

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



This work must be consulted in the Bostes Medical Library 8 Fenway





# Arbeiten

aus bem

# Kaiserlichen Gesundheitsamte.

(Beihefte zu den Beröffentlichungen bes Raiferlichen Gefundheitsamtes.)



Bierzehnter Band.

Mit 15 Tafeln und Abbildungen im Text.

Berlin. Berlag. ovn Julius Springer. Mar. 3, 1399.

1 m. amst. \* 3770.65 13.14



YMAMMIL OLIMUM 3817 NO MOTROM NO Y TIO

# Inhalts-Verzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sum Radweis der Enbertelbazillen in Butter und Mild. Bon Regierungerath Dr. Betri                                                                                                                                                                                 | 1          |
| Unterfneungen über "Bortofan". Bon Dr. B. Mufeholb, Stabs- und Bataillonsarzt im                                                                                                                                                                                  |            |
| Infanterie-Regiment Graf Werber (4. Rhein.) Nr. 30, tommandirt zum Kaiserlichen Gesundheitsamte                                                                                                                                                                   | 36         |
| Sur Beurtheilung der Sechtrud-Baftenrifir-Apparate. Bon Regierungsrath Dr. A. J. Betri und Dr. Albert Maaßen                                                                                                                                                      | 53         |
| <b>Lepra in Leber und Milz.</b> Bon Dr. B. Musehold, Stabs- und Bataillonsarzt im Infanterie-<br>Regiment Graf Werber (4. Rhein.) Nr. 30, kommandirt zum Kaiserlichen Gesundheitsamte. Hierzu<br>Tafel I und II                                                   | 71         |
| Neber Bleivergiftungen der Arbeiter in Radelsfen-Fabrilen. Bon Dr. hermann Rasch,<br>Affistent der Königlichen Gewerbe-Inspektion zu Potsbam                                                                                                                      | 81         |
| Neber den Batteriengehalt der Schutpodenlymphe. Bon Dr. M. Deeleman, Königl. Sachs. Stabbarzt, tommandirt zum Kaiserlichen Gesundheitsamte                                                                                                                        | 88         |
| Gin Beitrag zur Renninif der Ramerun=Malaria nebft Bemerkungen über fanitare Ber-<br>haltniffe des Schutgebietes Ramerun. Bon Dr. Doering, Affiftenzarzt I. Klaffe à la suite<br>des Sanitäts-Rorps, tommandirt jur Dienftleiftung beim Auswärtigen Amte          | 121        |
| Die Filtration von Oberflächenwaffer in den deutschen Bafferwerken während der Jahre 1894—1896. Bon Dr. Gotthold Pannwit, Stabsarzt im Rönigin-Elisabeth-Garde-Grenadier- Regiment Rr. 3, früher kommandirt zum Kaisersichen Gesundheitsamte. Hierzu Tafel IV—XIV | 153        |
| Berichte des Ceheimen Medizinalrathes Professor Dr. Roch über die Ergebuisse seiner Forschungen in Deutsch-Oftafrita:  I. Die Malaria in Deutsch-Oftafrita. Hierzu Tasel XV                                                                                       | 292<br>304 |
| Neber die Busammensetzung der Erinkbranntweine. Bon Dr. Karl Binbifd, technischem Gulfsarbeiter im Raiferlichen Gesundheitsamte, Privatdozenten an der Königlichen Universität zu Berlin. Bierte Mittheilung:                                                     | 900        |
| V. Die Zusammensetzung bes Zwetschenbranntweines                                                                                                                                                                                                                  | 309        |
| Bon Regierungsrath Dr. Kubler                                                                                                                                                                                                                                     | 407        |
| Sammlung von Gutachten über Flugverunreinigung. (Fortfetjung.) IX. Rachtrag jum II. Gutachten, betreffend bie Ranalifirung ber Refibengftabt                                                                                                                      | 450        |
| Schwerin. Bon Regierungsrath Dr. Ohlmüller                                                                                                                                                                                                                        | 453<br>462 |
| Untersuchungen über die Saufigleit der Sterbefalle an Lungenschwindsucht unter Der Be-                                                                                                                                                                            | 402        |
| völlerung des Deutschen Reiches und einiger anderen Staaten Europas. Bom Geheimen Regierungsrath Dr. Rahts                                                                                                                                                        | 480        |
| Heber Margarinefaje. Bon Dr. Rarl Binbifd, tednifdem Gulfsarbeiter im Raiferlicen Gefundheits.                                                                                                                                                                    |            |
| amte, Privatdozenten an der Königlichen Universität zu Berlin                                                                                                                                                                                                     | 506        |
| Ergebniffe der Beinftatiftit für 1896. Bon Regierungerath Dr. Morit                                                                                                                                                                                               | 601        |

|                                                                                      | ' Gelte |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Mittheilungen aus den deutschen Sonigebieten.                                        |         |
| A. Oftafrita.                                                                        |         |
| I. General-Sanitatebericht aber bie Raiferliche Souttruppe far Deutsch-              |         |
| Oftafrita für bas Berichtsjahr vom 1. April 1895 bis jum 31. Marg 1896.              |         |
| Bon Dr. Beder, Oberftabsarzt 1. Maffe, Chefarzt ber Raiferlichen Schuttruppe für     |         |
| Deutsch-Oftafrita.                                                                   |         |
| I. Der Krantenzugang                                                                 | 610     |
| II. Befprechung ber einzelnen Rrantheitsgruppen mit tlinifchen Be-                   |         |
| obachtungen und tafuistischen Mittheilungen                                          | 620     |
| III. Arantenabgang                                                                   | 637     |
| II. Die Impfungen, welche vom 1. Juli 1895 bie 30. Juni 1896 in Deutsch. Dft-        |         |
| afrika durch die der Medizinal-Abtheilung des Raiferlichen Gouvernements             |         |
| unterstellten Aerzte ausgeführt worden find. Bon Dr. Beder, Oberstabsarzt            |         |
| 1. Rlaffe, Chefarzt der Raiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika              | 638     |
| III. Die fanitären Berhältniffe von Tanga mahrend des Berichtsjahres 1896/97.        |         |
| Bon Regierungsarzt Dr. Friedr. Plehn                                                 | 643     |
| IV. Beilverfahren bei afrikanischen Bolkerschaften                                   | 647     |
| B. Westafrita.                                                                       |         |
| I. Die Gesundheiteverhältniffe in Togo in der Zeit vom 1. Januar bis jum             |         |
| 1. Juli 1897. Bon Dr. Doering, ftellvertretendem Regierungsarzt                      | 667     |
| II. Ertrantungen und Todesfälle an Beri-Beri in der Raiserlichen Schut-              |         |
| truppe für Ramerun. Bon Dr. Lichtenberg, Affiftenzarzt 1. Rlaffe in ber Raiferlichen |         |
| Schutztruppe für Kamerun                                                             | 670     |
| III. Rlima und Gefundheitsverhaltniffe bes Schutgebietes Ramerun in ber Beit         |         |
| vom 1. Juli 1896 bis 30. Juni 1897. Bon Regierungsarzt Dr. A. Blehn                  | 672     |
| C. Marschaltinseln.                                                                  |         |
| I. Berichte über die Gefundheiteverhältniffe auf Jaluit. Bon Regierungsarzt          |         |
| Dr. Shwabe                                                                           | 680     |
| II. Bericht über bie Gefundheiteverhaltniffe auf Jaluit in ber Zeit vom 17. Juli     |         |
| bis 30. September 1897. Bon Regierungsarzt Dr. Bartels                               | 683     |
| Aleinere Mittheilungen aus den Laboratorien des Raiferlichen Cefundheitsamtes.       |         |
| 21. Chemifche Untersuchung einer Fleifch. und Burftfarbe. Bon Dr. Ed. Bolenete,      |         |
| technischem Hulfsarbeiter im Raiserlichen Gefundheitsamte                            | 138     |
| 22. Ueber eine neue Cardamomen-Art aus Ramerun. Bon Dr. Balter Buffe, Bulfs-         |         |
| arbeiter im Kaiserlichen Gesundheitsamte. Hierzu Tasel III                           | 139     |
| 23. Einige Berfuche über bie Einwirtung von Glycerin auf Batterien. Bon Dr.          |         |
| M. Deeleman, Königl. Sach. Stabbarzt, tommanbirt zum Raiferlichen Gesundheitsamte .  | 144     |
| 24. Ueber die quantitative Bestimmung bes Buders in Fleifch und Barn. Bon Dr.        |         |
| Eb. Polenete, tednischem Bulfearbeiter im Raiserlichen Gesundheitsamte               | 149     |
| 25. Chemifche Untersuchung eines neuerdings im Bandel befindlichen Fleifch-Ron-      |         |
| fervirungemittele, genannt "Carolin-Bulver", hergeftellt von S. Behrend & Co.        |         |
| - Berlin. Bon Dr. Eb. Bolenste, technischem Gulfearbeiter im Raiferlichen Gefund.    |         |
| heitsamte                                                                            | 684     |
| 26. Chemifche Untersuchung von Branntweinschärfen und Effenzen, die neuerdings       |         |
| gur Berfiellung von Qualitate. Branntweinen Berwendung finden. Bon                   |         |
| Dr. Eb. Bolenste, technischem Billsarbeiter im Raiserlichen Gesundheitsamte          | 684     |
|                                                                                      |         |

# Zum Rachweis der Tuberkelbazillen in Butter und Milch.

Bon

# Regierungsrath Dr. Petri.

Das Kaiserliche Gesundheitsamt erhielt im November 1895 den Auftrag, ein von Dr. Obermüller zur Untersuchung der Marktmilch auf Tuberkelbazissen angewandtes Bersschren<sup>1</sup>) zu prüfen, und über das Borhandensein der Tuberkelbazissen in der Milch und in den Molkereiprodukten eigene, umfassende Untersuchungen anzustellen. Nach dem ursprünglichen Arbeitsplan war die Entnahme der zu untersuchenden Milchproben auf die Zeit eines Jahres vertheilt, und von den Molkereiprodukten wurde die Butter herangezogen, von der ebenfalls eine größere Reihe von Proben untersucht wurden. Der Zeit nach kamen zuerst die Milchproben zur Untersuchung. Die Butterprüfungen begannen erst Mitte Juli 1896. Da sie ein unerwartetes, für die Entscheidung der Frage über das Borkommen von Tuberkelbazissen in Milch und Butter wichtiges Ergebniß zeitigten, soll ihrer in der vorliegenden Berichtperstattung an erster Stelle gedacht werden.

Ein ergänzender Bericht über Tuberkelbazillen in der Butter soll demnächst nachfolgen. Die hier berücksichtigten Butterproben entstammten verschiedenen Buttergeschäften Berlins; der Erzeugungsort der Butter konnte mit Sicherheit nicht festgestellt werden. Die Prüfung wurde daher auf Butter von außerhalb ausgedehnt, welche, absolut rein und unverfälscht, aus unverdächtigen, bekannten Quellen stammte.

# Untersuchung von Butter auf Tuberkelbazillen.

Bis vor Kurzem war die Zahl der Arbeiten über das Vorkommen von Tuberkelbazillen in der Butter noch gering. Bang, Roth und Brusaferro sind als die ersten Autoren auf diesem Gebiete zu nennen. Bang<sup>2</sup>) wies 1891 nach, daß Butter, bereitet aus der Milch einer mit Eutertuberkulose behafteten Ruh, Kaninchen in der Menge von etwa 2 ccm in die Bauchhöhle gesprigt, tuberkulös machte. Auch die Verfütterung solcher Butter erzeugte bei einem Kaninchen Tuberkulose des Verdauungsapparates. Roth<sup>3</sup>) machte 1894 Versuche mit

<sup>1)</sup> Dr. R. Obermuller, Ueber Tubertelbazillenbefunde in der Marktmild. Hygienische Rundschau, 1895, Rr. 19, S. 877.

<sup>?)</sup> Dr. Bang, Experimentelle Untersuchungen über tuberkulose Milch. Deutsche Zeitschrift für Thiermedigin, 1891, Bb. XVII, S. 1.

<sup>\*)</sup> Prof. D. Roth, Ueber bas Borfommen von Tuberkelbazillen in der Butter. Korrespondenzblatt für Schweizer Aerzte, 1894, Jahrg. XXIV, S. 521.

Butter, die er aus Milch einer an Eutertuberkulose leibenden Ruh hergestellt hatte. Je 2 Mcerschweinchen erhielten je 10 com bieser Butter in die Bauchhöhle. Bei der einen Serie war bie Butter besonders grundlich ausgewaschen worden. Alle 4 Thiere gingen an Tuberkulofe ber Unterleibsorgane ein. Roth behnte bann feine Bersuche auf gewöhnliche Marktbutter aus. Er untersuchte 20 Broben, von benen er 3-25 com Meerschweinchen in die Bauchhöhle einbrachte. Gin mit 5 com einer Brobe gesprittes Meerschweinchen, nach 9 Bochen getobtet, hatte Tuberfulose bes Beritoneums und bes Neges. Gin mit 3 com einer anderen Probe behandeltes Thier ging nach 17 Tagen ein und zeigte hochgradige Tuberkulose des Neves mit gabireichen Tuberkelbagillen 1). Roth fand alfo in 20 Fallen gweimal Tuberkulofe. Brufaferro 2) verimpfte 9 Broben Marktbutter auf 22 Meerschweinchen; 2 Thiere, die je 0.5 com einer Brobe in die Bauchhöhle erhalten hatten, gingen an cchter Tuberkulose ein. Neuerdings ift über das Borkommen von Tuberkelbazillen in der Marktbutter von Schuchardt's) gearbeitet worben. Diefer Autor impfte Meerichweinchen intraperitoneal; er untersuchte 42 Broben mit negativem Erfolge. Bei einem Thier fand sich Tuberkulose vor, aber bie Bauchorgane waren frei, mithin rührte biese Tuberfulose nicht von der eingeführten Butter ber. Dann hat Obermuller4) über Tuberkelbagillen in der Marktbutter eine vorläufige Mittheilung veröffentlicht. Er impfte von 14 Butterproben je 5-6 Meerschweinchen. Sammtliche Thiere wurden tuberfulös. Seine Butterproben entstammten alle berfelben Quelle. Die näheren Angaben über die eingesprigten Buttermengen, die pathologisch-anatomischen und die bakteriologifchen Befunde stehen noch aus. Einen Bericht über "Tuberkulose der Butter" lieferte ferner Bolizei = Thierarzt Gröning 5) aus Hamburg. Er fand unter 17 Butterproben, die er in der Menge von 1-3 cem auf je 3 Meerschweinchen veriupfte, bei 8 Broben Tuberkelbazillen.

Die Angaben der Autoren weichen somit erheblich von einander ab; nach Prozenten der untersuchten Butterproben berechnet fanden tuberkulös:

Obschon eine Uebereinstimmung der Angaben schon der Berschiedenheit der Bezugsquellen wegen nicht zu erwarten war, so mußten doch die Angaben Obermüller's Aufschen erregen. Allerdings beziehen sich seine Angaben, wie er ausdrücklich angiebt, auf Butter von nur einer Quelle. Sie können also für die Allgemeinheit keinen Werth beanspruchen.

<sup>1)</sup> Ob nicht bieser Befund bem von mir gefundenen neuen Stabchen zuzuschreiben ift? Mir ift eine nach so turger Zeit — 17 Tagen! — tödtlich verlaufende echte Nettuberkulose nie vorgekommen.

<sup>\*)</sup> Brusaferro, Alcune esperienze col burro del commerzio. Giornale di med. veterin. prat. Torino, 1890. — Baumgarten's Jahresbericht, 1890, S. 271.

<sup>3)</sup> Schuchardt, Ueber das Vorkommen von Tuberkelbazillen in der Butter, Inaug. Dissert. (bei Frankel), Marburg 1896.

<sup>4)</sup> Dr. Obermuller, lieber Tuberkesbazillenbefunde in der Marktbutter. Sygienische" Rundschau, 1897, S. 712.

<sup>5)</sup> Gröning, Tuberkulofe ber Butter. Bortrag in ber Berfammlung bes hamburg-Altonaer thierärztlichen Bereins am 3. April 1897; Centralzeitung für Beterinar-, Biehmarkt- und Schlachthofangelegenheiten, 1897, Rr. 14 und 15.

Als die Untersuchungen bes Gesundheitsamtes begonnen murben, maren die Arbeiten von Schuchardt, Obermüller und Gröning noch nicht erschienen. der Brufung war nach den Borgangen von Roth und Brufaferro gegeben: Einführen der bei gelinder Barme geschmolzenen Butter auf ftreng afeptischem Wege in die Bauchhöhle von mittelftarken Meerschweinchen. Die Menge der eingeführten Butter wurde nach einigen Borversuchen auf 5 cem bemessen. Diese Borversuche ergaben, bag bie verschiebenen Schichten ber geschmolzenen Butter gemiffe Berichiedenheiten hinsichtlich ihres Berhaltens zu ber Bauchhohle ber Meerschweinchen sowie ihres Batteriengehaltes barboten. Go rief bei ftart falghaltigen Proben die untere, wässerige Schicht "shok"-ahnliche Reizerscheinungen hervor, von ber sich die Thiere meist wieder erholten. Biele Thiere gingen auch nach kurger Reit an Bauchfellentzundung ein. Die flare, obere Fettichicht mar in vielen Fallen ftart batterienhaltig, während in anderen Fällen die Sauptmenge der Bakterien in der kafeinhaltigen, trüben Bwijdenichicht ftedte. Für jebe Butterprobe tamen vier Meerichweinchen von burchichnittlich 300-400 g Gewicht in ben Bersuch. Da bie mit ben verschiedenen Schichten ber geschmolzenen Butter behandelten Thiere hinfichtlich bes Borfommens der Tuberkulose bezw. der anderen, gleich zu ermahnenden Befunde feine charafteristischen Unterschiede barboten, murbe bie getrennte Ginverleibung aufgegeben, und allen Thieren gleichmäßig eine gut burchgeschüttelte Mifchprobe eingesprist. Die Butter wurde im Becherglase burch Ginftellen in Baffer von 37° gefchmolgen und por ber Ginfprigung mit jebesmal frifch fterilifirter Roch'icher Sprige aut durchgeschüttelt. Die geschmolzene Buttermenge betrug 200-300 g. Um Berletungen ber Darme ju vermeiben, murbe in befannter Beise operirt. Nach Anlegung eines kleinen Sautdefektes auf der geschorenen und besinfigirten Sautstelle murbe bie genügend weite, abgeftumpfte Ranule mit turgem Ruck burchgeftogen und bann injigirt. Bon ben vielen fo behandelten Thieren erlitt nicht eins eine Darmverletzung oder ging an den unmittelbaren Folgen ber fleinen Operation ein. Die Bunde befam afeptischen Berichluß mit Batte und Rollodium. Die Bersuchsthiere murben in Steintopfen untergebracht, welches Suftem eine vollständige Folirung der Thiere und ihrer Ausscheidungen ermöglicht. 1)

Gleich die ersten mit den Butterproben geimpsten Thiere zeigten einen ganz überraschenden Besund. Sie gingen nach Berlauf von 9, 11, 12, 14, 15 Tagen ein; von der
eingesprigten Butter fanden sich zwischen den Darmschlingen noch wenige Reste vor. Die
Oberstächen der Bauchorgane waren von peritonitischen Membranen überzogen; die Leber durch
dicke Schwarten mit dem Zwerchsell verwachsen, die Milz in eine solche entzündliche Schwarte
eingehüllt, das Netz aufgerollt, von Knoten durchsetz; die Mesenterialdrüsen waren vergrößert
und mit knotigen Auflagerungen ähnlicher Art besetz; in der Bauchhöhle zuweilen etwas sersse
Flüssigkeit; die Därme mit einander und der Bauchwand verklebt; die Sternaldrüsen, die

<sup>&</sup>quot;) Dieses vom Verfasser eingesührte Versahren hat sich seit Jahren im Gesundheitsamte bewährt. Die Töpfe sind 20—22 cm hoch bei einem Durchmesser von ca. 30 cm. Als Verschluß bient ein Drahtgitter. Der Preis der Töpfe beträgt 1,25 A, die Deckel tosten 1,50 A. Die Thiere sitzen auf einer etwa handbreiten Unterlage von Holzwolle stets trocken und sauber. Diese Unterlage wird nach Bedarf etwa alle 3 bis Tage gewechselt, wobei die Töpfe jedesmal gereinigt und desinszirt werden. Die Töpfe stehen nebeneinander auf großen Holzregalen. Ihre Inhalte sind streng von einander isolirt. Ein Verschleppen von Insektionsstoss von einem Thier zu einem anderen ist gänzlich ausgeschlossen. Insbesondere kommt Tuberkulose als Stallskweichen durch den Betracht. Während der Zeit von 1890 bis Ende 1896 sind im Ganzen 8780 Meersschweinschen durch den Stall des Gesundheitsamtes hindurchgegangen. Davon war nicht ein einziges spontantwertulose.

Interfostalbrufen vergrößert, mit fafigen Maffen erfullt. In biefen Maffen fowie in ben schwartigen Auflagerungen zeigte bas Mifroftop eine Unzahl von Stabchen, bie sich färberisch ben Tuberkelbazillen außerst ähnlich verhielten. Die Gestalt bieser Stäbchen, die in fehr vielen Fallen anscheinend als Reinfultur auftraten, in anderen Fallen vornehmlich mit Roffen vergefellichaftet waren, erinnerte ebenfalls auffallend an Tuberkelbagillen, beren sogenannte "Koffothrix"-Form barbietenb. Es famen aber auch glatte Kurzstäbchen vor, ferner Involutionsformen und andere, von der Morphologie der Tuberkelbazillen her gut befannte Gebilde. Gegen die Identität dieser neuen Bagillen mit den echten Tuberkelbagillen sprachen mehrere Umftande. Bunachst war der Sektionsbefund keineswegs dem der Tuberkulose entsprechend, dann schloß die Rurze der Krankheitsdauer die Tuberkulose geradezu aus. Diefe beiben Umftande verloren aber erheblich an Gewicht durch einige später angeftellte, gleich zu ermähnende Kontrolversuche. Entscheidend fiel bagegen ber sofort angestellte Rulturversuch Es gelang binnen weniger Tage aus den Schwarten der eingegangenen Meerschweinchen ein Stabchen in Reinfultur zu juchten, bas fich fulturell vollfommen vom echten Tuberkelbazillus unterschied, aber farberisch bemfelben außerft ahnlich war. Gleich nach den erften Befunden (im Juli 1896) machte ber Berfaffer Berrn Geheimrath R. Roch Mittheilung, wobei die neuen Bagillen als fraglich in ihrer Identitat mit Tubertelbagillen vorgeführt wurden. herr Geheimrath Roch, der fich fehr für die Befunde intereffirte, wies fofort auf einige enticheibenbe Unterfchiebe von ben echten Tubertelbagillen bin und erflarte fich gegen die Joentitat mit Tuberfelbagillen. Ingwischen mar bem Berfaffer auch die Reinfultur ber fraglichen Stäbchen auf Agar und Glycerinagar nach Berlauf von 3 Tagen gelungen, so bag die Herrn Geheimrath Roch vorgezeigte Reinkultur bie inzwischen auf anderem Wege gewonnene Ueberzeugung, daß es sich wirklich um eine neue Art Stabden handelte, beftätigte. 1) Beitere Erfahrungen zeigten, bag bie neue Stabchenart boch jumeilen Befunde lieferte, Die fehr mohl zu einer Bermechselung mit Tuberfulofe, besonders bei Ungeübten, führen fonnten. Bunachft tamen Obduktionen vor, bei benen ber Tob ber Thiere erst nach langerer Zeit erfolgte, nach 30-40-60 und mehr Tagen, und wo bie matroftopischen Befunde boch zu Gunften einer Tuberkulofe sprachen. Es fanden fich richtige graue Anotchen vor in ber Lunge, in ber Milg, in ber Leber, im Net, im Mefenterium, im Beritoneum ber Bauchwand und bes Zwerchfells. Mils und Leber zeigten allerdings nicht jene für echte Tuberkulofe charakteriftische Bergrößerung bes Bolums, auch fehlte bie Bilbung nefrotischer Berbe in ber Leber; bie Knotchenbilbung in biesen beiben Organen mar nicht so ausgeprägt, aber eine Bermischung anderweitiger Brozesse mit echter Tuberkulofe tonnte feineswegs ausgeschlossen werben. Quetichpraparate aus ben grauen Knötchen in ber Lunge lieferten einen wesentlich anderen mifrostopischen Befund als bei echter Tuberkulofe. Die Stäbchen waren vorhanden, aber im fertigen, mit Karbolfuchfin, Salpeterfäure, Alkohol und Methylenblau in üblicher Reihenfolge behandelten Braparat nicht gleichmäßig roth gefärbt. Es famen alle Uebergange vom ftart roth gefarbten bis jum blau gefarbten Stabchen vor.

<sup>1)</sup> herr Geheimrath Roch hat in Folge ber vom Berfaffer ergangenen Mittheilungen über biefe Befunde Fräulein Dr Rabinowitsch veranlaßt, die Untersuchungen des Berfassers nachzumachen. Die Ergebnisse biefer Forscherin haben nun die Entbedung der neuen Stäbchen bestätigt, wie dies aus einer inzwischen erfolgten vorläufigen Mittheilung in der Deutschen medizinischen Bochenschrift, Jahrg. 1897, hervorgeht. Die befinitive Beröffentlichung ift inzwischen auch erfolgt (f. weiter unten).

Dabei lagen die Stabchen in charafteriftischen, großen Saufen, wie fie bei ben echten Tuberteln, abgesehen von der Farbung, nicht vortommen. Quetich- und Ausftrichpraparate aus verfaften Emmphbrufen liegen einen folden Unterschied im Befunde nicht immer erkennen, glichen vielmehr gang bem Befunde echt tuberkulofer Drufen. Bier fonnte uur die Rultur ober bas Thierexperiment entscheiben. Beibes murbe angestellt. Die Rultur miglang in vielen Fallen, wo das Material nicht mehr rein war in Folge Uebermucherns anderer Bakterien. vielen Fallen bagegen gelang es bie neuen Stabchen rein ju guchten. Ich tomme auf biefe Reinfulturen noch jurud. Das Thiererperiment gab nun eine gang überraschende Ausfunft. Die verdachtigen, pathologisch entarteten Gewebe in fleinen Stückhen in bas Unterhautgewebe von Meerschweinchen gebracht, riefen bafelbst pathologische Erscheinungen im Allgemeinen nicht hervor, sondern die kleine Ampfmunde verheilte und vernarbte, ohne daß eine Spur bes Gingriffs zurud blieb. Dasfelbe gefchah auch mit fleinen Studen ber Schwarten ober mit fleinen grauen Anotchen aus der Lunge, wenn biefelben in die Bauchhöhle eines Meerschweinichens afeptisch eingebracht wurden. Ebenso reaktionslos verlief die Berimpfung mehrerer Defen der Reinfultur an diese Stellen. Mithin find die neu gefundenen Stabchen fur Meerichweinchen (Raninchen, Suhner) im eigentlichen Sinne nicht pathogen. Bur Differenzirung von den Tuberkelbazillen ift diefe Thatsache überall ba zu benuten, wo die neuen Bazillen rein auftreten und nicht mit Tubertelbagillen vergesclischaftet find. Bie fommen aber biefem negativen Ausfall ber Thierversuche entgegen jene positiven Befunde ju ftanbe, mo bie tuberkelbazillenahnlichen Stabchen fich maffenhaft in den peritonitischen Reubildungen ober in Lymphbrufen und in Lungenknötchen, manchmal fogar anscheinend in Reinkultur vorfanden? Auf alle biefe Fragen gaben entsprechend angelegte Bersuche befriedigende Auskunft. Gin solcher Bersuch (vom 8. Dezember 1896) sei hier angeführt.

Als Berfuchsthiere dienten 6 Paar im Gewicht ungefähr gleiche Meerschweinchen. Von diesen

- 1. Bear: je 5 ccm sterile Butter in Die Bauchhöhle (Kontrole).
- 2. Banr: je 2 ccm einer Aufschwemmung in Beptonwasser von peritonitischem Schwartenmaterial eines an der thpischen Bauchsellentzundung am 12. Tage eingegangenen Meerschweinchens intraperitoneal. Das Thier Nr. 304 von Butter 76 der Liste im Anhang. Das Material enthielt die neuen Bazillen in sehr großer Anzahl in Reinkultur. Diese Reinkultur wurde gewonnen und weiter fortgezüchtet. Bon zwei mit dem Material subkutan geimpften Kontrolthieren starb eins am 7. Tage interkurrent, das andere, nach 66 Tagen getöbtet, war normal
- 3. Baar: je 5 ccm fteriler Butter intraperitoneal, die mit viel Material von demfelben Thier wie bei 2 innig vermischt war.
- 4. Baar: je 2 com einer Aufschwemmung von etwa 1/4 Kultur echter Tuberkelbazillen in Peptonwasser in die Bauchboble.
- 5. Paar: je 5 ccm intraperitoneal einer Mischung aus der Aufschwemmung der echten Tuberkelbazillen mit steriler Butter.
- 6. Paar: je 5 ccm intraperitoneal einer Mischung von spezifischem, den neuen Bazillus reichlich enthaltendem Material (dasselbe wie bei 2) zur Hälfte gemischt mit der Tuberkelbazillenaufschwemmung, mit steriler Butter. Der Ausfall der Bersuche war folgender:
- 1. Bear: Beibe Thiere wurden nach Berlauf von 54 Tagen getöbtet und waren normal.
- 2. Baar: Gin Thier ftarb nach 7 Tagen, hatte unterm Magen einen peritonitischen Absces, in dem die topischen Bazillen in Maffe zu finden waren.

Das andere Thier ging nach 9 Tagen ein, und zeigte die charafteristischen Erscheinungen der mit den topischen, neuen Bazillen behafteten Thiere. Beritonitis mit Schwartenbilbung und Berwachsungen, Knötchenbilbung auf dem Beritoneum, und überall zahlreiche ber neuen Stäbchen in Reinfultur, die sich mahrend der Ltägigen Krantheit des Thieres entschieden vermehrt hatten.

3. Baar: Ein Thier ftarb schon nach 2 Tagen. Es zeigte Debem ber Unterhaut und sehr ftarke Peritonitis. Die Butter war größtentheils noch intakt vorhanden. Leber, Milz, Net burch Membranen und Schwarten mit einander und ber Bauchwand und dem Zwerchsell verwachsen und verklebt. In den Berklebungsmassen Reinkultur der neuen Stäbchen.

Das andere Thier ftarb nach 5 Tagen und lieferte einen ganz ähnlichen Befund. Stärfste peritonitische Erscheinungen, Schwartenbildung, Berwachsungen, Berklebungen. Die Leber und die Milz nicht vergrößert, das Netz zu einem Bulft aufgerollt, der mit setthaltiger, entzündlicher Neubildung an Magen und Darm angelöthet war. In den Neubildungen in großen Massen die typischen Bazillen in Reinkultur. Bon diesem Thier wurden 2 Kontrolthiere subkutan geimpst. Eins derselben ging nach 35 Tagen an interkurrenter Pleuritis ein, das andere wurde nach 59 Tagen getödtet und vollkommen normal befunden.

4. Baar: Ein Thier ftarb nach 47 Tagen an allgemeiner, fast volltommen auf die Bauchorgane beschränkter, hochgrabiger Tuberkulose. Mils und Leber zeigten die charafteristischen Beränderungen, waren start vergrößert und von Knötchen durchsetzt. Die Peritonealstäche der Bauchbecken war mit zahllosen Tuberkeln überfäet; dazwischen kleine Hämorrhagien. Sternaldrusen etwas vergrößert, Bronchialdrusen nur wenig, in der Lunge einige graue Tuberkeln. In Milzknoten mitrostopisch Tuberkelbazillen nachgewiesen.

Das andere Thier wurde nach 54 Tagen getöbtet. Es zeigte, ahnlich dem vorigen, allgemeine, hochgradige Tuberkulofe, vornehmlich der Bauchorgane. Die Lungen waren etwas mehr ergriffen. Im Siter aus einer Nethoruse fanden sich zahlreiche, zum Theil in Haufen zusammenliegende Tuberkelbazillen der schlanken Streptothrixform, sehr an die neuen Bazillen erinnernd.

5. Baar: Beibe Thiere ftarben nach 10 Tagen und zeigten einen typischen Befund, ebenso wie bie mit bem neuen Bazillenmaterial in steriler Butter behandelten Thiere von Paar 3. Die Bilbung peritonitischer Schwarten zwischen Leber und Zwerchsell, um Milz und Niere, die Aufrollung des Rebes, die peritonitische Reizung der ganzen Gedärme war genau so, wie bei den typischen Befunden der neuen Bazillen. Niemand hätte ohne Kenntniß der Sachlage an den Befunden etwas für die echte Tuberkulose Spezifisches heraussinden können. Augenscheinlich war durch die Butter die Biberstandssähigkeit der Zellen gegen das Tuberkelgist derart herabgeset, daß der Tod des Thieres schon nach so kurzer Zeit ersolgte, während im vorigen Bersuch, wo die Thiere etwa die gleiche Menge von Tuberkelbazillen, aber in Peptonwasser erhielten, diese Abschwächung der Zellen oder deren llebersadung mit Fett nicht austrat. Dieser Bersuch rechtsertigt somit die bei Beginn der Bersuche erwogene Möglichkeit, daß Tuberkelbazillen, in Butter in genügender Menge vertheilt, das Meerschweinchen binnen weniger Tage tödten, ohne daß der für Tuberkulose charakteristische, sondern vielmehr der für die neuen Stäbchen eigenthümliche Befund erzielt wird.

Des interessanten Bergleichs halbec mit dem Bersuch vom 3. Paar wurden auch hier Kontrolversuche angestellt. Je 2 Thiere erhielten kleine Stuckhen der peritonitischen Schwarte von den Lebern
der Thiere des 5. Paares subkutan. Alle 4 Thiere wurden nach 57 Tagen getödtet und zeigten eine von
der Impsstelle ausgegangene echte Tuberkulose.

6. Baar: Beibe Thiere gingen am 4. Tage ein, bas eine frith, bas andere spät. Beibe Thiere zeigten ben typischen Befund. Heftige peritonitische Entzündung ber Bauchorgane mit Schwartenbildung und Berksebungen, aufgerolltem Netz. Bon ber Butter waren noch Reste vorhanden. Im Ausstrich ber Schwarten zahllose Städen, die die Tuberkelbazillenfürdung gaben. Eine Unterscheidung, ob echte Tuberkelbazillen oder die neuen Städen oder ein Gemenge beider vorlagen, war aus dem mitrostopischen Befunde nicht möglich. Mithin mußte der Thierversuch entscheiden, ob der Nachweis der Tuberkelbazillen noch zu erbringen war. 4 Kontrolthiere wurden mit den Schwarten der beiden Thiere geimpft.

Ein Kontrolthier von Thier 1 ging nach 8 Tagen ein. Es hatte eine koloffale Entzündung ber Unterhaut, an der Impfftelle ein Geschwür. Die Inguinalbrusen rechts in der Nähe eine linfengroß, hart. Milz etwas vergrößert, an den Rändern entzündliche, graue Auflagerungen. Im Ausstrich der Inguinaldrusen Städen mit Tuberkelbazillenfärbung.

Das andere Kontrolthier wurde nach 62 Tagen getöbtet. Die Impfwunde war noch offen und eiterte. Die zunächstliegenden Inguinaldrufen folossal vergrößert und die nächste vereitert. Im Siter zahlreiche Städen, die fürberisch den Tuberkelbazillen und den neuen Bazillen glichen. Sternaldrufen kleintirschlerngroß. Bronchialdrufen gering vergrößert, hart. Lungen frei von Knoten. Rechte Rektaldrufe über erbsengroß, Portaldruse desgleichen, Milz etwas vergrößert und von grauweiß schimmernden knötchen burchsetzt. Mithin litt das Thier an Tuberkulose der Lymphbrusen und der Milz, und der Nachweis der Tuberkelbazillen ist als erbracht zu erachten.

Bon ben Kontrolthieren bes anderen Thieres ging das eine nach 14 Tagen an interfurrenter Pneumonie ein, ohne daß tuberkulöfe Beränderungen an ihm nachgewiesen werden konnten. Das andere wurde nach 59 Tagen getödtet und zeigte, ähnlich zwie bei dem getödteten Kontrolthier von Thier 1 dieses Bersuches, eine Tuberkulose der rechts gelegenen Lymphorusen einschließlich der Milz.

Mithin gelang es auch biesmal, durch den Thierversuch die Anwesenheit der Tuberkelbazillen zu erweisen.

Aus dem Bersuche geht hervor, daß die neuen Stäbchen für die Bauchhöhle der Meersschweinchen erst dann krankmachend sind, wenn sie in größerer Menge eingeführt werden. Diese krankmachende Wirkung wird durch die gleichzeitige Anwesenheit von größeren Mengen Butter unterstützt. Ferner zeigt der Bersuch, daß Tuberkelbazissen mit Butter ganz ähnlich auf das Peritoneum des Merschweinchens wirken, wie die neuen Stäbchen in Butter, und daß die Thiere in beiden Fällen unter ähnlichen Erscheinungen eingehen. Der Befund ähnelt keineswegs dem der Tuberkulose, sondern vielmehr dem hier für die neuen Stäbchen als "typisch" bezeichneten.

Die Anzahl Butterproben, welche bis zum Dezember 1896 untersucht wurden, beträgt 102 mit 408 Meerschweinchen. In Tabelle 1 des Anhangs sind die Bersuche übersichtlich zusammengestellt. Bon den 102 Proben waren:

## Mithin:

```
im Ganzen mit Tuberkelbazillen . . 17+16=33=32,3\% im Ganzen mit den neuen Stäbchen . 16+38=54=52,9\%
```

Der Prozentgehalt an Tuberkulose ist immerhin ein recht beträchtlicher. Speziell für Berlin berechnet er sich noch etwas höher. Ich habe in meine Butterversuche auch 16 Butterproben aus München einbezogen. Unter diesen 16 Proben 1) war keine einzige tuberskulös; die neuen Stäbchen fanden sich 6mal = 37,5%. Auf Berlin kommen also 86:33 = 38,4%.

Die Entdeckung des neuen Städchens, das in rund 53% aller Butterproben sich vorfand, deckt eine Fehlerquelle auf, welche den Prüfungen der Butter auf Tuberkelbazillen bisher anhaftete. Der einsache färberische Nachweis der Tuberkelbazillen in der Butter muß fortan als unstatthaft gelten. Bor Kurzem hat Roth<sup>2</sup>) noch ein Versahren zu diesem Beginnen angegeben, welches nach dem Gesagten seinen Werth wenigstens für den Tuberkelbazillennachweis verloren hat<sup>3</sup>). Die im Anhang mitgetheilten Thierversuche lehren ferner, daß in weitaus den meisten Fällen der erste Thierversuch durch einen zweiten, den Kontrolversuch, kontrolirt werden muß, um die Entscheidung zu bringen, ob echte Tuberkulose oder eine

<sup>1)</sup> Es find folgende Nummern der Liste: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 86, 87.

<sup>3)</sup> Prof. Roth, Ueber bie mitrostopische Untersuchung ber Butter auf Batterien, insbesondere auf Tubertelbazillen. Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte, 1897, S. 545.

<sup>3)</sup> Eine vorläufige Mittheilung diefer Ergebniffe ift veröffentlicht unter bem Titel: Bemerkungen fiber die Arbeit des herrn Dr. Obermüller: "Ueber Tuberkelbazillenbefunde in der Marktmilch" in hygienische Rundschau, 1897, G. 811.

Täuschung durch das neue Stäbchen vorliegt. Diejenigen Fälle, in denen nach Berimpsen der Butter eine typische Tuberkulose bei allen Bersuchsthieren sich entwicklte, waren ziemlich selten. Bon unseren 33 Tuberkulosebesunden wurden nur in 2 Fällen alle 4 Thiere des Bersuchst tuberkulös!). In diesen Fällen war die Butter wahrscheinlich besonders reich an Tuberkelbazillen. 4 mal kam es vor, daß 3 Thiere tuberkulös wurden?), 11 mal?) 2 Thiere und 16 mal. 1 Thier. Die Nothwendigkeit, die erste Thierimpsung noch durch die zweite Kontrolimpsung zu ergänzen, geht aus einer großen Zahl dieser Bersuche hervor. Einige besonders charakteristische sollen hervorgehoben werden. Bersuchsthier 185 von Bersuch 47 wurde nach 84 Tagen getödtet und zeigte eine Peritonitis, die in vielen Stücken von der typischen tuberkulösen Form abwich. Die Milz war klein, in der Leber nur geringe Knötchenbildung. Die Kontrolimpsung ergab, daß trozdem echte Tuberkulösen vorlag. Aehnlich lag der Fall bei Bersuch 51 und 61. In letzterem Falle waren die tuberkulösen Beränderungen so wenig ausegesprochen, daß ohne den positiv verlausenen Kontrolversuch die Diagnose lediglich auf die neuen Stäbchen herausgekommen wäre. Auf alle die Einzelheiten der Bersuche einzugehen, ist wohl nicht erforderlich. Das ausmerksame Studium der Tabelle giebt den nöthigen Ausschen, ist

Im Allgemeinen lassen sich unsere Erfahrungen über den Nachweis der Tuberkelbazillen in der Butter in die Borschrift zusammenziehen:

Man verimpse etwa 5 ccm der stüssigen Butter auf Meerschweinchen und beobachte die Thiere etwa bis zum 60. Tag oder länger. Thiere, welche eingehen, sowie die zum Abschluß bes Versuches getödteten werden sorgfältigst obduzirt. Finden sich Städchen, welche die Tuberkelbazillenfärbung darbieten, so ist ein Kontrolversuch durch subkutanes Verimpsen auf Meerschweinchen mit dem verdächtigen Material auzustellen, dessen Ausfall darüber entscheidet, ob echte Tuberkulose vorlag, oder eine Täuschung durch die neuen Städchen b). In Fällen ganz ausgesprochener, thpischer Tuberkulose mag diese Kontrolprüfung unterbleiben, zumal die nachträgliche Prüfung der Schnitte die Tuberkulose bestätigen kann. Wenn möglich, ist mit dem Material ein Kulturversuch anzustellen, um die neuen Städchen in Reinkultur zu bekommen. Spärliche Tuberkelbazillen neben einer großen Anzahl der neuen Städchen können nur durch den Thierversuch herausgefunden werden.

Diejenigen Fälle, in benen ber Tod der Thiere in den erften drei Wochen erfolgte und die typischen Befund nebst tuberkelbazillenähnlichen Stäbchen zeigten, gehörten meist den

<sup>&#</sup>x27;) 96 und 101 ber Zusammenstellung. Die Thiere boten bas Bild einer intensiven Tuberkulose ber Bauchorgane bar. Milz, Leber, Net typisch tuberkulös verändert. Besonders die Milz groß und voll Knoten. In den Lungen einzelne Tuberkelknötchen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 69, 72, 85, 93.

<sup>3) 24, 31, 33, 40, 42, 51, 67, 70, 81, 89, 91.</sup> 

<sup>9, 23, 26, 27, 28, 34, 44, 47, 61, 71, 74, 76, 84, 94, 95, 100.</sup> 

<sup>5)</sup> In ber inzwischen erschienen Abhandlung von Dr. Lybia Rabinowitsch, Bur Frage bes Bortommens von Tuberkelbazillen in ber Marktbutter (Zeitschr. f. Hygiene u. Insektionskrankh., 1897, S. 90) wird S. 110 bie Behauptung aufgestelt, baß "bei Weiterverimpfung von burch tuberkelähnliche Beränderungen ergriffenen Organen mitunter die gleichen, den ganzen Organismus überfluthenden Verheerungen auftreten, die die irrthümliche Diagnose stärken können." Dies stimmt mit meinen Bersuchen nicht überein. Wo nach subkutaner Berimpsung kleiner Organstücken überhaupt eine Insektion des Bersuchsthieres eintrat, entstand stets das typische Bild der echten Impstuberkulose. Enthielt das Material nur die tuberkelbazillenähnlichen Städchen, so verheilte die kleine Impstwunde vollkommen, ohne daß eine Spur des Eingriffs nachblieb. Man vergleiche die zahlreichen Kontrolversuche auf der Tabelle 1 im Anhang.

neuen Städchen an. In einigen Fällen erwies jedoch die Kontrolimpfung, daß gleichzeitig echte Tuberkulose vorhanden war. Bei den nach vier Wochen und später eingegangenen oder getödteten Thieren herrschte die echte Tuberkulose vor, während Veränderungen, die dem neuen Bazillus zuzuschreiben waren, wieder seltener wurden. Selbstwerständlich ist dies nur ein ganz allgemein gültiges Schema mit vielen Ausnahmen.

Sehr sorgfältig wurden die Gewichte der Thiere kontrolirt. Es zeigte sich, daß in den Fällen von hochgradiger Tuberkulose Gewichtsabnahme eintrat, daß aber bei milberem Berlauf eine Zunahme des Gewichtes nicht ausgeschlossen war. Auch die Befunde des neuen Bazillus ließen sich durch die Gewichtskontrole keineswegs sicher heraussinden. In der Tabelle im Anhang sind deshalb die Gewichte nicht mit aufgeführt worden.

Ru den Reinkulturen bes neuen Stabchens find noch einige Bemerkungen zu machen. Das Stäbchen machft bei gewöhnlicher Temperatur auf den üblichen Nahrboden — Gelatine, Bouillon, Agar-Agar — langfam; beffer bei 37° auf Agar-Agar. Es bilbet einen leicht gelblichen, feuchten Belag, ber balb rungelig wird. Schon nach 2 Tagen ift üppiges Bachsthum zu konftatiren. Aussaaten von Omentalfaft gingen in biefer Beife an. Der feuchte Belag auf ber Agaroberflache zeigte, nach Biehl gefarbt, rothe Stabchen in Reinkultur, eingebettet in blauem Schleim. Die Rulturen wichen in Ginzelheiten von einander ab; die Stabchen zeigten verschiedene Grogen, ce famen gang winzige Rurzstaden vor, und in anberen Fallen waren langere, ichlankere Formen gewachsen. Auch matroftopische Unterfciebe zeigten die Rulturen. Einige waren tief orangegelb, andere mehr weißlich. Allen gemeinsam war die Runzelung ber Oberfläche, welche nach Berlauf von einigen Wochen auftrat. Ob eine oder mehrere Arten der neuen Stabchen vorliegen, niuß einstweilen babinfteben. In hängenden Tropfen zeigt das Stadchen keine Beweglichkeit. Beim Bachsthum in Bouillon bumpfer Geruch, ichwache Indolbilbung. Im Gelatineftich langfames Bachsthum, feine Auf der Agarplatte machsen hauptsächlich an der Oberfläche runde, wenig Berflüffigung. darafteriftische Rolonien.

Als besonders interessant mogen folgende Reinkulturen ermähnt werden.

Es gelang aus einer vereiterten Drüse neben dem Sternum von Thier 265 des Butterversuches 67 eine Reinkultur typischer Städchen zu züchten. Das Thier war 55 Tage nach
Berimpfung der Butter getödtet und zeigte entschieden tuberkulöse Beränderungen neben
ben typischen. In der Zwerchsellschwarte fand sich ein großer Absceß vor mit sehr zahlreichen Städchen der neuen Art. Daneben bot aber die Milz, die Leber, die Lunge entschieden das Bild der echten Tuberkulose dar. Der Kulturversuch ließ die neuen Städchen
hervortreten, während der Thierversuch bewies, daß echte Tuberkulose vorlag. Zwei Kontrolthiere wurden geimpst, eins mit einem Knoten aus der Wilz, ein anderes mit einem Knoten
aus der Lunge. Beide Thiere wurden nach 38 Tagen getödtet und zeigten typische Impstuberkulose.

In anderen Fällen gelang die Kultur der Städchen von Thieren, die, innerhalb der ersten 2—3 Bochen nach Buttereinverleibung eingegangen, die thpischen Beränderungen dars boten, ohne daß der makrostopische Befund einen Verdacht auf gleichzeitige Tuberkulose aufstommen ließ, so bei den Thieren 190 und 191 von Butterversuch 48.

Hiftologisch verhielten sich die neuen Stäbchen wesentlich anders als die Tuberkelbazillen. In regelrecht in Spiritus eingelegten Organen, und nach der alten Beise in Spiritus

geschnitten, gelang es niemals tadellose Doppelfärbungen, wie bei den echten Tuberkelbazillen zu erzielen. Die neuen Stäbchen erwiesen sich somit färberisch verschieden vom echten Tuberkelbazillus. Sie erschienen in den nach Ziehl gefärbten Schnitten blau, und nur hie und da zeigte ein Stäbchen schwache Neigung, den rothen Farbstoff sestzuhalten. Außerdem lagen die Stäbchen in großen Hausen zusammen, und kamen niemals nach Art der Tuberkelbazillen in Riesenzellen vor.

## Untersuchung von Milch auf Tuberkelbazillen.

Auf die infektiofe Natur ber Dilch von perlfuchtigen Ruben ift man fruh aufmerkfam geworden. Nicht nur bei Eutertuberfulofe, sondern auch bei allgemeiner Perlfucht ift die Uebertragung der Inberkuloje durch Milch auf experimentellem Wege erwiesen 1). Bei ber großen Ausbreitung, welche die Berlfucht unter den Biehbeftanden, auch Deutschlands, hat, ift ber Gebanke durchaus gerechtfertigt, bag auch bie "Marktmilch" gelegentlich Tuberkelbagillen Bon den gahlreichen großen und fleinen Biehhaltungen, die g. B. gur Berforgung ber Riefenftadt Berlin mit Milch beitragen, wird man gewiß annehmen durfen, daß ein gang Theil mehr ober weniger hochgradig tuberfulofe Rinder zu ihrem Beftande gablt. Obermüller führte 1894 eine folche Untersuchung von Berliner Marktmilch aus. Seine Arbeit bezieht sich auf Milch einer einzigen Bezugsquelle"). Seine Methobe bes Nachweises durch ben Thierversuch, Berimpfen von einem Gemisch von Rahm und Bodensat in die Bauchhöhle von Meerschweinchen, tann als zwedniagig anerkannt werden, nur bedarf die erfte Impfung meift noch ber fontrolirenden zweiten Impfung. Bei hochgradig entwicklter, typischer Tuberkulofe der mit dem Rahm-Bodenfat Gemenge geimpften Berfuchsthiere mag allenfalls bie Kontrolimpfung unterbleiben, nur ift zu bedenken, daß reine, typische Tuberkulofe in Folge ber Injeftion von Marktmild relativ felten portommt. Meift find die Befunde tompligirt burch andere bakterielle Prozesse, so bag man zweifelhaft sein kann, zumal nachdem in ber Butter bas neuc, tuberkelbazillenähnliche Stäbchen gefunden worden ift. Selbstverftandlich ift bicfes Stäbchen in die Butter aus bem Rahm gelangt. Da wir nun konstatiren kounten, daß von den untersuchten Butterproben eiwa 53% bies neue Stabchen beherbergten, fo geht baraus hervor, daß auch in ber Milch das Stäbchen nicht felten fein wird.

Obermüller untersuchte in einer ersten Versuchsreihe Vollmilch in 1/2 Literflaschen, indem er dieselbe auf 40 Meerschweinchen verimpfte. 3 Thiere gingen an hochgradiger Tuberkulose ein. Es ist nicht ersichtlich, wie viel Einzelproben zur Untersuchung gekommen sind. Bei einer zweiten Reihe versuhr Obermüller in der erwähnten Weise, indem er das Gemenge von Rahm und Bodensat inzizirte. Im Ganzen kamen 13 Milchproben zur Untersuchung; 8 Proben erwiesen sich als tuberkulös, gleich 61%.

Für die Berliner Berhältniffe im Allgemeinen können diese Zahlen Gultigkeit nicht beanspruchen, selbst wenn zugegeben wird, daß die als Tuberkulose angegebenen Fälle wirklich solche betrafen.

Die Methode der Milchuntersuchung im Gesundheitsamt war die folgende. Zunächst erfolgte die Brobeentnahme in den verschiedensten Theilen der Stadt, sowohl von den herum-

<sup>1)</sup> Bollinger, Ueber Impf- und Fütterungstuberkulofe. Archiv für experim. Pathol und Pharmafol., Bb. 1, 1873. Ueber kunftliche Tuberkulofe. Tageblatt der 52. Berfamml. deutscher Naturforscher u. Aerzte. Baden-Baden, 1878.

<sup>· 2)</sup> a. a. D.

fahrenden Milchwagen als auch aus den Milchgeschäften. Die Milch wurde mittelft Handcentrifuge centrifugirt in etwa 150 cem haltenden Gefägen. Bon dem Rahm, der Magermilch und bem Bodensat wurden je 3 com je 4 Meerschweinchen in die Bauchhöhle gesprist, jo bag im Gangen zu einer Probe Milch 12 Bersuchsthiere verwendet wurden. Da biefe Art der Untersuchung sehr viel Thiermaterial beanspruchte, wurde noch eine andere nebenbei eingeführt. In diefen Fallen wurden von jeder Brobe gut durchgeschüttelter Bollmild je 5 com auf jedes von 4 Meerichmeinchen verimpft. Im Gangen betrug die Bahl der untersuchten Mildproben 64 mit 478 Bersuchsthieren 1). Davon ermiesen fich als frei von Tuberkelbagillen resp. frei von den tuberkelbagillenähnlichen neuen Stabchen 51 = 79,7%; Tuberkelbagillen wurden nachgewiesen in 9 Broben, gleich 14,0%; bie neuen Stabchen gelang es nachzuweisen in 4 Proben, gleich 6,3 %. Da die neuen Stabchen erft langere Zeit nach Inangriffnahme ber Milchversuche entbeckt wurden, fo ift wohl möglich, daß dieselben bei ben ersten Bersuchen überseben wurden. Bon den 9 Fallen von Tuberkulofe maren nur 2 derart, daß fammtliche (überlebende) Thiere des Bersuches ergriffen waren, Bersuch 33 und 40 (in Tabelle 2 des Anhangs). Bersuch 33 starb Bersuchsthier 279 an hochgradiger, allgemeiner Tuberkulose nach 65 Tagen. Es wurden von ihm 6 Kontrolthiere abgeimpft, die alle, nach 50 Tagen getödtet, thpische Impftuberkulofe barboten. Die beiben noch übrigen Bersuchsthiere 277 und 278 wurden nach 67 Tagen getobtet und zeigten benselben Befund allgemeiner Tuberkulose, wie das spontan eingegaugene Thier. Auch von diesen beiden Thieren wurden Kontrolthiere geimpft und zwar 2 von jedem. Nach 49 Tagen getödtet, zeigten diese Kontrolthiere typische Impftuberkulose. In Bersuch 40 ging 1 Thier (329) nach 74 Tagen an typischer, allgemeiner Tuberkulose Ein zweites (330) folgte nach 80 Tagen. Das britte (331) wurde nach 80 Tagen getödtet und erwies sich gleichfalls als allgemein, thpisch tuberkulds. Kontrolimpfungen unterblieben diesmal. Beide Falle betreffen Meerfcweinchen, die mit Bollmilch gesprigt maren. In zwei Fallen wurden von den 12 Bersuchsthieren 2 tuberkulos, Fall 1 und Fall 53. In Fall 1 zeigten fich tuberkulofe Beränderungen bei einem mit Rahm und bei einem mit Bodenfat geimpften Thier (2 und 12), die beide nach 62 Tagen getobtet wurden. anderungen waren ziemlich geringfügig, Schwellungen der Milz mit geringer Anotenbilbung, Anfchwellung von Mesenterialbrufen, Sternalbrufen, und vereinzelte Anoten in ber Lunge. Der Nachweis gelang burch Schnitte aus ber Mils und ben Bortalbrufen. In Sall 53 wurde Thier 427 und Thier 434 (ersteres mit Magermilch, letteres mit Bodensat gespritt) nach 64 Tagen getöbtet und mit echter Tuberkulose behaftet gefunden. Bon Thier 427 wurden 2 Rontrolthiere geimpft, die nach 41 Tagen getödtet, als an echter Inipftuberkulose erkrankt sich herausstellten. In einem Falle — 56 — waren von 4 Bersuchsthieren 2 tuberfulos geworden, Thier 443 und 445. Die Thiere wurden nach 69 Tagen getödtet, und der Nachweis der Tuberkels bazillen durch Schnitte erbracht. In einem Falle — 13 — zeigte 1 von 4 Thieren Tuberfulose (127), indem es nach 107 Tagen an typischer, durch Schnitte nachgewiesener Tubertulofe einging. In 3 Fallen - 16, 21, 36 - fand fich von 12 Bersuchsthieren 1 als tubertulos vor. Im Fall 16 murden nach 183 Tagen die Thiere getöbtet, wobei Thier 150, mit Bodenfat geimpft, fich als tuberkulos herausstellte. Die Diils war vergrößert und zeigte

<sup>1)</sup> Siehe Tabelle 2 bes Anhangs.

verdächtige Knoten. Bon 2 Kontrolthieren, nach 44 Tagen getöbtet, war das eine mit typischer Impstuberkulose behaftet, während das andere Tuberkelbazillen nicht auswies. Jedenfalls waren in der Wilchprobe nur sehr spärliche Tuberkelbazillen anwesend gewesen. Das Gleiche gilt von Fall 21, wo nach Abtödten der Versuchsthiere nach 230 Tagen sich bei einem der 12 Thiere (191 mit Bollmilch gesprist) ein Absech unter der Leber vorsand, dessen Sieter tuberkuloseverdächtige Städchen zeigte. Bon 2 mit diesem Eiter geimpsten Kontrolthieren bot, nach 49 Tagen getödtet, 1 eine typische Impstuberkulose dar. Schließlich ist noch Fall 36 zu erwähnen, wo von 12 Versuchsthieren ein mit Magermilch geimpstes (294) nach 48 Tagen mit den Zeichen typischer Tuberkulose einging.

Der Nachweis des neuen, in der Butter entdedten Stabchens in den mit Milch behandelten Thicren stutte sich auf die Thatsache, daß kleine Stucken pathologischer Produkte, bie das Stabchen enthielten, subfutan auf Meerschweinchen verimpft, keinerlei Beranderung im Kontrolthier hervorriefen. So bot Thier 221 von Bersuch 24, getödtet nach 175 Tagen, Bermachsungen ber Leber, ber Milz mit ber Umgebung und vereinzelte Knotenbildungen bar. In den Knoten tuberkelbazillenähnliche Stäbchen; ein Stückhen der Milz wurde subkutan einem Kontrolthiere beigebracht, und bieses, nach 49 Tagen getödtet, war vollkommen normal. In einem anderen Falle — 47 — ftarb das Thier (358) nach 24 Tagen, und zeigte einen Befund, ahnlich, wie bei den typischen Butterbefunden. Das tuberkelbagillenahnliche Stabchen fand fich in großen Mengen im Eiterbelag des Beritoneums vor. In einem anderen Fall - 52 - ging 1 Thier (416) nach 11 Tagen ein, und zeigte ftarke Beritonitis mit eiterigen Auflagerungen, in benen zahllose, tuberkelbazillenähnliche Stäbchen sich vorfanden. unterblieb in ben letten beiben Fällen die Beftätigung des Befundes durch den Impfversuch, fo daß nur aus der Abwesenheit jeglichen tuberkulösen Symptomes auf das Borhandensein bes neuen Stabchens geschlossen wurde. In Versuch 58 ging Thier 452 nach 22 Tagen ein und zeigte im Eiter eines peritonitischen Abscesses Städchen, die fich den Tuberkelbazillen ahnlich Es wurden 2 Rontrolthiere mit dem Eiter geimpft, die an interfurrenten Rrantheiten eingingen, aber keine Tuberkulose zeigten. Mithin wurde auch dieser Fall dem neuen Stäbchen zugerechnet.

Im Allgemeinen erweisen die in Tabelle 2 des Anhangs gegebenen Bersuche, daß die Milch, insbesondere während der warmen Monate, für die Bauchhöhle der Meerschweinchen eine höchst gefährliche Flüssigkeit ist. Bon den vom 5. November 1895 die Ende Februar 1896 gesprizten 252 Thieren gingen 78 = 31% innerhalb der ersten 3 Wochen an akuten Krankbeiten, meist Bauchsellentzündung ein, und 162 = 64,3% erwiesen sich dei der Obduktion als normal. Bon den von Ende Februar 1896 die zum 20. April 1897 gesprizten 226 Thieren gingen 122 = 54% innerhalb der ersten 3 Wochen an akuten Krankbeiten, meist Bauchsellentzündung, ein, und 76 = 34% waren bei der Sektion normal. Dabei entsielen die meisten Todeskälle auf die mit Rahm gesprizten Thiere, wie dies von vornherein zu erwarten war. Der Methodik der Milchuntersuchung auf Tuberkelbazillen haftet demnach der unter Umständen recht kostspielige Fehler an, daß viele Versuchsthiere unnütz geopfert werden. Es wäre zu wünschen eine Anreicherungsmethode für Tuberkelbazillen in der Milch aussindig zu machen, bei der die übrigen, pathogenen Vakterien vernichtet würden. Bielleicht ist dies durch Erhizen des Schleuderrahms zu erzielen.

Tabelle 1. Ueberficht über die Butterversuche 1 bis 102.

|                                              | Zubitit 1. Modelings note one Susceeder maje 1 one 1000 |                |                                |                                                            |                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe ;<br>Datum | Rr. bes<br>Ber-<br>juchs-                               | nach wel       | der Tage,<br>ichen das<br>gier | Befund                                                     | Bemerkungen                                                                        |  |  |  |
| des<br>Berjuchs                              | thieres                                                 | ge.<br>Storben | ge.<br>tõbtet                  |                                                            |                                                                                    |  |  |  |
|                                              | 1                                                       | 19             | -                              | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                | bas klare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |  |  |  |
| 1                                            | 2                                                       |                | 80                             | peritonitis chron.                                         | besgī.                                                                             |  |  |  |
| 16. 6. <del>96</del> .                       | 3                                                       | 11             | _                              | peritonitis sp.                                            | Mischung eingespritt; thpische Bazillen; 4 Kontrolthiere, bavon feines tuberfulds. |  |  |  |
|                                              | 4                                                       | -              | 80                             | peritonitis chron.                                         | Bobenfat eingespritt; typifche Bagillen.                                           |  |  |  |
| 2                                            | 5                                                       | 9              | _                              | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                | bas klare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |  |  |  |
| 16. 6. 96.                                   | 6 7                                                     | 14             | 80                             | besgl.                                                     | besgl.<br>Difchung eingesprigt; typifche Bagillen.                                 |  |  |  |
| -0.0.00.                                     | 8                                                       | 15             |                                | besgī.<br>besgī.                                           | Bobensatz eingespritt; typische Bazillen.                                          |  |  |  |
|                                              | <u> </u>                                                |                | 60                             |                                                            |                                                                                    |  |  |  |
| 8                                            | 9                                                       |                | 80                             | Bauchfellentzündung mit<br>fpezifischem Befund<br>besgl.   | bas klare Fett eingespritt; thpische Ba-<br>zillen. besgl.                         |  |  |  |
| 16. 6. 96.                                   | 11                                                      | _              | 80                             | besgl.                                                     | Mifcung eingespritt; typifche Bagillen.                                            |  |  |  |
|                                              | 12                                                      | 1              | _                              | peritonitis acutissima                                     | Bobenfat eingespritt.                                                              |  |  |  |
| 4                                            | 13                                                      | 11             | _                              | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                | bas flare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |  |  |  |
| 17. 6. 96.                                   | 14                                                      | l —            | 80                             | besgl.                                                     | besgi.                                                                             |  |  |  |
| 17. 6. 96.                                   | 10                                                      |                | 80                             | besgi.                                                     | Difchung eingespritt; typische Bagillen.                                           |  |  |  |
|                                              | 16                                                      |                | 80                             | besgl.                                                     | Bobenfat eingespritt; typische Bagillen.                                           |  |  |  |
|                                              | 17                                                      | l —            | 82                             | normal                                                     | das klare Fett eingespritzt.                                                       |  |  |  |
| 5                                            | 18                                                      | 9              | _                              | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                | bas flare Fett eingespritt; typifche Ba-                                           |  |  |  |
| 17. 6. 96                                    | . 19                                                    | l —            | 82                             | normal                                                     | Mifcung eingefpritt.                                                               |  |  |  |
|                                              | 20                                                      | -              | 82                             | besgl.                                                     | Bobenfat eingefpritt.                                                              |  |  |  |
|                                              | 21                                                      | _              | 83                             | Bauchfellentzunbung mit fpezififchem Befunb                | bas flare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |  |  |  |
| •                                            | 22                                                      |                | 83                             | normal                                                     | das klare Fett eingespritzt.                                                       |  |  |  |
| 17. 6. 96                                    | . 23                                                    |                | 83                             | besgl.                                                     | Mifcung eingespritt.                                                               |  |  |  |
|                                              | 24                                                      |                | 83                             | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                | Bobenfat eingespritt; thpifche Bagillen.                                           |  |  |  |
|                                              | 25                                                      | -              | 84                             | normal                                                     | bas klare Fett eingespritt.                                                        |  |  |  |
| 7                                            | 26                                                      | -              | 84                             | besgl.                                                     | besgí.                                                                             |  |  |  |
| 18, 6, 96                                    | 27                                                      | l —            | 84                             | besgl.                                                     | Difchung eingespritt.                                                              |  |  |  |
|                                              | 28                                                      | 16             | _                              | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                | Bobenfat eingespritt; typische Bagillen.                                           |  |  |  |
|                                              | 29                                                      | -              | 85                             | normal                                                     | das klare Fett eingespritzt.                                                       |  |  |  |
| 8<br>18. 6. 96.                              | 30                                                      | 34             | -                              | Bauchfellentzundung mit fpe zififchem Befund               | bas klare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |  |  |  |
|                                              | 0.                                                      | _              | 85                             | besgl.                                                     | Mifchung eingespritt; typische Bagillen.                                           |  |  |  |
|                                              | 32                                                      | 1              |                                | peritonitis acutissima                                     | Bobensatz eingespritzt.                                                            |  |  |  |
|                                              | 33                                                      | -              | 86                             | normal                                                     | das klare Fett eingespritzt.                                                       |  |  |  |
| 9                                            | 34                                                      | -              | 86                             | besgl.                                                     | besgl.                                                                             |  |  |  |
| 18. 6. 96                                    | . 35                                                    | OE             | 86                             | besgl.                                                     | Mischung eingespritt.                                                              |  |  |  |
|                                              | 36                                                      | 85             | _                              | allgemeine, von der Bauchböhle<br>ausgegangene Tubertuloje | Bobenfat eingespritt.                                                              |  |  |  |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe; | Rr. bes<br>Ber    | nach wel       | er Tage,<br>chen bas<br>iter | Befund                                      | Bemerfungen                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | fuchs:<br>thieres | ge.<br>Storben | ge:<br>töbtet                |                                             |                                                                                                                                   |
|                                    | 37                | _              | 98                           | normal                                      | bas flare Fett eingespritt.                                                                                                       |
| 10                                 | 38                | _              | 98                           | besgl.                                      | besgí.                                                                                                                            |
| 20. 6. 96.                         | 39                | _              | 98                           | besgl.                                      | Mifchung eingespritt.                                                                                                             |
|                                    | 40                | 2              | -                            | peritonitis acutissima                      | Bodenfat eingespritt.                                                                                                             |
|                                    | 41                | l —            | 98                           | normal                                      | bas flare Fett eingefpritt.                                                                                                       |
| 11                                 | 42                |                | 98                           | besgl.                                      | besgí.                                                                                                                            |
| 20, 6, 96,                         | 43                | -              | 98                           | besgl.                                      | Mifchung eingespritt.                                                                                                             |
|                                    | 44                | 2              |                              | peritonitis acutissima                      | Bobenfat eingefpritt.                                                                                                             |
|                                    | 45                | -              | 98                           | normal                                      | bas klare Fett eingespritt.                                                                                                       |
| 12                                 | 46                | _              | 98                           | besgl.                                      | besgi.                                                                                                                            |
| 20. 6. 96.                         | 47                | -              | 98                           | besgl.                                      | Mijdung eingespritt.                                                                                                              |
|                                    | 48                | !              | 98                           | besgl.                                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
|                                    | 49                | l —            | 95                           | besgl.                                      | das klare Fett eingespritt.                                                                                                       |
| 18                                 | 50                | -              | 95                           | besgi.                                      | besgi.                                                                                                                            |
| 22. 6. 96.                         | 51                | .11            |                              | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund | Mischung eingespritt; thpische Bazillen;<br>2 Kontrolthiere sublutan, nach 84 Tagen<br>getöbtet, beibe normal.                    |
|                                    | 52                | 2              |                              | peritonitis acutissima                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
|                                    | 53                | _              | 95                           | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund | flares Fett eingespritt; thpische Bagillen; 4 Kontrolthiere, 2 jublutan, 2 intraperitoneal; nach 46 Tag. getöbtet, alle 4 normal. |
| 14                                 | 54                |                | 95                           | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 22, 6, 96.                         | 55                | 8              |                              | Bauchfellentzundung mit                     | typifche Bagillen.                                                                                                                |
|                                    | 56                | 23             |                              | spezifischem Befund besgl.                  | besgi.                                                                                                                            |
|                                    | 57                |                | 95                           | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 15                                 | 58                | _              | 95                           | besgl.                                      | besal.                                                                                                                            |
| 22. 6. 96.                         | 59                | 31             | _                            | Bauchfellentzundung mit                     | Difcung eingespritt; typifche Bagillen                                                                                            |
| 22. 0. 30.                         |                   |                |                              | fpezififchem Befund                         | spärlich.                                                                                                                         |
|                                    | 60                | 8              | _                            | peritonitis acutissima                      | Bodenfat eingespritt.                                                                                                             |
|                                    | 61                | -              | 86                           | normal                                      | klares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 16                                 | 62<br>63          | 44             | 86                           | besgl.<br>Bauchfellentzündung mit           | besgl. Mifchung eingespritt; typische Bazillen.                                                                                   |
| 4. 7. 96.                          | 05                | 44             | -                            | fpezifischem Befund                         | beingung enigesprige, roptige Sugirien.                                                                                           |
|                                    | 64                | 61             | -                            | besgl.                                      | Bobenfat eingespritt; typische Bazillen.                                                                                          |
|                                    | 65                | 19             |                              | Bauchfellentzundung mit                     | flares Fett eingespritt; typische Bagillen.                                                                                       |
| 17                                 | 66                | _              | 86                           | spezifischem Befund.<br>normal              | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 4. 7. 96.                          | 67                | 17             |                              | Bauchfellentzündung mit                     | Mifchung eingespritt; thpifche Bagillen.                                                                                          |
| 2, 1, 00,                          |                   |                |                              | fpegififchem Befund                         |                                                                                                                                   |
|                                    | 68                |                | 86                           | normal                                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
| 40                                 | 69                | -              | 86                           | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 18                                 | 70                | -              | 86                           | besgl.                                      | besgl.                                                                                                                            |
| 4. 7. 96.                          | 71 72             | -              | 86                           | besgl.<br>peritonitis acutissima            | Mischung eingespritt.                                                                                                             |
|                                    |                   | 1              |                              | <u> </u>                                    | Bobensatz eingespritt.                                                                                                            |
|                                    | 73                | -              | 85                           | normal                                      | Kares Fett eingespritzt.                                                                                                          |
| 19                                 | 74                | E0             | 85                           | desgl.                                      | besgl. Mifchung eingespritt; typische Bazillen.                                                                                   |
| 6. 7. 96.                          | 75                | 59             | -                            | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund | wiimung eingesprigt, thoritige Sagitten.                                                                                          |
|                                    | 76                | 14             | -                            | peritonitis; pleuritis                      | Bobenfat eingefp.; burch Streptofott. verurfacht.                                                                                 |

| Bezeichnung<br>der     | Rr. bes           |         | er Tage, |                                                                                   |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butterprobe;           | -                 |         | ier      | Befund                                                                            | Bemerkungen                                                                                                       |
| Datum<br>des           | fuchs:<br>thieres | ge,     | ge:      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                           | 1                                                                                                                 |
| Berfuche               | .,                | ftorben | töbtet   |                                                                                   |                                                                                                                   |
| 20                     | 77<br>78          |         | 85<br>85 | normal<br>besgl.                                                                  | flares Fett eingespritt. besal.                                                                                   |
| 6, 7, 96.              | 79                | _       | 85       | besgt.<br>besgt.                                                                  | Mischung eingespritt.                                                                                             |
| 0. 1. 50.              | 80                | 1       |          | peritonitis acutissima                                                            | Bodenfat eingespritt.                                                                                             |
|                        | <u> </u>          |         |          |                                                                                   |                                                                                                                   |
|                        | 81                | _       | 85       | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                          |
| 21                     | 83                | - 1     | 85       | besgl.                                                                            | besgl.                                                                                                            |
| 6. 7. 96.              | 83                | 23      | _        | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                                       | Mifchung eingespritt; typische Bazillen.                                                                          |
|                        | 84                | 3       | _        | odcina malignum; periton.                                                         | Bobenfat eingefpritt.                                                                                             |
|                        | 05                | ·       | 0.5      |                                                                                   | 1                                                                                                                 |
|                        | 85                | -       | 85       | normal .                                                                          | flares Fett eingespritt.                                                                                          |
| 22                     | 86                | _       | 85       | besgl.                                                                            | besgl.                                                                                                            |
| <b>6</b> . 7. 96.      | 87                | 8       | _        | Bauchsellentzündung mit fpezifischem Befund                                       | Mifchung eingespritt; typische Bagillen.                                                                          |
|                        | 88                | _       | 85       | normal                                                                            | Bobenfat eingefpritt.                                                                                             |
|                        | 89                | - 1     | 85       | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                          |
| 23                     | 90                | _       | 85       | desgl.                                                                            | desgl.                                                                                                            |
| 6. 7. 96.              | 91                | -       | 85       | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tuberkuloje</b>                 | Mifchung eingespritt; echte Tubertels bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 44 Tagen getöbtet, beibe tubertulos.        |
|                        | 92                | 11      |          | peritonitis                                                                       | Bobenfat eingespritt.                                                                                             |
|                        | 93                | -       | 85       | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Zubertuloje</b>                 | bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 44 Tagen getöbtet, beibe tubertulos.                                              |
| 24                     | 94                | _       | 85       | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                          |
| 6. 7. 96.              | 95                | -       | 85       | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje                        | Mischung eingespritt; echte Tuberkel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 44 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulds.  |
|                        | 96                | 8       | -        | peritonitis spec.                                                                 | Bobenfat eingespritt; typifche Bazillen.                                                                          |
| 25                     | 97                | _       | 85       | peritonitis chronica                                                              | flares Fett eingespritt.                                                                                          |
|                        | 98                | _       | 85       | normal                                                                            | besgl.                                                                                                            |
| 7. 7. 96.              | 99                | 14      | -        | peritonitis acuta                                                                 | Mischung eingespritt.                                                                                             |
|                        | 100               | 2       |          | peritonitis acutissima                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                             |
|                        | 101<br>103        | _       | 85<br>85 | normal<br>desgl.                                                                  | flares Fett eingespritt. besgl.                                                                                   |
| 26                     | 103               | 14      | -        | Bauchfellentzündung mit                                                           | Mifchung eingespritt; typifche Bagillen.                                                                          |
| 7. 7. 96.              | 104               | -       | 85       | spezifischem Befund<br>allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje | Bobenfat eingespritt; echte Tuberkel-<br>bazillen; 2 Kontrosthiere, nach 44 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulös.  |
|                        | 105               | _       | 85       | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                          |
|                        | 106               | _       | 85       | besgl.                                                                            | besgl.                                                                                                            |
| 27                     | 107               | _       | 85       | besgl.                                                                            | Mischung eingespritt.                                                                                             |
| 7. 7. 96,              | 108               | _       | 85       | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tuberkuloje</b>                 | Bodensatz eingespritt; echte Tuberkel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 44 Tagen<br>getödtet, beide tuberkulds. |
|                        | 109               | -       | 86       | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                          |
| geo.                   | 110               |         | 86       | besgl.                                                                            | besgl.                                                                                                            |
| <b>28</b><br>7. 7. 96. | 111               | 75      | -        | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje                        | Mischung eingespritt; echte Tuberkel-<br>bazillen neben thpischen Bazillen.                                       |
|                        | 112               | 6       | -        | Bauchfellentzündung mit fpezififchem Befund                                       | Bobensatz eingespritt; tupische Bazillen.                                                                         |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Nr. bes<br>Ber-<br>juchs: | nach wel                                         | er Tage,<br>chen bas<br>tier | Befund                                                             | Bemerkungen                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes thieres<br>Bersuchs                     | ge.<br>Storben            | ge:<br>tõbtet                                    |                              |                                                                    |                                                                                                                                   |
| 10                                          | 37<br>38                  | -                                                | 98<br>98                     | normal                                                             | das klare Fett eingespritt.                                                                                                       |
| 20, 6, 96,                                  | 39                        | _                                                | 98                           | besgl.                                                             | besgl.                                                                                                                            |
| 20. 0. 30.                                  | 40                        | 2                                                | _                            | besgl.<br>peritonitis acutissima                                   | Mifchung eingespritt. Bobenfat eingespritt.                                                                                       |
|                                             | 41                        | <br>                                             | 98                           | normal                                                             | bas flare Fett eingespritt.                                                                                                       |
| 11                                          | 42                        | _                                                | 98                           | besgl.                                                             | besgi.                                                                                                                            |
| 20. 6. 96.                                  | 43                        | _                                                | 98                           | besgl.                                                             | Mifchung eingespritt.                                                                                                             |
|                                             | 44                        | 2                                                | _                            | peritonitis acutissima                                             | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
| 40                                          | 45                        | _                                                | 98                           | normal                                                             | bas tlare Fett eingespritt.                                                                                                       |
| 12                                          | 46                        | -                                                | 98                           | desgl.                                                             | besgl.                                                                                                                            |
| 20. 6. 96.                                  | 47                        | -                                                | 98                           | besgl.                                                             | Mifchung eingespritt.                                                                                                             |
|                                             | 48                        | _                                                | 98                           | besgl.                                                             | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
|                                             | 49<br>50                  |                                                  | 95<br>95                     | besgl.<br>besgl.                                                   | das klare Fett eingespritt. besgl.                                                                                                |
| 18                                          | 51                        | 11                                               | _                            | Bauchfellentzfindung mit                                           | Mifchung eingespritt; topifche Bagillen;                                                                                          |
| 22. 6. 96.                                  |                           |                                                  |                              | fpezifischem Befund                                                | 2 Kontrolthiere subkutan, nach 84 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                   |
|                                             | 52                        | 2                                                |                              | peritonitis acutissima                                             | Bobenfat eingefpritt.                                                                                                             |
| 14                                          | 53                        | -                                                | 95                           | Bauchfellentzündung mit fpezifildem Befund                         | flares Fett eingespript; typische Bagillen; 4 Kontrolthiere, 2 subtutan, 2 intraperitoneal; nach 46 Tag. getöbtet, alle 4 normal. |
|                                             | 54                        | -                                                | 95                           | normal                                                             | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 22, 6, 96.                                  | 55                        | 8                                                | _                            | Bauchfellentzundung mit                                            | typifche Bagillen.                                                                                                                |
|                                             | 56                        | 23                                               |                              | fpezififchem Befund besgl.                                         | besgí.                                                                                                                            |
|                                             | 57                        | <u> </u>                                         | 95                           | normal                                                             | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 15                                          | 58                        | -                                                | 95                           | besgl.                                                             | besgl.                                                                                                                            |
| 22. 6. 96.                                  | 59                        | 31                                               | _                            | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund peritonitis acutissima | Mifchung eingespritt; typische Bagillen sparlich.                                                                                 |
|                                             | 61                        | 1 -                                              | 86                           | normal                                                             | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
| 16                                          | 62                        |                                                  | 86                           | besgl.                                                             | besal.                                                                                                                            |
| 4. 7. 96.                                   | 63                        | 44                                               | _                            | Bauchfellentzundung mit                                            | Difchung eingespritt; typifche Bagillen.                                                                                          |
| 4, 1, 50.                                   | 64                        | 61                                               | _                            | spezifischem Befund besgl.                                         | Bobenfat eingefpritt; typifche Bagillen.                                                                                          |
|                                             | 65                        | 19                                               | <u> </u>                     | Bauchfellentzfindung mit                                           | flares Fett eingespritt; thpifche Bagillen.                                                                                       |
| 17                                          | 66                        | l                                                | 86                           | spezifischem Befund.                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 4. 7. 96.                                   | 67                        | 17                                               | _                            | Bauchfellentzündung mit                                            | Mifchung eingesprigt; typifche Bagillen.                                                                                          |
| 4, 1, 00.                                   |                           | 1                                                | '                            | fpegifischem Befund                                                |                                                                                                                                   |
|                                             | 68                        | <u> </u>                                         | 86                           | normal                                                             | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
| 10                                          | 69                        | _                                                | 86                           | normal                                                             | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 18                                          | 70                        | _                                                | 86                           | besgi.                                                             | besgl.                                                                                                                            |
| 4. 7. 96.                                   | 71<br>72                  | 1                                                | 86                           | besgl.<br>peritonitis acutissima                                   | Mifchung eingespritt. Bobensat eingespritt.                                                                                       |
|                                             | <del> </del>              | <del>                                     </del> | <del> </del>                 | <u> </u>                                                           |                                                                                                                                   |
| 40                                          | 73<br>74                  |                                                  | 85<br>85                     | normal<br>desal.                                                   | flares Fett eingespritzt. besgl.                                                                                                  |
| <b>19</b><br>6. 7. 96.                      | 75.                       | 59                                               | -                            | Bauchfellentzündung mit fpezififchem Befund                        | Mifchung eingespritt; typische Bazillen.                                                                                          |
|                                             | 76                        | 14                                               | -                            | peritonitis; plearitis                                             | Bobenfat eingefp.; burch Streptofoff. verurfacht.                                                                                 |

| Bezeichnung<br>der                       | Nr. bes                   | nach 10        | ber Lage<br>elden dei<br>Ihier | 4 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putterprobe;<br>Latum<br>bes<br>Beriuchs | Ber-<br>fuche:<br>thieres | Borpe<br>Ge:   | gr                             | Land Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>20</b> 6, 7, 96.                      | 77<br>78<br>79            |                | 85<br>85<br>85                 | Y finds the second state of the second state o |
| 6, 1, 50.                                | 81                        | 1-             | 1 —<br>- 85<br>- 85            | Best. Best.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>21</b><br>6. 7. 96                    | 8                         |                | 23 —<br>3 -                    | DEMONIA INCIDENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22                                       |                           | 85<br>86<br>87 |                                | Sometive of the second of the  |
| 6. 7. 9                                  | 6.                        | 88<br>89       | <u>-</u><br>  -                | 85 THEFTIN PAGE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>23</b><br>6. 7.                       |                           | 90<br>91<br>92 | -<br>-<br>11                   | 85 affigemente, um services de la figemente, pon der Securi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                                        | <b>4</b><br>. 96.         | 1              | <u>.</u>                       | normal normal allgemeine, von der Banchöhle getöhet, der  |
|                                          | <b>25</b><br>7. 96        | 6. \           | 97                             | normal Riffung cia.  Riffung cia.  Riffung cia.  Robenjag cia.  Riffung cia.  Riffung cia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                                        | <b>26</b>                 | \              | 101<br>102<br>103<br>104       | 85 85 besgl.  Bauchfellentzündung mit speziellentzündung mit speziellentzündung mit speziellentzündung mit speziellentzünden stellentzünden seiner speziellentzund seiner speziellentzund zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          |                           | 27<br>7. 96.   | 105<br>106<br>107<br>108       | normal besgl. 85 besgl. 85 besgl. 85 allgemeine, von der Banchöbu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                        |                           | 28             | 109<br>110<br>111              | normal lare est the second of the second sec |
|                                          | 7                         | 7.9            | 112                            | 6 - Bauchsellentzündung<br>spezifischem Befunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe; | Rr. bes<br>Ber   | nach we        | er Tage,<br>(chen bas<br>pier | Befund                                                            | Bemerkungen                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum<br>bes<br>Berjuchs           | juds.<br>thieres | ge.<br>Storben | ge:<br>töbtet                 |                                                                   |                                                                                                                     |
| 29                                 | 113<br>114       | 2              | 86                            | normal peritonitis acuta                                          | flares Fett eingespritzt.<br>besgl.                                                                                 |
| 7. 7. 96.                          | 115              |                | 86                            | normal                                                            | Mischung eingespritt.                                                                                               |
| 1. 1. 00.                          | 116              |                | 86                            | besgi.                                                            | Bobenfat eingefpritt.                                                                                               |
| 80                                 | 117<br>118       | _              | 86<br>86                      | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 7. 7. 96.                          | 119              | 1              | - 00                          | besgl.<br>peritonitis acutissima                                  | besgl.<br>Mijchung eingespritt.                                                                                     |
| 1. 1. <del>30</del> .              | 120              | 2              | _                             | peritonitis acuta                                                 | Bobenfat eingespritt.                                                                                               |
|                                    | 121              | -              | 86                            | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b> | flares Fett eingespript; echte Tuberkel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 41 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulos. |
| 81                                 | 122              |                | 86                            | be <b>s</b> g[.                                                   | besgi.                                                                                                              |
| 8. 7. 96.                          | 123              | 17             | -                             | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                       | Mifchung eingespritt; typifce Bagillen.                                                                             |
|                                    | 124              | 2              |                               | peritonitis acuta                                                 | Bobenfat eingefpritt.                                                                                               |
|                                    | 125              | 7              | -                             | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                       | flares Fett eingespritt; typische Bazillen.                                                                         |
| 82                                 | 126              | _              | 86                            | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 8. 7. 96.                          | 127              | 6              | -                             | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                       | Mifchung eingespritt; typifche Bazillen.                                                                            |
|                                    | 128              | 1              | _                             | peritonitis acutissima                                            | Bobenfat eingefpritt.                                                                                               |
|                                    | 129              | _              | 86                            | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje        | flares Fett eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 52 Tagen<br>geröbtet, beibe tuberfulös. |
| 88                                 | 130              | l —            | 86                            | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 8. 7. 96.                          | 131              | 38             | -                             | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                       | Mischung eingespritt; typische Bazillen.                                                                            |
|                                    | 132              | 67             | -                             | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje        | Bodensatz eingespritzt.                                                                                             |
|                                    | 133              | -              | 86                            | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 84                                 | 134              | -              | 86                            | besgt.                                                            | besgl.                                                                                                              |
| 8. 7. 96.                          | 135              | 8              | -                             | peritonitis                                                       | Mijdung eingespritt.                                                                                                |
|                                    | 136              | -              | 86                            | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje        | Bodensatz eingespritt.                                                                                              |
|                                    | 137              | -              | 86                            | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 85                                 | 138              | -              | 86                            | besgl.                                                            | besgl.                                                                                                              |
| 8. <b>7</b> . 96.                  | 139              | 1              | -                             | oedema malign.; peritonitis<br>acutissima                         | Bobensatz eingespritt.                                                                                              |
|                                    | 140              | 8              | _                             | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                       | Mischung eingespritt; typische Bazillen.                                                                            |
| 86                                 | 141              | 10             | -                             | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                       | flares Fett eingespritt; typische Bagillen.                                                                         |
| -                                  | 142              | 10             | -                             | besgi.                                                            | besgl.                                                                                                              |
| 8. 7. 96.                          | 143<br>144       | 9<br>19        | _                             | besgi.<br>besqi.                                                  | Mifchung eingespritt; thpifche Bazillen. Bobensat eingespritt; thpifche Bazillen.                                   |
|                                    | 145              |                | 87                            | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 87                                 | 146              | _              | 87                            | desgl.                                                            | besgl.                                                                                                              |
| 9. 7. 96.                          | 147              | 7              | _                             | peritonitis                                                       | Mischung eingespritt.                                                                                               |
|                                    | 148              | I              | 87                            | normal                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                               |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Nr. bes<br>Ber-<br>iuchs- | nach we       | der Tage,<br>ligen das<br>gier | Befund                                                            | Bemerfungen                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des<br>Berjuchs                             | thieres                   | ge.<br>Norben | ge:<br>töbtet                  |                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                             | 149                       | _             | 87                             | normal                                                            | Kares Fett eingespritt.                                                                                                                                          |
| 88                                          | 150                       | —             | 87                             | besgí.                                                            | besgl.                                                                                                                                                           |
| 9. 7. 96.                                   | 151                       | _             | 87                             | besgl.                                                            | Mischung eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 152                       |               | 87                             | besgl.                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                                            |
| ••                                          | 153                       | -             | 87                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
| 89                                          | 15 <del>4</del>           | 6             | -                              | peritonitis                                                       | besgl.                                                                                                                                                           |
| 9. 7. 96.                                   | 155                       | -             | 87                             | normal                                                            | Mifchung eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 156                       |               | 87                             | besgl.                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 157                       | -             | 86                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
|                                             | 158                       | -             | 86                             | besgl.                                                            | besgí.                                                                                                                                                           |
| <b>40</b><br>9, 7, 96,                      | 159                       | _             | 86                             | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertulofe</b> | Mischung eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, wovon 1 nach<br>38 Tagen firbt, bas andere nach 39 Tagen<br>getöbtet wirb, beibe tuberfulös. |
|                                             | 160                       |               | 86                             | besgl.                                                            | Bobensats eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 39 Tagen<br>getöbtet, beibe tubertulbs.                                                |
|                                             | 161                       | 4             | _                              | peritonitis                                                       | flares Fett eingespritzt.                                                                                                                                        |
| 41                                          | 162                       | 5             | —                              | besgl.                                                            | besgl.                                                                                                                                                           |
| 9. 7. 96.                                   | 163                       | -             | 86                             | normal                                                            | Mischung eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 164                       | –             | 86                             | besgl.                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 165                       | -             | 86                             | normal                                                            | flares Fett eingespritzt.                                                                                                                                        |
|                                             | 166                       |               | 86                             | besgl.                                                            | besgí.                                                                                                                                                           |
| <b>42</b><br>9. 7. 96.                      | 167                       | _             | 86                             | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b> | Mischung eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 56 Tagen<br>getöbtet, beibe tubertulös.                                                 |
|                                             | 168                       | _             | 86                             | be <u>sg</u> I.<br>◆                                              | Bodensat eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen; & Kontrolthiere, nach 56 Tagen<br>getöbtet, beibe tubertulbs.                                                 |
|                                             | 169                       | l —           | 87                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
| 48                                          | 170                       | —             | 87                             | be\$gl.                                                           | besgl.                                                                                                                                                           |
| 10. 7. 96.                                  | 171                       | -             | 87                             | besgi.                                                            | Mifchung eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 172                       | <u> </u>      | 87                             | besgl.                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 173                       | -             | 87                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
|                                             | 174                       | -             | 87                             | desgl.                                                            | besgí.                                                                                                                                                           |
| 44<br>10. 7. 96.                            | 175                       | 13            | 07                             | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                       | Difchung eingespritt; typische Bazillen.                                                                                                                         |
|                                             | 176                       |               | 87                             | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b> | Bobenfatz eingespritt; echte Tubertels bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 51 Tagen getöbtet, beibe tuberfulös.                                                      |
|                                             | 177                       | -             | 87                             | normal                                                            | flares Fett eingespritzt.                                                                                                                                        |
| 45                                          | 178                       | -             | 87                             | besgl.                                                            | besgl.                                                                                                                                                           |
| 10. 7. 96.                                  | 179                       | -             | 87                             | besgl.                                                            | Difcung eingespritt.                                                                                                                                             |
|                                             | 180                       |               | 87                             | besgl.                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 181                       | _             | 84                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
| <b>46</b><br>13. 7. 96.                     | 182                       | 30            | -                              | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                       | flares Fett eingespritt; typische Bazillen.                                                                                                                      |
|                                             | 188<br>184                | _             | 84<br>84                       | normal<br>besgl.                                                  | Mifchung eingespritt.<br>Bobenfat eingespritt.                                                                                                                   |

The second secon

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Nr. bes<br>Ber-<br>fuchs- | nach wel       | er Tage,<br>chen bas<br>cier | Befund                                                               | Bemerkungen                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des<br>Berjuchs                             | thieres                   | ge.<br>storben | ge.<br>töbtet                |                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 47                                          | 185                       | _              | 84                           | Tubertulofe ber Bauch-<br>organe neben fpegififchen<br>Beranberungen | flares Fett eingespritt; echte Tuberkel-<br>bazillen neben typischen Bazillen;<br>2 Kontrolihiere, nach 51 Tagen getöbtet,<br>beibe tuberkulbs. |
| 13. 7. 96.                                  | 186                       | _              | 84                           | normal                                                               | flares Fett eingespritzt.                                                                                                                       |
|                                             | 187                       | _              | 84                           | be <b>s</b> gl.                                                      | Mischung eingespritt.                                                                                                                           |
|                                             | 188                       | <b>38</b>      | _                            | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund                          | Bobensatz eingespritt; typische Bazillen, vielleicht auch echte Tubertelbazillen.                                                               |
| 48                                          | 189                       | 13             | _                            | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                          | flares Fett eingespritt; typische Bagillen.                                                                                                     |
| 13, 7, 96.                                  | 190<br>191                | 11<br>14       |                              | besgl.                                                               | besgl.                                                                                                                                          |
| 20. 1. 00.                                  | 192                       | 17             | -                            | besgi.<br>besgi.                                                     | Mifchung eingespritt; thpifche Bagillen. Bobenfat eingespritt; thpifche Bagillen.                                                               |
| 49                                          | 193<br>194                | _<br>_         | 8 <u>4</u><br>8 <u>4</u>     | normal<br>besgl.                                                     | flares Fett eingespritt. besgl.                                                                                                                 |
| 14. 7. 96.                                  | 195                       | _              | 84                           | besgl.                                                               | Mifchung eingespritt.                                                                                                                           |
|                                             | 196                       | 17             |                              | Pneumonie                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                           |
|                                             | 197                       | _              | 84                           | normal                                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                                        |
| 50                                          | 198<br>199                | -<br>12        | 84                           | besgl.<br>Bauchfellentzündung mit                                    | besgl. Mifchung eingespritt; typifche Bazillen.                                                                                                 |
| 14. 7. 96.                                  | 200                       | _              | 84                           | fpezififchem Befund<br>normal                                        | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                           |
|                                             | 201                       | _              | 84                           | normal                                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                                        |
| 51                                          | 202                       | _              | 84                           | besgl.                                                               | besgl.                                                                                                                                          |
| 14. 7. 96.                                  | 203                       | 64             | _                            | Tubertuloje ber Bauchorgane                                          | Mifchung eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen.                                                                                              |
| 14. 1. 00.                                  | 204                       | -              | 84                           | besgí.                                                               | Bobensatz eingespritt; echte Tuberkels<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 49 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulös.                               |
| M.¹)                                        | 205                       | -              | 83                           | normal                                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                                        |
| <b>52</b>                                   | 206                       | -              | 83                           | besgl.                                                               | besgl.                                                                                                                                          |
| 16, 7, 96.                                  | 207<br>208                | 2 -            | 83                           | peritonitis acuta<br>normal                                          | Mifchung eingespritt.<br>Bobensatz eingespritt.                                                                                                 |
| М.                                          | 209                       | _              | 83                           | normal                                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                                        |
| 58                                          | 210                       | 80             |                              | Pneumonie                                                            | besgl.                                                                                                                                          |
| 16. 7. 96.                                  | 211<br>212                | -<br>80        | 83<br>—                      | normal<br>Pneumonie                                                  | Mischung eingespritt.<br>Bodensatz eingespritt.                                                                                                 |
| М.                                          | 213                       | _              | 83                           | normal                                                               | flares Fett eingespritzt.                                                                                                                       |
| 54                                          | 214                       |                | 83                           | besgl.                                                               | besgl.                                                                                                                                          |
| 16. 7. 96.                                  | 215<br>216                | 1              | 83<br>—                      | besgl.<br>peritonitis acutissima                                     | Mischung eingespritt.<br>Bodensat eingespritt.                                                                                                  |
| М.                                          | 217                       | 11             |                              | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                          | Mares Fett eingespritt; typische Bagillen.                                                                                                      |
| 55                                          | 218                       | 11             |                              | besgi.                                                               | besgí.                                                                                                                                          |
| 23, 7, 96.                                  | 219                       | 2              | -                            | peritonitis acuta                                                    | Mifchung eingespritt.                                                                                                                           |
|                                             | 220                       | 2              | -                            | desgl.                                                               | Bodenfat eingespritt.                                                                                                                           |

<sup>1)</sup> M. = aus Manchen bezogen.

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;      | Nr. bes<br>Ber- | nach wel                                     | er Tage,<br>iden bas<br>ier | Befund                                      | Bemerfungen                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum fuchs-<br>bes thieres<br>Berfuchs | ge.<br>Storben  | ge-<br>töbtet                                | σειμπο                      | o emeterangen                               |                                                                                                       |
| М.                                      | 221             | _                                            | 76                          | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| 56                                      | 223             |                                              | 76                          | besgi.                                      | besgl.                                                                                                |
| 23, 7, 96,                              | 223             | -                                            | 76                          | besgl.                                      | Mifchung eingespritt.                                                                                 |
| 33. 1. 33.                              | 224             | 2                                            | <b>–</b>                    | peritonitis acuta                           | Bodenfat eingespritt.                                                                                 |
| M.                                      | 225             | _                                            | 76                          | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| 57                                      | 226             | -                                            | 76                          | besgí.                                      | besgī.                                                                                                |
| 23. 7. 96.                              | 227             | -                                            | 76                          | besgl.                                      | Mischung eingespritt.                                                                                 |
|                                         | 228             | 1                                            |                             | peritonitis acutissima                      | Bobensatz eingespritzt.                                                                               |
|                                         | 229             | -                                            | 76                          | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| M.                                      | 230             |                                              | 76                          | be <b>s</b> g€.                             | besgl.                                                                                                |
| <b>5</b> 8<br>23, 7, 96,                | 231             | 12                                           | _                           | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund | Mifchung eingespritt; typische Bagillen.                                                              |
|                                         | 232             | 8                                            |                             | peritonitis acuta                           | Bobensatz eingespritt.                                                                                |
| M.                                      | 233<br>234      | _                                            | 76<br>76                    | normal<br>besgl.                            | flares Fett eingespritzt. besgl.                                                                      |
| <b>59</b><br>23, 7, 96.                 | 235             | 14                                           | _                           | Bauchfellentzündung mit fpezififchem Befund | Mifchung eingespritt; typifche Bagillen.                                                              |
|                                         | 236             | <u>                                     </u> | 76                          | normal                                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                 |
| M.                                      | 237             | -                                            | 76                          | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| 60                                      | 238             | -                                            | 76                          | be#gſ.                                      | besgl.                                                                                                |
| 23, 7, 96,                              | 239             |                                              | 76                          | be <del>s</del> gl.                         | Mifchung eingespritt.                                                                                 |
|                                         | 240             | _                                            | 76                          | besgl.                                      | Bodenfatz eingespritzt.                                                                               |
|                                         | 241<br>242      | _                                            | 75<br>75                    | normal<br>besal.                            | flares Fett eingespritt. besgl.                                                                       |
| 61                                      | 243             | _                                            | 75                          | Bauchfellentzundung mit theil-              | Mifchung eingespritt; echte Tubertel-                                                                 |
| 24, 7, 96.                              |                 |                                              |                             | weife tubertulojem Befund                   | bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 45 Tagen getöbtet, beibe tuberkulös.                                  |
|                                         | 244             | 1                                            |                             | peritonitis acutissima                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                 |
| M.                                      | 245             | -                                            | 75                          | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| 62                                      | 246             | -                                            | 75                          | be\$g[.                                     | besgl.                                                                                                |
| 24. 7. 96.                              | 247             | 1                                            | _                           | peritonitis acutissima                      | Mijchung eingespritt.                                                                                 |
|                                         | 248             | 1                                            | <u> </u>                    | besgl.                                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                 |
|                                         | 249             | -                                            | 75                          | normal                                      | flares Fett eingefpritt.                                                                              |
| M.                                      | 250             | -                                            | 75                          | besgl.                                      | besgi.                                                                                                |
| <b>63</b><br>24. 7. 96.                 | 251             | -                                            | 75                          | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund | Mifchung eingespritt; typische Bazillen;<br>2 Kontrolthiere, nach 45 Tagen getöbtet,<br>beibe normal. |
|                                         | 252             |                                              | 75                          | normal                                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                 |
|                                         | 253             | -                                            | 74                          | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| M.                                      | 254             | -                                            | 74                          | besgl.                                      | besgl.                                                                                                |
| <b>64</b><br>25, <b>7.</b> 96.          | 255             | _                                            | 74                          | Bauchfellentzundung mit spezifischem Befund | Mifchung eingesprist; typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 36 Tagen getöbtet, beibe normal.       |
|                                         | 256             |                                              | 74                          | normal                                      | Bobenfat eingefpritt.                                                                                 |
|                                         | 257             | -                                            | 74                          | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| M.                                      | 258             | -                                            | 74                          | besgi.                                      | besgī.                                                                                                |
| <b>65</b><br>25, 7, 96.                 | 259             | _                                            | 74                          | Bauchfellentzündung mit [pezififchem Befund | Mifchung eingespritt; typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 36 Tagen getöbtet, beibe normal.       |
|                                         | 260             | 2                                            | _                           | peritonitis acuta                           | Bodensatz eingespritt.                                                                                |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Nr. des<br>Ber-<br>juchs- | nach wel      | er Tage,<br>(chen bas<br>pier | Befund                                                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes<br>Bersuchs                             | thieres                   | ge.<br>porben | ge-<br>töbtet                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| М.                                          | 261                       |               | 74                            | normal                                                                         | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66                                          | 262                       | _             | 74                            | besg[.                                                                         | besgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25, 7, 96,                                  | 263                       | -             | 74                            | be <b>s</b> gí.                                                                | Mifchung eingespritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | 264                       |               | 74                            | besgl.                                                                         | Bobenfat eingefpritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | 265                       | -             | 55                            | allgemeine, von ber Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b>              | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere, nach 38 Tag. getöbtet, beibe tuberkulbs.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>67</b> ¹)                                | 266                       | 25            | _                             | Bauchfellentzündung mit spezif ischem Befund                                   | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 57 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21, 11, 96.                                 | 267                       | _             | 55                            | normal                                                                         | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                             | 268                       |               | 55                            | Bauchfellentzündung mit<br>theilweise tubertulösem<br>Charafter                | echte Tuberkelbagillen; 2 Kontrolthiere,<br>nach 38 Tag. getöbtet, beibe tuberkulbs.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                             | 269                       | 2             | _                             | peritonitis acutissima                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 68                                          | 270                       | _             | 55                            | Absceß am Uterus                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21. 11. 96.                                 | 271<br>272                | -             | 55<br>55                      | normal                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             |                           |               | 55                            | besgl.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | 273                       | 11            | _                             | Bauchfellentzundung                                                            | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 69                                          | 274                       | _             | 55                            | allgemeine, von ber<br>Bauchhöhle ausgegan-<br>gene <b>Tubertuloje</b>         | echte Tubertelbagillen; 2 Kontrolthiere, nach 38 Tag. getöbtet, beibe tuberkulos.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21. 11. 96.                                 | 275                       |               | 55                            | besgl.                                                                         | besgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | 276                       | _             | 55                            | besgl.                                                                         | echte Tubertelbazillen; 2 Kontrolthiere, nach 39 Tag. getöbtet, beibe tubertulbs.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | 277                       | 22            | -                             | dronische Bauchsellentzün-<br>bung mit spezifischem<br>Befund                  | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, geben<br>nach 12 Tagen an Lungenentzundung ein;<br>nirgends tuberkulöse Beränderungen.                                                                                                                                                                                         |
|                                             | 278                       | 81            | _                             | dronische Bauchsellentzun-<br>bung mit tubertulösem<br>Befund                  | echte Tubertelbagillen; 2 Kontrolthiere,<br>nach 50 Tagen getöbtet, eins normal, eins<br>tubertulos.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>70</b><br>23, 11, 96.                    | 279                       | _             | 182)                          | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund                                    | typische Bazillen; von diesem Thiere wurden mehrere Kontrolthiere geimpft, nämlich: 2 Meerschweinchen sublutan; 2 Kaninchen, 2 Hihner intravends; feins dieser 6 Thiere wurde tuberfulds; ein Meerschweinchen flarb nach 12 Tagen an Pneumonie; die anderen Thiere wurden nach 54 Tagen getödtet und waren normal. |
|                                             | 280                       | -             | 56                            | dronische Bauchfellentzun:<br>bung mit spezifischem und<br>tubertulosem Befund | sowohl typische Bazillen, als auch echte Tubertelbazillen; 2 Kontrolthiere, die, nach 27 Tagen getödtet, beide tuberkulös waren.                                                                                                                                                                                   |
| 71                                          | 281                       | _             | 56                            | Bauchfellentzündung mit<br>fpezifischem und tubertu-<br>löfem Befund           | typische Bazillen, aber auch echte<br>Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere, nach<br>37 Tagen getöbtet, eins normal, eins<br>tuberkulös.                                                                                                                                                                               |
| 23. 11. 96.                                 | 282                       | 17            |                               | Bauchfellentzündung                                                            | _ `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. 22. 00.                                 | 283                       | _             | 56                            | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                                    | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 37 Tagen getödtet, beibe normal.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | 284                       | –             | 56                            | desgl.                                                                         | besgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1)</sup> Bei ben folgenden Berfuchen murben alle Thiere mit ber "Mifchung" eingespritt. Die betreffende Angabe in ber Rubrit "Bemertungen" tonnte baber von hier ab fortfallen.

<sup>3)</sup> Burbe getöbtet, weil moribund.

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum<br>bes<br>Berfuchs | Rr. bes<br>Ber-<br>juchs-<br>thieres | Anzahl ber Tage,<br>nach welchen bas<br>Thier |               | Befund                                                                      | Bemerkungen                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                      | ge.<br>ftorben                                | ge-<br>töbtet | 03/11113                                                                    |                                                                                                                                                            |
|                                                                | 285                                  | -                                             | 57            | normal                                                                      | _                                                                                                                                                          |
| 72                                                             | 286                                  | _                                             | 57            | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje                  | echte Tubertelbazillen; 2 Kontrolthiere, nach 37 Tag. getöbtet, beibe tuberkulos.                                                                          |
| 23, 11, 96.                                                    | 287                                  |                                               | 57            | besgl.                                                                      | besgl.                                                                                                                                                     |
|                                                                | 288                                  | 28                                            | _             | Bauchfellentzünbung mit spe-<br>zifischem und <b>tuberkulösem</b><br>Befund | thpische Bazillen neben Tuberkels<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 52 Tagen<br>getöbtet, eins normal, eins tuberkulös.                                   |
|                                                                | 289                                  | _                                             | 57            | normal                                                                      | _                                                                                                                                                          |
| 78                                                             | 290                                  | _                                             | 57            | besgi.                                                                      | _                                                                                                                                                          |
| 24. 11. 96.                                                    | 291                                  | -                                             | 57            | desgl.                                                                      |                                                                                                                                                            |
|                                                                | 292                                  | 22                                            | _             | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund                                 | typische Bazillen.                                                                                                                                         |
|                                                                | 293                                  | 23                                            |               | Bauchfellentzündung mit fpezififchem Befund                                 | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 57 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                                  |
| 74                                                             | 294<br>295                           | -                                             | 57            | normal                                                                      |                                                                                                                                                            |
| 24. 11. 96.                                                    | 290                                  | -                                             | 57            | Tubertulofe ber Bauchorgane                                                 | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere<br>geimpft, nach 37 Tagen getöbtet, beibe<br>tuberkulos.                                                           |
|                                                                | 296                                  | 21                                            | _             | Sauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                                 | typische Bagillen; & Kontrolthiere, geben an interfurrenten Krantheiten ein.                                                                               |
|                                                                | 297                                  | - 1                                           | 57            | normal                                                                      | _                                                                                                                                                          |
| 75                                                             | 298                                  | _                                             | 57            | besgl.                                                                      | _                                                                                                                                                          |
| 24. 11. 96.                                                    | 299                                  | 33                                            | _             | Bauchfellentzündung, Lungen-<br>entzündung                                  | _                                                                                                                                                          |
|                                                                | 300                                  |                                               | 57            | normal                                                                      | _                                                                                                                                                          |
|                                                                | 301                                  | -                                             | 56            | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b>           | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>eins stribt nach 19 Tagen, ist tuberkulös,<br>bas andere, nach 37 Tagen getöbtet, ist<br>ebenfalls tuberkulös. |
| 76                                                             | 302                                  | 10                                            | _             | Bauchfellentzündung                                                         | ——————————————————————————————————————                                                                                                                     |
| 25. 11. 96.                                                    | 303                                  | 33                                            | -             | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                                 | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 62 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                                  |
|                                                                | 304                                  | 12                                            | _             | desgl.                                                                      | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, eins<br>firbt nach 7 Tagen, das andere, nach<br>66 Tagen getöbtet, normal.                                             |
| pn                                                             | 305                                  | -                                             | 56            | normal                                                                      | -                                                                                                                                                          |
| 77                                                             | 306                                  | -                                             | 56            | besgl.                                                                      | -                                                                                                                                                          |
| 25. 11. 96.                                                    | 307<br>308                           | -<br>21                                       | 56<br>—       | besgl.<br>Bauchfellentzündung                                               | _<br>_                                                                                                                                                     |
|                                                                | 309                                  |                                               | 57            | normal                                                                      | l                                                                                                                                                          |
| 78                                                             | 310                                  | _                                             | 57<br>57      | flarke peritonitische<br>Berwachsungen, sonft normal                        |                                                                                                                                                            |
| 25. 11. 96.                                                    | 311<br>312                           | <u> </u>                                      | 57<br>—       | desgl.<br>Bauchfellentzündung                                               | <del></del><br>                                                                                                                                            |
|                                                                | 313                                  | 32                                            | -             | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                                 | tppifche Bagillen; 2 Kontrolthiere, nach 45 Tagen getobtet, beibe normal.                                                                                  |
| <b>79</b><br>26. 11. 96.                                       | 314<br>315                           | _                                             | 56<br>56      | normal<br>besgl.                                                            | in einer peritonitischen Schwarte fanden fich                                                                                                              |
|                                                                | 316                                  | _                                             | 56            | besgi.                                                                      | spärliche typische Bazillen.<br>desgl.                                                                                                                     |

verdächtige Knoten. Von 2 Kontrolthieren, nach 44 Tagen getöbtet, war das eine mit thpischer Impftuberkulose behaftet, während das andere Tuberkelbazillen nicht auswies. Jedenfalls waren in der Wilchprobe nur sehr spärliche Tuberkelbazillen anwesend gewesen. Das Gleiche gilt von Fall 21, wo nach Abtödten der Versuchsthiere nach 230 Tagen sich bei einem der 12 Thiere (191 mit Vollmilch gesprist) ein Absech unter der Leber vorsand, dessen Sieter tuberkuloseverdächtige Städchen zeigte. Von 2 mit diesem Eiter geimpsten Kontrolthieren bot, nach 49 Tagen getödtet, 1 eine thpische Impstuberkulose dar. Schließlich ist noch Fall 36 zu erwähnen, wo von 12 Versuchsthieren ein mit Magermilch geimpstes (294) nach 48 Tagen mit den Zeichen thpischer Tuberkulose einging.

Der Nachweis bes neuen, in ber Butter entbeckten Stabchens in ben mit Milch behandelten Thieren ftutte fich auf die Thatfache, bag fleine Studchen pathologischer Brodufte, bie bas Stübchen enthielten, fubfutan auf Meerichweinchen verimpft, feinerlei Beranderung im Kontrolthier hervorriefen. So bot Thier 221 von Bersuch 24, getodtet nach 175 Tagen, Bermachsungen ber Leber, ber Mila mit ber Umgebung und vereinzelte Knotenbilbungen bar. In den Knoten tuberkelbazillenahnliche Stabchen; ein Studchen der Milz wurde subkutan einem Kontrolthiere beigebracht, und biefes, nach 49 Tagen getobtet, war vollkommen normal. In einem anderen Falle — 47 — ftarb das Thier (358) nach 24 Tagen, und zeigte einen Befund, ahnlich, wie bei den typischen Butterbefunden. Das tuberkelbazillenahnliche Stabchen fand fich in großen Mengen im Citerbelag bes Beritoneums vor. In einem anderen Fall - 52 - ging 1 Thier (416) nach 11 Tagen ein, und zeigte ftarke Beritonitis mit eiterigen Auflagerungen, in benen zahllose, tuberkelbazillenähnliche Stäbchen sich vorfanden. unterblieb in ben letten beiben Fallen die Beftatigung des Befundes durch den Impfversuch, fo daß nur aus der Abwesenheit jeglichen tuberfulofen Symptomes auf das Borhandenfein bes neuen Stäbchens gefchloffen wurde. In Berfuch 58 ging Thier 452 nach 22 Tagen ein und zeigte im Giter eines peritonitischen Absceffes Stabchen, die fich den Tubertelbagillen ahnlich Es wurden 2 Kontrolthiere mit bem Giter geimpft, die an interfurrenten Rrantheiten eingingen, aber teine Tubertulofe zeigten. Mithin murbe auch diefer Fall bem neuen Stäbchen zugerechnet.

Im Allgemeinen erweisen die in Tabelle 2 des Anhangs gegebenen Bersuche, daß die Milch, insbesondere während der warmen Monate, für die Bauchhöhle der Meerschweinchen eine höchst gefährliche Flüssigkeit ist. Bon den vom 5. November 1895 bis Ende Februar 1896 gesprizten 252 Thieren gingen 78 = 31% innerhalb der ersten 3 Wochen an akuten Krankbeiten, meist Bauchsellentzündung ein, und 162 = 64,3% erwiesen sich bei der Obduktion als normal. Bon den von Ende Februar 1896 bis zum 20. April 1897 gesprizten 226 Thieren gingen 122 = 54% innerhalb der ersten 3 Wochen an akuten Krankbeiten, meist Bauchsellentzündung, ein, und 76 = 34% waren bei der Sektion normal. Dabei entsielen die meisten Todeskälle auf die mit Rahm gesprizten Thiere, wie dies von vornherein zu erwarten war. Der Methodik der Milchuntersuchung auf Tuberkelbazillen haftet demnach der unter Umständen recht kostspielige Fehler an, daß viele Versuchsthiere unnütz geopfert werden. Es wäre zu wünschen eine Anreicherungsmethode für Tuberkelbazillen in der Milch aussindig zu machen, bei der die übrigen, pathogenen Vakterien vernichtet würden. Vielleicht ist dies durch Erhitzen des Schleuderrahms zu erzielen.

Tabelle 1. Ueberficht über die Butterversuche 1 bis 102.

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe; | Rr. des<br>Ber-   | nach wel       | ber Tage,<br>læen ba <del>s</del><br>jier | Befund                                      | Bemerkungen                                                                        |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum<br>bes<br>Berjuchs           | fuchs:<br>thieres | ge.<br>Storben | ge-<br>töbtet                             | Sejano                                      | ·                                                                                  |
|                                    | 1                 | 19             | _                                         | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund | bas flare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |
| 1                                  | 2                 | —              | 80                                        | peritonitis chron.                          | besgi.                                                                             |
| 16. 6. 96.                         | 3                 | 11             | -                                         | peritonitis sp.                             | Mifchung eingespritt; thoifche Bagillen; 4 Rontrolthiere, davon feines tuberfulds. |
|                                    | 4                 |                | 80                                        | peritonitis chron.                          | Bobenfat eingespritt; typifche Bagillen.                                           |
| 2                                  | 5<br>6            | 9              | _                                         | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund | bas klare Fett eingespritt; typische Ba-<br>gillen.                                |
| 16. 6. 96.                         | 7                 | 14.            | 80                                        | besgi.                                      | besgl.                                                                             |
| 20. 0, 00,                         | 8                 | 15             |                                           | besgi.<br>besgi.                            | Mischung eingespritt; typische. Bazillen. Bobensat eingespritt; typische Bazillen. |
|                                    | 9                 | _              | 80                                        | Bauchfellentzundung mit                     | bas flare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |
| 8                                  | 10                | 29             |                                           | fpezififchem Befund<br>besgl.               | besgl.                                                                             |
| 16. 6. 96.                         | 11                | _              | 80                                        | besgl.                                      | Mifcung eingefpritt; typifche Bagillen.                                            |
|                                    | 12                | 1              | _                                         | peritonitis acutissima                      | Bobenfat eingefpritt.                                                              |
|                                    | 13                | 11             | _                                         | Bauchfellentzundung mit [pezififchem Befund | bas flare Fett eingespritt; typifche Ba-                                           |
| 4                                  | 14                | _              | 80                                        | besgi.                                      | besgt.                                                                             |
| 17. 6. 96.                         | 15                | _              | 80                                        | besgl.                                      | Mifchung eingespritt; typische Bazillen.                                           |
|                                    | 16                | _              | 80                                        | besgl.                                      | Bobenfat eingefpritt; typifche Bagillen.                                           |
|                                    | 17                |                | 82                                        | normal                                      | bas flare Fett eingefpritt.                                                        |
| <b>5</b> 17, 6, 96,                | 18                | 9              | -                                         | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund | bas flare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |
| 17. 6. 96.                         | 19<br>20          | _              | 82<br>82                                  | normal<br>besgl.                            | Mischung eingespritt.<br>Bobensatz eingespritt.                                    |
|                                    | 21                | _              | 83                                        | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund | bas flare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |
| 6                                  | 22                |                | 83                                        | normal                                      | bas flare Fett eingespritt.                                                        |
| 17. 6. 96.                         | 23                | _              | 83                                        | besgl.                                      | Mifchung eingespritt.                                                              |
|                                    | 24                | <del></del>    | 83                                        | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund | Bobenfat eingespritt; typische Bazillen.                                           |
|                                    | 25                | _              | 84                                        | normal                                      | bas klare Fett eingespritt.                                                        |
| 7                                  | 26                | _              | 84                                        | desgl.                                      | besgī.                                                                             |
| 18. 6. 96.                         | 27                | _              | 84                                        | besgl.                                      | Mifchung eingespritt.                                                              |
| 10. 0. 00.                         | 28                | 16             | _                                         | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund | Bobenfat eingespritt; typifche Bagillen.                                           |
|                                    | 29                | _              | 85                                        | normal                                      | bas klare Fett eingespritt.                                                        |
| 8<br>18. 6. 96.                    | 30                | 34             | <br>05                                    | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund | das flare Fett eingespritt; typische Ba-                                           |
| 10. 0. 30.                         | 31<br>32          | 1              | 85                                        | besgl. peritonitis acutissima               | Mijchung eingespritt; typische Bazillen. Bobensab eingespritt.                     |
|                                    |                   |                |                                           | <u> </u>                                    |                                                                                    |
| -                                  | 33                | _              | 86                                        | normal                                      | das klare Fett eingespritzt.                                                       |
| 9                                  | 34                | _              | 86                                        | besgl.                                      | besgl.                                                                             |
| 18. 6. 96.                         | 35<br>36          | <br>85         | 86                                        | desgl.<br>allgemeine, von der Bauchhöhle    | Mifchung eingespritt. Bobenfat eingespritt.                                        |
|                                    | 36                | 85             |                                           | ausgegangene Tubertuloje                    | Concentate entiletherer.                                                           |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum<br>bes<br>Berfuchs | Nr. bes<br>Ber-<br>fuchs-<br>thieres | Anzahl der Tage,<br>nach welchen das<br>Thier |               | Befund                                      | Bemerkungen                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                      | ge:<br>ftorben                                | ge,<br>töbtet |                                             |                                                                                                                                   |
|                                                                | 37                                   | _                                             | 98            | normal                                      | bas flare Fett eingespritt.                                                                                                       |
| 10                                                             | 38                                   | <b> </b>                                      | 98            | besgl.                                      | besgi.                                                                                                                            |
| 20. 6. 96.                                                     | 39                                   |                                               | 98            | besgl.                                      | Mischung eingespritt.                                                                                                             |
|                                                                | 40                                   | 2                                             | _             | peritonitis acutissima                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
|                                                                | 41                                   | -                                             | 98            | normal                                      | bas flare Fett eingespritt.                                                                                                       |
| 11                                                             | 42                                   | -                                             | 98            | besgl.                                      | de#gl.                                                                                                                            |
| 20. 6. 96.                                                     | 43                                   | -                                             | 98            | desgí.                                      | Mifchung eingespritt.                                                                                                             |
|                                                                | 44                                   | 2                                             |               | peritonitis acutissima                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
| 40                                                             | 45                                   | _                                             | 98            | normal                                      | bas klare Fett eingespritt.                                                                                                       |
| 12                                                             | 46                                   | _                                             | 98            | desgl.                                      | besgl.                                                                                                                            |
| 20. 6. 96.                                                     | 47<br>48                             | _                                             | 98<br>98      | besgl.                                      | Mischung eingespritt.                                                                                                             |
|                                                                | 40                                   | <u> </u>                                      | <u> </u>      | besgl.                                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
|                                                                | 49                                   |                                               | 95            | besgl.                                      | das klare Fett eingespritzt.                                                                                                      |
| 18                                                             | 50<br>51                             | 11                                            | 95            | besgl.                                      | besgl.                                                                                                                            |
| 22. 6, 96.                                                     |                                      |                                               | _             | Bauchfellentzunbung mit fpezifischem Befund | Mischung eingespritt; typische Bazillen; 2 Kontrolthiere subkutan, nach 84 Tagen getöbtet, beibe normal.                          |
|                                                                | 52                                   | 2                                             |               | peritonitis acutissima                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                                             |
| 14                                                             | 53                                   | _                                             | 95            | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund | flares Fett eingespript; thpifche Bagillen; 4 Kontrolthiere, 2 subtutan, 2 intraperitoneal; nach 46 Tag. getöbtet, alle 4 normal. |
| 14                                                             | 54                                   | l —                                           | 95            | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 22. 6. 96.                                                     | 55                                   | 8                                             | _             | Bauchfellentzundung mit                     | typifche Bagillen.                                                                                                                |
|                                                                | 56                                   | 23                                            | _             | spezifischem Befund<br>besgl.               | besgi.                                                                                                                            |
|                                                                | 57                                   |                                               | 95            | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 15                                                             | 58                                   |                                               | 95            | besgi.                                      | besgi.                                                                                                                            |
| 22. 6, 96.                                                     | 59                                   | 31                                            |               | Bauchfellentzundung mit                     | Difchung eingefpritt; thpifche Bagillen                                                                                           |
| 20. 0. 50.                                                     | ,                                    |                                               |               | fpezifischem Befund                         | spārlic.                                                                                                                          |
|                                                                | 60                                   | 2                                             | -             | peritonitis acutissima                      | Bodensat eingespritt.                                                                                                             |
|                                                                | 61 62                                | -                                             | 86<br>86      | normal<br>besal.                            | flares Fett eingespritt. besal.                                                                                                   |
| 16                                                             | 63                                   | 44                                            |               | Bauchfellentzündung mit                     | Difchung eingefprigt; topifche Bagillen.                                                                                          |
| 4. 7. 96.                                                      |                                      |                                               |               | fpezififchem Befund                         |                                                                                                                                   |
|                                                                | 64                                   | 61                                            |               | be <b>s</b> gí.                             | Bobensat eingespritt; thpische Bazillen.                                                                                          |
| 17                                                             | 65                                   | 19                                            |               | Bauchfellentzundung mit                     | flares Fett eingespritt; typische Bagillen.                                                                                       |
|                                                                | 66                                   | _                                             | 86            | fpezififchem Befund.                        | flores Fett eingespritt.                                                                                                          |
| 4. 7. 96.                                                      | 67                                   | 17                                            | _             | Bauchfellentzundung mit                     | Difdung eingesprigt; topifche Bagillen.                                                                                           |
| 1. 1. 00.                                                      | i                                    |                                               | 00            | fpegififchem Befund                         |                                                                                                                                   |
|                                                                | 68                                   | !                                             | 86            | normal                                      | Bobensatz eingespritt.                                                                                                            |
| 18<br>4. 7. 96.                                                | 69                                   | -                                             | 86            | normal                                      | flares Fett eingespritt.                                                                                                          |
|                                                                | 70                                   | -                                             | 86            | besgi.                                      | besgi.                                                                                                                            |
|                                                                | 71 72                                | 1                                             | 86            | besgl.<br>peritonitis acutissima            | Mifchung eingespritt. Bobenfat eingespritt.                                                                                       |
|                                                                | <u> </u>                             | <u> </u>                                      |               | <u> </u>                                    |                                                                                                                                   |
|                                                                | 73                                   | -                                             | 85<br>85      | normal<br>bosot                             | flares Fett eingespritzt.                                                                                                         |
| 19<br>6. 7. 96.                                                | 74<br>75                             | 59                                            | 85            | besgl.<br>Bauchfellentzündung mit           | besgl. Mifchung eingespritt; typifche Bagillen.                                                                                   |
|                                                                | "                                    | "                                             |               | fpezifischem Befund                         | weighning eingespeige, enpringe Ougettell.                                                                                        |
|                                                                | 76                                   | 14                                            | -             | peritonitis; pleuritis                      | Bodenfat eingefp.; burch Streptofoff. verurfacht.                                                                                 |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum<br>bes<br>Berfuchs | Nr. des<br>Ber-<br>fuchs-<br>thieres | nach wel | per Tage,<br>ichen das<br>pier<br>ge-<br>töbtet | <b>B</b> efund                                                                    | Bemerkungen                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | 77                                   | _        | 85                                              | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 20                                                             | 78                                   | -        | 85                                              | besgl.                                                                            | besgi.                                                                                                              |
| 6. 7. 96.                                                      | 79                                   | -        | 85                                              | besgl.                                                                            | Mifchung eingespritt.                                                                                               |
|                                                                | 80                                   | 1        |                                                 | peritonitis acutissima                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                               |
|                                                                | 81                                   | _        | 85                                              | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 21                                                             | 83                                   | -        | 85                                              | besgi.                                                                            | besgl.                                                                                                              |
|                                                                | 83                                   | 23       |                                                 | Bauchfellentzundung mit                                                           | Mifchung eingespritt; typifche Bagillen.                                                                            |
| 6. 7. 96.                                                      | 84                                   | 3        | _                                               | fpezififchem Befund<br>oodenna malignum; periton.<br>haemorrh.                    | Bobenfat eingespritt.                                                                                               |
|                                                                | 85                                   | _        | 85                                              | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 22                                                             | 86                                   | _        | 85                                              | besgí.                                                                            | besgi.                                                                                                              |
|                                                                | 87                                   | 8        | _                                               | Bauchfellentzundung mit                                                           | Mifchung eingefpritt; topifche Bagillen.                                                                            |
| 6. 7. 96.                                                      |                                      |          |                                                 | fpegififchem Befund                                                               |                                                                                                                     |
|                                                                | 88                                   |          | 85                                              | normal                                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                               |
|                                                                | 89                                   | -        | 85                                              | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 23                                                             | 90                                   | -        | 85                                              | besgl.                                                                            | besgl.                                                                                                              |
| 6. 7. 96.                                                      | 91                                   | _        | 85                                              | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b>                 | Mischung eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen; & Kontrolthiere, nach 44 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulos.    |
|                                                                | 92                                   | 11       |                                                 | peritonitis                                                                       | Bobenfat eingespritt.                                                                                               |
|                                                                | 93                                   | -        | 85                                              | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tuberfulofe</b>                 | flares Fett eingespritt; echte Tuberkel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 44 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulds. |
| 24                                                             | 94                                   | _        | 85                                              | normal                                                                            | tlares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 6, 7, 96,                                                      | 95                                   | _        | 85                                              | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b>                 | Mifchung eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen; E Kontrolthiere, nach 44 Tagen<br>getöbtet, beibe tubertulbs.    |
|                                                                | 96                                   | 8        | _                                               | peritonitis spec.                                                                 | Bobenfat eingespritt; typische Bazillen.                                                                            |
| <b>0</b> 2                                                     | 97                                   | -        | 85                                              | peritonitis chronica                                                              | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 25                                                             | 98                                   | -        | 85                                              | normal                                                                            | be <del>s</del> g1.                                                                                                 |
| 7. 7. 96.                                                      | 99                                   | 14       | -                                               | peritonitis acuta                                                                 | Mifchung eingespritt.                                                                                               |
|                                                                | 100                                  | 2        |                                                 | peritonitis acutissima                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                               |
|                                                                | 101<br>102                           | _        | 85<br>85                                        | normal<br>besgl.                                                                  | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 26                                                             | 103                                  | 14       | _                                               | Bauchfellentzundung mit                                                           | Mifchung eingespritt; typifche Bagillen.                                                                            |
| 7. 7. 96.                                                      | 104                                  | -        | 85                                              | fpegififchem Befund<br>allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje | Bobensatz eingespritt; echte Tubertels<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 44 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulds.   |
|                                                                | 105                                  | _        | 85                                              | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| <b>0.7</b>                                                     | 106                                  | -        | 85                                              | besgl.                                                                            | besgl.                                                                                                              |
| 27                                                             | 107                                  | _        | 85                                              | besgl.                                                                            | Mifchung eingefpritt.                                                                                               |
| 7. 7. 96.                                                      | 108                                  | -        | 85                                              | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje                        | Bobensat eingespritt; echte Tuberkels<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 44 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulos.    |
| i i                                                            | 109                                  | -        | 86                                              | normal                                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 90                                                             | 110                                  |          | 86                                              | desgl.                                                                            | besgl.                                                                                                              |
| <b>28</b><br>7. 7. 96.                                         | 111                                  | 75       | -                                               | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje                        | bazillen neben typifchen Bazillen.                                                                                  |
|                                                                | 112                                  | 6        |                                                 | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund                                       | Bodenfat eingespritt; typische Bazillen.                                                                            |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe; | Rr. bes<br>Ber    | nach wel       | er Tage,<br>ichen bas<br>sier | Befund                                                            | Bemerkungen                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | fuchs.<br>thieres | ge.<br>ftorben | ge-<br>töbtet                 | 0.0                                                               |                                                                                                                    |
|                                    | 113               |                | 86                            | normal                                                            | flares Fett eingefpritt.                                                                                           |
| 29                                 | 114               | 2              |                               | peritonitis acuta                                                 | besgl.                                                                                                             |
| 7. 7. 96.                          | 115               | —              | 86                            | normal                                                            | Mischung eingespritt.                                                                                              |
| i                                  | 116               | -              | 86                            | besgí.                                                            | Bodensatz eingespritt.                                                                                             |
|                                    | 117               |                | 86                            | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                           |
| 80                                 | 118               | _              | 86                            | be <del>s</del> gl.                                               | besgi.                                                                                                             |
| 7. 7. 96.                          | 119               | 1              | _                             | peritonitis acutissima                                            | Mijdung eingespritt.                                                                                               |
|                                    | 120               | 2              |                               | peritonitis acuta                                                 | Bobenfat eingespritt.                                                                                              |
| 81                                 | 121               | —<br> -        | 86                            | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b> | Klares Hett eingespritt; echte Tuberkel<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 41 Tager<br>getöbtet, beibe tuberkulös. |
|                                    | 122               | <b>-</b>       | 86                            | besgí.                                                            | besgi.                                                                                                             |
| 8. 7. 96.                          | 123               | 17             | _                             | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                       | Mischung eingespritt; thpifche Bagillen                                                                            |
|                                    | 124               | 2              |                               | peritonitis acuta                                                 | Bobenfat eingespritt.                                                                                              |
|                                    | 125               | 7              | -                             | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                       | flares Fett eingespritt; typische Bagillen                                                                         |
| 82                                 | 126               | l —            | 86                            | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                           |
| 8. 7. 96.                          | 127               | 6              | -                             | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                       | Mifchung eingespritt; typifche Bagillen.                                                                           |
|                                    | 128               | 1              | -                             | peritonitis acutissima                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                              |
|                                    | 129               | -              | 86                            | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje        | flares Fett eingespritt; echte Tubertel<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 52 Tager<br>getöbtet, beibe tubertulos. |
| 88                                 | 130               |                | 86                            | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                           |
| 8. 7. 96.                          | 131               | 38             | _                             | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                       | Mijdung eingespritt; typische Bazillen.                                                                            |
|                                    | 132               | 67             | _                             | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje        | Bodenfat eingespritt.                                                                                              |
|                                    | 133               | -              | 86                            | normal                                                            | Mares Fett eingespritt.                                                                                            |
| 84                                 | 134               | _              | 86                            | be#gĭ.                                                            | besgi.                                                                                                             |
| 8. 7. 96.                          | 135               | 8              | _                             | peritonitis                                                       | Mischung eingespritt.                                                                                              |
|                                    | 136               |                | 86                            | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje        | Bodenfat eingespritt.                                                                                              |
|                                    | 137               | -              | 86                            | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                           |
| 85                                 | 138               | 1 —            | 86                            | besgl.                                                            | besgl.                                                                                                             |
| 8. 7. 96.                          | 139               | 1              | -                             | oedema malign.; peritonitis<br>acutissima                         | Bodensatz eingespritt.                                                                                             |
|                                    | 140               | 8              | _                             | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                       | Mischung eingespritt; typische Bazillen.                                                                           |
| 86                                 | 141               | 10             | _                             | Bauchfellentzunbung mit fpegififchem Befunb                       | flares Fett eingespritt; typische Bagiller                                                                         |
| 8. 7. 96.                          | 142               | 10             | -                             | besgl.                                                            | besgī.                                                                                                             |
| U. 1. 0U.                          | 143<br>144        | 9<br>19        | _                             | besgl.<br>besgl.                                                  | Mifchung eingespritt; topifche Bazillen. Bobenfat eingespritt; topifche Bazillen.                                  |
|                                    | 145               | 1 .            | 87                            | l normal                                                          |                                                                                                                    |
| 0.5                                | 146               | _              | 87                            | hormat<br>besgí.                                                  | flares Fett eingespritt. besgl.                                                                                    |
| 87                                 |                   |                |                               |                                                                   |                                                                                                                    |
| 9. 7. 96.                          | 147               | 7              | -                             | peritonitis                                                       | Mifcung eingefpritt.                                                                                               |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Rr. bes<br>Ber-<br>fucis- | nach we       | der Tage,<br>lihen das<br>pier | Befund                                                            | Bemerkungen                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes<br>Berfuchs                             | thieres                   | ge.<br>Rorben | ge-<br>töbtet                  |                                                                   | · ·                                                                                                                                                              |
| ••                                          | 149                       | _             | 87                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
| <b>8</b> 8                                  | 150                       | _             | 87                             | be <b>s</b> gí.                                                   | besgl.                                                                                                                                                           |
| 9. 7. 96.                                   | 151<br>152                | _             | 87<br>87                       | besgl.<br>besgl.                                                  | Mischung eingespritt.<br>Bobensatz eingespritt.                                                                                                                  |
|                                             | 153                       |               | 87                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
| 89                                          | 15 <del>4</del>           | 6             | _                              | peritonitis                                                       | besgl.                                                                                                                                                           |
| 9. 7. 96.                                   | 155                       | _             | 87                             | normal                                                            | Mifchung eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 156                       |               | 87                             | besgl.                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 157<br>158                |               | 86<br>86                       | normal<br>besal.                                                  | Mares Fett eingesprint.                                                                                                                                          |
|                                             |                           | _             |                                |                                                                   | 1                                                                                                                                                                |
| <b>40</b><br>9. 7. 96.                      | 159                       | _             | 86                             | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertulsje</b> | Mischung eingespritt; echte Tuberkel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, wovon 1 nach<br>38 Tagen firbt, bas andere nach 39 Tagen<br>getöbtet wird, beide tuberkulös. |
|                                             | 160                       | _             | 86                             | be <b>s</b> gľ.                                                   | Bobensatz eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen; E Kontrolthiere, nach 39 Tagen<br>getöbtet, beibe tubertulos.                                                |
| 44                                          | 161                       | 4             | _                              | peritonitis                                                       | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
| 41                                          | 162                       | 5             | -                              | be#gl.                                                            | besgl.                                                                                                                                                           |
| 9. 7. 96.                                   | 163                       | -             | 86                             | normal                                                            | Mifchung eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 164                       | _             | 86                             | besgí.                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 165                       | _             | 86                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
|                                             | 166                       | _             | 86                             | be\$gἵ.                                                           | besgl.                                                                                                                                                           |
| <b>42</b><br>9, 7, 96,                      | 167                       | _             | 86                             | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Enbertuloje</b> | Mischung eingespritzt; echte Tubertel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 56 Tagen                                                                               |
|                                             | 168                       | _             | 86                             | besgi.                                                            | getöbtet, beibe tuberfulös.<br>Bobensat eingespritt; echte Tuberfel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 56 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulös.                  |
|                                             | 169                       | _             | 87                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
| 48                                          | 170                       | _             | 87                             | be <b>s</b> gľ.                                                   | besgi.                                                                                                                                                           |
| 10. 7. 96.                                  | 171                       |               | 87                             | besgí.                                                            | Mischung eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 172                       |               | 87                             | besgl.                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 173                       | _             | 87                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
| 44                                          | 174<br>175                | 13            | 87                             | besgl.<br>Bauchfellentzundung mit                                 | besgl.                                                                                                                                                           |
| 10. 7. 96.                                  | 176                       | 10            | 87                             | fpezififchem Befund                                               | Mifchung eingespritt; typische Bagillen.                                                                                                                         |
|                                             | 170                       |               | 01                             | allgemeine, von ber Bauchhöhle<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b> | Bobenfat eingespritt; echte Tubertels bazillen; & Kontrolthiere, nach 51 Tagen getöbtet, beibe tubertulos.                                                       |
|                                             | 177                       |               | 87                             | normal                                                            | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                         |
| 45                                          | 178                       | -             | 87                             | besgl.                                                            | besgl.                                                                                                                                                           |
| 10. 7. 96.                                  | 179                       | -             | 87                             | besgl.                                                            | Mifchung eingespritt.                                                                                                                                            |
|                                             | 180                       |               | 87                             | besgl.                                                            | Bobensatz eingespritt.                                                                                                                                           |
|                                             | 181                       | _             | 84                             | normal                                                            | flares Fett eingefpritt.                                                                                                                                         |
| <b>46</b><br>13. 7. 96.                     | 182                       | 30            | _                              | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund                       | flares Fett eingespritt; typische Bazillen.                                                                                                                      |
| AU. 1. UU.                                  | 188<br>184                | _             | 84<br>84                       | normal<br>be <b>s</b> gl.                                         | Mischung eingespritt.<br>Bodensat eingespritt.                                                                                                                   |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Rr. bes<br>Ber-<br>juchs- |                | er Tage,<br>den bas<br>ier | Befund                                                               | Bemerkungen                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes<br>Berjuchs                             | thieres                   | ge:<br>Storben | ge-<br>töbtet              |                                                                      |                                                                                                                                                |
| 47                                          | 185                       | _              | 84                         | Tubertulofe ber Bauch-<br>organe neben fpezififchen<br>Beranberungen | Mares Fett eingespritt; echte Tuberkel-<br>bazillen neben typischen Bazillen;<br>2 Kontrolthiere, nach 51 Tagen getöbtet,<br>beibe tuberkulos. |
| 13, 7, 96,                                  | 186                       |                | 84                         | normal                                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                                       |
|                                             | 187                       |                | 84                         | besgi.                                                               | Mifcung eingespritt.                                                                                                                           |
|                                             | 188                       | <b>3</b> 8     | -                          | Bauchfellentzündung mit spezifischem Befund                          | Bobenfat eingespritt; typische Bazillen, vielleicht auch echte Tubertelbazillen.                                                               |
| 48                                          | 189                       | 13             | _                          | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                          | flares Fett eingespritt; typische Bagillen.                                                                                                    |
| 13. 7. 96.                                  | 190                       | 11             | _                          | besgl.                                                               | besgl.                                                                                                                                         |
| 10. 1. 50.                                  | 191<br>192                | 14<br>17       | _                          | besgī.<br>besgī.                                                     | Mifchung eingespritt; thpifche Bagillen. Bobenfat eingespritt; thpifche Bagillen.                                                              |
| 49                                          | 193<br>194                | _              | 84<br>84                   | normal<br>besgl.                                                     | flares Fett eingespritt. besgl.                                                                                                                |
| 14. 7. 96.                                  | 195                       |                | 84                         | besgl.                                                               | Mifchung eingespritt.                                                                                                                          |
|                                             | 196                       | 17             | _                          | Pneumonie                                                            | Bobenfat eingefpritt.                                                                                                                          |
|                                             | 197<br>198                | _              | 84<br>84                   | normal<br>besgl.                                                     | flares Fett eingespritt. besgl.                                                                                                                |
| 50                                          | 199                       | 12             | <b>—</b>                   | Bauchfellentzundung mit                                              | Mifchung eingefpritt; thpifche Bagillen.                                                                                                       |
| 14. 7. 96.                                  | 200                       | _              | 84                         | fpegififchem Befund<br>normal                                        | Bobenfat eingefpritt.                                                                                                                          |
|                                             | 201                       | _              | 84                         | normal                                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                                       |
|                                             | 202                       |                | 84                         | besgl.                                                               | besgī.                                                                                                                                         |
| <b>51</b><br>14, 7, 96,                     | 203                       | 64             | _                          | Tubertuloje ber Bauchorgane                                          | Mischung eingespritt; echte Tuberkel-<br>bazillen.                                                                                             |
|                                             | 204                       | -              | 84                         | be <b>s</b> gí.                                                      | Bobensatz eingespritt; echte Tubertels<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 49 Tagen<br>getöbtet, beibe tuberkulds.                              |
| M.¹)                                        | 205                       | i –            | 88                         | normal                                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                                       |
| 52                                          | 206                       | _              | 83                         | besgi.                                                               | besgi.                                                                                                                                         |
| 16. 7. 96.                                  | 207<br>208                | 2 -            | 83                         | peritonitis acuta<br>normal                                          | Mifchung eingespritt.<br>Bobenfat eingespritt.                                                                                                 |
| М.                                          | 209                       | -              | 83                         | normal                                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                                       |
| 58                                          | 210                       | 80             | _                          | Pneumonie                                                            | besgl.                                                                                                                                         |
| 16. 7. 96.                                  | 211                       |                | 83                         | normal                                                               | Mischung eingespritt.                                                                                                                          |
|                                             | 212                       | 80             |                            | Pneumonie                                                            | Bobenfat eingespritt.                                                                                                                          |
| M.                                          | 213                       | -              | 83                         | normal                                                               | flares Fett eingespritt.                                                                                                                       |
| 54                                          | 214<br>215                |                | 83<br>83                   | besgl.<br>besal.                                                     | besgl.<br>Mischung eingespritt.                                                                                                                |
| 16. 7. 96.                                  | 216                       | 1              |                            | peritonitis acutissima                                               | Bobenfat eingefpritt.                                                                                                                          |
| М.                                          | 217                       | 11             | _                          | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                          | Mares Fett eingefpritt; typifche Bagillen.                                                                                                     |
| 55                                          | 218                       | 11             | _                          | besgí.                                                               | besgí.                                                                                                                                         |
| 23, 7, 96.                                  | 219                       | 2              | _                          | peritonitis acuta                                                    | Mifchung eingespritt.                                                                                                                          |
|                                             | 220                       | 2              | _                          | besgl.                                                               | Bodenfat eingespritt.                                                                                                                          |

<sup>1)</sup> M. = aus Munchen bezogen.

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe; | Nr. bed<br>Ber-   | nach wei       | er Tage,<br>(chen bas | 90 at h                                                     | Bemerkungen                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum<br>bes<br>Berfuchs           | fuchs-<br>thieres | ge.<br>storben | ge:<br>töbtet         | Befund                                                      | Bemerrungen                                                                                           |
| М.                                 | 221               | _              | 76                    | normal                                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| 56                                 | 223               |                | 76                    | besgl.                                                      | besgl.                                                                                                |
| 23, 7, 96.                         | 223<br>224        | 2              | 76<br>—               | besgl.<br>peritonitis acuta                                 | Mischung eingespritt.<br>Bobensat eingespritt.                                                        |
| M.                                 | 225               | <b>-</b>       | 76                    | normal                                                      | flares Fett eingefpritt.                                                                              |
| 57                                 | 226               | \ <b>-</b>     | 76                    | besgl.                                                      | besgi.                                                                                                |
| 23. 7. 96.                         | 227               | -              | 76                    | besgi.                                                      | Mischung eingespritzt.                                                                                |
|                                    | 228               | 1              |                       | peritonitis acutissima                                      | Bobensatz eingespritt.                                                                                |
| М.                                 | 229<br>230        | _              | 76<br>76              | normal<br>be <b>s</b> al.                                   | flares Fett eingespritzt. besgl.                                                                      |
| 58                                 | 231               | 12             | _                     | Bauchfellentzundung mit                                     | Mifchung eingespritt; typische Bagillen.                                                              |
| 23. 7. 96.                         | 232               | 2              | _                     | fpezififchem Befund peritonitis acuta                       | Bobenfat eingespritt.                                                                                 |
|                                    | 233               | i              | 76                    | normal                                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| M.                                 | 234               | _              | 76                    | besgl.                                                      | besgi.                                                                                                |
| <b>59</b><br>23, 7, 96,            | 235               | 14             | _                     | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                 | Mifchung eingespritt; typifche Bagillen.                                                              |
|                                    | 236               |                | 76                    | normal                                                      | Bobensatz eingespritt.                                                                                |
| M.                                 | 237               |                | 76                    | normal                                                      | tlares Fett eingespritt.                                                                              |
| 60                                 | 238               | l —            | 76                    | besgi.                                                      | besgi.                                                                                                |
| 23. 7. 96.                         | 239<br>240        | _              | 76<br>76              | besgl.<br>besgl.                                            | Mischung eingespritt. Bobensat eingespritt.                                                           |
|                                    | <u> </u>          |                | 75                    | <u> </u>                                                    |                                                                                                       |
|                                    | 241<br>242        | _              | 75                    | normal<br>besal.                                            | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| <b>61</b><br>24, 7, 96.            | 243               | _              | 75                    | Bauchfellentzündung mit theil-<br>weise tubertulbsem Befund | Mischung eingespritt; echte Tubertel-<br>bazillen: 2 Kontrolthiere, nach 45 Tagen                     |
|                                    | 244               | 1              | _                     | peritonitis acutissima                                      | getobtet, beibe tubertulos. Bobenfat eingefpritt.                                                     |
| М.                                 | 245               | _              | 75                    | normal                                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| 62                                 | 246               | -              | 75                    | besgl.                                                      | besgi.                                                                                                |
| 24. 7. 96.                         | 247               | 1              | - '                   | peritonitis acutissima                                      | Mifchung eingespritt.                                                                                 |
|                                    | 248               | 1              | _                     | besgl.                                                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                 |
| 3.5                                | 249               | -              | 75                    | normal                                                      | flares Fett eingespritzt.                                                                             |
| М.<br><b>68</b>                    | 250<br>251        | _              | 75<br>75              | besgl.<br>Bauchfellentzundung mit                           | besgl. Mifchung eingespritt; typische Bagillen;                                                       |
| 24. 7. 96.                         | l                 |                | 15                    | Spezifischem Befund                                         | 2 Kontrolthiere, nach 45 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                |
|                                    | 252               | -              | 75                    | normal                                                      | Bobenfat eingespritt.                                                                                 |
|                                    | 253               | -              | 74                    | normal                                                      | flares Fett eingespritt.                                                                              |
| M.                                 | 254               | -              | 74                    | besgl.                                                      | besgl.                                                                                                |
| <b>64</b><br>25. 7. 96.            | 255               | _              | 74                    | Bauchfellentzündung mit<br>fpezifischem Befund              | Mischung eingespritt; typische Bazillen;<br>2 Kontrolthiere, nach 36 Tagen getöbtet,<br>beibe normal. |
|                                    | 256               | <u>  - </u>    | 74                    | normal                                                      | Bodenfat eingefpritt.                                                                                 |
|                                    | 257               | -              | 74                    | normal                                                      | flares Fett eingefpritt.                                                                              |
| M.                                 | 258               | -              | 74                    | besgl.                                                      | besgl.                                                                                                |
| <b>65</b><br>25. 7. 96.            | 259               | _              | 74                    | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                 | Mifchung eingespritt; thpische Bagillen;<br>2 Kontrolthiere, nach 36 Tagen getöbtet,<br>beibe normal. |
|                                    | 260               | 2              | -                     | peritonitis acuta                                           | Bobenfat eingefpritt.                                                                                 |
|                                    | •                 |                |                       |                                                             | 2*                                                                                                    |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Rr. bes           | nach wel      | er Tage,<br>chen bas<br>sier | Befund                                                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes<br>Berfuchs                             | fuchs.<br>thieres | ge:<br>porben | ge-<br>töbtet                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| м.                                          | 261               | -             | 74                           | normal                                                                         | flares Fett eingespritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| м.<br>66                                    | 262               | _             | 74                           | besgi.                                                                         | besgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>25.</b> 7. 96.                           | 263               |               | 74                           | besgl.                                                                         | Mifchung eingespritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20. 1. 50.                                  | 264               | -             | 74                           | besgl.                                                                         | Bodenfat eingespritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | 265               | _             | 55                           | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertulsje                     | echte Tubertelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>nach 38 Tag. getöbtet, beibe tubertulos.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>67</b> ¹)                                | 266               | 25            | _                            | Bauchfellentzundung mit fpezif ifchem Befund                                   | typifche Bagillen; 2 Kontrolthiere, nach 57 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. 11. 96.                                 | 267               | _             | 55                           | normal                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | 268               | _             | 55                           | Bauchfellentzündung mit<br>theilweise <b>tubertulösem</b><br>Charakter         | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>nach 38 Tag. getöbtet, beibe tuberkulös.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6</b> 0                                  | 269               | 2             |                              | peritonitis acutissima                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>68</b>                                   | 270               | _             | 55                           | Absceß am Uterus                                                               | <b>–</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21. 11. 96.                                 | 271               | _             | 55                           | normal                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | 272               |               | 55                           | besgi.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | 273               | 11            | -                            | Bauchfellentzfindung                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 69                                          | 274               | _             | 55                           | allgemeine, von der<br>Bauchhöhle ausgegan-<br>gene Tubertulofe                | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>nach 38 Tag. getöbtet, beibe tuberkulös.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21, 11, 96.                                 | 275               | _             | 55                           | besgi.                                                                         | besgī.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | 276               | _             | 55                           | besgl.                                                                         | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere, nach 39 Tag. getöbtet, beibe tuberkulös.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | 277               | 22            | 1                            | dronische Bauchfellentzun-<br>dung mit spezifischem<br>Befund                  | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, geben<br>nach 12 Tagen an Lungenentzündung ein;<br>nirgends tuberkulöse Beränderungen.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                             | 278               | 31            | _                            | dronische Bauchsellentzün-<br>dung mit tubertulösem<br>Befund                  | echte Tubertelbagillen; 2 Kontrolthiere,<br>nach 50 Tagen getöbtet, eins normal, eins<br>tubertulos.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>70</b><br>23. 11. 96.                    | 279               |               | 18²)                         | Bauchfellentzfindung mit<br>fpezifischem Befund                                | typische Bazillen; von diesem Thiere wurden mehrere Kontrolthiere geimpft, nämlich: 2 Meerschweinchen subkutan; 2 Kaninchen, 2 Haninchen, 2 Haninchen, 2 Haninchen, 2 Haninchen, 2 Haninchen, 2 Haninchen, 2 Harb et uberkulös; ein Meerschweinchen starb nach 12 Tagen an Preumonie; die anderen Thiere wurden nach 54 Tagen getöbtet und waren normal. |
|                                             | 280               | -             | 56                           | dronische Bauchsellentzun-<br>dung mit spezifischem und<br>tubertulöfem Befund | fowohl typische Bazillen, als auch echte<br>Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere, die,<br>nach 27 Tagen getöbtet, beide tuberkulös<br>waren.                                                                                                                                                                                                                |
| 71                                          | 281               | -             | 56                           | Bauchfellentzündung mit<br>fpezifischem und tubertu-<br>löfem Befund           | typische Bazillen, aber auch echte<br>Tubertelbazillen; 2 Kontrolthiere, nach<br>37 Tagen getöbtet, eins normal, eins<br>tubertulös.                                                                                                                                                                                                                     |
| 23. 11. 96.                                 | 282               | 17            | _                            | Bauchfellentzündung                                                            | <b>–</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23. 22, 001                                 | 283               | _             | 56                           | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                                    | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 37 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             | 284               | -             | 56                           | besgl.                                                                         | besgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1)</sup> Bei den folgenden Berfuchen murben alle Thiere mit der "Mifchung" eingefpritt. Die betreffende Angabe in der Rubrit "Bemertungen" tonnte daher von hier ab fortfallen.

<sup>\*)</sup> Burbe getöbtet, weil moribund.

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe; | Rr. bes<br>Ber    | nach we       | ber Tage,<br>Idjen bas<br>jier | <b>B</b> efund                                                       | Bemerkungen                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum<br>bes<br>Becjuchs           | inchs.<br>thieres | ge.<br>Norben | ge-<br>töbtet                  | 55,                                                                  | <b>3</b>                                                                                                                                                  |
|                                    | 285               |               | 57                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                         |
| 72                                 | 286               | -             | 57                             | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Lubertuloje           | echte Tuberfelbagillen; 2 Kontrolthiere, nach 37 Tag. getöbtet, beibe tuberfulbs.                                                                         |
| 23. 11. 96.                        | 287               | -             | 57                             | besgl.                                                               | besgl.                                                                                                                                                    |
|                                    | 288               | 28            | _                              | Bauchfellentzündung mit spe-<br>zifischem und tubertulösem<br>Befund | typifche Bazillen neben Tubertel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 52 Tagen<br>getobtet, eins normal, eins tubertulos.                                  |
|                                    | 289               | _             | 57                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                         |
| 78                                 | 290               | -             | 57                             | besgí.                                                               | _                                                                                                                                                         |
| 24. 11. 96.                        | 291               | _             | 57                             | besgl.                                                               | _                                                                                                                                                         |
|                                    | 292               | 22            | _                              | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund                          | typische Bazillen.                                                                                                                                        |
|                                    | 293               | 23            |                                | Bauchfellentzündung mit [pezifischem Befund                          | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 57 Tagen getobtet, beibe normal.                                                                                 |
| 74                                 | 294<br>295        |               | 57<br>57                       | normal<br><b>Tubertuloje</b> ber Bauchorgane                         | echte Tubertelbagillen: 2 Rontrolthiere                                                                                                                   |
| 24. 11. 96.                        |                   | _             | 31                             |                                                                      | geimpft, nach 37 Tagen getöbtet, beibe tuberkulos.                                                                                                        |
|                                    | 296               | 21            | -                              | Sauchfellentzündung mit fpezifischem Befund                          | typische Bazillen; & Kontrolthiere, geben an interfurrenten Krankheiten ein.                                                                              |
|                                    | 297               | _             | 57                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                         |
| 75                                 | 298               | _             | 57                             | besgl.                                                               | _                                                                                                                                                         |
| 24. 11. 96.                        | 299               | 33            | _                              | Bauchfellentzünbung, Lungen-<br>entzünbung                           | _                                                                                                                                                         |
|                                    | 300               |               | 57                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                         |
|                                    | 301               |               | 56                             | allgemeine, von der Bauchhöhle<br>ausgegangene Tubertuloje           | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>eins firbt nach 19 Tagen, ist tuberkulös,<br>bas andere, nach 37 Tagen getöbtet, ist<br>ebenfalls tuberkulös. |
| 76                                 | 302               | 10            | -                              | Bauchfellentzundung                                                  |                                                                                                                                                           |
| 25, 11. 96.                        | 303<br>304        | 33<br>12      | _                              | Bauchfellentzundung mit fpezifischem Befund                          | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach<br>62 Tagen getöbtet, beibe normal.<br>typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, eins                                  |
|                                    | 504               | 12            | _                              | be#gl.                                                               | ftirbt nach 7 Tagen, das andere, nach 66 Tagen getöbtet, normal.                                                                                          |
|                                    | 305               | -             | 56                             | normal                                                               | -                                                                                                                                                         |
| 77                                 | 306               |               | 56                             | besgi.                                                               | <del></del>                                                                                                                                               |
| 25. 11. 96.                        | 307<br>308        | -<br>21       | 56                             | besgl.<br>Bauchfellentzündung                                        | <del>-</del>                                                                                                                                              |
|                                    |                   | 21            |                                |                                                                      |                                                                                                                                                           |
|                                    | 309               | _             | 57                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                         |
| 78                                 | 310               | _             | 57                             | starke peritonitische<br>Berwachsungen, sonst normal                 | _                                                                                                                                                         |
| 25. 11. 96.                        | 311               | _             | 57                             | besgi.                                                               | -                                                                                                                                                         |
|                                    | 312               | 12            | -                              | Bauchfellentzünbung                                                  | _                                                                                                                                                         |
|                                    | 313               | 32            | _                              | Bauchfellentzündung mit<br>fpezifischem Befund                       | typifche Bagillen; 2 Rontrolthiere, nach 45 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                                 |
| 79                                 | 314               | -             | 56                             | normal                                                               |                                                                                                                                                           |
| 26, 11. 96,                        | 315               | -             | 56                             | besgl.                                                               | in einer peritonitischen Schwarte fanden fich fparliche typische Bagillen.                                                                                |
|                                    | 316               | _             | 56                             | besgl.                                                               | besgi.                                                                                                                                                    |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Rr. bes<br>Ber-<br>juchs: | nach we        | der Tage,<br>ichen bas<br>jier | Befund                                                               | Bemerkungen                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des<br>Berjuchs                             | thiere <b>s</b>           | ge.<br>ftorben | ge-<br>töbtet                  |                                                                      |                                                                                                                                                                              |
|                                             | 317                       | _              | 56                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                                            |
| 80                                          | 318                       | -              | 56                             | besgi.                                                               | ein kleiner Absceß ohne thpische Bazillen.                                                                                                                                   |
| <b>26.</b> 11. 96.                          | 319                       | 25             | _                              | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund                          | thpifche Bazillen; 2 Kontrolthiere, eins firbt nach 37 Tagen an Bneumonie, bas andere, nach 52 Tagen getöbtet, war normal.                                                   |
|                                             | 320                       |                | 56                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                                            |
|                                             | 321                       | -              | 57                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                                            |
| 81                                          | 322                       | _              | 57                             | Tubertulofe ber Bauchhöhle                                           | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere, nach 35 Tag. getöbtet, beibe tuberkulos.                                                                                            |
| 26, 11, 96.                                 | 323                       |                | 57                             | Bauchfellentzündung mit fpe-<br>zifischem und tubertulöfem<br>Befund | thpische Bazillen und echte Tubertel-<br>bazillen; 2 Kontrolthiere, nach 35 Tagen<br>getöbtet, eins normal, bas andere be-<br>ginnende Tubertulose.                          |
|                                             | 324                       | _              | 57                             | normal                                                               |                                                                                                                                                                              |
| 82                                          | 325                       | -              | 56                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                                            |
|                                             | 326                       | _              | 56                             | besgi.                                                               | <b>-</b> '                                                                                                                                                                   |
| 27. 11. 96.                                 | 327<br>328                | -              | 56<br>56                       | besgl.                                                               | _                                                                                                                                                                            |
|                                             |                           |                |                                | besgl.                                                               | _                                                                                                                                                                            |
|                                             | 829                       | _              | 57                             | normal                                                               | -                                                                                                                                                                            |
| 88                                          | 330<br>331                | 10             | 57                             | desgl.                                                               | _                                                                                                                                                                            |
| 27. 11. 96.                                 |                           | 10             | _                              | Bauchfellentzündung,<br>Pneumonie                                    | _                                                                                                                                                                            |
|                                             | 332                       | _              | 57                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                                            |
|                                             | 333                       | 9              | -                              | Bauchfellentzündung                                                  | _                                                                                                                                                                            |
| 84                                          | 334<br>335                | _              | 68<br>68                       | normal<br>beginnende <b>Tuberkuløje</b> der                          | - O O O O O O O O O O O O O O O O O O O                                                                                                                                      |
| 27. 11. 96.                                 | 000                       |                | •                              | Bauchorgane                                                          | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>eins stirbt nach 124 Tagen, bas andere<br>wird nach 141 Tagen getöblet; beide hoch-<br>gradig tuberkulös.                        |
|                                             | 336                       |                | <b>6</b> 8                     | normal                                                               |                                                                                                                                                                              |
| • •                                         | 337                       | 10             | _                              | Bauchfellentzunbung                                                  |                                                                                                                                                                              |
|                                             | 338                       | 1              | 66                             | Tubertuloje ber Bauchorgane neben fpegififchen Befunden              | echte Tuberkelbazillen neben typischen<br>Bazillen; 2 Kontrolthiere, die nach 109 und<br>122 Tagen an Tuberkulose sterben.                                                   |
| <b>85</b><br>28. 11. 96.                    | 339                       |                | 66                             | besgl.                                                               | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>eins wird nach 88 Tagen getöbtet, das<br>andere stirbt nach 135 Tagen; beide hoch-<br>gradig tuberkulds.                         |
|                                             | 340                       |                | 66                             | be8gľ.                                                               | echte Euberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>eins flirbt nach 182 Tagen an hochgradiger<br>Tuberkulofe, das andere wird getöbtet,<br>und ist ebenfalls hochgradig tuberkulös. |
|                                             | 841                       |                | 66                             | normal                                                               | _                                                                                                                                                                            |
| М.<br>86                                    | 342                       | 4              | -                              | Bauchfellentzündung                                                  | _                                                                                                                                                                            |
| 28. 11. 96.                                 | 343                       | 2              | -                              | atute Bauchfellentzündung                                            | <del></del>                                                                                                                                                                  |
|                                             | 344                       | 10             |                                | Bauchfellentzündung mit fpezifischem Befund                          | typische Bazillen.                                                                                                                                                           |
| М.                                          | 345                       | 5              | -                              | Bauchfellentzündung                                                  | -                                                                                                                                                                            |
| 87                                          | 846                       | -              | 66                             | normal                                                               | <del>-</del> .                                                                                                                                                               |
| 28. 11. 96.                                 | 347                       | 5              | _                              | Bauchfellentzunbung                                                  | -                                                                                                                                                                            |
| l                                           | 348                       | - 1            | 66                             | normal                                                               | <del>-</del>                                                                                                                                                                 |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Nr. bes<br>Ber-<br>fuchs- | nach we        | ber Tage,<br>lihen bas<br>hier | Befund                                                           | Bemerkungen                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes<br>Berfuchs                             | thieres                   | ge.<br>storben | ge.<br>töbtet                  |                                                                  |                                                                                                                                                      |
|                                             | 349                       | -              | 67                             | normal                                                           | -                                                                                                                                                    |
| 88                                          | 350                       | -              | 67                             | besgl.                                                           | <del>-</del> .                                                                                                                                       |
| 30. 11. 96.                                 | 351                       | 15             |                                | Bauchfellentzundung mit fpezififchem Befund                      | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere nach 59 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                             |
|                                             | 352                       |                | 67                             | normal                                                           | <u> </u>                                                                                                                                             |
|                                             | 353                       | 6              | _                              | Bauchfellentzundung                                              | <u> </u>                                                                                                                                             |
| 89                                          | 35 <b>4</b>               | _              | <b>6</b> 6                     | Tubertulofe ber Bauchorgane                                      | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere<br>fterben nach 97 und 127 Tagen, hoch-<br>gradig tuberkulös.                                                |
| <b>30.</b> 11. 96.                          | 355                       | 6              | _                              | Bauchfellentzundung                                              | _                                                                                                                                                    |
|                                             | 356                       | -              | 66                             | Tuberiuloje der Bauchorgane                                      | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere<br>fterben beibe nach 135 Tagen, hochgrabig<br>tuberkulös.                                                   |
|                                             | 357                       | _              | 67                             | normal                                                           | _                                                                                                                                                    |
| 90                                          | 358                       | -              | 67                             | besgl.                                                           | _                                                                                                                                                    |
| <b>30.</b> 11. 96.                          | 859                       | 27             | -                              | Bauchfellentgfindung mit fpegififchem Befund                     | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere nach 45 Tagen getobtet; beibe normal.                                                                             |
|                                             | 360                       |                | 67                             | normal                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                             | 361                       | 8              | <del></del><br>68              | Bauchfellentzfindung                                             |                                                                                                                                                      |
| <b>91</b><br>1. 12. 96.                     | 362                       | _              |                                | allgemeine, von dem Bauchfell<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b> | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>eins stirbt nach 87 Tagen, bas andere<br>wirb nach 133 Tagen getöbtet, beide hoch-<br>grabig tuberkulds. |
| 1. 12. 30.                                  | 363                       | -              | 68                             | allgemeine, von dem Bauchfell ausgegangene Tubertuloje           | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>fterben nach 101 und 112 Tagen an<br>hochgradiger Tuberkulofe.                                           |
|                                             | 364                       | 10             |                                | Bauchfellentzundung                                              | _                                                                                                                                                    |
| 92                                          | 365                       | _              | 68                             | dronische Bauchfellentzundung<br>mit spezifischem Befund         | typische Bazillen.                                                                                                                                   |
| 1. 12. 96.                                  | 366<br>367                | 8 7            |                                | Bauchfellentzündung<br>besgl.                                    | _                                                                                                                                                    |
| 1. 12. 50.                                  | 368                       |                | 68                             | dronifche Bauchfellentzfinbung                                   | typifche Bazillen.                                                                                                                                   |
|                                             |                           |                |                                | mit fpezifischem Befund                                          |                                                                                                                                                      |
| 00                                          | 369                       |                | 64                             | Tubertuloje ber Bauchorgane .                                    | echte Tubertelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>eins stirbt nach 83 Tagen, eins wird nach<br>137 Tagen getöbtet, beide hochgrabig<br>tubertulös.         |
| 95<br>1. 12. 96.                            | 370                       | 63             |                                | allgemeine, von dem Bauchfell<br>ausgegangene <b>Tubertuloje</b> | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere<br>fterben nach 71 und 76 Tagen an hoch-<br>gradiger Tuberkulofe.                                            |
|                                             | 371<br>372                | 59<br>—        | <br>64                         | <b>Tuberiulose</b> der Bauchorgane<br>normal                     | echte Tubertelbazillen.                                                                                                                              |
|                                             | 373                       | _              | 66                             | normal                                                           | _                                                                                                                                                    |
| <b>94</b><br>2, 12, 96,                     | 374                       | -              | 66                             | allgemeine, von dem Bauchfell ausgegangene Tubertuloje           | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>die nach 120 und 126 Tagen an hoch-<br>gradiger Tuberkulose sterben.                                     |
| <b> 12. 30.</b>                             | 375                       | _              | 66                             | normal                                                           | — — —                                                                                                                                                |
|                                             | 376                       |                | 66                             | besgi.                                                           | <u> </u>                                                                                                                                             |
| 95                                          | 377                       | -              | 69                             | Tubertuloje ber Bauchorgane                                      | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere<br>fterben nach 103 und 114 Tagen an hoch-<br>gradiger Tuberkulofe.                                          |
| 2. 12. 96.                                  | 378                       | _ [            | 69                             | normal                                                           | Arnother Substitutions                                                                                                                               |
| J. 12. 00.                                  | 379                       | _              | 69                             | besgľ.                                                           | <del>-</del>                                                                                                                                         |
|                                             | 380                       | - 1            | 69                             | besgl.                                                           | _                                                                                                                                                    |

| Bezeichnung<br>ber<br>Butterprobe;<br>Datum | Mr. bes<br>Ber-<br>jucis- | nach wel       | er Tage,<br>chen bas<br>pier | Befund                                                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des<br>Berjuchs                             | thieres                   | ge.<br>Storben | ge.<br>töbtet                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | 381                       | 57             | _                            | Tubertuloje ber Bauchorgane                                                    | echte Tubertelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>nach 32 Tag. getöbtet, beibe tubertulos.                                                                                                                                                |
| 96                                          | 382                       | <u> </u>       | 58                           | besgí.                                                                         | echte Tuberkelbazillen; & Kontrolthiere,<br>fterben nach 80 und 184 Tagen an hoch-<br>grabiger Tuberkulofe.                                                                                                                         |
| 2. 12. 96.                                  | 383                       | _              | 58                           | besgī.                                                                         | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>fterben nach 68 und 73 Tagen an hoch-<br>grabiger Tuberkulofe.                                                                                                                          |
|                                             | 384                       |                | 58                           | besgl.                                                                         | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>fterben beibe nach 87 Tagen an hoch-<br>gradiger Tuberkulofe.                                                                                                                           |
|                                             | 385                       | 13             | -                            | Bauchfellentzündung                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97                                          | 886                       | -              | 60                           | normal                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3, 12, 96,                                  | 387                       | -              | 60                           | besgì.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | 388                       | 12             |                              | Bauchfellentzundung mit [pezifischem Befund                                    | typische Bazillen.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | 389                       | -              | 74                           | normal                                                                         | <b>–</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 98                                          | 390                       | 1 —            | 74                           | be <del>s</del> gĺ.                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. 12. 96.</b>                           | 391                       | l —            | 74                           | besgl.                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | 392                       | -              | 74                           | besgi.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | 393                       | -              | 74                           | normal                                                                         | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                               |
| 99<br>3. 12, 96.                            | 894                       |                | 74                           | Absceß mit spezifischem Befund                                                 | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach<br>124 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                                                                                                       |
| J. 15. JU.                                  | 395<br>396                | 24             | 74                           | Bauchfellentzündung<br>normal                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | <u> </u>                  | !              |                              | <u> </u>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | 397                       | -              | 57                           | dronische Bauchfellentzun-<br>bung mit spezifischem<br>Befund                  | typische Bazillen; 2 Kontrolthiere, nach<br>139 Tagen getöbtet, beibe normal.                                                                                                                                                       |
|                                             | 398                       | l —            | 57                           | besgi.                                                                         | besgí.                                                                                                                                                                                                                              |
| 100                                         | 399                       | -              | 57                           | besgí.                                                                         | besgi.                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. 12. 96.                                  | 400                       | 55             |                              | dronische Bauchfellentzün-<br>dung mit spezifischem und<br>tuberkulösem Befund | typische Bazillen neben echten Tu-<br>berkelbazillen; 2 Kontrolthiere, eins<br>firbt nach 121 Tagen an Tuber-<br>kulose, eins wird nach 141 Tagen ge-<br>töbtet und ist normal; letteres war mit<br>Knötchen aus der Lunge geimpst. |
|                                             | 401                       | _              | 67                           | allgemeine Tubertuloje von<br>den Bauchorganen her                             | echte Tuberkelbazillen; 2 Kontrolthiere,<br>fterben nach 104 und 108 Tagen an hoch-<br>gradiger Tuberkulose.                                                                                                                        |
| 101                                         | 402                       | _              | 67                           | allgemeine, von den<br>Bauchorganen ausgegangene<br>Tubertuloje                | echte Lubertelbazillen; 2 Kontrolthiere, eins fiirbt nach 126 Lagen, eins wirb nach 140 Lagen getöbtet, beibe hoch-grabig tubertulos.                                                                                               |
| 4. 12. 96.                                  | 403                       | 66             | _                            | besgī.                                                                         | echte Tuberkelbagillen; 2 Kontrolthiere, fterben nach 73 und 84 Tagen an boch-                                                                                                                                                      |
|                                             | 404                       | _              | 67                           | be≇gſ.                                                                         | gradiger Tubertulose. echte Tubertelbazillen; 2 Kontrolthiere, sterben nach 83 und 71 Tagen an hoch- gradiger Tubertulose.                                                                                                          |
|                                             | 405                       | -              | 74                           | normal                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102                                         | 406                       | -              | 74                           | Absceß mit spezifischem Befund .                                               | typifche Bazillen                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. 12. 96.                                  | 407<br>408                | _              | 74<br>74                     | desgl.<br>desgl.                                                               | besgi.<br>besgi.                                                                                                                                                                                                                    |

Tabelle 2. Ueberfict über die Mildverfuce 1 bis 64.

| Bezeichnung<br>ber<br>Rilchprobe;<br>Datum<br>ber<br>Eutnahme | Nr. bes<br>Ber:<br>juchs:<br>thieres | nach wel    | der Tage,<br>iden bas<br>nier<br>ge-<br>töbtet | Befund                                               | Bemerkungen                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Curayate                                                      |                                      | hororn      |                                                |                                                      |                                                                              |
|                                                               | 1<br>2                               |             | 62<br>62                                       | normal<br><b>Enberkuløje</b> der Drüfen und der Milz | mit 3 ccm Rahm gespritt.<br>nachgewiesen in Schnitten; mit Rahm<br>gespritt. |
|                                                               | 3                                    | 1<br>6      | _                                              | Bauchfellentzündung                                  | mit 3 ccm Rahm gespritt.                                                     |
|                                                               | 4                                    | 0           | 62                                             | be <b>s</b> gl.<br>normal                            | besgl.                                                                       |
| 1                                                             | 5<br><b>6</b>                        |             | 62                                             |                                                      | Magermilch 1).                                                               |
| 5. 11. 95.                                                    | 7                                    | 20          |                                                | besgl.<br>Bauch- und Rippenfellentzündung            | besgi.<br>besgi.                                                             |
|                                                               | 8                                    |             | 62                                             | normal                                               | Magermilch; einige Drüfen vergrößert.                                        |
|                                                               | 9                                    | _           | 62                                             | besgl.                                               | Bobenfat 3); einige Drufen vergrößert.                                       |
|                                                               | 10                                   | 7           | _                                              | Bauchfellentzündnng                                  | Bobenfat.                                                                    |
|                                                               | 11                                   |             | 62                                             | normal                                               | besgi.                                                                       |
|                                                               | 12                                   | _           | 62                                             | Tubertuloje ber Bauchorgane                          | Bobenfat; burch Schnitte nachgewiefen.                                       |
|                                                               | 13                                   | 8           |                                                | Bauchfellentzundung                                  | Rahm.                                                                        |
|                                                               | 14                                   | 2           |                                                | besgl.                                               | besgľ.                                                                       |
|                                                               | 15                                   | 2           | <b> </b>                                       | besgí.                                               | besgí.                                                                       |
|                                                               | 16                                   | 2           |                                                | besgl.                                               | besgl.                                                                       |
|                                                               | 17                                   | _           | 63                                             | normal                                               | Magermilch.                                                                  |
| 2                                                             | 18                                   |             | 63                                             | besgľ.                                               | besgľ.                                                                       |
| 8. 11. 95.                                                    | 19                                   | 14          |                                                | Bauchfellentzündung                                  | besgi.                                                                       |
|                                                               | 20                                   | _           | 63                                             | normal                                               | besgí.                                                                       |
|                                                               | 21                                   | 5           | -                                              | Bauchfellentzündung                                  | Bobenfat.                                                                    |
|                                                               | 22                                   | -           | 63                                             | normal                                               | besgĭ.                                                                       |
|                                                               | 23                                   | 7           | -                                              | Bauchfellentzündung                                  | be <del>s</del> gí.                                                          |
|                                                               | 24                                   | 6           | <u> </u>                                       | besgl.                                               | besgí.                                                                       |
|                                                               | 25                                   | 7           | -                                              | Bauchfellentzündung                                  | Rahm.                                                                        |
|                                                               | 26                                   | _           | 63                                             | normal                                               | besgl.                                                                       |
|                                                               | 27                                   | 12          | _                                              | Bauchfellentzfindung                                 | besgi.                                                                       |
|                                                               | 28                                   | 8           | _                                              | Bauch- und Rippenfellentzündung                      | besgi.                                                                       |
| 8                                                             | 29                                   | _           | 63                                             | normal                                               | Magermilch.                                                                  |
| _                                                             | 30                                   | -           | 68                                             | besgi.                                               | besgi.                                                                       |
| 9. 11. 95.                                                    | 31                                   |             | 63                                             | besgi.                                               | besgi.                                                                       |
|                                                               | 32<br>33                             | l —         | 63<br>63                                       | besgl.                                               | besgl. Bobenfat; 2 fleine Absceffe.                                          |
|                                                               | 34                                   | -           | 63                                             | besgl.                                               | Bobenfatz.                                                                   |
|                                                               | 35                                   | 1 =         | 68                                             | besgi.<br>besgi.                                     | besgi.                                                                       |
|                                                               | 36                                   | 10          | _                                              | Bauchfellentzundung                                  | besgi.                                                                       |
|                                                               | 87                                   | 7           | i _                                            | Bauchfellentzundung                                  | Rahm.                                                                        |
|                                                               | 38                                   | 6           |                                                | besgl.                                               | besgl.                                                                       |
|                                                               | 39                                   | ا <u> </u>  | 62                                             | normal                                               | Rahm; Drufenanschwellung.                                                    |
|                                                               | ı y                                  | I           | 62                                             | besgl.                                               | Rahm; Absceß.                                                                |
| 4                                                             | 40                                   |             |                                                | 1                                                    | 1                                                                            |
| _                                                             | 40<br>41                             | _           |                                                | heant                                                | Magermilch.                                                                  |
| <b>4</b><br>16, 11, 95.                                       | 40<br>41<br>42                       | _           | 62                                             | besgl.<br>besgl.                                     | Magermilch.<br>besal.                                                        |
| _                                                             | 41                                   | _<br>_<br>_ |                                                | besgī.<br>besgī.<br>besgī.                           | Magermilch.<br>besgl.<br>besgl.                                              |

<sup>1) =</sup> mit 3 ccm Magermilch gespritzt. 2) = mit 3 ccm Bobensatz gespritzt.

| Bezeichnung<br>ber<br>Wilchprobe;<br>Datum | Nr. bes<br>Ber:<br>juchs: |                | der Tage,<br>(chen bas<br>ier | Befund                                   | Bemerkungen                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| ber<br>Entnahme                            | thieres                   | ge:<br>Storben | ge.<br>töbtet                 |                                          |                                       |
|                                            | 45                        | _              | 62                            | normal                                   | Bodenfaty; Drufen.                    |
|                                            | 46                        | 11             | _                             | Bauch- und Rippenfellentzundnng          | Bobenfat.                             |
|                                            | 47                        | -              | 62                            | normal                                   | Bobenfat; Drufen.                     |
|                                            | 48                        |                | 62                            | be <b>s</b> gl.                          | besgi.                                |
|                                            | 49                        | _              | 63                            | normal                                   | Rahm; Drufen.                         |
|                                            | 50                        | 9              | _                             | Bauch- und Rippenfellentzündung          | Rahm.                                 |
|                                            | 51                        | -              | 63                            | normal                                   | Rahm; Drufen.                         |
|                                            | 52                        | _              | 63                            | be <b>s</b> gI.                          | besgi.                                |
| 5                                          | 53                        | _              | 63                            | besgl.                                   | Magermild).                           |
| -                                          | 54                        | -              | 63                            | besgl.                                   | besgl.                                |
| 19. 11. 95.                                | 55                        | -              | 63                            | besgī.                                   | besgl.                                |
|                                            | 56                        | -              | 63<br>63                      | besgī.                                   | desgl.<br>Madaniah : Drillan          |
|                                            | 57                        | _              | 63                            | besgi.                                   | Bobensat; Drüfen.                     |
|                                            | 58                        | _              |                               | besgi.                                   | besgl.                                |
|                                            | 59<br>60                  | _              | 63<br>63                      | besgi.                                   | Bodensat; Abscesse.<br>desgl.         |
|                                            |                           | 2              | 00                            | besgl.                                   | <u></u>                               |
|                                            | 61<br>62                  | 3              | _                             | Bauchfellentzündung                      | Sahne.                                |
|                                            | 63                        | 9              | _                             | besgl.                                   | besgl.                                |
| 6                                          | 64                        | 10             | _                             | besgl.                                   | besgi.                                |
| 7. 12. 95.                                 | 65                        | 10             | 69                            | Bauch= und Brustfellentzündung<br>normal | besgl.<br>Sterilifirte Sahne.         |
|                                            | 66                        | _              | 69                            | besgl.                                   | hermitte Sugne. besgl.                |
|                                            | 67                        | _              | 69                            | besgi.                                   | besgl.                                |
|                                            |                           |                | <u> </u>                      | ···                                      |                                       |
|                                            | 68                        | _              | 69                            | normal                                   | Sahne.                                |
| 7                                          | 69                        |                | 69<br>69                      | besgī.                                   | besgl.                                |
| 9. 12. 95.                                 | 70<br>71                  | -              | 69                            | besgl.                                   | besgl.<br>besgl.                      |
|                                            | 72                        | _              | 69                            | be <del>s</del> gl.<br>besgl.            | fterilifirte Sahne.                   |
|                                            |                           | 10             | 00                            |                                          |                                       |
|                                            | 78                        | 10             |                               | Bauch- und Bruftfellentzündung           | Rahm.                                 |
|                                            | 74                        | 10             | 208                           | normal                                   | besgi.                                |
|                                            | 75                        | 16             | -                             | Bauchfellentzündung                      | besgl.                                |
|                                            | 76<br>77                  | 18             | 208                           | Bauch- und Bruftfellentzündung<br>normal | besgl.                                |
| 8                                          | 78                        | -              | 208                           | ***************************************  | Magermildy.                           |
| l6. 12. 95.                                | 79                        |                | 208                           | besgi.<br>besgi.                         | besgl.<br>besgl.                      |
| .u, 10, 30,                                | 80                        |                | 208                           | besgi.                                   | besgi.                                |
|                                            | 81                        | _              | 208                           | besgi.                                   | Bobensatz.                            |
|                                            | 82                        | _              | 208                           | besgi.                                   | besgi.                                |
|                                            | 83                        |                | 208                           | besgi.                                   | besgl.                                |
|                                            | 84                        | 13             | _                             | Bauchfellentzündung                      | besgl.                                |
|                                            | 85                        | <u> </u>       | 206                           | normal                                   | Rahm; Drufen; Absceß.                 |
|                                            | 86                        | 156            | ~~                            | Lungenentzündung                         | Rahm.                                 |
|                                            | 87                        |                | 206                           | normal                                   | Rahm; Drufen; Absceß.                 |
| 9                                          | 88                        | 9              |                               | Bauchfellentzündung                      | Rahm.                                 |
| · ·                                        | 89                        | 156            | _                             | Lungenentzündung                         | Magermilch.                           |
| l8. 12. 95.                                | 90                        |                | 206                           | normal                                   | besgl.                                |
|                                            |                           | 1              | 1                             | 154-00/40                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                            | 91                        | l _            | 206                           | besgí.                                   | be <b>s</b> gl.                       |

| Bezeichnung<br>ber<br>Milchprobe; | Rr. bes<br>Ber    | nach wel       | der Tage,<br>(chen das<br>hier | Befund                         | Bemerkungen       |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Datum<br>ber<br>Entnahme          | fuchs:<br>thieres | ge-<br>ftorben | ge-<br>töbtet                  |                                |                   |
|                                   | 93                |                | 206                            | normal                         | Bobenfat; Drufen. |
| ļ                                 | 94                | 21             | _                              | Bauchfellentzündung            | Bobenfat.         |
|                                   | 95                | _              | 206                            | normal                         | besgi.            |
|                                   | 96                | -              | 206                            | besgī.                         | besgl.            |
|                                   | 97                | 15             | - I                            | Bauchfellentzündung            | Rahm.             |
|                                   | 98                | 7              | <b>-</b>                       | besgl.                         | besgl.            |
|                                   | 99                | 9              | -                              | besgl.                         | besgi.            |
|                                   | 100               | 7              | _                              | · besgl.                       | besgl.            |
| ļ                                 | 101               | _              | 205                            | normal                         | Magermilch.       |
| 10                                | 102               | 10             | _                              | Abortus                        | besgī.            |
| 19. 12. 95.                       | 103               | -              | 205                            | normal                         | besgī.            |
|                                   | 104               | 11             | -                              | Bauchfellentzündung            | besgī.            |
|                                   | 105               | 11             |                                | besgl.                         | Bobenfatz.        |
|                                   | 106               | _              | 205                            | normal                         | besgi.            |
| ĺ                                 | 107               | 135            | _                              | Pneumonie                      | desgi.            |
|                                   | 108               | 13             |                                | Abortus                        | besgl.            |
|                                   | 109               | _              | 205                            | normal                         | Rahm.             |
|                                   | 110               | _              | 205                            | besgl.                         | besgi.            |
|                                   | 111               | -              | 233                            | besgl.                         | besgl.            |
|                                   | 112               | _              | 205                            | besgl.                         | besgí.            |
|                                   | 113               | -              | 205                            | besgl.                         | Magermilch.       |
| 11                                | 114               | _              | 205                            | desgl.                         | besgí.            |
| 21. 12. 95.                       | 115               | 105            | -                              | Pneumonie                      | besgi.            |
|                                   | 116               | -              | 205                            | normal                         | besgi.            |
|                                   | 117               | _              | 205                            | besgl.                         | Bobenfat.         |
|                                   | 118               |                | 205                            | besgl.                         | besgi.            |
|                                   | 119               | _              | 205                            | besgl.                         | besgl.            |
|                                   | 120               |                | 205                            | besgl.                         | besgl.            |
| 10                                | 121               | 4              |                                | Abortus                        | Bollmilch.        |
| 12                                | 122               |                | 187                            | normal                         | besgi.            |
| 5. 2. 96.                         | 123               | _              | 187                            | besgl.                         | besgl.            |
|                                   | 124               | 19             |                                | Bauch- und Bruftfellentzündung | besgl.            |
|                                   | 125               | 9              | -                              | Bauchfellentzundung            | Bollmilch.        |
| 18                                | 126               | 15             | _                              | Bauch- und Bruftfellentzunbung | besgl.            |
| 5. 2. 96.                         | 127               | 107            |                                | Tubertuloje ber Bauchorgane    | besgl.            |
|                                   | 128               | 17             |                                | Bauch- und Bruftfellentzundung | besgl.            |
|                                   | 129               | _              | 187                            | normal                         | Bollmilch.        |
| 14                                | 130               | _              | 187                            | besgl.                         | besgl.            |
| 5. 2. 96.                         | 131               | _              | 187                            | besgī.                         | besgI.            |
|                                   | 132               | 17             |                                | Bauchfellentzündung            | besgl.            |
|                                   | 133               | 54             | _                              | Bruftfellentzundung; Pneumonie | Rahm.             |
|                                   | 134               | 8              | _                              | Bauchfellentzündung            | besgl.            |
| 42                                | 135               | 3              | _                              | desgl.                         | besgi.            |
| 15                                | 136               | _              | 185                            | normal                         | besgi.            |
| 8. 2. 96.                         | 137               |                | 185                            | besgī.                         | Magermilch.       |
|                                   | 138               | l _ ˈ          | 185                            | besgĭ.                         | besgI.            |
|                                   |                   |                |                                |                                |                   |

| Bezeichnung<br>ber<br>Milchprobe;<br>Datum | Nr. bes<br>Ber-<br>juchs- | Anzahl ber Tage,<br>nach welchen bas<br>Thier |               | Befund                                             | Bemerkungen                                                                   |  |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| ber<br>Entnahme                            | thieres                   | ge.<br>Storben                                | ge.<br>töbtet |                                                    |                                                                               |  |
| _                                          | 140                       | _                                             | 185           | normal                                             | Magermilch.                                                                   |  |
|                                            | 141                       | -                                             | 185           | besgl.                                             | Bobenfatz.                                                                    |  |
|                                            | 142                       | _                                             | 185           | besgl.                                             | Bobenfat; 2 Abscesse.                                                         |  |
|                                            | 143                       | -                                             | 185           | besgl.                                             | Bobensatz.                                                                    |  |
|                                            | 144                       | -                                             | 185           | besgī.                                             | besgi.                                                                        |  |
|                                            | 145                       | _                                             | 183           | normal                                             | Rahm.                                                                         |  |
|                                            | 146                       |                                               | 183           | besgl.                                             | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 147                       | 74                                            |               | Hämorrhagie                                        | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 148                       |                                               | 183           | normal                                             | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 149                       |                                               | 183           | besgl.                                             | Magermilch.                                                                   |  |
| <b>16</b><br>11, 2, 96.                    | 150                       |                                               | 183           | theilweise <b>Tubertulose</b> der Bauch-<br>organe | Magermilch; 2 Kontrolthiere, nach<br>44 Tagen getöbtet, eins tuber-<br>tulos. |  |
|                                            | 151                       |                                               | 183           | normal                                             | Magermilch.                                                                   |  |
|                                            | 152                       | _                                             | 183           | besgl.                                             | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 153                       | -                                             | 183           | besgl.                                             | Bobenfatz.                                                                    |  |
|                                            | 154                       | 13                                            | -             | Bauchfellentzündung                                | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 155                       | _                                             | 183           | normal                                             | be\$gĺ.                                                                       |  |
|                                            | 156                       |                                               | 183           | besgl.                                             | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 157                       | _                                             | 180           | normal                                             | Rahm.                                                                         |  |
|                                            | 158                       | _                                             | 180           | besgl.                                             | be <del>s</del> gl.                                                           |  |
|                                            | 159                       | -                                             | 180           | besgl.                                             | besgí.                                                                        |  |
|                                            | 160                       | _                                             | 180           | besgl.                                             | besgl.                                                                        |  |
| 17                                         | 161                       | _                                             | 180           | besgl.                                             | Magermild.                                                                    |  |
|                                            | 169                       | 158                                           | 100           | Pneumonie                                          | besgi.                                                                        |  |
| 15. 2. 96.                                 | 163<br>164                |                                               | 180           | normal                                             | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 165                       | 53                                            | 180           | Bauchfellentzündung                                | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 166                       | _                                             | 180           | normal                                             | Bobensat.                                                                     |  |
|                                            | 167                       | _                                             | 180           | besgi.<br>besgi.                                   | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 168                       | _                                             | 180           | besgi.                                             | besgī.<br>besgī.                                                              |  |
|                                            | 100                       |                                               | 100           | otogi.                                             | besgi.                                                                        |  |
|                                            | 169                       | 6                                             | -             | Bauchfellentzündung                                | Rahm.                                                                         |  |
|                                            | 170                       | 13                                            | _             | Bauch- und Bruftfellentzundung                     | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 171                       | 5                                             | _             | Bauchfellentzfindung                               | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 172                       | 7                                             |               | besgi.                                             | besgi.                                                                        |  |
| 18                                         | 173                       |                                               | 174           | normal                                             | Magermilch.                                                                   |  |
| 22. 2. 96.                                 | 174<br>175                | _                                             | 174           | be <del>s</del> gl.<br>be <del>s</del> gl.         | desgl.                                                                        |  |
| oe. e. 30.                                 | 176                       | <br>25                                        | 174           | oesgi.<br>Bauchfellentzündung                      | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 176                       |                                               | 174           | vaudjeuenizunoung<br>normal                        | besgl.<br>Bobenfatj.                                                          |  |
|                                            | 178                       | 1                                             | 174           | besgi.                                             | besgi.                                                                        |  |
|                                            | 179                       | 21                                            |               | Bauchfellentzündung                                | besgl.                                                                        |  |
| į                                          | 180                       | _                                             | 174           | normal                                             | besgi.                                                                        |  |
|                                            | 101                       |                                               | 107           | mormal .                                           |                                                                               |  |
| 19                                         | 181<br>182                | -                                             | 177<br>177    | normal                                             | Bollmilch.                                                                    |  |
|                                            | 182<br>183                | _                                             | 177           | besgl.<br>besgl.                                   | besgl.                                                                        |  |
| 24. 2. 96.                                 | 184                       | 29                                            |               | vesgi.<br>Bauchfellentzündung                      | besgl.                                                                        |  |
|                                            | 104                       | 23                                            | _             | oundlenenthunound                                  | besgl.                                                                        |  |

| Bezeichnung<br>ber<br>Milchprobe;<br>Datum | Rr. bes<br>Ber-<br>juchs-      | Unzahl ber Tage,<br>nach welchen bas<br>Thier |               | Befunb                                                          | Bemerkungen                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| der<br>Entnahme                            | thieres                        | ge.<br>Rorben                                 | ge.<br>töbtet |                                                                 |                                                                    |
|                                            | 185                            | _                                             | 177           | normal                                                          | Bollmild.                                                          |
| 20 .                                       | 186                            | 19                                            | <b>—</b>      | Bauch- und Bruftfellentzundung                                  | besgi.                                                             |
| <b>24.</b> 2. 96.                          | <b>24</b> . 2. <b>9</b> 6. 187 |                                               | 177           | normal                                                          | besgl.                                                             |
|                                            | 188                            | -                                             | 177           | besgi.                                                          | besgl.                                                             |
|                                            | 189                            | _                                             | 177           | normal                                                          | Bollmilch.                                                         |
| ~                                          | 190                            | -                                             | 230           | besgi.                                                          | besgl.                                                             |
| <b>21</b><br>24, 2, 96,                    | 191                            | -                                             | 230           | tubertulöfer Absceß an ber Leber                                | Bollmilch; 2 Kontrolthiere, nach<br>49 Tagen getödtet, eins normal |
|                                            | 192                            | _                                             | 177           | normal                                                          | eins tubertulös.<br>Bollmilch.                                     |
|                                            |                                |                                               |               | normui                                                          |                                                                    |
|                                            | 193                            | _                                             | 175           | normal .                                                        | Rahm; Abscesse.                                                    |
|                                            | 19 <b>4</b><br>195             | -                                             | 175<br>175    | besgl.                                                          | Rahm.                                                              |
|                                            | 196                            | _                                             | 175           | besgī.<br>besgī.                                                | besgl.                                                             |
|                                            | 197                            |                                               | 175           | besgi.                                                          | Rahm; Berwachsungen.<br>Wagermilch.                                |
| 22                                         | 198                            |                                               | 175           | besgi.                                                          | Magermilch: Berwachsungen.                                         |
| 25. 2. 96.                                 | 199                            | 106                                           |               | Drufenanschwellung                                              | Magermilch.                                                        |
|                                            | 200                            |                                               | 175           | normal                                                          | besgi.                                                             |
|                                            | 201                            | 7                                             |               | Bauch- und Bruftfellentzundung                                  | Bobenfat.                                                          |
|                                            | 202                            | _                                             | 175           | normal                                                          | besgī.                                                             |
|                                            | 203                            | 11                                            | _             | Bauch- u. Bruftfellentzündung; Abort.                           | besgl.                                                             |
|                                            | 204                            |                                               | 175           | normal                                                          | be8gl.                                                             |
|                                            | 205                            | 7                                             |               | Bauchfellentzundung                                             | Rahm.                                                              |
|                                            | 206                            | 7                                             | _             | desgl.                                                          | be#gl.                                                             |
|                                            | 207                            | 7                                             | _             | besgl.                                                          | besgl.                                                             |
|                                            | 208                            | 3                                             |               | besgl.                                                          | besgl.                                                             |
| 28                                         | 209                            | 94                                            | 224           | normal                                                          | Magermilch.                                                        |
| 26, 2, 96,                                 | 210<br>211                     | 3 <u>4</u><br>3                               |               | Bauchfellentzundung                                             | besgī.                                                             |
| 20. 2. 30.                                 | 212                            | 6                                             |               | desgī.<br>desaī.                                                | besgi.<br>besgi.                                                   |
|                                            | 213                            |                                               | 175           | normal                                                          | Bodensats.                                                         |
|                                            | 214                            | 11                                            |               | Bauchfellentzundung                                             | besgi.                                                             |
|                                            | 215                            | _                                             | 175           | normal                                                          | besgi.                                                             |
|                                            | 216                            | _                                             | 175           | besgl.                                                          | besgí.                                                             |
|                                            | 217                            | 9                                             | _             | Bauchfellentzünbung                                             | Rahm.                                                              |
|                                            | 218                            |                                               | 175           | normal                                                          | besgī.                                                             |
|                                            | 219                            | -                                             | 175           | besgl.                                                          | besgi.                                                             |
|                                            | 220                            | 9                                             | _             | <b>Bauchfellentzündung</b>                                      | besgl.                                                             |
|                                            | 221                            | -                                             | 175           | Berwachsungen; Knötchen in ber<br>Milz; spezifische Beränderung | Magermilch; ein Kontrolthier, nach<br>49 Eagen getöbtet, normal;   |
| 24                                         | 222                            |                                               | 175           | normal                                                          | typische Bazillen;<br>Magermilch.                                  |
| 27. 2. 96.                                 | 223                            |                                               | 175<br>175    | normai<br>besgl.                                                | wagermug. besgi.                                                   |
|                                            | 224                            | _                                             | 175           | besgi.                                                          | besgi.                                                             |
|                                            | 225                            |                                               | 175           | besgl.                                                          | Bobenjat.                                                          |
|                                            | 226                            | _                                             | 175           | besgi.                                                          | besgi.                                                             |
|                                            | 227                            | 10                                            | _             | Bauchfellentzündung                                             | be8g[.                                                             |
|                                            | 228                            |                                               | 175           | normal                                                          | besgl.                                                             |

| ezeichnung<br>ber Ar. bes Anzahl ber Tage,<br>nach welchen das<br>Thier<br>Totum |                   | chen bas | . Befund | Bemerkungen                     |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Datum<br>ber                                                                     | fuchs.<br>thieres | ge.      | ne.      |                                 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| der thieres ge- ge-<br>Entnahme ftorben töbtet                                   |                   | töbtet   |          |                                 |                                         |
|                                                                                  | 229               | 104      | _        | Herzbeutelentzündung            | Rahm.                                   |
|                                                                                  | 230               | _        | 173      | normal                          | besgl.                                  |
|                                                                                  | 231               | 7        | -        | Bauchfellentzünbung             | be#gl.                                  |
|                                                                                  | 232               | 65       | -        | Pneumonie; Abortus              | besgl.                                  |
|                                                                                  | 233               | -        | 173      | normal                          | Magermilch.                             |
| 25                                                                               | 234               | _        | 110      | erbrückt, (Trauma)              | besgl.                                  |
| 8. 2. 96.                                                                        | 235               | _        | 178      | normal                          | besgl.                                  |
|                                                                                  | 236               | - 1      | 178      | besgl.                          | besgl.                                  |
|                                                                                  | 237               |          | 178      | besgi.                          | Bobenfat.                               |
|                                                                                  | 238               |          | 178      | besgí.                          | be <b>s</b> gí.                         |
|                                                                                  | 239               | _        | 178      | besgi.                          | besgl.                                  |
|                                                                                  | 240               | -        | 178      | besgi.                          | besgl.                                  |
|                                                                                  | 241               | _        | 173      | normal                          | Rahm.                                   |
|                                                                                  | 242               | -        | 178      | besgí.                          | besgl.                                  |
|                                                                                  | 243               | 12       |          | Pneumonie                       | besgl.                                  |
|                                                                                  | 244               | 7        | -        | Bauch- und Bruftfellentzundung  | besgí.                                  |
| _                                                                                | 245               | <b>-</b> | 173      | normal                          | Magermilch.                             |
| 26                                                                               | 246               | —        | 173      | besgí.                          | besgl.                                  |
| . 2. 96.                                                                         | 247               | -        | 178      | be8gí.                          | be <b>s</b> gí.                         |
|                                                                                  | 248               | _        | 173      | besgi.                          | besgl.                                  |
|                                                                                  | 249               | 17       | -        | malignes Debem                  | Bobenfat.                               |
|                                                                                  | 250               | 7        | -        | Bauch- und Bruftfellentzfindung | besgl.                                  |
|                                                                                  | 251               |          | 173      | normal                          | besgl.                                  |
|                                                                                  | 252               | 10       | <b> </b> | Bauchfellentzündung             | besgi.                                  |
|                                                                                  | 253               | 6        | _        | Bauchfellentzündung             | Bollmilch.                              |
| 27                                                                               | 254               | 2        | -        | be <b>s</b> gl.                 | besgi.                                  |
| 3. 5. 96.                                                                        | 255               | _        | 84       | normal                          | besgl.                                  |
|                                                                                  | 256               | 4        | -        | Bauchfellentzündung             | besgl.                                  |
|                                                                                  | 257               | 2        | _        | Bauch- und Bruftfellentzündung  | Bollmilch.                              |
| <b>28</b>                                                                        | 258               | 7        | -        | Bruftfell- und Regentgunbung    | besgl.                                  |
| 3. 5. 96.                                                                        | 259               | 12       | _        | Pleuropneumonie; Peritonitis    | besgi.                                  |
|                                                                                  | 260               | 18       | -        | Peritonitis; Pleuropneumonie    | besgl.                                  |
|                                                                                  | 261               | 4        |          | Peritonitis; Pleuritis; Debema  | Bollmilch.                              |
| 29                                                                               | 262               | 3        | _        | besgl.                          | besgl.                                  |
| 5, 5, 96.                                                                        | 263               | _        | 84       | peritonitische Berwachsungen    | besgl.                                  |
| , - <del>- •</del>                                                               | 264               | -        | 84       | besgl.                          | besgi.                                  |
|                                                                                  | 265               | _        | 84       | · normal                        | Bollmilch.                              |
| 80                                                                               | 266               | _        | 84       | besgī.                          | besgi.                                  |
| 5. 96.                                                                           | 267               | _        | 84       | be <b>s</b> gĭ.                 | besgl.                                  |
|                                                                                  | 268               | _        | 84       | besgl.                          | besgi.                                  |
|                                                                                  | 269               | 14       |          | Bauchfellentzfindung            | Bollmilch.                              |
| 81                                                                               | 270               |          | 84       | normal                          | besal.                                  |
| . 5. 96.                                                                         | 271               | 4        |          | Bauchfellentzündung             | besgi.                                  |
| . 0/0.                                                                           | 272               | 7        |          | Bauch- und Bruftfellentzündung  | besgi.                                  |
|                                                                                  | ""                | l '      |          | Sund, and Stablementfuttoning   | ocayı.                                  |

| Bezeichnung<br>ber<br>Wilchprobe;<br>Datum | Rr. bes<br>Ber-<br>juchs- | nach wel              | er Tage,<br>chen bas<br>jier | Befund                                                              | Bemerkungen                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ber<br>Entnahme                            | thieres                   | ge-<br>ftorben töbtet |                              |                                                                     | •                                                                             |
|                                            | 278 2 _                   |                       | _                            | Bauchfellentzündung                                                 | Bollmilch.                                                                    |
| 82                                         | 274                       | 2                     |                              | besgl.                                                              | besgl.                                                                        |
| 29. 5, 96.                                 | 29. 5. 96. 275 3 —        |                       | _                            | besgí.                                                              | besgi.                                                                        |
|                                            | 276                       | 3                     | -                            | besgl.                                                              | besgl.                                                                        |
|                                            | 277                       | _                     | 67                           | allgemeine, von der Bauchhöhle aus-<br>gegangene <b>Tubertulvie</b> | Bollmilch; 2 Kontrolthiere, nach<br>49 Tagen getöbtet, beibe tuber:<br>kulös. |
| 88                                         | 278                       | -                     | 67                           | besgi.                                                              | be <b>s</b> gl.                                                               |
| <b>30</b> . 5. 96.                         | 279                       | 65                    | -                            | be≇gſ.                                                              | Bollmilch; 6 Kontrolthiere, nach<br>49—50 Tagen getöbtet, alle<br>tuberkulöß. |
|                                            | 280                       | 10                    | _                            | Pleuritis; Peritonitis; Pneumonie                                   | Bollmilch.                                                                    |
| _                                          | <b>2</b> 81               | _                     | 83                           | normal                                                              | Bollmild; Berwachsungen.                                                      |
| 84                                         | 282                       | <u> </u>              | 83                           | Berwachsungen, Knoten in Milz                                       | Bollmilch.                                                                    |
| 30. 5. 96.                                 | 283                       | 14                    | _                            | Bauch- und Bruftfellentzundung                                      | desgl.                                                                        |
|                                            | 284                       | -                     | 83                           | Berwachsungen                                                       | besgi.                                                                        |
|                                            | 285                       | 6                     | _                            | Bauchfellentzündung                                                 | Bollmilch.                                                                    |
| 85                                         | 286                       | 3                     | -                            | besgi.                                                              | besgi.                                                                        |
| <b>30.</b> 5. 96.                          | 287                       | 8                     |                              | besgí.                                                              | besgl.                                                                        |
|                                            | 288                       | 2                     | -                            | besgi.                                                              | besgi.                                                                        |
|                                            | 289                       | 12                    | _                            | Bauch- und Brustfellentzündung                                      | Rahm.                                                                         |
|                                            | 290                       | 2                     | _                            | Bauchfellentzündung                                                 | besgl.                                                                        |
|                                            | 291                       | 2                     |                              | besgl.                                                              | besgl.                                                                        |
|                                            | 292                       | _                     | 81                           | Berwachsungen                                                       | besgi.                                                                        |
|                                            | 293                       | -                     | 81                           | besgī.                                                              | Magermilch.                                                                   |
| 36                                         | 294                       | 48                    | _                            | Tubertuloje, von den Bauchorganen                                   | besgi.                                                                        |
| 2. 6, 96,                                  | 2005                      |                       |                              | ausgegangen                                                         | h.a.f                                                                         |
|                                            | 295                       | 71                    |                              | Berwachsungen                                                       | besgl.                                                                        |
|                                            | 296<br>297                | _                     | 81                           | besgl.                                                              | besgi.                                                                        |
|                                            | 298                       | _                     | 81<br>81                     | normal                                                              | Bobenfatz.<br>besgl.                                                          |
|                                            | 299                       | -                     | 81                           | besgl.<br>besgl.                                                    | besgi.                                                                        |
|                                            | 300                       | _                     | 81                           | besgi.                                                              | be <del>s</del> gl.                                                           |
|                                            | 301                       | 1                     | _                            | Bauchfellentzundung                                                 | Rahm.                                                                         |
|                                            | 302                       | 1                     | _                            | besgľ.                                                              | besgl.                                                                        |
|                                            | 303                       | 2                     |                              | besgí.                                                              | besgl.                                                                        |
|                                            | 304                       |                       | 80                           | normal                                                              | besgi.                                                                        |
|                                            | 305                       | 2                     | _                            | Bauchfellentzündung                                                 | Magermilch.                                                                   |
| 87                                         | 306                       | 1                     | _                            | besgi.                                                              | besgl.                                                                        |
| 3. 6. 96.                                  | 307                       | 2                     |                              | besgi.                                                              | besgi.                                                                        |
|                                            | 308                       | 1                     | _                            | besgl.                                                              | besgl.                                                                        |
|                                            | 309                       | -                     | 80                           | normal                                                              | Bobenfat.                                                                     |
|                                            | 310                       | -                     | 80                           | besgl.                                                              | besgl.                                                                        |
|                                            | 311                       | 11                    | _                            | Peritonitis; Pneumonie                                              | besgi.                                                                        |
|                                            | 312                       | l                     | 80                           | normal                                                              | besgi.                                                                        |

| Bezeichnung<br>ber<br>Wilchprobe;<br>Datum | Nr. bes<br>Ber-<br>juchs- |               | er Tage,<br>ichen bas<br>ier | Befund                                    | Bemerkungen                             |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ber thieres ge-                            |                           | ge,<br>töbtet | ,                            | _                                         |                                         |
|                                            | 313                       | 11            |                              | Bauchfellentzündung                       | Rahm.                                   |
|                                            | 314                       | 11            | -                            | Bauch- und Bruftfellentzündung            | besgi.                                  |
|                                            | 315                       | 2             | _                            | Bauchfellentzündung                       | besgi.                                  |
|                                            | 316                       | 7             | _                            | Bauch= und Bruftfellentzfindung           | besgl.                                  |
| ••                                         | 317                       | 8             | -                            | Bauchfellentzündung                       | Magermilch.                             |
| <b>3</b> 8                                 | 318                       | 10            | -                            | desgl.                                    | besgī.                                  |
| 4. 6. 96.                                  | 819                       | <del>-</del>  | 81                           | normal                                    | besgī.                                  |
|                                            | 320                       | 18            | -                            | Bauchfellentzündung                       | besgī.                                  |
|                                            | 321                       |               | 81                           | Berwachsungen                             | Bobenfat.                               |
|                                            | 322                       | <b>—</b>      | 81                           | besgl.                                    | besgi.                                  |
|                                            | 323                       | 17            | _                            | Bauchfellentzünbnng                       | besgi.                                  |
|                                            | 824                       |               | 81                           | Berwachsungen                             | besgi.                                  |
| 90                                         | 325                       | 4             | -                            | Bauchfellentzündung                       | Bollmilch.                              |
| 89                                         | 826                       | 3             |                              | besgi.                                    | besgl.                                  |
| 6. 6. 96.                                  | 327                       | 3             | -                            | be <del>s</del> gī.                       | besgl.                                  |
|                                            | 328                       | 5             |                              | besgl.                                    | desgi.                                  |
|                                            | 329                       | 74            | -                            | echte Tubertulofe                         | Bollmilch.                              |
| <b>4</b> 0                                 | 330                       | 80            | _                            | besgi.                                    | besgl.                                  |
| 6. 6. 96.                                  | 331                       | _             | 80                           | besgi.                                    | besgl.                                  |
|                                            | 332                       | 9             |                              | Bauch- und Bruftfellentzündung            | besgl.                                  |
| 41                                         | 333                       | _             | 80                           | Berwachsungen                             | Bollmild.                               |
| 41                                         | 334                       |               | 80                           | besgl.                                    | besgl.                                  |
| 6. 6. 96.                                  | 335                       | 20            | -                            | Bauch- und Bruftfellentzundung            | besgí.                                  |
|                                            | 336                       | 41            |                              | Absceß im Peritoneum                      | be#gl.                                  |
| 40                                         | 337                       | 7             | -                            | Bauchfellentzündung                       | BoUmilch.                               |
| 42                                         | 338                       | 3             | -                            | besgl.                                    | besgi.                                  |
| 9. 6. 96.                                  | 339                       | 4             | -                            | be <b>s</b> gl.                           | be£gĭ.                                  |
|                                            | 340                       | 4             |                              | besgi.                                    | besgi.                                  |
| 48                                         | 341                       | _             | 77                           | normal                                    | Bollmild; Berwachsungen.                |
|                                            | 342                       | _             | 77                           | besgl.                                    | besgl.                                  |
| 9. 6. 96.                                  | 343                       | 2             | 77                           | besgi.                                    | besgl.                                  |
|                                            | 344                       |               | _                            | Bauchfellentzündung                       | Bollmilch.                              |
| 44                                         | 345                       | 14            | _                            | Bauchfellentzfindung                      | Bollmilch.                              |
|                                            | 346                       | _             | 77                           | Berwachsungen, sonst normal               | besgl.                                  |
| 9. 6. 96.                                  | 347                       | -             | 77                           | be <b>s</b> gĭ.                           | besgl.                                  |
|                                            | <b>34</b> 8               |               | 77                           | besgi.                                    | besgí.                                  |
| 45                                         | 349                       | -             | 77                           | normal                                    | Bollmilch.                              |
| 10. 6. 96.                                 | 350<br>251                | _             | 77                           | besgi.                                    | besgl.                                  |
| 10. 0. 30.                                 | 351<br>352                | _             | 77<br>77                     | Absceß; Berwachsungen<br>desgl.           | besgl.<br>besgl.                        |
|                                            |                           |               | <del></del>                  |                                           |                                         |
| 46                                         | 353<br>35 <b>4</b>        | _             | 77<br>77                     | normal                                    | Bollmilch.<br>Rollwilch: Roymochlungen  |
| 46                                         | 355                       | 7             | ''                           | besgl.                                    | Bollmilch; Berwachsungen.<br>Bollmilch. |
| <b>1</b> 0. <b>6</b> . 96.                 | 356                       | 10            | _                            | Bauchfellentzündung                       |                                         |
|                                            | 000                       | 10            | _                            | Leberentzündung; Bauchfell=<br>entzündung | be <del>s</del> gí.                     |

| Bezeichnung  <br>ber<br>Wilchprobe ;<br>Datum | Rr. bes<br>Ber:<br>fuchs: | i naco melcuen das i  |          | Befund                            | Bemerkungen                |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| ber thier<br>Entnahme                         |                           | ge-<br>ftorben töbtet |          |                                   |                            |  |
|                                               | 357                       | _                     | 77       | Berwachsungen                     | Bollmilch.                 |  |
| 47                                            | 358                       | 24                    | _        | Bauchfellentzundung mit typifchen | besgí.                     |  |
| 10. 6. 96.                                    |                           |                       |          | Bazillen im Giter                 |                            |  |
| 10. 0. 00.                                    | 359                       | -                     | 77       | Berwachsungen                     | besgl.                     |  |
|                                               | 360                       |                       | 77       | besgl.                            | besgí.                     |  |
|                                               | 361                       | 1                     | -        | Bauchfellentzündung               | Rahm.                      |  |
|                                               | 362                       | 1                     | _        | desgi.                            | besgi.                     |  |
| •                                             | 363                       | 2                     | _        | be <b>s</b> gī.                   | besgl.                     |  |
|                                               | 364                       | 1                     | _        | besgi.                            | be <del>s</del> gi.        |  |
| 40                                            | 365                       | 1                     | -        | besgi.                            | Magermilch.                |  |
| 48                                            | 366                       | 2                     |          | besgi.                            | besgl.                     |  |
| 12. 6. 9 <del>6</del> .                       | 367                       | 7                     |          | besgl.                            | besgl.                     |  |
|                                               | 368                       | 10                    |          | besgl.                            | besgl.                     |  |
|                                               | 369                       | l <del></del>         | 76       | Berwachsungen                     | Bobenfat.                  |  |
|                                               | 370                       | 14                    |          | Bauchfellentzundung               | besgl.                     |  |
|                                               | 371                       | <u> </u>              | 76       | Berwachsungen, sonft normal       | besgl.                     |  |
|                                               | 372                       | <u> </u>              | 76       | besgl.                            | besgl.                     |  |
|                                               | 373                       | 4                     | -        | Bauchfellentzündung               | Rahm.                      |  |
|                                               | 374                       | 4                     |          | besgi.                            | besgí.                     |  |
|                                               | 375                       | 2                     | -        | desgl.                            | besgl.                     |  |
|                                               | 376                       | 4                     | -        | besgi.                            | besgl.                     |  |
| 40                                            | 377                       | 5                     | -        | Bauch- und Rippenfellentzundung   | Magermilch                 |  |
| 49                                            | 378                       | 3                     | _        | Bauchfellentzundung               | besgl.                     |  |
| 13. 6. 96.                                    | 379                       | -                     | 75       | Berwachfungen, sonst normal       | besgl.                     |  |
|                                               | 380                       | 6                     | =        | Bauchfellentzündung               | besgl.                     |  |
|                                               | 381                       | _                     | 75       | Berwachsungen, sonst normal       | Bodenfat.                  |  |
|                                               | 382                       | 15                    | -        | Bauchfellentzündung               | besgi.                     |  |
|                                               | 383                       | 5                     | -        | be <b>s</b> gī.                   | besgl.                     |  |
|                                               | 384                       | 10                    | <u> </u> | besgí.                            | besgl.                     |  |
|                                               | 385                       | 1 —                   | 73       | normal                            | Rahm.                      |  |
|                                               | 386                       | 2                     | -        | Bauchfellentzündung               | desgl.                     |  |
|                                               | 387                       | 1                     | -        | besgl.                            | besgl.                     |  |
|                                               | 388                       | 12                    | -        | besg1.                            | besgí.                     |  |
|                                               | 389                       | 5                     | _        | Bauch- und Bruftfellentzündung    | Magermilch.                |  |
| <b>50</b>                                     | 390                       | 2                     | -        | Bauchfellentzündung               | desgl.                     |  |
| 15. 6. 96.                                    |                           | 17                    | _        | Bauch- und Bruftfellentzündung    | besgl.                     |  |
|                                               | 392                       | -                     | 73       | normal                            | Magermilch; Berwachsungen. |  |
|                                               | 393                       | _                     | 78       | besgl.                            | Bobensat; Berwachsungen.   |  |
|                                               | 396                       | -                     | 73       | besgl.                            | be#gl.                     |  |
|                                               | 397                       | -                     | 73       | besgl.                            | desgl.                     |  |
|                                               | 398                       | 14                    |          | Bauchfellentzündung               | Bodenfatz.                 |  |
|                                               | 399                       | 2                     |          | Bauchfellentzündung               | Rahm.                      |  |
|                                               | 400                       | 8                     | -        | besgl.                            | besgī.                     |  |
|                                               | 401                       | 1                     | -        | besgi.                            | besgí.                     |  |
| 51                                            | 402                       | 2                     | -        | besgl.                            | besgl.                     |  |
| 23. 6. 96.                                    | 403                       | 3                     | _        | Bauchfellentzündung; Debem        | Magermilch.                |  |
|                                               | 404                       | 21                    | -        | Bauchfellentzunbung               | besgi.                     |  |
|                                               | 405                       | 9                     | -        | besgi.                            | besgi.                     |  |
|                                               | 406                       | 1                     | _        | besgi.                            | besgi.                     |  |

Arb. a. b. Kaiferl. Gefundheitsamte. Band XIV.

| Bezeichnung<br>ber<br>Milchprobe;<br>Datum | Nr. bes<br>Ber-<br>fuchs- | Thier          |               | Befund                                       | Bemerkungen                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ber<br>Entnahme                            | thieres                   | ge.<br>Storben | ge.<br>töbtet |                                              |                                                                   |
|                                            | 407                       | _              | 65            | Berwachsungen, sonst normal                  | Bobenfat.                                                         |
|                                            | 408                       |                | 65            | besgl.                                       | besgi.                                                            |
|                                            | 409                       | _              | 65            | besgi.                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 410                       | 12             | _             | Bauchfellentzündung; Pneumonie;<br>Absceß    | besgi.                                                            |
|                                            | 411                       | 7              | _             | Bauchfellentzundung                          | Rahm.                                                             |
|                                            | 412                       | 2              | _             | besgl.                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 418                       | 4              | _             | besgl.                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 414                       | 9              |               | besgi.                                       | besgí.                                                            |
|                                            | 415                       | 84             | _             | Berwachsungen, aber teine typischen Bazillen | Magermilch.                                                       |
| <b>52</b><br>24, 6, 96,                    | 416                       | 11             | · –           | Berwachsungen mit typischen<br>Stäbchen      | be\$gl.                                                           |
| 41, 0, 00,                                 | 417                       | 7              | -             | Bauchfellentzfindung                         | besgl.                                                            |
|                                            | 418                       | 9              | ١ –           | besgí.                                       | besgí.                                                            |
|                                            | 419                       | 7              | -             | besgi.                                       | Bobenfat.                                                         |
|                                            | 420                       | 7              |               | besgl.                                       | besgí.                                                            |
|                                            | 421                       | 8              | _             | besgl.                                       | besgi.                                                            |
|                                            | 422                       | 6              | -             | besgí.                                       | besgi.                                                            |
|                                            | 423                       | 1              | _             | Bauchfellentzündung                          | Rahm.                                                             |
|                                            | 424                       | 2              | _             | besgí.                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 425                       | 1              |               | besgí.                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 426                       | 2              | -             | besgi.                                       | besgi.                                                            |
| 58                                         | 427                       | -              | 64            | echte Tubertuloje                            | Magermilch; 1 Kontrolthier, nach<br>41 Tag. getöbtet, tuberkulös. |
|                                            | 428                       | 1              | -             | Bauchfellentzündung                          | Magermilch.                                                       |
| 25. 6. 96.                                 | 429                       | 2              | _             | be#gſ.                                       | desgl.                                                            |
|                                            | 430                       | 8              |               | desg1.                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 431                       | -              | 64            | normal                                       | Bobenfat.                                                         |
|                                            | 432                       | 2              |               | Bauchfellentzfindung                         | besgl.                                                            |
|                                            | 433                       | -              | 64            | normal                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 434                       |                | 64            | echte Tuberkulofe                            | besgl.                                                            |
|                                            | 435                       | _              | 69            | normal                                       | Bollmilc.                                                         |
| 54                                         | 436                       | _              | 69            | besgl.                                       | besgl.                                                            |
| <b>26</b> . <b>6. 96</b> .                 | 437                       | -              | 69            | besgī.                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 438                       |                | 69            | besgí.                                       | besgi.                                                            |
|                                            | 439                       | -              | 69            | normal, leichte Berwachsungen                | Bollmilch.                                                        |
| <b>55</b>                                  | 440                       | -              | 69            | besgī.                                       | besgl.                                                            |
| 26. 6. 96.                                 | 441                       | l –            | 69            | besgi.                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 442                       | -              | 69            | besgī.                                       | desgī.                                                            |
|                                            | 443                       | -              | 69            | echte Tubertuloje                            | Vollmilch.                                                        |
| <b>56</b>                                  | 444                       | 9              |               | Bauchfellentzündung .                        | besgl.                                                            |
| 26. 6. 96.                                 | 445                       | -              | 69            | echte Tubertuloje                            | besgl.                                                            |
| 20. 0. 00.                                 | 446                       | 9              |               | Bauch und Brustfellentzündung;<br>Pneumonie  | besgi.                                                            |
|                                            | 447                       | 18             | _             | Bauchfellentzündung; Bneumonie               | Bollmilc.                                                         |
| 57                                         | 448                       | -              | 56            | normal                                       | besgl.                                                            |
| 9. 12. 96.                                 | 449                       | -              | 56            | desgī.                                       | besgl.                                                            |
|                                            | 450                       | 45             | -             | peritonitische Abscesse                      | besgl.                                                            |

-

| Bezeichnung<br>ber<br>Milchprobe;<br>Patum | Rr. bes<br>Ber.<br>juchs. | Thier         |               | Befund .                                          | Bemerkungen                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| der<br>Entnahme                            | thieres                   | ge.<br>Norben | ge.<br>töbtet |                                                   |                                                                   |
|                                            | 451                       | _             | 58            | normal                                            | Bollmilch.                                                        |
| <b>5</b> 8                                 | 452                       | 22            | _             | Berwachsungen; Abscesse mit<br>typischen Stäbchen | Bollmilch; 2 Kontrolthiere gehen<br>an interkurrenten Krankheiten |
| 9. 12. 96.                                 | 453                       |               | 58            | normal                                            | ein.<br>Bollmilch.                                                |
|                                            | 454                       | _             | 58            | besgl.                                            | besgl.                                                            |
|                                            | 455                       | 19            | _             | Pneumonie                                         | Bollmilch.                                                        |
| 59                                         | 456                       | -             | 58            | normal                                            | besgl.                                                            |
| 9, 12, 96,                                 | 457                       | _             | 58            | be#gľ.                                            | besgl.                                                            |
|                                            | 458                       |               | 58            | besgí.                                            | besgl.                                                            |
|                                            | 459                       | 5             |               | Bauchfellentzündung                               | Bollmilch.                                                        |
| 60                                         | 460                       | 8             | -             | be <del>s</del> gī.                               | besgl.                                                            |
| 10. 12. 96.                                | 461                       | 6             | -             | besgī.                                            | besgl.                                                            |
|                                            | 462 6 -                   |               | -             | besgi.                                            | besgi.                                                            |
|                                            | 463                       | _             | 68            | normal                                            | Bollmilch.                                                        |
| 61                                         | 464                       | -             | 68            | besgi.                                            | besgl.                                                            |
| 10. 12. 96.                                | 465                       | -             | 68            | besgi.                                            | besgl.                                                            |
|                                            | 466                       | –             | 68            | besgl.                                            | besgl.                                                            |
|                                            | 467                       | _             | 14            | ein großer Absceß in ber Bauchhöhle               | Bollmilch.                                                        |
| 62                                         | 468                       | -             | 69            | normal                                            | besgl.                                                            |
| 10, 12, 96.                                | 469                       | -             | 69            | besgī.                                            | besgl.                                                            |
|                                            | 470                       |               | 69            | besgí.                                            | besgí.                                                            |
|                                            | 471                       | -             | 42            | normal                                            | Bollmilch.                                                        |
| 68                                         | 472                       | -             | 42            | besgī.                                            | besgí.                                                            |
| 20. 4. 97.                                 | 473                       | -             | 42            | besgl.                                            | besgi.                                                            |
|                                            | 474                       |               | 42            | besgi.                                            | besgl.                                                            |
|                                            | 475                       | _             | 42            | normal                                            | Bollmilch.                                                        |
| 64                                         | 476                       | -             | 42            | besgl.                                            | besgl.                                                            |
| 20. 4. 97.                                 | 477                       | 4             | _             | eitrige Bauchfellentzundung                       | besgl.                                                            |
|                                            | 478                       | -             | 42            | normal                                            | besgl.                                                            |

# Untersuchungen über "Bortofan".

Bon

#### Dr. B. Mufehold,

Stabs- und Bataillonsarzt im Infanterie-Regiment Graf Berber (4. Rhein.) Nr. 30, fommanbirt jum Kaiferlichen Gefundheitsamte.

Das von dem Farbwerk Friedrichsfelb (Dr. Paul Remy) hergestellte Schusmittel gegen den Rothlauf der Schweine "Borkosan" hat in der Oeffentlichkeit zum Theil eine sehr günstige Beurtheilung-ersahren; andererseits sehlt es auch nicht an warnenden Stimmen und entschiedenen Berurtheilungen. So ist u. a. aus Berichten von Attinger<sup>1</sup>, Hermann<sup>2</sup>, Bolz<sup>3</sup>, Olt<sup>4</sup>, Thunecke<sup>5</sup>, Hoehne<sup>6</sup>, Wittlinger<sup>7</sup>, Klopmeyer<sup>8</sup> zu ersehen, daß mit Porkosan geimpste Schweine kurze Zeit nach der Impsung unter den Erscheinungen des Rothlaufes mehr oder minder schwer erkrankten, und daß einzelne dieser Thiere sogar an thpischem Rothlauf, von mehreren Berichterstattern unumwunden als Impsrothlauf bezeichnet, zu Grunde gingen.

Derartige Berichte find geeignet, die von der Sabrit gerühmte absolute Ungefährlich= keit des Borkofans in Zweifel zu stellen und legen die Erwägung der Nothwendigkeit einer Isolirung ber geimpften Thiere, sowie einer Desinfektion ber Stalle, in welchen biefelben untergebracht waren, nahe. Der Behauptung der Unhänger bes Porkofans, daß es fich bei folchen nach ber Impfung beobachteten Erfrankungen ber Schweine nur um einen mit Rothlauf gar nichts zu thun habenden Quabbel-Ausschlag ober aber um eine unabhangig vom Borkofan ftattgehabte Stallinfektion gehandelt habe, stehen zwei schwerwiegende Momente gegenüber: einmal ber erbrachte Nachweis (D. Boges 9) von lebensfähigen Rothlaufbazillen in verschiedenen Bortofan-Broben; zweitens der Umftand, daß Fälle übrig bleiben, in welchen aus der Art ber nach ber Borkofan : Ginsprigung hervorgetretenen Rrantheitserscheinungen, aus bem Beitpunkt bes Ausbruchs berfelben und aus der gleichzeitigen Maffenhaftigfeit ber erfrankten Thiere mit Sicherheit auf ein zeitliches Busammenfallen ber Bortofan-Impfung und einer Rothlauf-Infektion zu schliegen ist: so berichtet z. B. Attinger, daß ihm 50 Schweine zwei Tage nach ber Impfung mit Bortosan schwer erfrankten und bag eins bavon am siebenten Tage nach ber Impfung an Rothlauf einging, — Hermann, daß ihm 12 Schweine zwei Tage nach der Impfung schwer erkrankten, — Klopmeyer, daß ihm von 33 geimpften Schweinen vier Stück zwei bis acht Tage nach Impfung an "Impfrothlauf" eingingen; zu dem Zeitpunkt des Ausbruches der Krankheitserscheinungen in diesen Fällen nehme ich aus den Beobachtungen, welche ich bei ben von mir kunftlich infigirten Schweinen gemacht habe, vorweg, daß bie erften

Beichen ber Rothlauf-Erkrankung sich schon 24 Stunden nach stattgehabter Infektion bemerkbar machen können, und daß ein Schwein schon nach 56 Stunden der Infektion an Rothlauf erlegen ift.

Bahn gebrochen, daß die etwa auftretenden Impferscheinungen gegenüber der hervorragenden immunisirenden Wirksamkeit des Mittels außer Betracht bleiben können. Auf der anderen Seite werden die beobachteten negativen Erfolge und der Umstand, daß ein wissenschaftlichsexperimenteller Nachweis einer immunisirenden Wirkung des Porkosans disher nicht im mindesten erbracht worden sei (D. Boges, Johne<sup>10</sup>, Deupser<sup>11</sup>), betont. Dagegen machen wieder die Anhänger des Porkosans geltend, daß die negativ ausgefallenen Laboratoriums-Versuche (an Mäusen, Tauben und Kaninchen) für die Beurtheilung der bezüglichen Verhältnisse beim Schwein nicht maßgebend seien; es lägen vielmehr einwandsfreie Beobachtungen von zweiselsloser Schuzwirkung des Porkosans an Schweinen selbst vor: so habe z. B. H. Schmidt<sup>12</sup> ein mit Porkosan vorbehandeltes Schwein trotz Fütterung mit Organen von an Rothsauf versendeten Thieren gesund bleiben, dahingegen ein nicht mit Porkosan vorbehandeltes Kontrolthier bei derselben Fütterung erkranken und an Rothsauf verenden sehen.

So etwa lag die Beurtheilung des Porkofans, als ich im Mai dieses Jahres meine Untersuchungen über dieses Mittel begann. Die springenden Punkte der Untersuchungen waren die Fragen:

- 1. ob auch in den neueren von der Fabrik Friedrichsfeld gelieferten Porkofan-Proben lebensfähige Rothlaufftäbchen enthalten find;
- 2. ob dem Portosan thatsachlich eine immunisirende Wirkung zukommt.

Die Anordnungsweise und die Ergebnisse der hierzu angestellten Versuche sind in ihren Einzelheiten aus den beigefügten tabellarischen Zusammenstellungen — Tafeln I A, B und II A, B, C — zu ersehen. Im Folgenden soll nur das Wesentliche hervorgehoben werden.

Bur Lojung der erften Frage, ob auch die neueren Bortofan-Broben lebensfahige Rothlaufstabchen enthalten, murben zwei Wege versucht:

einmal ein direkter, sowohl mittels Anlegen einer Anzahl Gelatine-Kulturen in Petri'schen Schälchen mit bestimmten Mengen Porkssans (Spalten 2 der Tafeln I A und B), wie auch durch Berimpfen des Mittels als solchen auf verschiedene für Rothlauf empfängliche Thiere (Spalten 3 bis 5 der Taseln I A und B);

außerdem wurde noch ein Umweg durch Einschiedung eines Anreicherungsversahrens nach den Angaben von D. Boges eingeschlagen. Dieses Anreicherungsversahren hatte vor allem den Zweck, den auf das Wachsthum der Rothlaufstäden hemmend wirkenden Glycerin-Gehalt des Porkosans nach Möglichkeit auszuschalten; es bestand darin, daß zu 100 com einer mit Dr. Aschmann's Pepton zubereiteten Nährbouisson eine vershältnißmäßig sehr geringe Menge Porkosan — 0,2 com — zugesetzt und die so geimpste Kulturssüssississississischen im Brutschrank gehalten wurde; von der angegangenen Kultur wurden alsdann wieder eine Anzahl Gelatine-Schälchen angelegt und verschiedene Thiere geimpst (Spalten 6 bis 9 der Tafeln I A und B). Die Mäuse wurden in das Unterhautgewebe, die Tauben in der Regel in die Flügelvene (V. axillaris), ausnahmsweise auch in die Brustmuskulatur geimpst.

Im Ganzen wurden in dieser Weise fünf verschiedene Portosan-Proben (aus fünf verschiedenen Füllungszeiten) der Untersuchung unterzogen, und zwar von jeder Probe mehrere der in Original-Pactung von der Fabrit jedesmal frisch bezogenen Fläschchen. Die Unterssuchung begann 2 bis 7 Tage nach dem von der Fabrit auf den Fläschchen verzeichneten Füllungstage. Das Ergebniß war folgendes:

Drei von den untersuchten Porkosan-Proben, nämlich eine mit "Tag: 0155", eine mit "Tag: 0169" und endlich eine mit "Tag: 0183" bezeichnete, waren frei von lebensfähigen Rothlaufstäbchen und auch von irgendwelchen anderen für Mäuse, Tauben, Schweine pathogenen Bakterien; sie erwiesen sich jedoch ebenso, wie die beiden übrigen Proben außerordentlich reich an anderweitigen, meist wohl aus der Luft stammenden Bakterien: Der Keimgehalt betrug bis 110000 in 1 ccm.

Die Portosan-Broben, welche mit "Tag: 0142" und "Tag: 0190" bezeichnet maren, enthielten lebensfahige Rothlaufftabchen. Die Ibentifizirung der Stabchen geschah durch den Thierversuch, und durch das charakteristische Wachsthum der Rothlauskultur in Gelatine und in Nährbouillon (Petri, Maagen 18); in der mit Pepton von Dr. Afchmann= Luxemburg bereiteten Nährbouillon vermehrten sich die Rothlaufstäbchen bei Bruttemperatur übrigens merklich üppiger, wie in der mit gewöhnlichem Bepton bereiteten Bouillon. — Nur in einem, und zwar in einem mit der Probe 0142 angesetzten Gelatine-Schälchen war bei 22° C allerdings fehr langsam, aber boch innerhalb acht Tagen zu charakteristischem Aussehen, eine Rothlauffolonie gewachsen. Auf ben von der Anreicherungsfultur angelegten Gelatine-Schälchen waren schon nach 3 Tagen eine größere Zahl beutlich charakterisirter Rothlaufkolonien zu sehen. Acht mit je einer Dese ber Anreicherungskultur von Brobe 0142 geimpfte Mäuse gingen sämmtlich innerhalb 3 Tagen an Rothlauf ein; in den mit Leber-, Mil3-, Nieren- und Bergblut diefer Thiere geimpften Bouillon-Röhrchen maren Rothlaufftabchen in Reinkultur angegangen. Aus bem Umftand, daß die mit diefer Bortofan-Probe birekt geimpften Thiere - 4 Tauben, 2 Schweine - gesund blieben, war zu schließen, daß die barin nachgewiesenen Rothlaufstäbchen in ihrer Biruleng bereits eine erhebliche Abschwächung erfahren hatten, sodaf fie dem Thierkorper einverleibt in Berührung mit den Gewebsfaften und Rorperzellen teinen belangreichen Schaben mehr zu ftiften vermochten; jeboch genügte ichon ein Berfeten biefer Stabchen in die mit Afchmann-Bepton bereitete Nahrbouillon bagu, baf fie bezw. ihre Nachkommenschaft einen hohen Birulenggrad wieder erlangten. — Gine mit 0.2 ccm ber Borkoson-Brobe 0190 geimpfte weiße Maus (brei andere zu gleicher Reit in berselben Beise geimpfte Mäuse gingen bald nach der Impfung unter Glycerin-Arämpfen ein) erkrankte drei Tage nach der Ampfung unter den für Rothlaufinfektion der Mäuse carakteristischen Erscheinungen; Tags darauf durch Chloroform getöbtet zeigte sie in Leber und Milz zahlreiche Rothlaufftabchen, baneben einzelne Diplototten, welche lettere fich jeboch nach Reinzuchtung für Mäuse nicht pathogen erwiesen. Gin mit bem Inhalt zweier Rlaschen biefer Broben in den Bormittagsftunden geimpftes Schwein zeigte icon an demfelben Nachmittage eine geringe Temperatursteigerung (auf 40,2 ° C), am folgenden Tage eine solche bis 40,5 ° C, ohne jedoch in seiner Fregluft irgend merklich geftort zu fein. Der mittels Einschaltung bes mehrerwähnten Unreicherungsversahrens versuchte Nachweis von Rothlaufftabchen fiel, wie zu erwarten war, in der Probe 0190 ebenfalls positiv aus. Bon dem Birulenzgrade und der Fähigkeit, die Birulenz wiederzuerlangen, trifft bei den in der Brobe 0190 gefundenen Bazillen im Allgemeinen dasselbe zu wie bet den in der Probe 0142 nachgewiesenen Rothlaufstäbchen.

Auffallend war auf den ersten Blick die Erscheinung, daß ein 5 bis 6 Wochen später unternommener erneuter Nachweis von Rothlaufstäbchen in den beiden Proben 0142 und 190 ein negatives Resultat hatte; die Deutung konnte bei näherem Zusehen nicht schwer werden: es handelte sich jedenfalls um eine langsame Abtödtung der in ihrer Lebensfähigkeit ohnehin geschwächt gewesenen Rothlaufstäbchen durch das im Porkosan enthaltene Glycerin (nach M. Schlegel etwa 70%) in ganz analoger Weise, wie dies mit den in der Glycerin-Pocken-Lymphe enthaltenen Keimen zu geschehen pflegt: im Allgemeinen sind ältere Glycerin-Lymphsorten zuverlässiger keimfrei, als die frischen.

Da nun das Fardwerk Friedrichsfeld gerade auf die frische Verwendung des Portosans besonderen Berth legt, so knüpft sich an den Nachweis von lebensfähigen Rothlaufstäden im Bortosan die Frage, ob die dem Schweinekörper mit dem Portosan eingeführten Rothlaufstäden in Berührung mit den Gewebssäften zu Grunde gehen oder ob sie den Schweinekörper mit den natürlichen Ausscheidungen wieder verlassen können.

Bor allem tam hier ber Urin in Betracht. Wenn auch bei ben mit bem Borkofan: "Tag: 0142" und "0190" geimpften Schweinen berartige Bersuche nicht angestellt worden find, fo glaubte ich doch, nachträglich ju einem Rudfchluffe über diese Berhältniffe berechtigt werben gu konnen, fobalb fich bie Nieren überhaupt als ein an ber Ausscheidung ber Rothlaufstäbchen erheblich betheiligtes Organ erweifen ließen. Da bie Entnahme von Urin vom lebenben Schweine mit außerft ichwierigen Umftanben verbunden ift, beschräufte ich mich barauf, ben Urin von an Rothlauf verendeten Schweinen, und zwar möglichst balb nach bem cingetretenen Tobe, der Untersuchung zu unterziehen: Die Blase murbe nach Abbinbung der Barnleiter und ber harnrohre im Gangen herausgenommen, alsbann bie Blafenwand an einer erhobenen Stelle mit einem geglühten Rartoffelmesser burchbrannt und aus der entstandenen Deffnung je eine Defe bes vorhandenen Urins in mehrere Bouillon-Rohrchen verimpft, nach 24ftundigem Berweilen im Brutschrant enthielten regelmäßig fast sammtliche Rohrchen Rothlaufbacillen in charafteristischer Reinkultur; mit einer Defe folder Rulturen geimpfte Maufe gingen innerhalb weniger Tage an Rothlauf zu Grunde. Im Ganzen ift in dieser Beise ber Blaseninhalt von brei Schweinen untersucht worden, nämlich von einem von mir kunftlich infigirten Schweine und spaterhin von zwei Thieren, welche in ben Stall ber g. gt. im Gesundheitsamte mit der Maul- und Rlauenseuche beschäftigten Kommission bereits mit Rothlauf infizirt eingebracht worden waren.

Der Nachweis der Rothlaufbazillen im Koth der verendeten Thiere gelang nicht mit der Regelmäßigkeit, wie im Urin; das Erscheinen der Rothlaufstädchen im Koth scheint von dem Grade der Betheiligung der Darmschleimhaut an dem Krankheitsprozesse, von der Ausschnung der Blutungen und Spithelbesekte abhängig zu sein.

Febenfalls ist aus biesen Untersuchungen zu folgern, daß bei den Schweinen die Nieren an der Ausscheidung der Rothlaufbazillen aus dem Körper in ganz hervorragender Weise betheiligt sind und daß bei der natürlichen Uebertragung des Rothlaufs von Schwein zu Schwein nicht nur der Koth, sondern vielleicht noch in höherem Maße der Urin eine bedeutsame Rolle spielt. Hiermit ist auch die Möglichkeit gegeben, daß die mit dem Porkosan durch die subkutane Impfung in die Lymph- bezw. Blutbahn eingeführten Rothlaufstäbchen wenigstens zum Theil

ebenfalls durch den Urin wieder ausgeschieden werden. Also würde auch in dem Falle, daß bei der Portosan-Impfung selbst keine Spur des Mittels, z. B. durch Verschüttung, in den Stall gelangt wäre, eine Gefahr der Insektion des Stalles durch Vermittelung der mit Portosan geimpsten Thiere vorhanden sein.

So lange bemnach bas Portofan nicht mit Sicherheit als ein rothlaufs stäbchenfreies Mittel angesprochen werden kann, werden bei Anwendung desfelben die gleichen Borsichtsmaßregeln angezeigt sein, wie sie bei den mit lebenden Rothslaufkulturen operirenden Jmpfschutverfahren des Schweinerothlaufs (Pasteur, Lorenz) zu fordern sind.

Wie verhalt es fich nun mit ber immunifirenden Birfung bes Portofans?

Bur Prüfung dieser Frage glaubte ich zunächst noch einmal auf die gewöhnlichen kleineren Laboratoriumsthiere zurückgreifen zu dürfen, weil gegen die bisher an diesen Thieren mit negativem Erfolge ausgeführten Bersuche (D. Boges, Deupser, Johne, neuerdings auch M. Schlegel<sup>14</sup>) der Einwand zu erheben war, daß vielleicht zu große Dosen des Infektionsmaterials und dabei vielleicht zu kleine Dosen des Porkosans Berwendung gefunden hatten. Zur Entscheidung, ob das Porkosan bei diesen Thieren überhaupt irgend eine immunisirende Wirkung habe, waren möglichst große Dosen Porkosan und möglichst kleine Insektionsbosen am meisten Erfolg versprechend. Ich wählte zum Bersuch lediglich weiße Mäuse und Tauben, weil diese Thiere von den Laboratoriumsthieren am empfänglichsten gegen Rothbauf sind.

Bei weißen Mäusen sette einer Steigerung der Porkosan-Dosis sehr bald der hohe Glyceringehalt des Porkosans (nach M. Schlegel 63 dis 70%) ein Ziel: von den mit 0,2 ccm Porkosan geimpsten Mäusen ging ein großer Theil bald nach der Impfung unter Glycerinkrämpsen zu Grunde; daß der so rasch tödtlich wirkende Bestandtheil des Porkosans lediglich das Glycerin war und daß es sich nicht etwa um eine allgemeine Porkosan-Intoxikation handelte, geht daraus hervor, daß Mäuse, welche mit der gleichen Dosis reinen Glycerins geimpst werden, unter denselben Erscheinungen zu Grunde gehen; da die zu insizirende Dosis des Porkosans für 1 kg Schwein durchschnittlich etwa auf 0,25 ccm zu berechnen ist, so ers hielten die etwa 14 dis 20 g schweren Mäuse mit 0,1 ccm immer noch verhältnißmäßig 20 dis 24 mal mehr Porkosan, als die Schweine. Die 230 dis 250 g schweren Tauben erhielten mit 1 ccm Porkosan verhältnißmäßig das 16 dis 20 sache der für die Schweine zu verwendenden Dosis.

Mit der Gift= (Bouissonkultur=) Dosis, welche übrigens den Mäusen stets in die Hauttasche oberhalb der Schwanzwurzel, den Tauben intravenös in eine Flügelvene beigebracht worden ist, wurde bei den Mäusen dis unter ½8 Dese, dis nämlich auch einzelne nicht vor= behandelte Thire widerstanden, heruntergegangen; diese Dosis betrug, da etwa 600 solcher Desen auf 1 ccm gingen, ungefähr 0,000035 ccm. Die Tauben erhielten 0,2 dis 0,03 ccm. Die Insestion wurde 7 dis 27 Tage nach der Porkosan=Impfung aus= geführt. In Bezug aus die Wirkung der Insestionsdosses wurde auch das Moment in Rechnung gezogen, daß die mit Porkosan behandelten Thiere der Insestion wenn auch nicht völlig, so doch vielleicht länger, als die nicht vorbehandelten Thiere, Widerstand zu leisten vermöchten.

Aus ben beigefügten Tabellen II A und B geht hervor, daß das Porkofan bei Mäusen und Tauben auch unter dieser Bersuchsanordnung keinerlei immunisirende Birkung gezeigt hat. — Nebenbei erwähne ich, daß die der Insektionsdosis erlegenen Tauben durchweg eine mehr oder minder hochgradige Pericarditis serosa auswiesen; in dem serosen Inhalt des Herzbeutels fand ich stets Rothlausbacillen, jedoch in spärlicherer Anzahl, wie in den Organen.

Nunmehr blieb nur noch übrig, an Schweinen felbft ben Nachweis einer immunifirenben Birtung bes Portofans zu versuchen.

Hierbei waren besonders zwei Berhältnisse zu berücksichtigen: zunächst die Erfahrung, daß gewisse Schweinerassen gegen den Rothlauf immun sind; da die englischen Rassen am empfänglichsten gegen den Rothlauf sind, so wählte ich unter freundlicher Unterstützung durch herrn Roßarzt Ebertz zum Bersuch möglichst solche Schweine aus, deren Körperbau und Kopfform, Haut und Borstenbeschaffenheit auf eine nahe Verwandtschaft mit der englischen Rasse hinwiesen. Leider war es nicht möglich, völlig gleichaltrige und womöglich von demsselben Burf stammende Thiere zu bekommen; auch lief ein von einem Händler geliefertes Schwein gröberer Rasse (Nr. 2) unter, welches jedoch nicht als Kontrolversuchsschwein, sondern für die Porkosan-Schutzimpfung mitbenutzt wurde, also die Erfolge des Porkosans eher zu verbessern geeignet war.

Der zweite zu berücksichtigende Umftand mar der, daß die bisher angewandten fünftlichen Infettionsmethoden, - ich nenne die Einreibung von Rothlaufkulturen in die geritte Saut, Die sublutane Ginsprigung von Rothlaufkulturen, Die mannigfachen Fütterungsversuche mit infektionstuchtigem Material - fehr unzuverläffige, meift negative Resultate gaben; neuerdings erft berichtet M. Schlegel von einem Bersuch mit 10 Schweinen, in welchem sowohl die mit Bortofan behandelten, wie die nicht vorbehandelten Schweine die Fütterung mit Eingeweiden von rothlaufverendeten Thieren, ferner die Futterung mit je einem halben Liter frifcher Rothlaufbouillonkultur, ichlieflich auch bie fubkutane Ginfprigung von je 10 cem ftark virulenter Rothlaufbouillonkultur ohne jede Reaktion vertrugen. — Die Anwendung einer ficheren Infettionsmethobe ift aber fur Brufung ber immunifirenden Birtung eines Schutmittels in jedem Falle eine unerlägliche Borbedingung. Ich versuchte es mit ber intravenofen Infektion, die bei Tauben fo gute Dienfte leiftete, anch bei ben Schweinen. Th. Ritt15 fcreibt hierzu: "Die intravenofe Infektion wurde auch bei Schweinen sicherer fein, ift jedoch fehr umftandlich". Erfahrungen über Erfolge mit der intravenöfen Rothlauf-Infektion bei Schweinen, sowie über die Art ber Ausführung derfelben, habe ich in ber Literatur nirgends finden konnen, so daß ich annehmen nuß, daß diese Infektionsweise bei Schweinen bisher thatsachlich wenig ober garnicht geubt worden ift. Sie ift allerdings umständlich; die Ohrvenen eignen fich wegen ihrer Rleinheit wenig zur Ausführung ber intravenöfen Einspritung; die oberflächlich gelegenen hautvenen aus demfelben Grunde nicht; mir schien ichlieflich die Vena saphena am geeignetsten und zwar an ber Stelle, mo fie an ber Innenfeite des Unterschenkels etwa brei Finger breit über dem Tarfus verläuft; ihr Berlauf ift hier ein ziemlich regelmäßiger und meift durch einen schwachen blaulichen Schimmer der Haut getennzeichnet. Dem Aufsuchen und Freiprapariren biefer Bene ftellen fich, abgesehen von bem jum Fefthalten ber Thiere nothwendigen Apparat, Diefelben Schwierigkeiten entgegen, wie bei einer Gefäßunterbindung am Orte der Bahl. In die freigelegte Bene sprigte ich eine auf Bluttemperatur erwärmte frische Rothlaufbouillonkultur im Mengenverhältniß von 0,2 com auf 1 kg Thier ein; nach doppelter Unterbindung des Gefäßes wurde die Hautwunde durch Nähte geschlossen und mit Watte und Jodosormcollodium bedeckt; bei keinem der so infizirten Thiere trat Eiterung ein, bei dem an Rothlauf verendeten Thiere setze die Verbreitung des Rothlauferanthems nicht von der Operationsstelle aus ein.

Dem Versuch bienten die 5 mit Portosan behandelten Schweine, welche auf den Taseln I A dis C ausgeführt sind, serner zwei nicht mit Portosan vorbehandelte Kontrolsschweine; bei letzteren war auf das Vorhandensein von Zeichen der englischen Rasseigenthümslichseit besonderer Werth gelegt worden. Die Versuche werden in ihren Einzelheiten von der Tasel II C wiedergegeben. Die Ungleichheiten des Verhältnisses der den vorbehandelten Thieren eingespritzen Mengen Portosan im Vergleich zum Körpergewicht (Spalte 4b) erklärt sich aus dem verschiedenen Körpergewicht der Schweine, dann aber auch daraus, daß die zur Einsspritzung verbrauchten Portosan-Fläschchen, von denen nach der Gebrauchs-Anweisung je eins die für die Immunisirung eines Schweines ausreichende Dosis darstellen sollte, einen verschieden großen Inhalt hatten. Schwein Nr. 5 erhielt den Inhalt zweier Portosan-Fläschchen, damit schließlich auch dem Einwand begegnet werden konnte, daß die angewandten Einzeldosen von Portosan zufällig vielleicht zu klein waren. Die Insektion der Schweine erfolgte 12 bis Tage nach der Impfung mit Portosan.

Die Versuche hatten nun das merkwürdige Ergebniß, daß die beiden Kontrolschweine (a und b), ebenso wie zwei mit Porkosan vorbehandelte Thiere (Nr. 2 und 4), — darunter also auch das einzige Schwein gröberer Rasse — die intravenöse Rothlausinsektion ohne wesentsliche Störung überstanden, daß hingegen von den 3 übrigen mit Porkosan schutzeinnesten Schweinen — Nr. 1, 3, 5 — zwei (Nr. 1 und 3) innerhalb 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> bezw. 3 Tagen nach der Insektion an Rothlauf eingingen und daß das dritte Schwein (Nr. 5 — mit 18 ccm Porskosan schutzeinnessen wurde der Insektion so schwein schweines Kothlauserscheinungen zeigte, daß der Tod mit Bestimmtheit erwartet werden konnte; es mag der damals gerade geherrscht habenden kühlen Witterung zuzuschreiben gewesen sein, daß sich dieses Schwein allmählich wieder erholte und mit dem Leben davon kam. Bei den beiden an Rothlauf versendeten Schweinen wurde durch den Sektionsbefund und die bakteriologische Untersuchung eine Rein-Insektion mit den Erregern des Rothlaufs als Todesursache sestgesstellt.

Diefes Bersuchsergebniß spricht gegen das Borhandensein einer immunis firenden Wirkung des Borkosans.

Daß vier Schweine der angewandten Infektionsbosis widerstanden, ift ein Zeichen, daß bieselbe jedenfalls nicht zu hoch gewählt war, — bann aber auch dafür, daß die Empfänglichskeit der Schweine für den Rothlauf nicht allein von Rasse-Sigenthünnlichkeiten, sondern auch von individuellen Berhältnissen abhängig sein mag; scheinbare Erfolge des Porkosans, namentslich bei von Rothlauf befallenen Beständen, können daher sehr wohl lediglich auf einer stattgehabten raschen Ausmerzung der für den Rothlauf empfänglichen Individuen beruhen.

Das gefammte Ergebniß meiner Untersuchungen lagt sich in nachstehenden Sagen zu- sammenfassen:

1. Bon 5 frisch bezogenen Proben "Borkofan" verschiedenen Füllungs= tages enthiclten zwei Proben in sammtlichen baraufhin untersuchten Original= fläschen lebensfähige Rothlaufstabchen. Funf bis sechs Wochen spater waren in diesen beiden Bortosan-Proben Rothlaufstädchen nicht mehr nachweisbar; die innerhalb dieser Zeit vor sich gegangene Abtöbtung der Rothslaufstädchen ift als eine Wirkung des hohen Glycerin-Gehalts des Bortosan anzusehen.

2. Obwohl die in diesen beiden Portosan-Proben nachgewiesenen Rothlaufsstäden bereits eine Einbuße ihrer Birulenz in dem Grade erlitten hatten, daß sie in den Schweinekörper eingeführt eine belangreiche Schädigung desselben nicht mehr auszuüben vermochten, so liegt doch die Wahrscheinlichkeit vor, daß die mit dem Portosan eingeimpften Rothlaufstäden wenigstens zum Theil durch die Nieren zur Ausscheidung gebracht und außerhalb des Thierkörpers leicht wieder neue Birulenz erlangen können.

Diese Erwägung läßt bei der Anwendung des Porkosans dieselben Vorsichtsmaßregeln angezeigt erscheinen, welche bei den mit lebenden Rothlaufkulturen operirenden Jupfschutzverfahren zu fordern find.

- 3. Bei weißen Mäusen und Tauben ift eine immunisirende Wirkung bes Portosans selbst bei Anwendung möglichst hoher Dosen des Portosans und möglichst kleiner Infektionsbosen nicht nachweisbar.
- 4. Das Ergebniß der bei Schweinen angestellten Bersuche spricht gegen bas Borhandensein einer immunisirenden Birtung bes Portosans.

Bei den bezüglichen Versuchen erwies sich die intravenöse Injektion von frischen Rothstauf Bouillon Rulturen (in die V. saphena auf der Junenseite des Unterschenkels oberhalb des Tarsus) als die zuverlässigste Infektionsmethode.

5. Die Empfänglichkeite ber Schweine für ben Rothlauf hangt nicht allein von Raffeeigenthumlichteiten, sondern auch von individuellen Sigenthumliche keiten ab; scheinbare Erfolge der Porkosanimpfung, namentlich bei größeren von Rothlauf befallenen Beständen, können daher sehr wohl lediglich auf einer stattgehabten raschen Auslese der für Rothlauf empfänglichen Individuen bezw. auf individueller Immunität beruhen.

# Rachweis lebensfähiger

| Füllungstag<br>ber<br>unterfuchten<br>Porkofan=Proben<br>Fläschen Nr. |          | Kulturverfuch<br>durch unmittelbare Ueber-<br>tragung von Porfofan  | Ehierversuch<br>durch direkte Impfung von Porkosan<br>(Bersuchsbeginn) |                                      |                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                       |          | (0,1 ccm) in Fleischwaffers<br>Pepton-Gelatine<br>(Berfuchsbeginn)  | Thierart                                                               | Impfdofis                            | Ergebniß                                                      |  |  |
| 1.                                                                    |          | 2.                                                                  | 8.                                                                     | 4.                                   | 5,                                                            |  |  |
| · F                                                                   | l. Nr. 1 | (24. 5. 97.)<br>60 000 Keime in 1 ccm;<br>fein Rothlauf             | (25.<br>Taube 1                                                        | 5. 97.)<br>  0,3 ccm<br>  intravends | Rach ber Einspritzung sehr<br>matt in Folge Glycerin-         |  |  |
|                                                                       | Nr. 2    | 8500 Keime in 1 ccm;<br>fein Rothlauf                               | Taube 2                                                                | besgl.                               | wirfung; Tags barauf unb<br>fortbauernb munter<br>besgl.      |  |  |
| Tag: 0142<br>(22. 5. 97.)                                             | Nr. 3    | 18000 Reime in 1 ccm;<br>in einem Schälchen eine<br>Rothlauftolonie | Taube 3                                                                | besgl.                               | besgí.                                                        |  |  |
| (22. 0. 51.)                                                          | Nr. 4    | 4000 Reime in 1 cem;<br>lein Rothlauf                               | Taube 4                                                                | besgl.                               | besgī.                                                        |  |  |
|                                                                       | Nr. 5    | _                                                                   | Schwein 1                                                              | 8,5 ccm<br>fubtutan                  | Keinerlei Temperatur-<br>steigerung, ungestörte Freß-<br>lust |  |  |
|                                                                       | Nr. 6    | _                                                                   | Schwein 2                                                              | 10 ccm<br>jubtutan                   | besgí.                                                        |  |  |
|                                                                       |          | (8. 6. 97.)                                                         | (8. 6                                                                  | 5. 97.)                              |                                                               |  |  |
| F                                                                     | l. Nr. 1 | 36 000 Reime in 1 ccm;<br>fein Rothlauf                             | Maus 9<br>" 10                                                         | 0,1 ccm subt. besgl.                 | Bleibt leben<br>besgl.                                        |  |  |
| <b>Tag</b> : 0155 (4. 6. 97.)                                         | Nr. 2    | 7380 Keime in 1 ccm;<br>fein Rothlauf                               | Maus 11<br>" 12                                                        | besgl.<br>besgl.                     | besgl.<br>Geht unter Glycerinkrämpfen<br>ein                  |  |  |
| (2. 3. 3 )                                                            | Nr. 3    | 17000 Reime in 1 ccm;                                               | Maus 13                                                                | besgl.                               | Bleibt leben                                                  |  |  |
|                                                                       |          | tein Rothlauf                                                       | , 14                                                                   | besgl.                               | besgl.                                                        |  |  |
|                                                                       | Nr. 4    | 40 Reime in 1 ccm;<br>tein Rothlauf                                 | Maus 15<br>" 16                                                        | besgl.<br>besgl.                     | besgl.<br>besgl.                                              |  |  |
|                                                                       |          | (21, 6, 97.)                                                        | (21. (                                                                 | 6. 97.)                              |                                                               |  |  |
| F1                                                                    | l. Nr. 1 | 46 000 Reime; fein Rothl.                                           | Maus 21                                                                | 0,1 ccm subf.                        | Am 21.6. an Glycerinframpfen tobt                             |  |  |
| œ                                                                     | Nr. 2    | besgl.                                                              | ,, 22                                                                  | beegl.                               | Bleibt munter                                                 |  |  |
| <b>Tag:</b> 0169                                                      | Nr. 3    | besgl.                                                              | , 23                                                                   | besgl.                               | besgl.                                                        |  |  |
| (16. 6. 97.)                                                          | Nr. 4    | besgl.                                                              | " 24<br>(99 )                                                          | besgl.                               | besgl.                                                        |  |  |
|                                                                       | Nr. 5    | _                                                                   | (22. C<br>Schwein 3                                                    | 5. 97.)<br>  7 ccm subtut.           | Bleibt munter; feine<br>Temperatursteigerung                  |  |  |
|                                                                       | Nr. 6    | _                                                                   | " 4                                                                    | 9 " "                                | besgl.                                                        |  |  |

| Bersuche mittels (Bersehen von<br>0,2 ccm Portosa      | Gesammt-Ergebniß<br>und |                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gelatine-Schälchen-Aultur<br>mit je 1 Dese,            |                         | Thierv                                       | er fuch                                                                                                 | Erläuterungen                                                                                                                            |
| L u. IL Berbünnung bon<br>ber Anreicherungsfultur      | <b>Thierart</b>         | Impfmenge                                    | Ergebniß                                                                                                |                                                                                                                                          |
| e.                                                     | 7.                      | 8.                                           | 9.                                                                                                      | 10.                                                                                                                                      |
| (26. 5. 97.)<br>Rothlanftolonien in<br>allen 3 Shalden |                         | 5. 97.)<br>  je 1 Dese ber<br>  Kultur subt. | Sämmtliche 8 Mäufe<br>bis 29. 5. unter Er-<br>scheinungen bes Impf-                                     | Diefe Portofan Probe enthielt<br>bemnach lebensfähige Rothlauf-<br>ftäbchen, welche in ihrer Birulenz                                    |
| be <b>s</b> gi.                                        | Maus 3<br>" 4           | besgī.<br>besgī.                             | rothlaufs eingegangen;<br>in Leber, Milz, Nieren<br>zahlreiche Rothlaufftab-<br>chen; nach Uebertragung | jedoch so abgeschwächt waren, daß<br>sie im Thiertörper in Berührung<br>mit den Gewebssätten teinen<br>wesentlichen Schaden mehr zu      |
| be8gi.                                                 | Maus 5<br>" 6           | besgī.<br>besgī.                             | von Leber- 2c. Blut in Bouillon Rothlauf in Reinfultur gewachfen.                                       | ftiften vermochten; sie erhielten<br>jedoch durch Züchtung in einer<br>mit Aschmann-Bepton bereiteten<br>Rährbouillon bei Bruttemperatur |
| be <b>s</b> gl.                                        | Maus 7<br>"8            | besgl.<br>besgl.                             |                                                                                                         | fehr raich einen hohen Biruleng-<br>grab wieber.                                                                                         |
| _                                                      | 1 com eine Mischung von | er 24 Stunden<br>on Portofan unb             | am 26. 5. intramustulär<br>bei 87,5°C belaffenen<br>Rährbouillon (zu gleichen<br>atte, blieb gefund.    | Bem. Ein im Juli wieberholter<br>Rachweiß-Berfuch der Rothlauf-<br>fläbchen in berfelben Probe fiel<br>negativ aus; die Abtödtung der    |
| _                                                      | Diese Ersch<br>der      | einung ist aus<br>Mischung erklär            | bem hohen Glyceringehalt<br>bar. (D. Boges.)                                                            | Bazillen war jebenfalls die<br>Folge des Glycerin Gehaltes<br>des Portofans.                                                             |
| (10. 6. 97.)<br>Reine Rothlauftolonien                 | (10.<br>Taube 6         | 6. 97.)<br>0,5 ccm<br>intraven88             | Bleibt munter                                                                                           | Frei von Rothlaufftäbchen.                                                                                                               |
| besgl.                                                 | Taube 7                 | besgl.                                       | besgl.                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| be <b>s</b> gl.                                        | Maus 17                 | 1 Defe fubtut. besgl.                        | Bleibt leben<br>besgl.                                                                                  |                                                                                                                                          |
| besgl.                                                 | Maus 19<br>" 20         | besgl.<br>besgl.                             | besgī.<br>besgī.                                                                                        |                                                                                                                                          |
|                                                        | (22.                    | 6. 97.)                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| <del>-</del>                                           | Maus 25                 | 2 Defen fubtut.                              | Bleibt munter                                                                                           | Frei von Rothlaufftabchen.                                                                                                               |
| _                                                      | " 26                    | besgi.                                       | besgī.                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| -                                                      | " 27                    | besgi.                                       | besgl.                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| -                                                      | Taube 8                 | ) je 0,5 ccm in<br>bieFlügelvene             | besgī.<br>besgī.                                                                                        |                                                                                                                                          |
| -                                                      | _                       | _                                            | . —                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| _                                                      | _                       | _                                            | _                                                                                                       |                                                                                                                                          |

# Rachweis lebensfähiger

| Füllungstag<br>ber<br>unterfuchten            | Rulturverfuch<br>durch unmittelbare Ueber-<br>tragung von Portofan | Thierverfuch<br>durch direkte Impfung von Porkofan<br>(Berfuchsbegiun) |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Portofan-Proben<br>Fläschhen Nr.              | (0,1 ccm) in Fleischwaffer-<br>Pepton-Gelatine<br>(Berfuchsbeginn) | <b>E</b> hiera <b>r</b> t                                              | Impfdofis                                        | Ergebniß                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 1.                                            | 2.                                                                 | 8.                                                                     | 4.                                               | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Fl. Nr. 1                                     | (5. 7. 97.) 78 000 Reime in 1 ccm; fein Rothlauf                   | (5. 7<br>Maus 28<br>" 29<br>" 30<br>" 31<br>Maus 32                    | . 97.) O,1 ccm fubl. besgl. besgl. besgl. besgl. | Sämmtliche 9 Mäuse zwei<br>bis brei Tage nach der Impfung<br>mehr oder minder trant —<br>gebucktes Stillsitzen, rasche<br>Athmung, geschlossene und                                                                                                                   |  |  |  |
| Tag: 0183<br>(28. 6. 97.)                     | fein Rothlauf                                                      | " 83<br>" 84<br>" 85                                                   | besgl.<br>0,2 ccm fubl.<br>besgl.                | geschwollene Augenlider —;<br>Mäufe 28 und 29, am 7.7.<br>mit Chloroform getöbtet, haben<br>im Blut und in den Ein-                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Nr. 3                                         | 75 000 Reime in 1 ccm;<br>fein Rothlauf                            | Maus 36  Taube 10  "11                                                 | besgl.  1 ccm intra- musfulär besgl.             | geweibenkeine Rothlaufftäbchen;<br>Rieren sehr blutreich, gespannte<br>Kapsel; es handelte sich viel-<br>leicht um Glycerin-Wirkung                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                               |                                                                    | " 12<br>" 13                                                           | besgl.<br>besgl.                                 | auf die Nieren. Die übrigen Mäuse erholten                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                               |                                                                    | " 14<br>" 15                                                           | besgl.<br>besgl.                                 | Die geimpften Tauben<br>blieben munter.                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                               | (10, 7, 97.)                                                       | <del></del>                                                            | 7, 97.)                                          | onesen manter.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Fl. Nr. 1                                     | 18 000 Reime in 1 ccm;<br>fein Rothlauf                            | Maus 43                                                                | 0,2 ccm fubi.                                    | 1/4 Stunde nach der Einspritzung<br>Slycerintod<br>Ebenfalls Glycerintod                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Nr. 2                                         | 13000 Reime in 1 ccm;<br>kein Rothlauf                             | Maus 45                                                                | besgl.                                           | besgi.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Tag: 0190<br>(8. 7. 97.)                      |                                                                    | , 46                                                                   | besgī.                                           | Am 14. 7. ichwer frant: ge- fträubtes haar, filles hoden, näffenbe Konjunktivitis; mit- tels Chloroform getöbtet; in ben Organen zahlreiche Roth- laufftäbchen, baneben Diplo- foffen, bie für Mäuse nicht pa- thogen find (Bersuch mit 2 Mäu- sen nach Reinzüchtung) |  |  |  |
| Nr. 3<br>u. je 4 ccm<br>aus Fl.<br>Nr. 1 u. 2 | _                                                                  | (17.<br>Schwein 5                                                      | 7. 97.)<br>  18 ccm fubt.                        | Tag Borm. Rom.  Temp. 15.7. — 39,5  16.7. — 39,9  17.7. — 40,2  18.7. — 40,5  19.7. 38,9  20.7. 38,8  20.7. 38,8                                                                                                                                                      |  |  |  |

### Rothlaufftabden.

| Berfuche mittels (Berfeten vor 0,2 cem Portofa                   | Gefammt-Ergebniß<br>und |                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gelatine Schälchen Rultur<br>mit je 1 Defe,                      |                         | Thierv                                 | erfuch                                                                                                                                                       | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L u. 1l. Berbunnung bon<br>ber Anreicherungsfultur               | Thierart                | Impfmenge                              | Ergebniß                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                                                               | 7,                      | 8.                                     | 9.                                                                                                                                                           | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _                                                                | (6.<br>Maus 87<br>, 88  | 7. 97.)<br>  0,2 ccm fubl.<br>  desgl. | Bleibt munter<br>besgl.                                                                                                                                      | Frei von Rothlaufftäbchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                                                                | Maus 39<br>" <b>4</b> 0 | 0,2 ccm jubi.<br>desgl.                | Bleibt munter<br>besgl.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  | Maus 41<br>" 42         | 0,2 ccm subs. besgl.                   | Bleibt munter<br>besgl.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (14. 7. 97.)<br>Je 2 Schälchen mit<br>je 3 Trapfen und einer     | Maus 47                 | 0,5 ccm fubl.                          | 14.7.todt; diefelben Krank-<br>heitserscheinungen wie bei<br>Maus 46; in der Leber pahl-                                                                     | Dieje Portojan Probe enthielt<br>bemnach Rothlaufftäben, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berbünnung angelegt<br>enthielten jämmtlich<br>Rothlanftolonien. | <b>Mau\$ 48</b>         | 0,5 сет ſиҌт.                          | reiche Rothlaufftäbchen,<br>vereinzelt Diplotoffen<br>Am 13.7. schwer trank<br>unter benfelben Erichei-<br>nungen wie Mans 46,<br>erholte sich jedoch wieder | mit bem Portofan als solchem bem Thiertorper einverleibt bereits eine virulente Wirfung, jeboch sehr geringen Grabes, äußerten. Ueber ben Birulenzerab und über die Fähigfeit, die Birulenz wieber zu erlangen, kann von den in dieser Probenachgewiesenen Rothlaufstäbchen im Allgemeinen dasselbe gesagt werden, wie von den in der Probe 0142 gefundenen Stäbchen. |
| _                                                                | -                       | _                                      | _                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Zafel II. A.

# Prüfung auf immunifirende Birtung.

| es<br>g                | Berfuchsanlage           |                           |              |                     |                                                                                                        |                               | uchsverlauf                                                 |                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer des<br>Berfuchs | Thierart                 | Portosan-<br>Einspritzung |              | Infeltion           |                                                                                                        | Eob<br>(Dauer bis<br>gum Ein- | Beitere                                                     | Ergebniß<br>und<br>Erläuterungen                                                                                                      |
|                        |                          | Tag                       | Menge        | Tag                 | Infektionsdofis                                                                                        | tritt bes:<br>felben)         | Beobachtungen                                               |                                                                                                                                       |
| 1.                     | 2.                       | 8.                        | 4.           | 5.                  | 6.                                                                                                     | 7.                            | 8.                                                          | 9.                                                                                                                                    |
|                        | Maus 9<br>Kontrolmaus a  | 8. 6.<br>                 | 0,1 ccm      | 26. 6. 97<br>26. 6. | 1 Defe einer am<br>19. 5. angesetten<br>Bouillontultur<br>von einem am<br>12. 5. verendeten<br>Schwein | 3 Tage                        | Rothlauftob; im<br>Leberblut zahlreiche<br>Rothlaufftäbchen | Reine immunisirende Birtung. Bem. Bon der benuten Blatinose gingen 600 auf 1 ccm. 1/a Dese betrug bem-                                |
| 1                      | Maus 10<br>Kontrolmaus b | 8. <b>6</b> .             | 0,1 ccm      | 26. 6.<br>26. 6.    | \'/2 Dese berfelben<br> Kultur (subtutan)                                                              | 3 " besgi.                    |                                                             | nach 0,0002 ccm. Die Mäuse waren sämmtlich, auch in                                                                                   |
|                        | Maus 13<br>Kontrolmaus c | 8. 6.<br>—                | 0,1 ccm      | 26. 6.<br>26. 6.    | 1/4 Defe besgl.                                                                                        | Dese besgl. 4 " } bes         | besgi.                                                      | ben nachfolgenben<br>Bersuchen 14—20 g<br>schwer, erhielten bem-                                                                      |
| <del> </del>           | Maus 14<br>Kontrolmaus d | 8. 6.<br>—                | 0,1 ccm      | 26. 6.<br>26. 6.    | 1/8 Defe desgl.                                                                                        | 4 "                           | besgí.                                                      | nach 20—24 mal<br>mehr Portofan im<br>Berhältniß, als bie<br>Schweine.                                                                |
|                        | Maus 11<br>Kontrolmaus e | 8. 6.<br>—                | 0,1 ccm      | 29. 6.<br>29. 6.    | 1/8 Defe besgl.                                                                                        | 4 Tage                        | In den Organen<br>}ahlreiche Roth-<br>laufstäbchen          | Reine immunistrenbe Wirtung.                                                                                                          |
| 2                      | Maus 15<br>Kontrolmaus f | 8. <b>6</b> .             | 0,1 ccm      | 29. 6.<br>29. 6.    | 1/16 Defe besgl.                                                                                       | 4 ,,<br>4 ,,                  | besgl.                                                      | Bem. 1/3 Defe betrug 0,00004 ccm.                                                                                                     |
|                        | Maus 16<br>Kontrolmaus g | 8. 6.<br>—                | 0,1 ccm      | 29. 6.<br>29. 6.    | } 1/32 Defe besgl.                                                                                     | –<br>4 Tage                   | nur vorübergehend<br>frant<br>Rothlauftod                   | Bezüglich des Berfuches<br>mit Maus 16 vergl.<br>unter Bemerkungen des<br>Berfuches 3.                                                |
|                        | Maus 22<br>Rontrolmaus h | <b>21.</b> 6.             | 0,1 ccm      | 1. 7.<br>1. 7.      | 1/32 Dese besgi.                                                                                       | 4 Tage<br>4 ,,                | In ben Organen<br>zahlreiche Roths<br>laufstäbchen bei      | Reine immunistrenbe Wirlung. Bem. Drei anbere                                                                                         |
| 3                      | Maus 23<br>Kontrolmaus i | 21. 6.<br>—               | 0,1 ccm      | 1. 7.<br>1. 7.      | 1/40 Defe besgl.                                                                                       | 4 ,,                          | laufstäbchen bei<br>fänimtlichen 6<br>Wäufen                | 1                                                                                                                                     |
|                        | Maus 24<br>Kontrolmaus k | 21. 6.<br>—               | 0,1 cem<br>— | 1. 7.<br>1. 7.      | 1/61 Defe besgl.                                                                                       | 4 "                           |                                                             | blicben nach vorüber- gehender Erfrankung leben; biese Mäuse waren nicht mit Por- kosan vorbehandelt.  1/10 Oese — etwa 0,000035 ccm. |
|                        | Maus 30<br>Kontrolmaus 1 | 5. 7.<br>—                | 0,1 ccm      | 12. 7.<br>12. 7.    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                  | 4 Tage 4 "                    | Bei fämmtlichen<br>6 Mäufen zahl=<br>reiche Rothlauf=       | Reine immunistrende<br>Wirtung.                                                                                                       |
| 4                      | Maus 31<br>Kontrolmaus m | 5. 7.<br>—                | 0,1 ccm<br>— | 12. 7.<br>12. 7.    | } besgī.                                                                                               | 4 "                           | stäbchen in den<br>Organen                                  |                                                                                                                                       |
|                        | Maus 32<br>Maus 33       | 5. 7.<br>—                | 0,1 ccm      | 12. 7.<br>12. 7.    | besgi.                                                                                                 | 4 "                           |                                                             |                                                                                                                                       |

# Prüfung auf immunifirende Birtung.

### Tafel II. B.

| 90 _                 |                               | <b>B</b> er              | fu ch s a | nlage                                       | Berfuchsverlauf                                                           |                                             | Ergebniß<br>und<br>Erläuterungen                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer b<br>Berfuchs | Ehierart                      | Bortosan-<br>Einsprizung |           | Infection  Tag (? Tg. 11ac) Infectionsbofis |                                                                           | Tob<br>(Dauer bis<br>gum Ein-<br>tritt bes- |                                                                                   | Beitere<br>Beobachtungen                                                                                                                                                                                                    |
|                      | ļ                             | Tag                      | Menge     | ber Port.                                   | 1 - '                                                                     | felben)                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                   | 2.                            | 3.                       | 4.        | 5.                                          | 6.                                                                        | 7.                                          | 8.                                                                                | 9.                                                                                                                                                                                                                          |
| 5                    | Taube 1<br>(vergl. Zafel I A) | <b>25.</b> 5. 97         | 0,8 ccm   | 2. 7. 97<br>(8 Tage)                        | 0,2 ccm Bouillon-<br>fultur vom 28. 5.<br>intravenös                      | 2 Tage                                      | Starte Pericarditis<br>serosa; in ben Or-<br>ganen zahlreiche<br>Rothlaufftäbchen | Reine immunistrende<br>Wirkung.                                                                                                                                                                                             |
| ·                    | Taube 2                       | besgi.                   | besgl.    | 5. 7.<br>(11 Tage)                          | 0,2 ccm einer Kultur vom 8.6.                                             | 21/3 ,,                                     | besgl.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Taube 3                       | besgí.                   | besgi.    | 10.7.                                       | 0,2 ccm berfelben Rultur vom 8.6.                                         | 11/2 "                                      | besgl.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                    | Taube 4                       | 25. 5.                   | 0,8 ccm   | 21. 7.<br>(27 Tage)                         | 0,2 ccm ber Kultur<br>vom 19. 5. vergl.<br>Berfuch 1—4                    | 4 Tage                                      | Rothlauftod; er-<br>hebliche Pericar-<br>ditis serosa                             | Reine immunisirende Wirtung.                                                                                                                                                                                                |
|                      | Rontroltaube a                |                          |           | 21.7.                                       | besgi.                                                                    | 3 "                                         | besgi.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7                    | Taube 5                       | 26. 5.                   | 0,5 ccm   | 14. 7.<br>(19 Zage)                         | 0,2 ccm ber Kultnr<br>vom 19. 5. vergl.<br>Berfuch 6                      | 4 Tage                                      | Rothlauftod; fehr<br>erhebliche Peri-<br>carditis                                 | Reine immunifirende<br>Birtung.                                                                                                                                                                                             |
| •                    | Kontroltaube b                | _                        | _         | 14. 7.                                      | besgi.                                                                    | 8 "                                         | Rothlauftob; Peri-<br>carditie geringeren<br>Grabes                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                    | Taube 10                      | 5. 7.                    | 1 ccm     | 12. 7.<br>(7 Tage)                          | 0,08 ccm ber Roth-<br>lauffultur v. 22.5.<br>bergl. Berfuch 4<br>Spalte 8 | _                                           | Beibe Tauben<br>bleiben leben                                                     | Rein Unterschieb der<br>Birkung bei der mit<br>Porkosan behandelten<br>Zaube, wie bei der<br>nicht schutzeimbsten                                                                                                           |
|                      | Kontroltaube c                | -                        | _         | 12. 7.                                      | besgl.                                                                    | _                                           |                                                                                   | nicht schutzgeimpften Rontroltaube.                                                                                                                                                                                         |
|                      | Taube 11                      | 5. 7.                    | 1 ccm     | 15. 7.<br>(10 Tage)                         | 0,1 ccm berfelben<br>Kultur vom 22. 5.<br>wie im Berfuch 8                | 2 Tage                                      | Starle Pericarditis                                                               | Reine immunifirende<br>Wirtung.                                                                                                                                                                                             |
| 9                    | Taube 12                      | 5. 7.                    | 1 ccm     | 15. 7.<br>(10 <b>Tag</b> e)                 | besgl.                                                                    | 3 "                                         | Geringere Peri-<br>carditis                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Lontroltaube d                | _                        |           | 15. 7.                                      | be <b>s</b> gl.                                                           | 8 "                                         | Deutliche Pori-<br>carditis                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10                   | Taube 13  Sontroltaube e      | 8. 7.<br>—               | 1 ccm     | 20. 7.<br>(12 Tage)<br>20. 7.               | 0,08 ccm berfelben<br>Nothlaufkultur<br>besal.                            | 2 Tage                                      | Rothlauftod; beide<br>Tauben hatten<br>starke Pericardicis                        | Reine immunistrende<br>Wirkung.                                                                                                                                                                                             |
|                      | Taube 14<br>(235 g)           | 8. 7.                    | 1 ccm     | 20. 7.<br>(12 Tage)                         | 0,05 ccm berfelben<br>Rultur                                              |                                             | Geringere Peri-                                                                   | Reine immunifirenbe Wirfung.<br>Bem. ju fammt-                                                                                                                                                                              |
|                      | Kontroltaube f<br>(275 g)     |                          | -         | 20. 7.                                      | 0,06 ccm besgi.                                                           | 8 "                                         | Stärfere Scarditis                                                                | lichen Bersuchen<br>von 5—11. Die<br>Tauben erhielten mit                                                                                                                                                                   |
| 11                   |                               |                          |           |                                             |                                                                           |                                             |                                                                                   | 1 ccm Portofan das 16—20 fache der für Immunifirung des Schweines erforder- lichen Menge. Die Infektion er- folgte mit 0,2 bis 0,03 ccm eine Roth- lauf - Bouillonkultur 7 bis 27 Tage nach der Einspritzung des Borkosans. |

Arb. a. b. Raiferl. Gefundheitsamte. Banb XIV.

### Prüfung auf

|                        |                                                                    |           |          |                   |                                                           | + · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                         |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| bes<br>bes             |                                                                    | Portoje   | ın-Einsp | ritung            | Infettion                                                 |                                                                                                                                                                                 |  |
| Thierart & Gerlands    |                                                                    |           | Menge    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                                 |  |
| Nummer des<br>Berfuchs |                                                                    | Tag       | absolut  | auf 1 kg<br>Thier | Tag                                                       | Infektionsbofis                                                                                                                                                                 |  |
| 1,                     | 2.                                                                 | 3.        | 48.      | 4 b.              | 5.                                                        | 6,                                                                                                                                                                              |  |
|                        | Schwein 1<br>(51,4 kg, englische<br>Kreuzung)                      | 28. 5. 97 | 8,5 ccm  | 0,17 ccm          | 9. 6. 97<br>12 Tage nach<br>der Portofan-<br>Einsprihung  | 10 ccm einer 18stündigen von einem am 12. 5. verendeten Schwein stammenden u. 1 Maus u. 4 Tauben passirt habenden Kultur (Bouillon) in die Vena saphena (0,2 ccm; 1 kg Gewicht) |  |
| 12                     | Schwein 2<br>(23 kg, größere<br>Rasse)                             | 28. 5.    | 10 ccm   | 0,43 ccm          | besgl.                                                    | 5 ccm (0,2 ccm : 1 kg Gewicht)<br>berfelben Kultur                                                                                                                              |  |
|                        | Kontrolschwein a<br>(40,4 kg, englische<br>Kreuzung)               | -         | -        | _                 | desgí.                                                    | 8 ccm (0,2 ccm : 1 kg Gewicht)<br>berselben Kultur wie Schwein<br>Kr. 1 u. 2                                                                                                    |  |
|                        | Schwein 8<br>(30 kg, englische<br>Kreuzung)                        | 22. 6.    | 7 ccm    | 0,23 ccm          | 7. 7. 97<br>15 Tage nach<br>der Porkofan-<br>Einspritzung | 6 ccm viertägiger Bouillon-<br>Kultur (v. b. am 12. 5. ver-<br>endeten Schweine; Bassage durch<br>1 Maus, 6 Tauben) in die<br>Vens saphena                                      |  |
| 13                     | Schwein 4<br>(31 kg, englische<br>Kreuzung)                        | 22. 6.    | 9 ccm    | 0,29 ccm          | besgí.                                                    | 6 cem be <b>s</b> gl.                                                                                                                                                           |  |
|                        | Kontrolschwein b (33 kg, aus berselben Heerbe, wie Schwein 8 u. 4) | 17. 7.    |          |                   | besgī.<br>4. 8. 97                                        | 7 ccm besgl.  10 ccm einer 24 ftünbigen Roth-                                                                                                                                   |  |
| 14                     | (36,3 kg, englische<br>Kreuzung)                                   |           | 20 0011  | ojo com           | (18 Tage nach<br>ber Bortofan-<br>Einspritzung)           | lauf-Bouillonkultur                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                |                                            | Berf                                               | uchsbeobachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e n                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Körpertemperatur<br>(Aftermeffung)                                             |                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     | Ergebniß<br>9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 7,                                                                             |                                            |                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 7ag<br>9. 6.<br>10. 6.<br>11. 6.                                               | Borm.<br>—<br>—<br>42,2                    | Racim.<br>—<br>tobt                                | nach ber Infektion<br>Frefluft; am 11. 6. si<br>verfärdungen an Hach<br>An ber Leber, Milg,<br>virulente Nothlansitä<br>Uebertragung von B                                                                                                                                                                                                                   | und Gefäß; am 11. 6.<br>Uhr todt.<br>Rieren zahlreiche hoch-<br>bchen: nach direkter                                                                                | Bon fünf mit Borlofan vor-<br>behandelten Schweinen erlagen<br>zwei — Rr. 1 u. 4 — innerhalf<br>2½ bezw. 8 Tagen der 12 bis<br>15 Tage nach der Portofan-Cin-<br>sprigung vorgenommenen intra-<br>venösen Rothlansinsettion,                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 9. 6.<br>10. 6.<br>11. 6.<br>12. 6.<br>13. 6.<br>14. 6.<br>15. 6.              | <br><br>40,1<br>39,6<br>39,8               | <br><br>89,5<br>89,8<br>89,6                       | Bleibt munter unb ) frefluftig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erhielten am 22, 6, in die Vena saphena je 8 cem einer breitägigen Rothfaufbouillung (von bem am 12, 5, verben am 12, 5, ver-                                       | ein brittes — Ar. 5 —, welches 16 com Bortofan erhalten hatte, ertrantte in Folge einer 18 Tage später in gleicher Weise vorgenommenen Infektion sehr schwer an Rothlauf.                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 9. 6. bis 11<br>2 ag<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.                               | 80rm.<br>39,9<br>39,8<br>39,5              | Redu.<br>40,8<br>39,8<br>89,4<br>—                 | munter, am 12. 6. faul, ohne mertliche Störung ber Fres-<br>luft; am 14.6. wieber mobil.                                                                                                                                                                                                                                                                     | enbeten Schwein;<br>Paffage durch l'Maus,<br>5 Tauben); erwiesen<br>sich auch jetzt immun.                                                                          | Die beiben übrigen mit Portofan behandelten Schweine Rr. 2 u. 3 — überstanden ebenso, wie die beiden nicht mit Portosan behandelten Kontrolschweine — a u. b — die fünfliche Rotslaufinsettion ohne                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8. 7. bis 11. 7. zwijchen<br>38—40°; 12. 7. Nachm.<br>40,1<br>Tag Borm. Rachm. |                                            |                                                    | Bleibt munter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und frefluftig.                                                                                                                                                     | merfliche Störung.<br>Diefes Ergebnig fpricht gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 13. 7.<br>14. 7.                                                               | 80rm.<br>39,9<br>39,3<br>17. 7., 3<br>39,4 | Rahm.<br>40,0<br>39,9<br>8,5 bis                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     | bas Borhandensein einer immuni-<br>strenden Wirfung des Portofans<br>auch bei Schweinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Xag<br>8. 7.<br>9. 7.<br>10. 7.                                                | Borm. 41,0<br>42<br>tebt                   | Ragin.<br>40,2<br>41,5                             | Freglust; am 9. 7. sa<br>verfärbungen am he<br>merkliche Reaktion in<br>Insektionsstelle; am<br>tobt. Drei Stunden<br>Bauch, Hals, den hin<br>Rothlauferanthem. I<br>einer handtellergroßen<br>fundus Blutaustritte<br>Im Herzbeutel 200 c<br>In Leder, Wilz, Rie<br>zahlreiche Rothlaufkä<br>Bouillon-Röhren Reine mit 0,2 com hi<br>firbt 36 Stb. später a | 10. 7. Borm. 6 Uhr später Sektion: Am iterbaden ausgebehntes m Dunnbarm und auf Stelle im Magenunter die Schleimhaut. cm seröser Filissigkeit. ren und Gekrösbrüsen | Bem. Bei zwei anberen an naturlichem Rothlauf verendeten Schweinen erwies fich ber unter allen erforderlichen Kautelen aus der Blase nach dem Tode entnommene Urin ebenfalls reich an Rothlaufftäbchen. Bergl. hierzu Sektionsbefund bei Schwein Nr. 4.  Der Nachweis von Rothlaufstäbchen im Koth gelang mir nur bei diesen beiben an naturlichem Rothlauf eingegangenen Schweinen, jedoch nicht an dem Schwein 4. |  |  |
| bleibt n                                                                       | nunter un<br>lu <del>fti</del> g           | id freß-                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 7ag<br>4. 8.<br>5. 8.<br>6. 8.<br>7. 8.<br>8. 8.<br>9. 8.                      | 80rm.<br>                                  | Яафт.<br>39,9<br>89,8<br>—<br>41,0<br>40,1<br>39,4 | am 7. und 8. 8. lie<br>während, ausgebreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tigfeit, feine Freßlust;<br>gt das Schwein fort-<br>tes Rothlanfezanthem;<br>langsame Erholung.                                                                     | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

### Litteratur.

- 1. Attinger. Pappenheim, Bochenfchr. f. Thierheillunde, 1896, S. 321.
- 2. G. Bermann, ebenba, 1896, G. 325.
- 3. 3. Bola, ebenba, 1896, S. 827.
- 4. 68. Berfammlung beutscher Raturforicher und Merzte. Berl. thierarztl. Bochenfchr., 1896, S. 480.
- 5. Thunede, ebenba, 1897, S. 186.
- 6. Soehne-3nin, ebenba, 1897, S. 242.
- 7. Wittlinger, ebenba, 1897, S. 74.
- 8. Rlopmener-Tübingen, ebenda, 1897, S. 256.
- 9. D. Boges, Praxis und Theorie der Rothlaufschutzimpfungen. Zeitschr. f. Hyg. u. Inf., XXII, S. 515. Bon demfelben, Weitere Untersuchungen über Schweineseuchen. Berl. thierarztl. Wochenschr., 1897, Nt. 15 u. 16.

Bon demfelben, Referat zu der nachfolgenden Arbeit von Johne. Centralbl. f. Bakteriol. XXI, Abth. I, S. 631.

- 10. Johne, Bur Bortofanfrage. Deutsche Zeitschr. f. Thiermedizin, 1896, S. 415.
- 11. Deupser, Experimentelle Untersuchungen fiber bas Portofan. Centralbl. f. Batteriol., XX, 1. Abth. S. 421.
- 12. Hochenschut, Portosanschutzimpfung. Wochenschr. f. Thierheillunde, 1896, G. 381 und Deutsche thierarztl. Wochenschr., 1896, S. 314.
- 13. R. J. Betri und Albert Maaßen, Beitrage jur Biologie ber trantheiterregenden Batterien u. f. w. Arbeiten aus bem Raiferlichen Gesundheitsamt, Bb. VIII, S. 322.
- 14. D. Schlegel, Bur Beurtheilung bes Portofans. Deutsche thierarztl. Bochenichr., 1897, Rr. 40.
- 15. Th. Ritt, Balterienfunde und pathologische Mitroflopie, Bien 1893, S. 287.
- 16. Dörrmächter, Ueber Rothlaufichutgimpfungen mit Portofan. Deutsche thierarztliche Bochenfchr., 1897, S. 305.
- 17. R. Brand, Berl. thierargtl. Bochenfchr., 1897, S. 281.
- 18. P. Marts, ebenba, 1896, S. 543.
- 19. Peters, ebenba, 1897, S. 205.
- 20. Gitlaff, ebenba, 1896, G. 342.
- 21. Breufe-Dangig, ebenba, 187, G. 194.
- 22. Graffunder, Die Schweinefeuchen, ebenda, 1896, Rr. 2, 40, 41.
- 23. Sollen bach, Portofanimpfung. Wochenfchr. f. Thierbeilfunde, 1896, G. 382.
- 24. Ehren hard, ebenba, 1896, S. 323.
- 25. Suß, ebenba, 1896, G. 329.
- 26. Fleffa, ebenda, 1896, S. 330.
- 27. M. Brüller, ebenda, 1896, 3. 304.
- 28. Saufler, ebenba, 1897, S. 153 und Berl. thierargtl. Wochenfchr., 1896, S. 438 Anm.
- 29. Loren 3, Schutzimpfungsversuche gegen Schweinerothlauf. Deutsche Zeitschr. für Thiermebigin u. f. w XXI, S. 273.

# Bur Beurtheilung der Sochdrud=Bafteurifir=Apparate.

Bon

Dr. R. J. Betri, und Dr. Albert Maaken, Regierungsrath technischer Sulfsarbeiter im Kaiferlichen Gesundheitsamt.

In der Milchwirthschaft sind seit längerer Zeit zum Pasteurisiren von Milch Apparate in Gebrauch, die im sogenannten kontinuirlichen Betrieb arbeiten. Die Milch produzirenden Landwirthe bringen den vielsach auf genosseuschaftlicher Grundlage errichteten Molkereien früh morgens ihre Milch zu. Die frische Rohmilch wird sofort zentrisugirt und der Rahm verbuttert. Die Magermilch wird in den Apparaten pasteurisirt und nach dem Kühlen den Milchlieferanten zurückgegeben. Die Arbeit muß derart beschleunigt werden, daß die Milchwagen auf die Magermilch warten und diese so rechtzeitig an die Güter zurücksahren können, daß die Berwerthung noch an demselben Tage möglich ist.

Bekanntlich dient die Magermilch vornehmlich zur Aufzucht von Bieh (Schweinen, Rälbern); sie wird aber auch zu menschlichen Genußzwecken verwandt. Die Berwendung der Milch als Biehfutter und die dadurch herbeigeführte Uebertragung von Thierseuchen waren hauptsächlich der Anlaß, daß den Erhigungsapparaten größere Aufmerksamkeit gewidmet wurde.

Die Gesetze und Verordnungen zur Abwehr der Maul- und Klauenseuche verbieten während des Herrschens der Seuche die Abgabe der Milch von seucheverdächtigen und kranken Thieren in rohem und ungekochtem Zustande, und bestimmen, daß solche Milch vorher wenigstens eine Biertelsstunde auf 90° C. erhitzt oder (mittels sogenannter Hochdruck-Sterilisir-(Pasteurisir-)Apparate) dis auf 100° C. gebracht werden muß 1). Sine derartige Behandlung der Milch giebt dem Landwirth die Gewähr, daß das Gift der Maul- und Klauenseuche nicht mit der von der Molkerei zurücktommenden Magermilch in sein Gehöft verschleppt wird. Desgleichen wird das Tuberstulose-Gift zerstört. Das Erhitzungsversahren bietet ferner den Bortheil, daß die Magermilch, selbst im Hochsommer, auf die Güter in süßem Zustand zurückzelangt. Die älteren Pasteurisirsapparate erreichten diese Leistungen nicht, weil die Erhitzungsdauer bei der angewandten niedrigen Temperatur zu kurz war 2). Sie krankten an dem Kehler, daß bei ihrer Handhabung die

<sup>1)</sup> Bgl. Diderhoff, Schutmaßregeln gegen die Berbreitung ber Maul- und Klauenseuche durch Magers milch, Berliner Thierarztliche Wochenschrift 1891, S. 109, sowie B. Bieth, die Behandlung der aus Moltereien wegzugebenden Wagermilch bei herrschender Mauls und Klauenseuche. Milchzeitung 1894, Nr. 21.

<sup>2)</sup> Gine gebrängte, mit 22 Abbilbungen versehene llebersicht ber in unseren Molfereien gebräuchlichen Erhitzungsapparate findet fich in dem Berichen von h. Weigmann, die Methoden der Milchtonfer-virung, speziell bas Pafteurisiren und Sterilifiren der Milch, Bremen 1893.

Milch eine genau beftimmte Zeit auf einer bestimmten Temperatur mit Sicherheit nicht gehalten werden konnte. Der eigentliche Zwed des Pasteurisirens, die Milch durch längeres (30 oder 15 Minuten langes) Erhitzen auf relativ niedrige Temperaturen (68° oder 75° C.) von den die Säuerung bewirkenden Keimen und den etwa darin vorkommenden Krankheitserregern zu bestreien, ohne den Charakter der Milch (chemisch und physikalisch) wesentlich zu ändern, wurde nur von einem Theil der älteren Apparate erfüllt. Die quantitativen Leistungen dieser Apparate genügten aber meist den Ansprüchen der Molkereien nicht. Während z. B. Apparate, wie der von Bitter<sup>1</sup>) konstruirte, für gewöhnlich Borzügliches leisten, versagen solche gegenüber den Ansorderungen der größeren Molkereien, da sie für den kontinuirlichen Betrieb nicht bestimmt sind.

Die Konftrukteure sind nun zu dem Ausweg gekommen, daß sie die Erhitzungstemperatur erhöhten, weil eben die Erhitzungsdauer angesichts des kontinuirlichen Betriebes innerhalb möglichst niedriger Grenzen bleiben mußte. Dies führte zu der Frage, ob kürzere Erhitzung auf hohe Temperatur ein gleichwerthiges Produkt liefert, wie längere Erhitzung auf niedrigere Temperatur.

Die Begriffe Sterilifirung und Pasteurisirung bußten in mildwirthschaftlichen Kreisen dadurch, daß man sich daran gewöhnte, Temperaturen über 100° zum Pasteurisiren zu benutzen, an Schärfe ein, und es entstand u. a. die Auffassung, wonach ein Erhigen auf hohe Temperatur von 110° bis 120° als "Sterilisation" oder "Pasteurisation" bezeichnet wird, je nachdem die Milch vom Erhitzer ab in geschlossenem Kühler unter Luftabschluß aufgesangen wird, oder in offenem Kühler und mit Luftzutritt weiter behandelt wird.

Den Anforderungen des kontinuirlichen Betriebes scheinen nach den vorliegenden praktischen Ersahrungen die im Jahre 1893 zuerst aufgetretenen Hochdruck-Pasteurisir-Apparate der Firma Kleemann & Cie. gerecht zu werden. Schon bevor das Kaiserliche Gesundheitsamt mit der Prüfung dieser Apparate beauftragt wurde, waren dieselben in den Lehranstalten zu Güstrow und Prenzlau geprüft und günstig beurtheilt worden. Diese Arbeiten hatten das Interesse des Königlich preußischen Ministers für Landwirthschaft 2c. erweckt und auf seine Anregung ersolgte die Beauftragung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes zur Begutachtung des Versahrens.

Die ersten Versuche bes Kaiserlichen Gesundheitsamtes wurden mit einem eigens für Bersuchszwecke von der Firma in einem besonderen Raum (Hannoversche Strafe 2) zur

<sup>1)</sup> C. Flügge, die Aufgaben und Leistungen der Milchsteriliftrung gegenüber ben Krantheiten ber Säuglinge. Beitschr. f. Hygiene und Infektionstrankheiten, Bb. XVII, 1894 S. 272. — H. Bitter, Berfuche fiber bas Pasteurifiren ber Milch, dies. Zeitschr., Bb. VIII, S. 259.

<sup>2)</sup> Nach Beigmann ist diese Frage noch offen, und seien genaue Bersuche darliber noch nothwendig. — (Dr. H. Weigmann, Ueber den gegenwärtigen Stand der bakteriologischen Forschung auf milchwirthschaftlichem Gebiete. Milchzeitung 1896, Nr. 10 u. 11.) Die Erhitung der Milch auf hohe Temperatur ruft u. a. eine Beränderung des Eiweißes, des Milchzuckers und der Fettemulsionirung hervor — was sich meist auch in der Farbe, im Geschmack und Geruch der Milch bemerkbar macht — während die Erhitung auf nur 60° bis 70° dies nicht oder doch nur in ganz geringem Maße thut. Bollommen gleichwerthig sind daher die beiden Methoden keineswegs. Die kurze Erhitung auf hohe Temperatur ist streng genommen weder als Pasteurisirung noch als Sterilisirung zu bezeichnen. Als Pasteurisirung deshalb nicht, weil die chemische und physikalische Beschaffenheit der Milch durch die hohe Temperatur verändert wird; Sterilisirung kann der Borgang nicht genannt werden, weil nicht alle Keime abgetöbtet werden.

<sup>3)</sup> Auch B. Martiny hat eine Prufung bes neuesten Apparates angestellt und baruber gunftig berichtet im Sahrbuch ber beutiden Landwirthichafts. Gefellichaft, 1895, S. (497).

Berfügung gestellten Apparat ausgeführt. Im Vorraum ftand der Dampferzeuger, im eigentslichen Bersuchsraum der Antriedsmotor, der etwa 45 l fassende Erhitzer mit seinen Nebensapparaten, der Kühler, ein etwa 200 l fassendes Bassin für Rohmilch, und zwischen diesem und dem Erhitzer die Milchpumpe. Die ursprüngliche Aufstellung erhellt aus Fig. 1, jedoch war bei den Versuchen die Anordnung etwas anders: Der im Vordergrund von Fig. 1 sichtbare Erhitzer stand auf einer gemauerten Erhöhung; der Kühler im Hintergrund stand

tiefer, und die Milchpumpe Baffin waren nebst Boben bes Raumes aufgeftellt. Oberhalb des Erhitzers in ber Nabe ber Dede mar ein "Entgafer" angebracht, mahrend ber in ber Stigge gleich hinter bem Erhiter sichtbare Entschäumer infolge ichaumloser Arbeit der Milchpumpe fortgelassen mar. Die Ronftruttion des urfprunglichen Erhiters ift aus ben Figuren 2 bis 4 (Seite 56) ersichtlich. In bas eiferne, mit Holzverfleidung umgebene Befag B (Fig. 4) ift ein ctwas fleinerer, ca. 45 1 faffender Cylinder von verzinntem Rupfer zur Aufnahme ber Milch eingesett mit zentral durchbohrtem Boben. Der mantelförmige Raum zwischen beiben Befafen bient zum Ginlag bes Die untere Heizdampfes. Durchbohrung läßt die Achse des vierarmigen Rührwerks



Fig. 1. Pafteurifir Apparat.

eintreten, bessen Antrieb die Zahnräder m und die Riemscheibe n bilden (Fig. 3). Den oberen Berschluß bewirkt ein durch Schrauben und Gummidichtung anzubringender Deckel, von welchem 5 oder mehr konzentrisch angeordnete Heizrohre in das Milchgefäß herabhängen. In Fig. 1 ist der Deckel nebst Heizrohren an einem Ausleger emporgezogen. Der Heizbampf durchströmt den Mantel, und gleichzeitig die herabhängenden Heizrohre. Die Gesammtheizssäche ist verhältnißmäßig groß, so daß die Milch schnell und gleichmäßig auf eine hohe Temperatur gebracht werden kann. Das Rührwerk soll, nach Ansicht der Erfinder, nicht nur ein Andrennen verhindern, sondern auch verhüten, daß die am Boden zuströmende, frische Milch sich durch sosonicht. Die

Erhitzungsbauer soll aus ber Größe bes Erhitzers und ber Leiftung ber Pumpe berechnet werden. Die Pumpe kann z. B. so eingestellt werden, daß sie ben Erhitzer in 5, 10 oder 15 Minuten bis zum oberen, mit Schauglas versehenen Stutzen füllt. Während des Betriebes wird die Einstellung der Pumpe beibehalten, und die Erhitzungsdauer je nachdem auf 5, 10



Fig. 2.



Fig. 3.

# Schnitt ZZ

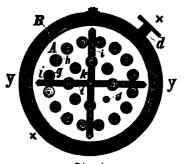

Fig. 4.

oder 15 Minuten angegeben. Man unterscheibet demnach einen Fünf=, Zehn= oder Fünfzehn=Minutenbetrieb. Unsere Bersuche zeigten dementgegen, daß die wahre Erhitzungsdauer im kontinuirlichen Betriebe viel kurzer ift.

Der Erhitzer, für die Praxis in Größen von 500 bis 3000 l Stundenleiftung gefertigt, dient sowohl für die Pasteurisirung als auch für die Sterilisirung. Für letzteren Zweck soll er mit einem besonderen, geschlossenen Rühler, und dieser mit einer gleichfalls geschlossenen Abfüllvorrichtung verbunden werden, so daß die Milch vom Einstritt in den Erhitzer an dis zur Einfüllung in besondere

sterile Transportgefäße vor dem Zutritt der Luft geschützt ift. Der Apparat soll für Erhitzungen unter  $100^{\circ}$  und über  $100^{\circ}$  (bis  $120^{\circ}$ ) zu gebrauchen sein. Die ganze Anlage soll durch strömenden Dampf vorher keimfrei gemacht werden können. Nach unseren Bersuchen war dies nicht mit Sicherheit zu erzielen, so daß von der Sterilisirung im kontinuirlichen Betrieb

schon aus diesem Grunde Abstand genommen und nur die für die Mollereipragis ausreichende Bafteurifirung weiter verfolgt murde.

Der Betrieb des Apparates geschah nach den Angaben der Firma in solgender Weise. Nach sorgfältigster Reinigung und Durchdämpfung des ganzen Apparates wurde das Rührwerf in Thätigseit gesetzt, und die auf ihre Höchstleistung (15—17 Minuten Füllung) einsgestellte Milchpumpe eingeschaltet. Sobald der Erhitzer gefüllt war, wurde einstweisen die Pumpe abgestellt und nun die Milch langsam durch Zulaß des Dampses dis auf die Temperatur von 100 bis 120° erhitzt. Die dabei überkochende Milch gelangte durch ein Rohr in das Bassin zurück. Die erste Füllung des Erhitzers blieb 5, 10 bis 15 Minuten auf der gewünsichten Temperatur. Dann wurde die Pumpe wieder in Gang gebracht und es begann der kontinuirliche Fünszehnminutenbetrieb. Die Temperatur konnte durch Reguliren des Dampszulasses innerhalb geringer Schwankungen auf gleicher Höhe erhalten werden.

Die Entnahme der Milchproben für die Untersuchung geschah zu verschiedenen Zeiten des Bersuches. Auch wurde unter zeitweiser Ausschaltung der Pumpe die Milch 5, 10, 15 Minuten im Erhitzer belassen und dann geprüft. Die für die Versuche verfügbare Milch, 200 bis 300 l für jeden Versuch, konnte leider nur selten in guter Beschaffenheit geliesert werden, und befand sich meist hart an der Grenze des "Umschlagens". Die an den Apparat gestellten Anforderungen wurden dadurch wesentlich erhöht. Trozdem dursten die Leistungen dieses ersten Apparates in manchen Beziehungen als befriedigende bezeichnet werden, z. B. die Haltbarmachung der Milch auf 40 bis 70 Stunden bei einer Temperatur von 18° C., sowie eine erhebliche Herabsetung der Reimzahl, insbesondere der säures und peptonbildenden Bakterien.

Indessen wurde schon bei diesem Apparate durch Anwendung einer Aufschwemmung von seinem Mangansuperorydhydrat in Basser dargethan, daß die wahre Erhigungsdauer beim Fünfzehnminutenbetriebe für einen Theil der erhigten Flüssigseit zwei Minuten nicht überschritt. Beim Fünsminutenbetriebe, mit dem die Apparate der Praxis arbeiten, wird sie demnach noch erheblich geringer sein. Die Unsicherheit in der Bemessung der Erhigungsdauer mußte mithin als ein hygienischer Fehler des Apparates bezeichnet werden. Außerdem traten an dem Apparate selbst mehrere Mängel hervor, z. B. der Antried des Kührwertes von unten her und die Unsmöglichseit die Achse außreichend zu dichten; ferner war die Milchpumpe mit einem Membransventil versehen und nicht derart konstruirt, daß sie mit Dampf sterilisirt werden konnte, wodurch beim Ueberpumpen der letzten Füllung auf den Kühler der in der Pumpe abgesetzte Milchsichmuß in die pasteurisirte Milch gelangte. Schließlich waren die "Milchwege" im Apparate so angeordnet, daß die nothwendige gründliche Befreiung derselben von Keimen mit Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte. Ein amtlicher Bericht über die bis dahin angestellten Bersuche erfolgte am 7. April 1894.

Seitbem war die Firma bemüht, den Apparat zu verbessern, und im Oktober 1895 wurde dem Gesundheitsamt ein Bersuchsmodell des verbesserten, neuesten Apparates zur Bersügung gestellt. Geschäftliche und anderweitige Abhaltungen des Inhabers der Firma bedingten häufige Unterbrechungen der Arbeit, so daß die Bersuchsreihe erst im Dezember 1896 geschlossen werden konnte.

Der neue in Form und Anordnung der Theile dem alten gleichende Apparat zeigt folgende Beränderungen:

- 1. Der Milchaufnahmeraum bes Erhitzers ist durch einen vom Boden aufsteigenden, boppelwandigen Hohlenlinder (Fig. 5 und 6) in zwei Theile getheilt. Der Hohlraum dieses Innenchlinders steht in Verbindung mit dem Dampfraum des Mantels, so daß seine dem Milchraum zugekehrte Fläche ebenfalls als Heizsläche wirkt.
- 2. Ein ähnlicher, doppelwandiger Cylinder hängt an Stelle der alten Heizrohre vom Deckel des Apparates in den Raum zwischen Junenchlinder und Mantel herab, nicht ganz bis auf den Boden reichend. Der Hohlraum auch dieses Cylinders, der wie eine Glocke in die Milch hineintaucht, ist mit einem besonderen Dampfrohr verbunden, so daß seine Außensseiten eine weitere Vergrößerung der Gesammtheizsläche darstellen.



- 3. Das Rührwert erhält seinen Antrieb von oben und hängt vom Deckel in den Milchraum hinab. Seine W-förmig gebogenen Arme bewegen sich in dem freien Raume zwischen äußerem Mantel, mittlerem vom Deckel herabhängenden und innerem vom Boden aufsteigenden Cylinder.
- 4. Die Milch tritt im Mittelpunkte des Bodens ein, steigt längs der Achse des Rührswerkes im Innenchlinder in die Höhe, fällt über dessen abgerundeten, oberen Rand in den Raum zwischen Innenchlinder und Glocke hinab und steigt außerhalb der Glocke in dem zwischen deren Außenwand und dem Mantel befindlichen Raum empor, um durch den oberen Absluhstutzen auszutreten. Am Deckel des Apparates ist ein Hahn angebracht, durch den beim Einpumpen der Milch in den leeren Erhitzer die Füllung festgestellt wird, und der während des Betriebes von Zeit zu Zeit zum Ablassen der im Erhitzer sich ansammelnden Luft dienen soll.

Die durch die Neukonstruktion des Erhitzers bedingte Bewegung der Milch wird von der Firma als "zwangsläufige Führung" bezeichnet und soll eine Berlängerung der

Erhitungsbauer für die einzelnen Milchtheilchen zur Folge haben, sowie die Bermischung der frisch eintretenden mit der schon erhitten Milch verhindern. Unsere Bersuche konnten dies jedoch nicht in vollem Umfange bestätigen.

- 5. Die Membranpumpe wurde durch eine in allen Theilen mit Dampf desinficirbare Rugelventilpumpe erfest. (Siehe Abbilbung Fig. 7).
- 6. Die Milchwege bes neuen Apparates find so eingerichtet, daß nirgends scharfe Eden und Biegungen den Ansatz von Milchresten begünftigen. Sie lassen sich ebenso wie der Rühler durch Dampf reinigen.

Das dem Gesundheitsamt Oftober 1895 zur Berfügung gestellte Bersuchsmodell (Fig. 6) war mit den vorher beschriebenen Aenderungen versehen, jedoch war die Glode nicht doppelwandig.

Der Apparat wurde bis zum November 1896 17 Mal zu Bersuchszwecken in Gang gebracht. Bon diesen Bersuchen waren 5 mit Bollmilch angestellt, 8 mit Magermisch, barunter 3 mit fünstlich tuberkulds gesmachter Misch; in 4 Bersuchen wurde zur Messung der wahren Erhitzungsdauer die Strömungsgeschwindigkeit kleinster Theilschen (zweimal Mangansuperorydshydrat, zweimal Bariumkarbonat in Basser ausgeschwemmt) bes



Fig. 7.

ftimmt. Die bei den Versuchen inne gehaltenen höchsten Temperaturen waren 110°, 115° und 120°; die nach der Füllung des Erhigers bemessenen Betriebszeiten waren bei 9 Versuchen der Fünfminuten= und bei 8 Versuchen der Fünfzehnminutenbetrieb. Ein Versuch mißlang infolge Riemenbruches; bei einem anderen Versuche war vor Einsegen des kontinuir- lichen Betriebes die Milch der ersten Füllung im Erhiger 18 Minuten auf 120° erhigt, und dadurch zwar nicht durch Ansegen an die Wandungen des Erhigers angebrannt, aber doch so verändert, daß die gesammte Milch für Konsumzwecke unbrauchdar wurde. Die Ergebnisse der übrigen 15 Versuche konnten für die Beurtheilung des neuen Pasteurisirungsversahrens verswerthet werden. Aufsallende Unterschiede in der Haltbarkeit ließen sich zwischen der im Fünfsminutenbetriebe und der im Fünfsehnminutenbetriebe erhisten Milch bei den nur in geringem Umfange ausgeführten vergleichenden Versuchen nicht sesssten Milch bei den nur in geringem Umfange ausgeführten vergleichenden Versuchen nicht sesssten. Wir nußten uns überhaupt in der Zahl der Versuche einschränken, weil wir zu berücksichtigen hatten, daß für den Geschäftssinhaber mit jedem Versuche ein nicht unerheblicher Verlust an Zeit und Geld verknüpft war.

Befonders hervorgehohen seien zunächst die Ergebnisse ber Bersuche zur Messung ber wahren Erhigungsbauer.

Un Stelle ber Mild murden Aufschweinmungen von fein vertheiltem Manganfuperorydhydrat ober Bariumkarbonat in Wasser burch den Apparat geschickt, und zwar bei einer Erhitung auf 110°, sowohl im Funfzehn- wie im Funfminutenbetrieb, wobei auf regelmäßigen Bang der Pumpe forgfältig geachtet murbe. 1/2, 1, 2, 3 2c. Minuten nach bem Gingiegen ber Aufschwemmung in bas Baffin murben am Ueberlauferohre bes Erhigers Broben entnommen und untersucht. Beim Fünfzehnminutenbetriebe erichienen bas Mangansuperoryd nach 4, das Bariumkarbonat nach 2 bis  $2^{1/2}$  Minuten im Uebergelaufenen, beim Fünfminutenbetriebe bas Mangansuperoryd nach 2, bas Bariumkarbonat nach 1/2 bis 1 Minute. Die Bersuche mit Bariumkarbonat waren empfindlicher, weil ber Nachweis geringer Mengen auf chemischem Bege geführt werben konnte, während wir uns bei Anwendung des Mangansuperorphes mit dem Auftreten der Trübung begnügen Die mahre Erhigungsbauer innerhalb des Erhigers beim Funf- und Funfzehnminutenbetrich ift, wenigstens für einen Theil ber Milch, nach biefen Berfuchen auf bas geringe Mag von etwa 1/2 bis 2 Minuten zu bemeffen. Allerdings gelten diefe Bahlen nur fur den fleinen Versuchsapparat mit seinem 45 l fassenden Erhitzer. Für die Apparate im Großbetriebe mit Erhigern von 400 1 Inhalt burfte bie mahre Erhigungebauer vielleicht etwas höher zu veranschlagen sein. Dazu kommt, daß bie Erhigungsbauer burch ben Aufenthalt ber Milch im Entlüfter etwas verlangert wirb. Die Berfuche mit Mangansuperoryd zeigten gegenüber ben entsprechenben Bersuchen am alten Apparate eine entschiedene Berlangerung ber mahren Erhitungsbauer beim Funfzehnminutenbetriebe: ber neue Apparat 4 Minuten, gegen 2 Minuten beim alten Apparate. Die Erhigungsbauer wird nach biefen Berfuchen vollfommen ausreichend sein, um bei ben augewandten hohen Temperaturen etwaige Krantheitserreger abzutobten, vorausgefest, daß plogliche Menderungen in ber Stromungsgefcwindigfeit mahrend bes Betriebes und ein Emporichleubern ber Milch nicht vorkommen. Bahricheinlich werden die Apparate bes Großbetriebes fich in biefer Beziehung gunftiger verhalten, sowohl ihrer Große wegen, als auch weil bei ihnen ein regelmäßiger Gang ber Maschine und in Folge beffen auch der Bumpe und des Rührwerks ftattfindet, was am Berfuchsavvarate feineswegs der Fall war.

An zweiter Stelle ist das Ergebniß der Versuche mit der durch tuberkulöse Organe infizirten Milch zu erwähnen. Die Tuberkelbazillen sind in allen Fällen, auch beim Erhitzen im Fünfminutenbetriebe abgetödtet worden. Allerdings war dies nach den Versuchen von Forster u. A. zu erwarten, aus denen hervorgeht, daß Tuberkelbazillen schon nach 1-minutenslangem Erhitzen auf 95° abgetödtet werden. Immerhin kann das Ergebniß als eine wissensschaftliche Erhärtung der durch die Landwirthe gemachten Beobachtung angesehen werden, daß die Versütterung der durch den Kleemann'schen Apparat gegangenen Milch die Entstehung von Tuberkulose bei Schweinen und Kälbern verhütet. Wir können noch hinzusetzen, daß eine derartige Pasteurisirung auch die Gefahr der Uebertragung von Maul- und Klauenseuche erfahrungsgemäß ausschließt.

Die große Oberfläche der Heizwandungen — beim Versuchsapparat 1,65 qm, bei den größeren Apparaten der Praxis bis  $11~\mathrm{qm}$  — bewirkte eine gleichmäßige und schnelle Verstheilung der Wärme. Die Wärmeausnutzung war, nach den Kondenswassermessignen, eine nahezu vollkommene. Der neue Apparat war im Stande, die Milch in verhältnißmäßig kurzer Zeit bis auf etwa  $120^{\circ}$  zu erhigen, ohne daß ein eigentliches Anbrennen der Milch oder

Anseten von Eiweißkrusten an die Heizstächen stattsand, sofern für gründliche Reinigung des Erhitzers vor Beginn des Betriebes gesorgt, der Erhitzer genügend abgefühlt war, und die Pumpe keine Luft einpumpte. Dieses günstige Ergebniß wurde theils durch das Rührwerk, theils dadurch erreicht, daß beim Erhitzen große Temperaturunterschiede zwischen der Milch und den Bandungen des Erhitzers vermieden wurden. Die vom Druck befreite Milch verließ den Erhitzer mit einer Temperatur von 98—99°, den Kühler 18—20° warm. Farbe und Geschmack der Milch waren im Bergleiche zur Rohmilch beim Fünsminutenbetriebe kaum merkbar, beim Fünszehnminutenbetriebe dagegen schon deutlich verändert, jedoch nicht derartig, daß die Berwendbarkeit der Milch wesentlich beeinträchtigt wurde. Die Milch des Fünszehns bis Zwanzigminutenbetriebes war in manchen Fällen einer sogenannten Dauermilch ähnlich.

Der Reimgehalt ber Milch wurde durch das Berfahren im Allgemeinen starf herabgedrückt. Eine Bernichtung sammtlicher Reime beim kontinuirlichen Betriebe wurde nicht beobachtet. Die zu verschiedenen Zeiten des Betriebes entnommenen Proben verhielten sich bakteriologisch unsgleich. Unmittelbar nach dem Erhitzen untersuchte Proben zeigten häusig so geringen Reimsgehalt, daß die direkten Aussaaten steril blieben, während die Proben nach eins die mehrtägigem Ausbewahren bei mittleren und höheren Temperaturen nicht selten Keimzahlen die zu mehreren Millionen auswiesen. Als verdorben wurde die Milch angesehen, wenn sie die Kochs und Alkoholprobe in nicht mehr aushielt oder ihr Reimgehalt ein hoher war. Dabei wurde mehrssach beobachtet, daß anscheinend unveränderte, selbst die Alkoholprobe noch aushaltende Milch zahlreiche Keime enthielt. Der Keimgehalt von Proben derselben Entnahme war oft ungleich. In einigen Fällen konnte nachgewiesen werden, daß Milch, deren Keimgehalt im Erhiger bedeutend herabgeset war, nachträglich beim Durchgange durch den Kühler wieder Keime aufsgenommen hatte. Der Vernichtung im Erhitzer sielen anscheinend vornehmlich die (bei 18 bis 20°) schnell wachsenden Arten anheim, während die langsamer wachsenden, peptonisirenden (sporenbildenden) den Kartosselbazillen und Heubazillen verwandten Arten lebenskräftig blieben.

Für die Beurtheilung der praktischen Leistungsfähigkeit des Versahrens diene folgendes: Die Haltbarkeit der Milch war in manchen Fällen für Temperaturen über 22° sehr erheblich verlängert. Bei Temperaturen unter 22° hielt sich die erhitzte Milch in drei Versuchen 30 bezw. 40 Stunden, in einem Versuche bis über 3 Tage, in zwei Versuchen bis zu 5 und in zwei Versuchen bis über 7 Tage länger als die Rohmilch. In einem Falle war die Haltbars machung mißglückt, die erhitzte Milch gerann nur wenige Stunden später als die Rohmilch. Die Haltbarkeit der zu verschiedenen Zeiten pasteurisirten Milch war demnach keine gleichs mößige. Dieser Uebelstand dürfte in der meist schlechten Beschaffenheit der Rohmilch, in dem unregelmäßigen Gange der Pumpe und des Rührwerks sowie in der zeitweisen Verunreinigung der Milchwege seine genügende Ertlärung sinden.

In Bezug auf die weitere Behandlung der durch die Kleemann'schen Apparate gegangenen Milchmengen ergeben unsere Beobachtungen gewisse Regeln, welche die Milch-wirthschaften und Konsumenten dringend beachten sollten, zumal es in der Absicht der Firma liegt, ihre Apparate zur Erhizung, "Sterilisation", von Vollmilch für menschliche

<sup>1)</sup> Die Alfoholprobe wird in ben Milchwirthschaften meist an Stelle ber weniger empfindlichen Kochprobe zur Prüfung ber Milch benutzt. Bei ber Alfoholprobe barf die mit einem gleichen Raumtheil Alfohol von 68 Bol.% im Reagirchlinder gemischte Milch eine Abscheidung ober ein Ansetzen von Eiweißstöcken (Gerinnsel) an die Bandung des Probirröhrchens nicht erkennen lassen.

Genußzwecke zu empfehlen. Die Milch ift durch die Erhitzung in ihrem Bakteriengehalte berart verändert, daß ihr zweierlei Gefahren drohen. Zunächst ist sie weit mehr, wie die Rohmilch, der Einwirkung von Fäulnißbakterien ausgesetzt, die ihr durch unsaubere Auffangesgesäße und auf sonstigen Wegen zugeführt werden können, und die auch bei niederer Temperatur wachsen und Zersetzungen hervorrufen, wie sie in gewöhnlicher Rohmilch nicht vorkommen können. Dann aber besteht die Gefahr, daß bei unzureichender Kühlung oder bei höherer Außentemperatur die in der Apparatmisch stets noch vorhandenen, peptonisirenden, sporenbildenden Bakterien zum Auskeimen gelangen, und nun die von Flügge<sup>1</sup>) studirte, schädliche Beränderung der Milch sich herausbildet. Um diesen Eventualitäten vorzubeugen, ist die erhitzte Milch sorgfältig (durch Reinheit der Milchwege, Kühler, Transportsgesäße) gegen eine Wiederinfektion zu schützen, gut abzukühlen, möglichst kühl zu halten und so schnell wie thunlich dem Konsum zuzuführen.

Die Versuche, welche mit dem neuesten Apparate angestellt wurden, sind im Anhange in kurzen Bersuchsprotokollen bargelegt. Nachstehend seien einige Sätze als Schlußfolgerungen aus diesen Versuchen angeführt.

- 1. Der Apparat von Rleemann & Cie. war den bisher in den Moltereien gebrauch- lichen Erhigern für kontinuirlichen Betrieb überlegen.
- 2. Die neueste Konstruktion des Apparates hatte einige Mangel der alteren Apparate ber Firma beseitigt, wurde aber den hygienischen Anforderungen noch nicht vollkommen gerecht.
- 3. Der Apparat litt, wie alle bisherigen Pasteurisirapparate für kontinuirlichen Betrieb, an dem Fehler, daß bei ihm eine sichere Bestimmung der Erhitzungsbauer nicht möglich war, und daß diese zudem abhing von Zufälligkeiten im Gange des Motors, der Pumpe und des Kührwerkes. Die Fehler des kontinuirlichen Betriebes wurden indessen durch die bei dem Versahren angewandte, hohe Temperatur zum Theil ausgeglichen.
- 4. Die wahre Erhitzungsbauer im Erhitzer des Bersuchsapparates betrug für den Fünfminutenbetrieb durchschnittlich nur 1/2 Minute, für den Fünfzehnminutenbetrieb nur  $2^{1/2}$  Minuten. Hieraus ergiebt sich, daß bei dem Versahren eine kurzere Erhitzungsdauer, wie sie der Fünsminutenbetrieb bietet, sowie Temperaturen unter  $100^{\circ}$  nicht angängig sind.
- 5. Die Bedienung des Apparates erwies sich zwar als verhältnismäßig einfach, ersforberte aber, besonders beim Beginne und beim Ende des Betriebes zur Vermeidung von Fehlern ein nicht unerhebliches Maß von Ausmerksamkeit.

Bu Gunften des Kleemann'schen Versahrens muß hervorgehoben werden, daß die zu den Versuchen benutte Milch nicht frisch und fast regelmäßig stark mit Bakterien verunreinigt und die ungleichmäßige Haltbarmachung der Milch wahrscheinlich hauptsächlich davon abhängig war. Bekanntlich ist man neuerdings allgemein zu der Erkenntniß gekommen, daß ein Pasteurisiren oder gar Sterilisiren sich praktisch nur dann sohnt, vom hygienischen Standspunkte aus auch nur dann zulässig ist, wenn die Rohmilch noch frisch und das sogenannte "Inkubationsstadium" der bakteriellen Zersetung noch nicht weit vorgeschritten ist.). Wir

<sup>&#</sup>x27;) Flügge 1. c. Bgl. auch: A. Lübbert, Ueber die Natur ber Giftwirfung peptonifirenber Batterien, Beitfchr. f. Hygiene u. Inf. 1896, Bb. 22, S. 1.

<sup>2)</sup> Neuerdings bestimmt man nach Soxhlet, Plauth u. A. vor dem Pasteurisiren oder Sterilisiren das Inkubationsstadium durch Titriren der Säure in der Milch und macht die Zulassung zur Vasteurisirung vom Ausfall dieser Prüfung abhängig. Bgl. Milchzeitung 1896, S. 700.

konnten barauf nicht Rücksicht nehmen und waren gezwungen, die gerade vorhandene Mich zu verarbeiten. Wiederholt mußten wir den Bersuch abbrechen, weil bei der ziemlich hohen Temperatur des Bersuchsraumes Gerinnung der Rohmilch eintrat. Wir sind überzeugt, daß bei frischerem und reinerem Material die Ergebnisse günstiger ausgesallen sein würden. Dazu kommt, daß der Bersuchsapparat nur zeitweise in Betrieb gesett wurde und sowohl der Motor als auch die Bumpe immer erst in regelmäßigen Gang gebracht werden mußten, wodurch viel Zeit verging, während welcher die Rohmilch der Temperatur des Bersuchsraumes ausgesett war. Im Gegensate hierzu wird in den Molkereien streng darauf gehalten, daß die Rohmilch so frisch als möglich zum Pasteurisiren kommt, und daß die erhitzte Magermilch nach ausreichender Kühlung rechtzeitig zurückgeliesert wird, um innerhalb der nächsten 24 Stunden ihre Berwendung sinden zu können. Unter solchen Verhältnissen wird auch das Kleemann'sche Basteuristreversahren Befriedigendes leisten.

# Anhang.

Mit bem neuen Apparate wurden im Ganzen 17 Berfuche angestellt. Der Berlauf berfelben ift nach-fiebend in Form turger Berfuchsprototolle in chronologischer Reihenfolge aufgezeichnet.

Die Bersuche jur Bestimmung ber Stromungsgeschwindigkeit im Erhitzer burch feinsuspendirtes Mangansuperoryhhhybrat find Nr. 8 und 9 ber Reihe, die mit Bariumkarbonat Nr. 16 und 17.

Die Bersuche mit ber burch tuberkulöse Rinberorgane infizirten Milch find bie Nrn. 13, 14 und 15. Bersuche mit Bollmilch find Nr. 1, 4, 10, 11, 12; mit Magermilch Nr. 2, 3, 5, 6, 7.

## 1. Berfuch bom 15. Ottober 1895.

Bollmilch. Erhitzung auf 120°, Finfzehnminutenbetrieb. Menge ber Milch etwa 100 1; bie Milch bestand die Alsoholprobe; Temperatur 7°; Füllung bes Erhitzers in 15 Minuten; Abstellen ber Bumpe, Erhitzen ber ersten Füllung; Temperatur ber Milch 10 Minuten nach Beginn des Erwärmens 100°, nach 13 Minuten 110°, nach 16 Minuten 115°, nach 19 Minuten 120°; ber Druck schwankte zwischen 0,5 und 1,25 Atmosphären. Die sich ausbehnende Milch trat bei etwa 115° in den Entlüster und von dort in den Kuhler, weil die rechtzeitige Deffnung des Ueberlaufrohres zum Bassin verabsäumt war. Nachdem die Milch etwa 18 Minuten auf 120° gehalten war, ersolgte unten au Erhitzer die erste Probeentnahme. Dann wurde die Pumpe wieder in Gang gebracht und der noch vorhandene Milchrest durch den Erhitzer, Entlüster und Kühler getrieben. Am Schluß des Betriebes wurde unten am Kühler noch eine Probe entnommen').

Untersuchungsergebniffe: Die Rohmilch hielt die Alfoholprobe nach brei Stunden nicht mehr aus; am anderen Morgen gerann fie beim Kochen; im Rubitcentimeter enthielt fie 178 580 Keime. Die erhitete Milch machte nach Farbe und Geschmad den Eindruck überhiteter Milch. Die Proben der ersten Entnahme hielten sich bei 18—20° (Zimmertemperatur), bei 30° und bei 37,5° acht Tage lang unverändert und waren keimfrei. Die Proben der zweiten Entnahme enthielten Keime (u. a. Farbstoffbildner, Koken und Hefen), die aus der Rohrleitung und dem Kühler stammten.

Für die Praxis ware diese überhitte Milch nicht zu brauchen gewesen. Trothem sind die Ergebnisses Bersuches zur Beurtheilung des Bersahrens werthvoll. Der Bersuch zeigte, daß die Erhitung der Milch binnen wenigen Minuten auf 120° möglich ift, ohne Anbrennen oder Ansat an die heizstächen. Er lehrte serner, daß zu Ansang des Bersuches aus Unachtsamkeit leicht eine Berunreinigung der Milchwege mit noch nicht ausreichend erhitzter Milch stattsinden kann, wodurch später der pasteurisiten Milch wieder Keime zugeführt werden. Schließlich bewies der Versuch, daß ein 18 Minuten langes Erhitzen der Milch auf 120° bei abzgestellter Pumpe Farbe und Geschmack der Milch derart verändert, daß sie den Verkaufswerth verliert.

<sup>1)</sup> Es wurden stets bei jeber Entnahme etwa 20 Proben in sterisen, 60 ccm faffenden Glasröhren und 5-10 Proben in 1/g-1 1 faffenden Kolben aufgefangen.

### 2. Berfuch vom 23. Ottober 1895.

Magermilch, 185 l von 8,5° Temperatur im Fünfzehnminutenbetriebe auf 110° erhitt; die Milch bestand die Altoholprobe; 19 Minuten nach Einlaß des Dampses war die Milchtemperatur auf 100°, und 4 Minuten später bei einem Druck von 0,4 bis 0,7 Atmosphären auf 110° gestiegen. Diese höhe wurde bei ruhender Pumpe 10 Minuten inne gehalten und dann die Pumpe wieder zum kontinuirlichen Betrieb in Gang gesetzt. Auf die Dauer des Bersuches annähernd gleichmäßig vertheilt wurden in sterilen Glasgesäßen und in kleinen nach Angabe der Firma konstruirten Metallkannen vier Probereihen am Ausstuß bes Rühlers entnommen.

Unterfuchungsergebniffe: Die Rohmild (viel Dildfdmug!) hatte im Rubitcentimeter 1503 000 Keime, hielt nach einigen Stunden die Altoholprobe nicht mehr aus und war am anderen Tage geronnen. Die erhitte Milch, von grauweißer Farbe und wenig verandertem Gefchmad, bielt, bei Bimmertemperatur (18-20%) aufbewahrt, die Alfohol- und bie Rochprobe bis nach funf Tagen aus; die in Blechkannen entnommenen Broben waren nach vier Tagen geronnen. Die in Rolben aufgefangenen Proben ber zweiten Entnahme waren nach feche, die ber britten Entnahme nach fieben Tagen geronnen, ju welcher Beit bie Proben ber erften und vierten Entnahme die Rochprobe noch aushielten, die ber vierten Entnahme bie Alfoholprobe aber nicht mehr. Nach acht Tagen war ber größte Theil ber Broben geronnen; einige Proben ber erften Entnahme bielten fich über gebn Tage anscheinend unverandert. Unmittelbar nach dem Erhiten ließen sich in den Aussaaten von 0,05 bis 0,1 ccm der Milch burch bas Plattenverfahren (Gelatine, Agar` Reime nicht nachweisen. Dies gelang erst nach breitägiger Aufbewahrung. Proben ber ersten Entnahme enthielten alsbann im Aubikcentimeter 8600 Keime, beren Zahl nach fieben Tagen auf 1200 000 bis 2160 000 wuchs und bei ber zweiten bis vierten Entnahme fo groß geworben war, bag fie ohne Berbunnung ber Mild nicht mehr bestimmt werben konnte. Die nach zehn Tagen anscheinend unverändert gebliebenen Proben enthielten im Aubifcentimeter bis ju 3 Diffionen Reime. Die Reime wuchsen langfam, ohne bas Ausfeben ber Mild auffallend zu verandern; Die fcnell machfenden Saurebildner waren bem Berfahren erlegen. Das Berhalten ber einzelnen Entnahmen war ungleich, auf eine ungleiche Bertheilung ber Reime hindeutenb.

Die Haltbarmachung der Milch bei Aufbewahrung im Zimmer bis jum fünften Tage war durch ben Bersuch gelungen, mahrend die Rohmilch schon nach einem Tage gerann. Die Herabsetung der Keimezahl war eine bedeutende, mithin der Gesammtersolg in diesen beiden Richtungen zufriedenstellend.

## 3. Verjud vom 2. November 1895.

Magermilch, 2001 von 8° Temperatur; Erhitzung auf 115° im Fünfminuten-betriebe. Die Milch hielt die Altoholprobe aus; 24 Minuten nach dem Dampfeinlaß war die Milchtemperatur auf 100°, nach weiteren 4 Minuten auf 105° und 3 Minuten später auf 115° gestiegen, in welcher höhe sie erhalten blieb; nach 5 Minuten langem Abstellen der Bumpe setzte der kontinuirliche Betrieb ein; 4 Minuten später brach ein Trausmissionsriemen, und der Bersuch mußte aufgegeben werden. Schon am Nachmittag war die gesammte Milch sauer, ein Beweis für die Schwierigseit, in Berlin größere Mengen frischer keimarmer Milch zu beschaffen!

### 4. Verfuch bom 7. November 1895.

Bollmilch, 1851 von 23° Temperatur; Erhitzen auf 110° im Finfminutensbetriebe. Die Mich hielt bie Alfoholprobe aus. Durch Unachtsamseit war beim Beginn bes Bersuches Milch burch ben Entlüster in die Rohrleitung und den Kühler gesommen. 20 Minuten nach Einlaß des Tampses war die Milchtemperatur 100°, 6 Minuten später 110°; bei 100° erfolgte der Rücksuch der sich ausdehnenden Milch in das Sammelgefäß. Die erste Füllung wurde 5 Minuten bei abgestellter Pumpe auf 110° gehalten (Druck 0,5-0,6 Atmosphären); alsdann setzte der kontinuirsiche Betrieb ein. Nach einem Absinken der Temperatur auf 102° erfolgte ein plötzlicher Anstieg auf 115°; an der nicht sest genug angezogenen, oberen Stopsbüchse trat etwas Milch aus. Unregelmäßigkeiten im Gang der Pumpe bewirkten, daß die Milch meist etwas langsamer, zuweilen aber auch etwas schneller, wie beim richtigen Fünsminutenbetriebe durch den Erhitzer ging. Drei Probeentnahmen in Abschnitten von 10 die 15 Minuten fanden statt.

Untersuchungsergebnisse: Die Rohmisch hatte im Rubikentimeter 206460 Reime, hielt Rachmittags die Kochprobe nicht mehr aus und war am anderen Tage geronnen; die erhitzte Milch, an Farbe und Geschmad nur wenig verändert, wurde bei Zimmertemperatur (18-20°), bei 22° und bei 30° aufbewahrt und war in allen Proben nach 4-6 Stunden noch unverändert. Am nächsten Tage waren die bei 30° gehaltenen Proben aller drei Entnahmen geronnen; von den bei 22° bewahrten Proben waren die der ersten beiden Entnahmen sauer und gerannen beim Kochen; die Proben der dritten Entnahme hielten die Koche, aber nicht mehr die Alkoholprobe aus. Die im Limmer ausbewahrte Milch der ersten Entnahme war am anderen

Tage in allen Proben geronnen; die in Röhrchen entnommenen Proben der zweiten und dritten Entnahme hielten beide Proben, die in Literkolben nur noch die Kochprobe aus. Nach zwei Tagen war die Milch aller Proben did geronnen. Die bei Zimmertemperatur gehaltene Milch der ersten Entnahme enthielt nach einem Tage im Kubikcentimeter über 11 Millionen Keime, die der zweiten Entnahme über 8 und die der dritten Entnahme über 3 Millionen.

Mithin war die Haltbarmachung der Milch mißgludt, allem Anschein nach in Folge der Berunreinigung der Milchwege im Anfang des Bersuches und des unregelmäßigen Ganges der Pumpe und des Rührwerks.

### 5. Verfuch vom 18. November 1895.

Magermilch, 200 1 von 13,5° Temperatur; auf 120° erhitzt im Fünfminutenbetriebe. Die Mich hielt die Alfoholprobe aus. 30 Minuten nach Anlassen des Dampses war die Michtemperatur 100°; die übersochende Mich stoß in's Bassin zurück; nach 34 Minuten bei einem Druck von
1,5 Atmosphäre war die Temperatur von 120° erreicht und 5 Minuten später begann der kontinuirliche
Betrieb; die Temperatur sank zuerst auf 115° und erreichte 8 Minuten später wieder 120°. Zur selben Zeit
erschien die erste Milch unten am Kühler. Die erste Füllung war demnach dis über die Hälfte ausgesocht').
Rach 1 Stunde 2 Minuten waren die 200 1 Misch übergepumpt bei ungleichmäßigem, meist zu langsamem
Gange der Pumpe; die letzte Füllung wurde noch 5 Minuten erhitzt und dann der Betrieb beendet. Bier
Probeentnahmen sanden statt, 15, 20, 29 und 34 Minuten nach Erreichung der höchsten Temperatur.

Untersuchungsergebniffe: Die Rohmilch enthielt im Rubitcentimeter 1670400 Reime, ließ fich fcon nach einigen Stunden nicht mehr tochen und war am anderen Tage bid geronnen. Die erhitte Mild, von etwas grauweißer Farbe, im Geschmad nur wenig verändert, wurde bei 18-20°. 22° und 30° aufbewahrt. Rach etwa 6 Stunden zeigten fich die fammtlichen Proben noch unverändert. Am anderen Tage waren von ben bei 30 gehaltenen Broben bie ber erften und zweiten Entnahme unter Gasbilbung geronnen; von ber britten Entnahme mar etwa bie Salfte, von ber vierten Entnahme eine Brobe geronnen; bie nicht geronnenen Broben gerannen beim Rochen. Bon bei bei 220 aufbewahrten Broben waren bie ber erften und zweiten Entnahme noch dunnfluffig, anscheinend unverändert, gerannen aber zum Theil beim Rochen, mahrend bie der dritten und vierten Entnahme beibe Proben aushielten. Rach zwei Tagen (Abends) waren bie bei 220 gehaltenen Broben ber erften brei Entnahmen geronnen; einige Broben ber vierten Entnahme gerannen erft beim Rochen. Die bei Bimmertemperatur bewahrten Broben hielten nach einem Tage die Roch- und Alfoholprobe noch aus, die ber ersten beiben Entnahmen waren nach zwei Tagen (Abends) geronnen, die der dritten Entnahme hatten ju biefer Beit fauerlichen Geruch und gerannen beim Rochen; Die ber vierten Entnahme, noch bunnfluffig, gerannen beim Rochen. Der Bafteriengehalt ber anicheinend unveränderten Proben, auch berfelben Entnahme, mar verschieden. Bon ber bei Bimmertemperatur bewahrten Mild enthielten Proben ber erften und zweiten Entnahme bis zu 2 Millionen, ber britten und vierten Entnahme 360 000 und 220 000 Reime im Rubilcentimeter; die bei 22 ° aufbewahrten, noch dunnfluffig gebliebenen Broben wiefen nach ungefähr 40 Stunden im Rubifcentimeter ber erften und zweiten Entnahme zahllofe, bis ju 14 Millionen, ber britten Entnahme 716000 und ber vierten Entnahme 520000 Reime auf. Die Reime ber verhaltnigmäßig batterienarmen Proben wuchsen in Gelatine und Agar auffallend langfam.

Die in diesem Bersuche pasteurifirte Milch hielt sich bennach im Allgemeinen bei 18° und 20° etwa 40 Stunden langer als die Rohmilch. Die verschiedenen Erhitzungsphasen hatten aber verschiedene Ergebnisse; die Mischproben verhielten sich hinsichtlich des Bakteriengehaltes ungleichmäßig. Die während der zweiten Hälfte der Erhitzung gewonnenen Proben (dritte und vierte Entnahme) enthielten weniger Keime und gerannen etwas später. Die Unregelmäßigkeiten des kontinuirlichen Betriebes (Erhitzung, Pumpe, Rührwerk) dürfte die Hauptursache dafür sein.

## 6. Berfuch vom 21. November 1895.

Magermilch, 220 1, 8° Temperatur; Erhitzung auf 110° im Fünfminutenbetriebe. Die Milch hielt die Altoholprobe aus. 21 Minuten nach Einlaß des Dampfes war die Milchtemperatur 105°, 1 Minute später 110°; nach 5 Minuten weiteren Erhitzens setzte der kontinuirsiche Betrieb ein, und 3 Minuten darauf trat die Milch in den Entsüster; das Pumpen dauerte 27 Minuten, die Wilch aus dem Bassin verschwunden war; Abstellen der Pumpe und Erhitzen der letzten Füllung noch 5 Minuten lang, dann Schluß der Erhitzung und Ablassen der letzten Füllung in den Rühler. Zunächst waren drei Entnahmen erfolgt, je 7, 14 und 21 Minuten nach Erreichung der höchstemperatur von 110°; dann Absüllung der hauptmenge der

<sup>1)</sup> Bahricheinlich spielte babei u. a. neben ber Birtung bes Rührwerts die oben angedeutete Glodenwirfung bes vom Deckel herabhängenben, mittleren Hohlenflinders eine Rolle.

Mild in große Kannen und ichlieflich, 33 Minuten nach Erreichung ber Hochstemperatur und 4 Minuten vor Schluß ber Erhitung, lette, vierte Entnahme.

Untersuchungsergebniffe: Die Rohmilch hatte im Rubifcentimeter 1233600 Reime und hielt schon nach einigen Stunden die Alkoholprobe nicht mehr aus. Am anderen Tage bei Zimmertemperatur war fie noch ziemlich bunnfuffig, gerann aber alsbalb volltommen beim Rochen. Die erhitte Milch, von leicht grauweißer Farbe und wenig verändertem Magermilchgeschmad, wurde bei 18-20°, 23 ° und 30 ° aufbewahrt. Rad zwei Tagen waren von ben bei 30 ° gehaltenen Proben ber erften, britten und vierten Entnahme einige geronnen, während die übrigen Roch- und Alfoholprobe aushielten. Nach brei Tagen bestanben einzelne Broben ber Mild bei 30° die Altoholprobe nicht mehr. Nach vier Tagen maren bie meiften Broben von 30 geronnen; einige ber zweiten Entnahme zeigten auf mafferiger, mit Nafeinflocken durchsetzter Flussigkeit eine Bakterienhaut. Nach fünf Tagen waren alle noch übrigen Broben von 30.0 geronnen. Bon ben bei Bimmertemperatur und bei 22° gehaltenen Proben hielten fich einige bis jum elften Tage anicheinend unverändert, die meiften waren umgeschlagen; auch hier Batterienhäute. Die Entnahmen zeigten unter fich eigentlich feine großen Unterschiede; Diefe machten fich aber geltend zwischen verschiedenen Proben berfelben Entnahme. Die vierte Entnahme zeigte im Bergleich mit ben brei vorhergegangenen Entnahmen eine etwas geringere Haltbarkeit. Bielleicht war dies darauf zurückzuführen, daß nach dem Abstellen der Bumpe im Anfang der Erhitzung der letzten Füllung stets ein Ueberkochen der Milch in den Entgafer ftattfinbet.

Die pasteurifirte Milch bieses Bersuches hielt fich mithin bei 30° bis zu einem, bei 20 und 22° vier bis fünf Tage, allerdings zeigten bie anscheinend unveränderten Proben nach biefer Zeit reichen Reimgehalt.

#### 7. Verfuch vom 28. November 1895.

Magermisch, 200 1 von 6° Temperatur; auf 110° erhitzt im Fünfzehnminutenbetriebe. Die Milch bestand die Alsoholprobe; Füllung des Erhitzes in 15 Minuten bei einer Tourenzahl des Motors von 100; 10 Uhr 41 Minuten Dampfeinlaß; nach 30 Minuten Temperatur im Erhitzer 100°, 3 Minuten später 110° bei einem Druct von 0,5 bis 0,7 Atmosphären. Nach vierteskündigem Beitererhitzen der ersten Füllung setze der kontinuirliche Betrieb ein; ungleichmäßiger, oft zu langsamer Gang der Pumpe; 13 Minuten nach Biederingangsetzen der Pumpe steigt die erste Milch in den Entgaser; die Biederanssullung des ausgekochten Erhitzes dauerte daher an 13 Ninuten; Steigerung des Dampforuckes zur Erhöhung der Tourenzahl der Maschine, die auf 75 gesunken war; mangels eines Regulators ging der Motor nun etwas zu schnell und die Temperatur der Milch stieg auf 116°; 12 Uhr 3 Minuten waren 44 l Milch in große Kannen entnommen. Die Farbe der Milch erschien ziemlich gelb; eine um 12 Uhr 10 Minuten entnommene Probe sah etwas heller aus. Bis 12 Uhr 20 Minuten waren gegen 70 l in Blechsannen abgesüllt; alsdann, 55 Minuten nach Einsehn des kontinuirlichen Betriebes, kurz vor dessen Schluß, wurden die Untersuchungsproben entnommen.

Untersuchungsergebnisse: Die Rohmisch enthielt im Aubikentimeter 240000 Keime und gerann am anderen Tage langsam beim Kochen. Die erhitzte Milch, hellgelb und im Geschmad etwas verschieden von der rohen Magermilch, wurde bei Zimmertemperatur (18—20°, 22°, 30° und bei 37,5° ausbewahrt; am anderen Tage alle Proben anschienend unverändert; nach drei Tagen einige Proben bei 30° und 37,5° geronnen; einige anschienend unveränderte hielten die Alkoholprobe nicht mehr aus; nach vier und fünf Tagen wieder einige Proben geronnen; nach acht Tagen der größte Theil der Proben von 30° und 37° geronnen; die nicht geronnenen hielten beide Proben nicht mehr aus. Die bei 18—20° und 22° gehaltenen Proben blieben bis zum siebenten Tage anschienend unverändert, dann trat langsam Gerinnung ein, aber zu verschiedenen Zeiten; in einigen Röhrchen hielt die Milch die Alkoholprobe noch nach zwölf Tagen aus.

In den direkten Aussaaten vom ersten Tage wurden Bakterien nicht gefunden; dasselbe galt bis zum britten Tage von den bei 18-20° und bei 22° gehaltenen Proben; erst nach vier Tagen kounten in der Milch von 22° Keime nachgewiesen werden, 126000 und 180000 im Rubikcentimeter. Nach sieben Tagen hatten die Keime stark zugenommen, 406000, 549000, 1054800 und in manchen Proben zahllose Keime. Auch in einigen der bei 30° und 37,5° gehaltenen Proben konnten am ersten und zweiten Tage Bakterien nicht nachgewiesen werden, in anderen Proben dagegen zahlreiche Keime, die nach drei Tagen zahllos wurden.

Die Haltbarmachung ber Milch war für Temperaturen von 20° und 22° biesmal bis zum fiebenten Tage gelungen; bei 30° und 37,5° hielt sich die Milch ungefähr bis zum anderen Tage gut. Der Reimgehalt anscheinend unveränderter Proben erwies sich aber als sehr verschieden, tropdem alle Proben gleichmäßig hintereinander gegen Schluß der Erhitzung entnommen waren.

## 8. Berfuch bom 20. Dezember 1895.

Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit im Erhitzer zur Messung der wahren Erhitzungsdauer kleiner Theilchen beim Fünfzehnminutenbetriebe mit einer Aufschwemmung von Mangansuperorydhydrat; Erhitzung auf 110°, Tourenzahl des Motors 100. Rach Füllung des Erhitzers mit Basser und Erhitzen desselben dis 110° wurde die Mangansuperorydausschwemmung dem Basser im Bassen unmittelbar an der Saugrohrmündung zugemischt. Nach Markirung der Zeit erfolgten die Prodeentnahmen an dem vom Obertheil des Erhitzers kommenden Uebersteigerohr nach 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Minuten. Die Prode nach 2 Minuten war klar; nach 3 Minuten Trübung unstäher; nach 4 Minuten schwache, aber deutliche Trübung; nach 5 Minuten sehr deutliche Trübung und Bodensat; nach 6 Minuten ziemlich starke Trübung und Bodensat; nach 7 Minuten Bräunung und Bodensat.

#### 9. Berfuch bom 21. Dezember 1895.

(Wie bei 8.)

Aufschwemmung von Manganfuperorybhybrat, erhitt auf 110° im Fiinfminutenbetriebe. Entnahme ber Broben nach 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 und 3,5 Minuten.

Die Proben von 0,5 und 1,0 Minuten waren flar,

die Probe von 1,5 Minuten zeigte undeutliche Erfibung,

" 2,0 " " fcmache Gelbfarbung.

" " 2,5 " " fehr deutliche Braunung und Abfat,

, " 3,0 " " ftarte Braunung und Sat,

" 3,5 " " fehr ftarte Braunung und Sat.

Ergebnisse ber letzten beiben Bersuche: Beim Fünfzehnminutenbetriebe war nach 4, beim Fünfminutenbetriebe nach 2 Minuten bas Mangansuperoryd im Ablauswasser erschienen. Die sein aufgeschwemmten Theilchen passirten baher ben ganzen Weg vom Bassin, durch Pumpe und Ablaufrohr innerhalb der angegebenen, kurzen Zeit.

Hieraus ergiebt fich für den verbefferten Apparat hinfichtlich der wahren Erhitzungsdauer der Milchetbeilchen eine etwas gunftigere Zahl, als für den alten Apparat, bei welchem die wahre Erhitzungsdauer im Fünfzehn minutenbetriebe auf nur zwei Minuten bestimmt wurde.

### 10. Berfuch vom 12. Februar 1896.

Bollmilch, 230 1, von 9,5 Temperatur; Erhitzung auf 115° im Fünsminutenbetriebe. Die Milch bestand die Alsoholprobe. Die Füllung dauerte 5 Minuten 47 Sekunden. Dampfeinlaß 10 Uhr 11 Minuten; nach 33 Minuten wurden 100° und nach 40 Minuten 115° bei 0,8-0,9 Atmosphäre Dampsdrud erreicht; vorübergehend sieg der Dampsdrud auf 1,5 Atmosphären und die Temperatur auf 118°; beim weiteren Gange der Erhitzung schwankte die Temperatur zwischen 112-115°; Ansang des kontinuirlichen Betriebes 10 Uhr 54 Minuten mit Absinken der Temperatur auf 113°, die durch Erhöhung des Druckes auf 1,1 Atmosphäre alsbald wieder stieg; 11 Uhr 57 Minuten trat die Milch in den Entgaser (Geräusch). Entnahme der ersten Proben um 11 Uhr 3 Minuten, nachdem schon vorher eine 22,5 1 fassende Kanne aufgesangen worden war; die 11 Uhr 15 Minuten waren drei Kannen gefüllt, und es ersolgte 12 Minuten nach der ersten Probeentnahme die zweite (in Kolben und Röhrchen); dritte Entnahme 16 Minuten nach der ersten in Kolben. Die Temperatur der gefühlten Milch war 18-20°.

Untersuchungsergebnisse: Die Rohmilch enthielt im Aubitcentimeter brei Millionen Reime, war bei 18° am anderen Tage noch dünnflüssig, gerann aber beim Kochen. Sinige Proben der Rohmilch, bei 22° gehalten, war nach einigen Stunden did geronnen. Die erhipte Milch der ersten Entnahme zeigte leichten Rothstich, während die beiden späteren Entnahmen nur eine Spur gelblicher erschienen, als die Rohmilch; ganz leichter Kochgeschmad war vorhanden. Die unmittelbar nach dem Erhipen ausgesäte Milch wies im Kubikentimeter 700—800 Keime auf. Die Proben wurden bei 18°, 22° und 37,5° ausbewahrt. Die von 37,5° waren unter Gasbildung am anderen Tage sämntlich geronnen; die der ersten Entnahme zeigten einen röttslichen Schein. Die Proben von 22° hielten am anderen Tage zum Theil noch die Kochprobe aus, die Alsoholprobe dagegen nicht mehr. Im Kubikentimeter wurden über 9 Millionen Keime gefunden. Die bei 18° ausbewahrten Proben erschienen am andern Tage Noends unverändert, hielten die Alsoholprobe aus, enthielten aber zum Theil bis zu 2 Millionen Keime. Nach zwei Tagen war die Milch von 22° dic geronnen; die von 18° war noch dünnssässig und gerann beim Kochen. Die verschiedenen Entnahmen zeigten in der Haltbarkeit keine ausssalienen Unterschiede, nur die erste Entnahme gerann etwas früher.

Die Haltbarmachung ber Milch mar bei diesem Bersuche nur bis zum zweiten Tage (etwas über 30 Stunden) geglückt, dabei zeigte die ausbewahrte Milch einen sehr hohen Reimgehalt, trothem derfelbe unmittelbar nach dem Erhipen von 3 Millionen auf 700—800 herabgedrückt worden war.

5\*

### 11. Berfuch bom 6. Mars 1896.

Bollmilch, 200 1 von 8° Temperatur; Erhitung auf 110° im Fünfzehnminutenbetriebe. Die Milch hielt die Alkoholprobe aus; Temperatur der ersten Füllung 22°; Dampfeinlaß 10 Uhr 20 Minuten; nach 26 Minuten 100°, nach 30 Minuten 110° bei 0,6 Atmosphären Druck; nach 10 Minuten langem Erhitun Beginn des kontinuirlichen Betriebes, wobei die Milchtemperatur vorübergehend auf 108° fank, um nach geringer Erhöhung des Drucks wieder 110° zu erreichen; 11 Uhr 9 Minuten Eintritt der Milch in den Entgaser; die Nachfüllung der beim Kochen der ersten Füllung sidergelausenen Milch dauerte mithin ungefähr 9 Minuten. 11 Uhr 12 Minuten, 12 Minuten nach Einsetzen des kontinuirlichen Betriebes, erste Probeentnahme unten am Kühler; bis 12 Uhr 37 Minuten Abfüllung von drei Kannen zu je 22,5 1; dann zwei weitere Probeentnahmen um 12 Uhr 40 Minuten und 12 Uhr 45 Minuten, 1 Stunde 40 Minuten und 1 Stunde 45 Minuten nach Beginn des kontinuirlichen Betriebes.

Untersuchungsergebnisse: Die Rohmilch hatte 1716000 Keime im Kubikentimeter, war nach mehreren Stunden noch dunnflussig, gerann aber beim Kochen. Die erhitzte Milch der ersten Entnahme war etwas gelb gefärbt, die der beiden weiteren Entnahmen bedeutend schwächer, aber immer noch deutlich; sie hatte leichten Kochgeschmad. Ihre unmittelbar nach dem Erhitzen angesetzen Aussaaten ließen Keime nicht erkennen. Bon den bei 37,5° belassenen Proben war ein Theil nach drei Tagen umgeschlagen, ein anderer Theil hielt die Kochprobe noch aus, die Alsoholprobe nicht mehr. Die bei 18° und 22° ausbewahrten Proben waren unverändert geblieben und zeigten nur geringen Keimgehalt. Auf 37,5° gesetzt war nach weiteren zwei Tagen, im Ganzen also nach fünf Tagen, etwa der vierte Theil geronnen. In Plattenaussaaten der nach dieser Beshandlung noch unverändert gebliebenen Proben konnten (aerobe und anaerobe) Bakterien nicht nachgewiesen werden. In den geronnenen Proben wurde eine zur Gruppe der Kartosselbazillen gehörige Stäbchenart gefunden.

Die Haltbarmachung ber Milch war in biefem Bersuche bei 18° und 22° bis über ben britten Tag hinaus gelungen. Die Milch zeigte auch bei Temperaturen über 22° eine beutliche Berlängerung der Haltbarkeit. Der Reimgehalt ber erhitzten Milch erwies sich in den verschiedenen Proben als sehr verschieden, und auch für die Proben berselben Entnahme als ungleich.

### 12. Verfuch bom 19. Mai 1896.

Bollmilch, 200 1, von 13° Temperatur; Erhitzung auf 110° im Fünfzehnminutenbetriebe. Die Alfoholprobe zeigte ganz geringe Flöckhenbildung; Füllung des Erhitzers in 12 Minuten; Dampfeinlaß 10 Uhr 49 Minuten; Temperatur der Milch im Erhitzer 22°; nach 15 Minuten 100°; 3 Minuten später waren 110° bei einem Dampfdruck von 0,7 Atmosphären erreicht; 11 Uhr 28 Minuten nach inzwischen erfolgtem Einsetzen des kontinuirlichen Betriebes Eintritt der Milch in den Entgaser; Milchtemperatur 112°. Bis 11 Uhr 59 Minuten Kannenentnahme von etwa 60 1 Milch aus dem Kühler; 11 Uhr 33 Minuten Milchtemperatur 113°; 11 Uhr 40 Minuten 116°; Entnahme der Proben gegen Schluß des Betriebes um 12 Uhr.

Untersuchungsergebnisse: Die Rohmilch mit 738000 Keimen im Kubikentimeter hielt sichen nach einigen Stunden die Kochprobe nicht mehr aus und war am andern Tag vollständig geronnen. Die erhitzte Milch zeigte in den unmittelbar nach dem Erhitzen der ausgesäten Proben im Kubikentimeter zwischen 10 und 250 Keime. Die bei 37,5° gehaltene Milch war nach einem Tage in allen Proben geronnen. Die Proben von 22° hielten wohl die Kochs aber nicht mehr die Alkoholprobe aus; sie enthielten dis zu 3 Millionen Keime, und waren nach zwei Tagen alle geronnen; die bei 18° gehaltenen Proben hielten am anderen Tage Abends die Alkoholprobe noch ziemlich aus; einzelne wiesen aber bis zu 2 Millionen Keime aus. Nach zwei Tagen hielten die Proben die Kochs aber nicht mehr die Alkoholprobe aus; nach drei Tagen war die Milch noch blinnstüffig, gerann aber beim Kochen.

Die Haltbarkeit ber erhitten Milch war im Bergleich zur Rohmilch nur um etwa 40 Stunden verlängert, ber Erfolg der Pasteurisation also nur mäßig. Der Keimgehalt war durch das Erhiten zwar ziemlich herabgebruckt, aber die überlebenden Keime vermehrten sich bei Zimmertemperatur binnen 24 Stunden erheblich, so daß am zweiten und britten Tage ein Umschlagen der Milch eintrat.

#### 13. Bersuch vom 17. Juli 1896.

Magermilch 160 1 von 20° Temperatur, mit tuberkulösem Thiermaterial versetht. Erhitung auf 110° im Fünfzehnminutenbetriebe. Das tuberkulöse Material war burch inniges Berreiben tuberkulöser Organe eines am Tage zuvor geschlachteten Rindes mit 21 Rohmisch und Durchtreiben der Berreibung durch ein Gazetuch hergestellt. Die so erhaltene Aufschwemmung, von der jeder Tropfen im Gesichtsselb zahlreiche Tuberkelbazillen enthielt, wurde mit der Milch im Bassin gut vermischt, Beim Bersuch war der Rühler ausgeschaltet. Die Probeentnahme geschah aus einer am Absuprohr angebrachten.

mit Hahn versehenen Rebenleitung. Borher waren von der infizirten Milch Proben für die Thierversuche entnommen. 2 Uhr 50 Minuten Anfang der Erhitzung; 2 Uhr 53 Minuten Mischtemperatur 40°; 3 Uhr
1 Minute, nach 11 Minuten waren 100° und um 3 Uhr 3 Minuten, 2 Minuten später, 110° erreicht.
Der kontinuirliche Betrieb konnte wegen kurzem Bersagen der Pumpe erst 3 Uhr 20 Minuten einsehen; um
3 Uhr 38 Minuten, 8 Minuten später, Sintritt der Misch in den Entlüster, um 3 Uhr 30 Minuten Austritt der Misch aus dem Absussiehen. Probeentnahme um 3 Uhr 48 Minuten, nachdem der kontinuirliche
Betrieb 28 Minuten gedauert. Die heißen Proben wurden sosort durch Sis gekühlt.

Untersuchungsergebnisse: Am 18. Juli erhielten vier Meerschweinchen von ber erhitt gewesenen Milch je 2 ccm in die Bauchhöhle; acht Kontrolthiere betamen in gleicher Weise das insigirte Rohmaterial injigirt. Die Kontrolthiere gingen am 19. und 20. Juli sammtlich an Bauchscllentzundung zu Grunde. Die vier Bersuchsthiere blieben am Leben und wurden nach 45 Tagen getöbtet. Die Obduktion lieserte bei allen normalen Besund.

Mithin waren die Tuberkelkeime durch die Erhitzung auf 110° im Fünfzehnminutenbetriebe abgetodtet worden.

### 14. Berfuch vom 4. August 1896.

Magermilch 100 1, mit tuberkulösem Thiermaterial versett; Erhitzung auf 120° im Fünsminutenbetriebe. Wegen Mißlingens ber Kontrolversuche im vorigen Versuche wurde biesmal die Magermilch zuvor durch ben Apparat pasteurisit und erst dann mit dem insestissen Material versetzt. Dieses war durch Berreibung von start tuberkulösen Organen eines Tags zuvor geschlachteten Rindes mit sterilem Basser hergestellt; Temperatur der Mischung im Bassin 25°. Nach Entnahme einer Probe begann der Betrieb; Füllung des Erhitzers in 5 Minuten. Die um 11 Uhr 51 Minuten begonnene Erhitzung mußte 11 Uhr 55 Minuten eines Riemenbruches wegen wieder eingestellt werden. Die Mischtemperatur betrug im Erhitzer um diese Zeit 60° und wurde durch Wassereinlaß in den Mantelraum auf 40° erniedrigt, um ein Anbrennen zu vermeiden; Fortsetzung der Erhitzung um 12 Uhr 14 Minuten. Um 12 Uhr 20 Minuten Mischtemperatur 50°, um 12 Uhr 26 Minuten 100°; 12 Uhr 33 Minuten vorübergesend 120—125°. Begen Störungen konnte der kontinuirliche Betrieb erst 12 Uhr 50 Minuten beginnen. Die Mischtemperatur siel vorübergehend auf 115°; Entnahme der Proben um 1 Uhr.

Untersuchung sergebnisse: Die Proben wurden bis zum anderen Tage im Gisschrant belassen; alsdann erhielten von der infizirten Milch vor und nach der Kochung je vier Meerschweinchen jedes 5 ccm in die Bauchhöhle. Am 6. August wurden zwei der mit ungefochter Milch behandelten Thiere todt vorgefunden. Die Obduktion ergab Bauchfellentzündung. Am 28. September, nach 54 Tagen, wurden die überlebenden Thiere getöbtet. Die beiden mit nicht erhitzter Milch injizirten Kontrolthiere zeigten hochgradige Tuberkulose der Bauchorgane. Die vier mit erhitzter Milch behandelten Meerschweinchen waren normal.

Durch die Erhitzung der Milch auf durchschnittlich 120° im Fünsminutenbetriebe waren die im Rohmaterial reichlich enthaltenen Tuberkelkeime abgetöbtet worden.

### 15. Berfuch bom 11. August 1896.

Magermilch, mit tubertulösem Material infizirt, auf 110° erhitt im Fünfminutenbetriebe. Etwa 2001 Milch, am Tage vorher im Apparate pasteurisirt und gefühlt, wurden (Temperatur = 30°) im Sammelgefäße mit einer feinen Aufschwemmung tubertulöser Rinderorgane vermischt. Nach Entnahme der Kontrolprobe begann der Betrieb; Füllung des Erhiters in etwa 3 Minuten; Dampfeinlaß um 12 Uhr 35 Minuten.

Gang ber Erhitung.

Beit: 12 Uhr 42 Minuten; Milchtemperatur: 85°
" 12 " 45 " " 100°
19 48 110°

12 , 48 , , 110°, Drud 0,9-1,0 Atmosphäre.

Einschaltung ber Pumpe, Beginn bes kontinuirlichen Betriebes um 12 Uhr 53 Minuten. Die Milchtemperatur siel auf etwa 109°. Während bes Betriebes schwankte sie zwischen 109° und 113°; von 12 Uhr 55 Minuten ab sioß die Milch aus dem Abstufrohre. Die Entnahme der Probe sand statt um 1 Uhr 5 Minuten und wurde sofort durch Eis gekühlt.

#### Untersuchung der Dilch auf Tubertelbagillen.

Am Nachmittage desselben Tages erhielten 4 Meerschweinchen je 5 ccm der nicht erhitzten, 4 andere Meerschweinchen je 5 ccm der erhitzten, infizirten Milch in die Bauchhöhle. Bon den mit nicht erhitzter Milch behandelten Thieren ging eins nach drei Tagen an Peritonitis, ein zweites nach acht Tagen an Lungenentzündung ein. Ein drittes wurde am 14. September nach 34 Tagen todt vorgefunden. Die Obduktion

stellte hochgradige Tubertulose ber Bauchorgane fest. In den Lungen nur ganz vereinzelte, graue Knötchen. An demselben Tage wurden das überlebende Kontrolthier und die vier mit erhipter Milch gespritten Thiere getöbtet. Lettere wiesen normalen Befund auf, während das Kontrolthier hochgradig tuberkulos war.

Mithin waren burch die Erhitung auf burchschnittlich 110° im Fünfminuten = betriebe bie im Rohmateriale reichlich vorhandenen Tuberkelkeime abgetöbtet.

#### 16. Berfuch bom 6. November 1896.

Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit kleinster Theilden in bem Apparat, zur Messung ber wahren Erhitungsbauer beim Fünfminutenbetriebe. Aufschwemmung von Bariumtarbonat; Erhitung auf 110°.

Der Erhitzer wurde nitt Wasser gefüllt. Die Aichung der Pumpe ergab eine Förberung von 201 in 21/4 Minuten. Die Füllung des 451 fassenden Erhitzers dauerte ungefähr 5 Minuten.

Bei ben früheren Prüfungen mit Mangansuperoryd hatte sich der chemische Nachweis des Mangans in Spuren als nicht maßgebend erwiesen, weil solche Spuren schon in dem zur Füllung benutzten Wasser vor-handen waren. Bir mußten deshalb die Durchgangszeit der zugesetzten Mangansuperorydtheilchen makrostopisch aus dem Auftreten deutlicher Trübungen und Bodensätze erschließen. Die Benutzung einer seinen Aufschweis von Spuren Berlaß war. Die Ausschweis von Spuren Berlaß war. Die Ausschweisen vor des das 700 g Bariumchlorid und 900 g krystallisiter Soda bereitet, eingegossen und möglichst schnell vertheilt. Die Entnahme geschah am oberen Ausstußruhrohre genau 0,5, 1, 1,5, 2 und 2,5 Minuten nach dem Eingießen bei kontinuirlichem Betriebe. Die nach 0,5 und 1 Minute entnommenen Proben zeigten keine Trübung. Die nach 1,5 Minuten entnommene Probe zeigte schon deutliche, weißliche Trübung. Das nach 2 Minuten ausgesangene Wasser war ziemlich start, das nach 2,5 Minuten entnommene stark milchig getrübt. Aus den letzten beiden Proben seize sich nach einiger Beit ein weißer Bodensat ab.

Die Proben wurden zum chemischen Nachweise bes Bariums mit etwas Salzsäure versetzt und auf dem Wasserbade bis fast zur Trockne verdampft, dann mit etwas destillirtem Wasser wieder ausgenommen und filtrirt. In der nach 0,5 Minuten entnommenen Probe ließ sich Barium weder chemisch noch spektrostopisch nachweisen, während dies in dem nach einer Minute entnommenen Wasser gelang. Die eingeengte Probe gab sowohl mit Calciumsussatz als auch mit Strontiumsulfatlösung einen deutlichen Niederschlag von Bariumsulfat. Die anderen, später ausgefangenen Proben gaben die Reaktion entsprechend stärker.

Der Berfuch lieferte mithin ben Rachweis, baß beim Fünfminutenbetriebe kleinste Theilchen fcon nach 1/2 Minute, zwischen 1/2 bis 1 Minute ben Weg vom Baffin bis zum oberen Auslasse am Erhiver burchlaufen.

#### 17. Berfuch bom 12. November 1896.

Bestimmung ber Strömungsgeschwindigkeit kleinster Theilchen in bem Apparat, zur Messung ber mahren Erhitzungsbauer im Fünfzehnminutenbetriebe. Aufschwemmung von Bariumkarbonat, Erhitzung auf 110°.

Anordnung des Versuches genau wie zuvor; die Aichung der Bumpe ergiebt eine Forberung von 201 in 6, 5 bis 7 Minuten, was einer Fullung des Erhitzers in etwa 15 Minuten entspricht.

Die eine und zwei Minuten nach hinzugabe bes Bariumkarbonates entnommenen Proben waren nicht getrübt. In ihnen konnte Barium chemisch nicht nachgewiesen werden. Die nach 2,5 Minuten aufgefangene Probe zeigte deutliche, die nach 3 Minuten erhaltene ziemlich starke, milchige Trübung. Beibe Male war Barium leicht nachweisbar.

Mithin waren beim Fünfzehnminutenbetriebe kleinste Theilchen ichon nach 2 bis 2,5 Minuten durch den Apparat gegangen.

Die wahre Erhitungsbauer beim Funf- und beim Funfzehnminutenbetriebe ift baher nach Ausfall ber Bariumkarbonatversuche noch etwas furger, als bies bie Bersuche mit Mangansuperoryd ergeben hatten.

# Lepra in Leber und Milz.

Von

## Dr. P. Mufehold,

Stabs- und Bataillonsarzt im Infanterie-Regiment Graf Werber (4. Rhein.) Nr. 30, tommanbirt zum Kaiferlichen Gefundheitsamt.

(hierzu Tafel I u. II.)

Bereits mahrend ber internationalen Lepra-Ronferenz habe ich unter Vorlage von mikrosskopischen Präparaten und nach solchen hergestellten Zeichnungen über histologisch-bakteriologische Untersuchungen von Lebers und Milz-Stücken aus dem Leprosorium Dreilingsbusch bei Riga, welche der Sammlung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes zugehören, berichtet. 1) Die Eindrücke, welche ich bei dieser Gelegenheit durch die Meinungsäußerungen und Demonstrationen namhafter Forscher auf dem Gebiete der pathologischen Histologie der Lepra erhielt, veranlaßten mich, mein damaliges Untersuchungsergebniß erneut zu prüfen. Die vorliegende Arbeit faßt das Resultat aller meiner an den bezeichneten Organen vorgenommenen Untersuchungen zusammen.

Meine Bemühungen, über den Kranten, welchem die untersuchten Organstücke entstammen, Aufschluß zu erlangen, blieben vergeblich. Obwohl die in Alkohol aufbewahrten Organstücke äußerlich und auf dem Durchschnitt keine auffälligen Beränderungen, namentlich keine Knötchenbildungen zeigten, so waren sie doch ein überraschend reicher Fundort von Ansiedelungen des spezifischen Erregers der Lepra, Armauer Hansen'schen Bazillus. Schon hieraus darf geschlossen werden, daß es sich um einen tödtlich verlaufenen Fall reiner Lepra gehandelt hat; eine komplikatorische Tuberkulose, wie sie an Eingeweiden Lepröser namentlich Arning häufiger zu beobsachten Gelegenheit hatte, lag bei den von mir untersuchten Organstücken nicht vor. —

Die hiftologisch-bakteriologischen Berhältnisse der leprösen Leber und Milz sind in der Literatur verhältnismäßig selten berührt und keineswegs klargestellt; sie unterliegen bezüglich der näheren Lokalisation der Leprabazillen im Allgemeinen derselben Dreitheilung der Anschausungen, wie die Lokalisation der Leprabazillen in den Körpergeweben überhaupt, insbesondere wie auch im Hautleprom: die eine Richtung sah die Leprabazillen lediglich intracellulär, die zweite lediglich extracellulär, die dritte Richtung hat sie sowohl extracellulär, wie intracellulär siegend gefunden; die meisten Anhänger der dritten Richtung halten das intraselluläre Lageverhältnis der Bazillen als die Regel.

Eine Stellungnahme zu diesen Fragen mar bas von mir junachft erftrebte Biel.

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Band II und ben bemnächst erscheinenden Band III ber Mittheilungen und Berhandlungen ber wiffenschaftlichen internationalen Lepra-Konferenz. Berlin 1897. Berlag von Aug. hirschwalb.

Bei der Wahl der Untersuchungsmethode sah ich besonders auf möglichste Teinheit ber Schnitte, möglichft iconende Behandlung berfelben behufs Erhaltung ber Integrität auch ber leichter gerreiflichen Gewebstheile und auf möglichfte Bermeibung einer funftlichen Berichleppung ber Bagillen. Die "Antrodnungsmethobe" Unnas, welche wohl bei bem berberen hautleprom Befriedigendes zu leiften vermag, war für die feineren Gewebe der Leber und viel mehr noch ber Mila nicht ichonend genug, und dies amar, obwohl ich die Unnasche "Antrodnung" nicht über ber Flamme, sondern in einer auf 50 ° C eingestellten Rammer vorgenommen, also eine Ueberfigung sicher vermieben hatte. Ich mablte die Baraffinmethode: Austreibung bes Altohole mit einer Lofung von Baraffin in Chloroform, alsbann mit reinem Baraffin. Die mittelft Mifrotome (von Aug. Beder in Gottingen) 1-2 Mifren ftart angefertigten Schnitte murben in 45-50° C beigem Baffer ausgebreitet, mit einem feinen Haarpinfel auf den untergeschobenen Objektträger geleitet und an denselben mit Fliefpapier alatt angedrückt. Nach 24 ftundigem Berweilen der Objektträger im Brutraum (37,5° C) hafteten die Schnitte an diefen fo feft, daß fie bei den mannigfachen weiteren Manipulationen (Baraffin Austreibung, Xylol - Berbrangung, Alfohol - Ausziehung, Farbung, Gegenfarbung, Auswaschung, Entwässerung, Aplolisirung, Einbettung in Aplol-Canadabalsam) sich nicht mehr loslöften. — Um das Stutfafernet ber Milg jur Darftellung zu bringen, genügte ein häufigeres, vorsichtiges Andruden von angefeuchtetem Fliefpapier an den im Bafferbade erweichten Schnitt; Auspinselung war zu biesem Zwede bei ben feinen Schnitten gang entbehrlich. - Bur Farbung benutte ich außer Biehlicher Bofung bie Ehrlichschen Lösungen von Fuchsin und Gentianaviolett. Am gründlichsten farbten sich die Bazillen bei etwa 12 ftundigem Berweilen des mit der Farblösung übergossenn und in eine feuchte Kammer eingeschlossenen Objektträgers im Brutraum (37,5%). Bur Entfarbung versuchte ich 10-25%, ige mafferige und altoholische Löfungen von Salpeterfaure und Schwefelfaure. Den ftarteren Saure-Losungen gegenüber vermochten die Leprabagillen die Grundfarbung bei Beitem nicht fo feft zu halten, wie dies die Tubertelbagillen thun; je langer die Sauren einwirkten, um fo sparlicher war die Bagillen-Ausbeute in den Schnitten, um fo blaffer murbe die Farbung, eine um fo größere Angahl von Bagillen erfchien aus Körnchen zusammengesett; ich vermochte hier alle Uebergange von intensivfter Farbung bis zum völligen Berschwinden ber Bagillen aus den Schnitten genau zu verfolgen, weil ich meift gleichzeitig mit einer gangen Angahl von Schnitten arbeitete und babei allerlei Mobififationen in ber Busammenfetung und Einwirfungsbauer ber Reagentien versuchte. Gine 15%, ige mafferige Salpeterfaure-Lofung war für die Entfärbung am geeignetsten; diese Lösung genügte unter anderem auch, um in nach Gram (Lut) gefärbten Schnitten ben Bagillen ein Coccothrix ahnliches Aussehen ju geben. Spaterhin versuchte ich auch die Sauren gang weg zu laffen, und beschränkte mich auf die von Arning mahrend ber Lepra-Ronfereng empfohlene Austreibung bes Fuchsins aus ben Geweben burch Methnlenblau; bei diefer Methode wird eine Mitentfarbung von Bagillen, wie fie bei gu ftarker ober zu langer Säureeinwirfung zu Stande kommt, ficher vermieben; freilich geht ihr ber Werth einer differential ediagnoftifchen Reaktion ab. — Bur Gegenfarbung mandte ich, je nach dem Zwecke, welchen ich dabei verfolgte, und je nach der Grundfärbung Methylenblau, Fuchsin, Carmin, Befuvin, Sämatorplin, Cofin an.

Aus den angefertigen Präparaten habe ich die wichtigsten Stellen auf den beiden angeführten Tafeln durch Zeichnungen veranschaulicht, welche möglichst getreu nach den

betreffenden mitrostopischen Bildern gezeichnet, jedoch im Interesse ber Deutlichseit über das Maß der angewandten mitrostopischen Bergrößerung (800—1000) hinaus vergrößert sind; der Einsachheit der druckerischen Wiedergabe halber sind die Bilder einheitlich nur in zwei Farben, in den Schattierungen von Schwarz für die Darstellung der Gewebe — und in Roth für die eingezeichneten Bazillen, ausgeführt.

In der Leber fanden sich die zahlreichsten und umfangreichsten Anfiedelungen der Leprabazillen im interftitiellen (interlobulären) Bindegewebe; dasfelbe erfchien an den erheblicher befallenen Stellen im Ganzen verbreitert; in ber Nahe ber herdweisen Ansiedelungen fah man einzelne eingewanderte Rellen, an manchen Stellen Diefelben auch in größerer Bahl. Gin Theil eines von Leprabagillen besiedelten interstitiellen Bindegewebsraumes der Leber ift in Kig. 5 (Taf. I) dargestellt: bei a und b sind größere Zusammenlagerungen von kugeligen, aus einer ftart lichtbrechenden Grundmaffe beftehenden Gebilben verschiedener Grofe ju feben, welche in ihrem Innern, mehr noch in ihrer Beripherie und in ben amifchen ihnen gelegenen Räumen ein bichtes Netwert von Bagillen enthalten. In der Nachbarschaft diefer großen Rusammenlagerungen finden sich bei e und d zwei kleinere Gruppen von bazillenerfüllten tugeligen Gebilben; lettere ericheinen burch beutliche Binbegewebs-Faserzuge von einanber getrennt, mahrend bei ben großen Busammenlagerungen bei a und b von einer trennenden Bindegewebsichicht nichts mehr zu feben ift. In ber Nachbarichaft find einzelne, ober gu zweien und mehreren zusammenliegende Bagillen im Bindegewebe verftreut. Un anderen Stellen fah ich nicht felten mehrere Bazillen in fast paralleler Unordnung nebeneinander, etwa wie in Fig. 12 d. Beim Durchsuchen meiner Bravarate tonnte ich bie llebergange vom einzelnen gerftreut liegenden Bagillus bis zu den fugeligen Gebilben nach Art bes in Fig. 12 f bargeftellten, wo bie Bagillen in ber Form einer Sichel fich um eine ftart lichtbrechende bagillenfreie Mitte gruppiren — und auch bis zu bichten bazillenerfüllten Rugeln, wie fie bie Figuren 12 b, c, e zeigen, verfolgen. Säufig mar ichon um die einzeln liegenden Bazillen eine helle, ftarter lichtbrechenbe Bulle zu erfennen, fo bag ber Gebante nahe lag, bag bie ftart lichtbrechenbe Grundsubstang wenigstens ber gang bicht von Bagillen burchseten tugeligen Gebilbe lediglich aus Bagillen und beren verflebter Schleimhülle - Gloea - beftanb. Jeboch fanden fich felbft in gut gefärbten Braparaten auch fugelige Gebilbe, in welchen die geringe Bahl ber vorhandenen Bagillen nicht im Berhaltniß zu der Daffe ber lichten Substang ftand (wie 3. B. in Fig. 12 a), fo bag in biefem Falle noch bas Borhandenfein einer britten Substang von derselben Brechungsfähigfeit, wie die Schleimhülle ber Bagillen, anzunehmen mar. Durch biefe Beobachtungen bin ich, geftut auf die Arbeiten Unnas und Ruhnes, ju ber Anschauung geführt worden, daß es sich bei den vorbeschriebenen großen Gebilden (Fig. 5 bei a und b) thatfachlich um Ronglomerate von bazillaren Lymphthromben handelt, wie fie als folde zuerft Unna nach seinen Studien am Hautleprom gedeutet hat. Noch mehr verfestigte fich bieje Anschauung, nachbem ich mahrend der Lepra-Konferenz die vortrefflichen Demonftrationen B. Bergengruns über bagillare Thrombofirungen ber Lymphspalten und Lymphwege in der leprofen Kehlkopfschleimhaut gesehen, sowie auch, nachdem ich Unnas Gloeafärbungsmethode an Hauptlepromschnitten des Näheren tennen gelernt habe. In Unnas Braparaten mit "Gloegfarbung" waren innerhalb der hellbläulich gefärbten ftarter lichtbrechenden Grundsubstanz außer fuchsinroth gefärbten, demnach der Einwirkung der entfärbenden (33% igen) Salpeterfäure-Lösung entgangenen Leprabazillen auch eine Anzahl Bazillen und

Bagillen-Rörnchen zu sehen, welche die Farbe des Gegenfarbemittels - Methylenblau angenommen hatten. Zwar fann ich mich Unnas Deutung biefer verschiedenen Farbung ber Bagillen, bag nämlich bie rothgefärbten, faurefesteren Bagillen lebensfähige Individuen, bie blau gefarbten - abgeftorbene Individuen feien, aus dem Grunde nicht anschließen, weil es, wie bereits ermähnt, bei Anwendung ftarferer Saure-Bojungen gang von ber Dauer ber Saure-Einwirfung abhängt, ob eine mehr ober mindere Angahl von Bagillen mitentfarbt wird, und weil es andererseits leicht verftanblich ift, dag die burch bie Saure entfarbten Bagillen bas gegenfärbenbe Methylenblau um fo eher annehmen werben, als burch bie Methode Unnas fogar die an fich viel schwerer farbbare Gloeamaffe bem Farbstoff zuganglich gemacht ift; - wohl aber fommt Unnas Gloegfarbungsmethobe ber Werth eines weiteren Beweismittels für die nicht-gellige Natur ber in Rede ftehenden Bagillentugeln gu. Benn nun biefe Einzelgebilbe, welche bie Grundbeftandtheile ber großen Gebilbe (in Fig. 5 a, b) barftellen, nicht gelliger Ratur find, fo tonnen auch biefe Riefengebilbe nicht als Bellen angesehen werden. Bielmehr liegt nach ihrem Sit und Aussehen die Deutung berfelben als bazillare Lymphthromben - Ronglomerate am nachften; ihre Entftehung wurde anlich, wie fie Unna beim Hautleprom geschilbert hat - folgendermagen qu denten fein :

Die in einer Lymphspalte ober an einer Lymphbahn bes interstitiellen Gewebes angesiedelte Rolonie führt mit fortichreitendem Bachsthum zu Erweiterungen der befiedelten Lymphe-führenden Räume und weiterhin zur Bilbung eines Thrombus, welcher in ber Sauptsache aus Bagillen und beren Gloeamasse bestehen, aber in wechselnden Mengen auch miteingeschlossene koagulirte Lymphe enthalten wird; jum Erfat bes verlegten Lymphraumes bezw. Beges bilben fich in ber unmittelbaren Nachbarschaft neue Lymphspalten und Lymphwege aus, in welchen von ber Mutterfolonie losgelofte Bazillen Raum und geeignete Statte fur neue Anfiedelungen finden; hier wiederholen fich bieselben Borgange, wie bei ber Mutterkolonie; baburch nuß bas bie einzelnen Rolonien trennende Zwischengewebe immer garter werben, und es tommt ichlieflich unter fortgesetter Bunahme ber Rolonien an Bahl und an Groge zu einer innigen Aneinanderlagerung der gesammten Sonder-Ansiedelungen; die herüber und hinüber muchernden und burch einander machfenden Bagillen geben im Berein mit ben vielleicht noch übriggebliebenen, aber jebenfalls von den Bagillenwucherungen völlig verdecten Bindegewebsfafern dem Ganzen den Charafter eines einheitlich jusammenhängenden Gebilbes, und dies um fo mehr, wenn fich, wie das nicht felten zu beobachten ift, die Gefammtmaffe bes Ronglomerates von dem basselbe umgebenben Bindegewebe ringsherum loslöft. Gine beginnende derartige Loslöfung ift in Fig. 5 (Tafel I) am unteren Ranbe des Ronglomerates b zu sehen. Diese Erscheinung fommt besonders häufig bei ungureichend schonender Behandlung ber Schnitte, namentlich auch bei Austrocknung derselben zu Stande. Sind nun in ein folches von dem umgebenden Bindegewebe losgeloftes Gebilbe fernhaltige Rellen eingewandert ober mit eingeschloffen worden, fo wird die Achnlichkeit mit "Riefenzellen" fo frappant, bag nur bas Buruckgeben auf die Entstehungsgefchichte vor Berwechslung zu schützen vermag; ganz vortrefflich bifferenzirt find folde ternhaltige Lymphthromben-Ronglomerate im Sautleprom von S. Ruhne. — Es bleibt noch zu bemerken, daß diese bazillenerfüllten Ronglomeratgebilde eine große Stabilität besitzen muffen, benn ich fant nur fehr felten ftrufturlos erscheinende, mit Methylenblau fcmach farbbare Maffen, welche in regellofen, faum noch unterscheibbaren Berbanden eine große Zahl von Bazillen und Bazillenkörnchen enthielten, und welche als dem Zerfall auheim- gefallene Lymphthromben-Ronglomerate zu beuten waren.

Benn ich somit das Lageverhältnig der Leprabagilllen an den Lymphspalten, den Lymphwegen, in den Lymphthromben und den Lymphthromben-Ronglomeraten des interstitiellen (interlobulären) Lebergewebes als thatsächlich extracellulares anerfannt habe, fo fann ich nach Durchmusterung meiner Praparate boch nicht ber Auffassung Unnas beipflichten, daß die extracelluläre Lage für die Leprabagillen eine ausschliefliche fei. Abgesehen bavon, bag ich im interftitiellen Gewebe ber Leber auch Gebilde gegeben habe, die als bagillenhaltige "Riefenzellen" im Sinne Birchows hatten angefprochen werben fonnen, fo fant ich nicht felten auch innerhalb ber naturlichen Bellen ber Leber Leprabazillen, an beren intracellulärer Lage nicht zu zweifeln war. In diesem Sinne war das in Kig. 1 (Tafel I) abgebilbete Braparat, welches ich bei ber Lepra-Ronfereng zu demonftriren die Ehre hattte, besonders überzeugend. Unna allein machte bamals ben Einwand, daß die in der Mitte einer Lebergelle gu febende Bagillenkolonie von außen in das Zellprotoplasma eingedrückt sei, also in Wirklichkeit doch außerhalb der Zelle liegen konne; meine damalige Entgegnung ift in bem II. Bande der Berhandlungen der Lepras Konferenz S. 102 leider nicht ganz vollständig nut mit einigen wahrscheinlich im Stenogramm untergelaufenen sinnentstellenden Rehlern wiedergegeben, fo bag ich bie Gelegenheit ergreife, auf die Beweisfräftigfeit des demonftrirten Bilbes nochmals näher einzugehen. Für die intracellulare Lage ber in ber Mitte ber Leberzelle zu sehenden Kolonie sprach vor allem bie ftattgehabte Berbrängung und die eigenartige Formveranderung des Zellkernes: der Rern war bei Seite, in bem vorliegenden Bilbe abwarts nach ber Nachbargelle bin, gebrangt und hatte eine symmetrische Burftform angenommen; er ftand in fo enger Beziehung zu ber raumlichen Ausbehnung ber Bagillentolonie, daß die fontave Scite ber Burft fich genau ber fugeligen Oberfläche ber in eine lichte Grundmaffe eingebetteten Bazillenkolonie angepagt hatte; zwifchen Rern und Rolonie lag nichts weiter, als ein fcmaler Saum ber lichten Grundsubstang, welcher die Kolonie auch ringsherum umgab; biefer lichte Saum grenzte fich von bem umgebenden Brotoplasma der Leberzelle nicht in bestimmter Beise ab, so daß die Rolonie nicht etwa frei in einer Batuole ichwamm, fonbern mit ihrer lichten Grundfubstang als ein fompatteres, mit dem Brotoplasma der Leberzellen innig zusammenhängendes Gebilbe imponirte; bagu tam noch, bag Rern und Rolonie, sowie die Grenzfonturen ber Rebergelle am Schärfften in gleichen Gesichtsebenen erichienen, wie man fich leicht burch Berftellen ber Mitrometerfchraube überzeugen konnte; zubem hatte man benten follen, daß eine an biefer Stelle nur außerhalb ber Belle gewachsene Rolonie mehr Blat für Ausbreitung nach ben anliegenben Räumen der venofen Ravillaren bin gehabt haben wurde, ftatt daß fie fich mit Gewalt fo tief in eine Belle hincindrudte. Rach allem bleibt nur übrig anzunehmen, bag bie in ber Mitte Diefer Leberzelle gelegene Rolonie einem in Die Belle eingewanderten Bagillus entstammt, also thatsächlich innerhalb ber Belle fich entwidelt hat, - bag ber Bellfern mit dem fortschreitenden Raumbedurfnig der wachsenden Rolonie nach der einen Seite abgebrängt und in die eigenartige symmetrische Wurftform gang allmählich hineingezwängt worden ift. Daraus, daß die Rolonie mit ihrer lichten Grundfubstang feine bestimmte Abgrenzung von dem umgebenden Protoplasma zeigt, ift zu folgern, daß dieselbe fich zum Theil auf Roften bes Rellprotoplasmas felbft vergrößert hat bezw. daß die Bazillentugel nicht

allein Bazillen und beren Gloeamaffe, sonbern auch umgewandelte (foagulirte) Theile ber Belle felbft enthält. Es ift mir in neuerdings hergeftellten Praparaten gelungen, die Uebergänge vom Beginn ber Druckwirkung einer intracellulär machsenben Rolonie auf ben Zellkern bis zu dem in Fig. 1 dargestellten vorgeschrittenen Stadium aufzufinden. Die Leberzelle Fig. 2 b zeigt ein fruheres Stadium ber symmetrifchen Rernveranderung, wie die Belle in Fig. 1. Auch in der Endothelgelle Fig. 4 a, welche einem venofen Rapillargefag angehörte, findet fich am Rern ein fast völlig symmetrischer Gindrud, zweifellos verursacht burch die unmittelbar in der Rabe des Rernes gewachsene, verhaltnigmagig große Bagillentolonie. In ben Leberzellen Fig. 2 c und d find leichte Afymmetrien ber Kernveranberung in Kolge bes intracellularen Bagillenwachsthums bemerkbar. Gang unsymmetrifch finden wir bie Rernveränderung in Fig. 2 a; hier ift die Druckwirkung seitens der Bazillenkugel nicht gegen bie Mitte bes Rernes, fonbern nur gegen bie eine Balfte besfelben gerichtet; ber Effekt ift ber, bag fich bie gebruckte Salfte zu einer eingebuchteten Spige verjungt, mahrend bie nicht gedrückte andere Salfte fugelig hervorquillt; an diefer Belle mar übrigens zwifchen Rern und Rolonie noch ein schmaler Saum unveränderten Zellprotoplasmas fichtbar. trachtet man die Lage ber Rerne in den Bellen Fig. 2 a und b im Bergleich zu ben Bellen 2 c und d, so hat fich bei ben erfteren entsprechend bem größeren Ginflug ber Rolonie auf die Kernform auch eine merkliche Abdrängung der Kerne vollzogen. R. Zouton hat ähnliche Bilber von Rernveranderungen im Hautleprom gesehen und für den Beweis des intracellularen Bachsthums ber Leprabagillen verwerthet; noch beweisfraftiger icheinen mir bie vorgeführten Bilber an den Leberzellen und an den Endothelzellen der Leberkapillaren zu sein. Ist man erst von der intracellucaren Lage der Bazillen in den Zellen Fig. 1, Kig. 2 a, b, c, d und 4 a überzeugt, dann wird man auch nichts dagegen einzuwenden haben, daß die in den Zellen Fig. 3 a, b, c, d und 4 b, c sichtbaren Bazillen ebenfalls intracellulär liegen, namentlich wenn man beim Berftellen der Mifrometerschraube fich darüber Aufschluß verschafft hat, daß die gesehenen Bazillen und die Kontouren der Belle und des Bellfernes in gleicher Gefichtsebene liegen. Die Bilber 3 c, 4 b zeigen die Bazillen zerftreut und find für fich wohl am wenigften überzeugend; fo find abnliche, von Armauer Sanfen und Reiffer gebrachte Bilber von ben Anhangern ber extracellularen Richtung nicht als beweisträftig anerfannt worden.

Die Leprabazillen enthaltenden Zellen scheinen ebenso stadil zu sein, wie die beschriebenen bazillendurchwucherten Lymphthrombenkonglomerate, denn nur ausnahmsweise sind an ihnen Beränderungen, wie sie in Fig. 3 d und 4 c dargestellt sind, zu sehen. Die Leberzelle Fig. 3 d zeigte eine ungewöhnlich große Kolonie in ihrer Mitte, um dieselbe herum ein sich nur schwach färbendes Protoplasma — an der einen Seite (in der Zeichnung auf der linken) einen übrig gebliebenen Saum gut färbdaren Protoplasmas und in demselben einen Kernrest mit verwischten Kontouren. In der Endothelzelle 4 c ist ein färbdarer Kern überhaupt nicht vorhanden; wir sehen in derselben drei einzelne Kolonien, die in der Mitte gelegene, größte Kolonie, scheint sich ganz an Stelle des Kernes gescht zu haben. Die beiden eben beschriebenen Zellen sind jedenfalls als dem Zersall entgegengehende aufzusassen.

lleber das Schickfal der in einer zerfallenden Endothelzelle eines Rapillars gefäßes gelegenen Leprabazillen kann man nicht im Zweifel sein: sie werden unmittelbar in

bie Blutbahn gelangen; wahrscheinlich trifft bies mehr ober weniger auch bei ben aus zersallenden Leberzellen frei werdenden Bazillen zu. Hiernach mußten die Leprabazillen nicht allein in die Blutbahnen der bazillendurchsetzten Gewebe, sondern auch im freisenden Blute nachweisbar sein.

Schon Armauer Hansen und späterhin Rikli und Thoma haben die Leprabazillen in den Endothelien der Leberkapillaren, und in den letzteren selbst gefunden; Touton, Köbner, Kühne und K. Weber wiesen die Bazillen in den Kapillaren bezw. im Blute des Hautleproms nach. Mir gelang es, an mehreren Stellen meiner Präparate nicht bloß vereinzelte Bazillen, sondern auch ganze Bazillenkugeln innerhalb der venösen Leberstapillaren zu finden; ein derartiges Präparat habe ich auch bei der Lepra-Konserenz demonstrirt. In Fig. 6 (Tasel I) liegt frei zwischen rothen Blutkörperchen eine Bazillenkugel von der Form, wie sie die Zellen Fig. 4 a und c, 1, 2 a, 2 b und c zeigen, also eine Kolonie vermuthlich intracellulärer Herkunst. A. Hansen sah die Leprabazillen in den Gefäßen innerhalb der weißen Blutkörperchen; obwohl ich dies in meinen Präparaten zu beobachten nicht das Glück hatte, so din ich doch überzeugt, daß die in den Blutstrom hineingelangten Leprabazillen über kurz oder lang den weißen Blutkörperchen anheimfallen. Neuerdings hat Sticker die Leprabazillen ebenfalls in den weißen Blutkörperchen beutlich nachgewiesen — vgl. Abbildung 4 der Mittheilungen dieses Autors in der Münch. med. Wochenschau 1897 Nr. 39 und 40. —

Bas den Bazillenbefund im kreisenden Blute anbetrifft, so ist derselbe in Birklichsteit außerordentlich selten erbracht. Sticker hat unter seinem reichen Material, das er in Indien zu untersuchen Gelegenheit gehabt hat, nur vier Mal die Lepradazillen im kreisenden Blute konstatirt. Diese Seltenheit des Befundes ist jedoch nicht auffallend, wenn man bedenkt, daß die Lepra nicht zu den septikämischen Krankheiten gehört, daß die Lepradazillen nur gelegentlich in das Blut gelangen — daß für die Auffindung derselben im Blute vorläusig nur verhältnißmäßig unvollkommene Methoden (Ausstrich, Färbung) zu Gebote stehen, und daß diese Methoden bisweilen sogar bei den echten septikämischen Krankheiten versagen, wenn das Kulturversahren oder der Thierversuch noch ein positives Resultat giebt; letztere Erfahrung habe ich z. B. bei Untersuchungen über Schweinerothlauf gemacht. Wenn es jedoch gelingen wird, den Lepradazillus auf künstlichen Nährböden oder in einem sicher reagirenden Thierskörper zu züchten, so steht zu erwarten, daß in vorgeschrittenen Leprafällen die Lepradazillen auch im kreisenden Blute häusiger, als dies bisher geschehen ist, werden nachgewiesen werden können. —

In der Milz fand ich die Verbreitungs- und Lageverhältnisse der Leprabazillen im Ganzen analog denen in der Leber.

Die im interstitiellen Bindegewebe der Leber so häufig gefundenen Lymphthromben-Konglomerate waren in der Milz, trothem auch dieses Organ massenhaft Lepradazillen enthielt, viel seltener als in der Leber. Dies erscheint nach dem Bau der Milz natürlich, wenn man sich erinnert, daß stärkere, dem interstitiellen Gewebe der Leber vergleichbare Bindegewebszüge, welche lympherfüllte Spalten und Bahnen enthalten — in der Milz sehr viel spärlicher sind. Im Inneren der Milz tritt das Lymphsystem ganz zurück vor dem Blutsystem; hier kommt das Blut in den sogenannten intermediären Lakunen der Autoren in unmittelbare Berührung mit den zellenreichen, die Maschenräume des retikulären Stütwerkes ausstüllenden Depots, in welchen die Blutschlacken abgesetzt und verarbeitet und neue geformte Bluts bestandtheile gebildet werden.

Nachdem es mir mittels der oben beschriebenen Methode gelungen war, Braparate mit erhaltenen Stutfafern der Milg herzustellen, boten fich mir Bilber, welche ermicfen, bag bie in der Leber beobachtete Borliebe der Leprabagillen, fich an faftumfpulten Raumen am Bindegewebe anzusiedeln, auch für die Milz zutrifft, insbesondere für diejenigen im Uebergewicht stehenden Gewebsbereiche der Mila, in welchen die Bazillen statt mächtiger Bindegewebszuge feinfte Stügfasern, statt der Enniphe die Bestandtheile des Blutes vorfinden. Leprabagillen in meinen Braparaten nicht blog in ben Follikeln, wie bies D. Jofeph gelegentlich der Lepra-Ronferenz an einem Praparate demonftrirt hat, sondern massenhaft and im Bulpagewebe. Die Figuren 8-11 (Tafel II) zeigen mehrere aus meinen Braparaten zusammengesuchte Stellen, an welchen bas retifulare Stutwerf ber Milz von Leprabazillen besiedelt ist. Im Bild 8, welches im Original-Praparat bei der Lepra-Konferenz allgemeine Anerkennung, u. a. auch von Berrn Geheimrath Rubolf Birchow, gefunden hat, liegen die Leprabagillen in bichten Maffen auf den Mafchengugen des Stutgewebes. zeigt einen aus feinem Berbande herausgeriffenen Mafchenring, ber gur größeren Salfte von einem bichten Bazillen-Flechtwerke umwuchert ift. Fig. 11 ftellt eine Stelle eines und besselben Braparates bei zwei verschiedenen Ginftellungen bes Mifroffons dar: der bei a1 zu sehende, bazillendurchwachsene Faserzug ift bei az (höhere Ginftellung) nicht mehr im Bufammenhang fichtbar, und nun erfcheinen rechts und links mehrere, im Allgemeinen rechtwinklig zu bem in Rede ftebenden Saferzug gerichtete Bagillen, welche mahricheinlich von benachbarten Maffenzügen ftammen.

In Fig. 9 schen wir bei a einen Maschenraum mit rothen Blutkörperchen angefüllt, und zwischen benfelben frei ein Baufchen von Leprabazillen, welches vermuthlich von ber im oberen Wintel des Maschenraumes angesiedelten Rolonic losgeriffen ift. Gin Borftabium biefer Erscheinung ift bei bi und be in Fig. 11 ju feben: bei bi halt sich die dort machsende Rolonie noch ftreng an den Maschenzug des Stütgewebes, bei by (höhere Ginftellung) sieht man einen Theil der Rolonie schon frei in den Maschenraum hincingewuchert. Die Figuren 11 b. und be und 9 zeigen zusammengenommen den Weg, wie die Leprabazillen auch von bem Stütgewebe ber Milz aus in die Blutbahn gelangen tonnen; die Stammbazillen der Kolonicen find früher mahrscheinlich ebenfalls auf bem Wege ber Blutbahn, beren Bebeutung für die Berbreitung der Leprabagillen im menschlichen Körper nicht mehr zweifelhaft ift, eingewandert. Bebenfalls beftätigen die Berhaltniffe in der Milg die icon bei Befchreibung der Leber aufgeftellte Bermuthung, daß nach Auffindung geeigneterer Untersuchungsmethoden in vorgefchrittenen Fällen von Lepra der Nachweis der Leprabagillen auch im freisenden Blute häufiger als bisher gelingen wird. Die Milggetten enthielten in analoger Beife, wie die Leberzellen, Bazillen, aber bas intracellulare Lageverhältnig ber Leprabagillen war auch in ber Milg feltener, als das extracellulare. Fig. 7 zeigt bei a. a. a. a. und b. b. b. 3 zwei bazillenhaltige Milzzellen bei brei verschiedenen Ginftellungen bes Mifroftops: bie Leprabagillen liegen theils einzeln, theils in Baufchen, bei ag fogar ju einer fompatten Bagillentugel in berfelben Beife vereint, wie in den Leberzellen 2 a und b; einzelne Bazillen liegen zerftreut innerhalb des Zellprotoplasmas, wie man aus bem Ericheinen und Berfdwinden berfelben bei verschiedenen Ginftellungen des Mitroftops schliegen tann; die Zelle 7 b, in welcher tein färbbarer Kern mehr, sondern nur eine Bakuole sichtbar ift, darf als Borläuferstadium der bei e und d (Fig. 7) dargestellten, nur in ihrer äußeren Form an Zellen erinnernden Gebilde gedeutet werden.

Das gesammte Ergebniß meiner Untersuchungen lege ich schließlich in nachstehenden Sagen nieder, welche im Besentlichen mit den Schlußsätzen meines zur Lepra-Konferenz erstatteten Berichtes übereinstimmen:

1. Für die Leprabazillen trifft sowohl das extracelluläre, wie das intracelluläre Lagerberhältniß zu.

In der Leber siedeln sich die Leprabazillen am massenhaftesten in den Lymphspalten und an den Lymphbahnen des interstitiellen (intersobulären) Gewebes an.

In der Milg halten fie fich mit Borliebe an das retifulare Stütwert.

- 2. Die innerhalb stärkerer Bindegewebszüge, namentlich häufig im interstitiellen Gewebe der Leber anzutreffenden, zellenartigen Gebilde, welche in der Hauptsache aus dichten Zusammenlagerungen von innershalb einer stärker lichtbrechenden Substanz eingeschlossenen Bazillens Bucherungen (Globi) bestehen, sind entsprechend der Auffassung, welche Unna von gleichen Gebilden im Hautleprom gewonnnen hat, am einfachsten als Ronglomerate von Bazillen durchsetten Lymphthromben zu deuten und jedenfalls nicht zelliger Ratur.
- 3. Aus dem Borkommen der Leprabazillen in den Endothelzellen der Rapillaren und den Rapillaren der Leber selbst, und aus dem beobachsteten Hineinwuchern der am retikulären Stütwerk der Milz angesiesdelten Bazillen in vom Blute durchspülte Räume (intermediäre Lakunen) ist die Bermuthung herzuleiten, daß nach Auffindung eines zuverläfsigeren Untersuchungsversahrens (Kulturs, Thierversuch) der Rachweis von Leprabazillen auch im treisenden Blute häusiger, als bisher, gelingen wird.
- 4. Die Berbreitung des Leprabazillus im menschlichen Körper geschicht sowohl durch die Lymphbahnen, wie durch das Blut.

## Benutte Literatur.

- G. A. hanfen. Aetiologie ber Lepra. Internationale Beitrage gur wiffenschaftl. Mebigin. Bb. III Birchom's Festschrift 1891.
  - berf. Birchows's Archiw Bb. 103, G. 388. 1886.
- G. A. Hansen und C. Looft. Die Lepra vom klinischen und pathologisch-anatomischen Standpunkt. Bibliotbeka medica. Abtheilung D II Heft 2. 1894.
- B. Unna. Gine neue Färbemethobe für Lepra- und Tuberkelbazillen. Monatsh. f. prakt. Dermatologie Bb. XII 1891. S. 477.
- berf. Die Leprabazillen in ihrem Berhältniß zum hautgewebe. Dermtatolog. Studien 1896. heft 1. Lut. Bur Morphologie bes Mitroorganismus ber Lepra. ebenba.
- Reißer. Struktur der Lepra- und Tuberkelbazillen. Berhandlungen der Deutsch-dermatolog. Gesellschaft. I. Kongreß 1889. S. 29, 42,
  - berf. Sandbuch ber hautfrantheiten. Biemgen's fpec. Pathalogie und Therapie Bb. XIV. 1. G. 647.

- 5. Rühne. Bur pathologischen Anatomie ber Lepra. Dermatologische Studien 1887 S. 6.
- R. Touton. Wo liegen die Leprabazillen? Fortschritte ber Medizin 1886 Rr. 2.
- Thoma. Anatomisches über Lepra. Deutsch. Archiv f. Min. Medizin Bd. 47. 1891.
- Arning. Bur Frage ber visceralen Lepra. Berhandlungen der Deutsch-Dermatolog. Gesellich. IV. Nongreß. 1894. S. 441.
- Schäffer. ebenba G. 445.
- Buntow. Bur Batteriologie ber Lepra. Bentralbl. f. Batteriologie Bb. XII 1892 G. 783.
- Ebw. Chlers. Actiolog. Studien fiber Lepra. S. Karger. 1896.
- Storch. Ueber den anatomischen Befund bei einem für Deutschland endogenen Fall von Lepra tuberosa. Birchow's Archiv Bb. 148. H. 2.
- B. Bergengrun. Topographisches über ben bazillus leprae. Betersb. medizin. Wochenschr. 1895 Rr. 47. Laffar. Ueber die Lepra. Dermatol. Beitschr. Bb. III S. 1.
- Dehio. Der Musfat einft und jett. ebenda.
- K. Weber. Werden die Leprabazillen von einem Lepratranten ausgeschieden und auf welche Beise verlassen sie ben Körper? Deutsch. Archiv f. klin. Medizin Nr. 58. H. 4 und 5.
- A. v. Bergmann. Die Lepra. Sammlung, Deutsche Chirurgie von Billroth & Lucke, A. v. Bergmann-Bruns 1897. Lieferung 10 b.
- A. Blafchto. Die Lepra im Rreise Demel. 1897.
- G. Stider. Mittheilungen über Lepra nach Erfahrungen in Indien und Aegypten. Münch. med. Wochensch. 1897. Nr. 39 und 40.

# Ueber Bleivergiftungen der Arbeiter in Kachelofen=Fabriken.

9204

Dr. Sermann Raid, 1) Affiftent ber Königlichen Gewerbe-Inspettion ju Botsbam.

Bei der Herstellung bleihaltiger Glasuren sind die Arbeiter in Kachelofenfabriken der Gefahr von Bleivergiftungen ausgesetzt. Da wiederholt derartige Erkrankungen unter den Arbeitern der 35 Ofenfabriken zu Belten (Mark Brandenburg) vorgekommen waren, wurde die folgende Untersuchung begonnen, um zu ermitteln, bei welchen Arbeiten das metallische Gift hauptsächlich in den menschlichen Körper eindringt, und welche Schutzmaßregeln für die Arbeiter dagegen getroffen werden können.

Die Arbeiten, welche zu Bergiftungen führen können, und welche in annähernd übereinftimmender Beise in sammtlichen Ofenfabriken vorgenommen werden, sind folgende:

Eine Legierung von 3 Theilen Blei und 1 Theil Zinn wird in Muffelöfen verascht, b. h. die Metalle werden unter Erhigen und Umrühren in der Muffel durch den Sauerstoff der Luft zu Oryden verbrannt. Die so entstandene Metallasche wird mit einem Löffel auszgeschöpft und in bereit gehaltenen Gefäßen gesammelt, um später unter Zusatz von etwas Feldspath, Spuren anderer zur Entfärdung dienender Metalloxyde und von Rochsalz als Flußmittel durch Schmelzen mit thonhaltigem Quarzsand in einem Flammofen in Glasurmasse übergeführt zu werden. Die Masse wird zerschlagen, sein gemahlen und hierauf mit Wasser angerührt auf die gebrannten Racheln aufgetragen. In geeigneten Oesen wird alsdann die Glasur auf den Kacheln eingebrannt.

Bei dem unzweifelhaft bedenklichsten Prozesse des Aescherns entstehen erfahrungsgemäß die meisten Erkrankungen. Es war deshalb zu untersuchen, ob hierbei das Blei vorwiegend durch Unreinlichkeit mit Speise und Trank einverleibt wird oder ob auch beträchtliche Mengen des metallischen Gistes mit der Athemluft von den Arbeitern aufgenommen werden. Die Fabrikauten waren der Ansicht, daß der im Aescherraum entstehende Staub nur aus Jinnorhden bestände und Blei jedenfalls nur in äußerst geringen Mengen enthielte.

Die Muffelösen sind gewöhnlich in der Weise mit dem Glasurschmelz-Ofen vereinigt, daß zu beiden Seiten der Beschickungsöffnung des Schmelzosens je eine thönerne Muffel von 80 cm Länge 40 cm Breite und 40 cm Höhe eingemauert ist. Unter jeder Muffel befindet sich eine Holzseuerung. Die Feuergase ziehen unter der Muffel entlang, strömen an den Seiten zuruck und entweichen sodann über die Oberseite der Muffel hinweg in den Kamin. Die Borderseite der Muffeln ist in der oberen Hälfte geöffnet. Hier wird die eiserne, mit

<sup>1)</sup> Die der Arbeit ju Grunde liegenden chemischen Untersuchungen find von dem Berfaffer, welcher früher hilfsarbeiter im Raiserlichen Gesundheitsamte war, im Laboratorium der letteren Behörde ausgeführt.

einem etwa 3 m langen Holzstiel versehene Rührkrücke eingeführt. Bor jeder Muffel sitt in einer Entsernung von  $2^1/2-3$  m ein Arbeiter, welcher die geschmolzenen Metalle bei jeder Operation ctwa  $1^1/2$  Stunden zu rühren hat, bis die Oxydation durch den Sauerstoff der Luft beendet ist. Bei diesem Aeschern dringen Mengen von metallhaltigem Staub und Dämpsen in den Arbeitsraum. Man sucht in einigem Fabriken diesen Uebelstand dadurch zu mildern, daß man in der oberen Wand der Muffeln eine Oeffnung andringt, durch welche Staub und Dämpse mit den Feuergasen in den Kamin abgeführt werden sollen. Je höher die Temperatur der Metall-Legierung während des Rührens gehalten wird, um so schneller erfolgt die Bersaschung, um so leichter wird aber auch trot aller Borsichtsmaßregeln ein Theil der Metall-Oxyde von dem Luftstrom mitgerissen und als seiner Staub im Arbeitsraum vertheilt. Ein weiteres Verstauben von Metallasche pflegt bei dem Entleeren der Muffeln einzutreten.

Um zu bestimmen, welche Wengen von Blei bei diesem "Aeschern" von den Arbeitern mit der Athemlust ausgenommen werden können, wurden in verschiedenen Arbeitskäumen abgemessene Wengen von Luft nacheinander durch einen Wattepfropsen von etwa 15 mm Durchsmessen, eine mit angeseuchtetem Filtrierpapier beschickte Flasche von ungefähr 100 ccm Inhalt und schließlich durch eine 25 prozentige Salpetersäure in möglichst gleichmäßigem Strome hinsdurch geleitet. Die Luftproben wurden zwischen den Sixpläzen und etwa in Kopshöhe der beiden Arbeiter durch zwei zu einem Aspirator verdundene Flaschen, deren eine jeweils mit 2 l Wasser gefüllt war, gleichzeitig abgesaugt und abgemessen. Zwischen die Saugleitungen der Aspirator-Flaschen und die oben beschriebenen Luftsilter war ein Vierweghahn eingefügt, welcher in einsacher Weise eine Umschaltung gestattete, sobald das Wasser der einen Flasche in die tieser stehende abgelausen war, und somit die Flaschen gewechselt werden mußten. Bei einem Höhenunterschiede im Standorte der Flaschen von 1 m wurden in der Minute etwa 2 l Luft durch die Filter hindurch gesaugt.

Nachdem die beabsichtigte Menge Luft — bei den meisten Bersuchen 2001 — durchfiltriert war, wurde in folgender Weise die in den Filtern zurückgehaltene Metallmenge beftimmt: Nach dem Abbampfen der verdunnten Salpeterfäure wurde der Ruckftand nebft Watte und Papier der Filter im Porzellantiegel verascht und die Asche durch Rochen mit verdünnter Salpeterlaure ausgezogen. Bon dem unlöslichen Rucftande durch Filtration getrennt, wurde die falpeterfaure Lösung im Borzellantiegel zur Trockne eingedampft, und ber Rudftand fobann mit etwa ber vierfachen Menge Schwefelnatrium gefchmolzen. bem Aufnehmen der Masse mit Basser murde bas Schwefelblei abfiltrirt und in bekannter Beise als schwefelsaures Blei gewogen. Der Filterrückstand bes salpetersauren Auszuges aus ber ursprünglichen Ufche murbe in einigen Fallen ebenfalls mit Schwefelnatrium geschmolzen, mit Baffer behandelt und vom unlöslichen Rudftande abfiltrirt. Die fo gewonnenen schwefelnatriumhaltigen Filtrate wurden vereinigt und aus ihnen gemeinschaftlich durch Anfauern mit Salzsäure das Zinn als Sulfid gefällt, um in bekannter Beise als Zinnoryd gewogen zu werden. Kontrol-Bestimmungen, bei welchen in gleicher Beise wie bei ben Bersuchen Batte und Papier veraicht wurden, ergaben die Brauchbarkeit der obigen analytischen Methode.

Bei Entnahme der Luftproben wurde in den Aescherraumen auf einem Bogen Glanzpapier der sich aus der Luft freiwillig absetzende Staub gesammelt. Auch in diesen Staubablagerungen wurde das Blei nach der beschriebenen Methode bestimmt. In der folgenden Tabelle sind die in obiger Beise erhaltenen Bersuchs-Ergebnisse zusammengestellt:

|                           |                                                              | 1       | De 8 9                    | Des Aefcherraumes                                            |                            | 8<br>65<br>8                                    | alt ber | Gehalt ber Luft<br>Metallorpben                                         | n a                              | Ablagerung                                             |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>der Fabril | ang Einrichtung<br>rif ber Muffeln                           | స్టర్లు | rsządijsgnU<br>tladnimuaS | Bentilation                                                  | ri o n                     | In 100<br>gefunden                              | - 60    | In 41/2 cbm (Bebarf eines<br>Mannes in<br>12 Stunden) 1)<br>enthalten g | cbm<br>eines<br>is in<br>(ben)') | auf Papier<br>(berechnet<br>auf 1 gm in<br>12 Stunden) | Bemerlungen                                                                                                                                                           |
|                           |                                                              | а       | срш                       |                                                              |                            | PbO                                             | Sn O.   | PbO                                                                     | Sn O <sub>2</sub>                | )<br> <br>                                             |                                                                                                                                                                       |
| A. S.                     | Mit oberem<br>Abjugsloch                                     | 3,20    | 170                       | L Fenster   ti                                               | theilweise<br>geschlossen: | 0,0034 0,0004<br>0,0024 0,0006<br>0,0034 0,0004 | 0,0004  |                                                                         |                                  | 1                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                              |         |                           |                                                              | Mittel                     | 0,0031 0,0005                                   |         | 0,139                                                                   | 230'0                            |                                                        |                                                                                                                                                                       |
| A. K. C.                  | C. Dhne Abzug                                                | 6,70    | 100                       | 2 Fenster   ge<br>1 Thur   ge                                | geschlossen:<br>geöffnet:  | 0,0066 0,0015                                   | 0,0015  | 0,297<br>0,184                                                          | 290'0                            | 8,413                                                  |                                                                                                                                                                       |
| E. K.                     | Abjugsloch vor<br>den Muffeln                                | 06'3    | 100                       | 1 Feuster<br>1 Bentilationsöffn.<br>2 Thüren                 | gefæloffen:<br>geöffnet:   | 0200'0<br>9200'0                                | 1 1     | 0,090                                                                   | 1 1                              | 1,865                                                  |                                                                                                                                                                       |
| W. K. C.                  | C. Afhit oberem<br>Abjugsloch                                | 3,25    | 06                        | 2 Thiren   6<br>1 Oberlicht   9                              | geláfoss:<br>geöffnet :    | 0,0092                                          |         | 0,414                                                                   | 1 1                              | 1,521                                                  | Bei Aufenthalt in dem Raume<br>macht sich starker sisslicher Mescall-<br>geschmad bemeerbar. — In der<br>Fabril sind mehrere BleisEr-<br>trantungsställe vorgesommen. |
| ပ်<br>ဗ                   | Ohne Abzug                                                   | 2,75    | 30,5                      | 1 Fenster<br>1 List<br>1 Oberlicht                           | gedffnet:                  | 0,0138                                          |         | 129'0                                                                   | 1                                | 1,832                                                  | Schließen der Bentisation war bei dem Keinen Raume unmöglich. Starker, stufflicher Metallgeschmad!                                                                    |
| A. B.                     | 1 Wuffel mit oberem<br>Abjugsloch,<br>1 Wuffel ohne<br>Abjug | 3,55    | 120                       | 1 Tenster geschlosser<br>1 Thur<br>2 Bentilössengen geösset: | <b>:</b>                   | 0,0051                                          | 1       | 0,230                                                                   | 1 1                              | $\left. ight\}$ 1,835                                  |                                                                                                                                                                       |
| z. C.                     | Ohne Abzug                                                   | 3,10    | 140                       | 3 Fenfler<br>1 Lin<br>1 Bentilöffnung                        | geöffnet :<br>geöffnet :   | 0,0035                                          | 1 1     | 0,158                                                                   | 1 1                              | 1,569                                                  | Der Raum enthält nur die beiden<br>Aduffeldfen, nicht den Glafurschmelz-<br>ofen. Die Beschaffenheit des<br>Kaumes ist hierdurch besonders                            |

Aus den Bersuchen ergiebt sich, daß in der Luft selbst der guten Aescherräume deutlich nachweisbare Mengen von Blei enthalten sind und daß diese Mengen in kleinen, schlecht ventilierten Räumen dis zu einer beträchtlichen Höhe ansteigen können. Wenn die Arbeiter während der Arbeitspausen im Aescherraum verbleiben, so können sie in einer 12 stündigen Arbeitszeit mit der Athemluft 0,03 dis sogar 0,6 g Bleioryd aufnehmen. Es ist zwar wahrscheinlich, daß von dem so eingeathmeten metallischen Gift ein großer Theil durch die Absonderungen der Nase und Mundhöhle wieder entfernt wird, immerhin geben aber die in dieser Weise oftmals einverseibten Bleimengen nach den sehr zahlreichen von Wolfhügel<sup>1</sup>) gesammelten Fällen, in welchen die wiederholte Aufnahme selbst der geringsten Bleimengen zu chronischen Bleivergiftungen geführt hat, in gesundheitlicher Hinsicht zu großen Bedenken Veranlassung.

Besondere Beachtung verdienen auch die Bleimengen, welche sich auf den im Aescherraum ausbewahrten Gegenständen nach den obigen Versuchen ablagern. Durch die Ansammlung von bleihaltigem Staub auf Eswaaren, auf Esund Trinkgeschirren, auf Tabakspscisen, ist die Möglichkeit gegeben, daß ansehnliche Bleimengen in den menschlichen Körper gelangen. Es können serner mit einem im Aescherraume ausbewahrten Anzuge, welcher zur Ablagerung etwa 2 am Oberstäche darbieten mag, nach 12 stündiger Arbeit 3,0 bis 4,8 g staubsörmigen Bleiorydes verschleppt und in die Wohnungen der Arbeiter getragen werden.

Die vorstehenden Bersuche lassen andererseits deutlich erkennen, daß selbst durch die einsachen und unzureichenden Lüftungsvorrichtungen, wie die in den Aeschermuffeln angebrachten Abzugssöffnungen, eine wesentliche Berminderung des Bleigehaltes der Luft herbeigeführt werden kann.

Wie beim Aeschern, so entsteht auch beim Ansetzen, Mischen und Eintragen der Glasurmasse in den Schmelzofen eine je nach der Sorgfalt, mit welcher diese Arbeit ausgeführt wird, wechselnde Wenge bleihaltigen Staubes. Die einzelnen Bestandtheile der Glasurmischung, Sand, Kochsalz und Metallasche pp. werden auf einer etwa 3 m langen und 2 m breiten Bodensläche schichtenweise übereinander ausgebreitet und sodann durch wiederholtes Umschauseln gemischt. In kleinen Mulden wird die Masse alsdann in den Schmelzosen eingetragen und auf der Sohle des Flammosens vertheilt. Die Arbeit dauert mehrere Stunden, und häusig genug sind nach Aussührung derselben Kleidung und unbedeckte Körpertheile der Arbeiter mit einer dicken bleihaltigen Staublage bedeckt. Nur dem Umstande, daß dieses Ansetzen der Glasurmasse höchstens alle 4 Wochen einmal vorgenommen wird, ist es zuzuschreiben, daß nicht häusiger unmittelbare Gistwirkungen dieser Arbeit beobachtet werden.

Nach dem Niederschmelzen der Glasurmasse wird der Ofen aufgebrochen und von zwei Arbeitern befahren. Die Glasurmasse wird zerschlagen und in großen Stücken aus dem Ofen entleert. Als diese Arbeit in einer Fabrik vorgenommen wurde, bevor der Ofen genügend erkaltet und gelüftet war, wurden die beiden mit der Arbeit betrauten Männer von einer äußerst heftigen akuten Bleivergiftung befallen. Es ist kaum zu bezweiseln, daß in der Ofenluft unter der reduzirenden Einwirkung der Flammgase sich Bleidämpse gebildet hatten, durch welche die Vergiftung herbeigeführt war.

Die dem Ofen entnommenen Glasurftude werden durch Abklopfen von anhaftender Schlacke gereinigt und sodann zu kleinen Studen zerstampft, wobei die Arbeiter ber Einwirkung des

<sup>&#</sup>x27;) Bolfhügel, Arbeiten des Raiserlichen Gesundheits-Amtes Band II S. 112—205 vergl. auch Lewin, Lehrbuch ber Toxisologie, 2. Auslage, S. 121 – 134.

Glasurstaubes ausgesetzt sind. Das darauf folgende Mahlen der Glasurmasse, welches in nassem Zustande geschieht, ift unbedenklich.

Die wie vorstehend dargestellte zinn- und bleihaltige, undurchsichtige Glasur dient zur Ansertigung der gewöhnlichen weißen Ofenkacheln. Für farbige, sog. altdeutsche Oesen wird eine zinnfreie durchsichtige Bleiglasur verwandt, welche aus Mennige und Bleioryd durch Schmelzen mit Sand und etwas Kochsalz gewonnen wird. Früher war es vielsach üblich, dersartige Glasuren nicht in besonderen Flammösen niederzuschmelzen, zu "verkuchen", sondern die nur mechanisch gemengten Bestandtheile der Glasur auf die Racheln aufzutragen. Die eigentsliche Bildung des Glasssusses trat dann erst gleichzeitig mit dem Einbrennen der Masse auf den Kacheln ein. Bei dem Auftragen derartiger Glasuren auf die Kacheln konnten, da alses Blei als saurelösliches Oryd vorhanden war, besonders leicht Bergiftungen der Arbeiter eintreten.

Im Gegensatz zu diesen nicht verkuchten Glasuren, deren giftige Eigenschaften Fabrikanten und Arbeitern wohl befannt waren, wurden die verfuchten Glafuren in den Fabrifen allgemein als vollig ungiftig angefeben. Diefe Ansicht erwies fich als irrthumlich. Selbst wenn eine feingemablene, mit Baffer aufgeschlemmte Glafurmaffe, in welcher alles Blei als neutrales Silitat vorhanden ift, keine Giftwirkungen hervorbringen konnte 1), so ift bei den in Ofenfabrifen gebrauchlichen Glafuren biefe Möglichkeit unzweifelhaft vorhanden, ba biefe Glasmaffen stets, wie sich durch die folgenden Bersuche ergab, einen Theil des Bleis in löslicher Form enthalten. Es wurden je 5 g der fein gemahlenen Glasurmasse aus verschiedenen Fabriken mit 50 ccm einer 25 prozentigen Salpeterfaure, einer 4 prozentigen Effigfaure und einer Bprozentigen Natronlauge je eine halbe Stunde unter Ersat der verdunstenden Flüssigkeit gefocht, die Lolungen abfiltriert und in benfelben das Blei in folgender Beise bestimmt. Die alfalifche mit Salpeterfaure angefauerte Lofung murbe junachft jur Abicheidung ber Riefelfaure zur Trocine eingebampft, sobann in der üblichen Weise mit konzentrierter Salpeterfaure angefeuchtet, mit Baffer aufgenommen und von der Riefelfaure abfiltrirt. Bei den fauren Auszügen war ein Abicheiden ber Riefelfaure nicht erforderlich. Aus den fo gewonnenen Löfungen wurde nach bem Bufat von etwas Weinfaure und Ammoniumchlorid und bem Ueberfattigen mit Ammoniat bas Blei burch überschuffiges Schwefelammonium gefällt und als Sulfat gewogen. Die Berfuche ergaben:

| Bezeichnung<br>ber Fabrit | Prozen<br>½ftür       | Bemerkungen       |                    |                  |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                           | 25 %<br>Salpeterjäure | 4 %<br>Essigläure | 3 %<br>Natronlauge | ~ tmeetungen     |
| 1.                        | 2.                    | 3.                | 4.                 | 5.               |
| A. S.                     | 1,14                  | 0,69              | 1,92               | Zinn-Bleiglafur  |
| W. K. S.                  | 1,62                  | 1,24              | 2,06               | " "              |
| A. K. C.                  | 1,96                  | 1,16              | 0,88               | ,, ,,            |
| G. C.                     | 1,32                  | 1,04              | 1,62               | ,, ,,            |
| A. B.                     | 0,48                  | 0,43              | 0,60               | , ,              |
| Z. C.                     | 1,25                  | 1,37              | 1,42               | <i>"</i> "       |
| C. H. S.                  | 1,19                  | 1,16              | 1,24               | ,, ,,            |
| G. F.                     | 12,35                 | 7,36              | 2,76               | Binnfreie Glafur |
| C. H. S.                  | 1,52                  | 1,32              | 2,03               | " "              |
| A. B.                     | 6,96                  | 3,36              | 1,56               | ,, ,,            |

<sup>1)</sup> Rach Lewin (l. c.) foll auch z. B. das nahezu unlösliche Bleisulfat giftig wirken.

Obwohl ein Ueberschuß an Quarfand zum Ansetzen ber Glasur verwandt wird, findet also bei der üblichen Art des Schmelzens keine vollständige Bildung neutralen, unlöslichen Bleiglases statt. Bielmehr enthalten die gewöhnlichen Glasuren, wie aus den odigen Bersuchen hervorgeht, im Mittel etwa 1 Prozent lösliches Bleioxyd. Noch beträchtlicher ist der Prozentsat löslichen Bleies bei den start basischen, zinnfreien Glasuren, welche übrigens in Belten verhältnismäßig wenig verwandt werden. Die Glasurmasse stellt in der Form, in welcher sie auf die Kacheln ausgetragen wird, eine milchige, breiartige Flüssigkeit dar, bei deren Behandlung sich die weiße Masse reichlich auf den Händen und Armen der Arbeiter absetz, durch Verssprigen auf der Kleidung vertheilt wird und gelegentlich auch in Gesicht und Mund gelangt.

Mit diesen Arbeit werden die Glasurarbeiter in Ofenfabriken täglich und dauernd Da ferner bas Aeschern in Tag- und Nachtschicht betrieben wird, während die beschäftigt. gewöhnliche Tagesarbeit in ber Glafurftube fortläuft, kann diese Aefcherperiode bei ber bekannten Abneigung der Arbeiter gegen eine Berminderung der ordentlichen Arbeitszeit als Erfat für geleiftete Ueberftunden leicht bagu führen, daß abgesehen von den üblichen Baufen cingelne Glafurarbeiter 24 Stunden und langer hintereinander beschäftigt werben. Es fann unter biefen Umftanden nicht überrafchen, bag nach bem Urtheil eines erfahrenen Rrantentaffen-Arztes fammtliche Glasurarbeiter an leichter dronifder Bleifrankheit leiden. Benn bie ichweren Erfrankungsfälle hauptfachlich nach bem etwa alle 4 Bochen von den Glafurarbeitern ausgeführten Aefcherprozeg beobachtet werden, fo läßt fich hierfur vielleicht eine Erklarung barin finden, bag beim Acichern größere Mengen wirksamen Bleies in furger Beit aufgenommen werben, und daß eine außergewöhnlich lange Arbeitsdauer sowie die Ginwirkung der strahlenden Ofenhite beim Aeschern den Körper der Arbeiter gegen die Giftwirkung weniger widerstandsfähig macht. Da in einigen Fabriten beim Aefchern und Glafurschmelgen bleihaltige Dampfe in bie anderen Arbeiteraume ber Fabrit eindringen tonnen, fo entftehen gelegentlich auch Bleierkrankungen bei Arbeitern, welche wie die mit dem Formen des Thones beschäftigten "Töpfer" mit bleihaltigen Stoffen gar nicht in unmittelbare Berührung kommen.

Um die Bleierkrankungen in Ofenfabriken möglichst zu verhindern wird man daher die sonst in Fabriken, in welchen die Arbeiter mit bleihaltigen Stoffen in Berührung kommen, angewandten Schutzmaßregeln zur Durchführung bringen müssen. Die Glasurarbeiter müssen eingehend über die giftigen Eigenschaften der Metallasche und der Glasuren belehrt werden, müssen eine nur in der Fabrik anzulegende Arbeitskleidung tragen und sich in besonderen Ankleide-, Wasch- und Bade-Räumen vor den Mahlzeiten und vor dem Berlassen der Fabrik gründlich reinigen und umkleiden. Essen, Tabakrauchen, alles unnöthige Sprechen sowie das Ausbewahren von Speisen und Gebrauchsgegenständen in den Arbeitskräumen ist zu untersagen. Arbeiter unter 18 Jahren sollten mit Glasurarbeiten nicht beschäftigt werden. Ferner erscheint eine regelmäßige, monatlich einmal vorzunehmende ärztliche Untersuchung der Arbeiter ersorderlich, damit die zu Bleikrankheit neigenden Leute von den Glasurarbeiten ausgeschlossen werden können.

Außer diesen allgemeinen Magregeln2) ist dafür zu sorgen, daß in den Aescherräumen sich während des Aescherns und Ansetzens der Glasurmasse nur die daselbst beschäftigten

<sup>1)</sup> Bergl. Befanntmachung bes Reichstanzlers vom 8. Juli 1893 betreffend Einrichtung und Betrieb von Bleifarben- und Bleizuderfabrifen. Reichs-Gefet-Blatt 1893 S. 213—217.

<sup>2)</sup> Bergl. Berordnung des Berliner Polizei-Präfibenten vom 22. Januar 1888 betreffend Berhütung von Bleivergiftungen der Arbeiter in Ofenfabriken. Amtsbl. d. Agl. Regier. zu Potsdam u. d. Stadt Berlin, 1888. S. 42.

Arbeiter aufhalten, bag ber Aefcherprozeg nur in großen, gut ventilierten Raumen gur Ausführung kommt, und daß die Aefchermuffeln mit einer befonderen Absaugevorrichtung gur Befeitigung von bleihaltigem Staub und Dampfen verfeben find. Rauchfangartige Absaugetrichter, welche vor ber Muffeldffnung angebracht sind und welche durch eine besondere, nach oben führende Saugleitung mit einem gut ziehenden Ramine ober einem Erhauftor in Berbindung fteben, eignen fich biergu beffer als die in den Muffeln felbft angebrachten Abgugsöffnungen. Die Staubentwicklung bei dem Anseten der Glasurmasse wird sich in den größeren Fabriten durch Anwendung maschinell bewegter Mischrommeln und mechanischer Beschickungsvorrichtungen bes Ofens vermeiben lassen. In kleineren Töpfereien wird man von der Anwendung folder Difctrommeln Abstand nehmen muffen, weil bei mangelhafter technifcher Einrichtung burch bas Beschicken und Entleeren ber Mischtrommeln größere Staubmengen entstehen konnen, als durch die bisher übliche Arbeitsweise. Das Befahren der mit geschmolzener Glasmaffe gefüllten Defen darf erft erfolgen, wenn der Dfen erkaltet und gründlich geluftet ift. Abflopfen und Stampfen der Glafurmaffe muß in gut ventilirten Raumen vorgenommen werben. Ameifelhaft ift es, ob hierbei wie auch bei bem Ansegen ber Glasurmaffe von den Arbeitern vor den Mund gebundene Schwämme getragen werden sollen. berartige Munbichmamme rein gehalten werben, find fie von guter Birfung; in bem Buftanbe, in welchem fie aber meiftens in den Fabriten angetroffen werben, find fie bei ftaubformigen Giftstoffen eber icablich als nutlich. Die Berwendung nicht verfuchter Glasuren ift ganglich zu unterfagen. Die Alefcher- und Glasurofen mit Feuerzügen und Kaminen muffen so angelegt werben, daß von ihnen bleihaltige Dampfe in andere Arbeiteraume nicht eindringen konnen. Schlieflich ericheint die Beftimmung nothwendig, daß tein Arbeiter, welcher Glafur- und Aefcherarbeiten verrichtet, mahrend 24 Stunden langer als 12 Stunden einschließlich ber Arbeitspausen beschäftigt werden barf.

### lleber den Batteriengehalt der Schnkpodenlymphe.

Von

#### Dr. DR. Deeleman,

Rönigl. Sachf. Stabsarzt, tommanbirt zum Raiferlichen Gefundheitsamt.

Seit langer Zeit ist es bekannt, daß in der Schutpockenlymphe Keime der verschiedensten Art vorhanden sind. Den kymphebakterien hatte man früher eine Bedeutung meist nur insofern beigemessen, als man unter ihnen den Baccinerreger vermuthen zu können glaubte. In dieser Richtung sind schon einmal im Jahre 1887 im Kaiserlichen Gesundheitsamte Untersuchungen angestellt worden und zwar von R. Koch. In letzter Zeit wurden mehrsach eingehendere Bersuche über den Bakteriengehalt der animalen Lymphe mit besonderer Berücksichtigung der darin vorkommenden sogenannten pathogenen Keime ausgeführt. Ueber Untersuchungen solcher Art ist seit dem Jahre 1893 in den in den Arbeiten bezw. medizinal-statistischen Mittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte erscheinenden Berichten über die Thätigkeit der im Deutschen Reiche errichteten Anstalten zur Gewinnung von Thierlymphe wiederholt Mittheilung gemacht worden. Eine genauere Uebersicht über die bisher aus Lympheproben isolirten Keim-arten hat neuerdings Neidhardt zusammengestellt.

Im Jahre 1895 berief der Königl. preußische Minister für geistliche 2c. Angelegenheiten eine Kommission, welche u. a. die Art und Bedeutung der Lymphebakterien prüfte. Die Ergebnisse ihrer Arbeiten sind von Frosch in dem "Bericht zur Prüfung der Jmpstofffrage" niedergelegt worden. Im Auslande haben sich u. a. Copeman und Klein in London, Leoni in Rom, Paul in Wien u. a. m. mit der gleichen Frage beschäftigt. In Deutschsland sind namentlich die Untersuchungen Landmann's über den Keimgehalt der Baccine vielssach erörtert worden. Eine kürzere Mittheilung über denselben Gegenstand hat Kirchner im Mai d. J. veröffentlicht. Auch die nachstehende Arbeit berichtet über ähnliche Untersuchungen, zu welchen das Material von sämmtlichen außerpreußischen Impfanstalten erbeten und bereitwilligst zur Verfügung gestellt worden war.<sup>1</sup>)

Die Lympheproben wurden in der großen Mehrzahl der Fälle sofort nach dem Eingang in Untersuchung genommen. Sie wurden zunächst auf ihren Keimgehalt untersucht, die einzelnen Arten isolirt und die verdächtigen auf ihre frankheitmachende Fähigkeit bei kleinen Versuchsthieren geprüft.

<sup>1)</sup> Außerdem ift auch eine Lympheprobe aus der Königl. Impfanstalt zu Berlin zur Untersuchung gekommen.

Im Ganzen wurden 39 verschiedene Lympheproben untersucht, die zum größten Theile von den diesjährigen Frühjahrsabimpfungen stammten. Eine Anzahl rührten vom Ende des vorigen Jahres her. Genaueren Aufschluß über Herkunft der Proben u. s. w. giebt die nachstehende Tabelle I (Seite 90 bis 95).

Aus der Tabelle geht hervor, daß in 12 Fällen das für die Abnahme verwendete Kalb mit humanisirter, in 27 Fällen mit animaler Lymphe geimpft war. Die Abnahme selbst geschah bei allen Anstalten, außer einer — Straßburg — vom lebenden Thier. In Straß-burg wurde das Kalb vom Jmpstisch sofort nach den Abwaschungen an den Hinterfüßen aufzehängt, der Hals durchschnitten und das Rückenmark dicht hinter dem Hinterhauptknochen burchstochen. Dann wurde, so lange das Thier noch warm war, die Haut in Lappen abgestragen und in sterile Glasschalen gelegt.

Außer bei der in Stuttgart von Kalb 39 gewonnenen Pockenmasse wurde diese nach der Abnahme "verrieben". In der Mehrzahl der Fälle geschah die Berreibung im Porzellans, Glass oder Achatmörser. Bon Lymphemühlen kam am meisten die Chalybäus'sche, je eins mal die Schober'sche und Döhring'sche zur Berwendung. Bei der von Kalb 39 in Stuttgart gewonnenen Lymphe wurden die nicht verriebenen Epidermisschollen der Pockenmasse ledigslich durch ein seines Sieb von der Lymphe getrennt. Die in Karlsruhe von Kalb 2 gewonnene Probe wurde nach der Berreibung in der Porzellanschale nochmals durch ein vorsher ausgeglühtes Sieb geseit.

Die Art der Reinigung bezw. Desinfektion des Impsseldes bei der Abnahme war sehr verschieden. Bei 6 Tieren war lediglich abgekochtes bezw. noch heißes Wasser, bei 15 Wasser und Seise benut worden. Zweimal hatte man mit  $1^{\circ}/_{00}$  Sublimatlösung, sünfmal mit  $2^{\circ}/_{0}$  Eysoldsung<sup>1</sup>), einmal mit  $2^{\circ}/_{0}$  Borwasserlösung desinfizirt. In 3 Fällen war der Abwaschung mit  $1^{\circ}/_{00}$  Sublimatlösung die Reinigung mit Seise (Rali-Natron-Karbolseise) vorangegangen. Viermal war die Desinsektion mit absolutem Alkohol erfolgt, dabei einmal unter Nachspülung mit  $1^{\circ}/_{00}$  Sublimatlösung. Im Impsinstitut Bauten wurde in letzter Zeit bei der Abimpsung zur Reinigung des Pockenseldes u. a. Mollin verwendet, eine vom Apotheker Canz in Leipzig hergestellte übersettete glycerinhaltige Seise. Die so gewonnene Lymphe war bisher jedesmal sehr wirksam, von milder Reaktion und ließ sich monatelang gut konserviren.

Bur Herstellung der Versandtlymphe wurde für gewöhnlich Glycerin oder Glycerin und Basser, einige Male auch Glycerin, Altohol und Basser oder endlich Altohol und Basser benutt. (Bgl. Tabelle I.) Glycerinwassergemische kamen in 13 Fällen zur Verwendung. In den übrigen Fällen wurde Glycerin allein verwendet. Die Verhältnißzahlen von Pockenmasse, Basser und Glycerin sind ebenfalls aus Tabelle I ersichtlich. Der Glyceringehalt der reinen Glycerinlymphen schwankte zwischen 27 und 81,2%. Von den mit 90 prozentigem Alsohol versetzen Proden enthielten 2 nebenbei noch Glycerin — je 20%, —, der Prozentgehalt der britten betrug 12,5%0 Alsohol.

<sup>1)</sup> Auch im Biener Impfinstitut wird gegenwärtig nach ber mechanischen Reinigung 2% Lysollösung verwendet.

## Tabelle I. Bertunft und Berftellungs-

| _            |                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lfbe.<br>Nr. | Anstalt                                                          | Datum<br>ber<br>Abnahme<br>vom<br>Thier | Herkunft<br>bes<br>Impfftoffes                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung<br>des<br>Thieres<br>in den Listen                                        | Art der Abnahme                                                                                                                                                                                                                                                      | Abnahme<br>vom lebenden<br>oder<br>geschlachteten<br>Thier |
|              | 1.                                                               | 2.                                      | 8.                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.                                                                                    | δ.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.                                                         |
| 1            | Königl. Lymphe-<br>gewinnungsanstalt<br><b>Baugen</b>            | 24, April<br>1897                       | bei Kalb Nr. 8 war ein<br>kleiner Theil ber Ober-<br>bauchgegend mit ganz<br>frisch humanisirter,<br>von sehr gesunden Land-<br>klindern abgenommener<br>Lymphe geimpst; Kalb 1<br>war seinezzeit mit Lymphe<br>auß ber Anstall Dresden<br>geimpst | Kalb Nr. 8<br>(Dibenburger<br>Raffe, 6 Wochen<br>alt, 130 Pfund<br>fcwer)             | vor der Jupfung Des-<br>infektion des tasiten Fel-<br>des mit Alkohol recti-<br>sicatisaimus; vor der<br>Toimpsung sorgsätiges<br>Abwaschen und leichtes<br>Abwaschen der Busteln<br>mit stumpfem Löffel;<br>julegt Abnahme des<br>Schorses mit schärferem<br>Löffel | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 2            | Herzogl. Landes-<br>Central-Impf-<br>institut<br><b>Bernburg</b> | 4. Juni<br>1897                         | humanifirte Lymphe                                                                                                                                                                                                                                 | Kalb Nr. 22                                                                           | Desinfettion mit Borfaure-<br>lofung nach vorheriger<br>grundlicher Reinigung                                                                                                                                                                                        | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 3            | Lymphe-<br>gewinnungsinstitut 27. April<br>Bremen 1897           |                                         | feit 1889 fortgezüchtet<br>von Thier zu Thier                                                                                                                                                                                                      | Ralb Nr. 3<br>(Olbenburger,<br>mannlich,<br>7 Wochen alt)                             | Desinfection mit Subli-<br>matissung (1:1000);<br>bann Abstahung mit<br>scharfem Löffel                                                                                                                                                                              | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 4            | Lymphe-<br>gewinnungsinstitut<br><b>Bremen</b>                   | 8. Juni<br>1897                         | Lymphe von Ralb Nr. 16                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ralb Nr. 17</b>                                                                    | Abwaschung mit Rarbol-<br>seife und Abspülung mit<br>Sublimatlösung<br>(1:1000)                                                                                                                                                                                      | wie bei 3                                                  |
| 5            | Königl. Ehmphe-<br>gewinnungsanstalt<br>Cannstatt                | 17.Februar<br>1897                      | 249 Tage alte Lymphe<br>von Kalb Nr. 18, 1896;<br>abgeimpst am 8. Zuni<br>1896; diese Lymphe war<br>vollkommen steril                                                                                                                              | Ralb Nr. 2<br>(Männliches<br>Thier, 10 Monate<br>alt, gelmpft am<br>13. Februar 1897) | tochtem Baffer; Erocten-                                                                                                                                                                                                                                             | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 6            | Agl. Lymphegew Anftalt Cannftatt                                 | 17.Februar<br>1897                      | wie bei 5                                                                                                                                                                                                                                          | Kalb Nr. 1                                                                            | wie bei 5                                                                                                                                                                                                                                                            | wie bei 5                                                  |
| 7            | Großherzogl.<br>Landesimpfinstitut<br>Darmstadt                  | 8. März<br>1897                         | Retrovaccine von<br>Dr. Paul in Wien;<br>biefelbe follte staphyloc.<br>aureus enthalten                                                                                                                                                            | Kalb Nr. 1                                                                            | vor ber Jmpfung<br>Desinfektion mit Lysol-<br>idsung (2%)                                                                                                                                                                                                            | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 8            | Großherzogl.<br>Landesimpfinstitut<br><b>Darmstadt</b>           | 8. März<br>1897                         | fortgeset vom Thier aus<br>ber eigenen Anstalt (Ralb<br>Rr. 10 u. 12, 1896);<br>beibe Lymphen waren sast<br>feimfrei                                                                                                                               | Kalb Nr. 2                                                                            | nur Reinigung mit Seife<br>und Waffer                                                                                                                                                                                                                                | wie bei 7                                                  |
| 9            | Königl. Lymphe-<br>gewinnungsanstalt<br>Dresben                  | 28. Novbr.<br>1896                      | von Thier zu Thier<br>fortgepflanzt                                                                                                                                                                                                                | Kalb Nr. 48                                                                           | ohne Desinfettion                                                                                                                                                                                                                                                    | vom lebenben<br>Thier                                      |
| 10           | Rgl. Lymphegew<br>Anstalt Dresben                                | 28. Novbr.<br>1896                      | von Thier zu Thier fortgepflanzt                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ralb Nr. 49</b>                                                                    | ohne Desinfettion                                                                                                                                                                                                                                                    | wie bei 9                                                  |
| 11           | Agl. Lymphegew<br>Anstalt Dresben                                | 13. Dezbr.<br>1896                      | von Thier zu Thier fortgepflanzt                                                                                                                                                                                                                   | Kalb Nr. 50                                                                           | ohne Desinfektion                                                                                                                                                                                                                                                    | wie bei 9                                                  |
| 12           | Lymphe-<br>gewinnungsanstalt<br><b>Damburg</b>                   | 10. Novbr.<br>1896                      | Bariolavaccine vom<br>Zahre 1881                                                                                                                                                                                                                   | Kalb Nr. 63                                                                           | Abseisung des Bustelseldes<br>mit Kali- u. Natronseise;<br>Abwasch. mit Sublimat-<br>lds. (1:10000); Abspäl.<br>mit warmem Wasser                                                                                                                                    | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 13           | Lymphe-<br>gewinnungsanstalt<br><b>Hamburg</b>                   | 11.Januar<br>1897                       | Bariolavaccine vom<br>Zahre 1881                                                                                                                                                                                                                   | Ralb Nr. 1                                                                            | wie bei 12                                                                                                                                                                                                                                                           | wie bei 12                                                 |

### weise des untersuchten Impfftoffes.

| Bereitungs:<br>weise<br>bes                                                             | weise an Rischungsverh |        | verhä | ltniß    | Bemerkungen   |                                              |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------|----------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fertigen<br>Impfftoffes                                                                 | Glycerin<br>%          | 90°/o- | Masse | Waffer   | Slyce-<br>rin | 90%<br>Altohol                               | -                                                                                                                                                         |
| 7.                                                                                      |                        | В.     |       |          | 9.            |                                              | 10.                                                                                                                                                       |
| Berreibung im<br>Porzellan- 11. dann<br>im Achatmörfer                                  | 66,7                   | _      | 1     | 1        | 4             | _                                            | 4 Theile Glycerin + 1 Theil Lymphe (Schorflymphe). Zu 4 Teilen Glycerin 1 Theil Waffer = (1:5).                                                           |
| Berreibung im<br>Mörfer;<br>fedimentirt.                                                | 73,5                   | _      | 1,2   | 0,1      | 3,6           | _                                            | 3 Theile Glycerin + 1 Theil Impfstoff,<br>b. i. 6 g Impfstoff + 0,5 g Wasser +<br>18 g Glycerin.                                                          |
| Berreibung                                                                              | 77,8                   | -      | 1     | -        | 3—4           | -                                            | _                                                                                                                                                         |
| Berreibung<br>(sofort nach der<br>Abnahme)                                              | 77,8                   |        | 1     | <u> </u> | 3,5           | _                                            | _                                                                                                                                                         |
| Berreibung auf ber<br>Schober'schen<br>Lymphemühle und<br>sodann in ber Reib-<br>schale | 33,3                   |        | 1     | 1        | 1             | _                                            | 1/3 Rohlymphe + 2/3 Glycerin a aq. dest.,<br>b. i. 15,0 Rohlymphe + 26,0 Glycerin<br>aa aq. dest                                                          |
| wie bei 5                                                                               | 33,3                   | _      | 1     | 1        | 1             | <b> </b>                                     | wie bei 5.                                                                                                                                                |
| Berreibung                                                                              | 60                     | _      | 1     | 1        | 3             | _                                            | _                                                                                                                                                         |
| Berreibung                                                                              | 5 <b>4,</b> 5          | -      | 1     | 11/2     | 8             | -                                            | _                                                                                                                                                         |
| Berreibung                                                                              | 60                     |        | 1     | 1        | 3             | _                                            | <del>-</del>                                                                                                                                              |
| Berreibung                                                                              | 60                     | _      | 1     | 1        | 8             | <u>                                     </u> | <u> </u>                                                                                                                                                  |
| Berreibung                                                                              | 60                     | _      | 1     | 1        | 3             | -                                            | _                                                                                                                                                         |
| Berreibung in<br>rauher Glasschale<br>mittels rauhen<br>Stempels                        | 66,6                   |        | 1     | _        | 2             | _                                            | -                                                                                                                                                         |
| wie bei 12                                                                              | 66,6                   | _      | 1     | 1        | 4             | _                                            | Die Masse wurde mit gleicher Menge<br>aqua destill. denuo cocta gemischt. Ein<br>Theil dieser Berreibung wurde mit<br>doppelter Menge Glycerin verrieben. |

## Tabelle I

| Lfbe.<br>Nr. | Auftalt                                                          | Datum<br>ber<br>Abnahme<br>vom<br>Thier | Herkunft<br>des<br>Impfftoffes                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung<br>bes<br>Thieres<br>in ben Listen | Art der Abnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abnahme<br>vom lebenden<br>oder<br>geschlachteten<br>Ehier |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              | 1.                                                               | 2.                                      | 8.                                                                                                                                                                                                                     | 4.                                             | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.                                                         |
| 14           | Großherzogl.<br>Lymphe-<br>gewinnungsanstalt<br><b>Rarlsruhe</b> | 6. Februar<br>1897                      | Variolavaccine, felt bem<br>Jahre 1886 bezw. 1890<br>fortgezüchtet von Thier<br>zu Thier                                                                                                                               | Kalb Nr. 2                                     | Reinigung bes Impf-<br>felbes mit Seife und<br>Abspollung mit fterilisir-<br>tem Baffer; Abschabung<br>bezw. Austragung mit<br>scharfem Loffel                                                                                                                                                                   | vom lebenben<br>Thier                                      |
| 15           | Königl. Lymphes<br>gewinnungsanstalt<br>Leipzig                  | 11. Mai<br>1897                         | vom Oresbener Impfinstitut bezogen;<br>fortgesett von Thier<br>zu Thier fortgepflanzte<br>Lymphe                                                                                                                       | Kalb Nr. 8                                     | Abwaschung mit Seife<br>und lange bauernbes<br>Nachwaschen mit gekoch-<br>tem Wasser                                                                                                                                                                                                                             | vom lebenden<br>Thier<br>(24 Std. nach<br>ber Impfung)     |
| 16           | Lymphe-<br>gewinnungsanftalt<br>Lübeck                           | 1. Mai<br>1897                          | animale Lymphe aus<br>ber Staatsimpfanstalt<br>Hamburg (von Kalb<br>Nr. 5)                                                                                                                                             | Kalb Nr. 2                                     | Abwaschung mit Subil-<br>matwaffer (1: 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                     | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 17           | LymphegewAnft.                                                   | 7. Mai<br>1897                          | wie bei 16                                                                                                                                                                                                             | Kalb Nr. 4                                     | wie bei 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wie bei 16                                                 |
| 18           | LymphegewAnft.                                                   | 16. Juni<br>1897                        | animale Lymphe<br>aus bem Zmpfinstitut<br>Hannover                                                                                                                                                                     | Kalb Nr. 12                                    | wie bei 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wie bei 16                                                 |
| 19           | Landesimpfanfalt<br>Met                                          | 12. April<br>1897                       | Glicerinismphe von Kalb<br>Nr. 1, welches am<br>11. März 1897 mit<br>Glicerinismphe von Kalb<br>Nr. 22 (1896) geimpft<br>worden war;<br>diese wiederum war am<br>28. Offober 1896 mit<br>Lymphe aus Dresden<br>geimpft | Ralb Nr. 4                                     | bie aus ca. 3—4 cm langen getrennt stehenben Schnitten entstandenen Busteln wurden mit scharfem Löffel abgetzatt, nachdem das Impsselb vorzer mit Seise und steheiligirten Wasser und der Abzeidung fand Ueberrieselung des Impsselben mit warmem sterilisitem Wasser stehe wit warmen sterilisitem Wasser state | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 20           | Königl. Central-<br>Impfanstalt<br><b>Rünchen</b>                | 28.Oftober<br>1896                      | bas Thier wurde mit<br>humanisirter Glycerin-<br>lymphe geimpst (am<br>24. Oktober 1896)                                                                                                                               | Kalb Nr. 84                                    | Abwaschung mit sterili-<br>fixtem Waffer und centri-<br>fugirter Rernselfe                                                                                                                                                                                                                                       | voin lebenden<br>Thier                                     |
| 21           | Kgl. CentrImpf-<br>anstalt <b>München</b>                        | 1. März<br>1897                         | von Thier zu Thier fort-<br>gepflanzte Lymphe                                                                                                                                                                          | Ralb Nr. 87<br>(Abnahme am<br>16. Dezbr. 1896) | ohne Desinfektionsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wie bei 20                                                 |
| 22           | Großherzogl.<br>Lanbesimpfanstalt<br>Schwerin                    | 6. März<br>1897                         | bas Thier wurde am<br>2. Mars mit fünf ver-<br>schiebenen Lymphesorten<br>aus bem Vorsahre ge-<br>timpft; alle diese Sorten<br>waren von Thier zu Thier<br>sortgepflanzt                                               | Ralb Nr. 1                                     | Abwaschung ber Impfiläche mit Seifenschaum<br>und reinem Wasser;<br>Nachspulung mit sterliem<br>Basser ohne Anwendung<br>von Desinstzientien;<br>Abkrahung mit scharfem<br>Löffel; (einmaliges Darabersahren unter mäßigem<br>Druck)                                                                             | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 23           | Landesimpfanstalt<br><b>Straßburg</b>                            | 5. Mai<br>1897<br>(Abends<br>6 Uhr)     | humanisirte Lymphe                                                                                                                                                                                                     | Kalb Kr. 3                                     | Abwaschung mit gefoch-<br>tem Wasser breimal nach-<br>einander; ber Schwamm<br>ist zuwor in Wasser gefocht;<br>das Wasser wird so heiß<br>verwendet, als es für die<br>hand erträglich ist                                                                                                                       | vom ge-<br>folachteten<br>Thier                            |

## (Fortsetzung).

| Bereitungs-<br>weise<br>bes                                                                           | , , ,         | tgehalt<br>n   | 907.if | Mischungsverh |               | [tniß          | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fertigen<br>Impspoffes                                                                                | Glycerin<br>% | 90%<br>Altohol | Masse  | Wasser        | Glyce=<br>rin | 90%<br>Altohol | •                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.                                                                                                    | 1             | 3.             |        | 9.            |               |                | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berreibung in der<br>Borzellanschafe u.<br>Durchseien durch<br>ein vorber ausge-<br>glühtes Metallseb | 50            | _              | 1      | 1             | 2             | _              | 2 Theile Glycerin von 30°C. auf 1 Theil<br>Bustelmasse oder: 1 Theil aq. dost. +<br>1 Theil Masse + 2 Theile Glycerin.                                                                                                                                                    |
| Berreibung im<br>Handmörfer                                                                           | 81            | _              | 1      | 1/2-2/3       | 6'/2-7        |                | _                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berreibung im<br>Glasmörfer                                                                           | 71,4          | _              | 1      | -             | 2-3           |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wie bei 16                                                                                            | 71,4          | _              | 1      | -             | 2-3           | _              | _                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wie bei 16                                                                                            | 71,4          | _              | 1      | -             | 2-3           | -              | _                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berreibung im<br>fterilifirten (ausge-<br>fochten) Borzellan-<br>mörfer                               | 50            |                | 1      | 2             | 8             | _              | Auf 5 g Podenmasse 25 g Glycerinwasser.<br>(1 Theil Bustelmasse auf 5 Theile Glycerinwasser.) 60 g Glycerin auf 40 g sterilisites, destillirtes Wasser.                                                                                                                   |
| Berreibung in der<br>Dr. Chalybäus'-<br>schen Reibmaschine                                            | 40            |                | 1      | 2             | 2             | _              | Gleiche Theile Glycerin und Wasser wurden<br>im Kolben sterilifirt. In der Emulsion<br>besinden sich 20 % Rohstoff.                                                                                                                                                       |
| Berreibung                                                                                            | 41,7          | _              | 1      | 21/2          | 21/2          | -              | _                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berreibung<br>in der Döring'schen<br>Waschine                                                         | 60            | _              | 1      | 1             | 3             | _              | Bunächst wurde die Masse mit 3 Theilen Glycerin versetzt und stehen gelassen bis zur erfolgten Schlachtung des Thieres am 8. März; dann wurde noch ein Theil Basser zugesetzt und das Ganze 10 mal durch die Döring'sche Maschine gegeben.                                |
| Berreibung im<br>Achatmörfer                                                                          | 60            | -              | 1      | 0,2           | 1,8           | _              | In 15 Theilen waren 5 Theile Impsstoff + 9 Theile Glycerin + 1 Theil Wasser. — Die gewöhnliche Mischung ist 1 Theil frisch abgeschabter Impsstoff + 2 Theile Glycerin; bei der Versendung wird 1 Theil dieser Mischung mit 1/2 Theil Glycerin und Wasser (4:1) verrieben. |

Tabelle I

|              |                                                               |                                         |                                                                      |                                                |                                                                                                                                                               | Rabelle 1                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lfbe.<br>Nr. | Anstalt                                                       | Datum<br>ber<br>Abnahme<br>vom<br>Thier | Herfunft<br>bes<br>Impfftoffes                                       | Bezeichnung<br>bes<br>Ehieres<br>in ben Listen | Art der Abnahme                                                                                                                                               | Abnahme<br>vom lebenden<br>oder<br>geschlachteten<br>Thier |
|              | 1.                                                            | 2.                                      | 8.                                                                   | 4.                                             | 5,                                                                                                                                                            | 6.                                                         |
| 24           | Königl. Central-<br>Impfanstalt<br>Stuttgart                  | 7. Septbr.<br>1896                      | von Thier zu Thier fort-<br>gepflanzte Lymphe                        | <b>R</b> alb Nr. 39                            | Abwaschung mit Wasser und Seise                                                                                                                               | vom lebenben<br>Ehier                                      |
| 25           | Rgl. CentrImpf-<br>anstalt Stuttgart                          | 6. April<br>1897                        | wie bei 24                                                           | Kalb Nr. 12                                    | Desinfektion mit Lyfol-<br>lofung (2%)                                                                                                                        | wie bei 24                                                 |
| 26           | Rgl. CentrImpf-<br>anstalt Stuttgart                          | 13. April<br>1897                       | wie bei 24                                                           | Kalb Nr. 15                                    | wie bei 25                                                                                                                                                    | wie bei 24                                                 |
| 27           | Rgl. CentrImpf-<br>anstalt Stuttgart                          | 13. April<br>1897                       | wie bei 24                                                           | Kalb Nr. 16                                    | wie bei 25                                                                                                                                                    | wie bei 24                                                 |
| 28           | Rgl. CentrImpf-<br>anstalt Stuttgart                          | 13. <b>April</b><br>1897                | wie bei 24                                                           | Ralb Nr. 19                                    | wie bei 25                                                                                                                                                    | wie bei 24                                                 |
| 29           | Königl. Lymphe-<br>gewinnungsanstalt<br>Zwidau                | 16. April<br>1897                       | thierische Braparation<br>von Dr. Chalybaus<br>(Dresben)             | Kalb Nr. 35                                    | ohne Desinfektion; nach<br>dem Rasiren Abreibung<br>und Abbürstung mit<br>strüissirtem Wasser, ste-<br>rilisirten Barten und<br>Tüchern (Gelfe und<br>Wasser) | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 30           | Kgl. Lymphegew<br>anstalt Zwidau                              | 17. <b>April</b><br>1897                | wie bei 29                                                           | Kalb Nr. 36                                    | wie bei 29                                                                                                                                                    | wie bei 29                                                 |
| 31           | Rgl. Lymphegew<br>anstalt <b>Zwidau</b>                       | 4. April<br>1897                        | thierische Bräparation<br>elgener Züchtung, 8 Mo-<br>nate alt        | Kalb Nr. 29                                    | wie bei 29                                                                                                                                                    | wie bei 29                                                 |
| 32           | Großherzogl.<br>Lymphes<br>gewinnungsanstalt<br><b>Weimar</b> | 10.Oftober<br>1896                      | humanisirte Lymphe<br>(auf bem Ralb war jeber<br>Schnitt angegangen) | Ralb Nr. 31                                    | forgfältige Reinigung<br>mit gekochtem Waffer<br>(nach Borfchrift von<br>Dr. Chalpbaus                                                                        | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 33           | Großhzgl. Lymphes<br>gewAnst.Weimar                           | 24. Mai<br>1897                         | wie bei 32                                                           | Ralb Nr.19/20                                  | Abwaschung mit gekoch-<br>tem Basser und sterili-<br>sirter Gaze                                                                                              | wie bei 32                                                 |
| 34           | Großhigl. Lymphe-<br>gewAnft.2Beimar                          | 20. Mai<br>1897                         | wie bei 32                                                           | Kalb Nr. 17                                    | wie bei 32                                                                                                                                                    | wie bei 32                                                 |
| 35           | Rönigl. Impf= u.<br>Lympherzeug.=Anst.<br>Berlin              | 24. Novbr.<br>1896                      | fortgesets von Thier zu<br>Thier                                     | Kalb Nr. 62                                    | Abwaschung mit Waffer<br>und Seife                                                                                                                            | vom lebenden<br>Thier                                      |
| 36           | Großhzgl. Lymphes<br>gew.=Anft. <b>Beimar</b>                 | 25. Juni<br>1897                        | humanisirte Lymphe                                                   | Kalb Nr. 25                                    | wie bei 32                                                                                                                                                    | wie bei 32                                                 |
| 37           | Lymphe-<br>gewinnungsanstalt<br><b>Hamburg</b>                | 14. <b>Յ</b> ոն<br>1897                 | ursprünglich Bariola-<br>vaccine; fortgeset vom<br>Thier             | Kalb Nr. 23                                    | Abwaschung mit Subli-<br>matlösung (1:10000)<br>und absolut. Altohol                                                                                          | vom lebenben<br>Thier                                      |
| 38           | LhmphegewAnst.<br>Hamburg                                     | 19. Juli<br>1897                        | wie bei 37                                                           | Ralb Nr. 24                                    | wie bei 37                                                                                                                                                    | wie bei 37                                                 |
| 39           | LymphegewAnft. Samburg                                        | 19. Juli<br>1897                        | wie bei 37                                                           | Ralb Nr. 25                                    | wie bei 37                                                                                                                                                    | wie bei 37                                                 |

## (Fortfetung).

| Bereitungs.                                                                                        | eise Troponigrani |         | 1 mis  | d) ungs | verhä | ltniß   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des<br>fertigen                                                                                    | Slycerin.         | 90%     |        | 1       | Mina  | ·       | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Impfftoffes                                                                                        | 16                | Altohol | Mealle | Wasser  | rin   | Altohol |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.                                                                                                 |                   | 3.      |        |         | 9.    |         | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Konservirung der<br>abgenommenen<br>Bodensubstanz<br>(ohne vorherige<br>Berreibung) in<br>Glycerin | 50                | _       | 1      | _       | 1     | _       | Waffer wurde nicht benutt. Die — nicht zu verreibenden — Spidermisschollen wurden durch ein feines Sieb von der Lymphe getrennt. Die Pockenmasse wurde, nach der beigefügten Borschrift des Instituts, im R.G.A. vor der Untersuchung im Wörser mit Glycerin verrieben. |
| Berreibung im<br>Porzellanmörfer                                                                   | 75                | _       | 1      | _       | 3     | _       | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wie bei 25                                                                                         | 75                | _       | 1      | -       | 3     | -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wie bei 25                                                                                         | 75                | _       | 1      | -       | 3     | -       | _                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wie bei 25                                                                                         | 75                | -       | 1      | -       | 3     | _       | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berreibung in ber<br>Dr. Chalybäus'-<br>schen Maschine                                             | 27,2              | -       | 5,7    | 1       | 2,5   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wie bei 29                                                                                         | 27,2              | _       | 5,7    | 1       | 2,5   |         | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| junachst Berrei-<br>bung; bann Sebi-<br>mentirung                                                  | 31,3              | -       | 4,5    | 1       | 2,5   | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Serreibung (ohne<br>Maschine) im<br>Borzellanmörser                                                | <b>42,</b> 9      | -       | 1      | 3       | 3     | _       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wie bei 32                                                                                         | 37,5              | _       | 1      | 11/2    | 11/2  | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wie bei 32                                                                                         | 37,5              |         | 1      | 11/2    | 11/2  | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berreibung                                                                                         | 50                | -       | 1      | 1       | 2     | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wie bei 32                                                                                         |                   | 12,5    | 4      | 3       | _     | 1       | 4 Theile Maffe + 3 Theile Baffer + 1 Theil 90% Spiritus (= 1:8).                                                                                                                                                                                                        |
| Berreibung                                                                                         |                   | 12,5    | 7      | _       |       | 1       | 7 Theile Masse + 1 Theil Spiritus (ohne Glycerin).                                                                                                                                                                                                                      |
| wie bei 87                                                                                         | 20                | 20      | 3      | _       | 1     | 1       | 3/6 Theile Maffe + 1/6 Theile Spiritus (= 20 9/6) + 20 9/6 Gipcerin.                                                                                                                                                                                                    |
| wie bei 37                                                                                         | 20                | 20      | 3      | _       | 1     | 1       | wie bei 38.                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Die Beftimmung der Reimzahl.

Bur Beftimmung ber Reimgahl wurde für gewöhnlich 1 com Berfandtlymphe in 9 com Bouillon aufgeschwennmt, gut gemischt und bavon mit steriler Bipette 0,1 und 0,2 ccm mit 10 ccm Agar und Gelatine zu Platten ausgegoffen. Allein in den wenigen Fällen, wo nur gang geringe Quantitäten Lymphe vorhanden waren, wurde nur 0,01 ccm jur Aussaat genommen. In der Regel wurden von jeder herausgenommenen Brobe 4-6 Plattenserien mit Gelatine und Agar gegoffen. Die gefundene Reimzahl murbe ftets Bei geringerer Anzahl von Kolonien geschah die Bahlung auf 1 ccm Lymphe umgerechnet. Bei ftartem Reimgehalt wurde das fehr empfehlenswerthe Bahlverfahren nach mit der Luve. Dt. Reiffer angewandt, welches mir icon fruber bei einer Arbeit vortreffliche Dienfte geleiftet Dasselbe gestattet eine Berechnung ber auf einer Blatte vorhandenen Rolonien selbst bann noch, wenn nach anderen Berfahren die Reimzahl als unendlich ( ) bezeichnet werden mußte. Die Ergebniffe der Zählversuche sind in der nachstehenden Tabelle II (Seite 97 und 98) mit furzen Angaben über Alter ber Lymphe, Glyceringehalt und Art ber Lympheabnahme zusammengeftellt.

Hiernach schwankte die Keimzahl der untersuchten Proben von Glycerinlymphe auf Agar zwischen 1550 und 8 337 766 in 1 ccm. Auf Gelatine wurden etwas niedrigere Zahlen gefunden; die Grenze lag hier zwischen 575 und 7 239 000 Keimen in 1 ccm. Mit einer einzigen Ausnahme zeigten die älteren Lymphen den geringsten Keimgehalt. Vergleichen wir unsere Befunde mit den Resultaten anderer Forscher, so stellte Landmann den Keimgehalt zwischen 50 und 2 500 000 in 1 ccm sest. Seine Lympheproben hatten ein Alter von einigen Tagen bis zu 4 Wochen. Einige waren mehrere Monate alt.

Nach Paul waren in 1 Tag alter Lymphe entweder unzählige Keime enthalten oder der Keimgehalt schwankte zwischen 6-800000 in 1 ccm Lymphe. Auch nach 10 Tagen konnte er in einer Probe noch 700000 Keime seststellen. Frosch hat Proben zwischen 5 und 95 Tagen untersucht, wobei sich Grenzzahlen zwischen 60-105 und 110000-720000 in 1 ccm Lymphe ergaben. Nach Kirchner war die Keimzahl in 1-3 Tage alter Lymphe zweimal  $\infty$ , einmal betrug sie 300000 in 1 ccm. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen stimmen demnach mit den im Kaiserlichen Gesundheitsamte gesundenen überein. Es ergab sich durchweg, daß je frischer die Lymphe desto größer der Keimgehalt war.

Die Abnahme der Reime hing ab vom Glyceringehalt und der Dauer der Ginwirkung des Glycerins auf die Lymphe d. h. vom Alter der Glycerinsymphe.

Was zunächst den Einsluß der genannten Faktoren auf die Gesammtzahl der Keime anlangt, so fand sich bei 16 Proben im Alter von 1-10 Tagen in 7 ein Gehalt von 1 bis mehreren Millionen Keimen. Bei den übrigen, 11 Tage bis  $5^{1/2}$  Monate alten Proben bewegte sich die Keimzahl in 1 com zwischen 1600-5200. Sine Ausnahme machte allein eine 4 Monate alte Probe aus Mey, wo der Keimgehalt noch nach Millionen zählte.

Der mehr oder weniger hohe Reimgehalt bei alteren bezw. alten Lymphen wird, normalen Glyceringehalt vorausgesetzt, abhängen einmal von der Höhe des Reimgehalts, den die Probe unmittelbar nach der Abnahme hatte, andererseits von der Art der Reime, welche die Reimzahl in der Hauptsache bedingt. Denn die Reime der Lymphe gehören sowohl nicht sporenbildenden, als sporenbildenden, widerstandsfähigeren Arten an. Ich sand, daß bei den jüngeren Lymphen

Tabelle II.

| Libe.<br>Nr. | Anstalt unb<br>Rummer<br>des Thieres | Alter bei<br>ber Unter-<br>fuchung | un       |          | aus 3—6<br>Proben bers | r Zählversuche<br>verschiedenen<br>elben Lymphe<br>nitt in 1 com | Art der Reinigung des Jmpf-<br>feldes bei der Abnahme |                                                                  |  |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|              | oco zynice                           | (Tage)                             | Glycerin | Spiritus | auf Agar               | auf Gelatine                                                     | ohne Desinfektion                                     | mit Desinfektions.<br>mitteln                                    |  |
| 1.           | 2.                                   | 8.                                 |          | 4.       |                        | 5.                                                               |                                                       | 6.                                                               |  |
| 1            | <b>Müngen</b><br>Lalb Nr. 87         | 2                                  | 41,6     | _        | 8337766                | 5040000                                                          | bestillirtes<br>Wasser und<br>Seife                   | _                                                                |  |
| 2            | Lübed<br>Kalb Nr. 12                 | 2                                  | 71,4     | -        | 754500                 | 67038                                                            | -                                                     | Sublimatlöfung<br>1 %00                                          |  |
| 3            | <b>Darmfladt</b><br>Kalb Nr. 1       | 2                                  | 60,0     | -        | 127962                 | 8300                                                             | -                                                     | Lyfollöfung 2%                                                   |  |
| 4            | <b>Bremen</b><br>Kalb Nr. 3          | 2                                  | 77,7     | _        | 3726000                | 1875                                                             | _                                                     | Sublimatlöfung<br>1 ‰                                            |  |
| 5            | <b>Leipzig</b><br>Kalb Nr. 8         | 2                                  | 81,2     | _        | 77007                  | 3308                                                             | Wasser und<br>Seife                                   | _                                                                |  |
| 6            | Strayburg<br>Kalb Nr. 3              | 2'/2                               | 47,3     | _        | 44 388                 | 3917                                                             | heißes Wasser                                         | _                                                                |  |
| 7            | <b>2Beimar</b><br>Kalb Nr. 19/20     | 4                                  | 37,5     |          | 49117                  | 3834                                                             | gelocht. Waffer                                       |                                                                  |  |
| 8            | <b>Carlsruhe</b><br>Kalb Nr. 2       | 4                                  | 50,0     | _        | 592920                 | 395 550 <sub>.</sub>                                             | sterilisirtes<br>Wasser und<br>Seife                  | <del>_</del>                                                     |  |
| 9            | <b>Shweri</b> n<br>Kalb Nr. 1        | 5                                  | 60,0     | _        | 2252500                | 2154000                                                          | Wasser und<br>Seife                                   | _                                                                |  |
| 10           | Cannfladt<br>Kalb Nr. 2              | 5                                  | 33,3     | _        | 2153250                | 1 828 500                                                        | abgelochtes<br>Waffer                                 | _                                                                |  |
| 11           | Stuttgart<br>Kalb Nr. 15             | 7                                  | 75,0     | -        | 13 10 <b>0</b>         | 58525                                                            | -                                                     | Lyfollöfung 2%                                                   |  |
| 12           | Stuttgart<br>Kalb Nr. 16             | 7                                  | 75,0     | _        | 58 550                 | 1 375                                                            | _                                                     | Lyfollöfung 2%                                                   |  |
| 13           | Stuttgart<br>Kalb Nr. 19             | 7                                  | 75,0     | _        | 17 800                 | 1800                                                             | -                                                     | Lyfollöfung 2%                                                   |  |
| 14           | <b>Weimar</b><br>Kalb Nr. 17         | 8                                  | 37,5     |          | 5 183                  | 2675                                                             | abgekochtes<br>Wasser                                 | _                                                                |  |
| 15           | <b>Bernburg</b><br>Kalb Nr. 22       | 8                                  | 73,4     | _        | 1627500                | Berflüsfigung<br>nach 24 Std.                                    | -                                                     | Borjäurelöfung<br>2%                                             |  |
| 16           | <b>Zwickau</b><br>Kalb Nr. 36        | 9                                  | 27,1     | _        | 88275                  | 16400                                                            | Wasser und<br>Seife                                   | · —                                                              |  |
| 17           | <b>Zwickau</b><br>Kalb Nr. 35        | 10                                 | 27,1     | _        | 2455000                | 7239000                                                          | Wasser und<br>Seife                                   | _                                                                |  |
| 18           | <b>Bauhen</b><br>Kalb Nr. 8          | 11                                 | 66,6     | _        | 18880                  | 4017                                                             |                                                       | Alkohol rectifica-<br>tissimus und Ab-<br>waschung mit<br>Wollin |  |
| 19           | Stuttgart<br>Kalb Nr. 12             | 15                                 | 75,0     | _        | 7010                   | 1550                                                             | -                                                     | Lysollösung &%                                                   |  |
| 20           | <b>Hamburg</b><br>Kalb Nr. 1         | 15                                 | 66,6     | _        | 52538                  | 4200                                                             | Wasser und<br>Kali- (Natron-)<br>Seife                | Sublimatlöfung<br>1 %00                                          |  |

Tabelle II (Fortsetzung).

| Libe.<br>Nr. | Anstalt und<br>Nummer des            | Alter bei<br>der Unter-<br>fuchung | Prozen<br>a1      | •    | Ergebniß ber<br>aus 3—6<br>Proben berfe<br>im Durchschn | verschiedenen<br>Iben Lymphe                       |                                              | igung des Impf-<br>der Abnahme                                               |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              | Thiere8                              | (Tage)                             | Glycerin Spiritus |      | auf Agar                                                | auf Gelatine                                       | ohne Desinfettion                            | mit Desinfettions:<br>mitteln                                                |
| 1.           | 2.                                   | 8.                                 | 4                 | l.   |                                                         | 5.                                                 |                                              | 6.                                                                           |
| 21           | Dresben<br>Kalb Nr. 50               | 20                                 | 60,0              | _    | 19200                                                   | 11175                                              | abgelochtes<br>Wasser                        | _                                                                            |
| 22           | Zwidau<br>Kalb Nr. 29                | 22                                 | 31,2              | _    | 9 190                                                   | 1980                                               | Wasser und<br>Seife                          | -                                                                            |
| 23           | Darmftadt<br>Kalb Nr. 2              | 87                                 | 54,5              | _    | 1 650                                                   | 1 150                                              | Wasser und<br>Seife                          | -                                                                            |
| 24           | <b>Münhen</b><br>Kalb Nr. 84         | 40                                 | 50,0              | _    | 1 550                                                   | 800                                                | bestillirtes<br>Wasser und<br>Seife          | _                                                                            |
| 25           | Dresben<br>Kalb Nr. 48               | 45                                 | 60,0              | _    | 2000                                                    | 2400                                               | Wasser und<br>Seife                          | _                                                                            |
| 26           | Cannstadt<br>Kalb Nr. 1              | 60                                 | 33,3              | _    | 4 950                                                   | 1200                                               | gekocht.Wasser<br>und Seife                  | _                                                                            |
| 27           | Stuttgart<br>Kalb Nr. 39             | 101                                | 50,0              | _    | 30 125                                                  | 1100                                               | abgekochtes<br>Wasser                        |                                                                              |
| 28           | <b>Weimar</b><br>Kalb Nr. 81         | 104                                | 42,8              | -    | Ausbreitung<br>von B. mesen-<br>tericus                 | 575                                                | abgefochtes<br>Wasser                        | _                                                                            |
| 29           | Bremen<br>Kalb Nr. 17                | 118                                | 77,0              | _    | <b>4</b> 150                                            | fteril bis auf<br>zahlreiche<br>Schimmels<br>pilze | _                                            | Abwaschung mit<br>Karbolseise u. Ab-<br>spülung mit Sub-<br>limatlösung 1%00 |
| 80           | <b>Met</b><br>Kalb Nr. 4             | 124                                | 60,0              | _    | 4 286 666                                               | 3726000                                            | sterilisirte <b>s</b><br>Wasser und<br>Seife | -                                                                            |
| 81           | <b>Hamburg</b><br>Kalb Nr. 63        | 162                                | 66,6              | -    | 8300                                                    | 2100                                               | Wasser und<br>Rali- (Natron-)<br>Seife       | Sublimatlöfung<br>1 %                                                        |
| 82           | <b>Weimar</b><br>Kalb Nr. 25         | 4                                  | -                 | 12,5 | 14017                                                   | 5 950                                              | abgelochtes<br>Wasser                        | _                                                                            |
| 88           | <b>Hamburg</b><br>Kalb Nr. 24        | 15                                 | 20,0              | 20,0 | 1350                                                    | 15583                                              | _                                            | Sublimatlöfung<br>1 % und Alkohol<br>absolutus                               |
| 34           | <b>Hamburg</b><br><b>Lalb Mr. 25</b> | 15                                 | 20,0              | 20,0 | 1500                                                    | 717                                                | _                                            | Sublimatlösung 1% und Alkohol absolutus                                      |

ber in die Millionen zählende Keimgehalt in manchen Fällen durch Kurzstädchenarten bedingt wurde. Am auffallendsten war dies bei der Probe von Kalb 87 (München), die den höchsten Keimgehalt aller untersuchten Proben auswies. Auch die Probe von Kalb 3 (Bremen) und Kalb 35 (Zwickau) ist hier zu erwähnen. Diese Stäbchenarten werden vom Glycerin schneller beeinslußt, als die Kotten. Denn eine spätere Untersuchung derselben Lymphe zeigte stets eine große Abnahme an diesen Bakterien. In älteren Lymphen — vom 11. Tage an — war ein relativ hoher Keimgehalt durch widerstandsfähigere Keime, namentlich Kotten verschiedener Urten, bei noch älteren Lymphen hauptsächlich durch Luftfokken, Hesen, Sarzinen und vor

allem durch die Bertreter der subtilis=Rlasse bedingt. Der besonders hohe Keimgehalt der Lymphe von Kalb 4 (Meg) rührte fast lediglich von Luftkokken her.

Die Art des Abnahmeversahrens war nach meinen Bersuchen für die Keimzahl ohne merklichen Einfluß. Dies wird neuerdings auch von Paul zugegeben, doch fand er bei Dessinsektion des Impsseldes manche Bakterienarten vermindert und die Sproß- und Schimmelpilze sast völlig geschwunden. Eine meiner Proben (Bremen, Kalb 17) ergab ein anderes Resultat. Denn trot Desinsektion mit Karbolseise und  $1^{\circ}/_{00}$  Sublimatlösung enthielten die Gelatineplatten sehr viele Pilze. Dabei kommt noch in Betracht, daß die aseptische Abnahme den Baccineerreger zu beeinstussen schnitt. Nach Mittheilung Widenmann's stand solche Lymphe, zumal, was die Zahl der angegangenen Schnitte betrifft, an Wirksamkeit gegen früher zurück. Größere Berdünnung drückte dabei den Prozentgehalt der persönlichen Ersolge binnen kurzer Zeit herab. Die Abwaschung der Thierpocken am lebenden Körper mit Lysol schien auf die Halbarkeit der Krast des Impsstosses einen abschwächenden Einsluß zu üben. Auch eine raschere Abnahme in der Krast der Stammsumphe, die ebenfalls mit Lysol behandelt war, machte sich bemerklich. Aus diesem Grunde schlägt Widenmann vor, die Thierpocken, wie früher, mit Basser und Seise zu behandeln.

Ueber die Zweckmäßigkeit der Verwendung keimfreier Lymphe bei der Impfung des Kalbes sind die Meinungen getheilt. Bei zwei von mir untersuchten Proben war keimfreie Lymphe zur Verwendung gekommen. Bei der Probe aus Cannstadt (Kalb 2), die bei der Untersuchung 5 Tage alt war, hatte dieser Umstand, wie eigentlich vorauszusehen, keinen Einsluß auf den Keimgehalt der gewonnenen Lymphe gehabt. Derselbe war sogar ein besonders hoher. Die andere Probe kommt, wegen ihres Alters — 2 Monate — hier nicht in Betracht.

#### Die Bestimmung der Reimarten.

Als Nährböben zur Keimisolirung benute ich gewöhnlichen Agar, Traubenzuckeragar, Traubenzuckerglycerinagar (4% Glycerin, 1,5% Traubenzucker), sowie, wegen der Diphtherie-verdächtigen Kolonien Serumtraubenzuckeragar und den Tochtermann'schen Nährboden.

Bur Gewinnung der einzelnen Reime aus der Lymphe wurden, unter Berücksichtigung der bei den Zählversuchen gewonnenen Zahlen, geeignete Berdunnungen, Oberflächenkulturen und Ausstriche auf den einzelnen Agarnahrboden angelegt.

Bon ber großen Rahl ber Stabchenarten, die in Roth, Boben und Baffer vorkommen, gelangen viele auch in die Lymphe und laffen fich barin nachweisen. Außer Broteus= und Roliarten zeigten fich verhältnigmäßig häufig die Gelatine verflüffigende und nicht verflüffigende Fluorescensarten. Biemlich oft, zumal in jüngeren Lymphen, fand sich ein kurzes plumpes Stabchen, das die Gelatine schwach verfluffigte und auf Agar grauweißliche, glafige, dem staph. albus oft zum Berwechseln ähnliche Rolonien bilbete. Die Kultur roch unangenehm scharf; Indolbilbung murbe nicht beobachtet. In Traubenzuckeragar fand mäßige Gasbilbung statt. Mild wurde nach 48 Stunden zur Gerinnung gebracht. Aus der Subtilisklasse war der bac. mesentericus am häufigsten. Meist war es bac. mesent. vulgatus, seltner fuscus, nur einmal handelte es sich um bac. mesent. ruber. Nicht selten war auch bac. subtilis, dagegen traf ich den bac. mycoides nur einige Male an. Ebenfalls nur in einigen Proben fanden sich große, schwach bewegliche, im Innern gekörnte, dem bac. megatherium ähnliche Bazillen. Ginige Male gelang es mir auch die von Frosch erwähnte Art eines feinen

Kurzstäbchens zu isoliren, bessen Oberstächenkolonien auf Gelatine benen der Streptokotken ähneln, jedoch einen schärferen Rand und feinere Körnung zeigen. In mehreren Lympheproben fand ich auch Bazillen, die besonders morphologisch Aehnlichkeit mit dem Diphtheriebazillus auswiesen, Thierpathogenität dagegen niemals hatten.

In einer Anzahl Proben wurden auch gelbe und weiße Staphylotofffen gefunden. Diefe haben auf der Agarstrichkultur innerhalb der nächsten Wochen stets auch diejenige Farbe beisbehalten, die sie bei der Isolirung gezeigt hatten. Arten, wie sie Lübbert sah, die erst nach Berlauf einiger Wochen die gelbe Farbe annahmen, habe ich nicht gefunden. Ebenso konnte ich einen Birulenzunterschied nach der Farbstoffintensität, wie manche beobachtet haben, nicht feststellen.

Copeman hat in frischen Lymphen meift, Leoni ftets weiße Staphylokoffen angetroffen. Aehnliche Ergebnisse hatten Chambon, Menard und Straus. Frosch konnte außerdem noch eine graue Staphylokoffenart nachweisen. Auch von Landmann wurden in jungen Lymphen oft Staphylokoffen in großer Zahl beobachtet. Während Kirchner in 18 Proben nur einmal gelbe Staphylokoffen fand, erklärt Paul dieselben für beinahe regelmäßige Begleiter des Impfprozesses und fand sie oft geradezu in Reinkultur.

Bon Rettenkokkenarten fand ich in einigen Fällen den streptococcus brevis, welcher auch häufig im Roth vorkommt. Diefer trubt die Bouillon und pflegt in Retten von mehr als 4-5 Gliedern nicht vorzukommen. Einmal handelte es sich um einen dem streptoc. lanceolatus morphologisch und kulturell äußerst ähnlichen Roffus. Eine ganz ähnliche Art hat auch Babes aus ber Lymphe isolirt und als Pneumokokkus Frankel angesprochen. Bon Copeman wurden Streptotoffen nur felten in Lymphe feftgeftellt. Baul, Froid, Riraner und Bolf (Dresben) fanden fie barin niemals. Ginmal fand ich ben microc. tetragenus. Mehrere Lymphen enthielten auch Diplofoffenarten. Die Gelatine wurde von biefen nicht ober nur ichwach verfluffigt, die Rolonien waren weißlich bis weißlich gelb. Bon sonftigen Rottenarten wurden am häufigsten ber micrococc. candicans. sowie eine Art, die ich mit Zimmermann als microc. cremoides bezeichnen möchte, nachgewiesen. Die Rolonien und vornehmlich der Agarstrich zeigten typisch die saftig glanzende Cremefarbe. Nächst diesen fanden sich ziemlich oft die gelblich wachsenden Kotten. Deift waren es mitroftopisch und kulturell dem m. flavus (Flügge), luteus und aurantiacus (Cohn) ähnelnde Arten. Mehrfach isolirte ich auch den von Flügge als microc. radiatus beschriebenen Kottus und einmal den microc. roseus. Bon Sarcinen war bie s. alba am häufigften, seltener die s. flava, gang felten bie s. aurantiaca. Bon den hefearten tam meift die weiße und rofa, felten die gelbe hefe vor. Häufig war eine farblose Hefeart. Die Kolonie war mitrostopisch, flach, mattgraubraun, mit unregelmäßig gezacktem Rand und einer zentralen nabelformigen Erhebung.

Die Schimmelpilze waren in der Mehrzahl penicillium glaucum, seltener mucor mucedo, einige Male aspergillus glaucus. Defters wuchs auf der Platte eine der oospora chromogones sehr ähnliche Streptothrizart. Die Kolonie haftete sest am Nährboden und ließ sich nur als Ganzes abheben. Sie war erhaben, rund, bräunlichgelb, später mit einem brauneren Hof und treidiger Auflagerung. Die Gelatinekolonie war von zarten Fransen ums säumt. Berflüssigung der Gelatine unterblieb oder war sehr schwach.

Bas die Häufigkeit des Borkommens der einzelnen Arten in den 39 unter- suchten Lympheproben anlangt, so fanden sich in je 30,8% der Proben Rurzstäbchen und

Subtilisarten. Etwas häufiger — 38,5% — waren die Fluorescensarten. Andere Städchensarten isolirte ich aus 46,1% der Proben. In einer relativ großen Bahl der untersuchten Emphhen — 76,8% — waren Luftfoffen enthalten. Gelbe Staphylofoffen fand ich in 74,3%, weiße in 60%, zitronengelbe in nur 12% der Proben. Gelbe und weiße Staphylofoffen waren also ziemlich gleichmäßig vertreten. Aus der von Paul zu seiner Arbeit gegebenen Tabelle geht hervor, daß dieser die weißen Arten etwa 5 mal häufiger als die gelben sestgestellt hat. Nur 7,6% der von mir untersuchten Lymphen enthielten Kettenkoffen. Sbenso, wie die Subtilissund Kurzstädchenarten, war auch Sarcine und Hele in je 30,8% der Proben enthalten. Dagegen war der Prozentgehalt an Schimmelpilzen ein etwas höherer (43,6%).

Hiernach war die Zahl der gefundenen Arten im Berhältniß zu den in manchen Lymphen gefundenen hohen Reimzahlen im Ganzen eine ziemlich beschränkte. Auch die Lymphen der verschiedensten Herkunft enthielten meist die gleichen Keimarten. In einzelnen, meist jüngeren Proben herrschte die eine oder einzelne Keimart vor.

### Die Sinwirtung der aus den Lympheproben ifolirten Reime auf Berfuchsthiere.

Alle aus ben verschiedenen Lymphen isolirten Keime, bei denen nach ihrer Gestalt und dem Bachsthum die Möglichkeit vorhanden war, daß es sich um pathogene Arten handelte, wurden auf ihre Birkung an Thieren geprüft und zwar an Mäusen, Kaninchen und zum Theil auch an Meerschweinchen. Als Insektionsart wurde die Einverleibung unter die Haut oder in die Bauchhöhle gewählt.

Die Unterhautimpfung geschah bei Mäusen unter die Rückenhaut, bei Kaninchen in das Unterhautzellgewebe des Ohres. Die Einsprizung geschah bei Mäusen unter die Rückenhaut, bei Meerschweinchen unter die Bauchhaut, oder in die Bauchhöhle. Bur Unterhautimpfung wurden 1—2 Desen einer 24 stündigen Agarkultur benutzt. Die Einsprizung wurde gewöhnlich mit der Ausschwemmung einer Dese 24 stündiger Agarkultur in Bouillon, seltener mit 24 stündiger Bouillonkultur vorgenommen.

Die Brüfung der gefundenen Streptokokken auf ihre Pathogenität den besonders empfänglichen Bersuchsthieren gegenüber ergab keine positiven Resultate. Auch die Staphylokokken zeigten bei Berwendung von Bouislonkulturen bei Mäusen, Kaninchen und Meerschweinchen keine Pathogenität. Dagegen konnten die Bersuchsthiere mit Agaraufschwemmungen von Staphylokokken ziemlich häusig mit Erfolg infizirt werden. Die einzelnen Staphylokokkenstungen von Staphylokokken in ihren krank machenden Eigenschaften den Bersuchsthieren gegenüber recht beträchtliche Unterschiede. Die Pathogenität wurde als sehr stark bezeichnet, wenn die Insektion den Tod des Bersuchsthieres zur Folge hatte und die Obduktion die Anwesenheit von Staphylokokken in den Organen ergab. Sie galt als stark, wenn deutliche Köthung, Insistration, Eiterung 2c. an und um die Impsskelle auftraten; als eine geringe, wenn die genannten Erscheinungen nur eben angedeutet waren.

Gelbe Staphylokotken aus 8 verschiedenen Proben, welche mittelft einer Oese in eine Hauttasche am Rücken weißer Mäuse eingeführt wurden, zeigten sich bis auf einen Fall schwacher Birkung niemals pathogen. Um Kaninchenohr waren dieselben bei gleicher Inseart 5 mal unschädlich, 2 mal schwach, 1 mal stark pathogen. Mikroorganismen solcher Art wurden aus insgesammt 29 Proben durch Einsprigung unter die Haut von Mäusen gebracht,

wobei 14 mal keine, 6 mal eine schwache, 5 mal starke und 4 mal eine sehr ftarke Wirkung ersfolgte. Bei Prüfung am Kaninchenohr mittelft dieses Verfahrens trat in 9 von 29 Fällen kein Nachtheil auf, 11 mal ergab sich schwache, 8 mal starke und in einem Falle sehr starke Wirkung.

Die aus 15 verschiedenen Lympheproben isolirten weißen Staphylokokken äußerten auf Mäuse subkutan verimpft bei 11 Thieren keine, bei 3 eine schwache und 1 mal eine ftarke Birkung. Die subkutane Injektion einer Agaraufschwemmung biefer Bakterien hatte in 9 Fallen keine Reaktion, 7 mal ichwache, 5 mal eine ftarke und 5 mal eine fehr ftarke Wirkung zur Folge. Aus 9 Broben wurden weiße Staphplokoften auch auf bas Raninchenohr subkutan verimpft. Reaktion trat nur einmal in ichwacher Form ein. Subkutane Anjektion einer Agaraufschwemmung wurde mit dem staph. albus aus 26 Proben am Kaninchenohr vorgenommen. hier war er in 10 Källen unschäblich, 9 mal außerte er schwache, 6 mal ftarke und 2 mal eine fehr ftarte Wirfung. Hiernach unterschieden sich die weißen und gelben Staphplotoffen in ber Bathogenität gegenüber ber gleichen Art ber Bersuchsthiere nicht wesentlich. Kaninchen durch subkutane Berimpfung einer Dese Agarkultur zu tödten, gelang mir in feinem Falle. In ben wenigen Fallen, wo die Staphplotoffen fur Mäuse bei Bermendung größerer Mengen Infektionsmaterial oder bei andern Impfverfahren (Ginfprigung) fehr ftart pathogen maren, b. h. ben Tob bes Berfuchsthiers gur Folge hatten, gaben fie bei Raninchen meift fehr ftarte Infiltration 2c. am Dhr; weiße Staphylokokken führten bei Raninchen in 2 Fällen, gelbe in 1 Fall zum Tode.

Die aus 5 Proben isolirten zitronengelben Staphylokokken waren, auf Mäuse und Kaninschen substatan verimpft, für erstere stets unschädlich. Das Kaninchenohr reagirte einmal schwach, einmal stark. Aus 5 Proben in Form der Agarausschwemmung Mäusen und Kaninchen substatan insizirt, äußerten diese Staphylokokken für erstere 2 mal starke und 3 mal eine schwache Wirkung. Das Kaninchenohr reagirte 4 mal nicht und einmal stark.

Der in einem Falle gefundene micrococc. tetragenus zeigte sich für weiße Mäufe pathogen. Die erwähnten Diplokofken und bas feine Kurzstäbchen waren nicht thierpathogen.

Ebensowenig äußerte ber der oospora ähnliche Bilz pathogene Eigenschaften. Dagegen waren sowohl einzelne Koliarten, als auch das von mir beschriebene Kurzstädichen für Thiere pathogen.

Landmann, welcher die Birulenz der Staphylokokken und Streptokokken an Hunden, Meerschweinchen und Mäusen mittelst subkutaner Jnjektion von 1—2 ccm Bouillonkultur prüfte, konstatirte für die aus jüngern Lymphen isolirten Kulturen oft eine beträchtliche Thierpathogenität. Die von Paul isolirten gelben Staphylokokken waren für Meerschweinchen bei subkutaner Injektion von 2 Desen Agarkultur in Bouillon unschädlich, bei intraperitonealer Injektion meist nicht pathogen. Frosch's Staphylokokken erwiesen sich intraperitoneal — 2—4 ccm Bouillonkultur — injizirt für Mäuse und Kaninchen unschädlich. Dieses Resultat stimmt mit dem meinigen insofern überein, als auch ich bei Einsprizung von Bouillonkultur in die Bauchhöhle niemals nachtheilige Folgen bei Thieren beobachtet habe. Staphylokokken, die sich bei subkutaner Injektion thierpathogen erwiesen, sind von Frosch in 5 von 18 Proben gefunden worden; dabei war in 5 Fällen die Virulenz nur eine schwache.

### Das Berhalten der unterfucten Empheproben gegenüber bem Impfling.

Eine Uebersicht über die Beziehungen zwischen Alter, Keimgehalt, Vorkommen gewisser Keimarten, insbesondere der pathogenen, Wirkung der sogenannten pathogenen Keime auf die Versuchsthiere, sowie der entsprechenden Lynnphesorten bei der Verimpfung auf Menschen giebt die nachstehende Tabelle III (Seite 104—107). Wie aus derselben hervorgeht, war die Pathogenität für Thiere verhältnißmäßig am stärkten in den Lynnpheproben im Alter die zu 5 Tagen.

Aus ber schallichen Wirkung ber Lymphebakterien auf Thiere würde an und für sich ber Schluß noch nicht zulässig sein, daß von solchen Bakterien auch bei Menschen eine nachteilige Wirkung zu befürchten ift. Abgesehen davon, ob eine thierpathogene Kokkenart überhaupt auch für den Menschen schällich ist oder nicht, ist hier zu berücksichtigen, was auch bereits von Kübler in den Verhandlungen der Naturforscherversammlung in Frankfurt 1896 hervorgehoben ist, daß die bei der Impfung verwandte Menge, zumal, wenn man die verschiedene Größe des menschlichen Impflings und der zu den Versuchen benutzen Thiere in Betracht zieht, nicht mit den in diesen Versuchen benutzen Bakterienmassen in Vergleich zu stellen ist. Zur Insektion der Thiere waren stets nicht unbeträchtliche Mengen von Reinkulturen erforderslich (in meinen Versuchen mindestens 1 Dese Agarkultur). Bei der Impfung handelt es sich jedoch nicht um Reinkulturen, sondern um mehr oder weniger geringe in der Lymphe enthaltene Mengen solcher Bakterien, die nicht unter die Haut gespritt oder in eine Hauttasche eingebracht werden, sondern nur oberstächlich in die äußersten Hautschichten gelangen. Uebers dies habe ich thierpathogene Staphylokokken in der Lymphe nie nachgewiesen, soll diese das Alter eines Monats überschritten hatte.

Bei ber Berimpfung auf Menichen, welche gur felben Beit, wie die Unterfuchung vorgenommen wurde, ift ein fchabigenber Ginflug auch bei folder Lymphe jungen Alters, welche bei ber Untersuchung thierpathogene Staphylokokken enthielt, nicht hervorgetreten. So hatte z. B. die bei der Untersuchung und beim Impfgefchaft 4-5 Tage alte Brobe aus Schwerin (Ralb 1), die unter ihren 2 Millionen Reimen in 1 com einen reichlichen Gehalt an ftart thierpathogenen Staphplotoffen befag, beim 3mpfling nur geringe Randrothe verursacht. Die Brobe aus Strafburg (Ralb 3), bei ber Unterjudung 21/2, beim Impfgeschäft 1 Tag alt, hatte unter den untersuchten Broben den reichlichften Gehalt an ftart thierpathogenen Staphylofoffen und zeigte beim Impfgeschäft boch feine Romplikationen. Auch die Smpfungen mit der Probe aus Weimar (Kalb 20), die bei ber Untersuchung 4, beim Smpfgeschäft 7 Tage alt war, und ftart thierpathogene Staphylotoffen faft in Reinkultur aufwies, verlicfen ohne Reaktion. Auch die Broben (Bremen, Karlsruhe), welche fehr ftart pathogene Staphplotoffen enthielten, erwiesen fich beim Impfgeschäft als volltommen unschablich. Die Broben, in benen neben Staphylofoffen auch Streptofoffen nachgewiesen waren, ergaben bei ber Berimpfung auf Menschen keine ober nur mäßige Reaktion. Durch ben Befund von Staphylokokken und Streptokokken in der Lymphe ift man also, selbst wenn biese nachweislich auf Thiere schäblich wirken, noch nicht zu bem Schluffe berechtigt, baß eine berartige Lymphe beim Impfling Wundfrantheiten hervorruft. Rur Erklärung ber bismeilen nach ber Impfung auftretenden entgundlichen Reigericheinungen an ber Impfftelle bedarf es ber Bezugnahme auf biefe Roffen nicht. Solche Reizerscheinungen werden aus der durch den bisher noch unbekannten Baccineerreger

# Tabelle III.

| =            |                                           |                                             |                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfbe.<br>Nr. | Anstalt<br>und<br>Nummer<br>des<br>Ralbes | Alter der<br>Kymphe bei der<br>Untersuchung | Alter der<br>Rymphe bei der<br>Berimpfung<br>auf Menschen | Durchschnittliche<br>Keimzahl in 1 ccm<br>auf Agar | Haufigfeit bes Bor fommens einiger Keim arten in ben unter fuchten Proben mit besonderer Berücksichtigung ber sog pathogenen Keime                                                         | Birfung der Eiter-<br>erreger bei der Ber-<br>impfung auf Berfuchs-                                                                                                                                                  | 1                                                                                                          |
| 1.           | 2.                                        | 8.                                          | 4.                                                        | 5.                                                 | 6.                                                                                                                                                                                         | 7.                                                                                                                                                                                                                   | 8.                                                                                                         |
| 1            | <b>Berlin</b><br>Kalb Mr. 62              | 2                                           |                                                           | _                                                  | mittletet Gehalt an staph.<br>aureus und albus                                                                                                                                             | staph. aureus u. albus<br>für Mäuse und Kaninchen<br>unschädlich                                                                                                                                                     | (nicht verimpft)                                                                                           |
| 2            | <b>München</b><br>Kalb Kr. 87             | 2                                           | 10 u. 26                                                  | 8 337 766                                          | mittlerer Gehalt an staph.<br>aurous und albus;<br>Mehtzahl bet Kolonien<br>auf ber Agarplatte Kurz-<br>ftabchenarien                                                                      | pathogen für Maufe; ftart pathogen für Raninchen;                                                                                                                                                                    | łaum nennenswerthe<br>Randröthe                                                                            |
| 8            | Liber<br>Kalb Nr. 12                      | 2                                           | 17                                                        | 754 500                                            | geringer Gehalt an staph.<br>aureus, noch geringeret<br>an staph. albus; Mehr-<br>zahl ber Kolonien auf ber<br>Agarplatte Kurzstäbchen-<br>arten                                           | thogen für Mäuse, schwach<br>pathogen für Raninchen                                                                                                                                                                  | Randröthe mehrfach<br>beobachtet                                                                           |
| 4            | <b>Darmstabt</b><br>Kalb Nr. 1            | 2                                           | 2—3 u. 19                                                 | 127 962                                            | mittlerer Gehalt an staph.<br>aureus; ganz geringer<br>Gehalt an staph. citreus                                                                                                            | staph. aureus ftart pa-<br>thogen für Mäuse, schwach<br>pathogen für Raninchen;<br>staph. citreus start pa-<br>thogen für Mäuse, un-<br>schäblich für Kaninchen                                                      | mäßige reaktive Rothe                                                                                      |
| 5            | <b>Bremen</b><br>Kalb Nr. 3               | 2                                           | -                                                         | 3 726 000                                          | geringer Gehalt an staph.<br>aureus; reichlicher Gehalt<br>an staph. aldus; fehr<br>reichlicher Gehalt an Rurz-<br>ftäbchen                                                                | staph. aureus schwach<br>pathogen für Mäuse, start<br>pathogen für Kaninchen;<br>staph. albus sehr start<br>pathogen für Mäuse und<br>Kaninchen                                                                      | (nicht verimpft)                                                                                           |
| 6            | Leipzig<br>Kalb Nr. 8                     | 2                                           | 1—36                                                      | 77 007                                             | mittleter Gefalt an staph.<br>aureus; geringer an staph.<br>albus                                                                                                                          | staph. aurous für Mäuse<br>sehr stark, für Kaninchen<br>stark pathogen;<br>staph. albus für Mäuse<br>und Kaninchen schwach<br>pathogen                                                                               | abnorme Erscheinungen<br>find weder in der Anstalt<br>beobachtet, noch von<br>außerhalb gemelbet<br>worden |
| 7            | Strahburg<br>Kalb Nr. 3                   | 2 1/2                                       | 1—13                                                      | 44 333                                             | sehr reichlicher Gehalt an<br>staph. aureus im Bergleich<br>mit allen übrigen unter-<br>suchten Lympheproben;<br>mittlerer Gehalt an staph.<br>albus; geringer Gehalt an<br>staph. citrous | staph. aureus für Mäuse<br>sehr siart, für Kaninchen<br>start pathogen;<br>staph. albus für Mäuse<br>start pathogen, für Ka-<br>ninchen unschäblich;<br>staph. citreus für Ka-<br>ninchen u. Mäuse start<br>pathogen | von ben Impfärzten<br>und im Institut feine<br>Komplifationen beob-<br>achtet                              |
| 8            | Weimar<br>Kalb Nr. 19<br>unb 20           | 4                                           | 7                                                         | 49 117                                             | staph. aureus und albus<br>in etwa gleichem Ber-<br>hältnis fast in Reinkultur                                                                                                             | staph. aureus für Mäuse<br>und Kaninchen schwach pa-<br>thogen;<br>staph. albus für Mäuse<br>sehr stark, für Kaninchen<br>stark pathogen                                                                             | feine Realtion                                                                                             |
| 9            | Rarlsruhe<br>Ralb Nr. 2                   | 4                                           | 21                                                        | 592 920                                            | mäßiger Gehalt an staph.<br>aurous, albus und citreus ;<br>reichlicher Gehalt an<br>Etreptoloffen                                                                                          | staph. aureus für Möuse<br>und Kaninchen sehr starf<br>pathogen;<br>staph. albus sür Möuse<br>und Kaninchen sehr starf<br>pathogen;<br>staph. citreus u. strop-<br>tococcus sür Mäuse und<br>Kaninchen unschäblich   | mäßige Reaktion; nicht<br>fiber die Norm                                                                   |

# Tabelle III (Fortsetzung).

| rfbe.<br>Kr. | Anstalt<br>und<br>Rummer<br>des<br>Kalbes | Alter der<br>Pymphe bei der<br>Unterfuchung | Alter der<br>M Lymphe bei der<br>M Berimpfung<br>auf Menschen | Durchschnittliche<br>Keimzahl in 1 cem<br>auf Agar | Häufigfeit bes Bor- fommens einiger Keim- arten in den unter- fuchten Proben mit besonderer Berück- fichtigung der sog. pathogenen Keime | Wirfung der Eiter-<br>erreger bei der Ber-<br>impfung auf Berjuchs-<br>thiere                                                                                                                         | Realtionserfceinungen<br>beim Impfling                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | 3.                                        | 8.                                          | 4.                                                            | 5.                                                 | 6.                                                                                                                                       | 7.                                                                                                                                                                                                    | 8.                                                                                                        |
| 10           | <b>Shwerin</b><br>Ralb Nr. 1              | 5                                           | 6 u. 128                                                      | 2 252 500                                          | fehr reichlicher Gehalt an<br>staph. albus, reichlicher<br>Gehalt an staph. aureus                                                       | staph. aureus für Mäuse<br>sehr stark, für Kaninchen<br>start pathogen;<br>staph. albus für Mäuse<br>sehr stark, für Kaninchen<br>schwach pathogen                                                    | Randröthe durchweg<br>gering; (die Birksam-<br>keit hatte nach 4 Mo-<br>naten wesentlich abge-<br>nommen) |
| 11           | <b>Cannfladt</b><br>Kalb Nr. 2            | 5                                           | 29—120                                                        | 2 153 250                                          | minimaler Gehalt an<br>staph. aureus; sehr reich-<br>licher Gehalt an staph.<br>albus                                                    | staph. aureus für Mäuse<br>unschäblich, für Kantinchen<br>schwach pathogen;<br>staph. albus für Mäuse<br>sehr start, für Kantinchen<br>start pathogen                                                 | einmal ftärfere Rand-<br>röthe; breimal Erhthem<br>ohne weitere Folgen                                    |
| 12           | Stuttgart<br>Ralb Nr. 15                  | 7                                           | 45                                                            | 13 100                                             | geringer Gehalt an staph,<br>aureus; staph, albus<br>fast in Reinfultur                                                                  | staph. aureus für Mäufe<br>unschäblich, für Kaninchen<br>schwach pathogen;<br>staph. albus für Mäuse<br>und Kaninchen schwach<br>pathogen                                                             | teine Komplitationen                                                                                      |
| 13           | Stuttgart<br>Kalb Nr. 16                  | 7                                           | 50                                                            | 58 550                                             | geringer Gehalt an stapb.<br>aureus; staph. albus<br>fast in Reinkultur                                                                  | staph. albus und aureus<br>für Kaninchen und Mäufe<br>schwach pathogen                                                                                                                                | gutartiger Berlauf                                                                                        |
| 14           | Stuttgart<br>Kalb Ar. 19                  | 7                                           | 60                                                            | 17 800                                             | mittieret Gehalt an staph.<br>aureus, albus und citreus                                                                                  | staph. albus für Mäuse<br>und Kaninchen schwach<br>pathogen;<br>staph. aureus für Ka-<br>nichen schwach, für Mäuse<br>nicht pathogen;<br>staph. citreus für Ka-<br>ninchen und Mäuse un-<br>schäblich | leine entzünbliche<br>Realtion                                                                            |
| 15           | Weimar<br>Lalb Nr. 17                     | 8                                           | 5                                                             | 5188                                               | geringer Gehalt an staph.                                                                                                                | staph. albus für Mäuse<br>unschäblich, für Kaninchen<br>schwach pathogen                                                                                                                              | feine Randröthe                                                                                           |
| 16           | <b>Bernburg</b><br>Kalb Nr. 22            | 8                                           | 2-8                                                           | 1 627 500                                          | fehr reichlicher Gehalt an<br>staph. albus; mäßiger<br>Gehalt an staph. aureus                                                           | staph. aureus stark pa-<br>thogen sur Mäuse und<br>Kaninchen;<br>staph. albus stark pa-<br>thogen sur Mäuse und<br>Kaninchen;<br>streptococcus unschäblich<br>für Mäuse und Kaninchen                 | keine Randröthe                                                                                           |
| 17           | Zwiđau<br>Ralb Nr. 36                     | 9                                           | 33-80                                                         | 88 275                                             | geringer Gehalt an stapb.<br>aureus; reichlicher Gehalt<br>an Streptotoffen                                                              | staph. aureus start pa-<br>thogen für Mäuse, schwach<br>pathogen für Kaninchen;<br>streptococcus unschäb-<br>lich für Mäuse und Ka-<br>ninchen                                                        | geringe<br>Reizerscheinungen                                                                              |
| 18           | Zwidau<br>Kalb Nr. 35                     | 10                                          | 52—81                                                         | 2 455 000                                          | geringer Gehalt an staph.<br>aureus                                                                                                      | staph. aureus für Mäuse<br>unschäblich, schwach pa-<br>thogen für Kaninchen                                                                                                                           | einige Fälle von starker<br>Ranbröthe                                                                     |
| 19           | Bauhen<br>Kalb Nr. 8                      | 11                                          | 44-120                                                        | 18 880                                             | mittleter Gehalt an staph.<br>aureus und albus                                                                                           | staph. aureus ftarf pa-<br>thogen für Mäuse unb<br>Raninchen;<br>staph. albus starf pa-<br>thogen für Mäuse unb<br>Raninchen                                                                          | feine Komplifationen                                                                                      |

# Tabelle III (Fortsetzung).

| Lfde.<br>Nr. | Anstalt<br>und<br>Rummer<br>des<br>Kalbes | Alter der<br>Arymphe bei der<br>Untersuchung | Alter ber<br>R Khmphe bei ber<br>K Berimpfung<br>auf Menschen | Durchschnittliche<br>Keimzahl in 1 cem<br>auf Agar        | Häufigfeit des Bor- tommens einiger Keim- arten in den unter- fuchten Proben mit besonderer Berück- fichtigung der sog. pathogenen Keime | Birfung der Eiter-<br>erreger bei der Ber-<br>impfung auf Berfuchs-<br>thiere                                                                          | Reaftionserscheinungen<br>beim Impfling                                               |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | 2.                                        | 8.                                           | 4.                                                            | 5.                                                        | 6.                                                                                                                                       | 7.                                                                                                                                                     | 8.                                                                                    |
| 20           | <b>Lübed</b><br>Kalb Nr. 4                | 13                                           | 12                                                            | _                                                         | Reichlicher Gehalt an<br>staph. albus; mittleter<br>Gehalt an staph. aureus                                                              | staph. albus und aureus<br>schwach pathogen für<br>Mäuse und Kaninchen                                                                                 | teine Reattion                                                                        |
| 21           | Stuttgart<br>Kalb Nr. 12                  | 15                                           | 40                                                            | 7010                                                      | mittleter Gehalt an staph. albus, aureus und citreus                                                                                     | staph. aurous für Mäufe<br>unschäblich, für Kaninchen<br>schwach pathogen;<br>staph. albus und citrous<br>ohne Pathogenität für<br>Mäuse und Kaninchen | milbe Birfung ohne<br>Komplifationen                                                  |
| 22           | <b>Hamburg</b><br>Ralb Nr. 1              | 15                                           | 2 u.<br>30—90                                                 | 52 538                                                    | fehr reichlicher Gehalt an<br>staph. albus; geringer<br>Gehalt an staph. aureus                                                          | staph. aureus unschäb-<br>lich für Mäuse und Ka-<br>ninchen;<br>staph. albus unschäblich<br>für Mäuse, schwach pa-<br>thogen für Kaninchen             | gutartiger Berlauf; nur<br>1 Kind belam Ber-<br>fchlimmerung eines<br>älteren Etzems  |
| 23           | <b>Dresden</b><br>Kalb Nr. 50             | 20                                           | 90 120                                                        | 19 200                                                    | mittlerer Gehalt an staph.<br>aureus; geringer Gehalt<br>an staph. albus                                                                 | staph. aureus und albus<br>für Mäuse und Raninchen<br>unschäblich                                                                                      | teine Reizerscheinungen                                                               |
| 24           | <b>Lübed</b><br>Kalb Nr. 2                | 20                                           | 8                                                             | _                                                         | mittlerer Gehalt an staph.<br>aureus und albus                                                                                           | staph. aureus und albus<br>für Mäuse und Kaninchen<br>unschäblich                                                                                      | teine Reizerscheinungen                                                               |
| 25           | Zwidau<br>Kalb Nr. 29                     | 22                                           | 78                                                            | 9190                                                      | mittlerer Gehalt an staph. albus                                                                                                         | staph. albus für Maufe<br>und Raninchen unschablich                                                                                                    | teine Reizerscheinungen                                                               |
| 26           | <b>Darmstabt</b><br>Kalb Nr. 2            | 37                                           | 2 u. 90                                                       | 1650                                                      | geringer Gehalt an staph.                                                                                                                | staph. albus für Mäuse und Raninchen unschäblich                                                                                                       | feine Romplifationen                                                                  |
| 27           | <b>München</b><br>Kalb Nr. 84             | 40                                           | 33 – 34                                                       | 1550                                                      | ganz geringer Gehalt an staph. aureus                                                                                                    | staph. aureus für Mäuse<br>und Kaninchen unschädlich                                                                                                   | gering. Randröthe                                                                     |
| 28           | Dresben<br>Kalb Nr. 48                    | 45                                           | 23—30                                                         | 2000                                                      | Subtilisüberzug auf ber<br>Agarplatte                                                                                                    | _                                                                                                                                                      | teine Reizerscheinungen                                                               |
| 29           | Cannstadt<br>Kalb Nr. 1                   | 60                                           | 48 – 104                                                      | 4950                                                      | staph. aureus                                                                                                                            | staph. aureus und albus<br>für Mäuse und Kaninchen<br>unschäblich                                                                                      | feine Komplifationen                                                                  |
| 30           | Stuttgart<br>Kalb Nr. 89                  | 101                                          | _                                                             | 30 125                                                    | mittlerer Gehalt an staph.<br>aureus                                                                                                     | staph aureus für Ra-<br>ninchen und Mäuse un-<br>schäblich                                                                                             | teine Reizerscheinungen                                                               |
| 31           | <b>W</b> eimar<br>Ralb Nr. 31             | 104                                          | 12                                                            | Ansbreitung<br>bes b. mesen-<br>tericus auf<br>ber Platte | mittlerer Gehalt an staph.<br>aureus und albus                                                                                           | staph. aureus und albus<br>für Raninchen und Mäufe<br>unschäblich                                                                                      | feine Komplifationen                                                                  |
| 32           | <b>Bremen</b><br>Kalb Nr. 17              | 118                                          | 6 - 8                                                         | 4150                                                      | _                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                      | fast teine tranthaften<br>Erscheinungen                                               |
| 33           | Mek<br>Kalb Nr. 4                         | 124                                          | 6                                                             | 4 286 666                                                 | <del>-</del>                                                                                                                             | _                                                                                                                                                      | teine Reizerscheinungen                                                               |
| 34           | <b>Hamburg</b><br>Kalb Nr. 63             | 162                                          | 6 u.<br>60-120                                                | 8300                                                      | geringer Gehalt an staph.<br>aureus und albus                                                                                            | staph. aureus und albus<br>für Kaninchen und Mäufe<br>unschäblich                                                                                      | ein Kind bekam einen<br>Papelausschlag; ein<br>Kind bekam 24 Stb.<br>p. v. stomatitis |

Tabelle III (Fortsetzung).

| Libe.<br>Kr. | Anstalt<br>und<br>Rummer<br>des<br>Kalbes             | Allter der<br>Kymphe bei der<br>Unterfuchung | Alter ber<br>E Lymphe bei der<br>R Berimpfung<br>auf Menichen | Durchschnittliche<br>Keimzahl in 1 cem<br>auf Agar | häusigkeit des Bor-<br>kommens einiger Keim-<br>arten in den unter-<br>suchten Proben mit<br>besonderer Berück-<br>sichtigung der sog.<br>pathogenen Keime | Birfung ber Eiter-<br>erreger bei ber Ber-<br>impfung auf Berfuchs-<br>thiere                                                       | Reaftionserfceinungen<br>beim Impfling |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.           | 9.                                                    | 3.                                           | 4.                                                            | 5.                                                 | 6.                                                                                                                                                         | 7.                                                                                                                                  | 8.                                     |
| 35           | <b>Beimar</b><br>(Spiritus,<br>Ihmphe)<br>Kalb Nr. 25 | 4                                            | _                                                             | 14 017                                             | reichlicher Gehalt an staph. albus; geringer Gehalt an staph. aureus                                                                                       | staph. aureus für Mäuse<br>schwach pathogen, für Ka-<br>ninchen unschäblich;<br>staph. albus für Mäuse<br>und Kaninchen unschäblich | feine Komplitationen                   |
| 36           | <b>Hamburg</b><br>Ralb Nr. 24                         | 15                                           | 16                                                            | 1350                                               | mittlerer Gehalt an staph.<br>albus                                                                                                                        | staph. albus für Mäuse<br>und Kaninchen unschäblich                                                                                 | nichts Abnormes                        |
| 37           | Hamburg<br>Kalb Nr. 25                                | 15                                           | 16                                                            | 1500                                               | mittlerer Gehalt an staph.<br>aureus und albus                                                                                                             | staph. aureus und albus<br>für Mäuse und Kaninchen<br>unschäblich                                                                   | nichts Abnormes                        |
| 38           | <b>Hamburg</b><br>Kalb Nr. 23                         | 20                                           | 14                                                            | _                                                  | mittlerer Gehalt an staph.<br>aureus und albus                                                                                                             | staph. aureus und albus<br>für Mäuse unschädlich, für<br>Kaninchen schwach pa-<br>thogen                                            | nichts Abnormes                        |

verursachten Reaktion leicht verständlich. Namentlich in Fällen, wo die Impsichnitte dicht nebeneinander oder sehr groß angelegt werden, muß es durch die Entwickelung der Pustel zu einer Stauung in den Lymphbahnen und somit zu Entstehen von Oedem und andern entzündlichen Erscheinungen kommen. In solchen Borgängen, die mit einer wirklichen durch Eitererreger hervorsgerusenen Entzündung oder einer Erkrankung an Rose, Blutvergistung (Phämie, Septicaemie) u. dgl. nichts gemein haben, ist vielleicht ein unerwünscht heftiger Impsverlauf, niemals aber eine wirkliche Gesahr für den Impsting zu erblicken; die Reizerscheinungen verschwinden stets nach vershältnißmäßig kurzer Zeit und hinterlassen niemals nachtheilige Folgen. Immerhin ist der Wunsch verständlich, daß zur Impsung an Menschen eine möglichst reine, d. h. von fremdartigen Keimen gleichviel welcher Art freie Lymphe verwendet wird, zumal dieses Ziel nicht unerreichbar ist.

Wie wir aus unsern Befunden ersehen haben, nimmt der Keimgehalt, sowie der Gehalt an thierpathogenen Bakterien mit dem Alter der Lymphe rasch ab. Ich fand die beiden 118 und 124 Tage alten Proben frei von Staphylokoften, während eine 163 Tage alte Lymphe noch einen geringen Gehalt an denselben auswies. Paul fand die Glycerinlymphe nach 30 bis 60 Tagen frei von verdächtigen Keimen. Straus sah 50—60 Tage alte, Kirchner 60 bis 90 Tage alte Proben steril. Auch Baillard und Antony haben nach 60—120 Tagen Streptokoften und Staphylokoften nicht mehr nachweisen können.

In einzelnen Instituten wird bereits nach diesen Ersahrungen der Termin für die Lympheabgade bemessen. Im Impsinstitut Hannover kommt die Lymphe erst 3—4 Monate nach der Abnahme zur Bersendung und enthält dann stets weniger als 100 Keime in 1 ccm. In der Wiener Impsanstalt darf der Keimgehalt der Bersandlymphe 5000 in 1 ccm nicht übersteigen. Außerdem muß sie von gelben Staphylokoksen völlig frei sein.

Für die Feststellung der Abgabezeit der Lymphe wird man neben der Keimarmuth auch die Erhaltung der Araft des Baccineerregers zu berücksichtigen haben. Ueber die Wirksamkeit der von mir untersuchten verschiedenaltrigen Lympheproben beim Impfgeschäft giebt die nachstehende Tabelle Auskunft.

Tabelle

|     |                       |                                         |                          |                                   | Luvelle       |  |  |  |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|--|
|     | Anstalt               | 1                                       | c Lymphe                 | Refultate von Brobe-Erftimpfungen |               |  |  |  |
| Nr. | unb                   |                                         | rimpfung auf<br>schen)   | Mantanti dan Matata               | A             |  |  |  |
|     | Nummer des Thieres    |                                         |                          | Perfönlicher Erfolg               | Schnitterfolg |  |  |  |
|     |                       | Monate                                  | Tage                     | %                                 | <u>"</u>      |  |  |  |
| 1   | Baugen, Kalb Nr. 8    | —<br>  bis ca. 3                        | ca. 14 )<br>— )          | . –                               | _             |  |  |  |
| 2   | Bernburg, Kalb Nr. 22 | _                                       | 2<br>5—8                 | 1 <b>0</b> 0                      | 100<br>       |  |  |  |
|     |                       |                                         |                          |                                   |               |  |  |  |
| 8   | Bremen, Kalb Nr. 17   | _                                       | 6-8                      | _                                 | -             |  |  |  |
| 4   | Cannstadt, Ralb Rr. 1 | _                                       | 6769                     | 100                               | 100           |  |  |  |
|     |                       | _                                       | 69—1041)                 |                                   | _             |  |  |  |
|     |                       | _                                       | 48—98°)                  | _                                 |               |  |  |  |
|     | Cannstadt, Kalb Nr. 2 | _                                       | 65                       | 100                               | 100           |  |  |  |
|     |                       | _                                       | 76—121 3)                | _                                 | <del>_</del>  |  |  |  |
|     |                       | _                                       | 29—101 4)                |                                   |               |  |  |  |
| 5   | Darmstadt, Kalb Mr. 1 | _                                       | 19                       | 100                               | 100           |  |  |  |
|     |                       | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 10. 12. 14<br>10. 14. 18 | 100                               | 100           |  |  |  |
|     |                       | 2                                       | 4. 9—14                  | _                                 | _             |  |  |  |
|     |                       | 2                                       | 10<br>10                 | _                                 | _             |  |  |  |
|     |                       | 2                                       | 11. 13                   | _                                 | _             |  |  |  |
|     |                       | 2                                       | 13<br>9—23               | _                                 | _             |  |  |  |
|     |                       | 2                                       | 15                       |                                   |               |  |  |  |
|     |                       | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2              | 16—18<br>21              |                                   |               |  |  |  |
|     |                       | 2                                       | 24-28                    | _                                 | _             |  |  |  |
|     |                       | 2                                       | 24—25<br>0—23            |                                   | _             |  |  |  |
|     |                       | _                                       | 2                        | 100                               | 100           |  |  |  |
|     |                       | 1                                       | 9<br>19                  | 100<br>100                        | 100<br>100    |  |  |  |
| 6   | Dresben, Kalb Nr. 48  | <u> </u>                                | 23—30                    | _                                 | . –           |  |  |  |
|     | Dresben, Kalb Nr. 49  | -                                       | 66—155                   | _                                 | _             |  |  |  |
|     | Dresben, Kalb Nr. 50  | _                                       | 82—116                   | _                                 | _             |  |  |  |
|     |                       |                                         |                          |                                   |               |  |  |  |
| 7   | Hamburg, Kalb Nr. 68  | <u> </u>                                | 71—121 ')                | _                                 | _             |  |  |  |
|     |                       | _                                       | 6 ²)                     | 100                               | 100           |  |  |  |
| •   | Hamburg, Ralb Nr. 1   | _                                       | 2                        | 100                               | 78,8          |  |  |  |
|     |                       | -                                       | 37-86                    | -                                 |               |  |  |  |
|     |                       |                                         |                          | 1                                 |               |  |  |  |
|     |                       |                                         |                          |                                   |               |  |  |  |

| Resultate                                                  | ber Impfung<br>ber Imp                                      | gen nach ber<br>färzte 2c.                                     | n Berichten                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfonlid                                                  | her Erfolg                                                  | Shni                                                           | tterfolg                                    | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erftimpfungen %.                                           | Bieberimpfungen */.                                         | Erftimpfungen %                                                | Bieberimpfungen<br>*/•                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 98,4                                                       | 94,9                                                        |                                                                | _                                           | Die Lomphe wurde verimpft von 1 Argt im Mai; vo<br>8 Aergten im Juni und von 3 Aergten im Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 82,5<br>(nac) Angabe<br>eines anderen<br>Impfarzies 87°/6) | 70,2                                                        | —<br>89,2                                                      | 72,9                                        | <del>-</del> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 88,04                                                      | 90,82                                                       | _                                                              | _                                           | Ueber ben Schnitterfolg wurden teine besonderen Lifte<br>geführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99,6<br>100                                                | 100                                                         | 98,86<br>—                                                     |                                             | ') Impfungen im Bezirk Cannstadt. 99,6% = 241 von 24.  ') Impfungen von 5 auswärtigen öffentlichen Impfärzte 100% = 1282 Impfungen. Aussall nur 0,06%.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99,45<br>99,85                                             | —<br>  —<br>  100                                           | 96,91<br>—                                                     | <br>                                        | ") Impfungen im Begirf Cannstabt. 99,45 % = 152 bon 18<br>96,91 % = 584 bon 608.<br>') Impfungen auswärtiger Aerzte 99,85 % = 664 bon 66<br>100 % = 760.                                                                                                                                                                                                                               |
| 100<br>100<br>99,7<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100      | 100<br>100<br>95,2<br>93,8<br>98<br>97<br>100<br>100<br>100 | 100<br>99,8<br>93,2<br>100<br>100<br>100<br>98,6<br>100<br>100 |                                             | Durchweg nur ichone Puffeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100<br>100<br>100<br>90<br>93,3<br>—                       | 99,9<br>93,6<br>94,6<br>62,0<br>—<br>—<br>—                 | 92,4<br>98,4<br>99,6<br>99,3<br>82,2<br>—                      | 94,5<br>90,0<br>84,5<br>70,6<br>—<br>—<br>— | <br><br><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100                                                        | 100                                                         | _                                                              | _                                           | Es fanden statt 45 Exstimpfungen und 4 Wiederimpfunge<br>Bon den im Auslande vorgenommenen Impfungen blieb                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100                                                        | 100                                                         | _                                                              | _                                           | von 176 ohne Erfolg 31. 100°, = 63 Erstimpfung; und 89 Wiederimpfungen.  Bon ben im Auslande vorgenommenen Impfungen blieb von 74 ohne Erfolg 3. Bon ben beim Williar vogenommenen Impfungen war 100°, Erfolg be 64 Impfungen. 100°, = 83 Erstimpfungen ut 24 Biederimpfungen.  Rittpeliungen von den Privatimpfärzten über Nitzerfol sind bezüglich der Lymphe 48—50 nicht eingegange |
| 99,8                                                       | 52,6<br>—                                                   | 97,0<br>—                                                      | 25,9                                        | ') Bur Erstimpfung tamen 410 Rinder. Bufteln: 0:<br>1:1; 2:4; 3:2; 4:3; 5:23; 6:376 = 410.<br>'9 Bur Wieberimpfung tamen 38 Rinder. Bufteln: 0:2<br>1:2; 2:5; 3:5; 4:1; 5:1; 6:4 = 38.                                                                                                                                                                                                 |
| · —<br>99,7                                                | 50,0                                                        | —<br>91,0                                                      | 28,2                                        | Bur Brobeimpfung tamen 11 Kinber.<br>Bur Erftimpfung tamen 529 Kinber. Bufteln: 0:2; 1:<br>2:7; 3:26; 4:82; 5:78; 6:384 = 529.<br>Bur Bieberimpfung tamen 14 Kinber. Bufteln: 0:7; 1:<br>2:2; 3:0; 4:0; 5:2; 6:1 = 14.                                                                                                                                                                 |

Tabelle IV

| Nr. | An ftalt<br>und        | (bei ber Berimpfung auf                             |                                           |                                                |                    | obe-Erftimpfun |              |  |  |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--|--|
|     | Nummer des Thieres     | Men                                                 | Perfe                                     | snlicher                                       | Erfolg             | Schnitterfolg  |              |  |  |
|     | <u> </u>               | Monate                                              | Tage                                      | <u> </u>                                       | •/•                |                | */.          |  |  |
| 8   | Leipzig, Kalb Nr. 8    | z <b>ig, K</b> alb Nr. 8 —                          |                                           |                                                | 100                |                | 100          |  |  |
|     |                        | _                                                   | 3—15°)<br>15°)                            |                                                | 100                |                | 98,2         |  |  |
|     |                        |                                                     | 22 <sup>4</sup> )<br>16—23 <sup>5</sup> ) |                                                | 100                |                | 100          |  |  |
|     |                        | _                                                   | 29 9                                      |                                                | 100                |                | 99,06        |  |  |
| 9   | Bübed, Kalb Nr. 2      |                                                     | 36 <sup>7</sup> )<br>  8                  | <u> </u>                                       | $-\frac{100}{100}$ |                | 99,1         |  |  |
| ה   | Lübed, Kalb Nr. 4      | _                                                   | 12                                        |                                                | 100                |                | 100          |  |  |
|     | Lübed, Ralb Mr. 12     |                                                     | 17                                        | <u> </u>                                       | 100                |                | 100          |  |  |
| 10  | <b>Meh,</b> Kalb Nr. 4 | _                                                   | 6                                         |                                                | _                  |                | <del>-</del> |  |  |
| 11  | München, Kalb Nr. 84   | 1                                                   | 31)                                       |                                                | 100                |                | 59,7         |  |  |
|     |                        | 1                                                   | 4 2)                                      |                                                | 100                |                | 50,0         |  |  |
|     | München, Ralb Nr. 87   | _                                                   | 10°)                                      | ļ                                              | 100                |                | 50,0         |  |  |
|     |                        |                                                     | 26 9                                      |                                                | 100                |                | 61,5         |  |  |
| 12  | Strahburg, Kalb Nr. 3  |                                                     | 1')                                       |                                                | 100                |                | 100          |  |  |
|     |                        | -                                                   | 1 <sup>2</sup> )<br>8 <sup>3</sup> )      | i                                              | 100<br>100         |                | 97           |  |  |
|     |                        | _                                                   | 104)                                      |                                                | 100                |                | _            |  |  |
|     |                        |                                                     | 11 5)                                     | <u>                                       </u> | 100                |                | _            |  |  |
|     |                        |                                                     |                                           | Geimpft                                        | mit<br>Erfolg      | 4.             |              |  |  |
| 13  | Schwerin, Ralb Nr. 1   | <u></u>                                             | 6 7                                       | 1                                              | 1                  | 100            | 100          |  |  |
|     |                        | 1                                                   | 12                                        | =                                              | _                  | _              | _            |  |  |
|     |                        | 1<br>1<br>1                                         | 15<br>19                                  |                                                | _                  | _              | _            |  |  |
|     |                        | i                                                   | 20                                        | _                                              | -                  | _              | _            |  |  |
|     | /                      |                                                     | 20<br>24<br>25<br>27                      |                                                |                    | _              | _            |  |  |
|     |                        | 1                                                   | 27                                        | -                                              | -                  | 100            |              |  |  |
|     |                        | 1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4 | 16                                        | 1 _                                            | 1 _                | 100            | 100          |  |  |
|     |                        | 3                                                   | 16<br>16<br>9<br>9                        | _                                              | —                  | _              | -            |  |  |
|     |                        | ა<br>3                                              | 9                                         | _                                              | _                  | _              | _            |  |  |
|     |                        | 3                                                   | 10<br>10                                  | _                                              | -                  | -              | -            |  |  |
|     |                        | 3                                                   | 12                                        | _                                              | =                  | _              | <br>55       |  |  |
|     |                        |                                                     | 8                                         | _5                                             | 4                  | 80             | <del></del>  |  |  |
|     | j i                    | Jm                                                  | Durchschnitt:                             | 7                                              | 6                  | 85,7           | 67,9         |  |  |

## (Fortfetung).

| Resultate            | ber Impfun<br>ber Imp                                                                                                 | gen nach ber<br>färzte 2e.                                                                  | n Berichten             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Perfonlic            | her Erfolg                                                                                                            | Schni                                                                                       | tterfolg                | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Erftimpfungen<br>*!. | Biederimpfungen<br>%                                                                                                  | Erstimpfungen<br>%                                                                          | Bieberimpfungen<br>%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 100<br>—<br>100<br>— | 94,1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                            |                                                                                             | —<br>—<br>—<br>—<br>—   | ') 22 Impfungen.  1 428 Erstimpfungen und 1190 Wiederimpfungen.  2 112 Impfungen.  3 23 Impfungen.  4) 156 Erstimpfungen und 117 Wiederimpfungen.  5) 80 Impfungen.  6) 88 Impfungen.                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 100<br>98,64<br>100  | 100<br>100<br>100                                                                                                     | 100<br>81,86<br>100                                                                         | 98,84<br>99,66<br>98,81 | -<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 80                   | _                                                                                                                     |                                                                                             | _                       | Bei 25 Erstimpslingen wurden je 6 Schnittchen angebracht.<br>Rach 7 Tagen waren<br>bei 1 Kind 6 Busteln entstanden;<br>7 Kindern 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                      | 100                                                                                                                   | -                                                                                           | 59,7                    | Die sammtlichen hier verzeichneten Impfungen waren Brobeimpfungen und fanden in der Anstall felbst katt.  die Jmpfung betraf bie Anabenschule der Borstadt Verubausen. Es wurden 82 pflichtige Bliederimpstinge geimpst, von denen sich der 49 Anaben vollsommene Busteln — 170 an der Zahl —, bei 23 Anaben Bladden, bei 10 Andrichen entwicklen. Auf diese Brobe hin wurde die Lymphe für versendungswürdig erachtet. |  |  |  |  |
| -                    | 100                                                                                                                   |                                                                                             | 50,0                    | *) Bei einer 35 Jahre alten Arbeiterin entwidelten fich bon<br>8 Impfichnitten 4 ju wohlcharafterifirten Pufteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                      | 100                                                                                                                   | <u> </u>                                                                                    | 50,0<br>61,5            | 9) Bei einer 29 Jahre alten Arbeiterin entwidelten sich von 8 Impsiciation 4 21 wohlschardterisiten Busseln. 1) Die Jmplung bertaf bie Wabchenichale ber Borstabt Schwabing. Es wurden 120 pflichtige Wiederimpslinge geimpst, von benen sich bei 77 Wadden volltommene Busseln — 281a an der Zahl —, bei 20 Madchen Bläschen, bei 10 Madchen Knötchen entwidelten.                                                     |  |  |  |  |
| <u>-</u><br>-        |                                                                                                                       |                                                                                             | _<br>_<br>_<br>_        | 1) Bei & Erstimpfungen. 2) Bei 3 Erstimpfungen (4 Pusteln). 3) Bei 48 Erstimpfungen (4 Pusteln, bei 5 Rinbern nur 3 Pusteln; öffentliche Impfung. 4) 4 Pusteln. 5) 4 Pusteln.                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| _ _                  | 50 46 92,0<br>2 — 0<br>24 15 62,5<br>49 36 80,0<br>— — 21 21 100<br>86 82 95,3<br>71 71 100<br>15 1 6,7<br>66 61 92,4 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |                         | Die Resultate beziehen sich nur auf seitens des Impsinstituts vorgenommene Impsungen. Die Wirtsamteit der Lymphe hatte nach 4 Wochen wesentlich abgenommen. Die Pusteln waren dann meist nur recht klein und dürftig.                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

| Nr.    | Anftalt<br>und<br>Nummer des Thieres       | (bei ber Be | r Lymphe<br>rimpfung auf<br>fcen) | Refultate von Bro Berfönlicher Erfolg | obe-Erftimpfung<br>Schnitterfolg |  |  |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|        |                                            | Monate      | Tage                              | 9,                                    | •1•                              |  |  |
| 14     | Stuttgart, Ralb Dr. 12                     | 1           | 10                                | 99,3                                  | 82,8                             |  |  |
|        | Stuttgart, Ralb 9dr. 15                    | 1           | 15                                | 99,4                                  | 85,5                             |  |  |
|        | Stuttgart, Ralb 92r. 16                    | 1           | 20                                | 99,6                                  | 88,7                             |  |  |
|        | Stuttgart, Kalb Nr. 19                     | 2           | ı —                               | 97,5                                  | 87,3                             |  |  |
|        | Stuttgart, Kalb Nr. 39                     | -           | _                                 | -                                     | _                                |  |  |
| <br>15 | Weimar, Kalb Nr. 17                        |             | 5                                 | 100                                   | 94,0                             |  |  |
|        | 2Beimar, Kalb Nr. 19/20                    |             | 7                                 | 100                                   | 92,0                             |  |  |
|        | <b>Weimar</b> , Kalb Nr. 31                | -           | 12                                | 100                                   | 100                              |  |  |
| 16     | Zwidau, Kalb Nr. 35                        | 1 2         | 22<br>21                          | _                                     | 100                              |  |  |
|        | 3widau, Kalb Nr. 36                        | 1 2         | 3<br>20                           | 1 _                                   | 99,0                             |  |  |
|        | 3widau, Kath Nr. 29                        | 2           | 18                                | 50                                    | 0                                |  |  |
| 17     | Beimar (Spiritus:                          | 1 -         | 3                                 | 100                                   |                                  |  |  |
|        | lymphe), Kalb Nr. 25                       | 1-2         | <u> </u>                          | 90—100                                | 90—100                           |  |  |
| 18     | Humburg (Spiritus-<br>lhmphe), Kalb Nr. 23 | _           | 14.                               | 100                                   | vergl. Bem.                      |  |  |
|        | Spiritus-Glycerinlymphe<br>Kalb Nr. 24     |             | 16                                | 100                                   | vergl. Bem.                      |  |  |
|        | Spiritus-Glycerinlymphe<br>Ralb Rr. 25     | -           | 16                                | 100                                   | vergl. Bem.                      |  |  |

Die Altersgrenze darf nicht zu weit hinausgeschoben werden. Nach Leoni nimmt die Birffamfeit ber Lymphe erft nach 5 Monaten ab, auch Baul ftellt als Grenze der vollen Wirkung 1/2 Jahr fest. In Strafburg hat bei 2000 Impfungen am Erwachsenen auch 7 Monate alte Lymphe noch ichone Erfolge gegeben. In Zwickau ift in biefem Jahre sogar eine 12 Monate alte Lymphe mit Erfolg verimpft worden. Auch im Biener Institut hat man wiederholt mit 1 Jahr alter und noch alterer Lymphe gute Erfolge erzielt. Die spezifische Wirksamkeit der Lymphe bleibt nach Leoni innerhalb 30—120 Tagen gleichmäßig auf der Höhe. Er pflegt die Lymphe nach 20-30 Tagen abzugeben. Nach Chambon und Menard giebt frische Lymphe ein mittelmäßiges, nach 14 Tagen ein allenfalls befriedigendes und nach 40-60 Tagen ein typisches Resultat. Nach Mittheilung Wibenmanns sind in beffen Inftitut mit feimarmer Lymphe ftets gute Resultate erzielt worden. Um Urm ber Erstimpflinge zeigten sich häufig solitäre, runbliche, langsam fich entwickelnbe Bocken, die am 8. Tag noch keinen Entzündungshof hatten und einen recht milben Berlauf erwarten ließen. Die Randröthe fam erft am 10. bis 11. Tag jur Erscheinung. Der Grad ber Intensität der Reaktion ichien von der individuellen Blutbeschaffenheit und Empfänglichkeit des Rindes abzuhängen. Jene rundlichen Ginzelpocken gewährten einen genügenden Schutz (Immunitat), benn die Nachimpfung fiel negativ aus, wenn fie erft nach 14 Tagen, nicht ichon nach 8 Tagen gemacht wurde. Bei den Schulimpfungen traf Widenmann neben ben icheinbar ohne Erfolg

| Refultate          | ber Impfun<br>ber Imp | gen nach ber<br>färzte 2c. |                        |                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Berfonlie          | her Erfolg            | Schni                      | tterfolg               | Bemertungen                                                                                                  |  |  |  |  |
| Erftimpfungen<br>% | Bieberimpfungen<br>%  | Erftimpfungen %            | Biederimpfungen<br>°/• |                                                                                                              |  |  |  |  |
| 99,1               | 94,5                  | 78,0                       | 91,0                   | Die Bymphe v. Kalb 12 fam gur Berimpfung in Tübingen.                                                        |  |  |  |  |
| 98,2               | 92,6                  | 80,5                       | 85,1                   | " " " 15 " " " Boblingen.                                                                                    |  |  |  |  |
| 97,4               | 95,5                  | 87,2                       | 30,3                   | " " " " 16 " " " Stuttgart.                                                                                  |  |  |  |  |
| 97,2               | 99,0                  | 79,2                       | 75,5                   | " " " " 19 " " " " Lubwigsburg.                                                                              |  |  |  |  |
| 97,0               | _                     | 85,0                       | _                      | Die Lymphe von Ralb 39 tam gur Berimpfung an 555 Erft-<br>impflingen in Stuttgart, heilbronn und Befigheim.  |  |  |  |  |
| 94,0               | 90,0                  | 88,0                       | 81,0                   | Mit ber Lymphe ju Ralb 17 wurden 5 3mpflinge geimpft.                                                        |  |  |  |  |
| 98,0               | 88,0                  | 92,0                       | 82,0                   |                                                                                                              |  |  |  |  |
| 100                | 93,2                  | 100                        | 82,2                   | " " " " 12 " 16 " "                                                                                          |  |  |  |  |
| _                  | _                     |                            | <u> </u>               | Die einzelnen mit ber Lymphe Rr. 29 entwidelten Bufteln                                                      |  |  |  |  |
| 10,0               | 1,0                   | 90,0                       | 99,0                   | waren ichlaff und burftig. Bu einem Schnitterfolg                                                            |  |  |  |  |
| -                  | 95.0                  |                            | =                      | tam es nicht. Die Probe wurde baber nicht nach                                                               |  |  |  |  |
|                    | 25,0                  | 100                        | 75,0                   | auswärts verfanbt. In 50 %, zeigte fich gar teine Reattion.                                                  |  |  |  |  |
|                    | <u> </u>              |                            |                        | vituation.                                                                                                   |  |  |  |  |
| _                  | -                     | _                          | _                      | _                                                                                                            |  |  |  |  |
|                    | -                     | _                          | -                      | _                                                                                                            |  |  |  |  |
| _                  | <u> </u>              | _                          | _                      | Mit ber von Ralb 23 gewonnenen Lymphe wurden auf je<br>6 Schnitte bei Kindern 12, 33 und 46 Pufteln erzielt. |  |  |  |  |
| -                  | <u> </u>              | _                          | _                      | Mit der von Ralb 24 gewonnenen Lymphe wurde auf allen<br>Schnitten bei 5 Kindern Erfolg erzielt.             |  |  |  |  |
| _                  | _                     | -                          | _                      | Mit ber von Ralb 25 gewonnenen Lymphe wurde auf allen<br>Schnitten bei 8 Rinbern Erfolg erzielt.             |  |  |  |  |

Revaccinirten plöglich auf regelrecht entwickelte Pocken bei Knaben und Mädchen, die in ihrer Kindheit nicht oder nicht genügend geimpft waren. Entzündliche Symptome am Arm der großen Mehrzahl der Revaccinirten fehlten und der Berlauf der Impfung an Kindern war ein milder. Er beobachtete einen derartigen Berlauf in früheren Jahren bei Anwendung dickerer, aber älterer Thierlymphe. Somit schlägt er vor, die Lymphe in den Wintermonaten, wo sie leichter kultivirdar ist, zu kultiviren und einen hinreichenden Borrath davon in dicker, nicht zu sehr mit Glycerin verdünnter Konsistenz aufzubewahren, welcher dann im Mai und Juni bei den öffentlichen Impfungen verwendet werden kann.

Es ift bereits in einzelnen Impfanftalten zur Gewohnheit geworben, nur altere Lymphe abzugeben. Die bisherigen Gepflogenheiten ber außerpreußischen Impfanftalten des Reiches in Bezug auf den Abgabetermin der Lymphe sind aus der nachstehenden Zusammenstellung (Tabelle V, Seite 114 und 115) ersichtlich.

In der Mehrzahl der angeführten Impfinstitute pflegt man also bisher die Lymphe innerhalb des 10. dis 250. Tages, spezieller am häusigsten zwischen dem 14. dis 30. und 90. dis 250. Tage der Abnahme abzugeben. Bon einigen Anstalten werden zum Theil auch ganz junge Lymphen, oft sogar unmittelbar nach der Abnahme (Bremen, Straßburg) verausgabt. In Lübeck wird Lymphe vom 3. Tage, in Bautzen vom 5., in Bernburg und Weimar vom 7. Tage

Tabelle V. .

| Libe.<br>Nr. | Anstalt                     | Altersgrenze, von welcher<br>bezw. innerhalb beren<br>die Bersandisymphe nach<br>der Abnahme "im All-<br>gemeinen" für das Impf-<br>geschäft Berwendung<br>findet: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erläuterunger                                                                                                                                                                       | ī                                                                                                        |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              |                             |                                                                                                                                                                    | Rr. bes Tag be<br>Thieres Abimpfu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | g Beit ber                                                                                                                                                                          | Berwenbung                                                                                               |  |  |  |  |
| 1            | Baugen                      | 5-Tage — 2 Monate                                                                                                                                                  | 1 80. Mã<br>2 30. Mã<br>8 6. Apr<br>4 6. Abr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rz   8. April — 19. Mai<br>l   7. Mai — 22. Mai                                                                                                                                     | 5 T.—1 Mon. 4 T.<br>8 T.—1 Mon. 11 T.<br>1 Mon.—1 Mon. 16 T.<br>8 T.—1 Mon. 23 T.                        |  |  |  |  |
|              |                             | ·                                                                                                                                                                  | 5 13. Ap<br>6 13. Ap<br>7 20. Ap<br>8 20. Ap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | il   29. Mai—12. Juni<br>il   5. Juni—17. Juni                                                                                                                                      | 20 T.—1 Mon. 17. T.<br>1 Mon. 16 T.—2 Mon.<br>1 Mon. 15 T.—2 Mon.<br>21 T.—2 Mon.                        |  |  |  |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                    | 9/10 25. Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ii 21. Juli—13. Oft.                                                                                                                                                                | 1 Mon.—4 Mon.                                                                                            |  |  |  |  |
| 2            | Bernburg                    | 7. <b>Tag</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bunich auch noch früher abge<br>g bes Probeergebnisses.                                                                                                                             | geben, jedoch für gewöhnlich                                                                             |  |  |  |  |
| 3            | Bremen                      | 1. Tag                                                                                                                                                             | Die Berfanbtlymphe i<br>Abend bes Abnahn<br>Apothefer Billich a<br>aufgeräumt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nd die in Bremen zum Bertages zum Berfandt fertig<br>bgegeben. Doch wird zuer                                                                                                       | Berbrauch kommenbe ist am<br>und wird sofort an den<br>st mit den alten Beständen                        |  |  |  |  |
| 4            | Cannflabt                   | 15—250 Tage byw.<br>15 Tage bis 8 Wonate                                                                                                                           | Haufig kommt auch nur wenige Tage alte Lymphe zur Berjenbung. Die Anfalt ist inbessen seit Jahren bestrebt, nur 14 Tage alte Lymphe zu verfenden, weil die gang frische oft starte Kacktion zur Folge hatte Idea frische Lymphe zu Wiederimpfungen, altere zu Erkimpfungen benutzen. Der Bersandt geschieht vom 15.—250. Tag. Eine gute nicht vor dem 4. Tage abgenwummene Lymphe wird noch nach 12—15 Monaten mit Erfolg verwendet. |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 5            | Darmftadt                   | 2—6 Monate                                                                                                                                                         | Die Grenze von 2 T<br>Probeimpfungen ge<br>Reihe von Monater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rechnet. Die Lymphe findet a                                                                                                                                                        | der vorher vorgenommenen<br>nuch noch nach einer längeren                                                |  |  |  |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                    | <b>19</b> 0che nach ber Abimpfu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bersenbung<br>[Röhrchen für je<br>10 Impfungen]                                                                                                                                     | Bahl ber Impfungen                                                                                       |  |  |  |  |
| 6            | Dresben                     | 3 22. Boche. Die                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 788                                                                                                                                                                                 | 624                                                                                                      |  |  |  |  |
|              | [Bericht über<br>  bas Jahr | Mehrzahl ber Impf-<br>ungen in ber 6.—18.                                                                                                                          | 4<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 776<br>892                                                                                                                                                                          | 1670<br>2008                                                                                             |  |  |  |  |
|              | 1896]                       | 2Boche                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 886                                                                                                                                                                                 | 4843                                                                                                     |  |  |  |  |
|              | ,                           |                                                                                                                                                                    | 7<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1425                                                                                                                                                                                | 3039                                                                                                     |  |  |  |  |
| i            |                             | }                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1882<br>1031                                                                                                                                                                        | 5838<br>5211                                                                                             |  |  |  |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 543                                                                                                                                                                                 | 6971                                                                                                     |  |  |  |  |
|              | -                           |                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 431                                                                                                                                                                                 | 5189                                                                                                     |  |  |  |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 285                                                                                                                                                                                 | 5591                                                                                                     |  |  |  |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                    | 13<br>1 <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86<br>78                                                                                                                                                                            | 4589<br>1666                                                                                             |  |  |  |  |
|              | •                           |                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74                                                                                                                                                                                  | 903                                                                                                      |  |  |  |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iō                                                                                                                                                                                  | 1317                                                                                                     |  |  |  |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                   | 481                                                                                                      |  |  |  |  |
|              | ·                           |                                                                                                                                                                    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , , 5                                                                                                                                                                               | 176                                                                                                      |  |  |  |  |
| Ī            |                             |                                                                                                                                                                    | 19<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115<br>120                                                                                                                                                                          | 673<br>4843                                                                                              |  |  |  |  |
| 1            |                             |                                                                                                                                                                    | 20<br>21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                   | 1029                                                                                                     |  |  |  |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                    | . 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 850                                                                                                      |  |  |  |  |
| 7            | Hamburg                     | 10.—11. Tag bis<br>³/4—1¹/2 Monat                                                                                                                                  | alte Lymphe verwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gelangt ber Impstaff nie<br>ungen und Wiederimpsunger<br>ibet. Im Sommer wird öf<br>r älterer, 3—4 Monate alt                                                                       | dur Berimpfung. In ber<br>n wird die 1,—11, Monate<br>ters jüngerer Impfftoff, im<br>er verwandt.        |  |  |  |  |
| 8            | Rarl&ruhe                   | bis zu 4 Wochen                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 9            | Leipzig                     | 12 – 24 Tage                                                                                                                                                       | pause tommt Lompt<br>Schulkinder wird in<br>älterer Lymphe bei<br>Die Implärate besomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4—5 Tage alte Lymphe abge bis zu 80 Tagen zum Breift 12—15 tägige Lymphe Biederinghlingen oft minden Lymphe aux für den Bedo in alphevahrt lange wirflant 1 nach 10—14 Tagen wirflu | erjandt. Bur Impfung der<br>verwandt, da die Erfolge<br>ewerthig find.<br>erf je einer Woche zugestellt, |  |  |  |  |
|              |                             |                                                                                                                                                                    | Impfarzte aber icho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i nach 10—14 Tagen wirfu                                                                                                                                                            | ngsios geworden war.                                                                                     |  |  |  |  |
| 10           | Lübed                       | 3—38 <b>Tage</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |  |  |  |  |

# Tabelle V (Fortsetzung).

| Efbe.        |                                     |                                                                    | Beit ber                                                                                             | Beit ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | Erfi                                            | olge                                       |  |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Mr.          |                                     | nahme, — Nr. bes Signes.                                           |                                                                                                      | Berimpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berichterstatter                                                                                                                                                                                                                          | perfönliche<br>Erfolge<br>%                     | Schnitt-<br>erfolge<br>%                   |  |
| 11           | <b>Met</b><br>15. 3. 97. <b>R</b> a | Th 1 18                                                            | 3.—9. <b>5</b> . {                                                                                   | 20.—24. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dr. Zeigand in Deutsch<br>Apricourt                                                                                                                                                                                                       | 97,5                                            | 78,2                                       |  |
| İ            | -0. 0. 0., 0.,                      |                                                                    |                                                                                                      | 8.—6. 5.<br>15. 5.—21. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Anabbe in Pfalzburg                                                                                                                                                                                                                   | 97,5<br>100                                     | 81,8<br>85,9                               |  |
|              | 26. 4. 97. Sa                       | 05 9.5                                                             | .—16. 5. {                                                                                           | 10.5.—15.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 97,2                                            | 77,5                                       |  |
|              |                                     |                                                                    |                                                                                                      | 17.529.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Undell in Ars                                                                                                                                                                                                                         | 98,8                                            | 88,4                                       |  |
|              |                                     |                                                                    | 4                                                                                                    | 29.5.—81.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | berf.                                                                                                                                                                                                                                     | 98,9                                            | 86,8                                       |  |
|              | 10. 5. 97. <b>£</b> a               | rs 7 04 1                                                          | 5.—7. 6.                                                                                             | 26. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dr. Petri in Molsheim                                                                                                                                                                                                                     | 95,0                                            | _                                          |  |
|              | 10. 5. 57. 30                       | 24.                                                                | o.—≀. 6. {                                                                                           | <b>26.</b> 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Müng in Det                                                                                                                                                                                                                           | 96,1                                            | 62,1                                       |  |
|              |                                     | i                                                                  | ų.                                                                                                   | 16. 5 30. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Philipps in Burmborf                                                                                                                                                                                                                  | 95,8                                            | 62,8                                       |  |
|              | }                                   | ı                                                                  | ď                                                                                                    | 6.—10. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Seder in Beigenburg                                                                                                                                                                                                                   | 100                                             | 100                                        |  |
|              | 15. 6. 97. <b>R</b> aí              | b 13   8                                                           | 7. 6. {                                                                                              | 17. 6.—3. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | berf.                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                             | 100                                        |  |
|              | 1                                   |                                                                    | ч                                                                                                    | 17. 6.—8. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Bartels in Herlingen                                                                                                                                                                                                                  | 99,2                                            | 98,6                                       |  |
|              | 28. 6. 97. <b>R</b> at              | 1                                                                  | 28. 6.                                                                                               | 6. 7.—9. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Dechele in Wolmunfter                                                                                                                                                                                                                 | 100                                             | 95,8                                       |  |
|              | 12. 7. 97. <b>S</b> al              | ь 18   12. '                                                       | 7.—17. 7.                                                                                            | 19. 7. – 27. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dr. Better in Gelg                                                                                                                                                                                                                        | 96,8                                            | 67,2                                       |  |
|              | 30, 8, 97. Kal                      | Б 19                                                               | 3. 9.                                                                                                | 9. 9.—17. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Schwäche in Chateau-<br>Salins                                                                                                                                                                                                        | 98,6                                            | 98,0                                       |  |
|              | 13. 9. 97. Kal                      | h 21   13 (                                                        | 9. <b>–4</b> .10. {                                                                                  | 16. 9.—24. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Frenten in Büttlingen                                                                                                                                                                                                                 | 100                                             | 98,9                                       |  |
|              | 10. 5. 51. 84                       | 21   10.                                                           | ا ۱۰۰۰                                                                                               | 16. 9.—2. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                             | 300                                        |  |
|              | 13, 9. 97. <b>R</b> al              | 1                                                                  | 9.—21. 9.                                                                                            | <b>17.</b> 9.— <b>23.</b> 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                   | 100                                             | 97,9                                       |  |
|              | 20. 9. 97. <b>S</b> al              | 6 23                                                               | 20. 9.                                                                                               | 1.10.—19.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Heller in Insmingen                                                                                                                                                                                                                   | 100                                             | 98,1                                       |  |
| Libe.<br>Nr. | Anftalt                             | bezw. inn<br>die Berjant<br>der Abnah<br>gemeinen" i<br>geschäft N | e, von welche<br>erhald beren<br>dilhmphe nach<br>me "im All-<br>für das Jmpf<br>Berwendung<br>ndet: | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erläuterunger                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | -                                          |  |
| 12           | Rüngen                              | Impfu<br>23—2<br>Im Al                                             | Rehrzahl der<br>ngen von<br>5 Tage.<br>Igemeinen<br>3—25 Tage                                        | berwahrt.<br>bie Bersenl<br>fürzer und<br>Intervall f<br>wandt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er ersten 25—30 Thiere verbleibt i<br>Die Thierimpfung beginnt allichtlich<br>dung nicht vor dem 15. April. D<br>etwa am 12. Mai deetägt bei ein<br>aum mehr als 8 Tage. Unter 8 Ta<br>jede vorgeprobt. Bon der zweiten<br>wieder größer. | amilden 15 🗕                                    | -20. Webruar                               |  |
| 13           | Shwerin                             | 1—3                                                                | Monate                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                            |  |
| 14           | Strahburg                           | Vom Au<br>Abnahn<br>2 M                                            | genblick ber<br>ne bis zu<br>donaten                                                                 | Bon Mitte Juli bis zur zweiten halfte bes September ift ber nebenst Zeitraum maßgebend. Die von Ende Rovember bis Ende April gew Lymphe fommt bis zum Alter von 5 Monaten zur Berfendung. Gelegentlich einer Blatternepidemie in hagenau erwieß sig die 5 Mona Lymphe sehr wirklam bis ca. 2000 Jmpfungen und Wiederimpfung Erwachsenen. Ein 7 Monate alter Impfilos gab noch schnen Erfo dem Aalb. Eine Sendung nach Palutoland (Stdafrika), die 1 Monate der Reife war, gab schnen Erfolg bei Kindern. |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                            |  |
| 15           | Stutigart                           | 4 9                                                                | Bodjen                                                                                               | Gine Berturgu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ng biefer Frift finbet nur in Rothfå                                                                                                                                                                                                      | Uen fatt.                                       |                                            |  |
| 16           | Weimar                              | 7. Tag-                                                            | -8 Wochen                                                                                            | l abgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ig geschleht für gewöhnlich nie vo<br>am 7. Tag. Rur in Ausnahmefällen<br>Eine 6—8 Wochen alte und noch<br>t und Winter zur Berwendung.                                                                                                   | r Rontrolirung<br>wird die Lymp<br>ältere Lympi | ber Probe-<br>he schon eber<br>he kommt im |  |
| 17           | Zwidau                              | 3-4                                                                | Wochen                                                                                               | alte Lymph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | re ist zum größten Theil 2 unb 3 L<br>e vorausgabt worden. Die Binter<br>die Sommerlymphe gefunden.                                                                                                                                       | Ronate und au<br>Ihmphe wurde                   | ch 12 Monate<br>nicht bauer.               |  |

an benutt. Erweisliche Nachtheile sind bei ber frühzeitigen Abgabe der Lymphe, wie erwähnt, niemals hervorgetreten, aber bem Verlangen nach einem möglichst keinfreien Impstoff kann bei solchem Versahren nicht entsprochen werden. Diesem Bunsche dürfte im Wesentlichen genügt sein, wenn die mit einem mittleren Glyceringehalt (50 %) hergestellten Lymphen nicht vor dem 2. Monat und nicht nach dem 5. Monat der Abnahme beim Impsgeschäft Verwendung sinden.

Erfahrungsgemäß steht die Schutfraft eines solchen Impsstoffs nach 3 Monaten noch auf der Höhe, die Reimzahl ist zu dieser Zeit ganz oder bis auf einen kleinen Rest geschwunden und etwa noch vorhandene pathogene Reime besitzen, zahlreichen Beobachtungen zu Folge, eine Birulenz nicht mehr.

#### Litteraturverzeichniß.

- Abba, J., Sopra un bacillo patogeno rinvenuto nella polpa vaccinica. Rivista d'Igiene 1891, 9.
- 2. Ader, Uebertragbarteit von Tubertulofe burch bie Baccination. Bonn 1884.
- 3. Ballard, Postvaccinal Erysipelas. Report of the Government Board. Lancet 1889, 9. II.
- 4. Barreggi, Microbi specifici del vajuolo del vaccino etc. Gaz. med. Lomb. 1884, No. 45.
- 5. Bernouilli, B. (Bafel), Beitrag jur Pathologie ber Baccine. Corr.-Bl. f. Schweizer Aerzte 1872. 12. n. 13.
- 6. Blattern und Schutpockenimpfung. Denkschrift jur Beurtheilung bes Rutens bes Impfgesetzes vom 8. April 1874 und jur Burbigung ber bagegen gerichteten Angriffe. Bearbeitet im Kaiserlichen Gefundheitsamt. Berlin 1876.
- 7, Bohn, Das Impferyfipel und seine Bebeutung für die Eryfipelaslehre. Jahrb. für Kinderheiltunde R. F. 1875.
- 8. Bollinger, Die Uebertragbarkeit von Thierfrankheiten burch die animale Impfung. Deutsche Zeitschrift f. Thiermedizin VI.
- 9. Chalybaus, Ueber Baccine und Baccination. Dresben 1897.
- Chambon u. Saint Ives Ménard, Epuration de la pulpe vaccinale glycerinée. Bull. de l'academie de médicine 6. dezembre 1872 et Bull. de la société centrale de médicine vét. XLVI p. 743.
- 11. Chambon u. Saint Ives Ménard, Bulletin de la société thérapeutique de Paris 1893.
- 12. Cohn, Ferd., Organismen in ber Bodenlymphe. Birch. Archiv 1872 p. 229.
- 13. Copeman, The Bacteriology of vaccine lymph with spezial reference to an Improved method for its storage and preservation. Brit. med. journal 17. VI. 1893. p. 989. 1256.
- 14. Copeman, Bericht in ber brit. meb. Gefellschaft zu London. The Lancet v. 10. VIII. 95, p. 370. 378.
- Crookshank, On the bacteriology of vaccine lymph Tr. VII. Internat. congress hygien. London 1892 B. II., 1891.
- 16. Dautée, Les microbes secondaires de la vaccine. Gaz. med. de Paris 1895. p. 415.
- 17. Dechamps, M. E. Sur le vaccin de la Genisse. Revue d'Hygiène No. VIII.
- 18. Deeleman, M., Der Einfluß ber Reaktion bes Rahrbobens auf bas Bakterienwachsthum. Arbeiten aus bem Kaiferlichen Gesundheitsamte 1897, Bb. XIII.
- 19. Deeleman, M., Ginige Bersuche über bie Einwirtung von Glyzerin auf Batterien. Arbeiten aus bem Raiferlichen Gesundheitsamte 1897, Bb. XIII.
- 20. Eulenburg, S., Eryfipelas nach ber Baccination. Bierteljahrfchrift f. gerichtl. Mebigin 1872, p. 129.
- 21. Ergebnisse bie, bes Impfgeschäfts im Deutschen Reiche für bas Jahr 1889 medizinalstatistische Mittheilungen aus bem Kaiserl. Ges.-Amt Bb. I 1893 p. 1.

| 1000 | ·  | V"4" | 1000 | men all mentioned and a | ~···· |    | ***** | 40001 | 0011 | ~.           | _             |              | 1      | •          |
|------|----|------|------|-------------------------|-------|----|-------|-------|------|--------------|---------------|--------------|--------|------------|
| ,,   | ,, | ,,   | 1890 | ,,                      | ,,    | ,, | "     | ,,    | "    | Bb.          | I             | 1893         | p. 2   | <b>52.</b> |
| ,,   | ,, | "    | 1891 | ,,                      | ,,    | ,, | ,,    | ,,    | ,,   | Bb.          | II            | 1895         | p. (   | 69.        |
| ,,   | ,, | ,,   | 1892 | ,,                      | ,,    | ,, | ,,    | "     | ,,   | Bb.          | $\mathbf{II}$ | 1895         | p. 1   | <b>82.</b> |
|      | ,, | . ,, | 1893 | ,,                      | ,,    | ,, | ,,    | ,,    | ,,   | Bb.          | Ш             | 18 <b>96</b> | p. 2   | 50.        |
|      |    | ,,   | 1894 | ,,                      | ,,    |    |       |       |      | <b>28</b> b. | N             | 7 189        | 7 p. 9 | 93.        |

- 22. Fidert, Ueber bie Berunreinigung ber animalen Lymphe burch Spaltpilze. Diff. Leipzig 1894.
- 23. Fifcher (Karleruhe), lleber Bariola u. Baccine zc. Munch. meb. Bochenfchr. 1890. 28. Oft.
- 24. Frankel u. Pfeiffer, Mitrophot. Atlas ber Balterientunde 1895. Fig. IV.
- 25. Freger, Ueber bie batteriologischen Beziehungen bes Bodenstoffs. Bortrag gehalten im Merzteverein ju Stettin 3. Rov. 1894.
- 26. Froft, B., Bericht über bie Thatigleit ber von bem herrn Minifter für geiftliche zc. Angelegenheiten eingesetzten Kommission jur Prufung ber Smbftofffrage. Berlin 1896.
- 27. Fürft, 2., Die Pathologie ber Schutpodenimpfung. Berlin 1896.
- 28. Garré, C., Ueber Baccine und Bariola, batteriol. Untersuchungen. Deutsche med. Bochenschrift. 1887. 12 u. 13.
- 29. Grigoriew, A. B., Ueber Mifroorganismen bei Baccine u. Bariofa. Medicinsky sbornik Warschawskago Ujasdowskago Woenago Hospitalja II, Nr. 1. u. 2.
- 30. Gruenhagen, A., (Königsberg), Bemerkungen über ben Infeltionsftoff ber Lymphe. Arch. f. Dermatol. 1872 p. 150.
- 31. Guarnieri, G., Richerche sulle patogenesi ed eziologie dell' infezione vaccinica et vajuolosa, Archivio per le scienze mediche 1892. p. 403.
- 32. Haccius, Ch., Variola-vaccine etc. Genf 1892.
- 33. Haccius et Eternod, Variola-vaccine. Rev. méd. de la Suisse. Rom 1892. Juli et August.
- 34. Sager, Animale Lymphe und herpes tonsurans. Deutsche med. Wochenichr. Rr. 23, 1880 p. 430,
- 35. Hlava, J., Note sur les microorganismes de la variole. Arch. Behèmes de méd. 1887, 12. u. 13.
- 36. Joseph, lleber erysipelas post vaccinationem. Berl. fin. Bochenichr. 1864, p. 63.
- 37. Juhel Rénon u. Dupuy. Experimentelle Untersuchungen über die Joentität von Bariola und Baccine. Arch. de med experim. et d'anat. pathol. Paris 1894. VI.
- 38. Kirchner, D., Ueber ben Reimgehalt animaler Lymphe. Zeitschr. f. Hygiene. Bb. XXIV 1897.
- 39. Riamann, (Ludenwalbe), Psoriasis vulgaris nach ber Jmpfung. Jahrb. f. Kinberheilf. 1879.
- 40. Klebs, Der Mitrofottus ber Bariolavaccine. Archiv f. experm. Pathologie. Bb. X, 1880.
- 41. Koch, R., Die Untersuchungen im Raiferlichen Gesundheitsamt über die Mitrofoffen ber Baccine. Deutsche meb. Bochenschr. Rr. 34, Bb. X, 1383 p. 500.
- 42. Ruhnau, Batterielle Blutuntersuchungen. Zeitschr. f. Hyg., Bb. XXV, p. 539.
- 43. Landmann, Batteriol. Untersuchungen über ben animalen Impfftoff. Sog. Runbichau 1875, Ro. 21.
- 44. Bon bemfelben. Ueber reine animale Lymphe. Hing. Runbichau 1896, Rr. 10, p. 441.
- 45. Leoni, O., (Roma) Jugli studi eseguiti intorno al fattori del attivita spezifica e patogena del vaccino. Rivista d'Igiene 1890, 325.
- 46. Bon bemselben. Ueber die Faktoren der spezifischen und pathogenen Aftivität der Bodensymphe. Men. communiqué au XI. congr. internat de méd. à Rome 1874. Riv. d'Igiene XVI. p. 692.
- 47. Lindemann (Gelfenfirchen). Impfung und Ofteompelitis. Beitfchr. f. Mediginalbeamte 1894, 589
- 48. Lübbert, A., Biologische Spaltpilzuntersuchung 1886.
- 49. Maljean, Recherches sur les microbes du vaccin. Gaz. hebd. 1893. fl. 282.
- 50. Marokko, 3mpftubertulofe. Arch. Ital. di Pediatria 1889, 36.
- 51. Marotta. A., Richerche sul microparasita del vajuolo. Rivista clin. 1886.
- 52. Martineau, Ueber Impfausschläge. Journal de medizine de Paris 1885, 13. Dez.
- 53. Meinert (Dresben), Mehrere 3. T. töblich verlaufene Fälle von erysipelas bullosa nach Impfung. Deutsche meb. Bochenschr. 1876, p. 417.
- 54. Meigner, D. C., Beobachtungen über vaccinales Früherpfipel. Diff. Salle a. G. 1880.
- Morel-Lavallée. Vaccine ulcéreuse. Pustules simulant des chancres infectants vaccin d'origine animale. Gaz. des Hôp. 1894.
- 56. Moriand, Expipelas als Folge ber Baccination. Boston soc. for med. Improv. Americ. Journ. 1850 oct.
- 57. Munroe, W. F. (Boston), Three cases of vaccination from a syph. subject. Boston med. and surg journ. 1872, 23. May.
- 58. Reibhart, (Darmstadt), Biffenschaftliche Mittheilungen über keimfreie Lymphe. Referat erstattet auf ber Bersammlung ber Borstände ber staatlichen Lymphegewinnungsanstalten in Deutschland in Frankfurt a. M. am 20. u. 21. XII. 96. Allgem. med. Centralzeitung Nr. 101—104, 1896.
- 59. Reumann, R., Studien über ben Farbstoffgehalt bei Microc. aur. 2c. Archiv f. Sug. Bb. XXX.
- 60. Nicolle u. Thiercellin, Complication ber Impfung mit Herpes. Journal des malad. cut. et syph. 1878.

- 61. Paul, G., Ueber rationelle Gewinnung eines reinen (feimarmen) animalischen Impfftoffs. Beil. ju Dr. 43 ber Wochenschr.: "Das öfterr. Sanitätswefen" 22. X. 96.
- 62. Bon bemfelben. Jahresbericht ber t. t. Lymphegeminnungsanstalt in Wien über bas Betriebsjahr 1896. Wochenschr.: "Das österr. Sanitätswesen" Nr. 40, vom 7. XI. 97.
- 63. Peiper, Bur Frage ber Uebertragung von Tuberkulose burch bie Baccination. Internat. Kin. Rundschau 1889.
- 64. Pfeiffer, 2., Ueber Baccine und Bariola. Biesbaben 1884.
- 65. Bon bemfelben. lleber Sprofipilze in ber Ralberlymphe. Beimar 1885.
- 66. Bon bemfelben. Die bisherigen Bersuche jur Reinzuchtung bes Baccinetontagiums. Zeitschr. f. Hog. 1887, 2. 189.
- 67. Bon bemfelben. Das Borkommen ber Marchiafava'schen Plasmodien im Blute ber Baccinirten. Zeitfchrift f. Hug. 1887. 2. 397.
- 68. Bon demfelben. Ueber Impftrankheiten und antiseptische Impfung, Deutsche med. Bochenschr. 1892. 18. 198.
- 69. Piffin, Animale Lymphe und herpes tonsurans. Deutsche med. Wochenschr. v. 11. 4. 89. Nr. 15, p. 305.
- 70. Pourquier et Ducamp. Ueber die Frage der Identität von Baccine u. Bariola. La semaine médicale 1873, p. 476.
- 71. Protopopoff, Bur Batteriologie ber Bariola. Prag 1890.
- 72. Proge, H., Bericht fiber bie in biefem Sommer nach Jupfung mit animaler Lymphe aufgetreten Hautaffeltionen. Elberfelb 1887.
- 73. Quift, Die funfliche Buchtung bes Rubpodenimpffoffe. Berl. fin. Bochenfchr. Nr. 52. 1883.
- 74. Rake, B., (London), Leprosy and vaccination. Brit. med. journal 1887.
- 75. Noß, Tetanus nach ber Baccination. Southern clinic. 1879, Sept. Archives of Dermatol. 1880.
- 76. Ruete u. Enoch, Ueber Baccinereinfulturen 2c. Deutsche meb. Bochenschr. 1893. Rr. 23.
- 77. Saucerotte, T. (Lunéville), Vaccine ulcéreuse. Gaz. hebd. 1889.
- 78. Siegel, Gine neue Methobe gur Auffindung bes Baccineerregers. Deutsche meb. Bochenichr. 1893. 2.
- 79. Sinnhold, Ueber einige Falle v. Impferpfipel. Jahrb. f. Rinderheilf. 1876.
- 80. Sternberg, Die Methobe ber Aufbewahrung ber Lymphe in Glycerin. Bortr. geh. am 5. V. 97. in ber Amerik. meb. Affociation in Atlanta (Georgia).
- 81. Stokes, W., Vaccinia gangraenosa. Dublin. Journal of med. science 1880.
- 82. Straus, Chambon et Ménard, recherches experimentales sur la vaccine chez le veau rend. de la soc de Biol. 1890, p. 721.
- 83. Stropp, C., Baccinaton u. Mitrotoffen. Berlin 1874.
- 84. Tenhold, Balterien der Kälberlymphe. Corresp. Bl. der arztl. Bereine Thuringens 1887.
- 85. Thätigleit, die, der im Deutschen Reiche errichteten Anstalten 3. Gewinnung v. Thiersymphe während des Jahres 1881. Meb. stat. Mittheilungen aus d. Kaiserl. Ges.-Amt 1893, Bd. I, p. 75.
  - " " 1892. " " " " " 1895. %b. II, p. 1.
    " " 1893. " " " " " " 1895. %b. II, p. 117.
    " " 1894. " " " " " " 1896. %b. III, p. 1.
    " " 1895. " " " " " 1896. %b. III, p. 274.
    " " 1896. " " " " " " 1897. %b. IV, p. 119.
- 86. Toms, Tetanus complicating vaccinia. Med. News 1894.
- 87. Troisier, L'agent virulent de la vaccine. Gaz. des hôp. 1887, No. 64.
- 88. Berhandlungen ber Gefellschaft beutscher Naturforscher und Aerzte. 67. Berfammlung zu Lübed 16.—20. Sept. 1895.
- 89. Berhanblungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte. 68. Bersammlung zu Franksurt a. M. 21—26. Sept. 1896.
- 90. Boigt, L., Untersuchungen über bie Wirkungen ber Baccine Diffrotoffen. Deutsche meb. Bochenschr. 1887. Rr. 52.
- 91. Bon bemselben, Die bisherigen Erfahrungen in Betreff ber Bariola-Baccine-Mitroben. Deutsche meb. Wochenschr. 1887, Nr. 24.
- 92. Bagner, Ginige Falle von Frühernfipel. Thur. argtl. Corr.-Bl. 1880
- 93. Boitow, A. J., leber bas wirtfame Bringip ber Baccine. Diff. Petersburg 1890.

### Anhang.

Nach Abschluß der Untersuchungen des Stabsarztes Dr. Deeleman gelangte das Kaiserliche Gesundheitsamt durch das freundliche Entgegenkommen des Leiters der t. k. Impfstoff-Gewinnungsanstalt zu Wien, Herrn t. k. Impfdirektor Dr. Paul, in den Besit zweier dort hergestellter "keimarmer" Lympheproben. Diese Impsstoffproben wurden mit der Bitte eingesandt, sie sowohl bakteriologisch, als auch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit am Menschen

einer Prufung zu unterziehen.

Die Herstellung der bakterienarmen Lymphe wird, den Mittheilungen des Herrn Dr. Baul zusolge, ermöglicht durch Anwendung eines Deckverbandes bei den Jmpsthieren. Mit Hülfe dieser Methode soll es gelingen — was troz aller Desinsettion ohne Schutzverband auch nicht in einem einzigen Falle erreicht werden konnte — schon von vornherein einen ganz außergewöhnlich bakterienarmen Jmpstoff herzustellen.¹) Beide Lympheproben waren Retrovaccine zweiter Propagation,  $6 \times 24$  Stunden nach der Einimpsung abgenommen. Die eine Probe, 10 Kapillarröhrchen in Holzkapsel mit rother Papierumhüllung, war als eine am 4. November 1897 von drei Jmpsthieren gewonnene Mischlynuphe bezeichnet. Diese Lymphe soll schon gleich nach der Abnahme sehr bakterienarm und frei von Staph. aureus gewesen sein. Die andere Probe, Holzkapsel mit gelber Papierumhüllung, stammte von nur einem Impsthiere und war am 10. Januar 1898 abgenommen. Auch diese Lymphe soll bei wiederholter Prüfung einen außergewöhnlich niedrigen Bakteriengehalt gezeigt haben. Die Impsstofsproben kamen am 23. Januar d. F. (80 und 13 Tage nach der Entnahme) zur bakteriologischen Untersjuchung. An demselben Tage, am 30. Januar und am 6. Februar benutzte Herr Dr. Schulz die Lymphe zu Impssungen am Menschen.

Bur bakteriologischen Untersuchung wurde der Inhalt jedes einzelnen Rapillarröhrchens auf der chemischen Wage genau abgewogen, in Agarnährboden ausgesät und bei 37,5° und 22° bebrütet. Die Wägung der zur Aussaat bestimmten Lymphe wurde dem Abmessen mittelst Bipetten vorgezogen, wegen der geringen Menge des Impfstoffes und weil so

jedes Rapillarröhrchen für sich untersucht werden konnte.

Dabei zeigte fich, daß die Lymphe der verschiedenen Kapillaren derselben Probe einen

ungleichen Batteriengehalt hatte.

Es wurden in 1 g Lymphe (roth) im Minimum 61, im Maximum 144, durchschnittlich 103 (= 130 im cem) und in 1 g Lymphe (gelb) im Minimum 21, im Maximum 83,

durchschnittlich 42 (= 50 im com) Reime gefunden.

In beiden Proben gehörten die Mehrzahl ber zur Entwicklung gekommenen Keime einer langsam wachsenden Streptothrizart an, die auf sestem Nährboden derbe, schwach erhabene, weiße, scheibenförmige, nur im Ganzen abnehmbare Kolonien bilbete. Die Kulturen hatten einen schwach erdigen Geruch; der Nährboden wurde in der Umgegend der Kolonien schwach gelblich (nicht bräunlich) gefärbt.

Außer diesem Mitroorganismus fanden sich ebenfalls in beiden Proben noch zwei Kartoffelbazillenarten, die bei 22° auf Gelatine nur langsam gediehen und nur geringes Peptonissirungsvermögen zeigten. Die eine Art wuchs blattförmig mit proteusartigen Ausläufern, die andere Art bildete etwas erhabene scheibenförmige Kolonien, von deren Kändern erst später rankenförmige Ausläufer abgingen. Auf Agar und Kartoffelnährboden erzeugten beide stark

<sup>&#</sup>x27;) Die Anwendung eines Deceverbandes zum Schutze des Impsfeldes, im Berein mit der üblichen Antiseptik, ist schon früher und zwar seit längerer Zeit von dem Direktor der Lymphe-Erzeugungs-Anstalt zu Berlin, Herrn Sanitätsrath Dr. Schulz, mit gutem Ersolg angewandt worden. Außer der so erzielten Berbesserung der genuinen Lymphe wurde von Dr. Schulz noch eine Berringerung des Bakteriengehaltes und eine Berbesserung der Beschaffenheit der bereits fertigen Rohlymphe durch Centrisugiren der mit Basser verdünnten und im Ersiccator wieder eingeengten Rohlymphe erreicht. Bieleicht wird man durch vereinte Anwendung beider Bersahren zu noch besseren Ergebnissen kommen. (Bgl. hierzu: Bericht über der Tätigkeit der von dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Redizinal-Angelegenheiten eingesetzen Kommission zur Prüsung der Impssichten eingessetzen Kommission zur Prüsung der Impssichten eingessetzen Kommission zur Prüsung der Impssichten eingesetzen Kommission zur Prüsung der Impssichten eingessetzen 

faltige Häute. Aus einem Röhrchen ber Lymphe (gelb) wurde neben 16 Streptothrix- und 4 Kartoffelbazillenkolonien eine schwach gelblich gefärbte Kokkenkolonie gezüchtet. Auf der mit dem Inhalt eines Röhrchens der Lymphe (roth) gefertigten Platte wurden neben 18 Streptothrixfolonien 2 Kolonien von goldgelber Farbe gefunden, welche einem Kokkus angehörten, der

die Gelatine verfluffigte.

Beim Thierversuch zeigte dieser goldgelbe Kotsus für Meerschweinchen und Kaninchen keine krankmachenden Eigenschaften. Die Meerschweine vertrugen die intraperitoneale Einssprizung von 1 cem Bouillon, in der 1 Dese 20 stündiger Agarkultur vertheilt war. Kaninchen reagtren auf 1-2 Desen Agarkultur, die in das Unterhautzellgewebe des Ohres gebracht waren, gar nicht oder doch nur mit ganz schwacher Köthung. Auch für weiße Mäuse war die subtutane Berimpfung von 1 Dese Agarkultur unter die Kückenhaut ohne nachtheilige Folgen. Dagegen tödtete die subkutane Inzektion von 1 cem mit 1 Dese Agarstultur versetzen Bouillon die zum Bersuch benutzten Mäuse; die Kokken sanden sich, wie Ausstrichpräparat und Kultur ergaben, in den Organen der verendeten Thiere.

Mit der Berimpfung der beiden Lympheproben auf Menschen erzielte Sanitaterath

Dr. Schulz die folgenden Ergebniffe:

Die gelb bezeichnete Lymphe wurde auf 4 Erstimpslinge (2 Kinder am 23. Januar und je 1 Kind am 30. Januar und 6. Februar) sowie 3 Wiederimpslinge (2 Kinder am 23. und 1 Kind am 30. Januar) verimpst. Die Jmpfung hatte bei den Erstimpslingen vollen personellen und vollen Schnittersolg, da auf 16 Schnitte 16 Blattern entstanden. Auch bei den Wiederimpslingen haftete die Jmpfung. 2 Kinder bekamen je 4 Blattern und 1 Kind 1 Blatter. Auf 12 Schnitte entstanden demnach 9 Blattern.

Mit der roth bezeichneten Lymphe wurden 4 Erstimpslinge (2 Kinder am 23., 1 Kind am 30. Januar und 1 Kind am 6. Februar) sowie 3 Wiederimpslinge (2 am 23. und 1 am 30. Januar) geimpst. Bei einem Erstimpsling blieb die Jmpfung erfolglos, bei den 3 anderen Erstimpslingen entstanden auf je 4 Schnitte je 4 Blattern. Im Ganzen wurden durch 16 Schnitte 12 Blattern erzeugt. Die Revaccination blieb bei 2 Kindern ohne Ersolg, bei dem dritten Kinde entstand eine Blatter. 12 Schnitte erzeugten demnach 1 Blatter.

In allen Fällen erschien bei der späteren Besichtigung (8 und 14 Tage nach der

Impfung) die Umgebung der Impfftelle nur magig geröthet.

Hiernach haben die aus Wien eingesandten Proben in der That einen nur geringen Reinigehalt gehabt, so daß sie mit Recht als bakterienarm bezeichnet werden können. Unter ben nachgewiesenen Keimen wurde jedoch jener goldgelbe, thierpathogene Staphplokokkus, auf dessen Beseitigung aus der Lymphe Dr. Paul mit Landmann besonderen Werth legt, nicht vermißt. Derselbe fand sich allerdings nur vereinzelt in der älteren Lymphe. Auf die Bedeutung, welche derartigen Besunden beizulegen ist, ist in der vorstehenden Arbeit des

Stabsarztes Dr. Deeleman bereits eingegangen worden.

Hinsichtlich ihrer Wirksamkeit hat sich die gelb bezeichnete Lymphe, die noch frisch, 13 Tage nach der Gewinnung, verimpft wurde, gut bewährt. Dagegen hatte die roth bezeichnete, ältere Lymphe bei den damit geimpften Wiederimpflingen einen unbefriedigenden Erfolg, und auch bei einem der 4 damit geimpften Erstimpflinge entwickelten sich keine Schuspocken. Nachtheilige Folgen oder heftigere Reaktionserscheinungen wurden nach den Impfungen nicht beobachtet. Daraus jedoch zu folgern, daß dies dem geringen Reimgehalt der Lymphe zu verdanken ist, dürfte bei der geringen Zahl der hier vorgenommenen Impfungen nicht statthaft sein, um so weniger als die Untersuchungen im Institut sür Insektionskrankheiten gezeigt haben, daß auch völlig bakterienfreie Lymphe starke Reaktion hervorrusen kann. (Bgl. l. c. S. 53.)

Dr. Albert Maagen.

## Ein Beitrag zur Kenntniß der Kamerun=Walaria nebst Bemerkungen über fanitäre Berhältniffe des Schukgebietes Ramerun.

#### Dr. Doering,

Affistenzarzt I. Rlaffe à la suite bes Sanitats-Corps, fommanbirt jur Dienstleiftung beim Musmartigen Amt.

In ber Zeit vom 1. Mai 1896 bis 1. Februar 1897 famen im Orte Kamerun in Summa

169 Malaria Ertrantungen, barunter 40 Schwarzwafferfieber, in meine Behandlung.

Im Berlaufe ber "Malaria ohne Samoglobinurie" zeigten sich von dem bisher Beschriebenen feine Abweichungen. Als besonders interessirend möchte ich nur des zweimaligen Auftretens einer Malaria cholorica bei ein und demselben Kranken Erwähnung thun, sowie eines mit einer Barese von Bagusaften einhergehenden Malariafalles. Der erste Fall betraf einen jungen Raufmann, welcher im britten Monate feines Ramerunaufenthaltes unter ben ichweren Erfcheinungen eines fieberhaften Brechburchfalles ertrantte. Das Auffinden von Blasmodien im Blute bes Ertrantten bestimmte die Therapie. Bereits nach fünf Tagen war der Batient wieder arbeitsfähig. Zwei Monate später erfrankte diefelbe Berfon noch einmal an Malaria cholorica unter Auftreten von Badenframpfen, flatterndem Buls 2c. Auch hier beseitigte Chinin bald die schweren Krantheitserscheinungen. Der zweite Fall betraf einen Beamten. Derfelbe, zum ersten Male an Fieber ertrankt, wachte am Morgen des vierten Krankheitstages mit heftigen Athembefchwerben auf. Die Athmung, außerst angestrengt, mar faft rein toftal. Bei jeber Infpiration entstand ein langgezogener Stribor. Morphium 0,015 beseitigte bald die Beschwerden bis jum Abend, wo noch einmal ein schwerer Dyspnoeanfall (angestrengte, fast rein toftale Athmung ohne Inspirations-Stribor) fich zeigte. Narkotica im Berein mit Chinin befeitigten auch fier biefes Symptom, biesmal bauernb. Reben ber Urtifaria, welche zweimal beobachtet wurde, entwidelte fich bei einem Kranken während bes Fiebers und auch noch acht Tage lang nach Befeitigung besfelben auf ber Bruft und in ben Achfelhohlen ein pemphigusartiger Ausschlag.

Fall 3. Bon ben an "Malaria ohne Hamoglobinurie" Behandelten ift ein Patient gestorben. Derfelbe, feit brei Monaten in Ramerun aufässig, war im Anschluß an einen schweren Altohol-Exces vom Fieber befallen worden. Am dritten Tage des dis dasin regelmäßig verlaufenen Malariaanfalles wurde der Kranke morgens ohne Bewußtsein, röckelnd, im Bett aufgefunden. Aerztliche Hilfe vermochte ihn nicht mehr zum Leben zurückzurusen. Die Obduktion ergab im Herzbeutel ca. 60 ccm einer leicht gelblich gefärbten, klaren Flüssigfeit, frische Milzschwellung (18—12,5—6 cm), Fettinfiltration der Leber (26—25—8 cm).

Bon Intereffe fur die Renntnig ber Malaria find ferner zwei Epidemien refp. Endemien, welche ich auf Schiffen habe beobachten konnen. Die eine Endemie betraf die Mannschaft eines Bandelsbampfers, welcher im Juni 1896 fich an ben verschiedenen Blagen in den Dil Rivers aufgehalten und dort auch Baffer eingenommen hatte. Das Schiff hatte mahrend feines dortigen Aufenthaltes fast stets bicht am Lande gelegen, ebenso hatte die Schiffsbesagung viel Berkehr mit dem Lande gehabt. Bon 31 Mann ertrantten 171). Der Ort ber Infettion fchien nicht immer berfelbe gewefen ju fein, benn ber Beginn ber Rrantheit und bes Fiebers vertheilte fich unter ben einzelnen Matrofen auf einen Zeitraum von iber brei Wochen (Malaria-Intubation 8-11-14 Tage). Der Berbacht, daß es fic um eine andere Infeltionstrantheit als Malaria handeln tonnte, wurde burch bas Auffinden von Blasmodien im Blute Schwerfranker widerlegt. Gine zweite Malaria-Endemie hatte ich Gelegenheit auf bem fpanischen Rriegefciff

Belicano ju ftubiren, welches in ben Ramerunhafen eingelaufen mar, um feine Dafcine einer

<sup>9</sup> Die beiden angeführten Schiffsepidemien find in der Bahl der von mir behandelten Fieberfranken nicht mit einbegriffen.

Reparatur zu unterwerfen. Am 15. September 1896 war der Pelicano eingetroffen, am 8. Oktober 1896 wurde er auf den Slip gezogen. Das Unglüd wollte es, daß der Slipwagen brach, ehe das Schiff vollständig auf den Slip hinaufgezogen war, und das Schiff kam dergestalt auf dem Slip festzusissen, daß bei Hochwasser das hochliegende Bordertheil gerade von der Fluth berührt wurde, dei Niederwasser nur gerade das tief liegende Hintertheil. Fast alles also, was der Fluß an schwimmendem Material, Schwuz, Schlamm mit sich sührte und in den Slip bei Hochwasser einbrachte, blied beim Ablausen des Wassers dort um das Schiff herum liegen. Das Schiff befand sich dadurch in der denkbar ungünstigsten Lage, aus welcher es erst beinahe zwei Monate später, am 4. Dezember 1896, befreit werden konnte. Die 50 Mann starte Besatung des Kriegsschiffes (38 Europäer, 12 Schwarze) an Land unterzubringen war mangels entsprechender Unterkunstsräume unmöglich. Die ersten zwei Wochen nach dem Aufslipen hielt sich die Mannschaft in einem vorzüglichen Gesundheitszustand die zum 24. Oktober, wo der erste und zum 25. Oktober, wo sich der zweite die zehnte Kranke meldeten. Kun solgten die Erkrankungen so häusig, daß das Schiff einem Lazareth glich. An einem Tage zählte ich 16 Kranke. Die Diagnose Malaria wurde bei einer größeren Anzahl Kranker durch die Blutunterssuchung sicher gestellt. Die Fieder waren theils intermittirende, theils remittirende. Film Matrosen waren beim ersten Fiederanfall so schwer krank, daß ihre Aufnahme ins Regierungshospital nöthig wurde. Zum Schlusse erkrankten im Ganzen 36 Europäer und 1 Schwarzer zusammen an 98 Malariaanfällen.

Garnicht erkrankt sind 2 Europäer. Es ist ein merkwürdiges Jusammentressen, daß gerade diese zwei sieberfrei gebliebenen Europäer sowie ein Dritter, welcher sich erst kurz vor Berlassen des Hafens sein erstes und einziges Ramerunsieber zugezogen hatte, ½ (resp. 1 resp. 1½) Jahr vor Antritt des Afrikasommandos 3 (resp. 3½) Jahre lang auf spanischen Kriegsschiffen bei den Philippinen kationirt gewesen waren. Die gesammte europäische Besatung hat vom Tage des Berlassens des Hasens von Fernando-Po, 15. September 1896, nach Vorschrift spanischer Aerzte an jedem dritten Tage Chinin 0,5 erhalten. Irgend welchen Einsluß von diesem fortgesetzen Chiningebrauch auf die Besämpfung der Malaria habe ich bei dieser Endennie nicht beobachten können. Am Schlusse des Kamerunaussenthaltes stellten sich bei einer größeren Anzahl der Besatung Magendeschwerden, Anämie, dei einzelnen auch Schwerhörigkeit ein. Am 1. Januar 1897 war die Reparatur der Maschine endlich so weit fertig gestellt, daß das Schiff sich wieder bewegen konnte und am 2. Januar suchte der Pelicano den Ausweg aus dem Kamerunhasen, um seiner geschwächten Mannschaft die Gesundheit auf einer längeren Seereise wiederzugeben. Nach Fernando-Po zurückgekehrt, wurde die gesammte Besatung einer eingehenden ärztlichen Untersuchung unterworsen, deren Resultat war, daß von den 38 Europäern 27 nach Europa geschischt wurden.

Eine besondere Stufe unter der Kamerun-Masaria nimmt die Malaria haomoglobinurica, bas Schwarzwassersein. Bei der Schilderung dieser Krankheit halte ich es für nöthig, unter den 40 Fällen, welche in der angegeben neunmonatigen Zeit in meine Behandlung kamen, eine Gruppe von acht Fällen besonders zu beschreiben, welche sich durch heftiges andauerndes Erbrechen, Ictorus gravis und verminderte Urinausscheidung (zeitweise Anurie) bei geringem specifischem Gewicht des Urins auszeichneten.

Die Sauptgruppe umfaßt 32 Rrantheitefalle.

Ueber die pradisponirenden Ursachen des Schwarzwasserseist bereits von anderen Seiten genügend geschrieben worden. Die Hauptbedingung für das Zustandekommen des Schwarz-wasserseist ein langerer Aufenthalt in den Tropen. Die kurzeste Zeit, welche in den von mir behandelten Fällen ein Europäer sich in Kamerun aushielt, bis er zum ersten Male mit Schwarz-wassersieder ertrankte, betrug neun Monate.

Als die unmitttelbar veranlassende Ursache zum Ausbruche der Krantheit ist fast stets das Chinin im Zusammentressen mit aktiven Malaria-Plasmodien nachzuweisen gewesen. Bei einzelnen Kranken war das Blut durch den Tropenausenhalt schon derart verändert, daß auch ohne das Borshandensein aktiver Plasmodien allein das Chinin eine Zerstörung von rothen Blutkörperchen hervorries. In einem Falle ging ein einsaches Malariasieber ohne sichtbaren Grund (ohne Chinin) spontan in ein Schwarzwassersieber über.

Bei einer Anzahl Patienten wiesen regelmäßige, alle drei Wochen ober zwei Wochen, oder auch alle acht Tage wiederkehrende eintägige Fieber auf den bevorstehenden Ausbruch eines Schwarzwassersiebers hin, bei anderen hatte sechs- und mehrmonatige Fieberlosigkeit vor dem Auftreten dieser Krankheit bestanden.

Ale subjektive Beschwerben fanden fich bei einer größeren Bahl Kranter die Anzeichen eines gewöhnlichen Fiebers: Bieben, Reißen in allen Gliebern, Mibbigkeit, Appetitlofigkeit u. f. w. Bei

einigen Kranken fiel mir eine bei ihren fonstigen Malariaanfallen nicht beobachtete, fowere "innere Unruhe" auf, welche Tag und Nacht, bei einem Kranten fogar drei Tage anhielt und in welcher die Erkrankten sich schlaflos auf bem Bette hin und herwälzten. Sogar Narkotica in ziemlich hohen Dosen gegeben, blieben ohne wesentlichen Ginfluß auf den Zustand der Kranken. Gin Batient irrte planlos im Zimmer umher, gab verkehrte Antworten u. s. w., derfelbe befand sich bei 38° C in einem delirirenden Zustande. Bei drei anderen traten vor Ausbruch des Schwarzwassers heftige Magenkrämpfe auf.

Der Ausbruch der Krankheit äußert sich in der Regel durch einen heftigen Schüttelfrost. Die Temperaturkurve zeigte im Allgemeinen nach dem hohen Anstieg (Schüttelfrost) einen steilen Abfall, öfters mit kleiner Pseudokrise, und blieb dann dauernd normal. Fanden sich noch nachher Steigerungen in der Temperatur, so konnte sehr oft irgend eine Komplikation: starke Furunkulose (sechmal) oder schwerzer Rephritis als Ursache hierfür nachgewiesen werden. Nur für das Austreten

einer zweimal beobachteten hektischen Fieberkurve habe ich noch keine Erklärung finden können.
Buls und Athmung ftanden bei einzelnen Fällen in ftarkem Migverhältniß und zwar fo, daß die Respirationskurve auf kurze Zeit eine starke Steigerung erfuhr, während die Pulskurve sich koum veranderte. Eine nur einmal konstatirte Thatsache war das Umgekehrte: eine Beschleunigung ber Bergthatigfeit ohne Steigerung ber Athemfrequeng im Anschluß an zwei turg hinter einander verlaufene Comarzmafferfieber.

Achtmal unter ben 32 Fallen (= 25 %) wurden bedrohliche Ericeinungen feitens ber

Bergthätigfeit beobachtet.

In fast fammtlichen Fallen war ein beutlicher, verschieden starter Itterus vorhanden. Einmal trat eine Blutung aus Rafe und Ohr ein, einmal eine folche ans bem Darm.

Erbrechen fehlte fast ftete. Dur wenige Rrante erbrachen im Beginne ber Erfrantung am Toge zweis ober breimal reinen Schleim. Das Fehlen biefes Symptomes war geradezu auffallend bei Rranten, welche in nicht tomplizirten Malariafallen vom beftigften Erbrechen gequalt murben.

Die Untersuchung von Berg und Lungen ergab feine Abweichung vom Normalen.

Milg und Leber waren öfter fühlbar und vergrößert, die Lebergegend ab und zu brudichmerg-Der Urin zeigte ftete eine rothbraune Farbe in ben verschiedenften Ruancen vom tiefften Schwarz bis zum hellen Braunroth. Die Blutprobe wurde mit Ralilauge und Tinkt. Guajac-Terpentinöl angestellt. Bei febr ftartem Samoglobingehalt des Urins entstand einige Dale nach Rochen mit Ralilauge eine klare durchweg kirschrothe Färbung der gekochten Flüssigkeit, bei schwachem Hämoglobingehalt war der Nachweis mit Guajac-Terpentin nicht mehr positiv, mahrend durch Kochen nit Kalilauge noch ein deutliches Niedersehen rothbrauner Massen in den Erdphosphaten konstatirt werden konnte.

Beder Schmarzwafferfieber-Urin zeigte bie Eimeifreattion. Diefelbe mar in einzelnen Fallen fo ftark, daß man das Reagensglas undrehen konnte, ohne daß etwas herauslief, zu anderen Malen sette fich das Eiweiß theils im Schaume ab, theils auf dem Boden, so daß zwischen zwei festen Schichten eine mehr ober minder dide Flusssteitsfäule blieb, in wieder anderen Malen bedeckte das

Gimeiß nur ben Boben.

Beder Berlauf der Krantheit war bei fammtlichen 32 Behandelten ein gunftiger. Balb nach bem Temperaturabfall begann ber Urin heller ju werben, balb murbe bie Beller'iche Brobe resultatios

angestellt, balb barauf fiel auch die Eiweifprobe negativ aus.

Rach 6-8 Tagen, bei einer großen Anjahl schon viel früher, war die Krantheit vollständig ausgeheilt. Die Rekonvaleszenz ging in ber Regel fonell vor fic. Ginige in Ramerun langere Zeit anfäsige Europäer, welche icon öfter Schwarzwafferfieber burchgemacht hatten und beute noch einen schweren Schüttelfrost gehabt, beren Urin noch tief schwarz gewesen und beim Rochen im Reagensglase zur Salfte geronnen war, legten so wenig Werth auf eine langere Schonung zur Wiederherstellung ihrer Krafte, daß sie bereits am anderen Tage nach Verschwinden des Blutes aus dem Urin mich außer Bett begrußten und ihre Arbeit wieder aufnahmen. Diefelben fühlten fich durch ein folches Schwarzwafferfieber weniger entfraftet als burch ein mit beftigem Erbrechen einbergebenbes, nicht tomplizirtes Malariafieber.

Die Prognose wurde in den Fällen, wo sich Zeichen von Herzschwäche einstellten, zeitweise auf dudia gestellt. Töbtlich ist tein Fall verlaufen. Irgend einen Schluß über den Ausgang der Krantheit habe ich aus der größeren oder geringeren Menge des im Beginne der Krantheit im Urin vorhandenen Eiweißes und Blutgehaltes nicht ziehen können.
Die Behandlung war stets eine chinilose. Es wurde darnach gestrebt, eine reichliche Harnschonderung zu erzielen und die Kräste des Kranten zu erhalten resp. zu hen. Die Patienten

bekamen viel Sauerbrunnen zu trinken und fluffige fraftigenbe Rahrung. Bei ben geringften Anzeichen brobender Bergichmache wurden fofort Strophantus, Digitalis oder Rampher mit Bengoe verabfolgt. Gin Ueberfehen beginnenber Bergichmache murbe baburch unmöglich gemacht, bag mit ben dreiftundlichen Temperaturmeffungen auch regelmäßig der Buls beobachtet wurde. Bon Alfoholicis habe ich wenig Gebrauch gemacht, biefelben wurden feitens ber Kranten auch nie verlangt.

3ch tomme jest zur Beschreibung jener acht Falle von Schwarzwafferfieber, welche fich auszeichneten durch heftiges anhaltendes Erbrechen, Ictorus gravis und durch die verminderte Urin-

ausscheidung (zeitweise Anurie) bei niedrigem spezifischem Gewicht bes Urins.

Die pradisponirenden und birett ben Ausbruch der Krantheit veranlaffenden Ursachen weichen von denen der eben beschriebenen Sauptgruppe in nichts ab, ebenso maren bie Borboten ber tommenben Rrantheit biefelben.

Bei fünf Rranten war diefes fcmere Schwarzwafferfieber bas erfte, von welchem fie befallen

murben, bei zweien bas zweite und bei einem bas britte.

Die bereits foon einmal an Schwarzwafferfieber Ertrankten hatten vorher nur leichte Anfalle ju überfteben gehabt. Derjenige, welcher bei Ansbruch ber Krantheit ben langften Ramerunaufenthalt aufzuweisen hatte, lebte seit 91/2 Jahren im Schutzebiete (bes Kranken erstes Schwazwassersieber); bersenige, welcher sich die kurzeste Zeit bei Ausbruch der Krankheit in Kamerun befand, hatte 11/4 Jahr Tropenaufenthalt hinter fich. Siebenmal ging bem Auftreten ber Rrantheit ein ein- ober mehrtägiges intermittirendes Fieber voraus, jedesmal erfolgte der Ausbruch auf bas mahrend biefer Erfrankung genommene Chinin mit einem langanhaltenden Schittelfroft. Ginmal ging ein "Schwarzwafferfieber ohne Erbrechen 2c.", welches nachweislich nicht durch Chinin ausgeloft mar, nach fechstägigem Befteben ohne fichtbaren Grund unter ichwerem Schuttelfroft in ein "Schwarzwafferfieber mit aufaltenbem

Erbrechen, Anurie ac." über.

Auf den Schüttelfrost folgte das Schweißstabium, welches stets mehrere Tage anhielt. Der Schweiß war wasserklar, in einem Falle gelbgrun: noch am vierten Tage nach bem Schüttelfrost farbte sich bas Bettlaken dieses Kranken start gelbgrun. Zugleich mit bem Schüttelfrost ober balb nach Auftreten besselben machte sich ein stetig zunehmender, ganz erheblicher Ikterus geltend, welcher in allerkurzester Zeit, manchmal schon binnen sechs Stunden, bem Körper eine tiefzitronengelbe Farbe verlieh. Ebenfalls gleich nach Ausbruch ber Rrantheit, fpateftens 24 Stunden nachher, begann bas Erbrechen. Das Erbrochene war zuerft weißlich ober goldgelb gefarbt, nahm aber ftets binnen turger Zeit eine buntle fowarz-grune Farbe an und bestand aus zahflussigem Schleime, welcher mit dem duntel-fowarzgrunen Inhalte der Gallenblase innig gemischt mar. Der Stuhl zeigte ebenfalls buntelgrune Farbung und war von theerartiger Ronfifteng. Die Dils war meiftens ftart vergrößert; Die Leber mur faft ftete ju fuhlen und sowohl spontan als auch auf Drud schmerzhaft. Spontane Schmerzen bestanden auch in ber Rierengegend. Besonders empfindlich gegen Drud mar ber Magen.

Un Berg und Lungen war bei Beginn ber Krantheit nichts Kranthaftes nachzuweisen. Der Urin war bei Beginn ber Krantheit tiefichwarz und enthielt große Mengen von Blut

und Gimeiß.

Der Berlauf ber Rrantheit mar ein verschiedener. Im Bordergrunde des Intereffes ftand bei fammtlichen Kranten bas anhaltende Erbrechen. Trot ber verfchiedentlichften verabreichten Meditamente gelang es mir nur in brei Fallen bas Erbrechen ju befeitigen und baburch einen wefent-Weden einen gelang es mir inr in bret Fallen bas Erbrechen zu beseitigen und daburg einen wesentlichen Einfluß auf den Berlauf der Krankheit auszuüben. In den anderen fünf Fällen gaben die Kranken alles, was ihnen angeboten wurde, wieder von sich. Je länger die Krankheit dauerte, desto stärker wurde das Erbrechen, desto entschiedener wurde jedes dem Kranken dargereichte Getrank als nur das Brechen vermehrend zurückgewiesen. Bon den heftigsten Magenschmerzen gequält, lag der Patient schließlich nur noch über den Bettrand geneigt, einen zähen grüngefärdten Schleimfaden vom Munde herunterhängend. Für den Kranken sowohl wie für das Pflegepersonal war es eine wahre Erlösung, wenn der Tod endlich sein Opfer geholt hatte. Neben dem anhaltenden Erbrechen beanspruchte die Urinausscheiden große Beachtung.

Unter acht Fallen entwidelte fich funfmal zeitweise Anurie. Auffallend mar bei fammtlichen Rranten bas trop ber verminderten Urinausicheibung und bes hohen Blut- und Giweifigehaltes bestehende

geringe fpezififche Gewicht bes Urins.

Die folgende Tabelle giebt die Urinmenge und das dazu gehörige spezisische Gewicht von fünf Källen berart wieder.

| <b>A</b> . <b>W</b> !  | Fall                  | Nr. 5               | Fall                  | Nr. 6            | Fall                  | Nr. 8                                             | Fall !                | Nr. 9            | Fall 2                | Rr. 10               |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A</b> rankheitstag  | Urin-<br>menge<br>com | fpez.<br>Gewicht    | Urin=<br>menge<br>cem | fpez.<br>Gewicht | Urin,<br>menge<br>cem | fpez.<br>Gewicht                                  | Urin-<br>menge<br>cem | fpez.<br>Gewicht | Urin-<br>menge<br>cem | fpez.<br>Gewicht     |
| 1<br>2                 | ?<br>110              | ?<br>1013           | 50<br>10              | 1011             | 40<br>30              | ?                                                 | gering?               | ?                | 120<br>45             | 1013<br>1011         |
| 3<br>4<br>5            | 90                    | 1013<br>turie       | 1                     | urie             | 102<br>240<br>450     | 1009<br>1009<br>1005                              | []                    | nurie            | 44<br>79<br>85        | 1012<br>1011<br>1012 |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10 | 266<br>An             | 1011<br>urie<br>  ? |                       | +                | Mes<br>un             | 1008<br>ben ber<br>Jungen<br>Jicher,<br>valeszent | 200                   | 1012<br> -<br>   | [}                    | 1010<br>1urie<br> -  |

Der Blutgehalt entschwand aus bem Urin ber Kranken am fünften bis achten Tage, bei ben letal enbenden Fallen stets ein bis zwei Tage vor dem Tode. Das Gimeis verschwand bei den Befundenden erft geraume Beit fpater.

Ungefahr gleichzeitig mit ber Abnahme bes Blutgehaltes im Urin begann auch ber Iterus abzublaffen. Statt ber gelbgrunen Farbe entftand bei ben Berfterbenben ein fahles Afcgrau, bei ben

Genefenden zeigte fich noch langere Beit eine gelbliche Farbung.

Eine Folge bes ftarten Bluttorperchengerfalles waren heftige Anfalle von Athemnoth. Bei

37,6° & gahlte ich einmal 84 Buleschläge und 84 Athemguge. Dit Bunahme ber Krantheiterscheinungen entstand zweimal ein lautes blafendes Geraufch

an ber Bergfpige.

Für die Temperaturturve ließ fich feine allgemein gultige Form aufftellen. Uebereinstimmend war nur der hohe Anstieg und der bald darauf folgende tritifche Abfall. Bei den mit dem Leben Davongekommenen blieb die Temperatur barnach fast stets normal, bei ben Berftorbenen stieg fie entweber jum Schluffe (zwischen 38 und 39° C) ober fie wurde fubnormal.

Die Dauer ber Rrantheit betrug bei ben Gestorbenen funf bis gehn Tage. Die Genefung bei ben mit bem Leben Davongefommenen jog fich über lange Beit, vier Wochen ober noch langer, hin. Das Rathfamfte mar fur Lettere, Diefelben, fomie file transportfabig waren, jur Erholung nach

Europa zu fenden.

Die Brognofe fur Diefe Art Schwarzwafferfiebertrante mar eine folechte: Bon acht Batienten find fünf gestorben = 62,5%.

Das Ergebnig ber Leichenöffnungen wich im Befentlichen von bem bereits aus Ramerun

bekannten nicht ab. Es fand sich stets eine schwere Entzundung der Nieren. In der Gallenblafe wurde jedesmal eine dunkelgrüne bis schwarze theerartige dickstuffige Masse von körnig erscheinendem, psaumenmusartigem Aussehen gefunden. Der in diese Flüssigkeit getauchte Finger nahm sosort eine intensive, schwer zu beseitigende Farbe an. Die Leber erschien meist etwas vergrößert und blutreich sowie mehr oder minder gelb gefärbt. Die Acini waren oft deutlich von einander getreunt durch die mit dunkelgrüner Galle angefüllten und, wie es schien, auch sehr erweiterten Gallenausführungsgange. Der Magen befand fich in jedem einzelnen Falle im Buftande hochgradigfter (theilweise sogar hamorrhagischer) Entzundung und war von einer fehr biden Schicht gaben,

durch ben Inhalt der Gallenblase start grun gefärbten Schleimes bedeckt.
Die Behandlung war bis auf einen Fall (ofr. Krankengeschichte Nr. 7) eine chiniulose. Wie bei den Schwarzwasserser erst beschriebener Art wurde auch hier zuerst der Hauptwerth auf die Dedung der Krafte und die Erzielung einer reichlichen Diurese gelegt. Der Bersuch jedoch, die dazu uothigen Stoffe bem Rorper burch ben Magen jugufuhren, fceiterte an bem ftanbigen Erbrechen, bon welchem bie Kranten geplagt maren. Gegen bas Erbrechen manbte ich bie verichiebenften Mittel an: Morphium, Chloralhydrat, Jodtinktur zc., aber ftete nur mit vorübergehendem Erfolge. Selbst bie Maximaldofe Morphium vermochte nicht bas Brechen zu fillen. Da Die Fluffigfeite- und Nahrungszufuhr auf natürlichem Bege nicht möglich war, wurde dieselbe vom After aus versucht. Allein die Kranten waren meistens fo fcwach, daß fie die auf folche Beife jugeführten Stoffe nicht auf langere

Beit bei fich behalten fonnten.

Bei der ersten von mir ausgeführten Leichenöffnung fand ich die Magenschleimhaut fingerdick mit gabem Schleime bebedt, welcher gleichwie die im Leben erbrochenen Maffen buntelgrun gefarbt war. Diefer ber Magenwand auffigende Schleim ichien mir Die haupturfache bes ftandigen Wiebererbrechens der genoffenen Fluffigkeitsmengen ju fein und ich richtete beshalb bei ber nachften, mit andauerndem grunem Erbrechen einhergehenden, in meine Behandlung tommenden Ertrantung das Bestreben darauf, ben Magen von diefem Schleime zu befreien. Schon früher find nach mir gemachten Mittheilungen von anderer Seite bei folden Kranten Magenausspullungen mit Baffer vorgenommen worben, aber ohne Erfolg geblieben. 3ch versuchte baber mit ber mechanischen Entfernung bes Schleimes zugleich auch eine Louge herbeizuführen. 3ch erreichte biefes burch eine Magenausspülung mit einer mößig flarken Losung von Kal. carb. depur. Es murbe etwa ein Liter Fluffig-keit durchgespult (Krankengeschichte Rr. 4). Deine Absicht nach Losung des Schleimes durch diese Lauge ben Magen noch einmal mit klarem Wasser auszuwaschen, wurde dadurch vereitelt, daß der Kranke im unbewachten Momente den Magenschlauch herauszog. Der Erfolg der Magenausspülung war ein tadelloser. Der Kranke, bei welchem auch Morphium (Moximaldosis) und Gis 1) taum Erfolg gehabt hatten, erbrach nach biefem Eingriffe nicht mehr. Jedoch erlitt der Krante bei und durch die Magen-ausspullung derartige Beschwerben, daß ich von einer Wiederholnng derfelben bei anderen Kranten Abstand nehmen mußte. Namentlich war angesichts ber Aufregung und Anstrengung bei ber Magenausfpulung die Gefahr bes Collapfes groß gemefen. Ferner mar es bebentlich, bas Ralifalg in fo

<sup>1)</sup> Seitens ber in Ramerun ftationirten Rriegsichiffe fowie ber Wormannbampfer ift mir jeberzeit auf Berlangen für meine Rranten bereinvilligft Gis abgegeben worben. Ich verfehle nicht, an biefer Stelle ben Berren Rommandanten und Rapitainen verbindlichsten Dant daffir zu fagen.

großer Menge zu verbrauchen, zumal nicht zu berechnen mar, wieviel bes gelöften Salzes im Rorper

zurudgehalten wurde.

Bei den nächsten derart schwer mit grunem Erbrechen Erkrankten versuchte ich nun Kal. carbon. in tleinen Gaben einnehmen zu laffen, bezw. dasfelbe durch Natr. carbon. bezw. Natr. bicarbon. zu ersetzen und daburch eine Löfung des Schleimes im Magen zu bewirken. Aber leider ohne den gewünschten Erfolg. Zwar wurde durch die dargereichten Meditamente die Zabfluffigfeit bes Shleimes befeitigt, fammtliche erbrochenen Daffen tamen leichter und bunnfluffiger als juvor beraus; es gelang mir aber nicht bas Erbrechen felbft ju flillen. Ich ging beshalb wieber ju großen Dofen gurud, nahm aber ftatt bes Ralifalzes bas Natronfalz und benutte bas Praparat bes Sal thermar. Carolin factit. Ich erinnerte mich babei baran, bag ber Krante, an welchem ich bie Dagenausfpulung vollzogen hatte, balb nach ber Ausfpulung mehrere bunne Stuhlgange gehabt hatte. 36 hatte also bei diesem Eingriffe nicht nur den Schleim bes Magens geloft, sondern auch zugleich eine heftige abführende Wirkung erzielt. Das im Sal thormar. Carolin. factit. enthaltene Natr. bicarbon. follte bagu helfen, ben Schleim im Magen gu lofen, bas Natr. sulfur. siccum follte bagu bienen, eine abführende Wirtung zu erzielen.

Mitbestimmend für die Anwendung des Karlsbader Salzes als Beilmittel für diese Gruppe Schwarzwafferfieber war fur mich auch die Anficht, welche fich, im Laufe der Beobachtung über bas Entstehen biefes Krantheitsbildes (Ictorus gravis, verminderte Urinausscheidung bei geringem spezifischem

Gewicht besselben), speziell bes Erbrechens bei mir herausgebildet hatte.
Bugleich mit dem Zerfall der rothen Blutkörperchen oder turz nach demselben entsteht eine akute schwere Nierenentzundung und als Folge berselben eine bedeutende Erschwerung der Harnausscheidung, welche lettere, je langer die Krankbeit dauert, desto minimaler wird.

In Folge ber behinderten Durchgangigfeit der Rieren werden nun die gerfallenen rothen Blutforperchen und die anderen nothwendigerweife auszuscheidenden Stoffwechselprodutte fast fammtlich im Blute zurud gehalten. Der Körper fucht fich biefer Stoffe zu entledigen mit Gulfe eines anderen Ausscheidungsorganes. Für die Nieren tritt die Leber ein. Die Gallenabsonderung ift aber nicht im Stanbe, ber ungewohnten Arbeit und bem ungestümen Andrange vollständig zu genugen; es bleiben immer noch größere Mengen Stoffmedfelprobutte im Organismus jurud, beren Anwefengeit eine Art urämischen Buftandes bedingt. Als eine Folge davon habe ich nun bas Erbrechen, die akut entftandene Schleimbildung im Magen angesehen. 3ch möchte an diefer Stelle nochmals hervorheben, daß ich bei Schwarzwafferfiebertranten ohne ben Symptomentonpler: Ictorus gravis verminderte Urinausicheidung (zeitweife Anurie) bei geringem spezifischem Gemichte des Urins, Erbrechen fo gut wie nie beobachtet habe und daß gerabe das Fehlen Diefes Symptoms im Schwarzwafferfieber besonders auffallend war bei Kranten, welche mahrend der Fieber ohne Hamoglobinurie ftets vom heftigsten Erbrechen geplagt waren. In der Anschauung, das anhaltende Erbrechen bei meinen Schwarzwafferfieberfranten ale Folge der Uramie aufzufaffen, wurde ich befraftigt durch den überrafchenden Ginfluß, welchen ein Aberlag bei einem berart Kranten auf bas Erbrechen ausgeubt hat. Der Batient befand sich am fünften Tage seiner Krankheit. Seit bem vierten Krankheitstage bestand Anurie. Der Kranke klagte über heftige Leberschmerzen und litt an stündlich sich wiederholendem unstillbarem Erbrechen. Um 1/2 1 Uhr Mittags wurde mittels Aberlaß etwa 100 com Blut entnommen. Seitdem erfolgte kein Erbrechen mehr. Gine Stunde fpater verlangte Batient, welcher bieber alle Betrante, jebe Rahrung jurudgewiefen hatte, nach Suhnerfuppe und berzehrte einen großen Teller bavon mit gutem Appetit. Am nachsten Morgen tam es jedoch von Neuem zu anhaltendem Erbrechen 2c.

Gelingt es alfo die fremden Bestandtheile, mit welchen Blut und Leber überladen find, binaus-Bufchaffen, fo muß badurch auf bas Erbrechen ein gunftiger Ginfluß ausgeubt werben. Behandlung muß alfo nicht nur bem Symptome Erbrechen, fonbern ber Rrantheit Uramie entgegen ju wirfen fuchen. Unter ben bei Uramie angewandten Mitteln mahlte ich bas Rarisbaber Gal; 1. weil ich eine Bofung bes Magenichleimes boch immerhin noch fur forberlich hielt; 2. weil biefes Sals icon in ben erften Stunden nach ber Bufuhr eine betrachtliche Bermehrung ber Ausicheibung

der festen Sarnbestandtheile hervorruft.

Sobald ich das Karlsbader Salz bei Schwarzwasserfieber verwendete, schräufte ich naturgemäß ben Gebrauch bes Morphiums auf bas Nothwendigfie ein. Denn Morphium hatte ber Absonderung ber Drufen bes Magens und Darmes und auch ber Ausscheidung ber Galle entgegengewirtt. Dit ber Bekampfung bes Symptomes: Erbrechen Durch Morphium hatte ich bem Rranten nur gefchabet.

Dem Buftande bes Magens entsprechend wurden bem Rranten nur die allernothwendigften Fluffigteitsmengen in vorsichtigen tleinen Gaben angeboten. Die Nierenthätigfeit murbe fo wenig wie möglich in Anspruch genommen im Gegenfate zu ber bei anderen Schwarzwafferfiebertranten erftrebten reichlichen Harnabsonderung. Ich hoffte baburch um fo schneller die Entzundung diefer Organe (Magen und Rieren) befeitigen zu konnen.

Bei zwei meiner acht Falle hatte ich Gelegenheit bas Sal thermar. Carolin, factit. auf feine Wirfung bin noch prilfen zu konnen und ich glaube in biefen beiben Fallen durch Berabreichung diefes Mebitamentes einen wefentlichen Ginflug auf ben Berlauf ber Krantheit ausgefibt gu haben. Der

erfte berart behandelte Kranke bekam junachft einen Efloffel Rarlsbader Salz in einem Bafferglafe voll Baffer geloft, foludweise zu trinten. Tropbem beinahe alles wieder ausgebrochen wurde, wurde mit dem Eingeben nicht aufgehört, sondern ein zweites 1/2 Glas ebensolcher Lösung zurecht gemacht. Dieses behielt Patient dei sich. Das Erbrechen, unter welchem derselbe bisher viel zu leiden hatte, hörte sortan auf. Die durch das Salz hervorgerufenen Durchfälle hatten außer dem Undehagen, welches das häufige Zu-Stuhl Geben dem Schwertranken bereitete, keine nachtheiligen Folgen, im Gegentheile: ziemlich heftige Leberschmerzen verschwanden mit dem Auftreten der Durchfälle. Das am nachsten Morgen wieder aufgetretene Erbrechen wurde durch 1/2 Glas Karlsbader Salzlösung wieder beseitigt, eben wie die wieder aufgetretenen Leberschmerzen. Bei dem zweiten derart behandelten Kranken wirfte das Karlsbader Salz ahnlich. Weitere Bersuche über die Wirkung dieses Heilmittels anzustellen, murbe ich durch den Abschluß meiner Thatigkeit in Rumerun gehindert.

Wenngleich ich nicht barauf bestehe, ein bei zwei Kranken als wirkam empfundenes Mittel als nuglich fur alle ju empfehlen, fo ift boch ber Erfolg, welcher bamit in Uebereinstimmung mit ber theoretischen Ermagung auch in Birklichkeit erzielt wurde, gegen das früher angewandte Berfahren

ein berart augenscheinlicher gewesen, bag er zu weiteren Berfuchen ermuthigt.

Dag bei biefen Schwertranten ausgiebiger Bebrauch von Relamitteln gemacht wurde,

bedarf wohl faum der Ermahnung.

Den von &. Blehn empfohlenen Borichlag, die Athemnothanfalle burch Ginathmungen von Sauerftoff ju beenden, habe ich in Ramerun ins Praftifche umgufegen verfucht. Leiber entfprach der mir herausgesandte Apparat nicht meinen Auforderungen, ba bas Entwideln ber erften Sauerftoffblasen einen Zeitauswand von mindestens 1/4-1/2 Stunde erforderte. Dann war natürlich ftets icon anderweitig (Nartotica) mit Erfolg eingegriffen worben. Beboch lobten bie Rranten, bei welchen fic leichtere Aufalle von Athennoth einstellten, Die wohlthatige Erleichterung nach Ginathmung von Sauerftoff.

Rachfolgend mogen einige Krankengeschichten aus ber Symptomengruppe ber Ralle mit anhaltendem Erbrechen, Ictorus gravis, verminderte Urinausicheidung (zeitweise Annvie) bei geringem

spezifischem Gewichte bes Urines eingeschaltet werden.

Fall 4. Beamter, 1 Jahr 9 Monate im Schutgebiete. Bom 21. bis 23. Juni intermittirendes Fieber. Am 23. Juni nimmt berfelbe bei fallendem Fieber (36,0° C) Chinin 1,0.

Am 24. Juni Boblbefinden. 6 Uhr Morgens 36,2° C, 7 Uhr 37,6° C, 9 Uhr 37,2° C, 11 Uhr

Chinin 1.0, 12 Uhr 36,2° C. Patient ist mit Appetit reichtich zu Mittag.
12½ Uhr Frost (1½ Stunden dauernd), Erbrechen weißlicher scheiniger Massen. Urin dunkel braunroth mit viel Eiweiß und Blut. Leichter Ikreus. Leberrand fühlbar. Druck schmerzhaft. Milz reicht bis zwei Finger breit unter den Rippenbogen, 4 Uhr Temperatur 40,5° C. Das Erbrochene ist dunkelgrun gefürbter,

gaber Schleim. Morphium gegen bas Erbrechen.
25. Juni 6 Uhr Morgens 39,7° C. Batient hat eine fehr unruhige Racht gehabt in Folge beftigen anhaltenben Erbrechens. Ueber Racht ist seine Haut tief zirvoneugelb gefärbt worden. Der Urin enthält weuiger Siweiß und Blut. Oreimal täglich Ernöhrungskustiere. Zweistlublich Kampher-Benzoepulver. Trobbem Morphium in ausgiebigster Weise angewandt wurde, gelang es doch nicht, das Erbrechen zu beseitigen. Hir die Nacht Eispillen. 6 Uhr Abends Temperatur normal.

26. Juni. Das Sis hat wenig geholsen. Das Erbrechen besteht noch unverändert sort. Temperatur

normal. Magenausspüllung mit 0,5% Kal. carbon. Lösung. Es wird etwa ein Liter dieser Lösung durchgespillt. Bur leichteren Einführung des Magenschlauches Cocainifirung des Rachens. Ersolg: Batient hat einen dunkelrothen Ropf, es besteht huften- und Brechreig. Noch eine Stuude lang nachher vermehrte Schmergen im Magen trot Morphium 0,015, bann Ruhe. Nachmittage Bohlbefinden. Mehrmals dunnfluffiger Stuhlgang. Erbrechen ift nicht mehr aufgetreten.

Der Krante giebt an, bag ihm viel Baffer aus bem Munbe gelaufen fei und fuhlt fich jett erleichtert.

Außer Baffer wird bem Dagen nichts angeboten. Ernährung per Rinoma.

27. Juni. Bohlbefinden. Ernahrung per Ripsma. Rein Erbrechen mehr. Ifterus beginnt ju verblaffen.

Rrafte nehmen langfam gu. Batient trinkt Dild.

Patient beginnt festere Rahrung gu fich zu nehmen. 30. Juni.

Patient fteht auf. Patient macht ben ersten Spaziergang. Ikterus noch schwach angebeutet. Patient reift nach Europa zur Erholung. 2. Juli. 7. Juli.

Fall 5. 1. Zag. Batient erfrankte 12 Uhr Mittags mit Frost. Temperatur 40,0° C. Abends 6 Uhr ift die Temperatur auf 36° C gefallen. Batient nummt auf arziliche Anordnung Chinin 1,0. 9 Uhr Abends nener heftiger Froft.

2. Tag. Transport ins Hospital. Patient ift seit ca. 11/2 Jahren im Schutgebiete und hat vor ca. 3/4 Jahren ein leichtes Schwarzwaffersteber gehabt.
Ueber Racht ift heftiges Erbrechen bunkelgrin gefürbter, zähffusster Massen ausgetreten, ebenso ist ber geringe entleerte Urin tiesichwarz (viel Blut und Eiweiß) (Urintabelle siehe Seite 124). Die haut des Kranten ift über Nacht tiefzitronengelb geworden. Patient ift ein fraftig gebauter Mann in gutem Ernährungszustande. Derfelbe klagt über Schmerzen in der Magengegend. An herz und Lungen nichts Bathologisches nachzuweisen. Leber nicht vergrößert. Dilg überragt um drei Finger breit ben Rippenbogen. Dagengrube ftart brudempfinblich. Samoglobingehalt bes Blutes 56%. 3m Blute beutliche Malaria-Blasmobien. Behandlung: Gegen Erbrechen Morphium mehrmale, Bamoglobintabletten, Sauerbrunnen, Baffertipftiere. Um ben Schleim im Magen buunfififiger ju maden, Kal. carbon. 2:100 theeloffelweise. Am Abend Temperaturabfall.

3. Tag. Erbrechen halt an. Temperatur normal. Ab und ju Leberfchmerzen. Urin wie geftern, fparlicher. Gehalt an Blut und Ciweiß unverandert. Mildflyftiere. Samoglobin per os. Morphium nach Bedarf.

4. Cag. Temperatur ift normal geblieben. Erbrechen grunlicher Maffen unverändert, nur bunnfülffiger. Berfuchsweise Natr. bicarbon. 2:100 ohne ersichtlichen Einfluß. Leberschmerzen heftiger. Leber Leberrand nicht zu fuhlen. Appetitlofigfeit. Außer Samoglobin wird nichts genoffen. Auf Berlangen warmes Bab. Rein Urin. brudidmerzhaft. Tct. Strophant.

5. Tag. Bule gut. Erbrechen unverändert. Bamoglobingehalt bee Blutes = 45 %. Ale um 1/21 Uhr Mittags noch fein Urin gelassen, wird ein Aberlaß 100 ccm gemacht, ber von sichtlich gutem Einfluß ift. Das Erbrechen sistist vollständig. Patient verlangt und ist Hühnersuppe mit gutem Appetit. Das Serum bes entleerten Blutes hat ein spezifisches Gewicht von 1026. Kein Urin.

6. Zag. Die Birfung bes Aberlaffes ift vorbei; wiederum fortgefettes Erbrechen grunlicher Daffen.

Milchtissliere. Der Isterus der Haut macht einer fahlen Färbung Blat. Kein Urin.
7. Tag. Erdrechen hält unverändert an. 12 Uhr Mittags auf Bunsch sauwarmes Bad. Abends 8 Uhr wird wenig Urin entleert. Der Blut- und Eiweißgehalt in demselben ift bedeutend vermindert. Temperatur Abends eine Wenigkeit höher ale gewöhulich.

8. Tag. Die gestrige Urinentleerung ist ohne Wirkung auf das Allgemeinbesinden. Die Temperatur erreicht Abends 38° C. Patient wird benommen und speit die ihm in den Mund gestößten Medikamente

wieber aus. Rein Urin.

9. Tag. Die Benommenheit halt an. Das Erbrechen ift außerft fart, bas Erbrochene besteht immer noch aus buntelgrun gefürbtem, ziemlich bunnftuffigem Schleime. 11 Uhr Mittags werben noch 30 com Urin (Spur von Blut und Giweiß) entleert. Die Temperatur bleibt fiber 38° C.

10. Tag. Bormittags 11 Uhr Tod.

6. Patientin feit 1 Jahr 7 Monaten in Afrika, hat feit vier Tagen Intermittens mit Temperatursteigerungen bis fiber 39° C. Beute Morgen 9 Uhr nimmt Batientin bei niederer Temperatur 1,5 Chinin. 1 Uhr Mittags Schwarzwaffer. Batientin ift eine Meine, wenig fraftige Berfon in nicht besonbere gutem Ernahrungezuftanbe. Berg und Lunge gefund. Leber überragt um ein Finger breit ben Rippenbogen, die Dilg benfelben um drei Finger breit. Leber- und Magengegend druckschuft. Der Urin gerinnt beim Rochen vollständig und enthält viel Blut. Athmung beschleunigt. Bruftbetlemmung. Leichter Iterus. Beftiges Erbrechen rein foleimiger, gahftuffiger Maffen. Patientin tlagt über Taubbeit im rechten Fuße.

2. Tag. In ber Racht heftiger Dyspnoeanfall bei 37,6° C. 84 Bulsichläge und 84 Athemalige in ber Minute. Morphium 0,02 beseitigt binnen einer halben Stunde ben Anfall. Das Befinden ift am Worgen etwas besser geworben; aber das Erbrechen hält an. Das Erbrochene ist jetzt bunkelgrun gefürbt. Die Haufarbe ist tiefzitronengelb geworben. Die Urinmenge seit 24 Stunden beträgt ein halbes Reagensglas voll. Beim Kochen gerinnt wieder alles, das umgedrehte Reagensglas läßt nichts heraustinnen. 12 Uhr Mittags neuer Ansal von Athemnoth. Jodinktur. Morphium ohne Einssus auf das Erbrechen.

3. Tag. Patientinklichte das über heftige Brusidekkemung, bald bricht sie wieder grune schleichige

Massen. Jebe Nahrungsaufnahme wird wegen bes baburch vermehrten Brechreiges verweigert. Bersuch bem Körver bas Wasser per anum einzuführen. Beim Reinigungsthitier entleeren sich schwarzgrüne theerartige Massen in reichlicher Menge. Morphium vermag stets nur auf turze Zeit bas Erbrechen zu ftillen. Sente

fe in Urin. Die Temperatur, welche fich gestern auf bem Normalen gehalten hatte, steigt am Abend auf 38,7° C.
4. Tag. Temperatur bleibt boch. Patientin ift apathisch geworben. Sie liegt meistens fiber ben Bettrand geneigt, am Munde einen guben grungefürbten Schleimfaben berabhangend. In ihrer Apathie wird fie nur geftort durch alle halbe Stunden erfolgendes Erbrechen gahftuffiger, grun gefarbter, ichleimiger Daffen, beren

- Entleerung ihr unendliche Qualen bereitet. Jede Nahrungsaufnahme wird verweigert. Rein Urin.
  5. Tag. Biederholung der Wafferzusuhr por anum. Rein Urin.
  6. Tag. Apathie nimmt zu. Singultus treten auf. Am linken Rieferwinkel zeigt fich eine Geschwulft. Rein Urin.
- 7. Tag. Patientin ift bewußtlos. Die Gefchwulft am linten Rieferwintel ift fehr fonell gewachsen, hat die Größe eines Apfels, lugt fich beutlich als Anschwellung ber Ohrspeichelbrufe ertennen. Rein Urin. 11 Uhr Mittage Tod.
- Fall 7. Patient ist vor 91/2 Jahren zum ersten Male in Ramerun gelandet, war inzwischen dreimal in Europa und ift feit 7 Monaten von bort wieber eingetroffen. Geit feiner Anfunft ift er bereits jum britten Dale vom Fieber ergriffen worden. Beginn des Fiebers am 1. August. Am 2. August legt sich der Kranke ins Bett. Am Morgen war die Temperatur ständig normal, Mittags gegen 3 Uhr am höchsten, Abends gegen 38° C, 40° C foll nie erreicht fein.

Am 4. August war ber Urin buntel (Samoglobinurie?). Rach reichlichem Trinten eines Thees, bergestellt aus einem als schweißtreibend bekannten Grafe foll ber Urin wieber hell geworden fein. Bis jum 5. August; von da an wieder Dunklerwerden des Urins bis zum 7. August. Nach Genuß des Thees wird der Urin wieder heller. Am Nachmittag des 7. August schickt der Kranke, welcher sich vorher selbst behandelt hatte, mir eine Urinprobe. Ich stelle das Borhandensein von Hämoglobin und Eiweiß fest und laffe ben Kranten ine Sofpital überführen.

Patient giebt noch an, bei Beginn bes Fiebers feinen Schuttelfroft gehabt zu haben, er hat nur in ben letzen brei Tagen ein allgemeines Frieren um die Mittagszeit ca. eine halbe Stunde lang verspürt. Erbrechen ift am 4. August einmal, heute am 7. August zweimal aufgetreten. Das Erbrochene war rein schleimig. Patient hat seit seinem letzten Fieber (vor zwei Monaten) kein Chinin mehr genommen.

Buftanb am 7. Auguft Radm. Dagerer Mann mit fahler Gefichts- und Sautfarbe. Fettpolfter minimal. Muskeln träftig entwickelt. Herz und Lungen gesund, Leber nicht vergrößert, nicht druckschaft. Mils einen Finger breit unter dem Rippenbogen zu fühlen. Milzrand hart. Urin dunkel braunroth, enthält reichlich Eiweiß und viel Blut. Temperatur 38,1°C. Im Blute Malaria-Plasmodien. 8. August. Patient hat leidlich geschlafen. 8 Uhr Plasmodien im Blute. Um 9 Uhr Morgens Schüttelfrost. Der Urin wird dunker, enthält viel mehr Eiweiß und Blut als gestern. Nach dem Schüttels

froft heftige Athembeschwerben, die auf Morphium vergeben. Batient schifft bis 4 Uhr Nachmittags. Die Temperatur fleigt bis 40,2° C, es macht fich ein mußiger Iterus bemerkar; der um 6 Uhr Abends gelaffene Urin erftarrt fast fammtlich beim Rocen und enthalt reichlich Blut. Saufiges Erbrechen rein fcleimiger Maffen. Therapie: Ernährungettiffiere. Sauerbrunnen. Rampher mit Bengoe. Kali carbon. 1% theelöffelweise jum Lofen bes Dagenschleimes.

9. August. Batient ist tief zitronengelb gefürdt. Das Erbrechen hat zugenommen. Das Erbrochene besteht aus dunnschlisigem, dunkelgrün gefürdem Schleime. Kampher mit Benzoe scheint das Erbrechen zu versmehren. Nachmittag. Der Urin ist heller geworden. Der Schaum enthält beim Kochen kaum noch Liweiß. Blutprobe sehr deuntlich. Temperaturanstieg. Gegen Abend wird Patient etwas unruhig, will oft seine Lage gewechselt haben. Bewußtsein kar. Puls nicht sehr kräftig. Singultus.

10. August. Urinmenge sehr mößig, enthält äußerst wenig Blut und mäßige Mengen Eiweiß; reichliches Erbrechen galliggrün gefärdter Massen. Spontane heftige Schwerzen in der Magengegend, welche auch feben auf leisen Drust noch anweiten ausenmen Ausensterungen mird isdes Cherolist unschwen

fon auf leifen Druck noch gewaltig junehmen. Außer Sauerbrunnen wird jedes Getrant juruchgewiesen. Ernahrungefinfliere tann ber Krante nicht mehr bei fich behalten. Singuleus besteht fort. Patient fieht Abends verfallen aus. Nachmittags: im Blute Plasmobien.

11. Auguft. Mit Morphiumeinspritzung bat ber Krante eine ziemlich rubige Racht verbracht. Das Befinden fceint etwas beffer ju fein. Erbrechen tritt feltener ein. Urinentleerung bort auf. Abends 9 Uhr plöglich beginnt ber Buls flatterhaft zu werben. Der Kranke klagt über Athembeschwerben. Am herzen überall laut blasende Geräusche. Nachmittag: Plasmobien im Blute.

12. August. Befinden schlecht. Patient ift benommen, hat nur einzelne lichte Augenblicke. Die ikerische Hautschler gewichen. Hammer noch Malaria-Blasmodien. Deshalb Chinin 1,0 subkutan. Am Abend beginnt der Kranke sämmtliche in den Mund eingeführten Medikamente und Rahrungsmittel wieder auszuspeien. Gerzgeräusche noch beutlicher als gestern ju boren. Rein Urin. Seit gestern Bittern und Bibriren ber Dusteln bei jeber Bewegung, befonders beutlich an ben Sanben. 13. Auguft. Patient firbt morgens 6 Uhr.

- Fall 8. Patient, feit 21/4 Jahren in Ramerun, hat bereits vor Rurgem zwei leichtere Schwarzwafferfleber durchgemacht, bas erste vor 1 1/2, bas zweite vor 1/2 Monat. Bor acht Tagen Malariaanfall, ber auf Chinin prompt verschwindet. Gestern wiederum Malariaanfall. Nach heruntergehen der Temperatur am Abend nimmt Patient Chinin 1,0. Heute Morgen (erster Krankheitstag) wacht berselbe auf, ift tief zitronen-gelb gefärbt. Häufiges Erbrechen reinen Schleimes. Urin schwarz, enthält viel Blut und Eiweiß. Mittags ift das Erbrochene grun gefärbt. Leber (chronisch) vergrößert, spontan schwerzhaft und start brudempfinblich. Milg zwei Finger breit unter bem Rippenbogen ju fublen. Berg und Lungen intalt. Eransport ins hofpital. Batient erhält Karlsbader Salz zu trinken, einen Efloffel voll in einem Glase Wasser gelöft. Diese Folung wird dem Aranken schuckveise zu trinken gegeben. Dreiviertel des Glasinhaltes bricht der Kranke wieder aus, erst das letzte Biertel behält er bei sich. Nach einer Stunde folgt ein halbes Wasserglas voll derselben Bosung, welches behalten wird. Patient bleibt heute vom Brechen verschont. Wehrere dunnstüssige Stühle. Gleichzeitig verschwinden bie Leberschmerzen.
  - 2. Tag. Grünes Erbrechen hat sich in maßigem Grave wiever ringesteut, counter fofort, Patient Auf ein halbes Wasserglas voll Lösung des Karlsbader Salzes verschwinden beide Symptome sofort, Patient Mild fieht fehr verfallen aus (Abendtemperatur 38 C). Schleimfuppen, Aufguß von geröftetem Brob und Dild werben vom Magen angenommen. Der Urin ift etwas beller geworben (vergl. Urintabelle Seite 124) und enthalt weniger Blut und Eiweiß als gestern.
  - 3. Zag. Leiblicher Schlaf in ber Racht. Am Morgen wieber mußiges Erbrechen gruner Schleimmaffen, welches burch Rarisbaber Sals befeitigt wirb. Reine Leberfcmergen. Im Urin magig Eiweiß, Spur von Blut.
  - 4. Tag. Leibliches Bohlbefinden. Rein Erbrechen mehr, tropbem noch einmal Rarlebaber Salglöfung, ein halbes Bafferglas voll. Gimeifigehalt geringer. Blut im Urin nicht mehr nachzumeisen. Itterus beginnt abzublaffen.

- 6. Tag. Wohlbefinden, Urin enthält noch etwas Eiweiß.
  7. Tag. Die Krüfte beben sich sichtlich. Patient hat guten Appetit.
  9 Tag. Bei Ankunft des Heimreise-Dampfers wird Patient als transportschip aus dem Hospital entlassen. Es besteht noch eine leichte Nierenentzündung und mäßiger Ikerus.

Als eine Unterabtheilung des Schwarzwafferfiebers find diejenigen Krankheitsfälle aufzufaffen, bei welchen es wohl jum Berfalle ber rothen Blutforperchen tommt, bas hamoglobin aber nicht burch ben Urin (Samoglobinurie), fonbern erft in ber Leber in Gallenfarbftoff umgefest wird und ale folder im Urin erfcheint. In brei Fallen habe ich auf diefe Weife Gallenfarbstoff als Folge bes Bufanimentreffens von Chinin mit aftiven Malaria-Blasmobien entstehen feben. Sammtliche Symptome ftimmten bis auf Diefen einen Unterfchied mit bem Schwarzwafferfieber überein.

3m Berlaufe ber Krantheit tann ftatt bes Gallenfarbstoffes Samoglobin im Urin

auftreten.

Bur Erläuterung zwei Beifpiele.

|      |             | 6 Uhr | 9 Uhr               | 12 Uhr       | 3 Uhr             | 6 Uhr              | 9 Uhr  |
|------|-------------|-------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|
| 1. 🕅 | antheitstag |       |                     | <del>-</del> | _                 | _                  | 38,60  |
| 2.   | ,,          | 39,60 | Chinin 0,5<br>37,8° | 9            | <br>Batient fühlt | i<br>sidy fieberfr | <br>ei |
| 3.   | ,,          | 39,20 | Chinin 0,5          | 39,40        | 40,30             | 38,70              | 37,40  |
| 4.   | "           | 36,40 | 36,9                | 36,90        | 36,90             | 370                |        |

Am 3. Krantheitstage 12 Uhr Temperatur 39,4 ° C. Mäßiger Itterus. Bruftbeffemmung. Urin gelbgallig gefürbt. Gmeliniche und Urobiliuprobe positiv, hellersche Probe negativ, mäßig Eiweiß. Mils eineinhalb Finger breit unter bem Rippenbogen zu fühlen. Leber brudschmerzhaft. Sonftige Organe gesund. 5 Uhr Rachmittags: Das Fieber fällt. Urin tiefschwarz. Derselbe gerinnt beim Rochen im Reagensglase zur Hurbilin- und Gmelinsche Probe negativ. Herbelin- und Gmelinsche Probe negativ. Dellersche Probe positiv.

4. Tag. Patient ist sieberfrei. Urin 1/49 Uhr Morgens von normaler Farbe, enthält eine Spur Eiweiß, kein Hämoglobin, kein Urobilin oder Kallensachschaft.

5. Tag. Urin far ohne Giweiß. Batient geht jur Arbeit.

Rall 12. Patient befindet fich feit beinahe neun Monaten in Ramerun und hat in biefer Zeit fcwere Strapagen burchmachen muffen. Er leibet feit zwei Monaten an 14 tägig wiedertehrenden Anfallen von Malariafieber. Am 31. Juli Ausbruch eines durch Zusammentreffen von Chinin und aktiven Malaria-Plasmodien ent-ftandenen Schwarzwasseriebers. Am 3. August Eiweiß und Vlut im Urin nicht mehr nachzuweisen. Handelber Bohlbefinden bis zum 8. August. Am Abend diese Tages ist Patient sehr unruhig, kagt über Gliederreißen. Temperatur 9 Uhr Abends 37,8° C.

9. August. 9 Uhr Bormittags 37,8° C. 12—12½ Uhr Schüttessen. Im Blute Plasmodien. Der um 3 Uhr gelassen Urin (strohgelb) zeigt leichte Eiweißtrübung. Helersche Urobilin-Prode negativ.

Riereufdmerzen.

10. Auguft. Status idem. Urin wie gestern. 3m Blute Blasmobien.

11. Auguft. 6 Uhr Morgens 37° C. Chinin 0,5 (in vier Bortionen von je 1/e g binnen einer Stunde genommen), Abends 9 Uhr basselbe. 3 Uhr Rachmittags Temperatur 39,2° C. Der Urin zeigt eine gelbgallige Farbung. Der Schaum ift beim Schutteln beutlich gelb. Giveifgehalt vermehrt, Gmeliniche

und Mrobilin-Brobe positiv, Belleriche Brobe negativ.

12. August. Batient fühlt sich heute eiwas wohler als die letten Tage. Urin am Morgen wie gestern Rachmittag. 8 Uhr Morgens Chinin 0,5 (in vier Bortionen). 12 Uhr Mittags: Temperatur feit gestern Rachmittag ftändig gefallen, hat 36,1° C erreicht. Chinin 0,5 in einer Dofis. 2 Uhr Nachmittags Schuttelfroft, 40,9° C. 5 Uhr Urin tiefichwarz mit dunkelbraunrothem Schaume. Beim Kochen zeigt fich sowohl im Shaume wie am Boben reichlich Eiweiß. Helleriche Probe positiv, Gmelinsche und Urobilin-Broben negativ. Milg vier Finger breit unter bem Rippenbogen zu fuhlen, spontan schmerzhaft. Buls 144. Leber nicht vergrößert, nicht ichmerzhaft.

13. August. Hämoglobingehalt des Blutes 40%. Morgens 7 Uhr: der Plasmodienbefund ift positiv. Temperatur 38° C. Der Kranke ift sehr matt. Der Urin enthält noch in reichlicher Menge Eiweiß und Blut. Urobilin- und Gmelinsche Probe negativ. Deutlicher Ikterus. Abends. Der Urin enthält wenig Blut und reichlich Eineiß bei 36,8° C. 106 Pusse.

14. und 15. Auguft. Rein Fieber, fein Blut mehr im Urin. Gimeifigehalt bes Urins immer noch sehr reichlich. Hämoglobingehalt bes Blutes = 35%. Jur schnelleren Erholung wird Patient auf ben Cyclop (Marine-hult) verlegt und brei Wochen später nach Europa zur Erholung geschickt.

Der Bollftanbigteit halber will ich hier noch zweier Falle Ermahnung thun, welche bei positivem Blasmodienbefund reichlichen Gallenfarbstoff neben wenig Giweiß im Urin aufwiesen. Die Temperaturkurve entsprach aber nicht berjenigen ber Schwarzwassersieber. Die eine Kurve stellte eine ständig steigende Continua dar, welche auch durch Chinin nicht zu bannen war, (ber Fall endete nach vier Monaten Kamerunaufenthalt mit dem Tode), die andere eine Remittens, im Berlause deren eine Frühgeburt auftrat (nach drei Monaten Kamerunausenthalt). Chinin konnte das Fieber nur zeitweise vertreiben. Die Patientin reifte noch schwer trant nach Saufe. Obgleich bieselbe nicht transportfähig war, wurde als ultima ratio die Beimreise angeordnet. Die Kranke erreichte die Beimath und hat fich bort leiblich erholt.

Sand in Hand mit den Beobachtungen am Krankenbette gingen die Arbeiten im Laboratorium.

Betreffs der Malariafieber ohne Romplikation möchte ich nur erwähnen, daß auch ich nur ein einziges Mal die halbmonde gesehen habe bei einem Fiebertranten, welcher vor biefem Fieber sieben Monate lang ohne Mafariaanfall geblieben war, ohne Chinin zu nehmen Beim Schwarzmaffer fieber habe ich mein hauptaugenmert barauf gerichtet, ein eigenes Urtheil zu gewinnen in ber Frage über die Spezifizität des Schwarzmafferfiebererregers. Hierbei bin ich zu nachftebenden Ergebniffen gelangt.

1. Deine Beobachtungen beden fich mit benen von A. Plehn: 3m Anfange bes Schwarzwafferfiebere finden fich fast ftete typifche Malaria-Blasmodien, welche binnen turger Beit verfcminben.

Einen befonderen Erreger fonnte ich nicht nachweisen.

2. Bei einer Frau, welche fich der fünftägigen Chininprophylage bediente, trat seit anderthalb Monaten regelmäßig drei bis vier Stunden nach dem Chininnehmen Schwarzwasserurin ein, zuerst ohne, fpater mit Temperaturfteigerung. Blasmobien tonnte ich trot genauester Blutunterfuchungen

3. In einem Falle fanden sich noch am vierten Tage nach Ausbruch des Schwarzwassersters attive Blasmobien im Blute. Es handelte fich um ein Schwarzmafferfieber, bei welchem Die Wirtung des Chinins ausgefchloffen werben fonnte. Es war alfo ein allein burch Ginwirfung ber Blasmobien entstandenes Schwarzwafferfieber. Db in folden Fallen (Schwarzwafferfieberausbruch ohne Chinin) es auch gerathen erscheint, bei der cininlofen Therapie ju beharren, ift Sache der Erfahrung. Das von mir gegebene Chinin mar ohne Ginflug auf den Berlauf der Rrantheit.

Die Bahlungen der weißen Blutkörperchen im Berhaltniß zu den rothen ließen eine bestimmte Regelmäßigkeit nicht erkennen. Einige Male fand gleich nach Ausbruch bes Schwarzwassersiebers eine bedeutende Zunahme der weißen Blutkörperchen (relativ und absolut) statt.

Das fpezififche Gewicht bes Blutferums betrug in einem Falle 1026.

Der niedrigfte hamoglobingehalt betrug 15%. Bestimmungen bes spezififchen Gewichtes bes Blutes (Blutetropfen in Baffer-Glycerin-Difdung) icheiterten oft an ber verminderten Gerinnungefabigfeit besselben. Statt eine in ber Mifchung schwimmende Augel zu bilben, lösten fich die Blutstropfen oft sofort auf. Die gewonnenen Bahlen betrafen alfo nur die hohen Werthe. Die Gerinnungsfähigkeit des Blutes fant nicht immer im gleichen Berhaltnig wie der Samoglobingehalt des Blutes. Es fand fich j. B. öfter foon bei 75% Samoglobin eine bedeutenbere Abnahme ber Gerinnungefahigfeit als wie bei 60%.

Die Untersuchung bes Urinfebiments ergab auf ber Sohe ber Rrantheit flets hyaline ober granulirte, theils mit Spithelien theils mit Samoglobinicollen befente Cylinder. Rothe Bluttorperchen murben nur in einem Falle am zweiten Krantheitstage mahrend des Zeitraumes von 24 Stunden beobachtet. Diefelben maren wieder verschwunden, ehe ber Blutgehalt Des Urins gang ichmand. Der Ort ihrer Abstammung war mit Sicherheit nicht zu eruiren.

Der Rachweis von Aceteffigfaure gelang nie.

Seit dem Eintreffen des ersten Regierungsarztes in Kamerun (1888) ist versucht worden, durch regelmäßige Chiningaben aukerhalb ber Fieberanfalle (Chininprophylage) bie Birtung bes Rlimas auf ben Organismus abzuschmachen, namentlich ben Korper gegen die Infektion mit Malaria-Blasmodien widerftandefähiger zu machen. A. Plebn hat in Ramerun die fünftägige Chininprophylaze eingeführt. Bei Nachprufung dieser Magregel bin ich in Bezug auf die Doppelfieber nicht immer zu benselben guten Resultaten gekommen wie A. Plehn, doch ift meine Beodachtungsreihe noch zu klein gewesen, um daraus endgultige Schluffe ziehen zu konnen. Dagegen habe ich die gute Wirkung erprobt, welche die Chininprophylaxe auf Schwarzwasserferfieberkandidaten ausübt.

Schon A. Blehn empfiehlt (G. 56 u. 57 feiner Arbeit) "um bie bas Schwarzwafferfieber porbereitende größere Bahl einfacher Fieber herabzuseten, nach Umftanden die Chininprophylage."

Als Erfolg ber Chininprophylare ist in fast allen Fällen ein Aufhören ber regelmäßig wiedertehrenben, breimöchigen, zweimochigen Fieber zu tonftatiren gemefen und baburch eine Befeitigung ober ein hinausschieben ber Schwarzwafferfiebergefahr erzielt worben. Doch glaube ich, bag baran nicht allein das Unterdruden ber Fieberanfalle fould mar. Bie bereits gefagt, entsteht bas Schwarzmafferfieber meift beim Zusammentreffen von Chinin und Malaria-Blasmodien. Gewöhnt man nun bas Blut in der fieberfreien Zeit ftandig an Chinin, fo wird der Reiz, den das Chinin mahrend bes Fiebers auf die rothen Blutförperchen ausübt, bedeutend geringer fein und viel weniger leicht einen Berfall ber rothen Blutförperchen hervorrufen als es ber Fall ware ohne ftandige Angewöhnung bes Blutes an Chinin. Aus diefem Grunde heraus durfte es fich auch empfehlen die Chininprophylaze bort anzuwenden, wo ein langerer Tropenaufenthalt besteht, ohne daß ständige regelmäßig wieder-tehrende Fieber auf die brobende Schwarzwassersiebergefahr hinweisen. Die ungefähren Beit, nach welcher man unter gewöhnlichen Umftanben bei einem jum erften Male fich in ben Eropen aufhaltenden Europäer ein Schwarzwaffersieber erwarten barf, beträgt 3/4 Jahr bis 1 Jahr Kamerun-aufenthalt. Dies ware also auch ungefähr ber Zeitpunkt, an welchem man mit ber Chininprophylare ju beginnen hatte, um einen Schwarzmafferfiebereinbruch ju vermeiben ober hinausjuschieben. Sind bie regelmäßig wiederkehrenden Fieber fcon achttagig, fo gelingt es wohl nicht mehr, burch Chininprophlare den Schwarzwafferfieberanfall zu befeitigen.

Die Anlage zum Schwarzwafferfieber wird auch durch einen langeren Aufenthalt in Europa nicht beseitigt, deshalb sollte eigentlich jeder, der zum zweiten Male nach Kamerun zurücklehrt, vom Betreten des afrikanischen Bodens an sich der Chininprophylage zuwenden. Gine absolut zu verwerfende Methode ist es, mit der regelmäßigen Chininprophylage auszufeten, so lange man sich noch in den Tropen aufhält.

Die Wirtung bes Aussetzens ber Chininprophylare erhellt aus folgenden zwei Beispielen:

- Fall 13. Ein Patient war nach Ueberstehen von vier Schwarzwasserstein unter regelmäßiger Beobachtung der Chininprophylare acht Monate lang sieberfrei geblieben. Aus dem Busch zuruckgesehrt, versäumte er dreimal hintereinander sein Chinin zu nehmen. 17 Tage nach dem letzten Chinin (0,5) Ausbruch eines schweren viertägigen Malariasiebers.
- Fall 14. Ein anderer, welcher seit 1/2 Jahr regelmäßig Chinin genommen hatte, setzte das Chinin einmal wegen Furunkulose aus. Er glaubte das Fieber durch Chinin unterdrückt zu haben und als Entgelt dafür mit Furunkeln gestraft zu sein. Acht Tage nach dem letzten Halbgramm Chinin ersolgte jedoch ein eintägiges Fieber. Patient setzten nun die Chininprophylare wieder fort, hörte aber nach zwei Wochen aus demselben Grunde wie das erste Mal wieder damit auf. Acht Tage nach dem letzten Chiningeben trat wieder Fieber ein, welches auf Chinin 1,0 in Schwarzwasserieber überging.

Eine Frau, welche seit 1½ Monaten an vierzehntägig regelmäßig wiederkehrenden Fiebern litt, bekam auf jede Tagesgabe von ½ g Chimin schwarzen Urin; Tagesgaben von ¼ g Chimin genügten bei ihr nicht, um das Fieber zu bekämpsen, dagegen war eine zweimalige Gabe von ¼ g mit vier Stunden Zwischenraum genommen, starf genug, um dos Fieber zu beseitigen, aber auch noch schwarzwasserseigersiederanfall zu verhüten. Durch das allmähliche Angewöhnen des Vlutes an Chinin, durch die fortgesetze Ehininveradreichung gelang es mir also, diese Heilend gegen dies Malariasieder in einer dem Blutzustande des Patienten angepaßten Form zur beadsschichtigten Wirtung zu bringen. Weitere Bersuche und weitere Ersahrungen über Einwirtung des Chinins auf das durch das Klima beeinfluste Blut von Europäern haben mich in ähnlichen wie den oben derschriebenen Fällen zu solgender Anwendung des Mittels bestimmt: Nach Absal der Temperatur erhält der Kranke am ersten Tage ½ g Ehinin in vier gleichen Bortionen, jedes ⅓ g eine Biertelstunde nach dem Einnehmen des ersten ⅓ g verabsolgt. In einzelnen Hällen wird wonnöglich noch weniger, vieleicht nur ⅓ g in Summe gegeben. Am nächsten Tage erhält Patient wieder viermal ⅓ g in derselben Weise wie am ersten Tage. Dann wird drei dis dier Stunden gewartet. So lange braucht näunlich im Durchschitte ein Schwarzwasserschaft. um auf das Zusammentressen von Ehinin und Blaswoden zum Borscheine zu kommen. Stellen sich nach Berlauf von dieser Zeit keine Anzeichen ihm die berselben vertheilten Weise Chinin-habe, dunkter Urin, Schüttelfrost ze. ein, so wird noch einmal in derselben vertheilten Weise Chinin-habe, dunkter Urin, Schüttelfrost ze. ein, so wird noch einmal in derselben vertheilten Weise Chinin-habe, dunkter Urin, Schüttelfrost ze. ein, so wird noch einmal in derselben vertheilten Weise Chinin-habe, dunkter Urin, Schüttelfrost ze. ein, so wird noch einmal in derselben vertheilten Beise Chinin-habe au verhüten, resp. den Ausdruch derselben, ohne son den ihr Schwarzwasser uns der Esteuen von der schuere Sch

Bei dem Zerfalle der rothen Blutkörperchen im Schwarzwasserfeberanfall wird wahrscheinlich eine Substanz im Blute gebilbet, welche geeignet ift, bas Blut für eine Zeit lang für Malariafeime immun zu machen. Denn wohl nur fo ift es zu ertloren, bag Krante, welche vor bem Schwargmafferfieber in turgen Bwifchenraumen regelmagig wieberfehrenbe Fieber gehabt haben, nach bem Ueberfteben bes Schwarzwaffere bis zu einem halben Jahre und noch langer fieberfrei bleiben. 3m Gegenfate dazu giebt es aber Schwarzwassersiele, welche berartig wenig immunifirend auf das Blut wirken, daß son 14, ja schon 8 Tage nach dem Schwarzwasser ein neuer typischer Malariaanfall sich einftellt. Ich habe icon auf eine Dofis von Chinin 0,25 einen folden typifden Fieberanfall weichen feben. Meine Experimente bei den diefer Art Fieberfranken haben fich auch darauf erftreckt, ob nicht Die Temperatur von felbst fallen und bas Fieber von felbst ausheilen murbe; allein ftete ohne Erfolg. Selbst ein viertägiges Barten führte nicht jum Biele, mahrend auch kleine Dofen Chinin fofort ihren gunftigen Ginfluß auf den Malariaanfall zeigten. Infolge meiner Erfahrungen tann ich nicht bringend genug bavor marnen, folche turg nach eben überftandenem Schwarzwafferfieber auftretende Malariaanfalle ohne Chinin heilen zu wollen. Ich mage es lieber — bei positivem Blasmodienbefund burch bas Chinin einen Schmarzwafferfieberanfall hervorzurufeu, als einen Kranten, ohne ihm Chinin gegeben zu haben, fterben zu laffen. Coon mancher, ber bem Ramerunklima noch gludlich entronnen war, ift unterwegs noch infolge Berweigerung bes Chinins aus Angft vor einem neuen Schwarzwafferfieber einem nicht tomplizirten Malariaanfall zum Opfer gefallen.

Manche Europäer find nach eben überftandenem Schwarzwaffersieber außerst leicht für Malaria empfänglich, bei einzelnen fand sich eine zeitweise Temperatursteigerung ichon vor dem Auftreten der Blasmodien im Blute ohne irgend einen nachweisbaren Grund. Ich halte biefe Temperatursteigerungen für Wirkung der latenten Infektion.

Ein intereffantes Beispiel hierfur giebt folgenbe Rrantengeschichte: Rall 15.



Der Krantez bekam nach eben überftandenem Schwarzwafferfieber ohne weitere vorhergehende Anzeichen abendliche Temperatursteigerungen, für welche ein Grund nicht zu entbeden war. Erst am achten Fiebertage wurden Blasmodien gefunden; Chinin, 1/2 g in bekannter Weise eingenommen, beseitigte dauernd die Temperatursteigerungen.

Das Chinin wurde in Ramerun bisher in Gelatinetapfeln, Tabletten aus Chinin. muriaticum und Gläschen mit Chinin. bimuriat. carbamidat. zu Injektionen geliefert. Die Fieberkranken in Ramerun sind nun in Bezug auf die Form, in welcher ihnen das Chinin gereicht wird, sehr wählerisch. Der eine kann nur Kapseln schlucken, der andere nur Tabletten, der dritte zieht die Injektionen allen anderen vor. Neu bekannt wurde mir in Kamerun eine Form: Chinin 0,1 mit Chokolade vermischt, in Tablettenform hergestellt. Der unangenehme Chiningeschmad wird durch die Chokolade saft vollständig verdedt, jedoch werden diese Tabletten nicht gern genommen, weil sie zu groß sind.

Die subkutanen und intramuskulären Injektionen bedeuten einen großen Fortschritt in der Chininbehandlung. Leider entsteht jedoch danach auch bei peinlichster Sauberkeit in dem einen oder anderen Falle ein Absceß, was vielleicht auf eine individuelle Disposition zurückzuführen ist. Für Kranke, welche der Nähe des Arztes entbehren, hat sich nach meinen Erfahrungen die Verabreichung bes Chinins in Form von Suppositorien, mit Butyr. Cacao bewährt. Diese Form dürfte sich

besondere für Expeditionen und Bufchstationen eignen.

Als Ersatmittel für Chinin zur Bekämpfung des Malariasiebers habe ich das Phenofoll in zwei Fällen dei solchen Kranken angewendet, bei welchen auf ein eben überstandenes Schwarzwassersieder nach ganz kurzer Zeit eine neue Malariaattade erfolgt war. Der Bersuch hatte einmal günstigen, im anderen Falle keinen Ersolg. Jedoch bekam der erste Kranke, welcher zuerst nach Fallen der Temperatur (von 41°C um 12 Uhr Mittags auf 36,8° um 9 Uhr Abends) Phenosoll 1,0 und dann nach gut verdrachter Nacht, genau 12 Stunden später, nochmals je 1 g Phenosoll erhalten hatte, zwei Stunden nach der zweiten Gabe plötzlich äußerst starkes Herzklopfen. Auf den Armen und im Gesicht erschienen thalergroße bläuliche Flecke, die Lippen und Fingernägel wurden bläulich gefärdt. Nach einer Stunde ging der Ansal ohne besondere Behandlung vorüber. Bei dem zweiten Kranken erfolgte zwei Stunden nach der Berabreichung des zweiten Granims Phenosoll ebenfalls ein äußerst heftiges Herzklopfen aber ohne Cyanose.

Rach ber Anficht aller lange in Ramerun anfaffigen Europäer ift bas Schwarzwafferfieber in Ramerun in ftetem Bunehmen begriffen:

- F. Plehn hat in der Zeit vom 1. März 1893 bis 30. September 1894 = 18 Monate 38 Fälle behandelt = 2,11 pro Monat;
  - A. Plehn in der Zeit vom 1. Oktober 1894 bis 30. April 1896 = 19 Monate 53 Fälle = 2,78 pro Monat;
  - ich vom 1. Mai 1896 bis 1. Februar 1897 = 9 Monate 40 Falle = 4,44 pro Monat.
- A. Plehn hat von seinen 53 Schwarzwassersällen 14 im Monate September 1895 zu behandeln gehabt. Ein berart gehäuftes Vorkommen habe ich nicht erlebt. Jeder Monat brachte mir vier bis sechs Schwarzwassersiederfälle. Diese starte Zunahme des Schwarzwassersein der von mir durchlebten Zeit, welche keineswegs zur Zunahme der europäischen Bevölkerung in Kamerun im Berhältniß steht, läßt sich möglicherweise durch die meteorologischen Verhältnisse erklären. Die Regenzeit war bedeutend ausgedehnter als sonst, die Gesammtsumme des gefallenen Regens aber bedeutend niedriger. Tes war also dem Wechsel zwischen Naß- und Trockenwerden des Erdbodens ein weiterer und größerer Spielraum gegeben. Nach Aussage eines lange im Schutzgebiete thätigen Natursorschers soll es noch nie soviel Insetten gegeben haben wie in diesem Jahre. Vielleicht ist auch die Entswidelung der Malaria-Plasmodien eine stärkere gewesen.

Seit &. Plehns Zeit hat fich bas Berhaltniß zwischen Malaria und Schwarzwaffer- fieber geanbert.

```
Bei F. Plehn tam 1 Schwarzwassersleber auf 11—12 Malariaansälle
"A. Plehn "1 " " 8
" mir " 1 " " 4
```

Dem Zunehmen in der Saufigkeit der Falle entspricht auch ein Zunehmen in der Schwere berfelben. Die Sterblichkeitsstatistik liefert seit Beginn der chininlosen Behandlung des Schwarz-wasseriebers folgende Zahlen:

Raturlich unterfcheiden fich bie einzelnen Berufellaffen in Bezug auf die Baufigkeit und Beftig-

feit ber Erfrantungen.

Am folimmsten scheint das Unteroffizierkorps der Schuttruppe leiden zu mussen. Bon 17 Personen, welche dis November 1896 der Truppe angehört haben, ist trotz der vielen Feldzüge keiner im Gesechte gefallen, dagegen sind 4=23,5% an Schwarzwassersteber gestorben. Bon den übrigen 13 sind überhaupt nur noch 3 übrig, welche noch nicht au Schwarzwassersteber erkrankt gewesen sind.

Wie A. Blehn, bin auch ich ber leberzeugung, daß fur einen Beamten in Romerun eine zwei-

jährige Dienstverpflichtung zu lang ift.

Die schon seit langerer Zeit ins Auge gesatte Ibee ber Einrichtung von Sanatorien rucht nun ihrer Berwirklichung entgegen. Man plant sowohl in Busa wie in Malimba Gesund-heitsstationen zu errichten. Busa tenne ich aus eigener Anschauung, Malimba aus mundlichen Schilberungen. Beibe Plate scheinen für den gedachten Zwed gut ausgewählt zu sein. Ob sich aber die daran geknüpften Erwartungen bethätigen werden, bleibt abzuwarten.

Seitens ber Evangelifden Miffionsgefellschaft in Bafel find mir in liebenswurdiger Beife bie Bersonalien ber feit 10 Jahren im Schutgebiete thätigen Miffions-Angehörigen überlaffen worden zweds Aufftellung einer vergleichenben Statistit über ben Rlimaeinfluß auf Manner

und Frauen.

Aus der Liste der Manner streiche ich drei, welche verunglückt sind. Bon den übrigen 42 sind bisher 11 dem Tropenklima jum Opfer gefallen = 26,2%, von den 16 herausgesandten Frauen starben 4=25%0. 3 davon starben im Anschluß an eine Geburt resp. Abort. Ich glaube, daß die vorliegenden Zahlen, besonders die der Frauen noch zu klein sind, um daraus schon irgend welche Schlüsse ziehen zu können. Ich halte aber trotzdem nach meinen disherigen Erfahrungen im tropischen Westafrika diese Zahlen der Frauen für besonders günstige, da die Baseler Mission nur wirklich gesunde und kräftige Frauen herausschickt, welche nach menschlicher Berechnung ebenso im Staude sind, dem Klima Stand zu halten, wie ihre Männer. Ueber den Einfluß des Klimas auf den Rachwuchs der Missionen giebt am besten die Tabelle Auskunft.

Die Liste der mannlichen Mitglieder der Mission habe ich aussührlich mitgetheilt, weil sie ein interessantes Bild giebt von der verschiedenen Widerstandssähigkeit einer Gruppe von Europäern, welche dieselben Regeln in ihrer Thätigteit, ihrer Ernährung und ihrer Lebensweise befolgen. Schon früh hat der Tod seine Ernte unter den frisch herausgekommenen gehalten. Ein Missionar mußte schon am vierten Tage nach Betreten des Kamerunbodens sein Leben lassen, ein anderer vier Monate, ein dritter steben Monate darnach. Dann sehen wir die Zeit, in welcher die Missionare hinsterden, anwachsen die zu 1 Jahr 9 Monate. Bis zu diesem Zeitpunkte scheinen dann die Elemente ausgeschieden zu sein, welche dem Tropenklima keinen Widerstand leisten konnten, die für das Klima Geeigneten bleiben übrig. Wir sehen dieselben im Kamerunklima aushalten dis zu 3—4 Jahren, einen sogar dis zu 5 Jahr 3 Monate. Verfolgen wir das weitere Schicksol dieser Leute, so sehen wir, daß außer Nummer 4, welche nach der zweiten Rücksehr nach Europa an Ruhr stard, kein weiterer den Wirkungen des Kamerunklimas zum Opfer gefallen ist.

Allerdings ift wie die Dienstzeit in den Tropen, so auch die Urlaubszeit in Suropa anders bes meffen als bei den Beamten. Angestellte der Regierung, welche ein Jahr und noch darüber hinaus Urlaub nothig hatten, würden voraussichtlich als dauernd tropendienstunfahig erklart werden.

Tabelle I. Miffionare der Bafeler Miffion in Ramerun.

Dezember 1886 bis Rovember 1896.

| <b>%</b> t.                                                                | bei A<br>in B                                                                                                                                                                                                  | ter<br>niunft<br>(friia                                          | ersten S<br>aufen                | r bes<br>Eropens<br>thaltes                                    | ersten<br>nach C                        | er bes<br>Urlaubs<br>Luropa             | zweiten<br>aufen                     | r des<br>Tropens<br>thaltes                            | weiten<br>nach (                     | er be <b>s</b><br>Urlaubs<br>Europa | britten :<br>aufen                                      | r des<br>Tropens | Bemerkungen                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Jahre                                                                                                                                                                                                          | Monate                                                           | Jahre                            | Monate                                                         | Jahre                                   | Monate                                  | Jahre                                | Monate                                                 | Jahre                                | Monate                              | Jahre                                                   | Monate           |                                                                                                   |
| 1<br>2<br>3                                                                | 26<br>27<br>25                                                                                                                                                                                                 | 4<br>-<br>11                                                     | 2<br>1<br>—                      | 9<br>6<br><b>4 Z</b> age                                       | 3<br>                                   | <del>7</del><br> -                      | <u>3</u><br>_                        | 4                                                      | bauernb<br>—                         | du Haus                             | =                                                       | =                | + Schwarzwafferfieber.<br>† Malaria (in Old Cabar<br>auf der Ausreife infizirt).                  |
| 5                                                                          | 25<br>31                                                                                                                                                                                                       | 8 2                                                              | 5<br>1                           | 3<br>6                                                         | 1 -                                     | 7                                       | 1 -                                  | 11 -                                                   | <u>-</u>                             | 2                                   | _                                                       | _                | † Ohsenterie.<br>† nahm sich in einem<br>Schwermuthsansall burch<br>Sprung ins Meer das<br>Leben. |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14                             | 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2                                                                                                                                                                       | 9<br>3<br>4<br>11<br>9<br>-<br>7                                 | 3<br>3<br>1<br>1<br>4<br>vortjer | 11<br>7<br>3<br>3<br>9<br>6<br>8 Sahre                         | 1 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 9<br>8<br>-<br>-<br>-<br>4<br>bothfafte | 8<br>8<br>-<br>9<br>6eit 2<br>-<br>1 | 4<br>8<br>-<br>-<br>1<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1 | 9 [eit 7 ] [eit 7 ] — — — — — 6     | 111111111                                               | feit 1           | † Schwarzwassersieber.<br>† Schwarzwassersieber.<br>† Walaria.<br>† Schwarzwassersieber.          |
| 15                                                                         | 24                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                | 1                                | -                                                              | _                                       | _                                       |                                      | —                                                      |                                      | _                                   | _                                                       | -                | † Schwarzwafferfleber.                                                                            |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26             | 22<br>28<br>27<br>35<br>24<br>24<br>25<br>27<br>26<br>32<br>26                                                                                                                                                 | 6 5 10 8 5 1 5 9 8 8                                             | 1 4 2 3 3 3 3 1                  | 7 Sahre 10 9 - 5 8 - 3 - 6 - 5                                 | an ber &                                | 0016tafte                               |                                      | nerun- nthalt                                          | 1<br><br><br><br>feit 1<br><br>      | feit 4                              | II. La Mufei Leit 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | merun- ntholt 8  |                                                                                                   |
| 27<br>28                                                                   | 24<br>26                                                                                                                                                                                                       | 11<br>6                                                          | 4<br>feit 3                      | 4 2                                                            |                                         | feit 5                                  | _                                    | _                                                      | -                                    | _                                   | _                                                       | _                | _                                                                                                 |
| 29                                                                         | 25<br>24                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                | 2<br>feit 2                      | 11<br>8                                                        | _                                       | _                                       | _                                    | _                                                      | _                                    | _                                   | _                                                       | _                | † an schweren Brand-<br>wunden<br>—                                                               |
| 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43 | 25<br>25<br>26<br>25<br>24<br>25<br>24<br>26<br>25<br>24<br>26<br>25<br>24<br>26<br>25<br>24<br>26<br>25<br>24<br>26<br>25<br>24<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26 | 11<br>9<br>8<br>8<br>11<br>9<br>10<br>1<br>9<br>7<br>5<br>3<br>2 | Ta<br>seit w                     | 7 1 8 1 1 1 feit 10 4 feit 3 feit 3 feit 3 menigen gen menigen | 111111111111111111111111111111111111111 |                                         | 11111111111111                       |                                                        |                                      |                                     |                                                         |                  | † Schwarzwafferfieber                                                                             |
| 45                                                                         | 27                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                | feit w                           | gen<br>enigen<br>gen                                           | _                                       | _                                       | _                                    | _                                                      | _                                    | _                                   |                                                         | _                | -                                                                                                 |

Tabelle II. Frauen der Bafeler Miffionare in Ramerun.

| Nr.        | Antu  | r bei<br>nft in<br>cita | erften : | r des<br>Tropen=<br>thaltes     | Rinber                                                                                                                                                                                            | erste | er des<br>n Ur-<br>s nach<br>ropa | Kinder         | des 31<br>Ero | uer<br>veiten<br>pen=<br>thalte8 | Rinder         | zweit<br>laube | er bes<br>en Ur=<br>8 nach<br>ropa | Rinder   | Bemertungen                                                          |
|------------|-------|-------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
|            | Jahre | Mon.                    | Jahre    | Mon.                            |                                                                                                                                                                                                   | Jahre | Mon.                              |                | Jahre         | Mon.                             |                | Jahre          | Mon.                               |          |                                                                      |
| 1          | 26    | 9                       | 2        | 8                               | erstes Kind nach<br>6 Monat Kame-<br>run-Aufenthalt<br>geboren; †<br>3weites Kind ge-<br>boren 2 Sapre<br>8 Wonat nach<br>Beginn des Ka-<br>merun - Aufent-<br>halts d. Mutter<br>halts d. Mutter | _     | _                                 | _              | _             |                                  |                |                |                                    | _        | † an einem Fieber,<br>welches nach der<br>zweiten Geburt<br>auftrat. |
| 4          | 23    | 4                       | 2        | 6                               | _                                                                                                                                                                                                 | 1     | 8                                 |                | 1             | 10                               | _              | -              | -                                  |          | † Schwarzwaffer-<br>fieber.                                          |
| 5          | 28    | 7                       | 4        | merun :<br>  —<br>Bolbfüste     | 2 Rinber, welche<br>leben                                                                                                                                                                         | -     | -                                 | _              | -             | _                                | _              | -              | _                                  | -        | _                                                                    |
|            |       |                         | 1        | nn:<br>  6<br>imerun            | keine Kinder                                                                                                                                                                                      |       |                                   |                |               |                                  |                |                |                                    |          |                                                                      |
|            |       |                         |          | wieber<br>düste                 | 2 Monate nach<br>Eintressen bort<br>1 Kinb, welches<br>an Krämpsen<br>einging                                                                                                                     |       |                                   |                |               |                                  |                |                |                                    |          |                                                                      |
| 6          | 22    | 1                       | 3        | -                               | nach 1 Jahr 8 Mon.<br>Kamerun · Auf-<br>enthalt 1 Kinb                                                                                                                                            | 1     | 2                                 | _              | -             | feit 1                           | · —            | -              | -                                  | <b>-</b> | _                                                                    |
| 7          | 24    | 10                      | _        | 7                               | nach 6 Monat                                                                                                                                                                                      | 1     | 1                                 | _ ·            | 1             | 5                                | 1 <b>R</b> ind | _              | feit 6                             | _        | -                                                                    |
| 10         | 83    | 1                       | _        | 10                              | Fehlgeburt<br>—                                                                                                                                                                                   | _     | —                                 | _              | l –           |                                  |                | -              | _                                  | _        | nachhaufe, weil ber<br>Mann gestorben.                               |
| 11         | 24    | 7                       | 2        | 7                               | 1 Rind nach                                                                                                                                                                                       | 1     | 6                                 |                | feit 2        | 1                                | 2 Kinber       | _              | _                                  | _        |                                                                      |
| 12         | 38    | _                       | _        | 5                               | 11 Monat                                                                                                                                                                                          | _     | _                                 | _              | _             | _                                | _              | _              | _                                  | _        | nachhaufe in Folge                                                   |
| 14         | 35    | 6                       | 1        | 8                               | 1 Kind nach 8 Mo-<br>nat Kamerun-<br>Aufenthalt;<br>Kind + bei ber<br>Geburt                                                                                                                      | 1     | 6                                 | 1 <b>L</b> inb | feit 1        | 8                                | 1 <b>K</b> ind | -              | -                                  | -        | Lob des Gatten.                                                      |
| 16         | 23    | _                       | lang an  | 14 Jahre<br>ber Golb.<br>thätig | mehrere Kinber;<br>eins bavon ftarb<br>mit 2 Jahr<br>5 Wonat in<br>Ramerun am<br>Gallensieber                                                                                                     |       |                                   |                |               |                                  |                |                |                                    |          |                                                                      |
|            |       |                         | Mufe     | merun.<br>nthalt                | ·                                                                                                                                                                                                 |       |                                   |                | Mufe          | merun.<br>nthalt                 |                |                |                                    |          |                                                                      |
| 17         | 25    | 6                       | 2        | 7                               | 3 Rinber<br>Frühgeburt im                                                                                                                                                                         | 1     | 2 -                               | _              | feit 2        | 8                                | 2 Kinber       | -              | -                                  | _        | † an 12 tägigem                                                      |
| 17         | 20    | 0                       | 1        | 1                               | Fieber nach<br>1 Jahr 1 Monat<br>Kamerun Kuf-<br>enthalt                                                                                                                                          |       | _                                 | <u> </u>       | _             | _                                |                | _              | _                                  | _        | Fieber, welches<br>mit Frühgeburt<br>und baldigem<br>Lode endete.    |
| <b>2</b> 0 | 24    | 5                       | -        | 11                              | Abort.                                                                                                                                                                                            | _     | -                                 | -              | -             | _                                | _              | -              | -                                  | _        | † Abort., im<br>Anfoluß baran<br>Schwarzwasser-<br>fieber.           |
| 22         | 26    | 6                       | -        | feit 1                          | _                                                                                                                                                                                                 | –     | -                                 | _              | -             | -                                | _              |                | -                                  |          | -                                                                    |
| 23         | 28    | 4                       | -        | feit 4                          | -                                                                                                                                                                                                 | -     | -                                 | -              | -             | -                                | _              | -              |                                    | _        | -                                                                    |
| 27         | 25    | 7                       | 1        | 8                               | _                                                                                                                                                                                                 | -     | feit 4                            | _              | -             | -                                | -              | -              | -                                  | _        | -                                                                    |
| 82         |       |                         |          | feit 1                          | -                                                                                                                                                                                                 |       | -                                 | _              | -             | -                                | <b>–</b>       | -              | -                                  | _        | -                                                                    |

Borftebende Arbeit ift mahrend meines Aufenthaltes im Togogebiet entstanden.

Mis Litteratur ju biefer Arbeit habe ich benutt:

- 1. F. Plebn, Ueber das Schwarzwafferfieber an der afritanischen Westfuste (Deutsche medizin. Wochenschrift 1895 Rummer 25-27).
- 2. A. Plehn, Beiträge zur Kenntniß vom Berlaufe und Behandlung ber tropischen Malaria in Kamerun. Berlin 1896. Berlag von Aug. hirschwald.
- 3. Sheube, Rrantheiten ber warmen ganber. Jena 1896.
- 4. Eulenburg, Real-Encyllopabie ber gefammten Beiltunde. 2. Aufl.
- 5. Rohlftod, Gin Fall von tropischer bisiofer Malariaerfrantung mit Sämoglobinurie. Berl. Rlin. Wochen- fchrift 1892. Rummer 19.
- 6. hufemann, handbuch ber Arzneimittellehre. 3. Aufl. Berlin. Berlag von Jul. Springer. 1892. Außerbem habe ich während meines Kamerunaufenthaltes in einem großen Theile der bei A. Plehn

Augerdem habe ich wahrend meines Ramerunaufenthaltes in einem großen Sheile der bei A. Plehr zitirten, in der regierungsärztlichen Bibliothek in Kamerun befindlichen Bucher ftubirt.

# Aleinere Mittheilungen ans den Laboratorien des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

### 21. Chemische Untersuchung einer Fleisch- und Wurstfarbe.

Bon

#### Dr. Ed. Polenste,

technischem Bulfearbeiter im Raiferlichen Gefundheiteamte.

Dies von der Firma S. Behrend & Co., Inhaber E. Behrend, Berlin C., Dragoner-Strafe 13, unter ber Bezeichnung "Brillant=Berolina" in ben Sandel gebrachte Praparat besteht aus einer tief rothen Fluffigfeit, von der eine Flasche mit 960 com Inhalt filr 3,75 Mart angetauft wurde.

Bahrend ber Farbstoff in 2 fruher von uns untersuchten Fleischfarben, Die unter Der Bezeich-nung "Roseline" sich im Sandel befinden, Rarmin war, 1) besteht berjenige bes vorliegenden Praparats aus Theerfarben. Die maffrige, fast neutral reagierenbe Fluffigfeit enthalt außer bem Farbftoff noch

Natriumchlorid und geringe Mengen Banillin.

Die Untersuchung des in Baffer leicht, in Altohol schwer loslichen Farbstoffes ergab, daß in demfelben eine Azo-Berbindung und zwar eine Sulfosaure vorlag. Die Natriumschmelze des Farbstoffs enthielt reichliche Mengen Channatrium. Aus der konzentrirten Lösung wurde der Farbstoff durch Bariumslorid fast vollständig abgeschieden, während die verdünntere, heiße, mit Salzsaure angesauerte Lösung hierbei volkommen klar blieb. Die in der Asch des Farbstoffs reichlich gefundene Schwefelsaure war demnach als Sulfosaure vorhanden. Das Chlor der Flüsstigkeit war durch Silbernitrat direkt fällbar. Die Asch enthielt Schwefelsaure, Chlor und Natron. Arsen, Borsaure und schweflige Saure maren in ber Fleischfarbe nicht nachweisbar.

Durch Wollfaben, die fich hierbei echt farbten, murde ber mit Schwefelfaure angefauerten Fluffigfeit, aus warmem Babe, der Farbstoff vollständig entzogen. Je nach Ronzentration der Losung

farbte fich die Wolle orange- bis braunlich-roth.

Die topillarifche Auffaugung der Fluffigfeit in einem Streifen Filtrirpapier ließ nur einen Farb. stoff erkennen. Das Berhalten des Farbstoffs gegen Waffer, Salzfäure, Ratronlauge, tonz. Schwefel- faure und Wolle stimmte mit den Angaben überein, welche nach den Tabellen von Schult und Julius (1891 G. 8 Mr. 29) bem Farbstoffe "Bonceau 2 G." jutommen. Die Fluffigteit befaß bas fpez. Gew. 1,036 bei 156 C. In 100 com ber Fleischfarbe murben gefunden:

0,01 g Banillin,

6,38 " Trodenrudftand, 3,40 " Afche.

Diefe Afche enthielt:

0,445 g Chlor,

1,500 " Schwefelfäure (SO3), 1,550 " Natriumoryd.

<sup>1)</sup> Bergl. Arbeiten aus bem Raiserlichen Gesundheitsamte Band VIII S. 253. XII " 550.

#### 22. Ueber eine neue Cardamomen-Art aus Ramerun.

#### Dr. Balter Buffe,

Bulfearbeiter im Raiferlichen Gefundheitsamte.

(Hierzu Tafel III.)

Im vergangenen Jahre flud aus dem Schutgebiete Kamerun die getrockneten Früchte einer Amomum Art auf den deutschen Markt gelangt, beren Samen fich durch ein, den echten Cardamomen (von Elettaria Cardamomum White et Mat.) nicht unähnliches Aroma auszeichnen.

Die ersten Nachrichten über bas bierzulande neue Broduft finden fich in den vorjährigen Berichten ber Firma Deinrich Hansel in Birna a. E., welche ein von ihr aus ben Samen hergestelltes atherisches Del in den Handel gebracht hat. Ueber die Herlunft biefer Cardamomen theilt die genannte Firma in ihrem Berichte über das 3. Bierteljahr 1896 (p. 7) folgendes mit: "Die Pflanze, von welcher die verarbeitete Frucht stammt, kommt an der Westtüste Afrikas von Liberia dis Gabun vor, aber ftets vereinzelt, und, wie man mir ichreibt, niemals in exportishiger Menge. Rur auf dem am Juße des Kamerunberges gelegenen Terrain ist wegen der enormen Regenmengen ein gutes Fortstommen und eine Kultur der Pflanze dentbar. Die Ernte ist sehr muhfam und zeitraubend und die febr faftigen Fruchte muffen etwa 3 Tage im Trodenapparate getrodnet werben, um fie aufbewahrungs-

und versandtfähig zu machen".

Die botanifche Abstammung der Ramerun-Cardamomen hat leider aus Mangel an Berbar-Material bisher nicht ermittelt werden tonnen. Allerdings hatte Berr Dr. D. Barburg welcher feftstellte, daß die neuen Cardamomen mit Altoholmaterial von Amomum Früchten identifch find, welche ber Direttor bes Botanischen Gartens ju Bittoria (Ramerun), herr Dr. Preuß bem Königlichen Botanischen Museum hierselbst eingesandt hatte, die Bermuthung ausgesprochen 1), daß es sich um Amomum Clusii Smith (= A. Danielli Hook. f.) die sogen. "Bastard-Melegetta" handele. Später sandte herr Barburg?) die Droge an herrn Stapf in Kem zur Bergleichung mit dem dortigen Originalmaterial von A. Clusii und erhielt darauf unterm 7. 10. 96 folgenden Bescheid: "Die Früchte stimmen äußerlich so mit denen von A. Danielli (= A. Clusii) überein, daß ich sie nicht unterscheiden könnte. Die Samen find aber bestimmt verschieden. Diejenigen von A. Danielli sind ein bischen größer (breiter), braun, querüber leicht gerunzelt und besigen an dem weniger spigen, basalen Ende eine Art weißlichen Ring".

Danach handelt es fich alfo nicht um die mehrerwähnte Art, und die Frage ber botanifchen herkunft der Droge bleibt vorläufig noch offen. Auch bei forgfältiger Durchficht der einschlägigen Litteratur gelang es mir nicht, auf Grund der Beschaffenheit der Früchte und Camen sichere Anhalts-puntte für die Zugehörigkeit der Kamerun-Cardamomen zu einer der bekannten westafrikanischen Amomum-Arten zu finden. Rur die von Bereira gegebenen Abbildungen der Friichte und Samen von A. Daniellis) find dem vorliegenden Material bermagen annlich, daß ich allerdings beide für ibentifd hielt, bis mich Berrn Stapf's obige Mittheilung eines Beffern belehrte. Bochstmahricheinlich liegt hier eine nahe verwandte Form vor. Hoffentlich werden in absehbarer Zeit Bluthen des frag-lichen Amomum nach Deutschland gelangen und damit die botanische Bestimmung der neuen Droge

ermöglicht werben.

Wenn man die weitverzweigte und an Widerspruchen und Unfertigkeiten nicht mangelnde botanifche und pharmatognoftifche Litteratur über die afritanifden Arten ber Gattung Amomum ftubiert, fo wird der lebhafte Bunfc laut, diese möchten einmal von Seiten der fustematifchen Botanit einer fritischen Revision unterzogen werben. Daß einer folden Arbeit auch heute noch erhebliche hinderniffe im Bege fteben, namentlich wenn jene auf die Bestimmung ber in den verschiedenen wiffenschaftlichen Sammlungen Europa's vorhandenen Friichte ausgedehnt werden foll, liegt auf der Hand. Einmal durfte die Schwierigkeit, ausreichendes Bestimmungsmaterial aus Afrika zu erhalten, auf welche ichon vor langer Zeit beibe Soofer, Bater und Sohn, wiederholt hingewiesen, noch heute — wenn wir von Ramerun absehen — fast in gleichem Mage wie damals bestehen, und 3. D. Soofer's Bemertung: "The subject of African Amoma is an extremely difficult one" hat inswiften noth night an Bultigfeit eingebuft. Um bier ein, allerdings nicht Bestafrita betreffenbes Beifpiel herausjugreifen, fei baran erinnert, daß bie Stammpflanze ber icon von Diostoribes ermannten, in Schoa und ben Galla-Landern heimischen "Rorarima-Cardamomen" immer noch nicht befannt ift, obwohl die Droge

<sup>1)</sup> Bgl. S. Sänsel 1. c.
2) Rady ges. Brivatmitthesiung.
3) Pereira, The Elements of Materia medica and Therapeutics. IIId Ed. Vol. II Pt. I London 1850
p. 1137 Figg. 250 - 252.

bis in die Neuzeit wiederholt und bisweilen in größeren Mengen auf den europäischen Markt gelangt ist. Andererseits ist in der Spezial-Litteratur dadurch eine gewisse Berworrenheit hervorgerusen worden, daß allein für einzelne getrocknete Früchte, deren Zugehörigkeit zu anderen Arten mit "fructidus ignotis" nicht festgestellt werden konnte, neue Arten-Namen geschaffen wurden. Auch Irrthamer der Sammler, übertriebene Werthschäung der einheimischen Bezeichnungen, welche gar zu oft für eine Gruppe verwandter oder ähnlicher Pflanzen, nicht aber für eine bestimmte Art gelten, widersprechende Ansichten über das Aroma der Samen u. s. w., haben die Konfusion vermehrt. Ohne eine gründliche Bergleichung des gesammten zur Verfügung stehenden Herbarmaterials wird hier kaum Alarheit geschafsen werden können.

Wenn ich, die botanische Bestimmung der Kamerun-Cardamomen nicht abwartend, im folgenden eine Beschreibung dieser Droge gebe, so geschieht es, weil das neue Kolonial-Produkt und das aus ihm hergestellte atherische Del bereits im deutschen Handel auftreten und weil es mir vortheilhaft erscheint, die Sigenschaften dieser Droge genilgend festzulegen, um Berwechselungen mit ahnlichen Früchten anderer Amomum-Arten gegegebenen Falles nachweisen zu können. In einer späteren aussuhrlichen

Mittheilung follen die übrigen Cardamomen behandelt werden.

Das Material zu nachstehender Untersuchung verdante ich herrn h. hansel in Birna, welcher gleichzeitig die Freundlichkeit hatte, mir eine Brobe bes aus ben Ramerun-Cardamomen gewonnenen

atherischen Deles gur Berfugung gu ftellen.

Die getrockneten, anscheinend reifen kapselartigen Früchte (Fig. 1, a und b) sind von schlanksschaftlaschenförmiger Gestalt ober am unteren Ende etwas blasig-aufgetrieben, mehr oder weniger langhalsig und an der bisweilen zerfaserten Spitze schnabels oder tillenförmig erweitert. Sie sind heller oder dunkeler rothbraun gefärbt, bisweilen auch rehfarben; das Berikarp weist, namentlich am oderen Ende stärker oder schwächer hervortretende Längsrunzeln auf, ist hart, holzig spröde und von faserigem Bruch. Die Länge der Früchte beträgt (nach Messungeln von 9 mir vorliegenden Exemplaren) 4—7, durchsschnittlich 5—6 cm, die Dicke 1,1—2, durchsschnittlich 1,5 cm. An der Basis tritt die Stielnarbe durch hellere Färdung deutlich hervor. Auf dem Querschnitt betrachtet erscheint die dreisächerige Frucht rundlich oder oval, niemals dreikantig; Näthe sind nicht erkennbar, auch sonst deutet nichts darauf hin, das die Frucht zur Reisezeit ausspringt.

Die zahlreichen, vertikal gelagerten Samen sind zu brei, den Fächern der Frucht entsprechenden Ballen vereinigt, welche durch dunne, spröde, häutige Scheidewände von einander getrennt sind und sich leicht einzeln herauslösen lassen. Jeder dieser Ballen ist von einer, durch Berwachsung der Arillen entstandenen, schwarzbraunen, seuchtslebrigen, angenehm säuerlich, aber nicht aromatisch schweckenden, auch außen vollsommen abgeschlossenen Hülle umgeben. Die einzelnen, den Samen anhastenden Arillen sind wieder untereinander derart verwachsen, daß jeder ein geschlossenes Fach bildet, in welchem ein Same eingebettet liegt. Weicht man einen der Samenballen auf, so kann man dei vorsichtiger Behandlung die einzelnen Samen mit den daran hängenden großen Feten Arillargewebes isoliren. An der trockenen Oroge reißt dagegen der Arillus bei der geringsten Berührung vom

Samen ab.

Jedenfalls ist dieses mächtig ausgebildete Arillargewebe in der frischen Frucht ungemein saftreich, und da der Saft einen zusagenden Sauregehalt besitzt, so mögen die Früchte vielleicht in gleicher Beise von den Eingeborenen benutzt werden, wie diejenigen von A. Danielli Hook. £, welche ihnen

bei langen Marichen als burftlofchendes Mittel bienen 1).

Die Samen (Fig. 1, c und d) entstehen aus anatropen Ovulis, sind unregelmäßig-eiförmig, am Hilum-Ende zugespiet, an der Basis verbreitert, fast durchweg nach einer Seite hin start gewölbt und häusig durch gegenseitigen Oruck an mehreren Stellen schwach abgeplattet. Ihre Länge beträgt 4—5, ihre Dicke 1,5—2 mm. Die glanzende Samenschale ist dunkel grunlich-braun bis schwarzbraun gefärbt, oft mit helleren, grunlichen, längsgerichteten Fleden oder Streisen versehen und besitzt sehr

feine, mit blogem Muge taum ertennbare Langsfurchen.

Am oberen (Hilum-) Ende wird der Samen von einer hellbraunen, häutigen Spitze gefrönt, an deren Ende man die freisförmige Ansahstelle des Arillus wahrnimmt. Die meist deutlich sichtbare Raphe verläuft an der flacheren Seite (Fig. 1 d) und endigt am Grunde des Samens in einer sost stets von zwei wohlausgedildeten spitzen Höckern begrenzten Einsentung, welche die Chalaza kennzeichnet. Am basalen Theile der gewöldten Fläche kann man, allerdings nur mit Hülfe der Lupe, einige flachgewöldte warzige Erhebungen erblicken, welche sich jedoch nicht im entserntesten mit den Buckeln der Paradieskörner oder der echten Cardamonnen vergleichen lassen. Bon einer quer verlaufenden Runzelung oder einem weißlichen Ringe, den Merkmalen der Samen von A. Danielli (s. o.), ist hier keine Spur zu entdeden.

<sup>1)</sup> Daniell, W. D., Sketches of the medical topography and native diseases of the gulf of Guinea. London 1849 p. 128.

Der anatomische Bau bes Peritarps ift im Großen und Ganzen bem ber Fruchtschale ber "Siam-Cardamomen" (v. Amomum Cardamomum L.) entsprechend, zeigt aber in Ginzelheiten eine andere Ausbildung.

Die, von einer bunnen Cuticula umgebene außere Epibermis ift unbehaart und besteht aus rundlichen Zellen mit verholzten, einsach getüpfelten, sonst gleichmäßig verdickten Wänden (Fig. 2, Ep. und 3). Auch die angrenzende Schicht von Parenchymzellen (Hypoderm) zeichnet sich durch verbolte Bande aus.

gelagerten, feinen collateralen Gefägbundel (Fig. 3 Gf.) verstärft wird.

Das Endotarp wird aus zwei verschiedenen Schichten gebildet, einem großzelligen, starkwandigen und einem kleinzelligen, völlig zusammengepreßten, oralatführenden Parenchym. An den Ausgangsstellen der Scheidewände liegt im Endokarp je ein größeres Gefäßbundel, zu dessen Seiten die innerste Barenchymschicht in das Gewebe der Scheidewände übergeht. Die innere Epidermis ist auf Duerschnitten nicht mehr deutlich zu unterscheiden; auf Flächenschnitten dagegen kann man stellenweise die Konturen der rundlichen, weitlumigen, mäßig dickwandigen Oberhaut-Zellen erkennen. Die geschrumpsten Gewebe der Scheidewände bieten in anatomischer Beziehung nichts Bemerkenswerthes dar; während diese frei von Gefäßbundeln sind, wird die Centralsause des Fruchtgehäuses von einem umfangreichen Strange durchzogen.

Der Ban bes Samens schließt fich in ben Grundzügen an die Anatomie ber bisher naber untersuchten Amomum- und Elettaria-Samen an; wieweit die hier beobachteten bemerkenswerthen Abweichungen sich auch bei verwandten Arten finden, foll bei späterer Gelegenheit er-

örtert werben.

Die Lagerung der einzelnen Organe und Gewebekomplexe kann man schon auf dem Lupenbild bes Längsschnittes mit hinreichender Deutlichkeit erkennen. An die braune Samenschale grenzt das weiße, strahlige Perisperm, welches ein gelbliches, glasiges, verhältnismäßig gering ausgebildetes Endosperm umschließt. Der etwas beller erscheinende, längliche, keulenformige Embryo wird, wie das

Querfdnittebild lehrt, vom Endofperm nur an brei Seiten eingehüllt.

Am oberen Ende des Camens stülpt sich die Samenschale, mit Ausnahme der Epidermis, gleichmößig nach innen um und bildet so den schon von Elettaria Cardamomum<sup>1</sup>) her befannten Ringswall, welcher das Burzelende des Keimlings und den unmittelbar darüber liegenden Samendedel umzeiebt. Bei den Kamerun-Cardamomen ruht nun auf diesem Ringwall ein die Spize des Samens bildender, aus startwandigem Parenchym bestehender Hohlkegel (Fig. 1 d), in dessen Innern sich der saulenförmige Fortsat des Samendedels besindet. Diese Saule wächst unmittelbar unterhalb des Scheitels des Hohlkegels zum Arillus aus; bei der getrochneten Droge reißt der Arillus an jener Stelle sehr leicht ab und zwar erfolgt die Ablösung stets vollständig, ohne Theilchen des Arillargewebes zu hinterlassen. Wie der saulenförmige Fortsat der Samendedel, so besteht auch der Arillus selbst aus zartwandigem Parenchym; Gefästbündel sehlen.

Die Samenschale ist hier, wie bei verwandten Arten in hohem Maße ausgerüftet, um ihrer biologischen Aufgabe gerecht werden zu können. Eine, aus langen starken Fasern bestehende Epidermis an der Außenseite und eine, aus harten Sklereiden bestehende Schicht an der Innenseite ber Testa vermindern Gefährdung des Samenkerns durch Druck und mechanische Eingriffe, und bewahren außerdem die zwischen ihnen liegende fäulniswidrige Delschicht; außer der normalen Cuticula tragen verschieden gestaltete und gelagerte Korklamellen dazu bei, den schölichen Einfluß der Rösse

herabzumindern.

Die Samenschale fett fich, ftreng genommen, aus fünf Schichten zusammen: Dberhaut, Bigment-

fcicht, Querzellenschicht, Delfcicht und Ballisabenschicht.

Richt an allen Theilen des Samens tritt die Testa in gleicher Stärke auf; an der Busts erweitert sie sich polsterförmig und dort, wo das Raphe-Bündel verläuft, buchtet sich die Pallisabenschicht ungefähr in Form eines Q (Querschnittsbild) nach innen ein; die erheblich erweiterte Delschicht umgiebt das im Innern der Bucht verlausende Bündel, während die äußeren Schichten in ihrer Ausbehnung keine Beränderung erleiden. Am Hilum-Ende sindet durch die bekannte Bildung des Samenbeckels eine Unterbrechung des regelmäßigen Berlauses statt; während sich die Epidermis über die hutartige Spitze des Samens fortsetzt, krümmen sich die übrigen Schichten nach innen, den oben erwähnten Kingwall bildend, welcher den aus den innersten Elementen der Testa hervorgegangenen Samendeckel umgiebt.

<sup>1)</sup> Bgl. Tidird und Defterle, Anatomischer Atlas Tafel 34 Figg. 11 und 14.

Die Oberhaut besteht, wie diejenigen der Paradiestörner 1) (von Amomum Mologuotta Rosc.) und der Cenlon-Cardamomen ) (von Elettaria major Smith) aus prosenchymatifc in einander verkeilten Fafer-Zellen mit allfeitig gleichmäßig verdickten, häufig von feinen Porenkanalen durchsetten Banden (Fig. 5 und 6 Ep.). Diese specifisch "mechanische" Ausbildung der Epidermis, deren biologische Bedeutung ohne weiteres zu Tage tritt, erscheint mir um so mehr bemerkenswerth, als sie

bei Samenichalen nicht gerabe häufig ift.

Betrachtet man ben Bau ber Epidermis, wie er fich auf Querfcnitten barftellt, bei ftarter Bergrößerung (Fig. 4a), fo zeigt fich, daß die Cuticula fowohl, wie die Bande ber Epidermiszellen aus je zwei Membranen zusammengesett find. Erftere besteht aus einer auferen, febr feinen Lamelle - auf Fig. 4a mit α bezeichnet — und einer stärkeren inneren (β), welche sich zunächt durch verfciebenes Lichtbrechungsvermögen von einander unterfceiben. Die hauptmaffe ber Epidermis Bellwande wird von einer (inneren) ftarten Celluloseschicht gebildet (Co.), welche von einer feinen Kort-lamelle (Cu.) rings umgeben ift; lettere ftellt nicht, wie es nach E. F. Sanauset (l. c. Fig. 3) bei den Paradieskörnern der Fall ift, eine Erweiterung der eigentlichen Cuticula dar, sondern ist als selbständige Membran zu betrachten. Gine sich mit Chlorzinkod gelb farbende (tertiare) Membran innerhalb der Celluloseschicht, wie sie Tichirch und Defterle (l. c. p. 145) bei den Spidermis-Zellen ber Malabar-Cardamomen fanden, ift nicht vorhanden; man bemerkt nur fornige, wandständige Refte bes Rellinhaltes. Um bie fonft fower ertennbaren Strufturverhaltniffe ber Epidermis beutlich fichtbar zu machen, behandelt man Querfconitte am beften mit tong. Chromfaure und beobachtet mit bellen und icharfen Syftemen, 3. B. Zeifi's Apochromat (Immersion 2 mm aport. 1,30); bei mehrstündiger Ginwirfung der Chromfaure loft fich die Celluloseichicht, mahrend das feine Kortgeruft unverfehrt zurüdbleibt.

Die an die Epidermis angrenzende Bigmentschicht (Fig. 4—6 Pi.) besteht aus einer Lage bunnwandiger, braunen Inhalt führender, annahernd rechtediger Parenchymzellen, welche im Berein mit dem braunen Parenchym der Delfcicht die buntle Farbung der Testa bedingen. Da auch die von Spidermis- und Bigmentzellen gebildeten Intercellularraume (Fig. 48) 3) von derfelben duntelbraunen Maffe völlig ausgefüllt find, lagt fic der Bau der Bigmentschicht nur an fehr dunnen Schnitten und bann noch ichmer erfennen. Doch erhalt man burch niehrstundige Behandlung mit Eau do Javollo, welche den Farbstoff volltommen lost, schone klare Bilber. An die Bigmentzellen schließt sich die ebenfalls nur aus einer Zellreihe bestehende Querzellenschicht (Fig. 4 und 5 Q.) an. Ihre Elemente sind stets farblos und fallen daher zwischen den sie beiderseits begrenzenden braunen Geweben fofort ins Auge. Die Querzellen zeichnen fich auch baburch aus, bag fie bie einzigen Elemente der Testa find, welche verholate Bande besitzen.

Die vierte Schicht der Samenschale ift die mächtigfte; fie wird aus dem in Form und Größe der Zellen sehr ungleichen parenchymatischen Grundgewebe gebildet und enthält die für uns wichtigsten Elemente bes Samens und der Frucht überhaupt, die Delbehälter (Fig. 4 u. 5 Oo), welche von kleineren, meist braune Stoffe führenden Zellen umgeben sind. Sie besitzen verforkte Membranen und ent-halten mehr oder weniger reichliche Mengen schwachgelblichen atherischen Deles.

Den Abichluß nach innen bilbet, wie auch bei ber Gattung Elettaria, Die Ballifabenfcicht, eine Reihe ludenlos verbundener, braungefärbter, ungemein harter, auf dem Querfcnitt aufrechter und rechtediger Steinzellen mit ftart reduzirtem Lumen am außeren Ende. Diefer kleine hohlraum wird fast vollständig von einem farblofen, unregelmäßig geformten Korper ausgefüllt, welcher in gewiffen Ginbettungsmedien, 3. B. Glycerin und Glycerin-Gelatine, nicht sichtbar ift, beim Einlegen ber Schnitte in Canada Balfam aber beutlich hervortritt. Ueber Die demifche natur Diefes Korpers ist bisher Greifbares nicht ermittelt worden; Tichirch und Desterle, welche anläglich ihrer Bearbeitung ber Malabar-Cardamomen (l. c. p. 145, auch Taf. 34, Fig. 14 x) biefen eigenartigen Bellinhaltebestandtheilen einige Aufmertfamteit jumandten, haben bereits gezeigt, daß es fich weber um Fett, noch um Aleuron handeln tann4).

Die Pallifabenschicht und die außerfte Zellschicht bes Berifperms grenzen nicht unmittelbar an einander, sondern werden durch eine verhältnißmäßig flarte Korlmembran (Fig. 4 I) getrennt. Diefe liefert die bekannten Reaktionen der verkorkten Zellwand, bleibt 3. B. bei 24 ftundiger Einwirkung von konzentrirter Schwefelfaure unverändert, braunt sich mit Osmiumfaure nach Behandlung mit Eau do Javollo u. s. w. Schöne Kontrasifärbungen der Korkmembran und der Cellulofewände der Berispermzellen erhält man durch Eintragen der Schnitte in Chlorzinkjod oder allmähliches Erwärmen in Alkannin-

Lofung nach Zimmermannb).

<sup>1)</sup> E. F. Sanaufet, Chemiter-Zeitung 1893 p. 1767.

Doeller, Mifroftopie ber Nahrunge- und Genugmittel p. 225 Fig. 193 B. Der Deutlichkeit halber find auf diefer Figur die Bigmentzesten leer gezeichnet.

<sup>4)</sup> Renerdings haben Tsaird und Schad (Schweiz, Bochenschen Kraus) nachgewiesen, daß bie besagten Körper aus Kieselssäure bestehen. (Während des Druckes zugesetzt.)
5) Zischrst. f. wissenschaftliche Mikrostopie 1892 p. 64.

Das Auftreten einer Rorfmembran an ber Grenze von Samenfchale und Rahrgewebe ift, außer bei einzelnen Gramineen, meines Biffens bisher nur in wenigen Fallen beobachtet worben. Bor einigen Jahren 1) hatte ich gezeigt, daß die an der Beripherie des Berisperme von Piper nigrum gelegene glashelle Schicht, welche bis babin als eine Lage ftart gufammengepreßter farblofer Bellen angefeben worden war, lediglich aus einer einzigen ftarten, vertortten Membran besteht. Ferner geben Tidirch und Desterle (l. o. p. 145) an, daß die Pallisadenschicht der Malabar-Cardamomen nach innen von einer seinen cuticularistren Haut bedeckt sei, welche allerdings vom Perisperm wiederum durch eine farblose obliterirte Zellschicht getrennt werde. Bei den Kamerun-Cardamomen ist jedenfalls zwischen den Pallisaden und der äußersten Zellreihe des Berisperms nur die genannte Korklamelle vorhanden, wovon ich mich durch Untersuchung zahlreicher Schnitte überzeugt habe.

Der Radweis biefer eigenartigen Schutvorrichtung für Rahrgewebe und Reimling in ben Samen fystematifc entfernt flebender Pflanzen legt die Frage der weiteren Berbreitung einer folden Bildung im Pflanzenreiche nabe. Bei fpaterer Gelegenheit bente ich auf diese Frage zuruckzukommen.

Ob die Korkmembran, wie es beim Pfeffer ben Anschein hat, morphologisch zur Samenschale gebort, also aus bem inneren Integument entftanden ift, ober ob fie bem Rucellar-Gewebe ihren Urfprung verbankt und gleichfam als "Cuticula" bes Nahrgewebes aufgefaßt werben kann, wird fich

nur burch entwidelungegefdichtliche Studien entscheiben laffen.

Bei Ausführung ber verfciebenen Reattionen, welche angewendet wurden, um Die Natur ber fraglicen Schicht festguftellen, ergab fic übrigens, bag biefe Membran, Die Cuticula ber Epibermis und Die Rorflamelle ber Epibermiszellen theilmeife ein verfchiebenes Berhalten gegen Reagentien und Farbemittel zeigten. Go braunte fich 3. B. bei biretter Behandlung mit 1 %iger Demium Gaure Die Rortmembran bes Berifperms bedeutend fcmacher als Die Cuticula, insbefondere beren innere Lamelle, welche fast schwarz erschien; ließ man bagegen vorher Eau de Javelle (48 Stunden) einwirten und legte Die Schnitte bann 24 Stunden in Demium - Saure, fo blieb Die gefanmte Cuticula vollfommen farblos, mahrend fich bie Korfmembran des Berifperms, je nach Dide der Schnitte, hellbbraunlichgrau bis dunkelgrau farbte. Ferner wurde nach 20 ftundigem Berweilen in Eau de Javelle die Cuticula und Die Rortfamelle ber Epidermiszelle burch Alfannin taum mahrnehmbar, Die fragliche Membran bagegen intenfiv roth gefarbt. Die Rorflamelle ber Epibermie liefert - abgefeben von ber Biberftandefabigfeit gegen conc. Schwefelfaure und Chromfaure - Die Rorfreationen in fcmocherem Dage, ale Die eigentliche Cuticula.

Es ift hier nicht ber Ort, auf diese Dinge naber einzugeben; boch wollte ich nicht unterlaffen, meine vereinzelten und der Ergangung bedürftigen Beobachtungen furg zu ermahnen, weil berartige Berfdiedenheiten in ber demifchen (und vielleicht auch ber phyfifalifden) Befcaffenheit ber vertortten Membranen in neuerer Zeit wiederholt beobachtet und erörtert worden find. Go fand Roordere 3), baß fic u. A. bie Cuticularfade ber Trichomhybathoben von Clerodendron Minahassae T. et B. mit Chloraintjob bleich olivenbraun, die Cuticula Der Epidermis der Relchinnenfeite bagegen bleichstrohgelb farbten, ober bag - bei Parmentiera cerifera Soem. - eine, vorher gegen conc. Schwefelfaure resistente Cuticula nach mehrtägiger Behandlung mit Eau de Javelle fehr balb von ber Saure vernichtet wurde, mahrend ebenbafelbft bie cuticularifirten Gullen ber Sydathoben-Röpfchenzellen bei gleicher Behandlung völlig unversehrt blieben. Aehnliche Beobachtungen hatte fcon vorher Saberlandt's) an den Cuticulis der Laubblatthydathoden und der Blattepidermis von Bignonia

Daberlanbt\*) an den Enticulis der Laubblatthydathoben und der Blattepidermis von Bignonia brasilionsis Lam. gemacht. Dieses sei beiläufig erwähnt.

Schließlich erstbrigt es noch, einige Worte über die Rährgewebe und den Keimling der Kameruns-Cardamomen zu sagen. Das Berisperm zeigt, wie bei den echten Cardamomen, ein strahliges Gestüge. Die äußerste Zelleriez zeichnet sich vor den inneren durch die Kleinheit ihrer Zellen aus; samntliche Zellen sind lückenlos verdunden, dünnwandig und dicht erfüllt mit feinkörniger Stärke. Diese tritt nicht, wie z. B. dei Costus spociosus Sm. in rundlichen, mit feiner Membran umsgedenen Ballen auf, sondern die einzelnen, sehr kleinen Körnchen liegen frei nebeneinander. Die ebenfalls zartwandigen Endospermzellen enthalten keine Kärke, wohl aber reichlich Eiweisstosse Fett. Das Gewebe bes Reimlings endlich befitt ben Charafter eines embryonalen Meriftems in tppifder Ausbildung.

Es unterliegt taum einem Zweifel, daß die vorliegende Droge nicht berufen ift, den echten Cardamomen als Gewürz den Rang streitig zu machen. Doch besitht das — in dem Samen zu 1,6 % enthaltene — atherische Del ein eigenartig angenehmes Aroma, und wird von D. Banfel jur Berwendung fur Barfumeriegmede und gur Geifenfabritation empfohlen. Bum

<sup>1)</sup> Arbeiten aus bem Raiserlichen Gesundheitsamte 1894, Bb. IX, p. 512, 513.
2) Ueber bie Bluthenknospen-hudathoben einiger tropischen Pflangen. (Ann du Jard. Botan. de Buitenzorg vol. XIV, 1897, 2. Part. p. 363, 364; 381; 403.)

<sup>7)</sup> Ausfahrlich citirt von Roorbers l. c. p. 404. 7) Beterfen, Zingiberaceen in Engler-Brantl's Naturl. Pflanzenfam. p. 16, Fig. 13 B.

Schluffe feien noch die von Banfel1) bei ber phyfitalifchen Brufung bes Deles gewonnenen Berthe wiedergegeben :

Berlin, ben 15. Auguft 1897.

### 23. Einige Bersuche über die Einwirkung von Glycerin auf Bakterien.

Bon

#### Dr. Dt. Deeleman,

Rönigl. Sachf. Stabsarzt, tommanbirt jum Raiferlichen Gefundheitsamt.

Bur Herstellung ber Schutpodenlymphe wird in ben einzelnen Impfanstalten Glycerin aus verschiedenen Fabriken verwendet. Bergleichende Untersuchungen über die bakterientödtende Kraft des Glycerins verschiedener Herkunft liegen die jetzt nicht vor. Es war daher von Interesse, sestigneten, wie die einzelnen Glycerine in konzentrirtem und verdünntem Zustande dei verschiedenen Temperaturen auf Reinkulturen von Bakterien, insbesondere solcher, die in der Lymphe sich vorsinden, einwirken. Im Nachstenden sollen derartige Bersuche besprochen werden. Auserdem werden im Anschluß daran noch einige Bersuche, die in gleicher Weise mit Mischungen von Alkohol und Wasser angestellt wurden, Erwähnung sinden. Für die Untersuchungen wurde von sämmtlichen außerpreußischen Impfanstalten) je eine Prode des dei den diessährigen Frühighrschimpfungen verwendeten Glycerins eingefordert. Es waren dies 15 Proben, welche wie aus Tabelle I hervorgest, & verschiedenen Handelssorten entsprachen. Verhältnismäßig am häusigsten — je viermal — war dabei das Glycerin aus der chemischen Fabrik auf Altien (vormals Schering & Co.), in Berlin und das Fabrika der Firma in Liensung bei Weinnger und Schne in Waldhof bei Mannheim und in einem Falle von Sehe & Co. in Dresden bezogen; eine der Proben (Cannstadt) enthielt einen Rest des in der dortigen Impfaanstalt benutzen Glycerinwassers (Glycerin und aq. dost. za.).

Bunächst wurden die verschiedenen Glycerinproben auf ihren etwaigen Keimgehalt geprüft. Bon jeder Sorte wurden Agarplatten mit 0,1; 0,2; 0,5; 1; und 2 com Glycerin angelegt. Dabei stellte sich heraus, daß auf den mit 0,1 bis 1 com Glycerin gefertigten Platten in allen Fällen Keime zur Entwicklung kamen, welche durch ihr biologisches Berhalten sich als Kartosselbazillenarten erwiesen. Die mit 2 com Glycerin gefertigten Platten blieben steril, da hier die entwicklungshemmende Eigenschaft des Glycerins zur Geltung kam. Die Bakterien befanden sich im Glycerin in Form ihrer äußerst widerstandssähigen Sporen. Selbst eine Erhitzung des Glycerins von dreistündiger Dauer im strömenden Dampse vermochte eine vollständige Bernichtung der Keime noch nicht herbeizussühren. Die Anzahl der in den Glycerinproben vorhandenen Keime war keine große. Sie ließ sich schwer feststellen, weil meist die Plattenoberstäche mit einer mehr oder weniger starken Haut überzogen wurde. Es unterliegt keinem Zweisel, daß durch das Glycerin auch in die Lymphe derartige widerstandssähige Bakterienkeime übertragen werden können.

Das Glycerin wurde bisher vor der Lymphebereitung einer Sterilisation meist nicht unterworfen. Im Wiener Impsinstitut ift gegenwärtig eine solche eingeführt. Bersuchsweise hat die Hamburger Impsanstalt das in diesem Jahre benutzte Glycerin in der Apothete sterilistren lassen. Die einstündige Erhitzung im gespannten Dampf bei 108 Grad hat indessen, wie ich feststellte, eine wesentliche Berminderung der Keime nicht zur Folge gehabt. Erst nach einer Sterilisation von 4 Stunden im strömenden Dampf bei 100 Grad fand ich die Proben steril. Für die Impsprazis dürfte jedoch die Sterilisation nicht nothwendig sein, weil die darin befind-lichen Keime für den Impssishalich sind.

Die Glycerinproben entsprachen im Allgemeinen den Anforderungen der pharmacoposa germanica. Einzelne Sorten wiesen Unterschiede in der Konzentration auf. Bei einer Brobe war schwache Gelbfärbung vorhanden.

<sup>1)</sup> Bericht über bas 3. Bierteljahr 1896 p. 8.

<sup>2)</sup> Rur im Impfinftitut ju Manden war ein Glycerinrest nicht mehr borhanden.

Es follte junachft festgestellt werben, ob die einzelnen Glycerine fich ben Batterienreinkulturen gegenüber in Bezug auf ihre feimtobtenbe Birtung verfcbieben verhalten.

Bu biefem Bwede wurbe gu 15 verschiedenen Glycerinproben ein und Diefelbe Batterienart

binmagefügt.

Bede Brobe murbe mit reichlichen Mengen von Reinfultur eines aus Schuppockenihmphe ifolirten Rurgftabchene verfett. Gine Defe 24ftunbiger Agartultur wurde in 25 g Glycerin aufgefcmemmt und hiervon 0,1 com in 50 g Beptonwaffer gegeben. Diefe Gemifche wurden fobann im Eisfchrant aufbewahrt. Rach verschiedenen Zeiten wurden Broben entnommen und die Abnahme der Reimanhl feftgestellt. In der nachstehenden Tabelle find die Resultate der Zählversuche unter gleichzeitiger Bernidfichtigung ber Bezugequellen ber Glycerinarten aufammengestellt.

Tabelle I. Die Abnahme der Reimzahl eines aus Lymphe ifolirten Aurzstäbchens in glycerin. pur. bei Aufbewahrung im Gisidrant.

| Lide.       | Omnton Both             | Bezugsquelle                                              | 0-6-18                                                               | ,               | Rein          | tzahl          |                |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>N</b> r. | Impfanstalt             | der<br>Impfanstalt                                        | Fabril                                                               | am<br>1. Tage   | am<br>4. Tage | am<br>15. Tage | am<br>19. Tage |
| 1           | Bantsen                 | Schloß-Apothele,<br>K. A. Lemme in Bauten                 | Gehe & Co. in Dresben                                                | 16 987          | 282           | 56             | _              |
| 2           | Bernburg                |                                                           | B. Rathe in Balle a. S.                                              | 9 675           | 144           | 34             | _              |
| <b>3</b>    | Bremen                  | Sonnen-Apotheke<br>Th. Willich in Bremen                  | chemische Fabrik auf Aktien,<br>vormals Schering & Co.<br>in Berlin  | 13 680          | 214           | 34             | 5              |
| 4           | Cannstadt 1)            | Kronen-Apotheke,<br>Apotheker Obermüller<br>in Cannstadt  | F. A. Sarg's Patent<br>aus ber chemischen Fabrik<br>in Wien-Liensing | 12 780          | 656           | 252            | 57             |
| 5           | Darmstadt               | _                                                         | Sarg's Patent                                                        | 16 695          | 348           | 40             | _              |
| 6           | Hamburg                 | Apotheke von E. Niemity<br>in Hamburg                     | Shering in Berlin                                                    | 10 260          | 144           | 21             | _              |
| 7           | Karlsruhe               | Hirfde Apothete, Apotheter<br>Dr. Sitel in Rarleruhe      | Sarg's Patent                                                        | 9 000           | 153           | 7              | _              |
| 8           | Leipzig                 | E. G. Größner & Sohn in Leipzig                           | Sarg's Patent                                                        | 22 725          | 306           | 41             | 13             |
| 9           | Lübect                  | Droguenhandlung von<br>Lange & Knuth in Libed             | Schering in Berlin                                                   | 12 870          | 196           | 66             | 5              |
| 10          | Metz                    |                                                           | c. F. Böhringer & Söhne<br>in Walbhof bei Mannheim                   | 19 350          | 162           | 13             |                |
| 11          | Schwerin <sup>2</sup> ) | Apotheke von A. Kahl<br>in Schwerin                       | Jaffée & Darmftädter<br>in Charlottenburg                            | 10 395          | 190           | 36             | 12             |
| 12          | Straßburg               |                                                           | Böhringer bei Mannheim                                               | 8 820           | 102           | 8              |                |
| 13          | Stuttgart               | Droguenhandlung<br>von Schmidt & Dihlmann<br>in Stuttgart | G. S. Orth in Barmen                                                 | 14 445          | 240           | 42             | 8              |
| 14          | Weimar                  | Löwen-Apothke<br>Th. Lübbe in Weimar                      | Schering in Berlin                                                   | 11 385          | 173           | 12             | -              |
| 15          | Zwiđau                  | Schwan-Apothele in<br>Zwidau                              | Diet & Richter in Leipzig                                            | 11 5 <b>2</b> 0 | 394           | 131            | 9              |

hiernach zeigte bie Reimabnahme bei ben einzelnen Sorten bezw. Fabritaten innerhalb gleicher Beiten bei Aufbewahrung im Giefdrant teine auffälligen Ber-fchiedenheiten. Bei allen Broben hatte eine ganz wefentliche Abnahme ber Reimzahl icon am 4. Tage ftattgefunden. Ge ftimmt biefer Befund mit Copeman's Ergebniffen überein, wonach in reinem Glycerin die saprophytischen Batterien nach 3—4 Tagen absterben. Eine geringe Keimzahl ließ sich in der Mehrzahl der Fälle noch am 15. Tag nachweisen. Am 19. Tage dagegen blieb bereits etwa die Hälfte der besäten Platten steril. Die Probe aus Cannstadt, wo es sich um Glycerinwasser (Glycerin, sq. dost. zz.) handelte, ließ erkennen, daß auch das zur Hälfte verdünnte Slycerin im Bergleich zum unverdünnten noch eine energische keimtödtende Kraft besitzt.

<sup>1)</sup> Waffer und Glycerin ju gleichen Theilen.
2) Seit Juli 1897 wird bas Schering'sche Fabrikat verwandt.

In derfelben Beife fucte ich fodann die Ginwirtung des unverdfinnten Glycerins auf Batterien gleichzeitig bei Gisfdrant- und Brutfdranttemperatur festzustellen.

Bur Beschickung des Glycerins mahlte ich eine Reinkultur des staph. aurous. Hier stellten sich bei den verschiedenen Temperaturen auffallende Unterschiede heraus. bei Gistaranttemperatur aufbewahrten Proben hatte am 8. Tage die Reimzahl etwa um bas 3face, am 17. Tage etwa um bas 15fache abgenommen. In ben Brutfchrantproben fant fic am 8. Tage nur noch eine geringe Reimzahl, nach ca. 17. Tagen waren fie steril. In den Gisschrantproben waren die Reime erst nach etwa 2 Monaten geschwunden.

3m Beiteren murben Berfuche unternommen wit Glycerinverbannungen. Runachft verwandte ich Mifchungen von Glycerin und Baffer (1:1), wie fie gewöhnlich in ben Impfanftalten

benutt werben.

Diese Glycerinmifdungen wurden mit reichlichen Meugen eines aus Lymphe (Weimar) gewonnenen staph. aurous beschidt und die Abnahme ber Reimgahl bei Aufbewahrung im Brutund Gisschrant beobachtet. Die Resultate Dieser Untersuchungen enthält die nachstehende Tabelle II (Seite 147).

Auch hier war die Abnahme der Reimzahl bei Bruttemperatur eine erheblichere als bei Giefdranktemperatur. Der Reimgehalt hatte in ben meiften bei Brutmarme auf-bewahrten Broben nach 5 Tagen burchschnitlich um bas 5 bis 10 fache abgenommen. Bom 19. Tage an war die Keimzohl nur noch eine geringe, am 31. Tag blieben die Platten steril. In den bei Eisschranktemperatur aufbewahrten Proben war nach 7 Tagen der Reimzehalt nur um etwa das 2 bis 5 fache geringer geworden. Zwischen dem 20. und 25. Tag war die Keimzahl eine geringe. Nach einem Monat blieb etwa die Hälfte der Platten steril.

In gleicher Beise versuchte ich gablenmäßig die Abnahme ber Reimzahl im Glycerinwaffer unter bem Ginsluß von 3 verschiedenen Temperaturen, nämlich bei Gisschranktemperatur, 22 Grad und 37 Grad, festzustellen. Auch hier wurde der staph. aurous verwaudt. Die Resultate sind in Tabelle III (Seite 147) zusammengestellt.

In ben im Gisfdrant und bei 22 Grab aufbewahrten Broben tonnte nach einem Monat noch

eine fleine Angahl Reime nachgewiesen werben.

Bis jum 17. Tage zeigten bie bei Gisschrant- und Zimmertemperatur aufbewahrten Glycerinproben teinen fehr mefentlichen Unterfchieb, menn auch die Reimabnahme bei 22 Grab eine etwas ftarfere war. In den entsprechenden bei Brutwarme aufbewahrten Proben war icon nach 8 Tageu bis Reimzahl ganz erheblich gefunten. Nach einem Monat waren fie steril. Es stimmen diefe Resultate mit den oben erwähnten Ergebnissen, wenn man die verschieden

große Keimaahl am ersten Tage berückstigt, überein.

Um die abschmächende Wirkung des Glycerins in der Lymphe bei verschiedenen Temperaturen sestzustellen, hat Frosch ähnliche Bersuche mit Streptolossen und hochvirulenten Diphtherie-Bazillen angestellt. Nach Aufbewahrung dei Zimmertemperatur waren die Streptolossen nach 11, die Diphtherie-Bazillen and 20 Tagen abgestorben. Im Eisschrant ausbewahrt debielten die Streptolossen eine Lebensssähigkeit von 18 Tagen, die Diphtherie-Bazillen hingegen dis zu 3 Monaten. Schulz hat sestzestellte, daß im Glycorinum purum dei Brutwärme die meisten Basterien schon nach wenigen Tagen abfterben. Rad Copeman werben bie Tubertelbagillen icon bei Bimmertemperatur burch das unverdunnte Glycerin in wenigen Tagen abgetöbtet.

Ferner habe ich Bersuche über die Abnahme der Birulenz einiger pathogener Bakterien durch

bas Glycerin angestellt.

Ich bereitete Gemische von Rinderserum 1 Theil, Baffer 1 Theil, und 3 Theilen Glycerin und andererfeits Gemifche von Glycerin und Baffer aa. Beibe Gemifche ließ ich auf Reinfulturen eines aus Lymphe ifolirten virulenten staph. albus und virulente Dlifgbrandbagillen bei Gisichranttemperatur einwirken. Der staph, albus hatte nach 14 Tagen in feiner Biruleng noch nicht wefentlich abgenommen, dagegen war sie nach 2 Monaten fast völlig geschwunden. Der Milzbrand war dagegen auch nach einem Monat in seiner Birulenz noch nicht merklich beeinträchtigt worden. In reinem Glycerin fand Copeman die Virulenz des Milzbrands schon nach 7 bis 9 Tagen erloschen. Das Gift der radios war nach seinen Bersuchen darin nach 6 monatlicher Ausbewahrung noch wirksam, während der diplococcus Fraenkel und der Bazillus der Gestügelcholera noch nach 74 Tagen

Birulenz zeigten.
Bielsach hat man bisher der Lymphe zur Keimfreimachung versuchsweise auch andere Mittel anstatt des Glycerins zugesetzt. Pfeiffer in Weimar hat neuerdings darauf bezügliche Versuche nit Spiritus angestellt. Er giebt 1 Theil 90 % Altohol auf 3 Theile Wasser und 3—4 Theile Masse. Nach seinen Mittheilungen ist dem Impsgeschäft der Erfolg mit so präparirten Lymphen bisher ein guter gewesen, was Blatterngehalt und Dauerhaftigseit der Lymphe betrifft. Auch Voigt in Hamburg und Risel in Halle haben bereits derartige Spiritus-Lymphe verwendet. Nach den Untersuchungen

Tabelle II. Die Abnahme der Reimzahl des staphylococcus nureus in Glycerin und Baffer (an) bei Aufbewahrung:

| Spe.     | Anstalt          | Fabrit                                 |               | 85<br>H       | Brutfchran<br>Keimzahl | gran!<br>:h1 |                            |               |               | ë       | 3m Eisigran<br>Reimzahl | Hrant<br>ahl                            |                   |                |
|----------|------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
| بر<br>بر |                  |                                        | am<br>1. Lage | am<br>5. Tage | am<br>10. Lage         |              | am am<br>19. Lage 25. Lage | am<br>31.Lage | am<br>1. Lage | 7. Lage | am<br>12. Tage          | am<br>20. Tage                          | 25. Tage 31. Lago | am<br>81. Lage |
| 1        | Bauten           | Gehe & Co.                             | 152 400       | 26 550        | 1022                   | 86           | 13                         | ı             | 60 130        | 37 240  | 18 450                  | 926                                     | 888               | <b>£</b>       |
| 0)       | Bernburg         | B. Rathe in Balle a. S.                | 75 480        | 1 037         | 145                    | 31           | 6                          | 1             | 23 040        | 855     | 413                     | က                                       | ı                 | l              |
| က        | Bremen           | Shering in Berlin                      | 41520         | 1211          | 178                    | က            | 1                          | ı             | 20 400        | 794     | 235                     | 19                                      | <b>0</b> 0        | 1              |
| 4        | Cannftabt        | Sarg's Batent                          | 123360        | 12 645        | 735                    | 120          | 10                         | ı             | 85 680        | 56 640  | 19710                   | 888                                     | 158               | 1              |
| 5        | Darmstadt        | 00.                                    | 116480        | 12 825        | 407                    | 83           | 7                          | 1             | 81 600        | 13 990  | 9570                    | 765                                     | 197               | 16             |
| 9        | <b>Samburg</b>   | Schering in Berlin                     | 55 080        | 1 235         | 144                    | ı            | 1                          | 1             | 23 400        | 817     | 528                     | 83                                      | 18                | i              |
| 2        | Rarlsruhe        | Garg's Batent                          | 110 760       | 15 615        | 234                    | 124          | 18                         | ı             | 73 560        | 1 967   | 410                     | 87                                      | 33                | 2              |
| ø        | Leipzig          | 90.                                    | 138040        | 14 850        | 365                    | 88           | હ્યું                      | ı             | 42 840        | 28 440  | 1 286                   | 73                                      | 13                | ١              |
| 6        | Lubed            | Shering in Berlin                      | 28 440        | 1 158         | 34                     | 10           | I                          | 1             | 39 000        | 256     | 293                     | ======================================= | 63                | 1              |
| 10       | Mets             | Böhringer in Mannheim                  | 192840        | 8 910         | 51                     | 15           | 2                          | ı             | 51 000        | 1576    | 895                     | 63                                      | 23                | 1              |
| 11       | Schwerin         | Jaffee & Darmflädter in Charlottenburg | 113640        | 27 675        | 1438                   | 2            | 15                         | ı             | 69 840        | 43 920  | 11 520                  | 281                                     | 134               | <b>x</b> 0     |
| 12       | Straßburg        | Böhringer in Mannheim                  | 156 480       | 19800         | 552                    | 31           | 10                         | ı             | 97 200        | 51 120  | 9 585                   | 221                                     | 134               | <b>∞</b>       |
| 13       | <b>Stuttgart</b> | G. H. Orth in Barmen                   | 98 040        | 11 610        | 86                     | 17           | ١                          | ı             | 60 480        | 1 428   | 715                     | 143                                     | 75                | 6              |
| 14       | Weimar           | Schering in Berlin                     | 124 800       | 17 235        | 105                    | 19           | 63                         | 1             | 45 840        | 951     | 373                     | 63                                      | જ્ઞ               | 1              |
| 15       | Zwidau           | Dietz & Richter in Leipzig             | 113-280       | 0666          | 31                     | 9            | l                          | 1             | 123 840       | 77 280  | <b>24</b> 120           | 10 305                                  | 696               | 15             |

Tabelle III. Die Abnahme der Reimzahl des staphyloovcous aureus in Glycerinwaffer bei drei verfchiedenen Lemperaturen.

|                    | η ξ δ ε το α ή τ | Aufbewahrung im Eisfchrant                | Tieschran | =-          |                    | Aufbewa    | Aufbewahrung bei 22º C. | i 22° C.                                      |             | n K                | Aufbewahrung im Brutichrant                   | ng im &    | tutígra     | nt          |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Tropfenzahl<br>der |                  | Reimzahl                                  | 3ahl      |             | Tropfenzahl<br>der |            | Reim                    | Reimzahl                                      |             | Tropfenzahl<br>der |                                               | Reimzahl   | 3ahl        | ,           |
| Ausjaat            | am 1. Lage       | Ausfaat am 1. Lage am 8. Lage am 17. Tage |           | am 80. Lage | Ausfaat            | am 1. Lage | am 8. Lage              | am 1. Lage am 8. Lage am 17. Lage am 30. Lage | am 30. Lage | Kusfaat            | am 1. Lage am 8. Lage am 17. Lage am 30. Lage | am 8. Lage | am 17. Lage | am 30. Tage |
| 63                 | 24 600           | 24 600 15 920                             | 4520      | 52          | 63                 | 24 600     | 24 600 11 320           | 2720                                          | 99          | 03                 | 24 600                                        | 650        | 10          | ı           |
| 10                 | 74 880           | 74 880 62 640                             | 9840      | 301         | 10                 | 74 880     | 74 880 21 960           | 2880                                          | 370         | 10                 | 74 880                                        | 181        | 65          | 1           |

Epsteins u. a. nimmt die Desinfettionstraft bes Alfohols bei höheren ober niederen Ronzentrationsgraben als 50 % ab. Pfeiffer benutt mithin Alfoholverdunnungen bezw. Gemifche von ziemlich

Ich habe versucht, zahlenmäßig die Berschiedenheiten in der Einwirfung von Alfoholmischungen mehr oder weniger ftarter Konzentration auf Batterien festzustellen. Es wurde dazu der staph. albus

und ber micrococcus candicans aus Lymphe gewählt.

Tabelle IV. Abnahme der Reimzahl des staphylococcus albus in verfciedenen Gemifden von Baffer und 90% Alfohol bei Aufbewahrung im Gisidranf.

| Mischungs | nerhältniß |               | Reimzahl   |             |
|-----------|------------|---------------|------------|-------------|
| Alfohol   | Wasser     | am 1. Tage    | am 6. Tage | am 12. Tage |
| 1         | 3          | 27 225        | 723        | 16          |
| 1         | 4          | 43 425        | 1084       | 10          |
| 1         | 5          | 41 850        | 1163       | 2           |
| 1         | 6          | 53 460        | 1195       | 13          |
| 1         | 7          | <b>51 255</b> | 1225       | 5           |
| 1         | 8          | 50 985        | 1137       | 20          |
| 1         | 9          | 44 010        | 947        | l –         |
| 1         | 10         | 38 385        | 798        | 8           |

Tabelle V. Die Abnahme der Reimzahl des micrococcus candicans (aus Lumphe) in 90% Altohol und Baffer (aa) bei Aufbewahrung im Gisidrant.

| Mischunge | Boerhältniß |            |            | Reim       | zahl        |             |             |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Altohol   | Waffer      | am 1. Tage | am 3. Tage | am 6. Tage | am 10. Tage | am 14. Tage | am 18. Tage |
| 1         | 6           | 2 306 500  | 86 040     | 28 844     | 1925        | 987         | 102         |
| 1         | 8           | 2 030 000  | 73 080     | 22 005     | 1840        | 1028        | 98          |
| 1         | 10          | 1 918 000  | 80 400     | 19 350     | 1805        | 875         | 152         |
| 1         | 12          | 2 103 150  | 70 680     | 19 665     | 1501        | 988         | 132         |
| 1         | 15          | 1 611 750  | 70 320     | 24 795     | 1928        | 913         | 97          |
| 1         | 20          | 1 365 350  | 56 280     | 12 825     | 1177        | 557         | 78          |

Bei allen 14 Proben hatte ichon nach 3 bezw. 6 Tagen der Reimgehalt ganz auffallend abgenommen. Am 12. Tage feimten vom staph. albus nur noch wenige Kolonien aus. Der micro-

genolititen. Am 12. Lage keinten vom stapn. albus nur noch wenige Kolonien aus. Der micrococcus candicans zeigte sich etwas widerstandsfähiger, als der staph. albus. Es stimmt dies mit
meinen bei Untersuchung der Lymphe gefundenen Resultaten überein. Ein sehr auffallender Unterschied der Abnahme der Keimzahl stellte sich bei den einzelnen Berdinnungen nicht heraus.

Ueber die Berwendbarkeit der Spirituslymphe für die Praxis durften sich noch weitere und
umfangreichere Bersuche in den Impsanstalten empfehlen. Hierbei würde besonders genau die Art der Einwirkung des Allohols auf den Baccinerreger im Bergseich mit derzenigen des Glycerins zu berücksichtigen sein. Mossischerweise wird sich dabei als eine unangenehme Eigenschaft der Spirituslymphe Die Durch Die Berfluchtigung Des Alfohols bedingte Gintrodnung Des Impffioffes geltend machen.

## 24. Ueber die quantitative Bestimmung des Zuders im Fleisch und Harn.

Bon

#### Dr. Ed. Polenste,

technischem Bulfearbeiter im Raiferlichen Gefundheitsamte.

Der meift gebräuchlichen Methobe, die Menge ber Glutofe im wafferigen Fleischanszuge durch Titration mittelft einer altalifchen Rupferlofung ju bestimmen, haftet ber Uebelftanb an, daß die Endreaktion nicht genau zu erkennen ift, weil bas in febr fein vertheiltem Buftande fich ausscheidende Rupferorydul fich nicht schnell genug absetzt und auch durch Filtrirpapier nicht zuruchgehalten wird. Auch burch bas von Riebel abgeanderte Berfahren 1) werben biefe Storungen nicht genugend befeitigt. Bavy") benutte anstatt der alkalischen eine ammoniakalische Rupferlösung, die hinreichend Ammoniak enthielt, um das reduzirte Rupferorydul gelöst zu erhalten. Die Endreaktion wird auch an dem Berschwinden der blauen Rupferfarbe erkannt. Auf diesem Wege wurden die genannten Störungen befeitigt. Pesta's) hat diese Wethode wesentlich verbeffert und derfelben eine für das Laboratorium brauchbare Gestalt gegeben, indem er für die einzelnen Zuckerarten Tahellen entwarf. Unsere Erfahrungen bestätigen die Angaben Bestas, daß diese Methode bei schneller Aussichtrung übereinstimmende Resultate liefert und auch die Berwendung ammoniumsalzhaltiger Zuckerlöfungen gestattet.

Besta verwendet zwei Lösungen, die im Dunkeln aufbewahrt sich wochenlang halten. 500 com ber einen Flüffigfeit enthalten 6,927 g Rupferfulfat und 160 com 25 % Ammoniat; 500 com ber

anderen Fluffigteit 34,5 g Seignettfalz und 10 g Natronhpbrat.

Die Grundzuge bes Berfahrens find folgende:

Be 50 com der beiben Lösungen werden in einem Becherglase vereint, sogleich mit einer etwa Je 50 ccm ber beiden Lösungen werden in einem Becherglase vereint, sogleich mit einer etwa 1/2 cm hohen Schicht von farblosem Paraffinöl bedeckt und auf 85 ° C. erwärmt. Der Siedepunkt dieser Flüssteit liegt bei etwa 90 ° C. und soll nicht erreicht werden. Zu der heißen, tiesblauen Flüssigkeit läßt man aus einer Bürette von der zu prilsenden Zuderlösung genau soviel einsließen, als zur Entfärdung derselben erforderlich ist. Die Reaktionszeit nach jedesmaligem Zusate dauert dei 85 ° C. 2 Minuten. Nach dem ersten Zusate, der nur einen oder wenige com betragen dars, giebt die mehr oder weniger starke Abschwächung der blauen Farbe eine Handhabe sür den ferneren Zusat. Ist durch den ersten Bertuch, der etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, das zur Entfärdung erforderzliche Bolumen der Zuserlösung festgestellt, so lassen sich die folgenden genauen Bersuche innerhalb Wieden werden können; die genauesten Resultate werden mit sarblosen, etwa halbprozentigen Lösungen erwielt. Bersuche mit reinem invertirten Kondisunger gaben, nach der Keska's swertunger Kondisunger erzielt. Bersuche mit reinem, invertirtem Kandiszuder gaben, nach ber Besta'ichen Invertzuder= Tabelle berechnet, im Mittel aus brei Bestimmungen folgende Resultate:

Bang befonders eignet fich bies Berfahren fur unfere Zwede. Gine Behandlung ber Fleifch= ausguge mit Bleiacetat ift nicht ju empfehlen, weil die hierzu erforderlichen großen Mengen Diefes Salzes Buderverluste herbeiführen; ebenfo ift eine Reinigung ber Auszuge mit Alfohol zwectlos. Gin ftartes Berdunnen biefer Fluffigfeit ift ihres geringen Budergehaltes wegen ausgefoloffen.

Die zu unseren Berfuchen verwendeten Fleifcauszuge wurden auf folgende Beife hergestellt: 200 g frifches, fein gehadtes Fleifch werben mit 600 com taltem Baffer zu einem gleichmäßigen Brei gerruhrt. Frifchem Fleifche, welches bereits fauer reagirt, werben noch 4 Tropfen Effigfaure zugefett; Botelfleifc von alfalifcher Reattion wird mit Effigfaure beutlich angefauert. Rach Berlauf einer halben Stunde mird die Duffe unter beständigem Ruhren bis jum Rochen erhitt und 2 Minuten im Sieden erhalten. Salb erfaltet wird das Gange burch ein paffendes, angefeuchtetes Tuch von bunnem Flanell gefeiht. Nachdem ber Rudftand mit ben Sanden fo ftart als möglich ausgepreßt worden ift, wird berfelbe noch zweimal mit je 200 com Baffer zerrieben und wie vorher behandelt. Dem Fleifche jugefette Mengen Buder wurden in bem fo bereiteten Auszuge wieder vorgefunden. Auch der Rucktand fart tochfalzhaltigen Bolelfleisches gab eine nur geringe Chlorreaktion; mithin

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Fleische n. Mildhygiene 1891, Jahrg. I, S. 212.

<sup>7</sup> Chem. News 39. 77.
30 Bull. internat. der Academie des sciences de l'Empereur Francois Joseph I. 1895, Prag, Bb. II,
31 Bull. internat. der Academie des sciences de l'Empereur Francois Joseph I. 1895, Prag, Bb. II,
32 Bull. internat. der Academie des sciences de l'Empereur Francois Joseph I. 1895, Prag, Bb. II,
33 Bull. internat. der Academie des sciences de l'Empereur Francois Joseph I. 1895, Prag, Bb. II, E. 91. — Zeitschr. f. Zuderindustrie in Bohmen 1895, 29, E. 372. — Zeitschr. f. Mübengneterindustrie 1895, S. 916. — Nene Zeitschr. f. Rübengneterindustrie 1895, E. 165.

war die Extraction ausreichend. Die drei Auszuge werden nach einander durch ein genäßtes Filter gegossen, dann mit einem Eslöffel voll wirksamer Thierkohle versetzt und auf dem Basserbade die zu etwa 250 com verdunstet. Der auf einem Filter gesammelten Kohle wird durch Auswaschen mit mindestens 250 com kochand heißem Basser fämmtlicher absorbirter Zucker entzogen. Das Baschwasser wird sowie verdunstet, daß der ganze Fleischauszug fast 300 com beträgt.

Die erkaltete, sauer regerende Flüssigteit wird mit Ammonial schwach übersättigt und auf

300 com aufgefüllt. Rach Berlauf einer Biertelstunde, in welcher Zeit die geringe Menge überfcuffigen Ammonials eine Zerfetzung des Zuders nicht bewirft, wird die Fluffigleit von dem entftandenen Niederschlage abfiltrirt und fofort mit einigen Tropfen Giseffig neutralisirt. Die fo erhaltenen Bleifchauszuge find faft farblos und laffen bie Enbreattion erkennen. Die geringen Ausscheibungen, welche burch bie heiße Rupferlöfung noch entstehen, wirken bei einiger Uebung nicht ftorenb. Das Bleifc, auch ber Barn euthalten befanntlich neben bem Buder Substangen, Die auch redugirend wirken; ift auch die Menge derfelben als unbedeutend bezeichnet, fo treten diefe Korper boch bei bem geringen Budergehalt ber Gleischauszuge mehr in ben Borbergrund, fo daß es fich in unserem Falle nicht um die Bestimmung des Buders, sondern um die der reduzirenden Substanz handelt. Dieser Fehler haftet auch den Zuderbestimmungen mit altalischer Rupferlöfung an.

Weniger zum Zweke ber Konservirung, als zur Erzielung einer schöneren rothen Farbe ift es in größeren Betrieben nach Angabe ein fast allgemeiner Gebrauch, bem Pökelsalze und auch dem Wurststeisch Nohrzucker zuzusehen. Die Schwierigkeiten, welche sich dem Nachweis dieser geringen, nur etwa 0,1—0,3% des Fleisches betragenden Zuckerzusätze in den Weg legen, sind mannigsacher Art. Namentlich im Bökelsleisch kann im Laufe der Zeit eine theilweise die Vollständige Inversion, oder gar eine Zersetung des Zuckers Platz gegriffen haben. Hatte nur eine Inversion stattgefunden, so können sich die genannten Zuckerzusätze der Beobachtung entziehen, weil die als Normalbestandtheil im Fleische vorkommende Glukosemenge nicht konstant ist.

Etwas gunstiger gestaltet sich ber Nachweis bes Rohrzuders, wenn er als folder im Fleische noch vorhanden ist. Die Differenz ber reduzirenden Wirkung vor und nach der Inversion, basirend auf den bei einer Anzahl von Bersuchen hierfur gefundenen Werthen, giebt einen Anhalt, 0,2-0,3% Rohrzuder im Fleische wenigstens qualitativ nachzuweisen; von einer quantitativen Beftimmung besfelben nuß abgefeben werben, weil Die Fleischauszuge felbst Substanzen enthalten, Die burch Inversion eine reduzirende Kraft erhalten. In erfter Linie tommt bier bas Glytogen in Betracht, welches fic bei der Inversion wie Starte verhalt. Durch halbstündiges Erhitzen von 100 com einer 0,29 prozentigen Glykogenlösung mit 2 com Salzsaure (spezifisches Gewicht 1,124) wurden nur 16 % des Glykogens invertirt; erst dreistündiges Erhitzen mit 10 % Salzsaure bewirkten eine fast vollständige Inversion. Dies abweichende Berhalten des Glykogens bei der Inversion gegenüber dem Rohrzuder trägt bazu bei, ben Rohrzuder nachzuweisen.

Wurden 100 com unferes Fleischauszuges, dem 0,5 % Rohrzuder zugesett waren, mit nur 5 Tropfen Salzsaure (bei ftart faurer Reaktion) eine halbe Stunde lang invertirt, so entsprach die Reduktionstraft ber Fluffigkeit lange nicht der zugefügten Buckermenge; eine vollftandige Inversion konnte erst durch etwa 2 com Salzfaure erzielt werden. Dies Berhaltnig von 2 com Salzfaure gu 100 com bee Fleischauszuges ift für unfere Zwede in Anwendung gebracht worden, weil auch Biederholungen ber Berfuche mit gleichem Material hinreichend übereinstimmenbe Werthe geben. Auch fei bemerkt, daß bei Ausbehnung der Inversionszeit auf 1 bis 11/2 Stunden keine wefentlichen Ber-anderungen in Betreff der reduzirenden Wirtung in den Flüssteiten hervorgerufen wurden. Wurden, nach Art der Ueberführung von Starke in Glutose, 100 com der Fleischauszüge mit

10 com Solgfaure 3 Stunden lang im tochenben Boffer erhitt, fo trat ftarte Braunung der Fluffigkeit ein. In ber mit Roble entfärbten Fluffigkeit entsprach die hierdurch gebildete reduzirende Substanz beim Rindsleisch Rr. 1, 3, 4, 5 und 8 bezw. 0,227, 0,3, 0,32, 0,18 und 0,11 — bei den zwei Broben Pferdesleisch 0,5 und 0,56 % Glutofe. Bei den anderen Proben waren diese Werthe geringer, in einigen Fallen fogar fleiner als in ber urfprünglichen Gluffigfeit, was auf eine theilmeife Berftorung

bes Buders jurudjuführen ift.

Aus den Zahlen der Spalte III in nachstehender Tabelle geht hervor, daß in den Fleischauszilgen aus reinem Fleifche burch bie Inverfion verhaltnigmagig nur fleine Mengen redugirender Substanz crzeugt werben. Die höchste Ziffer der 13 Proben frischen Fleisches beträgt beim Pferbesleisch Nr. 13 0,164%. Weit größer sind diese Werthe da, wo Zuderzusätze stattgesunden hatten. Wenn auch die Anzahl der Versuche nur gering ist, so scheinen die hierbei gefundenen Ergebnisse dazu zu berechtigen, mindestens den qualitativen Nachweis eines Zuderzusatzes im Fleische auf diese Weise zu ermöglichen. Die Quantität des zugesetzen Zuders ergiebt sich in unseren der Gersuchen Ia, 2a, 3a durch Abzug der in Spalte III bei der Inversion erhaltenen Zudermenge des reinen Bleifches von berjenigen bes gezuderten Gleifches.

Eine genaue quantitative Bestimmung bes Zuderzusates in gezudertem Fleische wird fich in ben allermeiften Fallen nicht ausführen laffen, weil eine von bemfelben Stude berftammenbe Probe

frifchen Fleifches, dem das Untersuchungsobjett angehörte, nur felten zur Sand fein wird.

|          |                                          | I.                    | II.                        | III.                                            | IV.         | 7.                         |
|----------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Mr.      | Art bes Fleifches                        | Brozente Buder<br>nor | Prozente<br>Zucker<br>nach | Brozente des<br>durch die In-<br>version gebis- |             | :8 zugefetzten<br>gefunden |
|          |                                          | der Inversion         | ber Inversion              | beten Zuckers                                   | Invertzuder | als Rohr.<br>zuder ber.    |
| 1<br>1a  | Frifches Rindfleifch                     | 0,381<br>0,381        | 0,507<br>0,913             | 0,126<br>0,582                                  | 0,406       | 0,386                      |
| 2<br>2a  | Frisches Rindsleifch                     | 0,349<br>0,349        | 0,568<br>0,963             | 0,119<br>0,614                                  | 0,495       | 0,470                      |
| 3 a.     | Frifdes Rinbsteifd                       | 0,278<br>0,278        | 0,393<br>0,784             | 0,115  <br>0,456                                | 0,341       | 0,324                      |
| 5        | Frifches Rindfleisch                     | 0,377<br>0,255        | 0,497<br>0,359             | 0,12<br>0,10 <b>4</b>                           | -           | _                          |
| 6        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | 0,222                 | 0,305                      | 0.083                                           |             | _                          |
| 7        | , , , , , , , ,                          | 0,175                 | 0,240                      | 0,065                                           |             | _                          |
| 8        | , , , , , , , ,                          | 0,153                 | 0,223                      | 0,070                                           | _           |                            |
| 9        | Frisches Schweinefleisch                 | 0,1 annähernd         | 9,0                        | 0,1 annähernd                                   | _           |                            |
| 10       |                                          | 0,1 "                 | 0,2                        | 0,1 ,,                                          | -           | _                          |
| 11       | Frifches Ralbfleifch                     | 0,255                 | 0,381                      | 0,126                                           |             |                            |
| 12       | ,, ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , | fast 0                | 0,1                        | 0,1 annähernb                                   | -           | _                          |
| 13       | Frifches Pferbefleifch                   | 0,377                 | 0,541                      | 0,164                                           | _           | _                          |
| 14       | Acteres "                                | 0,372                 | 0,529                      | 0,157                                           | -           | _                          |
| 15       | Salz-Kalbfleisch aus Danemart            | 0,291                 | 0,339                      | 0,048                                           | _           | -                          |
| 16       | Erocten-Bolelrindfleisch aus Amerila 1)  | 0,435                 | 0,535                      | 0,1                                             | -           |                            |
| 17       | H H ,,                                   | 0,291                 | 0,341                      | 0,05                                            | _           | _                          |
| 18       | P                                        | 0,26                  | 0,71                       | 0,45                                            | _           | _                          |
| 19<br>20 | " " "                                    | 0,235                 | 0,589                      | 0,354                                           | -           |                            |
| 21       | n n                                      | 0,21                  | 0,418                      | 0,203                                           | -           | _                          |
| 60<br>00 | w " "                                    | 0,18                  | 0,305                      | 0,125                                           | _           |                            |
| 22<br>23 | <i>p n n</i>                             | 0,1 annähernb         | 0,35                       | 0,25                                            | _           | _                          |
| 24       | Eroden - Botelfdweineft. aus Amerita     | 0,1 "<br>0,185        | 0,35<br>0,607              | 0,25<br>0,422                                   | _           | -                          |
| 25       |                                          | 0,165                 | 0,468                      | 0,328                                           |             |                            |
| 26       | <i>"</i> "                               | 0,14<br>0,1 annähernb | 0,400                      | 0,328                                           | _           |                            |
| ~        | " "                                      | O, I unituyetito      | 0,0                        | V,2                                             | _           | _                          |

Legt man ben im frifden Rindfleische hochft gefundenen Werth im Betrage von 0,126 % (Tabelle Rr. 1, Spalte III) ber Beurtheilung bes ameritanifchen Botelfleifches ju Grunde, fo muß

eine Anzahl diefer Proben als gezudert angesprochen werben.

In biabetischen Harnen wurden nach Besta's Methode mit gutem Erfolg eine Anzahl von Buderbestimmungen ausgeführt. Manche biefer harne verhalten fic ber alkalifchen Kupferlöfung gegenüber gang ahnlich wie bie Fleischauszuge. Bei juderreichen barnen wird biefe fibrende Erscheinung in vielen Fallen durch die ftarte Berdunnung befeitigt, fo daß fich auch eine gerichtsanalytifche Buderbestimmung nach ber Dethobe von Allign ausführen lagt. Treten bie Storungen bei juderarmeren, etwa halbprozentigen harnen auf, bann erweist sich bie alkalische Rupferlösung ale unbrauchbar; werden biese harne noch verdunut, so tritt haufig der Fall ein, daß eine Reduktion überhaupt nicht mehr ftattfindet.

Die ammoniafalische Rupferlösung ift auch in biefen Fallen anwendbar. Buderreiche Barne, bie, um fie halbprozentig zu machen, mit ber brei- und mehrsachen Menge Wasser zu verdunnen find, werden hierdurch icon hinreichend entfarbt; zuderarmere Sarne werden bann, wenn die Farbe ftorend wirft, in gleicher Beife mit Rohle und Ammoniat behandelt wie die Fleischauszuge.

Weil der Harn sehr auderreich sein kann, ist dei dem ersten Bersuch, der zur Ermittelung des annähernden Zudergehaltes dient, die Borsicht geboten, mit nur einem com Harn zu beginnen und bessen Wirtung 2 Minuten lang abzuwarten. Obgleich das Reduktionsvermögen von der Konzentration der Zuderlösungen abhängig ist, läßt sich durch den ersten Bersuch doch mit hinreichender Genauisseit der annähernde Zudergehalt des Harns sessifien, um dann die nöthige Berdünnung auszusstren. Es wurden beispielsweise von zwei Harnen in Enle 1,9, im anderen Falle 8,4 com zur Entschwarden der Versensteilung von der Versensteilung von der Versensteilung und bei verzu fost genou farbung ber Rupferlofung verbraucht. Bon einer 1 prozentigen Glutofelofung find bierzu faft genau 8 com erforderlich; bem arithmetischen Berhaltniffe zufolge mußten die beiben Barne ungefahr 4,2 begm. 0,95 % Buder enthalten; Die genau ausgeführten Berfuche mit ben verbunnten Barnen bestätigten diese Angaben.

<sup>1)</sup> Der Baffergehalt des ameritanischen Fleisches betrug im Mittel 69 %.

Rach den Untersuchungen von Baumann und Wedensty!) enthält normaler harn im Mittel 0,09 % Glutose. Außer der Glutose sind im harne stets geringe Mengen anderweitige reduzirende Substanzen enthälten. Die Summe der reduzirenden Substanz läßt sich durch die Pesta'sche Titrirmethode feststellen, wodurch ein Mittel an die Hand gegeben ist, verdäcktige Harne leicht zu erkennen. In einer Anzahl von normalen Harne wurden 0,09—0,163% auf Glutose berechnete reduzirbare Substanz gefunden. Ein anderer Harn enthielt hiervon 0,3%; mit demselben konnten Phenylglukosazon-Krystalle zwar nicht in Nadeln, wohl aber in Drufen hergestellt werden. Unser Bersuche sühren zu dem Ergebniß, daß auch dei harnen die Wethode von Pesta unter sich besserinstimmende Resultate ergiebt als die gewichtsanalytische, mit der sie in Bezug auf die gestudenen Werthe keine neunenswerthen Unterschiede veint.

auf Die gefundenen Werthe feine nennenswerthen Unterfchiebe zeigt.

<sup>1)</sup> Soppe-Senler, Sandb. der physiol. und pathol. chem. Analyse 1893, S. 60.

# Die Filtration von Oberflächenwasser in den deutschen Wasserwerken mährend der Jahre 1894 bis 1896.

Von

#### Dr. Gotthold Pannwis,

Stabsarzt im Rönigin Glifabeth Garde-Grenadier-Regiment Rr. 3, friber tommandirt jum Raiferlichen Gefundheitsamt.

(hierzu Tafel IV-XIV.)

Die Lehre von der Verbreitung der Seuchen durch Trinkwasser, von Zweiflern lange Zeit, wenn nicht für unrichtig, so doch in ihrer Bedeutung für überschätzt erachtet, ersuhr durch den explosionsartigen Ausbruch der Cholera in Hamburg im Hochsommer 1892 ihre unheilvolle Bestätigung.

Die hierdurch gegebene Beweisführung beseitigte auch die letten Zweifel und lenkte das Interesse aller an der Gesundheitspflege betheiligten Faktoren in erhöhtem Maße auf die Berbesserung der Wasserversorgung, insbesondere der größeren Gemeinwesen.

Bei der Bearbeitung von Maßregeln gegen die Cholera im Kaiserlichen Gesundheitsamt wurde diesem Gegenstande ein Hauptaugenmerk zugewandt. Namentlich mußten hierbei dies jenigen Wasserrorgungen berücksichtigt werden, welche auf die Nutharmachung von Obersstächenwasser, das auf mannigsache Art und Weise mit krankmachenden Keimen verunreinigt werden kann, angewiesen waren.

In der am 28. August 1892 durch eine Fachkommission im Reichsamt des Innern vereinbarten "Belehrung über das Wesen der Cholera und das während der Cholerazeit zu beschachtende Verhalten" wurde unter Ziffer 6 Wasser, welches mittels gewöhnlicher Brunnen aus dem Untergrunde bewohnter Orte entnommen wird, serner Wasser aus Sümpsen, Teichen, Wasserläusen, Flüssen als verdächtig bezeichnet, sofern es nicht einer wirksamen Filtration unterzogen worden ist. Da sich bei weiteren Verhandlungen im Gesundheitsamt, insbesondere bei Beantwortung von Anfragen an die Cholerakommission, zeigte, daß die Kenntniß der Borausssetzungen, deren Erfüllung für die Herstellung einer wirksamen Filtration erforderlich ist, keinesswegs allgemein verbreitet war, wurden die wichtigsten Grundsätze in gemeinverständlicher Form vom Gesundheitsamt zusammengestellt und in nachstehender Fassung (vergl. Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 1892 S. 767) weiteren Kreisen zugänglich gemacht:

# "Ersahrungsfätze, nach welchen der Betrieb von Bafferwerten mit Sandfiltration zu führen ift, um in Cholcrazeiten Infeltionsgefahren thunlicht auszuschließen.

1. Es ift bafür Sorge zu tragen, daß das zur Entnahme dienende Gewässer (Fluß, See u. dergl.) so viel als möglich vor Berunreinigung durch menschliche Abgänge geschützt wird; namentlich ift das Anlegen von Fahrzeugen in der Nähe der Entnahmestelle zu verhüten.

- 2. Da bie Sanbfilter ein vollommen teimfreies Baffer nicht liefern, sondern ihre Leiftungsfähigkeit im Zurfickhalten der Mitroorganismen, auch der Cholerafeime, nur eine beschränkte ift, darf der Anforuch an die Filter nicht über ein bestimmtes Maß hinaus erhöht werden.
- 3. Die Filtrationsgeschwindigkeit barf 100 mm in der Stunde nicht überschreiten.
- 4. In solchen Orten, wo der Bafferverbrauch so hoch ift, daß die hiernach zulässige Filtergeschwindigteit überschritten wird, muß alsbald für Abhülfe gesorgt werden. Dies geschieht entweder durch
  - a) Einschränkung bes Bafferverbrauchs, in welcher hinficht bie Einführung von Baffermeffern für bie einzelnen häufer zu empfehlen ift, ober burch
  - b) Bergrößerung der Filterfläche beziehungsweise Reuanlage weiterer Sandfilter.
- 5. Undurchläffig gewordene Filter durfen nur soweit abgetragen werden, daß eine Sandichicht von mehr als 30 cm Stärke gurudbleibt.
- 6. Das erfte, von einem frisch angelassenn beziehungsweise mit frischer Sandschicht versehenen Filter ablaufende Wasser ift, weil bakterienreich, nicht in den Reinwasserbehälter beziehungsweise in die Leitung einzulassen.
- 7. Die Leiftung der Filter muß täglich durch bakteriologische Untersuchungen überwacht werden. Erscheinen im Filtrat plöglich größere Mengen ober ungewohnte Arten von Mikroorganismen, so ist das Wasser vom Berbrauch auszuschließen und Abhilfe zu schaffen. Es empsiehlt sich sogar, das Filtrat eines jeden einzelnen Filters gesondert zu untersuchen.
- 8. Die forgfältige Beachtung vorstehender Erfahrungsfätze seit die Gefahr des Uebertritts von Cholerafeimen in das Leitungswaffer auf ein möglichst geringes Maß herab, wie dies neuerdings durch
  bas Beispiel von Altona im Bergleiche zu hamburg im großen Maßsab erwiesen worden ift."

Die Hauptpunkte dieser Ersahrungssatze wurden in die revidirten und mittels Schreibens bes Reichskanzlers vom 27. Juni 1893 den Bundesregierungen mitgetheilten "Maßregeln gegen die Cholera" als Anlage V mit folgendem Wortlaut (vergl. Beröffentlichungen des Raiserlichen Gesundheitsamtes 1893 S. 487) aufgenommen:

#### "Anlage V.

- 1. Das Filtrat jedes einzelnen Filters muß, solange es in Thätigkeit ift, täglich einmal bakteriologisch untersucht werden. Jedes Filter muß baber eine Borrichtung haben, welche gestattet, daß Bafferproben unmittelbar nach bem Austritt aus bem Filter entnommen werden konnen.
- 2. Filtrirtes Basser, welches mehr als etwa 100 entwickelungsfähige Keime in 1 ccm enthält, darf nicht in den Reinwasser-Behälter geleitet werden. Das Filter muß baber so eingerichtet werden, daß ungenügend gereinigtes Wasser entfernt werden kann, ohne sich mit dem durch die anderen Filter gut gereinigten Wasser zu mischen.

Sammtliche größeren Basserverke find auf die Ausführung der vorstehenden Forderungen bin einer flaatlichen Kontrole zu unterwerfen."

Die Befolgung dieser Bestimmungen setzte in den Filtrationsbetrieben Aenderungen von mehr oder weniger einschneidender Bedeutung voraus. Wohl kein einziges Werk vermochte ohne Weiteres den neuen Anforderungen zu genügen; nicht wenige bedursten umfangreicher Erweiterungsanlagen oder kostspieliger Neubauten. Bei den vielsach in Frage stehenden Interessen war es daher begreislich, daß sich auf Seiten der Wasserwerksbesitzer, meistens also der Kommunen, und der für den Betrieb verantwortlichen Techniker der Wunsch regte, die vielsach als Härten empfundenen, eingehenden Bestimmungen nach Möglichkeit zu beseitigen. Es wurde geltend gemacht, daß von den Hamburger Berhältnissen, mie sie sich 1892 dargestellt hätten, nicht ohne Weiteres auf diesenigen anderer Wasserwerke zu schließen sei, daß ein regelrechter Filtrationsbetrieb auch bei den bisherigen Einrichtungen die Herstellung eines gesunden Trinkwassers gewährleiste, daß die neuen Ansorderungen an die Eigenschaften des Filtrats nicht allein zu hohe seien, sondern daß, falls ihnen auch genügt würde, der eigentliche Rweck, die Sicherung der Keimfreiheit des Wassers, nicht einmal erreicht würde.

Bereits in der 21. Sitzung der Cholerakommission vom 24. Juni 1893 war mit Rücksicht auf diese und ähnliche Einwände in Aussicht genommen worden, unter Hinzuziehung von Wasserwerkstechnikern die wichtigken Ersahrungssätze zusammenzustellen, nach denen dem Stande der hygienischen Wissenschaft und der Technik entsprechend die Wassersiltration zu gesichehen habe, um den Anforderungen der öffentlichen Gesundheitspslege zu entsprechen. Noch ehe aber diese beabsichtigten gemeinsamen Berathungen skattkanden, vereinigte sich in Berlin am 21. Oktober 1893 eine größere Anzahl von technischen Sachverständigen städtischer Wassersen, um die Sachlage zu erörtern. Es wurde dabei den Bedenken gegen die Durchsührung der neuen Bestimmungen Ausdruck gegeben, und da die Versammlung von der erwähnten Abssicht der Cholerakommission Kenntniß erhalten hatte, beschlossen, nachstehende Eingabe an den Reichskanzler zu richten:

"Die unterzeichneten Erbauer und Betriebsleiter von städtischen Bafferwerken mit Sandfiltration find, veranlaßt durch die Erfahrung der letzten Jahre, heute in Berlin zusammengetreten, um durch gemeinsame Berathung aus technischer Erfahrung und Fachwissenschaft heraus die Forderungen, welche für einen sicheren und denomischen Filtrationsbetrieb unerläßlich sind, zu prüfen und weiter auszubilden.

Eine wesentliche Beranlassung zu diesem Borgeben haben die von der Fachkommission des Reichs-Gesundheitsamts empfohlenen Borschriften gegeben, welche in ihrer Allgemeinheit nicht anwendbar sind, die technische Seite der Frage nicht genügend berücksichtigen und bei wörtlicher Durchsührung geradezu eine Gesahr für die Basservorzung der Städte in sich bergen, deren Sicherstellung sie bezwecken sollen. Namentlich auch werden durch örtliche Gesundheitsorgane und Behörden einseitig und ohne technisches Berständniß Borschriften erlassen, welche weit über diese Normen hinausgehen, im Widerspruch mit allen Ersahrungen stehen und den . Ersolg der Filtration geradezu in Frage zu stellen geeignet sind. Bei dem Widerspruch zwischen den erwähnten Bestimmungen und den aus gesundheitlichen und technischen Gründen sonst gebotenen Maßnahmen kommen die Betriebsverwaltungen in große Berlegenheit.

Die vorzüglichen Erfolge der heute bestehenden zahlreichen Filtrationsanlagen beruhen auf den Erfahrungen vieler Jahrzehnte und auf den dadurch stetig eingeführten Bervollsommnungen in Anlage und Betrieb, und diese Erfahrungen sind durch die Ergebnisse der neuen bakteriologischen Wissenschaft bisher durchweg nur bestätigt worden.

Bir sind von dem Bestreben beseelt, diese Filtrationsversahren im Interesse des Gesundheit der Bevöllerung, welche durch unsere Berke versorgt wird, auch weiterhin thunlichst zu verbessern und dabei die werthvollen Fingerzeige zu benutzen, welche die Bakteriologie uns hierbei zu gewähren vermag.

Um unsere Arbeiten in eine bestimmte Form zu bringen und dadurch zur weiteren Ausbildung der praktischen Rormen für den Filtrationsbetrieb beizutragen, haben wir aus unserer Mitte eine Kommission ernannt, bestehend aus den Herren: (es folgen neun Namen).

Bahrend unserer Berhandlungen haben wir vernommen, daß Euer Excellenz beabsichtigen, die seitens der Gesundheits-Behörde empfohlenen Sate zu einheitlichen Borschriften zusammenfassen zu lassen und zu diesem Behuse eine aus Aerzten und Technikern zusammengesetzte Enquête zu berufen.

Da wir die Ueberzeugung theilen, daß durch ein berartiges Jusammenwirken Ersprießliches geleistet werden wird, so haben wir vorläufig von einem selbständigen Borgeben Abstand genommen und stellen den ergebenen Antrag, Guer Excellenz wollen geneigtest aus der gegenwärtigen Eingabe von unseren Absichten Renntniß nehmen, und in einer Guer Excellenz geeignet erscheinenden Beise ein Zusammenwirken in dieser für die allgemeine Wohlfahrt so wichtigen Angelegenbeit in die Wege leiten."

Der Reichstanzler billigte hiernach die bereits beabsichtigte Hinzuziehung von Wasserwerkstechnisern und beauftragte das Gesundheitsamt, fünf Mitglieder der in der Eingabe erwähnten Kommission mit einigen Hygienisern und den Mitgliedern der Cholerakommission zu einer gemeinsamen Berathung über die Einrichtung und den Betrieb öffentlicher Wasserssilterwerke zu berufen.

An den am 5. und 6. Januar 1894 im Gesundheitsamt stattgefundenen Berathungen betheiligten sich von technischen Sachverständigen die Herren Beer-Berlin, Fischer-Worms,

Lindleh-Frankfurt a. M., Meher-Hamburg und Piefte-Berlin, von Hygienikern, die auf dem in Rede stehenden Gebiet als besonders erfahren bezeichnet werden mußten, die Herren Flügge-Breslau und Frankel-Marburg.

Als Unterlage für die Verhandlungen war von den Herren R. Koch und Pieffe der nachstehende Entwurf ausgearbeitet worden:

#### "Entwurf zu einem Programm für die Berathung über Bafferfiltration:

- 1. Die Eigenschaften, welche bas filtrirte Baffer befitzen muß, um ben hygienischen Anforderungen zu entsprechen, find:
  - a) Es foll möglichst flar sein und barf in Bezug auf Farbe, Geschmad, Temperatur und chemisches Berhalten nicht schlechter sein, als vor ber Filtration.
  - b) Es foll nicht mehr als ungefähr 100 Reime im Rubifcentimeter enthalten.
- 2. Um das Waffer in bakteriologischer Beziehung fortlaufend zu kontroliren, muß täglich das Filtrat jedes einzelnen Filters untersucht werden.
- 3. Den bygienifchen Anforderungen nicht entsprechendes Baffer ift vom Gebrauch auszuschließen.
- 4. Um bakteriologische Untersuchungen im Sinne ber Borschrift 1 b zu veranstalten, muß das Filtrat eines jeden Filters berartig zugänglich gemacht sein, daß zu beliebiger Zeit Proben bavon entnommen werden können. (Bei neueren Anlagen ift dies ohne Beiteres durch die Borkammern ermöglicht).
- 5. Die Aussährung der Borschrift 3 (den Ansorberungen nicht entsprechendes Wasser muß beseitigt werden) bedingt das Borhandensein einer Einrichtung zum Ablassen minderwerthigen Filtrats. Dieselbe psiegt in Gestalt eines Grundschiebers, der zur Trockenlegung der Sandschicht benutzt wird, gegeben zu sein. Das Ablassen hat stets, d. h. auch unabhängig von dem Ergebniß der bakteriologischen Untersuchung zu geschehen: 1, unmittelbar nach vollzogener Reinigung des Filters und 2, nach Ergänzung seiner Sandschicht. Ueber die Zeit, binnen welcher in diesen Fällen das Filtrat die vorschriftsmäßige Beschaffenheit erlangt, hat sich der leitende Techniser an der Hand bakteriologischer Untersuchungen zu unterrichten.
- 6. Ein geordneter Betrieb ift nicht möglich, wenn fich bie Filtrationsgeschwindigkeit nicht innerhalb bestimmter Grengen halt und größere Schwantungen berfelben ausgeschloffen werden.
  - Bu biefem Bwede ift jebes Filter mit einer Borrichtung zu versehen, welche bie Regulirung ber Filtrationsgeschwindigkeit gestattet, und ferner find hinlanglich geräumige Ausgleichsreservoire anzulegen.
- 7. Die Schwierigkeiten in der Behandlung eines Filters wachsen sehr mit der Größe desselben. Bon dieser hangt wesentlich der Zeitauswand ab, welcher zur Aussührung der Reinigung und anderer Arbeiten, sowie zum Ablassen des ersten Filtrats bei Wiederbeginn der Benutzung ersorderlich ift. Deswegen empsiehlt es sich, den Filterbassins keine zu großen Dimensionen zu geben. Für bedeckte Filter ist eine Flächengröße von 200 am angemessen, für offene höchstens die doppelte.
- 8. Es ift rathsam, die Filter keinem zu großen Drucke zu unterwerfen. Die zulässige Grenze, bis zu welcher berfelbe ohne Benachtheiligung bes Filtrats gesteigert werden barf, ist in jedem einzelnen Falle burch bakteriologische Untersuchungen zu ermitteln.
- 9. Die Ergänzung der Sandschicht darf nicht länger aufgeschoben werden, sobald fich ihre Stärke bis auf etwa 30 cm vermindert hat. Wenn irgend thunlich, soll die Auffüllung schon früher geschehen. Im Einklange hiermit sind die Sandwaschvorrichtungen so leistungsfähig herzustellen, daß die Birkulation des Sandes keine unnöthige Verzögerung erfährt. Sehr beachtenswerth ist der Vorschlag (von Lindley), den in ein Filter frisch eingebrachten Sand durch eine dunne Lage des zurückgebliebenen gebrauchten zu überdecken.
- 10. Der bauliche Zuftand der Filter ift streng zu überwachen. Defekte, welche unfiltrirtem Wasser ben Zutritt in die Reinwasserkanäle gewähren, sind schleunigst zu beseitigen. Bei Aufsuchung solcher Schäben leisten bakteriologische Untersuchungen gute Dienste.
- 11. Wenn mit Eis bebeckte offene Filter in Folge zu langer Benutung andauernd schlecht filtrirtes Basser liefern, so sind fie, falls die Reinigung unaussuhrbar, außer Betrieb zu seben. Die an frostfreien Bintertagen sich darbietenden Gelegenheiten zum Reinigen lassen sich um so ausgiediger benuten, je mehr die Entfernung des Gises erleichtert ift.
- 12. Es ift erwfinscht, daß fiber die Betriebsergebnisse, namentlich fiber die bakteriologische Beschaffenheit bes Baffers vor und nach der Filtration, einer gemeinsam zu bezeichnenden Stelle vierteliährlich

- Mittheilung gemacht wird, um bei einer erneuten Besprechung nach Ablauf von etwa zwei Jahren geeignetes Material zur Beurtheilung zu besitzen.
- 13. Die Frage, ob und unter welchen Berhältnissen eine staatliche Beaussichtigung ber öffentlichen Bassernerke erwünscht ist, wird am zwecknäßigsten nach Einsicht bes gemäß Nr. 12 gesammelten Materials zu beantworten sein."

Bei Beginn der Berathungen wurde seitens der technischen Sachverständigen der Berssammlung ein Gegenentwurf unterbreitet. Es wurde dabei hauptsächlich hervorgehoben, daß in demselben, da die Bestimmungen des ursprünglichen Entwurfs über angemessenen Bau und Betrieb der Filtrationsanlagen nicht allgemein anwendbar seien, diese technischerseits näher präzisirt seien, daß ferner eine periodische — nicht tägliche — bakteriologische Untersuchung des Filtrats eines jeden Filters gefordert werde, daß endlich von der Bestimmung einer Grenzzahl für den Keimgehalt des Filtrats abgesehen worden sei, dis weitere Ersahrungen gesammelt seien. Borläusig dürse man von jedem Wasserwerk nur ein Filtrat fordern, wie es unter dem Einsluß der örtlichen und zeitlichen Verhältnisse jeweilig am bakterienreinsten erreichbar sei.

Diefer Gegenentwurf hatte folgenden Bortlaut:

"Das zur Versorgung einer städtischen Bevölkerung zu verwendende Oberstächenwasser wird am besten durch eine zweckmäßige Sandfiltration oder durch ein derselben verwandtes Filtrationsversahren gereinigt, wobei es für die filtrirende Wirkung gleichgiltig ist, ob die Filter offen oder gedeckt find.

I. Gine zwedmäßige Sanbfiltration bebingt:

baß die Filterstäche reichlich bemessen und mit genügender Reserve ausgestattet ist, um eine ben örtlichen Berhältnissen und dem zu filtrirenden Wasser angehaßte mäßige Filtrationsgeschwindigsteit zu sichern, daß die Filter so eingerichtet werden, daß jedes einzelne Filter für sich regulirbar und in Bezug auf Durchstuß, Ueberdruck und Qualität des Filtrats kontrolirbar ist und

in ber Filtrationsgeschwindigkeit unter ben für die Filtration jeweil gunftigen Bedingungen eingeftellt werben tann.

daß jedes einzelne Filter für fich abgesperrt und entleert werden tann,

daß die Filtrationsgeschwindigkeit eine möglichst regelmäßige und vor plötzlichen Schwankungen gesichert sei, und daß die normalen Schwankungen im Berbrauch der verschiedenen Tageszeiten mög-lichft durch Reservoire ausgeglichen werden,

daß die Filter durch Schwankungen in dem Wasserstand des Reinwasserreservoirs, in der jeweil gunstigsten Filtrationsgeschwindigkeit nicht ungunstig beeinflußt werden, und daß der Filtrationsliber- brud nie so groß werde, daß örtliche Durchbruche der obersten Filtrirschicht eintreten können,

bag bie Filter derart tonftruirt find, daß jeder Theil der Fläche eines jeden Filters möglichst gleichmäßig wirte,

daß die Filter in ihren Wänden und Böden wasserbicht hergestellt sind, und daß die Gefahr einer unmittelbaren Verbindung oder Undichtigkeit, durch welche das unfiltrirte Wasser auf dem Filter in die Reinwasserlanäle gelangen kann, ausgeschlossen ist, und daß namentlich die Luftschachte der Reinwasserlanäle wasserbicht hergestellt sind,

baß bie Starte ber Sanbichicht niemals weniger als 30 cm betrage,

daß die obere Filtrirschicht in einer für die Filtration möglichst glinstigen Beschaffenheit hergestellt und dauernd erhalten wird, wozu es sich empsichtt, vor jeder frischen Sandauffüllung, bei der vorherigen Reinigung die unter der Schlammschicht besindliche dunne Schicht gefärbten Sandes abzuheben und nachber auf die frische Sandsläche aufzubringen,

bag bas Filter nach jeber Reinigung von unten mit filtrirtem Baffer bis jur Sandoberfläche angefüllt werben tann.

II. Durch periodische und nach Bedarf in kurzeren oder längeren Zwischenräumen vorzunehmende bakteriologische Untersuchungen des Filtrats eines jeden Filters hat die Betriebsleitung dasselbe auf seine zwedmäßige Wirkung zu kontroliren. Die Wirkung ift als befriedigend anzusehen, sobald der Keinigehalt jene Hohe nicht überschreitet, welche erfahrungsgemäß durch gute und sorgfältige Sandfiltration aus dem örtlichen Rohwasser und in der betreffenden Jahreszeit erreichbar ift.

Falls nachgewiesen wird, daß ein Filter dauernd ein wefentlich minder gutes Filtrat wie die übrigen Filter ergiebt, ift dasselbe außer Betrieb zu setzen und ber Schaden aufzusuchen und zu beseitigen.

Um zuverlässige Grundlagen für eine präzisere Fassung ber Grundsate und etwaiger Grenzahlen zu schaffen, find längere bakteriologische Untersuchungen unter ben verschiedenen örtlichen und technischen Berhältnissen und Jahreszeiten erforderlich. Hierfür ift vor allem eine insbesondere in Bezug auf Probeentnahme, Nährboden, Dauer der Untersuchung u. s. w. genaue und einheitlich seitgestellte Untersuchungsmethode ein dringendes Bedürfniß.

III. Es ist erwanscht, daß über die Betriebsergebnisse, namentlich über die bakteriologische Beschaffenheit des Bassers vor und nach der Filtration, einer gemeinsam zu bezeichnenden Stelle vierteljährlich Mittheilung gemacht wird, um bei einer erneuten Besprechung nach Ablauf von etwa zwei Jahren geeignetes Material zur Beurtheilung zu besitzen.

Die Frage, ob und unter welchen Berhältniffen eine ftaatliche Beaufsichtigung ber öffentlichen Bafferwerke erwünscht ift, wird am zwedmäßigften nach Einsicht des gemäß Nr. 12 gesammelten Materials zu beantworten sein."

Beim Vergleich beiber Entwürfe erkennt man, daß die Nothwendigkeit der Forderung, für die Beurtheilung des Filtrationsbetriebes, dem Stande der Bissenschaft entsprechend, auch die bakteriologische Untersuchung heranzuziehen, von keiner Seite angezweiselt wurde. Es wurde auch ohne Weiteres zugegeben, daß diese Untersuchung nicht allein das Gemisch aller Filtrate, sondern das Produkt jedes einzelnen Filters zu berücksichtigen habe, und dementsprechend die Wasserverte mit Einrichtungen zu versehen seinen, welche als Voraussetzung für diese Untersuchung und ihre Konsequenzen gelten mußten.

Bu langeren Erörterungen führten mahrend der Berathungen lediglich die Fragen,

- 1. ob es zwedmäßig sei und burch die bisherige Erfahrung gerechtfertigt erscheine, die Grengzahl von 100 Reimen für das Filtrat festzuseten, und
- 2. ob eine tägliche batteriologische Untersuchung für erforderlich erachtet murbe, ober ob eine weniger häufige, vielleicht von außeren Anlässen abhängig zu machende genuge.

Gegen die Festsetung einer Grenzzahl wurde geltend gemacht, daß durch die kunstliche Filtration ein völlig feimfreies Produkt überhaupt nicht zu erzielen fei, insbesondere besmegen, weil es in den Filtern selbst zur Entwicklung von Reimen tomme, welche fast ftanbig in kleineren, gelegentlich auch in größeren Mengen sich bem Filtrat beimischten. fanden fich aus diesem Grunde im Filtrat mehr Reime, als im Rohwasser, womit bewiesen fei, daß die Bahl einen Anhaltspunkt für die Beurtheilung nicht geben konne. Es brang jeboch unter hinweis auf die jahrelangen Erfahrungen, welche von Hygienikern und Technikern bei ben Berliner Bafferwerken gemacht worden waren, die Ansicht durch, daß die Reimzahl überall da, wo ein Sandfilter tadellos funktionire, unter 100 bleibe, mahrend andererfeits ein weit über 100 Reime gesteigerter Gehalt regelmäßig auf einen der Beseitigung fähigen Schaden im Filter zurückzuführen sei. Der Einwand, daß auch vorzüglich eingerichtete und betriebene Bafferwerke erfahrungsgemäß zu gewissen Jahreszeiten und bei gewisser Beschaffenheit des Rohwassers ein Filtrat mit weniger als 100 Keimen herzustellen nicht im Stande seien, und baß die ftrenge Festhaltung an jener Grenze unter Umftanden die Bafferverforgung einer Stadt in die Gefahr des Stillstandes zu bringen geeignet sei, wurde als berechtigt anerkannt. solche Fälle, insbesondere für Hochwasserten, murde die Abgabe eines weniger guten Bassers zugeftanden.

Die tägliche Bornahme der bakteriologischen Untersuchung erschien Einzelnen zu häufig und wurde von den technischen Mitgliedern der Kommission als Belastung des Betriebes

empfunden. Doch wurde mit Erfolg dafür geltend gemacht, daß mit Rücksicht auf die gegenwärtig bestehende Choleragesahr, welche ein möglichst frühzeitiges Entdeden jeder Störung im Filterbetrieb angezeigt erscheinen lasse, von dieser Forderung nicht abgegangen werden dürse. Der Werth der bakteriologischen Untersuchung läge gerade darin, daß unvermuthete Störungen im Filterbetrieb, insbesondere Durchlässigseiten der siltrirenden Schicht, die wegen ihres geringen Umfanges aus der lediglich betriebstechnischen Beobachtung nicht erkannt zu werden psiegten, trotz der Verzögerung des bakteriologischen Ergebnisses, falls fortlausend untersucht würde, der Ausmerksamkeit nicht entgehen könnten.

Die Koften ber täglichen Untersuchung seien nicht bebeutend und auch für kleinere Werke tragbar, weil es eines geschulten Bakteriologen für die Untersuchung nicht bedürfe, diese viels mehr auch von dem Betriebsleiter nach einiger Uebung vorgenommen werden könne.

Auf Ansuchen der technischen Sachverftändigen wurde gebilligt, daß es zweckmäßig sei, den Wasserwerken zur Ausführung der bakteriologischen Wasseruntersuchung eine kurze Anleitung zu geben.

Das Ergebniß der Berathungen war der Beschluß, daß es dem Stande der Wissenschaft und Technik entspreche, den Betrieb der Wasserwerke, welche Oberflächenwasser verarbeiten, nach ben nachstehend wiedergegebenen "Grundsäten" einheitlich zu führen.

# "Grundfage für die Reinigung von Oberflächenwaffer durch Sandfiltration zu Zeiten der Choleragefahr.

- § 1. Bei ber Beurtheilung eines filtrirten Oberflachenwaffers find folgende Buntte gu berudfichtigen:
- a) Die Birkung ber Filter ift als eine befriedigende anzusehen, wenn ber Reimgehalt bes Filtrats ein möglichft geringer ift und jene Grenze nicht überschreitet, welche ersahrungsgemäß durch eine gute Sanbfiltration für das betreffende Bafferwerk erreichbar ift. Bevor man nicht bestimmte Kenntnisse über die örtlichen und zeitlichen Berhältnisse der einzelnen Bafferwerk, insbesondere auch über den Einsus des Rohwassers gesammelt hat, ift als Regel zu betrachten, daß ein befriedigendes Filtrat beim Berlassen bes Filters nicht mehr als ungefähr 100 Keime im com enthalten darf.
- b) Das Filtrat foll möglichst flar sein und barf in Bezug auf Farbe, Geschmad, Temperatur und demisches Berbalten nicht schlechter sein als vor ber Filtration.
- § 2. Um das Wafferwert in bakteriologischer Beziehung fortlaufend zu kontroliren, muß vorläufig das Filtrat jedes einzelnen Filters täglich untersucht werden; hierbei ift namentlich auf ein plötliches Ansteigen des Reimgehalts zu achten, das den Berdacht einer Störung im Filterbetrieb begründet und die Betriebsleitung zu erhöhter Aufmerksamkeit mahnt.
- § 3. Um bakteriologische Untersuchungen im Sinne bes § 1 zu a veranstalten zu können, muß bas Filtrat eines jeben Filters so zugänglich sein, bag zu beliebiger Beit Proben entnommen werden können.
- § 4. Um eine einheitliche Ausführung ber batteriologischen Untersuchungen ju fichern, wird folgendes Berfahren jur allgemeinen Anwendung empfohlen.

Als Rahrboben bient eine 10prozentige Fleischwasserpeptongelatine. Dieselbe kommt in Mengen von je 10 ccm zur Berwendung. Bon dem zu untersuchenden Wasser werden stets 2 Proben zu je 1 ccm und 1/2 ccm mit der vorher bei 30 bis 35° verstüffigten Nährgelatine vermengt, durch vorsichtiges Neigen des betreffenden Reagensglases eine möglichst vollständige Mischung herbeigeführt und der Inhalt des Glass auf eine flerile Glasplatte ausgegossen. Die Platten werden in Glasschalen gelegt, deren Boden mit angeseuchtetem Fliespapier bedeckt ift, und bei etwa 20° auf bewahrt.

Die Bahlung ber entftanbenen Rolonien erfolgt mit ber Lupe, nachbem 48 Stunden verfloffen finb.

Ift die Temperatur des Aufbewahrungsraumes ber Blatten niedriger, als oben angegeben, so geht die Entwidelung ber Kolonien langsamer von Statten, und tann die Bahlung demgemäß erft spater flattfinden.

Beträgt die Menge ber Kolonien in 1 ccm bes untersuchten Wassers mehr als etwa 100, so hat die Bablung mit Hulfe bes Wolffhugel'ichen Apparates zu gescheben.

- § 5. Die mit der Ausführung der bakteriologischen Kontrole betrauten Bersonen muffen den nachweis erbracht haben, daß sie die hierfür erforderliche Befähigung besitzen. Dieselben sollen, wenn irgend thunlich, der Betriebsleitung selbst angehören.
- § 6. Entspricht bas von einem Filter gelieferte Baffer ben hygienischen Anforderungen nicht, so ift basselbe vom Gebrauche auszuschließen, sofern bie Ursache bes mangelhaften Berhaltens nicht schon bei Beendigung der bakteriologischen Untersuchung behoben ift.

Liefert ein Filter nicht nur vorübergebend ein ungenügendes Filtrat, fo ift es außer Betrieb ju feten, und ber Schaben aufzusuchen und ju befeitigen.

Nach ben bisher gemachten Erfahrungen kann es aber unter gewissen unabwendbaren Berhältnissen (Hoch-wasser u. s. w.) technisch nicht möglich sein, ein den im § 1 angegebenen Eigenschaften entsprechendes Wasser zu liefern. In solchen Fällen wird man sich mit einem weniger guten Wasser begnügen, gleichzeitig aber je nach Lage der Dinge (Ausbruch einer Epidemie u. s. w.) eine entsprechende Bekanntmachung erlassen.

- § 7. Um ein minderwerthiges, ben Anforderungen nicht entsprechendes Baffer beseitigen zu tonnen (§ 6), muß jedes einzelne Filter eine Einrichtung besitzen, die es erlaubt, dasselbe für sich von der Reinwafferleitung abzusperren und das Filtrat abzulassen. Dieses Ablassen hat, soweit die Durchführung des Betriebes es irgend gestattet, in der Regel zu geschehen
  - 1. unmittelbar nach vollzogener Reinigung bes Filters und
  - 2. nach Ergangung ber Sanbichicht.
- Ob im einzelnen Falle nach Bornahme dieser Reinigung bezw. Ergänzung ein Ablassen des Filtrats nöthig ift, und binnen welcher Zeit das Filtrat die ersorderliche Reinheit wahrscheinlich erlangt hat, muß der leitende Techniker nach seinen aus den fortlaufenden bakteriologischen Untersuchungen gewonnenen Erfahrungen ermessen.
- § 8. Gine zwedmäßige Sanbfiltration bedingt, daß die Filterfläche reichlich bemeffen und mit genügender Referve ausgestattet ift, um eine den örtlichen Berhaltniffen und dem zu filtrirenden Baffer angebagte mäßige Filtrationsgeschwindigkeit zu sichern.
- § 9. Jebes einzelne Filter soll für sich regulirbar und in Bezug auf Durchfluß, Ueberdruck und Beschaffenheit bes Filtrats kontrolirbar sein; auch soll es für sich vollständig entlert, sowie nach jeder Reinigung von unten mit filtrirtem Wasser bis zur Sandoberfläche angefüllt werden können.
- § 10. Die Filtrationsgefchwindigkeit soll in jedem einzelnen Filter unter den für die Filtration jeweils günstigsten Bedingungen eingestellt werden können und eine möglichst gleichmäßige und vor plötzlichen Schwankungen oder Unterbrechungen gesicherte sein. Bu diesem Behuse sollen namentlich die normalen Schwankungen, welche der nach den verschiedenen Tageszeiten wechselnde Berbrauch verursacht, durch Reservoire möglichst ausgeglichen werden.
- § 11. Die Filter sollen fo angelegt fein, baß ihre Wirfung burch ben veranderlichen Bafferftand im Reinwaffer-Behalter ober Schacht nicht beeinflußt wirb.
- § 12. Der Filtrationsüberbruck darf nie so groß werden, daß Durchbrüche der oberften Filtrirschicht eintreten können. Die Grenze, bis zu welcher der Ueberdruck ohne Beeinträchtigung des Filtrats gesteigert werden darf, ift für jedes Werk durch bakteriologische Untersuchungen zu ermitteln.
- § 18. Die Filter sollen berart tonftruirt sein, daß jeder Theil ber Flache eines jeden Filters möglichft gleichmäßig wirkt.
- § 14. Banbe und Boben ber Filter follen mafferbicht hergestellt fein, und namentlich foll bie Gefahr einer mittelbaren Berbindung ober Undichtigkeit, burch welche das unfiltrirte Baffer auf bem Filter in die Reinwafferlanale gelangen konnte, ausgeschloffen fein. Bu biefem Bwede ift insbesondere auf eine wafferbichte herftellung und Erhaltung ber Luftschächte ber Reinwafferkanale zu achten.
- § 15. Die Stärke ber Sanbichicht foll minbestens so beträchtlich sein, bag bieselbe burch bie Reinigungen niemals auf weniger als 30 cm verringert wirb; es empfiehlt fich, biese niedrigste Grengzahl, sofern es ber Betrieb irgend gestattet, zu erhöhen.

Besonderes Gewicht ist darauf zu legen, daß die obere Filtrirschicht in einer für die Filtration möglichst gunstigen Beschaffenheit hergestellt und dauernd erhalten wird; hierfür ist es zweckmäßig, vor jeder frischen Sandauffüllung nach Beseitigung der alten Schlammschicht die unmittelbar darunter befindliche dunne Schicht gefärbten Sandes abzuheben und demnächst auf die durch Auffüllung ergänzte Sandstäche aufzuhringen.

§ 16. Es ift erwünscht, bag von sammtlichen Sanbfilterwerken im Deutschen Reiche über die Betriebsergebnisse, namentlich über die bakteriologische Beschaffenheit des Wassers vor und nach der Filtration, dem Kaiserlichen Gesundheitsamt, welches sich über diese Frage in dauernder Berbindung mit ber seitens ber Filtertechniker gemählten Kommission halten wird, vierteljährlich Mittheilung gemacht wird, um bei einer erneuten Besprechung nach Ablauf von etwa zwei Jahren geeignetes Material zur Beurtheilung zu besitzen. Der erstmaligen Einsendung ift thunlichst eine Beschreibung bes Werks beizufügen.

§ 17. Die Frage, ob und unter welchen Berhältniffen eine fortlaufende ftaatliche Beaufsichtis gung ber öffentlichen Bafferwerke angezeigt ift, wird am zwedmäßigsten nach Ginficht des gemäß § 16 gesammelten Materials zu beantworten sein."

Um eine möglichste Beachtung und Verwirklichung ber neuaufgestellten "Grundsäte" herbeizuführen, wurden dieselben mittels Schreibens des Reichstanzlers vom 10. Februar 1894 ben Bundesregierungen mitgetheilt und durch Vermittlung des Vorsitzenden der von den Basserwertstechnikern gewählten Kommission den sammtlichen Basserwerken, welche Oberflächen-wasser mittels Sandsiltration verarbeiten, zugestellt.

Dem Bunsche der technischen Sachverständigen, daß auch eine Anleitung zur Herstellung der für die bakteriologische Untersuchung erforderlichen Nährböden gegeben werden möge, wurde mittels Schreibens des Reichskanzlers vom 29. August 1894 Folge gegeben. Darnach erhielt § 4 Absat 2 der "Grundsäte" die folgende erweiterte Fassung.

"Als Rahrboden bient eine 10 prozentige Fleischwafferpeptongelatine, für beren herstellung nachstehenbe Borfchrift zur Richtschnur bienen tann.

Ein Theil frifdes, fettarmes, fein zerkleinertes Rinbfleifch wirb in zwei Theilen talten Baffers moglichft gleichmäßig vertheilt. Nachdem bas Fleisch burch 2-3ftunbiges Erwärmen auf annähernb 60° genugenb ausgezogen ift, wird bas Gemenge nos 1/4 Stunde lang auf freiem Feuer gelocht und nach bem Ertalten auf etwa 60° burch ein angefeuchtetes Filter flar filtrirt. Alsbann werben auf 100 Theile bes Filtrats 0,5 Theile Rochfalz, 1 Theil Bepton, 10 Theile beste, farblofe Speilegelatine zugefest und nach deren Aufquellen bas Bange burch Ginftellen in ben Dampflochtopf in Lofung gebracht. Die fiebend beife Lofung wird folange mit Ratronlauge') verfett, bis eine herausgenommene Probe auf glattem, blauviolettem Lakmuspapier (aus ichwach geleimtem, fogenanntem Boftpapier bergefiellt) neutral, wie jum Bergleich barauf gebrachtes, ausgefochtes, beftillirtes Baffer reagirt, d. h. die Farbe des Papiers nicht mehr verandert. Nach einviertelstündigem Erhitzen im Dampf wird aufs neue folange vorfichtig Ratronlauge jugefett, bis die durch das Erhiten wieder aufgetretene, faure Reaktion aufgehoben und ber Lakmusblauneutralpunkt erreicht ift. Alsbann fügt man noch 1,5 g tryftallifirte Soba auf 1 Liter bingu, wodurch bie Gelatine eine ichwache, aber gang bestimmte, gleichmäßige Alfalität erhalt und für Latmus und Rosolfaure alfalisch reagirt. Rachbem bie Gelatine barauf 3/4 bis 1 Stunde im Dampf erhitzt ist, wird sie filtrirt2) und in Mengen von 10 ccm in trocene, sterile Reagensröhrchen abgefüllt. Die mit einem Battebausch verschloffenen Rohrchen werben bann noch an 3 auf einander folgenden Tagen je 1/4 Stunde im Dampf fterilifirt.

Bon dem zu untersuchenden Wasser werden stets 2 Proben zu je 1 ccm und ½ ccm, falls das Filtrat geprüft wird, zu je ½ ccm = 10 Tropfen und ¼ ccm = 5 Tropfen der gebräuchlichen Entnahmepipetten, salls das Rohwasser zur Untersuchung gelangt, mit der vorher bei 30—35° verstässsichen Rährgelatine vermengt, durch vorsichtiges Reigen des betreffenden Reagensglases eine möglichst vollständige Mischung herbeigessicht und der Inhalt des Glases auf eine sterile Glasplatte ausgegossen. Die Platten werden in Glasschalen gelegt, deren Boden mit angeseuchtetem Fließpapier bedeckt ist, und bei etwa 20° ausbewahrt. Wird ein besonders hoher Keimgehalt des Rohwassers vorausgesehen oder als regelmäßig vorhanden ermittelt, so empsiehlt es sich, an Stelle der Platte mit 10 Tropfen eine solche mit 1 Tropfen neben der mit 5 Tropfen anzusertigen. An Stelle der Platten können unter Umständen auch die üblichen Doppelschalen, jedoch nur solche mit volksommen ebener Bodensläche verwendet werden."

Für die einzuleitende Sammelforschung über die Betriebsergebnisse der Wasserwerke wurde von einigen Mitgliedern der Kommission das in Anlage 1 enthaltene Muster, für die Beschreibung der in Anlage 2 beigefügte ausführliche Fragebogen in eingehenden Berathungen vereinbart.

<sup>1)</sup> Zwedmäßig verwendet man Normallauge oder eine 5 prozentige Lösung von Aetnatron.

<sup>3)</sup> Bur vollkommenen Klarung ber Gelatine ift es zweckmäßig, auf 2-3 Liter berfelben nach bem Erkalten auf 60° bas Beiße eines Gies, in wenig Waffer vertheilt, zuzusehen, 1/4 Stunde im Dampf zu erhiben und bann zu filtriren.

Von den hiernach um Aeußerung ersuchten Wasserwerken machten diejenigen in Stuttgart, Gebweiler, Saarbrücken, Gnesen geltend theils, daß es sich bei der Art ihrer Wasserversorgung nicht um die Abgabe von Trinkwasser handele, theils, daß die Gewinnung von Trinkwasser durch künstliche Filtration binnen Kurzem durch anderweitigen Bezug desselben ersetzt werden solle. Einigen kleineren Werken war es ferner nicht möglich, die für die geplanten, eingehenden Untersuchungen ersorderlichen Einrichtungen zu treffen.

An der Sammlung der Betriebsergebnisse in dem nach den "Grundsäten" erwarteten und in den vereindarten Mustern sestgesetten Umfange haben sich insgesammt 26 Werke, diejenigen in Königsberg, Posen, Ratibor, Brieg, Bresslau, Liegnis, Frankfurt a. D., Stettin, Stralsund, Berlin (Tegel und Müggelsee), Chemnis, Rostock, Güstrow, Schwerin, Lübeck, Magdeburg, Handurg, Altona, Glückstadt, Wandsbek, Braunschweig, Bremen, Worms, Schweinsurt, Rizingen mit dankenswerther Bereitwilligkeit betheiligt. Die außerordentliche Sorgfalt und Mühe, welche die Mehrzahl der Betriebssleiter diesen umfangreichen Arbeiten gewidmet haben, verleihen diesen einen um so größeren Werth, als daraus zugleich zu erkennen ist, daß durch die mit der Angelegenheit ursprünglich verknüpsten Borurtheile die erwünschte Objektivität keine Einbuse erlitten hat.

Ein Blid auf die Namen der betheiligten Bafferwerke (vgl. die beigegebene Karte) zeigt, daß die Gewinnung von Trinkwasser mittels Sandfiltration hauptsächlich dem nördlichen, tiefgelegenen Theile Deutschlands eigen ift, in welchem ergiebige Hochquellwasserleitungen nicht zu finden sind, dem Grundwasser aber, falls es in hinreichender Menge und günftiger Lage vorhanden ist, andere störende Eigenschaften, insbesondere die durch den Eisengehalt veranlagten, anhaften.

Das zur Berarbeitung gelangende Oberflächenwasser ist nach seinem Ursprung ein sehr verschiedenes. Zwei Eigenschaften sind es, die vornehmlich bei der Filtration in Betracht kommen, d. i. einmal die Zahl der Reime, welche durch den Filtrationsprozeß auf das geringste Maß zurückgeführt werden soll, dann die Gesammtheit der suspendirten körperlichen Elemente, welche bei der Bildung der im Filter eigentlich wirksamen Deckschicht die Hauptrolle spielen. Rohwasser mit wenigen Keimen wird unter sonst gleichen Verhältnissen leichter von diesen zu befreien sein, als solches mit vielen tausenden. Ebenso wird ein Filter, bessen oberste Schichten durch schnelle Ablagerung geeigneter Materialien die günstigsten Filtrationseigenschaften erhalten, eher auch eine größere Zahl von Keimen des Rohwassers zurückzuhalten im Stande sein.

Reimzahl und Deckenbildungsfähigkeit an sich und ihr Verhältniß zu einander sind ferner bei demselben Rohwasser örtlich und zeitlich verschieden. Es kommt dabei die geologische Beschaffenheit des Niederschlagsgebiets, die Neigung des Geländes, die Art und die Dichte der Besiedelung, die lands und forstwirthschaftliche Bearbeitung, die Art der Düngung desselben in Betracht. Bon großer Bedeutung ist außerdem das Hinzutreten von Berunreinigungen aus industriellen Betrieben. Die Wirkung der letzteren auf das Rohwasser und die Filtrationssfähigkeit ist wiederum darnach verschieden, ob es sich um organische Beimengungen (Gerbereien, Wäschereien, Molkereien, Färbereien, Zuckersabriken, Stärkesabriken u. s. w.) handelt, oder um anorganische Beränderungen, wie sie z. B. durch die Montanindustrie dem Wasser zugeführt werden. Des Beiteren sind von mehr oder weniger großem Einfluß die Einwirkung von Winden und Stürmen, zutreffenden Falles von Ebbe und Fluth, die Behinderung der Strömung durch Ausstauung, endlich der Schiffahrtsbetrieb.

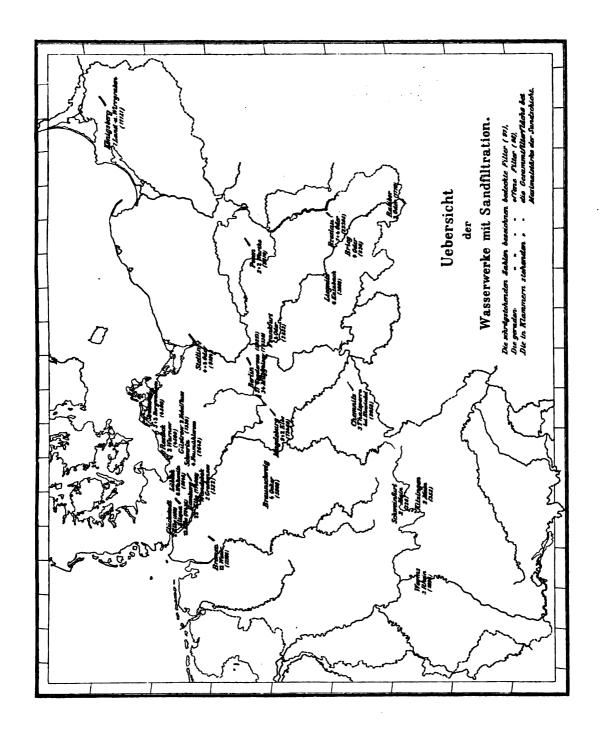

Alle diese der Oertlichkeit anhaftenden Eigenschaften verleihen dem Rohwasser einen beftimmten Charakter, der unter gewöhnlichen Berhältnissen, b. h. bei annähernd gleicher Menge
und Bewegung des Wassers nur geringen Aenderungen unterworfen ift.

Anders stellt sich die Sache zu Zeiten von Hochwasser und hier wiederum verschieden, je nachdem der plögliche Zusluß durch Schnee- und Eisschmelze oder durch reichliche Regen- gusse bedingt ist.

Diese Verschiedenartigkeit des Rohmassers nach örtlichen und zeitlichen Einflüssen kommt naturgemäß bei sließenden Gewässern in weitaus größerem Maße zur Geltung als bei stehenden; sie tritt ferner bei dem einen Flusse, dem Charakter desselben entsprechend, nichr in die Erscheinung als bei dem anderen.

Es ift bei der Wiedergabe der Beschreibungen der Wasserwerke diesen Berhältnissen durch die nachstehende Gruppirung thunlichst Acchnung getragen worden.

## Aurze Beschreibung der Wasserwerke mit Sandfiltration.

## A. Wasserwerke, welche Rohwasser aus stehenden Gewässern verarbeiten.

## 1. Berlin=Tegel.

Angaben vom Oftober 1897.

Das Berliner Wasserwerk am Tegeler See hat 2 Abtheilungen A und B, von benen die erftere in ben Jahren 1874 bis 1883 burch Direktor Gill und Baumeifter Bohmann, die lettere in ben Sahren 1883 bis 1887 burch Direftor Gill und Baumeifter Beer erbaut wurden. Abtheilung A hat zehn und B elf Filter. Die höchfte Tagesleiftung beträgt 89 500, die hochfte Stundenleiftung 3730 cbm, der Bafferverbrauch am Maximaltage 87388, am Minimaltage 43241 cbm, in der Woche des ftarkften Konsums 573866, des schwächsten Konsums 384 109 cbm. Das Waffer bient für alle Gebrauchegwede. Die mit 2 Einläufen, die 130 m von einander entfernt sind, versehene Schöpfftelle im Tegeler Sce liegt am Ufer in der Ufermauer. Gelegenheit zu Berunreinigung derselben durch Auslässe von Sielen oder Abmafferkanälen, Schiffsanleges oder Ankerpläge ift nicht vorhanden. Das Erzeugniß wird gur Bumpftation Charlottenburg gefordert und von dort vertheilt. Jebe ber beiben Abtheilungen ist mit einer, inmitten ber zugehörigen Filtergruppe liegenden Sandwäsche versehen. Die Abwässer gelangen durch den Mäckernitgraben in die etwa 7 km unterhalb der Schöpfstelle in die Havel mundende Spree. Eine Borklärung des Rohwassers findet nicht ftatt.

Die mit fortlanfenden Nummern 1 bis 21 bezeichneten Filter sind überdeckt. Bon der Abtheilung A siud sechst je 2020 am, vier je 2551 am, von Abtheilung B je eines 2493, 2506 und 2728 am, acht je 2744 am groß. Die Bodentiese unter dem lichten Gewöldesscheitel beträgt bei A 3,55 m, bei B 4,44 m. Die Außenwände sind vertikal, die Trennungssmauern zwischen je 2 Filtern beiderseits 1:8 geneigt. Die Wände sind in Hartbrandsteinen bezw. Klinkern in Cementmörtel, die Böden in 0,21 m (A) bezw. 0,15 m (B) starkem Cementsbeton mit unterliegender 0,50 m (A) bezw. 0,40 m (B) starker Thonschicht, die Ueberdeckungen aus Klinkern in Cementmörtel hergestellt. Die Wandslächen sind gesugt. Die Bodenslächen haben einen 5 cm starken Cementestrich. Die Erdübersüllung beträgt in den schwächsten Theilen bei Abtheilung A 0,50 m, bei B 0,56 m. Der Boden eines jeden Filterbassins ist in der

Mittelachse in der hinteren Halfte 1:250 geneigt, in der vorderen Halfte horizontal. Das Quergefälle beiderseits nach der Mittelachse hin beträgt 1:125. Der Hauptsammelkanal liegt in der Mittelachse des Filters, hat dieselbe Länge wie diese und ist in der hinteren Halfte 1:250 geneigt, in der vorderen horizontal. Der Aussauf desselben liegt auf +33,36 N. N. Er ist 1,00 m breit und 0,30 m hoch. Die Haupts und Querkanäle sind in Ziegelmauerswerk in 0,25 m starkem Cementmörtel ausgeführt. Die Schlitze sind durch Fortlassung jedes zweiten Kopses der untersten Schicht gebildet; zur Abbechung sind Granitplatten verwendet. Die Wandslächen sind gesugt; die Bodensläche wird durch den Boden der Filterbassins gebildet.

Der Wassereinlauf hat 610 mm im lichten Durchmesser; ber Mündungsrand ist trompetenförmig erweitert. Der untere Kand der Mündung liegt auf +34,59 N. N., die Mündung des Ueberlaufes auf +35,89 N. N. Der letztere besteht aus einem gußeisernen, vertikalen Rohre mit trompetenförmig erweiterter Deffnung von 610 mm im lichten Durchmesser. Die Ableitung geschieht durch ein 460 mm weites, gußeisernes Rohr.

Die Entleerung des Filterbassins dis zur Höhe der Sandstäche ist mittels Ablasventile in 305 mm weiten, gußeisernen Rohren möglich. Die Bentilöffnungen liegen auf +34,34 und +34,11 N. N. Die völlige Entleerung dis zum tiessten Bunkt geschieht bei A durch 305 mm Rohr und 610 mm Reinwasserohr, bei B durch 305 bezw. 225 mm weites gußeisernes Rohr. Die Ableitung des Filtrats kann mit Umgehung der Betriebsableitung dei A nach Absperrung des 610 mm Rohres durch ein 230 mm Rohr, bei B durch das eben erwähnte 225 mm Rohr in den Entwässerungskanal ersolgen. Die Anfüllung des Filters mit siltrirtem Wasser kann von unten her durch Deffnen des Grundablasses von der Reinswasserbleitung her geschehen.

Die Abslußleitung des Filtrats besteht aus einem gußeisernen Rohr von  $610~\mathrm{mm}$  im Lichten, die Unterkante liegt beim Berlassen des Filters auf  $+33,36~\mathrm{N.\,N.}$ , beim Berlassen der Regulirkammern auf  $+33,16~\mathrm{N.\,N.}$ 

Die Wasserhöhe kann direkt hinter dem Filter durch Schwimmworrichtung beobachtet und von Hand regulirt werden. Die Menge des Filtrats läßt sich bei jedem Filter durch Messung ermitteln. In der vorderen der beiden Kammern des Filterhäuschens befindet sich ein Ueberssallwehr. Der Wasserstand über dessen Unterkante kann mittels einer Regulirschütze in beliebiger Höhe gehalten werden. Aus der letzteren und dem Querschnitt des Uebersallwehrs wird die durchssließende Menge berechnet.

Die Proben für die Untersuchung des Wassers werden aus der vorderen Kammer des Regulirhäuschens bicht vor dem Ueberfallwehr entnommen.

An Entlüftungseinrichtungen befinden sich am Ende des Hauptsammelkanals 4 Schächte und an den zum Kanal parallelen Seitenwänden je ein Schacht in der Mitte jedes Gewölbes selbes. Die Schächte sind aus Ziegelmauerwerf 0,14 m im Quadrat im Lichten weit. An Lichtschächten besitzen bei A die 4 größeren Filter je 154, die 6 kleineren je 130; bei B sind je nach der Größe des Filters je 100 bis 112 Stück vorhanden. Sie sind 0,45 m im Quadrat weit aus übergekragten Ziegelsteinschichten hergestellt und mit Glasplatten und Holzsbeckel abgedeckt. Revisionsgänge sind nicht vorhanden. Die Maße des Sands und Füllsmaterials der Filter sind folgende:

Bon 0 — 500 mm Sand von etwa 0,33 mm Korngröße " 500 — 600 " " " " 1,0 " " " 600 — 650 " feiner Kies von etwa 4—5 mm Korngröße " 650 — 900 " grober " " " 15—25 " " " 900 — 950 " " " " " 50 " " " 950—1200 " Steine.

Die untere Fläche ber Sanbschicht liegt auf + 33,97 N. N.

Die Größe der Filtersläche beträgt in Abtheilung A bei Maximalschichtstärke des Sandes im Ganzen 21 931 qm, in B 28 302 qm. Der Unterschied bei Minimalschichtstärke ist unswesentlich. Der Wasserspiegel steht stets auf + 35,89 N.N., so daß die übliche Wasserhöhe bei Maximalschichtstärke 1,32, bei Minimalschichtstärke 1,57 m über der Sandobersläche beträgt.

Der Sand wird vor bem Aufbringen und nach der Benutung mit Rohwasser gewaschen. Gefärbter, aber nicht verschmutzer Sand wird beim Auffüllen mit reinem Sande nicht wieder als Deckschicht benutzt. Bei jeder Reinigung wird eine Schicht von 10 bis 15 mm von Hand abgehoben. Borher wird das über dem Sande stehende Wasser bis auf  $40-60\,\mathrm{cm}$  absiltrirt. Bei jeder Reinigung wird das Filter entweder bis unter die Kiesschicht oder gänzlich entleert, je nachdem dasselbe sofort oder nach einiger Zeit in Betrieb genommen wird. Die Filter bleiben zum Zwecke der Reinigung je nach den Verhältnissen 1 bis 5 Tage trocken stehen. Für die Wiederanfüllung eines gereinigten Filters von unten werden 12 Stunden gerechnet.

Sammelreservoire sind in Abtheilung A zwei mit einem Gesammtnutinhalt von 4000 cbm, in B ebenfalls zwei von 4500 cbm bei einer Bodenfläche von 1220 bezw. 1700 qm vorshanden. Die Bodenfläche liegt auf + 32,27 N.N., der Hochwasserspiegel auf + 34,97 N.N. Die Reservoire sind überwölbt und mit einer wenigstens 1,05 m starken Erdschicht bedeckt. Besondere Anwendungen zur Erzielung einer Wasserzirklation sind nicht getrossen. Bentislationsschächte sind in Abtheilung A 24 für beibe zusammen, in B 11 Stück für jedes Reservoir vorhanden. Sie haben eine lichte Weite von 0,25 m im Quadrat, sind aus Ziegelsmauerwerk in Cementmörtel hergestellt und mit Sandsteinplatten abgedeckt. Der Einsteigesschacht ist bei A als besonderes Treppenhaus hergestellt, bei B mit Granitzargen abgedeckt. Der letztere besitzt eine obere Oeffnung von 3,00 m Länge und 1,00 m Breite. Die Absbedung ist durch doppelten eisernen Plattenbelag bewirkt.

Die Entleerung ber Reservoire geschieht durch gußeiserne Rohre bei Abtheilung A von 762 mm bezw. 457 mm, bei B von 460 mm im lichten Durchmesser.

Bei den Buleitungen erfolgen die Absperrungen burch Schiebervorrichtungen.

Die Basche des Sandes geschieht mittels einer Borsig'schen Sandwaschtrommel mit Motorbetrieb unter Verwendung von Rohwasser. In der Stunde wird von altem Sande 3 bis 3,5 cbm bei einem Verbrauch von 10 bis 12 cbm Wasser für den cbm Sand gewaschen. Das Waschwasser wird hinter der Wäsche in einem Schlammfange geklärt; ein Sandsang ist nicht vorhanden.

Die verschiedenen Wafferftande betragen:

|                          | Max.  | Mittel        | Min.      |
|--------------------------|-------|---------------|-----------|
| Vor der Schöpfstelle     | 32,85 | 31,49         | 31,02,    |
| in den Filtern           |       | <b>35,</b> 89 | <b>—,</b> |
| in ben Sammelreservoiren | _     | 34,97         | <b>—.</b> |

## 2. Berlin-Müggelfee.

Angaben vom Ottober 1897.

Das Basserk am Müggelsee besteht aus vier fast ganz gleichen Abtheilungen. Die ersten beiden wurden in den Jahren 1889 bis 1893 fertiggestellt. Mit Beginn des Jahres 1894 wurde die dritte Abtheilung in Angriff genommen; der Ausbau der vierten ist für später eintretendes Bedürfniß vorbehalten. Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf ein Biertel. Die Pläne wurden von den Herren Gill, Beer und Ziesemann entworfen.

Das Werk ist für Abtheilung A und B für eine tägliche Höchstleistung von 89 500 cbm, eine höchste Stundenleistung von 3730 cbm berechnet. Im Jahre 1894 wurden am Maxismaltage 99 678, am Minimaltage 38 140 cbm, in der Woche des stärksten Konsums 586 955, des schwächsten Konsums 271 030 cbm abgegeben. Seit theilweiser Indetriebssetzung des 3. Viertels haben sich diese Zahlen auf 104 938, 53 994, 688 524, 499 892 erhöht. Das Wasser dient für alle Gebrauchszwecke.

Das Rohwasser wird dem Müggelsee entnommen, einem großen Wasserbeken, welches die Haupterweiterung des Bettes der Oberspree unweit Berlins darstellt. Der recht erhebliche Schiffahrtsverkehr, welcher auf der Oberspree betrieben wird, läßt den Theil des Sees, auf welchen das Wasserwerk angewiesen ist, unberührt. Auch Fabriken mit verunreinigenden Abwässern sind in der Nähe des Werkes bisher nicht vorhanden. Der Auslaß des Abwasserkanals liegt 1600 bis 1700 m unterhalb der Schöpfstelle in der Spree bald nach ihrem Austritt aus dem Wüggelsee. Die 4 Schöpfstellen liegen symmetrisch zur Mittelachse des Werkes, 125 m vom User entsernt, unmittelbar vor dem Werke, oberhalb des Versorgungszebietes, mit gegenseitigem Abstande von je 45 m. Die Einläuse bestehen aus 125 m langen Sichenholzkästen mit quadratischem, 1,5 m im Lichten weitem Querschnitt, welche bis 2 m unter Wasserspiegel versenkt und in gemauerte, in der Usermauer liegende Schächte einzgeführt sind.

Aläranlagen für Rohwasser sind nicht vorhanden. Das Wasser wird vor der Filtration auf die Filter gehoben und nach derselben zum Werk Lichtenberg befördert, von welchem aus die Bertheilung des Wassers bewirkt wird. Inmitten jeder Filtergruppe befindet sich eine Sandwäsche; die Abwässer derselben gelangen in den oben erwähnten Kanal.

Bur Filtration dienen in den Abtheilungen A und B zusammen 22, in Abtheilung C 12 überdeckte Filter. Die Größe der Bodenfläche jedes einzelnen Filterbassins beträgt bei einer Länge von 58,10 m und einer Breite von 42,84 m ohne Abzug der Pfeiler 2489,00 qm. Der Abstand vom Boden bis zum lichten Gewölbescheitel beträgt 3,29 m.

Die Außenwände sind vertikal, die Trennungsmauern zwischen je 2 Filtern beiderfeits 1:8 geneigt.

Die Anlage und Ausführung der Filterbassins im Einzelnen, was Wände, Böden, Ueberdeckung, Sammel- und Querkanäle und deren Herstellungsart anbetrifft, ist im Allgemeinen dieselbe wie bei dem Tegeler Werk. Sehnso sind die Ein- und Auslässe der Bassins und die Einrichtungen für Entlüftung und Belichtung der Filter nach denselben Grundsäten hers gestellt. Auch hinsichtlich des Sand- und Füllmaterials, der Behandlung desselben vor dem Einbringen und der Behandlung der Sandschicht im Filter gilt das über das Tegeler Werk Gesagte. Der Auslauf des Hauptsammelkanals jedes Filters liegt auf + 35,75 N. N., der

untere Rand der Mündung des Wassereinsaufes auf +36,85 N. N., des Ueberlaufes auf +38,25 N. N., die Unterkante der Abslußleitung des Filtrats beim Berlassen des Filters auf +35,75 N. N., beim Berlassen der Regulirkammer auf +35,45 N. N., die untere Fläche der Sandschicht auf +36,35 N. N.

Die Filterfläche beträgt bei jedem der beiben ersten Viertel bei Maximalschichtstärke  $2 \times 2296,99~\rm qm$ ,  $4 \times 2304,31~\rm qm$ ,  $2 \times 2302,49~\rm qm$ ,  $3 \times 2309,71~\rm qm = 25345,33~\rm qm$ , bei Minimalschichtstärke =  $25314,00~\rm qm$ . Beim dritten Viertel beläuft sich die Gesammtsilterssläche auf  $27675,56~\rm qm$  bezw.  $27640,28~\rm qm$ . Der Wasserspiegel liegt stets auf  $+38,25~\rm N.~N.$ , so daß die übliche Wassershe bei Maximalschichtstärke  $1,30~\rm m$ , bei Minimalschichtstärke  $1,60~\rm m$  über Sandobersläche beträgt.

Die Wassernstüllung nach Reinigung des Filters, welche beim Tegeler Werk etwa 12 Stunden beansprucht, erfolgt hier in 9—10 Stunden. An Sammelreservoiren ist eins von 4000 cbm Inhalt beim ersten und zweiten Viertel und je eines von 2500 cbm Inhalt beim dieten und vierten Viertel vorgesehen. Die Bodensläche jedes der ersteren beträgt 1565 qm, jedes der letzteren 1075 qm; alle sind überdeckt. Durch abwechselnd an die Seitenmauern angeschlossene Leitmauern, welche das Wasser zu einer schlangensörmigen Bewegung zwingen, ist für möglichste Wasserzirkulation gesorgt. Die übrigen Einrichtungen entsprechen denen der Sammelreservoire in Tegel. Die ebenfalls wie im letzteren Werk eingerichtete Sandwässche reinigt von frischem Sande bei einem Wasserverbrauch von 9 cbm (für den ebm Sand) 4,25 cbm, von altem Sande bei etwa 10 cbm Wasserverbrauch 4,5 cbm.

Die verschiedenen Wafferstände betragen:

|                          | Max.  | Mittel | Min.      |
|--------------------------|-------|--------|-----------|
| Bor der Schöpfstelle     | 33,07 | 32,40  | 32,23,    |
| in den Filtern           |       | 38,25  | <b>—,</b> |
| in ben Sammelrefervoiren |       | 37,33  |           |

NB. Die Stadt Berlin beabsichtigt die Anstellung eines städtischen Hydrologen, welchem u. a. folgende Geschäfte übertragen werden sollen: 1) vierzehntägige bakteriologische Untersuchungen, 2) vierzehntägige chemische Untersuchungen mit Berichterstattung und graphischen Zusammenstellungen der Resultate unter Berücksichtigung der durch Filtration erzielten Erfolge, 3) fortlausende — eventuell tägliche — bakteriologische Untersuchungen der Wasser aus den einzelnen Werken nach besonderer Anweisung der Direktion.

## 3. Stralsund.

Angaben bom August 1897.

Das der Stadt Stralsund gehörige Wasserwerk am Borgwallsee bei Lüssow wurde in den Jahren 1892 bis 1894 vom Stadtbaumeister Haselberg nach Plänen von Baurath A. Thiem in Leipzig erbaut. Es lieferte bei einer auf 6000 obm berechneten höchsten Tagesleistung in der Zeit vom 1. Dezember 1895 bis 30. Juni 1896 täglich durchschnittlich 2167 obm; am Maximaltage, dem 23. April 1896, 2904 obm; am Minimaltage, dem 2. April 1896, 1343 obm. Die Woche des stärksten Verbrauchs siel mit 18622 obm zwischen den 14. und 20. Juni, des schwächsten mit 14053 obm vom 29. März dis 4. April. Ju der Stunde des stärksten Konsums wurden 121 obm beansprucht.

Das Wasser bient für alle Gebrauchszwecke. Die Schöpfstelle liegt 83,5 m vom User entsernt, 1,26 m unter dem auf + 11,55 über N. N. angenommenen niedrigsten Bassersstand. Die Rohrleitung ist an einem in den See hineingebauten hölzernen Steg ausgehängt. Das Maschinenhaus ist vom See 190 m entsernt. Auslässe von Sielen oder Abwässerstandlen, Schiffsanleges und Ankerpläße sind in der Nähe der Schöpfstelle nicht vorhanden.

Rlarbassins sind nicht für ersorderlich erachtet worden. Der Rohwasserfanal liegt zwischen den Filtern über dem Reinwasserbehälter. Die Förderung des Wassers geschieht durch Dampspumpen schließlich in das Hochreservoir auf dem Galgenberge. Roh- und Reinwasserpumpen werden von einem Motor betrieben. Die Sandwäsche liegt in einem besonderen Gebäude zwischen dem Betriebsgebäude und den Filtern. Die Abwässer des Filterwerkes laufen in Thonrohrleitung in den See; der Auslauf liegt 84,0 m von der Schöpfstelle entfernt.

Das Rohwasser tritt an der letzteren von oben durch ein Kupfersieb von 1 cm Maschenweite in die Rohrleitung und in den Rohwasserschacht und wird von hier in den Rohwasserkanal gedrückt, welcher eine Grundsläche von 80 gm bei 0,55 m nutsbarer Wassertiese hat.

Die Zahl ber Filterbassins beträgt sechs. Nr. 1, 2 und 3 sind offen, Nr. 4, 5 und Die wirksame Kilterfläche beläuft sich für jedes Kilterbassin auf etwa 750 qm bei 31,0 bezw. 31,6 m Lange und 24,6 bezw. 24,2 m Breite. Die überbecten Filter haben unter dem lichten Gewölbescheitel 4,205 m, die offenen bis jum Rande 2,13 m Tiefe. Die vertikalen Seitenwände find bei den offenen Filtern unten ein wenig nach außen Bei ben bedeckten Filtern find die Stirnwande vertital bezw. ein wenig nach aufen geneigt. Die Querwande gehen in Sobe ber oberften Filterschicht in Gewölbeform über. geneigt. Die Bande find in Stampfbeton, die Ueberbeckung in Monierkonstruktion hergestellt. Band-Die Erbauffüllung ber bebectten Filter beträgt und Bobenflächen find glatte Cementflächen. an der ichmachften Stelle über bem Gewolbe 0.65 m. Die Filterbaffins haben ein geringes In der Mitte jedes einzelnen liegt varallel zu den Seitenwanden ein Sammel-Gefälle. Die Breite desfelben beträgt 40 cm, die Bobe im Lichten bis Unterkanal-Abbedung 37 cm, bas Gefälle 1:140. Die Querkanale haben eine Breite von 3 cm und eine Bobe von 5 cm. An ben Langemanden liegen 15 cm breite und 5 cm hohe Kanale. Die Sauptfammeltanale haben Boben und Banbe aus Stampfbeton. Die Querkanale werden durch geformte hartgebrannte Badfteine gebilbet. Die hauptsammelkanale und die Bandkanale find mit Monierplatten abgebectt.

In der Mitte der Längsachse jedes Filterbassins liegt neben der Reinwasserkammer die Kammer für das Rohwasser. Bon hier aus tritt das Wasser in die Filterbassins. Der Einlauf liegt auf +17,60 m, der Auslauf auf +16,00 m, der Ueberlauf für das Filter auf +18,30 m. Der Ueberlauf besteht in jedem Bassin aus einem eisernen Rohre von 22,5 cm l. D., welches mit einem gemeinschaftlichen Sammelrohr von 40 cm l. D. verbunden ist. Das letztere liegt dicht über der Sohle des Reinwasserbsälters. Die Fortsührung des Ueberslaufwassers erfolgt mittels Thonrohrleitung von 40 cm l. D. dis zum See. Die Entsleerung der Filter dis zur Höhe der Sandsläche, ebenso dis zum tiefsten Punkte ist mittels Schieberkonstruktion möglich. Die Ableitung des Filtrats mit Umgehung der Betriebsableitung kann durch Abstellung des Wasserlaufs zum Reinwasserbsälter erfolgen; das Filtrat wird von der Reinwasserkammer in das Ueberlaufs und Entleerungsrohr geleitet. Jedes Filter kann von unten mit siltrirtem Wasser angefüllt werden. Durch Schiebersonstruktion nimmt

das Wasser den umgekehrten Weg des Zustusses zum Reinwasserbehälter. Die Absubseitung des Filtrats besteht aus einem gußeisernen Rohre von 225 mm, die Sohle des Absubsrohres liegt auf + 16,00, der Mündung des Auslaßtutzens auf + 17,60 m. Die Regulirung der Wasserhöhe kann direkt hinter dem Filter mittels Schieberkonstruktion von Hand erfolgen. Die Wasserhöhe ist durch Meßvorrichtung unmittelbar zu beobachten. Die Menge des Filtrats kann für jedes einzelne Filter jederzeit gemessen werden. In diesem Falle wird der Rohmasserzusluß abgestellt und das entwickelte Filtrat aus den beobachteten Wasserstandshöhen berechnet; 1 mm Wasserhöhe für das Filter ist gleich  $^8/_4$  cbm bei 750 qm Filterstäche. Die Proben für die Untersuchung des Wassers werden aus den Reinwasserkammern (Regulirskammern) und aus dem Reinwasserschadt zwischen dem Filter und dem Betriebsgebäude entnommen.

Für die Hauptsammelkanäle sind je ein, sür die Wandkanäle je zwei Entlüftungsrohre vorhanden, sie liegen an den Stirnwänden der Filterbassins. Erstere haben 15 cm, lettere 10 cm lichten Durchmesser. Jedes bedeckte Filter hat sechs Lichtschächte in Monierkonstruktion, die unter dem Scheitel des Gewöldes beginnen und dis zur Oberkante der Erdausschützung reichen. Die Oeffnungen haben Berglasung; in Höhe des Gewöldes liegt ein Drahtgitter. Besondere Revisionsgänge innerhalb der Filter sind nicht vorhanden. Die Revision erfolgt von den Bentilkammern aus und durch die in der Querwand liegenden Oeffnungen am bedeckten Revisionsgang.

Für das Ein- und Ausbringen des Sandes sind mechanische Einrichtungen nicht vorhanden.

Die Schichtenfolge bes Fullmaterials von oben nach unten ift folgende: Bon 350 mm bis 700 mm fcharfer Sand, 100 mm feiner Ries von 2 bis 3 mm, 50 mm grober Ries von 5 bis 10 mm, 130 mm fleine Gefteiusbroden von 20 bis 30 mm, 150 mm Gerolle von etwa 40 bis 70 mm Grofe. Der Filtersand und bas Fullmaterial wird auf bem Werk nicht gefiebt, sondern praparirt bezogen. Die untere Flache ber Sandschicht liegt bei ben bebectten Kiltern auf + 16,80 m, bei den offenen auf + 16,90 m. Die Kilterfläche ist bei Maximal= und Minimalschichtfturte gleich. Die übliche Bafferhohe betragt bei ber erfteren in ben bebedten Filtern 80 cm, in ben offenen 70 cm, bei ber letteren in ben bebedten 115 cm, in den offenen 105 cm. Der Filtersand wird mit filtrirtem Baffer gewaschen und wieder benutt. Gefärbter Sand wird als Deckschicht nach dem Anfüllen mit reinem Sande nicht Bei jeder Reinigung wird etwa 7 bis 15 mm verschmutte Sandschicht von Sand mit Schaufeln abgehoben und auf Rarren entfernt. Das Filter wird bazu bis zur Baffinsohle entleert. Die Zeit bes Trodenstehens pflegt 24 Stunden zu bauern. Die Bieberanfüllung beansprucht gewöhnlich etwa 12, im gunftigften Falle 6 Stunden.

Im Winter werden in den offenen Filtern die Bande von Eis freigehalten; das losgelöste Eis bleibt im Bassin. Mechanische Einrichtungen für die Eislösung und Eisbeseitigung sind nicht vorhanden. Filterreinigungen unter der Eisschicht sind noch nicht vorgenommen worden.

Der Reinwasserbehälter hat bei 74,60 m Länge und 4,00 m Breite einen Rusinhalt von rund 400 cbm. Die Bodenfläche liegt auf + 15,76 m, der Wasserspiegel auf + 17,60 m. Der Behälter ist überdeckt; in der Mitte über ihm liegt der Rohwasserkanal; die Zwischenraume zu beiden Seiten sind mit Erde ausgefüllt. Die geringste Stärke der

Erdauffüllung beträgt 1 m. Besonbere Bentilationseinrichtungen für den Reinwasserbehälter sind nicht vorhanden. Die beiden Ginsteigeschächte sind in Moniertonstruktion ausgeführt und befiten eine lichte Beite von 1 gm. Sie find mit schmiedeeisernen Platten abgebeckt. Basser fließt durch ein 40 cm weites eisernes Rohr in den Reinwasserschacht (Brunnen) 3wischen dem Filter und dem Betriebsgebäude. Das filtrirte Basser tritt von den Reinwasserkammern durch eiserne Rohre von 22,5 cm Durchmesser in den Reinwasserbehälter, durch ein eisernes Rohr von 40 cm Durchmesser in den Reinwasserschaat außerhalb des Filterwerkes und von hier in die Sauge, fobann in die Steigeleitung bis jum 2,70 km von bem Bafferwerk entfernten auf dem Galgenberge gelegenen Hochbehälter. Derfelbe befteht aus 2 Kammern von je einem Ausinhalt von rund 1250,0 cbm, fodag bas Refervoir im Gangen bei bochstem Bafferstand 2500 cbm Inhalt hat. Die Länge einer Rammer beträgt 22,80 m, bie Breite 18,15 m. Der Boben ift nach bem Ausflusse bin geneigt. Er liegt am bochften Bunkte auf + 33,35 m, am niedrigsten auf + 33,25 m. Das Reservoir ift in Jugboben und Banben in Stampfbeton, die Gewölbe in Moniertonftruktion ausgeführt; die geringfte Dide ber Erbschicht über bem Gewölbe beträgt 1,10 m.

Jede Reservoir-Rammer hat 2 Entlüftungsschlote, welche unter dem Scheitel des Gewöldes beginnen und 1,00 m über die Oberstäche der Erdschicht geführt sind. Der lichte Durchmesser der Rohre beträgt 15 cm. Die Rohre sind mit Schutkappen versehen. Die Einsteigeschächte sind in Monierkonstruktion ausgeführt und mit gußeisernen Platten abgedeckt, die lichte Beite des Schachtes beträgt 1,0 qm. Jede Rammer hat einen Einsteigeschacht.

An der westlichen Außenwand des Hochreservoirs liegt der Bentilschacht, in Stampsbeton ausgeführt, dessen lichter Durchmesser 4,50 m beträgt. Der über der Erdschicht des Reservoirs liegende Theil des Schachtes ist in Backsteinen als Rohbau thurmartig errichtet. In demsselben liegen die Absperrungen: 1. des Zussusselbensites (40 cm l. D.) der Pumpen, 2. zweier Zussusselbensites (40 cm l. D.) nach dem Hochbehälter, 3. zweier Abssusselbensiter, 4. des Abssusselbensites (55 cm l. D.) nach der Stadt, sowie 5. 2 Entsleerungsstutzen.

Die Absperrungen werden regulirt von dem Fußboden des Bentilschachtes aus, welcher mit schmiedeeisernen Rieselplatten abgedeckt ist. Höhenlage des Zuflußrohres von den Pumpen +34,25, Höhenlage der Zuflußrohre nach dem Hochbehälter +33,25, Höhenlage der Abslußrohre vom Hochbehälter +32,40, Höhenlage des Abslußrohres nach der Stadt +32,40 m über N. N.

Die Einmündung des Ueberlaufrohres liegt auf + 36,75 m über N. N.

Bor den Zuflugrohren im Reservoir befinden sich Rückfallklappen. Der Fußboden des Bentilschachtes liegt unten auf + 32,27, oben + 38,35 m.

Bu jedem Filter gehört eine Regulirkammer, von welcher aus die Absperrungen mittels Schieberkonftruktion bewerkstelligt werben.

Die Sandwäsche geschieht mit Dampsbetrieb nach dem System Pieste. Die Maschine stammt aus der Maschinenfabrik Cyklop, Mehlis & Behrens, Berlin. Im Durchschnitt werden in der Stunde von frischem Sande 2 cbm, von altem Sande 1,0 cbm gewaschen. Zur Basche wird siltrirtes Basser benutzt und für je 1 cbm gewaschenen Sandes etwa 6 cbm verbraucht. Das Baschwasser wird durch Thonrohre von 25 cm Durchmesser in einen etwa 530 m vom Berk entsernten Biesengraben und durch diesen weiter nach der Stadt und in

bie See geleitet. Die Regen- und Wirthschaftsmässer bes Basserwert-Grundstückes gelangen in dieselbe Thonrohrleitung.

Die Bobe ber verschiedenen Bafferstände ift folgende:

Bor ber Schöpfftelle 13,98 bis 12,81,

im Rohwasserfanal 18,62,

in den Rohwasserkammern 18,30,

in den Reinwasserkammern 17,60,

in den Filtern 18,30,

in dem Reinwafferbehälter 17,60,

in bem Hochreservoir 36,75,

Sohle des Zuleitungerohres am Ende des Triebseerdammes 4,30 m.

## 4. Schwerin.

#### Angaben vom Ottober 1897.

Das in den Jahren 1889 bis 1891 erbaute Wasserwerf der Stadt Schwerin besteht aus der 3 km von der Stadt entsernten Pumpstation zu Neumühl am Neumühler See, den durch Oruckrohrstränge mit der Pumpstation verbundenen, etwa 2 km von der Stadt entsernten Hoch- und Niederdruck-Wasserbehältern auf dem Weinberge, den Fallrohrsträngen von hier nach der Stadt und dem Bersorgungsrohrnetz in der Stadt.

Die Bassermerkanlage ist für eine tägliche Förderung von 6000 cbm eingerichtet. Die höchste Stundenleistung der beiden Maschinen beträgt zusammen 500 cbm.

Die thatsächliche Wasserabgabe hat im Jahre 1895 am Durchschnittstage 1772 cbm, am Maximaltage 2875 cbm, am Minimaltage 1134 cbm betragen.

Auf den Kopf der Einwohner (rund 36 000) gerechnet, betrug die durchschnittliche Abgabe in 24 Stunden etwa 50 1, die geringste Abgabe etwa 32 1 und die stärkste etwa 80 1 einschließlich des Wasserbrauchs für öffentliche Zwecke. Ohne den letzteren stellte sich im Betriebsjahre 1895 der durchschnittliche Tagesverbrauch an Wirthschaftswasser für den Kopf der Konsumenten auf etwa 31 1.

Das Rohwasser wird dem ungefähr 180 ha großen und durchschnittlich etwa 13 m tiesen Neumühler See, welcher hauptsächlich durch Quellen gespeist wird, entnommen. In der Nähe der Schöpfstelle befinden sich keine Anlagen, welche zur Berunreinigung des Rohmassers Veranlassung geben könnten. Das Wasser ist nach den Analysen der Chemiker in jeder Hinsicht zur Versorgung einer städtischen Bevölkerung geeignet und die Lage des Sees bietet jede Sicherheit dafür, daß diese Beschaffenheit konstant bleibt.

Befondere Kläranlagen sind bei ber Reinheit des Rohwassers nicht erforderlich.

Das Wasser fließt aus dem See durch eine etwa 430 m lange eiserne Rohrleitung von 610 mm Durchmesser mit natürlichem Gefälle auf die Sandfilter. Es sind 4 Sandsilter von je 662 qm, zusammen also 2648 qm Gesammtfilterstäche vorhanden. Da weder die klimatischen Berhältnisse noch die Beschaffenheit des Wassers eine Ueberdeckung der Filter nothwendig machen, so sind dieselben als offene Anlagen hergestellt, welche gegen den benachbarten Feldweg durch ein Orahtgitter und eine Tannenpflanzung abgeschlossen sind. Die Wände der Filter bestehen aus Klinkermauerwerk in Cementmörtel, die Böden aus Cement-

Stampsbeton und Cementestrich. Der Boden jedes Filters hat nach der Mitte zu Gefälle, wo der 0,5 m breite und 0,35 m hohe, mit Granitplatten abgedeckte Sammelkanal sich besindet. Die Wasserzuschrung geschieht, von dem 610 mm i. L. weiten Zuleitungsrohr abzweigend, nach jedem Filter durch ein 350 mm i. L. weites Rohr nach den beiden Aussströmungstrichtern eines jeden Filters. Zedes Filter ist von dem Zuleitungsrohr durch eine Schiebervorrichtung abgesperrt. Die Ausströmungsöffnung der Trichter liegt 1,15 m unter Filterrand und 0,35 m über der gewöhnlichen Filtersandhöhe. Der Sammelkanal führt das siltrirte Wasser in die Filters, Regulirs und Kontrolkanmer eines jeden Filters. Die Entsleerung bis zur Höhe der Sanbschicht in den Mühlenbach ist durch ein 250 mm i. L. weites Rohr an der inneren Filterwand möglich, die völlige Entleerung geschieht durch in und außershalb der Kontrolkanmern besindliche Schiebervorrichtungen und kann sowohl in den Keinswasserbrunnen als auch unmittelbar in den Mühlenbach ersolgen. Zedes Filterbassin ist mit einem 175 mm weiten Ueberlaufrohr und mit Entlüstungsrohren für die unteren Filterschischen versehen.

Die Anfüllung eines jeden Filters bis zur Sohe der Sanbichicht tann durch geeignete Schieberftellung von unten mit filtrirtem Baffer aus dem Reinwafferbrunnen bewirkt werden.

Die Filterfüllung setzt sich von oben nach unten aus folgenden Schichten zusammen: 70 cm hoch scharfer Bergsand von 1—3 mm Korn, 5 cm hoch Kies von 5 mm Korn, 7 cm hoch Kies von 10 mm Korn, 8 cm hoch Kieselsteine von 30—40 mm Größe, 10 cm hoch Kelbsteine von 80—100 mm Größe.

Unter den Filterschichten ift der Filterboden zu beiden Seiten des Sammelkanals mit zwei Klinkerschachschichten übereinander abgedeckt, deren Zwischenräume kleine Kanale bilden, welche das filtrirte Wasser dem Sammelkanal zuführen. Die Wasserhöhe bei normaler Sandsschichtskärke beträgt 1,20 m.

Der gewonnene Bergsand wird auf die obigen Kornstärken gesieht und dann gewaschen. Das Waschen bei Sandauffüllungen geschieht von Hand in Holzbottichen, welche im Boden mit einem Kupsersieb versehen sind, durch welches filtrirtes Wasser unter Druck eintritt. Unter beständigem Rühren des Bottichinhalts wird der Sand so lange gewaschen, die das Wasser flar absließt. Der gereinigte Sand wird dann mit Karren auf geneigten Ebenen in das Filter gebracht. Bei jeder Reinigung wird etwa 3—5 cm verschmutzte Sandschicht von Hand entsernt, das Wasser wird hierbei meist zur Hälfte absiltrirt und die unter die Sandschicht abgelassen. Das Filter psiegt 2—3 Tage trocken zu stehen. Die Wassersüllung nach der Reinigung oder Auffüllung dauert etwa 12 Stunden. Das erste Filtrat wird während 24—48 Stunden in den Mühlenbach abgelassen.

Mechanische Einrichtungen zur Eislösung bezw. Eisbeseitigung sind nicht vorhanden. Der Reinwasserbrunnen im Maschinenhause hat einen Inhalt von etwa 70 cbm; er ist ganz aus Klinkermauerwerk in Cementmörtel hergestellt und ebenso überwölbt. Aus diesem entnehmen die Pumpmaschinen das Wasser, um es in die Hochreservoirs auf dem Weinberge zu heben. Das Erdreservoir, welches den größten Theil der Stadt versorgt, besteht aus zwei von einander unabhängigen Abtheilungen von je 700 cbm Inhalt, ist ganz aus Klinkersmauerwerk in Cementmörtel hergestellt und überwölbt und zum Schutze gegen Temperaturwechsel mit einer 1 m hohen Erdüberdeckung versehen. Mehrere über den Behältern angeordnete Schächte bewirken die Bentilation der Räume.

Neben den beiben Erdbehältern befindet sich der Hochbehälter, welcher aus 2 Abtheilungen von je 175 cbm Inhalt besteht. Der Behälter ift mit einem gemauerten Thurm umgeben, welcher mit Holzcementdach eingebeckt ift.

Sowohl der Erdbehälter als auch der Hochbehälter sind zwecks Reinigung mit Ent- leerungsvorrichtung versehen.

## 5. Bandebet.

Angaben bom September 1897.

Das Bafferwert der Stadt Bandsbet, in den Jahren 1891 und 1892 nach den Blanen von B. Schmibt in Frankfurt a. M. erbaut, verforgt bas gefanimte Stadtgebiet mit Trint- und Gebrauchsmaffer. Es ift in feinen Sauptbestandtheilen fur eine Bunahme der Einwohner auf 45 000 Seelen ober einen Tagestonsum von 5400 cbm und eine höchste Stundenleistung von 236 cbm berechnet. Die Gebrauchsmenge betrug im letten am Durchschnittstage 1040 cbm, am Maximaltage 2790 cbm, in der Woche ftärkften Verbrauchs 13 200 cbm, Minimaltage 455 cbm, des des schwächsten Berbrauchs 3910 cbm, in der Stunde bes stärksten Berbrauchs. 180 cbm.

Das Rohwasser wird dem 22 km nordöstlich von Wandsbet entfernten, im Hügelsgelände des Kreises Stormarn der Provinz Schleswig-Holstein belegenen Großensee dei Trittau entnommen. Derselbe ist 75 ha groß, hat bei steil absallenden Usern eine Wassertiese dis zu 19 m und zeigt eine langgestreckte Form von 2,5 km Länge und etwa 300 m Breite. Der Seewasserspiegel liegt auf Ordinate 38 m über N. N.

Die meßbaren Zuslüsse zum See sind gering; seine Speisung erfolgt namentlich durch Quellen auf dem Seegrunde. Der Großensee ist ein zum großen Theil von bewaldeten Höhen, die sich dis auf 85 m über N. N. erheben, siskalischen Forsten und Wiesengründen, zum ganz geringen Theil von Ackerland eingeschlossens Wasserbecken. Am Nordende des Sees liegt der Hauptabsluß nach Trittau, welcher eine Papiermühle im Betriebe erhält. Das einzige am Südende des Sees liegende, rund 330 Einwohner haltende Dorf Großensee, dessen Häuser mindestens 300 m vom Uferrande entfernt sind, entwässert nicht in den See, so daß eine Berunreinigung durch schmutzige Auslüsse ausgeschlossen ist.

Die Wasserntnahme erfolgt am Nordende des Sees in einer Tiese von 10 m unter dem Seewasserspiegel, 0,80 m über dem Seegrunde und in einem Abstande von 35 m von dem steil absallenden Userrande. Durch eine 350 mm weite gußeiserne Saugleitung wird das Seewasser mittels zweier 6 pferdiger Pumpmaschinen nach den am Userrande auf 44 m über N. N. gelegenen Filtern gehoben. Nach der Filtration gelangt das Wasser in ein Reinwasserbassen und wird von dort in einen Holzbehälter von 700 cbm Inhalt gepumpt. Bor den Filtern nach dem See zu liegt eine Sandwäsche, deren Abwässer in einen Klärgraben geleitet werden, in welchem sie versickern. Die Abwässer des Werkes werden in den See eingeleitet. Klärbassins sind nicht vorhanden.

Eine Filtration des Wassers sindet vorwiegend zu dem Zwecke statt, die in demselben enthaltenen organischen Beimengungen, namentlich eine Art von Daphnidien, die im See häufig vorkommen, und Algen zurückzuhalten. In bakteriologischer Hinsicht ist das Rohwasser von außerordentlich günstiger Beschaffenheit, so daß von einer Filtration abgesehen worden

ware, wenn man burch eine passende Siebvorrichtung die erwähnten Beimengungen hatte zurüchalten konnen.

Es sind deshalb für das Werk verhältnismäßig kleine Filter erbaut, in welchen das Basser bei dem jezigen durchschnittlichen Verbrauch mit einer Filtrationsgeschwindigkeit bis zu 250 mm in der Stunde durchfiltrirt wird. Die Erfahrung und die Betriebsergebnisse haben die vollkommen ausreichende Leistungsfähigkeit der Filter bewiesen.

Die letteren beftehen aus zwei überwolbten Doppelkammern. Ihre Lange beträgt 22,70 m, ihre Breite 13,60 m, die Bobenfläche 266,24 am. Die Entfernung vom Boben bis zum lichten Gewölbescheitel beträgt 2,93 bezw. 4,40 m. Die Seitenwande find geneigt. Bande und Boden beftehen aus Beton. Die Erdüberfüllung beträgt an ben schwächsten Theilen 0,90 m, über den beiden Grenzgewölben 0,10 m. Die Boden ber Filterbaffins find horizontal. Der Hauptsammelkanal liegt in ber Mitte jedes Filters und hat eine Lange Sein Auslauf liegt auf + 44,15 N. N. von 23,6 m. Der Querichnitt des letteren Sentrecht zum Hauptsammeltanal find Quertanale von 7,0 bezw. beträgt  $0.85 \times 0.50$  m. 5,2 m Lange angebracht, deren Auslauf auf + 44,15 N. N. liegt. Sie haben einen Querichnitt von 0,20 x 0,30 m. Banbe, Boben und Abbectung ber Kanale besteht aus Beton.

Der Wassereinlauf der Filter befindet sich über dem Reinwasser-Hauptsammler. Er besteht in einem 200 mm Druckrohradzweig der Filterpumpe, welche mit 12 Ausströmungssöffnungen auf jeder Seite des Kanals in den Zusührungskanal mündet. Der Kanal hat einen Querschnitt von 1,90 × 0,50 m. Ein besonderer Ueberlauf ist nicht vorhanden. Das Wasser muß durch die Eingangsthüren ablaufen, deren Sohlen auf +47,08 N. N. liegen. Die Filter können nicht dis zur Höhe der Sandschicht, dagegen dis zum tiessen Punkte entleert werden. Ebenso kann die Ableitung des Filtrats mit Umgehung der Betriebsableitung und die Anfüllung mit siltrirtem Wasser von unten erfolgen, das letztere durch das Reinwasserohr vom Reinbehälter aus, wenn in diesem und im zweiten Filter hoher Wasserstand gehalten wird. Die Unterkante der Absusseitung, die aus 350 mm Gußrohr besteht, liegt auf +45,025 N. N.

Die Basserhöhe kann dicht hinter bem Filter beobachtet und von Hand regulirt werden. Einrichtungen zum jederzeitigen Messen des Filtrats sind nicht vorhanden. Die Proben zur Untersuchung werden aus den Schützenkammern entnommen.

Lüftungseinrichtungen für die Kanāle und für die Füllschichten fehlen. Jeder Filter hat einen aus Beton hergestellten und mit Drahtgewebe und Glasplatten abgedeckten Lichtsichacht. In jedem Filter befindet sich über dem Einströmungskanal auf Riffelblechplatten ein Mittelgang.

Die Schichtstärke bes Sand- und Füllmaterials von oben nach unten ist folgende: Bon 1800 bis 900 mm Sand von 0,5 bis 3,00 mm Korngröße, von 900 bis 800 mm erbsengroßer, von 800 bis 700 mm bohnengroßer Kies, von 700 bis 600 mm haselnuß- großer, von 600 bis 450 mm hühnereigroßer, von 450 bis 250 mm faustgroßer Kiesel, von 250 bis zur Bodensläche große Steine. Die untere Fläche der Sandschicht liegt auf +44,15 N. N. Die Gesammtfiltersläche beträgt bei Maximalschichtstärke 522 qm, bei Minimalschichtstärke 506 qm, die übliche Wasserhöhe 1 m.

Der Filtersand wird vor dem Gebrauch gesiebt und mit filtrirtem Wasser gewaschen. Gefärbter, nicht verschmutter Sand wird nach Auffüllungen als Dechschicht wieder benutt.

Bor ber Reinigung wird das Filter bis unter Sand durch Absiltration entleert. Bon der Sandschicht wird etwa 1 cm von Hand mit flachen, scharfen Schauseln abgehoben. Nach der Reinigung wird das Filter sofort wieder angefüllt, was etwa drei Stunden in Anspruch nimmt.

Zwei 20 pferdige Förderpumpmaschinen drücken das Wasser aus dem 300 cbm fassenden Reinwasserseirerervoir nach der 2 km von der Pumpstation entsernten Auslauftammer bei Bornsbeck, einem kleinen, massiven, gewöldten Bauwerke, welches zur Unterbrechung des Rohrsstranges eingebaut ist, um die Wirkungen der arbeitenden Maschinen von letzterem fernzuhalten und Stöße und Druckschwankungen in demselben zu vermeiden. Bon der Auslauftammer sließt das Wasser in natürlichem Gefälle durch eine 19 km lange, 350 mm weite Gußrohrsleitung nach dem als Wasserthurm konstruirten Hochbehälter in Wandsbek, dessen in Eisen hergestelltes Reservoir einen Inhalt von 700 cbm hat.

Das Reinwasserreservoir hat eine Bodenstäcke von 19,16 × 10,10 m, die Austauftammer von 5,15 × 1,5 m, der Hochbehälter von 13,0 m Durchmesser. Der Boden des Reinwasserbehälters liegt auf + 43,95 m, dessen Hochwasserspiegel auf + 46,40 m, der Boden des Hochwasserspiegel auf + 83,50 m, der Boden des Hochbehälters auf + 45,10 m, dessen Hochwasserspiegel auf + 50,00 m. Reinwasserbehälter und Austauftammer sind überdeckt; die Erdüberfüllung beträgt in den schwächsten Theilen 0,90 m. Zur Erzielung einer Wasserzirkulation sind in dem ersteren Quermauern eingebaut. Als Bentilationsschächte dienen zwei 150 mm Rohre. Der Einsteigeschacht ist aus Beton mit Steigeisen hergestellt und mit Rifselblech abgedeckt.

Die Zusammenleitung des Filteraustrittes besteht aus 350 mm Gußeisenrohr,' die Absperrungen aus Schiebern und Schützen. Dieselbe Herstellungsart haben die Reservoireintritte und die Verbindungen zwischen Filtern und Reservoiren.

Die Sandwäsche wird von Hand mit Druckwasserspülung betrieben. Sie besteht aus einer Anzahl Kästen, in deren ersten der Sand von Hand eingebracht wird. Hier wird er durch Druckwasser ausgerührt und gelangt vermittelst desselben von Kasten zu Kasten. Aus dem letzen kommt das fast reine Produkt in einen großen Waschlasten, wo es von Hand mittels Kratze nochmals gewaschen wird. Bon frischem Sande wird stündlich 1/2 cbm, von altem 1/4 cbm gereinigt. Als Waschwasser dient siltrirtes Wasser, von welchem für die Reinigung eines Kubikmeters frischen Sandes 35 cbm, alten Sandes 40 cbm gebraucht wird. Hinter der Sandwäsche liegt ein Sandsang und eine Klärvorrichtung für das Wasch-wasser.

Die Bobe ber verschiedenen Wafferstände beträgt:

|                        | Max.         | Mittel | Min.   |
|------------------------|--------------|--------|--------|
| Bor der Schöpfstelle   | 38,44        | 38,10  | 37,71, |
| in den Filtern         | 47,08        | 46,70  | 45,50, |
| vor den Meßkammern     | 47,08        | 46,70  | 45,50, |
| hinter den Meßkammern  | 46,88        | 46,40  | 44,35, |
| in dem Sammelreservoir | 46,88        | 46,40  | 44,35, |
| im Hochreservoir       | <b>50,00</b> | 47,00  | 45,10, |
| im Bertheilungsnete    | 17,30        | 11,50  | 8,50.  |

## 6. Chemnit.

Angaben vom September 1897.

Das für die Wasserversorgung der Stadt erforderliche Wasser wird zum größeren Theile durch Brunnen- und Sammelrohranlagen aus den Kiesablagerungen im Flußgebiete der Zwönitz, am Ausgange des Zwönitzthales, gewonnen, sowie durch Stollen- und Sammelleitungen in einigen Seitenthälern der Zwönitz als Quell- und Grundwasser erschlossen, zum kleineren Theile aus dem Sammelbeden der bei Einsiedel erbauten Thalsperre entnommen.

Die Thalsperranlage dient zur Unterstützung und Ergänzung der bestehenden anderen Bassergewinnungsanlagen in der Beise, daß zu Zeiten, in welchen die aus den anderen Anslagen zu erlangende Wassermenge zur Deckung des Bedarfes nicht mehr ausreicht, die sehlende Bassermenge aus dem Sammelbecken der Thalsperre entnommen und nach erfolgter Reinigung durch Sandfiltration der Stadt zugeführt wird.

Der Betrieb des diesem Zwecke dienenden Filterwerkes findet sonach nur zeitweilig statt, wenn eine Unterftützung der bestehenden anderen Anlagen erforderlich ist, oder wenn bei ausreichendem Basservorrathe in dem Sammelbeden das zufließende Basser zur Entlastung der
anderen Anlagen verwendet werden kann.

Das Filterwerk in Einsiedel ist Eigenthum der Stadtgemeinde Chemnis. Dasselbe wurde in den Jahren 1892 bis 1894 nach den Plänen und unter der Leitung des Stadtsbauraths Hechler und des Wasserwerksdirektors Nau erbaut. Die Einbringung des Filters materiales wurde im Jahre 1894 vollendet. Im März 1895 erfolgte die zeitweilige Insbetriebnahme einzelner Filter.

Das Filterwerk ift bei gleichzeitiger Benutzung ber gesammten Filterfläche für eine Tages- leiftung von 6000 bis 7200 cbm, eine höchste Stundenleistung von 250 bis 300 cbm berechnet.

Eine Jnanspruchnahme des Werkes bis zu dieser Leistung hat sich dis jeht noch nicht als nothwendig erwiesen. Im Jahre 1896 wurden von der gesammten Filtersläche insgesammt 549072 cbm geliefert. Die Konsummenge betrug am Durchschnittstage 1582 cbm, am Magismaltage 5759 cbm, am Minimaltage 276 cbm, in der Woche des stärksten Verbrauchs 33283 cbm, des schwächsten Verbrauchs 3417 cbm, in der Stunde des stärksten Verbrauchs 240 cbm.

Das von den Filtern gelieferte Wasser vereinigt sich mit dem von den anderen Anlagen dem Bersorgungsgebiete zufließenden Wasser und dient für alle Gebrauchszwecke.

Die Thalsperre, aus beren Sammelbeden das Wasser geschöpft wird, liegt in einem Seitenthale der Zwönitz etwa 6,5 km oberhalb des Versorgungsgebietes. Das Niederschlagssebiet für das Sammelbeden ist zum größten Theile bewaldet und befindet sich im Besitze des Staates und der Stadt. Wohnstätten, Sielauslässe, Abwässerkanäle oder sonstige Anlagen, durch welche eine Verunreinigung des Wassers herbeigeführt werden könnte, sind daselbst nicht vorhanden. Auch ist eine Verunreinigung des absließenden Wassers bei starken Niederschlägen durch abgespültes Ackerland nicht zu befürchten. Das Wasser sließt in sehr reinem Zustande, theils in mehreren Walbbächen, theils als Quells und Grundwasser aus oberhalb der Thalsperre in der Thalmulde eingelegten Sammelrohrleitungen dem Sammelbeden zu. Dasselbe hat einen Fassungsraum von über 300000 cbm bei 20,5 m größter Wassertiese und einer Wasserssstade von 4 ha. Der Boden des Beckens hat keine besondere Beseltigung erhalten; es sind

jedoch auf demselben der Rasen und der Humusboden abgegraben worden. Die Sperrmauer ist aus Bruchsteinen hergestellt und an der Wasserseite mit einem dichten Cementverputz verssehen. An der tiefsten Stelle des Beckens befindet sich ein Grundablaß von 500 mm Weite. Bon dem Sammelbecken wird das Wasser unter dem der Wassersüllung entsprechenden Drucke den Filtern unmittelbar zugeführt.

Die Wasserntnahme erfolgt aus einem an der Sperrmauer angebauten Schachte, in welchen zwei durch Schieber abzusperrende Rohreinlässe von 450 mm Weite in einer Tieslage von 14,0 und 17,0 m unter dem höchsten Wasserstande einmünden. Zur Ableitung des Wassers aus diesem Schachte sind durch die Sperrmauer zwei 450 mm weite Rohrleitungen geführt, von welchen in dem am Fuße der Mauer angelegten Schieberschachte die Zusührungsleitung nach der Filteranlage in einer Weite von 400 mm abzweigt, während dieselben nach dieser Abzweigung in eine 650 mm weite, als Grundablaß dienende Rohrleitung übergehen. Die Grundablaßleitung mündet in einen gemauerten Abslußkanal, von dem aus das Wasser in den unterhalb der Filteranlage vorbeisließenden Zwönitzsluß sich ergießt. Von der nach der Filteranlage führenden 400 mm weiten Hauptleitung zweigen die Zuleitungen nach den einzelnen Filtern in einer Weite von je 275 mm ab. Vordasssins sind nicht vorhanden.

Die Filteranlage umfaßt brei überwölbte, in den Boden eingebaute und 0,8 m hoch mit Erde bedeckte Filter, welche in den Betriebsberichten mit den Nummern I, II und III bezeichnet werden. Die Filter I und III haben eine freie Bobenfläche von je 691 qm, bei einer Lange von je 32,40 m und einer Breite von 22,50 m. Filter II hat bei gleicher Breite und einer gange von 31,70 m eine freie Bodenflache von 676 qm. Die Gesammtbodenflache beträgt sonach 2058 am. Die Bodentiefe unter bem lichten Gewölbescheitel beträgt 4,2 m. Die Filterbehalter find gang in Cementstampfbeton ausgeführt und im Innern, sowie auf den Gewolberuden mit einem mafferbichten Cementverput verfeben. Die Seitenmanbe, sowie bie Pfeiler zur Unterstützung der die Gewolbe tragenden Gurtbogen find vertifal. wölbung ift durch je 7 nebeneinander liegende Tonnengewölbe hergeftellt, welche an den außersten Stugwanden in die Widerlager übergeben. Auf dem Boden eines jeden Behalters ift parallel zu den Umfassungemanden in 6 bis 7 m Abstand von benfelben eine einen geschlossenen Ring bilbende Sammelrinne mit halbrunder Sohle eingelassen, welche mit halbrunden, an den Auflagerflächen mit Schligen versebenen Cementroprstuden von 400 mm Durchmeffer überbedt ift. Diefe Sammelrinne führt mit Gefälle nach ber Regulirkammer und ift an dem hochftgelegenen Bunkte mit einem an die Umfassund angebauten, vollfommen masserbichten Luftschachte verbunden. Der Boben ift geneigt nach ber Sammelrinne angelegt. Querkanale find nicht vorhanden, und vollzieht fich der Bafferzufluß nach der Sammelrinne nur in den auf der Behältersohle lagernden Riesschichten.

In jedem der Filter befindet sich in der Mitte der vorderen Längswand eine überbaute Regulirkammer, in welcher die Abschlußschieber für die Zu- und Absclicktungen, die Spulsund Entleerungseinrichtungen, die Wasserstandszeiger und die Vorrichtungen zur Regulirung des Filterbetriebes untergebracht sind.

Bu beiben Seiten ber Regulirkammer find bie Eingangsthuren der Filter angeordnet.

Der Wassereinlauf erfolgt an der linksseitigen Eingangsthure durch ein scnkrecht stehendes,  $275~\mathrm{mm}$  weites Rohr, welches über dem Wasserspiegel ausmündet. Der untere Rand der Mündung liegt auf  $+360.0~\mathrm{m}$ .

Der Buflug wird burch ben in ber Regulirtammer befindlichen Schieber eingestellt. Der Ueberlauf für das Filter liegt auf + 359,9 m und ift an der Umfassungswand der Regulirkammer angebaut. Das überfließende Wasser wird burch ein 350 mm weites Rohr in den Schieberschacht der Regulirkammer geführt und gelangt von hier aus durch eine 350 mm weite Leitung in den Grundablagfanal der Thalfperre. In diefen Schieberschacht munben auch alle Spul- und Entleerungsleitungen bes Kilters. Für bie Entleerung bes Filters bis zur Bobe der Sandflache dient ein neben bem Einlaufrohre auf bem Boben bes Filterbehalters angebrachtes Bentil von 200 mm Beite, welches burch ein vollfommen mafferbicht auf bem Boben aufgeschraubtes, bis zur jeweiligen Sanbhobe in fich verschiebbares Rohr mit dem oberen Bafferraume in Berbindung fteht. Die völlige Entleerung des Filters wird burch ein in bem Reinwafferschachte ber Regulirfammer angebrachtes Bentil von 200 mm Durchflugweite bewirft. Die Ableitung bes Filtrats tann mit Umgehung ber Betriebsableitung burch einen in bem Abflußichachte ber Regulirfammer angebrachten Bentilauslag erfolgen. Die Anfüllung ber Filter fann von unten geschehen mit Quell- und Grundwaffer, welches von bem oberhalb ber Thalsperre liegenden Thalgebiete gewonnen wird und mit Umgehung des Sammelbedens durch eine besondere Rohrleitung dem Reinwasserbehalter, sowie durch entsprechende Rohrverbindungen der Abflugleitung — Betriebsableitung — und von diefer durch ben Reinwasserschacht ben Filtern zugeführt werben tann.

Die Abflugleitungen des Filtrats geben von den Regulirkammern der einzelnen Filter in einer Beite von 275 mm ab und fcliegen an die nach dem Reinwafferbehälter führende gemeinschaftliche Abflufleitung von 400 mm Beite an. Die Unterkante liegt auf Bebe biefer Ableitungen fann burch einen in ber Regulirfammer ftebenben Schieber abgeschloffen werben. Die Regulirung der Wasserhöhe hinter dem Filter wird an bem von dem Reinwafferschachte nach ber Deftanmer führenben 300 mm weiten Durchlaß durch einen von Hand einzustellenden Rlachschieber bewirkt. An zwei neben= einander angebrachten Bafferftanbszeigern konnen die Bafferftande vor und hinter bem Filter abgelesen werben. Die Menge bes abfließenben Filtrats wird für jedes einzelne Filter an einem an der Deftammer angebrachten 500 mm breiten Ueberfall gemessen. Die jeweilige Ueberfallhobe und die diefer Bobe entsprechende Baffermenge, sowie die aus ber Baffermenge im Berhaltnig gur Filterflache fich ergebenbe Filtergeschwindigkeit kann an einem mit ber Deftammer in Berbinbung ftebenben Bafferftanbszeiger jeberzeit beobachtet werben. Die Broben für die Untersuchung des Baffers werben unmittelbar vor dem Degüberfall entnommen.

An Lüftungseinrichtungen für die Füllschichten ist in jedem Filter nur der eine mit der Sammelrinne in Berbindung stehende Luftschacht vorhanden. Für die Zuführung von Licht und Luft ist durch einige auf den Gewölben ausgesetzte runde Schächte gesorgt. Auf jedem Filter sind 13 Lichtschächte und 7 Luftschächte angebracht. Die Lichtschächte sind mit Glasplatten überdeckt und während des Betriebes noch mit Holzdeckeln verschlossen. Die Luftsschächte tragen Bentilationshauben, welche an der inneren freien Deffnung mit Drahtgeweben verschlossen sind. Die Lichts und Luftschächte sind als runde Aussachten den Gewölbeskappen in Cementbeton hergestellt und haben Deffnungen von 800 auf 500 mm. Revisionssgänge im Jnnern der Filter, sowie mechanische Einrichtungen für das Eins und Ausbringen des Sandes sind nicht vorhanden.

Das Sand- und Füllmaterial der Filter ift in der Weise eingebracht, daß auf einer 0,4 m hohen Kiesunterlage eine 1,0 m hohe Sandschicht ruht. Die Kiesunterlage ist in mehreren sortirten, von den auf der Sohle des Filters lagernden groben Kieseln dis zur Korngröße des Sandes übergehenden Schichten hergestellt, während der Sand in seiner ursprünglichen Zusammensetzung, nicht gesiebt, in einer Korngröße von ½ dis 2 mm eingebracht ist. Die Minimalschichtstärfe des Filtersandes ist zu 0,5 m angenommen. Innerhalb der Grenzen von 1,0 bis 0,5 m Sandschichtstärfe ändert sich die Größe der Filtersläche nicht. Die Gesammtsiltersläche beträgt 2058 am. Die Wasserhöhe über der Sandschicht beträgt bei voller Sandschlicht die Nieser Höhenlage soll der Wasserspiegel auch gehalten werden, wenn die Sandschicht die Minimalstärke von 0,5 m erreicht hat.

Das Sand- und Füllmaterial wurde vor dem Einbringen in die Filter gewaschen, mit Berwendung von Quell- und Grundwasser aus der Sammelanlage oberhalb der Thalsperre. Ebenso wird später der gebrauchte Sand zur Wiederbenutzung gewaschen werden. Ein Wieder-anfüllen mit reinem Sande hat noch nicht stattgesunden.

Bei Reinigung der Filter wird die verschmutte Sandschicht in einer Dicke von 2—3 cm von Hand abgehoben. Das über dem Sande stehende Wasser wird zuvor — soweit dies ohne großen Zeitverlust möglich ist — absiltrirt. Während der Reinigung ist das Filter bis auf einen Wasserstand von 0,10 bis 0,15 m unter der Sandsläche entleert. Das Abheben des verschmutten Sandes kann in 1 bis 2 Tagen bewirkt werden. Für die Wiederanfüllung eines Filters sind bei voller Sandsüllung dis zu einem Wasserstande auf Sandhöhe etwa 220 cbm Wasser erforderlich. Diese Wassermenge sließt je nach der jeweiligen Ergiebigkeit der Sammelanlage in 6 bis 12 Stunden zu.

Bur Aufnahme des Filtrats dient ein Reinwasserbehälter mit 2200 cbm Nuginhalt bei einer Wasserhöhe von 5,0 m und einer freien Bodenfläche von 458 qm. Derselbe hat in seinen äußeren Dimensionen eine Länge von 26,1 m und eine Breite von 24,8 m. Der Behälter ist ganz in Cementstampsbeton ausgeführt und besteht aus 5 nebeneinander liegenden, unter sich verbundenen, überwölbten Kammern. Die Gewölbe sind 0,8 m hoch mit Erde überfüllt. Für Erzielung einer Wasserzielustion ist durch Scheidewände und eine entsprechende Anordnung des Eins und Auslauss gesorgt. Zur Lüstung des Behälters sind auf dem Scheitel der Gewölbe 14 Cementsrohre von 250 mm lichter Weite aufgesetzt, welche 1,2 m über die Ueberschüttung hervorragen und mit schmiedeeisernen Lüstungshüten versehen sind. Der Zugang nach dem Behälter erfolgt von einer an den Behälter anschließenden, überbauten Schiederkammer aus, welche mit der sir die Wasserzielung nach der Stadt bestehenden Stollenleitung in Verbindung steht und in der die Regulirung des Zus und Abstusses des Wassers erforderlichen Einrichtungen untersgebracht sind.

Die Entleerung des Reinwasserbefälters erfolgt durch zwei in der Bodenfläche angebrachte, mit Sieben überbeckte Auslässe, von welchen aus das Wasser durch eine 400 mm weite Rohrleitung in die nach der Stadt führende Stollenleitung gelangt. Zur Spülung des Behälters dient ein 250 mm weites Rohr, welches in die für sich entwässerte Schieberkammer frei ausmündet und im Behälter durch ein Bentil verschlossen wird, dessen Spindel über den Wasserspiegel reicht und von der Eingangstreppe aus bedient werden kann. Auf der Höhe des höchsten Wasserstandes ist ein Ueberlauf angeordnet, von welchem aus das Wasser durch eine 400 mm weite Rohrleitung in die nach der Stadt führende Stollenleitung sich ergießt.

Die Zuleitung des Filtrats nach dem Reinwasserbehälter oder unmittelbar in die Stollenleitung sindet durch eine 400 mm weite, 130 m lange Rohrleitung statt, in welche die von
den einzelnen Filtern abgehenden 275 mm weiten Leitungen einmünden. Durch eine zweite,
150 mm weite Rohrleitung wird das von dem oberhalb der Thalsperre liegenden Gebiete gewonnene Quell- und Grundwasser dem Reinwasserbehälter bezw. der Stollenleitung zugeführt.
In den Behälter tritt das Wasser aus einem senkrecht stehenden Rohre über dem Wasserspiegel
ein. Innerhalb der Schieberkammer sind die Rohrverbindungen und Absperrungen in der
Weise getrossen, daß sowohl das Filtrat als auch das Quell- und Grundwasser dem Behälter
zugeführt oder unmittelbar in die Abssusseitung nach der Stadt eingelassen, auch eine Verbindung beider Zuleitungen hergestellt werden kann, um die Filter von unten mit Quellwasser
anzufüllen.

Bur Reinigung bes Filtermaterials dient eine in einem besonderen Gebäude aufgestellte, mit einem Petroleummotor betriebene Sandwaschmaschine. Dieselbe besteht aus einer horizontal gelagerten, konischen Trommel, welche im Juneren mit einem schraubensörmig angeordneten Schauselgang und zahlreichen Stiften versehen ist und durch welche der Sand unter Wasserzusluß hindurch geführt wird. Die Leistung der Wäsche ist dei frischem Sande zu etwa 5 chm in der Stunde anzunehmen, bei altem Sande ist dieselbe noch nicht sestgestellt. Als Waschwasser wird Quell- und Grundwasser aus den oberhalb der Thalsperre angelegten Sammelanlagen verwendet. Es kann jedoch auch siltrirtes und unsiltrirtes Wasser aus dem Sammelbecken der Wäsche zugeführt werden. Der Wasserverbrauch beträgt bei frischem Sande etwa 4 chm auf je 1 chm Sand. Für alten Sand ist der Wasserverbrauch noch nicht ermittelt. Das Abwasser der Wäsche wird in einem vor dem Sandwaschgebäude angelegten Behälter geklärt und sließt von hier durch den Hauptentwässerungskanal dem Zwönizssusser. Nebern der Kläranlage ist noch ein Sandsang vorhanden.

Bohentabelle nach dem Begel P. über Oftfecfpiegel.

```
Sammelbeden der Thalfperre:
 Höchster Wasserstand vor der Schöpfftelle P. = 383,75 m,
       \dots \dots = 369,54 \text{ m},
 Filter:
 Meküberfall
       \dots \dots = 357,91 \text{ m}.
Reinwafferbehälter:
 Höchster Wasserstand . . . . . P. = 357,45 m,
 Bochbehälter vor der Stadt:
 Höchster Wasserstand . . . . . P. = 348,80 m,
```

# B. Wasserwerke, welche Avhwasser aus fließenden Gewässern verarbeiten.

## 7. Rönigsberg i. Pr.

Angaben vom Auguft 1897.

Das in Hardershof gelegene Bert gehört dem Magiftrat der Stadt Ronigsberg.

Das Niederreservoir wurde in den Jahren 1870/71, das Hochmasserreservoir 1878/79, Filter 1 und 2 im Jahre 1881/82, Filter 3, 4 und 5 im Jahre 1886 und Filter 6 und 7 im Jahre 1894 nach Planen des Oberbauraths Henoch in Gotha erbaut.

Die Leiftung des Werkes ist auf eine höchste Tagesleistung von 21000—25000 cbm und eine höchste Stundenleistung von 1040 cbm berechnet. Die Verbrauchsmenge betrug im letzen Betriebsjahre am Durchschnittstage 11144 cbm, am Maximaltage, 10. November 1894, 18850 cbm, am Minimaltage, 25. Dezember 1894, 6676 cbm, in der Woche des stärksten Konsums 92036 cbm, des schwächsten Konsums 63322 cbm, in der Stunde des stärksten Konsums 785 cbm. Das gelieferte Wasser dient für den Gebrauch im Haushalt wie für öffentliche Zwecke, zum Besprengen, für Springbrunnen, Rinnstein- und Kanalspülung, Bewässering der öffentlichen Anlagen, Spülung der Bedürfnisanstalten, zum Feuerlöschen u. s. w.

Das Rohwasser wird dem Land- und Wirrgraben, außerdem dem sogenannten Aufschlußkanal und zwar aus zwei Sammelbrunnen entnommen, denen das Wasser mit natürlichem Gefälle zufließt. Auslässe von Sielen oder Abwässerkanälen, Schiffsanlege- oder Ankerplätze sind in der Nähe der Schöpfstelle nicht vorhanden.

Eine Klärung des Wassers vor Ausbringung auf die Filter sindet nicht statt. Das Wasser wird auf die Filter und nachher auf das Hochreservoir künstlich gehoben. Zu jedem Zwecke sind 4 besondere Maschinen vorhanden; eine dient beiden zugleich. Bor Filter II liegt eine Sandwäsche, serner zwischen Filter VI und VII und IV und V je eine Wasserstrahlssandwäsche. Die Abwässer des Filterwerks können theilweise den Sammelbrunnen wieder zusgeführt werden, laufen jedoch in der Regel als Freiwasser dem Oberteich zu. Die Abwässer von 2 Filtern werden in den Wirrgraben geseitet.

Die beiden Sammelbrunnen für das Rohwasser liegen auf dem Hebewerk. Für den Wirrgrabeneinsauf ist Thonrohr, für den Landgrabeneinsauf sind Eisenrohre verwendet.

Die sieben Filter werden mit I bis VII bezeichnet; sie sind fammtlich überbeckt. Ihre Große betragt:

m  $38,0 \times 39,5 = qm 1502$ "  $37,7 \times 39,5 =$  " "  $43,6 \times 39,5 =$  " "  $33,0 \times 46,5 =$  " "  $33,5 \times 46,5 =$  " "  $35,3 \times 44,3 =$  " "  $34,7 \times 44,3 =$  " 1537.

Die Bodenticfe schwankt zwischen 2 und 2,15 m. Bei allen Filtern ift die Umfassungsmauer innen senkrecht, theils aus Beton, theils aus Ziegelmauerwerk hergestellt. Die Böden der Filterbassins haben Betonmauerwerk. Filter I bis V sind mit Pappbach, VI und VII mit Polzeementdach versehen. Die Wandslächen sind gefugt, die Bodenflächen mit Cementput versehen. Der Boden ist sattelbachförmig in Breiten von 4,0 m mit einer Querneigung von 1:10 und hat von zwei Seiten eine Gesammtneigung nach der Filtermitte, woselbst sich der Sammelkanal befindet. Derselbe liegt in der Mitte eines jeden Filters. Seine Länge beträgt bei Filter I bis III 39,5, Filter IV und V 46,5, Filter VI und VII 44,3 m. Das Geställe der Längsachsen ist 10 cm. Der Auslauf, im Querschnitt 0,90 m hoch und 0,50 m breit, liegt auf 26,70 N. N. Querkanäle sind mit Gefälle von 10 cm vorhanden.

Die Wände der Hauptkanäle sind bei Filter I und II aus Beton, bei Filter III bis VII massiv aus Hartbrandziegeln aufgemauert; die Querkanäle bestehen aus 0,16 bis 0,10 im l. D. weiten Drainröhren. Bei Filter I bis V ist die Abdeckung aus Kunststeinplatten, bei Filter VI und VII aus Beton hergestellt. Wand- und Bodenflächen sind mit Cement- put versehen.

Der Wassereinlaß der Filter von 260 mm im l. D. liegt über dem Sammelkanal in der Ueberlaufrinne auf 27,71 N. N., der Ueberlauf auf 28,70 N. N. Der letztere besteht aus einem gußeisernen Bogenstück von 150 mm l. D., welches an der Ueberlaufsstelle mit einem emaillirten durchlöcherten Teller, der etwaige Berunreinigungen abhalten soll, versehen ist. Das Wasser wird in die Entleerungsleitung und von dort in den Wirrgraben geführt.

Die Entleerung des Filters bis zur Höhe der Sandfläche ift durch 2 Rohre von 200 mm lichtem Durchmesser, die als Bogen im Filter enden und mit der Entleerungsleitung in Berbindung stehen, möglich. Die Entleerung bis auf den tiefsten Bunkt wird dadurch ermöglicht, daß das Wasser mittels eines auf der Sohle des Reinwasserschachtes befindlichen Schiebers durch die Entleerungsleitung abgeführt werden kann. Die Anfüllung des Filters kann von unten her mit filtrirtem Wasser durch eine eiserne Hochdruckleitung von 125 mm lichtem Durchmesser ersolgen.

Das Filtrat geht durch eine bewegliche Regulirvorrichtung (Telestoprohr), von dort durch eine 250 mm im lichten Durchmesser weite gußeiserne Leitung, die mit der 450 mm weiten Reinwasserleitung in Berbindung steht, nach dem Niederreservoir. Die Wasserhöhe kann unmittelbar hinter dem Filter beobachtet werden. Die Regulirung geschieht von Hand.

Das Filtrat kann für jedes einzelne Filter jederzeit durch Ablesen der Wasserstände, die durch Schwimmer auf Skalen übertragen sind, gemessen werden. Proben zu Untersuchungen werden dem Reinwasserschacht und dem Niederreservoir entnommen.

Kanale und Füllschichten haben Lüftungsrohre. Dieselben bestehen bei Filter I und II aus 4", bei Filter VI und VII aus 6" gußeisernen Röhren, bei Filter III bis V aus in Stein gemauerten Röhren von 150 mm Querschnitt.

Für die Belichtung hat jedes Filter drei in ganzer Länge der Dachfirst angeordnete Laternen. Dieselben sind seitlich mit 0,60 m hohen, theils seststhenden Deffnungen mit Stabtheilung, theils mit beweglichen Klappen in Eisen jalousieartig versehen. Die Laternen sind in Pappe, bei Filter VI und VII in Holzement überdeckt. Besondere Revisionsgänge im Innern der Filter sind nicht vorhanden.

Der Sand wird in üblicher Weise auß- und eingefarrt. Die Maße des Sand- und Füllmaterials sind von oben nach unten 600 bis 300 mm feiner Seesand, 25 mm gröberer Sand von Hirschrift, 25 mm von Graupengröße, 50 mm erbsengroßer Kieß, 50 mm Kieß von Haselnußgröße und 250 mm Steine von Wallnuß- bis Faustgröße. Die untere Fläche der Sandschicht liegt auf 27,10 N. N. Die Filtersläche ist in Maximal- (Minimal)-Schicht-

stärke 1532 (1520), 1539 (1527), 1776 (1764), 1611 (1599), 1560 (1548), 1564 (1552), 1539 (1527) am groß. Die übliche Wasserhöhe schwankt zwischen 1,0 m und 1,30 m. Der Sand wird vor dem Einbringen gesiebt und mit silkrirtem Wasser gewaschen. Gebrauchter Sand wird nach der Reinigung wieder benutzt; gefärbter, nicht verschmutzter Sand wird als Deckschicht nicht verwerthet. Bei jeder Reinigung werden etwa 10 bis 15 mm Sand mit eisernen Schippen von Hand abgetragen; die Fläche wird dann mit hölzernen Araten geebnet. Vor der Reinigung wird das Wasser gewöhnlich bis 30 cm über Oberkante Sandschicht absiltrirt. Zeitweise wird das Filter wegen Reinigung der Rohre, des Reinwassersschaftes und des Sammelkanals ganz, sonst nur die Unterkante Sandschicht entleert. Gewöhnlich steht ein Filter 12 Stunden aus Anlaß der Reinigung trocken. Die Wasseranfüllung von unten soll langsam vor sich gehen und ist in etwa 6 Stunden beendigt. Trozdem die Filter überdeckt sind, bildet sich mitunter bei starkem Frost Sis, welches dann von den Umsassungsbesitigung sind nicht vorhanden.

Bur Aufnahme des Reinwassers ist ein überwölbter Niederbehälter von 5960 cbm Inhalt bestimmt. Derselbe besitzt eine Länge von 51,13 m, eine Breite von 51,0 m. Seine
Sohle liegt auf 25,63, der Hochwasserspiegel auf 28,04 N. N. Die geringste Dicke der Erdsüberfüllung beträgt 0,90 m. Um eine genügende Zirkulation des Wassers zu erzielen, ist in
ben Zwischenwandungen des Niederbehälters durch theilweise Zumauerung der Gurtbögen, durch
theilweises Ausbrechen von vermauerten Deffnungen eine Trennungswand hergestellt. Die
Bentilationsschächte bestehen aus eisernen Rohren von 125 mm lichtem Durchmesser, die mit
Kappen überbeckt und durch Gaze geschützt sind. Da der Niederbehälter aus 2 Hälften
besteht, sind 2 Einsteigeöffnungen von 1,58 m Länge und 0,82 m Breite in den Wölbungen
angeordnet. Zur Abbeckung dienen eiserne Deckel. Die Entleerung der Reservoire geschieht
durch ein eisernes Rohr von 200 mm Durchmesser. Die Absperrung der Zuleitung geschieht
durch Schieber.

Der Abraumfand wird unter Buhülfenahme von Bafferstrahlelevatoren gereinigt. Sandwäsche arbeitet mit Motorbetrieb und bei ben Bafferstrahlmafchen mit Bafferbrud. ber ersteren bewegt eine Lokomobile zwei Saudwaschtrommeln, von benen die eine aus der Maschinenfabrit Cyklop in Berlin stammt, die andere in der eigenen Werkstatt des Bafferwerkes angefertigt ift. Die Bafferstrahleinrichtung besteht der Hauptsache nach aus einer Reihe hintereinander aufgeftellter gugeiferner Raften, an deren unterem Theile ein geneigtes, bis über den Rand des folgenden Kaftens reichendes Transportrohr befeftigt ift, in welches von unten ein fraftiger Drudwafferftrahl geleitet wirb. Der in ben erften biefer Raften geworfene schmutige Sand wird, nachdem er bier burch Bafferzusat verduntt ift, mittels bes Bafferftrahles als Sandwassergemisch burch bas erfte Transportrohr in den zweiten Raften befordert. In biesem sinkt er zu Boben und wird durch ben in das zweite Transportrohr geleiteten Bafferstrahl in den britten Raften u. f. f. geschafft. Der Sand erfährt durch biefe innige Mifchung eine fo grundliche Reinigung, daß er beim Berlaffen des letten Raftens wieder verwendet werden kann. Bon frischem Sande werden in der Stunde 5 cbm, von altem 2,5 cbm (bei ber Basserstrahlwäsche 2,3 cbm) gewaschen bei einem Basserverbrauch von 25 bezw. 20 cbm für den cbm gewaschenen Sandes. Das Waschmasser wird hinter ber Bafche geklart; Sandfänge find vorhanden.

## Die verschiedenen Wasserstände nach dem Begel sind folgende:

|                         | Max.  | Mittel | Min.   |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| Vor der Schöpfstelle    | 22,80 | 21,60  | 20,40, |
| in den Rohwasserbrunnen | 22,80 | 21,60  | 20,40, |
| in den Filtern          | 28,75 | 28,20  | 27,70, |
| vor deren Meßkammern    | 28,55 | 27,50  | 26,50, |
| hinter beren Megtammern | 28,55 | 28,00  | 27,50, |
| im Riederreservoir      | 28,04 | 26,83  | 25,63, |
| im Hochreserveir        | 43,85 | 42,05  | 40,25. |

## 8. Vosen.

## Angaben vom August 1897.

Das Wasserwerk wurde mit 2 Filtern im Jahre 1865 vom Oberbaurath Mooré-Berlin erbaut, im Jahre 1879 durch eine neue Maschinenanlage und 1882 durch 2 Filter nach den Plänen von Direktor Wilczek und Oberingenieur Tomsen erweitert. Die höchste Tagesleistung ist auf 10800, die höchste Stundenleistung auf 450 cbm berechnet. Der Verbrauch betrug im letzten Betriebsjahre am Durchschnittstage 3340, am Maximaltage 5548, am Minimaltage 1642, in der Boche des stärksten Konsums 30415, des schwächsten Konsums 18165, in der Stunde des stärksten Konsums 460 cbm. Das Wasser wird für alle Versorgungszwecke benutzt.

Das Rohmaffer mird ber Barthe am öftlichen Ende bes Berforgungsgebietes entnommen. Die Schöpfftelle liegt am Ufer unmittelbar am Bert und hat einen Ginlauf für normalen Betrieb und einen folden fur den Betrieb mittels Reserve-Maschinenanlage. Kür die ältere und die neuere Anlage ift in einer Entfernung von etwa 90 m je ein ichmiedeeiserner Sammelbrunnen von 8,58 bezw. 8,6 m Tiefe vorhanden. Bei höchstem Wasserstand find bavon 5,57 bezw. 5,59 m nugbar. In Uebrigen richtet sich die nugbare Höhe nach dem jeweiligen Wasserstand ber Barthe. Rlarbaffins find nicht vorhanden. Bon den vier Filtern find die beiden älteren offen, bie neueren mit Theerpappbach auf Holggeruft überbeckt. Die ersteren haben je 675,25 qm, bie letteren 600 gm Bodenfläche bei einer Länge von 36,5 bezw. 30 m und einer Breite von 18,5 begw. 20 m. Die Bodentiefe unter bem Baffinrande begw. bem lichten Gewolbescheitel beträgt 3,45 bezw. 3,40 m. Die Seitenwände find 1:10 geneigt. Die Filtermauern sowie die die Bedachung tragenden Pfeiler sind im unteren Theile mit hydraulischem Kalk, im oberen mit Cementmörtel aus Thonsteinen gemauert und innen mit Klinkern verblendet. Der innen ftart cementirte Boben ift außen mit einer 0,15 m ftarten Thonichicht verkleibet. Die Boben find horizontal. Der Hauptkanal liegt bei allen Filtern in ber Langsachse. Da bei ben Filtern III und IV ber Abflug in einer Ede ftattfindet, fo ift er bei biefen bis borthin im rechten Binkel verlangert. Die Lange beträgt bei Filter I und II 36,5 m, bei III und IV 40 m. Das Gefälle ift = 0. Der Auslauf bes Hauptsammeltanals liegt auf + 3,6 m; er hat einen Querschnitt von 0,64 × 0,4 m. Querfanale sind nur in den neueren Filtern von je 19 m lange ohne Gefalle vorhanden. Banbe und Abbedung find aus Thonfteinen hergestellt. Ihr Querichnitt beträgt 0,24 × 0,18 m. Die Ranale find nur bei Erneuerung des gesammten Filtermaterials zugänglich. Die Reinigung geschieht burch Abscheuern mit Saurelosung und Spulen mit filtrirtem Baffer.

Der Wasserinlauf jedes Filterbassins besteht aus gußeisernem Rohr, welches bei Filter I und II 229 mm, bei III und IV 300 mm Durchmesser hat. Die Oberkante des vertistalen Rohres liegt bei den ersteren auf +6.6 m, bei den letzeren auf 6.3 m.

Die Entleerung des einzelnen Filters bis zur Bobe der Sandflache tann burch eine 150 mm gugeiserne Rohrleitung geschehen. Die Regulirung erfolgt von Sand burch Absperrichieber. Die Grube für den Entleerungeschieber ift durch je nach ber Sobe der Sanbichicht mehr ober weniger über einander zu schiebende Holgrahmen gebilbet. Die Unterfante des Ableitungsrohres liegt 0,3 m unter ber höchsten Sandfläche. Absperrbare Ablaufrohre, bei ben alteren Filtern von ber Gohle bes hauptsammeltanals, bei ben neueren von ber bes mittleren Scitenkanals ausgehend, ermöglichen bie völlige Entleerung bis jum tiefften Bunkte und die Ableitung des Filtrats mit Umgehung der Betriebsableitung nach der Barthe gu. Die Kullung des Filters mit filtrirtem Baffer von unten erfolgt bei Deffnung des Absperrichiebers ber Ueberlaufleitung bes Filters burch bas natürliche Niveau-Ausgleichungsbeftreben Die Unterkante der Abflugleitung des Filtrats liegt auf vom Reinwasserbrunnen aus. Mechanische Vorrichtungen zur Regulirung der Bafferhohe hinter dem Filter +3.6 m. Ebenso fehlt eine Ginrichtung jum Meffen der Menge des Filtrats. sind nicht vorhanden.

Untersuchungsproben werden aus der Abslußleitung von den Absperrschiebern derselben entnommen. Bei den Filtern I und II geht von der Decke des Sammelkanals an der Abslußsstelle je ein vertikal gebogenes gußeisernes Rohr von 80 mm lichter Weite in die Schiebersgrube, durch welches die Luft entweichen kann. Bei den anderen Filtern sind Einrichtungen dieser Art nicht vorgesehen. Lichtschächte sind nicht vorhanden. Ebenso sehlen in den übersbeckten Filtern Revisionsgänge.

Das Füllmaterial der Filter befteht aus 125 mm Sand und sechs ebenso starken Schichten Ries von langsam zunehmender Korngröße. Die untere Fläche der Sandschicht liegt 0,9 m über Filtersohle. Die Filterstäche ist insgesammt 2810 qm groß. Bei der geringen Böschung der Seitenslächen ist der Unterschied bei verschiedenen Schichtstärken unwesentslich. Die Wasserhöhen schwanken zwischen 1,2 und 1,8 m. Das Füllmaterial wird mit siltrirtem Wasser gewaschen. Gefärbter, nicht verschmutzter Sand wird bei Neuauffüllung als Deckschicht wieder ausgebracht. Bei jeder Reinigung wird 15 mm Sand mittels Schaufeln abgetragen. Das Filter wird babei ganz geleert, bleibt je nach den Umständen etwa 8 bis 24 Stunden trocken stehen und wird in etwa 1 Stunde von unten wieder angefüllt.

Die Lösung von Eis erfolgt durch Aufthauen mittels Dampfes, oder, falls dies Mittel unzureichend ist, durch Aufhauen und Beiseiteschieben. Im ersteren Falle dient zur Zuleitung bes Dampfes eine Rohrleitung von etwa 26 mm lichter Weite. Reinigungen unter der Eissschicht sind nicht üblich.

Sammelreservoire zwischen den Filtern und den Reinwasserschöpfbrunnen sind nicht vorhanden.

Das Hochreservoir ist von der Schöpfstelle 3600 m, von dem Versorgungsgebiet 1400 m entsernt. Die Bodenfläche hat 31,4 m Länge und 26,4 m Breite; sie liegt auf +34,29 m. Das Reservoir ist überdeckt; die lichte Höhe der Decke beträgt 4,42 m. Die Seitenwände haben bis zu einer Höhe von 2,5 m von der Bassinsohle, d. i. bis zur Erdoberfläche, eine Boschung von 1:1; die Sohle ist horizontal. Die Decke ist durch Tonnengewölbe, welche außen auf den Seitenraum auf 9 Längsreihen gemauerter Pfeiler ruhen,

gebilbet. Ueber bem Gewolbescheitel ift eine Erbichicht von etwa 1 m aufgeschüttet. und Bodenflachen find aus Cementwert und außen mit einer ftarken Betonschicht bekleibet. Der Nuginhalt beträgt 3839 cbm, die Nugungshöhe 3,76 m. Durch ein 300 mm Auleitungerohr wird bas in ber Stadt nicht verbrauchte Baffer in ein aufrecht ftehendes, oben offenes Fallrohr geführt. Aus der Mundung diefes Rohres, die fich etwa 15 m über bem hochsten Wasserstand im Hochbassin befindet, fällt bas Wasser in dieses herab. Mehrverbrauch in der Stadt öffnet sich selbstthätig ein unter dem Fallrohr in die Boldung eingeschaltetes Ruchfchlagsventil, so bag bas Baffer ftets ben unterften Schichten bes Baffins entnommen wird. Die Bu- und Ableitung erfolgt also durch dieselbe Rohrleitung. bem ift eine Ueberlauferohrleitung von 300 mm lichter Beite vorhanden. Diese bient zugleich jum Entleeren bes Baffins und ift zu biefem Zwede mit einem burch einen Schieber abfperrbaren Entleerungsrohr verbunden. In der Mitte jedes der 10 Tonnengewolbe ift ein gemauerter quadratischer Bentilationsschacht mit 0,13 m Seitenlänge angebracht. steigeschacht, in bem eine Treppe mit Granitftufen bis zur Baffinsohle führt, hat rechtedigen Seine Lange beträgt 3,45 m, Querschnitt, ift gemauert und burch Gisenplatten abgebeckt. seine Breite 0,80 m. Die Zusammenleitung ber Filteraustritte besteht aus 300 mm Gugeisenrohr.

Der Sand wurde bisher von Hand gewaschen, indem er mit einem Strahlrohr aufgerührt und mit Schaufeln solange umgeworfen wurde, bis klares Wasser absloß. In Einrichtung begriffen ist eine Borrichtung zum Waschen mit filtrirtem Wasser durch Körting'sche Siektoren. Das Waschwasser wird der Druckleitung entnommen.

Die Bobe der verschiedenen Bafferftande nach dem Begel beträgt:

| Vor der Schöpfstelle    | Mar.    | Mittel | Min.    |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| in den Rohwasserbassins | + 3,99  | + 1,34 | + 0,27, |
| in den Filtern I und II | +6,55   | + 5,88 | + 5,2,  |
| " " " III " IV          | +6,30   | + 5,78 | + 5,25, |
| in dem Sammelreservoir  | +6,55   | + 4,28 | + 2,00, |
| im Hochreservoir        | +52,82  | +43,56 | +34,29, |
| im Bertheilungsnete     |         |        |         |
| bei Tage                | +52,82  | +45,69 | +38,55, |
| bei Nacht               | + 38,55 | +36,42 | +34,29. |

### 9. Ratibor.

Angaben vom August 1897.

Die Stadt Ratibor liegt im Oberthale 190 bis 200 m über dem Meere, an der Grenze der norddeutschen Tiefebene. Das kaum noch eine Meile breite Oberthal wird auf dem rechten Ufer von Bergen begrenzt, welche aus Kohlensandsteinen bestehen, die mit mächtiger Lettelage überdeckt und wegen der minimalen Ausbecke über der Lette wenig fruchtbar sind. Der Boden ist undurchlässig, und nur sparsame Quellen führen die Schnee- und Regenwässer ab, welche sich in der flachen, steinig-sandigen Lage auf der Lette sammeln. Die Berge auf dem linken Oderufer haben fruchtbaren, durchlässigen Boden und werden deshalb als Ackerland benutzt. Ergiedige Quellen sinden sich hier ebenso wenig, wie auf dem rechten

Ufer. Das Regen- und Schneewasser sinkt durch den Ackerboden bis auf die Letteschicht, welche das ganze Oberthal füllt und fließt auf derselben in Schichten von Kies und Sand bem Flußlaufe zu.

Im Oberthale selbst findet sich nur 4 oder 5 m aufgeschwemmtes Alluvium, meist von Beränderungen des Flußlaufes herrührend, und darunter diluviale Lette von außerordentlicher Mächtigkeit. Bersuche, diese Lettelage zu durchbohren, sind bisher ohne Erfolg geblieben.

Die wenigen Quellen geben eisenhaltiges, zum Theil geradezu unbrauchbares Basser und dazu von so geringer Menge, daß sie für die Bersorgung der Stadt nicht in Betracht kommen. Das dem Flusse zuströmende Basser bewegt sich in Schichten von grobem Kies, in denen es wenig geklärt wird. Es wird von dem die gedüngten Aecker durchdringenden Regenwasser und Schneewasser berart beeinflußt, daß es als unbrauchbar zu betrachten ist.

Die schlechte Beschaffenheit biefes Baffers mag Beranlaffung gewesen sein, daß icon im vorigen Nahrhundert eine Basserversorgung ber Stadt aus ber Oder ftattgefunden bat, weil . burch Brunnen überall nur biefes ber Ober aufliegende Baffer erschlossen wurde. Im Jahre 1816 zerftorte ein Hochwasser bas Behr, welches ben Stau für die Muhlen und die Basserfunft bewirfte, und damit verschwand die alte Flugwasserversorgung. Rur Wiederherftellung bes Wehrs hatte man nach den Befreiningstriegen feine Mittel. Die Stadt versuchte nun die Quellen vom rechten Oberufer anzuschließen; weil aber ber fleine Stadtwald nicht genug Stämme von genügender Stärke enthielt, um fie als Rohrleitung durchbohren und verwenden zu konnen, fo feste bas Dominium Ratibor bie Leitungen aus eigenen Mitteln fort und führte der Stadt aus 4 Quellen Baffer zu, welche zusammen in 24 Stunden 150 cbm Basser aus 4 Stud 20 mm weiten Rohren in offene Bassins auslaufen ließen. Diese Wassermenge genügte nicht und wurde deshalb noch Flugwasser aus dem Brzinnagraben in Durch Fabritwässer wurde jedoch die Przinna derart veretwa derfelben Menge geliefert. unreinigt, daß bas Baffer nicht verwendbar blieb. Die Quellen lieferten infolge von Abholzungen, trodenen Nahren und unrichtiger Auswechselung ber Holzrohre gegen Gisenrohre oft gar tein Baffer; die Brunnen waren und blieben fclecht. Neue Quellen ließen fich nicht anschließen.

Der Stadt blieb, nachdem vergeblich am Oberlauf entlang Brunnen abgeteuft waren, die sämmtlich verunreinigtes Wasser ergaben, nur übrig, ihren Bedarf aus der Oder zu entsnehmen. Nach Zuziehung des Baurathes Henoch aus Altenburg im Jahre 1872 und unter Benutzung der nur unwesentlich abgeänderten Pläne desselben, wurde das jetzt bestehende Filterwasserwerk im Jahre 1873 begonnen und am 17. Juli 1874 in Betrieb gesetzt. Die Herzogliche Quelleitung blieb bestehen; die Przinnaleitung wurde beseitigt.

Seit dem Jahre 1874 ist die Stadt auf 150 cbm Quellwasser und mit dem übrigen Bedarse auf siltrirtes Flußwasser angewiesen gewesen. Die Beschaffenheit des siltrirten Wassers war trot der Temperaturschwantungen von +2 bis  $+17^{\circ}$  C besser, als man erwartet hatte, so daß man allseitig das siltrirte Oderwasser auch als Trinkwasser verwendete.

Es wurde deshalb der Beschaffenheit des siltrirten Wassers größere Aufmerksamkeit zugewendet und seit dem Jahre 1888 wurden bakteriologische Untersuchungen vorgenommen, die den Zweck hatten, die Handhabung der Filter durch den Wassermeister zu kontroliren, soweit diese Handhabung die Bakterienzahl in der Stadtleitung beeinflußte. Die erhöhten Ansprüche an die Qualität des Wassers veranlaßten die Stadt im Jahre 1894 ein drittes Filter, 1895 außerdem ein zweites Reinwasserbassin anzulegen.

Der Einlauf in die Filter wurde berart verändert, daß das Wasser in einem gemauerten Schachte von unten nach oben steigt und dann überstießt, ohne Strömung zu erzeugen. Der Ablauf wurde für jedes einzelne Filter getrennt und regulirbar mit sichtbarem Ueberlaufe angebracht.

Das jest betriebene Wasserwert ist für eine höchste Tagesleiftung von 3000 cbm, eine höchste Stundenleistung von 150 cbm berechnet. Die Konsummenge betrug im setzen Betriebsjahre am Durchschnittstage 1463 cbm, am Maximaltage, 10. Juli 1896, 2561 cbm, am Minimaltage, 19. Juli 1896, 883 cbm, in der Woche des stärtsten Verbrauchs, vom 6. dis 12. Juli 1896, 11376 cbm, in der des geringsten Verbrauchs, vom 18. dis 24. Mai 1896, 8080 cbm, in der Stunde des stärtsten Verbrauchs, am 10. Juli 1896, 153 cbm.

An der Entnahmestelle, oberhalb deren keine Auslässe von Sielen oder Abwässerkanälen, auch keine Schiffsanleges oder Ankerplätze sich befinden, ist der Oderstrom durch Anlage von Buhnen in eine Kurve gezwängt, die den vollen Strom jener Stelle zuführt. Ein eisernes, jalousieartiges Gitter läßt das Wasser in eine hölzerne, oben geschlossene Kinne treten, welche bis zum Borbassin führt. Dieses ist im Flußbett aus Spundwänden zusammengefügt, deren Pfähle die in die Lette getrieben sind, und mit gespundeten Bohlen abgedeckt. Durch eine Querwand ist das Borbassin in zwei Theile getheilt.

Gine Deffnung von 1 m im Geviert, die mit Drahtgitter verschlossen ift, lagt das Basser ohne grobe Berunreinigungen in die zweite Abtheilung fließen. Das jalousieartige Sitter halt größere Stude, die im Wasser treiben, das Drahtgitter auch feinere Körper zurud.

Bon ber zweiten Abtheilung bes Borbassins, also hinter dem Drahtgitter, sließt das Wasser durch ein 300 mm weites eisernes Rohr nach der eigentlichen Entnahmestelle, einem Brunnen von 4 m Durchmesser, der unten durch Beton abgedichtet und oben bis über den Hochwasserstand erhöht am Ufer belegen ist und bei jedem Wasserstande den Zugang zu den Saugventilen gestattet. Bis in diesen Brunnen sließt das Wasser, dem Gesetze der Schwere solgend; von hier wird es durch 2 Rohre von 200 mm Durchmesser abgesogen und auf die Filter gehoben.

Das im gemauerten Reinwasserbassin sich sammelnde Wasser wird in die Stadtleitung gedrückt. Wird mehr Wasser gefördert, als verbraucht wird, so füllt sich von dem Ueberschuß das Hochbassin, welches auf gemauertem Thurme in Höhe von 25 m über dem Jußboden des Maschinenraumes angebracht ist und 450 chm nutharen Raum saßt. Das Hochbassin gleicht die Differenzen aus zwischen Hebung und Ablauf. Es kann ausgeschützt werden, und muß dann die Wasserhebung den Verbrauch dauernd überwiegen. In diesem Falle zwiel gehobenes Wasser sließt in das unten besindliche gemauerte Reinwasserbassin zurück, um auß Neue gehoben zu werden. Die erforderliche Kraft, um das Wasser aus der Oder auf die Filter und aus dem Reinwasserbassin auf den Wasserthurm in das eiserne Hochwasserbassin zu befördern, liesern 2 Dampsmaschinen von je 30 Pferdekräften mit je doppelt wirkenden, stehenden Pumpen. Zur Dampserzeugung sind 3 Kessel von je 94 am Heizssäche vorhanden, von welchen jedoch immer nur einer im Betrieb sich besindet.

Für jede Maschine ift eine besondere Saugeleitung vorhanden und kann durch Umstellen von Bentilen bewirft werden, daß jede Maschine bezw. jede einzelne Bumpe sowohl in das

Hochbassen aus dem Reinwasserbassen, als auch aus der Oder auf die Filter Wasser sordert. Durch gleichzeitiges Arbeiten mit einer Pumpe auf die Filter, während die zweite aus den Filtern absaugt und in das Rohrnet fördert, ist ein ziemlich gleichmäßiges Filtern ermöglicht. Das Kondensationswasser sließt durch einen Graben der Oder zu. Die Mündung desselben liegt 60 m tiefer als die Schöpfstelle. Verbessert ist das Filterwerk durch die neue Einrichtung, welche das filtrirte Wasser frei übersließen läßt und die Filtration durchaus unabhängig vom Gange der Pumpen macht.

Der Gang ber Filtration ift folgenber:

Zunächst sließt das Oderwasser mitten aus dem Strome dem Uferbrunnen zu, in welchem die Saugventile eingebaut sind. Dieser Brunnen ist wasserdicht in Cementmauerwerk hergestellt und kann durch Schließen eines Schiebers von der Oder abgesperrt werden. Bon hier wird das Wasser durch Maschinenkraft durch zwei mit Saugewindkesseln versehene 200 mm weite Leitungen angesogen und in die nach den Filtern führende Oruckleitung gepreßt. Diese gemeinschaftliche Oruckleitung kann im Ganzen abgesperrt werden, und außerdem kann jedes Filter, der Leistungsfähigkeit desselben entsprechend, mehr oder weniger, auch gar kein Wasser erhalten. Schieber gestatten eine genaue Regelung des Zulaufs.

Das unfiltrirte Wasser tritt von unten in ben Vorraum eines jeden Filters und steigt in demselben hoch und vertheilt sich so ohne sichtbare Strömung auf der Wassersläche über bas ganze Filter. Gine Vorklärung findet nicht statt. Die 3 Filter sind nicht überdeckt.

Filter I und II haben bei einer Länge von 23 m und einer Breite von 24 m je eine Bodenfläche von 550 qm, Filter III bei einer Länge von 25 m und einer Breite von 24 m eine Bodenfläche von 600 qm. Die Gesammtfiltersläche beträgt rund 1700 qm.

Selbst wenn ein Filter gereinigt wird und nur 2/3 der Fläche arbeitet, erreicht die Filtrirgeschwindigkeit nicht die Höhe von 100 mm. Gewöhnlich arbeiten alle 3 Filter zusammen.

Die Filter sind mit wasserdichten Cementböben von  $300~\mathrm{mm}$  Stärke versehen, auf welchen die  $3^{1}/_{4}~\mathrm{m}$  hohen Umfasswände stehen. Diese sind unten  $4~\mathrm{Biegel}$  stark und verjüngen sich nach oben auf  $2^{1}/_{2}~\mathrm{Biegel}$ . Sie sind außen an der Erdseite senkrecht aufgeführt und abgeputzt und innen schräg, auch mit wasserdichtem Putze versehen. Die Filter sind deshalb oben  $780~\mathrm{mm}$  weiter als unten.

Bum Schutze der Umfassungswände gegen das Abheben durch Frost ist ein Kanal um die Filterwandungen herumgeführt, der die Berührung der gefrorenen Erde mit dem oberen Theile des Filtermauerwerks verhindert und durch welchen das heiße Kondensationswasser sließt. Hiernach ist das Springen des Mauerwerks durch Frost verhindert, und außerdem kann dasselbe Kondensationswasser immer wieder gebraucht werden, weil es sich bei dem Umfließen der Filter abkühlt.

In der Sohle der Filter befindet sich ein Diagonalkanal, der mit Gefälle nach dem 250 mm starken Ablaufrohre führt. Diesem Kanale wird das Wasser durch kleine Querskanäle zugeführt, die aus hochkantig gestellten Klinkerziegeln gebildet werden und über welchen sich 2 Lagen flach gelegter Ziegel befinden. Es sind hierdurch regelmäßige Hohlräume gebildet, die einen ganz gleichmäßigen Durchsluß aus allen Theilen des Filters gestatten. Die Zwischenräume zwischen den flach liegenden Ziegelsteinen sind so fein, daß als gröbster Kies solcher von Haselnußgröße verwendet wird, und darüber Sand von 1,5 m Schichtstärke.

Die auf hoher Kante stehenden, als 180 bis 190 mm weite Kanälchen eingestellten Ziegel nebst den möglichst dicht eingedeckten 2 Flachschichten bilden eine Lage von 250 mm. Hierauf liegen 350 mm Ries in 3 Größen und darauf 1500 mm Sand, sodaß bei neusbeschicktem Filter noch 1150 mm der Bassintiese für Wasser verbleiben. Der alljährlich versbrauchte Sand ist auf 250 bis 300 mm Schichtstärke zu schähren, so daß ein neues Filter etwa 4 Jahre ohne neue Sandbeschickung arbeiten kann.

Der Berbrauch von Sand, der so verwendet wird, wie er aus der Oder gebaggert wird, ist sehr verschieden und richtet sich nach der Witterung, da jeder Regen das Oderswasser trübt. Auch die Oderregulirungen schädigen die Güte des Rohwassers, weil es üblich ist, bei Durchstichen u. s. w. Tausende von Kubikmetern Erde abschwemmen zu lassen, statt sie auszugraben.

Das in den Filtervorraum gedrückte Rohwasser kommt langsam steigend und sich noch langsamer über dem Sande ausbreitend bald zur Ruhe, sodaß sich alle durch Bewegung in der Schwebe gehaltenen Theilchen zu Boden senken. Es bildet sich deshalb die seine Filtersschicht auf dem Sande zuerst in der Nähe des Wassereinslusses, dort aber auch bald so start, daß das Filter hart beim Einflusse nur wenig Wasser durchläßt. Außer dieser 3 die 5 m langen, stärkeren Lage ist die Schlammschicht stets ganz gleichmäßig vertheilt.

Der Ablauf von den Filtern II und III führt zunächst zu einem Schieberschachte, in welchem das als ungenügend filtrirt betrachtete Wasser fortgelassen wird. Der Ablauf liegt so tief, daß jedes Filter vollständig entleert werden kann. In dem Schieberschachte befindet sich nur dann Wasser, wenn solches zur Oder unbenutzt absließen soll. Bei geschlossenem Schieber sließt das Wasser von jedem Filter durch ein 200 mm Rohr weiter zum zweiten Schieberschachte. Dieser ist stets trocken und dient nur als Zugang zu den Schiebern, die das Filtriren beim Ablausen regeln.

Bu dem Zwecke theilt sich jedes Ablaufrohr in zwei Stränge, von denen der eine fast horizontal geradeaus dis zur Vorkammer des Reinwasserbassins führt, während der zweite an der Oberkante desselben mündet und dort das siltrirte Wasser ausströmen läßt. Jedes der beiden Rohre für jedes Filter ist mit einem Absperrschieber versehen. An dieser Stelle der in stets verschlossenem Hause besindlichen Vorkammer wird das siltrirte Wasser wieder sichts dar, kann hier zu den Untersuchungen für jedes einzelne Filter entnommen werden und sließt nun an der Sohle der Vorkammer durch ein absperrbares 250 mm Rohr in das Reinwasserbasssin. In dieser Vorkammer besinden sich die Oruckanzeiger, welche angeben, wie hoch die Filterspannung ist. Die Differenz kann bei Benutzung der Ueberlaufrohre höchstens ½ m betragen, doch ist dieselbe stets viel geringer und im Anfange einer Filtrirperiode kaum meßbar. Die Filter werden immer möglichst voll gehalten.

Die zuerst erwähnten Rohre, welche unten in die Vorkammer einmunden, werden nur gebraucht, wenn ein gereinigtes Filter von unten mit filtrirtem Wasser aufgefüllt werden soll. Die Vorkehrungen sind so getroffen, daß dies bei jedem Filter von jedem andern und auch vom Reinwasserbassen aus geschehen kann. Das Reinwasserbassen hat bei einer Fläche von 200 am eine nuthare Tiefe von 3 m. Die wirkliche Tiefe ist 3,50 m; es ist aber 0,50 m unter Flurhöhe ein Ueberlaufrohr angeordnet, so daß der Wasserstand im Reinwasserbasssen nie auf die Filter zurückwirken kann. Das Bassin ist nicht überwölbt, sondern mit einem Hause überbaut und geschützt, das auf eisernem Dache Falzziegel trägt und sich als staubbicht

bewährt hat. Soll das gemauerte Reinwasserbassin gereinigt werden, so muß in der Zwischenzeit das Hochbassin ausreichen. Bei etwa erforderlich werdenden Reparaturen läßt sich dassselbe aber auch ausschalten, ohne daß der Filterbetried unterbrochen wird. Es wird dann der Ablausschaft vom Filter I als Reinwasserschaft benutzt. Derselbe hat die Ende 1894 als solcher gedient. Aus dem Reinwasserbassin wird das Wasser in die Stadtleitung gepumpt, auf welcher das Hochbassin als Ausgleichreservoir sich befindet.

Auch das Hochreservoir tann zur Reinigung ausgeschaltet werden. Es dient dann ein 30 m hohes Ueberlaufrohr zum Ausgleichen der Differenz zwischen Entnahme und Förderung.

Für Filter I befteht ein besonderer Ablaufschacht und ist im Uebrigen die Eintheilung dieselbe wie bei den Filtern II und III.

Die Höhen ber verschiedenen Bafferftande im Bert nach bem Begel find nicht festgeftellt.

## 10. Brieg.

#### Angaben bom September 1897.

Das der Stadtgemeinde Brieg gehörige Wasserwerk wurde im Jahre 1864 von der städtischen Wasserwerksdeputation unter Zuziehung von Direktor V. Schneider-Bressau erbaut. Im Jahre 1894 wurde es durch eine Filterpumpe, einen neuen Dampstessel, zwei neue Filter von je 300 am Filterstäche und ein Reinwasserbassin von 420 cbm Inhalt erweitert. Die höchste Tagessleistung ist auf 2014,4 cbm, die höchste Stundenleistung auf 154,0 cbm berechnet. Der Verbrauch betrug im letzten Betriebsjahre am Durchschnittstage 1086,0 cbm, am Maxismaltage 1816,0 cbm, am Minimaltage 638,0 cbm, in der Woche des stärtsten Verbrauchs 11757,0 cbm, des schwächsten Verbrauchs 8102,0 cbm, in der Stunde des stärtsten Verbrauchs 120,0 cbm. Das Wasser dient für alle Gebrauchszwecke.

Das Rohwasser wird der Oder entnommen. Die Schöpfstelle liegt am Ufer oberhalb des Bersorgungsgebiets 700 m unterhalb einer Buhne. 800 m oberhalb derselben befindet sich der Auslaß des gefilterten Abwassers einer Zuckersabrik; 25,5 und 52,5 m unterhalb münden Abwässerkanäle in die Oder. Der Einlauf der Schöpfstelle ist als gemauerter Kanal hergestellt.

Das Wasser wird vor der Filtration bei Filter I und II kunftlich gehoben, bei III und IV nicht. Dagegen ist dies bei den letzteren für die Abwässer der Fall. Dieselben werden 26 m unterhalb der Schöpfstelle in die Ober geleitet.

Rlärbassins sind nicht vorhanden. Die vier Filter sind überdeckt. Filter I und II sind je 25 m lang und 12 m breit, so daß ihre Filtersläche je 300 qm beträgt. Filter III und IV haben bei je 12,5 m Länge und 9,1 m Breite eine solche von je 115 qm. Die Bodentiese unter dem lichten Gewölbescheitel beträgt 4,50 m. Die Umfassungswände sind vertikal. Die Mittelwände zwischen Bassin I und II sowie dem Reinwasserbassin haben eine Dossirung von 1:12. Die Bassins sind aus Mauerwerk mit gebügeltem Cementputz hergestellt. Die Böden bestehen aus 0,75 m starter Betonschicht ebenfalls mit Cementputz, die Ueberdeckung aus Stichbogengewölbe nach System Monier. Die Erdüberfüllung ist an den schwächsten Theilen 0,75 m hoch.

Die Böden sind bei Filter I und II horizontal, bei Filter III und IV nach der Mitte zu geneigt. Der Hauptsammelkanal ift horizontal, bei Filter I und II je 25 m, bei III und

IV je 12,8 m lang. Der Auslauf liegt bei ben ersteren auf +5,00 m über Pegelnull. Bei III und IV ist ein Auslauf nicht vorhanden; die Saugrohrmitte liegt hier 0,20 m höher als der Boden. Die Querschnitte betragen bei I und II  $0,5 \times 0,6$  m, bei III und IV  $1,0 \times 0,6$  m. Querkanäle sind nicht vorhanden. Der Hauptsammelkanal ist aus Mauerwerk mit Schlisen hergestellt; die Abbedung besteht bei Filter I und II aus Cementplatten, bei Filter III und IV aus Steinplatten. Die Wands und Bodenflächen sind mit Cement absgebügelt bezw. aus scharf gebrannten Ziegeln in Cement gemauert.

Der Baffereinlauf liegt bei Filter I und II in einer vom Fluffe abgelegenen Ede. Er befteht aus 180 mm weitem Gifenrohr, bessen Munbung mit dem unteren Rande auf + 5,2 m liegt. Die Mündung des Ueberlaufs, der ebenfalls aus 180 mm Gugeisenrohr besteht, befindet sich auf + 7,7 m. Bei Filter I und II ift die Entleerung bis zur Höhe der Sandfläche mittels 180 mm Rohres durch natürliches Gefälle möglich. Bei Filter III und IV muß bas Baffer abgepumpt werben. Die gleichen Berhaltniffe gelten für bie Entleerung bis zum tiefften Bunkte jedes Filters. Die Ableitung des Filtrats mit Umgehung der Betriebsableitung fann nur bei Filter I und II, und gwar durch Oeffnen der Abflugichieber Das Anfüllen mit filtrirtem Baffer von unten ift bei allen Filtern mittels 180 mm Rohrleitung durch Deffnen und Schliegen der Schieber möglich. Die Abflugleitung bes Filtrats liegt mit ber Unterkante auf + 5,2 m. Die Bafferhöhe ift bicht hinter bem Filter unmittelbar zu beobachten. Das Maf berfelben ift burch Schieber von Sand regulirbar. Die Menge bes Filtrats tann mittels bes Hubzählers ber Bumpen festgestellt werben. zur Untersuchung bestimmten Basserproben werden bei Filter III und IV aus den Filterkammern unmittelbar über ber Sohle, für I und II aus ben Sammelkanalen und aus bem Reinwasserbassin entnommen.

Auf den Filtern I und II sind je 2 Luftrohre von 100 mm Durchmesser an den Enden der Kanäle eingebaut. Dieselben reichen bis Unterkante-Deckplatte. Die beiden Filter III und IV haben je 2 Lüftungsrohre von 180 mm Durchmesser, von denen je eines dis auf die Sandschicht, das andere dis in den Sammelkanal geht. Filter I und II haben je 10 Lichtsschädete von 700 mm Durchmesser, welche gleichzeitig zur Lüftung des über dem Wasserspiegel besindlichen Luftraumes dienen. Bei Filter III und IV sind für diesen letzteren zwei Luftsschädete von je 4,8 qm Querschnitt vorhanden. Dieselben sind mit Bohlendeckeln abgedeckt. Revisionsgänge sind in den Filtern nicht vorhanden.

Das Füllmaterial der Filter besteht von oben nach unten aus Schichten von 1,00 bis 1,50 m Sand von 1 bis 1,5 mm, 250 bis 300 mm Kies von 5 bis 12 mm und 600 bis 700 mm Steinschlag von 50 bis 70 mm Korngröße. Die untere Fläche der Sandschicht liegt auf +5,85 m. Die Gesammtfiltersläche beträgt 830 qm, die übliche Wasserhöhe bei Maximalschichtstärke des Sandes 0,8, bei Minimalschichtstärke 1,5 m. Der Filtersand wird nicht gesiebt oder gewaschen. Gesärbter, nicht verschmutzter Sand wird bei Neuauffüllungen als Deckschicht wieder ausgebracht.

Bei jeder Reinigung wird eine Schicht von 10 bis 20 mm verschmutzten Sandes von Hand mit Schaufeln abgetragen. Das über dem Sande stehende Wasser wird dazu ganz abssilteriet. Filter I und II wird ganz, III und IV bis auf 0,5 m entleert. Die Filter pslegen während der Reinigung 8 bis 12 Stunden trocken zu stehen. Die Wasseranfüllung mit filtrirtem Wasser von unten beausprucht 6 bis 10 Stunden.

Als Sammelreservoire sind ein Reinwasserbasssin von 412 cbm, zwei Sammeltanäle (bei Filter III und IV) von je 89,5 cbm und ein Hochreservoir von 550 cbm Inhalt vorhanden. Das erstere ist 25 m lang, 6 m breit, 2,75 m hoch. Das letztere besteht aus einem Doppelcylinder, welcher einen äußeren Durchmesser von 12 m, einen inneren von 2 m und eine Höhe von 5 m hat. Die Reservoire sind überdeckt; das Reinwasserbassin hat Erdübers süllung von 0,8 m Dick. Filter I und II haben je 5 Bentisationsschächte und 2 gußeiserne Rohre (System Monier), Filter III und IV je 2 Schächte und 4 Rohre. Der Einsteigesschacht der Filter I und II ist mit Mauerwert abgedeckt; die Thüren sind 2,2 m hoch, 1,10 m breit. Die Entlecrung des Reservoirs geschieht durch 180 mm Gußeisenrohr, die Zusammensleitung der Filteraustritte besteht aus gußeisernen Rohren von 210 mm Durchmesser und 50 m Länge. Zur Absperrung dienen Schieber. Die Reservoireintritte sind bei dem Reinswassers 50 m, bei dem Hochresproir 100 m lang. Eine Sandwässe ist nicht vorshanden. Angaben über die Höhe der verschiedenen Wasserstände nach dem Begel sehlen.

Nach einer Mittheilung der Schlesischen Zeitung vom 18. November 1896 1) wird besabsichtigt, die Stadt in Zukunft mit Quellwasser zu versorgen. Baurath Thiem-Leipzig berechnet, daß der neue Bezugsort dis zum Jahre 1920 den städtischen Bedarf zu beden habe. Der Wasserbedarf für diesen Zeitpunkt wird auf 3300 cbm pro Tag bei 27500 Einwohnern veranschlagt.

#### 11. Breslau.

## Angaben vom August 1897.

Das der Stadtgemeinde gehörige Werk wurde in den Jahren 1866 bis 1871 vom Stadtbaurath Zimmermann erbaut. In den Jahren 1873 bis 1883 traten 2 Wasserschebungsmaschinen, 7 Dampstessel, 1 Kesselshaus, 1 Reinwasserbassen, 1 Vorklärdassen, 1 Saugesbrunnen, 2 Filterbassins, 1 Beamtenwohnhaus und 1 Werkstatt, in den Jahren 1890 bis 1894 1 überdeckter Filter, 1 Filterpumpengebäude mit 3 Filterpumpenmaschinen, 1 Hochdruckpumpenmaschine, 1 kochdruckpumpenmaschine, 1 kochdruckpumpenmas

Als höchste Tagesleistung werben 42242 cbm, als höchste Stundenleistung 2487 cbm angegeben. Im Jahre 1894/95 betrug der Berbrauch am Durchschnittstage 29490 cbm, am Maximaltage, 24. Juli 1894, 41162 cbm, am Minimaltage, 25. Dezember 1894, 21068 cbm, in der Woche des stärtsten Verbrauchs, vom 22. dis 28. Juli 1894, 261027 cbm, in derjenigen des schwächsten Verbrauchs, vom 23. dis 29. Dezember 1894, 177453 cbm, in der Stunde des stärtsten Verbrauchs, am 24. Juli 1894 von 9 dis 10 Uhr Vormittags, 2399 cbm. Das Wasser ist für alse Gebrauchszwecke bestimmt.

Das Rohwasser wird der Oder entnommen. Weder oberhalb noch unterhalb der Schöpfsstelle befinden sich in unmittelbarer Nähe Auslässe von Sielen oder Abwässerkanälen, Schiffsanleges oder Ankerplätze. Am Ufer zwischen Buhnen befinden sich die Einmündungen zu den Vorklärbassins. Insgesammt sind fünf Schöpfstellen vorhanden, zwei außerhalb der Gebäude 20 m von einander und 40 m von den Pumpen entsernt, drei innerhalb der Gebäude nebenseinander direkt unter den Pumpen. Die Einläusse sind brunnenartig gemauerte Schächte mit

<sup>1)</sup> Gefundheiteingenieur 1897, G. 96.

Auffangesieb und Absperrschütze. Rohwasserbassins sind zwei vorhanden. Sie liegen neben dem Flußbett und haben bei mittlerem Wasserstand einen Gesammtinhalt von 2100 + 8000 cbm. Ihre nutbare Wasseriefe beträgt 1,88 m. Diese Rohwasserbassins werden während des ganzen Jahres benutt. Das Wasser wird vor der Filtration durchschnittlich 3,0 m, nach der Filtration 4,0 m künstlich gehoben. Bei der älteren Anlage geschieht die Hebung für beide Zwecke durch denselben Motor; in der neuen Anlage sind die Pumpen getrennt. Die Abs und Kondenswässer des Werkes werden etwa 200 m unterhalb der Schöpsstellen in die Ober geleitet.

Für die Filtration sind 5 Filter vorhanden, von denen Nr. V in 4 Abtheilungen a, b, c, d zerfällt. Filter I bis IV sind offen; Filter V ist überdeckt. Der Reihe nach betragen die Bodenssächen 2897, 2786, 2946, 3880, 3975 qm, die Längenmaße 65,82, 72,52, 56,42, 84,12, 70,66 m, die Breitenmaße 44,02, 38,42, 52,22, 46,22, 61,83 m. Die Bodentiese beträgt bei Filter I bis IV unter dem Bassinrande 3,30, dei Filter V unter dem lichten Gewölbescheitel 5,10 m. Die Wände und Böben bestehen dei Filter I bis IV aus Thonschlag mit Granitpstafter. Bei Filter V sind die Wände aus Cementmauerwerk, der Boden aus Beton hergestellt. Die Ueberdeckung ist bei letzterem nach System Monier ausgesührt. Die Erdüberdeckung hat im schwächsten Theile über dem Gewölbescheitel eine Dick von 0,75 m.

Die Böden der Filter sind horizontal. Der Hauptsammelkanal ist bei den offenen Filtern diagonal, bei dem überdeckten parallel zu den Längswänden in der Mittelachse ansgeordnet. Sefälle ist nicht vorhanden. Die Länge beträgt bei den 5 Filtern 76,3, 71,6, 74,3, 88,0, 61,83 m. Die Ausläuse liegen im Mittel auf + 5,26 m O. P. Der Quersschnitt beträgt bei Filter I bis IV 0,68  $\times$  0,78, bei Filter V 0,8  $\times$  0,54 m. Querkanäle sehlen. Die Hauptkanäle haben gemauerte Bände mit vertikalen Schligen und sind mit Granitplatten abgedeckt.

Die Baffereinläufe der Filter find feitlich und oberhalb der Bafferflächen angeordnet. Der Querschnitt beträgt bei Filter 1 bis IV 0,29 am, bei ben 4 Abtheilungen von Filter V 0,073 qm. Der untere Rand ber Mündung liegt bei den ersteren auf + 7,695 m, bei ben letteren auf 8,00 m O. P. Die aus gußeisernen Rohren hergestellten Ueberläufe liegen auf + 7,68 m O. P. Sie haben bei Filter I bis IV 0,305 m, bei Filter V 0,178 m Durch meffer. Die Entleerung ber Filterbaffins bis jur Bobe ber Sanbflace ift burch ein mittels Schraube zu hebendes Klappenventil möglich, welches bei Filter I bis IV 0,305 m, bei Filter V je 0,178 m lichte Beite hat. Die völlige Entleerung ist von dem jeweiligen Wasserstande ber Ober abhängig und tann nur bis zu einem Begelftande von + 5 m erfolgen. Die Ginrichtung dafür befteht in gewöhnlichen Absperrschiebern von 0,305 m (Filter I bis IV) bezw. 0,178 (Abtheilungen des Kilters V) lichter Beite. Die Ableitung des Filtrats mit Umgehung ber Betriebsableitung fann burch bie Entleerungsrohre nach ber Ober hin erfolgen. Die Anfullung des Filters mit filtrirtem Baffer von unten ift durch die Reinwafferableitung möglich, welche bei den Filtern I bis IV je 0,61 m, bei Filter V für jede Abtheilung 0,305 m lichten Durchmeffer befigt. Die Regulirung ber Bafferhohe tann nur bei bem überbeckten Filter unmittelbar hinter bem Filter mittels' Schiebertonftruktion beobachtet werben. nur in den Abtheilungen dieses Filters die Menge des Filtrats jederzeit gemessen werden. Die Ginrichtungen dazu bestehen in Schwimmer vor und hinter ber Ponceletmundung. Die Broben zur Untersuchung des Wassers werden bicht hinter den Filtern entnommen.

Entlüftungseinrichtungen sind an den Filtern nicht vorhanden. Das überdeckte Filter besitzt 153 Lichtschächte von je 0,85 m Höhe und 0,76 m l. D., nach System Monier hersgestellt. Die Bedeckung besteht aus verzinkten Eisenplatten. Das Füllmaterial der Filter besteht von oben nach unten aus 1200 mm Sand von 0,5 bis 3 mm, 240 mm seinem Kies von 5 bis 10 mm, 150 mm grobem Kies von 20 bis 50 mm und 480 mm Bruchsteinen von 80 bis 130 mm Korngröße. Das Schichtmaterial wird nicht gesiebt. Die untere Fläche der Sandschicht liegt bei Filter I bis IV auf + 5,73 m, bei Filter V auf + 5,88 m O. P. Die Größe der Filtersläche beträgt der Reihe nach in Maximalschichtstärke 4261, 4205, 4338, 5482, 4019 = insgesammt 22305, in Minimalschichtstärke 3700, 3596, 3741, 4832, 4002 = insgesammt 19871 qm. Die übliche Wasserhöhe schwankt zwischen 0,45 m und 1,65 m je nach der Stärke der Sandschicht.

Bei jeder Reinigung wird eine Schicht verschmutzten Sandes von durchschnittlich 3 cm von Hand abgetragen. Das über dem Sande stehende Wasser wird vorher nicht absiltrirt, sondern dis zum tiessten Punkte des Filters abgelassen. Das Filter pflegt bei der Reinigung 1 dis 2 Tage trocken zu stehen. Die Wasseranfüllung von unten beausprucht nach der Reinigung 10 dis 12 Stunden. Gefärbter, nicht verschmutzter Sand wird nach Auffüllungen nicht wieder als Deckschicht ausgebracht.

Die Eislösung geschieht von Hand. Besondere Hulfsmittel werden nicht angewandt. Filterreinigungen unter ber Gisschicht find nicht üblich.

Das Sammelreservoir ist überbeckt und hat rund 2000 cbm Ausinhalt bei 710 qm Bobenstäche. Die Letztere liegt auf  $+4,78\,\mathrm{m}$ , der Hochwasserspiegel auf  $+7,68\,\mathrm{m}$  O. P. Eine Wasserstülation findet nicht statt. Zur Bentilation dienen 10 gemauerte, an den oberen Gewölbescheitel anschließende Schächte von  $0,3\times0,3\,\mathrm{m}$  Querschnitt. Außerdem sind an der einen Längsseite des Reservoirs 2 gemauerte und mit Bohlenbelag abgedeckte Einsteigesschächte von  $1,65\times2,00\,\mathrm{m}$  Weite vorhanden. Eine vollständige Entleerung des Reinwassersbassen bassins kann nicht durch Ableitung, sondern nur durch Auspumpen bewirft werden.

Eine Sandwäsche ist nicht vorhanden.

Die Bobe ber verschiedenen Wafferstände nach bem Begel beträgt:

| •                      | Mar.   | Mittel | Min.    |
|------------------------|--------|--------|---------|
| Vor der Schöpfstelle   | 7,48   | 4,99   | 4,22,   |
| in den Rlarbaffins     | 7,48   | 4,99   | 4,22,   |
| in den Filtern         | 8,15   | 7,70   | 7,68,   |
| hinter den Meßkammern  | 7,68   |        | 6,57,   |
| in dem Sammelrefervoir | 7,68   | 6,756  | 6,00,   |
| im Hochreservoir       | 46,763 | 44,763 | 42,763. |

12. Liegnit.

Angaben vom Oftober 1897.

Das Wasserwerf der Stadt Liegnis wurde im Jahre 1878 als Filtrationsanlage erbaut, im Jahre 1896/97 aber zu einer Quellwasserleitung mit Enteisenungsvorrichtung umgewandelt. Der Verbrauch von filtrirtem Wasser dauerte bis zum 1. April 1897.

Die höchste Tagesleiftung ift z. Zt. auf 12000 cbm, die höchste Stundenleiftung auf 500 cbm eingerichtet. Im letzten Betriebsjahre, also noch in der Zeit der Filtration von

Oberflächenwasser, betrug der Berbrauch am Durchschnittstage 5892 cbm, am Maximaltage 9069 cbm, am Minimaltage 2790 cbm, in der Woche des stärksten Konsums 50280 cbm, des schwächsten 31382 cbm, in der Stunde des stärksten Konsums 564 cbm. Das Wasser dient allen Gebrauchszwecken.

Für das Filterwerk wurde das Rohwasser der Ratbach, oder wenn der Spiegel dersselben in den Sommermonaten zu tief gesunken war, aus einem aus der Ratbach abgezweigten Mühlgraben entnommen. Es sloß mit freiem Gefälle aus Ratbach oder Mühlgraben in einen Sammelschacht von 3,0 m lichter Weite und 7,0 m Tiese auf der sogenannten Hegerwiese, dem zwischen Katbach und Mühlgraben befindlichen Terrain, etwa 2 km oderhalb der Stadt. Die Leitung aus der Ratbach war 90,0 m lang und 400 mm weit, aus dem Mühlgraben 50,0 m lang und 400 mm weit. In unmittelbarer Nähe des Sammelschachtes befand sich eine Pumpstation mit 3 Dampspumpen, welche das Wasser nach den Filterbassins drückten, die sich auf der Siegeshöhe, einer etwa 46,0 m über der Pumpstation gelegenen Anhöhe, bestanden. Das Druckrohr war 2620,0 m lang und hatte eine sichte Weite von 400 mm.

Die zum Betrieb ber Pumpen nothwendigen Dampfmaschinen hatten eine Stärke von 50 bezw. 60 Pferbefraften.

Auf der Filterftation befanden sich zwei nebeneinander liegende Rlarbaffins von zusammen 648 am Flace und etwa 2000 cbm Inhalt, die unabhängig von einander das Baffer gleichmäßig an 6 Filterbaffins abgaben. Der Bafferspiegel berfelben lag soweit unter ben Rlarbaffins, daß alles Baffer aus benfelben abfliegen konnte. Die 6 Filter bestanden aus 6 offenen, wasserdicht gemauerten, rechteckigen Bassins von je 36 m Lange, 18 m Breite, 648 gm Gesammtfläche und 2,10 m Tiefe. Die Seitenwände waren vertital. Das Baffer wurde in den Filtern in einer Höhe von 0,80 bis 1,0 m auf einer Sandschicht von 0,80 m Stärke gehalten. Unter ber letteren lag eine Riesichicht von 0,13 m, barunter eine Schotterfteinschicht von 0,12 m und darunter eine Granitsteinschicht von 0,25 m Höhe. Die Sohle der Filterbassins hatte geringe Reigung nach ber Mitte zu, so bag bas burchsidernbe Baffer in ben baselbft befindlichen, die gange Range ber Baffins von 36 m burchlaufenben Sammeltanal fliegen fonnte. Bon bem Sammelfanal gingen nach beiben Seiten burchlochte 9,50 m lange Ameigtanale von 18 x 18 cm Querschnitt ab, durch welche bas Baffer an allen Stellen ber Baffins, nachdem es auf die Sohle herabgefunken war, gleichmäßig in den besteigbaren Sammeltanal einbringen tonnte. Bon biefen Ranalen gelangte bas gereinigte Baffer burch einen gemeinschaftlichen Abfluffanal in bas mit Cement verputte, überwölbte Refervoir, welches für 1500 cbm Baffer eingerichtet mar. Das Refervoir, mit Erbe von 1,30 m überfcuttet, war burch Rohren ventilirt und burch besondere Schächte zuganglich gemacht. Aus diesem Refervoir führte ein 400 mm ftartes Rohr bas Baffer nach ber Stadt hinab. Bei ben Riltern waren Ginrichtungen getroffen, daß ein jedes Filterbaffin unabhängig von ben anderen nach bem Schmutwafferkanal entleert werden konnte und die Fullung mit Baffer und ber Abfluß des reinen Waffers durch Schieber zu reguliren mar.

Die Reinigung verschmutzter Filter fand in der Weise statt, daß die obere Schmutzschicht in einer Stärke von 10 cm regelmäßig alle 4 Wochen von Hand abgehoben, gewaschen und durch reinen Sand ergänzt wurde. Ein Filter pslegte dabei zwei Tage trocken zu stehen. Die Wäsche des gesammten Sandes in jedem Filter erfolgte jährlich ein- bis zweimal. Der Sand stammte aus dem Boberbette bei Bunzlau.

Für die Reinigung des Sandes war eine Sandwäsche mit Motorbetrieb vorhanden, welche mit einer Gill'schen Baschtrommel arbeitete.

Seit dem Umbau des Wasserwerkes wird das Wasser aus 27 Rohrbrunnen bezogen, die im Gelände von Rudolphsbach im Geschiebe der Katbach, nahezu dis zur undurchlässigen, tertiären Sohle dis zu einer Tiese von 13 m unter Flur getrieben worden sind. Der obere Theil der Röhren von 150 mm lichter Weite ist an zwei getrennte Sammelleitungen von 350 mm sichter Beite angeschlossen. Die Sammelleitungen zweigen sich nach einem Maschinenshause ab, in welchem zwei durch Damps betriebene Pumpmaschinen, von denen jede im Stande ist, 500 cbm 12 m hoch zu heben, das Wasser auf die Enteisenungsanlage drücken. Die beiden Sammelleitungen oder Saugrohrstränge haben eine Länge von 310 bezw. 210 m.

Die Enteisenungsanlage besteht aus 20 Riesestammern, die eine Höhe von 4 m und einen Querschnitt von 4 × 2,5 m haben und mit Koals gefüllt sind. Das Wasser wird in einem Druckrohr von 425 mm I. W. nach der Vertheilungsvorrichtung über den Kammern geführt und rieselt tropsenweise über die gesammte Koalsschicht, die durch horizontale Luftkanäle unterbrochen ist. Das Eisenorgh scheidet sich theils auf den Koals, theils in Kiessiltern aus.

Die letzteren befinden sich in seitlich an die Roaksrieseler stoßenden Kammern, welche von dem Wasser von unten nach oben durchströmt werden. Nach dem Berlassen der Kiesssilter sammelt sich das Wasser in einem Bassin innerhalb des Enteisenungshauses und fließt von da in einer 500 mm weiten Rohrleitung mit freiem Fall nach der 3380 m entfernten alten Pumpstation Hegerwiese, von wo es durch das alte Pumpwerk nach der Filterstation auf der Siegeshöhe gehoben wird. Das Filterwerk dient nicht mehr zur Filtration im eigentslichen Sinne des Wortes, sondern lediglich zur Ablagerung des noch vorhandenen Eisenoryds.

Die früher zur Klärung bienenden Bassins sind außer Gebrauch gesetzt und werden zur Ansammlung des zur Ausspülung des Druckrohres nothwendigen Bassers verwandt. Von den sechs Filterbassins ist eins zu einem zweiten überdeckten Reinwasserbassin umgebaut worden; von den übrigen fünf sind gleichzeitig je zwei bei einer gegen früher erheblich gesteigerten Filtrirgeschwindigkeit behufs Abscheidung des Gisens in Thätigkeit.

### 13. Frankfurt a. O.

Angaben vom August 1897.

Das Wasserwerk zu Franksurt a. D. ist Eigenthum der gleichnamigen Aktiengesellschaft. Es wurde in den Jahren 1872 bis 1874 angelegt. In den Jahren 1888 und 1889 wurde auf Drängen der Stadtgemeinde die etwas eisenhaltiges Wasser liefernde Grundwassersammelanlage außer Betried gesetzt bezw. in Reserve gestellt und Filter zur Reinigung von Fluß-wasser erbaut. In jedem Jahre wurden außerdem die den Anforderungen entsprechenden Berslängerungen oder Auswechselungen von Rohrleitungen vorgenommen. Die letzte Erweiterung erfolgte 1896 und 1897 durch Erbauung zweier neuer Filter, neuer Hauptstränge und einer Höchstdruckstation. Erbauerin des Werkes ist die ursprüngliche Besitzerin, die Continental-Aktiengesellschaft für Gas- und Wasseranlagen. Das Projekt stammt von dem Ingenieur F. Schmetzer.

Das Werk ist ursprünglich für eine größte Tagesleiftung von 9000 cbm und eine Stundenleiftung von 480 cbm berechnet. Da der Bedarf jedoch weit hinter den ersten

Erwartungen zurucklieb, so sind die Filter nur für eine Tagesleiftung von 4500 cbm eins gerichtet worden.

Der Konsum betrug im letten Betriebsjahre am Durchschnittstage 3363 cbm, am Maximaltage 5075 cbm, am Minimaltage 2081 cbm.

Das Wasser bient sowohl für den Hausbedarf, als für die Industrie. Jedoch sind in der Riederstadt fast auf allen Grundstücken Brunnen vorhanden und die Großindustrie benutzt vielfach unfiltrirtes Oderwasser. Tiefbrunnenwasser ist fast ausnahmslos wegen seines Gehaltes an Schwefel und Eisen schlecht verwendbar.

Das Wasser wird in normalem Betriebe der Oder entnommen. Die Schöpfstelle liegt an einer Krummung des Flusses oberhalb der Stadt an einem Buhnenkopfe.

Borklärbassins sind nicht vorhanden; die vorhandenen kleinen Behälter dienen nur zur Kontrole und zur Umschaltung. Dagegen sind hinter den Filtern drei Reinwasserreservoire angeordnet und zwar: eins vor der Pumpstation und zwei hinter derselben. Das Wasser wird sowohl vor als nach der Filtration künstlich gehoben und zwar wird jede Pumpe von einem besonderen Motor getrieben. Es kann jedoch der Betrieb jeder Pumpe auch durch den Motor einer anderen erfolgen.

Die Abwässer des Filterwerkes sinden fast stets ihren natürlichen Ablauf. In sehr seltenen Fällen, bisher an 4 Tagen innerhalb 5 Jahre, war eine künstliche Hebung der am tiefsten absließenden Wasser mittels einer zu diesem Zwecke beständig betriebsbereiten Centrisugalpumpe nothwendig. Die Abwässer sließen in einen Bach, die Pardaune, welche etwa 100 m unterhalb des Werkes in die Oder mündet.

Die Entnahme des Rohwassers aus dem Flusse erfolgt durch ein hölzernes Rohr mit vergitterter Eintrittsöffnung in durch Pfähle geschützter Lage. Im Nothfall bei etwaigen Bersetzungen oder Zerstörung des ersten Rohres durch Hochwasser kann die Entnahme durch ein höher liegendes Rohr erfolgen. Beide Rohre führen in einen auf dem Lande liegenden Brunnen, in welchem das Wasser ein großes Lupserdrahtsieb passirt. Klärdassins, d. h. Bassins, in welchen das Wasser durch bloßes Ruhen die gröbsten Sinkstoffe absetz, haben sich bisher nicht als nöthig erwiesen, da das Wasser der Oder an der Entnahmestelle verhältnißmäßig rein ist.

Für die Filtration sind drei offene Filter vorhanden, welche in den Betriebsbüchern mit I, II, III bezeichnet werden. Die Bodenfläche beträgt je 470 am, entsprechend 28,5 m Länge, 16,5 m Breite; die Tiefe mißt 3 m. Die Seitenwände haben eine Neigung von 6:1 und sind aus hartem Backfein, unten mit Verblendung aus härtesten Klinkern erbaut. Boden und Hinterfüllung der Wände bestehen aus durchgemahlenem, sest eingestampstem Thon; doch hat der Boden noch eine Schutzbecke von Cementbeton und Cementputz erhalten.

Der Boden hat ein Gefälle von 15 cm nach der Längsachse zu. Innerhalb der letzteren liegt der Hauptsammelkanal. Derselbe ist aus Backstein, unten mit offenen Fugen gewölbt. In ihn munden 4 Querkanäle aus halbrunden gelochten Cementrohren. Der Ausslauf des Hauptsammelkanals liegt auf +2,00 m.

Bur Anordnung des Eintritts der Filter ist zu bemerken, daß unter derselben eine Mulbe im Sande gebildet und mit Dachsteinen belegt ist. Der steinerne Schacht um den Sandhahn ist ohne Mörtel aufgeführt und wird der Sandhöhe entsprechend erhöht oder erniedrigt, so daß das Wasser jederzeit vollständig absließen kann.

Die Mündung des Ueberlaufs besteht in einer gußeisernen Tulpe und liegt auf  $+4,70~\mathrm{m}$ .

Die Filter können mit Umgehung der Betriebsableitung bis zur Sohle entleert werden und zwar kann das unfiltrirte Wasser durch den sogenannten Sandhahn, das siltrirte durch den Grundablaßschieber und gußeiserne Rohrleitung abgeführt werden. Die Anfüllung mit siltrirtem Wasser von unten kann rückvärts durch das Reinwasserohr auf einsachste Weise bis etwa 0,5 m über die Sandsläche erfolgen. Die Wasserduckhöhe hinter dem Filter ist direkt zu beobachten und von Hand zu reguliren. Sie wird in einem 150 mm weiten, mit dem Sammelkanal verbundenen Rohr mittels Schwimmer beobachtet. Die Regulirung berselben erfolgt durch Orosselung des Abslügrohrs mittels Schiebers.

Die Messung der Menge des Filtrats kann innerhalb einer Biertelstunde nach Absperrung des Rohwasserzussusses mit völlig ausreichender Genauigkeit erfolgen, indem man das Maß beobachtet, um welches die mit Schwimmer verbundene Zeigerscheibe an einer in Millimeter getheilten Skala sinkt.

Die Proben für die Untersuchung werden entnommen für Rohwasser über den Eintrittstulpen der Filter, für Einzelfiltrat aus dem für diesen Zwed im Regulirschacht angebrachten Zapfhahn, für das Gemisch an der Auslauftulpe im Reinwasserbehälter.

Lüftungskanäle und mechanische Sandtransporteinrichtungen find nicht angeordnet. Gin elektrisches Kontaktwerk signalisirt die Rohwasserfullung im Maschinenhause.

Das Füllmaterial der Filter besteht von oben nach unten aus  $800-400~\mathrm{mm}$  Sand,  $100~\mathrm{mm}$  Kies von Linsen-,  $100~\mathrm{mm}$  Kies von Bohnen-,  $100~\mathrm{mm}$  Kies von Nuß-,  $300~\mathrm{mm}$  Steine von Faustgröße. Die Größe der Filtersläche beträgt bei Maximalschichtstärke  $510,4~\mathrm{qm}$ , bei Minimalschichtstärke  $504,0~\mathrm{qm}$ , die übliche Wasserhöhe über dem Sande bei der ersteren 1,30, bei der letzteren  $1,70~\mathrm{m}$ .

Der Filtersand wird vorher durch ein Sieb von 5 mm Maschenweite gesiebt und mit Grundwasser aus dem alten Brunnen oder mit siltrirtem Wasser gewaschen. Der gebrauchte Sand wird zur Wiederverwendung gewaschen und gefärbter, aber nicht völlig verschmutzter Sand als Deckschicht verwandt, in dem man den Abhub nicht bis zum Verschwinden aller gelben Flecken treibt und diese dann mittels Harken ausbreitet.

Auch das Füllmaterial ift nach den obigen Maßen gefiebt und mit Grundwaffer gewaschen.

Die Dicke ber verschmutzten Sanbschicht schwankt nach der Art der Berschmutzung. Im Sommer reicht diese nicht so tief als im Winter. Im Jahre 1894 sind im Durchschnitt 18 mm mittels flacher sogenannter Kohlenschauseln abgehoben und mittels Karren auf leicht transportablen Bahnen herausgeschafft worden. Das über dem Sande stehende Wasser wird bis etwa +4,00 P. abfiltrirt, der Rest durch den Sandhahn abgelassen. Bei den gewöhnslichen Reinigungen geschieht dies Ablassen des im Sande stehenden Wassers die Neinigungsarbeit der Filterstäche. Das Filter bleibt nur so lange trocken stehen, als es die Reinigungsarbeit verlangt, im Durchschnitt etwa 2-3 Stunden; die Wiederanfüllung beansprucht etwa 3 Stunden.

Die Eisbecke wirb, wenn sich eine solche bilbet, täglich etwa 30 cm breit ringsum beseitigt. Bei ber Reinigung wird je nach der Stärke berselben die Decke ganz ober halb vom gefüllten Filter abgezogen, dann das Wasser abgelassen und die freie Sanbfläche gereinigt.

Benn nur die Hälfte freilag, wird die Eisscholle aufgeschwemmt, über die reine Hälfte geslößt und das Wasser zum zweitenmal abgelassen, so daß auch die zweite Hälfte des Filters gereinigt werden kann. Nur ganz dunne Eisbeden werden nach dem Ablassen herausgekarrt. Mechanische Einrichtungen zur Eisbeseitigung sind nicht vorhanden. Unter dem Eise ist das Filter nur versuchsweise gereinigt worden, indem ein hobelartiger Baggerkaften an einer Stange in schmalen, eisfrei gemachten Schligen über das Filter gezogen wurde. Das Bersahren ist jedoch zu theuer, als daß es ohne Noth, die bisher nicht vorlag, ansgewendet würde.

Als das Werk noch eisenhaltiges Grundwasser lieferte, waren einige hundert Hausfilter in Betrieb, welche seitens der Verwaltung zum Preise von 10 M geliefert und unentgeltlich gegen reine ausgewechselt wurden, wenn sie verstopft waren. Die Filter bestanden aus einem geschlossenen, etwa 3,5 l haltenden emaillirten Topse mit Sandfüllung und sein gelochten Thonsplatten zur geeigneten Vertheilung und Sammlung des Wassers. Der Durchsluß wurde auf  $1\frac{1}{4}$  l in der Minute eingestellt und dabei ein klares Filtrat erzielt.

Sammelreservoire find 3 vorhanden, eines, deffen Inhalt 800 cbm beträgt, ein zweites gur Berforgung ber Riederstadt, 24 m lang und 12 m breit, mit 1200 cbm Inhalt, überwölbt und an den schwächsten Stellen 1 m ftark mit Erde bedeckt. Die Sohle liegt Die Waffergirkulation erfolgt baburch, bag bas Waffer an gegenüberauf + 43,5 m P. liegenden Enden ein- und austritt. Bur Bentilation sind 6 Eisenrohre von 15 cm Durchmesser aufgesetzt. Der Einsteigeschacht ift 1,0 × 1,0 m weit und mit Gufplatten abgedeckt. Entleerung erfolgt durch ein 200 mm weites Grundablagrohr. Ein drittes Reservoir gur Berforgung ber hochftabt befteht aus einem fcmiebeeisernen Reffel von 10 m Durchmesser, + 62,2 m P. Bodenhöhe und 400 cbm Inhalt in thurmartigem Bau. Baffer tritt oben ein und unten ans. Die Grundentleerung besteht aus 200 mm Rohr. Unter gewöhnlichen Umftanben flieft alles Baffer burch bie Refervoire, womit jede Stagnation vermieben wird. Die Buleitung jum Reservoir besteht burchmeg aus gugeisernen Rohren und rothgufarmirten Schiebern.

Bum Waschen bes Sandes wird eine Trommel mit Dampsbetrieb benutzt, welche von der Maschinenfabrik Cyklop geliefert wurde. Die Leistung beträgt bei frischem Sande 1,8 cbm, bei altem 1,2 cbm in der Stunde. Zum Waschen wird Grundwasser oder filtrirtes Fluß-wasser benutzt und zwar für je 1 cbm Sand 10 cbm Wasser. Das abgehende Waschwasser passirt einen Sandsang, ehe es der Pardaune zusließt.

Die Hohe der verschiedenen Basserstände über Null am Brückenpegel im Betrieb beträat: Mar. Mittel Min.

| etragi:                                        | mat.   | Weittel | wan.     |
|------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Bor der Schöpfstelle                           | + 5,84 | + 3,22  | + 0,60,  |
| im Filterpumpenfaugbrunnen                     | + 5,37 |         | + 0,13,  |
| im Filterpumpensaugausguß                      | + 5,30 | _       | + 5,30,  |
| in den Filtern                                 | + 4,70 | + 4,60  | + 4,50,  |
| hinter bem Regulirschieber                     | + 3,80 | _       | + 3,80,  |
| im Sammelreservoir hinter ben Filtern          | + 3,80 | + 2,51  | + 1,22,  |
| im Hochrefervoir für bie Niederftadt           | +49,08 | +46,58  | + 44,08, |
| im Hochreservoir für die Hochstadt             | +67,80 | +65,25  | +62,70,  |
| an den Zapfstellen (Sohe ber Sohen über 0)     | +62,5  | +33,75  | + 5,0.   |
| Arb. a. b. Raiferl. Gefundheitsamte. Band XIV. |        | . 1     | 4        |

### 14. Stettin.

### Angaben vom August 1897.

Das Wasserwert gehört der Stadt. Die erste Anlage mit zwei Filtern wurde in den Jahren 1864 bis 1866 erbaut. Haupterweiterungen bezw. Umbauten wurden 1873 bis 1876 durch Erbauung eines dritten Filters, 1883 bis 1886 durch Anlage von zwei weiteren Filtern und einer Sandwäsche, 1892 bis 1894 durch Umbau des Vorbassins in ein Filter sowie durch Neubau dreier Filter und einer zweiten Sandwäsche vorgenommen. Der ursprüngslichen Anlage liegen die Pläne von Stadtbaurath Hobrecht, der ersten Erweiterung von Direktor Engelbrecht, der zweiten von Direktor Anaut zu Grunde.

Die höchste Tagesleiftung ist auf 22000 cbm, die höchste Stundenleiftung auf 915 cbm bei 100 mm Filtrirgeschwindigkeit berechnet. Die höchste Maschinenleistung bezissert sich auf 25000 cbm. Im Jahre 1894/95 betrug die Menge des Verbrauchs am Durchschnittstage 11728, am Maximaltage 15720, am Minimaltage 7316, in der Woche des stärksten Versbrauchs 103273, in der bes schwächsten 63760, in der Stunde des stärksten Verbrauchs 1069 cbm. Das gelieserte Wasser dient allen Gebrauchszwecken.

Das Rohwasser stammt aus der Ober. Die Schöpfstelle liegt oberhalb des Bersorgungssebietes im fließenden Wasser, etwa 18 m vom User entsernt. Oberhalb der Schöpfstelle, in einer Entsernung von etwa 800 m, befindet sich der Einlauf der Abwässer einer Zudersfabrik (Buckowgraben); 20 m unterhalb der Schöpfstelle mündet in die Oder der Abslußsgraben der Wasserwerte, 300 m unterhalb der Kanal der chemischen Produktenfabrik. Ebbe und Fluth beeinflußt das Wasser an der Schöpfstelle nicht.

Klärbaffins, Behälter zur Aufspeicherung von Rohwasser, besondere Borbassins für geklärtes Basser sind nicht vorhanden. Hinter den Filtern liegt vor der Pumpstation das Reinwasserbassin, hinter ihr das Hochreservoir. Das Wasser wird vor und nach der Filtration von demselben Motor künstlich gehoben. Die Abwässer werden geklärt und gelangen in den erwähnten Abslußgraben.

Das Rohwasser tritt in das Werk durch einen in den Fluß verlegten, an der Schöpfsstelle nach oben gebogenen und trompetenförmig erweiterten Düker. Die Oeffnung ist mit einem aus Rundeisenstäben gebildeten Korb versehen.

Bon den neun vorhandenen, mit A bis I bezeichneten Filtern sind C, D, E, F, G offen, A und B mit Wellblechdach, H und I mit Gewölbe überdeckt. Die Filter A bis I haben Bodenflächen von  $30,68 \times 22,93 = 703,7$ ,  $30,76 \times 22,68 = 697,6$ ,  $30,63 \times 26,03 = 797,3$ ,  $39,4 \times 19,4 = 764,4$ ,  $39,4 \times 19,45 = 766,3$ ,  $41,32 \times 23,0 = 950,4$ ,  $51,92 \times 29,6 = 1536,8$ ,  $52,0 \times 30,0 = 1560$ ,  $52,0 \times 30,0 = 1560$  qm.

Die Tiefe unter dem Bassurande bezw. unter dem lichten Gewölbescheitel beträgt 2,94, 2,94, 2,78, 3,35, 3,35, 3,44, 2,66, 3,35, 3,35 m. Die Seitenwände sind bei A und B mit 34 cm, bei D, E, F mit 53 cm, bei G mit 43 cm Böschung geneigt, bei C, H und I vertikal. Sie sind aus Hartbrandsteinen in Cementmörtel mit Thonhintersüllung hergestellt. Die Böden haben Roll- und Flachschicht aus Hartbrandsteinen in Cementmörtel mit Thonbettung. Wand- und Bodenslächen sind dicht mit Cement gefugt. Die Erdübersüllung der mit Kreuzgewölbe eingebeckten Filter H und I beträgt an den schwächsten Theilen 615 mm.

Der Boden ber Filter ift zum Hauptsammeltanal und dessen Aussauf hin mit einem Gefälle von im Ganzen 15 cm geneigt. Der Auslauf befindet sich bei A und B auf

+3,36, C + 3,54, D und E + 7,24, F + 7,69, G, H und I + 8,88 m Oberpegel. Der Querschnitt beträgt bei A, B und C 0,26 qm, D und E 0,35 qm, F 0,32 qm, G, H und I 0,19 qm. Die Querkanäle haben ein Gefälle von durchschnittlich 12 cm; ihr Querschnitt beträgt bei D und E 0,04 qm, bei den übrigen 0,0085 qm.

Die Hauptkanäle sind gemauert und mit Cement verputt, bei A bis F gewölbt, bei G bis I mit Granitplatten abgedeckt. Bei den Querkandlen sind die Steine lose zusammengelegt.

Der Waffereinlauf in bas Filterbaffin hat bei A und B einen Querichnitt von 0,126 qm, C 0,078 qm, D und E 0,05 qm, F 1,01 qm, G, H und I 0,392 qm. Rand ber Mündung liegt bei A und B auf + 4,775, C + 4,80, D und E + 9,675, F + 9,9, G bis I + 10,44 m Oberpegel. Die Mündung des Ueberlaufs befindet sich bei A, B, C auf + 6,0, D, E, F + 10,84, G, H, I + 11,34 m Oberpegel. lauf befteht aus einem trompetenartig erweiterten Rohre, welches mit ber Rohwasserableitung verbunden und bei A bis F 210 mm, G bis I 250 mm weit ift. Um die Entleerung bis zur Hohe ber Sanbflache zu ermöglichen, finb zwei 250 mm weite Tellerventile angeordnet, von denen das eine 300 mm tiefer liegt als das andere, um bei abnehmender Sandschicht das Rohwasser entfernen zu können. Die völlige Entleerung des Filters bis zum tiefften Buntte ift bei allen Filtern möglich, ebenso tann bie Anfüllung beefelben mit filtrirtem Das lettere geschieht mittels ber Grundwasserableitung burch Baffer von unten erfolgen. Berbindung berfelben mit einem auf gleicher Terrainhohe liegenden, im Betrieb befindlichen Die Unterkante der Abflußleitung liegt bei A und B auf + 3,36, C + 3,54, D und E + 7,24, F + 7,694, G, H, I + 8,96 m Oberpegel. Sie besteht bei A, B, C aus 470 mm, D, E, G, H, I 300 mm, F 400 mm weiten Röhren.

Die Wasserhöhe kann birekt hinter dem Filter beobachtet werden. Ihr Maß ist von Hand regulirbar. Aus dem Hauptsammelkanal steigt das Wasser in eine Kammer und fällt über ein Wehr, dessen Krone mittels Schraubenspindel gehoben und gesenkt werden kann. Die Schützenöffnung ist  $0.7\times0.19~\mathrm{m}=0.133~\mathrm{qm}$  groß. Die Verstellbarkeit des Uebersfalles beträgt  $900~\mathrm{mm}$ .

Die Filtrirgeschwindigkeit kann direkt abgelesen werben. Nachdem das Wasser das Wehr passirt hat, gelangt es in eine Kammer, in welcher in einer Wand eine rechteckige Schlisplatte angebracht ist, welche sest eingestellt wurde. Einer bestimmten Durchslußgeschwindigsteit durch diesen Schlitz entspricht bemnach ein bestimmter Wasserstand in der zweiten Kammer. Die Wasserstände werden durch einen Schwimmer auf einer Skala angezeigt. Die Skalen sind durch Versuche ermittelt und geben die Geschwindigkeit in mm in der Stunde an.

Proben für die Untersuchung des Wassers werden unmittelbar vor dem Ueberfallrohr in der ersten Kammer entnommen.

Lüftungseinrichtungen sind für die Ranale vorhanden.

Die beiden auf Kreuzgewölbe überdeckten Filter H und I haben je 66 Lichtschächte 440 mm im Quadrat in den Gewölbescheiteln auf einem Werksteinkranz aufgemauert. Die Deffnungen sind mit Glas mit Drahteinlage überdeckt. Die überdeckten Filter sind nur, soweit es der Karrgang zuläßt, im Betriebe zugänglich.

Die Maße bes Sandes und des Füllmaterials sind in den einzelnen Filtern verschieden, die Sandschichten sind 750, 920 bezw. 1000 mm, die Stützschichten 240, 300, 400, 538 bezw. 900 mm stark.

Die untere Fläche der Sandschicht liegt bei Filter A auf +3,60, B +3,66, C +3,94, D und E +8,69, F +8,60, G, H, I +9,24 m. Die Größe der Filters släche ist dei Maximalschichtstärke (Minimalschichtstärke) des Sandes 712 (706), 707 (700), 797 (797), 780 (768), 785 (773), 965 (954), 1556 (1542), 1441 (1441), 1441 (1441) qm. Die Wasserböhe ist nach der Betriebszeit des Filters verschieden.

Das Füllmaterial wird gesiebt bezogen und mit filtrirtem Basser gewaschen. Gebrauchter Sand wird zur Wiederbenutzung gewaschen; gefärbter, aber nicht verschmutzter Sand wird nach dem Anfüllen mit reinem Sande als Deckschicht benutzt.

Bei jeder Reinigung werden etwa 10 bis 15 mm der verschmutzten Sandschicht absgehoben. Die Abnahme geschieht von Hand. Das Wasser wird vor der Reinigung bis etwa 500 mm absiltrirt und während derselben bis etwa 300 mm unter Sandsläche abgelassen. Das in der Reinigung befindliche Filter pflegt etwa 1 Tag trocken zu stehen. Die Wiedersanfüllung von unten beansprucht etwa 3 Stunden.

Die Eislösung geschieht, indem die Eisdecke bei den kleinen Filtern in zwei, bei den großen in drei Theile gehackt, und ein Theil mittels Haken auf das Land gezogen wird. Dann wird das Wasser abgelassen und der freie Theil gereinigt. Hierauf wird soviel Wasser zugeführt, bis das übriggebliebene Eis schwimmt. Letzteres wird auf die gereinigte Fläche geschoben, und es erfolgt nunmehr nach Wiederablassen des Wassers die Reinigung des zweiten Filterabschnittes.

Als Sammelreservoir ist ein mit Wellblech überbeckter Reinwasserbehälter von 2300 cbm Rutinhalt vorhanden. Die Bodenstäche ist  $49.24 \times 14.84~\mathrm{m} = 731~\mathrm{qm}$  groß. Sie liegt auf  $+1.86~\mathrm{m}$ , der Hochwasserspiegel auf  $+4.86~\mathrm{m}$  Oderpegel. Besondere Anordnungen zur Erzielung einer Wasserstulation sind nicht getrossen. Die Bentilation des Reservoirs erfolgt durch eine  $2~\mathrm{m}$  breite und  $0.75~\mathrm{m}$  hohe Laterne auf der ganzen Länge des Bassins. An beiden Enden des Oberbaues besinden sich Thüren zum Einsteigen. Die Entleerung des Reservoirs geschieht durch  $400~\mathrm{mm}$  weite Rohre mit Saugsord, welche etwas unter der Sohle in Gruben liegen. Das Wasser sließt von hier aus den Oruchpumpen zu.

Für die Sandwäsche ist eine Trommelwäsche von Chilop (Berlin) mit Dampsmotor von Meuck Hambrot (Hamburg) vorhanden. In der Stunde werden bei frischem Sande 2 cbm, bei altem 1,5 cbm gewaschen. Zum Baschen wird filtrirtes Basser benutzt. Der Berbrauch an Basser beläuft sich bei frischem Sande auf 7 cbm, bei altem auf 10 cbm auf je 1 cbm gewaschenen Sandes. Das Baschwasser sließt in Klärbassins; der Sand wirt in Gruben abgefangen.

Bobe ber verschiedenen Bafferftande nach dem Begel:

|                                             | Max.     | Mittel          | Min.     |
|---------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Vor der Schöpfstelle                        |          | + 0,65          | + 0,13,  |
| in den Filtern                              | (+6,0)   | + 5,6           | + 5,2,   |
| in den Filtern                              | +10,84   | +10,44          | + 10,04, |
|                                             | +11,34   | +10,94          | +10,54,  |
| vor den Meßkammern                          | 0,03     | 0,26            | 0,75     |
|                                             | wen      | iger als in den | Filtern, |
| in ben Sammelrefervoiren hinter ben Filtern | + 4,86   | + 3,38          | + 1,90,  |
| in dem Hochreservoir                        | +55,41   | +53,61          | +51,81,  |
| in dem Bertheilungsnete zwischen + 1,0 und  | +30,0 m. |                 |          |

# 15. Noftod.

### Angaben vom August 1897.

Das Wasserwert der Stadt Rostod wurde in den Jahren 1890 bis 1893 vom Betriebsdirektor Kerner erbaut. Es ist für eine höchste Tagesleistung von 10000 cbm, eine höchste
Stundenleistung von 650 cbm berechnet. Die Konsummenge betrug am Maximaltage,
31. Juli 1894, 7039 cbm, am Minimaltage, 26. Dezember 1894, 3401 cbm, in der
Stunde des stärksten Verbrauchs, von 1 dis 2 Uhr Nachmittags am 10. Juli 1894, 586 cbm.
Das Wasser dien für alle Gebrauchszwecke.

Das Rohwasser wird dem Warnowslusse entnommen. Die Schöpfstelle liegt am südlichen Ende des Bersorgungsgebietes, am Ende eines 500 m langen Zuleitungstanals jenseits eines Bahndammes, durch welchen das Wasser mittels einer 52 m langen Heberseitung gehoben wird. Der Einlauf besteht aus einem Heberbrunnen mit zwei getrennten Hebern durch Koalsssiltrung. Auslässe von Sielen oder Abwässerkanälen, Schiffsanleges oder Anterplätze befinden sich oderhalb der Schöpfstelle nicht; dagegen mündet 300 m unterhalb der Entwässerungssgraben des Wertes.

Klärbassins sind nicht vorhanden. Das Rohwasser wird vor der Filtration 8 m, das Reinwasser nach der Filtration 45 m hoch gehoben. Für beide Zwecke dienen dieselben Motoren.

Für die Filtration sind drei offene Bassins vorhanden, welche bei einer Länge von 50 m und einer Breite von 30 m je 1500 qm Bodenfläche besitzen. Die Bodentiese unter dem Bassinrande beträgt 3,25 m. Die Seitenwände sind senkrecht aus Ziegelmauerwerk hers gestellt. Die Böden bestehen aus Beton mit Cementestrich. Der Boden jedes Filterbassins hat von beiden Seiten nach der Mitte ein Gefälle von 1:150 und von der Einlaufs nach der Ablausseite hin ein solches von 1:200. Der Hauptsammelkanal liegt in der Mitte der Breitenrichtung der Bassins und hat bei einem Gefälle von 1:200 eine Länge von 50 m. Der Auslauf desselben hat 0,50 × 0,30 m lichte Weite. Die Wände sind in Ziegelmauers werk mit Cementputz hergestellt; die Abbeckung ist durch Granitplatten bewirkt. Querskandle sehlen.

Der Wassereinlauf des Filterbassins liegt in der dem Auslauf gegenüberliegenden Breitseite in der Mitte zwischen Filterrand und Sammelkanal. Er besteht aus 250 mm Rohr und mündet 1,9 m unter dem Bassinrande. Als Ueberlauf dienen Telestoprohre von 300 mm Durchmesser, welche auf 1,25 m verstellbar sind. Der niedrigste Stand des Telestops liegt 0,25 m über gewöhnlicher Höhe der Sandschicht. Die Entleerung des Filters dis zur Höhe der Sandschicht ist durch ein 200 mm Ablaßrohr, die dis zum tiessten Punkte durch einen 150 mm Ablaßschieder am Knie des Telestoprohres möglich. Die Ableitung des Filterats kann mit Umgehung der Betriedsableitung erfolgen, indem der Schieder nach dem Reinwasserbasssin geschlossen und der Ablaßkammer geöffnet wird. Die Anfüllung des Filters von unten mit siltrirtem Wasser kann in der Weise erfolgen, daß der Schieder der Regulirkammer des gereinigten Filters nach dem Reinwasserbasssin und ebenso der Schieder am Knie des Telestoprohres geöffnet wird. Die Absusseitung des Filtrats beim Berlassen der Regulirkammer liegt auf der Sohle der letzteren, 0,20 m unter Filtersohle. Sie besteht aus 350 mm Rohr mit Absperrschieder und direkter Berbindung mit dem Reinwasserbasssin das Speisebrunnen der Wasser, so daß beide gesondert ausgeschaltet werden können. Die Wasserbasse hinter

bem Filter in der Regulirkammer ist direkt zu beobachten und kann regulirt werden, und zwar bei Filter I durch Schwimmer nach System Lindleh, bei Filter II und III von Hand durch die Teleskoprohre. Die Menge des Filtrats kann jederzeit für jedes einzelne Filter im Rein-wasserbassen gemessen werden, daß man die anderen Filter nach dem Sammelbrunnen ans- und direkt in den Speisebrunnen der Maschine einschaltet. Die Proben zur Untersuchung des Wassers pflegen so tief wie möglich aus dem Teleskoprohr bezw. aus dem Reinwasserbassin entnommen zu werden.

Lüftungseinrichtungen für die unteren Füllschichten sind für jedes Filter je 3 an beiden Längsseiten vorhanden. Sie bestehen aus  $100~\mathrm{mm}$  Rohr mit oberem Krümmer auf gemauertem Schacht von  $0.30~\mathrm{m}$  Höhe und  $0.4 \times 0.3~\mathrm{m}$  Querschnitt. Für das Aus- und Einbringen des Sandes sind mechanische Borrichtungen nicht vorhanden.

Das Sand- und Füllmaterial besteht von oben nach unten aus 0,80 m scharfem Seessande unter 0,001 Korngröße, 0,06 m grobem Seesande von 0,001 bis 0,003, 0,06 m feinem Kies von 0,003 bis 0,005, 0,06 m grobem Kies von 0,005 bis 0,007, 0,07 m Kieselsteinen von 0,01 bis 0,05, 0,10 m Feldsteinen von 0,15, 0,20 m Feldsteinen von 0,20 m Korngröße.

Die Größe der Filterstäche beträgt bei Maximals und Minimalschichtstärke, da die Wände des Bassins senkrecht sind, 1500 qm. Die übliche Wasserhöhe ist bei Maximalschichtstärke 1,40 bis 1,50 m, bei Minimalschichtstärke 1,00 m. Der Sand wird sehr gleichmäßig aus der See gewonnen und auf dem Werke auf die oben angegebene Korngröße gesieht. Der gebrauchte und wieder einzubringende Sand wird mit filtrirtem Wasser gewaschen. Eine dünne Schicht gefärbten, nicht verschmutzten Sandes wird nach der Auffüllung als Deckschicht wieder ausgetragen.

Bei jeder Reinigung wird die verschmutzte Sandschicht in einer Stärke von  $10~\mathrm{mm}$  von Hand abgetragen. Das über dem Sande stehende Wasser wird vorher dis auf  $100~\mathrm{mm}$  unter der Oberfläche der Sandschicht abgelassen. Nur bei Sandauffüllungen wird das Wasser ganz oder fast ganz aus dem Bassin entfernt. Bei Reinigung pflegt das Filter  $12~\mathrm{Stunden}$ , bei Auffüllungen  $50~\mathrm{bis}~58~\mathrm{Stunden}$  trocken zu liegen. Die Wiederanfüllung mit filtrirtem Wasser dis Oberkante Sandschicht erfordert  $12~\mathrm{bis}~18~\mathrm{Stunden}$ .

Die Eisreinigung der Filter erfolgt von Hand. Mechanische Einrichtungen dazu sind nicht vorhanden. Gine Filterreinigung unter der Eisdecke findet nicht ftatt.

Das Reinwasserbassen hat einen Inhalt von 1000 cbm. Die Bodenstäche beträgt bei einer Länge von 30 m und einer Breite von 17 m 510 qm. Dieselbe liegt 1,25 m, ber Hochwasserspiegel 2,20 m über ber Filtersohle. Die geringste Dicke der Erbüberfüllung des Reinwasserbassen beträgt 1,00 m. Besondere Anordnungen zur Erzielung einer Wasserzirtulation sind nicht getrossen. Die Bentisation geschieht durch 4 Luftschächte, welche aus aufgesetzen Rohren von 0,30 m Durchmesser bestehen. Der Einsteigeschacht liegt in der Mitte einer Längswand. Er ist aus Monierrohr von 1,00 m Durchmesser hergestellt und mit einem Häuschen überbaut. Die Zuleitung der Filtrate zum Reservoir erfolgt durch 300 mm Rohr, die Entleerung des Reservoirs durch ein 250 mm Rohr bezw. einen Ueberlauf zur Abwässerableitung.

Die Sandwäsche erfolgt durch eine elektrisch betriebene Einrichtung von Alfred Spierling in Rostock. Von altem Sande werden stündlich 2/3 cbm gewaschen. Zur Wäsche

wird filtrirtes Basser verwendet. Das Baschwasser wird hinter der Basche in der Absallsgrube geklärt.

Die Bohe ber verschiedenen Bafferftande beträgt:

|                        | Max.   | Mittel | Min.       |
|------------------------|--------|--------|------------|
| Vor der Schöpfstelle   | +1,91  | +0,91  | +0,40,     |
| in den Filtern         |        | +9,91  | <b>–</b> , |
| in dem Sammelreservoir |        | +8,71  | <b>–</b> , |
| in dem Hochrefervoir   |        | +4,60  | <b>-</b> , |
| im Bertheilungenet     | +18,00 |        | +5,00.     |

### 16. Güftrow.

Angaben vom August 1897.

Das für die städtische Wassersorgung ber Filtration unterworfene Wasser wird dem Rebelflusse oberhalb der Stadt entnommen und durch zwei mit Schutzvorrichtungen versehene Tement- bezw. Gisenrohrleitungen dem Filterwerk zugeführt.

Der Wasserverbrauch betrug im Jahre 1894 insgesammt 535057 cbm, bavon die Maximalabgabe im Monat August 52364 cbm, die Minimalabgabe im Monat Januar 35091 cbm.

Bur Förderung dienen eine von der Nebel getriebene Turbinen- und eine Dampspumpe. Bon der oben erwähnten Jahresmenge lieferte die letztere in 2897 Stunden und 24 Minuten 173844 cbm, die erstere in 7364 Stunden und 23 Minuten 361213 cbm. Die Turbinen- pumpe lieferte durchschnittlich bei 24 Hub in der Minute höchstens 52 cbm, bei 18 Hub mindestens 45 cbm, die Dampspumpe bei 60 Hub 60 cbm in der Stunde.

Die Wasserreinigung ersolgt in zwei offenen Filterbassins mit je brei Abtheilungen. Filter I wurde im Jahre 1885, Filter II im Jahre 1893 erbaut. Beide sind in Stampseton hergestellt. Bei Filter I hat jede der drei Abtheilungen 20 m Länge und 10 m Breite, so daß die Filterstäche 600 am beträgt. Bei Filter II hat jede Abtheilung eine Länge von 25 m und eine Breite von 12 m, das ganze Filter mithin eine Fläche von 900 am. Es ist also eine Gesammtfiltersläche von 1500 am vorhanden. Die Bodentiese beträgt bei beiden Filtern 2,9 m. Die Wände sind leicht geneigt. Das Füllungsmaterial besteht bei Filter I aus 0,5 m Steinen und 1,0 m Kies von verschiedener Korngröße, bei Filter II aus 0,5 m Steinen und 0,8 m Kies.

Das Filtrat sammelt sich bei jedem der Filter in einem Sammelbrunnen. Derselbe hat bei Filter I eine Tiefe von 3,3 m, bei Filter II von 3,36 m, so daß bei einem Durchmesser von 3,5 m die Bodenfläche 9,62 qm, der Kubikinhalt bei ersterem 31,75 cbm, bei letzterem 32,3 cbm beträgt. Die selbständige Entwässerung der einzelnen Filterabtheilungen ist nur dis auf die Oberstäche der Kiesschicht, also auf rund 1,50 m von Oberkante des Bassins durch das Abssufruhr möglich. Die Entleerung der einzelnen Abtheilungen kann die zum tiefsten Punkte ersolgen, wenn die andern beiden Abtheilungen zeitweise abgeschlossen und der Sammelbrunnen leer gepumpt wird.

Aus den Sammelbrunnen wird das Wasser durch Turbinen- und Dampfpumpe mittels gemeinschaftlicher Druckleitung in das Hochreservoir im Wasserthurm befördert. Derselbe ist etwa 240 m von der Pumpstation entfernt. Das freisförmige Bassin ist von Gisen, oben offen und ruht auf massiem Unterbau. Es fast 293 cbm.

Das Cementrohr von der Nebel nach dem Filterbassin ist etwa 300 m lang und hat eine Weite von 300 mm. Das eiserne Zuleitungsrohr hat eine Länge von 260 m und 500 mm Durchmesser. Das letztere ist von den Filterbassins durch ein eisernes Rohr von 48 m Länge und 300 mm lichtem Durchmesser mit dem ersteren verbunden.

Das eiserne Rohr vom Filterbassin I nach der Turbinenpumpe ist 225 mm, das vom Filterbassin II nach der Dampfpumpe 350 mm weit. Das Verbindungsrohr zwischen den beiben Leitungen hat 350 mm Durchmesser. Beibe Leitungen sind je 170 m lang.

Die Leitung von der Pumpftation zum Hochreservoir hat 200 mm Durchmesser, die Leitungen in der Stadt und den Vorstädten solche von 225 mm, 200 mm, 150 mm, 100 mm und 75 mm. Bei der Reinigung der Filter wird die verschmutzte Sandschicht in einer Stärke von 15 bis 20 mm abgetragen, die Zeit des Trockenstehens beträgt hierbei 24 Stunden. Das Anfüllen mit Wasser erfordert für jede Abtheilung des Filters 3 Stunden.

Die Höhenverhältnisse der einzelnen Theile des Wasserwerks über N. N. sind folgende:

| Wasserstand der Obernebel bei Abgang der Leitung zu den Filtern . + 8,00 m,      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oberkante des Filterbaffins                                                      |
| höchster Wasserstand im Filter I                                                 |
| berselbe im Filter II                                                            |
| Oberfläche ber Riesschicht in den Filtern                                        |
| Sohle des Filterbassins I                                                        |
| bieselbe des Filters II                                                          |
| Terrainhöhe bes Weidegebiets um die Anlage                                       |
| Wasserstand in dem um die Filteranlage hergestellten Entwässerungs-              |
| graben zur Unternebel                                                            |
| Normalwasserstand der Obernebel zwischen Filteranlage und Pumpstation + 7,914 ", |
| burchschnittlicher Wasserstand ber Unternebel bei ber Bumpstation + 5,500 ",     |
| Unterkante des Baffins im Wasserthurm                                            |
| höchster Wasserstand im Bassin des Wasserthurms                                  |
| Terrainhöhe in der Stadt:                                                        |
| 1. Markmitte                                                                     |
| 2. Schlofplat (höchster Punkt der Stadt)                                         |
| 3. Mühlenthor                                                                    |
| 4. Eisenbahnstraße beim Bahnübergang                                             |
| •                                                                                |

### 17. Lübed.

### Angaben vom August 1897.

Das der Stadtgemeinde Lübeck gehörige Wasserwerk wurde im Jahre 1866/67 erbaut, 1878/79 durch 2 Filter von 848 qm Fläche, 1893/94 durch 3 Filter von je 1458 qm Fläche erweitert; 1880 und 1895/96 wurde die Maschinenanlage vervollkommnet, 1895 ein Reinwasserbehälter hergestellt.

Die Leiftung bes Wertes ift auf 28800 cbm als höchste Tages, 1200 cbm als höchste Stundenleiftung berechnet. Der Verbrauch betrug im Betriebsjahre 1895/96 6069400 cbm, täglich im Durchschnitt 16583 cbm, am Maximaltage 21736 cbm, am Minimaltage 12287 cbm. Ansang Januar 1896 wurden in der Woche des stärksten Verbrauchs 126356 cbm, Ansang April 1895 in der Woche des schwächsten Verbrauchs 102280 cbm abgegeben. Das Wasser dient für alle Gebrauchszwecke.

Das Rohmasser wird dem Wakenigklusse, einem Ausslusse des Nagedurger Sees, entsnommen. Die ältere der beiden oberhalb der Stadt gelegenen Schöpfstellen liegt in der Mitte, die neuere am Ufer des Flusses. Auslässe von Sielen oder Abwasserlandlen, Schiffsanleges oder Ankerpläge sind oberhalb derselben gar nicht, unterhalb erst in größerer Entsernung vorshanden. Der Wakenigsluß ist Ebbe und Fluth nicht unterworfen. Die Abwässer des Wertes gelangen 90 m unterhalb der Schöpfstelle in die Wakenig.

Beide Schöpfstellen liegen rechtwinklig zum Wasserlauf und parallel zu einander. Die alte Anlage besteht aus einem hölzernen Kasten auf Pfahlrost mit Betonirung, die neue ist als offener Kanal aus Stampsbeton hergestellt. Klärungseinrichtungen sind nicht vorhanden. Das Wasser wird vor und nach der Filtration von verschiedenen Motoren gehoben. Die Abswässer gelangen 90 m unterhalb der Schöpfstelle in die Wakenig.

Für die Filtration stehen 6 offene Filter, drei alte 1, 2, 3 und drei neue I, II, III, zur Verfügung. Die Größe der Bodenfläche beträgt bei den alten je 424 qm, den neuen je 1458 qm. Die letzteren sind 54 m lang, 27 m breit, die ersteren 26,5 m lang, 16 m breit. Jene haben eine Bodentiese von 3,2, diese von 2,85 m. Die Seitenwände sind ein wenig geneigt. Die neuen Bassins sind aus Stampsbeton, die alten aus Ziegelmauerwerk in Cement-mortel hergestellt.

Der Boben ber alten Filter hat eine Neigung von 100 mm nach dem Sammelkanal und nach dem Ablauf, die neuen ebensolche nach dem Sammelkanal. In der Längsrichtung liegt in der Mitte der Hauptsammelkanal, welcher bei den neuen 400 mm, bei den alten 300 mm halbkreisförmigen Querschnitt hat. Der Auslauf liegt bei jenen auf 6,55, bei diesen auf 5,80 m über N. N. Querkanäle fehlen. Die Hauptsammelkanäle sind bei den neuen Filtern in Stampsbeton, bei den alten in Ziegelmauerwerk hergestellt; letztere sind mit gewöhnlichen Ziegeln, erstere mit Cementplatten abgedeckt.

Der Wasserinlauf liegt in einer Ede der einen kurzen Seite des Filterbassins, 9,7 m über N. N. Die Deffnung hat 400 mm lichten Durchmesser. Der Ueberlauf, bei den neuen Filtern 9,25 m, bei den alten 8,9 m über N. N. gelegen, ist bei ersteren aus Beton, bei letzteren aus Mauerwerk hergestellt. Zur Ableitung dienen 350 mm bezw. 250 mm weite gußeiserne Rohre. Die Entleerung dis zur Höhe der Sandsläche kann mit gußeisernen Rohren von 400 bezw. 350 mm lichtem Durchmesser geschehen, welche durch Bentile abschließbar sind. Die Entleerung dis zum tiefsten Punkte erfolgt durch 300 mm weite Entwässerungsrohre. Für die Ableitung des Filtrates mit Umgehung der Betriebsableitung sind Einrichtungen nicht vorhanden. Jedes Filter kann durch Zurückdrücken des Wassers aus dem Keinwasserbhälter durch das 400 mm weite Ableitungsrohr von unten mit siltrirtem Wasser gefüllt werden.

Die Abflußleitung bes Filtrats beim Verlassen bes Filters liegt bei ben neuen Filtern auf 6,35 m, bei den alten auf 5,63 m über N. N. Die Hohe des Wassers hinter bem Filter kann unmittelbar beobachtet werden. Die Regulirung geschieht von hand. Durch Einstellung

bes Wasserzulaufs und Messung der Fallhöhe des Wassers tann die Menge des Filtrats sestgestellt werden. Proben für die Untersuchung des Wassers pflegen bei den neuen Filtern aus der Messammer, bei den alten aus den Sammelröhren (Probirhähnen) entnommen zu werden.

Die Maße des Sand- und Füllmaterials von oben nach unten sind folgende: 400 bis 600 mm Sand, 75 mm seiner Kies von 4 bis 6 mm, 175 mm mittlerer Kies von 15, 100 mm grober Kries von 35 mm, 300 mm Steine von 150 bis 200 mm Korn. Die untere Fläche der Sandschicht liegt bei den neuen Filtern auf 7,1 m, bei den alten auf 6,45 m über N. N. Die Filterstäche ist bei jenen 1458 qm, bei diesen 424 qm groß. Die übliche Wasserhöhe beträgt durchschnittlich 1 m.

Das Material für die 6 mm und 15 mm Füllschichten wird vor dem Einbringen gessiedt und mit filtrirtem Wasser gewaschen. Beim Filtersand geschieht dies nicht. Gefärbter, aber nicht verschmutzer Sand wird nach dem Anfüllen mit reinem Sande wieder als Decksichtt aufgetragen. Bei seder Reinigung beträgt der Verlust an Schichtstärke etwa 10 mm. Die Abnahme des Sandes geschicht von Hand, wobei das auf dem Filter stehende Wasser dis 200 mm unter der Sandoberstäche abgelassen wird. Die neuen Filter bleiben gelegentlich der Reinigung 2 Tage, die alten 1 Tag trocken stehen; die Wasseranfüllung von unten ersolgt in 5 bezw. 3 Stunden. Eis wird von den Filterwänden losgehauen und herausgezogen. Mechasnische Einrichtungen sind dazu nicht vorhanden. Filterreinigungen unter der Eisdecke sind nicht üblich.

Für die Sammlung der Filtrate ift ein überdeckter Reinwasserbehälter von 1530 cbm vorhanden, der 32,4 m lang, 18,4 m breit ift. Die Bodenfläche liegt auf 6,00 m, der Hochswasserspiegel auf 8,80 m über N. N. Die Erdüberfüllung besteht an der Stelle geringster Stärke aus 80 mm Ries. Durch Anordnung der Zus und Abläuse wird in dem Reinwassersbehälter eine Zirkulation des Wassers erzielt. Für die Bentilation sind 4 aus Blech hersgestellte, 200 mm im lichten Durchmesser weite Luftschächte vorhanden. Der Einsteigeschacht besteht aus einem massiven, überdeckten Häusser mit Treppe von 2,0 × 1,0 m i. L.

Die Entleerung des Reservoirs geschieht durch 400 und 150 mm i. L. weite Entswässerungsrohre. Das Wasser wird in die Sielleitung abgeleitet.

Die Ausläufe der neuen Filter munden in ein gemeinschaftliches Sammelrohr von 700 mm Durchmesser. Die Anschlüsse sind mittels Schieber absperrbar. Das 700 mm Sammelrohr ist durch den Reinwasserbehälter hindurchgeführt. Die alten Filter leiten das Wasser direkt nach der Saugekammer ab.

Eine Sandwafche ift nicht vorhanden.

Bobe ber verschiedenen Bafferftande nach dem Begel:

|                        | Max.   | Mittel | Min.    |
|------------------------|--------|--------|---------|
| Vor der Schöpfstelle   | 3,65   | 3,50   | 3,35,   |
| in den neuen Filtern   | 9,250  | 8,475  | 7,700,  |
| in den alten Filtern   | 8,900  | 7,975  | 7,050,  |
| in dem Sammelreservoir | 8,800  | 7,400  | 6,000,  |
| im Hochreservoir       | 40,160 | 35,510 | 30,860. |

# 18. Magdeburg.

Angaben vom August 1897.

Das Wasserwert der Stadt Magdeburg ist in den Jahren 1875/77 angelegt, wurde 1887/88 durch Neubau der Filter 7 und 8 und 1893 durch Umbau der Klärbeden 4, 5, 6 zu den Filtern 9, 10, 11 erweitert. Die Arbeiten leiteten Stadtbaurath Sturmhöfel bezw. Direktor Tieftrunk-Magdeburg und Ingenieur Grahn-Detmold. Das Werk ist für eine höchste Tagesleistung von 28000, eine höchste Stundenleistung von 1350 obm berechnet. Im Jahre 1895/96 wurden am Durchschnittstage 20147, am Tage des höchsten Verbrauchs 26875, des geringsten Verbrauchs 13268, in der Woche des stärksten Konsums 171043, des schwächsten Konsums 109078 und in der Stunde des stärksten Konsums 1287 obm Wasser geliefert. Das Wasser dient für alse Gebrauchszwecke.

Das Rohwasser wird der Elbe entnommen. Die Schöpfstelle liegt in einer Entfernung von etwa 350 m vom Werke in der Elbe, oberhalb der Stadt. Als Einlauf dient ein gemauerter Kanal von 1250 mm lichter Weite, welcher mit einem Stabsied und 3 m von der Mündung mit einer Schieberschütze verschen ist. Buhnen befinden sich nicht in der Nähe. Etwa 200 m oberhalb und 50 m unterhalb beginnen die Schisskankerplätze. Die Abwässer des Werkes werden in die Sülze, ein Nebenslüßchen der Elbe, geleitet, welche unterhalb der Schöpfstelle in den Fluß mündet. Das Wasser wird vor und nach der Filtration von verschiedenen Motoren künstelich gehoben, für die 8 ersten Filter werden auch die Abwässer gehoben.

Das Wasser wird in brei offenen Klärbassins von je 21078 cbm Nuthungsinhalt bei 7,80 m Füllhöhe und 3,80 m Nuthungshöhe geklärt. Dieselben werden während des ganzen Jahres in kontinuirlichem Betriebe benutt. Für die 8 alten Filter sind zwischen den Klärsbassins und Filtern noch besondere offene Vorbassins für geklärtes Wasser von je 143 cbm Inhalt eingeschaltet. Die Durchlaufsgeschwindigkeit des Wassers durch die Klärbassins beträgt etwa 1 mm in der Sekunde, die Zeit zwischen Sins und Auslauf in und aus denselben der rechnet sich auf 24,1 Stunden. Die Reinigung der Klärbassins erfolgt in Pausen von 1 dis Zahren. Besondere, zumal chemische Mittel sinden bei der Klärung nicht Verwendung.

Die Jahl der den Nummern nach bezeichneten Filterbassins beträgt 11, von denen 1 bis 9 überdeckt, 10 und 11 offen sind. Filter 1 bis 8 sind je 1300 qm, 9, 10 und 11 1822, 1826, 1825 qm groß. Die Tiese schwankt zwischen 3,60 und 4,69 m. Die Seitenwände sind vertikal. Wände und Böden sind in Bruchsteinmauerwerk, legtere mit Cementput, die Ueberdeckung bei Filter 1 bis 8 als Kappengewölbe in Ziegelmauerwerk, dei Filter 9 als Betonkappe mit 1 m (bezw. dei Filter 9 0,30 m) starker Erdüberfüllung hergestellt. Die Böden der Filter 2, 3, 5, 6, 7, 8 sind horizontal, die der übrigen haben ein Gefälle von 1:40. Die Kanalsohle des Hauptsammelkanals liegt dei Filter 1 dis 6 auf + 0,76, dei Filter 7 dis 8 auf + 1,93, dei Filter 9 bis 11 auf + 3,73 (tiesste Stelle). Die Kanalskänge beträgt dei Filter 1 und 4 = 46,16 m, dei Filter 2, 3, 5, 6, 7, 8 = 48,66 m, dei Filter 9 dis 11 = 94 m. Das Kanalgefälle ist dei den Filtern 2, 3, 5, 6, 7, 8 = 0, dei den übrigen = etwa 1:170.

Bei den Querkanälen liegt der tiefste Punkt der Kanalsohle bei Filter 1 bis 6 auf + 1,06, bei Filter 9 bis 11 auf + 4,0 m. Die Länge beträgt bei Filter 1 und 4 je 8,15 bezw. 9,6 m, bei Filter 2, 3, 5, 6 = 10,8 bezw. 12,2 m, bei Filter 9 bis 11 = 6,40 m.

Die Querkanäle haben bei Filter 1, 4, 9, 10, 11 ein Gefälle von 1:80; die übrigen haben kein Gefälle. Der Auslauf der Querkanäle in den Hauptsammelkanal liegt bei Filter 1 bis 6 auf + 1,06 m, bei Filter 9 bis 11 auf + 4,0 m. Die Querschnittsmaße sind bei Filter 1 und  $4 = 400 \times 240$  mm, bei Filter 2, 3, 5,  $6 = 500 \times 320$  mm, bei Filter 9 bis 11  $= 400 \times 240$  mm. Die Filter 7 und 8 haben keine Querkanäle.

Die Bände der Kanale sind in Ziegelmauerwerk in Cementmörtel, die Bodenflachen bei Filter 1, 4, 9, 10, 11 aus Rohmauerwerk mit Cementput, bei Filter 2, 3, 5, 6 aus rohem Bruchsteinmauerwerk ausgeführt; die Abbeckung ist durch Sandsteinplatten bewirkt.

Die Wassereinläuse befinden sich bei Filter 1 bis 6 annähernd in der Mitte der Filter- breitseite, bei 7, 8 und 9 in einer Filterecke, bei Filter 10 und 11 in der Mitte einer Filterbreitseite. Bei Filter 1 bis 9 sind Schwimmventile von 400 mm Durchmesser mit eisernen Einlaufrinnen und hölzernen Ausschlagslatten vorhanden. Die Rinnenlänge beträgt bei Filter 1 bis 6 = 10 m, bei Filter 7 und 8 = 12 m, bei Filter 9 = 16 m, der Duerschnitt  $450 \times 550$  mm. Die Ueberlaussante der Rinne liegt bei Filter 1 bis 8 auf + 4,70 m, bei Filter 9 auf + 7,20 m. Filter 10 und 11 sind mit gemauerten Einlausserichtern von 1,32 m lichter Weite versehen.

Die Ueberläufe find als gemauerte Ueberfälle von 1 m lichter Beite hergeftellt. Die Mündung liegt bei Filter 1 bis 8 auf + 4,70 m, bei Filter 9 bis 11 auf + 7,20 m. Das Ueberlaufwasser fturzt in Schieberschächte und mirb mittels Thonrohren weiter nach ber Sulze fortgeleitet. Die Entleerung der Filter bis gur Sanbflache gefchieht bei ben Filtern 1 bis 8 mittels zweier fahrbarer, 200 mm Centrifugalpumpen, bei ben übrigen Filtern durch Ablaufrohre. Die Entleerung bis jum tiefften Buntte und die Biederanfullung von unten mit filtrirtem Wasser geschieht bei den Filtern 1 bis 8 durch Seberleitung mit feststehender Pumpe und die erwähnten beiden Bumpen, welche an die Ablauffammern angeschlossen werden konnen, fonft burch besondere Entleerungsleitungen. Die Abflugleitung bes Filtrats beim Berlaffen bes Filters bezw. ber Regulirfammern liegt bei ben Filtern 1 bis 6 auf + 0,76, bei den Filtern 7 bis 8 auf + 1,59, bei den Filtern 9 bis 11 auf + 4,20 m. Sie besteht bei ben Filtern 1 bis 8 aus eifernen Rohren von 600 mm Durchmeffer, welche in eine Reinmassersammelleitung von 900 mm Durchmesser munden, bei ben Filtern 9 und 10 aus eisernen 400 mm Rohren, welche in eine an die Ablauffammer des Filters 11 angebaute Sammelkammer auslaufen, von welcher aus das Filtrat mittels einer 600 mm Leitung weiter zum Reinwasserbassin geführt wird. Die Wasserhöhe kann unmittelbar hinter ben Filtern beobachtet werden. Das Mag berselben kann burch eine Bentileinrichtung von 400 mm Durchmeffer von Sand regulirt merden. Das Filtrat tann jederzeit durch einen mit Metallschienen eingefaßten volltommenen Ueberfall von 300 mm Breite in der Band awischen Deg- und Ablauffammer gemeffen werben. Bafferproben zur Untersuchung werben aus ber Megfammer entnommen.

Filter 1, 2, 5 und 9 besitzen keine Entlüstungseinrichtungen, die anderen dagegen haben zur Zeit noch solche; doch sollen auch diese allmählich beseitigt werden; sie liegen an den Enden der Seitenkanäle. Bei den Filtern 2, 3, 5, 6 sind auch die Hauptkanäle mit je 3 Schächten versehen. Sie bestehen bei Filter 4, 10, 11 aus runden 150 mm Gußrohren, bei 2, 3, 5, 6, 7, 8 aus gemauerten Schächten von  $160 \times 260$  mm. Die überdeckten Filter 1 bis 8 haben je 88, Filter 9 56 Stück mit Rohglas abgedeckte Lichtschächte mit

oberer lichter Weite bei Filter 1 bis 8 von 1000 × 600 mm, bei Filter 9 von 1200 × 800 mm. Die Abbeckungen der Deffnungen bestehen bei Filter 1 bis 8 aus 16 und 20 mm starkem Rohglase, bei Filter 9 aus 15 mm starkem Drahtglase. Das Sand- und Füllmaterial hat auf verschiedenen Filtern verschiedene Stärkeanordnung. Die Sandschicht schwankt zwischen 800 und 1100 mm, die seinen und groben Kiesschichten zwischen 150 und 200 mm, die aus Kieseln und Bruchsteinen bestehende Steinschicht zwischen 330 und 400 mm. Die untere Fläche der Sandschicht liegt bei Filter 1 bis 6 auf + 1,76 m, bei Filter 7 und 8 auf + 2,76 m, bei Filter 9 bis 11 auf + 4,80 m. Die Größe der Filtersläche ist bei Maximal- und Minimalschichtstärke nicht wesentlich verschieden. Sie beträgt bei Filter 1 bis 6 je 1245 am, bei Filter 7 und 8 je 1225 am, bei Filter 9 bis 11 je 1770 am, insgesammt 13460 am. Die übliche Wasserhöhe schwankt je nach der Schichtstärke und durch sonstige Einrichtung der Filter zwischen 1,09 und 2,49 m.

Der Filtersand wird vor dem Einbringen mittels Siebbleche mit  $6 \times 25$  mm Schligen gesiebt und mit filtrirtem Basser gewaschen. Nach jeder neuen Sandauffüllung wird eine Deckschicht gefärbten, nicht verschmutten Sandes aufgebracht. Bei jeder Reinigung wird eine Sandschicht von etwa 10 mm Stärke von Hand abgetragen. Das über dem Sande stehende Basser wird, falls die Betriebsverhältnisse es gestatten, in der Beise absiltrirt, daß der Roh-wasserspiegel um etwa 60 cm gesenkt wird. Im Uebrigen wird das Basser vor der Reinigung bis 0,5 m unter der jeweiligen Sandsläche abgelassen. Die Trockenlegung dauert etwa 8 Stunden, die Biederanfüllung von unten für 1/2 m Sandhöhe etwa 3 Stunden. Bei Bereisung bis zu einer Eisstärke von 8 cm ersahren die Reinigungen keine Unterbrechung. Das Eis wird streckenweise zerschlagen und entsprechend bei Seite gepackt.

Das mit 1 m Erbüberfüllung überbedte Sammelreservoir hat bei einer Bobenflache von 225 gm einen Ruginhalt von 470 cbm. Die Bodenfläche liegt auf + 0,43 m, der Hochwasserspiegel auf + 3,30 m. Besondere Anordnungen zur Erzielung einer Wasserzirkulation find nicht getroffen. Das Reservoir besitt 4 Bentilationsschächte aus Ziegelmauerwerk von 600 × 850 mm im lichten Durchmeffer. Der neben einer Umfaffungsmauer liegende Ginsteigeschacht ift mit Bohlenbelag und Fallthur abgebeckt. Sein oberer Querschnitt beträgt 1,45 × 3,00 m. Die Entleerung bes Reservoirs geschieht burch einen Dampfftrahlapparat. Die Busammenleitung der Filteraustritte ift bei Filter 1 bis 8 fo hergeftellt, daß von ben einzelnen Filtern 600 mm weite Rohrftugen in ein Sammelrohr munden. Bon ben Filtern 9 und 10 geht je 1 Stud 400 mm Sammelrohr nach der Sammelfammer bes Filters 11. Die Lange bes Sammelrohrs von den Filtern 1 bis 8 betragt 185 m, ber Durchmeffer 900 mm. Zwifchen Filter 6 und 7 liegt ein Theilungsichieber. Das Baffer ber Sammelleitung ber Filter 1 bis 8 wird von Filter 1 an durch einen Beber, beftehend aus zwei 550 mm Rohren nach bem Reinwasserbassin geführt. Das Filtrat ber Filter 9 bis 11 fließt von der Sammestammer des Filters 11 durch eine 600 mm Leitung, die fich weiterhin auf 800 mm erweitert, in das Baffin. Lettere Leitung befitt einen Absperrichieber.

Die Sandwäsche liegt neben dem Filterblock. Sie besteht aus Dampsmaschine mit Trommel von Mehlis & Behrens, Berlin, wäscht mit filtrirtem Wasser und liefert in der Stunde bei 16 bis 20 cbm Wasserverbrauch (auf je 1 cbm Sand) 2,5 cbm gereinigten Sand. Hinter der Wäsche besinden sich zwei Sandfänge und ein 150 m langes Klärbecken.

Die Bohe ber verschiedenen Bafferstände nach dem Begel ift folgende:

|                                         |   |     |  | Max.  | Mittel | Min.   |
|-----------------------------------------|---|-----|--|-------|--------|--------|
| Bor der Schöpfstelle                    |   |     |  | 6,93  | 2,43   | 0,83,  |
| in den Rlärbaffins                      |   |     |  | 7,90  | 7,80   | 7,40,  |
| in den Filtern 1—8                      |   |     |  | 4,65  | 4,65   | 4,65,  |
| " " " 10—11¹)                           |   |     |  | 7,20  | 7,10   | 7,00,  |
| vor den Megkammern 1-8                  |   | • . |  | 4,63  | 4,35   | 3,65,  |
| ,, ,, 9—11 .                            |   | •   |  | 7,18  | 6,85   | 6,20,  |
| hinter den Meßkammern 1—8 .             |   |     |  | 3,30  | 3,20   | 3,10,  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |   |     |  | 6,05  | 5,90   | 5,80,  |
| in den Sammelreservoiren                |   |     |  | 3,30  | 2,80   | 1,20,  |
| im Hochreservoir                        |   |     |  | 48,63 | 47,80  | 44,50, |
| im Bertheilungsnet am Baffermer         | ŧ |     |  | 55,00 | 50,00  | 20,00. |

Neuerdings haben die Unzuträglichkeiten, welche die Einleitung der salzigen Abwässer der oberhalb Magdeburgs gelegenen großindustriellen Werke, sowohl der Kali- und Sodafabri- kation wie der Montanindustrie, hinsichtlich der Berunreinigung des Elbstromes mit sich bringen, zu eingehenden Erwägungen geführt, ob es nicht besser sei, endgültig auf die Benutung des Elbwassers für die Wasserleitung zu verzichten und Ersat durch ein eventuell weit her zu beziehendes Quellwasser zu schaffen. Seitens der Ministerien, an welche sich die Stadt mit einer Eingabe gewandt hatte, ist eventuell eine Unterstützung in Aussicht gestellt worden. Die früher vom Landesgeologen Behschlag-Berlin vorgenommenen bezüglichen hydrologischen Untersuchungen der näheren und weiteren Umgebung wurden neuerdings von Baurath Thiem-Leipzig fortgesetzt und versprechen günstiges Ergebniß.

Inzwischen ist die Stadt Magdeburg bestrebt, ihr gegenwärtiges Basserwerk zur Berssorgung mit Flugwasser auf der Höhe der Leistungsfähigkeit zu halten und alle diejenigen Berbesserungen vorzunehmen, welche dazu erforderlich erscheinen<sup>2</sup>).

# 19. Samburg.

Angaben vom Oftober 1897.

Das dem Hamburgischen Staate gehörige Wasserwerk wurde von dem Oberingenieur F. Andreas Meyer in den Jahren 1891 bis 1893 erbaut. Im Jahre 1896 fand eine Erweiterung durch einen zweiten Reinwasserbehälter und eine zweite, ganz aus schmiedeeisernen Röhren bestehende Verbindung zwischen dem neben den Filtern liegenden Hauptsammelkanal der Filter und dem älteren der beiden Reinwasserbehälter statt; 1897 wurden außerdem vier neue Filter gebaut.

Die höchste Tagesleiftung beträgt 235 200 cbm, die höchste Stundenleiftung 9800 cbm bei einer Filtrirgeschwindigkeit von 64 mm für die Stunde und unter der Boraussetzung 1. einer Minimalsandobersläche der Filter (60 cm Sandhöhe) von je 7650 qm, 2. daß ein Filter in Reserve liegt und in einem Filter die Sandschicht ausgefüllt wird (kein Filter in Reinigung). Für die Reinigung eines Filters und bessen Wiederherrichtung für den Betrieb

<sup>1)</sup> Rohwafferstand von Filter 9 liegt tonstant auf + 7,15 m.

<sup>2)</sup> Gefundheits-Ingenieur 1897, S. 193 ff.

burch eine 24 stündige Spülung nach erfolgter Reinigung ist ein Aussall von im Ganzen 60 Betriebsstunden zu rechnen. Am letzten Betriebstage vor der Reinigung und am ersten Betriebstage nach der Spülung werden die Filter meistens nur auf ungefähr die Hälfte ihrer festgesetzten Maximalleistung (64 l für die Stunde und den Quadratcentimeter Sandsstäche) beansprucht.

Im Jahre 1894 (1896) betrug ber Wasserverbrauch am Durchschnittstage 118 598 (119 318), am Maximaltage 146 390 (145 194), am Minimaltage 96 283 (97 729), in der Boche des stärtsten Konsums 957 115 (965 529), des schwächsten Konsums 729 889 (745 851), in der Stunde des stärtsten Konsums 7631 (7235) cbm.

Das Wasser bient für alle Gebrauchszwecke. Das Rohwasser wird oberhalb des Bersjorgungsgebietes aus der Elbe entnommen.

Es besteht eine Schöpfstelle, beren Einlauf durch einen gemauerten Kanal von 2,40 m im lichten Durchmesser mit vortretenden Flügelmauern gebildet wird. Die Mündungen der großen Hamburger Siele liegen etwa 8,5 km unterhalb der Schöpfstelle. Das Aukern von Schiffen ist von 1 km oberhalb bis 1 km nnterhalb nicht gestattet. Das Wasser an der Schöpfstelle ist Sbbe und Fluth unterworsen; die Schöpfstelle liegt aber soweit stromauswärts, daß sie vorwiegend unter der Wirkung des Oberwassers steht. Bei starker Wassersührung des Flusses sindet an der Schöpfstelle während der Fluth nur Strömung, kein Fluthstrom statt. Die Abwässer des Werkes sließen nur bei niedrigen Eld-Wasserständen frei ab; im Allgemeinen müssen sie übergepumpt werden. Sie gelangen in einen nach oben abgeschlossenen Seitenarm der Elbe, welcher etwa 3 km unterhalb der Schöpfstelle mit der Stromelbe in Berbindung steht.

Das Rohwasser wird während des ganzen Jahres in 4 offenen Klärbassins mit intermittirendem Betriebe geklärt. Bassins zur Ausspeicherung von Rohwasser oder besondere Borsbassins für geklärtes Wasser sind nicht vorhanden. Das Wasser wird auf seinem Wege durch das Werk vor und nach der Filtration durch Pumpen künstlich gehoben, die von verschiedenen Motoren getrieben werden. Jedes der 4 Klärdassins hat bei einer Füllhöhe von 8,4 und einer Nutzungshöhe von 1,5 m 62 250 cbm Inhalt. Die Zeit beträgt für die Füllung 8—10, für die Ruhezeit des Wassers etwa 20, für die Entleerung auf die Filter ungefähr 10 Stunden. Jedes Bassin wird einmal im Jahre gereinigt. Mechanische Einrichtungen oder chemische Mittel werden zur Wasserklärung nicht verwendet.

In jedem Zuflußbrunnen befindet sich ein Doppelsty-Tellerventil, von dessen Gehäuse 2 seitliche Rohre in das Bassin adzweigen. Diese Rohre liegen mit der Unterkante auf Höhe der Bassinsble ( $+5.0\,\mathrm{m}$ ) und haben je 920 mm lichten Durchmesser. Die Bassinsssind offen. Die Wände bestehen aus Böschungen 1:3 mit Abpflasterung aus flach liegenden Ziegeln auf einer Unterlage plastischen Thones. Die Böden sind in derselben Weise abgespslastert. Die Querneigung derselben beträgt im Mittel 1:500, die Längsneigung (in der Achse) 1:875. Die Entleerung dis auf die Sohle zwecks Reinigung erfolgt (bei niedrigen Elds-Wasserständen) durch eine gußeiserne Rohrleitung mit gewöhnlichem Wasserschieder. Das geklärte Wasser sließt durch radiale Maueröffnungen in einen Brunnen von kreisförmigem Grundriß, in welchem sich ein Absperrventil befindet. Die Unterkante der Abslußössnungen liegt 1,40 m über der Bassinsohle. Die Zuleitung des geklärten Wassers zu den Filtern erfolgt durch einen unterirdischen, gemauerten, theilweise auch aus Beton hergestellten Kanal von 2,60 m lichtem Durchmesser.

Das Wert besitzt 22 offene Filterbassins, von denen jedes bei einer Länge von 98 m, einer Breite von 70 m 6860 qm Bodenfläche besitzt. Die Bodentiese unter dem Bassinrande beträgt 3,45 m. Die Seitenwände sind 1:2 geneigt. Die Wände bestehen aus Ziegelrollschicht auf einer Unterlage aus plastischem Thon, welche ihrerseits wieder theils auf gewachsener, theils auf künstlich eingebrachter, eingestampster Marschslaie ruht. Der Boden ist in Ziegelsslachssicht mit denselben Unterlagen bei einer Querneigung von 1:700 ausgeführt. Bei den vier neuen Filtern bestehen die Wände bei im Uebrigen gleicher Herstellung in der unteren Hälfte aus Ziegelrollschicht, in der oberen Hälfte aus Betonplatten von gleicher Stärke, die Böden aus Ziegelrollschicht auf einer Unterlage aus plastischem Thon, welche ihrerseits wieder auf einer Betonplatte ruht.

In ganger Lange bes Filters in beffen Langsachse liegt ein 0,80 breiter und 0,55 m hoher Hauptsammelfanal, deffen Sohle mit ber Baffinsohle zusammenfällt und auf + 3,30 ni Bei den vier neuen Filtern liegt fie 7 cm tiefer als die Baffinsohle auf 3,23 m. Die Querichnittsmaße variiren bei biefen zwischen 0,235 m Breite bei 0,165 m Bobe und 1,20 m Breite bei 0,64 m Bohe mit gleichmäßigem Querschnittszuwachs an ber Gin-Bei den älteren Filtern sind Querkanäle von 0,15 m Breite mundung jedes Querkanals. und 0,18 m Sohe in Abständen von 5 zu 5 m vorhanden. Der Auslauf derfelben in ben Hauptkanal liegt auf + 3,30 m. Die Banbe bestehen aus Mauerwert mit Aussparungen, beim hauptkanal von einem Stein, bei ben Querkanalen von einem halben Stein Starte. Die Querkanale ber vier neueren Filter find mit 7 cm Gefalle in die Baffinfohle eingefchnitten, von +3,30 m bis +3,23 m fallend. Sie find hier 0,14 m breit und in der Höhe von 0,02 m auf 0,145 gleichmäßig zunehmend. Ihre Banbe bestehen aus Cementflogen von 0,02 m bis 0,075 m Bobe, bei gleichmößiger Zunahme nach bem Sauptkanal Die Abbedung ift beim Hauptsammeltanal durch Granitplatten, bei den Querkanalen burch Riegelfteine bewirft, die mit Zwischenraumen verlegt find. Die Innenflächen des Sauptfanals find mit Cement verputt.

Der Wassereinlauf befindet sich an der Böschung einer Schmalseite. Der Querschnitt beträgt  $1,10\times0.5~\mathrm{m}$ . Der untere Rand der Mündung liegt auf  $+4,90~\mathrm{m}$ .

Die Entleerung bis auf Sandhohe tann burch Buflugöffnungen geschehen, welche mit einem tieferliegenden, burch Schieber absperrbaren Schlig versehen find. Diejenige bis jum tiefften Bunkte ber Kilter erfolgt burch ein Rohr von 225 mm Durchmesser, welches von bem hauptsammeltanal abzweigt und gegen ben Entleerungstanal burch einen Schieber abge-Durch dies lettere Rohr tann auch die Ableitung des Filtrats mit Umgehung ber Betriebsableitung vorgenommen werden. Redes Filter kann von unten mit filtrirtem Baffer vom Reinwafferkanal aus angefüllt werden. Die Einrichtung bazu besteht aus zwei durch Schieber abschließbare Rohre von 225 mm Durchmesser, durch welche filtrirtes Basser aus bem Reinwasserkanal in die mit bem Filter kommunizirende Rammer des Abflugbrunnens geleitet werden tann. Die Unterkante ber Abflugleitung bes Filtrats liegt auf + 4,00 m. Die Leitung besteht aus einem gemauerten Rohre von 0,80 m Durchmeffer. Die Bafferhohe ift unmittelbar hinter bem Filter zu beobachten; ihr Maß tann von Sand durch Ueberfallschieber von 1,00 m Breite regulirt werden. An einer mit diesem in 1 m Abstand von ber Ueberfallfante festverbundenen Stange ift in Augenhohe eine Centimeterftala angebracht, auf welcher ein burch einen Schwimmer getragener Reiger bie freie Ueberfallhohe des Baffers anzeigt. Die überfließende Wassermenge ist für jede Ueberfallhöhe durch Bersuche festgestellt. Basserproben zur Untersuchung werden in der mit dem Filter in Berbindung stehenden Brunnenkammer vor dem Ueberfallschieber entnommen. Entlüftungseinrichtungen für die Kanale und die Füllschichten sind nicht vorhanden.

Das Füllmaterial der Filter besteht von oben nach unten aus  $1000~\rm mm$  Sand von  $^{1/2}$ —2  $\rm mm$  Korngröße,  $100~\rm mm$  Ries von Erbsengröße,  $200~\rm mm$  von Wallnußgröße,  $100~\rm mm$  von Gänseigröße und  $200~\rm mm$  Steinpackung. Die untere Fläche der Sandschicht liegt auf  $+3.9~\rm m$ .

Die Filterstäche hat bei Maximalschichtftärke (1000 mm) 7950, bei Minimalschichtsstärke (500 mm) 7600 qm, so daß die Gesammtfilterstäche 174 900 (167 200) qm beträgt. Die übliche Wasserhöhe beträgt bei der ersteren 1,10 m, bei der letzteren 1,60 m.

Das Füllmaterial wird vor dem jedesmaligen Einbringen mit filtrirtem Wasser gewaschen. Gefärbter, aber nicht verschmutzter Sand wird als Deckschicht nicht wieder eins gebracht. Bei jeder Reinigung wird durch Schauseln eine Schicht von 10 bis 20 mm absgehoben. Dabei wird das Wasser bis etwa 300 mm unter der Sandoberfläche absgelassen. Die Zeit, während welcher das Filter gelegentlich der Reinigung trocken steht, schwankt zwischen 12 und 36 Stunden, diejenige, welche zur Anfüllung des Filters von unten erforderlich ist, beträgt 4 Stunden.

Eine Eisbeseitigung findet nicht ftatt. In langen Frostperioden werden die Filter durch Abbaggern des Schlammes mit Beutelbaggern nothbürftig gereinigt. Das Eis wird dabei immer nur soweit beseitigt als zur Herstellung einer Fahrrinne für ein Baggersahrzeug ersorderlich ist, und es sindet eine successive Berlegung dieser Fahrrinne in der Weise statt, daß das übrige Eis in Streisen zerschnitten und zur Seite geschoben wird. Unter der Eissichicht wird eine Filterreinigung durch einen an einem Schwimmer hängenden Baggerbeutel mit doppelter Schneide ausgeführt. Der gegen die Untersläche des Eises sich legende Schwimmer wird durch eine auf dem Bassinrande ausgestellte Winde mittels Drahtseils bewegt und der Inhalt des Baggerbeutels wird durch Umftülpen dieses Beutels mittels eines Kettenzuges an der Filterböschung abgelagert. 1)

An Sammelreservoiren bestehen 2 durch ein eisernes Rohr verbundene Reinwasserbeälter mit einem Nutinhalt von 10000 bezw. 7200 cbm in der Nähe der Hauptpumpstation. Ein Behälter besteht aus 2 durch eine Querwand gebildeten Abtheilungen von je 80,3 m Länge und 33,22 m Breite bezw. je 2667 qm Bodenfläche; der andere ist 124,54 m lang, 30,68 m breit und hat 3821 qm Bodenfläche. Beide sind überdeckt. Die Erdübersüllung beträgt an der Stelle der geringsten Dicke 0,76 m.

Anordnungen zur Erzielung einer Wasserzielulation sehlen bei dem größeren zweistheiligen Behälter. In dem kleineren besinden sich zu diesem Zwede zwei 1,20 m hohe Längswände mit je einer Lüde an den beiden Stirnwänden des Behälters. Durch diese Wände wird der letztere in 3 Längsabtheilungen zerlegt und das an einem Stirnende aus dem benachbarten größeren Behälter zusließende Wasser genöthigt, zunächst in einer Seitenabtheilung entlang-, sodann durch die mittlere Abtheilung zurück- und endlich durch die andere Seitensabtheilung wieder in der ursprünglichen Richtung weiterzussließen. Der größere Behälter hat

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Schilling's Journal für Gasbeleuchtung und Wafferverforgung 1897. G. 4.

40, der kleinere 20 Bentilationsschächte, welche aus glasirten Thonrohren mit aufgesetzer Blechkappe bestehen. Die Durchmesser der Rohre schwanken zwischen 0,27 und 0,55 m Durchmesser. Beide Behälter besigen in der Mitte der einen Längswand einen Einsteigeschacht. Er ist aus Backseinen aufgesührt und mit Bellblech mit Betonausfüllung, darüber Asphalt abgedeckt. Jede Abtheilung des großen Behälters ist durch einen gemauerten Kanal von 1,50 m Breite und 2,25 m Höhe, der kleinere Behälter durch zwei schmiedeeiserne Rohre von 1,50 m Durchmesser mit dem neben den Behältern liegenden, nach dem Pumpwerksührenden gemauerten Kanal verbunden. Diese Berbindungskanäle können sämmtlich durch Schützen von 1,50 m Durchmesser geschlossen werden.

Die Zusammenleitung der Filteraustritte besteht aus gemauerten Kanalen zwischen den Filtern, welche in einen neben den Filtern liegenden gemauerten Kanal münden. Letzterer sindet seine Fortsetzung in 2, den todten Elbarm Billwärder Bucht mit je einem 2 m weiten Düker durchsetzenden, schmiedeeisernen Rohrleitungen von 2,00 m und 1,80 m Durchmesser, von welchen die eine in den größeren der Reinwasserbehälter mündet, die andere in den neben den Reinwasserbehältern liegenden gemauerten Kanal übergeht.

Der Sand wird in 4 Wasserstrahl-Sandwäschen, welche gleichmäßig zwischen den Filtern vertheilt sind, mit filtrirtem Wasser gewaschen. Jede Wäsche reinigt von altem Sande bis zu 16 cbm in der Stunde bei einem je nach der Verschmutzung des Sandes schwankenden Wasserverbrauch von 16 bis 24 cbm für je 1 cbm Sand. Das Waschwasser wird ungeklärt abgeleitet.

Die verschiedenen Bafferstände nach bem Begel find folgende:

|                      |               |             | Max.   | Mittel | Min.       |
|----------------------|---------------|-------------|--------|--------|------------|
| Vor der Schöpfstelle |               |             | + 8,74 | + 4,20 | + 1,51,    |
| in den Klärbassins   |               |             | + 8,4  | +7,65  | + 6,9,     |
| in den Filtern       |               |             | + 6,0  | + 6,0  | + 6,0,     |
| vor den Meftammer    | m             |             | + 6,0  | + 5,65 | + 5,30,    |
| hinter ben Meftamn   | nern . : .    |             |        | + 5,0  | <b>—</b> , |
| in den Sammelresert  | voiren hinter | ben Filtern | + 4,5  | + 3,55 | + 2,6,     |
| in Hochreservoiren . |               |             | +32    |        | +28,       |
| im Bertheilungenete  | (Hochdruck)   |             | +53    |        | +42,       |
| ,, ,,                | (Nieberbrud)  |             | +47    |        | + 32.      |

### 20. Altona.

#### Angaben vom November 1897.

Die Bersorgung der Stadt Altona und der vor derselben gelegenen Elbörfer mit filtrirtem Elbwasser erfolgt seit 1859 durch eine einheitliche Anlage in Blankenese, die früher der "Gas- und Wasser-Gesellschaft Altona" gehörte, seit dem Jahre 1895 aber in den Besit der Stadt Altona übergegangen ist. Seit 1895 wurde dieselbe durch 2 große Klärbecken an der Elbe von je 36 000 cbm Inhalt und ein Reinwasserreservoir von rund 10 000 cbm Inhalt erweitert.

Die alteren Anlagen wurden nach Planen von Thom. Hawksley unter Oberaufsicht von B. Lindley und B. Kummel ausgeführt. Die Erweiterungen leiteten Stadtbaurath Stahl und Direktor Burgmann.

Die höchste Tagesleistung ist bei einer Filtrirgeschwindigkeit von 100 mm auf 29846, die höchste Stundenleistung auf 1243 cbm berechnet. Im letzten Betriebsjahre wurden am Durchschnittstage 20305, am Maximaltage 26113, am Minimaltage 15354, in der Woche des stärksten Berbrauchs 168420, des schwächsten Berbrauchs 122253 cbm abgegeben. Das Wasser dient allen Gebrauchszwecken.

Das Rohwasser entstammt der Elbe. Es wird bei eingehender Fluth in die großen Klärbecken eingelassen; nach Eintritt der höchsten Fluth wird der Zulauf zu den Klärbecken gesperrt. 11 km oberhalb der Einlaßstelle befindet sich das Altonaer Stammsiel; von Altona bis zur Einlaßstelle münden noch die Siele der Bororte Ottensen und Blankenese in die Sibe. Die Klärbecken werden, wie beschrieben, dauernd bezw. nach Bedarf abwechselnd benutzt. Beitere Bassins zur Ausspeicherung von Rohwasser sind nicht vorhanden. Zwischen Klärsbassins und Filtern liegen 2 Bertheilungsbehälter. Reinwasserreservoire sind hinter der Pumpstation vorhanden. Das Wasser wird nach der Klärung künstlich auf die Filter gehoben. Nach der Filtration läuft es mit Gefälle nach den beiden Reinwasserbeältern, die 50 m über dem Mittel der Stadt Altona liegen, ab. Die Abwässer des Werkes sließen in eine auf freiem Felde entsernt angelegte Sammelgrube, die etwa 20 m tieser als die Filterstation liegt.

Die übliche Füllhöhe der Klärbeden liegt auf +1,60 m N. N.; die Nutzungshöhe beträgt 4,97 m, der Nutzungsinhalt jedes einzelnen  $36\,000 \text{ cdm}$ . Die Zeit für die Füllung beträgt etwa 2 Stunden, die Ruhezeit des Wassers 24 bis 36 Stunden; die Entleerung und Verbringung auf die Filter beansprucht 30 bis 36 Stunden. Die Klärbassins werden in jedem Herbst gereinigt; die Sinkstoffe werden mit einer Centrifugalpumpe gehoben. Chemische Mittel sinden zur Wasserslärung keine Verwendung.

Die Bassins sind offen. Der Ginlauf besteht aus einem 1500 mm Rohr, bessen Ende etwa 50 m vom Ufer in einem Schutkaften mundet. Die Wände sind 1:21/2 geneigt. Band= und Bobenflachen find mit einer eingemauerten Rollichicht von Ziegelfteinen abgebeckt. Unter derselben befindet sich eine 0,20 m starke Riesschicht. Die Bobenfläche hat bis zum Schlammbrunnen 0,40 m Gefälle. Das geklärte Wasser fließt von den Klarbassins durch je ein 800 mm Rohr in einen gemeinschaftlichen Brunnen von 6 1/2 m Durchmeffer. biefem Brunnen wird bas geklarte Baffer von ben Fordermafchinen angefaugt und nach ber 80 m hoch gelegenen Filterstation gedrückt. Bunachst gelangt es burch zwei 700 m lange Leitungen von 450 mm Durchmeffer in die beiden Borbaffins von je 2820 cbm Inhalt. Der höchste Bafferstand ber letteren liegt auf + 84,44 m, ber geringste auf + 81,40 m. Die Borbassins sind offen. Sie sind aus Mauerwerk mit 0,53 m Neigung hergestellt und Die Boden beftehen aus flachliegenben Ziegelfteinfind unten 31/2, oben 2 Stein ftart. schichten. Bande und Boden find mit einer 0,60 m ftarten Thonschicht umgeben. Aus ben Borbaffins wird das Baffer gleichmäßig auf die Filter vertheilt.

Bur Filtration bienen 13 Sanbfilter, die mit Nr. 1 bis 10 und 13 bis 15 bezeichnet sind. Die Filter 1 bis 4 haben bei 41,02 m Länge und 19,93 m Breite je 818 qm Sanbstäche, 5 bis 7 bei 33,99 m Länge, 23,32 m Breite je 828 qm, 9 und 10 bei 44,99 m Länge, 21,57 m Breite je 1000 qm, 13 bis 15 bei 43,04 m Länge, 27,25 m Breite je 1200 qm, 8 bei 44,99 m Länge, 23,32 m Breite 1080 qm. Die Bodentiefe beträgt bei den Filtern 1 bis 10 = 3,35 m, bei 13 bis 15 = 3,05 m; bei den ersteren ist eine Neigung der Seitenwände von 0,53 m, bei den letzteren von 0,48 m

vorhanden. Das Mauerwerk der Wände ist an der Sohle 3 Stein, oben am Rande 2 Stein stark. Die Junenseite ist, soweit sie vom Wasser berührt wird, mit einer Klinkerstäche verssehen. Die Böden bestehen aus slachliegender Ziegelsteinschicht; Wände und Böden sind mit einer 0,50 m starken Thonschicht umgeben.

Die Böben der Filterbassins sind horizontal. Der Länge nach durch die Mitte eines jeden verläuft ein horizontaler Hauptkanal, dessen Auslauf auf  $+77,97\,\mathrm{m}$  über N. N. liegt. Sein Querschnitt beträgt  $0,61\times0,61\,\mathrm{m}$ . Die Querkanäle laufen von den Längswänden des Filters winkelrecht in den Hauptkanal hinein; die Mündung in diesen liegt auf  $+78,35\,\mathrm{m}$ . Die Querkanäle sind  $0,33\,\mathrm{m}$  hoch und  $0,30\,\mathrm{m}$  breit. Wände und Vöden sind gemauert; die Stoßsugen bilden  $20\,\mathrm{mm}$  breite Deffnungen zum Durchsidern des Filtrats. Die Kanäle sind theils überwölbt, theils mit Platten abgedeckt.

Die Ruflufleitung tritt an ber Oberkante ber Sanbichicht ein; ber untere Rand ber Mündung liegt auf + 80,77 m; ber Quericinitt beträgt 250 mm. Der Ueberlauf, beffen Mündung auf + 81,40 m liegt, befteht aus einem aufrechtstehenden, gußeisernen 250 mm Rohre und mundet in einen gemauerten' Abzugsbrunnen. Die Entleerung bis zur Bobe ber Sanbflache sowie biejenige bis jum tiefften Buntte ift burch Ueberpumpen mittels einer Centrifugalpumpe von 150 mm Rohrweite möglich. Die Ableitung des Filtrats mit Umgehung der Betriebsableitung tann durch Ueberpumpen auf andere Filter gefchehen. Anfüllung des Filters mit filtrirtem Baffer von unten erhält das 250 mm Abgangsrohr, bessen Unterkante auf +77,97 m liegt, vom Reinwasserbassin her Basser. Die Basserhöhe fann direkt hinter dem Kilter beobachtet werden; doch ist eine Regulirung des Mages derselben nicht möglich. Die Messung des Filtrats geschieht burch Abschluß der Ruleitung des geklarten Baffers durch Beobachtung des Sinkens des Bafferspiegels und die fich hieraus ergebende Rechnung. Broben zur Untersuchung werden theils aus Brunnen, theils durch eine befondere Borrichtung an den Reinwasserabläufen der einzelnen Filter nach dem Reinwasserbehälter entnommen.

Entlüftungseinrichtungen für die Kanäle und die Füllschichten sehlen. Die Maße des Füllmaterials von oben nach unten sind folgende: 1820 bis 900 mm Sand, 900 bis 825 mm erbsengroßer, 825 bis 750 mm bohnengroßer, 750 bis 670 mm haselnußgroßer Ries, 670 bis 520 mm wallnußgroße, 520 bis 300 mm faustgroße, 300 bis 0 mm topfzgroße Steine. Die untere Fläche der Sandschicht liegt auf +79,25 m. Die Gesammtzsittersläche beträgt 12436 qm, die übliche Wasserhöhe bei Maximalschichtstärke 1,23 m, bei Minimalschichtstärke 1,68 m. Das Füllmaterial wird vor dem Ausbringen mit geklärtem Wasser gewaschen. Bei seder Reinigung, vor welcher das Wasser bis 200 mm unter der Sandschicht abgelassen wird, werden 30 mm Sand von Hand mittels hölzerner Krüden abgehoben. Die Trodenlegung des Filters dauert dabei 16, die Wiederanfüllung 3 bis 4 Stunden. Eis wird durch Abheben beseitigt.

Die beiden Reinwasserbehälter fassen 3000 und 10000 cbm. Sie sind 29,0 (35,40) m lang, 29,0 (34,80) m breit und haben 841 (1127) qm Bodensläche; die Bodensläche liegt auf +77,84 (+73,04) m, der Wasserspiegel auf +81,40 (81,40) m. Beide sind übersbeckt; die Erdüberfüllung beträgt an der schwächsten Stelle 1,00 (1,35) m. Die Reservoire sind zugleich Hochreservoire, aus denen das Wasser direkt nach den Versorgungsgebieten absließt, sodaß das Wasser in ihnen in fortwährender Bewegung bleibt. Sie haben 9 bezw.

24 Bentilationsschächte aus 150 mm Blech- bezw. 250 mm Thonröhren. Bei dem kleineren Reservoir befindet sich an der Südwestede über dem Einsteigeschacht ein gemauertes Häuschen, von welchem aus man auf eine 0,76 m breite Sandsteintreppe von 4,88 m Höhe gelangt. Der größere Behälter hat an der Ostseite einen Bordau; aus diesem führt eine 1,25 m breite Treppe von Cementstusen in den Behälter hinab. Die Reservoire können nur durch die Hauptsleitungen, welche nach den Versorgungsgebieten führen, entleert werden. Die Ableitung geschieht durch ein 600 mm und zwei 400 mm Hauptrohre. Die Absperrungen an den Ein- und Austritten geschehen durch Schieber.

Der Sand wird mittels einer Trommelwäsche von der Fabrik Cyclop (Mehlis & Behrens in Berlin) mit geklärtem Wasser gewaschen. Die Leistung beträgt gleichmäßig für die Stunde 1,5 ebm. Zur Reinigung eines Kubikmeters werden 8 bis 12 ebm Wasser verbraucht. Die verschiedenen Wasserstände sind folgende:

|                                        | Max.    | Mittel         | Min.          |
|----------------------------------------|---------|----------------|---------------|
| Bor der Schöpfstelle                   | + 1,60  | 0,30           | - 0,20,       |
| in den Rlarbaffins                     | + 1,60  | <b>- 0,4</b> 5 | <b> 2,50,</b> |
| in den Zwischenbassins                 | +84,44  | +82,91         | +81,40,       |
| in den Filtern                         | + 81,40 | +81,40         | +81,40,       |
| in dem Sammel- (Hoch-) Reservoir I .   | +81,40  | +79,62         | + 77,84,      |
| """""""""""""""""""""""""""""""""""""" | +81,40  | +77,22         | +73,04,       |
| im Bertheilungenete                    | +77,84  | +40,67         | + 4,50.       |

# 21. Glüdftadt.

# Angaben vom Oftober 1897.

Das Wasserwert gehört der Stadtgemeinde. Es wurde im Jahre 1891 von Direktor Kümmel in Altona erbaut. Die höchste Tagesleistung ist auf 600 cbm, die höchste Stundenleistung auf 40 cbm berecht. Im letzten Betriebsjahre wurden am Durchschnittstage 415, am Tage des höchsten Berbrauchs 597, des geringsten Verbrauchs 168, in der Woche des stärksten Konsums 2821, des schwächsten 1700, in der Stunde des stärksten Konsums 40 cbm abgegeben. Das Wasser wird für alle Zwecke verwendet.

Das Rohwasser wird der Elbe entnommen. Die Schöpfstelle liegt am Ufer; etwa 440 m oberhalb derselben befindet sich der Glückstadter Hafen. Das Wasser ist der Ebbe und Fluth unterworsen. Die Schöpfstelle ist als Priel hergestellt. Das Wasser gelangt auf dem Wege: Elbe—Priel—Elbdeichsiel—offener Graben—Siel zu 2 Klärbassins mit kontinuirlichem Betriebe. Der Zufluß zu demselben geschieht bei etwa halber Fluthhöhe; die Filterspeisung erfolgt täglich nach Bedars. Bassins zur Ausspeicherung von Rohwasser, sowie besondere Borbassins für geklärtes Wasser sind nicht vorhanden. Das Wasser wird vor der Filtration etwa 3, nach derselben etwa 20 m künstlich gehoben. Die Pumpen werden von einem und bemselben Motor getrieben. Die Abwässer des Werkes laufen in die tiefer liegende Entswässerung und gelangen durch den Khin und Hafen in die Elbe an einer Stelle, welche 440 m von der Schöpfstelle entfernt liegt, und von welcher sie bei Schöpfs und Fluthzeit sortgespült werden.

Der Nutzungsinhalt der Klärbassins beträgt bei 3 m üblicher Füllhöhe und 2 m Nutzungshöhe 5500 cbm. Die Aushebung der abgelagerten Stoffe findet nach Verlauf von mehreren Jahren statt. Die Entleerung des einen Bassins kann direkt durch natürliches Gefälle nach dem Entwässerungsgraben durch ein vorhandenes Siel erfolgen. Zur Entleerung des anderen würde erforderlichenfalls ein Verbindungsrohr durch den beide Bassins trennenden Damm nach dem Siel gelegt werden müssen. Themische Mittel sinden bei der Wasserklärung keine Anwendung. Die Bassins sind offen; Wände und Böden bestehen aus Marschboden. Das Einlaufsrohr hat wie das auf dem Grunde des Bassins befindliche Austrittsrohr 60 cm im lichten Durchmesser. Zur Ueberführung des geklärten Wassers nach den Filtern dient ein 200 mm Eisenrohr, welches beweglich ist und durch Schwimmer auf 2 m unter Obersstäche gehalten wird.

Die beiden Filterbassins sind offen. Jedes berselben hat bei 20 m Länge und 14 m Breite eine Bodenfläche von 280 qm. Die Bodentiese unter dem Bassinrande beträgt 3,6 m. Die Wände sind innen wenig geneigt, aus Ziegelsteinen hergestellt, die innen bis auf die Filterschicht mit Klinkern verblendet sind. Die Böden bestehen aus Ziegelmauerwerk und sind in der einen Richtung horizontal, in der anderen etwas mulbenförmig. In der Mitte befindet sich ein horizontaler, 20 m langer Hauptsammelkanal von  $30 \times 30$  cm Querschnitt; zu ihm führen  $15 \times 15$  cm Querkanäle von 7 m Länge und etwa 60 cm Gefälle. Die Kanäle bestehen sammt der Abbeckung aus Ziegelsteinen.

Der Wassereinlauf jedes der Filterbassins ift 200 mm weit und liegt 1,2 m unter Oberkante. Der Ueberlauf hat denselben Durchmesser. Er liegt 12 cm unter Oberkante und hat natürliches Gefälle nach dem Abzugsgraben.

Die Entleerung des Bassins ist mittels 200 mm Rohr bis zur Höhe der Sandssläche, mittels 100 mm Rohr bis zum tiefsten Punkte möglich. Durch letzteres Rohr kann die Ableitung des Filtrats mit Umgehung der Betriebsableitung erfolgen. Das Filter kann vom Filterbrunnen her durch 200 mm Eisenrohr mit filtrirtem Wasser von unten angefüllt werden. Die Wasserhöhe kann direkt hinter dem Filter beobachtet werden; ihr Maß ist jedoch nicht regulirbar. Auch kann die Menge des Filtrats nicht gemessen werden. Proben zur Wasseruntersuchung pflegen aus den Filterbrunnen entnommen zu werden. Entlüstungseinrichtungen sind an den Filtern nicht vorhanden. Ebenso sehlen mechanische Einrichtungen für das Einzund Ausbringen des Sandes.

Das Füllmaterial besteht von oben nach unten aus folgenden Schichten: 900 mm Sand, je 200 mm Kies von Erbsen-, Bohnen- und Wallnußgröße, 400 mm Steine von Faustgröße und 500 mm Steine von 500/150 mm. Das Füllmaterial wird gesieht geliesert und mit filtrirtem Wasser gewaschen. Die Aufbringung gefärbten, nicht verschmutzten Sandes nach dem Anfüllen mit reinem Sande als Deckschicht ist nicht üblich.

Bei der Reinigung wird eine Schicht von 1 bis 2 cm verschmutten Sandes mit Schaufeln von Hand abgehoben. Das Wasser wird vor der Reinigung ganz abfiltrirt und das Filter bis 20 cm unter Oberkante Sand entleert. Die Trockenlegung dauert gewöhnlich etwa 24, die Wiederanfüllung von unten mit filtrirtem Wasser. 2 Stunden. Die Eis-beseitigung geschieht in der Weise, daß das Eis am Bassinrande aufgehauen und auf das in der Mitte besindliche, liegen bleibende aufgeworfen wird.

Als Sammelreservoir ist ein Filterbrunnen von 38 chm und ein Hochreservoir von 400 chm vorhanden. Beide sind ohne Erdauffüllung überdeckt und besitzen keine Bentilationse einrichtungen ober besondere Anordnungen zur Erzielung der Wasserziefulation. Auch fehlt

ein Einsteigeschacht. Die Entleerung des Reservoirs geschieht mittels 200 mm Eisenrohr im Basserthurm, welches durch den Boden des Reservoirs hindurchgeht und in demselben eine Höhe von etwa 20 cm hat. Die Ableitung erfolgt durch natürliches Gefälle. Die Absperrung in der Bus und Abslußleitung geschieht durch Wasserschieder.

Der Sand wird durch Umrühren von Hand gewaschen. Als Waschwasser dient filtrirtes Basser. Bei frischem Sande wird in der Stunde 1 cbm bei einem Verbrauch von 2 cbm Basser geliefert. Das Waschwasser gelangt in den Abzugsgraben.

Nivellements für die einzelnen Stellen des Wasserweges liegen nicht vor.

# 22. Bremen.

Angaben vom Juni 1897.

Das Wasserwert gehört dem Staate Bremen und wurde 1873 vom Baudirektor Berg erbaut. Im Jahre 1875 begannen unter Direktor Salzenberg Erweiterungen. 1875 bis 1876 kamen Filter 4 und 5, 1881 Filter 6, 1885 bis 1886 Filter 7, 1886 bis 1887 Maschine 3 und 4, 1889 bis 1890 ein zweites Zuleitungsrohr, 1890 bis 1891 Filter 8 und 9, 1893 bis 1895 Filter 10 bis 12 und beide Ablagerungsbehälter hinzu.

Die höchste Tagesleiftung der Filteranlage ist auf 25591 cbm, der Pumpen auf 27000 cbm, die höchste Stundenleistung auf 1066 bezw. 1900 cbm berechnet. Im Betriebs-jahre 1896/97 betrug die Konsummenge am Durchschnittstage 13390 cbm, am Maximaltage 22705 cbm, am Minimaltage 7997 cbm. Das Wasser dien Gebrauchszwecken.

Das Rohwasser entstammt der Weser. Abwässerkanäle und Schiffsanlegeplätze sind erst weit unterhalb der Schöpfstelle vorhanden. Das Wasser ist Ebbe und Fluth unterworsen; doch kommt nicht der Fluthstrom, sondern nur Stauwasser zur Schöpfstelle. Das Rohwasser tritt durch Klärdassins, die dauernd in Betrieb sind, und wird vor der Filtration und nach derselben künftlich gehoben. Die hierzu dienenden Pumpen werden von demselben Wotor getrieben; doch können die Filterpumpen der Maschinen I und II auch allein benutzt werden. Die Abwässer sließen mit natürlichem Gefälle in die kleine Weser, die etwa 2 km unterhalb der Schöpfstelle Verbindung mit dem Hauptstrom hat.

Die am Ufer gelegene Schöpfstelle hat zwei Zulaufrohre. Durch biese gelangt bas Rohwasser in 2 Saugbrunnen und wird von hier aus durch Maschinen in Ablagerungsbehälter gepumpt; es sind zwei mit je einer Borkammer vorhanden. Die übliche Füllhohe schwankt zwischen + 7,2 und + 7,9 m. Die Nutzungshöhe beträgt etwa 2,3 m, der Nutzungsinhalt etwa 15000 cbm. Bei kontinuirlichem Betriebe beläuft sich die Durchlaufsgeschwindigkeit auf etwa 0,9 mm in der Sekunde, der Zeitunterschied zwischen Sin- und Auslauf in und aus den Bassins auf 37 Stunden. Die Bassins sind seit der ersten Indetriednahme im Mai 1895 nicht entleert worden. Im Bedarfsfalle kann das Wasser durch Rohrleitungen mit natürlichem Gefälle ablausen. Chemische Mittel werden zur Wasserklärung nicht benutzt. Die Bassins sind offen. Die Wände sind in Ziegel- und Klinkermauerwerk mit Thonschlagumhüllung, die Böden aus Thonschlag mit darüberliegender doppelter Flachschicht aus Ziegelsteinen in Sement-mörtel hergestellt. Die Neigung der Bodenslächen beträgt im Mittel 1:10. Zur Ableitung des geklärten Wassers zu den Filtern dienen gußeiserne Rohre.

Für die Filtration sind 12 offene Filterbassins vorhanden. Die Bodenfläche derselben beträgt bei breien je 652 am, bei sieben je 1160 am und bei den beiden letzten 1310 bezw.

1600 qm. Wände und Boden der Filterbassins sind in derselben Weise hergestellt wie diejenigen der Klärbassins. Die Filter 5 und 6 haben bei der letten Reparatur über der Flachschicht eine Gusasphaltschicht erhalten.

Der Boden ift bei Bassin 6, 10, 11 und 12 geneigt, bei den übrigen horizontal. Der Hauptsammelkanal hat wenig Gefälle in der Längsachse. Querkanäle sind vorhanden. Der Querschnitt beträgt 300 × 300 mm. Die Wände der Kanäle sind in Ziegelmauerwerk mit ausgesparten Schligen hergestellt. Die Abdeckung ist durch Sandsteinplatten, die mit Fugen verlegt sind, bewirkt; bei Filter 10 bis 12 dienen dazu Tementbetonplatten mit Eisenseinlagen.

Der Baffereinlauf jedes Filterbaffins hat 500 mm Durchmeffer. Gin Ueberlauf ift nicht vorhanden. Die Entleerung bis jur Bobe ber Sanbflache ift baburch ermöglicht, bag bas über ber Sandfläche ftehende Rohwasser burch ben Ginlauf in den Borbrunnen und von ba durch eine besondere Rohrleitung ablaufen tann. Die völlige Entleerung bis jum tiefften Bunfte und die Ableitung bes Filtrats mit Umgehung ber Betriebsableitung tann durch Ablauf in der Regulirkammer für Wassereintritt erfolgen. Das lettere ift auch durch die nach Syftem Goge (D. R. B. 84837) angelegte Beberleitung möglich. Die Anfüllung mit filtrirtem Wasser geschieht von unten, indem das Filtrat aus dem Reinwasserkeller oder aus einem benachbarten Filter burch bie Reinwafferleitung rudwärts in bas Filter tritt. Die Abflufleitung des Filtrats beim Berlassen des Filters bezw. der Regulirkammern besteht aus 300 mm Gußeisenrohr. Die Wasserhöhe kann unmittelbar hinter dem Filter beobachtet werden. Das Maß derfelben ift felbftthätig regulirbar. Die Menge des Filtrats fann jederzeit für jedes einzelne Filter gemeffen werden. Die Einrichtung bafür besteht in einem Ueberfallrohr mit Beigervorrichtung. Die Sohenangaben ber letteren find für jedes Filter in Filtrirgefchwindigkeiten umgerechnet. Die zur Untersuchung beftimmten Bafferproben werben in ber Regulirkammer entnommen.

Entlüftungseinrichtungen für die Kanäle oder für die Füllschichten sind nicht vorhanden. Ebenso sehlen mechanische Einrichtungen für das Ein- und Ausbringen des Sandes. Die Schichtstärke des Sandes und Füllmaterials ist nicht bei allen Filtern von gleicher Stärke; sie beträgt von oben nach unten: bei Filter 1, 2, 3, 5 — 1350, bei 6 — 1250, bei 10, 11, 12 — 1100, bei 4, 7, 8, 9 — 1080 mm Sand von ½—¾ mm Korngröße; bei Filter 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 — 390, bei 5 und 6 — 250, bei 10, 11, 12 — 230 mm Kies verschiedener Sorten zwischen 32 und 5 mm Siebmaß; bei Filter 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 — 520, bei 6 — 450, bei 5 — 400, bei 10, 11, 12 — 300 mm Bruchsteine von 60 — 250 mm Größe. Die untere Fläche der Sandschicht liegt bei Filter 1, 2, 3, 5 auf + 4,35, bei 6 auf + 4,45, bei 10, 11, 12 auf + 4,6, bei 4, 7, 8, 9 auf + 4,62 m. Die Größe der Filterssählicht ist bei den fast senkrechten Wänden der Filterbassins in Maximal- und Minimalschichtstärke nicht wesentlich verschieden. Sie beträgt insgesammt 12986 qm. Die übliche Wasserbieden beträgt bei Maximalschichtstärke des Sandes bei Filter 5 und 6 1,50, bei den übrigen 1,15 m.

Der Filtersand, auch gebrauchter, wird vor dem Einbringen mit filtrirtem Basser gewaschen. Gefärbter, nicht verschmutzter Sand wird bei Neuauffüllungen wieder als Deckschicht aufgebracht. Bei jeder Reinigung wird von Hand eine Schicht von 10 bis 20 mm verschmutzten Sandes abgetragen. Das über dem Sande stehende Basser wird vorher nicht ganz abfiltrirt, das Filter nicht gang von Wasser entleert, so daß es nicht trocken stehen bleibt. Die Biederanfüllung eines gereinigten Filters von unten beansprucht mehrere Stunden.

Für die Eislösung und Eisbeseitigung sind mechanische Einrichtungen nicht vorhanden. Das Eis wird am Rande abgestoßen und durch Bächter abgenommen und entfernt. Eine Filterreinigung unter der Eisbecke ist nicht üblich.

Das Sammelreservoir (Reinwasserkeller) hat einen Nutsinhalt von 4556 cbm und eine Bodenfläche von 1340 qm. Die Erdüberfüllung hat eine geringste Dicke von 900 mm. Das Filtrat tritt an drei Seiten ein, an der vierten wird es abgenommen. Bentilationsschächte sind nicht vorhanden. Die Entleerung des Reservoirs geschieht durch gußeisernes Rohr mit Absperrschieber am Boden von 225 mm Durchmesser zur kleinen Weser hin.

Die Zusammenleitung der Filteraustritte besteht aus gußeisernem Rohre. Jedes Filter kann einzeln abgesperrt werden. Die Reservoireintritte sind so vertheilt, daß die Enden der gußeisernen Rohre je nach den örtlichen Verhältnissen in drei Seiten des Kellers münden. Absperrungen sind hier nicht vorhanden.

Die Sandwäsche wird mit Motor betrieben. Eine Trommelwäsche ist durch Seiltransmission mit der Werkstattdampfmaschine verbunden. In der Stunde wird von altem Sande etwa 4,5 cbm gewaschen. Als Waschwasser wird filtrirtes Wasser benutzt. Für 1 cbm Sand sind 8 cbm Waschwasser erforderlich. Das letztere wird hinter der Wässche geklärt. Auch sind Sandsänge vorhanden.

Die Bobe ber verschiedenen Bafferftande beträgt nach bem Begel:

|                        |                      | Max.   | Mittel Min.    |
|------------------------|----------------------|--------|----------------|
| Bor der Schöpfstelle . |                      | +3-5   | $\pm$ 0 - 2,2, |
| in den Klärbaffins .   |                      | + 7,9  | - + 7,2,       |
| in den Filtern         |                      | —      | +6,9 - ,       |
| in dem Sammelrefervoir | (Reinwasserkeller) . | +5,6   | -+2,4,         |
| in ben Hochreservoiren |                      | + 42,5 | - + 39,1.      |

### 23. Braunfdweig.

Angaben vom September 1897.

Das der Stadtgemeinde Braunschweig gehörige Wasserwerk ist im Jahre 1865 von Ingenieur Clauß und Stadtbaurath Tappe erbaut worden. Im Jahre 1884 wurde es nach den Plänen von Baurath Mitgau durch Umbau des gesammten Pumpwerks und der Filteranlage erweitert. Neuerdings war eine abermalige Erweiterung des Werkes geplant; die Ausführung wurde aber wegen der projektirten Grundwasserleitung bis auf Weiteres verschoben.

Die höchste Tagesleiftung beträgt bei Normalleiftung der Pumpenmaschinen 21600 cbm, die höchste Stundenleiftung 900 cbm. Die Konsummenge betrug im letzten Betriebsjahre am Durchschnittstage 8675 cbm, am Maximaltage 12320 cbm, am Minimaltage 5186 cbm, in der Woche des stärksten Berbrauchs 74818 cbm, in derzenigen des schwächsten Berbrauchs 44985 cbm, in der Stunde des stärksten Konsums 777,5 cbm. Das gelieferte Wasser dient für alle Gebrauchszwecke.

Das Rohwasser entstammt der Oker. Es wird oberhalb des Bersorgungsgebietes, uns mittelbar am Ufer des Flusses entnommen. Oberhalb der Schöpfstelle liegt in einer Entsfernung von 7,5 km die Stadt Wolfenbüttel, von 29,6 bezw. 37,0 km mehrere Zuckers

fabriken. Die im Herzogthum Braunschweig gelegenen Judustrieanlagen der letzteren Art mussen ihre Abwässer vor dem Einlassen in öffentliche Wasserläufe klären. Unterhalb der beiden Schöpfstellen liegen keine Auslässe von Sielen oder Abwasserkanäle, auch keine Schiffsanlegeoder Ankerplätze, welche dieselben beeinflussen könnten. Die Schöpfstellen liegen nebeneinander, etwa 2 km oberhalb des Wasserwerkes, wo auch die Klärteiche liegen. Der Haupteinlauf ist ein gemauerter, verdeckter Schacht, dessen Vorderseite mit Schutzitter versehen ist und in dessen Hinterwand das gußeiserne Ableitungsrohr mündet.

Das Wasser burchläuft dauernd in Betrieb besindliche Klärbassins, wird nach der Klärung bezw. vor der Filtration zum Theil künstlich gehoben, gelangt nach der letzteren in ein Rein-wasserreservoir mit zwei vollständig von einander gesonderten Abtheilungen und wird direkt in das Rohrnetz der Stadt gedrückt. Für die Beförderung sind verschiedene Motoren vorhanden. Die Abwässer des Werkes gelangen mit natürlichem Gefälle in die Oker. Der Auslauf liegt etwa 1500 m unterhalb der Schöpfstelle im Unterwasser der Wehranlagen, während die Schöpfstelle im Oberwasser liegt.

Das Wasser durchläuft behufs seiner Klärung zwei Klärteiche. Die übliche Füllhöhe beträgt für jede 1,7 m = 0,1 m unter E. Z. (Eisenbüttler Ziel), die Nugungshöhe 1,6 m. Das östliche faßt etwa 26000 cbm, das westliche 25400 cbm. Der Betrieb ist kontinuirlich. Das Wasser bewegt sich mit einer Durchlaussgeschwindigkeit von 1 mm, bezogen auf Quersschnitt zwischen Zirkulationswand und Ede der Ausbuchtung des östlichen Bassins. Der Zeitzunterschied zwischen Einzund Auslauf in und aus den Bassins beträgt etwa 6 Tage. Eine völlige Entleerung der Bassins sindet nicht statt. Eine Reinigung ist bisher nicht ersorderlich gewesen. Doch kann für eine solche jedes einzelne Bassin ausgeschaltet und abgelassen werden. Themische Mittel werden zur Wasserklärung nicht verwendet.

Die Einführung des Rohwassers in die Klärteiche geschieht durch einen mit einer Regulirkammer gekuppelten, gußeisernen Kohrkanal, vor dessen Einlaufstück ein eisernes Sied eingebaut ist. Der Wassereinlauf jedes Bassins liegt an der Südostecke derselben. Ein gußeisernes Rohr als Sauger von 750 mm Durchmesser verbindet zunächst den Flußeinlauf mit dem ersten als Sandsang dienenden Raum der Regulirkammer von 3,5 × 3 m Querschnitt. Beide Käume stehen durch ein Berbindungsrohr von derselben Größe, dessen Einlauf mit Schieber und Auslauf mit Rücksallstappe versehen sind, mit einander in Berbindung. Der weitere Zulauf in die Bassins wird gleichsalls durch ein gußeisernes Rohr von 750 mm Durchsmesser Vermittelt. Die Bassins sind offen. Die Wände bildet der mit Steinpslaster belegte gewachsene Boden; die Sohle ist durch Planirung des letzteren hergestellt. Die Bodenslächen haben geringe Neigung nach den Aussslußstellen zu. Die Entleerung der Bassins sindet durch das nach dem Wasserrert sührende Rohr statt. Der Wasseraustritt besindet sich an der Nordsseite in unmittelbarer Nähe der Scheidewand beider. Er ist in derselben Weise hergestellt wie der Einlauf, nur mit dem Unterschied, daß das Bassin und Regulirkammer verbindende Einlaufstück, der Sauger, hier durch einen Krümmer erset iss.

Zur Ableitung des Wassers von den Klärbassins zu den Filtern dient eine etwa 1600 m lange und 600 mm weite gußeiserne Muffenrohrleitung, welche auf der Weftseite der Ofer liegt und theils der Eisenbahnstraße folgt, theils das Terrain quer durchschneidet. Sie ist frostfrei im Mittel 1,5 m unter Terrain verlegt und besitzt eine Ueberführung über die Ofer, einen Düker dei dem Schnittpunkte mit dem westlichen Umfluthgraben der Ofer, unmittelbar

hinter dem Duter am tiefsten Punkte ein Entleerungsrohr nach der Oter, drei Luftventile und eine Zweigleitung mit Absperrschieber für jedes Filter. Wit den beiden Centrifugals pumpen, welche das Wasser nach Bedarf auf die Filter drücken, steht sie durch je einen Absperrschieber in Verbindung.

Der Filtration dienen vier offene Filterbaffins. Jedes berfelben hat bei 35 m lange und 42,2 m Breite eine Bobenflache von 1460 qm. Die Entfernung vom Boben bis jum Baffinrande betragt 2,615 m. Die Banbe haben geneigte Innenflächen, beren Bofdung im Berhältniß 1:10 fteht. Sie find ebenso wie die Boben aus Betonmauerwert mit Cementput hergeftellt. Der Boben jebes Filters ift in ber Langerichtung nach ber Mitte zu mit einem Gefalle von 1:175 geneigt. Der mit ichwachem Gefalle im Boden eingelaffene 42,5 m lange Sammelkanal liegt in der Mitte zwischen Ru- und Ablauf, parallel der Breite ber einzelnen Filter. Die Sohle desselben liegt 2,465 m unter E. Z. Der Querschnitt betragt 600 × 600 mm. Die Querkanale find gleichmäßig über der Bobenfläche parallel ber Langerichtung ber Filter vertheilt; ihre Lange betragt 17,2 m, ihr Gefalle 1:175. Der Auslauf derfelben liegt auf 2,015 m unter E. Z. Die Querkanale find 140 mm hoch und 150 mm breit. Die Banbe des hauptkanals bestehen wie der Boden aus Stampfbeton. Der Boden der Querkanale bildet die Filterfohle; die ohne Schlige hergestellten Seitenwande berfelben bestehen aus Barnftein mit Cementmortel. Bur Abbedung des hauptfanals dienen Steinplatten; diejenige ber Querkanale befteht aus Ziegelsteinen mit 10 mm Abstand als Schlig. Die Band- und Bobenflachen bes Sauptkanals find mit Cementput verseben; bie Bande der Querfanale find roh belaffen; die Bodenflachen haben ebenfalls Cementput.

Die Wassereinläuse in die Filter für Gravitations- und Druckleitung liegen unmittelbar neben einander an der westlichen Längsseite in der Mitte jedes Filters. Die erstere Zusleitung hat 350 mm, die letztere 300 mm Durchmesser. Der untere Rand der Mündung liegt auf 1600 bezw. 1375 mm. Der Einfallschacht ist 0,8 m breit und 2,0 m lang. Die Mündung des Ueberlaufs für das Filter liegt 175 mm unter Oberkante Filterrand und 500 mm über E. Z. Der Ueberlauf besteht aus einem senkrecht stehenden, mit der Ablaufsleitung durch einen rechtwinkligen Abzweig verbundenen und mit Schutzhaube versehenen, gußseisernen Rohre. Der Durchmesser desselben beträgt 250 mm. Die Ableitung geschieht durch die gemeinsame Ablasseitung der Filter in die Oker.

Die Entleerung jedes Filters bis zur Höhe der Sanbsläche ist durch ein neben dem rechtwinkligen Abzweig des Ueberfallrohres der Ablasleitung befindliches Ablasventil von 250 mm Durchmesser möglich, durch welches das Druckwasser der Ablasleitung zusließt und somit zur Oker abgeführt werden kann. Die völlige Entleerung dis zum tiessten Punkte ist bedingungsweise möglich und zwar entweder durch Ablassen der Oker oder, wenn der Wassersspiegel des Reinwasserbssissins während der Entleerungszeit mindestens um die Druckverlusthöhe der Sammelleitung tieser abgesenkt, als die Filtersohle gehalten wird. Die bezügliche Einstichtung besteht in einem an der Einmündung mit Absperschieder versehenen, guseisernen Rohre von 150 mm Durchmesser, welches das Filtrat aus der Regulirkammer des Filters in die Thonrohrablausseitung gelangen läßt, bezw. dem Zusührungsrohre der Sammelleitung. Auf demselben Wege kann die Ableitung des Filtrats mit Umgehung der Betriedsableitung erfolgen. Für die Anfüllung der Filter mit filtrirtem Wasser von unten sind besondere Einrichtungen nicht vorhanden. Doch ist dieselbe durch Rückstau in der Zuseitung nach dem Reinwasser

bassin möglich. Die Unterkante der Abslußleitung des Filtrats liegt auf 2,335 m unter E. Z. Die Leitung besteht aus einem 350 mm weiten, durch die Filterwand gelegten, gußeisernen Rohre, welches an der Mündung in der Regulirkammer mit einem Absperzschieber versehen ist und sich mittels eines schlanken Bogens an den schrägen Abzweig der etwa 3,0 m unter Terrain verlegten Sammelleitung von 600 mm Durchmesser anschließt. Die Wasserhöhe kann unmittelbar hinter dem Filter beobachtet werden; ihr Maß ist von Hand regulirbar. Die Regulirvorrichtung besteht aus einem stellbaren Ueberlaufrohr von 350 mm Lichtweite. Die Menge des Filtrats kann durch Rechnung aus der gemessen Ueberfallhöhe bestimmt werden. Besondere Meßeinrichtungen sehlen. Die zur Untersuchung bestimmten Wasserproben werden dem übertretenden Wasser des betreffenden Regulirrohres entnommen.

Entlüftungseinrichtungen sind nur an den Querkanälen vorhanden. Sie liegen, und zwar je vier Stück, an denjenigen Seiten der Filter, welche parallel zu den Querkanälen laufen. Sie sind mit Schutzkappen versehene, eiserne 80 mm Rohre, welche in einen an der betreffenden Seitenwand entlang liegenden und die Querkanäle unter einander verbindenden Kanal münden. Mechanische Einrichtungen für das Ein- und Ausbringen des Sandes sind nicht vorhanden.

Das Sand- und Füllmaterial besteht von oben nach unten aus 655 mm Sand von 1 bis 2, 100 mm Grand von 3 bis 5, 50 mm Kies von 10 bis 15, 50 mm Kies von 25 bis 30, 50 mm Kieselessteine von 30 bis 40 mm Korngröße und 115 mm Barnsteinen von Normalsormat. Die untere Fläche ber Sandschicht liegt auf 1,60 m unter E. Z. Die Filtersläche beträgt insgesammt bei Maximalschichtstärke 4508 qm, bei Minimalschichtstärke 4492 qm. Bezüglich der Druckwasserhöhe ist es üblich, daß sie zunächst nach jeder Reinigung eines Filters durchschnittlich 8 Tage lang dem Wasserstande des natürlichen Gefälles entsprechend auf etwa 600 mm Höhe und darnach auf etwa 1400 mm gehalten wird.

Der Filtersand wird vor dem Einbringen durch ein Stellsieb von etwa 5 mm Spaltweite gesiebt und mit filtrirtem Wasser gewaschen. Gebrauchter Sand wird nach der Wäsche wieder benutzt. Gefärbten, nicht verschmutzten Sand nach der Neuauffüllung als Deckschicht zu verwenden, ist nicht üblich.

Bei jeder Reinigung wird eine Schicht von etwa 20 mm einschließlich der Schlamms schicht von Hand abgehoben. Das Druckwasser wird vorher ganzlich absiltrirt oder bis zur Sandhöhe abgeleitet. Die Entleerung geschieht bis auf etwa 600 mm unter der Sandobers släche. Das Filter bleibt gelegentlich der Reinigung 1 bis  $1^{1/2}$  Tage trocken stehen. Die Wasserfüllung der Filter geschieht von oben.

Die Eislösung erfolgt von Hand. Die Filterreinigung ist unter der Eisschicht mittels bes vom Maschinenmeister Wüstner konstruirten Schlammhebels üblich. Derselbe wird, nache bem an zwei Seiten das Eis auf 1 m Entfernung von den Wänden beseitigt ist, unter der Eisdecke durchgezogen und nimmt den Schlamm bezw. die obere verschlämmte Sandsschicht auf.

Die zwei vorhandenen Sammelreservoire sind durch eine Zwischenwand von einander getrennt und fassen zusammen etwa 4000 cbm, jedes derselben ist 32,55 m lang und 18,835 m breit. Die Bodensläche hat 610 m im Geviert. Die letztere liegt auf 3,0 m unter E. Z., der Hochwassersselle 0,5 m über E. Z. Beide sind überdeckt. Die Dicke der gleichnucksig vertheilten Erdüberfüllung beträgt 1,15 m. Besondere Anordnungen zur Erzielung einer Basserzirkulation sind nicht getrossen. Jedes Bassin besitzt 10 bezw.

11 Luftungsrohre, außerdem einen für gewöhnlich abgedeckten, nur bei inneren Reparaturen zu benutzenden Lichtschacht. Die Rohre sind mit Schutzhauben versehen, im Ockengewölbe sest vermauert und ragen etwa 400 mm über die Erdüberfüllung hervor. Ihr Durchmesser beträgt 200 mm, ihre Länge 1730 mm.

Der vereinigte Eingang zu den Reservoiren befindet sich in der Mitte der Nordseite unmittelbar vor der die Bassins trennenden Scheidewand. Eine an der Borderwand mit parabalischem Wölbungsbogen im Scheitel sich anlegende, aus Cementbeton hergestellte Treppe führt von dem kleinen, mit einflügeliger Thür versehenen Eingangsportal zu beiden Seiten der Scheidewand nach den Böden der Bassins. Die Entleerungen der Bassins liegen zu beiden Seiten des Eingangs neben der Treppe. Sie bestehen aus einem kleinen Fallschacht, an welchem sich das am Auslause mit Absperrschieber versehene, gußeiserne Ableitungsrohr anschließt. Der Fallschacht ist 1,0 m breit, 1,0 m lang, 0,6 m tief; das Ableitungsrohr hat 600 mm Durchmesser. Die Ableitung des Wassers ersolgt durch die genannten Rohre zu den Brunnenstuben der Pumpen.

Die fammtlich zur Beiterbeforberung bes Filtrats aus ben Regulirkammern bienenben Ameigleitungen werben alle von einem gemeinschaftlichen, etwa 3 m unter Terrain parallel ben Filtern verlegten, gugeisernen Sammelrohre aufgenommen. Der Querichnitt ber einzelnen Breigleitungen beträgt 962 gcm, die Länge 6,0 m. Rebe Ameigleitung besitt an ihrer Die beiden Refervoireintritte Einlaufmundung in der Regulirfammer einen Absperrschieber. geben von einer gemeinschaftlichen, an ber Zwischen- und hinteren Seitenwand anftogenben Schieberkammer von achtedigem Querfchnitt aus, beren Dede eine mit eisernem Dedel verichlossene Einsteigeöffnung von 0,8 m Lichtweite besitt. Die Einleitung des Filtrats in die Refervoire ift burch zwei, burch bie entsprechenben Seitenwande tretende, außeiserne Rohrstugen als Abzweige ber Sammelleitung hergestellt. Der Querichnitt berfelben beträgt 0,283 am, bie Lange 1,8 bezw. 3,0 m. Je ein Schieber verbindet die beiden Rohrstugen mit ber in einem rechtwinkligen Abzweigstuck enbenden Sammelleitung. Die Berbindung zwischen Filter und Refervoiren wird burch die Berlangerung bes Sammelftranges ber Filtrate vermittelt. Der Querschnitt bes Sammelftranges beträgt 2827,4 gem, feine gange länge etwa 150 m.

Der Sand wird von Hand mittels gewöhnlicher Holzkastenwäsche und einer dem Maschinenmeister Wüstner patentirten Trichterwäsche, in welcher die Spülung durch Wasserduck geschieht,
gewaschen. Die Leistung beträgt bei altem Sande unter Anwendung von Kastenwäsche 1,1 cbm,
der Trichterwäsche 1,6 cbm in der Stunde. Als Waschwasser wird siltrirtes Wasser benutzt.
Die Kastenwäsche verbraucht für den cbm alten Sandes 13,5 cbm, die Trichterwäsche
11,7 cbm Wasser. Das Waschwasser wird auf dem Lause nach der Oker durch Ablagerung
so viel geklärt, daß eine Trübung des Wassers in der Oker nicht bemerkar ist.

Die Höhe ber verschiedenen Basserstände nach der mit E. Z. bezeichneten Sohe des Bielwassers vor dem Behre ber Sisenbuttler Muhlen beträgt in m:

|                          |  |  |    |  | Max.    | Mittel       | Min.           |
|--------------------------|--|--|----|--|---------|--------------|----------------|
| Bor der Schöpfstelle     |  |  |    |  | $\mp$ 0 | <b>— 1,0</b> | <b> 2,0,</b>   |
| in den Klärbassins       |  |  | ٠. |  | $\mp$ 0 | <b> 1,0</b>  | <b> 2,0,</b>   |
| in den Filtern           |  |  |    |  | +5,0    |              | <b></b> 3,0,   |
| hinter den Meßkammern .  |  |  |    |  | +5,0    | _            | <b>–</b> 20,0, |
| in ben Sammelrefervoiren |  |  |    |  | + 5.0   |              | <b>— 30,0.</b> |

### 24. 23orms.

Angaben vom August 1897.

Das Wasserwerk der Stadt Worms ist vom Jugenieur F. Fischer in den Jahren 1887 bis 1889 erbaut worden. In den Jahren 1891/92 wurden die Maschinenanlagen und das Filterwerk erweitert. Das Werk ist auf eine Höchstleistung von 6240 cbm für 12 Stunden, von 520 cbm für 1 Stunde berechnet. Im Betriebsjahre 1894/95 wurden am Durchschnittstage 2405, am Maximaltage 5481, am Minimaltage 858, in der Boche des stärksten Berbrauchs 24284, des schwächsten Berbrauchs 12167, in der Stunde des stärksten Verbrauchs 438 cbm geliefert. Das Wasser dient allen Gebrauchszwecken.

Das Rohwasser wird aus der Sohle des Rheines entnommen. Die Schöpfstelle liegt im Flusse 28 m vom Ufer, oberhalb der Stadt und 1750 m von derselben entsernt. Auslässe von Abwässern und Schiffsanlegestellen sind nur unterhalb derselben vorhanden. Die Abwässer des Werkes gelangen etwa 2600 m unterhalb der Schöpfstelle in den Rhein.

Das Wasser wird vor und nach der Filtration kunftlich gehoben. Die Pumpen werden für beide Zwede von demselben Motor getrieben.

Rohwafferbehälter oder Rlarbaffins find nicht vorhanden.

Bon den drei Filtern sind Nr. 1 und 2 Sandfilter, Nr. 3 ein Sandplattenfilter. Alle drei Filterbassins sind überdeckt. Die Länge beträgt bei allen dreien 36,9 m, die Breite 20 m bezw. 14,7 m bezw. 3,6 m, die Bodenfläche 738 qm bezw. 542 qm bezw. 132 qm. Die Bodentiese beträgt unter dem lichten Gewöldescheitel 3,55 m. Die Seitenwände sind theils vertikal, theis geneigt. Wände und Böden sind aus Stampsbeton mit Cementverputz, die Ueberdeckung aus Stampsbeton mit Erdübersüllung von mindestens 0,6 m Stärke hersgestellt. Die Böden haben eine Neigung von 0,1 m auf je 4 m und sind mit je einem Hauptkanal und senkrecht in diesen mündenden Querkanälen von demselben Gesälle versehen. Die Sohle des Sammelkanals liegt auf +2,72 m, der Querschnitt beträgt  $400 \times 600$  mm. Die Querkanäle haben einen Querkanäle aus Backsteinen (Trockenmauerwerk); die Wand und Bodenssächen des Hauptkanals sind mit Cementverputz versehen; der letztere sehlt bei den Querkanälen.

Der Wasserinlauf ist bei den einzelnen Filterbasssins aus  $400~\mathrm{mm}$  Rohr hergestellt. Der untere Rand von dessen Mündung liegt auf +4,15, die Mündung des Ueberlauses, dessen Ableitungsrohr  $400~\mathrm{mm}$  Durchmesser hat, auf  $+5,55~\mathrm{m}$ .

Für Entleerung der Filter bis zur Höhe der Sandsläche und dis zum tiefsten Punkte, die Ableitung des Filtrats mit Umgehung der Betriebsableitung, die Anfüllung des Filters von unten mit siltrirtem Wasser sind besondere Einrichtungen vorhanden. Zur Entleerung dis zur Höhe der Sandsläche wird das Wasser vom Filter durch das Rohwasserzussussohr von 450 mm Durchmesser nach den Förderschächten I und II zurückgeführt und aus Fördersschaft II in den Kanal gepumpt. Die völlige Entleerung ist durch eine 125 mm Rohrsleitung, welche das Filtratabführungsrohr mit dem Ueberlaufs und Entleerungsrohre verdindet, auszussühren. Um das Filtrat mit Umgehung der Betriebsableitung abzuleiten, wird der Schieber im Filtratabführungsrohr geschlossen und das Wasser durch die oben erwähnte 125 mm Rohrleitung entleert. Zur Ansüllung des Filters mit siltrirtem Wasser von unten

dient eine 80 mm Füllleitung, welche mit der 125 mm Entleerungsleitung verbunden ift. Bei entsprechender Schieberstellung kann im umgekehrten Sinne wie bei der Entleerung bis zum tiefsten Punkte von unten aufgefüllt werden. Die Unterkante der Abslußleitung des Filtrats beim Verlassen des Filters liegt auf +3,59 m.

Die Wasserhöhe kann unmittelbar hinter bem Filter beobachtet werden. Ihr Maß ist bei den Sandsiltern von Hand, beim Sandplattensilter selbstthätig regulirbar. Die Menge des Filtrats kann jederzeit bestimmt werden, indem der Wasserstand über der Ueberfallskante in der Mitte des Auszugsrohres gemessen und die Wassermenge berechnet wird. Die zu untersuchenden Wasserproben werden für Rohwasser aus dem Förderschacht I, für das Filtrat jedes Sandsilters aus dem Telestoprohre desselben, für das des Plattensilters aus desse Sandsilters aus dem Telestoprohre desselben, für das des Plattensilters aus desse Sammelkammer und Batterieschieber entnommen.

Die Entlüftungsrohre bestehen aus galvanisirten Blechrohren von 150 mm lichter Beite. An Lichtschächten, die aus 600 mm weiten Cementrohren hergestellt sind, besitzt Filter 1 13, Filter 2 10, Filter 3 4 Stück. Die Abdeckung ist durch Glasscheiben bewirkt. Im Juneren der Filter sind Revisionsgänge angeordnet.

Mechanische Einrichtungen für das Ein- und Ausbringen des Sandes sind nicht vorhanden. Die Schichtstärken des Sand- und Füllmaterials sind folgende: von 0 bis 800 mm Sand von 0,3 bis 2 mm, von 800 bis 900 mm Kies von 5 mm, von 900 bis 1000 mm Kies von 10 mm, von 1000 bis 1100 mm Kies von 30 bis 50 mm, von 1100 bis 1200 mm Steine von 80 bis 100 mm Korngröße. Die untere Fläche der Sandschicht liegt auf +3,65 m. Die bei Maximal- und Minimalschichtstärke nicht wesentlich verschiedene Gesammtfiltersläche beträgt bei Filter 1 684 qm, bei Filter 2 406 qm, bei Filter 3 906 qm, insgesammt 1996 qm. Die übliche Wasserhöhe schwankt je nach der Stärke der Sandschicht zwischen 1,10 bis 1,40 m.

Das Füllmaterial wird verwendet, wie es aus dem Rhein gebaggert wird. Gine Sandwäsche ist nicht vorhanden.

Bei ber Reinigung wird je nach ber Beschaffenheit des Rohwassers eine Sandschicht von 5 bis 15 mm Stärke von Hand abgehoben. Bei Neuauffüllungen wird eine Deckschicht gefärbten, nicht verschmutzten Sandes wieder verwendet. Bor jeder Reinigung wird das über dem Sande stehende Wasser theilweise absiltrirt, theilweise läuft es im Förderschachte zurück. Das Filter wird alsbann etwa 700 mm unter der oberen Sandschicht entleert. Die Trockenslegung dauert zwischen 8 und 24, die Wiederansüllung 2 bis 4 Stunden.

Das Sandplattenfilter ist nach dem System Fischer-Peters gebaut. Durchschnittlich 56 Elemente bilden eine Batterie. Insgesammt sind 453 Elemente vorhanden.

Das Reinwasserreservoir hat bei einer Grundsläche von  $16 \times 5 = 80$  qm 175 cbm, das Hochreservoir bei einem Durchmesser von 12.3 m 1200 cbm Inhalt. Die Bodenfläche liegt bei dem ersteren auf +2.4, bei dem letzteren auf +38.45, der Hochwasserspielegel auf +5.55 bezw. +49.37 m. Beide sind überdeckt. Die Erdüberfüllung ist bei dem Reinmasserreservoir an der schwächsten Stelle 0.6 m stark. Das Hochreservoir hat Eisendach. Anordnungen zur Erzielung einer Wasserstulation sind nicht getrossen. Zur Bentilation jedes Reservoirs dienen 2 Schächte, die in derselben Weise wie bei den Filtern hergestellt sind und 0.15 m Durchmesser haben. Der Einsteigeschacht hat 0.8 m Durchmesser und ist mit einem eisernen Deckel abgedeckt.

Die Zusammenleitung der Filteraustritte besteht aus 400 bezw. 450 mm Gußeisenrohr. Die Absperrung erfolgt durch Schieber. Die Reservoireintritte sind in derselben Beise hergestellt.

Die Bohe ber verschiedenen Bafferftande beträgt:

|                                             | Mar.   | Mittel  | Min.           |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------------|
| Bor ber Schöpfstelle                        | + 6,20 | + 1,50  | <b>–</b> 0,44, |
| in ben Filtern                              | + 5,60 | + 5,55  | + 5,55,        |
| hinter den Deffammern                       | + 5,30 | + 5,00  | + 4,55,        |
| in den Sammelrefervoiren hinter ben Filtern | + 5,55 | + 4,00  | + 3,00,        |
| in dem Hochrefervoir                        | +49,37 | +46,00  | +38,45,        |
| in dem Bertheilungsnege                     | + 7,00 | + 11,00 | + 19,00.       |

#### 25. Schweinfurt.

Angaben bom August 1897.

Das Wassert der Stadtgemeinde Schweinfurt ist im Jahre 1862 durch den Königlich württembergischen Oberbaurath John Moore erbaut worden. Umbauten oder Erweiterungen haben seitdem nicht stattgefunden.

Die höchste Tagesleistung ist auf 2500 cbm, die höchste Stundenleistung auf 120 cbm berechnet. Die Konsummenge betrug im letzten Betriebsjahre am Durchschnittstage 1800 cbm, am Maximaltage 2450 cbm, am Minimaltage 1500 cbm. Das Wasser bient mit Ausnahme bes Trinkens für alle Gebrauchszwecke.

Das Rohwasser wird dem Main entnommen. Die Schöpfstelle ist ein Cisternenschacht, welcher vom rasch sließenden, dicht daneben liegenden Mühlkanal gespeist wird. Der Einlauf besteht in einem Mauerdurchbruch des letzteren. Oberhalb der Schöpfstelle besindet sich in einer Entsernung von 200 m ein Sielaussauf, von 250 m ein Bachaussauf, von 600 m ein zweiter Sielaussauf, unterhalb in 5 m Entsernung ebenfalls ein Sielaussauf.

Klärbassins sind nicht vorhanden. Das Rohwasser, welches sich in einem Rohwasserbassin von 43,5 cbm Gesammtinhalt und einer nutharen Wassertiese von 1,45 m sammelt, wird künstlich auf die Filter gehoben und gelangt nach der Filtration in ein Reinwassereserbervoir. Die Abwässer des Werkes werden in einen Bach geleitet, der 250 m oberhalb der Schöpfstelle in den Main mündet.

Bon Filterbassins sind zwei vorhanden. Beide sind überbeckt. Jedes derselben hat bei einer Länge von 15,17 m und einer Breite von 10,75 m eine Bodenstäche von 163 qm. Die Bodentiese unter dem lichten Gewölbescheitel beträgt 2,62 m. Die Seitenwände sind nach innen geneigt, 0,585 m von der Senkrechten abweichend. Die Wände der Filterbassins sind aus Sandsteinmauerwerk in Cement mit dahinterliegendem Thonschlag hergestellt. Die Böden bestehen aus Backsteinmauerwerk in Cementmörtel, die Ueberbeckung aus Backsteinwöldung mit T Trägern und Erddeckung. Die letztere ist an den schwächsten Theilen 0,50 m stark.

Der Boden der Bassins ist auf den Sammelkanal zu geneigt; dieser durchzieht das Filter in der Mitte nach der Längenachse mit wenig Gefälle gegen den Auslauf. Der letztere liegt 43,60 m über Ortspegel und hat bei 0,3 m Höhe eine Breite von 0,4 m. Die Kanäle stellen Schlisse im Backsteinmauerwerk von 0,1 m Breite und 0,1 m Höhe dar.

Die Abbeckung besteht aus Sandsteinplatten, die Wand- und Bodenflächen aus Backsteinmauerwerk in Cement. Querkanäle sind nicht vorhanden.

Der Bassereinlauf in die Filterbassins liegt in der Mitte der dem Reinwassereservoir entgegengesetzen Band. Der Querschnitt beträgt 0,0314 qm. Der untere Rand der Mündung liegt auf 46,0 m, die Mündung des Ueberlauses, der aus einem gußeisernen, unter den Filterbetten dis zum Bach geleiteten Rohre von 200 mm Durchmesser besteht, auf 46,02 m. Die Entleerung des Filters dis zur Höhe der Sandssäche ist möglich. Seitlich an den Ueberlaufröhren befinden sich Schieber, welche durch 100 mm Rohrleitung mit den Sammelkanälen in Verbindung stehen und das Basser zum Bach ableiten können. Durch dieselbe Sinrichtung ist die völlige Entleerung des Filters dis zum tiessen Punkte möglich. Auch kann auf diese Beise die Ableitung des Filtrats mit Umgehung der Vetriebsableitung erfolgen. Die Filter können von unten mit siltrirtem Basser daburch angefüllt werden, daß die Sammelkanäle direkt durch Rohrleitungen und eingebaute Schieber mit dem Reinwasserreservoir verbunden sind, und das siltrirte Basser durch Oeffnen des Grundschiebers zurückgeleitet werden kann.

Regulirkammern in der Absusseitung des Filtrats sind nicht vorhanden. Das Wasserstießt direkt vom Sammelkanal durch ein Equilibrirungsrohr in das Reinreservoir. Das Rohr besteht aus 200 mm Gußeisen. Die Unterkante befindet sich auf 43,08 m. Die Wasserhöhe kann unmittelbar hinter dem Filter nicht beobachtet werden; ebensowenig ist eine Regulirung des Maßes derselben möglich, da Regulirvorrichtungen sehlen. Gine Messung des einzelnen Filtrats kann, da beide Filter in ein gemeinschaftliches Rohr des Reinreservoirs einmunden, nicht stattsinden. Die Proben zur Wasseruntersuchung werden für Rohwasser vom Saugschacht, für das Gesammtsiltrat von der Hauptwasserleitung der Gassabrik entnommen.

Entlüftungseinrichtungen sind als verschließbare Deffnungen im Gewölbe ber Filter und bes Reinwasserreiervoirs vorhanden. Lichtschächte hat Filter I sechs, Filter II sieben Stück von verschiedenem Querschnitt. Die Abbeckung der Deffnungen besteht in Holzthüren mit Steinfassung. Revisionsgänge sind in den Filtern nicht vorhanden.

Die Füllung des Filters besteht von oben nach unten bis 300 mm aus Sand von 1,5 mm, von 300 bis 370 mm aus Kies von 15 mm, von 370 bis 580 mm aus Steinen von 70 mm Große. Die untere Fläche ber Sanbichicht liegt auf 46,30 m. Die Filterfläche ift bei Maximal- und Minimalichichtftarte ber Sanbichicht 163 qm groß. Mechanische Einrichtungen für das Gin- und Ausbringen bes Sandes fehlen. Der Filtersand wird jedes Mal frisch aus dem Main gebaggert und vor der Aufbringung nicht gesiebt. Gebrauchter Sand wird ganglich entfernt. Gefärbter, nicht verschmutter Sand wird nach bem Anfüllen mit reinem Sanbe als Dedichicht nicht wieber benutt. Bei jeber Reinigung wirb eine Sanbichicht von Das über dem Sande stehende Wasser 2 cm Dide von Hand mit Schaufeln abgehoben. wird bis 0,5 m unter ber Sanbichicht vor ber Reinigung abfiltrirt. Gelegentlich ber letteren pflegt bas Filter 1 bis 2 Tage troden zu ftehen. Die Wasseranfüllung von unten beausprucht bei dem gereinigten Filter eine halbe Stunde. Einrichtungen gur Eisbefeitigung find nicht vorhanden, da es bei der nothwendigen großen Filtrirgeschwindigkeit noch nicht zur Eisbildung getommen ift.

Für das Reinwasser ist ein überbecktes Reservoir von 2188 cbm Inhalt bei 3,57 m Höhe vorhanden. Die Bodenfläche liegt auf 42,20 m, der Hochwasserspiegel auf 45,77 m.

Die Stärke der Erdüberfüllung befrägt an der schwächsten Stelle 0,8 m. Besondere Ansordnungen zur Erzielung einer Wasserzirkulation sind nicht getroffen. Die Entleerung des Reinwasserreservoirs kann durch einen Schieber geschehen, dessen Rohrverbindung mit der Leitung der Filter-Ueberlaufröhren verbunden ist und in den Bach mündet. Das 200 mm Rohr befindet sich in der der Filterseite gegenüberliegenden Ecke des Reservoirs. Die Zusammenseitung der Filteraustritte besteht aus gußeisernen Röhren von 0,20 m Durchmesser und 18,70 m Länge. Jedes Filter besitzt seinen eigenen Absperschieber.

Die Bohe der verschiedenen Bafferftande nach dem Begel find folgende:

|                      | Mar.  | Mittel | Min.   |
|----------------------|-------|--------|--------|
| Vor der Schöpfstelle | 1,70  | 1,0    | 0,85,  |
| in den Filtern       | 46,0  | 44,5   | 43,6,  |
| im Sammelreservoir   | 45,77 | 44,20  | 42,20, |
| im Bertheilungenete  | 40,0  | 29,0   | 18,0.  |

## 26. Rigingen.

Angaben vom August 1897.

Das der Stadtgemeinde Kitzingen gehörige Wasserwerk wurde durch Moore-Berlin im Jahre 1865 erbaut und im Jahre 1888 durch eine neue Dampstessels und Maschinen-Anlage erweitert. Die höchste Tagesleistung wird auf 2280 cbm, die höchste Stundenleistung auf 95 cbm angegeben. Im letzten Betriebsjahre betrug die Konsummenge am Durchschnittstage 800 cbm, am Maximaltage 1500 cbm, am Minimaltage 450 cbm, in der Boche des stärksten Konsums 10000 cbm, des schwächsten Konsums 4900 cbm, in der Stunde des stärksten Konsums 65 cbm. Das Wasser dient für alle Gebrauchszwecke.

Das Rohwasser wird dem Main entnommen. Es sließt aus dem letzteren durch einen gemauerten Kanal in den Brunnen zu den senkrechten Saugröhren. Auslässe von Sielen oder Abwässerkanälen, Schiffsanlege- oder Ankerplätze sind oberhalb der Schöpfstelle nicht vorhanden. Das Wasser wird aus dem Rohwasserbassen, welches bei einer nutzbaren Wassertiese von 3,5 m 1500 cbm Gesammtinhalt hat, künstlich auf die Filter gehoben. Klärbassins sind nicht vorhanden.

Die beiben Kilterbaffins find überbeckt. Redes derselben hat bei einer Länge von 16,76 m und einer burchschnittlichen Breite von 10,50 m eine Bodenfläche von 176 qm. Die Bohe vom Boden bis jum lichten Gewolbescheitel beträgt 3,0 m. Wände und Böden find in Cementmauerwert bezw. Beton, die Ueberdeckungen aus Gifentragern mit Zwischengewölbe hergestellt. Die Starke der Erdüberfüllung beträgt an den schwächsten Theilen 0,50 m. Der Boben ber Baffins befigt eine Neigung von 5%. In ber Mitte besfelben befindet sich ein 10 m langer, gebeckter Hauptsammeltanal mit Schligen. Der Auslauf hat einen Querichnitt von 200 mm. Abdedung, Band- und Bodenflächen beftehen aus Cementmauerwerk. Die Wassereinlauferohre sowie die Ueberlauferohre haben 200 mm Querschnitt. Die Entleerung der Filter bis zur Sobe der Sandfläche ift nicht möglich. Dagegen kann das Filter bis zum tiefften Bunkte burch einen Ablag an der Bodenflache abgelaffen werden. Die Ableitung des Filtrats tann nicht mit Umgehung der Betriebsableitung erfolgen. Auch tann bas Filter nicht von unten mit filtrirtem Waffer angefüllt werden. Cbensowenig find Ginrichtungen vorhanden, welche das Meffen der Menge des Filtrats jederzeit für jedes einzelne Filter geftatteten. Die Proben für die Untersuchung des Wassers werden aus dem Reinwasserbassen resp. Sochreservoir entnommen.

Die Füllschichten der Filter haben Entlüftungseinrichtungen, die zugleich als Lichtschächte dienen. Sie sind durch Blechthüren von 0,50 qm Größe abgedeckt. Das Sand- und Füll- material der Filter besteht von oben nach unten aus 0,50 m seinem Sande, 0,10 m Kies von Schrotgröße, 0,20 m von Erbsengröße, 0,30 m von Bohnengröße, 0,50 m Steine von Eigröße. Die übliche Wasserhöhe beträgt bei Maximalschichtstärke 0,80 m, bei Minimalschichtstärke 1,50 m. Der Filtersand wird nach der Benutung nicht gewaschen, sondern durch neuen, frisch gebaggerten Mainsand ersett. Gefärbter, aber nicht verschmutzter Sand wird nach dem Ansüllen mit reinem Sande nicht wieder als Deckschicht ausgebracht. Bei jeder Reinigung werden etwa 3 bis 4 cm verschmutzten Sandes mittels Schauseln von Hand abgetragen. Das Filter wird für die Bornahme der Reinigung ganz entleert, bleibt während derselben etwa 6 bis 8 Stunden trocken stehen und beansprucht nach derselben etwa  $2^{1/2}$  bis 3 Stunden zur Wiederanfüllung.

Das Sammelreservoir saßt 1400 bis 1500 cbm. Die Bodensläche desselben liegt 51 m über der Schöpfstelle. Es ist mit einer Erdüberfüllung gedeckt, deren geringste Dicke 1,0 m beträgt. Besondere Anordnungen zur Erzielung einer Wasserzirkulation sind nicht getroffen. Der Einsteigeschacht ist mit Gewölbe abgedeckt und durch eine Steintreppe passir- bar. Das Abslußrohr des Reservoirs hat 250 mm Durchmesser. Die Zusammenleitung der Filteraustritte ist aus 200 mm Rohr mit Absperrschiedern hergestellt.

Nivellements für bie einzelnen Stellen bes Bafferwerkes liegen nicht vor.

## Darftellung ber Betriebsergebniffe.

Die bis in die Einzelheiten gehenden Fragen des für die Eintragung der Beobachtungsergebnisse entworfenen Formulars sind, wie bereits erwähnt, im Allgemeinen mit großer Sorgsalt seitens der Betriebsleitungen beantwortet worden. Der große Umfang des Zahlenmaterials,
dessen verschiedene Unterabtheilungen zu einander in mannigsache Beziehungen zu bringen
waren, ließ die Darstellung des Wissenswerthen in Gestalt brauchbarer, zissernmäßiger Uebersichten, wie sie ursprünglich versucht wurde, unaussührbar erscheinen. Andererseits ergab die
Prüfung der Materialien, daß die charakteristischen Eigenschaften des Filterbetriebes sich in
den Beobachtungsergebnissen des einzelnen Filters wiederholten und zugleich dei einigen in besonders günstiger Weise zum Ausdruck kamen. Da hiernach auf eine Wiedergabe des gesammten Zahlenmaterials verzichtet werden durfte, wurde die Darstellung in Diagrammen
gewählt, deren Einzelheiten in mehrsachen Berathungen von Sachverständigen sestgesetzt wurden.

Die Darstellungen mußten vor allem die alltäglich in den einzelnen Filtern angestellten wichtigsten Beobachtungen enthalten. Da bei dem Umfang des fast über drei Jahre sich erstreckenden Materials demnach die Uebersichtlichseit durch jedes Zuviel beeinträchtigt werden mußte, wurden lediglich die Angaben über die Filtrirgeschwindigkeit, den Filtrationsdruck, den Begelstand, die Reimzahl des Rohwassers und des Filtrats zur graphischen Wiedergabe bestimmt, ein Ueberblick über den Reimgehalt des als Gemisch aller Filtrate schließlich zum Berbrauch abgegebenen Reinwassers aber in einem besonderen Diagramm beigegeben. Bei der Auswahl der Filter wurde von dem Gesichtspunkt ausgegangen, daß einerseits solche mit

abnormen oder sonst interessanten Ergebnissen bevorzugt wurden, andererseits in der entsprechenben Sammlung sich solche befanden, die als Beispiele für die Illustrirung eigenartiger Betriebsbeobachtungen gelten konnten. Einige der größeren Werke, welche bei der Auswahl in dieser Hinsicht um ihre Mitwirkung angegangen wurden, haben ihr Beobachtungsmaterial in entgegenkommender Weise hiernach geprüft und eine Anzahl Filter als für die Darstellung vorzugsweise geeignet bezeichnet, in einzelnen Fällen auch durch Beautwortung von Notaten an der Klarstellung bezüglicher Fragen in dankenswerther Weise mitgewirkt.

# A. Wasserwerke, welche Rohwasser aus stehenden Gewässern verarbeiten. 1. Berlin-Tegel.

Die Tafel IV giebt die Betriebsergebnisse der Jahre 1894/95, 1895/96 und 1896 bes Filters 1 und diejenigen von 1895/96 der Filter 6, 11 und 17 wieder.

Das Wasser bes Tegeler Sees eignet sich, wie die Keimzahlen des Rohwassers zeigen, vorzüglich für eine Wasserversorgung mit Sandfiltration. Das Rohwasser hatte während der Beobachtungszeit bei geringen und nur allmählich eintretenden Aenderungen des Wasserstandes vielsach weniger als 100, selten mehr als 200 Keime. Nur März, April und Mai 1895 zeigten je einige Tage lang höhere Keimzahlen, welche jedoch die Höhe berjenigen, welche in zahlreichen, an Flüssen gelegenen Werken vorsommen, nicht annähernd erreichen. Das dis dahin gut arbeitende Filter 1 verringerte den höheren Keimzehalt des Rohwassers in erwünschter Weise, lieserte jedoch einige Tage lang bei besseren Rohwasser vorübergehend ein weniger gutes Filtrat.

Die Filtrirgeschwindigkeit wurde möglichst von Schwankungen freigehalten. Sie war meist erheblich geringer als 100 mm und überstieg bei Filter 1 diese obere Grenze nur ganz ausnahmsweise im September 1895 und Oktober 1896. Als mittlere Filtrirgeschwindigkeit, die möglichst dauernd einzuhalten sei, wurde zuerst eine solche von 70 mm angesehen. Anscheinend machte sich im Laufe der Zeit das Bestreben geltend, diese Grenze noch heradzusetzen.

Für den Druck galt als Höchstgrenze dauernd 60 cm. Nur selten finden sich in den Nachweisungen Beispiele, daß ein oder zwei Tage lang bei höherem Druck noch filtrirt wurde. Die Filtration wurde mit ganz geringem, stets unter 10 cm betragendem Druck begonnen und unter sehr allmählicher Steigerung desselben sortgesetzt. Erst gegen Ende der Filtrationssperiode machte sich eine schnellere Steigerung ersorderlich. Im Winter kamen auf diese Weise im Allgemeinen langgestreckte, im Sommer kürzere Druckfurven zu Stande.

Die Ausschaltung der Filter wurde stets vorgenommen, sobald die für das Werk als Grenzzahl gültige Druckhöhe von 60 cm erreicht war. Die bakteriologische Beobachtung wurde für diese Maßnahme außer Acht gelassen. Es sprechen dafür einerseits zahlreiche Reinigungen zu Zeiten, wo das Filtrat bakteriologisch durchaus als gut bezeichnet werden mußte, z. B. diesenigen des Filters 1 am 16. September 1894, 9. Januar 1895, 24. April 1895, 18. Mai 1895, 3. August 1895, 17. September 1895, 6. März 1896, 25. Mai 1896, 30. Juni 1896, 27. Juli 1896, 19. August 1896, andererseits das Beispiel vom April 1895 bes Filters 11, wo bei richtiger Würdigung des bakteriologischen Ergebnisses früher hätte ausgeschaltet werden müssen. Statt dessen wurde in letzteren Falle die erwähnte Druckhöhe

abgewartet und dadurch in den vier Tagen vom 22. dis 25. April ein Filtrat erzielt, welches mehr Keime enthielt, als das Rohwasser. Ein gleiches Abwarten des gewöhnlichen Höchstdruckes fand im April 1895 beim Filter 6 mehrere Tage lang statt, obwohl der bakteriologische Rachweis die Unzulänglichkeit der Filtrats ergab, wobei bezüglich rechtzeitigen Entschlusses zur Einstellung der Filtration die im Uebrigen auffällige Thatsache erschwerend ins Gewicht siel, daß das Ergebniß der bakteriologischen Untersuchung häufig erst nach 96 Stunden bekannt wurde.

Nach den Reinigungen, die im Sommer meist 1 bis 2 Tage, im Winter nicht selten eine Reihe von solchen beanspruchten, erschien infolge der Abschwemmung inzwischen gewachsener Reime nicht selten ein keimreiches Filtrat, z. B. bei Filter 1 im September 1894, Februar, August, September, Dezember 1895, Juni und Juli 1896, bei Filter 6 im August 1895 und Februar 1896, bei Filter 11 im Februar 1896, bei Filter 17 im Juni 1895, das nicht selten zur Abgabe gelangte, ehe die Keimzahl unter 100 gesunken war. Beispiele hiersfür sinden sich bei Filter 1 im September 1894, September, Dezember 1895, bei Filter 6 im August 1895 und Februar 1896.

Andererseits lief das Filtrat vom Filter 11 im Februar 1896 neun Tage länger ab, als es nach der Grenzfeimzahl erforderlich gewesen wäre. Im August 1895 enthielt nach der Reinigung des Filters 17 das erste Filtrat, voraussichtlich weil die Untersuchung das zur Füllung von unten benutzte, früher bereits filtrirte Wasser betraf, weniger Keime als später. Im April, August, Oktober 1895 bei Filter 6, April, Mai, August, Oktober 1895 bei Filter 11, im Mai, August, Oktober 1895 bei Filter 17 sinden sich u. a. Beispiele für gleichzeitige oder fast gleichzeitige Inbetriebsetung und Benutzung des Filters.

Ungewöhnlicher Druckabfall, der bei Filter 1, 6 und 11 im Juni 1895 zu verzeichnen war, blieb ohne nachweisliche Wirkung auf das Filtrat.

Das letztere enthielt im Ganzen eine sehr geringe Menge von Keimen, so daß für die vorliegenden günstigen Berhältnisse — vorzügliches Rohwasser, reichliche Filterstäche, geordneter Betrieb — die mittlere Keimzahl des erzielten Filtrats nicht unerheblich unter 100 liegt.

#### 2. Berlin = Müggelfee.

Die Tafel V enthält die Ergebnisse des Filters 6 in der Zeit vom April 1894 bis Ende des Jahres 1896, sowie der Filter 8 und 20 für das Jahr 1895/96.

Das Rohwasser aus dem Müggelsee erwies sich durchschnittlich als sehr gut. Es enthielt vielsach wenig mehr als 100 Keime; nur im Dezember 1894, im Dezember 1895 und im November und Dezember 1896 sand eine ungewöhnliche Steigerung der Keimzahlen statt. Der hierin liegende Unterschied zu dem Verhalten des Rohwassers des anderen Berliner Werkes am Tegeler See beruht darauf, daß der letztere als eigentlicher, von Zustüssen unabhängiger Binnensee anzusehen ist, während der Müggelsee von der Spree durchslossen und deshalb von deren zuströmendem Wasser beeinflußt wird.

Der Pegelstand zeigte mit Ausnahme des Frühjahrs 1895, wo eine Erhöhung des Basserstandes eintrat, keine in die Erscheinung tretende Veränderung.

Die Filtrationsgeschwindigkeit blieb auf allen Filtern bei mäßigen Schwankungen meift erheblich unter 100 mm. Als Durchschnittsgeschwindigkeit wurde anschend während der ganzen Beobachtungszeit eine solche von 42 cm angesehen.

Die Kurven bes Filterbruckes stiegen langsam an, um gegen Ende der Beriode, welche bei einer Grenzzahl von 60 cm angenommen wurde, schnell steiler zu werden. Diese Grenzzahl wurde nur sehr selten überschritten.

Im Sommer wurden kurzere, im Winter längere Filterperioden eingehalten. Filter 6 war auch im Sommer 1896, Filter 20 im Sommer 1895 zwischen zwei Reinigungen längere Beit im Betrieb.

Die Ausschaltung der Filter behufs Reinigung wurde lediglich auf Grund des erreichten Grenzdruckes von 60 cm vorgenommen, auch wenn nach dem Ausfall der bakteriologischen Untersuchung dazu kein Anlaß vorlag. Nur im April 1895 bei Filter 6 und im Oktober 1896 bei Filter 20 fielen beide Gründe zusammen.

Die Leiftung der Filtration war gut. Das Filtrat zeigte im Allgemeinen vielsach weit unter 100 Keime. Die gut arbeitenden Filter beseitigten leicht die höheren Keimzahlen des Rohwassers im Dezember 1895 und 1896. Im Dezember 1894 traf das schlechtere Rohwassers das eben gereinigte Filter 6, so daß daßselbe länger als gewöhnlich unzulängliches Wasser lieferte, und die Keimzahl des Filtrats erst allmählich auf den üblichen niedrigen Stand herabsank. Nach kurz dauernder Reinigung wurde die Grenzzahl von 100 nur selten und dann nur für 1—2 Tage und nur in geringem Grade überschritten. Nach längerer Reinigung, z. B. dei Filter 6 im Dezember 1894, sowie nach Auffüllung im Oktober 1895, die nach bakteriologischer Beobachtung noch hätte unterlassen werden können, erschien das Filtrat mit einer höheren Zahl von Keimen, welche, da sie zum Theil größer als die des Rohwassers war, z. B. dei Filter 6 im November 1895, aus den im ruhenden Filter gewachsenen Keimen stammten. Hier wurde anscheinend die bakteriologische Untersuchung als Mittel für die Beurtheilung des Wiedereintritts guter Filtration herangezogen. Denn im Dezember 1894 wurde die Abgabe, als nach einigen Tagen das bakteriologische Resultat vorhanden war, wieder vom 24. dis 29. eingestellt.

Eine vorübergehende Abnahme des Druckes vom 2. bis 5. August 1895 auf Filter 6 fiel am 5. mit höherer Reimzahl zusammen und dürfte als eine geringe Berletzung der Decksschicht zu deuten sein. Die bakteriologische Untersuchung führte zum Theil erst nach 72 Stunden zum Ziel, da nach den üblichen 48 Stunden nur noch sehr geringe Keimentwickelung zu verzeichnen war.

#### 3. Stralfund.

Die Betriebsergebnisse bes Filters 5 für Dezember 1895 und das Jahr 1896 sind auf Tasel XI dargestellt. Die bakteriologischen Untersuchungen wurden im Sommer durchschnittlich jeden zweiten Tag, im Winter seltener ausgeführt. Die Stizze des Filters 5 läßt erkennen, daß ein sehr gleichmäßiger Wasserstand herrschte, der in den Sommermonaten eine Abnahme zeigte, im Allgemeinen aber nur Schwankungen innerhalb einer Breite von etwa 30 cm auswies. Das Rohwasser war im Dezember 1895 und Januar 1896 etwas keimreicher, sonst von guter Beschaffenheit mit einer vielsach unter 100 bleibenden Keimzahl.

Das Filtrat, im Allgemeinen normal, zeigte im Juni nach Reinigung, im Oktober nach Auffüllung weit höhere Reimzahlen wie bas Rohwasser.

#### 4. Somerin.

Die sehr unvollständigen Angaben, welche im Anschlusse an die monatlich nur einmal vorgenommene bakteriologische Untersuchung gemacht wurden, sind auf Tasel VIII graphisch wiedergegeben worden. Es scheint daraus ersichtlich, daß es sich um Berarbeitung eines guten Rohwassers handelte, dessen Reimzahl vielsach unter 100 blied, und daß im Allgemeinen ein gutes, keimarmes Filtrat erzielt wurde. Bei der Mangelhaftigkeit der Angaben, von denen die Stizze ohne Beiteres erkennen läßt, daß sie in dieser Form durchaus ihren Zweck versehlten, läßt sich nicht entnehmen, weshald Filter 4 im Juni 1896 auf die Erhöhung der Keimzahl im Rohwasser mit schlechterem Filtrat reagirte, während Filter 1 sich damit in erwünschter Beise absand. Die Keimsteigerung im Filtrat des letzteren im Oktober 1895 dürste, da sie mit sehr keimarmem Rohwasser zusammensiel, auf eine vorangegangene Reinigung zurückzussschen sein.

#### 5. Bandebet.

Die Anfzeichnungen sind nur in längeren Zeiträumen vorgenommen worden, so daß auf eine graphische Wiedergabe verzichtet werden mußte. Wie aus der Beschreibung hervorgeht, handelte es sich um ein für die Reinwasserversorgung sehr geeignetes, außerordentlich keimarmes Rohwasser. Die für das Filtrat gewonnenen Keimzahlen blieben bis auf 2 Angaben immer unter 100. Die bakteriologische Untersuchung ergab während des Berichtsjahres 1895/96 in 1 ccm Rohwasser im Durchschnitt 42, im Reinwasser 29 Keime<sup>1</sup>).

#### 6. Chemnis.

Die Darstellung, welche auf Tasel XII enthalten ist, betrifft die Ergebnisse bes Filters 1 aus dem Jahre 1896. Der Pegel zeigte unwesentliche Aenderungen. Das Rohwasser war sehr gut, mit einer meist unter 100 bleibenden Keimzahl. Die Filtrirgeschwindigkeit stieg nicht selten über 100 mm. Schwankungen in kürzeren Zeiträumen wurden vermieden. Der Druck stieg langsam. Eine vom August bis Dezember dauernde, lange Periode zeigte erhebliche Schwankungen im Druck, die indeß in der Keimzahl des Filtrats bei dem sehr keimarmen Rohwasser keinen Ausdruck erhielt.

Das Filtrat zeigte dauernd unter 100 Keime und war vielsach fast keimfrei. Die vorsliegenden Berhältnisse zeigen die Vortheile eines guten Rohwassers, aus welchem trot Drucksschwankung und Steigerung der Filtrirgeschwindigkeit bis 150 mm stets einwandfreies Filtrat erzielt wird.

## B. Wasserwerke, welche Rohwasser aus Rüssen verarbeiten.

#### 7. Rönigsberg i. Pr.

Die Darstellung auf Tafel VI betrifft die Ergebnisse von Filter 1 mahrend der Gessammtdauer der Beobachtungszeit. Die bakteriologische Untersuchung ist in der ersten Zeit nur während der Berioden besonders schlechten Rohwassers häufiger bezw. täglich ausgeführt worden. Im Uebrigen begnügte man sich mit durchschnittlich wöchentlichen Bestimmungen. Erst neuersbings wird regelrecht, wie die "Grundsäte" es voraussehen, untersucht.

<sup>1)</sup> Shilling's Journal für Gasbeleuchtung und Bafferverforgung 1897, S. 48.

Das Rohwasser, im Allgemeinen ziemlich keimreich, enthielt in den Sommermonaten erhebliche Keimmengen, die im Jahre 1894 noch unmittelbar in der hohen Keimzahl des Filtrats zum Ausdruck kamen.

Die Wafferftande murben nicht angegeben.

Die Filtrirgeschwindigkeit, welche in der ersten Hälfte des Jahres 1894 noch ganz erheblich über 100 mm hinausging, nach Bekanntwerden der "Grundsäte" aber grundsätlich geringer blieb, wurde zunächst bei möglichster Vermeidung von Schwankungen auf 70 bis 80 mm ermäßigt und seit 1896 dauernd auf 60 mm gehalten.

Der Filterbruck zeigte erhebliche Schwankungen, die kein Gesetz erkennen ließen. 1894 wurde anscheinend als obere Grenze 70 cm, später 50 cm angesehen.

Auffällig sind die zahlreichen Reinigungen, für deren Nothwendigkeit nach der Stizze weder aus der Beobachtung des Filterdruckes, noch aus dem bakteriologischen Ergebnisse ein Anhalt zu erkennen ist. Auch aus dem Jahre 1896, in welchem die Aufzeichnungen vollsständiger stattsanden, ist hierfür ein Grundsatz nicht ersichtlich. Auffällig ist ferner, daß nach den Reinigungen, ja sogar nach der Neuauffüllung im Mai 1896 die übliche Steigerung der Keimzahl, selbst in den Zeiten mit sehr keimhaltigem Rohwasser, ausgeblieben ist.

Das Filtrat war nach den gemachten Angaben bauernd gut.

## 8. Pofen.

Die Darstellung auf Tafel VI betrifft die Betriebsergebnisse bes Filters 1 in der Zeit vom Juni 1894 bis Dezember 1896.

Das Rohwasser war fast dauernd sehr keimreich. Die Zahlen schwankten meist zwischen 2000 und 11000 und erreichten im März 1895 bei besonders hohem Pegelstande die Höhe von 25000 bis 31000. Auch im Dezember 1895 zeigten sich ähnlich hohe Zahlen. Der Pegel wies im Juli 1894, im Januar, März und April 1895 und im Mai 1896 besonders hohe Wasserstände nach.

Die Filtrirgeschwindigkeit war sehr schwankend, vielfach über 100 mm. Bon Mitte Juli bis Ende November 1894, wo sie niedrig gehalten wurde, war trot schlechten Rohwassers das Filtrat ein gutes. Später überstieg sie meist nicht unerheblich die erfahrungsgemäß zulässige Höchsterage von 100 mm.

Der Druck betrug nach bem Anlassen des Filters sofort 100 cm und mehr. Im Laufe ber Beobachtungsjahre zeigte sich eine Neigung, denselben noch allgemein zu erhöhen.

Das Prinzip, nach welchem eine Unterbrechung bes Filtrationsbetriebes vorgenommen wurde, läßt sich aus den gemachten Aufzeichnungen nicht erkennen. Das Bild des Druckes läßt bei der meist gleichen Höhe keinen Schluß zu. Mitunter trifft das Ende der Filtrationszeit mit der Verlangsamung der Filtrirgeschwindigkeit zusammen. Die bakteriologische Besodachtung kann den Anlaß zur Reinigung gegeben haben am 7. Dezember 1894, 14. und 29. April und 8. und 25. August 1895, 15. Februar 1896. Doch hätte die richtige Würdigung des bakteriologischen Ergebnisses im Juli und Dezember 1894, im März, April, Juni, Juli, August, Dezember 1895, im Februar und März 1896 die frühere Ausschaltung veranlassen sollen. Auffallend ist, daß trot der zahlreichen Reinigungen während der gesammten Beodachtungszeit von  $2^{1/2}$  Jahren nicht von einer Neuauffüllung des Filtermaterials besrichtet wird.

Die Betrachtung des Bildes im Ganzen ergiebt, daß das Filter seit Herbst 1894 den an dasselbe gestellten Anforderungen nicht genügte und Reinigungen die Leistungsfähigkeit nicht dauernd bessern konnten, so daß insbesondere bei den erhöhten Ansprüchen zu Zeiten des keimsreicheren Rohmassers dauernd ein ungenügendes Filtrat geliefert wurde.

#### 9. Ratibor.

Die Untersuchungen sind nur in größeren Zwischenräumen vorgenommen worben. Aus ben Aufzeichnungen lassen sich beshalb betreffs bes Filtrationsbetriebes und ber Leistungen bes Bertes teine Schlusse ziehen.

Nach ben gemachten Angaben hatte bas Gemisch der Filtrate in der Mehrzahl der Fälle weniger als 100 Keime. Eine höhere Keimzahl wurde während der Zeit vom Oktober 1895 bis Dezember 1896, für welchen Zeitraum Angaben vorliegen, an 131 Tagen festgestellt, und zwar betrug die Anzahl an 81 Tagen 100 bis 200, an 30 Tagen 200 bis 300, an 17 Tagen 300 bis 1000 und an 3 Tagen (März und April) über 1000.

## 10. Brieg.

Ueber die eingefandten Angaben gilt das bei Ratibor Gesagte.

Die Keimzahlen im Filtrat waren durchschnittlich hoch; die Zahl 100 wurde häufig überschritten; selbst 1000 und mehr Keime gehörten nicht zu den Seltenheiten. An einigen Tagen wurden sogar 10000 bis 36000 Keime gefunden. Sehr keimreiches Wasser wurde jedoch, soweit aus den Tabellen zu ersehen ist, unbenutzt abgelassen.

#### 11. Breslau.

Das Diagramm auf Tafel VII giebt die Betriebsergebnisse des Filters 1 für die Zeit vom Juni 1894 bis März 1896 wieder.

Darnach war das Rohwasser im Sommer 1894 verhältnismäßig keimarm, im Sommer 1895 keimreicher. Bei Hochwasser enthielt es theilweise längere Zeit sehr beträchtliche Mengen von Keimen. So sinden sich im November und Dezember 1895 bis zu 45000, im März 1895 über 300000 Keime im Kubikcentimeter.

Steigen des Wasserstandes verursachte gleichzeitig Zunahme des Keimgehaltes im Juni 1894, insbesondere aber im Januar und März 1895. Im Ganzen hatte das Werk ein außerordentlich keimreiches Wasser zu verarbeiten.

Die Filtrirgeschwindigkeit war zu allen Jahreszeiten sehr schwankend und betrug oft über 100 mm.

Der Druck, mit kleinen Werthen beginnend, ftieg langsam und gleichmäßig bis zu 100 cm; im letzten Jahre wurde diese Grenze bis etwa 140 cm erhöht. Im Sommer kamen kurze, im Winter langere Perioden zu Stande.

Die Reinigung erfolgte lediglich aus dem Anzeichen der Druckfteigerung bis zu der erwähnten Grenze. So war das Filtrat am 6. Oktober 1894, 18. Januar, 17. April, 22. Mai, 19. Juni 1895 noch fast keimfrei, und doch wurde die Reinigung vorgenommen. Daß die bakteriologische Untersuchung für die Nothwendigkeit derselben überhaupt außer Acht gelassen wurde, zeigen u. a. die Beispiele vom August 1894 und März 1895, wo das Filter trot hoher Keimzahlen weiter in Thätigkeit belassen wurde.

Auf die Anfrage, aus welchem Grunde 3. B. am 25. August 1894 das Filter nicht gereinigt werden konnte, hat die Direktion des Wasserwerkes nach Prüfung ihrer Materialien mitgetheilt, daß Filter 4 mit 4900 qm Fläche gereinigt werden mußte, so daß zur Filtration nur noch 20700 — 4900 = 15800 qm Filterstäche übrig waren. Diese Fläche arbeitete an dem genannten Tage mit einer durchschnittlichen Filtrirgeschwindigkeit von 133 mm. Eine Steigerung der Leistung der übrigen Filter durch Ausschalten von Filter 1 war deshalb nicht gut möglich, abgesehen davon, daß Filter 3 und Filter 5 erst kurze Zeit im Betriebe waren, also nicht übermäßig beansprucht werden dursten, während Filter 2 dicht vor seiner Reinigung stand und daher eine Steigerung seiner Leistungsfähigkeit nicht mehr möglich war.

Nach ber Reinigung wurde, wie aus dem Diagramm ersichtlich, das Produkt mehrfach zu früh abgegeben, z. B. im Oktober 1894, im Januar, April und Dezember 1895. Besgründet wurde diese frühe Abgabe ebenfalls damit, daß bei gleichzeitigem Ausfall anderer Filter auf die Inbetriebsehung der gereinigten nicht länger verzichtet werden konnte.

Im Allgemeinen wurde trot ungunftigen Rohwassers ein gleichmäßig gutes Filtrat erzielt, dessen Reimgehalt allerdings oft die Grenze 100 erreichte, nicht selten auch mäßig überstieg. Boraussichtlich wurde die Gesammtleistung des Werkes hinsichtlich der Entkeimung des Rohwassers eine noch bessere seine noch bessere seine größere Filterstäche nutbar gemacht werden könnte.

Die vorhandenen fünf Filter sind in regelmäßigem Betriebe gewesen, und zwar sind im Jahre 1895/96 Filter Nr. 1 9 mal, 2 10 mal, 3 9 mal, 4 8 mal und 5 7 mal gereinigt worden, was 43 Filterreinigungen ergiebt. Im Jahre 1894/95 sind Filter 1, 2, 4 und 5 9 mal, Filter 3 8 mal gereinigt worden, was 44 Filterreinigungen ergiebt.

Die durchschnittlich für den Tag wirksame Filterfläche betrug 18889 (1894/95: 19113) qm oder 91,3 (92,3) % der gesammten vorhandenen Filterfläche von 20700 qm.

Die Maximalgeschwindigkeit für die Stunde, mit welcher sich das Wasser durch die Filter bewegte, war durchschnittlich  $0.108~(0.089)~\mathrm{m}$ , die Minimalgeschwindigkeit durchschnittlich  $0.042~(0.049)~\mathrm{m}$ , die durchschnittliche Geschwindigkeit  $0.067~(0.064)~\mathrm{m}^{-1}$ ).

#### 12. Liegnit.

Die Darstellung auf Tafel VII bezieht sich auf die Betriebsergebnisse des Filters 2 während der Zeit vom 20. August 1894 bis 31. Dezember 1896.

Das verarbeitete Rohwasser war fast bauernb fehr keimhaltig.

Die Filtrirgeschwindigkeit wurde von plötzlichen Schwankungen frei gehalten, überstieg nicht 100 mm und blieb vielfach weit unter biefer Grenze.

Der Filtrationsbrud ftieg bagegen mehrmals über 100 cm.

Anlaß zur Ausschaltung bes Filters war die Zunahme des Druckes. Im März 1895 wurde nach 3½ monatlicher Periode gereinigt, wie es scheinen könnte, auf Grund des bakteriologischen Ergebnisses. Doch hätte die Reinigung, wenn diesem Rechnung getragen worden wäre, schon im Dezember, sicher aber bei dem hohen Keimgehalt im Januar erfolgen müssen. Auch spricht die Ausschaltung im Ansang März 1896, wo nach dem bakteriologischen Ausweis noch ein durchaus gutes Filtrat erzielt wurde, für die vorzugsweise Beachtung rein

<sup>1)</sup> Schilling's Journal fitr Gasbeleuchtung und Bafferverforgung, 1897, S. 349 und 1896, S. 94.

technischer Anzeichen. Ein Zusammenfallen ber erreichten Druckgrenze mit hoher Keimzahl sand sich im April 1895 und Mai 1896. Doch wurde, da das Resultat der bakteriologischen Untersuchung am Tage der Ausschaltung noch nicht bekannt war, die letztere auch hier ohne Rücksicht auf den Keimgehalt vorgenommen.

Die Borschrift, das erste keimreiche Filtrat ablaufen zu lassen, wurde im Allgemeinen befolgt. Doch wurde mitunter, z. B. im Dezember 1894, im März und Oktober 1895, das Basser abgegeben, ohne daß dies nach seinem Keimgehalt zulässig war.

Im September 1894 wurde das Filter neu aufgefüllt. Die nachfolgende Filtrationsperiode lieferte schlechtes Filtrat. Wenn auch das sehr keimhaltige Rohwasser der folgenden Wintermonate die Erzielung eines genügenden Filtrates erschweren mochte, so zeigten doch die dauernd beobachteten hohen Zahlen, die auch durch Reinigungen nicht wirksam beeinflußt wurden, daß an das Filter zu hohe Anforderungen gestellt wurden, oder daß in dem Ausbau des Filters Störungen vorhanden sein mußten. Die Betriebsleitung wurde darauf ausmerksam und versuchte durch kürzere Perioden, durch frühzeitiges Ausschalten schon bei geringer Oruckzunahme, die Ergebnisse der Filtration zu verbessern. Hierbei wurden z. B. im Juni 1895 die bakteriologischen Ergebnisse — Filtrat zeitweilig keimreicher wie Rohwasser — berücksichtigt. Doch hätten dieselben schon zu der erwähnten Zeit nicht bloß zu Reinigungen, sondern zu durchgreisenderen Waßnahmen führen sollen. Statt dessen wurde noch die September 1895 gewartet.

Das bis dahin sich als chronisch krank erweisende Filter wurde nun durch die Neuaufsfüllung ganz erheblich verbessert. Die vorübergehende Dezembersteigerung des Reimgehaltes war dem besonders hohen Reimgehalt des Rohwassers, die zunächst zur schnellen Verschlammung sührte, zuzuschreiben. Nach derselben stellte sich die Leistung bei kurzen Perioden dauernd als gut dar. Der Grund für die größere Reparatur im September dürste auf eine Ersichofpung der Sandschicht zurückzusühren sein, da aus dem Ergebniß der Filtrationsbevbachtung ein Anlaß nicht zu erkennen war.

Nach einer Mittheilung ber Breslauer Zeitung vom 12. März 1897 1) wirb, ba trot ber in ben letzten Jahren durchgeführten sanitären Berbesserungen, insbesondere der Herstellung ber Schwemmkanalisation, mehrere Typhusepidemien aufgetreten sind, welche auf die Benutung von Flußwasser als Trinkwasser zurückgeführt werden müssen, beabsichtigt, auf diese Bezugsquelle ganz zu verzichten und zum Bau einer neuen Grundwasserleitung zu schreiten. Der Tagesbedarf der Stadt Liegnitz wird zur Zeit auf 10000 obm angegeben. Das alte Basserwert soll bei der Anlage mit benutzt werden. In Rudolphsbach ist eine neue Pumpstation angelegt worden, von welcher das Wasser mit natürlichem Gefälle durch die alten Druck- und Filterstationen der Stadt zusließt. Das neu erschlossene Quellwasser wird einem Enteisenungsversahren unterworfen, und vor der Abgabe wird das Wasser in der Filterstation Siegeshöhe
nochmals siltrirt.

#### 13. Frankfurt a. O.

Auf Tafel VIII sind die Betriebsergebnisse des Filters 1 aus den Betriebsjahren 1894/95 und 1895/96 dargestellt. Die Monate März, April brachten in beiden Jahren Hochwasser; ebenso war im Juni 1894 ein plögliches Anschwellen des Flusses zu verzeichnen.

<sup>&#</sup>x27;) Gefundheits-Ingenieur 1897, S. 199.

Das der Ober entstammende Rohwasser wurde zu normalen Zeiten durchschnittlich nur alle Woche einmal untersucht. Bei steigendem Begel wurden im Allgemeinen häufigere Untersuchungen vorgenommen, da erfahrungsgemäß, wie auch auf dem vorliegenden Diagramm ersichtlich, mit dem Anschwellen des Flusses die Keimzahl des Rohwassers stieg. Im Allgemeinen war das letztere dem Keimgehalt nach gut. Für gewöhnlich schwankte derselbe zwischen 500 und 900; im Herbst und Winter traten höhere Keimzahlen dis zu 30000 auf; auch der plöstliche Begelanstieg im März 1895 brachte keimreiches, dis 25000 Keime enthaltendes Rohwasser. Aus dieser Hochwassersiche ist beachtenswerth, daß die ersten Tage die höchsten Keimzahlen brachten und der Keimgehalt, trosdem das Wasser nicht siel, dalb nicht unerheblich zurückging.

Die Filtrirgeschwindigkeit zeigte sehr beträchtliche Schwankungen, ging oft über 100 mm hinaus, wurde aber allmählich, insbesondere gegen Ende der Beobachtungszeit, dauernd niedriger gehalten.

Der Filtrationsbruck zeigte regelmäßige Kurven, die im Sommer entsprechend den häusigen, im Winter entsprechend den seltenen Reinigungen mehr oder weniger steil anstiegen. Nur in den letzteren kam der eigentliche Thpus der Filterbruckfurven mit ganz allmählicher Zunahme und schnellem Anstieg in den letzten Tagen zum Ausbruck.

Anscheinend wurde nur aus der Zunahme des Druckes die Nothwendigkeit einer Aussschaltung des Filters hergeleitet. Im Dezember 1894, im März 1895 hätte z. B. die Reinigung an dem Tage, an welchem sie vorgenommen wurde, nach dem bakteriologischen Ergebniß der Wasseruntersuchung unterbleiben können, dagegen an früheren Tagen, als der Höchstbruck noch nicht erreicht war, nach demselben erfolgen sollen.

Wäre mehr auf das Ergebniß der bakteriologischen Untersuchung gerücksichtigt worden, so hätten in der Zeit vom Juli die Oktober 1895, während welcher das Filter tadellos arbeitete, zahlreiche Reinigungen voraussichtlich mit Erfolg wegkallen können. Ebenso lag ein Grund für die Reinigung im Dezember 1895 nicht vor, nachdem das Filter sich mit dem schlechten Rohwasser erfolgreich abgefunden hatte. Die Beschaffenheit des Filters war nachher schlechter als zuvor.

Für die Reinigung wurde meift sehr wenig Zeit beansprucht. Auch die Auffüllungen im November 1894 und Oktober 1895 dauerten nur wenige Tage. Nach den Inbetriebssetzungen zeigten sich nur im November 1894, im Juni und Dezember 1895 mehr als 100 Keime im ersten Filtrat.

Das Ergebniß der Filtration war durchweg ein sehr gutes. Das erzielte Reinwasser war vielfach fast keimfrei.

Nach den Reinigungen, z. B. am 8. Juni und 5. Dezember 1895, wurde das Filtrat, ohne daß das Ergebniß der bakteriologischen Untersuchung abgewartet wurde, abgegeben, wie es den Anschein hat, lediglich in der Annahme, daß das Filtrat, nachdem es einige Zeit abgelaufen, im Allgemeinen als einwandfrei anzusehen sei.

#### 14. Stettin.

Das Diagramm auf Tafel VIII giebt die Betriebsergebnisse des Filters A aus der Zeit vom April 1894 bis Ende 1896 wieder.

Die bakteriologischen Untersuchungen wurden im Durchschnitt alle zwei Tage, im Sommer seltener vorgenommen.

Der Wasserstand des Flusses war sehr unbeständig. Das Frühjahr 1895 brachte große Wassermassen.

Das Rohwasser war während der Sommermonate ziemlich keimarm. Im Sommer 1895 wurden zeitweise nur etwa 300 Keime gefunden. Dagegen stieg der Keimgehalt in den Herbstmonaten zu erheblicher Höhe und hielt sich mit mehr oder weniger starken Schwankungen dis zu den Frühjahrsmonaten. Der Grund ist theils in dem Steigen des Oberflusses, theils in dem Umstande zu suchen, daß derselbe oberhalb der Schöpfstelle besonderen industriellen Berunreinigungen unterliegt. 1)

Die Filtrirgeschwindigkeit, welche im Beginn bes Jahres 1894/95 noch mitunter die Grenze von 100 mm überstieg, wurde balb bei verhältnißmäßig geringen Schwankungen niedriger gehalten.

Im Sommer kamen kurze, im Winter lange Perioden zu Stande, bei einem gleiche mäßig und langsam auf etwa 70 cm steigenden Druck.

Die Reinigungen wurden lediglich von der Erreichung dieser Druckgrenze abhangig gemacht.

Das Filtrat ist selbst bei schlechter Beschaffenheit des Rohwassers als sehr gut zu bezeichnen. Namentlich im Winter 1894/95 wurde in langen Perioden, während welcher Geschwindigseit und Filtrationsbruck alle erwünschten Eigenschaften auswiesen, ein fast keinsspreies Filtrat erzielt. Höhere Zahlen wurden nur nach der Reinigung, z. B. am 17. Oktober, 3. November, 4. Dezember 1894, beobachtet. In den Jahren 1895 und 1896 war den gegebenen Nachweisen zusolge auch nach der Reinigung das Filtrat sehr wenig keimhaltig.

Die Abgabe bes Filtrats nach ber Reinigung wurde von dem Ausfall der bakteriologischen Untersuchung nicht abhängig gemacht, wie insbesondere im Oktober, November, Dezember 1894 ersichtlich ist, wo der hohe Keimgehalt des ersten Filtrats hätte berücksichtigt werden sollen.

Im Ganzen giebt die Stizze Zeugniß von der vorzüglichen Leistung eines gut geleiteten Filtrationsbetriebes, bei welchem im Laufe der Zeit behufs Vermeidung von Fehlern alle Erfahrungen verwerthet wurden.

Auf den ersten Eindruck könnte es bei einem solchen Betriebe vielleicht angängig erscheinen, die bakteriologische Untersuchung, wie im vorliegenden Falle geschehen, nur alle zwei Tage vorzunehmen. Doch zeigt das unklare Bild aus den Sommermonaten zugleich, daß häufigeres Aussetzen nicht zweckmäßig ist.

#### 15. Roftod.

Die Darstellung auf Tafel IX betrifft die Betriebsergebnisse bes Filters 1 in ber Zeit vom Juli 1894 bis Ende 1896.

Angaben über den Pegelstand wurden nicht gemacht. In den Frühjahrsmonaten 1896 wurden bakteriologische Untersuchungen nur allwöchentlich vorgenommen.

Das Rohwasser war vielsach sehr keimreich. Nur im Sommer 1894, im Januar, Februar, sowie Juni 1895 und während des größeren Theiles des Jahres 1896 war es von besserer, zum Theil recht guter Beschaffenheit.

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Ohlmüller, Gutachten über die Erweiterung der Stettiner Bafferverforgung durch Busiehung von Grundwaffer. Arb. a. d. Raiferl. Gesundheitsamt, Bd. XIII, S. 137.

Die Filtrirgeschwindigkeit wurde meist nicht unerheblich unter 100 mm gehalten; erhebslichere Schwankungen kamen mit großer Regelmäßigkeit alle 6 Tage vor. Während des längeren Auftretens erheblicher Reimmengen im Rohwasser im Jahre 1895 wurde die Geschwindigkeit dauernd ermäßigt.

Der Filterdruck stieg im Allgemeinen gleichmäßig bis etwas über 100 cm. Die Uebersschreitung der Grenze war anscheinend der Anlaß zur Ausschaltung. Weshalb im Dezember 1894 und 1895 sowie im November 1896 bei niedrigem Druck ausgeschaltet und gereinigt wurde, ist nicht ersichtlich. Daß den Ergebnissen der bakteriologischen Untersuchung der erwünschte Werth nicht beigelegt wurde, zeigen die Angaben über den Keimgehalt des Filtrats im August 1895 und September 1896. Auch die Abgabe des ersten Filtrats nach der Reinigung wurde, wie das Beispiel vom 13. September und 6. November 1896 zeigt, nicht vom bakteriologischen Nachweis abhängig gemacht.

Im Ganzen wurde auch zu Zeiten schlechten Rohwassers, z. B. im Herbst 1895, ein gutes Filtrat erzielt.

#### 16. Süftrow.

Die Aufzeichnungen wurden nur in längeren Zwischenraumen (monatlich) gemacht, so daß ein näherer Einblick in die Betriebsverhältnisse nicht möglich ist.

Nach den eingegangenen Mittheilungen wurden an den Untersuchungstagen im Rohwasser zwischen 320 und 5500, im Filtrat zwischen 8 und 980 Keime festgestellt. Wehr als 100 Keime wurden beim alten Filter bei 4 Untersuchungen ermittelt (höchste Keimzahl 350), beim neuen Filter bei 7 Untersuchungen (Keimzahl zweimal über 900).

#### 17. Lübed.

Wie die auf Filter 1 bezügliche Darftellung (Tafel XII) erkennen läßt, wurden nur wöchentliche Untersuchungen auf den Keimgehalt vorgenommen.

Es wurde dauernd gutes Rohwasser, bas vielfach nicht mehr als 200 bis 400 Keime enthielt, verarbeitet. Der Pegelstand zeigte geringe Schwankungen. Im Sommer 1896 war ber Wasserstand besonders niedrig.

Die Filtrirgeschwindigkeit überftieg fast immer die Grenze von 100 mm. Borübers gehend trat die Bassersaule mit mehr als der doppelten Schnelligkeit durch das Filter hindurch.

Der Druck war wechselnb. Bei den unzureichenden Aufzeichnungen lassen fich die Grundsätze für die Steigerung desselben und für die Bornahme von Reinigungen nicht erkennen.

Das untersuchte Filtrat war, soweit es die mangelhaften Nachweise erkennen lassen, gut und erwies sich vielfach als fast keimfrei.

Nach dem Jahresbericht<sup>1</sup>) über die städtischen Werke für das Jahr 1895/96 ergaben die veranstalteten Untersuchungen Folgendes: Das Rohwasser enthielt durchschnittlich (Mittel von 52 Untersuchungen) 519 Keime, davon 220 verstüssigende (1894/95 599 Keime, davon 178 verstüssigende). Das Wasser der Filtrate enthielt durchschnittlich (Mittel von 260 Untersuchungen) 26 Keime, davon 12 verstüssigende (1894/95 60 Keime und 24 verstüssigende). Das Wasser im Reinwasserbälter enthielt durchschnittlich (Mittel von 285 Untersuchungen) 28 Keime, davon 16 verstüssigende (1894/95 46 Keime und 17 verstüssigende).

<sup>1)</sup> Bgl. Schilling's Journal für Gasbeleuchtung und Wafferverforgung 1897, S. 414.

## 18. Magdeburg.

Die Darstellung auf Tafel IX bezieht sich auf die beim Filter 10 angestellten Besobachtungen in der Zeit von Anfang Juli 1894 bis Ende Dezember 1896.

Der Wasserstand zeigte erhebliche Schwankungen. Im Herbst 1894, März und April 1895 und Mai 1896 führte der Fluß besonders große Wassermassen mit sich.

Das Rohwasser war während der Frühjahrs- und Sommermonate, mit Ausnahme Ende Juli 1894, ziemlich keimarm, von September 1894 bis Februar 1895, von September 1895 bis Januar 1896 und im Herbst 1896 keimreich. Im Januar und Dezember 1895, Februar 1896 siel die plötzliche Runahme des Wasserstandes und des Keimgehaltes zusammen.

Die Filtrirgeschwindigkeit wurde thunlichst unter 100 mm gehalten, wies aber verhältnißmäßig große Schwankungen auf.

Für den Filtrationsbruck, der im Sommer schnell, im Winter langsam stieg, wurde die Grenze von 100 cm fast immer eingehalten. Sobald dieselbe erreicht war, und sichtlich nur nach diesem Merkmal, wurde die Reinigung vorgenommen.

Nach dem bakteriologischen Ausweise hätte z. B. im September, Oktober, November 1894 jowie in zahlreichen anderen Fällen die Reinigung noch unterbleiben können. Im Dezember 1894, Januar, Juni 1895 u. s. w. hätte sie nach demselben trot geringen Filterdruckes früher erfolgen sollen.

Nach ber Reinigung fanden sich meist viel Keime im Filtrat, so im Juli, August, September 1894, Juni, Juli, August, September, Dezember 1895, Februar, November Dezember 1896.

Die Darstellung läßt erkennen, daß ein genügendes Filtrat mit dem Filter unter den gegebenen Berhältnissen nicht zu erzielen war. Im Frühjahr 1895 war dasselbe bei geringen Anforderungen an das Reduktionsvermögen nicht immer keimarm genug, während des Sommers verschlechterte sich das Ergebniß zusehends, und den erhöhten Ansorderungen des Winters 1895/96 konnte das Filter nicht genügen.

Die gründliche Reparatur im März 1896 wurde zu unerwünscht spätem Zeitpunkt vorsgenommen. Nach berselben zeigte bas Filter gutes Reduktionsvermögen, bis es gegen Ende ber Beobachtungszeit von neuem versagte.

Die Verwaltung der städtischen Gas- und Wasserwerke hat in dankenswerther Weise diese auf dem Diagramm wiedergegebenen Verhältnisse einer Prüfung unterzogen und nachstehende eingehende Aeußerung dazu abgegeben:

"Zwei Grunde haben veranlaßt, daß man von der gegebenen Borschrift, mit der Absgabe der Filtrats zu warten, bis die Reimzahl unter 100 gefallen ift, abgewichen ift.

- 1. Die in cholerafreien Zeiten an eine ftädtische Wasserversorgungsanlage zu stellende Forderung, daß in der Stadt kein Wassermangel eintreten darf.
- 2. Der Uebelftand, daß es meistens zur Zeit der Abgabe unmöglich ist zu wissen ober zu schätzen, ob das Filtrat über ober unter 100 Bakterien besitzt.

Die strenge Befolgung des Satzes, daß filtrirtes Wasser mit mehr als 100 Keimen nicht abgegeben werden darf, bedeutet bekanntlich nicht allein eine zeitweilige Beschränkung der Wasserversorgung, sondern sogar einen Schluß des Werkes für Tage und Wochen. In seuchesfreien Zeiten darf eine mitunter unangelhafte Filtration keine Veranlassung sein, in der Stadt

fühlbaren Wassermangel hervorzurufen. Dabei wird ständig der Grundsatz beobachtet, daß das Filtrat so vollkommen als möglich ist, und daß die Filteranlage ständig verbessert und weiter ausgebaut wird.

Bekanntlich ift das Ergebniß der bakteriologischen Basseruntersuchung erst 48 Stunden nach der Herstellung der Kulturplatten ersichtlich. Die Basserabgabe erfolgt aber fast gleichzeitig mit der Anlage der Kulturplatten, so daß stets zur Zeit der Abgabe der Bakteriengehalt unbekannt ist. Man ist darauf angewiesen, zu der genannten Zeit über die ungefähre Keimzahl auf Grund der vorangegangenen bakteriologischen Untersuchung und sonstiger einslußreicher Umstände Schätzungen zu machen und sind hierbei 3 Fälle zu unterscheiden.

- a) Es ist mit einiger Sicherheit barauf zu achten, daß bas Wasser unter 100 Reime haben wird.
- b) Es ist mit ziemlicher Gewißheit anzunehmen, daß mehr als 100 Reime in 1 com sich vorfinden.
- c) Es bleibt vollständig zweifelhaft, ob sich die Keimzahl über ober unter 100 stellen wird.

Der Fall zu a tritt ein, wenn mehrere Tage lang die Keimzahl bedeutend unter 100 gefallen ist, und die Filtrationsverhältnisse ganz oder nahezu unverändert bleiben. Hierher würde zu rechnen sein: gleichmäßige, günstige Beschaffenheit des Rohwassers bezüglich des Schlamm= und Keimgehaltes, ziemlich gleichförmige Filtergeschwindigkeit, lange Betriebsperioden u. f. w.

Die Fälle zu b konnen verschiedene Grunde haben:

1. Der Filterbetrieb ist in Folge von Betriebsstörungen an der Wasserversorgungsanlage auf einige Stunden unterbrochen worden, z. B. bei Bruch eines Hauptrohres, Reparatur des Reinwasserbassins u. s. w. Letterer Fall trat am 21. Juli 1895 ein. Filter 10 hatte in Folge dessen 1490 Keime und sämmtliche Kilter über 100 Keime.

Diese Resultat konnte der Betriebsleiter voraussehen; doch mußten sofort nach beendigter Reparatur sämmtliche Filter wieder in Betrieb gesetzt werden, um Wasser für die Bevölkerung zu schaffen. Hätte man warten wollen, die bakteriologische Nachweis erbracht wäre, daß das Filtrat einwandfrei sei, so wäre die Stadt, obgleich die Reparatur nur ca. 6 Stunden gedauert hat, mit Rückssicht auf die Filtration etwa 3 Tage lang ohne Wasser geblieben.

2. Es traten ungewöhnliche Massen Filterbakterien im Filtrat auf. Dies war 3. B. im Filter 10 im Dezember 1894, Januar und April 1895 der Fall. Es sind hierbei unter Filterbakterien solche Wasserbakterien verstanden, welche im Filtermaterial selbst wuchern. Im Winter 1894/95 und im Frühjahr 1895 zeigten sich auf den Kulturplatten der Wasserproben aus den Filtern 1, 4, 9, 10, 11 Kolonien in großen Mengen, die fast ausschließlich nur einer Bakterienart angehörten, die früher hier nicht beobachtet wurde, und die im Rohwasser nur in wenigen Exemplaren zu sinden war. Aus letzterem Umstande ist also zu schließen, daß der Bakterienherd im Filtermaterial selbst entstanden sein muß. Dem Betriebssleiter war schon zur Zeit der Wasserabgabe klar, daß das Filtrat mehr als 100 Keime haben würde. Doch konnte nicht gewartet werden, die Keimzahl

unter 100 gefallen mar, da zeitweise etwa 50 % ber Filterstäche hatten außer Betrieb bleiben mussen, die in der Stadt einen sehr fühlbaren Bassermangel bewirkt hatten.

3. Das Filter wird burch Bauarbeiten geschäbigt. Solche Fälle sind bei Filter 10 eingetreten im September 1894, Juli 1895, Februar 1896.

Im Juli 1895 mußte Filter 10 in Gemeinschaft mit den Filtern 9 und 11 wegen Bauarbeiten im Zwischenbassin als Durchflußbassin des Speisewassers der Filter 1—8 dienen und ist auf die hierbei entstandene starke Wasserströmung das ungunstige Ergebniß der Filtration zurückzuführen.

Im September 1894 trocknete die Sandschicht während der Bauarbeiten in der Regulirkammer sehr aus, welcher Umstand ein keimreiches Filtrat zur Folge hatte.

Die Bauarbeiten im Februar 1896 verlangten an 2 Stellen ein Aufgraben der Sandschicht, und gestaltete sich baburch später bas Filtrat sehr keimreich.

In allen Fällen konnte mit Rücksicht auf die Wasserversorgung nicht gewartet werben, bis das Filtrat wieder keimarm geworden.

Der Bollftändigkeit wegen sei hier noch ber Fall erwähnt, daß sammtliche Filter in Folge hohen Reimgehaltes bes Nohwassers und mangelhafter Beschaffenheit bes filtrirenden Schlammes über 100 Reime im Filtrat zeigen.

Solcher Fall ift im Dezember 1896 eingetreten. Wollte man hier mit der Wasserabgabe der einzelnen Filter warten, bis das Filtrat den Borschriften gemäß keimarm geworden, so wurde die Stadt wochenlang ohne Wasser bleiben.

Die Fälle c, in welchen es unmöglich ist, die Reimzahl des Filtrats zu schätzen, tommen vor bei kurzen Betriebsperioden, bei wechselnden Rohwasserbältnissen und nach jeder Reinigung.

Sind die Schlammverhältnisse des Rohwassers berart, daß die Filter in einigen Tagen verstopft werden, wie z. B. im August und September 1895, so befinden sich stets etwa 25% der Filterstäche zur Reinigung außer Betrieb, und der größte Theil der im Betrieb besindlichen Filter ist jung und besitzt eine zarte Schlammschicht. Der Ueberdruck steigt rapid, und das Wasserwerk mit Rücksicht auf das sehr kleine Reinwasserbassen die Filtergeschwindigkeit dem stündlichen Wasserbassen, dieselbe für den Tag also vielmals ändern muß, und serner die Wasserversorgung eine Beeinträchtigung nicht erfahren darf, so erscheinen die vom Filter 10 für August und September dargestellten ungünstigen Ergebnisse erklärlich. Ein Warten auf niedrige Keimzahlen würde empfindlichen Wassermangel in der Stadt bewirkt haben.

Die nach ben Reinigungen zu erwartenden Reimzahlen sind sehr unbestimmt. Die Sandsichicht der einzelnen Filter kann bei dem Abziehen des Reins und Rohwassers, sowie auch bei dem Füllen mit diesen Wässern Schaden leiden, namentlich wenn die Einrichtungen schlecht sind. Filter 10 hat z. B. einen mangelhaften Rohwassereinlauf, durch welchen während der Füllperiode leicht ein Aufwühlen des Sandes hervorgerufen werden kann. Der für Ende Juli dargestellte ungünstige Fall dürfte hierauf zurückzuführen sein.

Aus den vorstehenden Ausführungen ist ersichtlich, daß bei der hiesigen Filteranlage die Borschrift, das zur Abgabe gelangende Wasser solle nicht mehr als 100 Keime haben, ständig nicht durchführbar ist. Der naheliegende Gedanke, die Filteranlage zu vergrößern, würde,

verwirklicht, die Zahl der Fälle mit hohen Keimzahlen wohl vermindern, doch würde das bakterioslogische Ergebniß frisch gereinigter und in Betrieb genommener Filter ungewiß bleiben. Zetzt wird meistens ein frisch gereinigtes Filter 24 Stunden nach Beginn der Filtration in Bestrieb genommen, und ist zu dieser Zeit das Resultat der ersten bakteriologischen Untersuchung noch nicht bekannt. Würde die Filtersläche erheblich vergrößert, so würde jedes Filter etwa Zage arbeiten können, ehe die Indetriednahme ersolgt und das Ergebniß der ersten bakterioslogischen Untersuchung würde zu diesem Zeitpunkt ersichtlich sein. Fällt dieses günstig aus, so würde daraus nicht hervorgehen, daß die Bakterienzahl unter 100 bleiben wird. Die auf dem Diagramm für Oktober und November dargestellten Fälle zeigen, daß einer niedrigen Keimzahl vom ersten Betriedstage höhere Zahlen an den nächsten Tagen solgen und diese Fälle haben sich neueren Filtern oft wiederholt.

Es ist hierbei nämlich in Betracht zu ziehen, daß die Bakterien schaarenweise auftreten. Es hat sich gezeigt, daß, wenn ein Filter Tag und Nacht mit vollständig gleichmäßiger und geringerer Geschwindigkeit arbeitet, die Keimzahlen tropdem doch sich oftmals springend, einmal hoch, einmal niedrig, gestalten.

Ist das Ergebniß der ersten bakteriologischen Untersuchung eines frisch gereinigten und wieder betriebenen Filters ungünstig, so wird das naheliegende Borgehen, das Filter auszusschalten bezw. länger laufen zu lassen, nicht immer richtig sein. Es kann während der zweistägigen Entwickelungsperiode der bakteriologischen Kulturen sich so erheblich gebessert haben, daß das Filtrat einwandsrei geworden, während andererseits die Außerbetriebsehung des fraglichen Filters die übrigen Filter mehr belasten, und bei diesen eine Bergrößerung der Geschwindigkeit zur Folge haben muß. Hierduch kann aber bei einigen Filtern eine abnorm hohe Keimzahl entstehen, so daß ein vollständiger Mißersolg sich einstellt. Unbedingt richtig dürste die Maßeregel nur dann sein, wenn die gesundene Keimzahl so gewaltig hoch ist, daß ein Filterschaden vermuthet werden muß.

Um ein durchschnittlich besseres bakteriologisches Ergebniß der Filtration zu erzielen, haben alle Filter bessere Entleerungseinrichtungen erhalten; ferner ist bereits der größte Theil der Filter mit neuen Rohwasseinrichtungen erhalten; ferner ist bereits der größte Theil der Fülter mit neuen Rohwassereinläusen versehen, so daß ein Auswühlen des Sandes während der Füllperiode nicht mehr vorkommen kann. Alsdann halten jetzt Schwimmerventile den Rohwasserspiegel konstant, so daß die Filterbedienung mehr von der Ausmerksamkeit des Filterwärters unabhängig ist. Neu angebrachte Einlaufrinnen bewirken eine gleichmäßige Schlammsschicht für das ganze Filter und verlängern die Betriebsdauer desselben. Die Bentilationszöhren sind zum Theil bereits beseitigt und werden nach und nach völlig ausgeschieden. Hierdurch ist die Möglichkeit genommen, daß hier Rohwasser in das Reinwasser gelangen kann. Desgleichen sind alse Rohrverbindungen entsernt worden, die bei schlechtem Schluß der Schieder Rohwasser ins Reinwasser sühren können. Die offenen Filter 9, 10 und 11 werden jetzt überbeckt und erhalten vollkommene Einläuse, so daß diese Filter auch während der Wintermonate besser ausgenutzt werden können.

Ein neues Hauptrohr vom Wasserwert nach dem Hochbehälter wird verhindern, daß bei Bruch eines Hauptrohres der Betrieb und damit auch die Filtration eine Störung erleidet. Weitere Maßnahmen betreffen die Anlage eines neuen großen Reinwasserbasssins sowie mit Rücksicht auf etwa erforderlich werdende Vergrößerung der Filterstäche Versuche zur Erforschung des Einflusses einer nicht zu koftspieligen Vorsiltration.

Durch alle diese Magnahmen hofft man, ein bakteriologisch besseres Wasser als bisher liefern zu können, wenngleich es nicht immer möglich sein wird, die Grenzzahl von 100 Keimen für das com Wasser innezuhalten."

Im Berichtsjahre 1895/96 (1894/95) machte sich zur Filtrirung ber geförderten 7377104 (7114360) obm Wasser eine 189 (138) malige Reinigung ber abwechselnd im Betriebe befindlichen 11 (11) Filter gegen 138 (203) mal im Borjahre nothwendig. Durchsschnittlich waren täglich 8,8 (7,9) Filter in Betrieb. Vom 1. April bis 30. September mußte die Reinigung in durchschnittlich 13,3 (14,5) Tagen, im Winterbetriebe vom 1. Oktober bis 31. März in 25,3 (32,8) Tagen erfolgen 1).

## 19. Samburg.

Die Darstellung auf Tafel X betrifft die Beobachtungsergebnisse von Filter 16 und 17 während des Zeitraumes von April 1894 bis Ende Dezember 1896.

Das Rohwasser war im Allgemeinen wenig keimreich und enthielt vielsach unter 1000 Keime. Durch plötzlich eintretenden hohen Wasserstand, z. B. im Dezember 1894, im Oktober und Dezember 1895 zeigte sich die Reimzahl vorübergehend unmittelbar beeinflußt. Beachtenswerth ist die Steigerung vom 20. November 1894 ab, die mit geringen Schwankungen alsmählich über 4000 Keime brachte; am 24. Dezember trotz des hohen Pegelstandes Abnahme. Aehnlich war es am 24. März 1895.

## a) Filter 16.

Die Filtrationsgeschwindigkeit wurde sehr regelmäßig und niedrig gehalten. Sie betrug burchschnittlich etwas über 60 mm.

Der Filtrationsdruck ftieg vom Beginn der Periode an sehr langsam und gleichmäßig. Die Kurven wurden erst in den letzten Tagen vor Beendigung der Periode, etwa zwischen 50 und 70 cm steil. Letztere Grenze wurde 1894 nie, 1895 und 1896 einige Male überschritten. Im Winter entstanden langere Perioden als im Sommer.

Die Reinigung wurde nach der Beobachtung des Druckes veranlaßt am 5. Juni, 24. August, 22. September, 26. Oktober, 5. Dezember 1894, 4. April, 2. Mai, 18. Mai, 19. September, 16. Oktober, 22. November 1895, 28. Februar 1896, obwohl das Filtrat nach dem Ergebniß der bakteriologischen Untersuchung noch als genügend betrachtet werden mußte.

Die Ausschaltung am 5. Dezember 1894, 20. September, 22. November 1895 und 28. Februar 1896 erfolgte zwar nach verhältnißmäßig langer Thätigkeit, aber ohne baß aus bem Reimgehalt ein Anlaß gefolgert werben konnte.

Lediglich auf Grund des Ergebnisses der bakteriologischen Untersuchung murde die Filtration am 4. Juli 1894, 24. Juni und 19. Juli 1896 unterbrochen. Die hierbei gemachten Beobachtungen dürfen als Beispiele für den Wert der bakteriologischen Untersuchung gelten. Die Keimzahl stieg im Gegensatzt den sonst vorhandenen niedrigen Werthen plötlich über 100 und zeigte somit eine Störung im Filter an, die der nur wenig verminderte Druck allein zunächst nicht hätte vermuthen lassen.

Das Filtrat war trot ber sehr schwankenden Reimzahl des Rohwassers dauernd gut, vielfach fast keimfrei. Selbst nach der Reinigung hatte es nur im November 1895 mehr als

<sup>1)</sup> Schilling's Journal für Gasbeleuchtung und Bafferberforgung, 1897, G. 295 und 1896, G. 64.

100 Reime, so daß bei ben vorliegenden Betriebsverhältnissen das nach der Reinigung unsbenutt abgelassene Wasser als unbegründeter, wirthschaftlicher Berluft anzusehen ware.

Im Ganzen war der Betrieb des Filters durch die sorgfältige Handhabung und Benutzung aller Beobachtungs-Hülfsmittel gekennzeichnet.

## b) Filter 17.

Geschwindigkeit und Filtrationsbruck wurde nach benselben Grundsagen, wie bei Filter 16 angegeben, geregelt.

Den Anlaß zur Reinigung gab hauptsächlich die für das Werk angenommene Grenze des Filtrationsbruckes, z. B. am 10. und 26. April, 16. Mai, 2. Juni, 28. Juli, 29. August, 4. Oktober, 7. November 1894 u. s. w., obwohl an diesen Tagen noch ein tadelloses Filtrat geliefert wurde.

Doch wurde auch den Ergebnissen ber batteriologischen Untersuchung volle Berudsichtigung zu Theil, wofür die Ausschaltung am 12. Juli 1895 ein Beispiel barftellt.

Das plötsliche Sinken bes Druckes am 10. Juli ließ ben Durchbruch ber Schlammbecke vermuthen, bas am 12. Juli bekannt gewordene bakteriologische Ergebniß bestätigte die Bersmuthung. Es wurde nicht gewartet, ob die Störung etwa vorübergehend sein würde, sondern sofort die Ausschaltung vorgenommen.

Nach der Reinigung blieb auch bei diesem Filter das Wasser hinreichend keimarm; nur am 13. Februar und 27. Juli 1895, sowie am 14. Mai 1896 waren nach Reinigungen mehr als 100 Keime im ersten abgegebenen Wasser zu verzeichnen.

Das Filtrat war dauernd vorzüglich. Das schlechte Rohwasser vom Dezember 1894 und Januar 1895, sowie im Februar—Mitte April 1895 hatte inmitten einer regelrechten Filterperiode auf die Güte des Filtrats gar keinen Einfluß. Ebensowenig beeinträchtigte die Steigerung des Wasserstandes und des Keimgehaltes im November—Dezember 1895, da sie auf ein gut gehendes Filter traf, die Güte des Filtrats.

Das Ingenieur-Bureau der Stadtwasserkunft in Hamburg hat in dankenswerther Beise Diagramme einer Prüfung unterzogen und auf die vorstehenden Notate nachstehende Mittheilung gemacht:

- "1. Das Filter 16 ift wegen ber am 2. und 3. Juli 1894 gefundenen hohen Keimsgahlen (126 und 153) am 5. Juli, unmittelbar nachdem die Beschaffenheit der am 3. entnommenen Probe bekannt geworden war, außer Betrieb gestellt und troße dem es noch sehr durchlässig war gereinigt worden, mit dem Erfolge, daß die erste nach der Reinigung bezw. der darauf erfolgten 24 stündigen Spülung entsnommene Probe nur 25 Keime enthielt.
  - 2. Ebenso liegt die Sache betreffs des gleichen Filters in der Betriebsperiode vom 23. Mai bis 24. Juni 1895, in welcher die Untersuchung während der letten 5 Tage bezw. 104, 116, 147, 156 und 102 Keime ergab. Das Filter ist sofort nach Feststellung der Keimzahl 147 außer Betrieb gesetzt und, nachdem auch eine daraushin vorgenommene 10 tägige Spülung nicht zu nennenswerth besseren Unterssuchungsergebnissen geführt hatte, gereinigt worden. Juwieweit dem am 16. Juni einsgetretenen ziemlich erheblichen Gefällrückgang ein Einfluß auf die Verschlechterung des Filtrats beizumessen ist, durfte schwer zu entscheiden sein, da am 17., 18. und

19. Juni das Filtrat mit bezw. 69, 40 und 74 Keimen noch allen Anforderungen genügte und erst am 20. Juni, nachdem bezüglich des Gefälles ein Beharrungszustand eingetreten war, die oben erwähnte Steigerung des Keimgehaltes eintrat.

Ein Gefällrückgang wird, wie z. B. die Beobachtung bei Filter 22 mährend der Betriebsperiode vom 24. Mai bis 20. Juli 1895 zeigt, hervorgerusen durch die Einwirkung von Mückenlarven, Flohkrebsen, die in zahllosen Wengen bei Trockenslegung der Filter auf und in der Schlammdecke vorgefunden wurden. Außerdem könnte das Wachsthum von Algen auf der Schlammdecke mit zur Aussockerung dersselben beitragen, indem sie dem Anscheine nach am Tage sich dem Lichte zuwenden und Nachts zu Boden sinken.

- 3. Daß die Untersuchung bei Filter 16 am 30. November, 1. und 2. Dezember 1895 bezw. 426, 265 und 163 Keime ergeben hat, nachdem das Filter nicht nur wie es im Allgemeinen geschieht 24 Stunden, sondern sogar 48 Stunden lang gespült worden war, kann nicht weiter aufgeklärt werden. Das Filter ist sofort nach Bekanntwerden der ersten hohen Zahl (426) ausgeschaltet worden und hat nach abermaliger (72 stündiger) Spülung dauernd tadellos funktionirt.
- 4. Das Ergebniß der Untersuchung des Filters 17 am 1. Mai 1894 steht möglicherweise damit im Zusammenhange, daß die Probeentnahme unmittelbar nach Umschaltung des Filters von Spülung auf Versorgung stattgefunden hat, und daß bei
  der durch diese Umschaltung unter völlig unverändertem Durchsluß des Wassers
  durch die Sand- und Riesschichten bedingten Umkehrung des Wasserstromes im
  Hauptsammelkanal des Filters den Wandungen dieses letzteren anhaftende Nester von
  Bakterien losgerissen worden sind. Daß sich an den Wänden solche Nester bilden
  können, wird auch von den hiesigen Bakteriologen zugegeben und es sind unter diesem
  Gesichtspunkt beispielsweise in den seiner Zeit eingesandten Rapport über das
  Filter 17 vom Dezember 1896 nach Uebereinkunft mit Herrn Medizinalrath
  Dr. Reinke neben den seitens des hygienischen Instituts am 13. gefundenen hohen
  Keimzahlen auch die mit den niedrigen Zahlen der vorhergehenden und nachfolgenden
  Tage übereinstimmenden Besunde der Betriebsbeamten mit ausgenommen worden.
- 5. Im Filtrat des Filters 17 sind seitens der Betriebsbeamten kurz vor Einsschaltung des Filters in den Versorgungsbetrieb nach vorhergegangener 24 stündiger Spülung 113 und balb nach erfolgter Umschaftung 102 Keime gefunden worden; die am folgenden Tage seitens des hygienischen Instituts ermittelte hohe Keimzahl (410), mit welcher allerdings auch ein verhältnismäßig hoher Befund (182) der Betriebsbeamten korrespondirt, wird deshalb wohl nicht ohne Weiteres auf eine ungenügende Vorbereitung des Filters zurückgeführt werden können.
- 6. Das Berhalten des Filters 17 im Juli 1895 entspricht genau dem unter 1 besprochenen Berhalten des Filters 16 im Juli 1894, und beide Filter sind demgemäß auch völlig gleich behandelt worden. Filter 17 ift sofort, nachdem sür
  2 auseinander folgende Tage über 100 Keime (103 und 129) konstatirt worden waren, außer Betrieb gesetzt und, trothem es noch sehr durchlässig war, gereinigt worden. Das weitere Berhalten dieses Filters weicht von demjenigen des Filters 16
  im vorhergegangenen Jahre erheblich ab, insofern als es viele Tage lang ein recht

keimreiches Spülfiltrat geliefert hat, während in dem anderen Falle schon die erste (allerdings erst am 2. Betriebstage entnommene) Probe des zum Verbrauch abgesgebenen Wassers tadellos war. Das Filter 17 ist am 26. Juli 1895 für die Versorgung in Benutzung genommen worden, nachdem es reichlich 11 Tage lang gespült, und nachdem für den 9. Spültag ein Keimgehalt unter 100 ermittelt worden war.

Möglicherweise hat im Filter 17 (ebenso auch in bem unter 2 besprochenen Filter 16) ein Durchwachsen von Bakterien in die Tiefe stattgefunden. Einer solchen Eventualität wird im biesseitigen Filtrationsbetriebe in ber Beise porzubeugen gesucht, bag bie Filter bei der Reinigung tief entleert und die Sanbflächen möglichst lange der austrochnenden Wirkung der Sonnenstrahlen ausgesett werden. Ein abschließendes Urtheil über ben Werth biefes Berfahrens fann feiner Zeit noch nicht abgegeben werben, ba biesbezügliche Beobachtungen wegen Mangels ber bafur nothigen Filterreferven bisher nicht weit genug Nach Fertigstellung von 4 weiteren, jest im Bau befindlichen ausgebehnt werden konnten. Filtern mit zusammen über 30000 am Sandoberfläche wird nach biefer Richtung umfassenber vorgegangen werben können. Auch ift beabfichtigt, neben folden Beobachtungen noch fuftematifche Untersuchungen barüber anguftellen, in welchem Dage Menberungen in ber Ergiebigfeit eines Filters etwa die Gute des Filtrats beeinfluffen. Bu biefem Zwede werden die neuen Filter mit besonderen Borrichtungen ausgerüftet werben."

#### 20. Altona.

Das Diagramm auf Tafel XI giebt die Aufzeichnungen über Filter 4 während der Betriebsjahre 1894/95 und 1895/96 wieder.

Das Rohwasser war ständig sehr keimreich; im Sommer und Herbst sinden sich vielfach Zahlen, die bei anderen Werken zu den größten Seltenheiten gehören. Dieselben steigen bis 75, 111, 126, 129, 137, 168 Tausend.

Die Filtrirgeschwindigkeit wurde bei möglichst geringen Schwankungen meist unter 100 mm gehalten. Im letten Betriebsjahre wurde diese Grenze nur ausnahmsweise überschritten.

Der Drud betrug ftanbig 123 cm.

Die Reinigungen wurden, da der Druck stets der gleiche war, anscheinend vorgenommen, sobald ein erheblicher Nachlaß in der Geschwindigkeit zu bemerken war. Bakteriologische Gründe lagen meist nicht vor. Bielleicht könnte am 5. August, sowie am 9. und 23. Oktober 1895 der Anlaß auch in der bakteriologischen Untersuchung gefunden worden sein. Was das Ergebniß der letzteren anbetrifft, so wurde nach der Ausschaltung am 12. Oktober und 27. November das Wasser zu früh abgegeben. Im Uebrigen wurden nach der nur kurze Zeit dauernden Reinigung stets nur wenig Keime im ersten Filtrat gezählt.

Die Leiftung des Filters war nach den gemachten Angaben dauernd vorzüglich. Trot schlechtesten Rohwassers wurde gutes Filtrat erzielt. Im Winter wurde nahezu keimfreies Wasser geliefert.

## 21. Glüdftabt.

Die Aufzeichnungen wurden in größeren Zeiträumen vorgenommen, so daß ein Einblick in die Betriebsverhältnisse nicht möglich war. An den Tagen der Untersuchung war das abgegebene Wasser meist hinreichend keimarm.

### 22. Bremen.

Die Darstellung auf Tafel XII betrifft Filter 6 aus der Zeit vom April 1894 bis Juli 1896.

Das Rohwasser war bei gleichmäßigem Wasserstande verhältnismäßig wenig keimhaltig. Mit dem Steigen des Pegels im Oktober, Dezember 1894, Januar, März, Dezember 1895, Januar und März 1896 erschienen jedoch sedesmal erhebliche Mengen von Bakterien.

Die Filtrirgeschwindigkeit zeigte regelmäßig tägliche Schwankungen, wurde aber meist erheblich unter 100 mm gehalten. Im Februar, März 1895 und März 1896 stieg sie über diese Grenzzahl. Letzteres hatte den Grund, daß das Filter als Nachsilter für das vorfiltrirte Wasser von Filter 7 diente.

Der Druck stieg in gleichmäßigen Kurven bis zu 50 cm, welche Zahl nur ausnahmsweise überschritten wurde. Das Erreichen dieser Grenze wurde als Anlaß zur Reinigung angesehen. Die Perioden waren im Winter länger als im Sommer.

Das Filtrat war vielfach fast keimfrei, enthielt meist unter 100 Reime und wurde, sobald Bedurfnig vorlag, 3. B. im Februar, März, April 1895, nachfiltrirt.

Das Filtrat im Juni 1895 und März 1896 war Nachfiltrat von anderen Filtern.

Die bakteriologische Untersuchung wurde in normalen Zeiten burchschnittlich nur alle drei Tage vorgenommen und zwar auf dem Werke selbst sowie zur Kontrole im hygienischen Laboratorium der Stadt. Nur sobald zu vermuthen war, daß an die Filter besonders hohe Anforderungen herantreten würden, wurde täglich untersucht.

## 23. Braunichweig.

Die Darstellung auf Tafel XI betrifft die Ergebnisse von Filter 1 in der Zeit vom April 1894 bis Dezember 1896.

Die Angaben über ben Begelftand sind unvollständig.

Das Rohwasser war fast andauernd keimreich mit besonderer Steigerung des Keimsgehaltes in den Herbstmonaten 1894 und 1896.

Die Filtrationsgeschwindigkeit hielt sich im Allgemeinen bei mäßigen Schwankungen weit unter 100; sie betrug im Mittel 50 bis 60 mm.

Die Kurven des Filtrationsdruckes lassen das sonst übliche allmähliche Ansteigen versmissen. Meist wurde die Filtration mit einem Ansangsdruck von 50 cm und mehr begonnen. Es traten ferner häusig Unterbrechungen ein, für welche sich nach den Aufzeichnungen eine Beranlassung nicht erkennen läßt.

Das Filtrat war während des Sommers mit vereinzelten, nicht in Betracht kommenden Ausnahmen gut und enthielt vielfach nur sehr wenig Keime. Die Steigerung des Keimsgehaltes im Rohwasser war jedoch dauernd von Einfluß auf das Filtrat, das vielfach z. B. am 31. Oktober gleich nach der Reinigung, so wie am 5., 7., 12. und 16. November 1894 mehr Keime enthielt als das Nohwasser.

Die Ausschaltung bes Filters hatte bei diesen Beobachtungen nicht bis zum 22. Dezember hinausgeschoben werden sollen, da ungewöhnlicher Durchtritt von Bakterien bereits lange vorsher beutlich zu Tage lag.

Für die Zeit vom 20. November bis 3. Dezember sind Angaben über Keimzahlen im Filtrat nicht gemacht; es ift jedoch nicht zu ersehen, ob das Filter gereinigt wurde, ober ob

ber Betrieb aus anderen Gründen unterbrochen worden war. Während des Jahres 1895 war das Ergebniß bei besserem Rohwasser gut. Borübergehende Steigerung der zu reduzirenden Keimzahl im Juli beeinflußte das Filtrat. Im Laufe des Jahres 1896 enthielt das letztere nicht selten erhebliche Beimengungen von Keimen.

Die Grundsätze, nach benen die Reinigungen veranlagt wurden, lassen sich aus ben Aufzeichnungen nicht erkennen. Dem bakteriologischen Ergebnisse wurde ein Einstuß anscheinend nicht eingeräumt.

#### 24. Worms.

Bum Bergleiche find auf Tafel XIII sowohl die Betriebsergebnisse eines gewöhnlichen Sandfilters als auch des Sandplattenfilters während der drei Beobachtungsjahre wiedergegeben.

Das Rohwasser erwies sich vielsach sehr keimreich. Im Allgemeinen war ein Zusammensfallen hohen Wasserstandes mit Keimreichthum bes Rohwassers nicht festzustellen. So wiesen z. B. die Untersuchungen auch bei niedrigem Wasserstande im Januar\_und September 1895 hohe Zahlen nach, und im März 1896 blieb eine Erhöhung des Keingehaltes trot erheblichen Steigens des Rheines aus. Während des gleichmäßigen Wasserstandes im Sommer 1896 war das Rohwasser wenig keimhaltig.

Die Filtrirgeschwindigkeit beim Filter 1 zeigte sehr auffällige tägliche Schwankungen, ber Filterdruck kurze, gleichmäßige Kurven. Erreichung des Höchstruckes von 100 bezw. 110 cm wurde anscheinend als Anlaß zur Reinigung angesehen, die stets sehr kurze Zeit in Auspruch nahm und nach den Aufzeichnungen keinen Einfluß auf den Keimgehalt des Filtrats ausübte. Das letztere war fast ausnahmslos einwandfrei.

Beim Sandplattenfilter zeigte die Filtrirgeschwindigkeit geringe Schwankung zwischen 100 und 122 mm.

Die Filtrationsperioden waren auch hier sehr kurz. Die Reinigung wurde, soweit Ansgaben vorliegen, vorgenommen, sobald 90 cm Druck erreicht war. Seit Ende 1895 sehlen die Angaben darüber.

Die Reimzahl bes Filtrats erreichte nur ausnahmsweise bie Grenze von 100. Auch nach ben Reinigungen erwies sich bas burchtretende Wasser meift sofort als gut.

Nach längerem Stillstande im September 1895 war das Filtrat während einiger Tage keimhaltiger. Durch häusigere Rückwärtsspülung wurde Abhülfe erzielt.

Seit Juli 1896 wurden die bakteriologischen Untersuchungen nur alle 2 Tage vorgenommen.

#### 25. Schweinfurt.

Von den eingegangenen Nachweisungen der Betriebsergebnisse sind auf Tafel XII die jenigen aus dem Jahre 1895/96 und zwar, da für das einzelne Filter Beobachtungen nicht aufgezeichnet wurden, für beide Filter gemeinsam graphisch dargestellt. Angaben über Begel, Filterbruck und Filtrirgeschwindigkeit wurden nicht gemacht.

Im Rohwasser wurden fast während des ganzen Jahres erhebliche Keimzahlen gefunden. Besonders hohe Werthe wurden im Mai und Dezember 1895, sowie im Marz 1896 festgestellt.

Aus den in der Beschreibung enthaltenen Angaben über die Anlage des Wasserwerkes geht hervor, daß eine mäßige Geschwindigkeit bei der weitaus zu kleinen Filterstäche nicht einsgehalten werden konnte. Der Betrieb stellte sich dementsprechend nicht als Filtrationsbetrieb im eigentlichen Sinne dar. Das Nohwasser wurde vielmehr im Filter ohne Rücksicht auf

sonstige Betriebserfahrungen und bakteriologische Betriebsergebnisse lediglich einer Art Siebung unterworfen.

Der Keimgehalt im Filtrat, für bessen besondere Höhe vielleicht auch noch andere Momente, z. B. die Entnahme an einer peripheren Zapfstelle der Wasserleitung, verantwortlich zu machen sind, war dauernd ein ungewöhnlicher. Als Abhülfe ist die Einführung einer Grundswasserbergung in Aussicht genommen.

## 26. Ripingen.

Die Angaben über die Betriebsergebnisse sind mangelhaft. Die bakteriologischen Untersjuchungen wurden nur in größeren Zeitraumen vorgenommen. Einblicke in die Betriebsvershältnisse find baraus nicht möglich.

Der Reimgehalt des Filtrats war den eingelieferten Aufzeichnungen nach häufig ein hoher. Die Zahl 100 wurde fast immer überschritten. Nach Mittheilungen der mit der Untersuchung betrauten ärztlichen Stelle ist das Leitungswasser hinsichtlich der Reinheit wesentslich von derzenigen des Fluswassers abhängig.

## C. Bakteriologische Untersuchungen der während der Beobachtungszeit als Trinkwasser abgegebenen Gesammtfiltrate.

Die auf Tafel XIV enthaltenen Diagramme geben einen Ueberblick über ben Keims gehalt des Gemisches aller Filtrate in den hauptsächlichsten Basserwerken.

Auf den ersten Blick ist ersichtlich, daß diejenigen Wasserverke, welche Nohwasser aus stehenden Gewässern verarbeiten, Berlin, Stralsund, Schwerin, Chemnitz, ein gleichmäßig keimsärmeres Filtrat erzeugten, als die anderen. Die Seen bezw. Thalsperren, aus denen das Wasser geschöpft wird, sind als große Klärbassins anzusehen. Unter den beiden Berliner Werken ist das aus dem Tegeler See schöpfende, wie bei beiden Abtheilungen erkennbar, das im Allgemeinen mehr begünstigte, da das Rohwasser besonders gute Eigenschaften besitzt. Die regelmäßig im Juni und Juli auftretende Verschlechterung beruhte zweisellos auf einer durch die Mehrabgabe von Reinwasser bedingte höhere Beanspruchung der Filtersläche.

Das Berk am Müggelsee erzeugte zwar ein etwas keimreicheres Filtrat, arbeitete aber mit außerordentlicher Gleichmäßigkeit und erzielte auch in den Zeiten höchster Anforderungen mit ganz vereinzelten Ausnahmen ein bakteriologisch einwandfreies Filtrat. Für die Berliner Berke stellt die Keimzahl von 100 Keimen zweifellos ein gut gewähltes Kriterium für ein-wandfreies Erzeugniß dar. Das Bestreben, möglichst unter berselben zu bleiben, hat im Berslaufe der Berichtsjahre sichtlich zu immer besseren Ersolgen geführt.

Unter benjenigen Wasserverten, welche ihr Rohwasser aus Flußläufen entnehmen, fallen Königsberg, Posen, Licgnig und Magdeburg burch den Keimreichthum des abgegebenen Gessammtfiltrats in die Augen. Bei Königsberg und Liegnitz ist eine Besserung im Laufe der Beobachtungszeit unverkennbar. Zum Theil ist dies auch bei Magdeburg der Fall, während Posen andauernd ein gleichmäßig keimreiches Trinkvasser verabsolgt. In Magdeburg sind, wie Seite 214 angegeben, mannigsache Verbesserungen der Filtrationsanlagen, in Posen der Uebergang zur Grundwassersforgung im Gange oder in Aussicht genommen.

Breslau, Frankfurt a. D., Stettin erzeugen aus dem Oderwasser bei verschieden hohem Reimgehalt, der bei Breslau sich im Durchschnitt um die Grenze 100 bewegt, im Allgemeinen

ein gleichmäßiges Trinkwasser. In Breslau macht die nicht ausreichende Filterreserve in Beiten großen Berbrauchs die Abgabe weniger keimreichen Filtrats unmöglich. In Stettin ift es in den beiden letzten Jahren auch in der Beit der höchsten Anforderungen, den Herbstmonaten, gelungen, ein gutes Filtrat zu liefern.

Im hohen Grade gleichmäßig und erfolgreich arbeiteten die Werke Hamburg und Altona. Sie stellen Beispiele dafür dar, daß bei ausreichender Anlage und geregeltem Betrieb selbst unter den schwierigsten Rohwasserwerhältnissen durch Sandfiltration bakteriologisch ein gleiche mäßig gutes Trinkwasser gewonnen werden kann.

Braunschweig lieferte während der Beobachtungszeit ein ungleichmäßiges Filtrat, dessen Keimzahl namentlich ständig auf die Zunahme der Keime im Rohwasser während der Binters nionate reagirte. Es hat auch hier den Anschein, als sei die Filterfläche den Ansorderungen des Berbrauchs nicht angemessen gewesen.

Das Bremer Wasserwerk brachte mit Ausnahme der Herbstmonate, in denen der Reimgehalt mitunter die zulässige Grenze überschritt, ein sehr keimarmes Filtrat zu Stande. Die Leistung zeichnete sich im letzten Jahre durch die Gleichmäßigkeit des Befundes aus.

Dasselbe gilt von Worms, deffen Erzeugniß, von geringen Schwankungen im Winter abgesehen, dauernd ein bakteriologisch einwandfreies Trinkwasser darftellt.

Nach dem Gefammteindruck durfte die Grenze von 100 Keimen als gut gewählt und ben Berhältnissen entsprechend zu betrachten sein.

## Shlufbetrachtungen.

Die vorstehenden Beschreibungen der Wasserwerke und die in den graphischen Darsstellungen, wenn auch nur auszugsweise, wiedergegebenen Beobachtungen während des Betriebes lassen in mancher Beziehung einen Einblick in die Verhältnisse der einzelnen Werke zu. Ein eingehendes Studium und eine erschöpfende Benrtheilung des Beobachtungsmaterials ist jedoch trotz seiner Reichhaltigkeit nur dem Betriebsleiter möglich, der für jedes auffällige Anzeichen aus der Eigenart seines Werkes oder nach den besonderen, zeitlich verschiedenen Anforderungen, welche während der Beobachtungszeit an dessen Leistungsfähigkeit gestellt wurden, sich Rechenschaft zu geben im Stande ist. Dieses vorauszeschickt und in der Vorauszesung, daß die eigentliche kritische Beurtheilung des nunmehr zur Veröffentlichung gelangenden Materials weiteren Einzeldearbeitungen unterliegen wird, sei es gestattet, zum Schlusse zu prüsen, welchen Einssulde die "Grundsähen unterliegen wird, sei es gestattet, zum Schlusse zu prüsen, welchen Einssulde die "Grundsähenwasse" in der breisährigen Beobachtungsperiode auf die Handhabung der Filstration von Oberflächenwasser durch Sandsiltration und die darauf basirende Wasserversorgung der Städte auszeicht haben. Es wird sich daraus ergeben, wie weit dieselben sich zur dauerns den Einsührung eignen, bezw. welche Abänderungen sie etwa ersahren sollten.

Man wird zunächst ohne Weiteres zugeben mussen, daß seit der Einführung der "Grundssitze" der Beginn einer Zeit weitgehendster Verbesserungen in der Verwendung von Oberssächenwasser als Trinkwasser herzuleiten ift, und wird den Besitzern und Betriebsseitern ruchhaltlos die Anerkennung zollen, daß sie die ursprünglich für die Zeit der Choleragefahr bestimmten Leitsätze, da sie sich als nüglich erwiesen, auch nach der Gesahrszeit als Richtschnur gelten ließen. Diese erfreuliche Thatsache allein darf schon als Beweis dafür angesehen werden,

daß die in gemeinsamer Arbeit ber hygienischen und technischen Sachverftandigen gewonnenen Erfahrungsfate fich im Allgemeinen burchaus bewährt haben.

Was die baulichen Einrichtungen der Wasserwerke anbetrifft, so ist aus der in Anlage 3 gegebenen Zusammenstellung ersichtlich, daß während der dreizährigen Beobachtungszeit zum Theil recht erhebliche und koftspielige Erweiterungen ausgeführt worden sind. In der Hauptssache beziehen sich dieselben auf die Vergrößerung der Filterstäche als des wichtigsten Theiles der Anlage, von dessen Zulänglichkeit der Gesammtersolg des Betriebes abhängt.

Der Betrieb wurde, obwohl er zweifellos durch Ginführung ber "Grundfage" und die Sammlung der Beobachtungen erfcmert wurde, balbmöglichft den Bestimmungen berselben angepaßt.

Die letzteren lassen sich in zwei Hauptgruppen theilen, einmal die in den §§ 8 bis 15 seftgelegten, schon früher mehr oder weniger streng beobachteten technischen Regeln und dann die neu hinzugekommenen, in den §§ 2 bis 7 enthaltenen, welche der neueren bakteriologischen Forschung entsprossen sind.

Aus der ersteren Gruppe kommt zunächst die Regelung der Filtrationsgeschwindigkeit in Betracht, welche das Borhandensein einer für gewöhnliche Zeiten reichlich bemessenen Filtersstäche und einer auch in Zeiten gesteigerter Ansorderungen genügenden Reserve zur Borsbedingung hat, aber auch voraussetzt, daß das Filter regulirbar, kontrolirbar und mit hinsreichend großen Reservoiren ausgestattet ift.

Man erkennt aus den Stizzen, daß überall versucht worden ist, die Filtrirgeschwindigkeit möglichst in mäßigen Grenzen und thunlichst frei von Schwankungen und Unterbrechungen zu halten. Werke, die im Jahre 1894 hierauf noch wenig Gewicht legten oder ihren Einrichtungen nach zu legen nicht im Stande waren, erreichten im weiteren Berlause der Besobachtungszeit zum Theil einen hohen Grad von Gleichmäßigkeit. So gab es im letzen Beobachtungszahre nur noch wenige Werke, welche mit Geschwindigkeiten über 100 mm arbeiteten, und die meisten großen Betriche sind in Folge der oben erwähnten Erweiterungssbauten und Bervollständigung der Anlagen jetzt in der Lage, die Grenze erheblich niedriger zu halten bezw. sich von den durch die verschiedene Höhe des Verbrauchs bedingten Schwankungen frei zu machen.

Die Möglickeit, in dem größten Theile des Jahres auf diese Weise dem wichtigsten Ersorderniß im Filtrationsbetriebe gerecht zu werden, haben sich die Wasserwerke im Allsgemeinen durch Neudau von Filtern geschaffen. Bremen hat durch Einführung der Götze'schen Doppelfiltration, d. h. Berdindung der Filter unter einander, über welche später aussührlich zu berichten ist, ohne äußerlich erkennbare Bermehrung der Fläche in demselben Sinne die Bermehrung der Filterreserve durchgeführt. Die Besitzer der Wasserwerke sind hierbei vor großen und bei der ständigen Zunahme des zu versorgenden Gedietes von Jahr zu Jahr wiederkehrenden pekuniären Opfern nicht zurückgeschreckt. Wenn in einzelnen Städten die geringe Ausdehnung der Filtersläche die erforderliche mäßige Filtrirgeschwindigkeit nicht zuläßt, — die letzter kann z. B. in Schweinsurt, wenn die durchschnittliche Menge abzugebenden Wassers durch die Filter hindurchtreten soll, nicht unter 230 mm betragen — und disher noch mit Besichassung der nöthigen Reserve gezögert wird, so ist dabei nicht in letzter Linie die neuerdings zu Tage iretende Bevorzugung von Grundwasserversorgungen und die Erwägung betheiligt, daß die derzeitigen Fortschritte auf diesem Gebiete in der That mehr Aussichten versprechen, als man hier und da nach Lage der örtlichen Berbältnisse hatte glauben dürsen. So haben

bie Gemeinden Liegnig, Brieg, Posen u. a. an Stelle der nicht mehr länger aufzuschiedenden kostspieligen Bergrößerung der Filterstäche es vorgezogen, zur Grundwasserversorgung übers zugehen. Ebenso werden in Schweinfurt, wie es scheint, mit Erfolg Untersuchungen angestellt, um Grundwasser für die städtische Wasserversorgung zu erschließen.

Die Grenze von 100 mm, durch lange Erfahrungen für eine als mäßig zu bezeichnende Filtrationsgeschwindigkeit bereits früher festgelegt, scheint nach den Beobachtungsergebnissen in der That auch da nach oben hin sestgehalten werden zu müssen, wo die örtlichen Berhältnisse und das Rohwasser besonders günftig sind.

Die Filtrirgeschwindigkeit soll aber nicht allein eine mäßige sein; sie soll auch in jedem einzelnen Filter unter den für die Filtration jeweils günftigsten Filtrationsbedingungen einsgestellt werden können und eine möglichst gleichmäßige und vor plötlichen Schwankungen oder Unterbrechungen gesicherte sein. Wan hat hierbei normale Schwankungen, welche der nach den verschiedenen Tageszeiten wechselnde Verbrauch verursacht, und unvorhergesehene Störungen zu unterscheiden.

Die zum Ausgleich ber normalen Schwankungen erforberliche Größe ber Reinwafsers reservoire ist bei ben meisten Werken vorhanden, so daß die Filtrationsgeschwindigkeit wenigstens von stündlichen Schwankungen unabhängig gehalten werden kann. Bon besonderer Bedeutung für die Acgelung der Filtrirgeschwindigkeit ist die Flächenausdehnung der Reservoire. Ist diese möglichst groß, so ist es an sich ohne Folge, wenn der Wasserstand im Reinwasserserservoir mit dem Rohwasserstand auf dem Filter gleich ist. Bei geringer Wasserabgabe kommen die Filter während einiger Nachtstunden zwar zum Stillstand, doch ist dies auf den Ausbau der siltrirenden Deckschicht ohne nachtheilige Wirkung, wenn Stehenbleiben und Wiedersbeginnen der Filtration insolge der Größe der Fläche ganz langsam vor sich gehen. Die meisten Werke haben auch in dieser Richtung nach Möglichkeit für Vervollständigung ihrer Anlagen Sorge getragen.

Die mitunter sehr erheblichen Tagesschwankungen, insbesondere aber durch unvorhers gesehene Störungen herbeigeführten Schwankungen, sind jedoch auch durch gut angelegte und geräumige Reservoire allein nicht auszugleichen. Die Filtrirgeschwindigkeit ist ihnen, um Stöße zu vermeiden, vorsichtig und allmählich anzupassen, und die Vorbedingung dazu ist eine möglichst gute Regulirung des Wasserustritts.

Die meisten Werke besitzen zur Zeit hierfür Einrichtungen berart, baß die Menge des austretenden Wassers jederzeit gemessen und darnach die Regulirvorrichtung durch den betreffensen Arbeiter eingestellt werden kann. Solche mechanisch einzustellenden Regler können aber begreissicher Weise nur in gewissen Zwischenräumen bedient werden, und es erfolgt beim Einstellen die Beränderung der Filtrirgeschwindigkeit stets mehr oder weniger ruckweise. Ihre Bedienung verlangt die peinlichste Aufmerksamkeit des Personals, welches bei der häusig wiederskehrenden Arbeit, deren Zweck und Ersolg dem Auge nicht erkennbar ist, leicht nachlässig wird.

Man hat daher den wichtigen Borgang der Geschwindigkeitsregulirung von den Schwächen menschlicher Beobachtung und Arbeit unabhängig zu machen versucht.

Als bemerkenswerthe Neueinrichtung während der Beobachtungsjahre ist auf diesem Gebiete der von Lindlen angegebene, von Goetze vervollständigte Filterregler anzusehen. Der Apparat ist in dem Bremer Wasserwerke seit längerer Zeit erprobt und funktionirt dort zuverlässig. Seine Bortheile sind folgende:

- 1. Die Filtrirgeschwindigkeit kann auf jede Große zwischen Rull und bem Maximum, für welches ber Apparat bestimmt ift, eingestellt werden. Dieses Einstellen erfolgt von Hand; im Uebrigen arbeitet ber Regler selbstthätig.
- 2. Die eingestellte Filtrirgeschwindigkeit ift unabhängig von den Schwankungen des Rohwasserspiegels und unabhängig von der zunehmenden Berschlammung des Filters.
- 3. Die Filtrirgeschwindigkeit tann jederzeit leicht abgelesen werben.
- 4. Der Rohwasserstand, der Stand des Filtrats, der Unterschied beider, d. h. der Filterdruck wird angezeigt.
- 5. Reibungen beim Wafferaustritt und dadurch etwa verursachte Schwankungen ber Filtrirgeschwindigkeit fallen fort.

Da unter Berwendung dieser Austrittsregler der Rohwasserstand in beliebigen Grenzen schwanken darf und das Filtergefälle sich vollkommen unabhängig einstellt, so sind für das Entstehen und den Bestand der Schlammbede die deutbar günstigsten Bedingungen gegeben. Ferner kann das Personal verringert, das sonst nothwendige entlastet und für andere Dienste verwendet werden. Endlich ist das Wasser in den Regulirkammern, da diese weniger betreten zu werden brauchen, in höherem Grade vor Berunreinigungen geschützt.

Es dürfte eine wesentliche Verbesserung der Wasserwerksanlagen bedeuten, wenn die Einsführung derartiger Austrittsregler als eines der wichtigsten Erfordernisse des Einzelfilters verallgemeinert werden würde.

Die obligatorische Einführung von Wassermessern ist zur Vermeidung der Wasserverschwendung und damit übermäßiger, unvorhergesehener Schwankungen im Tageskonsum,
wenn auch nicht in allen, so doch in den meisten Fällen erfolgt. Es unterliegt keinem
Bweifel, daß, wenn auch ein reichlicher Verbrauch von Wasser aus hygienischen und anderen
Gründen nicht gehindert werden soll, dieser Verbrauch doch eine von weiser Mäßigung gebotene
Grenze nicht überschreiten darf, und daß in dieser Richtung Erfolg nicht anders zu erzielen
ist, als wenn das einzelne Verschwendungsgelüst durch eine unabweisliche pekuniare Buße in
Schranken gehalten wird.

Bezüglich bes Filtrationsbrudes ift aus ben graphischen Darftellungen erfichtlich, bag die einzelnen Berte verschiedene Grengen innehalten, bis ju welchen eine Steigerung ein-Die Erreichung dieser Grenze, welche für Berlin 60, Hamburg 70, Bremen 50 cm beträgt, wird in jebem Falle als die Beranlaffung fur bie Beenbigung ber Filtrations-Die Rurve des Druckes hat unter normalen Berhältniffen eine typische periode angesehen. Geftalt. Sie halt fich in ben erften Tagen meift auf berselben Sohe und fteigt bann sehr allmählich mit täglich zunehmendem Werthe an, um in den letten Tagen in steilem Anfticg bie Bobe zu erreichen. Die einzelnen Berte haben babei einen verschiedenen Aufangsbruck. Ift es möglich, bei einem ber Filterfläche angepaften Berbrauch und wenig verunreinigtem Rohmaffer eine magige Geschwindigkeit einzuhalten, fo kommen gang allgemein langgestreckte Rurven für ben Filtrationsbruck zu Stande. Die erwähnten gunftigen Berhältniffe finden fich naturgemäß bei ben meiften Berten im Binter. Bu diefer Sahreszeit haben vielfach bei geringer Abgabe auch Berke an unteren Fluglaufen gutes Rohwaffer. Man erhält beshalb, wie g. B. auf ben Darftellungen von Samburg, Berlin zc. ju erkennen ift, mahrend bes Binters meift berartige lange, gleichsam ibeale Filterbrucklurven, mit benen ftets bie Erzielung eines besonders guten Filtrats parallel zu geben pflegt. Im Gegensat bazu sind im Sommer bie Druckfurven mit seltenen Ausnahmen kurzer und dementsprechend steiler. Einige Werke lassen diese Gleichmäßigkeit im Druck vermissen, so daß eine Geseymäßigkeit aus den vorsliegenden Aufzeichnungen sich nicht erkennen läßt. Nicht allein, daß, wie z. B. in Borms, sofort mit hohem Druck angesangen wird; es kommen auch erhebliche Schwankungen vor, für welche ein Anlaß nicht ersichtlich ist, und es sehlen auch die endlichen Steigerungen. Bei einigen Werken scheint die Wechselbeziehung zwischen Filtrationsgeschwindigkeit und Filtrationssbruck bei im Allgemeinen geringen Ansangs und Endunterschieden des letzteren in gleichsmäßigen Aenderungen der ersteren zum Ausdruck zu kommen. So scheint es, daß Altona, welches seinen Filtrationsdruck ständig auf 123 cm hält, aus Beobachtungen der Filtrationsgeschwindigkeit die für den Gang des Filtrationsbetriebes erforderlichen Schlüsse zu ziehen pflegt.

Unerwartete Verminderung des Oruckes bei sonst günstigen gleichmäßigen Verhältnissen läßt stets den Schluß zu, daß dem über der Schlammbecke stehenden Wasser an irgend einer Stelle geringerer Widerstand geboten wird, und so ein Durchtritt nicht genügend filtrirten Wassers in größerer Menge ermöglicht ist. Bei richtigem Ausbau der Filterschichten und günstiger Deckendibung ist der Oruck auf die ganze Filtersläche gleichmäßig. Ist dagegen eine Stelle mehr verschlammt als die andere, so muß das Wasser wegen der dort vorhandenen, verhältnismäßig hohen Widerstände seinen Weg durch die weniger verschlammten Flächen nehmen. Dies wird schon bei sehr geringen Unterschieden in der Verschlammung der Fall sein. Immerhin bedarf es, wenn die Oruckverminderung nicht nur als unerheblich und vorsübergehend in die Erscheinung treten soll, eines längeren reichlicheren Hindurchtretens von Rohwasser durch einen Deckenriß. Die Bedeutung eines solchen Ereignisses für die Beschaffensheit des Filtrates kann, wie durch Beispiele von Hamburg (Tasel X) u. a. belegt wird, nur durch die bakteriologische Untersuchung noch früh genug sestgestellt werden.

Um das Eintreten von derartigen Durchlässigfeiten im Filter thunlichst zu verhüten, haben die Werke bei allen Neuanlagen die gewonnenen Ersahrungen berücksichtigt. Es dienen dazu, da namentlich an den Kändern der Sandobersläche solche Störungen sich bemerkdar machen, dossirte Wände und Pseiler. Dort, wo nur senkrechte Wände vorhanden sind, kann das Eindringen von Rohwasser an den Wänden entlang in die Reinwasserräume dadurch vershindert werden, daß der Sand bei der Auffüllung leicht angestampst wird.

Die Sandschicht ist möglichst ununterbrochen zu halten. Es sind beshalb bei neuen Anlagen nichtsach Luftschächte, welche die Sandschicht durchlausen, nicht mehr angebracht worden; bei älteren wurden sie meist beseitigt. Sie geben bei Undichtigkeit die Möglichkeit direkten Eintritts von Rohwasser in die Reinwasseräume und sind neueren Beobachtungen zusolge technisch und hygienisch unbegründet, da die Luft, welche den Filterprozeß gefährden kann, sich in der Schicht zwischen Kies und Sand, also höher als die Luftschächte angeschlossen sind, absetzt.

Die Stärke der Sandschicht und der unteren Füllschichten ist bei den Werken nicht unerheblich verschieden. Anlage 3 enthält in Spalte 26 und 27 eine übersichtliche Zusammenstellung.

Die Bauart ber Filterbecken giebt, wie aus den Beschreibungen hervorgeht, soweit die örtlichen Verhältnisse es zulassen, die Garantic, daß sie wasserdicht sind und auch bei etwaigen Bewegungen des Bodens in der Umgebung diese Eigenschaft behalten. Risse der Wände bieten direkte Wege für das Rohwasser. Bei ungünftigen örtlichen Verhältnissen ift auch der

Gintritt von schlechtem Grundwaffer in die leeren Filter bezw. die Reinwafferräume nicht ausgeschloffen.

In gleicher Beife wie die Feftlegung betriebstechnischer Regeln durch die "Grundfage" ift die regelmäßige bakteriologische Untersuchung auf Betrieb und Anlage ber Bafferwerke von unverkennbarem Ginfluß gewesen.

Die auf die Sicherstellung dieser Untersuchung abzielenden Einrichtungen sind von den Berken im Allgemeinen bestimmungsgemäß getroffen worden. Zunächst hat man dafür Sorge getragen, das Filtrat eines jeden Filters so zugänglich zu machen, daß zu beliebiger Zeit Proben entnommen werden konnten. Der Ort, an welchem dies auf dem Wege des Reinswassers nach dem Passiren der Filterschichten geschah, war bei den Werken verschieden. In der Mehrzahl der Fälle wird die Regulirkammer als Entnahmestelle angegeben. Spalte 24 in Anlage 3 enthält nach dieser Richtung die näheren Angaben.

Leiber lagt fich aus den eingesandten Beschreibungen und Uebersichten nicht ersehen, wer bie Entnahme von Broben vorzunehmen hatte, ob bies zu ben Aufgaben bes mit den Brundfagen batteriologifchen Arbeitens vertrauten Beamten, dem auch die Untersuchung felbft oblag, geborte, ober wenigstens von einem auf die Wichtigfeit ber Entnahme eingelernten Arbeiter porgenommen, bezw. ob in letterem Falle bas wichtige Weichäft wenigstens hinreichend fontrolirt wurbe. Man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, bag Fälle von Berunreinigung ber Bafferproben vorgetommen fein mögen. Die Bahl ber zu entnehmenden Baffer, die ichon bei Berken von mittlerer Größe nicht unerheblich war, die Eintonigkeit, welche der unzählige Male zu wiederholenden Arbeit anhaftete, erforderten ein großes Mag von Sorgfalt und Gemiffenhaftigkeit, das bei einem der Tragweite auch kleinfter Berfehen jederzeit fich bewuften Batteriologen infolge ber speziellen wissenschaftlichen Gewöhnung selbstverftandlich vorhanden ift, bei einem nicht Eingeweihten aber mit Sicherheit nicht immer vorausgesett werben tann. So hat es zweifellos fich nicht immer vermeiben laffen, bag etwa beim hinabsteigen zur Entnahmestelle mit den Füßen auf die Oberfläche des Bassers verftreute Schmutpartiklichen mit in die Fullgefage gelangt find, und daß die hoheren Bahlen, welche aus den auf biefe Beise mitgenommenen, entwicklungsfähigen Reimen erhalten wurden, dem wirklichen Reims gehalt des Filtrates nicht entsprachen. Wenn fich diese Bermuthungen aus den graphischen Darftellungen auch nicht durch sichere Beispiele ftuten laffen, fo ift boch mit hoher Bahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die hier und da mitten in gleichmäßigem, bakteriologisch erfolgreichem Betriebe erhaltenen, nicht gahlbaren ober unerwartet verfluffigten Platten u. a. auch durch derartige Fehler entstanden sind.

Aehnliche Zweifel wird man auch barüber hegen burfen, ob es möglich gewesen sei, die bakteriologische Untersuchung mit der erwünschten Ginheitlichkeit durchzuführen.

Die fortlaufenden Untersuchungen stellen eine nicht geringe Arbeitsleiftung dar. In größeren Werken wurde sicherlich während mehrerer Tagesstunden eine volle Arbeitskraft dafür beansprucht. Erwägt man, daß in einem Werke von z. B. 10 Filtern täglich von der Rohmasserprobe und von jeder Reinwasserprobe je zwei Platten zu gießen, täglich also 22 Platten anzusertigen waren, daß das Ergebniß, welches durchschnittlich nach 48 Stunden vorliegen sollte, nicht selten erst nach 72, ja erst nach 96 Stunden in der That erhältlich war, daß mithin in einem solchen Werke dauernd mindestens 44, vielleicht 66 oder 88 Platten bereit standen, deren Kolonien mit der Lupe oder dem Zählapparat gezählt werden mußten, so kann

man sich nicht allein von dem Umfang, sondern auch von der Einförmigkeit dieser Arbeit eine Borstellung machen. Bei aller Uebung, deren Borhandensein oder allmähliches Eintreten die Uebersichten erkennen lassen, gehörte für dieselben ein mit Ruhe und Gewissenhaftigkeit verbundenes Geschick, dessen zeitweiliger Mangel sofortige Fehler in der Beobachtung nach sich ziehen mußte.

Trot dieser nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten hat es bei den bakteriologischen Untersuchungen auf den Wasserwerken, soweit aus den Uebersichten erkenndar, an der erwünschten Einheitlichkeit nicht gesehlt, so daß im Allgemeinen nicht gezweiselt werden darf, daß die mit der Ausführung der bakteriologischen Kontrole betrauten Personen, die in § 5 der "Grundsätze" gesorderte Besähigung, falls sie diese im Ansang nicht besaßen, im Laufe der Zeit erlangt haben.

Als eine hauptsächliche Vorbebingung für das Gelingen und die Einheitlichkeit der bakterioslogischen Untersuchungen war von vornherein die Gleichmäßigkeit in der Zubereitung der verwandten Nährböden angesehen worden. In den "Grundsägen" wurde bereits eine Anleitung zur Ansertigung der Gelatine gegeben, welche nachträglich noch in wichtigen Einzelheiten ergänzt wurde. Obgleich man zu der Annahme neigen darf, daß dieser Anleitung mit Sorgfalt nachzukommen überall das Bestreben vorhanden gewesen ist, so wird man sich doch vorzustellen haben, daß unerwartete Zufälle bei der Bereitung der Nährgelatine, wie sie dem geübtesten Laboratoriumsdiener gelegentlich vorkommen, den damit betrauten Personen auf den Wasserverken nicht erspart geblieben sind, und wird sich der Besürchtung nicht verschließen dürsen, daß gelegentliche Fehler, namentlich der Reaktion, zu Ergebnissen hinsichtlich der Zahl der Kolonien gesührt haben, welche mit den Thatsachen nicht in Einklang standen.

Größere Werke, welche bei dem Umfang der bakteriologischen Arbeiten und den dazu nöthigen Einrichtungen besondere bakteriologisch geschulte Arbeitskräfte einstellten, haben diese Mängel auf das Mindestmaß zu beschränken sich bemüht. Einige haben die auf dem Werke gefundenen Werthe für das Gemisch aller Filtrate durch fortlaufende Untersuchungen in anderen amtlichen Untersuchungsstellen kontroliren lassen.

Wie bereits ermahnt, haben eine Reihe von Werten bie Bemerkung gemacht, bag bie nach 48 Stunden fällige Bahlung ber Kolonien infolge Wachsthumsverzögerung nicht immer zu dem erwünschten Ergebnig führte, und dieses erft nach 72, ja erst nach 96 Stunden Diese Beobachtung widerspricht allen im Laboratorium bisher gemachten erhältlich war. Beobachtungen, und ba zugleich aus ben Berichten hervorgeht, daß in ben Untersuchungsräumen stäudig die erforderliche Temperatur innegehalten wurde, so burften, falls hinfichtlich bes letteren Bunktes nicht ein Beobachtungsfehler vorliegt, für bas verlangfamte Bachsthum lediglich Grunde vorhanden gewesen fein, die in der nicht regelrechten Aubereitung der Gelatine zu suchen sind. Denn wenn auch die Arten der Keime innerhalb gewisser Grenzen wechseln, so ist es boch unwahrscheinlich, bag nur zu gewisser Reit solche auftreten, welche fich burch ein langfameres Wachsthum auszeichnen. Mit allen Mitteln sollte aber versucht werden, diese ben Werth der bakteriologischen Untersuchung erheblich beeintrachtigenden, wenn nicht ganglich aufhebenden Mangel zu beseitigen, zumal die Methode in dem Mage ohnehin werthvoller wurde, als sich ihr Ergebnig beschleunigen ließe, und von diesem Gesichtsvunkte erscheint der hier und ba gemachte Borichlag, bag alle Berte fich einer Ginheitsgelatine bebienen mochten, die an einer geeigneten Centralftelle in einwandefreier und gleichmäßiger Bubereitung berguftellen fei,

aller Beachtung werth. Wollte man sich außerbem zur dauernden Benutzung eines auf ein bestimmtes Temperaturoptimum einzustellenden Brutschrankes entschließen, so würden die batteriologischen Beobachtungen an Werth noch erheblich gewinnen.

Der in den "Grundsägen" enthaltenen wichtigsten Forderung, das von einem Filter gelieferte Wasser, sofern es den sestgelegten hygienischen Ansorderungen, also auch hinsichtlich der Keimzahl, für welche versuchsweise eine Grenze von 100 sestgesetzt wurde, nicht genügt, vom Gebrauch auszuschließen, sind die Werke in verschiedenem Grade gerecht geworden. Um minderwerthige Produkte beseitigen zu können, sind fast überall Einrichtungen getroffen worden, welche es ermöglichen, das einzelne Filter für sich von der Reinwasserleitung abzusperren und das Filtrat abzusassen.

Durch langjährige Erfahrungen war technischerseits sestgestellt worden, daß ein Filter nicht unter allen Bedingungen genügende Filtrationstraft besitze. Namentlich galten als Zeitpunkte ungenügender Leistungsfähigkeit der jeweilige Beginn einer Filtrationsperiode und das Borhandensein ungewöhnlichen Keimreichthums im Rohwasser. Bon den Hygienikern war aber geltend gemacht worden, daß die Dauer dieser schlecht arbeitenden Filtrationsabschnitte sich nur durch die bakteriologische Untersuchung bestimmen lasse, und daß außerdem nicht gleichgültige Störungen im Filtrationsbetriebe vorkämen, auf deren Eintritt und Beseitigung wiederum die letztere die Ausmerksamkeit hinlenken könne, während rein physikalische Beodachtungen dazu unter Umständen nicht im Stande seine. Wenn auch zugegeben werden müsse, daß ein Sandsilter völlig keimfreies Wasser zu liesern nicht vermöge, und unter den durchgelassenen Keimen im ungünstigsten Falle sich auch einzelne pathogene besinden könnten, so sei doch bei dem Verhältniß derselben zu den harmlosen Keimen, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Falles erfahrungsgemäß gleich Null, falls im Allsgemeinen nicht mehr als 100 Keime im com des Filtrates gefunden würden.

Für die Beleuchtung diefer Fragen geben die graphischen Darftellungen nach mancher Richtung Anhaltspunkte.

Bas die Verhältnisse beim Beginn der Filterperioden betrifft, so ist zu unterscheiden, ob es sich dabei um Reinigungen inmitten des Betriebes, oder um Sandauffüllungen bezw. Inbetriebsetung ganz neuer Filter handelt.

Die Beobachtungen haben zunächst die Ersahrung bestätigt, daß nach Reinigungen in ber großen Mehrzahl der Fälle ein Filtrat das Filter verläßt, welches mehr als 100 Reime enthält. Die Diagramme zeigen Beispiele dafür bei allen Filtern. Doch sind auch die Fälle nicht selten, daß bereits am ersten Tage ein genügendes Filtrat erzielt wird. Hierbei ist nun zu unterscheiden, ob das günstige Resultat nur am ersten oder auch an den folgenden Tagen sestzustellen ist.

Der Grund dieser Verschiedenheit bürfte in der Art und Dauer der Reinigung sowie in der Art des Anlassens des Filters nach der Reinigung zu suchen sein. (Bgl. hierzu Spalte 31 dis 33 in Anlage 3). Das Filter soll beim Beginn einer neuen Filtrationsperiode von unten her mit filtrirtem Wasser angefüllt und dann mit frischem Rohwasser beschickt werden. Die filtrirende Deckschicht ist noch nicht vorhanden. Geschieht das Füllen von unten her dis zur Sandobersläche, das Einlaufen des Rohwassers langsam und vorsichtig, und bleibt das letztere einige Stunden stehen — wobei jeder Betriebsleiter die Dauer nach der jeweiligen Deckenbildungsfähigkeit seines Rohwassers zu bemessen wissen muß — so pflegt die Decken-

bilbung bis zu einem Grabe zu gedeihen, daß das Filter bei langsamem Eintritt der Filtration eine genügende Reduktionsfraft besitzt. In solchen idealen Fällen tritt als erstes Produkt aus dem Filter das bereits filtrirt gewesene Wasser in die Reinwasserräume, und Proben desselben zeigen die erforderliche niedrige Reimzahl. Je nach der Schnelligkeit der Filtration kann noch nach einer Reihe von Stunden dieses Wasser dem entnehmenden Arbeiter als Probe in das Füllglas gelangen. Trifft der oben angenommene günstige Fall zu, so ist auch das folgende Filtrat keimarm genug; anderen Falles folgen dem ersten Tage günstigen bakteriologischen Ergebnisses mehrere mit höheren Keimzahlen.

Es geht hieraus hervor, daß nach Reinigungen sofort ein einwandfreies Filtrat erzielt werden kann. Oft wird dies indeß nicht gelingen, und mit Sicherheit kann ein Betriebsleiter bieses Ergebniß nicht herbeiführen, selbst wenn er bei reichlicher Reserve an Filtersläche die dazu unumgänglich nothwendige Zeit für den langsamen Antrieb zu erübrigen in der Lage wäre.

Für ben Keimgehalt im erften Filtrat kommt aber bes Weiteren in Betracht, welche biologischen Borgange im Innern bes Filters während ber Auhe vor sich gehen. Nach dieser Richtung ift für die Beobachtung von Bichtigkeit, daß die Werke betreffs ber Art und Dauer ber Reinigung verschiedene Praxis geübt haben. Die einen entleerten das Filter ganz, andere nur dis dicht unter Sandoberstäche, noch andere bis zur Höhe der Kiesschicht. In dem einen Filter hat die Reinigung mehrere Stunden, in dem anderen mehrere Tage beansprucht. Die Wachsthumsbedingungen für die in den Füllschichten stets bestehenden bakteriellen Ansiedelungen, die Eigenkeime, sind also in jedem einzelnen Falle verschieden.

Man gewinnt aus den dargestellten Beobachtungsergebnissen den Eindruck, daß die Reinigung am eheften von sofort genügendem Filtrat gefolgt ift, wenn das im Filter stehende Basser nicht weit unter die Oberfläche abgelassen, und wenn die Dauer der Reinigung nicht über 6 Stunden hinaus verlängert wird.

Hat hiernach die Beobachtung der "Grundsätze" nach mancher Richtung die Kenntnisse über die Filtrationsvorgänge im Allgemeinen vertieft und verallgemeinert, so ist sie weiterhin Anlaß gewesen zu eingehenden Studien, welche auf die Berbesserung der Trinkwasserversorgung überhaupt abzielen. Es ist bereits erwähnt worden, daß in nicht wenigen Orten daraus der Uebergang zur Berwendung von Grundwasser hergeleitet worden ist. Aber auch auf die Abstellung derzenigen Mängel, von denen man bisher glaubte, daß sie der Bersorgung mit Obersstädenwasser untrennbar anhafteten, haben die Betriebsleiter mit Erfolg hingearbeitet.

Die "Grundsäte" sprechen in § 6 von Ausnahmefällen, in benen es ersahrungsgemäß unter gewissen unabwendbaren Berhältnissen (Hochwasser u. s. w.) technisch nicht möglich sei, ein allen Anforderungen entsprechendes Wasser zu liesern. Es wird zugleich hinzugefügt, daß man in solchen Fällen mit einem weniger guten Wasser sich begnügen, gleichzeitig aber erwägen müsse, ob nicht je nach Lage der Dinge (Ausbruch einer Epidemie u. s. w.) eine entsprechende Bekanntmachung an die Abnehmer zu erlassen sein. Diese Thatsache, daß den Einwohnern des betroffenen Gemeinwesens unter Umständen beim besten Willen kein gutes Trinkwasser geliefert werden konnte, war für Hygieniker und Techniker in gleicher Weise betrübend, zumal dieser Mangel nicht einmal durch Auswendung größter Summen, mit denen etwa eine für alle Fälle ausreichende Gesammtfiltersläche beschafft werden konnte, zu beseitigen war.

Diese technische Unzulänglichkeit von Filtrationswerken ist durch die ebenso einsache wie ingenidse Einrichtung der spstematischen Nachfiltration von Oberingenieur Goege in Bremen mit dem besten Ersolge beseitigt worden. Es erscheint daher ersorderlich, auf diese hervorzagende Errungenschaft aus der Zeit der Sammelforschung etwas ausstührlicher einzugehen.

Dem hygienischen Mangel, zu abnormer Reit ungenügendes Filtrat verabfolgen zu muffen, gesellt sich in den ersten Tagen nach jeder neuen Inbetriebsetung eines jeden Filters der wirthichaftliche Nachtheil, bag bas mit mehr ober weniger hohen Betriebstoften auf bie Filter gehobene Baffer als erfahrungsgemäß ungenügend abgelaffen werben muß. Benn man nun von ber Ermagung ausgeht, bag ein wirtsames Filter, b. h. ein foldes, beffen Retentionsvermögen so groß ift, bag ein regelrecht keimarmes Filtrat zu Tage tritt, auch unter gunftigften Berhaltniffen burch einfachen Aufbau nicht hergestellt werben tann, sonbern bag eine gewisse Beit des Betriebes noch vergeben muß, bis die endgultige Fertigftellung bes filtrirenden Apparates, b. h. bie Bilbung ber Schlammbede erfolgt ift, fo ift ju folgern, bag biefen Mangeln auch burch endlofe Erweiterung bes Kiltergebietes nicht völlig abzuhelfen ift. liegt beshalb ber Gebanke nahe, bas burch erftmalige Filtration noch nicht genügend gereinigte Baffer auf ein anderes fertiges Filter zu bringen und nachzufiltriren. Dieses Hulfsmittel ift zeitweise von einzelnen Berten, z. B. in Stettin, Altona u. a., mit gutem Erfolge angewendet worden. In spftematischer Beise eingeführt murbe es nach dem Goege'schen Batent in Bremen.

Ein Werk für Nachfiltration nach Goetze unterscheibet sich in der äußeren Anlage nicht wesentlich von anderen. Sämmtliche Filter sind wie bei denjenigen für einsache Filtration eingerichtet. Jedes Filter wird mit einer Absperrvorrichtung (Schieder) für Rohwassereinlauf und Reinwasserablauf versehen. Alle Filter werden dadurch zu einander in Beziehung gebracht, daß je von dem Reinwasserraume eines Filters eine Rohrleitung nach dem Rohwasserraum eines benachdarten Filters, oder besser zwei Rohrleitungen von dem Reinwasserraum eines Filters nach den Rohwasserräumen von zwei denachdarten Filtern gelegt werden, wobei unter Rohwasserraum der Raum über dem Sande, welcher dei einsacher Filtration mit Rohwasser gefüllt ist, unter Reinwasserraum derzenige unter der Sandschicht, also in den Steinpackungen, in den Sammelkanälen, dem zum Reinwasserkeller sührenden Rohre, bezw. die mit Filtrat gefüllte Regulirkammer zu verstehen ist.

Jede Rohrleitung muß eine Absperrvorrichtung erhalten, damit jedes von zwei unterseinander verbundenen Filtern auch als einfaches Filter mit direkter Ableitung zum Reinwassers behälter arbeiten kann, und auf diese Weise es ganz in das Belieben des Betriebsleiters gesstellt wird, welcher Art des Betriebes er sich bedienen will.

Bichtig ift die Absperrvorrichtung in den Berbindungsleitungen. Goete sichert sich ein ebenso einfaches wie in der Wirkung vollendetes und zuverlässiges Absperrorgan, indem er jede Rohrleitung an einer beliebigen Stelle höher legt, als der höchstnögliche Rohwasserstand der Filter ist. Die Rohrleitung muß also, wenn das Wasser von einem zum anderen Filter laufen soll, heberartig wirken. Auf dem höchsten Punkte der Verbindungsleitung, der am zweckmäßigsten windkesselatig ausgeführt wird, sitt ein Lufthahn. Ist derselbe offen, so kann das Wasser auf keine Weise aus dem Rohwasserraum des einen Filters über die erhöhte Stelle der Leitung hinweg in den Reinwasserraum des anderen Filters gelangen, mag der Höhens unterschied der Wasserspiegel noch so groß sein. Soll das Wasser aber aus dem Reinwassers

raum eines Filters, wenn bies als nicht genügend arbeitend, mithin als Borfilter angesehen werden muß, seinen Weg in den Rohwasserraum eines anderen als Nachfilter ausersehenen Filterbassins nehmen, so muß die Luft im Heberrohre, dessen beide Enden infolge des Einstauchens in das Wasser luftbicht abgeschlossen sind, nach Schluß des Lufthahnes so weit versönnt werden, daß das Wasser über den Scheitel der Leitung hinwegsließen kann. Diese Aufsgabe kann technisch auf verschiedene Weise gelöst werden, und die Art der Lösung ist für das System an sich ohne Belang. Im Bremer Wasserwert verwendet Goete Wasserstallapparate, die vom Hochbehälter aus betrieben werden und ohne jede Mühe bezw. Arbeitsleistung des Personals den Heber in Gang bringen. Damit das Wasser durch den Heber nach dem anderen Filter sließen kann, muß dessen Wasserstalle vorhanden ist. Die Wahl des Durchmessers der Berbindungsrohre richtet sich nach der Zulässigteit des Absenkens des Wasserspiegels im Nachsilter. Bei den bekannten Filterkonstruktionen genügt hiersur die Wassershe über der Oberstäche der Sandschift. In Bremen beträgt der Heberdurchmesser 200 bis 300 mm je nach der Länge der Leitung; der Sekällsverlust stwischen 50 und 100 mm.

Nicht unwichtig ist, obwohl diese Frage nicht unmittelbar mit dem System der kombinirten Verbindung der Filter zu thun hat, die Gestaltung des Einlaufs in den Rohwasserraum des Nachfilters, dessen tadellos gebildete und wirkende Schlammbecke diese Eigenschaften unter allen Umständen behalten muß und durch das einströmende Wasser nicht beschädigt werden darf.

Der Betrieb der Doppelfiltration geftaltet fich folgendermagen, wobei als Beispiel angenommen wird, bag es sich um ben Beginn ber Filtration nach ber Reinigung handelt. Das Kilter ift vom Rohwasserzusluß und vom Reinwasserkeller abgesperrt. Nach erfolgter Reinigung wird es von letterem aus von unten mit filtrirtem Baffer langfam angefullt, bis basfelbe ctwas über die Sandoberflache hervortritt, und nunmehr der Rohmaffergufluß geöffnet. Derjenige bes für die Nachfiltration bestimmten Kilter wird zugleich geschlossen. ber Rohmafferspiegel besselben, ba bas Filtrat in biefem Filter nach bem Reinwafferkeller gu abläuft, und zwar in ber Stunde um bie Filtrirgeschwindigkeit. Nach nicht langer Reit, burchschnittlich einer halben Stunde, zeigen bie Bafferspiegel ber beiben Filter foviel Bobenunterschieb, daß das Filter genügende Drudhohe hat. Jest wird ber Beber angesaugt, und bas Filtrat bes Borfilters flieft in ben Rohmafferraum bes Nachfilters. Auf biefe Beise ift bas gereinigte Filter behufs Erlangung feiner regelrechten Filtrationsfähigfeit in Betrieb gefett, das angeschlossene Nachbarfilter hat gleichmäßig wie bisher weiter gearbeitet. Der Auftand ber zusammenarbeitenden Filter ift folgender: Um Borfilter ift ber Rohwassereinlauf offen, ber Reinwafferablauf geschloffen; am Nachfilter ift ber Rohmaffereinlauf geschloffen, ber Zwischen beiben ift die Heberleitung in Betrieb. Reinwasserablauf offen. geschwindigkeit wird allein beim Nachfilter regulirt, ba fich nach ihr ber Filterbruck bes Borfilters, ber Gefallverluft bes Bebers und ber Filterbrud bes Nachfilters von felbft einftellen. Saben beibe Filter biefelbe Filterflache, fo ift bie Filtrirgefcmindigfeit bei beiben genau biefelbe. Sind die Flächen beiber Filter verschieben groß, so verhalten fich ihre Filtrirgeschwindigfeiten umgekehrt wie die Filterslächen. Will man das Borfilter im Beginn mit geringerer Geschwindigkeit arbeiten lassen, als bas Nachfilter, so wird der Rohwasserinlauf des Nachfilters nicht fofort im gangen Umfange, sonbern in bestimmten Abfagen nach und nach geschlossen. Die Berkuppelung beiber Filter bleibt so lange bestehen, bis entweber erfahrungsgemäß oder besser nach dem Ausweise der bakteriologischen Untersuchung das Filtrat des Borfilters einwandfreie Beschaffenheit hat, so daß letzteres auf eignen Füßen stehen kann. Dann wird der Reinwasserschieber des Borsilters und zugleich der Lufthahn auf dem Heber geöffnet. Das Filtrat des Borsilters läuft in den zugehörigen Reinwasserkeller; die Heberseitung ist unterbrochen. Zu gleicher Zeit wird der Rohwassereinlauf des Nachfilters geöffnet, und beide Filter verarbeiten Rohwasser durch einsache Filtration.

Wenn auch bei diesem Versahren in gleicher Weise, als wenn das erste Filtrat des gereinigten Filters ungenut abgelassen würde, die Filtersläche desselben für die Wasserabgabe außer Verechnung bleiben muß, so hat die Nachfiltration doch den Vortheil, daß ein vorgereinigtes Rohwasser, welches sonst keine Verwendung fand, zur Erzeugung von gutem Trink-wasser benutzt wird. Unmittelbar gewonnen sind die für die Hebung der betreffenden Wassersmenge verausgabten Betriebstosten. Das Wasser, welches man dei einfacher Filtration nach der Reinigung und Neuauffüllung undenutzt ablausen läßt, ist auf die Höhe des Werkes gepumpt worden, hat also Kohlen und Ausgaden für den Pumpbetried gekostet. Ferner ist das als ungenügend ablausende Wasser siltrirt worden und hat seine Verunreinigungen im Filter zurückgelassen nach auf diese Weise, ohne selbst zu nuten, das Filter der solgenden Reinigung einige Tage näher gebracht. Je mehr filtrirtes Wasser unbenutzt abläuft, um so mehr Filter-reinigungen werden nöthig. Filtrirt man aber das vorsiltrirte Wasser nach, so steigert es im Nachfilter die Verunreinigung nicht merkbar.

Größer ist noch der Gewinn demjenigen Versahren gegenüber, dei welchem das unbenutzt zu beseitigende Wasser erst wieder durch besondere Pumpwerke fortgefördert werden muß. So wird z. B. in Hamburg ein Betrag von jährlich 100000 M veranschlagt für die Beseitigung solches Filtrates. Für Bremen berechnet Goepe die Ausgaben, welche vor Einführung der Doppelsiltration ersorderlich waren, für jedes Kubikmeter unbenutzen Filtrates auf 0,3 Pf. für Kohlen, 0,4 Pf. für Filterbetrieb, 0,1 Pf. für Maschinen- und Kesselwartung, insgesammt auf 0,8 Pf. Entsprechend dürsten die Kosten bei anderen Werken sein. Bedenkt man dabei, daß es sich um große Wassermengen handelt, so ist leicht ersichtlich, daß die Goepe'schen Einrichtungen neben den hygienischen nicht unwesentliche wirthschaftliche Vortheile bieten.

Dazu kommt der weitere Borzug, daß die Anlage wegen ihrer Einfachheit nicht kostsspielig ift. Es sind nur die erwähnten Rohrleitungen ersorderlich, deren Herstellungskoften z. B. in Bremen durch die Ersparnisse eines Jahres mehr als dreimal amortisirt wurden. Zudem muß bei Aufstellung einer Rentabilitätsrechnung berücksichtigt werden, daß die Filterspumpen, da sie die nach Reinigungen ablaufenden Wassermengen nicht mehr zu ersehen brauchen, kleiner sein können bezw. weniger abgenutzt werden.

Besonders in die Augen springend sind aber die hygienischen Bortheile des Goete'schen Verfahrens zu Zeiten abnormer Rohwasserbeschaffenheit, insbesondere bei Hochwasser. In solchen Fällen wird jedes Filtrat nachsiltrirt. Nothwendig ist dabei, daß die Versuppelung der Filter rechtzeitig vorgenommen wird, ehe die als Nachsilter zu verwendenden Filter verschmutzt sind, d. h. solas durch Hochwassermelbungen und Klarheitsbeobachtungen des Bassers die Gesahr erkannt wird. Die wenig verschlammten Filter, also die mit geringer Druckhöhe, dienen als Vorsilter, die übrigen als Nachsilter. Die letzteren, welche vorgereinigtes Basser, entsprechend sehr reinem Rohwasser, siltriren, können mit größerer Filtrirgeschwindigkeit arbeiten, so daß erfahrungsgemäß ein Nachsilter für zwei Vorsilter genügend leistungssähig ist.

Man wird zugeben müssen, daß die Goege'schen Einrichtungen in der That geeignet sind, auf die einfachste Weise die letten Mängel, welche der Filtration von Oberstächenwasser noch anhafteten, zu beseitigen. In einer Zeit, in welcher die Versorgung mit solchem immer wieder bemängelt wurde und sich die Blicke deshalb immer von Neuem auf die Beschaffung natürlich erschlossenen Wassers hinlenkten, selbst in Orten, in denen kostspielige Filterwerke bestehen und brauchbares Grundwasser in geringerer Entsernung nicht zu sinden ist, wird die histematische Nachsiltration durch kombinirten Betrieb unter Anwendung von Heberleitungen etwa eine ähnliche Rolle spielen wie in der Beleuchtungsfrage der Glühstrumpf, der die Gasbeleuchtung vor einem plöglichen wie in der Beleuchtungsfrage der Glühstrumpf, der die Gasbeleuchtung vor einem plöglichen und vorzeitigen Niedergang schützte. Bon den Anerkennungen,
welche das Goege'sche Berfahren vielsach gefunden hat, sei hier nur diesenige des Bertreters
des preußischen Ministeriums für geistliche, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, Geheimraths Schmidtmann, in der Hygiene-Sektion des internationalen medizinischen Kongresses
in Moskau erwähnt, welcher auf Grund eigner Wahrnehmungen den Bremer Anlagen das
höchste Lob spendete und der allgemeinen Einführung der Doppelsitkration das Wort redete. —

Bon dem Nutzen, den die Einführung der "Grundsätze" in den Filtrationsbetrieb, insbesondere die Hinzusügung regelmäßiger bakteriologischer Untersuchungen mit sich gebracht hat, wird man sich an der Hand des vorgebrachten Materials überzeugt haben. Es wird auch kaum ein Zweifel darüber bestehen, ob die letztere auch fernerhin einen integrirenden Bestandtheil des Beobachtungsapparates bilden solle oder nicht. Man könnte höchstens über die größere oder geringere Häusigkeit der bakteriologischen Untersuchungen verschiedener Meinung sein.

R. Koch hat in der Situng, in welcher die "Grundsäte" aufgestellt wurden, geäußert, daß er vorläufig eine tägliche Untersuchung für zweckmäßig halte, dis man mehr Erfahrungen über diese Frage gesammelt habe. Man dürfte nach den dreijährigen Beodachtungen kaum noch schwanken, sich für die Beibehaltung dieses bereits in die gewöhnlichen Erfordernisse des Betriedes eingereihten Faktors zu entschließen. Auch die erfahrensten Betriedsleiter werden zugeden, daß ihre Kenntnisse über die inneren Vorgänge im Filter sich in der bakteriologischen Beit erheblich erweitert haben, daß ihnen ein Gefühl für die seineren, nicht minder wichtigen Störungen im Betried erst durch die fortlausende Feststellung des Keimgehaltes zu eigen geworden ist. Sie hätten, wenn dies nicht der Fall wäre, sicherlich die Folgen ihrer Beobachtungen während der Berichtsperiode nicht in zahlreichen Fällen in oft sehr kostspielige Umbauten und Neubauten umgesetzt.

Man könnte einwenden, bei aller Bedeutung der regelmäßigen bakteriologischen Untersuchung solle in gewöhnlichen Zeiten zur Vermeidung des Aufwandes an Mehrarbeit nunmehr die größere Erfahrung, das verscinerte Verständniß des Betriebsleiters ausreichen; die werthsvolle Handhabe der bakteriologischen Untersuchung solle stets als außerordentliches Rüstzeug in Zeiten der Gesahr bereit stehen; man solle vielleicht nur das Rohwasser und Reinwasser regelsmäßig untersuchen, diejenige aller Filtrate aber nur einschalten, sobald es sich um den Veginn einer Filterperiode, um besonderen Keimreichthum im Rohwasser zu Hochwasserzeiten oder um drohende Epidemien handele. Man könnte, wie dies gelegentlich geschen ist, verlangen, daß die seltenere oder häufigere Untersuchung aller Proben von dem Botum des zuständigen Medizzinalbeamten abhängig zu machen sei.

Demgegenüber barf zunächst daran erinnert werden, daß zu einwandfreien bakteriologischen Untersuchungen das Geübtsein unerläßliche Borbedingung ist, daß diese auf eine Reihe Kleiner, unscheinbarer Handgriffe gestützte Uebung dem sonst mit ähnlichen Arbeiten nicht Beschäftigten leicht versoren geht, daß sie dem Betriebsleiter, der wochen- oder monatelang pansirt und seine Geräthe beiseite gestellt hat, im Bedarfssalle nicht immer ohne Weiteres in dem erwünsichten Grade zur Verfügung stehen würde. Aber man muß auch ferner bedenken, daß jedes Werk seine individuellen Eigenschaften hat, die sein Leiter eingehend studiren und mit dessen Nuancirungen er sich ständig vertraut halten soll. Die Leitung eines Werkes wird zum Vortheil für dessen Betrieb zwar möglichst lange in denselben Händen bleiben; aber ein Wechsel in der Leitung ist doch nicht auszuschließen. So kann der tüchtigste Techniker, der jahrelang mit Erfolg an der Spize eines Werkes gestanden hat, nicht von sich sagen, er habe ausgelernt. Sobald er zur Leitung eines anderen berusen wird, wird das Studium desselben ihm von Neuem die Pslicht auserlegen, sich langer Zeit auch täglicher bakteriologischer Untersuchungen aller in Betracht kommenden Proben zu bedienen.

Weil nun einmal gewisse erste Störungen im Filtrationsbetriebe eines chronisch erfrankenden Filters nur durch bakteriologische Feststellungen zu erkennen sind, weil die letzteren für die Beurtheilung des Rohwassers und den Beginn der Filtrationsperioden ohnehin dauernd in das Arbeitsprogramm aufzunehmen sind, so sollte der Betriebsleiter sich entschließen, zur steten Uebung des Berfahrens und ständigen Kontrole seiner technischen Maßnahmen die tägliche Untersuchung aller Proben beizubehalten. Er würde damit zugleich eine Pslicht der Pietät gegen die neue Wissenschaft erfüllen, die seiner Technik so wichtige Fingerzeige gegeben hat. —

Benn es sich nach diefen Betrachtungen barum handelte, an ber Hand der gesammelten Erfahrungen im Einzelnen zu prüfen, welche Neurebaktion die "Grundsage" etwa für die Zukunft erfahren sollten, so dürften nachstehende Erwägungen eine Berücksichtigung verdienen.

Es darf teine Borschriften über Sandfiltration bezw. im weiteren Sinne für Trinkwasserversorgung geben, die nur zur Zeit einer Epidemie-, speziell einer Choleragesahr, anzuwenden sind. Wenn überhaupt Borschriften gegeben werden, so sollen sie dauernde Gültigkeit haben. Nur dann wird der Betrieb sich auf die Dauer so einstellen, daß man einer Epidemie jederzeit mit Auhe entgegensehen kann. Berschärfungen für solche Fälle sind alsdann nicht mehr ersorderlich. In der Ueberschrift der "Grundsäte" dürste deshalb der auf die Choleragesahr bezügliche Busat sortzusallen haben. Bielleicht würde es sich zugleich empsehlen, da doch die Plattensiltration mit einbegriffen werden soll, und die Einsührung irgend welcher anderer ähnlicher
Bersahren im Laufe der Zeit nicht auszuschließen ist, in der Ueberschrift einsach von "Filtration"
statt "Sandfiltration" zu sprechen.

Die Erfahrungen haben ergeben, daß die Grenzzahl von 100 Keimen im com bei geordnetem Betrieb auch bei schlechtem Rohwasser nicht überschritten zu werden braucht. Ja, es sollte, da stagnirende keimhaltige Abwässer von Ortschaften erst beim Hochwasser aus dem Borland mitgenommen werden, gerade bei solchem keimhaltigen Rohwasser gefordert werden, daß seine von menschlichen Siedelungen abgeschwemmten Keimmengen durch die Filtration beseitigt werden. Das Filtrat darf über jene Erfahrungsgrenze hinaus nicht beeinflußt werden. I würde daher sestzulegen haben, daß die Wirkung der Filter als eine befriedigende anzussehen sein, wenn der Keimgehalt des Filtrates weniger als 100 im com beträgt, und daß

Schwankungen im Reimgehalt des Rohwassers benjenigen des Filtrates nur innerhalb diefer zulässigen Grenze beeinflussen burfen.

Betreffs ber in § 2 geforderten bakteriologischen Untersuchung darf auf die früheren Ausführungen verwiesen werden. Wird ihr Inhalt als berechtigt anerkaunt, so würde das Wort "vorläusig" zu streichen sein.

Bu den derselben Untersuchung gewidmeten §§ 3, 4 und 5 wurde in Erwägung zu ziehen sein, ob nicht der zwangsweisen Einführung einer von einwandfreier Centralstelle zu liefernden Einheitsgelatine erhebliche Borzüge anhaften wurden. Die ungewöhnliche, die Borstheile des bakteriologischen Nachweises unnöthig diskreditirende Berzögerung des Plattenwachsthums (Berlin bis zu 96 Stunden) sollte durch die Forderung, daß ein Brutofen mit bestimmter Temperatur für die Kultur zu benutzen sei, verhindert werden.

Der § 6 würde, da es bei Anwendung mehrmaliger Filtration den Erfahrungen nach in der That technisch möglich ift, auch "unter gewissen unadwendbaren Berhältnissen (Hoch-wasser 2c.)" ein den in § 1 angegebenen Eigenschaften entsprechendes Wasser zu liesern, etwa wie folgt, zu fassen sein: "Entspricht das von einem Filter gelieserte Wasser den hygienischen Ansorderungen nicht, oder giebt ein unbegründeter plöglicher Rückgang des Filterbruckes zu Besorgnissen Anlaß, so ist das Filtrat vom Gebrauche auszuschließen. Liesert das Filter nicht nur vorübergehend ein ungenügendes Filtrat, so ist es außer Betrieb zu sehen und der Schaden auszuschen und zu beseitigen." § 7- würde sich dementsprechend anzugliedern haben: "Um minderwerthiges, den Ansorderungen nicht entsprechendes oder verdächtiges Wasser beseitigen zu können, muß jedes einzelne Filter eine Einrichtung besigen, die es erlaubt, dasselbe für sich von der Reinwasserleitung abzusperren und das Filtrat unbenutzt abzulassen bezw. zum Zwecke der Nachsiltration auf ein anderes Filter überzuleiten. Dieses Ablassen bezw. Nachsiltriren hat zu geschehen

- 1. unmittelbar nach vollzogener Reinigung des Filters und
- 2. nach Erganzung ber Sanbicicht,

und zwar so lange, bis die bakteriologische Untersuchung den Nachweis erbracht hat, daß die einfache Filtration genügendes Filtrat liefert."

Die den technischen Hüssen gewidmeten Bestimmungen der §§ 8 bis 15 würden auf die Borzüge der selbstthätigen Filterregulirung Bedacht zu nehmen, als höchste zulässige Filtrirz geschwindigkeit aber, da diese Zahl nach allen Ersahrungen geordneter Betriebe nicht überzschritten werden darf, 100 mm festzulegen haben. Ob die Mindeststärke der Sandschicht nicht höher als 30 cm anzugeben sein möchte, würde gleichfalls zu erwägen sein.

Schließlich erscheint es außer Zweifel, daß die Fortsetzung der Sammlung der Betriebsbeobachtungen durch eine Tentralstelle ihren vollen Werth besitzen würde. Wie die die die bisherige gemeinsame Arbeit aller Werke zu bemerkenswerthen Fortschritten in der Filtrationswissenschaft und \*technik geführt hat, so darf man auch in Zukunft erwarten, daß sie der einwandsreien Wasserversorgung, indem sie die von einzelnen gemachten Erfahrungen zum Gemeingut aller werden läßt, von Nutzen sein wird. —

|                                                    |           |                                              |                                                                    |               |                 |            |                     |                      |             |                                   | Lfd. Nr. |                              |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|
|                                                    |           | <b>233</b> a                                 | ijerwe                                                             | eri fi        | ir die          | Stadt      |                     |                      |             |                                   |          |                              |
| lnte                                               | rsuch     | unger                                        | ı bes                                                              | Fil           | ters N          | r          | tı                  | n Mor                | ıat _       |                                   |          | _ 189                        |
| 1. @                                               | dröße b   | er Filt                                      | erfläche                                                           | F =           |                 | qm {       | offen.<br>überbect  | t.                   |             |                                   |          |                              |
| 2. 3                                               | frijdjer  |                                              | vurbe                                                              | eingebi       | racht in e      |            |                     |                      | m in        | der Zeit von                      | 1        |                              |
| _                                                  |           | ter wur                                      |                                                                    |               |                 |            | 1                   |                      |             | L                                 | 11       |                              |
| 9                                                  | Baffer (  | : Reini<br>abgelaffi<br>e bis a:             | en unte                                                            | er ber (      | Sand-           | mm         |                     | nm                   | mm          | mm                                | mm       | mm                           |
|                                                    |           | ilter w                                      | •                                                                  |               | 1-              |            |                     |                      |             |                                   |          |                              |
|                                                    |           | gefüllt .                                    |                                                                    |               | 1-              |            |                     |                      |             |                                   |          |                              |
|                                                    | _         | ration<br>ieber .                            |                                                                    | _             |                 |            | İ                   | İ                    |             | ļ                                 |          |                              |
|                                                    | •         | iter gelo                                    | •                                                                  |               |                 |            |                     |                      |             |                                   |          |                              |
| -                                                  | -         | zuerst :<br>Iter bli                         | •                                                                  | -             | ~ I_            |            | -                   | _ -                  |             | -                                 |          |                              |
| u                                                  | nāßigen   | ı Betrie                                     | be bis                                                             |               | Jum             |            |                     |                      |             |                                   |          |                              |
| (£                                                 | et und    | Eag b                                        | er Aus                                                             |               | C               | Unterschri | ift                 |                      | _           | 1                                 |          |                              |
|                                                    |           |                                              |                                                                    | Ī             |                 |            | Ent                 | widel                | te R        | olonicen                          |          |                              |
|                                                    | Pro       | b e n a h                                    | m e                                                                |               | Rohwa           | isser')    |                     | Itrat                |             | Filtrat<br>Probe 1 een            | aller    | misch<br>Filtrate<br>e 1 ccm |
| 24                                                 | ig        | Datum                                        | <b>E</b> tn                                                        | unde          | nach<br>Stunben | dolonieen  | nach<br>Stunben     | Roloniee             | n St        | ach Roloni                        |          | Rolonieen                    |
|                                                    |           | 1.                                           |                                                                    |               | 2               |            |                     | 8.                   |             | 4.                                |          | 5.                           |
|                                                    |           |                                              |                                                                    | _             | İ               |            |                     |                      |             |                                   |          |                              |
| 2Bå                                                | rme n     | ad Cel                                       | ius                                                                |               | 2 x 4           | 2 #        | ( p                 | Gefilt               | erte        | Leiftung 1)<br>bes Filters        |          | <del></del>                  |
| affer affer fran fran fran fran fran fran fran fra |           | Begel 2                                      | Wasserstand<br>über ber<br>Sandstäcke<br>Stärke ber<br>Sandschickt | Filterbrud 9) | Baffermeng      |            | pro qm<br>u. Stunde | Bemer                | Bemerlungen |                                   |          |                              |
| Luft                                               | Rohwaffer | Filtrat                                      | Platten.<br>raum                                                   | mm            | mm              | mm         | czi<br>mm           | in<br>Stunben<br>= x | Q ==        | $q = \frac{Q}{F \cdot x}$ Let $Q$ |          |                              |
|                                                    | <u> </u>  | <u>                                     </u> |                                                                    | 7.            | 8.              | 9.         | 10.                 | 11                   | •           | 12.                               | 18       |                              |
|                                                    |           |                                              |                                                                    |               | T               |            | -                   |                      |             |                                   |          |                              |
|                                                    | ·         |                                              |                                                                    | -             | -               | -          |                     | •                    |             | -                                 |          |                              |

<sup>)</sup> hinter ben Rlarbaffins vor dem Einlauf auf die Filter, so lange das Rohwasser noch nicht zur Ruhe gekommen ist.

9 An der Schöpstelle, Fluß oder See.

9 Dissernz zwischen dem Wasserspiegel des Rohwassers auf dem Filter und des Filtrats hinter dem Filter.

9 q in Liter pro qm pro Stunde ift gleich der sog. Filtergeschwindigkeit in mm.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anlage 2.                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lfb. Nr                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wasserwert für die Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baubeschreibung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 Filterwerks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Ort und Datum der Aussertigung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ben <u>ten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 189                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Unterfchrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| und Amtsfiellung bes Ausferti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gers.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I. Zeichnur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | taen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Lageplan der Gesammtanlage von der Schöpfftelle bis dem der ganze Weg des Bassers durch das Wert und de und hauptmaße einzuschreiben sind, erkenndar ist.  2. Schnitte durch alle Ein- und Austaufstellen des Basse von der Schöpfstelle die zum Austritte aus dem Berke die herstellungsarten und die Maße (eingeschrieben), so die wechselnden Basserhen, lettere nach eingeschrieben die wechselnden Basserhen, lettere nach eingeschrieben deren Lage, herstellungsart und Birkungsweise, sowie der Regulir- und Meßtammern, der Basser-Ein- und schriebenen Hauptmaßen erkenndar ist.  4. Schematischer Schnitt von einem Filterstücke, event. me sind (1:25), woraus die Sand- und Füllschichten, die eingeschriebenen Maßen zu ersehen sind.  5. Bauzeichnung der Meß- und Regulirvorrichtungen u. s. deren Maße sich erkennen lassen.  6. Beigabe eines in beliedigem Raßstabe vorhandenen On Bild der Lage der gesammten Anlagetheile, vor allem d gebiete giebt und bessen Ausbehnung erkennen läßt. | effen Hauptanlagetheile (1:100) ers auf seinem Wege burch j e (1:100), aus welchem sich b owie die gegenseitigen Höhenla nem Begel, an allen Punkten ieden sind, von mehreren (1 e die der Sammellanäle, der Ausläuse, der Entleerungen ehrere Schnitte, wenn verschied verschiedenen Sammelkanäle i . w. (1:50), aus welcher de rientirungs-Planes, welcher de | 100), benen bie Namen ichen der Anlagetheile weren Wirfungsweisen, agen zu einander und ergeben. 250), aus welchem is Bentilationsschächte, u. s. w. mit eingewene Filter vorhanden und Wasserstände mit eren Einzeltheile und wurch Eintragung ein |
| II. Schriftliche Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eventuell genügt der Hinweis auf die respektive Zeic<br>zu entnehmen ift. Das den Fragen beigefügte (P) bezeichn<br>event. auch über Normal-Null, jedoch einheitlich für das ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iet die Angabe der Höhe über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rull am Ortspegel                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Jahr der Haupt-Erweiterungen und -Umbauten und Angabe der Gegenstände derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Name des Erhauers bezm. Argieftanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    | h 00 - 11 - 11 - 11 - 11                           |   |
|----|----------------------------------------------------|---|
|    | b. Bassermengen.                                   |   |
| 1. | Bezeichnung ber Leiftung bes Wertes und zwar       |   |
|    | für welche:                                        |   |
|    | a. höchfte Tagesleiftung?                          |   |
|    | b. hochfte Stundenleiftung?                        |   |
| •  | Ronsummenge com im letten Betriebsjahre:           |   |
| ű, |                                                    |   |
|    | a. am Durchschnittstage?                           |   |
|    | b. am Maximaltage?                                 |   |
|    | c. am Minimaltage?                                 |   |
|    | d. in ber Woche bes ftartften Konsums?             |   |
|    | e. in der Boche des schwächften Konfums? .         |   |
|    | f. in der Stunde des ftartften Konfums? .          |   |
| 9  | Dient bas Baffer für alle Ronfumgwede event.       |   |
| J. | ** *                                               |   |
|    | nur für welche?                                    |   |
|    | •                                                  |   |
|    |                                                    |   |
|    | c. Shöpfftellen.                                   | • |
| 1. | Rame bes Oberflachenwaffers, aus bem bie           |   |
|    | Schöpfung erfolgt?                                 |   |
| 9  | Bie liegt die Schöpfftelle darin und jum Ber-      |   |
| ۵, |                                                    |   |
|    | forgungsgebiete? (am Ufer, in ber Mitte,           |   |
|    | mifchen Buhnen 2c.? — oberhalb, unterhalb 2c.?)    |   |
|    |                                                    |   |
| 3. | Sind in der Rabe ober in welcher Entfernung        |   |
|    | von den Schöpfftellen Auslässe von Sielen oder     |   |
|    |                                                    | • |
|    | Abmaffer-Ranalen, Schiffs-Anlege- ober Anter-      |   |
|    | Plate und zwar:                                    |   |
|    | a, oberhalb der Schöpfstelle?                      |   |
|    | b. unterhalb derfelben?                            |   |
| 4. | Ift bas Baffer Ebbe und Fluth unterworfen?         |   |
|    |                                                    |   |
| _  |                                                    |   |
| d. | Art und Lage ber einzelnen Berktheilc              |   |
|    | in Bezug auf die Filter.                           |   |
| 1. | Sind Rlarbaffins vorhanden und wenn:               | • |
|    | a. mit intermittirendem Betriebe?                  |   |
|    | b. mit continuirlichem Betriebe?                   |   |
| ۵  | Berben dieselben dauernd oder nur zu bestimmten    |   |
| Z. |                                                    |   |
| _  | Zeiten (Hochwaffer zc.) benutt?                    |   |
| 3. | Liegen por ihnen Baffins jur Auffpeicherung von    |   |
|    | Rohwasser?                                         |   |
| 4. | Liegen vor ben Fiftern und hinter ben Klar-        |   |
|    | baffins besondere Borbaffins für geflartes Baffer? |   |
| 5  | Liegen hinter ben Filtern Reinwafferrefervoire,    |   |
| ٠. | Sammelreservoire und wenn:                         |   |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |   |
|    | a. vor der Pumpstation?                            |   |
|    | b. hinter der Pumpstation?                         |   |
| 6. | Bird das Baffer fünstlich gehoben und wenn:        |   |
|    | a. vor der Klärung resp. Filtration?               |   |
|    | b. nach ber Filtration?                            |   |
|    | c. Wenn beibes ber Fall, werben bann bie           |   |
|    | Bumpen für beibe Zwede von bemfelben               |   |
|    | Motor oder von verschiedenen Motoren               |   |
|    |                                                    |   |
| _  | getricben?                                         |   |
| 7. | Ift eine Sandwäsche vorhanden und wo liegt         |   |
|    | biese?                                             |   |

| 8. | Werden die Abmaffer bes Filterwerkes funftlich gehoben, event. für welchen Theil desselben? .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 9. | Werben die Abwäffer in einen Bafferlauf eingeleitet und wie liegt der Auslauf zur Schöpfftelle?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | B. Speziell Mohwaffer betreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , |
|    | Bahl der Schöpfftellen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Z. | Deren Lage zu einander im Bafferlaufe und zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|    | Berte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 3. | Bie find die Ginlaufe hergestellt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 4. | Bahl und Lage der Rohwafferbaffins?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 5. | Gefammter Inhalt berfelben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 6. | Größe der nutbaren Baffertiefe berfelben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | C. Spezien Alärung betreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|    | a. Allgemeines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1  | Rahl der Klärbaffins?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|    | Bie groß ist für jedes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ₩. | n. die übliche Füllhöhe (P)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|    | b. die Rutungshöhe m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|    | c. der Nutungsinhalt cbm?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 2  | Bei intermittirendem Betriebe ift für jedes Baffin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| J. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | c. Beit für die Entleerung auf die Filter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 4  | Bei continuirlichem Betriebe ift für bas mittlere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Ξ, | Tagesquantum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|    | a. die Durchlaufgeschwindigleit pro Sekunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|    | in ben Baffins?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | b. die Beitbiffereng awischen Gin- und Auslauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|    | in und aus ben Baffins?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 5. | Belde Baufen pflegen zwifchen zwei völligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|    | Entleerungen gur Reinigung gu liegen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 6. | Werben babei mechanische Einrichtungen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|    | welche benutzt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 7. | Bebient man fich jur Bafferflarung demifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| •• | Mittel und event. welcher und in welcher Beise?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | manage with the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | b. Bauliche Herftellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 1. | Art der Einführung des Rohwassers in die Bassins?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

| 2. | Lage, Herfiellungsart und Größe bes Waffer-<br>eintritts jedes Baffins? |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                         |          |
|    |                                                                         |          |
|    |                                                                         |          |
| 3. | Sind die Baffins offen oder überbedt?                                   |          |
|    | Deren herstellungsart in:                                               |          |
|    | a. den Bänden?                                                          |          |
|    |                                                                         |          |
|    | b. ben Böben?                                                           |          |
|    | c. event. der Ueberbedungen?                                            |          |
|    | or total our acottomangen                                               |          |
|    | d. ben Band- und Bobenflächen?                                          |          |
| _  |                                                                         |          |
| 5. | Bie ift die Reigung der Bobenflächen der Baffins?                       |          |
|    |                                                                         |          |
|    |                                                                         |          |
| 6. | Benn überbedt, welche Starte hat die Erbüber-                           |          |
| ٠. | füllung in ben schwächsten Theilen?                                     |          |
|    |                                                                         |          |
|    |                                                                         |          |
|    |                                                                         |          |
| 7. | Art ber Bassinentleerung und Ablaß-Borrichtung?                         |          |
|    |                                                                         |          |
|    |                                                                         |          |
| Q  | Lage, Berftellungsart und Größe bes Baffer-                             |          |
| ٥. | austritts?                                                              |          |
|    |                                                                         |          |
|    |                                                                         |          |
|    |                                                                         |          |
|    | Ableitung von ben Klarbaffins zu ben                                    |          |
| ٠, | Filtern:                                                                |          |
| 1. | Lage, Herstellungsart und Größe ber Buleitung                           |          |
|    | bes geklarten Baffers zu ben Filtern?                                   |          |
|    |                                                                         | <u> </u> |
| 2. | Beim Borhandensein von Borbaffins (A. d. *),                            |          |
|    | beren Bahl und Rutungsinhalt eines jeben? .                             |          |
| 3  | Deren höchfter und niedrigfter Bafferftand im                           |          |
| ٠. | Betriebe?                                                               |          |
|    |                                                                         |          |
|    | Sind biefelben offen ober überbedt?                                     |          |
| 5. | Deren Herfiellungsart in                                                |          |
|    | a. ben Banben?                                                          |          |
|    | b. ben Böben?                                                           |          |
|    |                                                                         |          |
|    | c. event. ber Ueberbedung?                                              |          |
|    |                                                                         |          |
|    | d. ben Band- und Bobenflächen?                                          |          |
|    |                                                                         |          |

| 6. | Dienen fie für alle ober nur für einen Theil                  | • |
|----|---------------------------------------------------------------|---|
|    | und dann für welche Filter?                                   |   |
|    |                                                               |   |
|    |                                                               |   |
|    | D. Speziell Filtration betreffend.                            |   |
|    | a. Filterbaffins im Allgemeinen.                              |   |
|    | Bahl ber Filterbassins?                                       |   |
| ٤. | Art, wie die einzelnen Baffins in den Betriebs-               |   |
| 2  | buchern bezeichnet werben?                                    |   |
| υ. | 8. offen?                                                     |   |
|    | b. überbeckt?                                                 |   |
| 4. | Große ber Bobenflache jebes Filterbaffins:                    |   |
|    | a. in qm?                                                     |   |
|    | b. Länge m?                                                   |   |
| _  | c. Breite m?                                                  |   |
| 5. | Bobentiefe unter bem Bassinrande bezw. unter                  |   |
| G  | bem lichten Gewölbescheitel?                                  |   |
| 0. | bezw. wie?                                                    |   |
| 7. | herstellungsart ber Filterbaffins in:                         |   |
|    | a. ben Wänden?                                                |   |
|    |                                                               |   |
|    | b. ben Böben?                                                 |   |
|    |                                                               |   |
|    | c. event. der Ueberbedung?                                    |   |
|    | d. ben Band- und Bobenflächen?                                |   |
|    | a. ven countre une coveniument                                |   |
| 8. | Benn überbedt, welche Starte hat bie Erdüber-                 |   |
|    | füllung in den schwächsten Theilen?                           |   |
|    |                                                               |   |
|    |                                                               |   |
| b. | Bilbung des Bodens jedes ber Filter-<br>baffins?              |   |
| 1. | Ift ber Boben horizontal ober geneigt und event.              |   |
|    | in welcher Beife und mit welchem Gefälle?                     |   |
| 2. | Ift ein Hauptsammeltanal vorhanden und wenn?                  |   |
|    | a. Lage, Länge und Gefälle von beffen Längen-                 |   |
|    | achfe?                                                        |   |
|    | b. Höhenlage (P) bes Auslaufes besfelben? .                   |   |
|    | 2. <b>6.4</b> (2.) 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.    |   |
|    | c. deffen Querschnittsmaße?                                   |   |
| 3. | Sind Quertanale vorhanden und wenn:                           |   |
|    | a. Lage, Länge und Gefälle von beren Längen-                  |   |
|    | achsen?                                                       |   |
|    | L GYKONYON (T) beffer Windowska boutsthess in                 |   |
|    | b. Höhenlage (P) beffen Auslaufs berfelben in ben Hauptlanal? |   |
|    | orn ֆասիսաոււ                                                 |   |
|    | c. Querschnittsmaße besselben?                                |   |
| 4. | Herstellungsart ber Haupt- und Quertanale?                    |   |
|    | a. ber Banbe, event. ber Schlite?                             |   |
|    |                                                               |   |

|     | b. ber Abbedung?                                |  |
|-----|-------------------------------------------------|--|
|     |                                                 |  |
|     |                                                 |  |
|     | c. der Band- und Bodenflachen?                  |  |
|     | or our wants and coolinginging                  |  |
|     |                                                 |  |
|     |                                                 |  |
| . G | in = unb Ausläffe jedes ber Filterbaffins.      |  |
|     |                                                 |  |
| 1.  | des Baffereinlaufes:                            |  |
|     | a. Lage im Filterbaffin?                        |  |
|     |                                                 |  |
|     | b. dessen Querschnittsmaße?                     |  |
|     |                                                 |  |
|     | c. Höhenlage (P) bes unteren Ranbes von         |  |
|     | beffen Mundung?                                 |  |
| •   | Des lleberlaufes für bas Filter:                |  |
| U.  |                                                 |  |
|     | a. Höhenlage ber Mindung (P) besfelben? .       |  |
|     |                                                 |  |
|     | b. Herstellungsart desselben?                   |  |
|     |                                                 |  |
|     | c. beffen Größe und Art ber Ableitung?          |  |
| 3.  | Entleerung bis zur Sobe ber Sanbflache:         |  |
|     | a. ift sie möglich?                             |  |
|     |                                                 |  |
|     | b. Herstellungsart und Maße ber bezüglichen     |  |
|     |                                                 |  |
|     | Einrichtung?                                    |  |
|     | Mark was a said of the said                     |  |
| 4.  | Bollige Entleerung bes Filters bis jum tiefften |  |
|     | Puntte:                                         |  |
|     | a. ift fie möglich?                             |  |
|     |                                                 |  |
|     | b. Herftellungsart und Maße ber bezüglichen     |  |
|     | Einrichtung?                                    |  |
| 5.  | Rann die Ableitung bes Filtrats mit Umgehung    |  |
|     | ber Betriebsableitung erfolgen und wie:         |  |
|     | or certicosablettung explugen und wie           |  |
| c   | OK-284K b.o. Ovite a.                           |  |
| 0.  | Anfüllung bes Filters:                          |  |
|     | a. Rann biefe von unten erfolgen?               |  |
|     | b. mit filtrirtem Wasser?                       |  |
|     | c. Herstellungsart und Maße der bezüglichen     |  |
|     | Einrichtung?                                    |  |
|     |                                                 |  |
| 7.  | Abflufleitung bes Filtrats beim Berlaffen bes   |  |
|     | Filters refp. ber Regulirtammern:               |  |
|     | a. Höhenlage von deren Unterfante (P)?          |  |
|     | a. Posemage oon oeten untettante (1):           |  |
|     | h haman Gardaffaa haad aad oo 600 fa 6          |  |
|     | b. beren Herstellungsart und Maße?              |  |
|     | 00 . v)                                         |  |
| ŏ.  | Regulirung ber Bafferhöhe birett hinter bem     |  |
|     | Filter:                                         |  |
|     | a. ist diese Höhe birekt zu beobachten?         |  |
|     | b. ift bas Maß berfelben regulirbar?            |  |
|     | c. geschieht das von Hand ober felbstibatig? .  |  |
|     | d. Herstellungsart und Mage ber Regulir-        |  |
|     | Borrichtung?                                    |  |
|     |                                                 |  |
|     |                                                 |  |

| geschehen?                            | jeberzeit für jebes einzeli                                            |                   |                    |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| b. Wie ist die                        | Einrichtung bafür getr                                                 | offen?            |                    |                   |
|                                       | le pflegen die Proben<br>Wassers entnommen zu                          |                   |                    |                   |
|                                       | onstige Einrichtung<br>n Filtern.                                      | en an             |                    |                   |
| 1. Entlüftungs-Einr<br>a. für bie Ra  | ichtungen:<br>näle ober für die FüUse                                  | hichten?          | ··                 |                   |
| b. Wo liegen                          | solche und in welcher 3                                                | ahi?              |                    |                   |
| c. deren Herst                        | ellungsart und Maße?                                                   | • • •             |                    |                   |
| 2. Lichtschächte für fina. beren Bahl | tberdeckte Filter:<br>und Lage auf einem                               | Filter?           |                    |                   |
| b. beren Herst                        | ellungsart und Maße?                                                   |                   |                    |                   |
| c. Material b                         | er Abbectung ber Deffi                                                 | nungen?           |                    |                   |
| a. Sind solche                        | n überbeckten Filtern:<br>im Innern, während<br>änglich, angeordnet? . |                   |                    |                   |
| b. deren Herft                        | eAungsart, Lage und W                                                  | łaße?             |                    |                   |
|                                       | n- und Ausbringen des<br>chtungen vorhanden? .                         |                   |                    |                   |
|                                       | e. Maße bes San                                                        | b= und Füllmater  | ials ber Filter.   |                   |
| Schichtenfolge von oben nach unten    | 1. Shichtstärte<br>min                                                 | 2. Material<br>mm | 8. Korngröße<br>mm | 4. Siebmaß?<br>mm |
| I,                                    | von bis                                                                | Sand              |                    |                   |
| II.                                   | " "                                                                    |                   |                    |                   |
| Ш.                                    | <i>" "</i>                                                             |                   | <u> </u>           |                   |
| IV.<br>V.                             |                                                                        |                   |                    |                   |
| ٧.                                    | "                                                                      |                   |                    |                   |
| 6. Größe der Filter                   | unteren Fläche ber San<br>fläche, wenn ber Sand:                       | bʃஞ்ஞ்t ?         |                    |                   |
| a. in Maxima                          |                                                                        |                   |                    |                   |
| b. in Minima'                         | ljagichtitarre?<br>ihe, wenn die Sandschid                             |                   |                    |                   |
| a. in Maxima                          |                                                                        | *                 |                    |                   |
| b. in Minima                          |                                                                        |                   |                    | <del></del>       |
|                                       | Sand. und Füllma<br>m Einbringen.                                      | terials           |                    |                   |
| 1. Wird ber Filterfa                  |                                                                        |                   |                    |                   |
| a. gefiebt und                        | auf welchem Siebmaß?                                                   |                   |                    |                   |

| b. gewaschen mit Rohwasser oder mit filtrirtem Wasser?                                         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| c. Bitte, Probe von gewaschenem Sand bei-                                                      |    |
| zufügen                                                                                        |    |
| 2. Bird gebrauchter Sand zur Wieberbenutzung gewaschen?                                        |    |
| 3. Bird gefarbter, aber nicht verschmutter Sand                                                |    |
| nach bem Anfallen mit reinem Sande als Ded-                                                    |    |
| fcicht benutt?                                                                                 |    |
| für welche derselben vorher:                                                                   |    |
| a. gefiebt und auf welchem Siebmaß?                                                            |    |
| b. gewaschen mit Rohwasser oder mit filtrirtem<br>Wasser?                                      |    |
|                                                                                                |    |
| g. Behandlung ber Sanbschicht im Filter:<br>1. Abnahme ber verschmutten Sanbschicht:           |    |
| a. beren Dide bei jeber Reinigung?                                                             |    |
| b. Manipulation bei der Abnahme, ob von                                                        |    |
| Hand ober mit mechanischen Einrichtungen? c. Event. welcher Art find biese?                    |    |
| , , ,                                                                                          |    |
| 2. Bird bas fiber bem Sanbe ftebenbe Baffer gang<br>ober bis zu welcher Hobe vor ber Reinigung |    |
| abfiltrirt?                                                                                    |    |
|                                                                                                |    |
| 3. Wird bas Filter bei jeber Reinigung gang von Baffer entleert ober bis zu welcher hohe?      |    |
| Salles summer one on the institute forther                                                     |    |
| 4. Wie lange pflegt ein Filter gelegentlich ber                                                |    |
| Reinigung troden zu ftehen?                                                                    |    |
| 5. Bieviel Zeit pflegt die Bafferanfullung, soweit                                             |    |
| fie von unten geschieht, bei einem gereinigten Filter zu beanspruchen?                         | ·  |
| Anne in cemileraden.                                                                           |    |
| 6. Für offene Filter:                                                                          |    |
| a. Wie wird die Eislösung resp. Eisbeseitigung bewirkt?                                        |    |
|                                                                                                |    |
| b. Sind dafür mechanische Einrichtungen vor-<br>handen und welche?                             |    |
| guitoch and wenger                                                                             |    |
| c. Ist eine Filterreinigung unter ber Gisschicht                                               |    |
| ābliф?                                                                                         |    |
| d. Wie wird diese ausgeführt?                                                                  |    |
| h. Plattenfilter ober fonft von ben fiblichen                                                  |    |
| Sanbfiltern abweichenbe Filter.                                                                |    |
| 1. Sind Steinplattenfilter in Benutung:                                                        |    |
| a. von welcher Konstruktion?                                                                   |    |
| b. Besteben fie aus einzelnen Elementen und                                                    |    |
| wie find diese konftruirt?                                                                     |    |
| Arb. a. d. Raiferl. Gefundheitsamte. Band XIV.                                                 | 19 |

|    | c.        | Wie find beren Dage?                                                         |                                       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |           |                                                                              |                                       |
|    | d.        | Wie viele davon bilben eine Batterie?                                        |                                       |
|    | e.        | Bie viele Elemente fteben in einem Filter?                                   |                                       |
|    |           |                                                                              |                                       |
|    | f.        | Wie viele Filter find so ausgerüftet?                                        |                                       |
| 2. | event.    | andere Filteranordnungen in Benutaung, welche und in welchem Umfange und wie |                                       |
|    | find d    | iese beschaffen?                                                             |                                       |
| 3. |           | hausfilter in Gebrauch und wenn: von welcher Konstruktion?                   |                                       |
|    | <b>b.</b> | von welcher Dimenfion?                                                       |                                       |
|    | c.        | in welcher Zahl?                                                             |                                       |
| •  |           |                                                                              |                                       |
|    | E.        | Speziell Reinwaffer betreffend.                                              |                                       |
| 1  | Mann      | a. Sammelrefervoire.<br>1 foldje vorhanden find:                             |                                       |
| 1. |           | beren Zahl und Rutinhalt?                                                    |                                       |
|    |           |                                                                              |                                       |
|    | ь.        | eines jeden berfelben gange und Breite resp. Bodenflache?                    | ·                                     |
|    |           | Höhenlage ber Bobenfläche (P) und des Hochwasserspiegels (P) berselben?      |                                       |
| 2. |           | biefelben, refp. welche berfelben: offen ober überbectt?                     |                                       |
|    |           | Wenn letteres und mit Erdüberffillung,                                       |                                       |
| 0  | æ:\       | beren geringste Dide?                                                        |                                       |
| Э. |           | Anordnungen zur Erzielung einer Baffersation getroffen und welche?           |                                       |
|    |           |                                                                              |                                       |
| 4. |           | der Bentisation jedes Filters:<br>Zahl der Schächte dafür?                   |                                       |
|    | а.        | Just der Schachte gulute                                                     |                                       |
|    | b.        | beren herfiellungsart?                                                       |                                       |
|    | c.        | beren Dimenfion?                                                             |                                       |
|    | ٠.        | otten zimenpon:                                                              |                                       |
| 5. |           | Einsteigschachtes Lage unb                                                   |                                       |
|    | a.        | beffen Herstellungsart und Mage?                                             |                                       |
|    | <b>b.</b> | beffen Abbectung?                                                            |                                       |
| 6. | Der E     | intleerung bes Refervoirs Lage und                                           |                                       |
|    |           | Herstellungsart?                                                             |                                       |
|    | h         | Mage?                                                                        |                                       |
|    | v.        |                                                                              |                                       |
|    | c.        | Ableitung des Wassers?                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|    |           |                                                                              |                                       |

| 6. Bird bas Waschwasser hinter ber Wasche geklärt und sind Sandfänge vorhanden?                 | ferstände nach dem Begel (P).  1. Bor der Schöpfstelle? 2. In den Rohwassersassins? 3. In den Klärbassins? 4. In den Zwischenbassins? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Bassergebrauch pro cbm gewaschenen Sand:  a. bei frischem Sande?                             |                                                                                                                                       |
| 3. Leiftung chm gewaschener Sand pro Stunde?  a. bei frischem Sande?                            |                                                                                                                                       |
| 2. Art der Bäfche, des Motors und des Lieferanten der ersteren?                                 |                                                                                                                                       |
| F. Speziell Sandwäsche betreffend.  1. 3ft der Betrieb von Hand oder mit Motor? .               |                                                                                                                                       |
| b. Querschnitte und gangen?                                                                     |                                                                                                                                       |
| 3. Berbindung zwischen Filter und Reservoiren: a. Herftellungsart?                              |                                                                                                                                       |
| c. Absperrungen?                                                                                |                                                                                                                                       |
| a. deren Herstellungsart?                                                                       |                                                                                                                                       |
| c. Absperrungen?                                                                                |                                                                                                                                       |
| b. Querfcnitte und Langen?                                                                      |                                                                                                                                       |
| b. Zuleitung zum Refervore.  1. Zusammenleitung der Filteraustritte:  2. deren Herstellungsart? |                                                                                                                                       |

## Bufammenftellung der wichtigften Gefichtspuntte aus ben

|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                         |                                                                                      |                                                                                        |                               |                            |                             |                                                |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Lfb.<br>Nr. | Wasserwerk                            | Erbaut                                                                  | Er=<br>weitert                                                                       | Erweiterung<br>feit 1893                                                               | Höchste<br>Tages:<br>leistung | Ronfun  am Mazi- mal- tage | am<br>Mini-<br>mal-<br>tage | Schopfftelle                                   |
| 1.          | 2.                                    | 8.                                                                      | 4.                                                                                   | 5.                                                                                     | 6.                            | 7.                         | 8.                          | 9.                                             |
| 1           | Berlin, Tegel                         | 18 <sup>74</sup> / <sub>77</sub> u.<br>18 <sup>82</sup> / <sub>88</sub> | 18 <sup>83</sup> /84 u.<br>18 <sup>84</sup> /87                                      | -                                                                                      | 89 500                        | 87 388                     | 43 241                      | Tegeler See                                    |
| 2           | Berlin,<br>Müggelfee                  | 18 <sup>89</sup> /93                                                    | 189 <del>4</del>                                                                     | Beginn ber Er-<br>bauung bes<br>britten Biertels                                       | <b>89 500</b>                 | 99 678 ')                  | 38 1 <b>4</b> 0 ')          | Müggelsee                                      |
| 3           | Stralfund                             | 18 <sup>92</sup> /94                                                    | _                                                                                    | _                                                                                      | 6 000                         | 2 904                      | 1 3 <b>4</b> 3              | Borgwallfee                                    |
| 4           | Shwerin                               | 18 <sup>89</sup> /91                                                    | _                                                                                    | _                                                                                      | 6 <b>00</b> 0                 | 2 875                      | 1 134                       | Reumühler<br>See                               |
| 5           | 2Band&bel                             | 1891/92                                                                 | _                                                                                    | _                                                                                      | <b>5 40</b> 0                 | 2 790                      | 455                         | Großensee bei<br>Trittau                       |
| 6           | Chemnit                               | 18 <sup>92</sup> /94                                                    | -                                                                                    | -                                                                                      | 6000 bis<br>7200              | 5 759                      | 276                         | Sammelbeden<br>der Thalfperre<br>bei Einfiedel |
| 7           | Königsberg<br>i. Pr.                  | 1870/71                                                                 | 18 <sup>78</sup> / <sub>79</sub> ,<br>18 <sup>81</sup> / <sub>82</sub> ,<br>86 u. 94 | Filter 6 u. 7                                                                          | 2100 bis<br>2500              | 18 850                     | 6 676                       | Lands u. Wirrs<br>graben und<br>Aufschlußkanal |
| 8           | Pojen                                 | 1865 u.<br>1879                                                         | 1882                                                                                 | · <b>_</b>                                                                             | 10 800                        | 5 548                      | 1 642                       | Warthe                                         |
| 9           | Natibor                               | 18 <sup>78</sup> /74                                                    | 189 <b>4</b> , 95,<br>96                                                             | 94 : 8. Filter,<br>95 : Reinwasser-<br>basser,<br>96 : Konbensations-<br>wasserbrunnen | 3 000                         | 2 561                      | 883                         | Ober                                           |
| 10          | <b>Brieg</b>                          | 1864                                                                    | 1894                                                                                 | Filterpumpe,<br>neuer Dampflessel,<br>2 Filter,<br>Reinwasserbassin                    | 2 014                         | 1 816                      | 638                         | Ober                                           |
| 11          | Breslau                               | 1866/71                                                                 | 1890/94                                                                              |                                                                                        | 42 242                        | 41 162                     | 21 068                      | Ober                                           |
| 19          | Liegni <b>g</b>                       | 1878                                                                    | 18 <sup>96</sup> /97                                                                 | zu einer Quell:<br>wasserleitung um:<br>gebaut                                         | 13 680                        | 9 069                      | 2 790                       | Katsbach ober<br>Mühlgraben                    |
| 13          | Frankfurt<br>a. O.                    | 1888/89                                                                 | 18 <sup>96</sup> / <sub>97</sub>                                                     | 2 Filter,<br>neue Hauptstränge,<br>Höchstbrucktation                                   | 7 500                         | 5 075                      | 2 081                       | Oder                                           |

Bemertungen.

<sup>1)</sup> Rach theilmeifer Inbetriebsetung der Abtheilung C betragen biefe Bahlen 104 938 begie. 53 994.

Unlage 3.

# Befdreibungen der Bafferwerte mit Filtrationebetrieb.

| Zahl<br>und<br>Eröße<br>ber<br>Roh-<br>waffer-<br>baffins | Größe<br>der<br>Klärbaffins<br>event.<br>Borbaffins        | ber F    | ihl<br>ilter=<br>jins<br>liber=<br>becte | Ge-<br>fammt-<br>filter-<br>fläche<br>(bei<br>Waximal-<br>fchichthärfe) | Entle        | erung<br>glich<br>bis zum<br>tiefsten<br>Bunkt<br>bes<br>Filters | Kann die Abseitung des<br>Filters mit Umgehung der<br>Betriebsableitung erfolg.? | Kann die Anfüllung<br>mit filtrirtem Waffer von<br>unten erfolgen? | If die Wasserhöhe<br>hinter dem Filter direkt<br>zu beobachten? | If das Maß der Wasser-<br>höhe regulirbar? |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10.                                                       | 11,                                                        | 12.      | 18.                                      | qm<br>14.                                                               | 15.          | 16.                                                              | 17.                                                                              | 18.                                                                | 19.                                                             | 20.                                        |
| _                                                         | <del>-</del>                                               | -        | 21                                       | 50 233                                                                  | ja           | jα                                                               | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                              | ja                                         |
| _                                                         | -                                                          | -        | 34                                       | 78 330                                                                  | ja           | ja                                                               | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                              | ja                                         |
| 1 Kanal<br>zwijcen ben<br>Filtern,<br>etwa 44 chm         | _                                                          | 3        | 3                                        | rb. 4500                                                                | ja           | ja                                                               | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                              | ja                                         |
| Inhali<br>—                                               | -                                                          | 4        | _                                        | 2 648                                                                   | ja           | ja                                                               | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                              | ja                                         |
| _                                                         | -                                                          | -        | 2                                        | 522                                                                     | nein         | ja                                                               | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                              | ja                                         |
| -                                                         | _                                                          | <b>-</b> | 8                                        | 2 058                                                                   | ja           | ja                                                               | jα                                                                               | mit<br>Quell-<br>und<br>Grund-                                     | ja                                                              | ja                                         |
| 2 Sammel-<br>brunnen                                      | -                                                          | -        | 7                                        | 11 121                                                                  | ja           | ja                                                               | ja                                                                               | wasser<br>ja                                                       | ja                                                              | ja                                         |
| 2 Sammels<br>brunnen                                      | -                                                          | 2        | 2                                        | 2 810                                                                   | ja           | ja                                                               | ja                                                                               | ja                                                                 | nein                                                            | nein                                       |
| -                                                         | -                                                          | 8        | -                                        | 1 710                                                                   | ja           | ja                                                               | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                              | ja                                         |
| -                                                         | _                                                          | -        | 4                                        | 830                                                                     | ja<br>(bei F | ja<br>Filter I u                                                 | ja<br>nb 11)                                                                     | ja                                                                 | ja                                                              | ja                                         |
| 2                                                         | -                                                          | 4        | 1                                        | 22 305                                                                  | ja           | ja ²)                                                            | ja                                                                               | ja                                                                 | ja<br>(bei ben                                                  | ja<br>n Abers                              |
| 1                                                         | 2 Klärbassins v.<br>zus. 2000 cbm<br>Inhalt <sup>3</sup> ) | 6 ³)     | -                                        | 3 888 ³)                                                                | ja           | ja                                                               | ja                                                                               | ja ³)                                                              | bedten<br>nein                                                  | Filter)<br>ja <sup>3</sup> )               |
|                                                           | _                                                          | 5        | _                                        | 2 552                                                                   | ja           | ja                                                               | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                              | ja                                         |
| ļ                                                         | ı                                                          | 1        | l                                        | •                                                                       |              | 1                                                                | ,                                                                                |                                                                    |                                                                 |                                            |

<sup>9)</sup> Ift nur bis zu einem Bafferstande der Ohle bis zu + 5 m D. B. möglich. 9 Bor dem Umbau zu einer Quellwasserleitung.

Unlage 3

| lirung be      | bie Regu=<br>er Waffer=<br>she<br>felbft=<br>thätig? | Kann die Menge<br>bes Filtrats jederzeit für<br>jedes Filter gemessen<br>werden? | Entnahmes fielle der Proben für die Unters fuchung des Waffers                               | Sind Entlüftungs.<br>einrichtungen für Kanäle<br>und Füllschichten vor.<br>handen? |                 | es Fülls<br>rials<br>b.<br>bes<br>Sandes | Mit welchem Wasser<br>wird der Filtersand<br>gewaschen? | Bitb gefatbier, aber nicht<br>verschmußter Canb nach bem<br>Anfallen mit reinem Sanbe<br>als Deckschicht benutit? |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.            | 22.                                                  | 23.                                                                              | 24.                                                                                          | 25.                                                                                | mm<br>26.       | mm<br>27.                                | 28.                                                     | 29,                                                                                                               |
| ja             | _                                                    | ja                                                                               | borbere Kammer<br>bes Regulirhäus-<br>chens bicht vor bem<br>Ueberfallwehr                   | ja                                                                                 | 700             | 500                                      | unfiltrirt.                                             | nein                                                                                                              |
| ja             |                                                      | ja                                                                               | mittlere Abthei-<br>lung ber Regulir-<br>kammer                                              | ja                                                                                 | 700             | 500                                      | Rohwasser                                               | nein                                                                                                              |
| ja             | _                                                    | ja                                                                               | Regulirkammern<br>und Reinwasser<br>schacht zwischen<br>bem Filter u. bem<br>Betriebsgebäube | ja                                                                                 | 430             | 350 bis<br>700                           | filtrirt.                                               | nein                                                                                                              |
| ja             | _                                                    | ja                                                                               | Regulirfammer<br>jedes Filters                                                               | ja<br>(für Kanāle)                                                                 | 300             | 700                                      | filtrirt.                                               | ja                                                                                                                |
| ja             | _                                                    | nein                                                                             | Schü <b>h</b> enkammern                                                                      | nein                                                                               | 900             | 900                                      | unfiltrirt.                                             | ja                                                                                                                |
| ja             | _                                                    | ja                                                                               | vor bem Weß.<br>überfall                                                                     | ja                                                                                 | 400             | 1000                                     | reinem Quell-<br>und Grund-<br>wasser                   | bis jett<br>noch nicht                                                                                            |
| ja             | _                                                    | ja                                                                               | Reinwasserschacht<br>und<br>Riederreservoir                                                  | ja                                                                                 | 400             | 300 bis<br>600                           | filtrirt.                                               | nein                                                                                                              |
| nein           |                                                      | nein                                                                             | Abstußleitung                                                                                | bei 2Filter<br>ja                                                                  | 750             | 125                                      | gebrauchter<br>wieder                                   | Sand nicht<br>benutzt                                                                                             |
| ja             | _                                                    | ja                                                                               | Ueberlauf                                                                                    | nein                                                                               | 600             | 1500                                     | Rohwasser                                               | ja                                                                                                                |
| ja             | _                                                    | wird burch<br>Hubzähler<br>der Bumpen<br>festgestellt                            | Filterkammern,<br>Sammelkanåle<br>ober Reinwaffer:<br>baffin                                 | ja                                                                                 | 850 bis<br>1000 | 1000 bis<br>1500                         | leineSand-<br>wäsche                                    | jα                                                                                                                |
| ja<br>(bei dem | –<br>i überdeckter                                   | ja<br>Filter)                                                                    | hinter dem Filter                                                                            | nein                                                                               | 870             | 300 bis<br>1500                          | besgí.                                                  | nein                                                                                                              |
| ja ¹)          | _                                                    | ja <sup>7</sup> )                                                                | hinter jedem Filter                                                                          |                                                                                    | 500             | 800 bis<br>1000                          | filtrirt. <sup>7</sup> )                                | nein                                                                                                              |
| ja             |                                                      | ja                                                                               | Probirhähne am<br>Regulirschieber;<br>Gemisch: Rein-<br>wasserbehälter                       | nein                                                                               | 600             | 400 bis<br>800                           | Grunds<br>wasser                                        | ja                                                                                                                |

<sup>1) 1</sup> Reinwafferbrunnen von 70 cbm Inhalt, 1 Erbrefervoir mit 2 Abtheilungen von je 700 cbm Inhalt und 1 Sochbehalter mit 2 Abtheilungen von je 175 com Inhalt.

3 1 Reinwasserbediter mit 300 com Inhalt, 1 Aussauffammer mit 8 com Inhalt, 1 Hochbehalter mit 700 com Inhalt.

<sup>)</sup> hochreservoir.

### (Fortfetung).

| Dide ber<br>abgehobes<br>nen vers<br>schmutten<br>Sands<br>schicht<br>mm | Wie weit<br>wirb<br>das Filter<br>bei jeder<br>Neinigung<br>entleert? | Beit<br>bes<br>Trocenstehens<br>bes Filters<br>bei ber<br>Reinigung | Beit<br>ber Waffer-<br>anfüllung<br>(von unten)<br>bei einem<br>gereinigten<br>Filter | Wie wird<br>die Reinigung<br>der Filter<br>bei Eis<br>gehandhabt? | Sammels<br>refers<br>voire:<br>Gefammts<br>inhalt<br>com | Bafferwerk           | Lfb.<br>Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 30.                                                                      | 81.                                                                   | 32.                                                                 | 88.                                                                                   | 34.                                                               | 35.                                                      |                      |             |
| 10—15                                                                    | bis unter<br>Kiesschicht ober<br>ganz                                 | 1—5 Tage                                                            | 12 Stb.                                                                               | _                                                                 | 8 500                                                    | Berlin, Tegel        | 1           |
| 10                                                                       | verschieden                                                           | 1—5 Tage                                                            | 9—10 Stb.                                                                             | -                                                                 | 6 500                                                    | Berlin,<br>Müggelfee | 2           |
| 7—15                                                                     | ganz                                                                  | 24 Std.                                                             | 6—12 Std.                                                                             | _                                                                 | 400                                                      | Stralfund            | 3           |
| 3050                                                                     | unter Sand-<br>schicht                                                | 2—3 Tage                                                            | 12 Stb.                                                                               | _                                                                 | 1 820 ¹)                                                 | Sowerin              | 4           |
| 10                                                                       | unter Sanb                                                            | fofort wieber<br>gefüllt                                            | bis 3 Std.                                                                            | -                                                                 | 1 008*)                                                  | Bandsbel'            | 5           |
| 20—30                                                                    | meist auf<br>0,30—0,50 m<br>unter Sand                                | 1—2 Tage                                                            | 6—12 Std.                                                                             | -                                                                 | 2 200                                                    | Chemnit              | 6           |
| 10—15                                                                    | bis Unterfante<br>Sanbschicht                                         | 12 Std.                                                             | 6 Std.                                                                                | _                                                                 | 5 960                                                    | Rönigsberg<br>i. Pr. | 7           |
| 15                                                                       | ganz                                                                  | 8—24 Std.                                                           | 1 Stb.                                                                                | _                                                                 | 3 839 ³)                                                 | Pojen                | 8           |
| 10                                                                       | 0,5 m unter<br>Oberkante<br>Sand                                      | . 4)                                                                | . 4)                                                                                  | — <sup>5</sup> )                                                  | 950                                                      | <u> Natibor</u>      | 9           |
| 10—20                                                                    | Filter I u. II<br>ganz, III u. IV<br>auf 0,5 m                        | 8—12 Std.                                                           | 6—10 Std.                                                                             | -                                                                 | 1 157 %                                                  | Brieg                | 10          |
| 30                                                                       | ganz                                                                  | 1—2 <b>T</b> age                                                    | 10—12 Stb.                                                                            | -                                                                 | 2 000                                                    | Breslau .            | 11          |
| 80—100                                                                   | •                                                                     | 12 Std. 7)                                                          | 7 Stb. 7)                                                                             | _                                                                 | 1 330                                                    | Liegnit              | 12          |
| 18                                                                       | 0,3 m unter<br>Sandsläche                                             | 2—3 Std.                                                            | 1/4 Stb. •)                                                                           | -                                                                 | 2 400                                                    | Frankfurt<br>a. O.   | 13          |

<sup>4)</sup> Eine Racht gum Ablaufen, einen Tag gum Reinigen und eine Racht gum Anfüllen.

<sup>6)</sup> Das Gis wirb gehadt und vertauft.

<sup>9 1</sup> Reinwafferreservoir von 412 ebm Inhalt, 2 Sammellandle von 195 ebm Inhalt, 1 hochreservoir von 550 ebm Inhalt. 9 Bor bem Umbau gu einer Quellwasserleitung.

<sup>9</sup> Rach Angabe an anberer Stelle 8 Stunben.

Anlage 3

|             |                      |                      | •                                                                                                                                                 | <u> </u>                                                                           |                                    |                             |                               |                   |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
|             |                      |                      |                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                    | Konfun                      | nmenge                        |                   |
| Lfb.<br>Nr. | Wafferwerk           | Erbaut               | Er-<br>weitert                                                                                                                                    | Erweiterung<br>feit 1893                                                           | Höchste<br>Tages:<br>leistung      | am<br>Maxi:<br>mal-<br>tage | am<br>Mini:<br>mal:<br>tage   | Schöpffielle      |
| 1.          | 2.                   | 3.                   | 4.                                                                                                                                                | 5.                                                                                 | 6.                                 | 7.                          | 8.                            | 9.                |
| 14          | Stettin              | 18 <sup>64</sup> /66 | 18 <sup>73</sup> / <sub>76</sub> ,<br>8 <sup>3</sup> / <sub>86</sub> , <sup>92</sup> / <sub>94</sub>                                              | 8 neue Filter,<br>Umbau bes Bor-<br>baffins in 1 Filter,<br>2. Sandwäsche          | 22 000                             | 15 720                      | 7 316                         | Ober              |
| 15          | Roftod               | 18 <sup>90</sup> /98 | _                                                                                                                                                 | _                                                                                  | 10 000                             | 7 039                       | 3 <b>4</b> 01                 | Warnow            |
| 16          | Güftrow              | 1885                 | 1893 u. 96                                                                                                                                        | Bergrößerung ber<br>Dampfpumpe,<br>2. Filter und eifer-<br>nes Buleitungs-<br>rohr | 2 552                              | 2 170                       | 1 731                         | Rebelfluß         |
| 17          | Lübed                | 1866/67              | 18 <sup>78</sup> / <sub>79</sub> , 80, <sup>90</sup> / <sub>91</sub> , <sup>93</sup> / <sub>94</sub> , 95, <sup>95</sup> / <sub>96</sub>          | 3 Filter, 1 Rein-                                                                  | 28 800                             | 21 736                      | 12 287                        | <b>Watenithuß</b> |
| 18          | Magdeburg            | 1875/77              | 1887/88, 93                                                                                                                                       | Umbau von 8 Rlar-<br>beden zu 8 Filtern                                            | <b>28 000</b>                      | 26 875                      | 13 268                        | Elbe              |
| 19          | <b>L</b> amburg      | 18 <sup>91</sup> /93 | 1896 u. 97                                                                                                                                        | 1 Reinwasser-<br>behälter,<br>4 neue Filter                                        | 1894:<br>180000<br>1896:<br>235200 | 146 390<br>145 194          | 96 238 <sub>)</sub><br>97 729 | Elbe              |
| 20          | Altona               | 1857/59              | 1888, 92,<br>94, 95                                                                                                                               | 2 Förbermaschinen,<br>2 Klärbeden,<br>1 Reinwasser<br>Referboir                    | 29 846                             | 26 113                      | 15 85 <b>4</b>                | Elbe              |
| 21          | Glüdftadt            | 1891                 | _                                                                                                                                                 | _                                                                                  | 600                                | 597                         | 168                           | Elbe              |
| 22          | Bremen               | 1873                 | 18 <sup>75</sup> / <sub>76</sub> , 81,<br>85/ <sub>86</sub> , 86/ <sub>87</sub> ,<br>89/ <sub>90</sub> , 90/ <sub>91</sub> ,<br>98/ <sub>95</sub> | 2 Filter und<br>beide Ablagerungs.<br>behälter                                     | 25 591                             | 22 705                      | 7 997                         | Wejer             |
| 23          | Braunf <b>hwe</b> ig | 1865                 | 1884                                                                                                                                              | -                                                                                  | 21 600                             | 12 320                      | 5 186                         | Oler              |
| 24          | Worm\$               | 18 <sup>87</sup> /89 | 1891/92                                                                                                                                           | _                                                                                  | 6 240                              | 5 <b>4</b> 81               | 858                           | Rhein (Sohlc)     |
| 25          | Shweinfurt           | 1862                 | _                                                                                                                                                 | _                                                                                  | 2 500                              | 2 450                       | 1 500                         | Main              |
| 26          | Rigingen             | 1865                 | 1888                                                                                                                                              | -                                                                                  | 2 280                              | 1 500                       | 450                           | Main              |
| •           |                      |                      |                                                                                                                                                   | •                                                                                  |                                    | `                           |                               |                   |

<sup>&#</sup>x27;) Rur wenn ber übrige Betrieb eingestellt wirb.

# (Fortfetung).

| Jahl<br>und<br>Größe<br>ber<br>Roh.<br>wasser= | Größe<br>der<br>Klärbaffins<br>event.<br>Borbaffins | ber 3 | ahl<br>filter=<br>fins<br>über=<br>bedte | Ge-<br>fammt-<br>filter-<br>fläche<br>(bei<br>Maximal- | Entle<br>mög<br>bis zur<br>Höhe<br>ber | erung<br>glich<br>bis zum<br>tiefften<br>Bunkt | Kann die Ableitung des<br>Filters mit Umgehung der<br>Betriedsadleitung erfolg.? | Kann die Anfüllung<br>mit filtrirtem Wasser von<br>unten erfolgen? | Ift die Wasserhouse<br>hinter dem Filter direkt<br>zu beobachten? | das Maß der Waffers<br>höhe regulirbar? |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| bassins                                        |                                                     |       | June                                     | schichtstärke)                                         | Sand-<br>fläche                        | des<br>Filters                                 | Ran<br>Filte                                                                     | mit f                                                              | Sint<br>Fint                                                      | 34.6                                    |
| 10.                                            | 11.                                                 | 12.   | 18.                                      | 14.                                                    | 15.                                    | 16.                                            | 17.                                                                              | 18.                                                                | 19,                                                               | 20.                                     |
| _                                              | _                                                   | 5     | 4                                        | 9 184                                                  | ja                                     | ja                                             | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                                | ja                                      |
| _                                              | <i>:</i><br>-                                       | 3     | _                                        | 4 500                                                  | ja                                     | ja                                             | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                                | ja                                      |
| -                                              | _                                                   | 2     | _                                        | 1 530                                                  | ja                                     | . ')                                           | nein                                                                             | . *)                                                               |                                                                   | theil-<br>weife<br>ja                   |
| -                                              | -                                                   | 6     | _                                        | 5 646                                                  | ja                                     | jα                                             | nein                                                                             | ja                                                                 | ja                                                                | ja                                      |
| -                                              | 3 v. 21 078cbm<br>Inhalt                            | 2     | 9                                        | 13 460                                                 | ja                                     | ja                                             | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                                | ja                                      |
|                                                | 4 v. 62250 cbm<br>Inhalt                            | 22    | _                                        | 174 900                                                | ja                                     | ja                                             | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                                | ja                                      |
| -                                              | 2 (abwechselnb<br>1 in Betrieb) je<br>36 000 cbm J. | 13    | _                                        | 12 436                                                 | ja                                     | ja                                             | jα                                                                               | ja                                                                 | ja                                                                | nein                                    |
| -                                              | 2 von 5 500 cbm<br>Inhalt                           | 2     | -                                        | 560                                                    | ja                                     | ja                                             | jα                                                                               | ja                                                                 | ja                                                                | nein                                    |
| -                                              | 2 mit je 1 Bor-<br>fammer,<br>15000 cbm<br>Inhalt   | 12    |                                          | 12 986                                                 | jα                                     | jα                                             | ja                                                                               | ja                                                                 | jα                                                                | ja                                      |
| -                                              | 2 von 26000<br>bezw. 25400<br>cbm Inhalt            | 4     | _                                        | 5 908                                                  | ja                                     | nur be,<br>bingungs,<br>weife                  | ja, be.<br>bingungs.<br>weise                                                    | ja                                                                 | ja                                                                | ja                                      |
| -                                              | _                                                   | -     | 3 2)                                     | 1 996                                                  | ja                                     | ja                                             | ja                                                                               | ja                                                                 | ja                                                                | ja                                      |
| 1                                              |                                                     | _     | 2                                        | 326                                                    | ja                                     | jα                                             | ja                                                                               | ja                                                                 | nein                                                              | nein                                    |
| 1                                              | -                                                   | _     | 2                                        | 352                                                    | nein                                   | ja                                             | nein                                                                             | nein                                                               | nein                                                              | nein                                    |
| ļ                                              |                                                     |       |                                          |                                                        |                                        |                                                |                                                                                  | ا                                                                  | 1                                                                 |                                         |

<sup>3) 1</sup> Sanbplattenfilter, Spftem: Fifcher Peters, 56 Elemente = 1 Batterie, 453 Elemente = 1 Filter.

| lirung ber                  | Geschicht die Regu-<br>lirung der Baffer-<br>höhe |                                                                                  | Entnahme=<br>ftelle der<br>Proben für                     | Entlûftungs-<br>igen fûr Kanāle<br>Afgichten vor-<br>janden?                       |                                     | es Füll-<br>rials         | welchem Wasser<br>der Filterfand<br>gewaschen? | , aber nicht<br>and nach bem<br>einem Sanbe<br>ht benußt?                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von<br>Hand?                | felbst-<br>thätig?                                | Kann die Menge<br>des Filtrats jederzeit für<br>jedes Filter gemessen<br>werden? | die Unter-<br>fuchung des<br>Waffers                      | Sind Entlüftungs-<br>einrichtungen für Kanäle<br>und Füllschichten vor-<br>handen? | a.<br>der Stütz-<br>fchichten<br>mm | b.<br>bes<br>Sandes<br>mm | Mit welchem W<br>wird der Filte<br>gewaschen?  | Bird gefather, aber nicht<br>berschmußter Sond nach bem<br>Anfallen mit reinem Sande<br>als Deckschickt benutt? |
| 21.                         | 22.                                               | 23.                                                                              | 24.                                                       | 25.                                                                                | 26.                                 | 27.                       | 28.                                            | 29.                                                                                                             |
| ja                          | _                                                 | ja                                                                               | vor dem Ueberfall-<br>rohr in der ersten<br>Rammer        | ja<br>(für Ranäle)                                                                 | 750 bis<br>1000                     | 240 bis<br>900            | filtrirt.                                      | ja                                                                                                              |
| ja<br>(bei 2)               | ja<br>(bei 1)                                     | ja                                                                               | Telefloprohr                                              | ja                                                                                 | 550                                 | 800                       | filtrirt.                                      | ja                                                                                                              |
| _                           | ja                                                | nein                                                                             | Sammelbrunnen<br>und Röhren in der<br>Stadt               |                                                                                    | 500<br>2. Filter<br>500             | 1000 }                    |                                                | _                                                                                                               |
| ja                          | _                                                 | ja                                                                               | neue Filter:<br>Weßtammer,<br>alte Filter:<br>Sammelrohre | _                                                                                  | 650                                 | 400 bis<br>600            | filtrirt.                                      | ja                                                                                                              |
| ja                          |                                                   | ja                                                                               | Meßlammer                                                 | 4 Filter<br>nein,<br>7 Filter<br>ja                                                | 700 ¹)                              | 1100                      | filtrirt.                                      | ja                                                                                                              |
| ja                          | _                                                 | ja                                                                               | Brunnenkammer<br>vor dem Ueberfall-<br>fchieber           | nein                                                                               | 600                                 | 1000                      | filtrirt.                                      | nein                                                                                                            |
| _                           |                                                   | ja                                                                               | Brunnen ober<br>Reinwafferabläufen<br>ber Filter          |                                                                                    | 900                                 | 920                       | geflärt.                                       | _                                                                                                               |
| _                           | _                                                 | nein                                                                             | Filterbrunnen                                             |                                                                                    | 1500                                | 900                       | filtrirt.                                      | nein                                                                                                            |
| <del>-</del>                | ja                                                | ja                                                                               | Regulirlammer                                             | _                                                                                  | . 3)                                | . 3)                      | filtrirt.                                      | ja                                                                                                              |
| ja<br>:-                    | <u> </u>                                          | nein                                                                             | Regulirrohr                                               |                                                                                    | 465                                 | 655                       | filtrirt.                                      | nein                                                                                                            |
| ja<br>(bei Sanb,<br>filter) | ja<br>(bei Sand:<br>plattenfilter)                | ja                                                                               | Teleftoprohr ober Batteriefchieber bes Sandplattenfilters | ja                                                                                 | 400                                 | 800                       | — °)                                           | ja                                                                                                              |
| _                           |                                                   | nein                                                                             | Hausmafferleitung                                         | _                                                                                  | 280                                 | 300                       | <u> </u>                                       | nein                                                                                                            |
| _                           | _                                                 | nein                                                                             | Reinwasserbassin<br>ober Hochreservoir                    | ja<br>(für Füll-<br>(dichten)                                                      | 1100                                | 500                       | wird nicht<br>gewaschen                        | nein                                                                                                            |

<sup>1)</sup> Filter 1-6 = 700-1100, Filter 7-8 = 700-800, Filter 9-11 = 730-1000.
5) Bei Filter 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 = 910, bei 5 = 650, bei 6 = 700, bei 10, 11, 12 = 530.
5) Bei 1, 2, 3, 5 = 1350, bei 6 = 1250, bei 10, 11, 12 = 1100, bei 4, 7, 8, 9 = 1080.

<sup>4)</sup> Und ein hochreservoir von 1700 cbm.

# (Fortfegung).

|                                                                    |                                                                       |                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | <del></del>                                              |              | ===         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Dide ber<br>abgehobe-<br>nen ber-<br>ichmuhten<br>Sand-<br>ichicht | Wie weit<br>wirb<br>bas Filter<br>bei jeber<br>Reinigung<br>entleert? | Beit<br>bes<br>Erodenstehens<br>bes Filters<br>bei ber<br>Reinigung | Beit<br>der Waffer-<br>anfüllung<br>(von unten)<br>bei einem<br>gereinigten<br>Filter | Wie wird<br>die Reinigung<br>der Filter<br>bei Eiß<br>gehandhabt?                                                                                                                                                                                     | Sammels<br>refers<br>voire:<br>Gefammts<br>inhalt<br>cbm | Bafferwerk   | Lfb.<br>Nr. |
| 30.                                                                | 31.                                                                   | 32.                                                                 | . 88.                                                                                 | 34.                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.                                                      |              |             |
| 10—15                                                              | 0,3 m unter<br>Sanbstäche                                             | 1 Tag                                                               | 3 Stb.                                                                                | Tis wird in 2 ober 8 Theile gehadt, ein Theil wird an Band gebracht, dann Baffer abgelassen, ber freie Theil gereinigt, loviel Basser zugeführt, das Eis schwimmt, diess wird auf die gereinigte Stelle geschoben und dann der übrige Theil gereinigt | 2 300                                                    | Stettin      | 14          |
| 10                                                                 | 0,1 m unter<br>Oberkante<br>Sand                                      | 12 Std.<br>(bei Sandauf-<br>füllung 50—58)                          | 12—18 Std.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000                                                    | Roftod       | 15          |
| 15—20                                                              | _                                                                     | 24 Std.                                                             | 3 Std.<br>(für jede Ab-<br>theilung)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | 305                                                      | Güftrow      | 16          |
| 10                                                                 | 0,2 m unter<br>Sandoberfläche                                         | neue Filter:<br>2 Cage,<br>alte Filter:<br>1 Cag                    | neue Filter: 5 Stb. alte Filter: 3 Stb.                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 530                                                    | Lübed        | 17          |
| 10                                                                 | 0,5 m unter<br>Sandfläche                                             | 8 Std.                                                              | 3 Std.                                                                                | Eis wird zerhadt und<br>freigelegte Stelle von<br>Schlamm gereinigt                                                                                                                                                                                   | 470                                                      | Magdeburg    | 18          |
| 10—20                                                              | bis 0,3 m<br>unter Sands<br>oberfläche                                | 12 u. 36 Stb.                                                       | 4 Std.                                                                                | burch einen an einem<br>Schwimmer hängen-<br>ben Baggerbeutel mit<br>boppelter Schneibe                                                                                                                                                               | 17 200                                                   | Hamburg      | 19          |
| 30                                                                 | 0,2 m unter<br>Sandschicht                                            | 16 Std.                                                             | 3-4 Stb.                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 000                                                   | Altona       | 20          |
| 10—20                                                              | besgl.                                                                | 24 Stb.                                                             | 2 Stb.                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                     | 438                                                      | Glüdftabt    | 21          |
| 10—20                                                              | besgi.                                                                | nicht                                                               | mehrere Std.                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 556 °)                                                 | Bremen       | 22          |
| 20                                                                 | 0,6 m unter<br>Sandoberfläche                                         | 11/2 Tag                                                            | — <sup>5</sup> )                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000                                                    | Braunschweig | 23          |
| 5—15                                                               | 0,7 m unter<br>Sandschicht                                            | 8—24 Std.                                                           | 2—4 Std.                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 375                                                    | Worm\$       | 24          |
| 20                                                                 | 0,5 m unter<br>Sandschicht                                            | 1—2 Tage                                                            | ³/2 Std.                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 188                                                    | Soweinfurt   | 25          |
| 30-40                                                              | ganz                                                                  | 6—8 Std.                                                            | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —3 Std.                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                     | 1400 bis<br>1500                                         | Rizingen     | 26          |

<sup>1)</sup> Die Wasserfüllung der Filter geschieht von oben.
2) Material wird verwendet wie es aus dem Rhein gebaggert wird.
3) Wird frisch gebaggert dem Main entnommen.

# Berichte des Geheimen Medizinalrathes Professor Dr. R. Loch über die Ergebuisse seiner Forschungen in Deutsch=Oftafrita.

#### I. Die Malaria in Deutsch-Oftafrita.

(Hierzu Tafel XV.)

Wenn Dentsch=Oftafrika in gesundheitlicher Beziehung sich keineswegs besonders guten Ruses ersreut, so verdankt es das ausschließlich der Malaria. Alle anderen Krankheiten treten dieser gegenüber völlig in den Hintergrund, man kann geradezu behaupten, daß Deutsch-Oftafrika, wenn die Malaria nicht wäre, ein recht gesundes Land sein würde. Gerade diesenigen Kranksheiten, welche in Europa eine so hervorragende Rolle spielen und die Mortalitätsziffer besherrschen, sind hier ganz undekannt oder kommen nur selten vor. So sehlt hier der Abdominalstyphus vollkommen, Diphtheritis scheint noch nie beobachtet zu sein, Tuberkulose kommt nur vereinzelt vor und auch dann ist sie sast immer von Europa oder aus Egypten mitgebracht. Selbst die Ohsenterie, diese gesürchtete Tropenkrankheit, scheint hier, wenigstens im Küstenzediet, so selten, vielleicht auch nur örtlich begrenzt zu sein, daß ich im Lause von dreiviertel Jahren nicht einen einzigen Fall zu Gesicht bekommen habe, während sie doch sonst in tropischen Ländern in jedem Hospital anzutreffen ist. Wie häusig dagegen die Malaria hier ist, das läßt sich daraus ersehen, daß im Krankenhause zu Darses-Saläm im Lause der Jahre 1891 bis 1896 auf 899 Kranke 485 Malariakranke, das ist 54%, kommen.

Die bisherigen Anschauungen über die hiesige Malaria gingen im Wesentlichen dahin, daß hier ausschließlich die tropische Form der Malaria vorsommt und zwar die sogenannte Quotidiana, d. h. eine Malaria, welche mit täglich wiederkehrenden Fieberanfällen verläuft. Ohne geeignete Behandlung führt diese Malaria schnell zu Blutarmuth und langwierigem Siechthum. Wer erst einmal an Malaria erkrankt ist, neigt zu Rücksällen und wird auch, sosern er desinitiv geheilt war, besonders leicht von Neuem befallen. Ziemlich häusig kommt es hier vor, daß die Malaria in einer sehr gefährlichen und oft tödtlichen Form verläuft, welche gewissermaßen den Gipselpunkt der Insektion bildet. Dies ist das sogenannte Schwarzswassersen, welches in Deutsch-Oftafrika als pernicioses Fieber bezeichnet wird. Die durch Malaria bedingten Todesfälle kommen fast sämmtlich auf Rechnung des sogenannten perniciosen Fiebers, d. h. des Schwarzwassersens.

Meine Untersuchungen haben Ergebnisse geliefert, welche in mehrfacher Beziehung von biesen Anschauungen abweichen. Selbstverständlich können biese Resultate vorläufig nur für Deutsch-Oftafrika in Betracht kommen, aber ich habe die begründete Bermuthung, daß es sich in anderen tropischen Ländern mehr ober weniger ebenso verhalten wird.

Das mir zu Gebote stehende Material ift zwar tein sehr umfangreiches, aber ich habe dasselbe so grundlich als möglich bearbeitet und glaube für die Zuverlässigkeit desselben in jeder hinsicht einstehen zu können.

Es wurden als malariaverdächtig untersucht im Ganzen: 154 Bersonen.

Als Malaria ließ ich anfangs nur solche Fälle gelten, bei benen die charafteristischen Fieberanfälle, die sonstigen Symptome, der ganze Verlauf und das Verhalten gegen die Chinintherapie dem bekannten klinischen Bilbe der Malaria entsprach. In allen diesen Fällen ist mir ausnahmslos der Nachweis der Malariaparasiten gelungen, während ich letztere niemals da gefunden habe, wo die Malaria auf Grund des klinischen Verhaltens ausgeschlossen werden mußte. Nachdem ich mich hiervon in einer hinreichenden Zahl von Fällen überzeugt hatte, habe ich schließlich auch dann Malaria als vorhanden angenommen, wenn ich bei malariaverdächtigen Personen die Parasiten fand, aber es nicht ermöglichen konnte, den ganzen Verlauf der Krankheit zu versolgen. Es sind dies übrigens nur wenige Fälle und soweit sie der klinischen Untersuchung zugängig waren, sprach diese dagegen, daß es sich in der That um Malaria handelte.

Bon den 154 untersuchten Personen konnte bei 72 Malaria und dementsprechend auch die Malariaparasiten nachgewiesen werden.

Hiervon kamen 63 Falle auf tropische Malaria, 7 Falle auf Tertiana (bazu sind noch zwei Falle von Tertiana zu rechnen, welche mit tropischer Malaria kombinirt waren), 1 Fall auf Quartana, 1 Fall auf irreguläre Malaria.

Ich unterscheibe diese vier Formen der Malaria, weil einer jeden derselben eine besondere charakteristische Art der Malariaparasiten entspricht und weil sich dieselben auch klinisch sicher unterscheiden lassen.

Das Schwarzwassersieber gehört, wie ich schon hier bemerken muß, nach meinen Unterssuchungen nicht zur Gruppe der Malariasieber. Es ist deswegen in der obigen Zusammensstellung nicht mit einbegriffen und ich behalte mir über diese Krankheit einen besonderen Bericht vor 1).

Die Quartana kam nur einmal und zwar bei einem Somali, die irreguläre Malaria ebenfalls nur einmal bei einem Goanesen zur Beobachtung. In beiden Fällen habe ich den Eindruck gewonnen, daß die Krankheit von auswärts stammte und daß es sich dabei nur um ein zufälliges Borkommen dieser besonderen Formen der Malaria handelte.

Es kommen somit für Deutsch-Oftafrika eigentlich nur die tropische Malaria und die Tertiana (die in Mitteleuropa bekanntlich bei weitem häufigste Form der Malaria) in Betracht und von diesen auch nur wieder die erstere, wie das Berhältniß ihres Vorkommens (63:7) zur Genüge erkennen läßt.

Die tropische Malaria unterscheidet sich von den anderen Arten der Malaria in viels sacher Beziehung, am deutlichsten aber durch den eigenthümlichen Krankheitsverlauf und durch die besonderen Blutparasiten, welche regelmäßig bei derselben angetroffen werden.

Es ift nicht so ganz einfach sich eine richtige Borstellung von dem Berlauf der tropischen Malaria zu verschaffen. Da die in den Lazarethen befindlichen Kranken in der Regel von vornherein mit Chinin behandelt werden, wodurch der regelmäßige Gang des Fiebers sehr bald

<sup>1)</sup> Bgl. S. 304 biefes Beftes.

unterbrochen oder doch wenigstens gestört wird. Erst als ich die Gelegenheit erhielt, mehrere Malariafälle, welche genügend lange Zeit ohne Chininbehandlung gelassen wurden, zu beobachten, war es mir möglich, den charakteristischen Thpus des tropischen Fieders zu erkennen. Derselbe besteht nun nicht, wie ich zu meiner Uederraschung ersuhr, in quotidianen, sondern in tertianen Anfällen. Der einzelne Anfall ist aber erheblich länger als bei der europäischen Tertiana, er zieht sich sahr über zwei Tage hin und zeigt am Morgen des zweiten Tages einen mehr oder weniger starken Nachlaß in der Körpertemperatur und den sonstigen Kranksheitserscheinungen. Wegen dieses letzteren Berhaltens kann die Fiederkurde bei oberstächlicher Betrachtung als eine quotidiane erscheinen, namentlich wenn die Remission am zweiten Tage stärker ausgeprägt ist. Einen echten quotidianen Thpus habe ich hier in keinem einzigen Falle beobachtet und glaube deswegen behaupten zu können, daß derselbe in Ostafrika ganz sehlt oder doch nur so selten vorkommt, daß er meiner Beobachtung entgehen konnte. Eigenthümslich ist es auch, daß der Beginn des Fieders saft ausnahmslos auf den Mittag oder in die ersten Nachmittagsstunden fällt und daß die siebersreie Zeit regelmäßig am Morgen sich einstellt.

Der eigenthümliche Gang bes Tropenfiebers ist am besten aus den beifolgenden Fieberkurven Nr. 1 und 2 (Tasel XV) zu ersehen. Nr. 1 läßt sofort noch eine weitere sehr wichtige Eigenthümlichkeit des Tropenfiebers erkennen, daß nämlich die einzelnen Anfälle, auch wenn kein Chinin gegeben wird, an Stärke allmählich abnehmen und schließlich ganz aufshören. In diesem Falle kam es allerdings nach einiger Zeit zu einem Recidiv, welches durch Chinin beseitigt wurde.

Mr. 2 zeigt, wie die Anfälle burch eine einfache Chinindosis beeinflußt und schließlich unterbruckt werden.

Mit dem tertianen Typus der Fieberkurve steht auch der Entwicklungsgang des Parasiten im Einklang. Derselbe ist kein quotidianer, sondern ein durchaus tertianer.

Der Blutparasit des hiesigen Tropensiebers entspricht im Uebrigen vollkommen der Besichreibung, welche von den Parasiten der angeblich quotidianen Malaria in anderen tropischen Ländern von verschiedenen Forschern gegeben ist. Derselbe ist ringförmig gestaltet nud besitzt an einem Punkte des Ringes eine knotensörmige Verdickung, weswegen man sein Aussehen mit dem eines Siegelringes verglichen hat. Der Parasit ist von wechselnder Größe, was, wie mir scheint, bisher nicht genügend beobachtet ist, obwohl gerade dieser Umstand für die Beurtheilung des Fieberansalles von wesentlicher Bedeutung ist.

Die geringste Größe des ringförmigen Parasiten beträgt 1/8 bis 1/6 vom Durchmesser eines rothen Blutkörperchens. Wenn er seinen größten Umsang erreicht hat, ist er ungefähr noch einmal so breit und sein Durchmesser ist dann 1/3 so groß als derjenige des rothen Blutkörperchens.

Bei den kleinen, b. h. den jungen Parasiten besteht im gefärbten Präparat der Ring aus einer dünnen, ganz scharf gezeichneten kreisförmigen Linie, welche überall von gleichmäßiger Stärke ift und nur an einer Stelle des Kreises eine knotenförmige Berdickung besitzt. Diese Berdickung ist nicht spindelförmig, sie wird bei der Behandlung mit Farbstoffen intensiv gefärbt und erscheint wie ein dunkler Punkt auf der Kreislinie. Mitunter hat der Kreis zwei solcher Knoten, in diesem Falle stehen sie einander gegenüber. Wenn der Parasit größer wird, dann nimmt der Kreis im Durchmesser zu, die Kreislinie bleibt aber gleichmäßig dunn. Erst wenn

er nahezu seine volle Größe erreicht hat, beginnt die eine Hälfte der Kreislinie, und zwar ift es immer diejenige, welche dem Knoten gegenüber liegt, breiter zu werden. Sie wird schließlich so breit, daß diese Hälfte des Kreises die Form der Mondsichel annimmt. Oft sieht man in dem verbreiterten Theile des Kreises kleine Lücken, welche vielleicht Bakuolen sind. Die nebenstehende Stizze, welche Blutkörperchen mit einem kleinen, mittelgroßen und größten Parasiten der tropischen Malaria darstellen soll, möge diese Schilderung verdeutlichen. (Bgl. Fig. 1.)







Fig. 1. Rothe Bluttorperden mit Parafiten ber tropifden Malaria.

a) Meiner ringförmiger Parafit. b) Mittelgroßer ringförmiger Parafit. c) Großer ringförmiger Parafit.

Die Barafiten der anderen Malariaformen (des Tertian- und Quartanfiebers) zeichnen fich baburch aus, bag fie ein bunkelbraunes ober ichwarzliches, forniges Bigment enthalten, welches um fo reichlicher vorhanden ift, je größer und alter ber Barafit ift. Der Barafit ber tropischen Malaria macht hiervon eine Ausnahme; er erscheint farblos, aber er ift boch nur scheinbar unpigmentirt. In Birklichkeit enthalt er ebenfalls Bigment, jedoch in fo fein vertheiltem Buftande, daß man nur bei besonderer Aufmertsamteit an ben großen Barasiten im breiten Theile bes Ringes einen braunlichen Schimmer mahrnimmt. Dag es fich aber hierbei um wirkliches Bigment handelt, zeigt sich sofort, wenn man die inneren Organe, namentlich die Mils von Malarialeichen untersucht. Bahrend noch furz vor dem Tode im Blute nur die fceinbar unpigmentirten Barafiten angetroffen wurden, findet man nunmehr ausschlieglich solche, welche die Ringform mehr oder weniger aufgegeben haben und freisförmig aussehen, daneben aber ein ziemlich großes bunkelbraunes Pigmentforn enthalten. Ich erkläre mir biefe innerhalb fo furger Beit vor fich gehende Beranderung fo, daß bie Barafiten, welche als Thierwefen fehr fauerftoffbedurftig find, nach bem Tobe bes Wirthes feinen Sauerftoff niehr erhalten und nun entweder langfam abfterben ober boch in eine Art von Ruhezustand übergeben, wobei sie fich tontrabiren und wobei auch bas fein vertheilte Bigment fich zu einem Klumpen zusammenballt.

Der Parasit der tropischen Malaria stimmt in seinem Entwickelungsvorgange mit dem der Tertians und der Quartansiebers-Parasiten auch insofern überein, als er nach Beendigung seines Wachsthums Sporen bildet. In lebendem Blute habe ich allerdings die Sporenbildung niemals zu Gesicht bekommen. Aber in der Milz eines an tropischer Malaria Verstorbenen habe ich sie in ausgezeichneter Weise beobachten können. Die sporenhaltigen Parasiten glichen in diesem Falle vollkommen benjenigen des Tertiansiebers nur mit dem Unterschiede, daß die Dimensionen etwa halb so groß waren.

Ich fand nebeneinander einfach freisförmige Barasiten mit einem central oder mehr peripherisch gelagerten Pigmenthausen, dann solche, bei denen der Körper eine gewisse Differenzirung zeigte und dementsprechend die Begrenzungslinie nicht mehr kreisförmig, sondern gelappt erschien, ferner solche, bei denen die ausgebildeten Sporen als regelmäßig geformte kleine Rugeln den Pigmenthausen rosettenartig umgaben und schließlich die bereits in der Trennung begriffenen,

ausschwärmenden Sporen in geringer Entfernung von dem als Restförper zurückleibenden Bigmenthaufen. Die Zahl der Sporen, welche von einem Parasiten geliesert werden, betrug 8 bis 12. (Bergleiche die nachstehende Stizze, Fig. 2.)



Fig. 2. Parafiten ber tropifchen Malaria aus ber Milg einer Leiche.

a) Rreissörmiger Parasit mit centraler Pigmentansammlung. b) Gelappter Parasit. c) Rosettenförmige Anordnung ber Sporen. d) Ausschwärmende Sporen. In ber Witte ber Restlörper.

Damit ift ber gewöhnliche Entwickelungsgang des Parasiten abgeschlossen. Derselbe entspricht in folgender Beise dem Gange des Fieberanfalles.

Bahrend bes eigentlichen Anfalles, b. h. fo lange die Körpertemperatur hoch ift, findet man im Blute nur die jungen Parasiten in Form von kleinen Ringen. gewöhnlich gering und es erfordert oft forgfältiges Suchen, um überhaupt einige Eremplare aufzufinden. Nicht felten bleibt die Untersuchung in diesem Stadium überhaupt resultatlos. Dieses Berhalten der Parasiten ist vermuthlich der Grund, daß es manchen Forschern, weil sie das Blut während des eigentlichen Anfalles untersuchten, überhaupt nicht gelungen ift, bei ber tropischen Malaria bie Barasiten zu finden. Schon gegen Ende des Anfalles sind bie Parasiten bis zu mittlerer Große herangewachsen, find aber immer noch gering an Rahl. Erft wenn ber Anfall vorüber ift, mas in ber Regel in den frühen Morgenftunden eintritt, kommen bie ausgewachsenen Barafiten als große Ringe zum Borfchein. Ihre Bahl entspricht im Allgemeinen ber Schwere bes Anfalles. In leichteren Anfallen ift es mir nach langem Suchen gelungen, wenige Eremplare zu entbeden. Gewöhnlich find fie aber fo zahlreich, daß ein Parasit auf mehrere Gesichtsfelber des Praparats tommt. Mitunter findet man auch in jedem Gesichtsfelde 5 bis 10 Parafiten. In den beiden tödtlich verlaufenen Malariafällen, welche ich untersucht habe, fand ich etwa 10 % ber rothen Blutkörperchen in dem einen und über 50 % in dem andern Kalle mit Barafiten befett. Wenn die Barafiten einigermaßen zahlreich find, dann fieht man nicht felten zwei und felbst mehr in einem einzigen rothen Blutförperchen nebeneinander gelagert. Die weitere Entwickelung ber Parasiten läßt sich im Fingerblute, auf welches sich die Untersuchung in der Regel beschränken muß, nicht verfolgen, aber wir muffen nach bem Befund an der Malarialeiche annehmen, daß, wenn die Parafiten ihre volle Größe erlangt haben, fie in der Mila und anderen inneren Organen gur Sporenbilbung schreiten. Wenn bann weiter die jungen Sporen ausschwärmen und sich von Neuem ben rothen Blutförperchen anheften, dann fommt es gerade so wie bei der europäischen Tertiana, bei welcher der Beginn des neuen Anfalles mit der Sporulation zusammenfällt, auch bei der tropischen Malaria zu einem Fieberanfall, indem zunächft die großen Barafiten verschwinden und bann die Fiebertemperatur und bamit wieder die jungen ringformigen Barafiten sich einstellen.

Aus diesen Beziehungen zwischen dem Entwickelungsgang des Parafiten und dem Berlauf des Fieberanfalles, welche auch auf den beigefügten Kurven Nr. 1 und 2 ohne weitere Erlauterung ersichtlich sind, lassen sich folgende Schlusse ziehen:

- 1. Da der Entwidelungsgang des Barasiten ein zweitägiger ist und auch die Temperaturfurve sich dementsprechend nach zwei Tagen regelmäßig wiederholt, so ist die tropische Malaria eine echte Tertiana, welche von der europäischen Tertiana durch die Art des Parasiten und durch die längere Dauer des Anfalles unterschieden ist.
- 2. Beun es darauf antommt, die Parasiten der tropischen Masaria nachzuweisen, dann muß die Untersuchung womöglich im Beginn der sieberfreien Zeit gemacht werden, weil man hier die meiste Aussicht hat, die größten und zahlreichsten Parasiten zu finden.
- 3. Da die Erfahrung gelehrt hat, daß das Chinin gegen Malaria am besten wirkt, wenn es einige Stunden vor dem Beginn des Anfalles gegeben wird, so soll man es bei der tropischen Malaria nur dann anwenden, wenn im Blute die großen ringförmigen Parasiten erscheinen.

Neben ber Sporenbilbung, welche bas Endglied in dem gewöhnlichen Entwickelungskreise ber Malaria-Parasiten barstellt, kommt gelegentlich noch eine andere eigenthumliche Form des Parasiten vor, welche von ihrem Entdecker Laveran als halbmondförmige Körper bezeichnet wurden.

Die Bedeutung dieser Körper ift noch ziemlich rathselhaft, am meisten neigt man dazu, sie für eine Dauersorm des Parasiten zu halten, welche sich lange Zeit im Blute halten soll, ohne selbst Krankheitserscheinungen zu bewirken, aber gelegentlich wieder eine neue Generation der Parasiten und damit ein Recidio der Malaria entstehen läßt.

Meine Beobachtungen ftehen mit diefer Auffassung in direktem Biberspruch. 3ch habe bie halbmondförmigen Rörper in 11 Fällen beobachtet. Bei zwei Kranken traten fie nur vorübergehend und ganz vereinzelt auf, um dann sofort wieder zu verschwinden. In den übrigen neun Fallen hielten fie fich langere Beit im Blute und es zeigte ihr Erscheinen in unverkennbarer Beife bas Ende des Krantheitsprozesses an. Den Berlauf eines in dieser Beziehung carafteristischen Falles zeigt die hier beigefügte Rurve Nr. 3 (Tafel XV). Der Kranke kam am 17. August ins Lazareth, nachdem er vorher schon eine Anzahl Fieberanfälle durchgemacht hatte. Bei der Aufnahme hatte er hohe Temperatur und im Blute die fleinen Ringe. Am Morgen bes folgenden Tages fant bie Temperatur und bie großen Ringe erfchienen; es folgte bann gegen Abend besfelben Tages ein weiterer Anfall, welcher 24 Stunden dauerte, aber durch eine außergewöhnliche Remission unterbrochen murde. Am Morgen des 20. August konnten wieder bei niebriger Temperatur gahlreiche große Ringe konftatirt werben. Bon ba ab waren bie ringformigen Barafiten ploglich verschwunden und an ihrer Stelle enthielt bas Blut ausschließlich halbmonbformige Rorper, welche allmählich an Rahl abnahmen, aber boch noch 14 Tage lang im Blute zu finden waren. Diefer plogliche Bechfel in ber Form ber Barafiten trat gang spontan ein. Es mar weber am 18. noch am 19. August Chinin gegeben. Ohne jebe Medikation war bas Fieber mit bem Auftreten ber halbmoubförmigen Körper verschwunden und tehrte auch nicht wieder. Temperatursteigerungen wurden weber mahrend bes Borhandenseins ber halbmondformigen Körper noch später beobachtet und auch dies wieder, ohne daß Chinin gegeben wäre. Ich habe biefen Kranken im Laufe ber Zeit noch öfter zu sehen Gelegenheit gehabt und ihn ftets traftig und gefund gefunden. Die halbmonbformigen Rorper haben also in diesem Falle weber Recibive noch fonftige Andeutungen einer latenten Malaria bewirkt. Sie zeigen im Gegentheil an, bag ber Organismus biefes Rranten ein ungeeigneter Rahrboben für bie Malariaparasiten geworden war oder mit anderen Worten, daß er für einen mehr oder weniger langent Beitraum immun geworden war.

Ebenso wie dieser Fall verhielten sich auch die anderen, bei denen die halbmondförmigen Körper beobachtet wurden. Immer verschwanden, sobald sich diese Gebilbe zeigten, die ring-förmigen Parasiten und damit bas Fieber, niemals kam es zu Recidiven oder zu Siechthum.

Dagegen haben Fälle mit ausschließlich ringförmigen Parasiten stets Neigung zu recidiviren und nur durch fräftige und wiederholte Chinindosen ist das Sintreten von Rückfällen zu vershindern. Die Recidive stellen sich in der Regel schon nach zehn die zwölf Tagen ein, häusig wird aber dieser Zeitpunkt durch die nachträgliche Chinindehandlung, wenn sie zur vollständigen Unterdrückung der Krankheit nicht ausreichend gewesen war, hinausgeschoben. Später als nach einem Monat habe ich hier keine Recidive eintreten sehen. Es mögen allerdings noch spätere Recidive vorkommen, aber es läßt sich unter den hiesigen Verhältnissen dann nicht mehr mit Sicherheit unterscheiden, ob solche Anfälle nicht vielmehr durch neue Insektion veranlaßt sind.

Die kurzeste Frist für das Eintreten von Ruckfällen können wir als identisch mit der Inkubationszeit der tropischen Malaria ansehen, da in solchen Fällen dieselben Berhältnisse wie bei einer frischen Insektion vorliegen. Der Unterschied liegt nur darin, daß das eine Mal eine geringe Anzahl von Insektionskeimen in den Körper frisch eingeführt wird und das andere Mal wenige Keime nach Beendigung der Ansälle im Körper zurückleiben.

Ueber die Dauer der Inkubation herrschen in den Tropen fast durchweg irrige Ansichten. Man hört sehr oft auch von Aerzten die Meinung äußern, daß die Inkubation eine sehr kurze sei und daß ein Mensch auf einem kurzen Jagdausstug, daß er infolge einer Durchnässung ober einer Insolation oder dergleichen sich infizirt habe und schon am nächsten Tage an Malaria erkrankt sei. Etwas derartiges ist geradezu unmöglich, wenn man bedenkt, daß bei der Insektion doch immer nur wenige Keime in den Körper gelangen und daß sich die Malariaparasiten nicht wie die Bakterien durch unmittelbare Theilung außerordentlich schnell, sondern in zweistägigen Entwickelungsperioden jedesmal nur etwa um das zehnsacht vermehren. Sie können in dieser Weise nur verhältnißmäßig langsam zu einer solchen Anzahl heranwachsen, daß sie im Stande sind, durch ihre giftigen Stosswechselprodukte die charakteristischen Fiederanfälle auszulösen.

In allen zwerlässig beobachteten Fällen, wozu ich in erster Linie Malariaerkrankungen auf Schiffen rechne, welche nur ganz kurze Zeit mit dem Land in Berührung gekommen sind, betrug das Inkubationsstadium zehn bis zwölf Tage. Ein glücklicher Zufall hat es gefügt, daß ich die verhältnißmäßig geringe Zahl von derartigen Beobachtungen um eine vermehren kann, welche mir wichtig genug erscheint, um sie diesem Bericht einzusügen. Ich verdankt dieselbe Herrn Dr. Spilker, Stabsarzt der Marine auf S. Maj. Schiff "Condor."

Am 10. März 1897 ging der "Condor" an der Grenze zwischen Deutsch- und Britisch- Oftafrika in der Moa-Bucht vor Anker und schiete am 11. März Abends zwei Boote mit einem Offizier und zehn Mann an Land. Die Boote suhren einen Fluß hinauf, der von Mangrovensümpsen umgeben ist und die Mannschaft mußte in der Nähe des Flusses über- nachten. Am 23. März, also 11 Tage nach dieser Expedition, erkrankten kast gleichzeitig am Nachmittag vier Mann und zwei Tage später noch zwei Mann von der Besatung der Boote an thpischer Malaria. Sanz interessant ist es noch, daß die Leute am Abend der Expedition 1,0 g Chinin und am nächsten Morgen noch 0,5 g prophylaktisch erhalten hatten und daß dadurch die Malariaerkrankung nicht verhütet wurde.

In Bezug auf die Art der Entstehung der tropischen Malaria din ich zu keinen beweisenden Ergebnissen gelangt. Ueber Vermuthungen kommt man vorläusig noch nicht hinaus. Aber die Zahl der Möglichkeiten, welche hierbei in Frage kommen, wird doch mit der zunchmenden Kenntniß vom Wesen der Masaria immer mehr eingeschränkt, und es können zur Zeit nur wohl noch zwei Faktoren als Vermittler der Insektion, wenigstens für die tropische Malaria, ernstlich in Betracht kommen. Es ist dies die Uebertragung der Insektionskeime durch das Trinkwasser und durch Mosquitos. Je mehr ich mich mit dieser Krankheit beschäftige, um so mehr neige ich mich der Ansicht zu, daß die letztere die hauptsächliche, wahrsschilch die einzige ist. Wohin man sich auch wendet, überall sindet man ein örtliches und ein zeitliches Zusammentressen in Bezug auf das Vorhandensein der tropischen Masaria und des Mosquitos.

An der Küste kommen vereinzelte Oertlichkeiten vor, welche als malariafrei gelten, zu diesen gehört die Insel Chole, welche an der Südspize der großen Insel Wasia liegt. Ich habe diese Insel, welche von den Zanzibar-Arabern in früheren Zeiten als Gesundheitsstation benutt wurde, besucht. Es ist der einzige Ort an der Küste, wo ich ohne Mosquitonet schlasen konnte. Im Gedirge hört die Walaria genau da auf, wo es keine Wosquitos mehr giebt. Nach dem Junern des Landes zu nimmt die Walaria zugleich mit den Mosquitos ab. In den Zeiten des Jahres, wo es viele Mosquitos giebt, tritt auch die Malaria heftiger auf.

Am meisten bestärkt mich aber in meiner Auffassung die Analogie der Malaria mit dem Terasfieber und anderen tropischen Krantheiten ber Menfchen und Thiere, bei welchen bie Barafiten ihren ausschlieglichen Git im Blute haben. Bei allen biefen Rrantheiten wird bie Infettion burd blutfaugende Infetten vermittelt und gwar nicht in ber Beife, bag Infett den Anftedungsftoff mit dem Blute von einem Thiere birett auf das andere überträgt, sondern fo, bag bie Barafiten in bem Infett weitere Entwidelungsftabien burchmachen, in bie Gier und in die jungen Insetten übergeben und erst burch biese wieber auf ben eigentlichen Wirth übertragen werden. In biefer ober ahnlicher Beise bente ich mir auch bie Rolle bes Mosquitos in Bezug auf die tropische Malaria. Nicht ber Mosquito felbst vermittelt die Infektion unmittelbar durch seinen Stechruffel, nachbem er turz vorher Blut eines malariafranken Menschen gesogen bat, sondern erft seine Nachkommen infigiren. Ruverlässige Ausfunft über bie hier ausgesprochenen Bermuthungen konnen nur Experimente an Thieren geben. Aber alle Bersuche, eine für Masariaexperimente geeignete Thierart zu finden, sind auch mir, wie so vielen Anberen miglungen. Ebenso wenig vermochte ich Thiere aufzufinden, welche spontan in ihrem Blute bie Malariaparafiten bes Menschen beherbergen. Gerabe nach diefer Richtung hin habe ich fehr zahlreiche Untersuchungen vorgenommen und auch eine Anzahl von Blutparafiten gefunden, welche ben menfchlichen Malariaparafiten mehr ober weniger abnlich find, jo bei vielen Arten von Bogeln, bei Reptilien, auch bei einem Hunde und namentlich bei Affen, beren Barafiten ben menichlichen befonders nabe tommen. Aber immer waren fie boch von ben menfchlichen Parafiten beftimmt zu unterscheiden und ich bin bei biefen Untersuchungen immer mehr zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Blutparafiten, wie es ja auch bei den Barafiten überhaupt die Regel ift, nur einen Wirth haben und daß bementsprechend ber Menich für die Malariaparafiten der einzige Birth ift. Damit ware allerdings wenig oder gar keine Aussicht für die Beschaffung von Malaria-Bersuchsthieren vorhanden.

Wenn nun auch der Mensch als der eigentliche Wirth des Malariaparasiten anzuschen ift, so ift boch damit nicht gesagt, daß jeder Mensch in gleicher Beise für Malaria empfänglich ift.

Man begegnet in den Tropen gelegentlich Leuten, welche sich Jahre lang in denselben und auch in Malariagegenden aufgehalten haben und niemals malariakrank wurden. Solche Menschen müssen mehr oder weniger immun gegen Malaria sein. Es giebt sogar ganze Bölkerschaften, welche gegen Malaria immun sind. So glaube ich dies von der Negerbevölkerung an der ostafrikanischen Küste behaupten zu können. Ich habe keine Mühe gescheut, und jeden verdächtigen Fall von Malaria dei Küstennegern, welchen ich auftreiben konnte, sorgkältig untersucht, aber nur ein einziges Mal mit positivem Erfolg. Es betras dies einen Bootsmann der Zollstation an der Aussichlichung, welcher nur leicht erkrankt war und durch eine einzige Chinindosis von seinem Leiden schnell befreit wurde. Nur dei diesem Kranken ließen sich die ringförmigen Barasiten in geringer Anzahl nachweisen. Bei keinem anderen Küstenneger waren sie zu sinden. Damit stimmte denn auch überein, daß die malariaähnlichen Krankheitsshmptome ohne Anwendung von Chinin in kurzer Zeit verschwanden, oder daß sich die Krankheit im weiteren Berlause als ein bestimmtes anderweitiges Leiden, meistens der Berdauungss oder Respirationsorgane herausstellte.

Diese ausgesprochene Immunität kommt aber nur ben Küstennegern zu, den Negern im Usambaragebiete fehlt dieselbe, obwohl lettere zum größten Theile demselben Stamme angehören wie die Küstenneger.

Andere farbige Bölferschaften, welche nicht an der oftafrikanischen Kuste heimisch sind, wie die Inder und Chinesen, sind gegen die hiesige Malaria nicht immun. So wurde mir berichtet, daß unter den Chinesen, welche auf einigen Plantagen als Arbeiter beschäftigt wurden, die Malaria arg gewüthet hat, und ich konnte selbst in Mohoro unter etwa 30 Chinesen bei flüchtiger Untersuchung zwei Malariafälle konstatiren. Ganz besonders empfänglich scheinen die frisch zugereisten Inder zu sein, wovon ich mich an der aus Indern bestehenden Musikkapelle in Darzes-Salam überzeugen konnte. Dieselbe besteht aus 17 Personen, von denen im Laufe von einigen Monaten sechs recht schwer an tropischer Malaria erkrankten. Und doch leben in Darzes-Salam und in den meisten Küstenorten viele Hunderte von Indern, welche hier schon seit Jahren ansässig sind und ganz gesund zu sein scheinen.

Wenn man alle diese Beobachtungen zusammensaßt, und außerdem das, was ich früher über die Beziehungen der halbmondförmigen Körper zur Malaria gesagt habe, berücksichtigt, dann muß man zu der Ueberzeugung gelangen, daß es eine wirkliche Jumunität gegen die tropische Malaria giebt, welche den Küstennegern theilweise angeboren sein mag, von denjenigen aber, welche aus anderen malariafreien Ländern eingewandert sind, erst erworben werden muß. Wir sehen auch hier wieder eine merkwürdige Analogie zwischen der Malaria und dem Texassieder, dei welcher Krankheit wir ganz ähnlichen Berhältnissen begegnen. Ich möchte dieser Analogie sogar noch weiter solgen und würde die Hossnung aussprechen, daß ebenso wie deim Texassieder auch bei der tropischen Malaria eine künstliche Jumunität dermaleinst zu erreichen sein wird.

Die tropische Malaria ift an und für sich keine so gefährliche Krankheit, wie man gewöhnlich annimmt. Unter den 63 von mir beobachteten Fällen befinden sich allerdings zwei tödtlich verlaufene. Dieselben kamen mir aber erft zu Gesicht, als sie schon sterbend waren. Vorher waren sie garnicht oder unzweckmäßig behandelt, und ich zweisse nicht, daß auch diese beiden Fälle, wenn sie zur richtigen Zeit diagnostizirt und in zweckmäßiger Weise mit Chinin behandelt wären, hätten geheilt werden mussen. In allen übrigen von mir beobachteten Fällen wurde die Malaria durch Chinin leicht und schnell beseitigt. In der Regel genügt 1 g Chinin, um die Parasiten aus dem Blute verschwinden zu lassen. Die Wiederkehr der Fiebertemperatur ist damit allerdings noch nicht ausgeschlossen, denn es kommt meistens noch zu einem letzten Anfall, welcher aber schwächer ist und keinen so regelmäßigen Berlauf hat wie die eigentlichen Malariaansälle. Während dieses letzten Anfalles, welchen man als "Nachsieber" bezeichnen könnte, habe ich sast niemals Parasiten im Blute gefunden. Er verdankt also sein Entstehen nicht dem Borhandensein von lebenden Parasiten im Blute, sondern kann nur dadurch zu Stande kommen, daß die Bestandtheile der absterbenden Parasiten und die darin vorhandenen gistigen Stosswechselprodukte derselben sich im Blute vertheilen. Wir dürsen aus diesem Berhalten schließen, daß auch die früheren Anfälle, welche durch das Auftreten der jungen Parasiten charakterisite sind, nicht durch die junge Generation, sondern durch die absterbende alte Generation ausgelöst werden.

Den Berlauf ber Malaria bei ber Chininbehandlung und bas eigenthümliche Nachfieber zeigen die Kurven Nr. 4 und Nr. 5 (Tafel XV). Auch auf der früher erwähnten Kurve Nr. 2 ist dasselbe zu sehen.

Um gang ficher zu fein, daß die Anfalle nicht icon nach wenigen Tagen wiederkehren, ift es üblich, nach Beendigung dieses Nachfiebers noch einmal 1 g Chinin zu geben. Bielleicht ift dies aber überflüssig, da so wie so eine Nachbehandlung erforderlich ift, von welcher gleich bie Rede fein wird. - Um in ber Beise mit 2 g ober, wie ich vermuthe, sogar nur mit 1 g Chinin die Fieberanfälle der tropischen Malaria sicher zu beseitigen, ist es aber unbedingt nothwendig, daß das Medikament im richtigen Zeitpunkt gegeben wird, nämlich bann, wenn bie großen ringförmigen Barafiten im Blute erscheinen. Diefes Reunzeichen ift naturlich nur burch bie mifroffopische Untersuchung zu erfahren. Sorgfältige Temperaturmeffungen und eine richtige Beurtheilung ber Fieberkurve konnen, obwohl man oft im Stande ift, auch damit jum Biele zu gelangen, feinen genugenden Erfat gemahren, benn ungewöhnlich tiefe Remiffionen ober andere Unregelmäßigkeiten ber Rurve führen leicht irre, mahrend die mikroftopifche Unterfuchung mich nicht im Stich gelaffen hat. Schon allein aus biefem Grunde, namentlich aber auch, um eine fruhzeitige und sichere Diagnose stellen zu konnen, ift dem Tropenarzt, wenn er viel mit Malaria zu thun hat, und das ist wohl immer der Fall, das Mitrostop ganz un-Ein Malariaarzt ohne Mifrostop und ohne gründliche lebung im Nachweis ber Malariaparasiten wird immer im Dunkeln fechten. Zur sicheren Beseitigung der Malaria durch Chinin ift noch weiter erforderlich, daß die Behandlung frühzeitig erfolgt, womöglich icon am Ende bes erften Anfalles ober boch bes zweiten. Je mehr Fieberanfälle ber Rrante ju überfteben hat, um fo mehr wird ber Gesammtorganismus in Mitleibenschaft gezogen, mas fich namentlich an den Berdauungsorganen bemerklich macht. Sobald aber der Magen nicht mehr regelmäßig funktionirt und keine Magenfaure absondert, kann bas Chinin, welches befanntlich in saurer Lösung schnell genug resorbirt wird, nicht mehr zur Wirkung kommen. In solden Fallen muß die Reforption durch gleichzeitige Anwendung von verdunnter Salzfaure unterflut oder im Nothfall das Chinin subkutan gegeben werden.

Ferner ift noch barauf zu achten, daß bas Chinin von guter Beschaffenheit ift.

Meditamente verberben in den Tropen schnell, und manches hartnäckige Fieber mag in der Anwendung von schlechtem Chinin seine Erklärung finden. Es ist auch nicht gleichgültig,

wie das Chinin genommen wird. Ich habe mehrfach erfahren, daß Kranke die Chinintabletten in Papier eingewickelt genommen hatten, um den schlechten Geschmack des Chinins zu vermeiden, und daß das Chinin in dieser Umhüllung unresorbirt den Magen passirt hatte; natürlich war jede Chininwirkung ausgeblieben.

Damit, daß die regelmäßigen Fieberanfälle gehoben sind, ist aber die Thätigkeit des Arztes noch nicht beendet. Es folgt nun noch die mindestens eben so wichtige Aufgabe, den Kranken vor Rückfällen zu bewahren.

Die tropische Malaria neigt sehr zu Rückfällen. Es mussen wohl bei ber Chininbehandlung recht oft noch einige lebensfähige Reime übrig bleiben, welche den Infektionsprozes von Neuem aufflackern lassen. Und gerade die immer wiederkehrenden Recidive sind es, welche den am Tropensieber Leidenden so weit herunterbringen, daß er in seiner Leistungsfähigkeit schwer gestört wird. Man begegnet oft genug Kranken, welche drei und mehr Recidive durchzumachen haben, und einer von meinen Fällen brachte es sogar auf sieben Recidive.

Im Grunde genommen sollte die Aufgabe, Recidive bei einem von Malariaanfallen Geheilten zu verhüten und den Gesunden vor dem Ausbruch des Fieders zu schützen, das heißt Malaria-Prophylazis zu üben, identisch sein. Auf jeden Fall möchte ich annehmen, daß eine Methode, welche sich gegen Malaria-Recidive bewährt, auch für die Prophylazis ausreichend sein muß, da nach allen bisherigen Ersahrungen das erstere schwieriger zu sein scheint, als das letztere. Leider habe ich bei den hiesigen beschränkten Verhältnissen nicht Gelegenheit gefunden, über diese überaus wichtigen Fragen hinreichende Beodachtungen anstellen zu können, und es bleibt mir nur übrig, das Wenige, was ich ermitteln konnte, zu berichten.

Mit einiger Sicherheit können Recidive durch große Chinindosen, 2—3 g mehrere Tage hintereinander gegeben, verhütet werden. Das Chinin ist nun aber, namentlich in den Tropen, kein indisserentes Mittel, welches unbedenklich in solchen großen Dosen gegeben werden kann, wie ich noch beim Schwarzwassersieber zu berichten haben werde. Es liegt deswegen viel daran, zu erfahren, welches die geringste in diesem Falle ersorderliche Dosis ist. Ich habe zu diesem Zwecke mehrere Kranke nach Beseitigung der Fieberanfälle 0,5 g Chinin jeden dritten Tag und zwar Morgens früh nehmen lassen. Sie bekamen sämmtlich Recidive. — Diese Dosis war also zu gering. Ein Kranker nahm wochenlang 0,5 g Chinin täglich und bekam trozdem sein Recidiv. Dann bin ich dazu übergegangen 1,0 g Chinin jeden fünsten Tag nehmen zu lassen. Diese Dosis scheint an der unteren Grenze des verlangten Essettes zu stehen; denn einige so behandelte Kranke hatten keine Recidiven, andere bekamen zwar später noch Anfälle aber sehr leichte und schnell vorübergehende.

Diese Bersuche sind natürlich noch sehr unvollkommene, aber sie bilden den einzigen Weg, auf dem wir zur Beantwortung dieser Frage gelangen können und sie sollten deswegen methodisch und in möglichst großem Umfange fortgesett werden.

Als einfache prophylaktische Dosis des Chinins habe ich zunächst auch 0,5 g jeden dritten Tag nehmen lassen und habe dis jest noch keinen Fall gesehen, in welchem hiernach eine Malaria entstanden wäre. Ich selbst habe das Chinin in dieser Weise prophylaktisch gebraucht, habe mich absichtlich bei jeder Gelegenheit, welche sich mir bot, der Malariainsektion ausgesetzt und din diesher vom Fieder verschont geblieben. Allerdings beweisen die wenigen Fälle, über welche ich in dieser Richtung verfüge, noch sehr wenig, sie können nur als Anzegung dazu dienen, daß auch die prophylaktische Dosis des Chinins durch große Versuchs-

reihen festgestellt wird. Darüber bin ich mir allerdings jest schon klar, daß so geringe Dosen, wie sie meistens von Tropenärzten prophylaktisch gegeben sind, wenig oder gar nichts nützen, und daß auch einmalige große Dosen, kurz vor oder nach der vermuthlichen Insektion gegeben, nicht helsen, wie das früher mitgetheilte Beispiel von Gr. Maj. Schiff "Condor" beweist.

Sollte man schließlich dahin kommen, daß die prophylaktische Dosis höher gegriffen werden muß wie 0,5 g Chinin, dann wird man wohl besser daran thun, andere Mittel, zum Beispiel Arsen, zu versuchen, da die meisten Menschen größere Chinindosen längere Zeit hindurch nur schlecht vertragen.

lleberhaupt darf man nicht vergessen, daß eine berartige Prophylazis doch immer nur eine zeitweilige sein kann. Sie wird nur da am Plate sein, wo es sich darum handelt, Menschen vorübergehend vor der Malariainfektion zu schützen, um zum Beispiel Einwanderer, welche in malariafreie Gegenden geschafft werden sollen, gesund durch die gefährliche Küstenzone zu bringen, um Truppen und Schiffsmannschaften zu schützen, welche Malariagegenden passiren müssen, um den Bewohnern von Malariaorten über die gefährlichsten Perioden des Jahres hinwegzuhelsen u. s. w.

Im Uebrigen wird jeder, welcher sich in den Tropen der Malariainfektion anssetzen muß, gut thun, so lange wir über die medikamentose Prophylagis noch nicht ganz im Reinen sind, zwei andere langbewährte Maßregeln nicht zu unterlassen.

Erstens soll man Basser nur in gekochtem Zustande benutzen, ein Grundsatz, welcher ichon mit Rudficht auf Opsenterie und andere tropische Krankheiten befolgt werden muß.

Zweitens soll man stets unter einem gut schließenden Mosquitonet schlafen. Ich sage ausdrücklich "unter einem gut schließenden", da die Mosquitonete meistens durchlöchert sind oder unpraktisch ausgehängt werden und dann natürlich so gut wie nicht vorhanden sind.

Außer diesen rein persönlichen Schutzmaßregeln läßt sich auch im Allgemeinen viel zur Berminderung der Malariagefahr thun. Dahin gehören namentlich Trockenlegung und Bepflanzung von Sümpfen, zweckmäßige Beseitigung der flüssigen Absallstoffe und vor Allem richtige Konstruktion der Wohnungen. Einiges ist in dieser Beziehung, wenigstens an den Küstenorten, bereits geschehen, aber es bleibt noch sehr viel zu thun übrig und ich möchte besonders Werth darauf legen, daß in Zukunft bei der Anlage von Wohnungen den tropenhygienischen Ansorderungen mehr Rechnung getragen wird als bisher, und daß auch Wohnungen geschaffen werden, in welchen Familien eine gesundheitsgemäße Unterkunft sinden, wofür bis jest noch so gut wie gar nicht gesorgt ist.

Ich muß mich hier leiber auf diese kurzen Andeutungen beschränken, da ein weiteres Eingehen auf dieselben mich zu weit in das Gebiet der Tropenhygiene führen würde.

Eine Beobachtung mochte ich hier noch erwähnen, welche mir beachtenswerth zu fein scheint.

Ich habe unter ben vielen Personen, welche wiederholt an tropischer Malaria erkrankt gewesen waren, nicht einen Fall von sogenanntem Malariasiechthum gefunden, wie man es so häusig in Malariagegenden der gemäßigten Zone antrifft. Auch in dieser Beziehung scheint ein Unterschied zu bestehen zwischen der Tertian-Malaria der gemäßigten Zone und der tropischen Malaria. Bei der letzteren ist der einzelne Anfall schwerer und gefährlicher, er wird sogar nicht selten tödtlich, aber die Krankheit läßt, wenn sie künstlich unterbrochen wird oder spontan nach einiger Zeit zur Heilung gelangt, keine tieferen Veränderungen im

Organismus zurud. Der Kranke erholt sich auffallend rasch und vollkommen, vorausgesetzt, daß es gelingt, die Recidive zu verhüten. Selbst kleine Kinder, von benen eins ein Recidiv zu überstehen hatte, habe ich bald darauf in voller Gesundheit und blühend ausschend gefunden.

Bum Schluß noch einige Worte über die Tertian-Malaria! Diefelbe kommt, wie eingangs bereits mitgetheilt wurde, verhältnißmäßig selten vor. Auf etwa neun Fälle von tropischer Malaria kommt erst ein Fall von Tertiana. Die hiesige Tertiana unterscheidet sich in keinem Punkte von der heimischen Tertiana. Ihre Anfälle haben genau denselben Verlauf wie bei dieser, der ihr zugehörige Parasit zeigt dieselben Formen und denselben Entwickelungsgang, einschließlich der Sporulation.

In zwei Fällen trat sie als Tertiana duplex auf, wobei bekanntlich zwei Tertianen sich durcheinander schieden und die Anfälle sich täglich einstellen. Ohne die mikroscopische Unterssuchung hätte man meinen können, in diesen Fällen quotidiane Malaria vor sich zu haben. Aber die Blutuntersuchung belehrte sosort, daß zwei Generationen von Tertians-Parasiten vorshanden waren und daß es sich somit um eine doppelte Tertiana handelte.

In zwei anderen Fällen folgte die Tertiana einer tropischen Malaria nach kurzerem oder etwas längerem Intervall. Es war interessant zu beobachten, wie die eine Parasitenart verschwand und gewissermaßen der anderen Platz machte. Derartige Kombinationen von Malaria, daß zu gleicher Zeit Parasiten verschiedener Art im Blute vorkommen, wie von anderen Seiten behauptet wird, habe ich nicht gesehen. Ich habe im Gegentheil den Eindruck gewonnen, daß sich die verschiedenen Arten der Malaria Parasiten gegenseitig ausschließen.

Auch die Tertianen ließen sich durch Chinindosen von 1-2 g leicht beseitigen. Ein Nachsteber, wie bei der tropischen Malaria, wurde dabei nicht beobachtet.

Nur in einem Falle, in welchem das Chinin schlecht vertragen wurde und beswegen nicht angewendet werden konnte, zog sich die Tertiana durch mehrere Monate hin. Die Anfälle blieben trozdem immer gleich stark und ein spontanes Nachlassen oder gar Aushören trat nicht ein. Also auch in dieser Beziehung scheint ein Unterschied zwischen tropischer Malaria und der Tertian-Malaria zu bestehen.

#### II. Das Schwarzwaffersteber.

Das Scharzwassersieber ist biejenige Krankheit, welche die ärgsten Verwüftungen unter ben Europäern in Deutsch-Oftafrika anrichtet und beswegen besondere Beachtung erheischt. Aus der Literatur über Schwarzwassersieber, so weit sie mir hier zugängig ist, entnehme ich, daß die Tropenärzte es für eine besondere Form der tropischen Malaria halten und daß versichiedene Forscher im Blut von Schwarzwassersieberkranken die Malaria-Parasiten regelmäßig nachgewiesen haben wollen.

Auf ben ersten Blick hat das Schwarzwassersieber auch eine gewisse Achnlichkeit mit der Malaria. Es fängt mit einem heftigen Schüttelfrost an, während dessen die Temperatur schnell steigt. Sehr bald stellt sich dann aber noch das für diese Krankheit charakteristische Sympton, die Absonderung eines durch Beimischung von gelöstem Blutsarbstoff blutig gefärbten Urins ein. Der Urin sieht dunkelroth, oft schwarzroth oder fast schwarz aus; daher die Bezgeichnung Schwarzwassersieber. Mehr oder weniger start ausgeprägte Gelbsucht und häusiges,

oft unftillbares Erbrechen, sowie ein beangstigender Verfall der Kräfte vervollständigen das Krantheitsbild, welches eigentlich eine noch größere Achnlichkeit mit dem Gelbsieber als mit der Malaria hat. Deswegen ist es auch schon gelegentlich mit Gelbsieber identifizirt, was aber entschieden unrichtig ist, da es noch niemals ansteckende Eigenschaften gezeigt hat und nicht in epidemischer Form aufgetreten ist.

Bahrend man über das Wesen ber Krankheit im Allgemeinen einig war, gingen die Meinungen über die Behandlung des Schwarzwasserstebers dagegen weit auseinander und es sichen sich zwei Parteien schroff gegenüber, von denen die eine annimmt, das Schwarzwasserssieder musse als Malaria mit den größten zulässigen Chinindosen behandelt werden, die andere dagegen, daß kein Chinin gegeben zu werden braucht. In neuerer Zeit sind sogar einzelne Stimmen laut geworden, welche behaupten, daß das Chinin bei dieser Krankheit selbst schädlich wirken könne, weil es bei Menschen, welche durch Malaria bereits geschwächt sind, geradezu eine Hamoglobinurie, das heißt Absorderung von blutig gefärbtem Urin, veranlassen könne.

Meine eigenen Untersuchungen sind an 16 Kranken angestellt, die ich im Krankenhause zu Dar-es-Salam beobachtet habe. Es waren sammtlich typische Fälle von Schwarzwassers sieber, welche ich vom Beginn der Krankheit bis zum völligen Ablauf derselben verfolgen konnte.

Drei von diesen Fällen verliefen tödtlich, was einer Mortalität von etwa 19% entsprechen würde. Diese Zahl stimmt nahezu überein mit einer Berechnung, welche aus einer größeren Zahl von Fällen abgeleitet ist. Dies sind 75 Fälle, über welche ich von der Medizinal-Abtheilung des hiesigen Gouvernements Angaben erhalten habe. Bon denselben sind 16 gestorben, entsprechend einer Mortalität von 21%. In Bezug auf die Krankheitsshupptome kann ich nur das bestätigen, was von anderen darüber mitgetheilt ist.

Die Todesursache war in zwei von meinen Fällen eine Berstopfung der Harnkanälchen durch geronnenes Hämoglobin. Dieselbe kann offenbar nur ganz im Beginn der Krankseit, wenn das Hämoglobin in sehr konzentrirter Lösung durch die Nieren geht, zu Stande kommen. Daraus geht aber hervor, daß in solchen Fällen das Schicksal des Kranken schon in den ersten Stunden seiner Krankheit besiegelt ist und daß die Unterdrückung der Nierenthätigkeit (Anurie), welche dem eigentlichen Anfall so oft folgt und immer zum tödtlichen Ende führt, durch keines der bekannten harntreibenden Mittel zu beseitigen ist.

In dem dritten tödtlichen Fall von Schwarzwassersieber trat das Ende schon mährend des Anfalles ein und zwar nicht, wie es vorkommen soll, in Folge zu reichlicher Ausscheidung von hämoglobin, denn es wurden im Ganzen nur etwa 400 ccm blutigen Urins entleert, sondern unmittelbar in Folge des massenhaften Zerfalls von rothen Blutkörperchen und der damit verbundenen tiesen Störungen des Lebensprozesses.

Als ich meine Untersuchungen begann, versuchte ich mir natürlich sofort Gewißheit über bas eigentliche Wesen der Krankheit zu verschaffen und die von Anderen gefundenen Malaria-Parasiten ebenfalls nachzuweisen; aber dies wollte mir durchaus nicht gelingen. An den Untersuchungsmethoden konnte es nicht liegen, da ich die Parasiten zur selben Zeit in echten Malaria-Fällen ausnahmslos und ohne irgend welche Schwierigkeiten sand, auch nicht daran, daß die Untersuchungen zur unrichtigen Zeit oder zu selten gemacht wurden, denn ich habe Blutproben aus allen Stadien der Krankheit und so oft als nur irgend möglich untersucht. Nur in zwei Fällen sanden sich Malaria-Parasiten im Blute aber unter solchen Umftänden,

baß ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen biesem Befunde und dem Schwarzwassersieber ohne Beiteres ausgeschlossen werden mußte. In allen übrigen 14 Fällen habe ich keine Spur von Malaria-Barasiten gesehen.

Auch andere Mikroorganismen waren weber im mikrostopischen Braparat noch burch Rulturversuche nachzuweisen, was ich ausbrücklich erwähne, da Persin beim Schwarzswassersieber im Blute eine für diese Krankheit spezifische Bakterienart gefunden haben will.

Bas tann benn aber fonft bie Urfache bes Schwarzwafferfiebers fein?

Darüber geben am beften die beiden oben erwähnten Fälle mit Malaria-Parafiten-Befund Auskunft, über welche ich deswegen hier etwas ausführlich berichten muß.

1. Der Krante X. ist noch nicht länger als seit 8 Monaten in Oftafrita, er war zu hause angeblich nie frant, befam aber schon wenige Monate nach seiner Ankunst Fieber, welches bis zur Aufnahme ins Lagareth mit kurgen ober langeren Unterbrechungen immer wieberfehrte. Bor etwa vier Bochen hatte er einen Anfall von Schwarzmafferfieber. Bahrend ber erften Boche seines Aufenthalts im Krankenhause mar er fieberfrei und ichien fich zu erholen : Malaria-Barafiten wurden im Blute nicht gefunden. Dann trat ploglich Temperaturfteigerung ein, welche ben Berbacht auf ein neues Malaria-Recidiv erweden mußte, das Blut wurde untersucht und nunmehr das Borhandensein von Barasiten der tropischen Malaria tonftatirt. Er erhielt bann 1,0 g Chinin mahrend ber fieberfreien Zeit und bekam einige Stunden fpater einen ziemlich ftarken Anfall von Schwarzwasserfieber. 3ch vermuthete sogleich, bag bier ein urfächlicher Busammenhang zwischen Chinin und Schwarzwafferfieber beftand. tonnte dies natürlich nur eine Bermuthung fein, welche aber fehr bald gur Gewigheit werden sollte. Der Kranke hatte, um Recidive zu verhuten, noch weitere Chinindosen zu nehmen und babei mußte fich herausstellen, ob es sich hier nur um ein zufälliges Busammentreffen ober um ein durch Chinin verursachtes Schwarzwafferfieber handelte. Die nächste Chinindosis erhielt der Rrante, nachdem die Banoglobinurie, die Riebertemperatur und auch die Barafiten vollfommen verschwunden waren. Es erfolgte wieber wenige Stunden, nachdem bas Chinin genommen war, ein typischer Anfall von Schwarzwasserfieber mit Temperatursteigerung, Hämoglobinurie und leichten Itterus. Um nun aber auch jeden Zweifel auszuschließen, wurde noch eine britte Chinindosis gegeben, mas unbedenklich geschene konnte, ba bie vorhergebenben Anfälle nie einen bedrohlichen Charafter angenommen hatten, und zwar erhielt der Rrante biefelbe am fünften Tage nach bem vollftanbigen Berschwinden feiner Malaria. Der Effett war gang derselbe, wie nach ben vorhergebenben Chinindosen. Es ftellte sich genau gur selben Reit wieder ein typisches Schwarzwasserfieber ein. Nachtraglich gab der Kranke an, bag er auch vor bem Anfall von Schwarzwafferfieber, welchen er vor feinem Gintritt ins Rrantenhaus überstand, Chinin genommen hatte.

Dieser eine Fall würde an und für sich schon genügen, um ben unumstößlichen Beweis zu liefern, daß das Chinin außer jedem unmittelbaren Zusammenhang mit der tropischen Malaria auf gewisse Menschen wie ein Blutgift wirken und eine Hämoglobinurie oder, was dasselbe ist, ein Schwarzwassersieder produziren kann. Allerdings waren es nur verhältniß-mäßig leichte Anfälle, welche bei diesem Kranken beobachtet wurden. Daß aber auch die allersichwersten tödtlichen Källe auf gleiche Weise zu Stande kommen können, lehrt der folgende Kall.

2. Zufällig handelte es sich bei diesem zweiten Kranken nicht um eine tropische Malaria, welche die Beranlassung zur Chininbehandlung gab, sondern um eine Tertian-Malaria. Der

Krante befand fich feit 5/4 Jahren in Oftafrita; er betam das erfte Fieber drei Wochen nach feiner Antunft. Rach vierteliahriger Anwesenheit bemerkte er jum erften Dal blutigen Urin, nachdem er turg vorher Chinin genommen hatte. Seitbem will er ungefähr zehnmal, wie er mir felbft fagte, und zwar jedes Mal nach Chinin, Anfalle von Schwarzwafferfieber gehabt Den letten Anfall hatte er vor einem Monat, als er wegen eines Tertianafiebers wieder Chinin genommen hatte. Da es bei einer einzigen Dofis Chinin bleiben mußte, fo tehrte bas Fieber bald wieder und wurde nun mit Arfen behandelt, leider ohne Erfolg, fo bağ nichts übrig blieb, als wieder jum Chinin ju greifen. Es wurde diesmal fubkutan in einer Dofis von 0,5 g angewendet und zwar 8 Uhr Morgens, weil der Fieberanfall regelmäßig zwischen 12 und 1 Uhr eintrat. Schon zwei Stunden nach der Aniektion ftellte fich ein ftarter Schüttelfrost ein, welcher etwa eine halbe Stunde andauerte. Balb barauf wurden 250 ccm blutigen schwarzroth gefärbten Urins entleert. Der Rrante flagte über Glieberschmerzen, Beangstigung, große Schwäche und Uebelkeit. Er hatte einige Male Erbrechen. Bon 12 Uhr ab erschien die Saut icon beutlich ikterisch gefärbt; fie nahm fehr bald eine intenfiv gelbe Farbe an. Gegen 2 Uhr wurden noch 150 com ichwarzrothen Urins entleert. Dann nahm die Schwäche bes Kranten schnell zu; er verfiel in Schlaf, aus dem er nicht zu erwecken war. 10 Uhr Abends, also 12 Stunden nach der Anjestion, erfolgte der Tod.

Bei der Obduktion zeigten sich außer ftarker Milzschwellung und ikterischer Färbung aller Organe keine Beränderungen.

Das Blut dieses Kranken habe ich 15 Mal untersucht, insbesondere noch kurz vor der Injektion und wiederholt während des Anfalles und nicmals etwas anderes gefunden als Tertian-Parasiten und zwar in zwei Generationen. Noch kurze Zeit vor dem Tode enthielt das Blut Tertian-Parasiten in reichlicher Menge, aber nur noch eine Generation. Die andere, in deren Sporulationszeit die Chinininjektion gefallen war, war verschwunden.

In diesem Falle kann von irgend welchen Beziehungen des Schwarzwassersiebers zum Tropensieber überhaupt nicht die Rede sein und es kann gar keinem Zweisel unterliegen, daß es sich um eine Chininvergistung gehandelt hat. Allerdings liegen hier insofern ganz außersgewöhnliche Berhältnisse vor, als die zur Anwendung gekommene Chinindosis sich innerhalb der gewöhnlichen Grenzen hielt. Wir müssen also annehmen, daß bei diesem Kranken ebenso wie bei dem vorhergehenden eine besondere Empfindlichkeit gegen Chinin, eine Art vom Fdiospukrasse, vorhanden war.

Außer diesen von mir selbst beobachteten Fällen kann ich noch viele andere nennen, in welchen mir von durchaus glaubwürdigen Personen mitgetheilt wurde, daß bei ihnen regelsmäßig auf Anwendung von Chinin ein Anfall von Schwarzwassersieber folgte, und daß sie sich beswegen scheuten, ferner Chinin zu nehmen.

Bon meinen übrigen 14 Schwarzwassersieberfällen liegen die meisten auch so, daß sie höchst wahrscheinlich als Chininvergiftungen aufgefaßt werden müssen. So unmittelbar beweisend wie die oben geschilderten sind sie zwar nicht. Aber auch in diesen Fällen wurde aus irgend einem Grunde Chinin genommen, worauf sich in kurzer Zeit ein mehr oder weniger heftiger Anfall von Schwarzwassersieber einstellte.

Selbst in den wenigen bann noch übrig bleibenden Fällen war der Chiningebrauch nicht mit Sicherheit auszuschließen. Man darf eben nicht vergessen, in welcher unverantwortlichen Beise in tropischen Malarialändern von den meisten Menschen mit dem Chinin umgegangen wird. Bei irgend einem Unwohlsein, ob Fieber oder nicht, wird sofort Chinin, und zwar manchmal in erheblichen Dosen, genommen. Trifft es sich, daß der Betreffende die oben erwähnte Joiospukrasie gegen Chinin besitzt, dann kann er auf diese Weise zu einem Schwarz-wassersieder kommen, welches, wenn zufällig tropische Malaria der Grund für die Medikation war, gelegentlich auch mit Malaria kombinirt sein kann. Bei allen meinen Kranken war dies nicht der Fall. Die Gestalt der Fieberkurve, das Fehlen der Malaria-Parasiten, das Aus-bleiben von Recidiven beweisen hinreichend, daß tropische Malaria hier nicht im Spiele war. Zum lebersluß will ich noch erwähnen, daß in den beiden obduzirten Fällen auch das untrügliche Kennzeichen der Malaria, nämlich die Pigment-Anhäufungen in Milz und Leber, vollkommen sehlten.

Obwohl mir nun selbst kein Fall von Schwarzwassersieber begegnet ist, in welchem die Chininvergiftung ausgeschlossen ift, so mochte ich doch nicht so weit gehen, zu behaupten, daß jedes Schwarzwassersieber eine Chininvergiftung sei. Aber daß die Chininvergiftung eine ganz erhebliche Rolle in der Aetiologie des Schwarzwassersiebers spielt, ist nach meinen Untersuchungen wohl nicht mehr zu bestreiten. Man wird in Zukunft in jedem Falle von Schwarzwassersieber vor allen Dingen sestzustellen haben, ob es sich nicht um eine Chininvergiftung handelt, und, wenn dieselbe mit Sicherheit auszuschließen ist, ob nicht andere in Speisen, Getränken oder sonst dem Körper zugeführte Substanzen eine ähnliche Wirkung haben können als das Chinin. Es ist doch sehr wohl denkbar, daß ein Mensch, bei welchem sich diese merkwürdige Joiosynkrasse gegen Chinin eingestellt hat, nun auch auf andere Stosse, welche er dis dahin anstandslos vertragen hat, mit einer Hämoglobinurie reagirt.

Erst wenn solche Möglichkeiten völlig ausgeschlossen sind, hat es einen Zweck, den dann noch übrig bleibenden, vielleicht sehr kleinen Reft von Schwarzwassersieberfällen nach anderen Richtungen hin ätiologisch zu erforschen. Sehr wichtig wird es allerdings außerdem sein, zu ermitteln, in welcher Weise die Joiospukrasie gegen Chinin in den Tropen zu Stande kommt und ob dieselbe, wo sie vorhanden ist, sich nicht beseitigen läßt. Es ist doch sehr wahrscheinlich, daß dieser Justand auf irgend welchen saßbaren Beränderungen in der Beschaffenheit des Blutes beruht. Es ist in dieser Beziehung auch gewiß nicht zufällig, daß das Schwarzwasserssieber saft nur bei Männern vorkommt. Frauen und Eingeborene werden nur ausnahmsweise davon befallen.

Sollte es aber auch nicht gelingen, diese Räthsel zu lösen, so viel steht fest, daß die Behandlung des Schwarzwassers mit Chinin volltommen aufhören muß und daß bei Malariakranken, welche bereits einen Anfall von Schwarzwassersieber gehabt haben, das Chinin nur mit der größten Vorsicht anzuwenden, besser aber durch andere Mittel zu ersetzen ist.

### Ueber die Zusammensehung der Trinkbrauntweine.

Ron

#### Dr. Rarl Bindifd,

Technischem Hulfsarbeiter im Raiserlichen Gesundheitsamte, Brivatbozenten an ber Königlichen Univerfität zu Berlin.

### Vierte Mittheilung.

### 5. Die Zusammensegung bes Zweischenbranntweines.

#### I. Die Zusammensetzung ber Zwetiden und anderer Pflaumenarten.

Der wichtigste Rohstoff für die Darstellung des Zwetschenbranntweines sind die länglichen, blaurothen Früchte des Zwetschenbaumes, Prunus domestica L. oder Prunus oeconomica Borkh., die in Mittel- und Süddeutschland Zwetschen, Zwetschgen oder Zwetschsen genannt werden. Die Zwetsche ist die gewöhnlichste und am weitesten verbreitete Pflaumenart; sie reift im Allgemeinen um die Mitte des Monates September.

Neben der Zwetsche werden auch andere Pflaumenarten zur Darstellung von Pflaumenbranntwein verwendet, freilich in erheblich geringerem Umfange und meist nur dann, wenn die Ernte reichlich ausgefallen ist. Zu nennen sind hier die rundlichen Früchte der Kriechenpflaume, Prunus insititia L. und der Kirschpflaume, Prunus cerasifera Ehr., die kleinen, gelben, hartlichen, süßen Wirabellen, ferner die gelbgrünen, sastig süßen Kenekloden (Reineclauden) von Prunus italica Borhh. Auch die Aprikosen, die Früchte von Prunus Armeniaca L. und die Pfirsiche (Prunus Persica Sieb. et Zucc.) dienen zur Herstellung von Branntweinen. Die aus diesen Pflaumenarten gewonnenen Branntweine sind sehr geschätzt und erzielen weit höhere Preise als der gewöhnliche Zwetschenbranntwein.

Der wichtigste Bestandtheil ber Pflaumen für die Zwecke der Branntweinbereitung ist ber Zuder. Die ersten eingehenden und von Erfolg begleiteten Untersuchungen über die Art der in den reisen Pflaumen enthaltenen Zuderarten wurden von H. Buignet i) ausgeführt. Buignet fand, daß in den Pflaumenarten neben solchen Zuderarten, welche Fehling'sche Bisung direkt reduzieren, auch Zuder vorhanden ist, der an sich auf alkalische Aupferlösungen nicht reduzierend wirkt, sondern erst nach der Inversion durch Säuren oder Fermente. Durch Zuhilfenahme der Polarisation stellte Buignet sest, daß der reduzierende Zuder der Pflaumenarten aus Invertzuder, der nicht reduzierende Zuder aus Rohrzuder besteht und daß neben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annal. chim. phys. [3]. 1861, 61. 233.

biesen keine andere Zuckerart vorhanden ist. Der Gehalt der Pflaumenarten an Rohrzucker ist sehr erheblich und beträgt bei der Mehrzahl 60 bis 70 % des Gesammtzuckers; aus dem Saste von Aprikosen, Psirsichen und Mirabellen gelang es Buignet, den Rohrzucker zu isoliren und krystallisirt zu gewinnen. Bemerkenswerth ist die Thatsache, daß die Pflaumen und zahlreiche andere Obststrückte trot ihres hohen Gehaltes an Säuren noch unzersetzen Rohrzucker enthalten. Einen Zusammenhang zwischen dem Rohrzuckers und Säuregehalte der Pflaumen in dem Sinne, daß mit einem größeren Säuregehalte ein kleinerer Rohrzuckergehalt Hand in Hand gehe, konnte Buignet nicht feststellen; der Säuregehalt scheint vielmehr ohne erheblichen Einsluß auf die Menge des vorhandenen Rohrzuckers zu sein und bei der Inversion des Rohrzuckers nur in geringem Maaße betheiligt zu sein. Die Untersuchungen von Buignet legen die Wahrscheinlichkeit nahe, daß die Inversion des Rohrzuckers der Obststrückte wesentlich unter dem Einflusse eines vornehmlich in den Kernen enthaltenen Euzhms erfolgt.

Im Einzelnen fand S. Buignet folgende Werthe für den Gehalt der Pflaumenarten an Saure1), Rohrzuder und Invertzuder:

|                                                | 3n 1   | 00 g Fruch                                                       | Auf 100 g<br>Gesammtzucker<br>kommen: |      |      |       |         |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-------|---------|
|                                                | Wasser | Wasser Saure als Be-<br>Basser Repfessaure saucher Bucker zucker |                                       |      |      |       | Invert- |
|                                                | g      | · 8                                                              | 8                                     | g    | g    | g     | g       |
| Renefloben                                     | 90,60  | 1,16                                                             | 5,56                                  | 1,23 | 4,33 | 22,12 | 77,88   |
| Mirabellen                                     | 83,50  | 1,18                                                             | 8,67                                  | 5,24 | 3,43 | 60,44 | 39,56   |
| Apritosen                                      | 85,74  | 1,78                                                             | 8,78                                  | 6,04 | 2,74 | 68,77 | 31,23   |
| Bfirfiche, nach bem Abnehmen vom Baume gereift | _      | 0,75                                                             | 1,99                                  | 0,92 | 1,07 | 46,20 | 53,80   |
| Bfirfiche, grune, bei Beginn bes Reifens       | _      | 3,77                                                             | 5,99                                  | 4,22 | 1,77 | 70,45 | 29,55   |
| Pfirfiche, auf bem Baum völlig gereift         | _      | _                                                                | _                                     | _    | _    | 70,75 | 29,25   |

Ein weiterer wichtiger Bestandtheil des Sastes der Pflaumen ist die Saure. Dieselbe besteht größtentheils aus Aepfelsaure, theils im freien Zustande, theils in der Form von sauren Salzen an Basen gebunden. Schon Scheele') befaßte sich mit dem Studium der Säuren im Obste und konnte in Pflaumen und Schlehen nur Aepfelsaure nachweisen; auch A. Chodnew') sand in unreisen Pflaumen nur Aepfelsaure, die isolirt und der Elementaranalyse unterworsen wurde. Zwar wollen de Lasson und Cornette') in Pfirsichen und Aprisosen die Gegenswart kleiner Mengen Beinsaure oder Beinstein sestgestellt haben und L. F. Bley') giebt in einer ausstührlichen Abhandlung über Aprisosen an, diese enthielten vornehmlich Citronensaure neben kleinen Mengen Aepfelsaure. Diese älteren Untersuchungen sind indessen keineswegs einwandsfrei, vielmehr dem damaligen Stande der Wissenschaft entsprechend mehr auf Bermuthungen

<sup>1)</sup> Buignet bestimmte die Gesammtsäure ber Pflaumen durch Tritiren mit Barytwasser und berechnete sie auf eine Säure vom Aequivalentgewicht = 70, weil das mittlere Aequivalentgewicht der Citronensäure (64), Aepfelsäure (67) und Beinsäure (75) annähernd gleich 70 ist  $\left(\frac{64+67+75}{3}=69\right)$ . Die Buignet'schen Bahlen wurden von dem Berfasser durch Multiplikation mit  $\frac{67}{70}$  auf Aepfelsäure umgerechnet.

<sup>2)</sup> Crell's Chemifche Annalen 1785. 2. 192.

<sup>3)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1845. 53. 283.

<sup>4)</sup> Mém. de l'Acad. des Sciences à Paris 1786, 606; Crell's Chemische Annalen 1794. 2, 85.

<sup>5)</sup> Journ. praft. Chemie 1836. 6. 294.

als auf genaue Analysen gegründet. Es kann daher nicht als erwiesen angesehen werden, daß die Pflaumen Citronensaure enthalten; die Anwesenheit der Weinsaure ist sogar ziemlich unwahrscheinlich. In unreisen Pflaumen, wie in zahlreichen anderen unreisen Obstfrüchten, sanden H. Brunner und E. Chuard die Gloophsaure und H. Buignet annin.

Bon anderen Bestandtheilen des Pstanmensaftes sind außer Wasser noch Mineralbestandtheile, stickstoffhaltige Bestandtheile und andere Extraktstoffe zu nennen, die noch nicht hinreichend erforscht sind; unter letteren sindet sich in reichlicher Menge ein pektin- oder gummiartiger Stoff, der durch Zusatz von absolutem Alkohol zu dem Fruchtsafte als voluminöser Niederschlag abgeschieden und durch Hohorolyse mit Schwefelsäure nach R. W. Bauer<sup>4</sup>) in eine Zuckerart, wahrscheinlich Arabinose, übergeführt wird. Der auf den Pstaumen sich sindende weiße Ueberzug ist nach Berthemot<sup>3</sup>) nicht eine Wachsart, sondern ein Harz.

lleber die chemische Zusammensetzung der Pflaumenarten liegt eine ganze Anzahl von Untersuchungen vor.

#### A. Zwetichen.

Bon R. Fresenius,), Th. Margolb, und D. Ziuret, wurden die ganzen Zwetschen einschließlich der Kerne mit dem nachstehenden Ergebnisse untersucht, wobei zu beswerken ist, daß der reduzirende Zuder als Traubenzuder berechnet, der Rohrzuder aber nicht bestimmt worden ist.

| Bezeich nung                                         | . Wasser                | Rebuşirender<br>Juder, als<br>Exaubenzuder<br>berechnet | Freie Saure,<br>als Aepfelfaure<br>berechnet | . Eiweiß     | - Pettinftoffe | Minerals<br>bestandtheile | . Rerne      | . Schalen    | Analytifer                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Zwetschen, gewöhnliche . besgl., süße italienische . | 81,93<br>81,27          | 5,79<br>6,73                                            | 0,95<br>0,84                                 | 0,74<br>0,79 | 4,28<br>5,64   | 0,82<br>0,66              | 3,54<br>3,12 | 1,99<br>0,97 | R.Fresenius")                                         |
| desgl., in Böhmen ge-<br>wachsen                     | 81, <b>4</b> 1<br>80,10 | 5,29<br>6,78                                            | 0,73<br>—                                    | 0,72<br>0,87 | 4,82<br>—      | 0,63                      | 6            | ,40<br>_     | Th.Margold <sup>6</sup> )<br>O. Ziuret <sup>7</sup> ) |

Payen<sup>8</sup>) fand im Fruchtsleisch ber Zwetsche 87,83% Wasser, 0,63% Asch und 0,73% Stickstoffsubstanz, J. Boussingault<sup>9</sup>) 7,61 g Jnvertzucker, 4,53 g Rohrzucker und 0,97 g Säure als Aepfelsäure berechnet. P. Kulisch <sup>10</sup>) untersuchte italienische Zwetschen, von benen eine Frucht ohne Stiel im Mittel 20,34 g und ein Kern im Mittel 1,29 g wog. Er ermittelte in 100 g Fruchtsleisch: 83,40 g Wasser, 16,60 g Trockensubstanz, 5,88 g Invertzucker, 5,73 g Rohrzucker, 1,16 g Säure, als Aepfelsäure berechnet, 0,138 g Stickstoff entsprechend 0,862 g Stickstoffsunz, 0,391 g Mineralbestandtheile, 0,225 g Kali (K2O), 0,025 g

<sup>1)</sup> Ber. beutich, dem. Gefellichaft 1886. 19. 595.

<sup>2)</sup> Annal. chim. phys. [3]. 1861. 61. 233.

<sup>3)</sup> Journ. praft. Chemie [2]. 1891. 48. 112.

<sup>9</sup> Arch. Pharm. [2]. 1848. 54. 888.

b) Annal. Chem. Pharm. 1857. 101. 219.

<sup>9</sup> Jahresbericht f. Aprifulturchemie 1861/62, S. 51.

<sup>7)</sup> Reue landwirthschaftl, Zeitung 1871, S. 960.

<sup>9</sup> Journ. pharm. chim. [3]. 1849. 16. 279.

Annal. chim. phys. [4]. 1867. 11. 434.

<sup>16)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1894, S. 150.

Kalk (CaO), 0,015 g Magnesia (MgO), 0,045 g Phosphorsäure (P2O5); in 100 g Afche waren enthalten: 57,5 g Kali, 6,4 g Kalk, 3,8 g Magnesia und 11,6 g Phosphorsäure (P2O5).

Nach W. Tob 1) enthalten frische Zwetschen im Durchschnitt etwa 93 % Fruchtfleisch und 7 % Rerne; bei 100 ° verloren das Fruchtfleisch 80,7 %, die Kerne 30,9 % Basser. Für die Asche des Fruchtsleisches und der Kerne der Zwetschen fand Tod solgende Zusammensetzung:

|                                            | In 100 X                 | heileu                                       |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--|
|                                            | frifchen Fruchtfleifches | Rerner                                       |  |
|                                            | find enthalten Theile:   |                                              |  |
| In Waffer lösliche Mineralbestanbtheile:   |                          |                                              |  |
| Chlorfalium (KCl)                          | _                        | 0,012                                        |  |
| Rall (CaO)                                 | 0,011                    | 0,026                                        |  |
| Rali (K.O)                                 | 0,173                    | 0,030                                        |  |
| Schwefelfaure (SO3)                        | 0,085                    | 0,021                                        |  |
| Phosphorfäure (P2O3)                       | 0,003                    | 0,012                                        |  |
| In Baffer unlösliche Mineralbestandtheile: |                          |                                              |  |
| Eisenoryd (Fe2O2)                          | _                        | 0,014                                        |  |
| Thonerbe (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 0,003                    | <u>.                                    </u> |  |
| Stall (CaO)                                | 0,063                    | 0,124                                        |  |
| Magnefia (MgO)                             | 0,010                    | 0,040                                        |  |
| Manganorydul (MnO)                         | 0,002                    | 0,001                                        |  |
| Phosphorfaure (P2O5)                       | 0,055                    | 0,064                                        |  |
| Riefelfäure (SiO2)                         | 0,002                    | 0,036                                        |  |
| Summe                                      | 0,407                    | 0,380                                        |  |

3. König<sup>2</sup>) giebt den mittleren Gehalt der frischen Zwetschen an Kernen zu 3,1 bis 4,2 %, den Gehalt des Fruchtsleisches an wasserlöslichen Stoffen zu 9,8 % und an sogenannter Reinasche, auf Trockensubstanz berechnet, zu 2,34 % an; die Reinasche setzt sich zusammen aus 48,54 % Rali, 9,05 % Natron, 11,47 % Kalk, 3,58 % Wagnesia, 2,54 % Eisenoryd, 16,01 % Phosphorsäure (P2O5), 3,23 % Schweselsäure (SO3), 3,15 % Kieselsäure (SiO2), 0,38 % Chlor.

Den aus Zwetschen ausgepreßten Saft untersuchten J. Bouffingault'3) und neuerdings B. Rulisch 4) mit folgendem Ergebnisse:

|                                          | 3n 100 ccm                                 | In 100 com Zwetfchenfaft find enthalten: |              |                               |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Dichte bes Zwetschensaftes               | Säure, als Aepfel-<br>fäure berechnet<br>g | Invertzuder<br>B                         | Rohrzucker   | Analytifer                    |  |  |  |  |
| 1,068 bei 15,7° C.<br>1,075 bei 17,5° C. | 1,07<br>0,89                               | 7,66<br>7,40                             | 5,45<br>5,50 | 3. Bouffingaule<br>B. Kulisch |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Arch. Pharm. [2]. 1854. 78. 136.

<sup>2) 3.</sup> Konig, Chemie der menschlichen Rahrungs- und Genugmittel, 3. Auflage. Berlin bei Julius Springer. 1893. 2. 814 und 816.

<sup>3)</sup> Annal. chim. phys. [4]. 1867. 11. 434.

<sup>9</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1892. 21. 444.

B. Andere blaue Pflaumen.

Für die Zusammensetzung der runden blauen Pflaumen fanden R. Fresenius 1) und D. Ziuret 2) folgende Werthe:

| Bezeichnung                                                       | Wasser         | Reduzirender<br>Juder, als<br>Eraubenzuder<br>berechnet | Freie Saure,<br>als Aepfessäure<br>berechnet | . Eiweiß     | - Pettinstoffe | Mineral-<br>bestandtheile | Reme         | . Shalen     | Analytiler     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Bilaumen, schwarzblau,<br>mittelgroß<br>besgl., dunkelschwarzroth | 88,75<br>85,24 | 1,99<br>2,25                                            | 1,27<br>1,33                                 | 0,43<br>0,40 | 2,31<br>5,85   | 0,58<br>0,61              | 4,19<br>3,33 | 0,51<br>1,02 | R. Fresenius') |
| Psaumen                                                           | 80,60          | 6,44                                                    | _                                            | 0,37         | -              | _                         | _            | _            | D. Ziuret'2)   |

B. Rulisch<sup>3</sup>) untersuchte eine "Kirke" genannte Pssaumensorte, von der eine Frucht ohne Stiel im Mittel 25,00 g und ein Kern im Mittel 1,50 g wog, und sand in 100 g Fruchtsleisch: 83,40 g Wasser, 16,60 g Trockensubstanz, 9,42 g Invertzucker, 2,67 g Rohrzucker, 1,04 g freie Säuren, als Aepfelsäure berechnet, 0,102 g Stickstoff, entsprechend 0,637 g Stickstoffsubstanz, 0,320 g Mineralbestandtheile, 0,153 g Kali, 0,021 g Kalk, 0,016 g Magnesia, 0,033 g Phosphorsäure (P<sub>3</sub>O<sub>6</sub>); in 100 g Asch waren enthalten: 47,7 g Kali, 6,5 g Kalk, 5,0 g Magnesia, 10,3 g Phosphorsäure (P<sub>3</sub>O<sub>6</sub>).

Eine eingehende Untersuchung der Mineralbestandtheile der Pflaumenfrucht und einzelner Theile derselben wurde von Thomas Richardson ausgeführt. Die Ergebnisse waren solgende:

|                          | Bflaumen,    | Orleanspflaumen                     |                |                |       |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|--|--|--|--|
|                          | ganze Frucht | Haut<br>her {                       | Rerne          | Samenfcale     |       |  |  |  |  |
|                          |              | 100 Theile enthalten Gesammt-Afche: |                |                |       |  |  |  |  |
|                          | 0,40         | 0,89                                | 0,81           | 1,64           | 0,24  |  |  |  |  |
|                          | In 1         | 00 Theilen Ge                       | fammt-Afce fin | d enthalten Th | eile: |  |  |  |  |
| <b>R</b> ali             | 59,21        | 58,86                               | 54,59          | 26,52          | 21,69 |  |  |  |  |
| Ratron                   | 0,54         | 3,52                                | 8,72           | 1,94           | 7,69  |  |  |  |  |
| Ralt                     | 10,04        | 8,25                                | 4,86           | 8,49           | 28,06 |  |  |  |  |
| Ragnefia                 | 5,46         | 9,29                                | 4,69           | 16,17          | 3,77  |  |  |  |  |
| Schwefelfaure (SO3)      | 3,83         | 1,96                                | 3,23           | 7,11           | 6,61  |  |  |  |  |
| Riefelfaure (Si Og)      | 2,36         | 0,81                                | 3,15           | 2,38           | 2,57  |  |  |  |  |
| Bhosphorfäure (P.O.)     | 12,26        | 9,85                                | 15,44          | 33,05          | 25,24 |  |  |  |  |
| Bhosphorfaures Gifenoryd | 6,04         | 7,45                                | 4,80           | 3,83           | 4,37  |  |  |  |  |
| Roble                    | <u> </u>     |                                     | 0,62           | 0,49           | Spur  |  |  |  |  |

F. H. Storer 5) stellte die Zusammensetzung der harten Schale der Pflaumenkerne fest und E. Lehmann 6) fand in den Pflaumenkernen 0,96 % Ampgdalin.

<sup>9</sup> Annal. Chem. Pharm. 1857. 101. 228.

<sup>2)</sup> Reue landwirthschaftl. Zeitung 1871. S. 960.

<sup>7)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1894, S. 150.

<sup>4)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1848. 67. Anhang zu Beft 3.

<sup>9</sup> Bull, Bussey Instit. 1876. 1. 373.

<sup>9)</sup> Reues Repert. Bharm. 1874. 28. 449.

Arb, a. b. Raiferl. Gefundheitsamte. Band XIV.

#### C. Renefloben (Reineflauben).

#### R. Fresenius 1) fand folgende Busammensegung für die gange Reneklodenfrucht:

| 28 e z e i ch n u n g                               | . Waffer | Reduzirender<br>Zuder, als<br>Eraubenzuder<br>berechnet | Gefammtfäure,<br>als Aepfelfäure<br>berechnet | . Einciß | e Pettinftoffe | Mineral-<br>bestandtheile | Retile | Schalen |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|--------|---------|
|                                                     | °/•      | <b>'</b> 1•                                             | */•                                           | %        | %              | %                         | %      | 7.0     |
| Renekloben, gelbgrün, mittel-<br>groß               | 80,84    | 2,96                                                    | 0,96                                          | 0,45     | 10,47          | 0,36                      | 3,25   | 0,68    |
| desgl., sehr süß, groß, grün<br>(1 Frucht wog 27 g) | 79,72    | 3,41                                                    | 0,87                                          | 0,38     | 11,07          | 0,43                      | 2,85   | 1,04    |

Height 2) fand in dem Fruchtsleich der Reneklode 90,60% Wasser, 1,16% Gesammtsäure, als Aepfelsäure berechnet, 1,23% Rohrzuder und 4,33% Invertzuder. B. Kulisch 3) ermittelte in 100 g Fruchtsleich einer großen Sorte Renekloden, von denen im Mittel eine Frucht 19,00 g und ein Kern 1,05 g wog, folgende Bestandtheile: 85,10 g Wasser, 14,90 g Trodensubstanz, 5,54 g Invertzuder, 4,81 g Rohrzuder, 1,29 g Gesammtsäure, als Aepfelsäure berechnet, 0,120 g Sticksoff, entsprechend 0,750 g Sticksoffsubstanz, 0,432 g Mineralbestandtheile, 0,199 g Kali, 0,030 g Kalk, 0,019 g Magnesia, 0,038 g Phosphorsäure (P2O5); in 100 g Asch waren enthalten: 46,0 g Kali, 6,9 g Kalk, 4,3 g Magnesia und 8,8 g Phosphorsäure (P2O5). Im Saste der Keneklode, der die Dichte 1,0570 bei 17,5% C. hatte, sand P. Kulisch 4) 0,54 g Gesammtsäure, als Aepfelsäure berechnet, 3,02 g Invertzuder und 6,66 g Rohrzuder in 100 ccm. Den Kerngehalt der Keneklode giebt J. König b) zu 3,1% an.

#### D. Mirabellen.

Nach den Untersuchungen von R. Fresenius 6) und Th. Margold 7) haben die ganzen Mirabellen, einschließlich der Kerne, folgende Zusammensetzung:

| 29 e z e i ch n n n g | - Waffer | Rebujirender<br>Zuder, als<br>Eranbenguder<br>berechnet | Gesammtsare,<br>s ale Aepfelfaure<br>berechnet | . Eineiß | - Beltinstoffe | Minerals<br>bestandtheile | Secure<br>% | . Schalen | Analytiler     |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Mirabellen            | 82,24    | 3,58                                                    | 0,58                                           | 0,18     | 5,77           | 0,65                      | 7,78        | 0,18      | R. Fresenius') |
| be <b>egl</b>         | 76,49    | 4,37                                                    | 0,49                                           | 0,58     | 7,32           | 0,63                      | 4,          | 02        | Th. Margold')  |

Das Fruchtsleisch der Mirabellen wurde von H. Buignet 8), J. Boufsingault 9) und P. Kulisch 10) mit folgendem Ergebniß geprüft:

<sup>1)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1857. 101. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Annal. chim. phys. [3]. 1861. 61. 233.

<sup>3)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1894, S. 150.

<sup>4)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1892. 21, 444.

<sup>5) 3.</sup> Ronig, Chemie ber menichlichen Rahrunge- und Genugmittel, 3. Auflage. 1893. 2. 814.

<sup>6)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1857. 101. 228.

<sup>7)</sup> Jahresbericht f. Agrikulturchemie 1861/62, S. 51.

<sup>4)</sup> Annal. chim. phys. [3]. 1861. 61. 233.

<sup>9)</sup> Ebenbort [4]. 1866. 8. 210; [4]: 1867. 11. 434.

<sup>10)</sup> Zeitfchr. angew. Chemie 1894, S. 150.

| 28 ezeichnung          | - Waffer | Gefammtfäure,<br>als Aepfelfäure<br>berechnet | . Invertguder | - Rohzuder | Stieffoff.<br>fubstanz | Mineral-<br>bestandtheile | Analytiker  |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Mirabellen             | 83,50    | 1,18                                          | 3,43          | 5,24       |                        | _                         | S. Buignet  |
| be8gl                  | _        | 0,41                                          | 8,56          | 8,26       |                        | _                         | 3. Bouffin- |
| beegl                  | -        | 1,09                                          | 9,33          | 7,98       | _                      |                           | gault       |
| herrenhäuser Mirabelle | 84,30    | 0,60                                          | 6,97          | 4,65       | 0,794                  | 0,386                     | P. Kulisch  |

Rulisch fand ferner im Fruchtfleische der Mirabellen folgende Wengen von einzelnen Mineralbestandtheilen:  $0.193\,^{\circ}/_{\circ}$  Kali,  $0.024\,^{\circ}/_{\circ}$  Kali,  $0.016\,^{\circ}/_{\circ}$  Magnesia,  $0.034\,^{\circ}/_{\circ}$  Phosphorsaure  $(P_2\,O_5)$ ; eine Mirabelle wog im Mittel  $6.78\,$ g, ein Kern  $0.50\,$ g. Die von Boussingault untersuchten Mirabellen enthielten  $4.74\,^{\circ}/_{\circ}$  Kerne.

Der Saft der Mirabellen enthielt nach einer Untersuchung von B. Kulisch 1) 0,76 g Saure, als Aepfelsäure berechnet, 6,53 g Jnvertzucker und 6,98 g Rohrzucker in 100 ccm; die Dichte des Sastes bei 17,5 ° C. war gleich 1,0785.

Bon Gunot2) wurden aus den Mirabellenkernen 10,7 % eines dunkelgelben, ftark nach Bittermandelol riechenden fetten Deles gewonnen.

#### E. Apritofen.

Ueber die Zusammensetzung der Aprikosen liegt eine aussührliche ältere Arbeit von L. F. Blen's) vor. 100 g Aprikosen bestanden aus 71,1 g Fruchtsleisch, 22,2 g Schalen und 6,7 g Steinen; die Steine setzen sich zusammen aus 75,2 % harter Schale, 4,0 % Samenbechaut und 20,8 % Samen. Blen untersuchte getrennt das Fruchtsleisch einschließlich der Schalen, die harte Schale der Kerne, die Oberhaut der Samen und die Samen. In Folge der Mangelhaftigkeit der bei der Scheidung und Bestimmung der einzelnen Stoffe angewandten Versahren sind die von Blen gewonnenen Untersuchungsergednisse nur von geringem Werth; wegen ihres geschichtlichen Interesses mögen sie indessen doch hier mitgetheilt werden.

| Beftandtheile | bes   | Frud  | tfleifches |
|---------------|-------|-------|------------|
| einfoließli   | idy b | er Sd | alen.      |

| Basser                                                                                                                                                                                     |                         |    |     |    |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-----|----|--|---------|
| Summi                                                                                                                                                                                      | Basser                  |    |     |    |  | 83,04 % |
| Citronensaure                                                                                                                                                                              | Shleimzuder             |    |     |    |  | 0,33 "  |
| Belber fettiger Farbstoff 0,09 "<br>Bachsstoff mit Spur von Kochsalz 0,05 "<br>Phyllochlor (gelbgrüner Farbstoff) 0,004 "<br>Gummöser, zimmtbrauner Farbstoff 0,08 "<br>Gummiger Farbstoff | Gummi                   |    | •   | •  |  | 0,38 "  |
| Bachsstoff mit Spur von Kochsalz 0,05 "<br>Physiochior (gelbgrüner Farbstoff) 0,004 "<br>Gummöser, zimmtbrauner Farbstoff 0,08 "<br>Gummiger Farbstoff                                     | •                       |    |     |    |  | 0,18 "  |
| Phyllochlor (gelbgrüner Farbstoff) 0,004 "<br>Summöser, zimmtbrauner Farbstoff 0,08 "<br>Gummiger Farbstoff 0,08 "<br>Pstanzenfaser                                                        |                         |    |     |    |  | 0,09 "  |
| Summöfer, zimmtbrauner Farbftoff . 0,08 "<br>Gummiger Farbftoff 0,08 "<br>Pflanzenfafer                                                                                                    | Wachestoff mit Spur von | Ro | фſа | ĺž |  | 0,05 "  |
| Gummiger Farbftoff 0,08 "<br>Pflanzenfafer                                                                                                                                                 |                         |    |     |    |  | 0,004 " |
| Pflanzenfafer 15,77 "                                                                                                                                                                      |                         |    |     |    |  | 0,08 "  |
|                                                                                                                                                                                            | Gummiger Farbstoff .    | •  |     | •  |  | 0,08 "  |
| Mineralbestandtheile 0,16 %.                                                                                                                                                               | Pflanzenfaser           | •  |     |    |  | 15,77 " |
|                                                                                                                                                                                            | Mineralbestandtheile    |    |     |    |  | 0,16 %. |

## Bestandtheile der harten Schalen ber Rerne.

| Wasser und Faserstoff                    | 76,42%  |
|------------------------------------------|---------|
| Braunes, in Aether lösliches Barg        | 1,81 "  |
| Summi                                    | 2,41 "  |
| Gerbstoff                                | Spuren  |
| Extractivftoff mit schwefelsaurem Ralt . | 1,45%   |
| Runftlicher Gummi                        | 17,99 " |
| Mineralbestandtheile                     | 5,0 %.  |

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1892. 21. 444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Arch. Pharm. 1878. 212. 282.

<sup>3)</sup> Journ. pratt. Chemie 1836. 6. 294.

| Beftandtheile ber Samenoberhaut.    | Bestandtheile ber Samen.       |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wasser 42,74 %                      | Wasser 31,17 %                 |
| Rontretes fettes Del 3,57 "         | Fettes, milbes Del 23,33 "     |
| Zuder 3,57 "                        | Artiftallinifder Buder 12,67 " |
| Gummiges Extratt mit Salzen 14,28 " | Gummi 14,50 "                  |
| Bflanzenfaser 23,10 "               | Rüuftlicher Gummi              |
| Rünftlicher Gummi 12,67 "           | Einveiß Spuren                 |
| Mineralbestandtheile 4.0 %          | Faserstoff 8,33 %              |
|                                     | Mineralbestandtheile 1,66 %.   |

Die Säure, die als Citronensäure angenommen wurde, wurde nicht weiter untersucht; sie bildete einen "gelbbraunen Syrup mit einiger Neigung zur Arhstallisation" und soll etwas Aepfelsäure enthalten haben. Durch Deftillation des Fruchtsleisches mit Wasser wurden kleine Mengen eines ätherischen Deles mit dem ausgesprochenen Geruche nach reisen Aprikosen gewonnen.

Die Zusammensetzung ber ganzen Aprikosenfrucht ift nach R. Fresenius 1), Th. Margolb 2) und D. Ziurek 3) folgende:

| Bezeichnung                                   | Waffer | Reduzirender<br>Zucker, als<br>Tranbenzucker<br>berechnet | Gefammtfäure,<br>als Aepfelfäure<br>berechnet | Eiweiß | Pettinstoffe | Minerals<br>bestandtheile | Ясте | Schalen | Analytiler     |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|------|---------|----------------|
|                                               | 6/8    | 9/0                                                       | 9/6                                           | %      | %            | %                         | 0/0  | 9/0     |                |
| Aprifosen, ziemlich groß<br>(1 Frucht — 47 g) | 84,97  | 1,14                                                      | 0,90                                          | 0,79   | 5,93         | 0,89                      | 4,30 | 0,97    |                |
| Aprilosen, groß (1 Frucht = 60 g)             | 82,01  | 1,53                                                      | 0,77                                          | 0,36   | 9,28         | 0,85                      | 3,22 | 0,94    | R. Fresenius'  |
| Apriloseu, klein (1 Frucht = 33 g)            | 83,55  | 2,74                                                      | 1,60                                          | 0,38   | 5,56         | 0,78                      | 3,42 | 1,25    | )              |
| Apritosen                                     | 80,67  | 2,01                                                      | 0,75                                          | 0,63   | 10,24        | 0,49                      | 5,   | 21      | Th. Margold 2) |
| desgl                                         | 81,70  | 4,20                                                      | -                                             | 0,63   | -            | _                         | _    | -       | D. Ziuret'3)   |

Das Fruchtsleisch ber Apritose wurde von Berard 4), H. Buignet 5) und P. Rulisch 6) mit bem nachstehenden Ergebnisse untersucht:

| 28 ezeich nung          | Wasser | Gesammtsäure,<br>2- als Aepselfäure<br>berechnet | - Invertzuder | - Rohrzuder | Stidfloff<br>fubflanz | Mineral.<br>bestandtheile | Analytifer    |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Aprikofen               | 74,40  | 1,80                                             | 16,50         | _           | 0,20                  | _                         | Bérard *)     |
| be8g1                   | 85,74  | 1,78                                             | 2,74          | 6,04        | _                     | -                         | B. Buignet 5) |
| Große frühe Apritofen . | 89,00  | 1,23                                             | 1,79          | 4,30        | 0,65                  | 0,519                     | B. Rulifch 6) |

Kulisch ermittelte ferner in 100 g Fruchtsleisch 0,208 g Kali, 0,029 g Kalf, 0,020 g Magnesia und 0,044 g Phosphorsäure (P2O5); eine Frucht wog im Mittel 24,16 g, ein

<sup>1)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1857. 101. 229.

<sup>2)</sup> Jahresbericht f. Agrifulturchemie 1861/62, S. 51.

<sup>3)</sup> Reue landwirthschaftl. Zeitung 1871, S. 960.

<sup>4)</sup> Die Landwirthschaft von Bouffingault. Deutsch von R. Gräger. 1851, S. 313.

b) Annal. chim. phys. [3.] 1861. 61. 233.

<sup>9)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1894, S. 150.

Kern 2,34 g. Die von Berard untersuchten Apritofen enthielten 1,90 % Schalen; 3. Ronig 1) giebt ben mittleren Rerngehalt ber Apritofen ju 3,6 % an.

Der Saft ber Aprifosen zeigt nach ben Bersuchen von R. Rapfer 2) und J. Morit 3) folgende Bufammenfegung:

| Bezeich nung                              | Extraît | Gefammifäure,<br>als Aepfestäure<br>berechnet | Swertzuder | Rohrzuder | Mineral-<br>bestandtheile | Analytifer   |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|
|                                           |         | 8                                             | in 100 cc1 | <b>m</b>  |                           |              |
| Aprifosen aus einem Garten bei<br>Rürberg | 15,28   | 1,75                                          | 3,89       | 7,03      | 0,80                      | R. Kahser 2) |
| Aprilosen                                 | -       | 1,15                                          | Spur       | 5,95      | -                         | 3. Mority³)  |

F. Pfirfice.

Die gangen Pfirfichfrüchte fanden R. Fresenius 1), Th. Margolb 5) und D. Ziuret 6) wie folgt zusammengesett:

| Bezeichnung                   | Walfer         | Rebusirender<br>Juder, als<br>Eraubenguder<br>berechnet | Gefammtfäure,<br>als Aepfelfäure<br>berechnet | . Eiweiß | - Beltinftoffe | Minerals<br>bestandtheile | Serme | - Schalen | Analytifer      |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|-------|-----------|-----------------|
| Bfirfiche, große holländische | 84,99          | 1,58                                                    | 0,61                                          | 0,43     | 6,31           | 0,46                      | 4,63  | 0,99      | R. Fresenius 4) |
| desgl., ähnliche<br>Pfirfiche | 76,55<br>79,84 | 1,57<br>1,46                                            | 0,73<br>0,71                                  | 0,54     | ,06<br>  11,01 | 1,07<br>0,62              | 6,76  | 02        | Th. Margold )   |
| besgl                         | 78,60          | 6,19                                                    | _                                             | 0,31     | _              | _                         | _     | I —       | D. Ziuret')     |

In dem Fruchtsleische bes Pfirsichs ermittelten Berard 7), H. Buignet8) und B. Rulisch 9) folgende Bestandtheile:

| 29 e z e i ch n u n g                         | . स्थादित | Gesammtfäure,<br>als Aepsessäure<br>berechnet | - Invertzuder | - Rohrzuder | Stickloff.<br>fubstanz | Mineral-<br>bestandtheile | Analytiler            |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Pfirfice                                      | 80,20     | 1,10                                          | 11            | ,60         | _                      |                           | Bérard <sup>7</sup> ) |
| Bfirfice, nach bem Abnehmen vom Baume gereift | _         | 0,75                                          | 1,07          | 0,92        | _                      | _                         |                       |
| Pfirside, gran, bei Beginn des Reisens        |           | 3,77                                          | 1,77          | 4,22        | _                      |                           | \$. Buignet )         |
| Amsben - Pfirsich                             | 88,70     | 0,52                                          | 2,05          | 5,52        | 1,106                  | 0,415                     | S G. Wille            |
| Bfirfic, Schone von Doue                      | 89,10     | 0,50                                          | 2,14          | 5,72        | 0,813                  | 0,617                     | } P. Kulisa)          |

<sup>1)</sup> J. König, Chemie ber menschlichen Nahrungs- und Genusmittel. 3. Auslage. 1893. 2. 814.
2) Repert. analyt. Chemie 1883. 8. 290.
3) Chem.-Itg. 1884. 8. 1726.
4) Annal. Chem. Pharm. 1857. 101. 219.
5) Jahresbericht f. Agrifulturchemie 1861/62, S. 51.
5) Neue landwirthschaft. Itg. 1871, S. 960.
7) Die Landwirthschaft von Boussingault. Deutsch von N. Gräger. 1851, S. 313.
6) Annal. chim. phys. [8.] 1861. 61. 233.
7) Leitschr. angen. Chemie 1894. S. 150.

<sup>9)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1894, S. 150.

Die nähere Untersuchung der Mineralbestandtheile der beiden von P. Kulisch geprüften Bfirsichsorten ergab Folgendes:

|                            | In 100 | g Fruchtfi<br>Gra | leisch sind<br>mm: | enthalten                    | In 100 g Afche find enthalten<br>Gramm: |      |          |                              |  |
|----------------------------|--------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|------------------------------|--|
| 28 ezei dynung             | Rasi   | Ratt              | Magnefia           | Phosphor-<br>fdure<br>(P2O6) | Rali                                    | Rail | Magneffa | Phosphor-<br>faire<br>(P.O.) |  |
| Amsben - Pfirfic           | 0,208  | 0,036             | 0,020              | 0,053                        | 50,1                                    | 8,6  | 4,8      | 12,7                         |  |
| Pfirfic, Schone von Doué . | 0,320  | 0,012             | 0,017              | 0,046                        | 51,8                                    | 1,9  | 2,7      | 7,4                          |  |

Bon dem Amsden-Pfirsich wog eine Frucht im Mittel 71,42 g, ein Kern 3,61 g, von der anderen Pfirsichsorte wog eine Frucht 57,97 g, ein Kern 3,91 g. Die von Berard untersuchten Pfirsiche hatten 1,20 % Schalen; J. König ) giebt den Gehalt der Pfirsiche an Kernen zu 4,6 bis 6,8 % an.

F. H. Storer 2) untersuchte die harte Schale der Pfirsichkerne und H. Ritthausen 3) stellte aus den Pfirsichkernen einen dem Konglutin der Lupinen ähnlichen Eiweißkörper dar. Der Gehalt der Pfirsichkerne an Amygdalin ift sehr hoch; E. Lehmann 4) fand darin 2,35 % Amygdalin.

Der Saft des Pfirsichs zeigte nach einer Untersuchung von P. Kulisch<sup>5</sup>) das spezifische Gewicht 1,0500 bei 17,5° C. und enthielt 0,61 g Saure, als Aepfelsaure berechnet, 1,96 g Invertzucker und 7,00 g Rohrzucker in 100 cem.

Bon einigen amerikanischen Pfirsichen 6) wurde folgende Busammensetzung festgestellt:

|                                | Troden-                                    | Dichte           | In 100 g | In 100 g Pfirsichsaft waren enthalten: |                                               |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| <b>29 ezei 6</b> ) nun g       | fubstanz<br>in 100 g<br>Frucht-<br>fleisch | in 100 g bes     |          | Rohrzucker                             | Gesammtsäure,<br>als Aepfelfäure<br>berechnet |  |  |
|                                | B                                          |                  | g        | 8                                      | 8                                             |  |  |
| Früher Port. Bfirfich, reif    | _                                          | 1,045 bei 25° C. | 1,92     | 6,09                                   | 0,57                                          |  |  |
| besgl. fast reif               | 10,96                                      | 1,039 bei 25° C. | 1,36     | 4,12                                   | 0,53                                          |  |  |
| Crawford - Pfirfich, fast reif | _                                          | 1,050 bei 18° C. | 2,19     | 7,02                                   | 1,08                                          |  |  |
| besgl. mürb                    | 11,36                                      | 1,055 bei 18° C. | 1,70     | 8,94                                   | 0,96                                          |  |  |
| besgl. nicht marb              | 11,88                                      | 1,045 bei 22° C. | 1,67     | 5,92                                   | 0,81                                          |  |  |

In zwei Pfirsichproben wurden folgende Mineralbestandtheile bestimmt:

|                            | In 100                             | g der Asch | des Fruchtf       | leisches ware                                  | en enthalten:            |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 28 e z e i ch n u n g      | <b>R</b> ali<br>(K <sub>2</sub> O) | Rall (CaO) | Magnefia<br>(MgO) | Eisenoryd<br>(Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | Phosphorfäure<br>(P2 O5) |
| Crawford - Pfirfic, gefund | 74,46                              | 2,64       | 6,29              | 0,58                                           | 16,02                    |
| besgl. frant               | 71,30                              | 4,68       | 5,49              | 0,46                                           | 18,07                    |

<sup>1) 3.</sup> König, Chemie ber menfolichen Rahrunge- und Genugmittel. 3. Auflage. 1893. 2. 814.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bull. Bussey Instit. 1876, 1. 372.

<sup>3)</sup> Journ. prakt. Chemie [2]. 1882. 26. 440.

<sup>4)</sup> Reues Repert. Bharm. 1874. 28. 449.

<sup>\*)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1892. 21. 444.

<sup>9)</sup> Tenth Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst (Mass.) 1892. Softon 1893, ©. 324 und 328.

Für die ganzen Früchte der verschiedenen Pflaumenarten, einschließlich der Kerne, hat J. Konig1) aus einem Theile der vorher mitgetheilten Einzel-Analysen die nachstehenden Mittelwerthe berechnet:

| Bezeich nung          | Zahl<br>ber Analysen | - Waffer | Rebuzirender<br>Zuder, als<br>Traubenzuder<br>berechnet | Gesammtsaure,<br>als Aepsessure<br>berechnet | . Eiveiß | Serne | Mineral.<br>bestandtheile |
|-----------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|
| Zwetschen             | 4                    | 81,18    | 6,15                                                    | 0,85                                         | 0,78     | 5,41  | 0,71                      |
| Andere blaue Pflaumen | . 3                  | 84,86    | 3,56                                                    | 1,50                                         | 0,40     | 4,34  | 0,66                      |
| Renefloden            | 2                    | 80,28    | 3,16                                                    | 0,91                                         | 0,41     | 3,39  | 0,39                      |
| Mirabellen            | 2                    | 79,42    | 3,97                                                    | 0,53                                         | 0,38     | 4,99  | 0,64                      |
| Apritosen             | 6                    | 81,22    | 4,69                                                    | 1,16                                         | 0,49     | 5,27  | 0,82                      |
| Bfirfice              | 5                    | 80,03    | 4,48                                                    | 0,92                                         | 0,65     | 6,06  | 0,69                      |

Im Anschlusse an die vorstehenden Analysen der frischen Früchte mögen noch die Ergebnisse der in der Literatur sich sindenden Untersuchungen der getrockneten Pflaumenarten mitgetheilt werden. Getrocknete Zwetschen sind schon wiederholt zur Darstellung von Branntwein verwendet worden<sup>2</sup>).

| Bezeich nung                         | 2Baffer     | Reduzirender<br>Zuder, als<br>Kraubenzuder<br>berechnet | Gefammtfäure,<br>als Aepfelfäure<br>berechnet | Stickhoff.<br>fubstanz | . Polzfafer | Mineral-<br>bestandtheile | Analytiler                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      | •/ <u>•</u> | %                                                       | */•                                           | %                      | %           | %                         | <del></del>               |
| Bflaumen                             | 30,03       | 42,28                                                   | 1,74                                          | 1,31                   | 1,34        | 1,18                      | 3. Bertram <sup>5</sup> ) |
| Zwetschen, französische              | 32,20       | 48,10                                                   | 2,50                                          | _                      | _           | <u> </u>                  | )                         |
| besgl., Burttemberger, 1. Qualität . | 27,90       | 56,30                                                   | 3,00                                          | _                      |             | _                         | A. Faißt )                |
| beegl., Burttemberger, 2. Qualität . | 27,90       | 47,60                                                   | 3,90                                          | _                      | _           | _                         | )                         |
| Schwarze Marfeiller Pflaumen         | 31,95       | <b>23,28</b>                                            | 1,24                                          |                        | _           | -                         | } F. Seftini³)            |
| Beife italienische Pflaumen          | 33,05       | 31,95                                                   | 1,94                                          |                        |             | _                         | B. Celiuit                |
| Schwarze Pflaumen                    | 42,62       | 35,91                                                   | _                                             | 1,93                   | 1,26        | 1,35                      | 3. König und              |
| besgl                                | 25,09       | 59,20                                                   | 2,80                                          | 1,34                   | 1,75        | 1,40                      | C. Krauch <sup>6</sup> )  |
| Mittel                               | 29,30       | 44,41                                                   | 2,45                                          | 1,53                   | 1,45        | 1,31                      |                           |

In getrodneten Zwetschen mit ben Steinen fand M. Faift?):

| Bezeichnung               | Wasser<br>% | Reduzirenden<br>Zucker<br>% | Steine<br>•/• |       |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------|
| Zwetschen von hobenheim . |             | 27,17                       | 30,59         | 14,73 |
| besgl. von Feuerbach      |             | 20,77                       | 31,12         | 16,33 |
| besgl. von Fellbach       |             | 25,00                       | 32,52         | 18,50 |
| be8gl                     |             | 28,81                       | 32,51         | 17,02 |
| besgl                     |             | 30,33                       | 33,79         | 16,71 |

<sup>1) 3.</sup> König, Chemie ber menschlichen Nahrunges und Genugmittel. 3. Auslage. 1889. 1. 772, 773, 774.

<sup>2)</sup> Pharm. 3tg. 1833, S. 92; Pharm. Centralbl. 1833. 4. 352; Dize und Lodibert, Journ. chim. med. Juni 1834, S. 381; Pharm. Centralbl. 1834. 5. 604.

<sup>3)</sup> Landwirthschaftl Bersuchestationen 1876. 19. 401.

<sup>1</sup> Burttemb. Gewerbebl. 1852, S. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bull. soc. chim. [2]. 1867. 7. 736.

<sup>5) 3.</sup> König, Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genugmittel, Berlin 1889. 1. 779.

<sup>1)</sup> Dingler's polytechn. Journ. 1853. 127. 316.

3. Bertram 1) fand in den getrockneten Pflaumen außerdem kleine Mengen Rohrzucker (0,2 bis 5 %) und Stärke (0,22 %). Der weiße Ueberzug, den man oft auf gestrockneten Pflaumen beobachtet, besteht nach M. Hebberling 2) aus Fruchtzucker (Lavulose), nach H. Ludwig 3) aus rechtsdrechender Dextrose. Den Kerngehalt der getrockneten Zweischen giebt J. König 4) zu 13,7 bis 16,4 % an.

Ueberschaut man die vorstehenden, ziemlich zahlreichen Untersuchungen von Pflaumenarten, fo ift festauftellen, daß fie amar für die meiften Beftandtheile diefer Obstarten ausreichen; insbesondere sind die Angaben über ihren Gehalt an Basser und Trodensubstanz, Gesammtfaure, Stickftofffubstang und Mineralstoffen burchaus einwandsfrei. Indessen gerade über ben für die Branntweinbereitung wichtigften Beftandtheil, den Zuder, geben die vorliegenden Untersuchungen nur zu einem ganz geringen Theil genügende Auskunft; die Mehrzahl derfelben ist fogar geeignet, ein gang falfches Bilb von bem Budergehalte ber Pflaumenarten gu geben. Obwohl Buignet bereits im Jahre 1861 nachgewiesen hatte, daß in allen Pflaumenarten reichliche Mengen Rohrzuder enthalten find, die ben Gehalt an Invertzuder vielfach recht erheblich überschreiten, hat boch die Mehrzahl ber fpateren Analytiker sich mit ber Beftimmung bes birett reduzirenden Buders, des Invertzuders, begnügt, ben Rohrzuder aber nicht berudsichtigt ober auch überfeben. So tommt cs, bag bie meiften in der Literatur fich finbenben Angaben über den Gesammtzuckergehalt der Pflaumenarten fo niebrig find und bem fugen Geschmade ber Mehrzahl biefer Obftarten garnicht entsprechen; ein so geringer Rudergehalt wurde bie Darftellung von Pflaumenbranntweinen felbft unter ben gunftigften Ernteverhaltniffen faum lohnen.

Die Untersuchungen bes Berfassers über die Zusammensetzung der Pflaumensafte werden in einem späteren Abschnitte (S. 384) mitgetheilt werden.

#### II. Die Darftellung des Zwetschenbranntweines.

Wie alle übrigen Obstbranntweine wird auch der Zwetschenbranntwein fast ausschließlich in kleinen und kleinsten Betrieben dargestellt. Für den Großbetrieb eignet sich dieser landwirthschaftliche Gewerbszweig weniger, weil die Zeit der Erzeugung während des Jahres nur eine beschränkte und der Ernteertrag sehr schwankend ist; für die Branntweinbereitung kommen überdies nur diejenigen Zwetschenmengen in Betracht, die nicht als Rohobst oder in Form von Konserven (getrocknete Zwetschen, Zwetschenmus u. s. w.) besser verwerthet werden können.

Als Produktionsländer des Zwetschenbranntweines und anderer Pflaumenbranntweine sind in erster Linie die österreichisch-ungarischen Kronländer zu nennen; in Südungarn, Syrmien, Slavonien, Bosnien, Dalmatien, Böhmen, Mähren wird ziemlich viel Zwetschenbranntwein gebrannt und ein Theil desselben exportirt. Er führt dort den Namen Schliwowiza, aus dem die auch in Deutschland gebräuchlichen Bezeichnungen Sliwowiz, Slivowiz, Sidowiz, Schliwowiza entstanden sind; ein in Dalmatien aus Pfirsichen dargestellter, sehr aromatischer Branntwein wird Maraschino genannt. Auch in Serbien, der Schweiz, Baden, Württemberg, Elsaß-Lothringen und Südfrankreich werden große Mengen Pflaumen auf Branntwein

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Berfucheftationen 1876. 19. 401.

<sup>3)</sup> Gewerbeblatt f. b. Großberzogth. Beffen 1870, S. 116; Dingler's polytedin. Journ. 1870. 197. 384.

<sup>3)</sup> Ardy. Pharm. [2]. 1870. 148. 53.

<sup>9 3.</sup> König, A. a. D. 1893. 2. 814.

verarbeitet. Der Zwetschenbranntwein hat als Gegenstand bes Verzehrs im Allgemeinen nur eine örtliche Bedeutung; während der Kirschbranntwein sich als sogenannter Edelbranntwein wein ein weit verbreitetes Absatzebiet erobert hat, ist dies bei dem Zwetschenbrauntwein weit weniger der Fall, trothem er im Preise erheblich niedriger steht.

Wittheilungen vor. In Deutschland, Frankreich und in der Schweiz erfolgt sie im Allgemeinen in derselben Weise wie die des Kirschbranntweines. Die Zwetschen werden mit hölzernen Stampsen oder zwischen den Walzen einer Obst- oder Traubenmühle (Kelter) zerquetscht. Die Maische wird in Bottichen, die theils bedeckt, theils offen sind, der Selbstgährung überlassen; da die zuderreichen und eiweißarmen Pflaumenmaischen ziemlich schwergährig sind, wird mit- unter eine kleine Menge Preßhese zugesetzt. Die Gährtemperatur beträgt zweckmäßig 15 bis 18° C. Sosern die Fruchtmaische nicht mit einem durchlochten Boden bedeckt ist, der die sesten Bestandtheile (Kerne, Fruchtsleisch, Schalen) der Maische unter der Oberstäche des allmählich austretenden Sastes hält, muß die Maische häusig mit Holzkrücken umgerührt werden, um die Essigsäurebildung in den die Flüssigteit überragenden Trestern zu verhindern. Die Hauptgährung ist in 8 Tagen dis 4 Wochen beendigt; eine langsame Nachgährung hält noch lange Zeit an.

Die vergohrene Maische unterwirft man nach der Bollendung der Hauptgährung entweder alsbald der Destillation, oder man läßt sie in geschlossenen Fässern noch einige Monate lagern. Im ersteren Falle gewinnt man den gewöhnlichen Zwetschenbranntwein, im letzteren den sogenannten Zwetschenbranntwein-Spätbrand, der sich durch einen stärkeren Fruchtgeschmack und ein seineres Aroma auszeichnen soll. Während sich B. Behrend ih günstig über den Spätbrand ausspricht, bezeichnen R. Ulbricht und L. von Wägner? das lange Stehenlassen der Zwetschenmaische als nutzlos, da das Erzeugniß an Feinheit des Geruches und Geschmacks hierdurch nicht gewinne, und als gesährlich, da die Maische leicht durch Essigstich und Schimmelbildung leiden oder verderben könne.

Die Destillation des Zwetschenbranntweines erfolgt in ebenso primitiver Weise wie die des Kirschbranntweines; dieselben einsachen Apparate, in denen im Sommer der Kirschbranntwein des kirschbranntweines. Meist wird die Maische über freiem Feuer, nur ausnahmsweise mit Dampf abdestillirt. Um das Andrennen der Maische zu vermeiden, muß diese während des Anwärmens tüchtig durchsgerührt werden, wodurch nicht unbeträchtliche Mengen Alsohol und Buketstoffe verloren gehen. Gegen das Ende der Destillation brennt die dicke, mit Zwetschenkernen durchsetzte Fruchtsmaische meist an, wodurch das Destillat trübe wird; es ist daher gewöhnlich eine zweite Destillation, die sogenannte Läuterung, nothwendig. Ist der erzielte Branntwein zu alsoholzeich, so wird er, dem Geschmacke der Abnehmer entsprechend, mit Wasser auf den gewünsichten Alloholgehalt verdünnt; da hierzu gewöhnlich Brunnenwasser verwendet wird, gelangen auf diese Weise kleine Mengen der sesten Wasserbestandtheile, insbesondere Kaltsalze und mitunter auch Chloride, in den Zwetschendranntwein. Auch organische sestendbteile gelangen bei

<sup>1)</sup> B. Behrend, Rurgefaßte Anleitung jum praftifchen Brennercibetrieb. Stuttgart 1888, bei Eugen Ulmer.

<sup>7)</sup> R. Ulbricht und L. von Bagner, Handbuch ber Spiritusfabrifation. Beimar 1888, bei Bernhard Friedrich Boigt. S. 240.

der Destillation der Zwetschenmaische in das Destillat. Die Maische siedet unter starkem Schäumen und Blasenwersen, so daß kleine Theilchen derselben durch den Dampf mit übergerissen werden<sup>1</sup>). Aus diesem Grunde hinterlassen die Zwetschenbranntweine beim Eindampfen auf dem Wasserbade sast steen geringen Rückstand, der beim Erhitzen verkohlt und kleine Wengen einer kalkhaltigen Asche hinterläst.

Die Rühlröhre bezw. Rühlschlange, in der sich die Branntweindampfe verdichten und burch die der flussige Branntwein abkliekt, besteht aus Kupfer. Da jeder Ametschenbranntwein zu Folge seiner Darstellung fleinere ober größere Mengen Effigfaure und andere Sauren enthalt, ift somit die Moglichkeit gegeben, bag berfelbe mehr ober weniger kupferhaltig wird. Bwar greift die Essigsäure blankes, metallisches Rupfer in der Kälte nicht an; fobald sich aber an der Oberfläche der nur zeitweise benutten, der Reinigung nur ichmer zugänglichen Rühlschlangen unter dem Ginflusse von Luft, Baffer und Rohlensaure bafifch tohlensaures Rupferornd gebildet hat, wird biefes von ber hindurchfliegenden Effigfaure geloft. In Diefer Beziehung liegen indessen bie Berhältniffe bei bem Bwetschenbranutweine erheblich gunftiger als beim Kirschbranntweine. Wenn nämlich letterer bestillirt wird, stehen die Apparate meift viele Monate unbenutt, fo daß reiche Gelegenheit zur Grunfpanbildung in ber Ruhlrohre gegeben ift; nach G. Brigel2) ift bas erfte Kirschbranntweinbeftillat ber "Rampagne" in Folge feines Rupferreichthums oft gang grun gefarbt. Durch ben Rirfchbranntwein findet gewiffermagen eine Reinigung ber Ruhlröhre von Rupfersalzen ftatt, so daß die Rohre zu der Zeit, wo der Ametichenbranntwein bestillirt wird, eine ziemlich blanke Oberfläche hat. Der Ametichenbranntwein enthalt baber meift nur fleine Mengen Rupfer ober ift gang frei von diefer Berunreinigung.

Bon Bedeutung für die Zusammensetzung des Zwetschenbranntweines ist die Frage, ob bei der Herstellung desselben die Steine (Kerne) in der Maische verbleiben und ob sie ganz oder zum Theil zertrümmert werden oder ganz unwerletzt bleiben. Wie bei den Kirschen ist auch in den Samen sämmtlicher Pflaumenarten Amygdalin enthalten, das unter dem Einflusse gewisser Enzyme, insbesondere des ebenfalls in den Samen sich sindenden Emulsins, sowie durch die Einwirkung verdünnter Säuren in Dertrose, Benzaldehyd und Blausaure zerfällt. Sine wie große Menge Blausaure aus Zwetschenkernen entstehen kann, ergiebt sich aus den Bersuchen von J. B. Enz<sup>3</sup>), der die Herstellung eines Zwetschenkernwassers (Aqua nucleorum Pruni domesticae) als billigen Ersat für Bittermandels und Kirschlorbeerwasser vorschlug. Falls daher die Zwetschen mit den Kernen vergohren werden, ist somit die Möglichkeit gegeben, daß in der Maische Benzaldehyd und Blausäure gebildet werden, die bei der Destillation in den fertigen Zwetschenbranntwein gelangen.

Während die Mehrzahl der Lehrbucher keinen Zweifel darüber zuläßt, daß die Zwetschenmaischen mitsammt den Kernen der Gährung unterworfen werden (in dem Handbuche von R. Ulbricht und L. von Wagner<sup>4</sup>) wird sogar an zwei Stellen unmittelbar hierauf Bezug genommen), giebt G. Brigel<sup>5</sup>) ausdrücklich an, daß die Zwetschen vor der Bergährung voll-

<sup>1)</sup> J. Refler, Arch. Pharm. 1881. 219. 162; J. Refler und M. Barth, Zeitschr. analyt. Chemie 1883. 22. 35.

<sup>2)</sup> Neues Repert. f. Pharm. 1873. 22. 297.

<sup>3)</sup> Bierteljahresschr. pratt. Pharm. 1863. 12. 67.

<sup>4)</sup> R. Ulbricht und L. von Bagner, Sandbuch ber Spiritusfabritation. Beimar 1888, S. 239 u. 321.

<sup>\*)</sup> Reues Repert. f. Pharm. 1873. 22. 397.

ständig von den Kernen befreit würden. Dieser Angabe nuß widersprochen werden. Wenn auch hier und da vielleicht die Zwetschen vor der Berarbeitung vollständig entkernt werden mögen, so sindet dies doch im Allgemeinen sicher nicht statt; diese Arbeit wäre viel zu mühsam und mit Kosten verknüpft, die die Zwetschenbrennerei unrentabel machen würden. Bei zahlreichen Umfragen, die der Berfasser bei Zwetschenbrennern in verschiedenen Theilen des badischen und württembergischen Schwarzwaldes veranstaltet hat, wurde ihm übereinstimmend mitgetheilt, daß die Zwetschenmaischen stets mitsammt den Kernen vergohren werden. Auf das Zertrümmern der Zwetschenkerne wird meist kein Werth gelegt und mit Absicht geschieht dies nicht; doch wurde es als nicht ausgeschlossen bezeichnet, daß beim Zerstampsen der Früchte einzelne Kerne mit zerquetscht werden. In einer größeren Menge Zwetschenmaische, die dem Gesundheitsamte aus Elsaß-Lothringen zugesandt war, fanden sich zwar zahlreiche Zwetschenkerne, aber sast alle in unverletzem Zustande; nur ganz vereinzelt beobachtete man zerquetschte Kerne.

Fast noch primitiver als in Deutschland wird der Zwetschenbranntwein in den flavischen Landern Defterreich : Ungarns hergeftellt. D. Petrowitsch i theilt hierüber Folgendes mit: "Der bebeutende Sauregehalt bei ben meiften Zwetichenbranntweinen hat in ber Behandlung der Maifche feine Urfache. Die Gahrung ber Zwetichen wird in offenen Gefägen fich felbit überlaffen und dauert ziemlich lange, da Giweifftoffe nicht hinlanglich vorhanden find, um sturmifche Gahrung zu veranlaffen. Effigfaurebilbung tann unter folden Umftanben nicht ausbleiben. Bei der Deftillation giebt biefelbe dann fehr leicht Beranlaffung gur Bilbung loslicher Rupfersalze, von denen man Spuren in vielen Proben antrifft. In Bosnien und Slavonien halt man nur die Maifche, nicht aber ben Branntwein vorrathig, fondern derfelbe wird turg vor dem Gebrauch — gewöhnlich vor großen Festtagen — in voraussichtlich erforderlicher Menge in einheimischen kleinen Abvaraten gebrannt. Alle bosnischen Branntweine, die unterfucht wurden, hatten beutlichen Rauchgeschmad. Aber auch in Subungarn find die Brennapparate zumeist von primitiver Form. Nur ausnahmsweise wird die Deftillation wiederholt, Regel ift es, daß gleich das erfte Deftillat als Branntwein verkauft und genossen wird. Man hat es also eigentlich mit Lutter zu thun, und darin findet der verhältnißmäßig geringe und in weiten Grenzen schwankende Alkoholgehalt seine Erklärung. Wenn die Destillation ihren Aufang nimmt, so achtet man auf die Art des Abtropfelns, da dieselbe von Einfluß auf die Qualität des Getrantes ift. Se ichneller die Tropfen fich folgen, befto mehr Saure kommt in den Branntwein hinein, boch auch zu langfam darf es nicht geschehen, sondern es muß immer ein gewisses Maak sein, welches die Braktiker beflissen sind, einzuhalten. Die überbestillirenden Tropfen fallen zuerst in eine untergestellte Rußschale und aus dieser erst in das Auffanggefäß. Einige Zeit nach Beginn der Deftillation ist die Rußschale ganz mit Schaum bebedt, und bas Deftillat mird fo lange aufgefangen, als diefer Schaum nicht verschwindet. Dies ift ber Zeithunkt zum Abbrechen. Ein anderer Brober ift nicht gebräuchlich."

# III. Frühere Untersuchungen über die Bergährung von Zwetschen= und anderen Pflaumen-Maischen.

Die Bergahrung ber Zwetschenmaischen ift bisher selten an der Hand ber chemischen Untersuchung verfolgt worben; nur J. Bouffingault2) hat sich eingehend mit dieser Aufgabe

<sup>1) 3</sup>tfchr. analyt. Chemie 1886. 25. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Annal. chim. phys. [4] 1866. 8. 210.

besaßt. Seine ersten Versuche führte Boussingault mit den kleinen, süßen, gelden Mirabellen aus. 9,650 kg von den Kernen befreite, vollständig reise Mirabellen wurden, ohne sie zu zerquetschen, in eine Glasssache gebracht und diese soweit geschlossen, daß zum Entweichen der bei der Gährung entstehenden Kohlensäure nur eine enge Dessnung verblied. Es sammelte sich bald in der Flasche eine hellgelbe Flüssigkeit, die sich allmählich vermehrte; nach 22 Tagen war die Gährung, die bei 20—24° C. verlief, der Hauptsache nach beendet. Die Maische hatte einen weinigen Geruch mit charakteristischem Mirabellenaroma. Das Gewicht der vergohrenen Maische betrug 9,130 kg; durch Abtropsenlassen wurden 5,660 kg eines gelben Sastes und 3,470 kg noch sehr sastreiche Trester gewonnen. Beide Theile, sowie auch die zu dem Versuche benutzten frischen Mirabellen wurden chemisch untersucht. Während der Sast ohne Weiteres verwandt wurde, wurden je 200 g der frischen Mirabellen und der sasthrend Trester wiederholt mit Wasser zerrieden und durch ein Tuch abgepreßt, die Flüssigkeit ein Liter betrug. Die Untersuchung wurde nach solgenden Versahren ausgeführt:

- 1. Der reduzirende Zuder wurde mit Fehling'scher Lösung titrirt. Während sich das Versahren bei den frischen Fruchtsäften gut bewährte, war bei den versohrenen Säften in Folge des Auftretens einer grünlich-gelben Farbe die Endreaktion schwer zu erkennen und unsicher. Um diesen Uebelstand zu vermindern oder zu beseitigen, wurden die Flüssigkeiten einige Augenblicke mit 2—3 com Salzsäure gekocht. Boussingault bezeichnet den reduzirenden Zuder der Pflaumen als Glykose (Traubenzucker), berechnet ihn jedoch richtig als Jwertzucker; die Fehling'sche Lösung wurde nämlich auf invertirten Rohrzucker eingestellt.
- 2. Beftimmung des Rohrzuders. Die Beftimmung des reduzirenden Zuckers in den Mirabellen führte zu verhältnißmäßig niedrigen Werthen, die vermuthen ließen, es sei noch eine andere Zuckerart vorhanden (Rohrzucker), die auf Fehling'sche Lösung nicht einwirke. Boufsingault bestimmte daher auch den Rohrzucker, indem er die frischen Säste mit einigen Prozent Salzsäure kochte und alsdann den Invertzuckergehalt ermittelte. Bon dem gesammten, nach der Inversion gesundenen Invertzucker wurde der ursprünglich vorhandene, vor der Inversion ermittelte Invertzucker abgezogen und der Unterschied durch Multiplikation mit 0,95 auf Rohrzucker berechnet.
- 3. Die Säure wurde mit Ralkwasser titrirt, das auf Schwefelsäure von bekanntem Gehalte eingestellt war. Die vergohrenen Säfte wurden vorher zur Vertreibung der Rohlensäure 10 bis 15 Minuten gekocht; die slüchtigen Fettsäuren sollen dabei nicht merklich verslüchtigt werden. Anfangs verwandte Boussingault als Indikator Lackmustinktur, später, da er bei gefärbten Sästen auf Schwierigsteiten stieß, Lackmuspapier. Die freie Säure der Früchte berechnete er auf Schwefelsäurehydrat H2 SO4 = 98; im Folgenden sind diese Werthe durch Multiplikation mit  $\frac{134}{98} = 1,367$  auf Aepfelsäure C4 H6 O5 = 134 umgerechnet worden.
- plikation mit  $\frac{134}{98} = 1,367$  auf Aepfelsäure C4 H6 O5 = 134 umgerechnet worden. 4. Bestimmung bes Ammoniaks. 100 ccm Saft wurden mit 200 ccm von
- Ammoniak freiem Wasser verdünnt, zur Bertreibung der Rohlensäure gekocht, mit 1 bis 2 g gebrannter Magnesia versetzt, das Ammoniak abdestillirt und titrirt.
- 5. Bur Beftimmung bes Alfohols wurden von 300 com vergohrenem Frucht-

saft 100 ccm abbestissirt und im Destissate der Alfohol mit Hülfe eines Alsoholometers ermittelt. Boussingault nimmt an, daß er wahrscheinlich stets etwas zu wenig Alsohol gefunden habe, da mit den ersten 100 ccm Destissat nicht aller Alsohol übergegangen sei.

Das Ergebniß der Untersuchungen war folgendes. In den 9,65 kg frischen Mirabellen waren enthalten: 825,56 g Invertzucker, 796,99 g Rohrzucker, 39,59 g Gesammtsäure, als Aepfelsäure berechnet, und 0,320 g Ammoniak. Der Rohrzucker wird vor der Gährung durch das Invertin der Hefe invertirt, kommt daher als Invertzucker zur Geltung. 796,99 g Rohrzucker liefern  $\frac{796,99}{0,95}$  = 838,97 g Invertzucker; der Gesammt-Invertzuckerwerth der 9,65 kg Mirabellen ist somit gleich 825,56 + 838,97 = 1664,53 g. Die vergohrene Maische (Saft und Trester zusammen) wog 9,13 kg und enthielt 98,05 g Invertzucker, 380,61 g Alfohol, 108,29 g Säure, als Aepfelsäure berechnet, und 0,034 g Ammoniak. Es hat somit das Gewicht der Maische um 520 g, der Invertzuckerwerth um 1566,48 g und der Ammoniaks gehalt um 0,286 g abgenommen, dagegen der Säuregehalt um 68,70 g zugenommen; serner sind durch die Gährung 380,61 g Alsohol entstanden.

Bemerkenswerth an diesem Ergebnisse ist die geringe Ausbeute an Alsohol und die starke Bermehrung der Säure. Die 1566,48 g Invertzucker, die bei der Gährung verschwinden, sollten nach der Theorie etwa 800 g Alsohol liesern, statt der wirklich gewonnenen 380,61 g. Boussingault kommt daher zu der Annahme, in den Mirabellen sei nicht Rohrzucker, sondern ein anderes Kohlenhydrat enthalten, das nicht reduzirend wirke und nicht vergährbar sei, aber durch Salzsäure in reduzirenden Zucker umgewandelt werde. Berücksichtigt man nur den als solchen vorhandenen Jnvertzucker (825,55 g), so sind davon 727,50 g oder 94,1 Prozent vergohren und lieserten 380,61 g Alsohol, während nach der Theorie 372 g entstehen sollten. Auch die starke Säurevermehrung vermochte Boussingault nicht zu erklären; es war weder Milchsäures noch Essigsäuregährung nachweisbar.

Bur Aufklärung dieses eigenthümlichen Berhaltens der Mirabellen bei der Gährung sührte Boussingault<sup>1</sup>) im folgenden Jahre neue diesbezügliche Bersuche aus. 2419,8 g Mirabellen ohne Steine wurden, ohne sie zu zerstampsen, in eine Glassiasche gebracht, die mit einem durchbohrten Stopfen verschlossen wurde; durch die Bohrung sührte ein zweimal gedogenes Rohr, dessen freies Ende in Quecksilber tauchte, so daß die dei der Gährung entstehende Kohlensäure entweichen konnte, die Maische aber von der Lust vollständig abgeschlossen war. Die Gährung dauerte 20 Tage. Die vergohrene Maische wog 2251,5 g und bestand aus 1214,7 g abgetropster Flüssississeit und 1036,8 g sassthatigen Trestern. Die chemische Untersuchung der 2419,8 g Mirabellen ergad einen Gehalt von 225,79 g Invertzucker, 193,07 g Rohrzucker und 26,26 g Säure, als Aepfelsäure berechnet; der Invertzuckerwerth der Mirabellen ist gleich 225,79 +  $\frac{193,07}{0,95}$  = 429,03 g. In den 2251,5 g der vergohrenen Mirabellenmaische waren 47,86 g Invertzucker, 18,58 g Säure, als Aepfelsäure berechnet, und 137,93 g Alsohol enthalten. Bei der Gährung sind somit 381,17 g Invertzucker nud 7,68 g Säure verschwunden und 137,93 g Alsohol entstanden. Die vergohrenen 381,17 g Invertzucker sollten nach der Theorie nahezu 195 g Alsohol siesern statt der 137,93 g, die in

<sup>1)</sup> Annal, chim, phys. [4] 1867. 11. 434,

Wirklichkeit gefunden wurden (71 Prozent der theoretischen Alkoholausbeute). Die Saure hat bei diesem Bersuche um 22 Prozent abgenommen; bei dem ersten Bersuche war offenbar der Zutritt der Luft die Ursache der Säurevermehrung.

Wiederum hatte sich somit ergeben, daß die Mirabellen ein nicht vergährendes und nicht reduzirendes Kohlenhydrat enthalten, das durch Salzsäure in reduzirenden Zucker übergeführt wird. Boufsingault bewies dies dadurch, daß er sowohl in dem slüssigen als auch in dem seften (Trester=) Theile der vergohrenen Mirabellenmaische den Invertzucker direkt und nach der Inversion durch Erhiten mit 4 Brozent Salzsäure bestimmte. Er fand:

|                                                         | Invertzucker<br>birekt | Invertzucker<br>nach dem <b>Loch</b> en<br>mit Salzsäure |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| in 1 kg des flüssigen Theiles der vergohrenen Maische   | 18,78 g                | 30,94 g                                                  |
| in 1 kg der safthaltigen Trefter der vergohrenen Maisch | e 24,17 g              | 39,81 g                                                  |
|                                                         |                        |                                                          |

Aber selbst wenn man diese Menge eines unvergährbaren Kohlenhydrates in Rechnung zieht, ist die aus dem vergährbaren Zucker der Mirabellen erzielte Ausbeute noch schlecht; sie beträgt nur 78 Prozent der theoretischen Ausbeute. Durch diese Versuche ist gleichzeitig bewiesen, daß in den Mirabellen neben Invertzucker und dem nicht vergährbaren Kohlenhydrat auch noch Rohrsucker enthalten ist; denn es wurde erheblich mehr Alkohol erzeugt, als aus dem vorhandenen Invertzucker entstehen kann.

Weiter führte Boussingault Gährversuche mit Zwetschen aus. 6639,6 g Zwetschen ohne Steine wurden iu einer Glasslasche der Gährung unterworsen, die 26 Tage dauerte; wie bei dem vorigen Versuche wurde auch hier die Lust abgeschlossen. Die vergohrene Maische wog 6220,5 g und bestand aus 3989,3 g Saft und 2231,2 g safthaltigen Trestern. Die 6639,6 g frische Zwetschen enthielten 505,54 g Invertzucker, 300,71 g Rohrzucker und 64,26 g Säure, als Aepfelsäure berechnet; der Gesamnt-Invertzuckerwerth der Zwetschen betrug 823,60 g. Die 6220,5 g vergohrene Zwetschenmaische enthielten 42,29 g Invertzucker, 22,70 g Rohrzucker, d. h. nach der Inversion reduzirenden Zucker, als Rohrzucker berechnet, 50,18 g Säure, als Aepfelsäure berechnet, und 351,85 g Alsohol; der Invertzuckerwerth der vergohrenen Maische beträgt 66,19 g. Es hat sich somit das absolute Gewicht der Maische durch das Vergähren um 419,1 g, der Invertzuckergehalt um 757,41 g und der Säuregehalt um 14,08 g vermindert; neu entstanden sind 351,85 g Alsohol. Hier ist die Alsoholausbeute recht gut; sie beträgt 91 Prozent der Menge, die aus dem verschwundenen Invertzucker theoretisch entsstehen kann.

Noch günstiger war die Alkoholausbeute bei der Gährung von reinem Zwetschensaft. Die Zwetschen wurden zerstampft und der Saft durch ein Tuch filtrirt; derselbe war röthlich, schwach trübe und hatte die Dichte 1,068 bei 15,7° C. 800 ccm (gleich 854,40 g) des Saftes wurden in ähnlicher Weise wie dei dem vorigen Versuche 24 Tage der Gährung unterworsen. Der vergohrene Saft war klar, rubinroth, von weinigem Geruch und hatte nur wenig Bodensat abgesetz; sein Volumen betrug 787 ccm, sein Gewicht 808,25 g, seine Dichte 1,027 bei 15° C. In dem gesammten frischen Zwetschensaft (854,40 g) waren 61,31 g Invertzucker, 43,60 g Rohrzucker und 8,50 g Gesammtsäure, als Aepfelsäure besechnet, enthalten; der Gesammt-Invertzuckerwerth des frischen Saftes beträgt 107,21 g. Die 808,25 g des vergohrenen Saftes enthielten 4,69 g Invertzucker, 3,58 g nach der Inversion

reduzirenden Zucker, als Rohrzucker berechnet, 5,40 g Säure, als Aepfelfäure berechnet, und 47,64 g Alfohol; der Gesammt-Invertzuckerwerth des vergohrenen Sastes beträgt 8,27 g. Es sind somit bei der Gährung 98,94 g Invertzucker und 3,10 g Säure verschwunden und 47,64 g Alsohol entstanden, d. h. 94 Prozent der Alsoholmenge, die aus den vergohrenen 98,94 g Invertzucker nach der Theorie entstehen kann.

Aus diesen Versuchen ergiebt sich, daß auch die Zwetschen ein nicht reduzirendes, unvergährbares Kohlenhydrat enthalten, das durch Salzsäure in reduzirenden Zucker übergeführt wird. Seine Menge ist aber viel geringer als in den Mirabellen. Boufsingault fügt hinzu, daß auf Zusatz von Alkohol zur vergohrenen Zwetschenmaische ein Niederschlag entsteht. Auch in der Zwetschenmaische sind kleine Mengen des reduzirenden Zuckers (Invertzuckers) der Sährung entgangen, aber weniger als in der Mirabellenmaische.

Um einen Bergleich mit ben an späterer Stelle (S. 378) mitgetheilten Gahrversuchen des Berfassers zu ermöglichen, sind in dem folgenden Täfelchen die Ergebnisse der Gahrversuche von Boufsingault, auf 100 Gewichtstheile Maische berechnet, zusammengestellt.

|                                     | In                                                               |                                                                |                                        |         |                      |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------|--|
| 98 e zeión nung                     | Direkt reduzis<br>render Zuder,<br>als Inverts<br>zuder berechn. | Rach ber In-<br>version reduz.<br>Zuder, als<br>Rohrzuder ber. | Säure, als<br>Aepfelfäure<br>berechnet | Altohol | Dichte<br>des Saftes |  |
|                                     | g                                                                | g                                                              | g                                      | g       |                      |  |
| Mirabellen ohne Steine, unvergohren | 8,56                                                             | 8,23                                                           | 0,41                                   | _       | _                    |  |
| desgl., vergohren                   | 1,07                                                             | _                                                              | 1,19                                   | 4,17    | l –                  |  |
| Mirabellen ohne Steine, unbergohren | 9,33                                                             | 7,98                                                           | 1,09                                   |         | _                    |  |
| desgl., vergohren                   | 2,13                                                             | 1,31                                                           | 0,83                                   | 6,13    | l –                  |  |
| 3metiden ohne Steine, unvergohren   | 7,62                                                             | 4,53                                                           | 0,97                                   | . —     | _                    |  |
| desgl., vergohren                   | 0,68                                                             | 0,36                                                           | 0,81                                   | 5,66    | _                    |  |
| Zwetschensaft, unvergohren          | 7,18                                                             | 5,10                                                           | 1,00                                   | _       | 1,068 bei 15,7° C.   |  |
| desgl., vergohren                   | 0,58                                                             | 0,44                                                           | 0,67                                   | 5,89    | 1,027 bei 15° C.     |  |

Sonftige Bersuche über die Vergährung der Pflaumen sind bisher nicht ausgeführt worden. Josef Bersch') giebt an, frischer Zwetschensaft zeige 16 bis 19 Saccharometersgrade, entsprechend einer Dichte von 1,066 bis 1,079 bei 17,5° C., vergohrener Zwetschenssaft 5 Saccharometergrade, entsprechend der Dichte 1,020 bei 17,5° C. Nach P. Behrend') tann der Extraktgehalt der frischen Zwetschenmaische bis zu 22 Saccharometergraden (Dichte gleich 1,092 bei 17,5° C.) steigen.

#### IV. Die Zusammensehung des Zwetschenbranntweines.

In großem Maßstabe unternommene Untersuchungen des Zwetschenbranntweines behufs Feststellung der Art und Menge seiner Nebenbestandtheile, der sogenannten alsoholischen Bersumreinigungen, sind bisher noch nicht ausgeführt worden. Auch im Kleinen ist er nur selten Gegenstand der Untersuchung gewesen, so daß über seine chemische Zusammensetzung nur Weniges

<sup>&#</sup>x27;) Josef Berich, Gahrungs-Chemie für Braktiker. Bierter Theil: Die Spiritusfabrikation und Prefibefebereitung. Berlin bei Baul Paren. 1881, S. 265.

<sup>9</sup> B. Behrend, Rurggefaßte Anleitung jum praftischen Brennereibetrieb. Stuttgart 1885 bei Eug. Ulmer.

bekannt ift. An Anhaltspunkten dafür, welcher Art die Nebenbestandtheile des Zwetschenbranntweines sein werden, sehlt es indessen nicht. Bon vornherein ist eine gewisse Analogie zwischen
dem Zwetschenbranntweine und dem Kirschbranntweine nicht zu verkennen. Die Rohstosse zu
ihrer Herstellung, die Kirschen und die Pflaumen, sind beides Steinfrüchte, die der Familie der
Prunus-Arten augehören, also nahe verwandt sind; ihre Zusammensetzung ist qualitativ nahezu
gleich, und nur die Mengenverhältnisse der einzelnen Bestandtheile weichen theilweise von einander ab. Die Art der Herstellung beider Branntweinarten ist genau die gleiche; sie werden
beide unter Berwendung derselben Gährbottiche und Destillationsapparate von denselben Brennern
dargestellt. Man wird daher bei der Untersuchung des Zwetschenbranntweines im Besentlichen
auf dieselben Rebenbestandtheile Kücksicht zu nehmen haben, die in dem Kirschbranntweine
sestgestellt worden sind. Da die Zwetschen zusammen mit den amygdalinhaltigen Kernen der
Gährung nnterworsen werden, war, troß gegentheiliger Angaben früherer Forscher, insbesondere
auch die Anwesenheit der Zersezungsprodukte des Amygdalins, des Benzalbehyds und der
Blausäure, sowie des Orydationsproduktes des Benzalbehydes, der Benzoösäure, zu vermuthen.

# A. Ergebnisse ber in großem Magftabe ausgeführten Untersuchungen bes Berfassers über bie Zusammensehung bes Zwetschenbranntweines.

Die in großem Magstabe ausgeführten Untersuchungen erstrecken sich auf zwei verschiedene Sorten von Zwetschenbranntwein, auf gewöhnlichen Zwetschenbranntwein und auf fogenannten Spatbrand. Der gewöhnliche Ametschenbranntwein war durch Deftillation ber "weingaren" Ametichenmaische turz nach Beendigung der Hauptgahrung gewonnen worden. Bur Berftellung bes Zwetschenbranntwein-Spatbrandes mar bas Gahrfaß nach Beendigung ber Hauptgahrung möglichft fest zugeschlagen und etwa ein halbes Sahr stehen gelassen worden; erft nach Ablauf biefer Zeit murbe zur Destillation der Maische geschritten. Beide Branntweinarten waren in Elsaß-Lothringen hergestellt und auf Ansuchen des Gesundheitsamtes in liebenswürdigster Beise von bem Direktor ber Raiferlichen landwirthichaftlichen Berfuchsftation für Elfag-Lothringen in Colmar, früher in Rufach, herrn Professor Dr. M. Barth, bei ben Broduzenten felbft entnommen worden; die Reinheit und Unverfälichtheit der Broben darf baber als sichergestellt angesehen werben. Die Broben wurden absichtlich nicht bei einem einzelnen großen Brenner, fondern bei einer gangen Reihe von Brennern aufgefauft, um eine möglichft gute Durchschnittsprobe bes in Elfag-Rothringen hergestellten Zwetschenbranntweines zu erhalten; ba bie bauerlichen Rleinbrenner die hauptmenge des Zweischenbranntweines erzeugen, murden die kleinen Betriebe bei ber Entnahme ber Broben vorzugsweise berücksichtigt. Die einzelnen Broben wurden bann zusammengemischt und in großen Rorbflaschen an das Gesundheitsamt geschickt. gewöhnlichen Zwetschenbranntweine wurde eine besonders große Menge (184 Liter) beschafft, ba ein Theil desselben nicht der fraktionirten Deftillation unterworfen werden, sondern zu besonderen Untersuchungen dienen sollte, welche die Beantwortung einiger im Laufe der Untersuchungen über den Kirschbranntwein aufgetauchter Fragen zum Zwecke hatten.

#### 1. Die Bufammenfetung des gewöhnlichen Zwetichenbranntweines.

Der Zwetschenbranntwein war wasserhell und hatte den eigenartigen Geruch und Geschmad dieses Branntweines. Seine Dichte bei  $15^{\circ}$  C., bezogen auf Wasser von derselben Temperatur, war d  $\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}$  C.) = 0,9378. Zur Bestimmung des Altohols wurde der Branntwein mit Kali

bestillirt und die Dichte des Destillates mit Hülfe des Dichtesläschchens ermittelt; dieselbe betrug d  $\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}$  C.  $\right) = 0.9377$ ; der Branntwein enthielt somit 41,01 Gewichtsprozent oder 48,42 Maßprozent Alfohol oder 38,43 g Alsohol in 100 ccm.

Die fraktionirte Deftillation des Zwetschenbranntweines erfolgte mit Zustimmung des Herrn Geheimen Regierungsraths Prosesson Dr. M. Delbrück mit Hülfe des früher¹) beschriebenen Rektisisationsapparates des Vereins der Spiritussabrikanten in Deutschland; sie wurde in derselben Beise wie der Untersuchung des Kirschbranntweines geleitet. Der Vorlauf war klar und hatte einen starken Geruch nach Albehyd und später nach Essigäther und anderen Aethern; die Reaktion war neutral oder im Ansange ganz schwach sauer. Man prüfte von Zeit zu Zeit kleine Mengen des Destillates mit mehhenylendiaminchlorhydrat²) und durch schwessige Säure entfärbter Fuchsinstsung³) auf Albehyd und mit Guajaktinktur und verdünnter Kupfersulfatlösung⁴) auf Blaussure; serner schichtete man kleine Mengen des Destillates mit konzentrirter Schweselsäure und beobachtete die entstehenden Zonenreaktionen der Borlausprodukte. Sobald diese sich nicht mehr zeigten und der Geruch des Destillates rein geworden war, wurde die Vorlage gewechselt und der nunmehr überdestillirende hochprozentige, reine Alkohol gesondert ausgesangen; schon hierbei konnte man sektsteln, daß der Zwetschenbrauntwein erheblich reicher an Borlausbestandtheilen war als die untersuchten Kirschbrauntweinproben. Auch der reine Alkohol wurde im späteren Berlause der Destillation von Zeit zu Zeit mit konzentrirter Schweselsäure geprüft.

Sobald der Alkoholgehalt des Destillates nach Maßgabe der Ablesung an dem in dem Abslußrohre schwimmenden Alkoholometer schwächer zu werden begann und beim Schichten des Destillates mit konzentrirter Schweselsaure eine schwache gelbliche Farbenreaktion eintrat, wurde die Borlage abermals gewechselt; alsbald machte sich auch bereits ein fremder Geruch des Alkohols bemerkdar, der immer stärker wurde. Der Alkoholgehalt des Destillates sank dann langsam dis aus etwa 90 Volumprozent; man wechselte hier wieder die Vorlage und bezeichnete diesen Theil des Destillates als "ersten Nachlauf". Nunmehr sank der Alkoholgehalt des Destillates sehr rasch, die Flüssigkeit wurde trübe und es schwammen große Deltropsen an ihrer Oberstäche, während der Alkoholgehalt dis auf Null herabging; schon beim Beginne des Trübewerdens des Destillates wurde der Wassersufluß zu der Dephlegmationsvorrichtung des Destillirapparates abgestellt.

Dieser "zweite Nachlauf", der die größte Menge der Nachlausbestandtheile des Zwetschenbranntweines enthielt, hatte einen starken Geruch, aus dem man deutlich die Gegenwart von Benzaldehhd, höheren Fettsäureestern und Amplalkohol erkennen konnte; die Menge der Nachlausbestandtheile war erheblich größer als bei dem Kirschbranntweine. Nachdem dieser Geruch verschwunden war, trat ein solcher nach höheren Fettsäuren und nach getrockneten Pflaumen auf, während an der Obersläche der weniger getrübten, stark sauren Flüssigkeit kleine Fettslitterchen schwammen. Man wechselte in diesem Augenblicke die Borlage und setzte die Destillation fort, dis der gesammte Inhalt der Blase übergetrieben war. Nach dem Erkalten der Blase wurde sie mit Wasser beschickt und dieses ebenfalls überdestillirt, um mit den Wasserdämpsen alle noch in der Destillirkolonne verbliebenen flüchtigen Bestandtheile in die

<sup>1)</sup> Arbeiten a. b. Raiserl. Gesundheitsamte 1895. 11. 300.

<sup>3)</sup> Zeitfchr. Spiritusinduftrie [2]. 1886. 9. 519.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Compt. rend. 1867. **64.** 182.

<sup>1)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1869. 8. 67.

Arb. a. d. Raiserl. Gesundheitsamte. Band XIV.

Deftillirvorlage überzuführen. Die ganzen letten Deftillate wurden als "dritter Nachlauf" bezeichnet.

Der Borlauf und der "erste Nachlauf" wurden noch mehrmals fraktionirt und aus ihnen noch erhebliche Mengen reinen Alkohols abgeschieden. Man erhielt so einen ziemlich konzentrirten Borlauf, eine verhältnißmäßig kleine Menge sehr alkoholreichen "ersten Nachlauf", einen alkoholarmen, trüben "zweiten Nachlauf", auf dessen Oberfläche die Mehrzahl der Nachlaufbestandtheile in der Form einer öligen Schicht schwamm, und einen alkoholsreien, stark sauren und sehr umfangreichen "dritten Nachlauf". Diese Flüssigigkeiten wurden im Laboratorium weiter verarbeitet.

#### a. Untersuchung des Vorlaufes des Zwetschenbranntweines.

Der Vorlauf des Zwetschenbranntweines wurde noch mehrere Male der fraktionirten Destillation unter Berwendung eines start dephlegmirenden Destillationsaussaussaussaussausses unterworsen und dadurch ein Theil des Alkohols entsernt. Der konzentrirte Vorlauf, der schwach sauer reagirte, wurde mit Kalilauge ganz schwach alkalisch gemacht und destillirt. Im Mückstande hinterblieb saft reines Chankalium mit nur geringen Spuren anderer Säuren. Man säuerte den Destillationsrückstand mit Weinsäure an, destillirte die frei gemachte Blausäure ab und leitete die Dämpse in eine Lösung von Silbernitrat, die kein Niederschlag mehr entstand. Das abgeschiedene Chansilber wurde absiltrirt, ausgewaschen, bei 100° C. getrocknet und gewogen. Die Analyse des Silbersalzes erfolgte durch Glühen einer abgewogenen Menge im Porzellantiegel und Wägung des metallischen Silbers.

0,4288 g Silbersalz hinterließen beim Glühen 0,3462 g metallisches Silber. 0,3761 g " " " 0,3040 g " " gefunden berechnet für I II Spanfilber (AgCN) Prozente Silber 80,74 80,83 80,56.

Beim Erhitzen im Glasröhrchen entstand aus dem Silbersalz Changas, das man an der charakteristischen Flamme, mit der es brannte, erkannte. Das Silbersalz bestand somit aus Chansilber.

Die von dem Cyankalium abdestissirte Flüssigkeit, die alkalisch reagirte, wurde mit verstünnter Schweselsaure ganz schwach sauer gemacht und destissirt. Die im Rückstande verbliebenen schweselsauren Salze der im Borlause des Zwetschenbranntweines enthaltenen Basen wurden mit Kalisauge frei gemacht, destissirt und die Dämpse in eine abgemessene Menge 1/2=Normal=Schweselsaure geleitet. Der Leberschuß der vorgelegten Schweselsaure wurde mit 1/10=Normal=Alkali zurücktitrirt und auf diese Weise die Gesammtmenge der Basen sestgestellt. Die titrirte Flüssigkeit wurde mit Alkali versetz, destissirt und das Destissa in 1/2=Normal=Salzsäure geleitet; die salzsauren Salze der Basen wurden eingedampst und dann vollskändig eingetrocknet. Es hinterblied eine schwachgelbliche Salzmasse, die in konzentrirter Lösung mit Platinchlorid einen gelben, kryskallinischen, aus mikrostopisch kleinen Oktaödern bestehenden Niederschlag gab.

Bur näheren Untersuchung wurden 0,2516 g des Salzes in Wasser gelöft und nach Zusatz von chlorfreier Kalisauge destillirt. Das Destissat wurde in einen abgemessenen Raumstheil 1/10=Normal=Schwefelsäure geleitet und die überschüssige Schwefelsäure mit 1/10=Normal=Alsai zurücktitrirt. Die Basen aus 0,2516 g des Salzes gebrauchten 54,5 ccm 1/10=Normal=Schwefelsäure zur Neutralisation. In dem Destissationsrückstande wurde nach dem Ansäuren mit Salpetersäure die Salzsäure gewichtsanalytisch mit Silbernitrat bestimmt; man erhielt aus

den 0,2516 g Salz 0,6325 g Chlorfilber, entsprechend einem Chlorgehalte von 62,17 Prozent. 0,1868 g des trockenen Platindoppelsalzes hinterließen beim Glühen 0,0809 g metallisches Platin, d. h. 43,31 Prozent.

Aus diesen Analhsenergebnissen folgt, daß die in dem Borlaufe des Zwetschenbranntweines enthaltenen basischen Körper größtentheils aus Ammoniak bestehen. Das ergiebt sich aus Folgendem:

- 1. Das Salzgemisch enthielt 62,17 % Chlor. Chlorammonium enthält 66,26 Prozent Chlor, das chlorreichste salzseiner Salz einer organischen Base, das Monomethylaminchsorhhorat NH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)Cl, enthält 52,52 % Chlor und das Chlorhydrat des schon vielsach in der Natur ausgefundenen Trimethylamins NH(CH<sub>3</sub>)zCl enthält nur 37,12 % Chlor.
- 2. Das Platindoppelsalz hinterließ beim Glühen 43,31 % Platin, während das Ammoniumplatinchlorid 43,91 % Platin enthält; das Monomethylammoniumplatinchlorid hinterläßt beim Glühen 41,30 % Platin, das Platindoppelsalz des Trimethylaminchlorhydrats nur 36,91 % Platin.
- 3. Das Salzgemisch enthielt  $62,17\,^{\circ}/_{\circ}$  Chlor ober  $\frac{62,17\cdot36,37}{35,37}=64,07\,^{\circ}/_{\circ}$  Salzsäure (35,37 ist das Atomgewicht des Chlors, 36,37 das Molekulargewicht der Salzsäure); der Gehalt des salzsäuren Salzes an basischen Körpern beträgt daher  $100-64,07=35,93\,^{\circ}/_{\circ}$ . Andererseits ersorderten die Basen aus 0,2516 g des Chlorhydrates 54,5 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Schweselsäure zur Sättigung. Nimmt man nun an, die Base bestehe nur aus Ammoniak, so zeigen die 54,5 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Schweselsäure 54,5. 0,0017=0,09265 g Ammoniak an, d. h. das salzsaure Salz enthielte  $\frac{0,09265}{0,2516}$ .  $100=36,82\,^{\circ}/_{\circ}$  Ammoniak, während es in Birklichkeit  $35,93\,^{\circ}/_{\circ}$  bassische Bestandtheile enthält. Würde man das Ergebniß der Titration der sreien Basen auf Monomethylamin, also die organische Base mit dem kleinsten möglichen Molekulargewichte, berechnen, so würde man  $67,11\,^{\circ}/_{\circ}$  dieser Base sinden; bei Bezugnahme auf höhere Basen würde man zu noch erheblich größeren Werthen sür den Gehalt der Salzmischung an freier Base kommen.
- 4. Aus den Analhsen, benen das Salzgemisch unterworfen wurde, läßt sich in zweifacher Beise das mittlere Molekulargewicht der basischen Bestandtheile berechnen, einmal aus dem Chlorsgehalte des falzsauren Salzes und dann aus dem Platingehalte das Platindoppelsalzes.
- a) Berechnung bes mittleren Molekulargewichtes ber basischen Bestandstheile des Borlauses des Zwetschenbranntweines aus dem Chlorgehalte des salz-jauren Salzes. Nimmt man an, es liege nur ein basischer Körper vor, und bezeichnet man seine Wolkel mit M, so ist die Formel des salzsauren Salzes oder Chlorhydrates gleich M HCl, da die Gegenwart mehrsäuriger Basen im Borlause des Branntweines nicht zu erwarten ist. Entskält nun das Chlorhydrat der Base p Prozent Salzsäure, so sind in dem Salze mit p Gewichtstweilen Salzsäure (100 p) Gewichtstheile der Base verbunden; mit 36,37 Gewichtstheilen Salzsäure sind daher  $\frac{100-p}{p}$ . 36,37 Gewichtstheile der Base verbunden. 36,37 ist das Molekulargewicht der Salzsäure; da nun gemäß der Formel mit einer Molekel Salzsäure eine Molekel der Base verbunden ist, so stellt die Sewichtsmenge  $\frac{100-p}{p}$ . 36,37 das Molekulargewicht der Base verbunden ist, so stellt die Sewichtsmenge

$$x = \frac{100 - p}{p}.36,37.$$

In vorliegenden Falle enthielt das salzsaure Salz 62,17% Chlor oder, wie vorher berechnet wurde, 64,07% Salzsaure. Sest man in der obigen Gleichung p=64,07% so wird:

$$x = \frac{100 - 64,07}{64,07} \cdot 36,37 = 20,40,$$

b. h. das mittlere Molekulargewicht ber Basen ift gleich 20,40.

b) Berechnung des mittleren Molekulargewichtes der basischen Bestandtheile des Vorlauses des Zwetschenbranntweines aus dem Platingehalte des Platin doppelsalzes. Ist die chemische Formel des Chlorhydrates der Base gleich M. HCl, so hat ihr Platindoppelsalz die Formel  $M_2 \cdot H_2$  Pt  $Cl_6$ . Enthält das Platindoppelsalz p Prozent Platin, so sind mit p Gewichtstheilen Platin (100—p) Gewichtstheile der anderen Bestandtheile des Doppelsalzes, also (100—p) Gewichtstheile des Atomsomplexes  $M_2 \cdot H_2$   $Cl_6$  verbunden. Mit 194,3 Gewichtstheilen Platin, d. h. mit einem Atomsewichte Platin, sind somit  $\frac{100-p}{p} \cdot 194,3$  Gewichtstheile des Atomsomplexes  $M_2 \cdot H_2$   $Cl_6$  vereinigt. Gemäß der Formel ist mit einem Atom Platin eine Molekel des Atomsomplexes  $M_2 \cdot H_2$   $Cl_6$ , oder es sind damit 2 Molekel der Base, 2 Wasserstadem und 6 Chloratome verbunden. Das Molekulargewicht des Atomsomplexes  $M_2 \cdot H_2$   $Cl_6$  ist somit gleich  $\frac{100-p}{p} \cdot 194,3$ . Dasselbe sext sich zusammen aus 2 Molekulargewichten der Base  $= 2 \times 2$  Atomsewichten Basserstoff = 2 und 6 Atomsewichten Chlor  $= 6 \cdot 35,37 = 212,22$ . Es ist somit

$$2 \times +2 + 212,22 = \frac{100 - p}{p} . 194,3$$
$$\times = 97,15 . \frac{100 - p}{p} - 107,11.$$

Im vorliegenden Falle hinterließ das Platindoppelsalz  $43,31\,^{0}/_{0}$  metallisches Platin. Sest man in der vorstehenden Formel p=43,31, so wird:

$$x = 97,15 \cdot \frac{100 - 43,31}{43,31} - 107,11 = 20,05,$$

Beibe Arten der Berechnung führen hiernach zu dem Ergebnisse, daß das mittlere Molekulargewicht der in dem Vorlause des Zwetschenbranntweines enthaltenen Basen etwa gleich 20 ist, während das Molekulargewicht des Ammoniaks gleich 17, das der niedrigstmolekularen organischen Base, des Monomethylamins, gleich 31 und der höheren Amine noch erheblich größer ist.

Die Untersuchungen und Berechnungen beweisen übereinstimmend, daß die basischen Bestandtheile des Zwetschenbranntwein-Vorlauses hauptsächlich aus Ammoniak bestehen; daneben waren noch kleine Mengen organischer Basen zugegen. Das sonstige Verhalten der Base bestätigte dieses Ergebniß: sie gab mit Neßler's Reagens (alkalischer Kalium-Duecksilberjodidissung) eine starke gelbrothe Reaktion und erzeugte mit Salzsäure schwere, zu Boden sinkende Nebel. Der Geruch war vorwiegend ammoniakalisch, doch merkte man daneben noch deutlich einen schwachen anderen Geruch, der an den des Trimethylamins und anderer Aminbasen der Fettreihe erinnerte. Stark übelriechende basische Bestandtheile waren in dem Borlause des Zwetschenbranntweines auch nicht in Spuren vorhanden.

Man versuchte, die neben dem Ammoniak vorhandenen organischen Aminbasen noch näher zu erforschen, indem man das Chlorhydratgemisch mit Alkohol auszog. Es gingen indessen nur ganz geringe Mengen des Salzes in den Alkohol über, der gleichzeitig die das Salzgemisch gelb farbende Berunreinigung aufnahm; zu einer weiteren Reinigung und Ausführung einer einwandfreien Analhse reichte das Material nicht aus. Das bei der Behandlung mit Alkohol zurückleibende weiße Salz bestand aus nahezu reinem Chlorammonium. 0,1947 g des Salzes gaben bei der Chlorbestimmung 0,5193 g Chlorsisber entsprechend 65,93 % Chlor; reines Chlorammonium enthält 66,26 % Chlor. Zur Sättigung der Base aus 0,1947 g des Salzes waren 37,1 ccm ½ Normal Schweselsäure ersorderlich; auf Ammoniak berechnet, entsprechen diesem Säureverbrauche 32,36 % Ammoniak, während Chlorammonium 31,87 % Ammoniak enthält. 0,1947 g reines Chlorammonium würden zur Sättigung des darin enthaltenen Ammoniaks 36,5 ccm ½ 100 Normal Schweselsäure ersordern.

Aus der von dem schwefelsauren Ammonium abdestillirten Flüssigkeit gelang es, durch zahlreiche fraktionirte Destillationen einen Theil des Albehydes in nahezu reiner Gestalt abzuscheiden. Trozdem der Borlauf des Zwetschenbranntweines erheblich reicher an Albehyd ist als der des Lirschbranntweines, war zur Abschiedung eines verhältnißmäßig kleinen Theiles desselben doch eine ganze Anzahl von Destillationen erforderlich. Bei diesen Destillationen wurde für möglichst starte Abkühlung des Destillates gesorgt; man bediente sich meist eines langen Schlangenkühlrohres, das von Siswasser umspült war, und tauchte auch das Borlagegesäß, das zur Aufnahme des Destillates bestimmt war, in Siswasser. Berluste an Albehyd waren, wie der Geruch lehrte, trozdem nicht ganz zu vermeiden. Der reinste Theil des Destillates zeigte nach dem Entwässern bei der Elementaranalyse solgende Ausammensetzung:

| 0,2427 g | Substanz    | gaben | 0,4807 g | Rohlenfäure | und 0,2020 g    | Wasser. |
|----------|-------------|-------|----------|-------------|-----------------|---------|
| 0,2245 g | •           | "     | 0,4456 g | "           | " 0,1905 g      | •       |
|          |             |       | gef      | unben       | berechnet für 2 | lldehyd |
|          |             | •     | I        | II          | $(C_9H_4O)$     |         |
| Prozente | Kohlenstoff | · .   | . 54,02  | 54,09       | <b>54,</b> 53   |         |
| Prozente | Wasserstoff | : .   | 9,27     | 9,45        | 9,11            |         |

Der Albehyd war bereits ein wenig zu Essigläure oxydirt und reagirte schwach sauer; auch scheint er noch geringe Mengen Wasser enthalten zu haben. Zur weiteren Kennzeichnung wurde der Acetaldehyd mit verdünnter Chromsäuremischung zu Essigläure oxydirt, diese mit Basserdämpfen übergetrieben, das Destillat mit Baryumhydratlösung neutralisirt, die Baryumssalzsbung eingeengt, in eine Platinschale filtrirt, eingetrocknet, zerrieben und im Trockenschranke völlig getrocknet. Durch Abrauchen einer gewogenen Menge des Baryumsalzes mit konzentrirter Schweselsaure wurde dessen Baryumgehalt bestimmt.

```
0,3447 g Barhumsalz lieferten 0,3153 g Barhumsulfat.
0,2683 g " " 0,2456 g "
gefunden berechnet für essigsaures Barhum
I II (C2H3O2)2Ba
Prozente Barhum 53,81 53,84 53,76.
```

Einen weiteren Theil bes in dem Borlaufe des Zwetschenbranntweines enthaltenen Albehydes, den man nicht mehr als solchen abzuscheiden vermochte, konnte man in Albehyd-Ammoniak überführen und auf diese Weise identisiziren. Die durch Sättigung der ätherischen Lösung des albehydreichsten Theiles des Vorlaufes mit Ammoniak gewonnene krystallinische Verbindung wurde der Elementaranalyse unterworfen; außerdem wurde ihr Ammoniakgehalt durch Destillation mit verdünnter Schweselssäure, Uebersättigen des Rückstandes mit Kalisauge, Destillation des

Ammoniaks und Titriren besselben mit 1/10=Normal-Schwefelsaure bestimmt. Die Untersuchung bes Albehyd-Ammoniaks hatte folgendes Ergebniß:

0,1472 g Substanz gaben 0,2130 g Kohlensäure und 0,1477 g Wasser.
0,2369 g " " 0,3441 g " " 0,2408 g "

Das Ammoniat aus 0,2237g Substanz erforderte zur Sättigung 35,9 ccm 1/10-Normal-Schwefelsäure.

" " " 0,2463 g " " " " 39,9 ccm " " " " " " 35,7 ccm " " " " " 5ieraus berechnet man, daß

0,2237 g Substanz enthalten 0,0611 g Ammoniak oder 0,0503 g Stickstoff.

0,2463 g " ", 0,0678 g " ", 0,0559 g " 0,2071 g " ", 0,0572 g " ", 0,0471 g "

|                      |       |       | berechnet für Aldehyd- |       |       |                  |
|----------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|------------------|
|                      | Ī     | II    | III                    | IV    | v     | Ammoniat C2H7 NO |
| Prozente Kohlenstoff | 39,46 | 39,61 | •                      |       |       | 39,30            |
| Prozente Wasserstoff | 11,17 | 11,32 |                        | _     | _     | 11 <b>,4</b> 9   |
| Prozente Stickftoff  |       |       | 22,49                  | 22,69 | 22,76 | 23,00            |
| Prozente Ammoniat    |       |       | 27,31                  | 27,55 | 27,63 | 27,93            |

Da die Abscheidung des Albehydes in Substanz durch Destillation und in der Form von Albehyd-Ammoniak keine quantitative ist, sondern in dem übrigbleibenden Theile des Borlauses noch große Mengen dieses Körpers enthalten waren, bestimmte man die Gesammtmenge des Albehydes in einem abgemessenen, vorher zur Seite gestellten Theile des Borlauses kolorimetrisch mit Hülfe der qualitativen Bersahren von W. Windisch mit Metasphenhlendiaminchlorhydrat und von H. Schiff mit einer durch schweslige Säure entfärdten Fuchsinlösung. Wie Bersuche mit selbst hergestellten Albehydlösungen von bekanntem Albehydgehalte bewiesen, liesert die kolorimetrische Bestimmung recht brauchbare Ergebnisse; man muß dabei Sorge tragen, daß der zur Herstellung der Bergleichslösungen dienende Alkohol albehydsrei ist und daß der Alkoholgehalt der Bergleichsslösung und der zu prüsenden Flüssigkeit gleich groß ist. Zur Aussührung der kolorimetrischen Bestimmung des Albehydes bediente man sich des Kolorimeters von Duboscq. Bersuche, den Albehyd nach dem Vorschlage von J. Traube¹) durch Messang der Dampsspannng bei 100° C. mit Hülfe des Baporimeters zu bestimmen, schlugen in Folge des hohen Gehaltes des Vorlauses an Cssigsäure- und Ameisensäure-Aethylester sehl.

Achnlich wie beim Kirschbranntweine beobachtete man auch im Vorlaufe des Zweschenbranntweines nach längerem Stehen die freiwillige Bildung von Metaldehyd und anderen Kondensationsprodukten des Acetaldehydes. Die Menge des in langen prismatischen Säulen kryftallisirenden Metaldehydes betrug 0,47 g. Die Elementaranalyse bewies, daß hier thatsächlich Metaldehyd vorlag.

0,1864 g Substanz gaben 0,3715 g Kohlenfäure und 0,1503 g Wasser.

gefunden berechnet für Metalbehyd (C2H4O)n Prozente Kohlenstoff . . . 54,36 54,53 Brozente Wasserstoff . . 8,98 9,11

Die Abscheidung bes Essigäthers bot trot ber reichlichen Mengen, die sich im Borlaufe bes Zwetschenbranntweines finden, Schwierigkeiten, da der Siedepunkt des Alkohols dem bes

<sup>1) 3</sup>tfchr. analyt. Chemie 1889. 28. 26.

Essigathers sehr nahe liegt. Es gelang indessen, durch Aussalzen einer dem Geruche nach an Essigather reichen Fraktion diesen wohlriechenden Körper in reinem Zustande zu gewinnen. Die Elementaranalyse des getrochneten und durch fraktionirte Destillation möglichst gereinigten Essigathers führte zu folgenden Zahlen:

0,3561 g Substanz gaben 0,7103 g Rohlensäure und 0,2865 g Basser. 0,6254 g 0,3140 g 0.2574 gberechnet für Effigather gefunden II  $(C_4H_8O_2)$ Brogente Rohlenftoff 54,40 54,32 54,53 Brozente Wafferftoff 8,96 9.13 9.11

Bur quantitativen Bestimmung des Essigäthers wurde ein abgemessener Theil des von Aldehhod möglichst befreiten Borlaufes mit Kalisauge verseift, die Fettsäure mit Schwefelsäure freigemacht, mit Wasserdampf überdestillirt und mit  $^{1}/_{10}$ -Normal-Barytwasser titrirt. Die Baryum-jalze wurden eingedampft und in der früher beschriebenen Weise  $^{1}$ ) ihr Baryumgehalt bestimmt.

0,4048 g Barhumsalz gaben 0,3729 g Barhumsulsat.
0,3177 g " 0,2925 g "

gefunden berechnet für essigsaures I II Barhum (C2H2O2)2Ba

Brozente Barnum . . . 54,19 54,15 53,76

Das Ergebniß der Baryumbestimmung lehrt, daß neben Essigsäure noch Ameisensäure in dem Baryumsalzgemische enthalten ist (ameisensaures Baryum enthält 60,39 Prozent Baryum, essigsaures Baryum 53,76 Prozent Baryum); diese Säure ließ sich denn auch leicht nachweisen. Zu ihrer Bestimmung wurde das früher 1) beschriebene Quecksilberchloridversahren angewandt, hierauf in einem anderen Theile des verseisten Borlaufes die Ameisensäure durch Erhitzen mit Kaliumbichromatlösung und Schwefelsäure zerstört, die unverändert gebliebene Essigsäure mit Basserdamps überdestillirt und titrirt.

#### b. Untersuchung des Nachlauses des Zwetschenbranntweines.

Der Nachlauf des Zwetschenbranntweines bestand, wie früher mitgetheilt wurde, aus drei Theilen. Aus dem "ersten Nachlaufe" wurden durch mehrsache fraktionirte Destillation noch erhebliche Mengen Aethylaltohol abgeschieden und der Rest mit dem "zweiten Nachlausse", der die Mehrzahl der Nachlausbestandtheile des Zwetschenbranntweines enthielt, vereinigt. Der "dritte Nachlauf" und die gesammten Nachdestillate enthielten vorwiegend freie Fettsäuren, sowohl höhere als auch niedere. Man machte den "dritten Nachlauf" mit Kaliumkarbonat schwach alkalisch, destillirte ihn zum Theil und fügte das Destillat zu dem "zweiten Nachlaufe".

Die Nachdeftillate bes Zwetschenbranntweines unterschieden sich von denen des Kirschbranntweines sehr wesentlich durch ihren Geruch; während die des Kirschbranntweines nur nach den höheren Fettsäuren rochen, hatten die Nachdestillate des Zwetschenbranntweines einen deutlichen Geruch nach getrockneten Zwetschen. Man versuchte, den Stoff, der diesen Geruch hervorrief, zu isoliren, indem man eine abgemessene größere Menge des Nachdestillates mit Potasche schwach alkalisch machte und mit Aether ausschüttelte. Man erhielt hierbei kleine Mengen eines anfänglich deutlich nach getrockneten Zwetschen riechenden öligeschmierigen Körpers, der beim Trocknen, sowohl bei höherer Temperatur als auch im Exsiktator bei gewöhnlicher

<sup>1)</sup> Arbeiten a. d. Raiferl. Gefundheitsamte 1893, 8. 266.

Temperatur, unter merklicher Gewichtszunahme verharzte und statt des angenehmen Fruchtgeruches einen dumpfig-muffigen Geruch annahm. Wegen der geringen Menge, in der man diesen Stoff nur gewinnen konnte, und wegen seiner leichten Beränderlichkeit war nicht daran zu denken, ihn näher zu charakterisiren oder mit bekannten Körpern zu identifiziren. Man verzichtete daher darauf, die gesammten Nachdestillate mit Aether auszuziehen; man machte sie vielmehr mit Potasche schwach alkalisch und dampfte sie in großen Porzellanschalen ab. Das ganze Zimmer füllte sich dabei deutlich und stark mit dem Geruche nach getrockneten Zwetschen, der so charakteristich war, daß er auch von Unbetheiligten sofort erkannt und als solcher bezeichnet wurde.

Die Untersuchung des Nachlauses des Zwetschenbranntweines wurde nach dem früher 1) beschriebenen allgemeinen Bersahren vorgenommen; die Einzelheiten des Ganges der Unterssuchung sind in der Mittheilung über die Zusammensetzung des Kirschbranntweines 2) näher dargelegt worden. Es genügt daher, hier die Ergebnisse der einzelnen Bestimmungen anzuführen. Der "zweite Nachlaus", der die gesammten Nachlausbestandtheile des Zwetschenbranntweines mit Ausnahme eines Theiles der freien Fettsäuren enthielt, wurde durch Behandeln mit Acther in zwei Theile zerlegt: der eine umfaßte die in Aether löslichen Stoffe, der andere die in Aether unlöslichen, in Basser löslichen Stoffe.

#### 1. Die bafifden Beftandtheile des Nachlaufes des Zwetidenbranntweines.

Die basischen Bestandtheile wurden durch Zusat von Kalisauge frei gemacht, abdestillirt, in überschüssiger 1/10-Normal-Schwefelsäure aufgesangen und letztere mit 1/10-Normal-Kalisauge zurücktitrirt. Alsbann stellte man die salzsauren Salze der Basen dar, die im trockenen Zustande eine gelbliche Salzmasse darstellten. Ihr Chlorgehalt betrug, gewichtsanalytisch bestimmt, 65,19 %; das in bekannter Weise dargestellte, schwer lösliche Platindoppelsalz hinterließ beim Glühen 43,56 % metallisches Platin. In Alkohol war nur sehr wenig von dem Salze löslich; im Wesentlichen ging nur der gelbe, das Salz verunreinigende Stoff in Lösung. Der in Alkohol unlösliche Kückstand enthielt 66,03 % Chlor.

Hefentlichen aus Ammoniak bestehen; Chlorammonium enthält 66,26% Chlor und das Ammonium-Platinchlorid hinterläßt beim Glühen 43,91% Platin. Auch das sonstige Bershalten der Basen stimmt hiermit überein; sie gaben mit Neßler's Reagens (alkalischer Kalium-Quecksilberjodiblösung) eine starke Reaktion und mit Salzsäure schwere, zu Boden sinkende Nebel. Das Platin-Doppelsalz bestand aus mikrostopisch kleinen, gelben Oktaödern. Im Geruche der freien Basen überwog das Ammoniak; daneben konnte man indessen noch einen schwachen Nebengeruch, wie er den niederen organischen Amindasen eigen ist, erkennen. Wirklich übelriechende Basen waren in dem Nachlause nicht enthalten; insbesondere gilt dies von den in anderen Branntweinarten gefundenen Pyridindassen, deren Geruch sich selbst in der geringsten Menge mit Sicherheit zu erkennen gegeben hätte.

#### 2. Die in Baffer löslichen niederen Fettsäuren des Zwetschenbranntwein-Nachlaufes.

Die Kalisalze der in Wasser löslichen niederen Fettsäuren wurden in einen 500 com-Kolben gespült und dieser bis zur Marke mit Wasser ausgefüllt. 25 com wurden zur Bestimmung

<sup>1)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl. Gefundheitsamte 1893. 8. 161.

<sup>9</sup> Ebb. 1895. 11. 309 und folgende.

bes Gesammtgehaltes an slüchtigen Fettsäuren mit Schweselsäure verset, die Fettsäuren mit Basserdampf überdestillirt und mit ½-Normal-Ralilauge titrirt. In weiteren 25 ccm wurde die Ameisensäure mit Hülfe des Quecksilberchloridversahrens bestimmt. Der Rest der Salzlösung wurde behufs Zerstörung der Ameisensäure mit Chromsäuremischung gekocht, die dadurch nicht angegrissenen Fettsäuren wurden mit Wasserdampf überdestillirt und mit Barytwasser gesättigt. Die Baryumsalze wurden eingedampst, getrocknet, gepulvert und alsdann ihr Barytwassehalt bestimmt. Zur Trennung der Buttersäure von der Essigsäure wurde das früher beschriebenc 1) Versahren benut, das auf der Schwerlöslichseit des essigsauren Barytums in Alkohol beruht. Das ursprünglich erhaltene Barytumsalzgemisch enthielt 53,20 % Barytum, während essigsaures Barytum 53,76 % und buttersaures Barytum 44,08 % Barytum enthält. Beim Ausziehen mit absolutem Alkohol hinterblied ein Barytumsalz mit 53,63 % Barytum, das somit aus sasten essigsaurem Barytum bestand; das in dem Alkohol lösliche Salz enthielt 45,39 % Barytum. Durch nochmaliges Behandeln mit Alkohol wurde ein lösliches Barytumsalz mit 44,57 % Barytum erhalten, das im Wesentlichen aus buttersaurem Barytum bestand.

Aehnlich wie bei der Prüfung des Kirschbranntweines?) stellte man auch hier fest, ob normale Buttersäure oder Fobuttersäure vorlag. Man stellte das Calciumsalz der Buttersäure dar und prüfte das Verhalten der bei gewöhnlicher Temperatur gesättigten wässerigen Lösung beim Erwärmen. Es ergab sich, daß das Calciumsalz in heißem Wasser weniger löslich war als in kaltem, so daß beim Erwärmen der kalt gesättigten Lösung ein Theil des Salzes sich abschied; damit ist erwiesen, daß die im Zwetschenbranntweine enthaltene Buttersäure normale Buttersäure ist.

Propionsäure und Baldriansäure konnten im Zwetschenbranntweine nicht nachgewiesen werden. Beide Säuren hätten sich bei der Untersuchung der Baryumsalze, insbesondere nach der Behandlung mit Alkohol, zu erkennen geben müssen. Die Baldriansäure wäre überdies selbst in sehr kleinen Mengen an ihrem charakteristischen Geruche erkannt worden. Dieser sehlte aber gänzlich; das als buttersaures Baryum angesprochene Salz mit  $44,57\,^{\circ}/_{\circ}$  Baryum, welches das in Alkohol leicht lösliche baldriansaure Salz hätte enthalten müssen, lieserte beim Erwärmen mit Schweselsäure eine Fettsäure, die ausschließlich nach Buttersäure, aber nicht im Mindesten nach Baldriansäure roch.

# 3. Die in Aether löslichen, unter 1320 C. fiedenden Beftandtheile bes Zwetschenbranntwein-Rachlaufes.

Nach Berjagung des Aethers wurde die ölige Flüssigkeit mit geglühtem, wasserseiem Kupfersulfat entwässert und dann zunächst in der Weise fraktionirt destillirt, daß der ganze Nachlauf in einen unter 132° C. und einen über 132° C. siedenden Antheil zerlegt wurde.

Der unter  $132^{\circ}$  C. siedende Theil des Nachlauses reagirte nur ganz schwach sauer. Unter Bernachlässigung der nur in Spuren vorhandenen freien Säuren wurde die Flüssigteit zur Berseisung der vorhandenen Ester mit Natriumhydrat verseift und alsdann destillirt. Die im Rückstande verbliebenen Salze der aus den Estern durch die Berseisung abgeschiedenen Fettsauren erwiesen sich als ein Gemisch von Buttersäure, Essigfäure und Ameisensäure. Man machte die Säuren mit Schweselsaure frei, destillirte sie mit Wasserdampf über, sättigte das

<sup>1)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl. Gefundheitsamte 1893. 8. 363.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) **C**66. 1895. **11**. 313.

Deftillat mit  $^{1}$ lo-Normal-Barytwasser und bestimmte den Baryumgehalt der Gesanntsäuren. Er betrug  $46,84\,^{\circ}$ lo; die Estersäuren des Zwetschenbranntwein-Nachlauses bestanden hiernach vorwiegend aus Buttersäure. In einem Theile der Salze bestimmte man die Ameisensäure nach dem Quecksilberchloridversahren; in dem Reste wurde die Ameisensäure mit Chromsäure-mischung orydirt, die unverändert gebliebenen Fettsäuren wurden abdestillirt, wieder mit Baryt gesättigt und die Baryumsalze mit Alsohol behandelt. Nach dreimaligem Ausziehen mit Alsohol erhielt man ein Baryumsalz mit  $44,27\,^{\circ}$ lo Baryum, das nahezu aus reinem buttersaurem Baryum bestand (letzteres enthält  $44,08\,^{\circ}$ lo Baryum). Die Prüfung der Löslichseit des Kaltsalzes der Buttersäure ergab, daß auch die in Estersorm im Zwetschenbranntweine vorhandenen Buttersäure normale Buttersäure ist. Auch unter den Estern dieses Branntweines konnte weder Propionsäure noch Baldriansäure nachgewiesen werden; die Ester der letzteren Säure sind mit Bestimmtheit nicht im Zwetschenbranntweine vorhanden.

Die an sich befrembliche Thatsache, daß in dem Nachlaufe des Zwetschenbranntweines die leichtsiedenden Ester der Ameisensäure und Essigsäure gefunden wurden, erklärt sich daraus, daß der aus dem Branntweine abgeschiedene Nachlauf vor der Untersuchung längere Zeit sich selbst überlassen bleiben mußte. Die in dem Nachlaufe enthaltene freie Essigsäure sowie die freie Ameisensäure hatten somit Gelegenheit, sich zum Theil mit den ebenfalls vorhandenen Altoholen zu Estern zu verbinden; der frisch bestillirte Nachlauf des Zwetschenbranntweines ist frei von den Estern der Ameisensäure und Essigsäure. Aus diesem Grunde wurden die im Nachlaufe des Zwetschenbranntweines gefundenen Ameisensäure- und Essigsäure-Ester als freie Säuren in Anrechnung gebracht.

Die von den Natronsalzen der Eftersäuren abdestillirte Flüssisseit wurde mit trockener Potasche und mit wasserfeiem Aupsersulfat entwässert und alsdam der fraktionirten Destillation unterworsen. Durch häusige Wiederholung derselben gelang es, aus diesem Theile des Nachlauses des Zwetschenbranntweines die drei höheren Alkohole abzuscheiden, die bisher in allen alkoholischen Getränken gefunden wurden: den normalen Prophlaskohol, den Foduthlaskohol und den Amplaskohol. Während der Amplaskohol nach Waßgabe der Elementaranalhse und des Geruches in reinem Zustande gewonnen wurde, waren der Prophlaskohol und der Foduthlaskohol nicht rein, sondern mit dem stark und charakteristisch riechenden Acetal verunreinigt. Die Untersuchung der reinsten Fraktionen der drei Alkohole führte zu solgenden Ergebnissen:

a) Normaler Prophlalkohol (CH3 - CH2 - CH2 - OH). Siedepunkt 97 bis 98° C. bei 766 mm Barometerstand.

0,2864 g Substanz gaben 0,6323 g Rohlensäure und 0,3351 g Wasser. 0.3761 g0,8296 g 0,4421 ggefunden berechnet für Brophlaltohol II C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O Prozente Rohlenftoff 60,21 60,16 59,98 13,03 13,36 Prozente Wasserstoff 13,09

b) Fobuthlastohol (CH3 > CH - CH2 - OH). Siedepunkt 106 bis 107° C. bei 764 mm Barometerstand.

0,2446 g Substanz gaben 0,8028 g Kohlensäure und 0,3842 g Wasser. 0,2783 g " " 0,6570 g " " 0,3281 g "

|                      |   |   |  | gefu  | ınben | berechnet für Buthlaltohol |
|----------------------|---|---|--|-------|-------|----------------------------|
|                      |   |   |  | I     | II    | $C_4H_{10}O$               |
| Prozente Rohlenftoff | • |   |  | 64,63 | 64,39 | 64,84                      |
| Prozente Wasserstoff | • | • |  | 13,27 | 13,13 | 13,54                      |

c) Amylalkohol. Siedepunkt 128 bis 131° C. bei 764 mm Barometerstand. Der von dem Berfasser aus den verschiedenen Branntweinarten (Kartosselbranntwein, Kornbranntwein, Kirschiedenen Umylalkohol erwies sich dis jest in allen Fällen als ein Gemisch von mindestens zwei isomeren Amylalkoholen, dem inaktiven Joamylalkohol und dem aktiven Amylalkohol, von denen der erstere stets in erheblich überwiegender Wenge vorhanden war. Dasselbe Berhalten zeigte auch der Amylalkohol des Zwetschenbranntweines. Sein Siedepunkt war nicht konstant, sondern bewegte sich innerhalb dreier Grade; der bei 128° C. übergehende Allohol hatte gemäß der Elementaranalhse dieselbe Zusammensezung wie der bei 131° C. überdestillirende Theil. Der Amylalkohol des Zwetschenbranntweines erwies sich als optisch wirksam, und zwar linksdrehend; sein spezissisches Orehungsvermögen, mit dem Wild'schen Polaristrodometer in der 50 mm langen Köhre bestimmt, ergab sich zu [al] 20 = -- 1,47°. Die Elementaranalhse führte zu folgenden Zahlen:

0,3214 g Substanz gaben 0,8028 g Rohlensaure und 0,3842 g Wasser. 0,3666 g 0,9140 g 0,4425 g berechnet für Amylaltohol Ι  $\mathbf{II}$ C5 H12 O Prozente Rohlenftoff 68,12 68,16 68,00 Prozente Wafferftoff 13,31 13,44 13,67 . . .

Zur näheren Kennzeichnung der drei aus dem Zwetschenbranntweine abgeschiedenen Alsohole wurden dieselben durch Oxydation mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure in die entsprechenden Fettsäuren übergeführt. Die Fettsäuren wurden mit Wasserdampf destillirt, mit Barytwasser gesättigt und die trockenen Baryumsalze auf ihren Baryumgehalt untersucht. Die Analyse ergab, daß unter den Oxydationsprodukten aller drei Alsohole Essigäure enthalten war. Dieser Besund entsprach vollskändig den Erwartungen. Denn sowohl der Prophlaskohol als auch der Jsobuthsalsohol waren, wie durch den Geruch bewiesen wurde, mit Acetal, dem Aethylidendiäthyläther, verunreinigt; dieser Körper liesert aber bei gemäßigter Oxydation ausschließlich Essigäure. Die Gegenwart der Essigsäure unter den Oxydationsprodukten des Amylaskohols erklärt sich daraus, daß der gewöhnliche inaktive Amylaskohol mit aktivem Amylaskohol gemischt war, der bei der Oxydation mit Chromsäuremischung unter Spaltung der Wolekel zum Theil Essigsäure liesert.

Zur Trennung der eigentlichen Oxydationsprodukte der höheren Alkohole wurden die Baryumfalze wiederholt mit absolutem Alkohol behandelt. Die auf diese Weise gereinigten Baryumsalze führten bei der Analyse zu folgenden Ergebnissen:

a) Ornbationsprodukt bes normalen Propplatiohols (Propionfäure.)
0,2671 g Barnumfalz gaben 0,2207 g Barnumfulfat.

gefunden berechnet für propionsaures Baryum (C3H5O3)2Ba
Prozente Baryum . . . 48,61 48,44

Durch dieses Ergebniß ist bewiesen, daß der im Zwetschenbranntweine enthaltene Prophle

association after Prophlastohol ift; benn nur biefer liefert bei der Oxydation Propionsaure: CH3 - CH2 - CH2 OH + 2O = CH3 - CH2 - COOH + H2O.

Jsoprophlastohol giebt bei der Oxydation keine Propionfäure, sondern zunächft Aceton und dann ein Gemisch von Essigsäure und Ameisensäure, oder vielmehr, da die Ameisensäure beim Rochen mit der Chromsäuremischung weiter zu Kohlensäure oxydirt wird, Essigsäure und Kohlensäure:

$$\frac{\text{CH}_3}{\text{CH}_3}$$
 > CH - OH + 5O = CH<sub>3</sub> - COOH + CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O.

Der Siedepunkt bes Altohols hatte ichon bargethan, bag normaler Bropplaltohol vorlag.

b) Ornbationsprodutt bes Robutplaltohols (Robutterfaure).

0,3422 g Baryumfalz gaben 0,2574 g Baryumfulfat.

gefunden

berechnet für ifobutterfaures Baryum

(C4H7O2)2Ba

Prozente Barnum . . . 44,25

44,08

Bur weiteren Brüfung, ob das Oxydationsprodukt des aus dem Zweischenbranntweine abgeschiedenen Buthlalkohols aus normaler Buttersäure oder aus Jsobuttersäure bestand, wurde das Kalksalz der Säure dargestellt und das Berhalten der bei gewöhnlicher Temperatur gesättigten Lösung dieses Salzes beim Erwärmen untersucht; es trat keine Ausscheidung ein, es sag also Jsobuttersäure vor. Damit ist bewiesen, daß, wie schon aus dem Siedepunkte geschlossen werden mußte, der Buthlalkohol des Zwetschenbranntweines Jsobuthlalkohol  $\frac{\mathrm{CH_3}}{\mathrm{CH_3}} > \mathrm{CH} - \mathrm{CH_2}\mathrm{OH}$  ist. Der normale Buthlalkohol  $\mathrm{CH_3} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{OH}$  hätte bei der Oxydation normale Buttersäure, der setundäre Buthlalkohol (Methyl-Aethylkarbinol)  $\frac{\mathrm{CH_3}}{\mathrm{C_2H_5}} > \mathrm{CHOH}$  Methyl Aethylsketon bezw. Essigsäure und der tertiäre Buthlalkohol (Trimethylkarbinol)  $\mathrm{CH_3}$  COH Essigsüure und Kohlensäure als Oxydationsprodukte liesern müssen.

c) Oxydationsprodukt des Amylalkohols (Baldriansäure).
0,3173 g Barhumsalz gaben 0,2188 g Baryumsulfat.

gefunden

berechnet für balbrianfaures Baryum

Prozente Barnum . . . 40,56

40,44

Schon vorher wurde erwähnt, daß der zwischen 100 und 110° C. übergehende Theil des Zwetschenbranntwein-Nachlauses Acetal enthielt, das sich durch seinen eigenartigen Geruch und die Meta-Phenhlendiaminprobe unzweiselhaft zu erkennen gab. Da es nicht möglich war, diesen Körper durch fraktionirte Destillation in reinem Zustande abzuscheiden, benutzte man die Eigenschaft des Acetals, beim Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure in Alkohol und Aldehyd gespalten zu werden, zum weiteren Nachweise und zur quantitativen kolorimetrischen Bestimmung desselben. Ein abgemessener Theil des nach Acetal riechenden Antheiles des Nachlauses wurde mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, der Albehyd abdestillirt, in Wasser aufgefangen, die Lösung mit albehydsreiem Alkohol auf einen Alkoholgehalt von 50 Kaumprozent gebracht und in dieser Flüssisseit der Albehyd kolorimetrisch mit Weta-Phenhlendiaminchlorhydrat und einer durch schwessige Säure entfärbten Fuchsinlösung bestimmt; aus dem gefundenen Albehyde wurde der Acetalgehalt berechnet (jeder Wolekel Albehyd entspricht eine Wolekel Acetal).

4. Die in Aether löslichen, über 132° C. siebenden Bestandtheile bes Zwetichenbranntwein=Nachlaufes.

Der über 132° C. siedende Theil des Zwetschenbranntwein-Nachlaufes wurde nicht weiter ber fraktionirten Destillation unterworfen, da man bei der hohen Temperatur Zersetzungen

befürchtete. Zunächst fällte man aus dieser Flüssigietit den Benzaldehyd, der sich durch den Geruch deutlich zu erkennen gab, mit Phenylhydrazin. Auf Zusat von Phenylhydrazin und wenig Alfohol schied sich beim Erkalten das Benzylidenphenylhydrazin in der Form langer, dünner, hellgelber, durchsichtiger Nadeln aus; man kühlte die mit Arystallen durchsetzte Flüssigkeit start ab, saugte die Flüssigteit über einer Porzellanfilterplatte ab, wusch die Arystalle mit eistaltem verdünntem Alkohol und trocknete sie an der Luft und zuletzt im Exsistator. Das Benzylidenphenylhydrazin  $C_6H_5$ -NH-N=CH- $C_6H_5$  schmolz bei 152 bis 153° C. Da der Stickstoffgehalt der Hydrazinverdindungen nach dem Versahren von Kjeldahl nicht bestimmt werden kann¹), ermittelte man ihn nach dem bekannten Versahren von Dumas durch Versbrennen des zu untersuchenden Stoffes mit Kupseroxyd im Verbendungsrohre unter Vorlegung einer blanken Kupserdrahtnetzrolle und Messen des dabei frei werdenden Stickstoffes. Zur Verechnung der Gramme Stickstoff aus dem abgelesenen Volumen Stickstoff bediente man sich solgender Formel:

$$g = \frac{v (b-f)}{760 (1+0.00367. t)} \cdot 0.0012592.$$

Darin bedeutet:

g die zu berechnenden Gramme Stichftoff,

v das abgelesene Bolumen Stickftoff in Kubikzentimetern, über Wasser bei der Temperatur t und dem Barometerstande b mm (auf 0° reduzirt) gemessen,

b den Barometerstand bei der Ablesung des Stickftoffvolumens, auf 00 reduzirt,

f die Dampffpannung bes Baffers bei to,

t die Temperatur bes Stidftoffgases und bes Absperrmassers,

760 den normalen Barometerstand,

0,00367 den mittleren Ausbehnungstoöffizienten ber Gafe,

0,0012592 bas Gewicht von 1 ccm Stickstoff in Grammen bei 0° und 760 mm Druck.

Die Elementaranalyse des Benzylidenphenylhydrazins führte zu folgenden Ergebnissen: 0,3683 g Substanz gaben 1,0755 g Kohlenfaure und 0,1988 g Baffer.

0,2764 g Substanz gaben 0,8056 g Rohlenfäure und 0,1509 g Baffer.

0,2468 g Substanz gaben 29,3 ccm Stickstoffgas, unter einem Barometerstande von 765,6 mm (auf 0° reduzirt) und bei 14,3° C. über Wasser gemessen; Dampsspannung des Wassers f = 12,1 mm. Nach obiger Formel wiegen die 29,3 ccm Stickstoff 0,0348 g. 0,2811 g Substanz gaben 34,0 ccm Stickstoffgas, unter einem Barometerstande von 763,1 mm (auf 0° reduzirt) und bei 15,8° C. über Wasser gemessen; Dampsspannung des Wassers f = 13,3 mm. Die 34,0 ccm Stickstoff wiegen 0,0399 g.

|                      |       | gefunder | ı     | berechn | et für Bengylidenphenylhydrazin                   |
|----------------------|-------|----------|-------|---------|---------------------------------------------------|
|                      | I     | II       | III   | IV      | (C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> ) |
| Prozente Rohlenstoff | 79,64 | 79,49    | _     |         | 79,54                                             |
| Prozente Wasserstoff | 6,01  | 6,08     |       |         | 6,14                                              |
| Prozente Stickstoff  | _     |          | 14,08 | 14,20   | 14,32                                             |

Aus dem Bengylidenphenylhydragin wurde ber Bengalbehyd durch Erwarmen mit ver-

<sup>1)</sup> F. B. Dafert, Landwirthschaftl. Bersuchsftationen 1887. 34. 311 und 321; vergl. auch Arbeiten a. b. Raiferl. Gesundheitsamte 1895. 11. 308.

ber Aether verdunftet und der Benzalbehyd getrocknet. Der zur Untersuchung bienende Benzalbehyd war bereits etwas zu Benzoësäure oxydirt und reagirte sauer. Die Elementaranalyse ergab folgende Zahlen:

0,3590 g Substanz gaben 1,0317 g Kohlensäure und 0,1721 g Wasser. 0,3977 g Substanz gaben 1,1400 g Kohlensäure und 0,1929 g Wasser.

gefunden berechnet für Benzaldehyd I II (C, H, O) Prozente Kohlenstoff: 78,38 78,17 79,23 Prozente Wasserts 5,34 5,40 5,67

Der Zwetschenbranntwein enthielt neben bem Benzalbehyd noch einen zweiten hoch siedenden Albehyd, der sich ebenfalls im Nachlaufe finden mußte, nämlich Furfurol. Der Zwetschenbranntwein für sich gab bereits mit Anilin und Salzsäure eine ziemlich starke Reaktion auf Furfurol; er enthielt diesen Stoff in erheblich größerer Menge als der Kirschbranntwein. Das Borkommen von Furfurol im Zwetschenbranntweine entspricht vollkommen den Erwartungen und war vorauszusehen. Das Furfurol ist nach L. Lindet in nicht ein Erzeugniß der Gährung, sondern der Destillation; es entsteht bei der Ueberhitzung der ungelösten Theile der Maische, der Trester. Bei der Destillation der dicken Zwetschenmaischen ist die beste Gelegenheit zur Bildung von Furfurol gegeben. Diese werden nur ausnahmsweise mit Dampf, in der Regel über freiem Feuer destillirt. Die stete Sorge des Brenners ist auf die Verhütung des Andrennens der Maische gerichtet; wenn ihm dies auch durch häusiges Umrühren mit der Rührsvorrichtung, falls eine solche überhaupt an der Destillirdlase angebracht ist, gelingt, so ist doch nicht zu vermeiden, daß ein Theil der Trester am Boden und an den Wänden der Blase eine höhere Temperatur annimmt als der übrige Blaseninhalt und auf diese Weise zur Erzeugung von Furfurol Veranlassung giebt.

Das Furfurol liefert, wie alle Albehnde, mit Phenylhydragin ein frystallinisches Rondensationsprodukt, das Phenylfurgurazid. Unter den Bedingungen, unter denen aus dem Nachlaufe des Zwetschenbranntweines das Bengylidenphenylhydragin gefällt wurde, wird das Phenylfurfurazid nicht abgeschieden, sondern in Lösung gehalten; das gewonnene, prächtig krystallisirte Benghlibenphenhlipbragin erwies fich als völlig frei von Furfurol. Bur Abicheibung bes Phenylfurfurgids wurde das Filtrat von der Fällung des Bengylidenphenylhydragins vom Alfohol befreit, in Aether geloft und mit Ligroin, bas unter 400 C. fiebete, verfett; wie Emil Fischer2) nachwies, wird hierdurch das Phenylfurfurazid gefällt. Man filtrirte die Klüffigkeit ab, wusch den Niederschlag mit Ligroin aus und saugte ihn vollständig ab. Durch Umkriftallifiren aus Alfohol gewann man das Phenhlfurfurazid in der Form großer, gelblicher, glanzender Blattchen, die sich an der Luft allmählich braun färbten, ohne ihren Glanz zu verlieren. Die im Ersikfator getrocknete Berbindung wurde ber Elementaranalyfe unterworfen; der Stidftoff wurde nach bem Berfahren von Dumas unter Benutung der vorher mitgetheilten Formel zur Berechnung bes Gewichtes des Stickftoffgafes aus dem abgelefenen Volumen bestimmt.

0,2107 g Substanz gaben 0,5508 g Kohlenfäure und 0,0978 g Baffer.

0,1966 g Substanz gaben 0,5130 g Kohlensäure und 0,0892 g Wasser.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1896. 111. 236.

<sup>2)</sup> Annal. Chem. Bharm. 1875. 190. 137.

0,1563 g Substanz gaben 20,8 ccm Stickftoffgas, unter einem Barometerstande von 759,7 mm (auf 0° reduzirt) und bei 16,5° C. über Basser gemessen; Dampsspannung des Bassers f = 13,9 mm. Die 20,8 ccm Stickstoffgas wiegen unter diesen Bedingsungen 0,02423 g.

0,1915 g Substanz gaben 25,2 ccm Stickstoffgas, unter einem Barometerstande von 760,1 mm (auf 0° reduzirt) und bei 16,2° C. über Wasser gemessen; Dampsspannung des Bassers f = 13,6 mm. Die 25,2 ccm Stickstoff wiegen unter diesen Bedingungen 0,02942 g.

|                      |       | gefunbe | n     |               | berechnet für Phenylfurfurazid |
|----------------------|-------|---------|-------|---------------|--------------------------------|
|                      | I     | II      | III   | IV            | $(C_{11} H_{10} N_2 O)$        |
| Prozente Kohlenstoff | 71,30 | 71,16   | _     | <del></del> , | 70,92                          |
| Prozente Wasserstoff | 5,17  | 5,05    | _     |               | <b>5,3</b> 9                   |
| Prozente Stickftoff  |       | _       | 15,50 | 15,36         | 15,09                          |

Durch Erhigen mit verdünnter Schwefelsaure machte man aus dem Phenylfurfurazid das Furfurol frei, destillirte es über und schüttelte es aus dem Destillate mit Aether aus. Beim Berdunsten des Aethers hinterblieb das Furfurol als gelbliches, stark lichtbrechendes, charakteristisch gewürzig riechendes Del, das mit Anilin und Salzsäure, sowie mit Aylidin und Essigäure rothe Reaktionen gab. Die Menge desselben war zu gering, um für die Elementarsanalyse gereinigt und getrocknet werden zu können; man nahm daher hiervon Abstand.

Da man durch Fällen mit Phenylhydrazin nicht das gesammte im Zwetschenbranntweine enthaltene Fursurol abscheiden und wägen konnte, bestimmte man es in dem ursprünglichen Branntweine kolorimetrisch. 500 ccm Zwetschenbranntwein wurden unter Verwendung eines großen, start dephlegmirenden Kondensationsaufsates auf etwa 40 bis 50 ccm abdestillirt, der Rückstand mit fursurolfreiem starkem Weingeiste auf 100 ccm aufgefüllt und die Flüssigkeit mit 0,3 ccm konzentrirter Salzsäure und 1 ccm farblosem Anilin versetzt. Die auftretende Rothsärbung wurde mit denen verglichen, die in Fursurollösungen von bekanntem Gehalte unter den gleichen Bedingungen entstanden; zur Aussührung der Versuche bediente man sich der Kolorimeter von Duboscq und Wolff.

Das Filtrat von dem Phenylfurfurazidniederschlage enthielt neben den noch zu untersuchenden Nachlausbestandtheilen überschüssiges Phenylhydrazin, Aether und Ligroin. Zur Abscheidung des Phenylhydrazins wurde die Flüssigkeit mit verdünnter Schweselsäure geschüttelt, wobei das Phenylhydrazin als Sulfat in die wässerige Schicht überging. Die ätherische Schicht wurde abgehoben, Aether und Ligroin wurden verdunstet. In dem Rückstande waren neben anderen Bestandtheilen des Nachlauses die höher siedenden Säuren und Ester des Zwetschensbranntweines enthalten. Zur Trennung der freien Säuren von den übrigen Bestandtheilen wurde die ölige Flüssigkeit zweimal mit Potaschelösung geschüttelt und dadurch die freien Säuren in die wässerige Schicht übergeführt; man trennte beide Schichten im Scheidetrichter, übersättigte vorsichtig die wässerige Flüssigkeit mit verdünnter Schweselsäure, schüttelte die freisgemachten Säuren mit Aether aus, verdunstete den Aether, trocknete die ein dicks, bereits bei Bintertemperatur erstarrendes Oel darstellenden Säuren im Ersisstator und wog sie.

Beim Schmelzen und Erstarren verhielten sich die hochsiedenden freien Sauren bes 3metschenbranntweines wie ein Gemisch von höheren Fettsauren; trogdem enthielten sie bestimms bate Mengen freier Bengorfaure. Bur Gewinnung ber legteren wurden die geschmolzenen

Säuren mit heißem Wasser durchgeschüttelt, das Wasser im Scheidetrichter von bem Ocle getrennt und warm filtrirt. Das Filtrat schied beim Erkalten kleine Mengen Benzossäure aus. Man brachte sie durch Erwärmen wieder in Lösung, neutralisirte die Flüssigkeit mit Kalisauge, engte sie stark ein und säuerte sie dann mit Salzsäure an. Die Benzossäure schied sich beim Erkalten in der Form dünner, farbloser Krystallblättchen ab; man kühlte stark ab, siltrirte die Flüssigkeit durch ein gewogenes Filter, wusch dieses mit Wasser nach, trocknete die Krystalle bei gewöhnlicher Temperatur und wog sie. Ihr Schmelzpunkt lag bei 120° C. Die Menge der Krystalle reichte zu einer Elementaranalyse aus.

0,1828 g Stoff gaben 0,4636 g Rohlenfäure und 0,0783 g Baffer.

|                      |   |   | gefunden | berechnet für Benzoöfäure C, H. O. |
|----------------------|---|---|----------|------------------------------------|
| Prozente Rohlenftoff | • | • | 69,16    | 68,84                              |
| Prozente Wasserstoff | • |   | 4,77     | 4,93                               |

Die in Wasser unlöslichen freien Fettsäuren des Zwetschenbranntweines wurden in Alkohol gelöst und mit heißer Baryumhydratlösung in der früher¹) beschriebenen Weise fraktionirt gefällt. Man machte vier Fällungen, bestimmte den Baryumgehalt der Niederschläge und den Schmelzpunkt der freigemachten Fettsäuren:

|                                           | Nummer ber Fällung: |       |       |       |        |                |
|-------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
|                                           |                     | 1     | 2     | 3     | 4      | Mutterlauge    |
| Prozente Baryum                           | •                   | 27,52 | 29,42 | 33,07 | 36,32  | 38,01          |
| Schmelgpunkt ber freigemachten Fettfaurer | n                   | 26,3° | 18°   | 11,5° | in Eim | affer flüffig. |

Die freien Fettsäuren bes Zwetschenbranntweines bestehen hiernach vorwiegend aus Kaprinssäure und Kapronsäure; daneben ist auch Kaprylsäure und eine Fettsäure mit höherem Kohlenstoffgehalte als die Kaprinsäure vorhanden. Die beiden erstgenannten Säuren konnten in der Form ihrer Barpumsalze in ziemlich reinem Zustande gewonnen werden, die Kaprylsäure war dagegen, wie der niedrige Schmelzpunkt bewies, trot des ziemlich nahe stimmenden Barpumsgehaltes des Barpumsalzes noch mit anderen Fettsäuren verunreinigt. Die Natur der in dem Zwetschenbranntweine enthaltenen hochmolekularen Fettsäure konnte nicht sestgestellt werden, da ihre Menge zu gering war, um sie von den übrigen Fettsäuren durch fraktionirte Fällung zu trennen. Für die Gegenwart von Pelargonsäure und Denanthsäure unter den freien Fettsäuren des Zwetschenbranntweines dieten die Ergebnisse der Untersuchung keine Anhaltspunkte.

Die Analhse der einzelnen freien Fettsäuren, die aus dem Zwetschenbranntweine abgeschieden wurden, bezw. deren Barhumsalzen führte zu folgenden Bahlen:

# Raprinfäure $(C_{10}\,H_{20}\,O_2)$ . gefunden berechnet Barhumgehalt des Varhumfalzes . . . . $28,92\,^\circ/_0$ $28,69\,^\circ/_0$ Schmelzpunkt der Säure . . . . . . $28-29\,^\circ$ C. $30\,^\circ$ C. Rapronfäure $(C_6\,H_{12}\,O_2)$ .

|                               | gefunben             | berechnet        |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Baryumgehalt des Baryumsalzes | 36,92 % <sub>0</sub> | 37 <b>,4</b> 0 % |
| Schmelzpunkt ber Säure        | unter 0°             | —1,5° €.         |

<sup>1)</sup> Arbeiten a. b. Raifers. Gefundheitsamte 1893. 8. 212 und 217.

### Raprhifaure (C8 H16 O2).

|                               |   |  |  | gefunben                          | berechnet |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------|
| Baryumgehalt bes Baryumfalzes | • |  |  | 32,72 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 32,42 0/0 |
| Schmelzpunkt ber Säure        |   |  |  | 13-13,5° C.                       | 16.5° C.  |

Die von der wässerigen Potascheldsung getrennte ölige Flüssigkeit enthielt die neutralen, hochsiedenden Bestandtheile des Zwetschenbranntwein-Nachlauses, vornehmlich die höher siedenden Ester. Da eine Trennung der Ester durch fraktionirte Destillation nicht aussührbar schien, die Trennung der in denselben enthaltenen Säuren aber wohl möglich war, wurde das Del mit alkoholischer Kalisauge verseist und darauf alle flüchtigen Bestandtheile, zuletzt mit Wasserdamps, abdestillirt. Die im Rücktande sich sindenden Kalisalze der Estersäuren wurden mit Schweselsaure zersetzt, die freigemachten Säuren in Aether gelöst, dieser verdunstet, die Säuren im Ersikkator getrocknet und gewogen.

Das Verhalten ber Säuren bewieß, daß sie neben höheren Fettsäuren reichliche Mengen von Benzossäure enthielten. Das Säuregemisch war bei gewöhnlicher Temperatur fest, schmolz im Wasserbade unter Entwickelung stechend saurer Dämpse und erstarrte beim Heraussnehmen aus dem heißen Wasserbade sofort, wobei sich große Arhstallblätter abschieden; Mischungen von Fettsäuren zeigen ein solches Berhalten nicht. Die seste Säuremischung begann bei 18 bis 19° C. zu schmelzen; beim weiteren Erwärmen hinterblieb in dem Röhrchen ein ungeschmolzenes Skelet, das erst bei über 70° C. schmolz.

Man entzog dem Säuregemische die Benzossaure durch Schütteln mit heißem Wasser, trennte die wässerige Flüssigkeit von dem ungelösten Dele und ließ sie langsam erkalten. Die Benzossaure schied sich hierbei in großen, weißen, prächtig glänzenden Blättern ab; die Arnstalls blätter wurden abgesaugt, gewaschen, im Exsiktator getrocknet und gewogen. Ihr Schmelzpunkt lag bei 121° C. Die Elementaranalyse führte zu folgenden Werthen:

0,3084 g Substanz gaben 0,7806 g Kohlensäure und 0,1426 g Wasser. 0,4127 g Substanz gaben 1,0430 g Kohlensäure und 0,1846 g Wasser.

|                      | gefun | ben   | berechnet für Bengoöfaure |
|----------------------|-------|-------|---------------------------|
|                      | I     | II    | $(C_7 H_6 O_2)$           |
| Prozente Kohlenstoff | 69,03 | 68,92 | 68,84                     |
| Brozente Bafferftoff | 5,15  | 4,98  | 4,93                      |

Die aus den Estern abgeschiedenen, in Wasser unlöslichen Fettsäuren, die eine bei etwa 22° C. schmelzende Fettmasse bilbeten, wurden mit heißer Baryumhydratlösung fraktionirt gefällt:

Auch unter den Eftersäuren des Zwetschenbranntweines ist eine höhere Fettsäure als die Kaprinsäure enthalten. Durch weitere fraktionirte Fällung der aus der ersten Fällung strigemachten Fettsäuren erhielt man ein Barhumsalz mit 25,17% Barhum, dessen Säure bei etwa 33° C. schmolz. Der niedrige Schmelzpunkt beweist, daß hier eine Mischung von Kaprinsäure mit einer höheren Fettsäure, keineswegs aber eine wenigktens annähernd reine Fettsäure vorlag. Da eine weitere Fraktionirung der Säuren aus Mangel an Material nicht

ausführbar war, konnte die Natur der als Efter im Zwetschenbranntweine vorkommenden hohen Fettsäuren nicht näher festgestellt werden. Dagegen wurden die Barpumsalze der Kaprinsaure, Kaprylsaure und Kapronsaure in einigermaßen reinem Zustande gewonnen und analysirt.

# Raprinfäure (C10 H20 O2).

|                               | gefunden    | berechnet |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| Baryumgehalt des Baryumfalzes | 28,75 º/º   | 28,69 %   |
| Schmelzpunkt ber Säure        | 29—29,5° C. | 30° C.    |

### Raprhifaure (C8 H16 O2).

|                               | gefunden         | berechnet |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| Barnumgehalt des Barnumfalzes | 32 <b>,</b> 59 % | 32,42 %   |
| Schmelzpunkt ber Säure        | 14,5 − 15° €.    | 16,5° C.  |

# Rapronfäure (C6 H12 O2).

|                               |   |  |  | gefunben             | berechnet |
|-------------------------------|---|--|--|----------------------|-----------|
| Baryumgehalt des Baryumsalzes | • |  |  | 37,25 % <sub>0</sub> | 37,40 %   |
| Schmelzpunkt ber Saure        |   |  |  | unter 0°             | — 1,5° €. |

Auch die Belargonfaure scheint unter den Eftersauren des Zwetschenbranntweines mit einiger Sicherheit nachgewiesen zu sein, wie die folgende Analyse darthut:

### Belargonfäure (C. H18 O2).

|                               | gefunben      | berechnet |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| Barnumgehalt bes Barnumsalzes | . 30,66 %     | 30,47 %   |
| Schmelzpunkt ber Saure        | . 10—10,5° C. | 12,5° C.  |

Doch muß bemerkt werben, daß gewisse Mischungen von Kaprinsaure mit nieberen Fettsfäuren ganz ähnliche Zahlen geben können. Denanthsaure (C7H14O2) vermochte man unter ben Estersauren bes Zwetschenbranntweines nicht nachzuweisen.

Die von den Kalisalzen der Eftersäuren abbestillirte Flüssigkeit wurde mit Aether ausgeschüttelt und der Aether verdunstet. Nach dem Berdampsen des in dem Rücktande enthaltenen Aethylaltohols, der von der Berseisung der Ester mit altoholischem Kali herrührte, hinterblied eine kleine Menge eines Oeles, die man wog. Das Oel enthielt, wie der Geruch und die Reaktion mit Anilin und Salzsäure bewiesen, noch deutliche Mengen Amylalkohol, Benzaldehod und Fursurol. Die Stoffe verursachten indessen nur einen, allerdings recht merkdaren, Nebengeruch; der Hauptgeruch des Oeles war stark und unverkenndar der nach getrockneten Zwetschen. Das Material reichte in keiner Weise aus, den nach Zwetschen riechenden Stoff von den übrigen Bestandtheilen zu trennen; weder auf chemischem Wege noch durch fraktionirte Destillation hatte man Aussicht, zu einem besriedigenden Ziele zu gelangen. Trozdem der charakteristisch riechende Stoff nachweislich mit anderen Körpern verunreinigt war, führte man doch eine Elementaranalyse des getrockneten Oeles aus, um womöglich dadurch einen gewissen Einblick in die Zusammensehung dieses hochsiedenden Bestandtheiles des Zwetschenbranntweines zu erlangen. 0,1427 g des Oeles gaben 0,3993 g Kohlensäure und 0,1620 g Wasser, entsprechend 76,31 % Kohlenstoff und 12,64 % Wasserstoff.

Es ist als sehr mahrscheinlich zu bezeichnen, daß in dem höchstsiedenden Antheile bes Zwetschenbranntwein-Nachlaufes ein Terpenhydrat C10 H18 O, vielleicht gemischt mit einem

Terpen C10 H16, enthalten ift. Bon neutralen, über 140° C. siedenden, nicht verseifbaren und nicht albehibartigen Stoffen find bisher in ben verschiedenen Branntweinen nur wenige beobachtet worden. In erster Linie mare an die hoheren Alfohole, insbesondere den Berylallohol und den hepthlaltohol, zu benten, die thatfachlich, auch von dem Berfaffer, aus Branntweinen isolirt murben. Es ift nicht ausgeschloffen, ja bis zu einem gewiffen Grabe fogar nicht unwahrscheinlich, daß biefe hoben Alfohole in dem Zwetschenbranntweine vorkommen. In dem aulest gewonnenen Dele konnen sie aber nicht ben Hauptbestandtheil ausmachen, da beffen Geruch ein gang anderer, viel ftarter obstartiger war. Es bleibt vielmehr faft nur noch die Annahme übrig, daß das Del ein Terpenhydrat enthielt; benn für die Anwesenheit eines fquerftoffreien Terpens liegen teine Unhaltspunkte vor. hiermit ftimmen bie außeren Sigenschaften des Deles gut überein. Der Geruch war außerordentlich intensiv und charatteriftifch, haftete lange an ben mit Spuren besselben befeuchteten Fingern und erfüllte selbst in fehr Meiner Menge ein großes Zimmer mit dem unverkennbaren Zwetschengeruche. Beim Steben an ber Luft verharzte bas Del balb, wobei ber frifche, fraftige Obftgeruch allmablich verschwand und einem andern, wenig angenehmen, nicht befinirbaren Geruche Blat machte. Die Ergebniffe ber Elementaranalpfe ftimmen gwar, wie zu erwarten war, in Folge ber Beimischung anderer Stoffe nicht mit der Zusammensetzung der Terpenhydrate C10 H18 O überein; diese enthalten 77,90 % Rohlenftoff und 11,71 % Bafferftoff. Berucksichtigt man aber die Art der beigemischten Stoffe, so findet man, daß die Bahlen der Elementaranalyse der Annahme der Gegenwart eines Terpenhydrates wenigstens nicht widersprechen.

Der Zwetschenbranntwein war erheblich reicher an dem neutralen, nicht verseisbaren, nach Zwetschen riechenden Bestandtheile als der Kirschbranntwein an ähnlichen Stoffen. Bereits vorher (S. 335) wurde erwähnt, daß auch die gesammten Nachdestillate des Zwetschenbranntweines noch deutliche, durch ihren starten Geruch sich bemerkbar machende Mengen dieses Stoffes enthielten, während die Nachdestillate des Kirschbranntweines ein charakteristisch riechendes Terpenhydrat nicht erkennen ließen; der Umstand, daß der riechende Stoff in so großen Wassen Wasser vertheilt war, und die leichte Beränderlichkeit des in kleinen Mengen abgeschiedenen Stoffes an der Luft verhinderten leider eine nähere Untersuchung desselben auch hier.

Die vorstehenden Darlegungen führen zu der Annahme, daß in dem Zwetschenbranntsweine ein hoch siedendes ätherisches Del enthalten ist, das bereits in den reisen Zwetschen vorsommt, die Gährung überdauert und bei der Destillation des Branntweines in diesen mit übergeht. Die reisen Zwetschen haben ein kräftiges und charakteristisch fruchtartiges Aroma, und zwar in weit höherem Grade als die Kirschen; besonders stark tritt dieses Aroma bei dem Uebergießen getrockneter Zwetschen mit heißem Wasser aus. Das ätherische Del des Zwetschenbranntweines riecht ganz unverkenndar nach Zwetschen, woraus geschlossen werden dars, daß dasselbe nicht bei der Gährung neu entsteht, sondern fertig gebildet aus dem Rohmaterial stammt. Thatsächlich haben die aus anderen Pslaumenarten, die ein von den Zwetschen völlig abweichendes Aroma haben, hergestellten Branntweine stets das unverkenndare Aroma der verwendeten Früchte. Bon J. Boussingault<sup>1</sup>) ist dies z. B. bei dem Mirabellenbranntweine, der im Reichslande öfter dargestellt wird, zweisellos sestgestellt worden; auch von

<sup>&#</sup>x27;) Annal. chim. phys. [4.] 1866. 8. 210.

bem Pfirsichbranntweine gilt das Gleiche. Es ist bekannt, daß sich in dieser Hinsicht die einzelnen Obstarten verschieden verhalten; während bei einigen, z. B. den Pflaumen und auch bei gewissen Traubensorten (Riesling, Traminer, Muskateller) das natürliche Aroma bei der Gährung erhalten bleibt, wird es bei anderen Obstarten, z. B. in besonders ausgesprochenem Maaße bei den Erdbeeren, durch die Gährung vollständig zerstört.

Bei ber Gährung der Zwetschen wird das natürliche Aroma der Früchte nicht nur nicht zerstört, sondern es scheint sogar eine Konzentrirung desselben in dem Branutweine stattzusinden. Es ist zweisellos, daß der als ätherisches Oel bezeichnete Bestandtheil des Zwetschenbrannt-weines trotz seiner kleinen Mengen einen erheblichen Antheil an dem Aroma und dem Fruchtzgeruche und Fruchtzgeschmacke dieses Branntweines hat und somit dis zu einem gewissen Grade werthbestimmend wird. J. Neßler') sagt hierüber Folgendes: "Der größere oder geringere Werth der aus Früchten gebrannten Wasser wird in erster Linie durch mehr oder weniger Fruchtgeschmack bedingt. In der WeltzAusstellung in Wien 1873 waren z. B. sehr viele Slidowig (Zwetschenwasser aus flavischen Ländern) ausgestellt, welche von den Preisrichtern ihres starken Fruchtgeschmackes halber (sie werden aus kleinen sehr reisen Zwetschen dargestellt) als sehr werthvoll bezeichnet wurden, odwohl die Wehrzahl derselben nicht reinschmeckend war." . . "Werden echte, aus Früchten gebrannte Wasser so lange bei etwa 60° C. eingedampst, die der Weingeist verdunstet ist, so zeigen die zurückleibenden Flüssisseiten den spezissischen Geruch der verwendeten Früchte; es ist dies ganz besonders bei gutem Zwetschenzwasser in hohem Grade der Fall."

Die Brenner legen ben größten Werth barauf, daß ihr Deftillat möglichst reich an dem Aroma, b. h. bem atherischen Dele ber reifen Zwetschen ift. Das erfte Deftillat, ber fogenannte Rohbrand, ift ftets reich an diesem Dele, enthält aber meift noch andere Stoffe, die ihn etwas fcarf und wenig rein ichmedend machen. Bur Beseitigung biefer Stoffe wird eine zweite Deftillation, also gemiffermagen eine unvolltommene Reftifitation bes erften Deftillates, bes Robbrandes, vorgenommen. Der hierbei gewonnene "Läuterbrand" hat einen viel fcmacheren Fruchtgeruch und Geschmad als ber Robbrand, weil bas hochsiebende atherische Del, ber wesentlichfte Trager bieses Geruches und Geschmades, bei bem Läutern groftentheils gurudbleibt. Bur Erhöhung des Fruchtaromas des Läuterbrandes pflegen daher die Brenner dem Rohbrande vor der Deftillation besonders gute und reife vergohrene Zwetschen zuzusetzen. Belche Bedeutung das atherische Del der reifen Zwetschen für den Zwetschenbranntwein hat, ergiebt sich auch baraus, daß nach M. Betrowitsch' häufig fünftlicher Ametschenbranntwein dadurch hergestellt wird, daß man anderen Branntwein, 3. B. Trefterbranntwein, auf gedörrten Bwetichen liegen läßt. Das in bem Rohmaterial bereits vorgebildete atherische Del ift ohne Bweifel ber einzige wirklich charakteriftische Bestandtheil bes Ametichenbranntweines, ber biefen von allen übrigen Branntweinen burch Geruch und Geschmad unterscheibet. Um fo bedauerlicher ift es, daß es nicht gelungen ift, dieses atherische Del naber zu charakterifiren; zur Abscheidung dieses Deles in reinem Ruftande und eingehenderen Untersuchung besselben mußte eine fo große Menge Zwetschenbranutweinfuselöl verarbeitet werden, wie fie voraussichtlich so bald nicht in ben handen eines Chemiters vereinigt fein wird.

<sup>1)</sup> Arch. Pharm. [3.] 1881. 19. 161.

<sup>2) 3</sup>tfcr analyt. Chemie 1886. 25. 195.

Es erübrigte nun noch die Beftimmung des Gehaltes des Awetschenbranntweines an Glycerin und an nichtflüchtigen Extrakt- und Mineralbestandtheilen. Wie bereits bei ber Untersuchung des Rirschbranntweines 1) feftgeftellt wurde, enthalten die in primitiver Weise mit Sulfe ber bentbar einfachsten Deftillirvorrichtungen gewonnenen Branntweine merkliche Mengen bes ichmer flüchtigen Glycerins. Diefer Stoff findet fich als regelmäßiges Erzeugniß ber Gabrung ftets in ben vergohrenen Maischen. Die Zwetschenmaischen find gang besonders "did", fie werfen beim Rochen große Blafen und ichaumen ftart; dabei wird nicht nur ein Theil bes schwerflüchtigen Glincerins, sondern auch eine geringe Menge nichtflüchtiger Extraftund Mineralbestandtheile von den Wasser- und Altoholdämpfen mit übergerissen. Man darf annehmen, daß bei der gur Berlegung des Bwetichenbranntweines von dem Berfaffer vorgenommenen Rettifitation mit Sulfe ber Rolonne feine Spur Glycerin in bas Deftillat über-Sobald aber ber ben Dephlegmator speisende Basserzufluß abgestellt und ber noch übrige Anhalt der Deftillirblase mit vollem Dampf nach Möglichkeit abdeftillirt wurde, war auch bem Glycerin Gelegenheit jum Berbampfen gegeben; basfelbe mußte fich bann neben freien Fettfauren in dem "dritten Nachlaufe", d. h. den ohne Dephlegmation gewonnenen Nachbeftillaten finden. Man machte bie Nachbeftillate schwach alkalisch und engte fie ftark ein; alsdann bestillirte man die Salzlöfung aus bem Sandbade im luftverdunnten Raume bis fast zur Trodenheit, nahm den Rudftand noch zweimal mit Wasser auf und destillirte wiederum jur Trodenheit. Neben Baffer mußte fich im Deftillate bas etwa vorhandene Glincerin vorfinden.

Es stand zu erwarten, daß nicht das gesammte in dem Zwetschenbranntweine enthaltene Glycerin unter den hier vorliegenden Bedingungen überdestilliren würde, daß vielmehr der größere Theil in der Blase und auf den Siebböden zurückbleiben würde. Man sammelte daher den in der Blase verbliebenen Kückstand auf; da an der Destillirkolonne eine Borrichtung angebracht war, mittels deren man die ganze Kolonne mit Wasser ausspülen konnte, that man auch dies und sammelte das Spülwasser. Beide Flüssigkeiten wurden stark eingemet und alsdann das Glycerin aus dem Sandbade im lustverdünnten Raume abdestillirt. Die Glycerinlösung, die andere organische Stoffe nicht mehr enthalten konnte, wurde in einem kleinen Kölbchen mit Kugelaufsat konzentrirt und in einem Weßzylinder auf einen Raum von 50 com gebracht. Wan bestimmte die Dichte der Lösung mit Hülfe eines Dichtessläschens (Pyknometers) und das Brechungsvermögen mit dem großen Ubbe'schen Kefraktometer; die Dichte betrug bei  $15^{\circ}$  C., bezogen auf Wasser von derselben Temperatur, d  $\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}$  C.) = 1,0107, der Brechungserponent bei  $15^{\circ}$  C. n=1,3389.

Nach dem Abdampfen des Wassers und Trocknen des Rückstandes hinterblieb eine fast sarblose, dicke Flüssigkeit, die süß schmeckte und beim Erhigen mit Kaliumbisulfat Akrolein entwickelte; damit ist die Anwesenheit von Glycerin erwiesen. Bei der Elementaranalyse der bei  $110^{\circ}$  getrockneten öligen Flüssigkeit wurden folgende Zahlen erhalten:

0,2247 g Substanz gaben 0,3588 g Rohlensaure und 0,2036 g Wasser.

|                      |  |  |  | gefunben | berechnet für Glycerin (C3 H8 O3) |
|----------------------|--|--|--|----------|-----------------------------------|
| Prozente Rohlenstoff |  |  |  | 43,55    | 39,12                             |
| Prozente Wasserstoff |  |  |  | 10,09    | 8,72                              |

<sup>1)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl. Gesundheitsamte 1895. 11. 325.

Sowohl ber Kohlenstoff- als auch der Wasserstoffgehalt des dicksüssigen Deles ift beträchtlich höher als der des Elycerins. Während der hohe Wasserstoffgehalt auf eine Beimischung von Wasser zurückgeführt werden könnte, weist der hohe Kohlenstoffgehalt auf die Gegenwart eines anderen organischen, kohlenstoffreicheren Körpers hin. Nach Analogie früherer Untersuchungen wird man in der Annahme nicht sehlgehen, daß der Zwetschenbranntwein neben Elycerin noch Joduthlenglykol (CH<sub>s</sub>)<sub>2</sub> = C(OH) · CH<sub>2</sub> OH enthält und daß dieser Stoff dem abgeschiedenen Glycerin beigemischt ist; das Joduthlenglykol enthält 53,32 % Kohlenstoff und 11,14 % Wasserstoff. Nimmt man an, daß das aus dem Zwetschenbranntweine abgeschiedene dicksüssigige Del nur aus Elycerin und Joduthlenglykol besteht, so berechnet man aus dem Kohlenstoffgehalte der Mischung, daß diese aus 69 % Chycerin und 31 % Joduthlenglykol besteht. Eine Trennung dieser beiden Stoffe war nicht aussührbar.

Zur Bestimmung des Gehaltes des Zwetschenbranntweines an nichtslüchtigen Extrattund Mineralbestandtheilen wurde nach und nach 1/2 Liter in einer flachen Platinschale, wie sie für die Extraktbestimmung im Weine vorgeschrieben ist, auf dem Wasserdade verdampst, der Verdampfungsrückstand 21/2 Stunden im Trockenschranke getrocknet und gewogen. Dann wurde der Rückstand mit kleiner Flamme verascht und die Asche gewogen. Der Kupsergehalt der Asche wurde einerseits gewichtsanalytisch durch Fällen mit Schweselwasserstoff, andererseits elektrolytisch bestimmt.

# c. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung des gewöhnlichen Zwetschenbranntweines.

Borbemerkung. Bei ber Untersuchung bes Kirschbranntweines wurde gefunden,1) bag ein Theil der darin enthaltenen Blaufäure in freiem Auftande, ein Theil aber an Bengaldebud gebunden als Benzalbehybenanhydrin ober Mandelfäurenitril  $C_6H_5$ - $CH< rac{OH}{CN}$ vorhanden ift. Es ergab fich, daß in bem untersuchten gewöhnlichen Rwetschenbranntweine feine Spur freie Blaufaure enthalten, daß vielmehr die gefammte Blaufaure in gebundenem Buftande zugegen war. Man verfuhr bei der Busammenftellung der Ergebnisse in der Beise, bag man bie gesammte gebundene Blaufaure als Bengalbehpdchanhpbrin in Anrechnung brachte: jedem Gramm gebundener Blaufaure entsprechen gemäß der Formel 4,92 g Bengal-Bon dem gefundenen Gefammt-Bengalbehyde wurde ferner die Menge dehndenanhydrin. Bengalbehnd, die hiernach mit Blaufaure verbunden mar, abgezogen und ber Unterschied als freier Bengalbehnd aufgeführt. Die Efter, die sammtlich in der Form ihrer durch Berseifen gewonnenen Säuren bestimmt wurden, sind durchweg als Aethplester berechnet worden, da Efter hoherer Alfohole nur in verschwindend fleiner Menge in dem Zwetschenbranntweine enthalten fein tonnen. Das Rupfer wurde einerseits als metallisches Rupfer, andererseits als effigfaures Rupfer aufgeführt, ba es voraussichtlich in letterer Form im Branntweine enthalten ift.

In 100 Litern des untersuchten Zwetschenbranntweines von der Dichte d  $\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}$  C.) = 0,9378 wurden gefunden:

| Aethylalkohol | • |  |  |  | . • |  |  |  |  |  |  | 38430 g |
|---------------|---|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|---------|
| Acetaldehyd . |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  | 9,2 "   |
| Acetal        |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  | 2,8 ,   |

<sup>1)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl, Gesundheitsamte 1895. 11. 357.

| Ameisensäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | g                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Essiglaure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | *                                           |
| Rormale Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | äure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4,1                                                                                                                                                              | ,,                                          |
| Bobere Fettfaurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n (Rap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ronfä                                                | iure,                                               | Ro                  | pryl                                            | fäure                       | , R                                | aprin  | fäure                              | unb                           | eine                          | höhe                       | re                                             | Fett:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                             |
| fäure, viellei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ht Pal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mitir                                                | ıfäuı                                               | re)                 |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 4,5                                                                                                                                                              | ,,                                          |
| Ameifenfaure-Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | ,,                                          |
| Effigfäure-Aethyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | efter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 79,4                                                                                                                                                             | **                                          |
| Rormaler Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | •••                                         |
| Efter höherer &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | •                                           |
| höheren Fettf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Rormaler Propyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Isobutylattohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Amylaltohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Gesammte Blauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | äure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                     | _                   |                                                 |                             |                                    |        | •                                  |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Freie Blaufaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Gebundene Blau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Benzalbehybchanl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Freier Bengalbeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                    | •                                                   | •                   |                                                 | •                           | •                                  | • •    | •                                  | •                             | •                             | •                          | •                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0                                                                                                                                                                | • •                                         |
| Benzoësäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 2,0                                                                                                                                                              | •                                           |
| Benzoëfäure-Aeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Furfurol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Ammoniał einfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Reutrale, nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neguy<br>newsith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HELH                                                 | 21:0                                                | MEI                 | ngen<br>Kad                                     | orgi                        | mela                               | 02-0.  | on len                             |                               | • •                           |                            | ٠. ٢                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 0,01                                                                                                                                                             | *                                           |
| garatteristisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعتسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ugugu                                                | DL .                                                |                     |                                                 | •                           | • ,                                |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Glycerin und Is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                                                  |                                                     |                     |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Glycerin und Ise<br>Extract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                     | •                   |                                                 |                             |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                             |
| Glycerin und Is<br>Extraît<br>Mineralbestandthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ile .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | •                                                   | •                   | • •                                             | •                           |                                    |        |                                    |                               |                               |                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4,5                                                                                                                                                              | W                                           |
| Glycerin und Ist<br>Extraît<br>Mineralbestandthe<br>Metallisches Lup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rile .<br>jer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | •                                                   | •                   | <br>                                            | •                           |                                    |        | •                                  |                               |                               | •                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4,5<br>. 0,21                                                                                                                                                    | W<br>W                                      |
| Glycerin und Is<br>Extraît<br>Mineralbestandthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rile .<br>jer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | •                                                   | •                   | <br>                                            | •                           |                                    |        | •                                  |                               |                               | •                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4,5<br>. 0,21                                                                                                                                                    | W<br>W                                      |
| Sherrin und Sie<br>Extrakt<br>Mineralbestandthe<br>Metallisches Aup<br>Dem Aupsergeh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ile<br>fer .<br>ntfpred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | enbe                                                 | s try                                               | ftal                | Lifter                                          | ice ef                      | igja:                              | ures : | Rupfo                              | rr (C                         | H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | )₃Cu                       | <del> </del>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4,5<br>. 0,21<br>) 0,66                                                                                                                                          | #<br>"                                      |
| Glycerin und Ist<br>Extraît<br>Mineralbestandthe<br>Metallisches Lup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ile<br>fer .<br>ntfpred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | enbe                                                 | s try                                               | ftal                | Lifter                                          | ice ef                      | igja:                              | ures : | Rupfo                              | rr (C                         | H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | )₃Cu                       | <del> </del>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4,5<br>. 0,21<br>) 0,66                                                                                                                                          | #<br>"                                      |
| Sherrin und Sie Extrait Rineralbestandthe Retallisches Amp Dem Aupfergeh. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ile<br>fer .<br>ntspred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jenbe<br>Sthei                                       | s try                                               | istal<br>Aet        | lifir<br>hyla                                   | es eff                      | igja:                              | ures:  | Rupfo<br>em                        | r (C,                         | H₃O,                          | )₃Cu<br>enbra              | +                                              | -H <sub>2</sub> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 4,5<br>. 0,21<br>) 0,66<br>eine fom                                                                                                                              | " " men                                     |
| Stycerin und Is. Extraît Mineralbestandthe Metallisches Amp Dem Aupfergeh. e. uf 100000 Ge Acetalbeshyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ile<br>fer<br>ntfpred<br>wichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :<br>jende:<br>Sthei                                 | s try                                               | ftal<br>Aet         | <br>Lifiri<br>Hyla                              | es eff<br>alfof             | igfa<br>ol                         | in t   | Rupfo<br>em                        | <br>er (C,                    | H₃O₁                          | )2Cu<br>enbra              | +<br>m                                         | ·<br>· H <sub>2</sub> (<br>nttro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 4,5<br>. 0,21<br>) 0,66<br>eine fom<br>. 23,9                                                                                                                    | " " men                                     |
| Stycerin unb Sfe<br>Extraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ile .<br>fer .<br>entsprece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | enbe<br>Sthei                                        | s try                                               | Ral<br>Aet          | Lifir                                           | es eff                      | igfa<br>ol                         | in t   | Rupfo<br>em                        | <br>rr (C <sub>r</sub><br>.Bw | H₂O,                          | )2Cu<br>enbra              | +                                              | ·<br>· H <sub>2</sub> (<br>ntive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 4.5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>eine fom<br>. 23,9<br>. 7,8                                                                                                           | " " men                                     |
| Stycerin unb Sfe Extraft  Mineralbestanbthe Metallisches Aup<br>Dem Aupfergeb. et<br>af 100000 Ge<br>Acetalbehyb Acetal  Ameisensäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ile .<br>fer .<br>entsprece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | enber<br>Sthei                                       | s try                                               | pal<br>Aet          | igiri<br>hyla                                   | ies eff<br>alfol            | igfa<br>ol                         | in t   | Rupfo                              | <br>                          | H₃O,                          | ) <sub>2</sub> Cu<br>enbra | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | ·<br>·H <sub>2</sub> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>eine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 3,6                                                                                                  | " " men g "                                 |
| Stycerin unb Sfe Extraft Rineralbestandthe Retallisches Aup<br>Dem Aupfergeb. et<br>af 100000 Ge<br>Acetalbehyb<br>Acetal<br>Ameisensäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ile .<br>jer .<br>intsprece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | enbei<br>Sthei                                       | s try                                               | ftal<br>Aet         | hyla                                            | es eff                      | igja:                              | in i   | Rupfo                              | <br>er (C,                    | H₃O,                          | ) <sub>2</sub> Cu<br>enbra | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | ·<br>· H <sub>2</sub> (<br>nthro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>eine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 3,6<br>. 164,4                                                                                       | men<br>g                                    |
| Stycerin unb Sfe Extraft Rineralbestandthe Retallisches Aup<br>Dem Aupfergeb. et<br>af 100000 Ge<br>Acetalbehyb<br>Acetal<br>Ameisensäure<br>Essignare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ile . ier . intsprece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jenbe<br>Sthei                                       | s try                                               | fal<br>Aet          | Lifter                                          | es eff                      | igfa<br>ol                         | in t   | Rupfo                              | <br>er (C,                    | H₃O,                          | )₃Cu<br>enbra              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | ·<br>·H <sub>3</sub> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>eine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 3,6<br>. 164,4<br>. 10,7                                                                             | men<br>g                                    |
| Stycerin unb Sfe Extrakt  Mineralbestanbthe Metallisches Aupl Dem Aupfergeb. e  uf 100000 Ge  Acetalbehyb  Acetal  Ameisensäure  Esigläure  Rormale Buttersi Höhere Fettsäurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ile . ier . intsprece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | enbei<br>Sthei                                       | s try                                               | stal<br>Ret         | hylo                                            | es eff<br>alfol             | igga<br>ol                         | in i   | Rupfo<br>em                        | er (C,                        | H₂O,                          | )₃Cu<br>enbra              | <del> </del> m                                 | · H <sub>2</sub> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 4,5<br>. 0,21<br>) 0,66<br>eine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 3,6<br>. 164,4<br>. 10,7                                                                             | men<br>g                                    |
| Stycerin und Sfe Extrakt  Mineralbestandthe Metallisches Aupl Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Ge  Acetalbehyd  Acetal  Ameisensäure Esigäure Kormale Buttersi Höhere Fettsäurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ile . ier . intsprecents wichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | genbe:<br>Sthei                                      | s try                                               | Aet<br>Let          | hylo                                            | ilfoh                       | igfa<br>ol                         | in i   | Rupfo                              | Bw                            | H <sub>2</sub> O,             | ∂₂Cu<br>enbra              | <del> </del> m                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>eine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 3,6<br>. 164,4<br>. 10,7                                                                             | mmen<br>g                                   |
| Stycerin unb Sfe Extrakt  Mineralbestanbthe Metallisches Aupl Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Se  Acetalbehyb Acetal  Ameisensäure Esigiäure Normale Buttersi Höhere Fettsäurer jäure, vielleich Ameisensäure-Acti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ile ier intspreci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | enbei<br>Sthei                                       | s try                                               | Aet<br>Let          | hyla                                            | ides eff                    | igja<br>ol                         | in t   | Rupfo                              | er (C,                        | H <sub>3</sub> O <sub>4</sub> | oOCu<br>enbra              | · . +                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>eine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 3,6<br>. 164,4<br>. 10,7                                                                             | "" "" "" "" "" ""                           |
| Stycerin und Sie Extrakt  Mineralbestandthe Metallisches Aupi Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Sie  Acetalbehyd Acetal  Ameisensäure Esigäure Sobere Hettsäurer Süure, vielleich Ameisensäure-Acthele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ile ier intsprechender intere iure iure i (Rapi) t Baln hylester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ende<br>Sthei                                        | s try                                               | Aet<br>Let          | hylo                                            | ece eff                     | igja                               | in i   | Rupfo                              |                               | H <sub>3</sub> O <sub>1</sub> | )₂Cu<br>enbra<br>hōhe      | · . + m                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>eine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 3,6<br>. 164,4<br>. 10,7<br>. 11,7<br>. 7,8<br>. 206,6                                               | m men g m m m m m m m m m m m m m m m m m m |
| Stycerin unb Sie Extraît  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Se  Acetalbehyb  Acetal  Acetallessinare  Esigäure  Normale Buttersi Höhere Hettsäurer  jäure, vielleid Ameisensäure-Actt Essigäure-Acttyle Rormaler Butters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ile ile ite intsprecent the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of              | enber<br>Bthei                                       | s try                                               | Aet<br>Let          | hylo                                            | ices eff                    | itgfa                              | in t   | Rupfo                              | 3m                            | H <sub>3</sub> O <sub>1</sub> |                            | · . +                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>cine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 3,6<br>. 164,4<br>. 10,7<br>. 11,7<br>. 7,8<br>. 206,6<br>. 9,6                                      | m men g m m m m m m m m m m m m m m m m m m |
| Stycerin unb Sie Extraît  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Se  Acetalbehyd  Acetal  Ameisensäure  Esigäure  Normale Butters  Hobere Fettsäurer  jäure, vielleid  Ameisensäure-Actisches  Esigäure-Actisches  Esigäure-Actisches  Esigäure-Butters  Ester höherer Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ile ile intsprecent wichte. iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enber<br>Bthei                                       | s try<br>le s<br>ure,<br>jäure<br>efter <b>R</b> ap | Plet                | hylo                                            | ies eff                     | igja<br>jol                        | in i   | Rupfoem                            |                               | H <sub>3</sub> O,             | D₂Cu<br>enbra<br>bōhei     | · . +                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>cine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 3,6<br>. 164,4<br>. 10,7<br>. 11,7<br>. 7,8<br>. 206,6<br>. 9,6                                      | mmen g                                      |
| Stycerin und Sie Extraît  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Ge  Acetalbehyd  Acetal  Ameisensäure  Singsäure  Normale Butterstäurer  süure, vielleid  Ameisensäure-Aetigure-Aetiglüure-Aetiglüure  Keffigsäure-Aethyle  Kennaler Butterstellischer Bormaler Butterstylle  Kettsäure Settsäurer Sitterstylle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ile ite intsprecent wichts iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gende: Sthei confä nitin lethyl (ber äure            | le si<br>le si<br>uure,<br>jäure<br>Rap             | Aet Ra              | lifixi<br>hylo                                  | ice eff<br>nifol<br>jäure   | ol<br>, Re                         | in i   | Rupfoem                            |                               | H <sub>2</sub> O <sub>1</sub> | D₂Cu<br>enbra<br>bōhei     | · . +                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>cine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 8,6<br>. 164,4<br>. 10,7<br>. 11,7<br>. 7,8<br>. 206,6<br>. 9,6                                      | mmen g                                      |
| Stycerin und Sie Extraît  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Ge  Acetalbehyd  Acetal  Ameisensäure  Esigsäure  Normale Butters  Hobere Fettsäurer  säure, vielleid  Ameisensäure-Aett  Esigsäure-Aettyle  Normaler Butter  Ester höherer Fett  Fettsäure Broppl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ile ier intsprece intsprece iure iure i (Lapi t Paln thilester starren ilaure-N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dende:                                               | le si<br>le si<br>ure, saure<br>Rap                 | Ral<br>Ra<br>Pa     | hyld                                            | ice eff<br>ulfol<br>jäure   | itgjai<br>ol<br>ol<br>upryl<br>ber | in t   | Rupfeem                            |                               | H <sub>3</sub> O,             | D₂Cu<br>enbra<br>bōhei     | · . +                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>cine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 8,6<br>. 164,4<br>. 10,7<br>. 11,7<br>. 7,8<br>. 206,6<br>. 9,6<br>. 32,0<br>. 47                    | mmen g                                      |
| Stycerin und Sie Extraît  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Ge  Acetalbehyd  Acetal  Ameisensäure  Esigsäure  Normale Butters  Hobere Fettsäurer  säure, vielleid  Ameisensäure-Aett  Esigsäure-Aettyle  Normaler Butter  Ester höherer Fett  Fettsäure Sprophl  Isobutylassool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ile ire intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspreced intspr         | enbei<br>Sthei<br><br><br><br><br><br><br><br><br>   | s try s try ure, jäure Rap ?] u                     | Aet Ra              | hyla<br>hyla<br>inpryl                          | ites eff<br>alfoli<br>fdure | idgfa<br>101<br>., Ka              | in t   | Rupfo<br>em<br>jäure<br>, Ra       | Bw                            | H <sub>2</sub> O <sub>1</sub> | D₂Cu<br>enbra<br>bōhei     | · . +                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5<br>. 0,21<br>0 0,66<br>cine fom<br>. 23,9<br>. 7,3<br>. 8,6<br>. 164,4<br>. 10,7<br>. 7,8<br>. 206,6<br>. 9,6<br>. 32,0<br>. 47<br>. 107                     | mmen g                                      |
| Stycerin und Sie Extraît  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupsergeh. e  uf 100000 Ge  Acetalbehyd  Acetal  Ameisensäure  Esigsäure  Normale Butters  Hobere Fettsäurer  säure, vielleid  Ameisensäure-Aett  Esigsäure-Aettyle  Normaler Butter  Ester höherer Fett  Fettsäure Sprophl  Isobutylallohol  Amylallohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ile ier intsprece intsprece iure iure i (Lapi t Paln thilester struce-A struce-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | confü<br>nitin<br>(ber<br>äure                       | s try s try ure, jäure efter Rap ?] u               | Aet<br>Ra<br>Pannon | hylo                                            | ites eff<br>alfob<br>fäure  | itgfa<br>pol<br>ipryl<br>ber       | in t   | Rupfo<br>em<br>jäure               | 3w                            | eine                          | höhen                      | · · + m · · · · · · · · · · · · · · · ·        | -H2(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 4,5 . 0,21 0 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 8,6 . 164,4 . 10,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505                                                         | men g                                       |
| Stycerin und Sie Extraît  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Ge Acetalbehyd Acetal  Ameisensäure Esigsäure Kormale Butterstäurer Süure, vielleich Ameisensäure-Aethyle Normaler Butter Estisäure-Rethyle Normaler Butter Fett jäure settyle Kormaler Brophs Hobutylastohol Amylastohol Gesammte Blaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ile ire intspreced in ichtes iure iure igure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | enber<br>Sthei<br><br>confa<br>nitin<br>(ber<br>äure | s try  s try  s try  efter \$  Rap  ?] u            | Ral<br>Ral          | hyle<br>hyle<br>pryl                            | ice eff                     | itgfai                             | in t   | Rupfe<br>vem<br>jäure              | Bwe                           | eine                          | höhen                      | · · + m · · · · · · · · · · · · · · · ·        | -H2(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 4,5 . 0,21 0 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 8,6 . 164,4 . 10,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505 . 8,27                                                  | "" " " " " " " " " " " " " " " " " " "      |
| Stycerin und Sie Extraît  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Ge Acetalbehyd Acetal  Ameisensäure Esissäure Rormale Buttersi Höhere Fettsäurer Süure, vielleich Ameisensäure-Aethyle Normaler Butter Estisäure-Rethyle Normaler Butter Fettsäure Settsäure Fettsäure Popul Hobutylastohol Amylastohol Gesammte Blaus Freie Blausäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ile ier intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprech intsprec | senber<br>Bthei<br>confä<br>nitin<br>(ber<br>äure    | s fry<br>le S<br>iure,<br>[dure<br>Rap<br>?] u      | Net Ra              | hyle<br>hyle<br>pryl                            | ice eff                     | itgfai                             | in t   | Rupfe<br>vem<br>jäure<br>, Rairgon | Bwe                           | eine                          | höhen                      | · · + m · · · · · · · · · · · · · · · ·        | -H2(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 4,5 . 0,21 0 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 8,6 . 164,4 . 10,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505 . 8,27 . 0                                              | m m m m m m m m m m m m m m m m m m m       |
| Stycerin und Sie Extrait Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Ge Acetalbehyd Acetal Ameisensäure Esigsäure Rormale Butterst Höhere Fettsäure-Aethe Esigsäure-Aethyle Normaler Butter Fettsäure Stettsjure Fettsäure Pormaler Butter Fettsäure Pormaler Butter Fettsäure Pormaler Butter Gettsäure Bedussäure Lettsäure Bansallschol Amylallohol Gesammte Blaus Freie Blausäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ile ire intspreced in ichtes inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | confü                                                | s try le s inre, [äure Rap ] u                      | Net Sta             | hyla                                            | ice eff                     | itgiai                             | in t   | Rupfo<br>em<br>jäure               | Bwo                           | eine                          | höhen                      | · · + · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | -H2(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 4,5 . 0,21 . 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 3,6 . 164,4 . 10,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505 . 8,27 . 0 . 8,27                                       | men g                                       |
| Stycerin und Sie Extrait Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. et 100000 Ge Acetal Ameisensäure Ameisensäure Figsäure Formale Butterst Höhere Hettsäure. Aettsiäure. Aettsiäure. Aettsiäure. Aettsiäure. Aettsiäure. Aettsiäure. Aettsiäure. Aettsiäure. Pormaler Butterschele Normaler Butterscher höherer Fett Fettsäure [Ba Rormaler Prophl Hobuthlastohol Amhlastohol Gesammte Blauffreie Blaufäure. Blaufäure. Blaufäure. Gebundene Blauf Bengalbeshbchanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ile fer intsprech wichts wichts iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure iure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | confä                                                | s try                                               | Aet Sca             | lifire                                          | ice eff                     | igiai<br>pol<br>, Re               | in t   | Rupfo<br>em<br>ifaure              | Bwo                           | H <sub>3</sub> O <sub>1</sub> | höhen                      | · · + · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | -H2(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 4,5 . 0,21 . 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 3,6 . 164,4 . 10,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505 . 8,27 . 0 . 8,27 . 40,79                               | men g                                       |
| Stycerin und Sie Extrait  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. e  uf 100000 Ge  Acetalbehyd Acetal  Ameisensäure Esigsäure Rormale Butterst Höhere Fettsäurer Süme, vielleich Ameisensäure-Aethyle Armaler Butters Estsäure-Aethyle Rormaler Butter Fettsäure Benydl Isobutylastohol  Amylastohol  Gesammte Blaus Freie Blausäure Gebundene Blaus Freie Blausäure Gebundene Blaus Freier Benyalbehydchanh Freier Benyalbehydchanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ile  fer  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intspreced  intsprec | confă<br>nitin<br>(ber<br>dethul                     | s try                                               | Aet Sca             | hyle                                            | ice eff                     | igja:                              | in t   | Rupfo<br>em<br>jäure<br>, Ra       | Bwo                           | H <sub>3</sub> O <sub>1</sub> | höhen                      | <del>                                   </del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5 . 0,21 . 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 3,6 . 164,4 . 10,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505 . 8,27 . 0 . 8,27 . 0,79 . 7,3                          | men g                                       |
| Stycerin und Sie Extrait Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. et 100000 Ge Acetal Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensäure Ameisensä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ile fer intsprech wichts inre inre inre inre intsplester sphlester staure intitins alfohol inre hbrin hb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | confü                                                | s try                                               | Aet Ra              | hyle                                            | ice eff                     | igja                               | in t   | Rupfo<br>em<br>fäure               | Bwo                           |                               | höhen                      |                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,5 . 0,21 . 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 3,6 . 164,4 . 10,7 . 11,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505 . 8,27 . 0 . 8,27 . 0 . 8,27 . 40,79 . 7,3 . 4,4 | men g                                       |
| Stycerin und Sie Extrait  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. et al. 100000 Ge Acetalbehyd Acetal .  Ameisensäure Sissignere Stillaure Sissignere Hettsture Startsture Stillsture Acetsture Startsture Ster höhere Hettsture Ster höhere Hettsture Startsture Sebundene Blauf Benzalbehydchanh Freier Benzalbehydchanh Freier Benzalbehydchanh Streier Benzalbehydchanh Streier Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalb | ile fer intsprech wichts iure iure igure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | confă<br>nitin<br>(ber<br>dure                       | s fry                                               | Aet Sca             | ilifiri                                         | ices eff                    | igja                               | in t   | Rupfo<br>em<br>jäure               | Bwo                           | eine                          | höhen                      | + mm                                           | -H <sub>a</sub> C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 4,5 . 0,21 . 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 3,6 . 164,4 . 10,7 . 11,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505 . 8,27 . 0 . 8,27 . 0 . 8,27 . 17,2              | men g                                       |
| Stycerin und Siegtrakt Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupsergeh. e  uf 100000 Ge Acetalbehyd Acetal Ameisensäure Chigiäure Romale Butterst Höhere Hettsüure-Actis Chigiäure-Actis Chigiaure-Actis Chigiaure-Actis Chigiaure-Actis Chigiaure-Actis Cher höherer Hett Kettsüure [Ba Romaler Brophl Isouthlastohol Amhlastohol Amhlastohol Gefammte Blaus Kreie Blausäure Gebundene Blaus Benzalbehydchanh Kreier Benzalbehydennh Kreier Benzalbehydennh Kreier Benzalbehydennh Kreier Benzalbehydennh Kreier Benzalbehydennh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ile fer michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte m | confä                                                | s try                                               | Aet Sca             | hyla<br>hyla<br>hyla<br>igaux<br>igaux<br>igaux | ice eff                     | idgia                              | in t   | Rupfo<br>em<br>fäure               | Bwo                           |                               | höhen                      | <del> </del> m                                 | That we will be a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th | . 4,5 . 0,21 . 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 3,6 . 164,4 . 10,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505 . 8,27 . 0 . 8,27 . 0,79 . 7,3 . 4,4 . 17,2 . 6,0       | men g                                       |
| Stycerin und Sie Extrait  Mineralbestandthe Metallisches Aup Dem Aupfergeh. et al. 100000 Ge Acetalbehyd Acetal .  Ameisensäure Sissignere Stillaure Sissignere Hettsture Startsture Stillsture Acetsture Startsture Ster höhere Hettsture Ster höhere Hettsture Startsture Sebundene Blauf Benzalbehydchanh Freier Benzalbehydchanh Freier Benzalbehydchanh Streier Benzalbehydchanh Streier Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalbehydchanh Senzalb | ile fer michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte michte m | confä                                                | s try                                               | Aet Sca             | hyla<br>hyla<br>hyla<br>igaux<br>igaux<br>igaux | ice eff                     | idgia                              | in t   | Rupfo<br>em<br>fäure               | Bwo                           |                               | höhen                      | <del> </del> m                                 | That we will be a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th | . 4,5 . 0,21 . 0,66 cine fom . 23,9 . 7,3 . 3,6 . 164,4 . 10,7 . 11,7 . 7,8 . 206,6 . 9,6 . 32,0 . 47 . 107 . 505 . 8,27 . 0 . 8,27 . 0 . 8,27 . 17,2              | men g                                       |

| Reutrale, nicht verfeifbe   | are, öli  | ge, | hod  | fiebe  | nde  | Bef | andth | eile | non   | ange  | neh | men | n, |          |
|-----------------------------|-----------|-----|------|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|-----|-----|----|----------|
| harakteristischem Zw        | etschenge | rud | e (ä | itheri | free | Del | ober  | Ter  | penhi | jbrat | ?)  |     |    | etwa 8 g |
| Glycerin und Isobutylen     | ıglyfol   |     |      | •      |      |     | •     |      | •     |       |     |     |    | etwa 8 " |
| Extraît                     |           |     |      |        |      |     |       |      |       |       |     |     |    | 32,2 "   |
| Mineralbestandtheile .      |           |     |      |        |      |     |       |      |       |       |     |     |    | 11,7 "   |
| Metallisches Kupfer         |           |     |      |        |      |     | •     |      |       |       |     |     |    | 0,55 "   |
| Arnftallifirtes effigfaures | Rupfer    |     |      |        |      |     |       |      |       |       |     |     |    | 1.73     |

### 2. Die Bufammenfetzung des Bwetfdenbranntwein-Spatbrandes.

Der Spatbrand mar, ebenfalls im Reichslande, in ber Beise hergestellt worden, daß bas Gahrfaß, nachdem die Gahrung der Hauptfache nach vollendet mar, fest zugeschlagen und die Maische über ein halbes Jahr stehen gelassen wurde; erft nach Ablauf dieser Zeit wurde ber Zwetschenbranntwein-Spatbrand abbestillirt. Diese Art ber Darstellung bringt es mit sich. bag ber Spätbrand reicher an aromatisch riechenben und sonftigen Nebenbestandtheilen ber Bor Allem werden bas Fruchtfleisch der Zwetschen und die Zwetschenkerne Gährung ist. vollständiger ausgelangt, wodurch diejenigen Stoffe, die ben Fruchtgeruch und egeschmack des Ametichenbranntweines bewirken, sowie die den Kernen entstammenden flüchtigen Bestandtheile, Bengalbehyd und Blaufaure, in größeren Mengen in bas Deftillat gelangen. Benn auch gur Beit bes Zuschlagens bes Gahrfasse bie Gahrung ber Hauptsache nach vollenbet ift, so findet boch auch später noch eine langsame Nachgahrung ftatt; die "weingare" Ametidenmaische enthält thatfächlich noch fleine, gar nicht so unerhebliche Mengen reduzirenden Aucers. ift möglich, daß bei biefer, unter ungunftigen Bedingungen verlaufenden Nachgahrung mehr Nebenbestandtheile (sogenannte alkoholische Berunreinigungen) gebilbet werden als bei der flott und unter gunftigeren Berhältniffen vor fich gehenden hauptgahrung. Bon befonderer Bedeutung ift der Umftand, daß in der vergohrenen Zwetschenmaische lebhafte Orybationsvorgange statthaben, die wesentliche Beränderungen auch der flüchtigen, in das Deftillat übergehenden Gährungserzeugnisse im Gefolge haben. Der Altohol wird zum Theil zu Albehyd und Essigfaure, der Bengalbehnd zu Bengoffaure orndirt; ber Albehnd kann fich mit Altohol zu Acetal verbinden. Ferner aber fcreitet bie Ueberführung ber freien Sauren in Efter, die Efterifigirung, beim Stehen ber Maifche immer weiter fort; daß die Bilbung von Gaureeftern, die fammtlich einen angenehmen, aromatischen Geruch haben, von größtem Ginflusse auf die Geruchs - und Geschmackeigenschaften bes Zwetschenbranntweines ift, bedarf nicht ber Begründung.

Daß derartige Veränderungen beim Stehen der vergohrenen Zweischenmaische wirklich auftreten, wurde bei mehreren Proben, die man in längeren Zwischenräumen untersuchte, besstätigt gefunden; sowohl der Gehalt an Albehyd als auch an freien Säuren und an Estern nahm ganz erheblich, innerhalb zweier Jahre um mehr als 80 % zu. Der Spätbrand ist daher unter sonst gleichen Verhältnissen steicher an aromatischen Nebenbestandtheilen als der gewöhnliche Zweischenbranntwein; wegen seines stärkeren Fruchtaromas und Fruchtsgeschmackes steht er auch höher im Preise und wird von Kennern mehr geschätzt.

Der zur Untersuchung vorliegende Zwetschenbranntwein-Spätbrand war farblos und hatte die Dichte d $\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}\,$ C.) = 0,9513; er enthielt 40,57 Maaßprozent oder 33,88 Gewichtsprozent Alkohol oder 32,20 g Alkohol in 100 ccm. Der Spätbrand hatte den dem Zwetschenbranntweine eigenthümlichen Fruchtgeruch und Fruchtgeschmack in hohem Maaße. Ueber die Unters

luchung, die in derselben Weise wie die des gewöhnlichen Zwetschenbranntweines ausgeführt wurde, ift im Gingelnen nur wenig zu erwähnen. Die Butterfaure erwies sich auch hier als normale, ebenfo ber Butterfaureefter. Unter ben hoheren Fettfauren fant fich ebenfalls eine folde mit hoherem Kohlenftoffgehalte als bie Raprinfaure, boch gelang es nicht, bie Natur biefer Saure feftzuftellen; basfelbe gilt von den höheren Fettfaureeftern. Altoholen wurden normaler Prophlaltohol, Fobuthlaltohol und Amhlaltohol gefunden. Letterer erwies sich wiederum als ein Gemisch von aktivem und inaktivem Amplalkahol; das optische Drehungsvermögen der Mifdjung, mit dem Bild'ichen Polariftrobometer beftimmt, ergab fich ju [a]  $^{10}_{10} = -1,03^{\circ}$ . Freie Blanfaure fehlte in dem Spathrande vollständig; die gesammte Blaufaure mar in gebundenem Auftande vorhanden. Freie Bengoffaure murbe nur in geringer Menge gefunden, sie mar größtentheils in Efter übergeführt. Furfurol mar nur in fo geringen Spuren vorhanden, daß es im Branntweine felbst nicht mehr nachweisbar mar. Bon Bafen war vorwiegend Ammoniak vorhanden, das von kleinen Mengen organischer Aminbasen begleitet war: Bpribin und andere hochmolekulare Bafen von üblem Geruche konnten nicht nachgewiesen Das neutrale, nicht verseifbare, hochsiedende Del, das wesentlich zu dem Frnchtgeruche bes Zwetschenbranntwein-Spatbrandes beitragt, tonnte nicht näher getennzeichnet werden. Das aus dem Spätbrande abgeschiedene Glycerin war ebenfalls mit Isobuthlenglykol gemischt; aus dem Kohlenftoffgehalte der Mifchung berechnete man einen Gehalt von 23 % Flobutylenglyfol.

Busammenfassung ber Ergebnisse ber Untersuchung bes Zwetschenbranntwein= Spätbranbes.

In 100 Litern des untersuchten Zwetschenbranntwein-Spätbrandes von der Dichte  ${\rm d}\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}\,{\rm C.}\right)=0,9513$  wurden gefunden:

| Aethylaltohol                                                                                                                                                          |                |              |                |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        |     |        |    | 32200                                                | g                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------|---------|---------------------------------------|---------|---------|------------|---------------------|-------|--------|-----|--------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Acetaldehnd                                                                                                                                                            |                |              |                |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        |     |        |    | 8,0                                                  | ,,                                     |
| Acetal                                                                                                                                                                 |                |              |                |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        |     |        |    | 1,7                                                  | ,,                                     |
| Ameifenfäure                                                                                                                                                           |                |              |                |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        |     |        |    | 1,5                                                  | ,,                                     |
| Effigfaure                                                                                                                                                             |                |              |                |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        |     |        |    | 138,7                                                | ,,                                     |
| Normale Butterfäure                                                                                                                                                    |                |              |                |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        |     |        |    | 3,9                                                  |                                        |
| Bohere Fettfauren (Re                                                                                                                                                  | iproi          | ıfäur        | e, 9           | Rapr   | ŋlʃäu   | re,                                   | Rapri   | nfäu    | re 1       | und                 | eine  | höh    | ere | Fet    | t- |                                                      |                                        |
| faure, vielleicht B                                                                                                                                                    |                |              |                |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        |     |        |    | 2,1                                                  | ,,                                     |
| Ameifenfäure-Aethyleft                                                                                                                                                 |                |              |                |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        |     |        |    | 2,8                                                  | "                                      |
| Effigfdure-Aethylefter                                                                                                                                                 |                |              |                |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        |     |        |    | 92,3                                                 | ,,                                     |
| Normaler Butterfäur                                                                                                                                                    | -Ae            | thyle        | ler            |        |         |                                       |         |         |            |                     |       |        | •   |        |    | 4,5                                                  | ,,                                     |
| Efter höherer Fettfai                                                                                                                                                  | tron           | (he          | r 6            | יייחים | าหรัสห  | re.                                   | Can     | กไร้ตัว | ITP.       | 0                   | onri  | າໂດ້ນາ | e.  | ein    | PT |                                                      |                                        |
| Sher Anderer Deulai                                                                                                                                                    | ****           | (00          |                | ·up·   | v  144. | **,                                   | acup.   | 7,100   | ,          |                     | ****  |        | -,  | ••••   | •• |                                                      |                                        |
| höheren Fettfäure                                                                                                                                                      |                |              |                |        |         | -                                     |         |         | -          |                     | •     | -      |     |        |    | 14,2                                                 | ,,                                     |
|                                                                                                                                                                        | (Pa            | lmiti        | nſäi           | re?    | ] unt   | d di                                  | elleich | t der   | B          | elar                | gonfi | iure)  |     |        | •  | 14,2<br>16                                           |                                        |
| höheren Fettfäure                                                                                                                                                      | (Pa            | lmiti<br>· · | n[äi           | ire?   | ] unt   | o bi                                  | eUeid)  | t der   | <b>3</b> 3 | elar                | gonfi | iure)  |     |        | •  | •                                                    | ,,                                     |
| höheren Fettfäure<br>Rormaler Prophlattob<br>Isobuthlattohol                                                                                                           | (Pa<br>ol      | lmiti<br>·   | n[ä:           | re?    | ] unt   | bi                                    | eUeid)  | t der   | <b>3</b> 3 | elar<br>•<br>•      | gonfi | iure)  |     | ·<br>· |    | 16                                                   | "                                      |
| höheren Fettfäure<br>Normaler Prophlallo                                                                                                                               | (Pa<br>ol<br>· | lmiti        | n[ä:           | ire?   | unt unt | vi                                    | elleich | t ber   | 93·        | elar<br>•<br>•      | gonfi | iure)  | ) . | •      |    | 16<br>25                                             | "                                      |
| höheren Fettfäure<br>Rormaler Prophlattol<br>Liobuthlattohol<br>Amhlattohol                                                                                            | (Pa<br>ol<br>· | Imiti        | nfå:           | re?    | unt     | vi                                    | elleich | t ber   | 93·        | elar<br>•<br>•      | gonfi | iure)  | ) . | •      |    | 16<br>25<br>121                                      | " "                                    |
| höheren Fettfäure<br>Rormaler Prophlallot<br>Ifobuthlallohol<br>Amhlallohol<br>Gefammte Blaufäure                                                                      | (Pa            | Imiti        | n[ä:           | ire?   | unt     | vi                                    | elleich | t ber   | 93·        | elar<br>•<br>•      | gonfi | iure)  | ) . | •      |    | 16<br>25<br>121<br>2,63                              | " " " "                                |
| höheren Fettfäure<br>Rormaler Prophlallog<br>Isobuthlallohol<br>Amhlallohol<br>Gefammte Blaufäure<br>Freie Blaufäure .                                                 | (Pa            | Imiti        | <b>ភា</b> [ជ័រ | ire?   | ] unt   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | elleidy | t ber   | 93·        | elar<br>•<br>•      | gonfi | iure)  | ) . | •      |    | 16<br>25<br>121<br>2,63<br>0                         | "" "" ""                               |
| höheren Fettfäure<br>Normaler Propylaltol<br>Isobutylaltohol<br>Amylaltohol<br>Gefammte Blaufäure<br>Freie Blaufäure .<br>Gebundene Blaufäure<br>Benzalbehydchanhydrin | (Pa            | Imiti        | n[ä:           |        | ] unt   |                                       | elleidy | t ber   | 93·        | elar<br>·<br>·<br>· | gonfi | iure)  | ) . | •      |    | 16<br>25<br>121<br>2,63<br>0<br>2,63                 | " " " " " "                            |
| höheren Fettfäure Rormaler Prophlattol Ifobuthlattohol                                                                                                                 | (Pa            | Imiti        | njä            | re?    | ] unt   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | elleids | t ber   | 936        | elar                | gonfi | iure)  | ) . | •      |    | 16<br>25<br>121<br>2,63<br>0<br>2,63<br>12,94        | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "  |
| höheren Fettfäure Rormaler Prophlaltol Sfobuthlaltohol                                                                                                                 | (Pa            | Imiti        | n[ä:           | re?    | ] unt   | ) vi                                  | elleid) |         | 936        | elar                | gonfi | iure)  |     |        |    | 16<br>25<br>121<br>2,63<br>0<br>2,63<br>12,94<br>3,3 | "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" |

| Antmoniak einschließlich kleiner Mengen organischer Basen                                                                                                  | . 1,27 g      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| charafteriftischem Zwetschengeruche (atherisches Del ober Terpenbubrat?)                                                                                   | etwa 4 "      |
| Glycerin und Isobuthlenglytol                                                                                                                              | etiva 5 🚜     |
| Extratt                                                                                                                                                    |               |
| Mineralbestandtheile                                                                                                                                       |               |
| Metallisches Kupfer                                                                                                                                        |               |
| Dem Rupfergehalte entfprechenbes truftallifirtes effigfaures Rupfer (C2H2O2)2Cu+H2C                                                                        |               |
| Auf 100000 Gewichtstheile Aethylalkohol in dem Zwetschenbranntwein-Sp                                                                                      | •             |
| Acetaldehyd                                                                                                                                                | 24,8 g        |
| Acetal                                                                                                                                                     | 5,3 "         |
| Ameifenfäure                                                                                                                                               | 4.7           |
| Essagiaure                                                                                                                                                 | ***           |
| Rormale Butterfäure                                                                                                                                        |               |
| Bobere Fettfauren (Rapronfaure, Raprolfaure, Raprinfaure und eine bobere Fett-                                                                             | 1-1- #        |
| fäure, vielleicht Balmitinfäure)                                                                                                                           | 6,5 _         |
| Ameisensäure-Aethylester                                                                                                                                   | 8,7           |
| Effigfüure-Aethylester                                                                                                                                     | • • •         |
| Normaler Butterfäure-Aethylester                                                                                                                           |               |
| Efter höherer Fettfäuren (ber Rapronfäure, Kaprolfäure, Raprinfäure, einer höheren                                                                         | IIIO W        |
| Rettfäure [Balmitinfäure?] und vielleicht ber Belargonfäure)                                                                                               | 44,1 "        |
| Mormaler Prophlatohol                                                                                                                                      | 50            |
| Flobuthlastohol                                                                                                                                            | 78 "          |
| Amplatopol                                                                                                                                                 | 376 <b>"</b>  |
| • •                                                                                                                                                        | •             |
| Gefammte Blaufäure                                                                                                                                         | 8,17 "<br>0 " |
| Freie Blaufaure                                                                                                                                            | •             |
| Gebundene Blaufäure                                                                                                                                        | 8,17 "        |
| Bengalbehyboranhybrin                                                                                                                                      | 40,2 "        |
| Freier Benzalbehyd                                                                                                                                         | 10,2 "        |
| Bengoëfaure                                                                                                                                                | Spur          |
| Benzoefäure-Aethylester                                                                                                                                    | 81,7 "        |
| Furfurol                                                                                                                                                   | Spur          |
| Ammoniat einschließlich fleiner Mengen organischer Bafen                                                                                                   | 8,94 "        |
| Reutrale, nicht verseisbare, blige, hochsiebenbe Bestandtheile von angenehmem,<br>charatteristischem Zwetschengeruche (atherisches Del ober Terpenbydrat?) | ahna 19       |
|                                                                                                                                                            |               |
| Glycerin und Fobuthlenglykol                                                                                                                               |               |
| Egtraft                                                                                                                                                    | •             |
| Mineralbestandtheile                                                                                                                                       | •             |
|                                                                                                                                                            | 3,29 <b>"</b> |
| Artyftallisirtes effigsaures Rupfer                                                                                                                        | 10,37 "       |

## B. Die Untersuchung bes Zwetschenbranntweines im Rleinen.

## a. Ergebniffe früherer Unterfndungen über Zwetfdenbranntwein.

Während der Kirschbranntwein einen weitverbreiteten Handelsartikel bildet und überallhin in ziemlich beträchtlichen Mengen versandt wird, hat der Zwetschenbranntwein vorwiegend nur eine örtliche Bedeutung für die Gegenden, in denen er in größerer Menge hergestellt wird; in einzelnen Ländern spielt er indessen auch als Gegenstand des Handels eine nicht unerhebliche Rolle. Dieser Umstand ist ohne Zweisel die Ursache gewesen, daß der Zwetschenbranntwein bisher so selten Gegenstand eingehender chemischer Untersuchung gewesen ist, während der ihm nahestehende Kirschbranntwein schon früher und verhältnismäßig häusig auf seine Zusammensetzung und Eigenschaften geprüft worden ist.

Bohl zuerft haben sich 3. Regler 1) sowie 3. Negler und M. Barth 2) mit ber Untersuchung bes Zwetschenbranntweines beschäftigt. Sie richteten ihr besonderes Augenmerk auf ben Gehalt bes Ametidenbranntweines an Rall, ba von anderer Seite ber Anspruch erhoben wurde, unverfalfchter Zwetichenbranntwein burfte als reines Deftillat teine nichtflüchtigen Beftandtheile enthalten. Negler und Barth setzen auseinander, warum diese Ansicht irrig ift. Bei ber Destillation bes Zwetschenbranntweines in ben üblichen primitiven Apparate werden Theile ber bidfluffigen, ftart ichaumenben Maifche mit übergeriffen und gelangen fo in bas Deftillat. Bielfach ift ferner eine Berbunnung bes Deftillates mit Baffer erforberlich, um es auf ben von den Konsumenten gewünschten Alloholgehalt zu bringen, namentlich bann, wenn der Robbrand nochmals beftillirt (geläutert) und baburch konzentrirt worden ift. Wird hierbei Brunnenwasser verwendet, wie dies fast ausnahmslos der Fall ift, so gelangt Ralt in den Branntwein; in Folge bes ftets vorhandenen Gauregehaltes ber Branntweine bleibt ber Ralt größtentheils in Lofung (hochftens bas Colciumfulfat fallt aus). Immerhin tann aber bie Beftimmung ber Mineralbestandtheile und bes Raltes unter Umftanden gur Entbedung einer absichtlichen Berfalichung bes 3wetichenbranntweines mit Baffer (und Spiritus) führen, ba in unverfälichtem Branntweine ber Raltgehalt nur gering fein tann. Sammtliche von Negler und Barth untersuchten Fruchtbranntweine enthielten geringe Mengen Extrakt und Mineralbeftandtheile. worunter auch Kalk. Der Gehalt der Fruchtbranntweine an freier Saure, als Effigfaure berechnet, schwankte zwischen 0,02 und 0,23 % und betrug in der Mehrzahl der Fälle 0,03 bis 0,05 %. Ein Einfluß des Säuregehaltes auf die Güte der Fruchtbranntweine fonnte nicht beobachtet werben; erft bei einem Gehalte von 0,15 % wurde die Saure durch ben Geschmad erfannt. Den Rupfergehalt bestimmten Regler und Barth tolorimetrifc mittelft Ferrochankaliumlofung; von 4 Zwetschenbranntweinproben enthielten 2 nur Spuren Rupfer und 2 weniger als 2 mg Rupferacetat im Liter. Die Zwetschenbranntweine gaben die Furfurolreaktion mit Anilin und Salzfäure ziemlich ftart; nach dem Berfahren von 2. Marquardt 3) fonnte Amylalfohol in ben Ametichenbranntweinproben nicht nachgewiesen werden. Im Uebrigen beschränkten fich Refler und Barth bei ber Beurtheilung und Berthichagung des Zwetichenbranntweines auf Geruchproben, indem fie nach den befannten Berfahren (Berreiben des Branntweines in der hand, Berdunften des Branntweines bei niedriger Temperatur u. f. w.) die Riechstoffe möglichst konzentrirten.

Eine Anzahl Zwetschenbranntweine sowie eine Probe Pfirsichbranntwein aus Südungarn und den angrenzenden Gebieten wurden von M. Petrowitsch<sup>4</sup>) untersucht. In diesen Gegenden gilt der Zwetschenbranntwein als der feinste einheimische Branntwein; den größten Ruf genießt der Zwetschenbranntwein aus Syrmien, namentsich der sogenannte Klosterbranntwein aus den dortigen 12 serbischen Klöstern. Petrowitsch bestimmte die Dichte der Branntweine dei 15,5° C. und entnahm den zugehörigen Alloholgehalt der Alsoholtasel von Hehner. Die steie Säure wurde mit <sup>1</sup>/10=Normal-Natronlauge unter Berwendung von Lackmus als Indistator titrirt und als Essigläure berechnet. Zur Bestimmung des Kückstandes wurde eine abgemessen Menge Branntwein in einem Platintiegel auf dem Wasserdade eingedampst und der Berdampsungs-

<sup>1)</sup> Arch. Bharm. 1881. 219. 161.

<sup>2)</sup> Reitfdr. analyt. Chemie 1883. 22, 33.

<sup>3)</sup> Ber. beutsch. chem. Gesellschaft 1882. 15. 1565.

<sup>9</sup> Beitschr. analyt. Chemie 1886, 25. 195.

rückstand bei 100° bis zum gleichbleibenden Gewichte getrocknet. Der getrocknete Abdampfrückstand hatte ein glänzendes, gummiartiges Aussehen und war gelblich bis schwarzbraun gefärbt;
er verkohlte unter Ausstoßung dichter, weißer, brenzlich riechender Dämpfe und hinterließ meist
nur wenig, mitunter auch mehr Asche, die mit verdünnter Salzsäure ausbrauste, also Karbonate
enthielt. Der Zwetschenbranntwein kommt in den hier in Betracht kommenden Ländern gelbbraun
in den Handel. Die am meisten geschätzte natürliche goldbraune Farbe, die sich erst nach
längerem Lagern entwickelt, wird vielsach durch Zusax von Zuckersarbe (Zuckercouleur) nachgeahmt;
Petrowitsch sand in einem derartigen, sonst vortrefflichen Zwetschenbranntweine (Klosterbranntweine) 0,500 g Extrakt und 0,238 g direkt reduzirenden Zucker in 100 ccm. Der Pfirsichbranntwein hatte eine grünliche Farbe.

Die Untersuchung der Zwetschenbranntweine und des Pfirsichbranntweines führte zu folgenden Ergebnissen:

| Rummer | <b>19</b> e z e i ch n u n g      | Alter<br>Jahre | Dichte bei<br>15,5° C.<br>d $\left(\frac{15,5^{\circ}}{15,5^{\circ}}$ C. | Alfohol<br>Bolum-<br>prozent | Freie Säure<br>als<br>Effigfäure<br>berechnet | Abdampj-<br>rücklaub<br>(Extrakt) | bestandtheile |
|--------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|        |                                   |                |                                                                          |                              |                                               | g in 100 ccm                      | l             |
| 1      | Zwetschenbranntwein aus Cerevic   |                |                                                                          |                              |                                               |                                   | 1             |
|        | (Shrmien)                         | 1              | 0,9489                                                                   | . 41,87                      | 0,086                                         | 0,018                             | -             |
| 2      | Zwetschenbrauntweinaus Komoriste  |                |                                                                          |                              |                                               |                                   | 1             |
|        | (Banat)                           | 2              | 0,9383                                                                   | 47,89                        | 0,078                                         | 0,008                             | l —           |
| 3      | Zwetschenbranntwein aus Risfalu   |                |                                                                          |                              |                                               |                                   | l             |
|        | (Baranha)                         | 3              | 0,9493                                                                   | 41,62                        | 0,138                                         | 0,025                             | -             |
| 4      | Zwetfcenbranntwein aus            |                |                                                                          |                              |                                               | R I                               | ł             |
|        | M. Theresiopel                    | 4              | 0,9601                                                                   | 34,31                        | 0,138                                         | 0,108                             | l —           |
| 5      | Zwetschenbranntvein aus Bosnien   | neu            | 0,9687                                                                   | 27,09                        | 0,219                                         | 0,079                             | 0,033         |
| 6      | Desgl                             | nen            | 0,9681                                                                   | 27,64                        | 0,208                                         | 0,073                             | 0,035         |
| 7      | Desgl                             | neu            | 0,9737                                                                   | 22,27                        | 0,240                                         | 0,080                             | _             |
| 8      | Pfirfichbranntwein aus Pantichowa | 1              | 0,9671                                                                   | 28,54                        | 0,186                                         | 0,040                             | l –           |

Im Jahre 1894 theilte Biftor Bedrödi 1) die Ergebnisse der Untersuchung einer Anzahl Bwetichenbranntweine des Sandels mit. Er beftimmte bie Dichte, den Alfoholgehalt, die freien (flüchtigen) Sauren und die Blaufaure; ferner mischte er den Branntwein mit der halben Menge Baffer (es ift nicht angegeben, ob Gewichts- ober Raumtheil gemeint ift) und ftellte fest, ob er sich durch Abscheidung von Fuselölbestandtheilen trübte ober nicht. Die von Bebrobi ermittelten Rahlen find in dem folgenden Tafelchen zusammengeftellt. Dabei sei bemerkt, dag die Angaben Bedrobi's fehr ungenau find. Es ift nicht mitgetheilt, auf welche Beise und bei welcher Temperatur die Dichte der Branntweine bestimmt wurde. Alfoholgehalte fehlt die Angabe, ob die mitgetheilten Bahlen Raumprozente, Gewichtsprozente ober Gramm Alfohol in 100 ccm barftellen. Es ift nicht zu ersehen, wie die flüchtigen Sauren beftimmt murben, in welcher Beise fie berechnet murben (3. B. als Effigfaure) und ob Gewichtsprozente Sauren ober Gramm Sauren in 100 com Branntwein gemeint find. Ferner ift bas Berfahren, nach bem bie Blaufäure beftimmt murbe, nicht mitgetheilt. Die Brufung auf Fuselöl murbe in ber vorher angegebenen Beise burch Mischen mit Baffer ausgeführt; auftretende Trübung wurde als "Reaktion auf Fuselol" angesehen. Ueberhaupt icheinen die

<sup>1)</sup> Zeitschr. Nahrungem.-Unters., Hyg., Waarentunde 1894. 8. 189.

Bedrödi'schen Zahlen mit Vorsicht ausgenommen werden zu müssen. Es werden z. B. fünf Zwetschenbranntweine mit der Dichte 0,950 ausgeführt, deren Alsoholgehalt wie solgt angegeben wird: 33,5, 36,5, 40,6, 40,6, und 42,9 %; vier Branntweine von der Dichte 0,930 sollen 46,8, 47,8, 49,3 und 50,5 % Alsohol, zwei Branntweine von der Dichte 0,940 sollen 42,6 und 44,7 % Alsohol enthalten. Diese großen Unterschiede im Alsoholgehalte bei gleicher Dichte könnten nur durch wechselnde und sehr beträchtliche Extraktmengen verursacht sein. Da die Zwetschenbranntweine nur einen ganz geringen Extraktgehalt ausweisen, sind die von Bedrödigefundenen Zahlen unmöglich, sie müssen auf einem Jrrthum oder Versehen beruhen. Alse Branntweine waren gefärbt.

| 98r. | Bezeichnung der Zwetschenbranntweine | Dichte | Altohol | Flüchtige<br>Säuren | Blaufäure | "Fuselöl"      |
|------|--------------------------------------|--------|---------|---------------------|-----------|----------------|
| 1    | 3m fleinen Reffel gebrannt           | 0,930  | 50,5    | 0,046               | 0,006     | farte Reaktion |
| 2    | Erdélyországi ó szilvorium           | 0,945  | 41,6    | Spur                | 0,001     | Spur           |
| 3    | Valódi ó szilvorium                  | 0,980  | 49,3    | 0,050               | 0         | 0              |
| 4    | Zárda szilvorium                     | 0,950  | 36,5    | Spur                | 0         | 0              |
| 5    | Szerémi szilvorium                   | 0,930  | 46,8    | Spur                | 0         | 0              |
| 6    | O erdélyi szilvorium                 | 0,930  | 47,8    | Spur                | 0         | 0              |
| 7    | Szerémi szilvorium                   | 0,950  | 40,6    | 0,050               | Spur      | Spur           |
| 8    | Erdélyi szilvorium                   | 0,940  | 44,7    | Spur                | 0         | Ó              |
| 9    | Szirmai szilvorium                   | 0,950  | 42,9    | Spur                | Spur      | 0              |
| 10   | Uj szilvorium                        | 0,925  | 50,9    | 0,050               | Spur      | Spur           |
| 11   | Szerémi ó szilvorium                 | 0,943  | 38,5    | 0,050               | 0,001     | Spur           |
| 12   | Kis üstön fött szilvorium            | 0,985  | 45,7    | Spur                | 0,005     | Spur           |
| 13   | Erdei szilvorium                     | 0,940  | 42,6    | Spur                | 0         | 0              |
| 14   | Szerémi szilvorium                   | 0,950  | 40,6    | 0,050               | Spur      | Spur           |
| 15   | Erdélyi szilvorium                   | 0,950  | 33,5    | Spur                | Spur      | 0              |

Die Proben Nr. 1 und 12 halt Bedrödi für echt, da sie bestimmbare Mengen Blausaure enthielten und sich auf Wasserzusat deutlich trübten. Nr. 2, 7, 10, 11 und 14 bezeichnet er als Mischungen, die nur einen kleinen Zusat von Zwetschenbranntwein erhalten hätten, da sie nur kaum noch mit Sicherheit nachweisbare Spuren Blausäure auswiesen und sich mit Wasser nur ganz schwach trübten. Die übrigen Branntweinproben, in denen er Blausäure nicht nachweisen konnte und die auf Zusat von Wasser klar blieben, sieht Bedrödi als Kunstprodukte ohne eine Spur von echtem Zwetschenbranntwein an. Alle Branntweinproben enthielten kleine, nicht bestimmbare Wengen Benzaldehyd.

M. Mansfelb<sup>1</sup>) untersuchte innerhalb breier Jahre 6 Zwetschenbranntweinproben und bediente sich dabei folgender Bersahren<sup>2</sup>): Der Alkohol wurde durch Destillation der Branntsweine mit Alkali und Ermittelung der Dichte des Destillates mit Hikali und Branntwein in einer flachen Platinschale, wie sie für die Extraktbestimmung im Weine vorgeschrieben ist, auf dem Wassersdeund und  $2^{1}/_{2}$  stündiges Trocknen bei  $100^{\circ}$  C. bestimmt. Die Säuren wurden mit  $1/_{10}$ -Normal-Alkali unter Berwendung von Phenolphtalein als Indikator titrirt, die Ester mit überschüssiger  $1/_{10}$ -Normal-Alkalilauge verseift und der Alkali-Ueberschuß mit  $1/_{10}$ -Normal-Salzsäure zurück-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zeitschr. allgem. dsterr. Apoth.-Bereins 1895. **38**. 705; 1896. **34**. 717; 1897. **35**. 636. Zeitschr. Rahrungsm.-Unters., Hg., Waarenkunde 1895. **9**. 318; 1896. **10**. 321.

<sup>3)</sup> Zeitschr. allgem. offerr. Apoth. Bereins 1891. 29. 21 und 41; 1894. 82. 755; Zeitschr. Nahrungem.-Unters., Spg., Waarentunde 1894. 8. 306.

titrirt; die freien Säuren wurden als Essigfäure, die Ester als Essigäther berechnet. Die Albehyde wurden kolorimetrisch mit Rosanilindisulsit (einer durch schweslige Säure entfärbten Fuchsinlösung) durch Bergleich mit Lösungen von Acetaldehyd von bekanntem Gehalte bestimmt; das Fursurol wurde ebenfalls kolorimetrisch mit essigsaurem Anilin bestimmt. Die höheren Alkohole wurden nach dem Chlorosorm-Ausschüttelungsversahren von Röse ermittelt und als Amplalkohol in Rechnung gezogen. Zur Bestimmung der Basen wurde in dem sauren Destillations-rückstande des Branntweines nach dem Kjeldahl'schen Versahren der Sticksoff bestimmt; die Basen sind auf Ammoniak berechnet.

|                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                       | Slibowit                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                          | Slibowit                                             | echtes<br>Destillat                                 | Berfcnitts<br>waare                                   | шида                                         | rischer                                          | aus tonfis-<br>zirtem Obst                  |
| Alfohol (Bolumprozent)                                                                   | 63,60<br>—                                           | 34,25<br>0,206                                      | 48,50<br>0,054                                        | 50,06<br>0,054                               | 52,44<br>0,0088                                  | 46,40<br>0,0092                             |
| Berunreinigungen bes Alfohols (Gramm in 100 ccm)                                         |                                                      |                                                     |                                                       |                                              |                                                  |                                             |
| Säuren, als Essigsäure berechnet                                                         | 0,053<br>0,013<br>0,0034<br>0,138<br>0,095<br>0,0002 | 0,144<br>0,0066<br>0,020<br>0,129<br>0,106<br>0,003 | 0,079<br>0,0031<br>0,0006<br>0,097<br>0,043<br>0,0006 | 0,053<br>0,0088<br>0,0006<br>0,0158<br>0,062 | 0,029<br>0,0076<br>0,0013<br>0,080<br>0,111<br>— | 0,062<br>0,0121<br>0,0012<br>0,066<br>0,208 |
| Auf 100 Raumtheile wafferfreien Altohole berechnet:                                      |                                                      |                                                     |                                                       |                                              |                                                  |                                             |
| Säuren                                                                                   | 0,083<br>0,020<br>0,0056<br>0,215<br>0,149<br>0,0003 | 0,420<br>0,019<br>0,058<br>0,377<br>0,310<br>0,0087 | 0,182<br>0,0071<br>0,0013<br>0,222<br>0,099<br>0,0013 | 0,105<br>0,0076<br>0,0012<br>0,0306<br>0,123 | 0,055<br>0,0144<br>0,0025<br>0,153<br>0,211      | 0,134<br>0,026<br>0,0026<br>0,123<br>0,447  |
| Summe der Berunreinigungen des Alfohols<br>Berhältniß der höheren Alfohole zu den Eftern | 0,473<br>1,44                                        | 1,183<br>1,22                                       | 0,512<br>2,24                                         | 0,267<br>0,25                                | 0,436<br>0,72                                    | 0,733<br>0,27                               |

In einem anderen Zwetschenbranntweine fand M. Mansfeld 1) mehr als 0,2 Volumsprozent Fuselol, auf Amylalkohol berechnet.

A. Betermann ") untersuchte einen Zwetschen- und einen Mirabellenbranntwein mit folgendem Ergebnisse:

|                                                              | 3wetfcenbranntwein | Mirabellenbranntvein |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                              | Gramm i            | п 100 сст            |
| Altohol                                                      | 42,2               | 46,8                 |
| Fuselöl nach bem Rofe'ichen Berfahren                        | 0,06               | 1,42                 |
| Efter, als Aethylacetat berechnet                            | 0,06               | <b>–</b>             |
| Saure, als Effigfaure berechnet                              | 0,015              | _                    |
| Albehyde, tolorimetrifc mit Rofanilinbifulfit bestimmt       | 0,004              | 0,009                |
| Furfurol, tolorimetrifc mit Anilin und Effigfaure bestimmt . | 0,0029             | 0,0005               |
| Bafen, als Stidfloff ausgebrudt                              | 0,00009            | 0,00044              |

<sup>1)</sup> Zeitschr. Rahrungem. Unterf. Hug. Waarentunde 1894. 8. 298.

<sup>7)</sup> Recherches de chimie et de physiologie appliquées à l'agriculture. 1894, Band 2.

Achnlicher Verfahren wie M. Mansfeld bediente sich Alf. Riche 1) bei ber Untersuchung französischer Zwetschenbranntweine. Er bestimmte jedoch die höheren Altohole nach Abscheidung ber Albehyde kolorimetrisch durch Kochen mit konzentrirter Schwefelsäure; als Vergleichsstoff diente dabei Jobutylastohol. Die Untersuchungen von Riche führten zu folgenden Ergebnissen.

|                                                     | Saumut | Saumur | Gray   |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Alfohol (Bolumprozent)                              | 60,5   | 61,0   | 59,4   |
| Extraît (Gramm in 100 ccm)                          | 0,076  | 0,002  | 0,020  |
| Berunreinigungen bes Altohols (Gramm in 100 ccm)    | 1      |        |        |
| Sänren, als Essiglänre berechnet                    | 0,038  | 0,064  | 0,066  |
| Albehyde, als Acetalbehyd berechnet                 | 0,0155 | 0,0090 | 0,0111 |
| Factural                                            | 0,0011 | 0,0009 | 0,0009 |
| Höhere Allohole, als Fobuthlallohol berechnet       | 0,174  | 0,146  | 0,063  |
| Chex, als Effigäther berechnet                      | 0,094  | 0,151  | 0,078  |
| Auf 100 Raumtheile mafferfreien Altohole berechnet: |        |        |        |
| Cäuren                                              | 0,063  | 0,105  | 0,111  |
| Albehybe                                            | 0,026  | 0,0148 | 0,0187 |
| Furfurol                                            | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| Höhere Allohole                                     | 0,288  | 0,239  | 0,161  |
| Eftet                                               | 0,155  | 0,248  | 0,123  |
| Summe der Berunreinigungen des Alfohols             | 0,584  | 0,608  | 0,415  |
| Berhältniß der höheren Altohole ju den Eftern       | 0,58   | 1,04   | 0,76   |

Nach Abschluß der vorliegenden Arbeit wurde von C. Amthor und J. Rink's) eine ausführliche Abhandlung "Bur Beurtheilung ber Ebelbranntweine" veröffentlicht, in ber bie Ergebnisse der Untersuchung einer größeren Anzahl von solchen Branntweinen mitgetheilt werden. Darunter befinden fich 22 Rirfchbranntwein-, 9 Zwetschenbranntwein-, 5 Mirabellenbranntwein-, 3 Beidelbeerbranntwein-, 3 Trefterbranntwein-, 2 himbeerbranntweinproben und je 1 Brobe Schlehenbranntwein, Hollunderbranntwein, Enzianbranntwein und ein aus Zwetschen und Birnen hergeftellter Branntwein. Amthor und Bint tonnten beftätigen, daß sowohl im Kirschranntweine als auch im Awetschen-, Mirabellen- und Schlehenbranntweine ein Theil ber Blaufaure in gebundenem Ruftande enthalten ift. Bei ihren Untersuchungen bedienten fie sich folgender Berfahren. Der Alfo hol wurde aus ber Dichte ber Branntweine unter Augrundelegung der Alfoholtafel des Berfaffers abgeleitet; in den Fällen, wo eine Jufelölbeftimmung nach Rose ausgeführt murbe, murbe die Dichte des mit Altali deftillirten Branntweines bestimmt und baraus ber Alfoholgehalt abgeleitet. Bur Bestimmung ber Säure wurden 50 ccm Branntwein mit 1/10-Normal-Alfali unter Verwendung von Phenolphtalein als Indikator titrirt. Die Bestimmung ber Efter erfolgte burch Berseifen von 50 com neutralisirtem Branntwein mit 1/10 - Normal - Alfali am Rückflußfühler und Aurücktitriren des Alfalis mit  $lambda_{lo}$ :Normal-Salzsäure. Sie ermittelten ferner die leichtflüchtigen Ester, indem sie von  $100~\mathrm{ccm}$ Branntwein nach Rusak von 25 ccm Basser 100 ccm abbestillirten und den Estergehalt des Deftillates beftimmten. Das Fufelol wurde nach dem Rofe'ichen Berfahren beftimmt. Bur

<sup>1)</sup> Journ. pharm. chim. [6]. 1895. 2. 368.

<sup>3)</sup> Forfdungeber. 1897. 4. 362.

Feststellung der Gesammtblausäure und der freien Blausäure wurde das Bolhard'sche Restversahren angewandt (Zusat einer überschüssigen Menge titrirter Silberlösung zu dem Branntweine, Absiltriren des Cyansilbers und Zurücktitriren des überschüssigen Silbers im Filtrate mit Rhodanammoniumlösung unter Verwendung von Eisenalaun als Indikator); bei der Bestimmung der Gesammtblausäure wurde zuvor das Benzaldehydchanhydrin durch Ammoniak zerlegt. Weiter wurde auf Fursurol mit Anilin und Essigskure und auf Aldehyde mit Rosanilindisulsit geprüft und solgender Verdünnungsversuch mit Wasser gemacht: 10 ccm Branntwein wurden mit dem gleichen Raumtheile destillirten Wassers gemischt; nach 25 Minuten beobachtete man die aufgetretene Trübung.

Die verdienstvollen Untersuchungen von Amthor und Bink führten bezüglich ber Bwetschen-, Mirabellen- und Schlehenbranntweine zu folgenden Ergebnissen:

| Nr. | Bezeichnung ber<br>Branntweine | Dichte $d\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}} G.\right)$ | Aliohol         | Saure, als<br>Effigiaure<br>berechnet | Efter, als<br>Effigäther<br>berechnet ') | Fufelöl    | Gesammt.<br>blausaure | Freie    | Gebundene<br>Blaufaure | Bengalbehyb. | Rupfer                               | Furfurofreattion<br>mit Anilin und<br>Effigidure | Albehybreattion<br>mit Rofanilin-<br>bitulfit | anti<br>petri<br>Fig. |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                |                                                         | <u> </u>        | Gramm is                              |                                          |            | <u></u>               | <u>_</u> | amm II                 | 1 100 cc     | m.                                   | 80 E                                             | 55 -                                          |                       |
|     | 1                              | 1                                                       | 1               | _ Bwe                                 | tschenb                                  | rannt<br>' | wein<br>I             | e<br>I   | ı                      |              | ١                                    | ı                                                | ı                                             |                       |
| 1   | ElfLothring. Met               | 0,9340                                                  | 39,79           | _                                     | 0,122                                    | _          | 1,34                  | 1,00     | 0,34                   | 1,69         | zieml.<br>start                      | fart                                             | fáswaá                                        |                       |
| 2   | " Rufach                       | 0,9386                                                  | 38,72°)         | 0,052                                 | 0,147                                    | 0,23       | 3,32                  | 1,34     | 1,98                   | 9,74         | 0                                    | besgl.                                           | be <b>s</b> gl.                               | ite.<br>Inib.         |
| 3   | " Zabern                       | 0,9336                                                  | 40,13           | 0,041                                 | 0,147                                    | -          | 0,85                  | 0,70     | 0,15                   | 0,73         | zieml.<br>start                      | besgí.                                           | besgi.                                        | Triib.                |
| 4   | " Thann                        | 0,9396                                                  | 37,18°)         | 0,019                                 | 0,118                                    | 0,06       | 0,41                  | 0        | 0,41                   | 2,02         | 0                                    | beegl.                                           | zieml.<br>Stark                               | opalii.               |
| 5   | " Metş                         | 0,9380                                                  | 37,92           | 0,074                                 | 0,185                                    | _          | 0,70                  | -        | _                      | _            | 0                                    | besgl.                                           | fehr<br>fchwach                               | ! -                   |
| 6   | " — 1894                       | 0,9311                                                  | 41,18           | 0,081                                 | 0,188                                    | _          | 2,75                  | _        | _                      | _            | 1,67                                 | —                                                | -                                             | : —                   |
| 7   | " Scharr-<br>burg 1893         | 0,9322                                                  | 40,70           | 0,028                                 | 0,143                                    | _          | 2,25                  | _        | _                      |              | -                                    | ftarf                                            | fehr<br>fowach                                | Trüb.                 |
| 8   | Badisches. Achern 1892         | 0,9354                                                  | 39,35°)         | 0,063                                 | 0,111                                    | 0,07       | 0,15                  | _        | _                      | _            | zieml.<br>Start                      | ftart                                            | fehr<br>fdpwach                               | jáw.<br>Trůb.         |
|     |                                |                                                         |                 | Mirab                                 | ellenb                                   | rann       | tweir                 | 1 e.     |                        |              |                                      | -                                                |                                               |                       |
| 9   | ElsLothring. Zabern            | 0,9373                                                  | 38,21 3         | 0,065                                 | 0,148                                    | 0,18       | 2,24                  | 1,00     | 1,24                   | 6,12         | zieml.<br>Stark                      | ftart                                            | fehr<br>fowach                                | opalii.               |
| 10  | , Lothrin-<br>ger 1894         | 0,9393                                                  | <b>37,79</b> °) | 0,031                                 | 0,129                                    | 0,11       | 4,25                  | _        | _                      | _            | beegl.                               | beegl.                                           | besgí.                                        | pegel.                |
| 11  | ElfLothring.Barr 1893          | 0,9321                                                  | 40,74           | 0,134                                 | 0,282                                    | -          | 4,00                  | _        | _                      | _            | _                                    | desgl.                                           | fomas                                         | defigl                |
| 12  | Badisches 1892                 | 0,9258                                                  | 43,22           | 0,050                                 | 0,195                                    | _          | 1,37                  | 0,74     | 0,63                   | 3,09         | zieml.<br>Stark                      | beegl.                                           | fehr<br>fonvach                               | beegl.                |
| 13  | " Durlach 1893                 | 0,9295                                                  | 41,78           | 0,033                                 | 0,087                                    | _          | _                     | _        | _                      | _            | shwach                               | besgl.                                           | zieml.<br>ftark                               | Trūb.                 |
|     |                                |                                                         |                 | Shi                                   | ehenb                                    | rann       | twein                 |          |                        |              |                                      |                                                  |                                               |                       |
| 14  | ElsLothring. Rufac             | 0,9459                                                  | 35,57°)         | 0,009                                 | 0,078                                    | 0,21       | 5,12                  | 1,50     | 3,62                   | 17,83        | 0                                    | zieml.<br>flari                                  | zieml.                                        | Trūb                  |
|     | Ein von L                      | <b>Imthor</b>                                           | und Z           | in <b>f</b> ur                        | iter such                                | ter,       | aus                   | einen    | ı Ger                  | nische       | non .                                | 3wetsch                                          | en und                                        |                       |
|     | Birnen hergeftellt             | er Brann                                                | twein           | aus D                                 | urlach                                   | (189       | 3er)                  | von      | ber I                  | Dichte       | $d \left( \frac{15^0}{15^0} \right)$ | $(\mathfrak{C}.)=$                               | 0,9246                                        |                       |

<sup>1)</sup> Amthor und Zink bruden ben Gehalt ber Branntweine an Eftern durch Angabe ber Aubikzentimeter 1/100-Normal-Alkali aus, die zur Berfeifung der Efter in 100 ccm Branntwein ersorberlich sind; sie bezeichnen diese Zahl als Esterzahl bes Branntweines. Um diese Esterzahlen mit den von anderer Seite ermittelten Zahlen vergleichbar zu machen, wurden sie in der vorliegenden Tabelle durch Multiplikation mit 0,0088 auf Aethylacetat umgerechnet.
2) In diesen Füllen wurde der Alkoholgehalt aus der Dichte des mit Alkali destillirten Branntweines abgeleitet, bei den übrigen aus der Dichte des Branntweines selbst.

enthielt in 100 ccm: 43,67 g Altohol, 0,058 g Säure, als Essisture berechnet, 0,394 g Gesammt-Ester, als Essisture berechnet, 0,50 mg Gesammtblausäure, 0,63 mg Kupfer; die Furfurolreaktion trat stark, die Albehydreaktion mit Rosanilindisulsit ziemlich stark ein und beim Mischen mit dem gleichen Kaumtheile Wasser trat eine Trübung auf. Weiter versetzten Amthor und Zink eine bereits abdestillirte Zwetschenmaische mit Zucker, ließen diesen verschren und bestillirten den Branntwein ab. Derselbe hatte die Dichte d $\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}$ C.) = 0,9411 und enthielt in 100 ccm: 36,96 g Altohol, 0,073 g Säure, als Essissure berechnet, 0,182 g Gesammt-Ester, als Essissätzer berechnet; er war frei von Blausäure. Die Fursurolreaktion trat stark, die Albehydreaktion mit Rosanilindisulsit sehr schwach ein; beim Mischen mit dem gleichen Raumtheile Wasser blieb der Branntwein klar.

### b. Besbachtungen des Berfaffers.

1. Ueber den Gehalt des Zwetschenbranntweines an Blausäure und die form, in der diese vorhanden ist.

Die Frage, ob ber Zwetschenbranntwein Blaufaure enthält ober nicht, ift balb bejahend, bald verneinend beantwortet worden. Die ersten hierher gehörenden Untersuchungen wurden von Joseph Bouffingault') ausgeführt. Er beftimmte die Blaufaure burch Titriren mit Rupfersulfatlösung in ammoniakalischer Lösung nach dem von C. Mohr2) angegebenen Berjahren. Diefes Berfahren beruht auf ber Thatfache, bag beim Ausammenbringen von Rupferjulfatlöfung mit einer ammoniakalifchen Blaufäurelöfung fich junächft eine farblofe Doppelverbindung Cu(CN)2.2CNNH4 bilbet; erst wenn fammtliche Blaufaure in diese Doppelverbindung übergeführt ift, entsteht burch weiter zugesetzte Rupferlösung das tief blaue Rupferorgo-Ammoniak. Die Endreaktion ist somit durch das Auftreten einer blauen Färbung bebingt; jeder bei der Titration verbrauchten Molekel Rupfersulfat entsprechen 4 Molekel Blaufaure. Dem Berfahren haften zwei Mängel an: bas Ammoniak kann zersetend auf die Blaufaure einwirken und die Endreaktion ift ichwer zu erkennen, da das Auge für die blaue Farbe nur wenig empfindlich ift und diese erft bei einem erheblichen Ueberschusse an Rupfer erfennt. Bouffingault verwandte eine lofung von 23,09 g fryftallifirtem Rupfersulfat (CuSO4+5H2O) in 1 Liter Baffer, von ber 1 ccm genau 0,01 g Blaufäure anzeigt. Er prufte Ametichenbranntwein, ber in Gegenwart ber Zwetschenkerne vergohren mar. Da bie Brobe durch das Lagern im Fasse gelb geworben mar, bestillirte er von 300 ccm Branntwein 200 ccm ab; das Deftillat mar farblos, hatte in hohem Grade das Aroma der Zwetschen, dagegen nicht den geringsten an Kirschbranntwein erinnernden Geruch. 100 ccm Destillat ersorberten nach Aufat von 10 ccm Ammoniak 0,4 ccm Rupferlösung, bis eine nicht mehr verschwindende deutliche Blaufärbung auftrat. 100 com bestillirtes Basser verbrauchten unter benselben Umftanden ebenfalls 0,4 com Kupferlösung bis zur beständigen Blaufärbung; Bouffingault folog hieraus, daß der Zwetschenbranntwein, wenn auch die Frucht in Gegenwart der Kerne vergohren ift, frei von Blaufaure ift. Diefes Ergebnig ift um fo feltsamer, ale Bouffingault felbft beobachtete, daß die Zwetichenfamen bei der Deftillation mit Baffer ebensoviel und oft sogar mehr Blausaure liefern als die Kirschensamen. Auch in einem Mira-

<sup>1)</sup> Annal. chim, phys. [4]. 1866. 8, 210.

<sup>7)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1855. 94. 198.

Arb. a. b. Raiferl. Gefundheitsamte. Band XIV.

bellenbranntweine, der durch Bergähren des von sammtlichen Kernen befreiten Fruchtsleisches dargestellt war, konnte Bouffingault Blausaure nicht finden; er folgerte daraus, daß in dem Fruchtsleische der Pslaumen die Elemente der Blausaure sehlen. Es ist indessen festzustellen, daß das von Boufsingault angewandte Verfahren zum Nachweise und zur Bestimmung kleiner Mengen Blausaure nur wenig geeignet ist.

G. Brigel 1) giebt an, der Zwetschenbranntwein habe keinen "Steingeruch", d. h. Geruch nach Blausaure, da vor der Gahrung die Steine vollkommen entfernt würden; mit Guajaktinktur, die durch Blausaure und Kupferlösung blau gefärbt wird, gebe Zwetschensbranntwein nur eine ganz schwache Blausarbung. Brigel bezweifelt die Gegenwart der Blausaure im Awetschenbranntweine.

Boufsingault<sup>2</sup>) theilt mit, daß sich Zwetschenbranntwein auf Zusat von Guajaktinktur tiesblau färbte, Mirabellenbranntwein erst nach Berlauf von einigen Minuten; weiterhin führt er aus, daß sich die Zwetschenbranntweine mit Guajaktinktur im Allgemeinen nur langsam blaufärben. Dieses Berhalten beutet indessen nicht auf die Gegenwart von Blausäure hin, sondern Boussingault stellte fest, daß sich ganz schwache alkoholische Aupferacetatlösungen genau wie der Zwetschenbranntwein verhielten; letzterer würde hiernach frei von Blausäure sein.

3. Negler's) beobachtete, daß bei zwei Zwetschenbranntweinproben auf Zusat von Guajaktinktur sehr schwache Blaufärbung eintrat; eine Schlußfolgerung zog er hieraus nicht. 3. Neßler und M. Barth') beschäftigten sich zwar eingehend mit dem Blausäuregehalte des Kirschbranntweines, über den des Zwetschenbranntweines äußerten sie sich indessen nicht. M. Petrowitsch') fand die vielsach verbreitete Weinung, daß in jedem Zwetschenbranntweine kleine Wengen Blausäure enthalten seien, nicht bestätigt; in den von ihm untersuchten Proben konnte er nicht einmal Spuren Blausäure nachweisen. Welcher Versahren er sich hierbei bes biente, ist nicht angegeben.

Im Gegensate hierzu stellte B. Bedrödis) den Sat auf, daß jeder echte Zwetschenbranntwein deutlich nachweisdare Mengen Blausäure enthalte; in dem Verdunstungsrückstande des Zwetschendranntweines konnte er mit Silbernitrat sowohl direkt als auch nach dem Zusate von Ammoniak und darauf folgendes Ansäuern mit Salpetersäure Blausäure nachweisen. Zwetschenbranntweine, die keine Blausäure enthalten, bezeichnet Bedrödi als Kunstprodukte. Auch M. Mansfeld) wies im Zwetschendranntweine Blausäure nach, er giebt aber nicht an, nach welchem Versahren dies geschah. A. Riche<sup>8</sup>) thut bei seinen Untersuchungen von französischen Zwetschendranntweinen eines etwaigen Blausäuregehaltes keine Erwähnung. Die Angaben, die sich in der Literatur über den Blausäuregehalt des Zwetschendranntweines sinden, sind hiernach sehr widersprechend.

Erft C. Amthor und J. Bint's) berücksichtigten bei ihren Untersuchungen ben Um-

<sup>1)</sup> Reues Repert. f. Pharm. 1873. 22. 297.

<sup>2)</sup> Compt. rend. 1874, 79, 832,

<sup>3)</sup> Arch. Pharm. 1881. 219. 170.

<sup>1) 3</sup>tfchr. analyt. Chemie 1883. 22. 33.

<sup>5) 3</sup>tfdr. analyt. Chemie 1886. 25. 195.

<sup>6)</sup> Ztichr. Nahr.-Unt., Hyg., Waarentunde 1894. 8. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Zifchr. allgem. öfterr. Apoth. Bereins 1895. 38. 705; 1896. 34. 717; Zifchr. Nahr. Unt., Hyg., Waarentunde 1895. 9. 318; 1896 10. 321.

<sup>8)</sup> Journ. pharm. chim. [6]. 1895. 2. 368.

<sup>9)</sup> Forfchungeber. 1897. 4. 362.

stand, daß in den Steinobstbranntweinen nur ein Theil der Blaufäure in freiem Zustande, ein Theil aber an Benzaldehyd gebunden vorhanden ist. Sie fanden in allen von ihnen geprüften Steinobstbranntweinen (Zwetschenbranntwein, Mirabellen- und Schlehenbranntwein) Blaufäure und zwar in folgenden Mengen:

| Nr. | Bezeichnung der Branntweine | Gefammt-<br>blaufäure | Freie<br>Blaufäure | Gebundene<br>Blaufäure | Benzaldehyd-<br>chanhydrin |          | gefammten<br>ure find<br>  gebunden |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
|     |                             |                       | Milligran          | ım im Liter            |                            | Pr       | ozent                               |
|     | Zwetichenbranntwein.        |                       |                    |                        |                            |          |                                     |
| 1.  | Elfaß-Lothringen, Met       | 13,4                  | 10,0               | 3,4                    | 16,9                       | 74,6     | 25,4                                |
| 3.  | " Rufach                    | 33,2                  | 13,4               | 19,8                   | 97,4                       | 40,4     | 59,6                                |
| 3.  | " Zabern                    | 8,5                   | 7,0                | 1,5                    | 7,3                        | 82,3     | 17,7                                |
| 4.  | " Thann                     | 4,1                   | 0                  | 4,1                    | 20,2                       | 0        | 100                                 |
| 5.  | " Met                       | 7,0                   | -                  | _                      |                            | _        | _                                   |
| 6.  | "                           | 27,5                  | -                  | _                      | - 1                        |          | -                                   |
| 7.  | " Scharrburg 1892           | 22,5                  | -                  | _                      |                            |          | -                                   |
| 8.  | Baden, Achern 1892          | 1,5                   | _                  | _                      | -                          | _        | -                                   |
|     | Mirabellenbranntwein.       |                       | 1                  |                        |                            |          | i                                   |
| 9.  | Elfaß-Lothringen, Zabern    | 22,4                  | 10,0               | 12,4                   | 61,2                       | 44,6     | 55,4                                |
| 10. | " Lothringer 1894           | 42,5                  |                    |                        | -                          | <u> </u> | -                                   |
| 11. | " Barr 1893                 | 40,0                  |                    | _                      |                            | _        | _                                   |
| 12. | Baben, 1892                 | 13,7                  | 7,4                | 6,3                    | 30,9                       | 54,1     | 45,9                                |
|     | Shlehenbranntwein.          |                       |                    |                        |                            |          |                                     |
| 13. | Elfaß-Lothringen, Rufach    | 51,2                  | 15,0               | 36,2                   | 178,3                      | 29,3     | 70,7                                |

Bon den 13 Pflaumenbranntweinen wurden 7 auf ihren Gehalt an freier und gebundener Blausaure geprüft. Sie enthielten sämmtlich gebundene Blausaure; freie Blausaure fehlte nur bei einer Probe.

Durch die im folgenden Abschnitte beschriebenen Versuche wird mit Sicherheit bewiesen, daß jeder echte Zwetschenbranntwein unter normalen Verhältnissen Blausaure enthalten muß. Die Blausaure ist indessen nur zum Theil in freiem Zustande im Zwetschenbranntweine enthalten, zum Theil aber in gebundenem Zustande, so daß sie die direkten Blausaurereaktionen, z. B. die Guajak-Aupferprobe und die Silbernitratprobe, nicht mehr giebt. Hier liegen demnach die Berhältnisse ebenso wie bei dem Kirschbranntweine<sup>1</sup>). Ein gewisser Unterschied besteht jedoch zwischen diesen beiden Branntweinarten. Nach den dis jetzt vorliegenden Untersuchungen enthält der Kirschbranntwein neben gebundener Blausäure in der Regel noch größere oder kleinere Mengen freier Blausaure; daher giebt der Kirschbranntwein fast stets mit Guajaktinktur und Aupserlösung die blaue Blausäurereaktion. Von den ziemlich zahlreichen Forschern, die sich mit der Untersuchung von Kirschbranntwein besaßt haben ), ist E. Schumacher-Kopp ³) der einzige, der mittheilt, daß reine Kirschbranntweine diese Reaktion auf freie Blausäure mitunter nicht gäben.

Bei dem Zwetschenbranntweine scheinen die Berhältnisse etwas anders zu liegen. Hier

<sup>1)</sup> Arbeiten a. d. Raiferl. Gefundheitsamte 1895. 11. 359.

<sup>3)</sup> Gine Zusammenstellung findet sich in Arbeiten a. b. Kaiserl. Gesundheitsamte 1895. 11. 350.

<sup>7)</sup> Chem .- 3tg. 1889. 18. 466.

fcheint bas Fehlen ber freien Blaufaure bie Regel gu fein, mahrend bas Borhandenfein berfelben feltener zu beobachten ift; auch bie beiben von dem Berfaffer untersuchten 3metichen branntweine enthielten nur gebundene Blaufäure. Immerhin muß die Frage noch offen gelaffen werben, ob diefes Berhalten bes Ametichenbranntweines in ber Natur ber Sache begrundet ift, ober ob die bisherigen Beobachtungen auf einem Bufalle beruhen. Bur Beit ift es nicht möglich, einen Grund anzugeben, warum fich in biefer Hinficht der Ametichenbranntwein anders verhalten soll als ber Kirschbranntwein. Das Beobachtungsmaterial ift bis jest noch sehr gering, doch wird fich die Frage bei weiterer Brufung einer genugenden Rahl von Awetschenbranntweinproben leicht entscheiden laffen 1). Die Prüfung auf freie Blaufanre ift ungemein Einige Rubikgentimeter bes Branntweines werden in einem Probirrohrchen mit einigen Tropfen Guajakharztinktur und einem Tropfen einer verdunnten Kupfersulfatlösung versett: ftulpt man bas Brobirröhrchen um, so farbt fich bie Hluffigkeit bei Gegenwart von freier Blaufäure mehr ober weniger stark blau. Die Guajakharztinktur wird durch Ausziehen von Guajak holzspänen mit starkem Alkohol erhalten; statt den Branntwein mit dieser Tinktur zu versetzen, kann man auch einige Guajakholzspänchen unmittelbar in den Awetschenbranntwein bringen, bessen Alkohol eine genügende Menge Guajakharz auflöst.

Jum Nachweis ber gebundenen Blausaure im Zwetschenbranntweine muß diese zunächst aus ihrer Berbindung frei gemacht werden; dies geschieht zweckmäßig mit Natronlauge. Einige Aubikzentimeter Zwetschenbranntwein werden in einem Probirröhrchen mit Natronlauge stark alkalisch gemacht. Man läßt die Natronlauge 1 bis 2 Minuten einwirken, setzt dann verdünnte Essigsäure bis zur schwach sauren Reaktion, hieraus einige Tropfen Guajaktinktur und einen Tropfen verdünnte Aupfersulfatlösung hinzu und stülpt das Probirröhrchen um; enthält der Branntwein gebundene Blausäure, so färbt sich die Flüssigkeit blau. Enthält ein Branntwein gleichzeitig freie und gebundene Blausäure, so führt man die Guajak-Aupferproben mit und ohne vorherige Behandlung mit Natronlauge genau in der gleichen Beise neben einander auß; die mit Natronlauge behandelte Probe giebt dann eine deutlich sichtbare stärkere Reaktion. Ist, wie dies dei Kirschbranntwein vorkomunt, soviel freie Blausäure vorhanden, daß diese allein schon eine tief dunkle Blausärdung giebt, so muß man den Branntwein genügend verdünnen, um den Unterschied in der Stärke der Reaktionen deutlich hervortreten zu lassen.

Bei der Untersuchung des Kirschbranntweines<sup>8</sup>) wurde die Frage, mit welchem anderen Bestandtheile des Branntweines die Blausäure verbunden sei, nicht experimentell beantwortet, weil zu der Zeit, als man die Beobachtung machte, daß nur ein Theil der Blausäure stei, ein anderer Theil aber in gebundenem Zustande vorhanden sei, keine hinreichende Menge des ursprünglichen Kirschbranntweines mehr zur Verfügung stand; aus Analogieschlüssen, die sich auf die in der Literatur vorliegenden Untersuchungen über Bittermandelwasser und Kirschslorbeerwasser stützen, wurde indessen die begründete Vermuthung ausgesprochen, daß die Blaussäure im Kirschsund Zweischen dem den in diesen Branntweinen enthaltenen Benzs

<sup>1)</sup> Die Ergebnisse der nach Abschluß dieser Arbeit erschienenen Abhandlung von Amthor und Zink sind hierbei nicht berücksichtigt worden; aus ihnen geht hervor, daß auch der Zwetschenbranntwein öfter freie Blausaure enthält.

<sup>2)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl. Gefundheiteamte 1895. 11. 360.

aldehnd chemisch verbunden sei. Diese Bermuthung wurde bei dem Zwetschenbranntweine experismentell bestätigt.

Die Berbindung von Benzaldehyd und Blausaure, das Benzaldehydchanhydrin, ist ein Oxynitril oder das Nitril einer Oxysäure, nämlich der Mandelsäure oder Phenylglykolsäure, und als solches gut charakterisirt. Von den Umwandlungen dieses Körpers, die im Stande sind, ein Licht auf seine Zusammensetzung und Konstitution zu werfen, sind folgende zu nennen:

1. Beim Behandeln mit ftarker Salzfäure wird bas Benzalbehydcyanhydrin verseift, wobei Mandelsäure entsteht:

$$C_6H_5-CH<\frac{OH}{CN}+2H_2O+HCl=C_6H_5-CH<\frac{OH}{COOH}+NH_4Cl.$$
 Benzaldehydchanhydrin Mandelsäure

Als Zwischenprodukt entsteht hierbei Manbelfäureamib.

Diese Umwandlung, die für alle Chanhydrine oder Orynitrile charakteristisch ist, wurde bei dem Benzaldehydchanhydrin bereits von F. L. Winckler<sup>1</sup>) beobachtet und ihre Theorie von J. Liebig<sup>2</sup>) richtig ausgelegt; sie dient gegenwärtig ganz allgemein zur Herstellung von Orysauren, insbesondere auch der Mandelsäure.

2. Durch Einwirkung von Zink und Salzsaure, b. h. von Wasserstoff im Entstehungszustande, wird nach Versuchen von M. Filetis) das Benzalbehydenanhydrin zu Phenyläthylamin reduzirt:

$$C_6H_5 \cdot CH(OH) \cdot CN + 3H_2 = C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot NH_2 + HCl.$$

Das Phenyläthylamin ift eine bei 193° siedende Base, die in Wasser ziemlich, in Alkohol und Aether sehr leicht löslich ift und an der Luft Kohlensäure anzieht; ihr Chlorhydrat bildet glänzende, bei 217° C. schmelzende Nadeln.

3. Läßt man alkoholische Lösungen von Benzalbehydenanhydern und Ammoniak bei gewöhnlicher Temperatur auf einander einwirken, so wird nach F. Tiemann<sup>4</sup>) ein Amidonitril, das Phenylamidoessigsäurenitril erhalten:

$$C_6H_5 \cdot CH(OH) \cdot CN + NH_3 = C_6H_5 \cdot CH(NH_2) \cdot CN + H_2O.$$
Phenylamidoessigsäurenitris.

Dasselbe bildet ein gelbes, allmählich erftarrendes Oel, das durch Salzsäure zunächst in Phenylamidoessigsäure verwandelt wird. In gleicher Beise wirken auch substituirte Ammoniakbasen b). Auch diese Reaktion ist für alle Cyanshydrine charakteristisch.

4. Mit Hydroxylamin bilben nach F. Tiemann') die Nitrile Abditionsprodukte, bie

<sup>1)</sup> Budner's Repert. Bharm. 87. 388; 89. 167; Annal. Chem. Pharm. 1832. 4. 242; 1836. 18. 310.

<sup>3)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1836. 18. 319.

<sup>3)</sup> Ber. deutsch. chem. Gesellschaft 1879. 12. 297; vergl. auch M. Fileti und Piccini, Gazz. chim. ital. 1879. 9. 294; Ber. deutsch. chem. Gesellschaft 1879. 12. 1700.

<sup>9</sup> Ber. beutsch. dem. Gefellichaft 1880. 18. 393; F. Tiemann und L. Friedlander, ebb. 1881. 14. 1967.

<sup>5)</sup> F. Tiemann und R. Bieft, Ber. beutsch. chem. Gesellschaft 1881. 14. 1892; 1882; 15. 2028; F. Tiemann und R. Stefan, ebb. 1882. 15. 2034; F. Tiemann, ebb. 1882. 15. 2039.

<sup>9</sup> Ber. deutsch. chem. Gesellschaft 1884. 17. 126; Fr. Groß, ebb. 1885. 18. 1074 und 2477.

als Amidozime bezeichnet werden; aus dem Bengaldehndoganhydrin entsteht dabei das Phenyloxäthenylamidozim:

$$C_{6}H_{5}\cdot CH(OH)\cdot CN + NH_{2}OH = \underbrace{C_{6}H_{5}\cdot CH(OH)\cdot C \underset{NH_{2}}{/\!\!\!/} NOH}_{\text{$N$H}_{2}}$$

Diese gut krystallisirende Berbindung hat saure und basische Eigenschaften und bildet mit Säuren und Basen Salze. Die Ausbeute bei der Darstellung betrug im günftigsten Falle mir 20 Prozent.

Da der Gehalt des Zwetschenbranntweines an Benzaldehhdehanhydrin nur gering und die Abscheidung dieses Körpers, bei welcher wegen der sonst eintretenden Zersehung jedes Erwärmen vermieden werden muß, sehr zeitraubend ist, mußte man sich damit begnügen, nur eine der soeben mitgetheilten Reaktionen auszuführen. Man wählte als am einfachsten und sichersten zum Ziele führend die Umwandlung des Benzaldehhdehanhydrins in Mandelsäure und versuhr dabei in folgender Weise:

30 Liter Zwetschenbranntwein, die man für biefen Zwed zurudgestellt hatte, wurden allmählich in einer großen Borgellanschale bei gewöhnlicher Temperatur verdunftet. Der zulest gewonnene Berdunftungerudftand beftand aus Baffer, an beffen Oberfläche ein grunlichgelbes Del schwamm. Man brachte ben Rudftand in einen Scheibetrichter, spulte die Schale mit Aether aus und schüttelte die Fluffigkeit mehrmals mit Aether aus. Die atherische Lofung murbe bei gewöhnlicher Temperatur verdunftet. Der Berdunftungeruckstand wurde in einem Rolbchen mit rauchender Salzfäure von der Dichte 1,19 verfett und das Gemisch einen Tag ftehen gelaffen. hierauf murbe Baffer hinzugegeben und 2 Stunden am Rudflugfühler erhigt. Das Bengalbehydenanhydrin wurde beim Stehen mit rauchender Salzfäure in Mandelfaureamid und dieses beim Rochen mit Baffer in Mandelfaure übergeführt. Man unterwarf die Müffigkeit der Deftillation durch Ginleiten von Bafferdampf, bis kein Juselöl mehr überging, machte fie bann alkalisch, um etwa entstandene Efter ber Mandelfaure mit den Altoholen bes Fuselbles zu verseifen, bestillirte mit Basserdampf weiter, fauerte hierauf mit verdunnter Schwefelfaure an und beftillirte weiter, bis bas Deftillat teinen hervorstechenden Geruch mehr hatte; bei ber Deftillation gingen u. A. nicht unbeträchtliche Mengen Bengoefaure über. Den Deftillationsruckftand führte man in eine Borzellanschale über, trocknete ihn bort vollig ein und erschöpfte die zuruchleibende Salzmasse mit Aether. Die atherische Lösung wurde abgebunftet, ber Rudftand in Waffer geloft, die mafferige Lofung mit wenig Thierfohle behandelt, alsbann eingebampft und ber Rückstand mit kochendem Benzol aufgenommen. Beim Erkalten bes Bengolk ichieb fich bie Manbelfaure als voluminofe Kryftallmaffe aus. Man faugte bas Bengol ab, wusch die Kryftalle mit kaltem Bengol, saugte dieses ab und trocknete die Kryftalle im Ersikkator. Die Elementaranalyse hatte folgendes Ergebniß:

| 0,2362 | g | Mandelfäure | gaben | 0,5485 | g | Rohlensäure | und   | 0,1074 | g    | Wasser                |
|--------|---|-------------|-------|--------|---|-------------|-------|--------|------|-----------------------|
| 0,2679 | g | "           | "     | 0,6229 | g | "           | "     | 0,1201 | g    | 11                    |
| 0,3261 | g | "           | "     | 0,7560 | g | n           | "     | 0,1513 | g    | "                     |
|        |   |             |       |        |   | gefi        | ınben |        | bera | chnet für Manbelfäure |
|        |   |             |       |        |   | I I         | Ι     | III    |      | $(C_8 H_8 O_3)$       |

 Prozente Kohlenstoffe
 . . . 63,33 63,41 63,22 63,16

 Prozente Wasserstoff
 . . . . 5,05 5,00 5,15 5,26

Der Schmelzpunkt ber Manbelsäure lag bei 118° C. Die wässerige Lösung erwies sich als optisch unwirksam. Es lag somit inaktive ober Paramandelsäure vor. Die aus Ampgdalin gewonnene aktive Manbelsäure ist linksbrehend und schmilzt bei 132,8° C.

Die Identität der gewonnenen Säure mit der Mandelsäure wurde weiter durch Titriren abgewogener Mengen derselben mit  $^{1}/_{10}$ -Normal-Natronlauge festgestellt. Als Indikator diente Phenolphtalein und die Titration wurde in der heißen Säurelösung ausgeführt; der Farbenumschlag war scharf und genau.

0,2363 g der Säure verbrauchten zur Sättigung 15,45 ccm <sup>1</sup>/<sub>10</sub>=Normal=Natronlauge; dieselbe Menge reine Mandelsäure verbraucht nach der Rechnung 15,55 ccm <sup>1</sup>/<sub>10</sub>=Normal=Natronlauge.

0,1973 g der Säure verbrauchten zur Sättigung 13,0 ccm <sup>1</sup>/<sub>10</sub>=Normal=Natronlauge; für dieselbe Wenge reiner Mandelsäure berechnet man einen Berbrauch von 13,0 ccm <sup>1</sup>/<sub>10</sub>=Normal=Natronlauge.

Da bekannt ift, daß die Manbelfaure eine einbasische Gaure ift, kann aus diesen Titrirversuchen in folgender Weise bas Molekulargewicht dieser Saure berechnet werden. Bur Sattigung von a Gramm ber Saure seien b com 1/10 = Normal = Natronlauge erforderlich. Bei der Sättigung der Säure mit Natronlauge entsteht bas neutrale Natriumsalz der Säure. hierbei ift die in b com 1/10-Rormal-Natronlauge enthaltene Menge Natrium in die Gaure eingetreten und dafür eine äquivalente Menge Bafferstoff ausgetreten. In b cem 1/102 Normal-Natronlauge sind  $\frac{b \times bem \text{ Atomgewicht bes Matriums}}{10000} = \frac{b \cdot 23}{10000} = 0,0023 \text{ b Gramm}$ Natrium enthalten; die äquivalente Menge Wasserstoff beträgt bx dem Atomgew. des Wasserstoffes  $=\frac{0.1}{10000}=0,0001$  b Gramm. Das Gewicht des bei der Sättigung von a Gramm ber Säure mit Natronlauge entstehenden Natriumfalzes ist daher gleich a + 0,0023 b - 0,0001 b = (a + 0,0022 b) Gramm. In biefer Menge Natriumfalz find, wie vorher berechnet wurde, 0,0023 b Gramm Natrium enthalten; bas Gewicht bes in bem Natriumsalze mit bem Natrium verbundenen Saurerestes beträgt hiernach a + 0,0022 b - 0,0023 b = (a - 0,0001 b)Nunmehr ift zu berechnen, wieviel von bem Saurereste mit einem Gramm-Atomgewichte, b. h. mit 23 g Natrium verbunden ift. Wenn mit 0,0023 b Gramm Natrium (a — 0,0001 b) Gramm Saurerest verbunden sind, so sind mit 23 g Natrium  $\frac{a-0,0001\ b}{0,0023\ b}$ .  $23=\frac{a-0,0001\ b}{0,0001\ b}=\left(\frac{10\,000\ a}{b}-1\right)$  Gramm des Säurerestes vers bunden. Die mit einem Atomgewichte Natrium verbundene Menge des Saurereftes ftellt aber das Molekulargewicht des Säurerestes dar; dieses ist daher gleich  $\frac{10,000~a}{b}-1$ . Aus dem Saurereste wird die Saure burch hinzutreten von 1 Atom Wasserstoff gebilbet. Deffen Atomgewicht ift gleich 1. Das Molekulargewicht der freien Säure ist daher:

$$M = \frac{10000 \text{ a}}{b} - 1 + 1 = \frac{10000 \text{ a}}{b}$$

b. h. man erhält das Molekulargewicht einer einbasischen Säure durch Titration der Lösung einer abgewogenen Menge der Säure mit  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkali, indem man das Gewicht der angewandten Säuremenge mit 10000 multiplizirt und durch die Anzahl der zur Sättigung verbrauchten Kubikzentimeter  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkali dividirt.

titrirt; die freien Säuren wurden als Essigssüure, die Ester als Essigäther berechnet. Die Albehyde wurden kolorimetrisch mit Rosanilindisulsit (einer durch schweslige Säure entfärdten Fuchsinlösung) durch Bergleich mit Lösungen von Acetaldehyd von bekanntem Gehalte bestimmt; das Fursurol wurde ebenfalls kolorimetrisch mit essigsaurem Anilin bestimmt. Die höheren Alkohole wurden nach dem Chlorosorm-Aussichüttelungsversahren von Köse ermittelt und als Amplalkohol in Rechnung gezogen. Zur Bestimmung der Basen wurde in dem sauren Destillations-rückstande des Branntweines nach dem Kjeldahl'schen Bersahren der Sticksoff bestimmt; die Basen sind auf Ammoniak berechnet.

|                                                                                          | Ì                                                    |                                                     |                                                       | Slibowit                                     |                                                  |                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|                                                                                          | Slibowit                                             | echtes<br>Destillat                                 | Berschnitts<br>waare                                  | unga                                         | aus konfis                                       |                                             |  |  |
| Alfohol (Bolumprozent)                                                                   | 63,60<br>—                                           | 34,25<br>0,206                                      | 43,50<br>0,054                                        | 50,06<br>0,054                               | 52,44<br>0,0088                                  | 46,40<br>0,0092                             |  |  |
| Berunreinigungen bes Altohole (Gramm in 100 ccm)                                         |                                                      |                                                     |                                                       |                                              |                                                  |                                             |  |  |
| Säuren, als Effigiaure berechnet                                                         | 0,053<br>0,013<br>0,0034<br>0,138<br>0,095<br>0,0002 | 0,144<br>0,0066<br>0,020<br>0,129<br>0,106<br>0,003 | 0,079<br>0,0031<br>0,0006<br>0,097<br>0,043<br>0,0006 | 0,058<br>0,0038<br>0,0006<br>0,0158<br>0,062 | 0,029<br>0,0076<br>0,0013<br>0,080<br>0,111<br>— | 0,062<br>0,0121<br>0,0012<br>0,066<br>0,208 |  |  |
| Auf 100 Raumtheile wafferfreien<br>Altohole berechnet:                                   |                                                      |                                                     |                                                       |                                              |                                                  |                                             |  |  |
| Säuren                                                                                   | 0,083<br>0,020<br>0,0056<br>0,215<br>0,149<br>0,0003 | 0,420<br>0,019<br>0,058<br>0,377<br>0,310<br>0,0087 | 0,182<br>0,0071<br>0,0013<br>0,222<br>0,099<br>0,0013 | 0,105<br>0,0076<br>0,0012<br>0,0306<br>0,123 | 0,055<br>0,0144<br>0,0025<br>0,153<br>0,211      | 0,134<br>0,026<br>0,0026<br>0,123<br>0,447  |  |  |
| Summe der Berunreinigungen des Alfohols<br>Berhültniß der höheren Alfohole zu den Eftern | 0,473<br>1,44                                        | 1,183<br>1,22                                       | 0,512<br>2,24                                         | 0,267<br>0,25                                | 0,436<br>0,72                                    | 0,733<br>0,27                               |  |  |

In einem anderen Zwetschenbranntweine fand M. Mansfeld 1) mehr als 0,2 Volumprozent Fuselol, auf Amplaltohol berechnet.

A. Petermann 2) untersuchte einen Zwetschen= und einen Mirabellenbranntwein mit folgendem Ergebnisse:

|                                                              | 3wetfcenbranntwein | Mirabellenbranntvein |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                              | Gramm i            | n 100 ccm            |
| Alfohol                                                      | 42,2               | 46,3                 |
| Fuselöl nach dem Rose'schen Berfahren                        | 0,06               | 1,42                 |
| Efter, als Aethylacetat berechnet                            | 0,06               | _                    |
| Saure, als Effigfaure berechnet                              | 0,015              | _                    |
| Albehyde, tolorimetrifch mit Rofanilinbifulfit bestimmt      | 0,004              | 0,009                |
| Furfurol, tolorimetrifc mit Anilin und Effigfaure bestimmt . | 0,0029             | 0,0005               |
| Basen, als Stidfloff ausgebruckt                             | 0,00009            | 0,00044              |

<sup>1)</sup> Zeitschr. Nahrungsm. Unterf. Hyg. Waarentunde 1894. 8. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Recherches de chimie et de physiologie appliquées à l'agriculture. 1894, Banb 2.

Achnlicher Berfahren wie M. Mansfeld bediente sich Alf. Riche 1) bei der Untersuchung französischer Zwetschenbranntweine. Er bestimmte jedoch die höheren Alkohole nach Abscheidung der Albehyde kolorimetrisch durch Kochen mit konzentrirter Schwefelsaure; als Bergleichsstoff diente dabei Jobuthlalkohol. Die Untersuchungen von Riche führten zu folgenden Ergebnissen.

|                                                     | Saumur | Saumur | Gray   |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Allohol (Bolumprozent)                              | 60,5   | 61,0   | 59,4   |
| Extraît (Gramm in 100 ccm)                          | -0,076 | 0,002  | 0,020  |
| Bernnreinigungen bes Altohols (Gramm in 100 ccm)    | l      |        |        |
| Sanren, als Effigsaure berechnet                    | 0,038  | 0,064  | 0,066  |
| Albehyde, als Acetaldehyd berechnet                 | 0,0155 | 0,0090 | 0,0111 |
| Funfurol                                            | 0,0011 | 0,0009 | 0,0009 |
| Höhere Alfohole, als Fobutylastohol berechnet       | 0,174  | 0,146  | 0,063  |
| Ester, als Essignither berechnet                    | 0,094  | 0,151  | 0,078  |
| Auf 100 Raumtheile mafferfreien Altohole berechnet: |        |        |        |
| Сайтен                                              | 0,063  | 0,105  | 0,111  |
| Aldehyde                                            | 0,026  | 0,0148 | 0,0187 |
| Furfurol                                            | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| Söhere Mohole                                       | 0,288  | 0,239  | 0,161  |
| Effet                                               | 0,155  | 0,248  | 0,123  |
| Summe der Berunreinigungen des Alfohols             | 0,584  | 0,608  | 0,415  |
| Berhältniß der höheren Allohole zu den Estern       | 0,58   | 1,04   | 0,76   |

Nach Abschluß der vorliegenden Arbeit wurde von C. Amthor und J. Bint 2) eine ausführliche Abhandlung "Bur Beurtheilung der Ebelbranntweine" veröffentlicht, in der die Ergebnisse der Untersuchung einer größeren Anzahl von solchen Branntweinen mitgetheilt werben. Darunter befinden sich 22 Kirschbranntwein-, 9 Zwetschenbranntwein-, 5 Mirabellenbranntwein-, 3 heidelbeerbranntwein-, 3 Trefterbranntwein-, 2 himbeerbranntweinproben und je 1 Brobe Schlehenbranntwein, Hollunderbranntwein, Enzianbranntwein und ein aus Zwetschen und Birnen hergeftellter Branntwein. Amthor und Bint tonnten beftätigen, daß sowohl im Kirschbranntweine als auch im Zwetschen-, Mirabellen- und Schlehenbranntweine ein Theil ber Blaufaure in gebundenem Auftande enthalten ift. Bei ihren Untersuchungen bedienten sie sich folgender Berfahren. Der Alfohol murbe aus der Dichte der Branntweine unter Bugrundelegung der Alfoholtafel des Berfassers abgeleitet; in den Fällen, wo eine Fuselsibeftimmung nach Rofe ausgeführt murbe, murbe bie Dichte bes mit Alfali beftillirten Branntweines bestimmt und daraus der Alfoholgehalt abgeleitet. Bur Bestimmung der Säure wurden 50 ccm Branntwein mit 1/10=Normal-Alfali unter Berwendung von Phenolphtalein als Indikator titrirt. Die Bestimmung der Ester erfolgte durch Berseifen von 50 com neutralisirtem Branntwein mit 1/10 = Normal = Alfali am Mücksluftühler und Zurückitriren des Alfalis mit  $^{1}$ /10=Rormal-Salzsäure. Sie ermittelten ferner die leichtflüchtigen Efter, indem sie von  $100~\mathrm{ccm}$ Branntwein nach Zusat von 25 ccm Basser 100 ccm abbestillirten und den Estergehalt des Deftillates beftimmten. Das Fuselol wurde nach dem Rose'schen Berfahren beftimmt. Bur

<sup>1)</sup> Journ. pharm. chim. [6], 1895, 2, 368,

<sup>9)</sup> Forfcungeber. 1897. 4. 362.

Feststellung der Gesammtblausäure und der freien Blausäure wurde das Bolhard'sche Restversahren angewandt (Zusat einer überschüssigen Menge titrirter Silberlösung zu dem Branntweine, Absiltriren des Chansilbers und Zurücktitriren des überschüssigen Silbers im Filtrate mit Rhodanammoniumlösung unter Verwendung von Eisenalaun als Indisator); bei der Bestimmung der Gesammtblausäure wurde zuvor das Benzaldehydenachhydrin durch Ammoniaf zerlegt. Weiter wurde auf Fursurol mit Anilin und Essigäure und auf Albehyde mit Rosanilindisulsit geprüft und solgender Verdünnungsversuch mit Wasser gemacht: 10 ccm Branntwein wurden mit dem gleichen Raumtheile destillirten Wassers gemischt; nach 25 Minuten beobachtete man die aufgetretene Trübung.

Die verdienftvollen Untersuchungen von Amthor und Bint führten bezüglich ber Zwetschen, Mirabellen- und Schlehenbranntweine zu folgenden Ergebnissen:

| Nr. | Bezeichnung ber<br>Branntweine                                                                     |                   | Dichte  d ( 15° (c. ) | Altohol         | Saure, als<br>Effigiaure<br>berechnet | Efter, als<br>Effigather<br>berechnet ') | Fuseibl                | Gefammt.<br>blaufäure | Freie<br>Blaufaure | Gebundene<br>Blaufdure | Bengalbehnb.<br>chanfibrin | Rupfer          | Furfurofreattion<br>mit Anifin und<br>Effigidure | Albehybreakton<br>mit Kofaniline<br>bifulfit | Baffer<br>berbur<br>nung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                    |                   |                       |                 |                                       |                                          | Milligramm in 100 ccm. |                       |                    |                        | 1 to 15                    | <b>&amp;</b> F  | J                                                |                                              |                          |
|     | Zwetschenbranntweine                                                                               |                   |                       |                 |                                       |                                          |                        |                       |                    |                        | ı                          |                 |                                                  |                                              |                          |
| 1   | ElfLothring.                                                                                       | Met               | 0,9340                | 39,79           | _                                     | 0,122                                    | -                      | 1,34                  | 1,00               | 0,34                   | 1,69                       | zieml.<br>start | part                                             | sowac                                        | Enit.                    |
| 2   | ,,                                                                                                 | Ниfach            | 0,9386                | 38,72°)         | 0,052                                 | 0,147                                    | 0,23                   | 3,32                  | 1,34               | 1,98                   | 9,74                       | 0               | besgl.                                           | beegl.                                       | jám.<br>Erüb.            |
| 3   | "                                                                                                  | Zabern            | 0,9336                | 40,13           | 0,041                                 | 0,147                                    | -                      | 0,85                  | 0,70               | 0,15                   | 0,73                       | zieml.<br>starf | besgl.                                           | beegl.                                       | Trûb.                    |
| 4   | ,,                                                                                                 | Thann             | 0,9396                | 37,18°)         | 0,019                                 | 0,118                                    | 0,06                   | 0,41                  | 0                  | 0,41                   | 2,02                       | O               | besgl.                                           | zieml.<br>Start                              | opatii.                  |
| 5   | ,,                                                                                                 | Met               | 0,9380                | 37,92           | 0,074                                 | 0,185                                    | _                      | 0,70                  | -                  | _                      |                            | 0               | beogl.                                           | sehr<br>schwach                              | ! -                      |
| 6   | ,, -                                                                                               | <b>— 1894</b>     | 0,9311                | 41,18           | 0,081                                 | 0,188                                    | _                      | 2,75                  | —                  |                        | -                          | 1,67            | _                                                | - '                                          | <u>'</u> –               |
| 7   | burg 1893                                                                                          | Sharr-            | 0,9322                | 40,70           | 0,028                                 | 0,143                                    | _                      | 2,25                  | _                  | -                      |                            | -               | flart                                            | fchwach                                      | Trüb.                    |
| 8   | Badisches. Ache                                                                                    | rn 1892           | 0,9354                | 39,35°)         | 0,063                                 | 0,111                                    | 0,07                   | 0,15                  | _                  | _                      |                            | zieml.<br>Start | ftarf                                            | fehr<br>fáwaá                                | fcw.<br>Trüb.            |
|     |                                                                                                    |                   |                       |                 | Mirab                                 | ellenb                                   | rann                   | tweir                 | l e.               |                        |                            |                 |                                                  |                                              |                          |
| 9   | ElfLothring. Z                                                                                     | Babern            | 0,9373                | 38,21 *)        | 0,065                                 | 0,148                                    | 0,18                   | 2,24                  | 1,00               | 1,24                   | 6,12                       | zieml.<br>Stark | ftarf                                            | fehr<br>fcwach                               | opalii                   |
| 10  | ger 1894                                                                                           | Lothrin-          | 0,9393                | <b>37,79</b> °) | 0,031                                 | 0,129                                    | 0,11                   | 4,25                  | _                  | _                      | _                          | beegl.          | beegl.                                           | besgí.                                       | be <b>s</b> gl.          |
| 11  | ElfLothring.B                                                                                      | arr1893           | 0,9321                | 40,74           | 0,134                                 | 0,282                                    | _                      | 4,00                  | _                  | _                      | _                          | -               | desgl.                                           | fájwaáj                                      | desgl.                   |
| 12  | Badifches 1892                                                                                     |                   | 0,9258                | 43,22           | 0,050                                 | 0,195                                    | _                      | 1,37                  | 0,74               | 0,63                   | 3,09                       | zieml.<br>Stark | desgl.                                           | fehr<br>fonvach                              | be <b>s</b> gl.          |
| 13  | " Durla                                                                                            | a <b>d</b> , 1893 | 0,9295                | 41,78           | 0,033                                 | 0,087                                    | _                      | _                     | _                  | _                      | -                          | s divad         | besgl.                                           | zieml.<br>Start                              | Trūb.                    |
|     | Shlehenbranntwein.                                                                                 |                   |                       |                 |                                       |                                          |                        |                       |                    |                        |                            |                 |                                                  |                                              |                          |
| 14  | ElfLothring.                                                                                       | Rufað             | 0,9459                | 35,57°)         | 0,009                                 | 0,078                                    | 0,21                   | 5,12                  | 1,50               | 3,62                   | 17,83                      | 0               | zieml.<br>start                                  | zieml.<br>start                              | Trūb                     |
|     | Ein von Amthor und Bint untersuchter, aus einem Gemische von Zwetschen und                         |                   |                       |                 |                                       |                                          |                        |                       |                    |                        |                            |                 |                                                  |                                              |                          |
|     | Birnen hergestellter Branntwein aus Durlach (1893er) von der Dichte $d(\frac{150}{150})$ $=0.9246$ |                   |                       |                 |                                       |                                          |                        |                       |                    |                        |                            |                 |                                                  |                                              |                          |

<sup>1)</sup> Amthor und Zink bruden ben Gehalt der Branntweine an Eftern durch Angabe der Aubikzentimeter 1/100-Normal-Alkali aus, die zur Berfeifung der Efter in 100 ccm Branntwein erforderlich find; fie bezeichnen diese Zahl als Esterzahl des Branntweines. Um diese Esterzahlen mit den von anderer Seite ermittelten Zahlen vergleichbar zu machen, wurden sie in der vorliegenden Tabelle durch Multiplikation mit 0,0088 auf Aethylacetat umgerechnet.
2) In diesen Füllen wurde der Alkoholgehalt aus der Dichte des mit Alkali destillirten Branntweines abgeleitet, bei den übrigen aus der Dichte des Branntweines selbst.

enthielt in 100 ccm: 43,67 g Alfohol, 0,058 g Säure, als Essisture berechnet, 0,394 g Gesammt-Ester, als Essisture berechnet, 0,50 mg Gesammtblausäure, 0,63 mg Kupfer; die Fursurolreaktion trat stark, die Albehydreaktion mit Rosanilindisulsit ziemlich stark ein und beim Mischen mit dem gleichen Naumtheile Wasser trat eine Trübung auf. Weiter versetzten Amthor und Zink eine bereits abdestillirte Zwetschenmaische mit Zucker, ließen diesen vers gähren und bestillirten den Branntwein ab. Derselbe hatte die Dichte d $\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}$ C.) = 0,9411 und enthielt in 100 ccm: 36,96 g Alfohol, 0,073 g Säure, als Essissäure berechnet, 0,182 g Gesammt-Ester, als Essigäther berechnet; er war frei von Blausäure. Die Fursurolreaktion trat stark, die Albehydreaktion mit Rosanilindisulstit sehr schwach ein; beim Mischen mit dem gleichen Raumtheile Wasser blieb der Branntwein klar.

### b. Beobachtungen des Berfaffers.

1. Ueber den Gehalt des Zwetschenbranntweines an Blausaure und die form, in der diese vorhanden ist.

Die Frage, ob der Zwetschenbranntwein Blaufäure enthält oder nicht, ift bald bejahend, bald verneinend beantwortet worden. Die ersten hierher gehörenden Untersuchungen wurden von Joseph Bouffingault') ausgeführt. Er beftimmte bie Blaufaure burch Titriren mit Rupfersulfatlöfung in ammoniakalischer Losung nach bem von C. Mohr2) angegebenen Berfahren. Diefes Berfahren beruht auf der Thatfache, daß beim Aufammenbringen von Rupferjulfatlöfung mit einer ammoniafalifchen Blaufaurelöfung fich zunächft eine farblofe Doppelverbindung Cu(CN)2.2CNNH4 bilbet; erft wenn fammtliche Blaufaure in diese Doppelverbindung übergeführt ift, entsteht durch weiter zugesete Aupferlosung bas tief blaue Rupferoryd-Ammoniak. Die Endreaktion ift somit durch das Auftreten einer blauen Färbung bedingt; jeder bei der Titration verbrauchten Molekel Kupfersulfat entsprechen 4 Molekel Blaufaure. Dem Berfahren haften zwei Mangel an: das Ammoniak kann zersetzend auf die Blaufaure einwirken und die Endreaktion ift schwer zu erkennen, da das Auge für die blaue Farbe nur wenig empfindlich ift und diese erst bei einem erheblichen Ueberschusse an Rupfer er-Bouffingault verwandte eine Löfung von 23,09 g frystallifirtem Rupfersulfat (CuSO4+5H2O) in 1 Liter Baffer, von ber 1 com genau 0,01 g Blaufaure anzeigt. prufte Zwetichenbranntwein, ber in Gegenwart ber Zwetichenkerne vergobren mar. Da bie Brobe durch das Lagern im Fasse gelb geworden mar, bestillirte er von 300 ccm Branntwein 200 ccm ab; das Deftillat war farblos, hatte in hohem Grabe bas Aroma der Zwetschen, bagegen nicht ben geringften an Kirschbranntwein erinnernden Geruch. 100 ccm Deftillat ersorderten nach Busat von 10 ccm Ammoniat 0,4 ccm Rupferlösung, bis eine nicht mehr verschwindende deutliche Blaufärbung auftrat. 100 ccm bestillirtes Baffer verbrauchten unter benselben Umftanden ebenfalls 0,4 com Rupferlöfung bis zur beftandigen Blaufarbung; Bouffingault ichloß hieraus, daß der Zwetschenbranntwein, wenn auch die Frucht in Gegenmart der Rerne vergohren ift, frei von Blaufaure ift. Diefes Ergebnig ift um fo feltsamer, als Bouffingault felbst beobachtete, daß die Zwetschensamen bei ber Deftillation mit Waffer ebensoviel und oft sogar mehr Blaufäure liefern als die Kirschensamen. Auch in einem Mira-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annal. chim. phys. [4]. 1866. 8. 210.

<sup>\*)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1855. 94. 198.

bellenbranntweine, der durch Bergähren des von sämmtlichen Kernen befreiten Fruchtfleisches dargeftellt war, konnte Boussing aust Blausaure nicht finden; er folgerte daraus, daß in dem Fruchtfleische der Pslaumen die Elemente der Blausaure fehlen. Es ist indessen festzustellen, daß das von Boussing aust angewandte Berfahren zum Nachweise und zur Bestimmung kleiner Mengen Blausäure nur wenig geeignet ist.

G. Brigel 1) giebt an, der Zwetschenbranntwein habe keinen "Steingeruch", d. h. Geruch nach Blausaure, da vor der Gährung die Steine vollkommen entfernt würden; mit Guajaktinktur, die durch Blausaure und Kupferlösung blau gefärbt wird, gebe Zwetschensbranntwein nur eine ganz schwache Blausarbung. Brigel bezweiselt die Gegenwart der Blausaure im Zwetschenbranntweine.

Boussingault<sup>2</sup>) theilt mit, daß sich Zwetschenbranntwein auf Zusat von Guajaktinktur tiefblau färbte, Mirabellenbranntwein erst nach Berlauf von einigen Minuten; weiterhin führt er aus, daß sich die Zwetschenbranntweine mit Guajaktinktur im Allgemeinen nur langsam blaufärben. Dieses Berhalten deutet indessen nicht auf die Gegenwart von Blausäure hin, sondern Boussingault stellte fest, daß sich ganz schwache alkoholische Kupferacetatlösungen genau wie der Zwetschenbranntwein verhielten; letzterer würde hiernach frei von Blausäure sein.

3. Nefler<sup>8</sup>) beobachtete, daß bei zwei Zweischenbranntweinproben auf Zusat von Guajaktinktur sehr schwache Blaufärbung eintrat; eine Schlußfolgerung zog er hieraus nicht. 3. Neßler und M. Barth<sup>4</sup>) beschäftigten sich zwar eingehend mit dem Blausäuregehalte des Kirschbranntweines, über den des Zwetschenbranntweines äußerten sie sich indessen nicht. M. Vetrowitsch<sup>5</sup>) fand die vielsach verbreitete Meinung, daß in jedem Zwetschenbranntweine kleine Mengen Blausäure enthalten seien, nicht bestätigt; in den von ihm untersuchten Proben konnte er nicht einmal Spuren Blausäure nachweisen. Welcher Versahren er sich hierbei bes biente, ist nicht angegeben.

Im Gegensatze hierzu stellte B. Bedrödis) den Satz auf, daß jeder echte Zwetschenbranntwein deutlich nachweisbare Mengen Blausäure enthalte; in dem Verdunstungsrückstande des Zwetschenbranntweines konnte er mit Silbernitrat sowohl direkt als auch nach dem Zusatze von Ammoniak und darauf folgendes Ansäuern mit Salpetersäure Blausäure nachweisen. Zwetschenbranntweine, die keine Blausäure enthalten, bezeichnet Vedrödi als Kunstprodukte. Auch M. Mansfeld) wies im Zwetschenbranntweine Blausäure nach, er giebt aber nicht an, nach welchem Verfahren dies geschah. A. Riche<sup>8</sup>) thut bei seinen Untersuchungen von französischen Zwetschenbranntweinen eines etwaigen Blausäuregehaltes keine Erwähnung. Die Angaben, die sich in der Literatur über den Blausäuregehalt des Zwetschenbranntweines sinden, sind hiernach sehr widersprechend.

Erft C. Amthor und J. Bint'9) berücksichtigten bei ihren Untersuchungen ben Um-

<sup>1)</sup> Reues Repert. f. Pharm. 1873. 22. 297.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Compt. rend. 1874. 79. 832.

<sup>3)</sup> Arch. Pharm. 1881. 219. 170.

<sup>1)</sup> Ztichr. analyt. Chemie 1883. 22. 33.

<sup>6) 3</sup>tfchr. analyt. Chemie 1886. 25. 195.

<sup>6)</sup> Ztfchr. Nahr.-Unt., Hyg., Waarenkunde 1894. 8. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Zifchr. allgem. öfterr. Apoth. Bereins 1895. 88. 705; 1896. 84. 717; Zifchr. Nahr.-Unt., Hyg., Waarenkunde 1895. 9. 318; 1896 10. 321.

<sup>9)</sup> Journ. pharm. chim. [6]. 1895. 2. 368.

<sup>9)</sup> Forfcungeber. 1897. 4. 362.

stand, daß in den Steinobstbranntweinen nur ein Theil der Blausäure in freiem Zustande, ein Theil aber an Benzaldehyd gebunden vorhanden ist. Sie fanden in allen von ihnen geprüften Steinobstbranntweinen (Zwetschenbranntwein, Mirabellen- und Schlehenbranntwein) Blausäure und zwar in folgenden Wengen:

| Rr. | Bezeichnung ber Branntweine | Gefammt-<br>blaufäure | Freie<br>Blaufäure | Gebundene<br>Blaufäure | Benzalbehyb-<br>cyanhybrin | Bon ber gefammte<br>Blaufdure find<br>frei gebunde |          |  |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|--|
|     |                             |                       | MiAigran           | ım im Liter            |                            | Prozent                                            |          |  |
|     | Zwetschenbranntwein.        |                       |                    |                        |                            |                                                    |          |  |
| 1.  | Elfaß-Lothringen, Met       | 13,4                  | 10,0               | 3,4                    | 16,9                       | 74,6                                               | 25,4     |  |
| 3.  | " Rufach                    | 33,2                  | 13,4               | 19,8                   | 97,4                       | 40,4                                               | 59,6     |  |
| 3.  | " Zabern                    | 8,5                   | 7,0                | 1,5                    | 7,3                        | 82,3                                               | 17,7     |  |
| 4.  | " <b>E</b> hann             | 4,1                   | 0                  | 4,1                    | 20,2                       | 0                                                  | 100      |  |
| 5.  | " Met                       | 7,0                   | _                  | _                      | -                          | -                                                  | <b> </b> |  |
| 6.  | "                           | 27,5                  | <b>–</b>           | _                      | _                          |                                                    | _        |  |
| 7.  | " Scharrburg 1892           | 22,5                  | _                  | _                      | - [                        | _                                                  | -        |  |
| 8.  | Baben, Achern 1892          | 1,5                   | -                  | _                      | _                          | _                                                  | _        |  |
|     | Mirabellenbranntwein.       |                       |                    |                        |                            |                                                    | ļ        |  |
| 9.  | Elfaß-Lothringen, Zabern    | 22,4                  | 10,0               | 12,4                   | 61,2                       | 44,6                                               | 55,4     |  |
| 10. | " Lothringer 1894           | 42,5                  |                    | _                      | _                          |                                                    |          |  |
| 11. | " Barr 1893                 | 40,0                  | <b> </b>           | _                      | _                          | _                                                  | _        |  |
| 12. | Baden, 1892                 | 13,7                  | 7,4                | 6,3                    | 30,9                       | 54,1                                               | 45,9     |  |
|     | Shlehenbranntwein.          |                       |                    |                        |                            |                                                    |          |  |
| 13. | Elfaß-Lothringen, Rufach    | 51,2                  | 15,0               | 36,2                   | 178,3                      | 29,3                                               | 70,7     |  |

Bon den 13 Pflaumenbranntweinen wurden 7 auf ihren Gehalt an freier und gebundener Blausaure geprüft. Sie enthielten sämmtlich gebundene Blausaure; freie Blausaure fehlte nur bei einer Brobe.

Durch die im folgenden Abschnitte beschriebenen Versuche wird mit Sicherheit bewiesen, daß jeder echte Zwetschenbranntwein unter normalen Verhältnissen Blausäure enthalten muß. Die Blausäure ist indessen nur zum Theil in freiem Zustande im Zwetschenbranntweine enthalten, zum Theil aber in gebundenem Zustande, so daß sie die direkten Blausäurereaktionen, z. B. die Guajak-Aupferprobe und die Silbernitratprobe, nicht mehr giebt. Hier liegen demnach die Berhältnisse ebenso wie bei dem Kirschbranntweine<sup>1</sup>). Ein gewisser Unterschied besteht jedoch zwischen diesen beiden Branntweinarten. Nach den dis jetzt vorliegenden Untersuchungen entshält der Kirschbranntwein neben gebundener Blausäure in der Regel noch größere oder kleinere Mengen freier Blausäure; daher giebt der Kirschbranntwein sahlreichen Forschern, die sich mit der Untersuchung von Kirschbranntwein befaßt haben ), ist E. Schumacher-Kopp der mitunter nicht gäben.

Bei dem Zwetschenbranntweine scheinen die Berhältnisse etwas anders zu liegen. Hier

<sup>1)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl. Gefundheitsamte 1895. 11. 859.

<sup>2)</sup> Eine Busammenftellung findet fich in Arbeiten a. b. Raiferl. Gefundheitsamte 1895. 11. 350.

<sup>7)</sup> Chem. 3tg. 1889. 18. 466.

scheint das gehlen der freien Blaufaure die Regel zu fein, mahrend das Borhandenfein derfelben feltener zu beobachten ift; auch die beiden von bem Berfaffer untersuchten Zwetschenbranntweine enthielten nur gebundene Blaufaure. Immerhin muß die Frage noch offen gelaffen werben, ob biefes Berhalten bes Zwetschenbranntweines in ber Natur ber Sache begrundet ift, ober ob bie bisherigen Beobachtungen auf einem Rufalle beruhen. Bur Reit ift es nicht möglich, einen Grund anzugeben, warum fich in diefer hinficht ber Zwetichenbranntwein anders verhalten foll als der Kirschbranntwein. Das Beobachtungsmaterial ift bis jett noch fehr gering, boch wird fich bie Frage bei weiterer Brufung einer genugenden Rahl von Zwetschenbranntweinvroben leicht entscheiden laffen 1). Die Brufung auf freie Blaufanre ift ungemein Einige Rubikzentimeter bes Branntweines werden in einem Probirrohrchen mit einigen Tropfen Guajakharztinktur und einem Tropfen einer verdunnten Rupferfulfatlöfung verfett; ftulpt man das Brobirrohrchen um, so farbt fich die Fluffigfeit bei Gegenwart von freier Blaufäure mehr oder weniger stark blau. Die Guajakharztinktur wird durch Ausziehen von Guajakholzspänen mit starkem Alkohol erhalten; statt den Branntwein mit dieser Tinktur zu verseten, kann man auch einige Guajakholzspänchen unmittelbar in ben Zwetschenbranntwein bringen, bessen Alkohol eine genügende Menge Guajakharz auflöst.

Bum Nachweis ber gebundenen Blausaure im Zwetschenbranntweine muß diese zunächst aus ihrer Berbindung frei gemacht werden; dies geschieht zweckmäßig mit Natronlauge. Einige Kubikzentimeter Zwetschenbranntwein werden in einem Prodirröhrchen mit Natronlauge stark alkalisch gemacht. Man läßt die Natronlauge 1 bis 2 Minuten einwirken, setzt dann verdünnte Essigssüre bis zur schwach sauren Reaktion, hierauf einige Tropfen Guajaktinktur und einen Tropfen verdünnte Kupfersulfatlösung hinzu und stülpt das Prodirröhrchen um; enthält der Branntwein gebundene Blausäure, so färbt sich die Flüssigkeit blau. Enthält ein Branntwein gleichzeitig freie und gebundene Blausäure, so führt man die Guajak-Kupfersproben mit und ohne vorherige Behandlung mit Natronlauge genau in der gleichen Beise neben einander auß; die mit Natronlauge behandelte Probe giebt dann eine deutlich sichtbare stärkere Reaktion. Ih, wie dies bei Kirschbranntwein vorkomunt, soviel freie Blausäure vorhanden, daß diese allein schon eine tief dunkse Blausärbung giebt, so muß man den Branntwein genügend verdünnen, um den Unterschied in der Stärke der Reaktionen deutlich hervortreten zu lassen.

Bei der Untersuchung des Kirschbranntweines<sup>2</sup>) wurde die Frage, mit welchem anderen Bestandtheile des Branntweines die Blausäure verbunden sei, nicht experimentell beantwortet, weil zu der Zeit, als man die Beobachtung machte, daß nur ein Theil der Blausäure frei, ein anderer Theil aber in gebundenem Zustande vorhanden sei, keine hinreichende Menge des ursprünglichen Kirschbranntweines mehr zur Verfügung stand; aus Analogieschlüssen, die sich auf die in der Literatur vorliegenden Untersuchungen über Bittermandelwasser und Kirschslorbeerwasser stützen, wurde indessen die begründete Vermuthung ausgesprochen, daß die Blaussäure im Kirschsund Zweischen Bengs nie Weischsenbranntweine mit dem in diesen Vranntweinen enthaltenen Venze

<sup>1)</sup> Die Ergebnisse ber nach Abschluß biefer Arbeit erschienenen Abhandlung von Amthor und Zink sind hierbei nicht berucksichtigt worden; aus ihnen geht hervor, daß auch der Zwetschenbranntwein öfter freie Blausaure enthält.

<sup>2)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl. Gefundheitsamte 1895. 11. 360.

albehyd chemisch verbunden sei. Diese Bermuthung wurde bei dem Zwetschenbranntweine experismentell bestätigt.

Die Berbindung von Benzalbehyd und Blausaure, das Benzalbehydoganhydrin, ist ein Oxynitril oder das Nitril einer Oxyssaure, nämlich der Mandelsaure oder Phenylglykolsaure, und als solches gut charakterisirt. Von den Umwandlungen dieses Körpers, die im Stande sind, ein Licht auf seine Zusammensetzung und Konstitution zu wersen, sind folgende zu nennen:

1. Beim Behandeln mit ftarker Salzfäure wird das Benzaldehndchanhydrin verseift, wobei Mandelsäure entsteht:

$$C_6H_5-CH<\frac{OH}{CN}+2H_2O+HCl=C_6H_5\cdot CH<\frac{OH}{COOH}+NH_4Cl.$$
Benzaldehydchanhydrin Mandelfäure

Als Zwischenprodukt entsteht hierbei Manbelfäureamid.

Diese Umwandlung, die für alle Chanhydrine oder Oxynitrile charakteristisch ist, wurde bei dem Benzaldehydchanhydrin bereits von F. L. Winckler<sup>1</sup>) beobachtet und ihre Theorie von J. Liebig<sup>2</sup>) richtig ausgelegt; sie dient gegenwärtig ganz allgemein zur Herstellung von Oxysauren, insbesondere auch der Mandelsäure.

2. Durch Einwirkung von Zink und Salzsäure, d. h. von Wasserstoff im Entstehungszustande, wird nach Versuchen von M. Filetis) das Benzalbehydonanhydrin zu Phenyläthylamin
reduzirt:

$$C_6H_5 \cdot CH(OH) \cdot CN + 3H_2 = C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot NH_2 + HCl.$$

Das Phenyläthylamin ift eine bei 193° siebende Base, die in Wasser ziemlich, in Alkohol und Aether sehr leicht löslich ist und an der Luft Kohlensäure anzieht; ihr Chlorhydrat bildet glänzende, bei 217° C. schwelzende Nadeln.

3. Läßt man alkoholische Lösungen von Benzalbehhdenanhhdrin und Ammoniak bei gewöhnlicher Temperatur auf einander einwirken, so wird nach F. Tiemann<sup>4</sup>) ein Amidonitril, das Phemplamidoessigsäurenitril erhalten:

$$C_6H_5 \cdot CH(OH) \cdot CN + NH_3 = C_6H_5 \cdot CH(NH_2) \cdot CN + H_2O.$$

Bhenblamidoeffiafäurenitril.

Dasselbe bildet ein gelbes, allmählich erftarrendes Del, das durch Salzsäure zunächst in Phenylamidoessigsäureamid und schließlich in Phenylamidoessigsäure verwandelt wird. In gleicher Beise wirken auch substituirte Ammoniakbasen b. Auch diese Reaktion ist für alle Chanshydrine charakteristisch.

4. Mit Hhdroxylamin bilden nach F. Tiemann's) die Nitrile Abditionsprodukte, die

<sup>9</sup> Buchner's Repert. Bharm. 87. 388; 89. 167; Annal. Chem. Pharm. 1832. 4. 242; 1836. 18. 310.

<sup>3)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1836. 18. 319.

<sup>3)</sup> Ber. beutsch. chem. Gesellschaft 1879. 12. 297; bergl. auch M. Fileti und Piccini, Gazz. chim. ital. 1879. 9. 294; Ber. beutsch. chem. Gesellschaft 1879. 12. 1700.

<sup>9</sup> Ber. beutsch. chem. Gefellschaft 1880. 18. 393; F. Tiemann und E. Friedlanber, ebb. 1881. 14. 1967.

<sup>\*)</sup> F. Tiemann und R. Bieft, Ber. beutsch. chem. Gefellschaft 1881. 14. 1892; 1882; 15. 2028; F. Tiemann und R. Stefan, ebb. 1882. 15. 2034; F. Tiemann, ebb. 1882. 15. 2039.

<sup>9)</sup> Ber. beutid. dem. Gefellicaft 1884. 17. 126; Fr. Groß, ebb. 1885. 18. 1074 und 2477.

als Amidoxime bezeichnet werden; aus dem Benzaldehhdenanhydrin entsteht dabei das Phemploxathenhlamidoxim:

$$C_{6}H_{5}\cdot CH(OH)\cdot CN + NH_{2}OH = \underbrace{C_{6}H_{5}\cdot CH(OH)\cdot C \underset{NH_{2}}{\swarrow} NOH}_{\mathfrak{Phenhlogathenhlamidogim}}$$

Diese gut kryftallisirende Berbindung hat saure und basische Eigenschaften und bildet mit Säuren und Basen Salze. Die Ausbeute bei der Darstellung betrug im günftigsten Falle nur 20 Prozent.

Da ber Gehalt bes Zwetschenbranntweines an Benzalbehydoxnanhydrin nur gering und die Abscheidung dieses Körpers, bei welcher wegen der sonst eintretenden Zersetzung jedes Erwärmen vermieden werden muß, sehr zeitraubend ist, mußte man sich damit begnügen, nur eine der soeben mitgetheilten Reaktionen auszuführen. Wan wählte als am einfachsten und sichersten zum Ziele führend die Umwandlung des Benzalbehydoxnanhydrins in Mandelsäure und versuhr dabei in solgender Beise:

30 Liter Zwetschenbranntwein, bie man für biesen Zwed gurudgeftellt hatte, wurden allmählich in einer großen Porzellanschale bei gewöhnlicher Temperatur verdunftet. Der zulett gewonnene Berdunftungsrudftand bestand aus Baffer, an deffen Oberfläche ein grunlichgelbes Del ichwamm. Man brachte ben Ruckftand in einen Scheibetrichter, spulte die Schale mit Aether aus und schüttelte bie Fluffigkeit mehrmals mit Aether aus. Die atherische Losung murbe bei gewöhnlicher Temperatur verdunftet. Der Berdunftungerückland murbe in einem Kölbchen mit rauchender Salzfäure von der Dichte 1,19 versetzt und das Gemisch einen Tag ftehen gelassen. Hierauf murde Wasser hinzugegeben und 2 Stunden am Rudfluftühler erhitt. Das Bengalbehydenanhydrin wurde beim Stehen mit rauchender Salgfaure in Mandelfaureamid und dieses beim Rochen mit Wasser in Mandelfaure übergeführt. Man unterwarf die Mülfigkeit der Deftillation durch Ginleiten von Bafferdampf, bis kein Jufelol mehr überging, machte fie bann alfalifch, um etwa entftanbene Efter ber Manbelfaure mit ben Altoholen bes Fuselbles zu verseifen, bestillirte mit Wasserbampf weiter, fauerte hierauf mit verdunnter Schwefelfaure an und beftillirte weiter, bis bas Deftillat feinen hervorstechenden Geruch mehr hatte; bei ber Deftillation gingen u. A. nicht unbeträchtliche Mengen Bengoöfäure über. Deftillationsrudftand führte man in eine Borzellanschale über, trodnete ihn dort völlig ein und erschöpfte bie zuruchtleibende Salzmaffe mit Aether. Die atherische Lofung wurde abgebunftet, der Ruckftand in Baffer geloft, die mafferige Lofung mit wenig Thiertoble behandelt, alsbann eingebampft und ber Rudftand mit tochendem Bengol aufgenommen. Beim Erfalten bes Benzols schied sich die Mandelsaure als voluminose Kryftallmasse aus. Man saugte bas Bengol ab, wusch die Krnftalle mit kaltem Bengol, saugte dieses ab und trocknete die Krnftalle im Ersittator. Die Elementaranalnse hatte folgendes Ergebniß:

| 0,2362 | g | Mandelsäure | gaben | 0,5485 | g | Rohlenfäure | und   | 0,1074 | g    | Wasser                 |
|--------|---|-------------|-------|--------|---|-------------|-------|--------|------|------------------------|
| 0,2679 | g | **          | "     | 0,6229 | g | "           | ,,    | 0,1201 | ġ    | "                      |
| 0,3261 | g | "           | "     | 0,7560 | g | "           | "     | 0,1513 | g    | "                      |
|        |   |             |       |        |   | gefi        | ınden | ***    | bere | echnet für Manbelfäure |

|                       |  |  | I     | II    | III   | (C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> ) |
|-----------------------|--|--|-------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| Prozente Kohlenstoffe |  |  | 63,33 | 63,41 | 63,22 | 63,16                                           |
| Prozente Wasserftoff  |  |  | 5,05  | 5,00  | 5,15  | 5,26                                            |

Der Schmelzpunkt ber Manbelsaure lag bei 118° C. Die wässerige Lösung erwies sich als optisch unwirksam. Es lag somit inaktive oder Paramandelsaure vor. Die aus Ambgdalin gewonnene aktive Manbelsaure ist linksdrehend und schmilzt bei 132,8° C.

Die Identität der gewonnenen Säure mit der Mandelfäure wurde weiter durch Titriren abgewogener Mengen derselben mit  $^{1}/_{10}$ Normal-Natronlauge sessessellt. Als Indikator diente Phenolphtalein und die Titration wurde in der heißen Säurelösung ausgeführt; der Farbenumschlag war scharf und genau.

- 0,2363 g der Säure verbrauchten zur Sättigung 15,45 ccm <sup>1</sup>/<sub>10</sub>-Normal-Natronlauge; dieselbe Wenge reine Mandelsäure verbraucht nach der Rechnung 15,55 ccm <sup>1</sup>/<sub>10</sub>-Normal-Natronlauge.
- 0,1973 g ber Säure verbrauchten zur Sättigung 13,0 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Natronlauge; für dieselbe Menge reiner Mandelsäure berechnet man einen Verbrauch von 13,0 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Natronlauge.

Da bekannt ift, daß die Mandelfaure eine einbasische Saure ift, kann aus diesen Titrirversuchen in folgender Beise bas Molekulargewicht biefer Saure berechnet werben. Sättigung von a Gramm der Säure seien b com 1/10.4 Normal.4 Natronlauge erforderlich. Bei ber Sattigung der Saure mit Natronlauge entfteht bas neutrale Natriumfalz ber Saure. hierbei ift die in b com 1/10-Normal-Natronlauge enthaltene Menge Natrium in die Saure cingetreten und dafür eine äquivalente Menge Wasserstoff ausgetreten. In b  $\mathrm{com}\ ^1\!/_{10}$ -Normal= Natronlauge sind  $\frac{b \times bem \text{ Atomgewicht des Matriums}}{10000} = \frac{b \cdot 23}{10000} = 0,0023 \text{ b Gramm}$ Natrium enthalten; die äquivalente Menge Basserstoff beträgt bx dem Atomgew. des Basserstoffes  $=\frac{0.1}{10000}=0,0001$  b Gramm. Das Gewicht des bei der Sättigung von a Gramm ber Saure mit Natronlauge entstehenden Natriumsalzes ist daher gleich a + 0,0023 b - 0,0001 b = (a + 0,0022 b) Gramm. In diefer Menge Natriumfalz find, wie vorher berechnet murde, 0,0023 b Gramm Natrium enthalten; bas Gewicht bes in bem Natriumsalze mit bem Natrium verbundenen Saurerestes beträgt hiernach a + 0,0022 b - 0,0023 b = (a - 0,0001 b) Nunmehr ift zu berechnen, wieviel von dem Saurereste mit einem Gramm-Atomgewichte, d. h. mit 23 g Natrium verbunden ift. Wenn mit 0,0023 b Gramm Natrium (a - 0,0001 b) Gramm Saurereft verbunden find, so sind mit 23 g Natrium  $\frac{a-0,0001\ b}{0,0023\ b}$ .  $23=\frac{a-0,0001\ b}{0,0001\ b}=\left(\frac{10\,000\ a}{b}-1\right)$  Gramm des Säurereftes verbunden. Die mit einem Atomgewichte Natrium verbundene Menge des Saurereftes ftellt aber das Molekulargewicht des Säurerestes dar; dieses ist daher gleich  $\frac{10,000~a}{b}$  — 1. Aus dem

$$M = \frac{10000 \text{ a}}{\text{b}} - 1 + 1 = \frac{10000 \text{ a}}{\text{b}}$$

gewicht ift gleich 1. Das Molekulargewicht der freien Säure ift baher:

Saurereste wird bie Saure burch Singutreten von 1 Atom Bafferftoff gebilbet. Deffen Atom-

b. h. man erhält das Molekulargewicht einer einbasischen Säure durch Titration der Lösung einer abgewogenen Menge der Säure mit  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkali, indem man das Gewicht der angewandten Säuremenge mit 10000 multiplizirt und durch die Anzahl der zur Sättigung verbrauchten Kubikzentimeter  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkali dividirt.

Im vorliegenden Falle murden folgende Bahlenergebniffe erhalten:

1. Angewandte Menge ber Saure a = 0,2363 g; zur Sattigung verbraucht b = 15,45 ccm 1/10-Normal-Alfali. Daher ift das Molekulargewicht der Saure:

$$M = \frac{10000 \cdot 0,2363}{15.45} = 152,9$$

2. Angewandte Menge ber Saure a = 0,1973 g; jur Sattigung verbraucht b = 13,0 ccm 1/10=Normal-Alfali. Daher ift bas Molekulargewicht der Saure:

$$M = \frac{10000 \cdot 0,1973}{13,0} = 151,8.$$
 Das berechnete Wolekulargewicht der Mandelsäure ist:

$$C_6 H_5 - CH < {OH \atop COOH} = C_8 H_8 O_3 = 152.$$

Bei ber Besprechung bes Kirschbranntweines waren noch zwei weitere Fragen gurudgeftellt worden, die für die Untersuchung der aus Steinobst hergestellten Branntweine von Bebeutung find: bas Berhalten bes Bengalbehybonanhybrins beim Erhigen und bei ber Deftillation, sowie die Berbindungsfähigkeit von Bengalbehnd und Blaufaure in verdünnter Löfung bei Gegenwart von Alfohol. Beibe Fragen wurden einer experimentellen Brufung unterworfen.

1. Ueber das Derhalten des Benzaldehydcyanhydrins beim Erhitzen und bei der Destillation.

Bölkel,1) der im Jahre 1844 das Benzaldehndenanhndrin durch Abdampfen von blaufäurehaltigem Bittermanbelol mit Salzfäure unter 100° C. bargeftellt bat, giebt an, bak es bei 170° in Bengalbehyd und Blaufäure zerfalle. Nach F. Tiemann und & Friedländer2) gerfett es fich bei ftarkem Erhigen in feine Beftandtheile. Beitere Berfuche find in biefer hinsicht mit reinem Bengalbehndenanhndrin nicht ausgeführt worden. Dagegen liegen mehrere Beobachtungen über bas Berhalten bes Bengalbehnbenanhndring im Bittermandelmaffer vor. S. Feldhaus") ftellte feft, daß bei der Einwirkung von Emulfin auf Ampgdalin bei 0° fast keine freie Blausaure auftritt; es entsteht vielmehr unter diesen Umständen neben Traubenzucker fast reines Benzalbehydchanhydrin. Läßt man dagegen Emulfin bei höherer Temperatur auf Amhgdalin einwirken, so bilbet fich um so mehr freie Blaufaure, je hober die Temperatur ift; icon bei Zimmertemperatur entftehen merkbare Mengen Blaufaure. Durch besondere Bersuche ftellte Felbhaus fest, daß beim Erhigen des Bittermandelwassers ein theilweiser Berfall bes Bengalbehndenanhydrins in Bengalbehnd und Blaufaure ftattfindet, fo daf der Gehalt an direkt durch Silbernitrat fallbarer Blaufaure erheblich fteigt; besonders ftark trat bies beim Erhigen bes Bittermandelmaffers im zugeschmolzenen Rohre in Gegenwart von Silbernitrat auf 170 bis 180° C. ein. Andererfeits giebt Felbhaus an, bei ber Deftillation bes Bittermandelmaffers bleibe der größte Theil des Bengalbehndenanhndring unverandert und nur ein Theil werbe gerfest. Den Anschauungen von Felbhaus ichlof fich D. Linbe4) an. Spater (prach E. Uteschers) die Bermuthung aus, daß bas Bengalbehydchanhydrin bei ber Deftillation in Benzalbehyd und Blaufaure zerlegt werbe.

<sup>1)</sup> Bogg. Annal. Bhyf. Chemie 1844. 62. 444; Annal. Chem. Pharm. 1844. 52. 361.

<sup>2)</sup> Ber. beutsch. chem. Gefellschaft 1881. 14. 1967.

<sup>3)</sup> Ard. Pharm. 1863. 164. 33; 3tfchr. analyt. Chemie 1864. 3. 34.

<sup>9</sup> Bharm. Centralb. 1887. 28, 355.

<sup>9)</sup> Pharm. Poft 1894. 27. 321 und 437.

# a) Berhalten des Bengalbehydchanhydrins beim Erhiten in ftark verdunnter Lösung.

Berfahren zur Darftellung von Bengalbehydeyanbydrin find von D. Müller, 1) Fr. Urech, 2) A. Spiegel, 3) F. Tiemann und & Friedlander 4) sowie D. Linde 5) angegeben worden. Man mahlte bas lettere Berfahren. 30 g Bengalbehyd, ben man burch fraktionirte Destillation im Bafferftoffftrome gereinigt hatte, wurden in 250 g Altohol gelöft; man fügte eine Lösung von 20 g Chankalium in 100 g Wasser hinzu und versetzte die Mischung allmählich unter fortwährendem Umichütteln und Abfühlen mit 200 g verdünnter Schwefelfaure (erhalten durch Mischen von 1 Gewichtstheil konzentrirter Schwefelfaure mit 5 Theilen Baffer). Nach Rusats von Baffer wurde bas Gemisch mit Aether ausgeschüttelt, ber Aether verdunftet und bas hinterbleibende ichmachgelbe Del behufs Entfernung der darin enthaltenen freien Blaufaure mit taltem Baffer gewaschen. Nach bem Trodnen bes Deles im Ersiklator wurde sein Gehalt an Blaufaure beftimmt. Gine abgewogene Menge bes Deles murbe in Alfohol geloft, die Lofung mit Baffer verdunnt, mit Silbernitratlöfung, hierauf mit Ammoniat bis zur alkalischen Reaktion und nach dem Umichutteln sofort mit Salpeterfaure bis zur fauren Reaktion versett. Die durch bas Ammonial aus dem Bengalbehydchanhydrin frei gemachte Blaufaure wird hierbei als Chanfilber gefällt. Letteres murbe auf einem Filter von bekanntem fleinem Afchengehalte gesammelt, durch Glühen in metallisches Silber übergeführt und dieses gewogen. Hieraus läßt fich der Blaufauregehalt des Deles berechnen; jedem Gramm Silber entsprechen 0,25 g Blaufaure. In 2 Bersuchen fand man den Blaufäuregehalt des Deles zu 17,4 und 17,7 %, im Mittel zu 17,55 %. Reines Bengalbehydenanhydrin enthalt 20,30 % Blaufaure; hieraus berechnet man, daß das Del nur 86,5 % Benzaldehndehanhydrin und noch 13,5 % unveranderten Benzaldehnd enthielt. Für die beabsichtigten Bersuche reichte dieses Gemisch aus.

Die Bersuche, die ihrer geringeren Bedeutung wegen nur qualitative waren, wurden in zweierlei Art ausgeführt. Man bereitete eine Lösung, die 50 Bolumprozent Alfohol und im Liter soviel Benzaldehydenanhydrin enthielt, daß ihr Gehalt an gebundener Blausäure etwa 100 mg im Liter betrug. 100 ccm dieser Lösung, die mit Silbernitrat direkt nur eine schwache Trübung gab, wurden am Rücksußkühler eine Stunde im Wasserdade auf 60° C. erhitt, alsbann soson mit Silbernitratlösung versett, wobei ein starker Niederschlag von Chansilber entstand. Das Filtrat von diesem Niederschlage, das überschüssiges Silbernitrat enthielt, wurde mit Ammoniak versett, dann soson mit Salpetersäure übersättigt; es entstand ein sehr starker Niederschlag von Chansilber. Derselbe Bersuch wurde bei 100° C. ausgeführt, wobei die alkoholische Lösung in kochendes Wasser getaucht wurde. Mit Silbernitrat entstand ein sehr starker Niederschlag, in dem Filtrate nach der Behandlung mit Ammoniak ein erheblich schwächerer, aber immerhin noch reichlicher Niederschlag von Chansilber. Als man die Benzalsbehodenanhydrinlösung ½ Stunde am Rücksusskühler über freiem Feuer kochte, gab sie mit

<sup>1)</sup> Ber. beutsch. chem. Gefellschaft 1871. 4. 980.

<sup>2)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1892. 164. 255.

<sup>9</sup> Ber. beutsch. chem. Gefellichaft 1881. 14. 235.

<sup>9</sup> Ebb. 1881. 14. 1967.

b) Bharm. Centralh. 1887. 28. 392. Reuerdings ift von C. Pape (Chem. 3tg. 1896. 20. 90) ein sehr bequemes Berfahren jur Darstellung von Bengalbehydchanhydrin unter Zuhilfenahme ber Bisulfitverbindung des Bengaldehydes beschrieben worden. Zur Zeit der Ausssuhrung dieser Bersuche war dieses Bersahren noch nicht veröffentlicht.

Silbernitrat direkt einen sehr starken Niederschlag, bas Filtrat nach der Behandlung mit Ammoniak nur eine schwache Trübung von Chansilber.

In einer anderen Versuchsreihe wurde die Benzaldehydoganhydrinlösung mit überschüssigem Silbernitrat versetzt und beides zusammen eine Stunde auf 60° C. erhitzt. Es entstand ein Niederschlag von Cyansilber, der absiltrirt wurde. Das Filtrat wurde eine Stunde auf  $100^{\circ}$  C. erhitzt, wobei abermals ein starker Niederschlag entstand. Ein Theil des Filtrates hiervon gab nach der Behandlung mit Ammoniak eine schwache weiße Trübung. Der übrige Theil des Filtrates wurde  $^{1}/_{4}$  Stunde auf freiem Feuer am Rückslußkühler gekocht, wobei eine schwache Trübung eintrat; das Filtrat blieb auch nach der Behandlung mit Ammoniak klar.

Aus diesen Bersuchen ergiebt sich, daß das Benzaldehhdenanhydrin in start verdünnter Lösung beim Erhigen sich allmählich in Benzaldehhd und freie Blausäure zersett; bei längerem Rochen ist die Zersetung vollständig, bei nies brigeren Temperaturen eine theilweise.

## b) Berhalten des Bengaldehndenanhndrins in ftark verdünnter Lösung bei der Destillation.

Die Bersuche wurden in folgender Weise ausgeführt. Die Benzaldehydenanhydrintösung wurde zum Sieden erhitzt und die Dämpfe durch eine in eine feine Spitz auslaufende Glasröhre unmittelbar in eine Silbernitratlösung geleitet, die mit einer Spur Salpetersäure ganz schwach angesäuert war; das Köldchen, in dem sich die Silbernitratlösung befand, stand mit einem Kühler in Berbindung, in dem die Dämpfe verdichtet wurden und als Flüssigseit in eine Borlage flossen.

Erster Versuch. 500 com einer Lösung von Benzalbehydchanhydrin in Alfohol von 50 Volumprozent, die nach Ausweis der Analyse 50,3 mg Blausäure enthielten, wurden bis zur Hälfte destillirt und die Dämpse in Silbernitratlösung geleitet. Es entstand ein weißer Niederschlag von Chansilber, der auf einem Filter gesammelt und durch Glühen in metallisches Silber übergeführt wurde. Man fand 0,1988 g metallisches Silber, entsprechend 49,7 mg Blausäure. Das Filtrat von dem Chansilberniederschlage gab nach der Behandlung mit Ammoniak keine Spur einer Trübung; auch in der Vorlage war Blausäure nicht nachweisbar.

Zweiter Versuch. Es wurden 1000 com Benzalbehydocyanhydrinlösung in 50 volumprozentigem Alkohol mit 100,6 mg Blausäure der Destillation unterworsen. Aus dem in der Silbernitratlösung entstandenen Niederschlage von Chansilber wurden 0,3943 g metallisches Silber, entsprechend 98,6 mg Blausäure, gefunden. In dem Filtrate war gebundene Blausäure nicht enthalten, ebensowenig in der Vorlage.

Hiernach wird das Benzalbehydeyanhydrin bei der Deftillation vollsständig in Benzaldehyd und Blausaure zerlegt. Die kleinen Mengen Blausaure, die in den Destillaten zu wenig gefunden wurden, sind Versuchskehlern zuzuschreiben; vielleicht hat auch eine geringe Zersetzung der Blausäure bei der Destillation stattgefunden. Unverändertes Benzaldehydenanhydrin konnte auch nicht in Spuren im Destillate nachgewiesen werden.

In neuester Zeit wurde ein ähnlicher Versuch von B. Fromm 1) ausgeführt. Er deftillirte gepulverte bittere Mandeln im Dampfstrome und leitete die Dämpfe unmittelbar in Silbernitratlösung; auch hier fand sich im Destillate kein Benzalbehydchanhydrin, sondern die gesammte Blausaure war in freiem Zustande darin enthalten.

<sup>1)</sup> Apoth.-3tg. 1897. 12. 254.

- 2. Ueber die Verbindungsfähigkeit von Benzaldehyd und Blaufäure in stark verdünnter Cosung.
- S. Feldhaus 1) giebt an, Benzaldehyd und Blausaure wirkten in Lösung nicht auf einander ein: er theilt auch einen Bersuch mit, wonach in einer wässerigen Lösung beiden Körper nach 24-stündigem Stehen noch die gesammte Blaufaure burch Silbernitratlofung birekt gefällt wurde, bemnach keinerlei Bindung von Bengalbehnd und Blaufaure ftattgefunden hatte. Diefer Ansicht ichlof fich D. Linde 2) vorbehaltlos an.

E. Utefcher 3) war der erste, der experimentell nachwies, daß sich Bengalbehyd und Blaufaure auch in verdunnter Cofung mit einander verbinden. Er versette g. B. ein Bittermanbelwasier, bas in 100 ccm 0,215 g Gesammtblaufäure und 0,053 g freie Blausäure enthielt, mit 0,5 g Bengalbehub, ließ die Mischung bei gewöhnlicher Temperatur fteben und bestimmte von Reit au Reit den Gehalt an freier Blaufaure. Er fand: nach 15 Stunden 0,026 g, nach 40 Stunden 0,0175 g, nach weiteren 5 Tagen nur noch 0,0065 g freie Blaufäure in 100 com Bittermandelwaffer. Beiter bereitete er eine verdunnte altoholische Mischung, die in 100 ccm 0,2 g freie Blaufäure und 1,2 g Bengalbehnd enthielt; nach 60-ftundigem Stehen enthielt die Mischung 0,0845 g, nach 5 Tagen 0,0245 g, nach 10 Tagen nur noch 0,0137 g freie Blaufaure in 100 ccm. C. Gludsmann ) ftellte feft, bag bie Blaufaure im Entftehungszustande, z. B. wenn sie aus ihren Salzen durch ftartere Sauren frei gemacht wird, sich besonders rasch mit Bengaldehyd verbindet.

Bei ben nachstehenden Bersuchen wurden die Bedingungen so gestellt, wie sie bei bem Rirfc und Zwetschenbranntweine in Birklichkeit liegen. Der Gehalt ber von dem Berfasser untersuchten Ririch- und Zwetschenbranntweine an Blaufaure und Bengalbehnd in freiem und gebundenem Ruftande ergiebt sich aus der folgenden Rusammenftellung.

| Die Branntweine enthalten<br>Milligramm im Liter: | Rirschbrannt.<br>wein I | Rirschbraunt-<br>wein II | Rirschbrannt:<br>wein<br>Spätbrand | Zwetschen.<br>branntwein | Zwetschen.<br>branntvein<br>Spätbrand |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Freie Blaufäure                                   | 51,4                    | 19,6                     | 69,8                               | 0                        | 0                                     |
| Gebundene Blaufaure                               | 2,84                    | 1,17                     | 32,4                               | 31,8                     | 26,3                                  |
| Gefammtblaufaure                                  | 7,98                    | 3,13                     | 102,2                              | 31,8                     | 26,3                                  |
| Freien Bengalbehub                                | 13                      | 4                        | 20                                 | 28                       | 33                                    |
| Gebundenen Bengaldehnb                            | 112                     | 46                       | 127                                | 125                      | 104                                   |
| Gefammt-Bengalbehyd                               | 125                     | 50                       | 147                                | 153                      | 137                                   |
| Berhaltnig von Blaufaure gu                       |                         |                          |                                    |                          |                                       |
| Bengalbehyd wie 1 gu                              | 1,57                    | 1,60                     | 1,44                               | 4,81                     | 5,21                                  |

Im Sinblid auf das Verhältnig von Blaufaure zu Benzalbehnd im Kirfch- und Zwetschenbranntweine wurden bei ben nachstehenden Bersuchen auf einen Gewichtstheil Blaufäure in einer Bersuchereihe 1,5 Theile, in einer anderen fünf Gewichtstheile Benzalbehyd angewandt. Die absolute Menge der Blaufaure murde in Anlehnung an die thatsachlichen Berhaltniffe in einer Bersuchereihe auf 30 mg, in einer zweiten auf 80 mg im Liter festgesett. Als Lösungsmittel mählte man reinen Weingeist von annähernd 40 Gewichtsprozent Alfohol. Beiter murden bie Bersuche auf zweierlei Beise ausgeführt. Einmal wurden die Lösungen von Benzalbehnd und Blaufaure einfach gemischt und stehen gelassen; in einer zweiten Bersuchsreihe wurden die Mischungen beftillirt und das Deftillat stehen gelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Arch. Pharm. 1863. **164.** 40; Ztschr. analyt. Chemie 1864. **8.** 38. <sup>2</sup>) Pharm. Centralh. 1887. **28.** 569. <sup>3</sup>) Pharm. Post 1894. **27.** 321 und 417. <sup>3</sup>) Ebb. 1894. **27.** 390 und 573.

Die zu ben Bersuchen nothwendige verdünnte Blausaure wurde durch Deftillation von Ferrochankalium mit verdünnter Schwefelsaure hergestellt; ihr Gehalt an Blausaure wurde theils gewichtsanalhtisch, theils nach dem Bersahren von J. Bolhard durch Titriren mit Rhodankaliumlösung bestimmt. Die berechnete Menge Blausaure wurde in reinem Alkohol von 40 Gewichtsprozent zu einem halben Liter gelöst. Der Benzaldehhd wurde mit Sodalösung geschüttelt, durch Destillation im Bassersstellsstenge gereinigt und eine gewogene Menge in einer gemessenn Menge Alkohol von 40 Gewichtsprozent gelöst; diese Lösung wurde in jedem Falle bis zu dem jeweils gewünschten Grade mit demselben Alkohol verdünnt.

Die Bestimmung der freien Blausaure erfolgte bei den nachstehenden Bersuchen nach dem Bersahren von J. Bolhard 1), das bereits von G. Gregor 2) und E. Glückmann 3) bewährt besunden wurde, in solgender Aussährungsweise. 100 ccm der Lösung wurden in einem 150 ccm Köldichen mit einer überschüssigen, gemessenen Menge 1/100 Normal Silber-nitratlösung versetz und nach Umschütteln mit destillirtem Wasser auf 150 ccm aufgefüllt. Nachdem der weiße Niederschlag von Chansilber sich abgesetzt hatte, wurde die Flüssigskeit durch ein trockenes Filter siltrirt. 100 ccm des Filtrates wurden mit einer Lösung von Eisen-Ummoniakalaun und einigen Tropsen Salpetersäure, die von salpetriger Säure völlig frei war, versetzt und mit 1/100 Normal-Rhodankaliumlösung das überschüssisse Silbernitrat zurücktitrirt. Die Endreaktion ist sehr scharf und das Bersahren für die Bestimmung der Blausäure vorzüglich geeignet. Bemerkt sei noch, daß die in der ersten Spalte der solgenden Tässelchen angegebenen Untersuchungszeiten theilweise nur annähernd richtig sind, da es nicht immer möglich war, die in dem Bersuchsplane vorzesehren Zeitpunkte ganz genau einzuhalten-

a) Bersuche über das Berbindungsvermögen von Benzaldehyd und Blaufaure beim Mischen stark verdünnter Lösungen dieser Stoffe.

Die erforderlichen Mengen Benzalbehyd und Blausaure wurden in je einem halben Liter Alfohol von 40 Gewichtsprozent gelöst, die Lösungen in einem Kolben zusammengegossen, gründlich gemischt und bei Zimmertemperatur (im Sommer) stehen gelassen; von Zeit zu Zeit wurden Proben von je 100 com herausgenommen und auf ihren Gehalt an freier Blausaure geprüft.

#### α) Angewandt: 30,4 mg Blaufaure und 45 mg Bengalbehpb in 1 Liter Löfung.

In diesem Falle reicht die Menge des Benzalbehydes nicht aus, um die gesammte Blausäure zu binden. Da das Benzalbehydenanhydrin eine Berbindung gleicher Molekeln Benzalbehyd und Blausäure ift, so vermögen 106 Gewichtstheile Benzaldehyd theoretisch nur 27 Gewichtstheile Blausäure zu binden. Die in der Lösung vorhandenen 45 mg Benzaldehyd können daher im günstigsten Falle nur 11,5 mg Blausäure binden; 18,9 mg Blausäure blieben daher auch in dem Falle in freiem Zustande vorhanden, wenn die Verbindung der beiden Körper quantitativ verliese. Bestimmt wurde in allen Fällen nur die freie Blausäure; da der Gesammtgehalt der Lösungen an Blausäure und Benzaldehyd bekannt ist, konnten alle übrigen Spalten der Täselchen berechnet werden. Jedem Gewichtstheile gebundener Blausäure entsprechen nach der Formel 3,926 Gewichtstheile gebundenen Benzalbehydes und 4,926 Gewichtstheile Benzalbehydehanhydrin.

<sup>1)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1878. 190. 47.

<sup>2)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1894. 88. 30.

<sup>3)</sup> Pharm. Boft 1894. 27. 217.

|                                     |         | 3 n                                      | einem                    | Liter bei                                | Misch:       | ung ware                                         | n enth         | alten:                               |      |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Zeit ber                            | Freie L | 9laufäure                                | Gebundene Blau-<br>fäure |                                          | Freier &     | enzaldehyd                                       | Gebunde<br>alb | Benzaldehyd.<br>chanhydrin           |      |
| Unterfuchung<br>nach dem<br>Rischen | mg      | Brozent<br>ber<br>gefammten<br>Blaufäure | mg                       | Brozent<br>ber<br>gesammten<br>Blausäure | mg           | Prozent<br>bes<br>gesammten<br>Benz-<br>albehybs | mg             | Brozent be8 gefammten Benzs albehyb8 | mg   |
| Nach 2 Stunden                      | 29,9    | 98,4                                     | 0,5                      | 1,6                                      | 43,0         | 95,6                                             | 2,0            | 4,4                                  | 2,5  |
| , 5 ,                               | 28,2    | 92,8                                     | 2,2                      | 7,2                                      | 36, <b>4</b> | 80,9                                             | 8,6            | 19,1                                 | 10,8 |
| , 1 Tag                             | 26,9    | 88,5                                     | 3,5                      | 11,5                                     | 31,3         | 69,6                                             | 13,7           | 30,4                                 | 19,2 |
| " 2 Tagen                           | 25,3    | 83,2                                     | 5,1                      | 16,8                                     | 25,0         | 55,6                                             | 20,0           | 44,4                                 | 25,1 |
| , 4 ,,                              | 24,5    | 80,6                                     | 5,9                      | 19,4                                     | 21,8         | 48,4                                             | 23,2           | 51,6                                 | 29,1 |
| , 7 ,                               | 25,2    | 82,9                                     | 5,2                      | 17,1                                     | 24,6         | 54,7                                             | 20,4           | 45,3                                 | 25,6 |
| , 10 ,,                             | 23,5    | 77,3                                     | 6,9                      | 22,7                                     | 17,9         | 39,8                                             | 27,1           | 60,2                                 | 34,0 |
| , 14 ,                              | 24,3    | 79,9                                     | 6,1                      | 20,1                                     | 21,1         | 46,9                                             | 23,9           | 53,1                                 | 30,0 |

β) Angewandt: 30,4 mg Blaufanre und 150 mg Bengalbebyd in 1 Liter Löfung.

|                                     | In einem Liter ber Mischung waren enthalten: |                                          |      |                                          |          |                                                  |                |                                                  |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Zeit ber                            | Freie &                                      | 3laufäure                                |      | ene Blau=<br>iure                        | Freier & | denzaldehyd                                      | Gebunde<br>alb | Benzalbehyb<br>chanhydrin                        |       |  |  |  |  |  |
| Unterfuchung<br>nach bem<br>Mischen | mg                                           | Prozent<br>ber<br>gesammten<br>Blausäure | mg   | Prozent<br>ber<br>gesammten<br>Blausäure | mg       | Brozent<br>bes<br>gefammten<br>Benz-<br>albehybs | mg             | Prozent<br>bes<br>gefammten<br>Benz=<br>albehhbs | mg    |  |  |  |  |  |
| Rach 2 Stunden                      | 26,9                                         | 88,4                                     | 3,5  | 11,6                                     | 136,3    | 90,9                                             | 13,7           | 9,1                                              | 17,2  |  |  |  |  |  |
| "5"                                 | 23,2                                         | 76,2                                     | 7,9  | 23,8                                     | 121,7    | 81,1                                             | 28,3           | 18,9                                             | 35,5  |  |  |  |  |  |
| " 1 Tag                             | 19,9                                         | 65,6                                     | 10,5 | 34,4                                     | 108,8    | 72,5                                             | 41,2           | 27,5                                             | 51,7  |  |  |  |  |  |
| " 2 Tagen                           | 12,6                                         | 41,3                                     | 17,8 | 58,7                                     | 80,1     | 53,4                                             | 69,9           | 46,6                                             | 87,7  |  |  |  |  |  |
| , 4 ,                               | 12,4                                         | 40,7                                     | 18,0 | 59,3                                     | 79,3     | 52,9                                             | 70,7           | 47,1                                             | 88,7  |  |  |  |  |  |
| , 7 ,                               | 8,6                                          | 28,4                                     | 21,8 | 71,6                                     | 64,4     | 42,9                                             | 85,6           | 57,1                                             | 107,4 |  |  |  |  |  |
| ,, 10 ,,                            | 7,0                                          | 23,0                                     | 23,4 | 77,0                                     | 58,1     | 38,7                                             | 91,9           | 61,3                                             | 115,3 |  |  |  |  |  |
| , 14 ,                              | 8,2                                          | 26,9                                     | 22,2 | 73,1                                     | 62,8     | 41,9                                             | 87,2           | 58,1                                             | 109,4 |  |  |  |  |  |

7) Angewandt: 79,2 mg Blaufäure und 120 mg Benjalbehyd in 1 Liter Löfung.

|                                      |         | In                                       | einem                    | Liter bei                                | : Misch  | ung ware                                         | n enth         | alten:                                           |      |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------|
| Zeit der                             | Freie ! | Blaufäure                                | Gebundene Blau-<br>fäure |                                          | Freier & | Benzalbehyb                                      | Gebunde<br>ald | Benzalbehyb-<br>chanhybrin                       |      |
| llnterfuchung<br>nach dem<br>Wischen | mg      | Brozent<br>ber<br>gefammten<br>Blaufäure | mg                       | Prozent<br>ber<br>gesammten<br>Blausänre | mg       | Prozent<br>bes<br>gesammten<br>Benz-<br>albehybs | mg             | Prozent<br>bes<br>gefammten<br>Benz=<br>albehybs | nıg  |
| Rach 2 Stunden                       | 77,4    | 97,7                                     | 1,8                      | 2,3                                      | 114,9    | 95,7                                             | 5,1            | 4,3                                              | 6,9  |
| , 5 ,,                               | 73,3    | 92,6                                     | 5,9                      | 7,4                                      | 96,8     | 80,7                                             | 23,2           | 19,3                                             | 29,1 |
| " 1 Tag                              | 68,8    | 86,9                                     | 10,4                     | 13,1                                     | 79,4     | 66,0                                             | 40,8           | 34,0                                             | 51,2 |
| " 2 Tagen                            | 67,1    | 84,7                                     | 12,1                     | 15,3                                     | 72,5     | 60,4                                             | 47,5           | 39,6                                             | 59,6 |
| , 4 ,                                | 63,5    | 80,2                                     | 15,7                     | 19,8                                     | 58,4     | 48,7                                             | 61,6           | 51,3                                             | 77,3 |
| , 7 ,,                               | 65,4    | 82,6                                     | 13,8                     | 17,4                                     | 65,8     | 54,8                                             | 54,2           | 45,2                                             | 68,0 |
| , 10 ,                               | 62,9    | 79,4                                     | 16,3                     | 20,6                                     | 55,0     | 45,8                                             | 65,0           | 54,2                                             | 81,3 |
| , 14 ,                               | 63,4    | 80,1                                     | 15,8                     | 19,9                                     | 58,0     | 48,3                                             | 62,0           | 51,7                                             | 77,8 |

8) Angewandt: 79,2 mg Blaufaure und 400 mg Bengalbehyd in 1 Liter Lojung.

|                                     |         | In einem Liter ber Mischung waren enthalten: |      |                                          |                    |                                                  |                |                                      |               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Zeit ber                            | Freie L | Blaufäure                                    |      | ene Blau-<br>iure                        | Freier Benzaldehyd |                                                  | Gebunde<br>alb | Benzaldehyd<br>cyanhydrin            |               |  |  |  |  |  |
| Unterfuchung<br>nach bem<br>Wischen | mg      | Prozent<br>ber<br>gefammten<br>Blaufäure     | mg   | Prozent<br>ber<br>gesammten<br>Blausäure | mg                 | Prozent<br>bes<br>gesammten<br>Benz-<br>albehybs | mg             | Prozent bes gefammten Benz- albehybs | mg            |  |  |  |  |  |
| Nach 2 Stunden                      | 73,1    | 92,3                                         | 6,1  | 7,7                                      | 376,1              | 94,0                                             | 23,9           | 6,0                                  | 30,0          |  |  |  |  |  |
| , 5 ,,                              | 63,6    | 80,3                                         | 15,6 | 19,7                                     | 338,8              | 84,7                                             | 61,2           | 15,3                                 | 76,8          |  |  |  |  |  |
| " 1 Tag                             | 49,5    | 62,5                                         | 29,7 | 37,5                                     | 283,4              | 70,8                                             | 116,6          | 29,2                                 | 146,3         |  |  |  |  |  |
| " 2 Tagen                           | 27,8    | 35,1                                         | 51,4 | 64,9                                     | 198,2              | 49,5                                             | 201,8          | 50,5                                 | 253,2         |  |  |  |  |  |
| , 4 ,,                              | 25,1    | 31,7                                         | 54,1 | 68,3                                     | 187,6              | 46,9                                             | 212,4          | 53,1                                 | <b>26</b> 6,5 |  |  |  |  |  |
| ,, 7 ,,                             | 17,7    | 22,3                                         | 61,5 | 77,7                                     | 158,6              | 39,6                                             | 241,4          | 60,4                                 | 302,9         |  |  |  |  |  |
| <b>" 10</b> "                       | 21,7    | 27,4                                         | 57,5 | 72,6                                     | 174,3              | 43,6                                             | 225,7          | 56,4                                 | 283,2         |  |  |  |  |  |
| , 14 ,                              | 15,6    | 19,7                                         | 63,6 | 80,3                                     | 150,3              | 37,6                                             | 249,7          | 62,4                                 | 313,3         |  |  |  |  |  |

### b) Versuche über bas Berbindungsvermögen von Benzalbehnb und Blaufaure nach ber Destillation von Mischungen bieser Stoffe in ftart verbunnten Lösungen.

Die erforderlichen Lösungen von Benzalbehhd und Blausaure, sowie die Mischungen bersselben wurden in gleicher Weise wie bei den vorhergehenden Bersuchen hergestellt. Die Mischungen wurden alsbald der Deftillation unterworfen, dis nur noch reines Wasser ging. Die Destillate wurden auf  $15^{\circ}$  C. abgekühlt und bei dieser Temperatur mit Wasser auf das ursprüngliche Bolumen (1 Liter) aufgefüllt. Alsdann (etwa eine Stunde nach Besendigung der Destillation) wurde die erste Blausäurebestimmung ausgeführt.

a) Angewandt: 30,4 mg Blaufäure und 45 mg Benjalbehyd in 1 Liter Löfung.

|                                                     |         | In                                       | einem | Liter bei                                | Misch    | ung ware                                         | n enth | alten:                                           |                           |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Zeit ber                                            | Freie L | Blaufäure                                |       | ene Blau-<br>iure                        | Freier & | denzaldehyd                                      |        | ner Benz-<br>ehhd                                | Benzalbehab<br>cyanhybrin |
| Untersuchung<br>nach Beenbigung<br>ber Destillation | mg      | Prozent<br>ber<br>gefammten<br>Blaufänre | mg    | Prozent<br>ber<br>gefammten<br>Blaufäure | mg       | Prozent<br>bes<br>gesammten<br>Benz-<br>albehyds | mg     | Prozent<br>bes<br>gesammten<br>Benz-<br>albesybs | mg                        |
| Nach 1 Stunde                                       | 28,4    | 93,4                                     | 2,0   | 6,6                                      | 37,1     | 82,4                                             | 7,9    | 17,6                                             | 9,9                       |
| " 5 Stunden                                         | 27,7    | 91,1                                     | 2,7   | 8,9                                      | 34,4     | 76,4                                             | 10,6   | 23,6                                             | 13,3                      |
| " 1 Tag                                             | 26,9    | 88,5                                     | 3,5   | 11,5                                     | 31,3     | 69,6                                             | 13,7   | 30,4                                             | 17,2                      |
| " 2 Tagen                                           | 25,9    | 85,2                                     | 4,5   | 14,8                                     | 27,3     | 60,7                                             | 17,7   | 39,3                                             | 22,2                      |
| ,, 4 ,,                                             | 25,4    | 83,6                                     | 5,0   | 16,4                                     | 25,4     | 56,4                                             | 19,6   | 43,6                                             | 24,6                      |
| ,, 7 ,,                                             | 25,2    | 82,9                                     | 5,2   | 17,1                                     | 24,6     | 54,9                                             | 20,4   | 45,1                                             | 25,6                      |
| , 10 ,                                              | 24,9    | 81,9                                     | 5,5   | 18,1                                     | 23,4     | 52,0                                             | 21,6   | 48,0                                             | 27,1                      |
| ,, 14 ,,                                            | 25,3    | 83,2                                     | 5,1   | 16,8                                     | 25,0     | 55,6                                             | 20,0   | 44,4                                             | 25,1                      |

β) Angewandt: 30,4 mg Blaufaure und 150 mg Bengalbehyb in 1 Liter Löfung.

|                                               |    |         |         | 31                                       | n einem | Liter be                                 | r Mischi           | ang warer                                        | n enthal        | ten:                                             |       |
|-----------------------------------------------|----|---------|---------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------|
| ~                                             |    | Unter-  | Freie S | Blaufäure                                |         | ne Blau-<br>inre                         | Freier Benzalbehyd |                                                  | Gebunder<br>alb | Benzalbehyds<br>chanhydrin                       |       |
| fuchung nach<br>Beenbigung ber<br>Deftilation |    | ung der | mg      | Prozent<br>ber<br>gesammten<br>Blaufäure | ıng     | Prozent<br>ber<br>gesammten<br>Blausäure | mg                 | Prozent<br>bes<br>gesammten<br>Benz-<br>albehhds | mg              | Prozent<br>bes<br>gefammten<br>Benz-<br>albehybs | mg    |
| Nach                                          | 1  | Stunde  | 21,3    | 70,1                                     | 9,1     | 29,9                                     | 114,3              | 76,2                                             | 35,7            | 23,8                                             | 44,8  |
| ,                                             | 5  | Stunben | 19,2    | 63,2                                     | .11,2   | 36,8                                     | 106,0              | 70,7                                             | 44,0            | 29,3                                             | 55,2  |
|                                               | 1  | Tag     | 15,5    | 51,0                                     | 14,9    | 49,0                                     | 91,5               | 61,0                                             | <b>5</b> 8,5    | 39,0                                             | 73,4  |
| ,,                                            | 2  | Tagen   | 12,0    | 39,5                                     | 18,4    | 60,5                                     | 77,8               | 51,9                                             | 72,2            | 48,1                                             | 90,6  |
| ,,                                            | 4  | ,       | 7,1     | 23,4                                     | 23,3    | 76,6                                     | 58,5               | 39,0                                             | 91,5            | 61,0                                             | 114,8 |
| ,                                             | 7  | ,,      | 8,7     | 28,6                                     | 21,7    | 71,4                                     | 64,8               | 43,2                                             | 85,2            | 56,8                                             | 106,9 |
| ,,                                            | 10 | , ,     | 9,2     | 30,3                                     | 21,2    | 69,7                                     | 66,8               | 44,5                                             | 83,2            | 55,5                                             | 104,4 |
| ,                                             | 14 | ,       | 6,4     | 21,1                                     | 24,0    | 78,9                                     | 55,8               | 37,2                                             | 94,2            | 62,8                                             | 118,2 |

7) Angewandt: 79,2 mg Blaufäure und 120 mg Benjalbehyd in 1 Liter Löfung.

|      |                                          | In einem Liter ber Mifchung waren enthalten: |                                          |      |                                          |                    |                                                  |                |                                                  |      |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ~    | Zeit der Unter-<br>suchung nach          | Freie L                                      | Blaufäure                                |      | ene Blau-<br>ure                         | Freier Benzaldehyd |                                                  | Gebunde<br>alb | Benzalbehyb<br>chanhybrin                        |      |  |  |  |  |
| Beet | hung nach<br>ndigung der<br>destillation | mg                                           | Prozent<br>ber<br>gesammten<br>Blausäure | mg   | Prozent<br>ber<br>gefammten<br>Blaufäure | mg                 | Prozent<br>bes<br>gefammten<br>Benz-<br>albehybs | mg             | Prozent<br>bes<br>gefammten<br>Benz-<br>albehyds | mg   |  |  |  |  |
| Nach | 1 Stunde                                 | 75,5                                         | 95,3                                     | 3,7  | 4,7                                      | 105,5              | 85,5                                             | 14,5           | 12,1                                             | 18,2 |  |  |  |  |
| ,    | 5 Stunden                                | 74,1                                         | 93,6                                     | 5,1  | 6,4                                      | 100,0              | 80,0                                             | 20,0           | 16,7                                             | 25,1 |  |  |  |  |
| ,    | 1 Tag                                    | 72,4                                         | 91,4                                     | 6,8  | 8,6                                      | 93,3               | 73,3                                             | 26,7           | 22,3                                             | 33,5 |  |  |  |  |
| "    | 2 Tagen                                  | 70,1                                         | 88,5                                     | 9,1  | 11,5                                     | 84,3               | 64,3                                             | 35,7           | 29,8                                             | 44,8 |  |  |  |  |
| •    | 4 "                                      | 68,9                                         | 86,9                                     | 10,3 | 13,1                                     | 79,6               | 59,6                                             | 40,4           | 33,7                                             | 50,7 |  |  |  |  |
| "    | 7 ",                                     | 69,0                                         | 87,1                                     | 10,2 | 12,9                                     | 80,0               | 60,0                                             | 40,0           | 33,3                                             | 50,2 |  |  |  |  |
|      | 10 ,                                     | 68,3                                         | 86,2                                     | 10,9 | 13,8                                     | 77,2               | 57,2                                             | 42,8           | 35,7                                             | 53,7 |  |  |  |  |
| *    | 14 ",                                    | 67,9                                         | 85,7                                     | 11,3 | 14,3                                     | 75,6               | 55,6                                             | 44,4           | 37,0                                             | 55,7 |  |  |  |  |

δ) Angewandt: 79,2 mg Blaufäure und 400 mg Bengalbehyd in 1 Liter Löfung.

|     |                                 |                              | In einem Liter ber Mifchung waren enthalten: |                                          |      |                                          |                    |                                                  |                |                                                  |       |  |  |  |
|-----|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| ~   | Zeit der Unters<br>suchung nach |                              | Freie &                                      | Blaufäure                                |      | ene Blaus<br>iure                        | Freier Benzaldehyd |                                                  | Gebunde<br>alt | Benzalbehnd<br>chanhhdrin                        |       |  |  |  |
| Bee | ndię                            | g nacy<br>yung ber<br>Aation | mg                                           | Prozent<br>ber<br>gesammten<br>Blausäure | mg   | Prozent<br>ber<br>gesammten<br>Blausäure | mg                 | Prozent<br>bes<br>gesammten<br>Benz-<br>albehybs | mg             | Prozent<br>bes<br>gesammten<br>Benz-<br>albehyds | mg    |  |  |  |
| Nac | 1                               | Stunde                       | 59,7                                         | 75,4                                     | 19,5 | 24,6                                     | 323,4              | 80,8                                             | 76,6           | 19,2                                             | 96,1  |  |  |  |
| ,   | 5                               | Stunden                      | 51,2                                         | 64,6                                     | 28,0 | 35,4                                     | 290,1              | 72,5                                             | 109,9          | 27,5                                             | 137,9 |  |  |  |
| *   | 1                               | Tag                          | 44,4                                         | 56,1                                     | 34,8 | 43,9                                     | 263,4              | 65,8                                             | 136,6          | 34,2                                             | 171,4 |  |  |  |
| "   |                                 | Tagen                        | 35,4                                         | 44,7                                     | 43,8 | 55,3                                     | 228,0              | 57,0                                             | 172,0          | 43,0                                             | 215,8 |  |  |  |
| ,,  | 4                               | ,                            | 30,7                                         | 38,8                                     | 48,5 | 61,2                                     | 209,6              | 52,4                                             | 190,4          | 47,6                                             | 238,9 |  |  |  |
| ,,  | 7                               | ,,                           | 30,9                                         | 39,0                                     | 48,3 | 61,0                                     | 210,4              | 52,6                                             | 189,6          | 47,4                                             | 237,9 |  |  |  |
| "   | 10                              | ,,                           | 22,5                                         | 28,4                                     | 56,7 | 71,6                                     | 177,4              | 44,3                                             | 222,6          | 55,7                                             | 279,3 |  |  |  |
| ,,  | 14                              | ,,                           | 22,1                                         | 27,9                                     | 57,1 | 72,1                                     | 175,8              | 43,9                                             | 224,2          | 56,1                                             | 281,3 |  |  |  |

In dem folgenden Tafelchen sind die Hauptergebnisse der vorstehend mitgetheilten Bersuche, nämlich die Mengen der in den einzelnen Fallen gebundenen Blausaure, nebeneinandergestellt.

Vergleichende Zusammenstellung der Ergebnisse der Bersuche über die Berbindungsfähigkeit von Benzaldehnd und Blausaure in stark verdünnten Lösungen in Alkohol von 40 Gewichtsprozent.

| Zeit der Untersuchung                         | In einem Liter ber Mischungen war enthalten gebundene Blaufaure in Prozenter<br>ber gesammten Blaufaure bei Berwendung von: |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| nach dem Mischen bezw.<br>nach Beendigung ber | 30,4 mg Blaufäure und<br>45 mg Benzalbehyd                                                                                  |                          | 30,4 mg Blaufäure unb<br>150 mg Benzalbehyb |                          | 79,2 mg Blaufäure und<br>120 mg Benjalbehyd |                          | 79,2 mg Blaufdure und<br>400 mg Benzaldehnd |                          |  |  |  |  |
| Destillation                                  | Rach dem<br>Wischen                                                                                                         | Rach ber<br>Destillation | Rach dem<br>Wischen                         | Nach ber<br>Destillation | Rach bem<br>Mijchen                         | Rach ber<br>Destillation | Rach bem<br>Wischer                         | Rach ber<br>Deftillation |  |  |  |  |
| Rach 1 bezw. 2 Stunden                        | 1,6                                                                                                                         | 6,6                      | 11,6                                        | 29,9                     | 2,3                                         | 4,7                      | 7,7                                         | 24,6                     |  |  |  |  |
| " 5 Stunden                                   | 7,2                                                                                                                         | 8,9                      | 23,8                                        | 36,8                     | 7,4                                         | 6,4                      | 19,7                                        | 35,4                     |  |  |  |  |
| " 1 Tag                                       | 11,5                                                                                                                        | 11,5                     | 34,4                                        | 49,0                     | 13,1                                        | 8,6                      | 37,5                                        | 43,9                     |  |  |  |  |
| " 2 Tagen                                     | 16,8                                                                                                                        | 14,8                     | 58,7                                        | 60,5                     | 15,3                                        | 11,5                     | 64,9                                        | 55,3                     |  |  |  |  |
| , 4 ,                                         | 19,4                                                                                                                        | 16,4                     | 59,3                                        | 76,6                     | 19,8                                        | 13,1                     | 68,3                                        | 61,2                     |  |  |  |  |
| , 7 ,                                         | 17,1                                                                                                                        | 17,1                     | 71,6                                        | 71,4                     | 17,4                                        | 12,9                     | 77,7                                        | 61,0                     |  |  |  |  |
| , 10 ,                                        | 22,7                                                                                                                        | 18,1                     | 77,0                                        | 69,7                     | 20,6                                        | 13,8                     | 72,8                                        | 71,6                     |  |  |  |  |
| , 14 ,                                        | 20,1                                                                                                                        | 16,8                     | 73,1                                        | 78,9                     | 19,9                                        | 14,3                     | 80,3                                        | 72,1                     |  |  |  |  |

Aus diesen Bersuchen ergiebt sich, daß Benzaldehyd und Blausaure beim Busammentreffen auch in start verdünnter Lösung sich mit einander verdinden. Die Berbindung vollzieht sich langsam und allmählich und scheint nach etwa einer Woche einen sich nicht mehr verändernden Höchstwerth zu erreichen; sie ist um so vollsommener, je mehr Benzaldehyd vorhanden ist. Aber selbst bei einem erheblichen Ueberschusse an Benzaldehyd wird nicht die gesammte Blausaure gebunden; es scheint sich vielmehr ein Gleichgewichtszustand herzustellen, bei dem neben Benzaldehydenanhydrin noch gewisse Mengen Benzaldehyd und Blausaure in freiem Zustande in der Lösung bestehen.

Neuerdings ift das Verhalten des Benzalbehydes und der Blausaure zu einander von P. Fromm¹) für die Konzentrationen studirt worden, die bei dem offizinellen Bittermandelswasser in Frage kommen. Er destillirte einerseits dittere Mandeln und mischte andererseits verdünnte Lösungen von Benzaldehyd und Blausaure und bestimmte in beiden Fällen von Beit zu Zeit den Gehalt der Flüssigkeiten an freier Blausaure. Das Ergedniß der Bersuche entsprach vollständig den hier mitgetheilten. Fromm glaubte sestgestellt zu haben, daß unter den Berhältnissen, wie sie bei dem Bittermandelwasser liegen, der überhaupt erreichbare Höchsts werth des Bindungsvermögens von Benzalbehyd und Blausaure erzielt werde, wenn auf ein Gewichtstheil Blausaure 7 Gewichtstheile Benzaldehyd kommen; ein weiterer Zusax von Benzaldehyd sollte keine fernere Bindung von Blausaure mehr bewirken. Als diesen Höchsts werth fand Fromm 97,2 % gebundene Blausaure neben 2,8 % freier Blausaure. Nach einigen Bersuchen von W. Schieber²) schieber Ergebniß Fromm's nicht zu bestätigen.

<sup>1)</sup> Apoth.-3tg. 1897. 12. 254.

<sup>2)</sup> Zeitschr. allgem. öfterr. Apoth.-Ber. 1897. 85. 522.

Die Bersuche über das Verhalten des Benzaldehydenanhydrins bei der Deftillation und über das Berbindungsvermögen von Benzaldehyd und Blausäure in verdünnten Lösungen lassen interessante Schlußfolgerungen auf das Verhältniß dieser beiden Stoffe im Kirsch- und Zwetschendranntweine zu. Die genannten Branntweine verdanken ihren Gehalt an Benzaldehyd und Blausäure ohne Zweisel der Gegenwart von Amygdalin in den Samen und wahrscheinlich auch im Fruchtsleische dieser Steinobstsorten. Das Glykosid Amygdalin zerfällt bei der Gährung der Kirsch- und Zwetschenmaischen in seine Bestandtheile, Dextrose und Benzaldehydenanhydrin; letzteres ist nach den Bersuchen von S. Feldhaus!) und O. Linde?) nur in geringem Maaße in Benzaldehyd und freie Blausäure gespalten. Wird die vergohrene Maische abstessischt, so zerfällt das Benzaldehydenanhydrin beim Berdampsen in Benzaldehyd und freie Blausäure, die sich im Destillate allmählich wieder zum Theil mit einander verbinden; nach den vorher mitgetheilten Bersuchen wird die Verdindung dieser beiden Stoffe etwa nach einer Woche ihren Höchstwerth erreicht haben.

Bürde die Fruchtmaische soweit abdestissert, daß der gesammte Benzaldehyd und die gesammte Blausaure in das Destissat gelangten, und würden diese Verdindungen keinerlei chemische Veränderungen erleiden, so müßten die Steinobstbranntweine stets Venzaldehyd und Blausaure in molekularer Menge enthalten. In Wirklichkeit trifft dies nicht zu. Die Blausaure ist ein leicht stücktiger Körper, der bei der häusig recht mangelhaften Kühlung des Destissaure sich in nicht unbeträchtlicher Menge verstücktigen kann; in besonders hohem Maße wird dies eintreten, wenn die dicke Maische dies nahe zum Beginne des Siedens ohne aufgesetzen Helm mit Holzkrücken umgerührt wird. Der Benzaldehyd andererseits ist schwer flücktig, so daß bei der gewöhnlich üblichen Art der Destissation ein Theil desselben im Rücktande bleibt; würde man so lange destilliren, die der gesammte Benzaldehyd übergegegangen wäre, so würde das Destissat zu verdünnt. Findet eine Läuterung des Branntweines, d. h. eine Konzentration des Alkohols durch nochmalige Destissation statt, so ist auch hiermit wieder ein Verlust an Benzaldehyd verknüpft.

Benzalbehyd und Blausaure sind beide chemisch leicht veränderliche Körper. Der Benzalbehyd geht ziemlich rasch an der Luft durch Aufnahme von Sauerstoff in Benzossäure über, die sich ihrerseits wieder mit den Alkoholen zu Estern verdindet. Die Verhältnisse bei den Obst-Maischen und Branntweinen sind die gleichen; im Kirsch- und Zwetschenbranntweine wurden sowohl freie Benzossäure als auch ganz besonders Benzossäure-Ester gesunden. Die Zersetzlich- keit der Blausaure ist ebenfalls bekannt; unter Aufnahme der Elemente des Wassers geht sie in ameisensaures Ammonium über:

#### $HCN + 2 H_2 O = HCOONH_4$

Ameisensäure und Ammoniak wurden im Kirsch- und Zwetschenbranntweine ermittelt. Damit soll indessen nicht gesagt sein, daß der gesammte Gehalt dieser Branntweine an Ameisen-säure und Ammoniak aus der Blausäure entstanden sei; dies ist im Gegentheil sehr unwahrsicheinsche, denn diese beiden Verbindungen finden sich auch in zahlreichen anderen Branntweinen, die frei von Blausäure sind.

Bahrend Benzalbehyd und Blaufaure in freiem Zustande sehr unbeständig sind, ift ihre Berbindung, das Benzaldehydchanhydrin, erheblich beständiger, sofern man von dem stark

<sup>1)</sup> Arch. Pharm. 1863. 164. 33; Zeitschr. analyt. Chemie 1864. 8. 34.

<sup>3)</sup> Pharm. Centralh. 1887. 28. 355.

zersetzenden Einstusse der Erwärmung absieht. Bei den Bersuchen mit dem Benzaldehyderhanschydern konnte man beobachten, daß diese Berbindung sich sowohl in reinem Zustande als auch in konzentrirter oder verdünnter kösung lange ohne Zersetzung hielt. Diesem Umstande ist es wohl zu verdanken, daß selbst in alten Steinobstbranntweinen noch kleine Wengen Blausaure in gebundenem Zustande nachzuweisen sind. Die freie Blausäure wird allmählich zersetzt, während die gebundene Blausäure viel länger beständig bleibt.

Außer mit dem Benzahlbehyd vermag sich die Blausaure auch mit allen übrigen Albehyden und Ketonen zu Chanhydrinen zu verbinden. Bon diesen kommt für die bei den Branntweinen vorliegenden Berhältnisse nur noch der Acetaldehyd in Betracht. Daß dieser Körper bei der Bindung der Blausaure in den Steinobstbranntweinen eine Rolle zu spielen im Stande ist, lehrt folgende Beobachtung. Als man einen Rest eines Kirschbranntwein-Borlauses, der längere Zeit stand und neben Alkohol und Essigäther größere Mengen Blausaure und Acetaldehyd, aber keine Spur Benzaldehyd enthielt, prüfte, wurde sestgestellt, daß die Blausaure zu einem beträchtlichen Theil in gebundenem Zustande vorhanden war. Nach Lage der Berhältnisse konnte sich die Blausaure nur mit dem Acetalbehyd verbunden haben zu Acetalbehydchanhydrin oder Milchsaurenitril:

$$CH_3 - CHO + HCN = CH_3 - CH < \frac{OH}{CN}$$

Die Existenz dieser Berbindung wurde zuerst von J. Wislicenus 1) vermuthet, der durch Sinwirkung von Salzsäure auf ein Gemisch von Acetalbehyd und Blausäure die Gährungs-milchsäure erhielt. M. Simpson und A. Gautier 2) stellten sie durch Sinwirkung von wassersterer Blausäure auf Acetalbehyd dar; sie ist eine farblose ölige Flüssigkeit von bitterem, scharsem Geschmack und an die beiden Bestandtheile erinnendem Geruch. Bei — 21° wird sie syrupsdick. Sie siedet bei 182 bis 184°, beginnt aber schon vorher sich in ihre Komponenten zu zersetzen, die sich im Destillate beim Stehen wieder vereinigen.

Bur Ibentifizirung des Acetalbehydcyanhydrins wurde der Vorlauf am Rücksußkühler mit Salzsäure gekocht und dann deftillirt. Der von Albehyd, Alkohol und Essigäther freie Destillationsrückstand wurde eingeengt, mit Aether ausgeschüttelt und der Aether verdunftet. Wenn wirklich Acetaldehydcyanhydrin vorlag, mußte es durch die Salzsäure in Aethyliden-milchsäure übergeführt werden und diese sich in dem ätherischen Auszuge sinden. Da nur kleine Mengen dieser Säure vorhanden sein konnten und der Nachweis in der Form des Zinksalzes daher nur wenig Aussicht auf Erfolg bot, wurde sie nach dem Verfahren von W. Windisch in achgewiesen. Dasselbe beruht darauf, daß beim Erhigen der Gährungsmilchsäure mit schwachen Orydationsmitteln Acetalbehyd abgespalten wird, der leicht zu erkennen ist. Man löste den Aetherrückstand in wenig Wasser, setzte eine stark verdünnte Lösung von Kaliumbichromat und einen Tropfen Schweselsäure hinzu und destillirte. Im Destillate konnte mit alkalischer Kalium-Quecksilberzodidlösung Albehyd deutlich nachgewiesen werden, womit die Anwesenheit von Acetalbehydcyanhydrin in dem Borlause erwiesen ist.

#### 2. Untersuchungen über die Vergährung der Pflaumenarten.

Ueber die Bergährung der Pflaumenarten, insbesondere der Zwetschen, liegen bisher nur die wenigen Untersuchungen von J. Bouffing ault (S. 323) vor, die nur einen beschrankten

<sup>1)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1863. 128. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bull. soc. chim. [2]. 1867. 8. 279: Compt. rend. 1867. 65. 414.

<sup>3) 3</sup>tfcr. f. Spiritusindustrie [2]. 1887. 10. 88.

Einblick in die babei obwaltenden Berhältnisse gestatten. Es wurden baher Gahrversuche mit einer Reihe von Bflaumenarten ausgeführt und sowohl die unvergohrenen als auch die vergobrenen Pflaumenfafte einer eingehenden chemischen Brufung unterzogen. Da man hierbei gleichgeitig die Quelle ber Blaufaure des Zwetschenbranntweines feftstellten wollte, überließ man bie Bflaumen unter brei verfchiebenen Bebingungen ber Gahrung, einmal ohne Steine, bann mit ben unverletten Steinen und ichlieflich mit ben gerftogenen Steinen. Man verfuhr dabei folgendermaken: Die zur Untersuchung bestimmten Früchte wurden in vier Theile getheilt und jeder Theil für fich mit der hand entsteint und die Steine verwahrt. Einen Theil ber entsteinten Früchte gerftampfte man in einem Morfer und brachte bas gerftampfte Fruchtsleifc in eine Glasflafche; es murbe bafur Sorge getragen, bag nicht ein Stein in die Maifche gelangte. Einen anderen Theil ber entsteinten Früchte behandelte man gerade fo, fügte aber sammtliche ju den Früchten gehörigen unverletten Steine hinzu und mifchte beibes gut durch einander. Auch bei bem britten Theile ber Früchte murde bas entsteinte Fruchtfleisch zerstampft; alsbann gerdruckte man in einem eifernen Morfer fammtliche gu biefem Theile ber Fruchte gehorigen Bflaumenfteine und fügte die gerftoffene Maffe zu dem gerftampften Fruchtsleische. Die biden Maischen wurden in geräumige Glasslafden gebracht und bort ber Selbstgährung überlassen. Bei ben ersten Gahrversuchen verschloß man die Gahrflaschen mit einem durchbohrten Korkstopfen, burch ben eine zweimal rechtwinklig gebogene Glasrohre führte; bas abwarts gerichtete Enbe ber Glasröhre murbe in Waffer getaucht. Durch die Glasröhre konnte zwar die bei der Gahrung entftehende Rohlenfaure entweichen, ber Autritt ber Luft zu ber gahrenden Maifche wurde aber vollständig verhindert. Später gab man biese Bersuchsanordnung auf und versah die durchbohrten Stopfen nur mit einer engen Glasröhre von 40 cm Länge, so daß die gahrende Maische mit der Luft in Berbindung stand. hierfür war die Ueberlegung maßgebend, daß die Bergahrung der Zwetschenmaischen bei ber Herstellung des Zwetschenbranntweines niemals unter Luftabichluß, meift vielmehr fogar bei gang unbeschränktem Luftgutritt ftattfindet; ba bie Gegenwart von Sauerstoff von größter Bebeutung für den Berlauf der Gabrung und bie Ausammensetzung ber vergohrenen Maische ift, und um die im Rleinen angestellten Bersuche ben Gabrungen in ber Braxis möglichft anzupaffen, murbe ein beschränkter Luftzutritt zu ber gahrenden Maische für zweckmäßig und nothwendig erachtet. Die Gahrung trat in allen Fällen bald ein; ber Inhalt ber Flafchen murbe täglich mehrmals umgefchüttelt. Nachbem bie Gahrung ber Hauptsache nach beendet und die Kohlensäureentwickelung nur noch gering war, wurden die Flaschen fest verschlossen und einer mehrwöchigen Nachgahrung überlassen, wobei man alle brei Tage den Stopfen lüftete.

Da es kaum möglich erschien, die Trefter der Pflaumenmaischen vollständig auszulaugen, begnügte man sich mit der Untersuchung der aus den vergohrenen Maischen gewonnenen klaren Saste; man preßte die Maischen durch Filtrirtücher und filtrirte den Sast durch Filtrirpapier. In gleicher Beise behandelte man auch das frische zerstampste Fruchtsleich zur Gewinnung eines klaren unvergohrenen Pflaumensastes. In den klaren Sästen bestimmte man die Dichte bei 15° C., den Extraktgehalt, den reduzirenden Zucker, bei den unvergohrenen Pflaumensästen auch den nach der Inversion reduzirenden Zucker, die Mineralbestandtheile, die Gesammtsäure, in den vergohrenen Sästen ferner die flüchtigen Säuren, die nichtslüchtigen Säuren, die slächtigen Säuren, die klaufen Säuren, die Pflaumen an Pflaumensseinen sest. Man bediente sich dabei solgender Versahren:

- 1. Bestimmung des Gehaltes der Pflaumenarten an Pflaumensteinen. Eine gewogene Menge Pflaumen wurde entsteint, die Steine, wenn nöthig durch vorsichtiges Bürsten, von Fruchtsleich völlig befreit, an der Lust oberstächlich getrocknet und gewogen.
- 2. Die Beftimmung ber Dichte ber Pflaumenfafte erfolgte mit Sulfe bes Dichteflaschdens (Pyfnometers) bei 15° C.
- 3. Bestimmung des Extraktgehaltes. a) Direkt. Bon den unvergohrenen Saften wurden 10 ccm, von den vergohrenen Saften 25 ccm in einer slachen Platinschale, wie sie für die Extraktbestimmung im Beine vorgeschrieben ist 1), auf dem Basserbade eingedampst, dann in einem Zellentrockenschranke 2½ Stunden auf 100° C. erhist und der Rückstand gewogen.
- b) Indirekt aus der Dichte. Bei der Ermittelung des Extraktgehaltes aus der Dichte bei  $15^{\circ}$  C. bediente man sich der Extraktasel des Berfassers?). Bei den unvergohrenen Sästen wurde der der Dichte bei  $15^{\circ}$  C. entsprechende Extraktgehalt unmittelbar der Extraktstasel entnommen. Bei den vergohrenen, alkoholhaltigen Sästen wurde die Dichte der entseissteten, auf den ursprünglichen Raum wieder aufgefüllten Flüssigsteit nach der Formel von Tabarié 1) berechnet. Sie lautet:

$$d_e = 1 + d_u - d_a$$
.

#### Darin bedeutet:

- dn bie Dichte ber ursprünglichen, alkoholhaltigen Flüssigkeit bei 15° C., bezogen auf Basser von 15° C.,
- da die Dichte des alkoholischen, auf den ursprünglichen Raum aufgefüllten Deftillates der Flüssigkeit bei 15° C., bezogen auf Wasser von 15° C.,
- d. die Dichte der entgeisteten, auf den ursprünglichen Raum wieder aufgefüllten Fluffig- feit bei 15° C., bezogen auf Baffer von 15° C.

Der zu dem berechneten Werthe von d. gehörige Extraftgehalt wurde der Extrafttafel entnommen.

- 4. Die Bestimmung des reduzirenden Zuders erfolgte bei den unvergohrenen Saften nach geeigneter Berdunnung gewichtsanalhtisch mit Fehling'scher Lösung nach dem von Meißl angegebenen Berfahren; ber reduzirende Zuder wurde als Invertzuder berechnet:
- 5. Bestimmung des nach der Inversion reduzirenden Zuckers. 100 ccm der soweit verdünnten unvergohrenen Säste, daß sie nicht mehr als 1 % Zucker enthielten, wurden mit 2 ccm konzentrirter Salzsäure ½ Stunde im kochenden Wasserdade erhist und alsdann der reduzirende Zucker gewichtsanalytisch mit Fehling'scher Lösung bestimmt; der Zucker wurde als Invertzucker berechnet. Bon dem gesammten nach der Inversion reduzirenden Zucker wurde der direkt reduzirende Zucker abgezogen und der Unterschied durch Multiplikation mit 0,95 auf Rohrzucker umgerechnet. Die vergohrenen Säste wurden nicht auf Rohrzucker geprüft, da dieser durch das Invertin der Hese invertirt wird.
  - 6. Bestimmung des zuderfreien Extrattes. Bon dem Gesammtextrattgehalte

<sup>1)</sup> Karl Binbifch, Die demische Untersuchung und Beurtheilung bes Beines. Berlin 1896 bei Julius Springer. S. 56.

<sup>2)</sup> Karl Binbisch, Tafel zur Ermittelung bes Zudergehaltes mafferiger Zuderlösungen aus ber Dichte bei 15° C. Zugleich Extraktafel für bie Untersuchung von Bier, Susweinen, Likoren, Fruchtsäften usw. Berlin 1896 bei Julius Springer.

wurden der Jiwertzucker und der Rohrzucker abgezogen; man benutzte hierbei den durch Ginsbampfen ber Safte gewonnenen Extraktwerth.

- 7. Bestimmung ber Mineralbestandtheile. Der gewogene Extrakt wurde mit kleiner Flamme verkohlt, die Kohle mit heißem Wasser ausgelaugt, getrocknet, verbrannt, zu der Asche der wässerige Kohlenauszug gefügt, die Flüssigkeit auf dem Wasserbade abgedampst, der Rücktand schwach geglüht und gewogen.
- 8. Bestimmung der Gesammtsäure. 25 ccm der Säfte wurden bis nahe zum Sieden erhist und mit 1/4=Normal=Natronlauge heiß titrirt; zur Erkennung des Sättigungs= punktes wurde violettes, sehr empfindliches Lackmuspapier verwendet. Die Gesammtsäure wurde auf Aepfelsäure (C4 H6 O5) berechnet.
- 9. Beftimmung der flüchtigen Säuren, der flüchtigen Efter und des Alkohols. Bon 250 com der vergohrenen Säfte wurden etwa 100 bis 150 com abdeftissirt; das Destissa enthielt den gesammten Alkohol, die gesammten flüchtigen Ester und einen Theil der stücktigen Säuren. Man wechselte dann die Borlage, tried den Rest der slüchtigen Säuren mit Basserdämpsen über und titrirte diese im Destissate mit ½10°Normal-Alkalisage. Das erste Destissat wurde ebenfalls mit ½10°Normal-Alkalisage titrirt, hierauf in einem Kolden aus Jenaer Glas mit einer gemessenen, überschüssigen Menge ½10°Normal-Alkalisage am Rückslüßtühler gesocht, wodurch die slüchtigen Ester verseist wurden. Nach dem Erkalten wurde die Flüssigseit mit ½10°Normal-Alkalisage zurücktirirt. Die beim Erhiten der Ueberschuß an Schweselsäure mit ½10°Normal-Alkalisage zurücktirirt. Die beim Erhiten der neutralen Flüssigseit mit der Lauge verbrauchte Menge Alkali wurde durch das Berseisen der Ester an deren Säuren gebunden. Die flüchtigen Fettsäuren wurden durch Multiplikation der zur Sättigung gebrauchten Anzahl Kubitzentimeter ½10°Normal-Alkalisauge mit 0,006 auf Essigsäure, die flüchtigen Ester durch Multiplikation der zum Berseisen gebrauchten Anzahl Kubitzentimeter ½10°Normal-Alkalisauge mit 0,0088 auf Essigsäure-Aethylester berechnet. Als Indikator diente hierbei stets Phenolphtalein.

Die zuletzt erhaltene neutrale Flüssigkeit wurde destillirt und das Destillat, das den gesammten Alkohol der vergohrenen Säste enthielt, auf 250 ccm aufgefüllt. Man bestimmte die Dichte des Destillates dei 15°C. und entnahm den zugehörigen Alkoholgehalt aus der Alkoholtafel des Berfassers. Da die unvergohrenem Pslaumensäste frei von Alkohol sind und bestimmbare Mengen slüchtiger Säuren und slüchtiger Ester nicht enthalten, wurden diese Stoffe nur in den vergohrenen Sästen bestimmt.

Da die kombinirte Bestimmung der slücktigen Säuren, der slücktigen Ester und des Alschols bisher nur selten ausgeführt worden ist, möge ein Beispiel die Aussührung des Versahrens erläutern. Bon 250 ccm vergohrenem Pflaumensaste wurden etwa 100 ccm abbestillirt, hierauf die Borlage gewechselt und der Rest der slücktigen Säuren mit Wasserdamps völlig übergetrieben. Zur Sättigung des ersten Destillates waren 32,7 ccm, zur Sättigung des zweiten Destillates der Destillates baren 32,7 ccm, zur Sättigung des zweiten Destillates bestillates bestillates bei alkalische Flüssisseit hierauf mit 20 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Normal-Alkalisauge gekocht, die alkalische Flüssisseit hierauf mit 20 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Schweselsäure verset, wodurch saure Reaktion eintrat; zur Sättigung der überschüssissen Schweselsäure waren 11,2 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Schweselsäure erforderlich. Man destillirte die neutrale Flüssisseit, füllte das Destillat dei 15° C. auf 250 ccm mit Wasser auf und bestimmte die Dichte der Flüssisseit dei 15° C.; sie betrug d $\left(\frac{15^0}{15^0}$  C.)=0,9939.

- a) Berechnung der flüchtigen Säuren. Zur Sättigung der flüchtigen Säuren wurden im Ganzen  $32.7+52.7=85.4~\mathrm{ccm}^{-1}/_{10}$  Normal-Alfalilauge verbraucht. 1 ccm  $^{1}/_{10}$  Normal-Alfalilauge entsprechen  $0.006~\mathrm{g}$  Essigsüure ( $C_2H_4O_2=60$ ). Den  $85.4~\mathrm{ccm}^{-1}/_{10}$  Normal-Alfalilauge entsprechen daher  $85.4~\mathrm{c}.0.006=0.5124~\mathrm{g}$  Essigsüure. Diese sind in  $250~\mathrm{ccm}$  des vergohrenen Sastes enthalten, in  $100~\mathrm{ccm}$  Sast sind somit  $\frac{0.5124}{2.5}=0.205~\mathrm{g}$  Essigsüure.
- b) Berechnung der flüchtigen Ester. Bon den nachträglich zugesetzen 20 ccm \$^{1}\_{10}-Normal-Schweselsäure wurden 11,2 ccm mit  $^{1}_{10}$ -Normal-Alkalilauge zurücktirirt. 8,8 ccm wurden demnach zur Sättigung der ansangs zugesetzen 50 ccm  $^{1}_{10}$ -Normal-Alkalilauge verstraucht, soweit diese nicht durch das Verseisen der Ester gebunden wurden; zur Verseisung der Ester waren somit 50 8,8 = 41,2 ccm  $^{1}_{10}$ -Normal-Alkalilauge erforderlich. 1 ccm  $^{1}_{10}$ -Normal-Alkalilauge entsprechen 0,0088 g Essigssäure-Aethylester ( $^{1}_{4}$ -Normal-Alkalilauge entsprechen daher  $^{1}_{10}$ -Normal-Alkalilauge entsprechen daher  $^{1}_{41}$ . 0,0088 = 0,363 g flüchtige Ester. Diese sind in 250 ccm des vergohrenen Sastes enthalten; in 100 ccm Sast sind somit  $^{1}_{60}$ -Normal-Alkalilauge Ester enthalten.
- c) Berechnung des Alkohols. Das auf den ursprünglichen Raum des Saftes aufgefüllte Destillat hatte die Dichte d $\left(\frac{15^0}{15^0}\,\text{C.}\right)=0,9939$ ; dieser Dichte entsprechen nach des Berfassers Alkoholtasel 3,35 g Alkohol in 100 ccm des vergohrenen Saftes.
- 10. Bestimmung ber nichtslüchtigen Säuren. Die nichtslüchtigen Säuren wurden aus der Gesammtsäure und den flüchtigen Säuren berechnet. Da die nichtslüchtigen Säuren als Aepselsäure ausgedrückt werden sollten, mußten die als Essigsäure angegebenen flüchtigen Säuren auf Aepselsäure umgerechnet werden. Die Essigsäure ist einbasisch, die Aepselsäure zweibasisch. Jeder Molekel Essigsäure  $C_2H_4O_2=60$  entspricht somit beim Titriren mit Alkali  $^{1}$ /2 Molekel Aepselsäure  $^{1}$ /2  $C_4H_6O_5=\frac{134}{2}=67$ , und einem Gewichtstheile Essigsäure entsprechen  $\frac{67}{60}=1,117$  Gewichtstheile Aepselsäure. Wan multiplizirte hiernach die als Essigsäure berechneten Werthe für die flüchtigen Säuren mit 1,117 und zog das Produkt von dem Werthe der Gesammtsäure ab; der Unterschied stellte die nichtslüchtigen Säuren, als Aepselsäure berechnet, dar. Da die unvergohrenen Pflaumensäste keine flüchtigen Säuren enthalten, ist dei diesen die Gesammtsäure den nichtslüchtigen Säuren gleich.

Die Gährversuche wurden auf alle Pflaumenarten ausgebehnt, die man auf dem Berliner Markte vorsand. Da es sich bei den Pflaumenarten um zahlreiche Spielarten handelt, deren botanische Benennungen dem Verfasser unbekannt sind, möge es genügen, hier die Namen, mit denen die Früchte von den Verkäufern belegt wurden, aufzuführen und sie nach Größe, Form und Farbe zu kennzeichnen. Folgende Pflaumenarten wurden in Arbeit genommen:

- 1. Sundepflaumen, klein (von der Größe der Mirabellen), rund, roth; eine ziemlich unedle Frucht.
  - 2. Stengelpflaumen, mittelgroß, rundlich bis länglich, roth.
- 3. Mirabellen, klein, rund, gelb, eine wohlschmeckende, aromatische, sehr beliebte Pflaumenart.

- 4. Aprifosenpflaumen, mittelgroß, rund, roth.
- 5. Unvergleichliche Pflaumen, groß, rund, roth.
- 6. Diamantpflaumen, mittelgroß, langlich-rundlich, gelb.
- 7. Renekloden (Reineklauden), groß, rund, gelblich-grun, eine fehr faftige, aromatische, beliebte Bflaumenart.
  - 8. Große gelbe Gierpflaumen, febr groß, langlich, gelb.
  - 9. Pringeß-Buwelpflaumen, mittelgroß, rund, roth.
  - 10. Rektarinen, glatte, nicht behaarte Pfirfiche, groß, rund, gelb.
  - 11. Zwetichen vom Berliner Martte.
- 12. Brenn-Zwetichen aus bem Reichslande Elfaß. Lothringen, von herrn Professor Dr. Barth in Colmar, früher in Rufach, bem Gesundheitsamte auf Bunsch übersandt.

Die Untersuchung der Pflaumensäfte im unvergohrenen und im vergohrenen Zuftande führte zu den in der nachstehenden Tafel (Seite 384—387) zusammengestellten Ergebnissen, wobei zu bemerken ist, daß die Blausäurezahlen hier nicht mit aufgeführt worden sind.

Bie aus der Zusammenstellung ersichtlich ist, enthalten die untersuchen Pssaumenarten neben Invertzucker sämmtlich Rohrzucker in mehr oder weniger großen Mengen; als besonders reich an Rohrzucker erwiesen sich die Zwetschen. Der Invertzucker überwog indessen den Rohrzucker in allen Fällen, auch bei den Zwetschen, ganz erheblich. Bergleicht man die vorsstehenden Zahlen mit den in dem ersten Abschnitte aufgeführten Untersuckungsergebnissen, soweit in diesen der Rohrzucker Berücksichtigung gefunden hat, so ergiebt sich, daß der Rohrzuckergehalt der Pssaumen ein recht schwankender ist. Die in der Literatur angegebenen Rohrzuckerwerthe sind meist sehr groß. Der Bersasser sind bei weiterer Prüfung dieser Frage in versschiedenen Pflaumenarten zum Theil einen bedeutend niedrigeren Rohrzuckergehalt; Stengelspslaumen enthielten z. B. nur 0,19 g, Aprisosenpslaumen nur 0,30 g und Prinzesszuwelspslaumen nur 0,13 g Rohrzucker in 100 cem.

Der Gesammtzuckergehalt der Pflaumen schwankt innerhalb ziemlich weiter Grenzen; hierbei spielen sowohl die Spielarten als auch der Reifungszustand, die Witterung, der Standort, die Bodenbeschaffenheit u. s. w. eine Rolle. In der Mehrzahl der Fälle wird der hohe Zuckergehalt der reisen Trauben nicht erreicht, und auch die Kirschen enthalten meist größere Zuckermengen. Hier machen nur die Berliner Zwetschen mit 16,60 g Gesammtzucker in 100 com Saft eine Ausnahme.

Der zuckerfreie Extraktrest ber Pflaumenarten ist sehr groß; er beträgt gewöhnlich 4 bis 6 g in 100 com Saft. Der zuckerfreie Exstraktrest ber reisen Weintrauben ist erheblich niedriger, ber der Kirschen bagegen meist noch größer. Ueber die Bestandtheile des zuckerfreien Extraktrestes der Pflaumenarten liegen keine eingehenden Untersuchungen vor; außer den nichtsslüchtigen Säuren und den Mineralbestandtheilen sind sie fast unbekannt. Versetzt man einen vergohrenen Pflaumensaft mit starkem Alsohol, so entsteht ein dicker voluminöser Niederschlag, der sich zusammenballt und wahrscheinlich größtentheils aus Pektinstoffen besteht; dieser Stoff macht einen beträchtlichen Theil des zuckerseine Extraktrestes der Pflaumen aus.

Die durch Eindampfen gemessener Mengen der Pflaumensäfte gewonnenen Extraktzahlen sind durchweg kleiner als die aus den Dichten abgeleiteten Werthe für den Gesammtextraktzgehalt. Da die hierbei verwendete Extrakttasel in Wirklichkeit eine Rohrzuckertasel ist, wird

## Ergebniffe ber Untersuchungen über

|                 |                                         |                  | the act see      | ·····   mujum               | Ben more                    |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 15              |                                         |                  | <sub>E</sub> 69  | 31                          | 100 ccm                     |
| Laufende Rummer |                                         | ļ                | flaren<br>15° E. | Ħ                           | Ħ                           |
| 뚫               | Umstänbe ber Bergährung                 | Farbe der klaren | # H 6            | Extraft,<br>direkt bestimmt | Extraft,<br>indirect bestim |
| ě               | ampunot ber vergugenny                  | ۊfte             | 3 2 3 3          | Extraft,<br>eft bestim      | Cttraft,<br>reft bestiin    |
| in fe           |                                         |                  | Säfte<br>d (     | iret G                      | <b>3</b>                    |
| ಜ               |                                         |                  | ( မ ဗ            | g                           | <br>E                       |
|                 |                                         |                  | <del></del>      |                             |                             |
|                 |                                         |                  |                  |                             | Sunbe.                      |
|                 |                                         |                  | 100 g            | von den Si                  | ielen befreite              |
| 1               | Unvergohrener Saft                      | röthlichgelb     | 1,0657           | 16,88                       | 17,04                       |
| 2               | Ohne Steine vergohren                   | braungelb        | 1,0124           | 5,27                        | 5,61                        |
| 3               | Mit ben unverletzten Steinen vergohren  | braungelb        | 1,0140           | 5,73                        | 6,07                        |
| 4               | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren | bunkelbraungelb  | 1,0141           | 5,87                        | 6,07                        |
|                 |                                         |                  |                  | 2. (                        | Stengel.                    |
|                 |                                         |                  | 100 g            | vou den St                  | ielen befreite              |
| 5               | Unvergohrener Saft                      | rosaroth         | 1,0450           | 11,43                       | 11,65                       |
| 6               | Ohne Steine vergohren                   | röthlichgelb     | 1,0116           | 4,11                        | 4,44                        |
| 7               | Mit ben unverletten Steinen vergohren   | violettbraun     | 1,0097           | 3,65                        | 3,90                        |
| 8               | Mit den zerquetschten Steinen bergohren | grünlichbraun    | 1,0102           | 3,51                        | 3,67                        |
|                 |                                         |                  |                  |                             | 3. Mira.                    |
|                 |                                         |                  | 100 g            | non den St                  | ielen befreite              |
| 9               | Unvergohrener Saft                      | röthlichgelb     | 1,0553           | 14,01                       | 14,33                       |
| 10              | Ohne Steine vergohren                   | hellgelb         | 1,0142           | 4,91                        | 5,25                        |
| 11              | Mit ben unverletten Steinen vergohren   | hellgelb         | 1,0144           | 4,98                        | 5,38                        |
| 12              | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren | grünlichgelb     | 1,0158           | 5,31                        | 5,71                        |
|                 |                                         |                  |                  | 4. Ap                       | ritofen.                    |
|                 |                                         |                  | 100 g            | von ben St                  | ielen befreite              |
| 13              | Unvergohrener Saft                      | heUroth          | 1,0500           | 12,52                       | 12,95                       |
| 14              | Ohne Steine vergohren                   | braun            | 1,0121           | 4,65                        | 4,81                        |
| 15              | Mit ben unverletten Steinen bergohren   | gelbbraun        | 1,0118           | 4,38                        | 4,57                        |
| 16              | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren | dunkelbraun      | 1,0132           | 4,62                        | 4,91                        |
|                 |                                         |                  | 5.               | Unverg                      | leich liche                 |
|                 |                                         |                  | 100 g            | bon ben St                  | ielen befreite              |
| 17              | Unvergohrener Saft                      | hellroth         | 1,0541           | 13,74                       | 14,01                       |
| 18              | Ohne Steine vergohren                   | rothbraun        | 1,0137           | 5,07                        | 5,17                        |
| 19              | Mit ben unverletten Steinen vergohren   | rothbraun        | 1,0132           | 4,99                        | 5,11                        |
| 20              | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren | ) violettbraun   | 1,0143           | 5,19                        | 5 <b>,4</b> 3               |
|                 |                                         |                  |                  | 6. D                        | iamant.                     |
|                 |                                         |                  | 100 g            | von den St                  | ielen befreite              |
| 21              | Unvergohrener Saft                      | hellgelb         | 1,0460           | 11,63                       | 11,91                       |
| 22              | Ohne Steine vergohren                   | rothbraun        | 1,0178           | 5,95                        | 6,02                        |
| 23              | Mit ben unverletten Steinen vergohren . | rothbraun        | 1,0161           | 5,50                        | 5,64                        |
| 24              | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren | rothbraun        | 1,0174           | 5,62                        | 5,89                        |
|                 |                                         | •                |                  | •                           | 7. Grane                    |
|                 |                                         |                  | 100 g            | von den St                  |                             |
| 25              | Unvergohrener Saft                      | gelb             | 1,0455           | 11,60                       | 11,78                       |
| 26              | Ohne Steine vergohren                   | braun            | 1,0145           | 4,63                        | 4,96                        |
| 27              | Mit ben unverletten Steinen vergohren   | hellbraun        | 1,0151           | 4,84                        | 5,25                        |
| 28              | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren | grünlichbraun    | 1,0152           | 4,79                        | 5,19                        |

## Die Bergährung verschiedener Pflaumenarten.

| ber fla                                                         | ren Safte                                                                     | waren e                 | nthalter                       | <del></del>                                   |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Direft redugi-<br>render Juder,<br>ale Invertguder<br>berechnet | Nach ber Inver-<br>fon rebusirender<br>Juder, als<br>Rohrzuder be-<br>rechnet | Zuckerfreier<br>Extralt | Mineral.<br>bestandtheile      | Gefammtfäure,<br>als Aepfelfäure<br>berechnet | Klüchtige<br>Säuren, als<br>Essigläure<br>berechnet | Richtflücktige<br>Säuren,<br>ale Aepfessäure<br>berechnet | Flüchtige Efter,<br>als Effigläure-<br>Aethylefter be-<br>rechnet | Alfohol              |
|                                                                 | 8                                                                             | g                       | <u> 8</u>                      | g                                             | g                                                   | g                                                         | 8                                                                 | E                    |
| pflaume                                                         | n.                                                                            | •                       | •                              |                                               |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
| Früchte enti                                                    | jielten 4,59 g                                                                | Steine.                 |                                |                                               |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
| 9,96                                                            | 1,77                                                                          | 5,15                    | 0,675                          | 1,464                                         | _                                                   | 1,464                                                     | -                                                                 |                      |
| 0,54                                                            | -                                                                             | 4,73                    | 0,554                          | 1,176                                         | 0,096                                               | 1,069                                                     | 0,088                                                             | 5,26                 |
| 0 <sub>r</sub> 57                                               | _                                                                             | 5,16                    | 0,566                          | 1,156                                         | 0,075                                               | 1,073                                                     | 0,046                                                             | 5,38                 |
| 0,57                                                            | l – I                                                                         | 5,30                    | 0,560                          | 1,089                                         | 0,076                                               | 1,047                                                     | 0,054                                                             | 5,32                 |
| pflaume                                                         |                                                                               |                         |                                |                                               |                                                     |                                                           | •                                                                 |                      |
| Früchte enti                                                    |                                                                               | Steine.                 |                                |                                               |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
| 6,81                                                            | 1,28                                                                          | 3,34                    | 0,614                          | 1,263                                         | _                                                   | 1,263                                                     | -                                                                 |                      |
| 0,53                                                            | _                                                                             | 3,59                    | 0,523                          | 0,943                                         | 0,086                                               | 0,847                                                     | 0,058                                                             | 3,06                 |
| 0,50                                                            | -                                                                             | 3,15                    | 0,503                          | 0,815                                         | 0,196                                               | 0,598                                                     | 0,030                                                             | 2,94                 |
| 0,46                                                            | –                                                                             | 3,05                    | 0,487                          | 0,836                                         | 0,221                                               | 0,600                                                     | 0,187                                                             | 2,72                 |
| bellen.                                                         |                                                                               | •                       |                                |                                               | •                                                   |                                                           |                                                                   |                      |
| Früchte enti                                                    | _                                                                             | Steine.                 |                                |                                               |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
| 7,58                                                            | 2,12                                                                          | 4,31                    | 0,647                          | 1,497                                         | _                                                   | 1,497                                                     |                                                                   |                      |
| 0,84                                                            | _                                                                             | 4,07                    | 0,580                          | 0,962                                         | 0,225                                               | 0,714                                                     | 0,145                                                             | 3,35                 |
| 0,72                                                            | _                                                                             | 4,26                    | 0,592                          | 1,110                                         | 0,068                                               | 1,033                                                     | 0,039                                                             | 3,52                 |
| 0,89                                                            | _                                                                             | 4,42                    | 0,617                          | 1,110                                         | 0,106                                               | 0,991                                                     | 0,056                                                             | 3 <b>,4</b> 6        |
| pflaume                                                         |                                                                               | <b>~</b>                |                                |                                               |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
|                                                                 | ielten 4,49 g                                                                 |                         |                                |                                               |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
| 7,53                                                            | 0,90                                                                          | 4,09                    | 0,528                          | 1,564                                         |                                                     | 1,564                                                     |                                                                   | -                    |
| 0,42                                                            | i – I                                                                         | 4,23                    | 0,415                          | 1,404                                         | 0,082                                               | 1,315                                                     | 0,048                                                             | 3,58                 |
| 0 <b>,4</b> 5<br>0 <b>,4</b> 8                                  | _                                                                             | 3,93<br>4,14            | 0,433<br>0,451                 | 1,299<br>1,417                                | 0,133<br>0,058                                      | 1,148<br>1,358                                            | 0,087<br>0,049                                                    | 3, <b>23</b><br>3,17 |
| ·                                                               | . — ;                                                                         | 3,13                    | 0,401                          | 1,411                                         | 1 0,000                                             | 1,000                                                     | 0,020                                                             | 0,11                 |
| Pflaum                                                          |                                                                               | Gracies o               |                                |                                               |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
|                                                                 | piesten 4,11 g                                                                |                         | 0.540                          | 1 1010                                        | ,                                                   | 1 4 040                                                   | <b>2</b> 1                                                        |                      |
| 7,14<br>0,40                                                    | 1,88                                                                          | 4,72                    | 0 <b>,546</b><br>0 <b>,415</b> | 1,818<br>1,537                                | 0.007                                               | 1,818                                                     | 0,116                                                             | 2 40                 |
| 0,42                                                            |                                                                               | 4,67<br>4,57            | 0,415                          | 1,511                                         | 0,097<br>0,083                                      | 1,430<br>1,418                                            | 0,070                                                             | 3,46<br>3,64         |
| 0,45                                                            | _                                                                             | 4,74                    | 0,452                          | 1,531                                         | 0,083                                               | 1,438                                                     | 0,039                                                             | 3,69                 |
| pflaume                                                         | ' '                                                                           | -7 1                    | 7,200                          | 1 2,002                                       | 1 0,000                                             | 1 -/                                                      | , 0,000                                                           | 5,05                 |
|                                                                 | n.<br>pielten 5,40 g (                                                        | Steine                  |                                |                                               |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
| 4,67                                                            | 1,68                                                                          | 5 <b>,28</b>            | 0,677                          | 1,765                                         | I                                                   | 1,765                                                     |                                                                   |                      |
| 9,58                                                            |                                                                               | 5,37                    | 0,544                          | 1,765                                         | 0,132                                               | 1,705                                                     | 0,094                                                             | 3,00                 |
| 0,48                                                            | _                                                                             | 5,02                    | 0,530                          | 1,577                                         | 0,110                                               | 1,454                                                     | 0,034                                                             | 3,12                 |
| 0,42                                                            | _                                                                             | 5,20                    | 0,571                          | 1,665                                         | 0,122                                               | 1,529                                                     | 0,107                                                             | 2,94                 |
| Renetto                                                         | hen.                                                                          |                         | •                              | , ,                                           | •                                                   |                                                           | · · ·                                                             | •                    |
|                                                                 | ielten 4,39 g (                                                               | Steine.                 |                                |                                               |                                                     |                                                           |                                                                   |                      |
| 6,04                                                            | 1,42                                                                          | 4,14                    | 0,609                          | 1,370                                         |                                                     | 1,370                                                     |                                                                   |                      |
| 0,61                                                            |                                                                               | 4,02                    | 0,586                          | 1,042                                         | 0,156                                               | 0,868                                                     | 0,081                                                             | 2,55                 |
| 0,58                                                            | _                                                                             | 4,26                    | 0,582                          | 1,210                                         | 0,116                                               | 1,073                                                     | 0,040                                                             | 2,82                 |
| 0,43                                                            | -                                                                             | 4,36                    | 0,603                          | 1,223                                         | 0,068                                               | 1,148                                                     | 0,061                                                             | 2,66                 |
|                                                                 | ·                                                                             |                         |                                |                                               | ,                                                   |                                                           | ,                                                                 |                      |

### Ergebniffe der Untersuchungen über

|                 |                                            |                             | <del></del>         |                             |                             |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ner             |                                            |                             | : flaten<br>15° E.  |                             | 100 ccm                     |
| Laufende Rummer |                                            | Farbe ber klaren            | flor<br>15°         | Extralt,<br>dirett bestimmt | in m                        |
| 38              | Umstände der Bergährung                    | 0                           | 2000                | Extralt,<br>:It bestier     | Extraft,<br>ireft bestir    |
| enp             |                                            | Säfte                       | 1 2 2 C C           | 14 G                        | B 를                         |
| auf             |                                            |                             | Dicht<br>Säfte<br>d | Dire                        | 薑                           |
| <b>5</b>        |                                            |                             | @                   | g                           | 8                           |
|                 |                                            |                             |                     | 8. Gro                      | ge gelbe                    |
|                 |                                            |                             | 100 g               | von den Sti                 | ielen befreite              |
| 29              | Unvergohrener Saft                         | ganz schwach hellgelb,      | 1,0574              | 14,52                       | 14,87                       |
|                 |                                            | fast farblos                | 1 '                 |                             | •                           |
| 30              | Ohne Steine vergohren                      | . gelbbraun                 | 1,0151              | 5,06                        | 5,45                        |
| 31              | Mit ben unverletzten Steinen bergohren .   | . gelbbraun                 | 1,0140              | 5,10                        | 5,38                        |
| 32              | Mit ben zerquetichten Steinen vergohren .  | .   dunkelbrauu             | 1,0143              | 5,11                        | 5,38                        |
|                 |                                            |                             | 400                 |                             | Bringeß-                    |
|                 |                                            | 1 C.W. att                  | _                   |                             | ielen befreite              |
| 33              | Unbergohrener Saft                         | . hellroth                  | 1,0457              | 11,60                       | 11,83                       |
| 34<br>35        | Ohne Steine vergohren                      | . gelbbraun<br>. gelbroth – | 1,0156<br>1,0141    | 4,63<br>4,76                | 4,91<br>4,91                |
| 36              | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren .  | . getototy –<br>. röthlich  | 1,0141              | 4,82                        | 4,99                        |
| 90              | men ben gereinerichten Steinen bergogien . | . į totijtitų               | 1 1,0140            | •                           |                             |
|                 |                                            |                             | 100 g               | 10<br>non hen Ste           | . Rekta =<br>einen befreite |
| 37              | Unvergohrener Saft                         | .   hellgelblich            | 1,0559              | 14,33                       | 14,48                       |
| 38              | Dhne Steine vergohren                      | . hellgelblich              | 1,0100              | 4,27                        | 4,63                        |
| 39              | Mit ben unverleten Steinen vergohren .     | . braungelb                 | 1,0091              | 3,82                        | 4,11                        |
| 40              | Mit ben zerquetichten Steinen vergohren .  | . hellgelblich              | 1,0096              | 4,03                        | 4,39                        |
|                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | , , , ,                     | 1                   | 1. Amets                    | den vom                     |
|                 |                                            |                             |                     |                             | ielen befreite              |
| 41              | Unvergohrener Saft                         | .   braungelb               | 1,0849              | 21,84                       | 22,07                       |
| 42              | Ohne Steine vergohren                      | . gelbroth                  | 1,0104              | 5,90                        | 5,94                        |
| 43              | Mit ben unverletzten Steinen bergohren .   | . gelbroth                  | 1,0101              | 5,59                        | 5,71                        |
| 44              | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren .  | . gelbroth                  | 1,0105              | 5,66                        | 5,82                        |
|                 | ·                                          |                             |                     | 12. g                       | wet schen                   |
|                 |                                            |                             | 100 g               | von ben St                  | ielen befreite              |
| 45              | Unvergohrener Saft                         | .   braungelb               | 1,0545              | 13,64                       | 14,12                       |
| 46              | Ohne Steine vergohren                      | gelbroth                    | 1,0090              | 4,28                        | 4,55                        |
| 47              | Mit ben unverletzten Steinen vergohren .   | . gelbroth                  | 1,0097              | 4,41                        | 4,65                        |
| 48              | Mit den zerquetschten Steinen vergohren .  | . gelbroth                  | 1,0110              | 4,69                        | 4,96                        |

diese Abweichung der beiden Extraktwerthe wohl in erfter Linie durch den hohen Gehalt der Pflaumenfafte an nicht zuckerartigen Extraktbestandtheilen verursacht.

Der Gehalt der Pflaumenarten an Säuren ift als hoch zu bezeichnen; er übersteigt den gewöhnlich beobachteten Säuregehalt der reifen Beintrauben und der süßen Kirschen bedeutend und erreicht in der Mehrzahl der Fälle den Säuregehalt der sauren Kirschen, den er sogar zum Theil übersteigt. Eine in die Augen springende Ausnahme hiervon machen die untersuchten Zwetschen, deren Saft wesentlich weniger Säure enthält als die übrigen Pflaumenarten.

Auch an Mineralbestandtheilen find die Pflaumen ziemlich reich; fie stehen hier etwa auf gleicher Stufe mit den Kirschen und übertreffen die Weintrauben.

bie Bergahrung verfciedener Pflaumenarten.

| ber flar                                                        |                                                                              | waren e                | nthalten                  | 1:                                            |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Dirett rebuge-<br>render Juder,<br>ale Invertzuder<br>berechnet | Rad der Inver-<br>fon redigirender<br>Juder, als<br>Röhrzuder be-<br>rechnet | Zuderfreier<br>Extraft | Mineral-<br>bestandtheile | Gefammtfäure,<br>als Aepfelfäure<br>berechnet | Klüchtige<br>Säuren, als<br>Effigfäure<br>berechnet | Richtstücktige<br>Säuren,<br>ale Aepfelfäure<br>berechnet | Flüchige Efter,<br>als Effigläure-<br>Aethylefter be-<br>rechnet | Airohol |  |
| g                                                               | E                                                                            | g                      | g                         | 8                                             | g                                                   | g                                                         | g                                                                | g       |  |
| Eierpflaumen.<br>Früchte enthielten 3,16 g Steine.              |                                                                              |                        |                           |                                               |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
| 7,37                                                            | 2,42                                                                         | 4,73                   | 0,544                     | 1,785                                         |                                                     | 1,785                                                     | -                                                                | _       |  |
| 0,55                                                            | _                                                                            | 4,51                   | 0,426                     | 1,450                                         | 0,065                                               | 1,378                                                     | 0,408                                                            | 3,29    |  |
| 0,50                                                            | _                                                                            | 4,60                   | 0,422                     | 1,511                                         | 0,206                                               | 1,283                                                     | 0,217                                                            | 3,75    |  |
| 0,41                                                            | _                                                                            | 4,70                   | 0,454                     | 1,437                                         | 0,070                                               | 1,360                                                     | 0,208                                                            | 3,58    |  |
| Buwelpf                                                         | laumen.                                                                      |                        |                           |                                               |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
| Früchte enti                                                    | jielten 4,97 g                                                               | Steine.                |                           |                                               |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
| 6,36                                                            | 0,84                                                                         | 4,40                   | 0,572                     | 1,491                                         | I —                                                 | 1,491                                                     | -                                                                | _       |  |
| 0,35                                                            | _                                                                            | 4,28                   | 0,484                     | 1,437                                         | 0,137                                               | 1,286                                                     | 0,510                                                            | 1,82    |  |
| 0,50                                                            |                                                                              | 4,26                   | 0,489                     | 1,457                                         | 0,076                                               | 1,373                                                     | 0,030                                                            | 2,66    |  |
| 0,48                                                            |                                                                              | 4,34                   | 0,507                     | 1,346                                         | 0,041                                               | 1,319                                                     | 0,054                                                            | 2,55    |  |
| rinen.                                                          |                                                                              |                        |                           |                                               |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
| Früchte enth                                                    | ielten 7,88 g                                                                | Steine.                |                           |                                               |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
| 8,17                                                            | 2,75                                                                         | 3,41                   | 0,618                     | 1,056                                         | _                                                   | 1,056                                                     | _                                                                | _       |  |
| 0,77                                                            | _                                                                            | 3,50                   | 0,521                     | 0,963                                         | 0,098                                               | 0,853                                                     | 0,055                                                            | 4,41    |  |
| 0,64                                                            | _                                                                            | 3,18                   | 0,526                     | 0,675                                         | 0,177                                               | 0,478                                                     | 0,106                                                            | 3,75    |  |
| 0,66                                                            | _                                                                            | 3,37                   | 0,551                     | 0,889                                         | 0,190                                               | 0,667                                                     | 0,159                                                            | 4,23    |  |
| Berline:                                                        | r Martte.                                                                    |                        |                           |                                               |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
| Früchte enth                                                    | ielten 5,08 g                                                                | Steine.                |                           |                                               |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
| 11,43                                                           | 5,17                                                                         | 5,24                   | 0,578                     | 0,548                                         |                                                     | 0,548                                                     | -                                                                | _       |  |
| 0,65                                                            | _                                                                            | 5,25                   | 0,460                     | 0,515                                         | 0,064                                               | 0,443                                                     | 0,093                                                            | 7,39    |  |
| 0,61                                                            | _                                                                            | 4,98                   | 0,442                     | 0,541                                         | 0,084                                               | 0 <b>,44</b> 8                                            | 0,126                                                            | 6,99    |  |
| 0,59                                                            | _                                                                            | 5,07                   | 0,470                     | 0,535                                         | 0,117                                               | 0,404                                                     | 0,209                                                            | 6,99    |  |
| aus Ruf                                                         | -                                                                            |                        |                           |                                               |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
|                                                                 | ielten 5,88 g                                                                |                        |                           |                                               |                                                     |                                                           |                                                                  |         |  |
| 5,42                                                            | 4,26                                                                         | 3,96                   | 0,662                     | 0,561                                         | _                                                   | 0,561                                                     |                                                                  |         |  |
| 0,54                                                            | _                                                                            | 3,74                   | 0,562                     | 0,495                                         | 0,091                                               | 0,393                                                     | 0,068                                                            | 4,83    |  |
| 0,55                                                            | _                                                                            | 3,86                   | 0,581                     | 0,508                                         | 0,140                                               | 0,352                                                     | 0,063                                                            | 4,65    |  |
| 0,64                                                            | _                                                                            | 4,05                   | 0,595                     | 0,604                                         | 0,218                                               | 0,358                                                     | 0,096                                                            | 4,59    |  |

Benn auch die vorliegenden Gährungsversuche kein abschließendes Urtheil über die Bersgährung der Pflaumenarten gestatten, so sind sie doch zahlreich genug, um einige thatsächliche Feststellungen machen zu können. Entsprechend dem Zudergehalte der Pflaumen ist die Menge des dei der Gährung entstehenden Altohols vielsach nicht groß; nur die zuderreicheren Pflaumensarten, namentlich die Zwetschen, gaben alkoholreichere Maischen. Die Ausbeute an Alkohol ist, versglichen mit der Menge der bei der Gährung verschwundenen Zuderarten (Rohrzuder und Invertzuder) und mit Berücksichung der Umstände, unter denen die Gährung verläuft, ziemlich bestriedigend. Die letzteren müssen als nicht besonders günstig bezeichnet werden. Ein Zusat von Hefe sindet bei der Gährung der Pflaumen nicht statt, auch Hefenährstoffe werden nicht zus-

gefett, obwohl die Bflaumen nur fleine Mengen fticfftoffhaltiger Beftandtheile enthalten. Gine Regelung der Temperatur, bei der die Gährung der Pflaumen verläuft, ift in den praktischen Betrieben fast nirgends üblich und wurde auch bei den vorliegenden Untersuchungen im Aleinen nicht ausgeführt; die Gahrung erfolgte vielmehr bei ber gerabe herrichenden Zimmertemperatur und war allen Schwankungen berfelben unterworfen. Diese Umftande bringen es mit fich, bag bie Gahrung der biden Pflaumenmaifchen ziemlich langfam und trage verläuft; ben 3wetfchenbrennern ift es wohl befannt, daß die Maischen vielfach "schwergabrig" find. Es ift biernach erklärlich, daß ein Theil des gahrfähigen Buckers gur Beit, als die Maischen untersucht wurden. noch nicht vergobren mar. Die Maischen maren noch nicht völlig ausgegohren, sondern noch in langfamer Nachgahrung begriffen, beren Bollenbung inbeffen voraussichtlich noch lange Reit in Anspruch genommen hatte. Die praktischen Brenner konnen mit ber Deftillation nicht bis gur völligen Beendigung ber Gahrung warten, obwohl baburch theoretisch eine etwas großere Alfoholmenge entstehen murbe; benn in ber Awischenzeit murbe die vergohrene Maische entweder ganglich verberben oder boch burch Berbunftung, Orybation und chemische Umsegung ein viel grogerer Berluft an Alfohol eintreten, ale burch bie Bergahrung ber wenigen Behntelprozente Buder gewonnen murbe. Der Gehalt ber vergohrenen Maifchen an reduzirendem Buder betrug meift mehr als 0.5 g in 100 ccm Saft und ftieg bis 0,9 g in 100 ccm. Es ware verfehlt, auf Grund biefer Ergebniffe bie Gegenwart einer ichwer vergahrenden, reduzirenden Buderart in ben Bflaumen anzunehmen; die vorftebenden Darlegungen genügen, um bas Burudbleiben fleiner Mengen an fich leicht vergahrbarer Auderarten in ben vergohrenen Bflaumenmaifchen befriedigend zu erflären. Die vergohrenen Ririchenmaischen enthielten meift etwas weniger reduzirenden Buder; auch die aus Beintrauben gewonnenen Jungweine, die etwa mit den hier vorliegenden vergohrenen Bflaumenfaften vergleichbar find, enthalten befanntlich ftets noch einige Rehntelprozente Buder.

Der bei der Gährung der Pflaumenmaischen gebildete Alfohol tritt bei der Untersuchung der vergohrenen Maischen nicht seiner ganzen Menge nach in Erscheinung. Da die Maischen während der Gährung mit der Luft in Berührung sind, verdunstet ein Theil des Alfohols; insbesondere nimmt die entweichende Kohlensäure gewisse Mengen von Alfohol mit sich fort. Ein anderer Theil des Alfohols wird zu Albehyd und Essigäure oxydirt; die letztere verbindet sich wieder zum Theil mit Alfohol zu Essigäure-Aethylester. Hiernach war nicht darauf zu rechnen, daß man die theoretische Ausbeute an Alsohol auch nur annähernd erreichte; dies ist denn auch bei keinem der Gährversuche der Fall.

Der hohe Gehalt der Pflaumensäfte an zuckerfreiem Extrakt findet sich auch bei den vergohrenen Säften wieder. Der Gehalt der vergohrenen Säfte an Mineralbestandtheilen ist als hoch zu bezeichnen, er ist aber durchweg geringer als bei den frischen Säften; bei den früher untersuchten Kirschen enthielten umgekehrt die vergohrenen Säfte durchweg mehr Mineralbestandtheile als die frischen Säfte. Die nichtslüchtigen Säuren werden, wie dei den Beinstrauben und Kirschen, bei der Gährung zum Theil zersetz; die vergohrenen Pflaumensäfte enthalten daher stets weniger nichtslüchtige Säuren als die frischen Säfte. Trozdem bei der Gährung noch eine nichtslüchtige Säure, die Bernsteinsäure, und gewisse Mengen slüchtiger Säuren neu gebildet werden, und trozdem bei der Gährung in Folge des Entweichens von Rohlensäure und Berdunstens von Alkohol und Wasser eine Konzentration der Maischenstüsssischen flüssigeit stattsindet, enthalten die vergohrenen Maischen weniger Gesammtsäure als die frischen

Safte; nur in einem Falle, bei ben mit den zerquetschten Steinen vergohrenen Rusacher Zwetschen (Nr. 48 der Tasel), war die Gesammtsäure der vergohrenen Maische höher als die bes frischen Saftes. Die Menge der bei der Gährung verschwindenden nichtslüchtigen Säuren ist dei den einzelnen Bersuchen sehr verschieden; sie schwankt zwischen 0,1 und nahezu 0,8 g in 100 ccm Saft. Welche Umstände auf die Größe der Zersetzung der nichtslüchtigen Säuren bei der Gährung von Einsluß sind, läßt sich nicht erkennen.

Flüchtige Sauren und flüchtige Efter find in allen vergohrenen Pflaumenmaischen enthalten; fie beftehen größtentheils aus Effigfaure und beren Aethnlefter. Die Menge biefer Bestandtheile ift in den verschiedenen Daischen fehr wechselnd, tropdem die Gahrungsbedingungen in allen Fallen möglichft gleichmäßig maren; ber Gehalt ber vergohrenen Maifchen an fluchtigen Sauren, als Effigfaure berechnet, schwanfte zwischen 0,04 und 0,22 g in 100 com Saft, an fluchtigen Eftern, als Effigfaure-Metholefter berechnet, amifchen 0,03 und 0,51 g in 100 ccm Saft. Belche Umftanbe für bie mehr ober weniger ftarke Bilbung ber Effigfaure und beren Efter mafigebend find, tonnte nicht ermittelt werben. Bon Intereffe ift bas Berhaltniß zwifchen den fluchtigen Sauren, den fluchtigen Eftern und dem Alfoholgehalte. Man konnte annehmen, daß bei annähernd gleichem Altoholgehalte um fo mehr Gelegenbeit jur Bilbung von fluchtigen Eftern gegeben mare, je mehr fluchtige Sauren vorhanden find, daß also zwischen ben flüchtigen Sauren und den flüchtigen Eftern ein beftimmtes, wenigftens annähernd gleichbleibendes Berhaltnig beftehe. Dies ift aber burchaus nicht ber Fall, bas Berhaltnig ber flüchtigen Sauren zu ben flüchtigen Eftern ichwankt vielmehr innerhalb weiter Grenzen. Die Maischen mit bem ungewöhnlich hohen Gehalte an flüchtigen Eftern von 0,510 und 0,408 g in 100 ccm enthalten 3. B. nur 0,137 und 0,065 g flüchtige Sauren in 100 ccm; andererseits enthalt die Maifche mit 0,218 g flüchtis gen Sauren in 100 ccm nur 0,096 g flüchtige Efter in 100 ccm.

Richt nur die flüchtigen Sauren, sondern auch die nichtslüchtigen Sauren der vergohrenen Fruchtmaischen verbinden sich zum Theil mit dem Alfohol zu Eftern. Es schien von Intersesse, festzustellen, dis zu welchem Grade die Veresterung der nichtslüchtigen Sauren fortschreitet; die Versuche wurden mit den unter verschiedenen Umständen vergohrenen Zwetschenmaischen ausgeführt. Man bediente sich dabei des folgenden, auf alle vergohrenen, nichtslüchtige und flüchtige Säuren und Ester enthaltenden Flüssigkeiten, z. B. auch auf Wein, anwendbaren Versahrens zur Bestimmung der Gesammt-Ester und der nichtslüchtigen Ester.

Bestimmung ber Gesammt-Efter und ber nichtflüchtigen Efter in ben vergohrenen Bflaumenmaischen.

Grundzüge bes Berfahrens. Man versetzt die Maische mit einer gemessenen Menge einer titrirten Alkalilauge, so daß die freien Säuren gesättigt werden und noch ein erheblicher Ueberschuß von Alkali vorhanden ist. Mit dem überschüssigen Alkali verseift man die Ester, übersättigt alsdann die alkalische Flüssigkeit mit einer gemessenen Menge einer titrirten Schwefelsäure und titrirt den Ueberschuß der Säure mit Alkalisauge zurück. Das bei dem Bersahren gebundene Alkali ist theilweise zum Sättigen der freien Säuren, theilweise zum Berseisen der Ester verbraucht worden. Die zum Sättigen der freien Säuren erforderliche Menge Alkali ist bereits bei der Bestimmung der Gesammtsäure ermittelt worden; man zieht sie von dem gesammten verbrauchten Alkali ab und erhält als Unterschied die Menge

Alkali, die zur Berseifung der Ester erforderlich war. Die Ester werden, da die Gesammts sure als Aepfelsäure angegeben wird, als Aepfelsäurediäthylester  $\frac{\mathrm{CH_2\text{-}COOC_2H_5}}{\dot{\mathrm{CH(OH)\text{-}COOC_2H_5}}}$  berechnet.

Ausführung des Verfahrens. Eine abgemessene Menge Maische wird in einer Flasche von 300 dis 400 com Inhalt mit soviel  $^{1}/_{10}$  »Normal-Alkalilauge versett, daß die Mischung stark alkalisch ist; man verstopft die Flasche und läßt die Mischung 24 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Nach Berlauf dieser Zeit ist die Verseifung vollendet. Man fügt zu der Mischung eine überschüssige, abgemessene Menge  $^{1}/_{10}$ -Normal-Schweselsaure, so daß die Flüssigkeit sauer wird. Der Ueberschuß an Schweselsaure wird mit  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkalilauge zurücktitrirt, wobei empfindliches blauviolettes Lackmuspapier zur Erkennung des Sättigungspunktes dient.

Berechnung der Gefammt - Efter. Es bedeute:

- a die Rubitzentimeter Maifche, die in Arbeit genommen murden,
- b die Rubikzentimeter 1/10=Normal-Alkalilauge, die zu a com Maische gesetzt wurden,
- c die Rubitzentimeter 1/10-Normal-Schwefelfaure, die nach bem Berfeifen zu der altalischen Mischung gesetzt wurden,
- d die Rubikgentimeter 1/10=Normal-Alkalilauge, die zum Burudtitriren der Schwefels fäure verbraucht wurden,
- e die Kubikzentimeter 1/10-Normal-Alkalilauge, die zur Sättigung der freien Sauren in a com Maische erforderlich waren.

Bu a com Maische wurden zuerst b com und dann d com  $^{1}/_{10}$  Normal-Alkalilauge gesett. Zum Eintritt der Neutralisation war der Zusat von c com  $^{1}/_{10}$  Normal-Schwefelsaure ersorderlich. Es bleiben demnach (b+d-c) com  $^{1}/_{10}$  Normal-Alkalilauge zur Sättigung der freien Säuren und zur Berseifung der Ester in a com Maische übrig. Zur Sättigung der freien Säuren allein sind e com  $^{1}/_{10}$  Normal-Alkalilauge ersorderlich; daher wurden zur Berseifung der Ester allein (b+d-c-e) com  $^{1}/_{10}$  Normal-Alkalilauge verbraucht. Zur Berseifung von 1 Molekel Aepselsäurediäthylester  $C_8 H_{14} O_6 = 190$  sind 2 Molekel Alkalihydrat nothwendig; jedem Kubikzentimeter  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkalilauge entsprechen daher  $\frac{190}{20000} = 0{,}0095$  g Aepselsäurediäthylester und den (b+d-c-e) com  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkalilauge entsprechen  $0{,}0095$  (b+d-c-e) Gramm Aepselsäurediäthylester. Diese Menge sindet sich in a com Maische; in 100 com Maische sind daher enthalten:

 $\mathbf{x} = \frac{0.95~(\mathrm{b} + \mathrm{d} - \mathrm{c} - \mathrm{e})}{\mathrm{a}}$  Gramm Gesammt-Ester, als Aepfelsäurediäthylester berechnet.

Beispiel. Bon einer vergohrenen Zwetschenmaische wurden 50 ccm in Arbeit genommen, mit 100 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkalilauge verseift, hierauf 50 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Schweselsaure zusgefügt; bis zum Eintritte der Neutralisation mußten sodann noch 13,8 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkalilauge hinzugeset werden. Zur Sättigung der freien Säuren in 50 ccm Maische waren 38,5 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Alkalilauge erforderlich (die Maische enthielt 0,515 g Gesammtsäure, als Aepfelsaure berechnet, in 100 ccm). Hier ist a = 50, b = 100, c = 50, d = 13,8, e = 38,5. Daher enthält die Maische in 100 ccm:

 $\mathbf{x} = \frac{0.95 \ (100 + 13.8 - 50 - 38.5)}{50} = 0.481 \ \mathbf{g} \ \mathbf{Gefammt} \text{ *Cfter}, \ \mathbf{als} \ \mathbf{Aepfelsäure} \text{ biäthylester berechnet}.$ 

Berechnung ber nichtflüchtigen Efter. Die nichtflüchtigen Efter ber vergohrenen Maifchen werben aus ihrem Gehalte an Gesammt-Eftern und an flüchtigen Eftern berechnet. Die Gefamurt-Efter und die nichtflüchtigen Efter werben als Aepfelfaurediathplefter, die flüchtigen Ester als Effigfaureathylester angegeben; um biese Esterarten in Beziehung zu einanber zu bringen und einen Bergleich zu ermöglichen, ift es nothwendig, auch die flüchtigen Efter als Mepfelfaurebiathplefter auszubruden. Durch 2 Molekel Kaliumhydrat werden 2 Molekel Effigfaureathplefter, aber nur 1 Moletel Aepfelfaurediathplefter verfeift; bei ber Berfeifung find jomit 2 Moletel Effigfaureathylefter 2C4H8O2 = 2 · 88 = 176 gleichwerthig mit 1 Moletel Aepfelfaurediathylefter C8 H14 O5 = 190. Jedem Gramm Effigfaureathylefter entsprechen daher bei der Berseifung  $\frac{190}{176} = 1,08$  g Aepfelsäurediathylester. Enthalt daher eine Maische in 100 ccm a Gramm Gefammt-Efter, als Aepfelfäurediathplefter berechnet, und b Gramm flüchtige Efter, als Effigfaureathulester berechnet, fo entsprechen ben b Gramm Effigfaureathulester 1,08 b Gramm Aepfelfaurediathylefter. Der Unterfchied der Gefammt-Efter und ber fluchtigen Efter, beide als Aepfelfaurediathplefter berechnet, ift gleich bem Gehalte ber Maifche an nichtflüchtigen Eftern, ebenfalls als Aepfelfaurediathplefter berechnet, d. h. es find enthalten:

 $\mathbf{x} = (\mathbf{a} - \mathbf{1}, 08 \ \mathbf{b})$  Gramm nichtflüchtige Efter, als Aepfelfäurediäthylester berechnet, in  $100 \ \mathrm{cm}$  Maische.

In dem folgenden Täfelchen sind die Ergebnisse der Untersuchung einiger vergohrenen Pflaumenmaischen auf ihren Gehalt an Gesammt-Estern und nichtflüchtigen Estern zusammensgestellt; zum Vergleiche sind auch die flüchtigen Ester, die Gesammtfäure, die nichtflüchtigen Säuren und die flüchtigen Säuren beigefügt worden.

|              |                                                                   | In 100 c                                           | In 100 com ber flar filtrirten, vergohrenen Maifden find enthalten: |                                                     |                                                                   |                                                           |                                                                           |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Laufende Mr. | Bezeichnung der Maischen                                          | Gefammt-<br>fäure, als<br>Aepfelfäure<br>berechnet | Gefammt.<br>Efter, als<br>Aepfelfäure,<br>biäthplefter<br>berechnet | Flüchtige<br>Sauren, als<br>Effigfaure<br>berechnet | Flüchtige<br>Efter, als<br>Effigiaure-<br>athplefter<br>berechnet | Richtflüchtige<br>Sauren, ale<br>Nepfelfaure<br>berechnet | Richtflüchtige<br>Efter, als<br>Aepfelfaure-<br>biathplefter<br>berechnet |  |
|              |                                                                   | <u>R</u>                                           | g                                                                   |                                                     | F                                                                 | _ s                                                       |                                                                           |  |
| 1            | Berliner Zwetfchen, ohne Steine ver-                              | 0,515                                              | 0,481                                                               | 0,064                                               | 0,093                                                             | 0,443                                                     | 0,381                                                                     |  |
| 2            | Berliner Zwetschen, mit ben unber-<br>letten Steinen vergohren    | 0,541                                              | 0,450                                                               | 0,084                                               | 0,126                                                             | 0,448                                                     | 0,314                                                                     |  |
| 3            | Berliner Zwetichen, mit ben ger-<br>quetichten Steinen vergohren  | 0,535                                              | 0,492                                                               | 0,117                                               | 0,209                                                             | 0,404                                                     | 0,266                                                                     |  |
| 4            | Rufacher Zwetschen, ohne Steine ver-                              | ·                                                  |                                                                     |                                                     | ·                                                                 | , ·                                                       | ·                                                                         |  |
| 5            | gohren                                                            | 0,495                                              | 0,422                                                               | 0,091                                               | 0,068                                                             | 0,393                                                     | 0,349                                                                     |  |
| 6            | letten Steinen vergohren Rusacher Zwetschen, mit ben zer-         | 0,508                                              | 0,426                                                               | 0,140                                               | 0,063                                                             | 0,352                                                     | 0,358                                                                     |  |
| 7            | quetschten Steinen vergohren 3wetschenmaische aus einer Brennerei | 0,604                                              | 0,384                                                               | 0,218                                               | 0,096                                                             | 0,358                                                     | 0,280                                                                     |  |
| •            | im Reichstande                                                    | 2,318                                              | 0,528                                                               | 1,124                                               | 0,180                                                             | 1,062                                                     | 0,334                                                                     |  |

Ueber ben Borfauregehalt ber Pflaumen und Rirfchen.

Schon vor längerer Zeit hat man die Beobachtung gemacht, daß die Früchte zahlreicher Pflanzen nicht unbedeutende Mengen Borfäure enthalten. Zuerft wurde die Gegenwart der

Borfaure im Weine 1) feftgeftellt; Lespiau 2), E. Robinet 2), P. Soltfien 3), M. Ripper 4), G. Baumert 5), S. Weinwurm 6), C. A. Crampton 7), E. Hotter 8), A. Joriffen 9) und F. Schaumann 10) fanden in allen von ihnen untersuchten Weinen Borfaure. Dieses Ergebniß wurde von anderer Seite bestätigt; alle im Kaiserlichen Gesundheitsamte daraushin geprüften Weine erwiesen sich als borfaurehaltig. Daneben finden sich auch Angaben, daß Weine frei von Borfaure gewesen seien.

Ueber die Menge der Borsaure im Weine sag bis vor Kurzem nur eine Mittheilung von M. Ripper<sup>4</sup>) vor, der in 1 Liter Wein 1,52 mg Borsaureanhydrid fand. Neuerdings befasten sich H. Jay und Dupasquier<sup>11</sup>) und H. Jay<sup>12</sup>) eingehend mit der Bestimmung des natürlichen Borsauregehaltes des Weines. Sie stellten in zahlreichen Weinen 9—33 mg Borsaurehydrat im Liter sest; in 100 Theilen Weinasche waren 0,47—1,65 Theile Borsaurehydrat enthalten. In Aepsel- und Birnenweinen sanden sie 11—17 mg Borsaurehydrat im Liter. Auch die sonstigen Theile der Weintrauben erwiesen sich als borsaurehydrat in 100 Theilen Asche wurden solgende Mengen Borsaurehydrat nachgewiesen: von Weintrestern 0,14 bis 0,35 Theile, von Traubenhäuten 0,14—0,41 Theile, von Traubentämmen 0,17—0,29 Theile, von Traubenternen 0,15—0,36 Theile, von Traubenblättern 0,07 Theile Borsaurehydrat. Auch in zahlreichen anderen Früchten, darunter in Zwetschen, Mirabellen, Renekloden, Aprikosen und Pfirsichen wurden 0,15—0,64 Theile Borsaurehydrat in 100 Theilen Asche Eestgestellt.

Ueber ben Borfauregehalt einiger Obstarten liegt eine Mittheilung von E. Hotter 13) vor, ber Aepfel, Birnen, Mispeln und Feigen prüfte. Seine Ergebnisse sind in dem folgenden Täfelchen zusammengestellt.

| Bezeichnung ber Früchte           | 100 Theile der<br>frischen Früchte ent-<br>halten Asche | 100 Theile ber<br>frifchen Früchte ent-<br>halten Borfäure | 100 Theile Afche<br>enthalten Borfäure |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   | Theile                                                  | Theile                                                     | Theile                                 |
| Leberapfel (graue Berbstreinette) | 0,283                                                   | 0,00166                                                    | 0,587                                  |
| Taffetäpfel                       | 0,311                                                   | 0,00039                                                    | 0,125                                  |
| Eisäpfel                          | 0,300                                                   | 0,00076                                                    | 0,255                                  |
| Wilbe Aepfel                      | 0,498                                                   | 0,00086                                                    | 0,172                                  |
| Salzburger Birnen                 | 0,366                                                   | 0,00194                                                    | 0,531                                  |
| Berbstbutterbirnen                | 0,268                                                   | 0,00087                                                    | 0,326                                  |
| Mispeln                           | 0,634                                                   | 0,00182                                                    | 0,287                                  |
| Feigen aus Smyrna                 | 2,422                                                   | 0,00152                                                    | 0,063                                  |

<sup>1)</sup> Bgl. Karl Binbifch, Die chemische Untersuchung und Beurtheilung bes Beines. Berlin 1896 bei Julius Springer. S. 258.

<sup>2)</sup> Allgem. Wein-3tg. 1884. 1. 60.

<sup>3)</sup> Pharm. Ztg. 1888. 88. 312.

<sup>4)</sup> Weinbau und Weinhandel 1888. 6. 331.

<sup>5)</sup> Landwirthichaftl. Berfuchefiationen 1886. 83. 39; Ber. beutich. dem. Gefellicaft 1888. 21. 3290.

<sup>6)</sup> Ztschr. Nahr.-Unters., Hyg., Waarenkunde 1889. 3. 186.

<sup>7)</sup> Ber. beutsch. chem. Gesellschaft 1889. 22. 1072.

<sup>9)</sup> Landwirthschaftl. Bersucheftationen 1890. 87. 437.

<sup>9)</sup> Bull. Assoc. Belge des Chimistes 1890. 4. 21.

<sup>16) 3</sup>tfdr. f. Naturwiffenfc. 1891. 64. 270.

<sup>11)</sup> Compt. rend. 1895. 121. 260; Journ. pharm. chim. [6]. 1895. 2. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Compt. rend. 1895. 121. 896.

<sup>13)</sup> Zifchr. Nahr.-Unterf., Hng., Waarenfunde 1895. 9. 1.

Auch die Pflaumen und Kirschen enthalten reichliche Mengen Borfäure; die Aschen sammtlicher von dem Verfasser untersuchten Pflaumen- und Kirschensäfte erwiesen sich als borfäurehaltig. Löft man die Aschen in Salzsäure und taucht einen Streifen Kurkumapapier hinein, so tritt nach dem Trocknen des Papieres eine starke Borsäurereaktion auf.

Es schien nicht ohne Interesse, den Borsäuregehalt der Pflaumen und Kirschen der Menge nach seftzustellen. Man wählte dazu die Säfte der Zwetschen, der Renekloden und der schwarzen Kirschen aus. Zur Bestimmung der Borsäure wandte man eine Verbindung zweier bekannter Versahren an. Man destillirte die Borsäure mit Methylastohol über, trennte sie auf diesem Wege von den übrigen Mineralbestandtheilen (Versahren von Th. Rosenbladt 1) und F. A. Gooch 2) und bestimmte sie im Destillate als Borsluorkalium (Versahren von A. Stromeher 3). Im Einzelnen versuhr man folgendermaßen:

Re 2 Liter ber Safte murben in Rolben ber Gahrung überlaffen, um bierdurch ben Buder zu beseitigen. Nach Beendigung ber Gahrung wurde die Flussigfeit allalisch gemacht, in Platinicalen allmählich eingebampft und vertohlt. Die Rohle murbe angefeuchtet, mit einem breitgebrudten Glasftabe zerrieben und mit beigem Baffer ausgelaugt; die ausgezogene Roble wurde in der Platinschale getrocknet und verascht. Die Kohlenasche und der mässerige Auszug wurden vereinigt, eingeengt und in einen Fraktionirkolben übergeführt. Man machte die Flufsigkeit durch vorsichtigen Rusak von Salpeterfaure fauer, fügte Silbernitratlofung bingu, um bie Salgfaure auszufällen, fette in ben hals des Rolbens mit hulfe eines burchbohrten Stopfens einen Scheibetrichter ein, ben man mit Methylaltohol füllte, und verband ben Rolben mit einem Liebig'ichen Ruhler, beffen Rohre in eine verdunnte Cofung von reinem Kaliumbybrat tauchte. Hierauf tauchte man den Kolben in ein Glycerinbad, wo er auf etwa 120° C. erhist murbe, ließ 25 com Methylalfohol bingufliegen und beftillirte bis gur Trodenheit; bann ließ man abermals 25 com Methylaltohol hingufliegen, beftillirte wieder gur Trodenheit und wiederholte bies, bis ein Tropfen bes Deftillates auf Kurfumapapier nur noch eine taum merkbare Borfaurereaktion gab. Bur Erreichung biefes Bieles maren 7-10 Deftillationen Hierauf gab man noch 10 ccm Baffer hinzu und beftillirte nochmals bis zur Trodenheit. Die Borfaure beftillirt hierbei als Methylefter über, der durch die vorgelegte Ralilauge unter Bildung von Raliumborat zerlegt wird.

Das gesammte Deftillat wurde allmählich in eine Platinschale übergeführt und der Methylalkohol auf dem Wasserbade unter Vermeiden des wallenden Siedens verdampft. Man engte die Flüssigieit noch weiter ein und fügte dann vorsichtig einen Ueberschuß von Flußsäure hinzu. Um ein Versprizen der in Folge der Kohlensäureentwickelung stark ausbrausenden Flüssigieit zu verhüten, wurde die Platinschale mit einer zweiten größeren flachen Platinschale bedeck, so daß nur der Ausguß der ersten Schale hervorragte, durch den man die Flußsäure langsam zusließen ließ. Nach dem Aufhören der Kohlensäureentwickelung wurde die als Deckel dienende Platinschale abgespült und die Flüssigieit auf dem Wasserbade völlig eingetrocknet. Der aus Borsluorkalium KBF4 und Fluorwassertoff=Fluorkalium HKF2 bestehende trockene Rückstand wurde mit einer 20 prozentigen Kaliumacetatlösung zerrieben und 12 Stunden damit stehen gelassen; in der Kaliumacetatlösung löst sich das Fluorwassersson

<sup>1) 3</sup>tfdyr. analyt. Chemie 1887. 26. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Analyst 1887. 12. 93 u. 132.

<sup>3)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1856. 100. 82.

während das Borfluorkalium ungelöst bleibt. Man goß die Flüssigkeit auf ein Filter (Trichter von Hartgummi), wusch den Niederschlag mit der Kaliumacetatlösung aus, dis das Filtrat mit Chlorcalcium keinen Niederschlag von Fluorcalcium mehr gab, und entsernte schließlich das Kaliumacetat durch Waschen mit Alkohol von 95 Bolumprozent. Der übrigbleibende, aus Borfluorkalium bestehende Niederschlag wurde in heißem Wasser gelöst, die Lösung in eine Platinschale filtrirt (Trichter aus Hartgummi), eingedampst, der Kückstand im Wasser-trockenschranke getrocknet und gewogen. Jedem Gramm Borsluorkalium entsprechen 0,4913 g Borsäurehydrat BO<sub>3</sub> H<sub>3</sub> oder 0,277 g Borsäureanhydrid B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Die Ergebniffe der Untersuchung der Obstfäfte maren folgende.

- a) Der Zwetschensaft hatte die Dichte d $\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}$  C.) = 1,0849 und enthielt 0,578 g Asch in 100 ccm. Aus der Asche von 2 Liter Saft wurden erhalten 0,1130 g Borstuorskalium, entsprechend 0,0552 g Borsturehydrat oder 0,0313 g Borstureanhydrid.
- b) Der Reneklodensaft hatte die Dichte d  $\left(\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}$  C.  $\right) = 1,0455$  und enthielt 0,609 g Asche in 100 ccm. Aus der Asche von 2 Liter Saft wurden erhalten 0,0918 g Borstuorstalium, entsprechend 0,0451 g Borsturehybrat oder 0,0254 g Borstureanhydrid.
- c) Der Kirschsaft hatte die Dichte d $\left(\frac{15^0}{15^0}$  C. $\right) = 1,0813$  und enthielt 0,662 g Asche in 100 ccm. Aus der Asche von 2 Liter Saft wurden erhalten 0,1645 g Borsluorkalium, entsprechend 0,0808 g Borsäurehydrat oder 0,0456 g Borsäureanhydrid.

Im nachstehenden Tafelchen sind die Ergebnisse der Borfaurebestimmungen zusammengestellt.

|                | Dichte     |                      | In 1 Li<br>find en        | ter Saft<br>thalten         | In 1 k<br>find en | g Saft<br>ithalten                      | In 100 Theilen Afche<br>find enthalten |                                 |
|----------------|------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung    | d (15° C.) | Alde<br>g in 100 ccm | Borfäure-<br>hydrat<br>mg | Borfäure-<br>anhybrib<br>mg |                   | Borfäure-<br>anhydrid<br><sup>m</sup> s |                                        | Borfäure.<br>anhydrid<br>Theile |
| Zwetschensaft  | 1,0849     | 0,578                | 27,6                      | 15,7                        | 25,4              | 14,5                                    | 0,48                                   | 0,27                            |
| Reneflobenfaft | 1,0455     | 0,609                | 22,6                      | 12,7                        | 21,6              | 12,1                                    | 0,37                                   | 0,21                            |
| Rirfcfaft      | 1,0813     | 0,662                | 40,4                      | 22,8                        | 37,4              | 21,1                                    | 0,61                                   | 0,34                            |

3. Ueber den Ursprung der Blausaure im Zwetschenbranntweine.

Der einzige ältere Forscher, ber sich mit Untersuchungen über die Gahrung der Pflaumen beschäftigte, J. Boussingault'), glaubte die Abwesenheit der Blausaure im Pflaumenbranntweine nachgewiesen zu haben; er fand weder in dem ohne Steine vergohrenen Mirabellensbranntweine, noch in dem mit den Steinen vergohrenen Zwetschenbranntweine Blausaure (s. S. 361). Es wurde bereits an früherer Stelle darauf hingewiesen, daß dieser Befund Boussingault's irrthümlich und wahrscheinlich der geringen Empfindlichkeit des von ihm benutzen Versahrens der Blausaurebestimmung zuzuschreiben ist. Ueber die Quelle der Blausaure im Zwetschenbranntweine ist daher bis jett nichts bekannt.

Die Untersuchungen über die Bergährung der Pflaumenarten boten eine gunftige Gelegenheit, dieser Frage näher zu treten. Es war von vornherein anzunehmen, daß die

<sup>1)</sup> Annal. chim. phys. [4]. 1866. 8. 210.

Kerne der Pflaumen die vornehmste Quelle der Blausaure in dem aus ihnen hergestellten Branntweine sind; denn die Kerne, die, trot der gegentheiligen Angade von G. Brigel<sup>1</sup>), in den Pflaumenmaischen verbleiben, enthalten bekanntlich erhebliche Mengen Amygdalin, das durch Säuren und Fermente in Benzaldehyd, Blausäure und Traubenzucker zerlegt wird. Nichtsbestoweniger war auch die Frage einer Prüfung zu unterziehen, ob auch im Fruchtsleische der Pflaumen die Elemente der Blausäure enthalten sind. Weiter war es von Interesse, sestzustellen, ob die Menge der Blausäure von dem Umstande abhängig ist, ob die Steine unverletzt oder zerstoßen sind; im ersteren Falle sind die das Amygdalin enthaltenden Samen der Pflaumen durch die holzige Schale der Steine von der gährenden Maische getrennt, im letzteren Falle ist das Amygdalin in unmittelbarer Berührung mit der Maische.

Bur Prüfung dieser Fragen wurden die Pflaumenarten unter drei verschiedenen Bedingungen der Gährung unterworfen: einmal das reine Fruchtsleisch allein ohne Steine, dann das Fruchtsleisch mit den unverletzten Steinen und endlich das Fruchtsleisch mit den zerstoßenen Steinen (j. S. 379). Bei den Bersuchen mit dem reinen Fruchtsleische wurden sämmtliche Steine sorgfältig entsernt, so daß nicht einer in der Maische zurücklieb; in der dritten Berssuchsreihe wurden die Steine sämmtlich zerstoßen und auch die darin enthaltenen Samen nach Möglichseit zerquetscht. Die vergohrenen, klar filtrirten Maischen wurden außer auf die früher mitgetheilten Bestandtheile auch auf ihren Blausauregehalt untersucht. Man bestillirte gewogene Mengen der Maischen ab und leitete das Destillat in verdünnte Silbersnitratlösung, die kein Niederschlag von Chansilber mehr entstand. Das Chansilber wurde auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen, Filter und Niederschlag getrocknet, in einem Porzellanztiegel geglüht und das zurückbleibende metallische Silber gewogen; 1 g Silber entsprechen 0,2506 g Blausäure.

In den ohne Steine vergohrenen Maischen war der Blausauregehalt so gering, daß die gewichtsanalntische Bestimmung unficher wurde. In bem Destillate dieser Maischen bestimmte man daher die Blaufaure kolorimetrisch mit Sulfe der blauen Guajak-Rupferreaktion. 50 com Destillat wurden mit 50 com reinstem Beinsprit von 96 Raumprozent Alfohol versetzt, die Mischung mit Natronlauge ftark alkalisch gemacht und nach 2 Minuten mit Essigäure schwach angefäuert; die Flüssigkeit wurde mit 1 ccm 1/4 prozentiger Kupfersulfatlösung und 3 ccm frisch bereiteter Guajafholgtinftur verfett und umgeftulpt. Die entstehende Blaufarbung wurde mit ber Blaufarbung verglichen, die in ftart verdünnten, altoholhaltigen Blaufaurelofungen von bekanntem Gehalte unter den gleichen Umftanden eintrat: der Alfoholzusat ift nothwendig, weil sich anderenfalls das Guajatharz ausscheiben und die Flussigkeit trüben wurde, wodurch ber Bergleich der Farbenstärken erschwert wurde. Der Blaufäuregehalt der konzentrirten Blaufaurelöfungen, aus benen die zu biefen Bersuchen nothwendigen ftark verdunnten Lösungen bereitet wurden, wurde gewichtsanalytisch mit Silbernitrat bestimmt. Zum Bergleiche ber Farbentiefen diente das Rolorimeter von Bolff. Gines ganz ähnlichen Berfahrens bedienten fich J. Nefler und M. Barth2) zur kolorimetrischen Bestimmung kleiner Mengen Blaufaure im Rirschbranntweine. Gie begingen aber ben Fehler, als Bergleichsfluffigkeit verbunnte Lösungen von Kirschlorbeermaffer zu benuten, beffen Blaufauregehalt sie nach bent

<sup>1)</sup> Renes Revert. Bharm. 1873. 22. 297.

<sup>3)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1883. 22. 33.

Liebig'schen Berfahren ) durch Titriren mit Silbernitrat in alkalischer Losung bestimmten. In allen Blausaure und Benzalbehyd enthaltenden Flüssigkeiten ist ein Theil der Blausaure an Benzalbehyd chemisch gebunden, ein Theil im freien Zustande vorhanden. Mach dem Liebig'schen Berfahren (Titriren mit Silbernitrat in alkalischer Lösung) bestimmten Neßler und Barth die gesammte (freie und gebundene) Blausaure im Kirschlorbeerwasser, während bei der Guajak-Rupferreaktion nur die freie Blausaure in Wirsamkeit tritt. Der Maßstab, mit dem sie die Blausaure des Kirschbranntweines verglichen, war somit falsch; daß sie hierbei nur die freie Blausaure, nicht aber die gesammte Blausaure des Kirschbranntweines berückssichtigten, wurde bereits früher hervorgehoben.

Die vorstehend beschriebene kolorimetrische Bestimmung kleiner Mengen Blausaure lieferte burchaus einwandfreie Ergebnisse; sehr verdünnte Blausaurelösungen von verschiedenem Gehalte gaben deutliche Abstufungen der Blausärbung. Die Stärke der Blausärbung bleibt hinreichend lange unverändert, um eine Bergleichsbestimmung mit Hülfe des Kolorimeters bequem aussühren zu können. Wiederholte Prüfungen ergaben, daß die alkoholhaltigen Blausäurelösungen sich geraume Zeit ohne merkbare Beränderung hielten; es ist indessen zweckmäßig, vor jeder Versuchsreihe den Gehalt der Blausäurelösung nach einem der bewährten Versahren<sup>8</sup>) zu kontroliren.

Die Bestimmungen der Blausaure in den unter verschiedenen Umständen vergohrenen Pflaumenmaischen führten zu den in der folgenden Tasel (Seite 397) zusammengestellten Ersgebnissen; gleichzeitig ist der Alkoholgehalt der Maischen mit aufgeführt und die auf 100 g Alkohol entsallende Menge Blausäure berechnet worden.

Nach Maggabe der Ergebniffe der Gährverfuche find in allen Pflaumenmaischen, die nach Entfernung fammtlicher Pflaumenfteine ber Gahrung überlaffen murben, fleine Mengen Blaufäure enthalten. Daraus ergiebt fich, bag in bem Fruchtfleifche ber Pflaumen bie Clemente ber Blaufaure enthalten find. Reber echte, burch Bergahren von Bflaumen gewonnene Branntwein, insbesondere auch jeder echte Zwetichenbranntwein, muß somit Blaufaure enthalten, felbft in bem Falle, daß vor bem Bergahren fammtliche Steine entfernt werben und nur bas Fruchtfleifch gur Berftellung von Branntwein benutt wird. Ein aus reinem Fruchtfleisch ohne Steine bereiteter Zwetichenbranntwein wurde allerdings nur fehr geringe Mengen Blaufaure enthalten. Die geringfte in einer ohne Steine vergohrenen Bflaumenmaifche gefundene Blaufauremenge betrug 0,9 mg auf 100 g Alfohol (Neftarinen), die höchste 4,3 mg auf 100 g Alfohol (Unvergleichliche Bflaumen). Nimmt man an, daß die gesammte in ber Maische enthaltene Blaufaure bei ber Deftillation in ben Branntwein übergeht, und bag biefer etwa 40 g Alfohol in 100 cem enthält, fo murben in einem Liter bes Branntweines mit 400 g Alfohol bei ben Nektarinen 4.0,9 = 3,6 mg, bei der anderen Bflaumensorte 4.4,3 = 17,2 mg Blausaure enthalten sein. Da die Dichte eines Branntweines mit etwa 40 g Alfohol in 100 com etwa gleich 0,94 ift, so fame in dem Nektarinenbranntweine 1 Theil Blausaure auf etwa 260000 Theile Branntwein. In dieser Berbunnung ift die Blaufaure, wie durch besondere Bersuche bewiefen wurde, fowohl mit Sulfe der Guajak-Aupferreaktion als auch der Rhodanreaktion noch

<sup>1)</sup> Annal. Chem. Bharm. 1851. 77. 102.

<sup>2)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl. Gefundheitsamte 1895, 11, 359.

<sup>3)</sup> Daselbst 1895. 11. 345.

| Efbe. Nr. | Bezeichnung der Pflaumenforte | Umstände der Bergährung                 | Alfohol      | Blaufäure      | Blaufäure<br>auf 100 g<br>Alfohol |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
|           |                               |                                         | im Liter     | mg<br>im Liter | mg                                |
| 1         | Sundepflaumen                 | Dhne Steine vergohren                   | 52,6         | 0,8            | 1,5                               |
| 2         | beegl.                        | Mit ben unverletten Steinen vergohren   | 53,8         | 9,5            | 17,7                              |
| 3         | be <b>s</b> gl.               | Mit ben zerquetichten Steinen vergohren | 53,2         | 8,6            | 16,2                              |
| 4         | Stengelpflaumen               | Ohne Steine vergohren                   | 30,6         | 1,0            | 3,3                               |
| 5         | besgl.                        | Mit den unverleten Steinen vergobren    | 29,4         | 18,7           | 63,6                              |
| 6         | besgl.                        | Mit ben zerquetichten Steinen vergohren | 27,2         | 19,7           | 72,4                              |
| 7         | Mirabellen                    | Dine Steine vergohren                   | 33,5         | 0,7            | 2,1                               |
| 8         | be <b>s</b> al.               | Mit ben unverleten Steinen vergohren    | 35,2         | 12,1           | 34,4                              |
| . 9       | besgi.                        | Dit ben zerquetichten Steinen vergohren | 34,6         | 13,0           | 37,6                              |
| 10        | Apritofenpflaumen             | Ohne Steine vergohren                   | 35,8         | 1,2            | 3,3                               |
| 11        | besgi.                        | Mit ben unverletten Steinen vergohren   | 32,3         | 13,0           | 40,4                              |
| 12        | be <b>s</b> gl.               | Mit ben gerquetichten Steinen vergobren | 31,7         | 12,2           | 38,5                              |
| 13        | Unvergleichliche Pflaumen     | Ohne Steine vergohren                   | 34,6         | 1,5            | 4,3                               |
| 14        | besgi.                        | Mit ben unverletten Steinen vergohren   | 36.4         | 8,5            | 23,3                              |
| 15        | beegl.                        | Mit ben zerquetichten Steinen vergohren | 36,9         | 8,2            | 22,2                              |
| 16        | Diamantpflaumen               | Ohne Steine vergohren                   | 30,0         | 1,8            | 4,0                               |
| 17        | besgí.                        | Mit ben unverletten Steinen vergohren   | 31,2         | 10,0           | 32,1                              |
| 18        | besgl.                        | Mit ben zerquetfchten Steinen vergohren | 29,4         | 10,2           | 34,7                              |
| 19        | Renefloden                    | Dhne Steine vergohren                   | 25,5         | 0,4            | 1,6                               |
| 20        | desgl.                        | Dit ben unverletten Steinen vergohren   | 28,2         | 9,7            | 34,4                              |
| 21        | be <b>s</b> gl.               | Mit ben zerquetichten Steinen vergohren | 26,6         | 10,8           | 40,6                              |
| 22        | Große gelbe Gierpflaumen      | Ohne Steine vergohren                   | 32,9         | 0,9            | 2,7                               |
| 23        | besgl.                        | Mit ben unverletten Steinen vergohren   | 37,5         | 5,5            | 14,7                              |
| 24        | desgl.                        | Mit ben zerquetfchten Steinen vergohrea | 35,8         | 4,9            | 13,7                              |
| 25        | Prinzeß-Juwelpflaumen         | Ohne Steine vergohren                   | 18,2         | 0,3            | 1,6                               |
| 26        | besgl.                        | Mit den unverletten Steinen vergohren   | 26,6         | 7,3            | 27,4                              |
| 27        | be <del>s</del> gl.           | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren | 25,5         | 8,2            | 32,1                              |
| 28        | Rektarinen                    | Ohne Steine vergohren                   | 44,1         | 0,4            | 0,9                               |
| 29        | besgl.                        | Mit ben unverletzten Steinen vergohren  | 37,5         | 9,3            | 24,8                              |
| 30        | ბ <b>იფ</b> ც[.               | Dit ben zerquetschten Steinen vergohren | 42,3         | 8,5            | 20,1                              |
| 31        | Zwetschen vom Berliner Martte | Ohne Steine vergohren                   | 73,9         | 0,8            | 1,1                               |
| 32        | be8gl.                        | Mit den unverletzten Steinen vergohren  | 69,9         | 7,5            | 10,7                              |
| 33        | be <del>s</del> gl.           | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren | 69,9         | 7,0            | 10,0                              |
| 34        | Zweischen aus Rufach          | Ohne Steine vergohren                   | 48,3         | 1,2            | 2,5                               |
| 35        | besgl.                        | Mit den unverletten Steinen vergobren   | 46,5         | 9,9            | 21,3                              |
| 36        | besgl.                        | Mit ben zerquetschten Steinen vergohren | <b>45,</b> 9 | 11,6           | 25,3                              |

sicher und leicht nachweisbar. Selbst erheblich geringere Mengen Blausaure lassen sich im Branntweine noch nachweisen, ba man burch geeignete Destillation des Branntweines die Blausaure im Borlause start anreichern kann. Im zweiten oben angeführten Branntweine mit 17,2 mg Blausaure im Liter bietet deren Nachweis und selbst Bestimmung keinerlei Schwierigkeit. Die vorher gemachte Boraussetzung, daß die gesammte in der Maische enthaltene Blausaure in den Branntwein gelange, wird freilich in Wirklichkeit häusig nicht eintressen, da die Maische dei den meist üblichen primitiven Apparaten bis zum Beginne des Siedens offen umgerührt zu werden pslegt; immerhin kommen aber doch genügende Mengen Blausaure in das Destillat, um sie bei geeigneter Arbeitsweise nachweisen zu können.

Die größte Menge der Blausaure in den Pflaumenbranntweinen verdankt ihr Entstehen dem Amygdalingehalte der Kerne; die mit den Kernen vergohrenen Maischen enthalten in Folge dessen bedeutend mehr Blausaure als die Maischen aus reinem Fruchtsleisch ohne Kerne. Die einzelnen untersuchten Pflaumenarten gaben ziemlich verschiedene Mengen Blausaure. Bie die Bersuche mit den beiden Zwetschensorten lehren, scheint die Stärke der Blausaure-Erzeugung auch bei derselben Fruchtart erheblichen Schwankungen zu unterliegen. Bon welchen Bedingungen dies abhängt, läßt sich aus den vorliegenden Bersuchen nicht ersehen; man wird indessen nicht berechtigt sein, aus diesen Bersuchen z. B. zu schließen, daß die Steine und Samen zerstoßen werden oder nicht, scheint ohne merkdaren Einfluß auf die Menge der erzeugten Blausaure zu sein. Bald haben die mit den unverletzten Steinen vergohrenen Maischen, bald die mit den zerquetschlen Steinen und Samen vergohrenen Maischen einen höheren Blausauregehalt; die einander entsprechenden Plausaurezahlen sind stets von derselben Größenordnung.

Die Gegenwart der Elemente der Blausaure (wahrscheinlich Amygdalin) in dem Fruchtsleische ber Pflaumen läßt sich auch bei den frischen Früchten nachweisen. Wenn man das zerstampfte Fruchtsleisch oder den ausgepreßten Pflaumensaft mit verdünnter Schwefelsäure destillirt, so erhält man ein Destillat, das eine stärkere oder schwächere Blausaurereaktion giebt. Nach der Stärke der Blausäurereaktion des Destillates ordnen sich die zwölf untersuchten Pflaumensorten schäungsweise in folgender Reihenfolge: Aprikosenpslaumen, Renekloden, Stengelpflaumen, Unvergleichliche Pflaumen, Prinzes: Juwelpflaumen, Mirabellen, Rusacher Zwetschen, Hundespflaumen, Diamantpflaumen, gelbe Eierpflaumen, Berliner Zwetschen, Nektarinen. Auch diese Reihenfolge wird nicht feststehend, sondern mancherlei Wechseln unterworfen sein.

## 4. Ist das Röse'sche Verfahren zur Bestimmung des fuselöles auf Zwetschenbranntweine anwendbar?

Nachdem der Verfasser in früheren Abhandlungen 1) nachgewiesen hat, daß das Rose'sche Berfahren zur Bestimmung des Fuselöles auf Rognat, Rum, Arat und Kirschbranntwein answendbar ist, schien es von Interesse, sestzustellen, ob auch bei dem Zwetschenbranntweine die Bolumvermehrung des Chlorosorms ein hinreichend genauer Maßstab für den Gehalt dieses Branntweines an Fuselol, d. h. im Wesentlichen an höheren Altoholen, ist.

Ueber den Fuselölgehalt des Zwetschenbranntweines liegen bisher nur wenige Unterssuchungen vor. Die bereits früher (S. 357) mitgetheilten qualitativen Proben von B. Bedrödi<sup>2</sup>), der die Branntweine mit der gleichen Menge Wasser mischte und aus der mehr oder weniger starken Trübung auf den Gehalt an Fuselöl schloß, sind ohne jeden Werth, da die Trübungen keineswegs durch die höheren Alkoholke, sondern durch andere, in Wasser und verdünntem Alkohol schwer oder garnicht lösliche Bestandtheile der Zwetschenbranntweine verursacht werden. Auch die Versuche von Alf. Riche<sup>3</sup>) können hier nicht herangezogen werden, da das von ihm angewandte kolorimetrische Versahren (Kochen des von den Albehyden befreiten Branntweines mit konzentrirter Schweselssure und Vergleichen der auftretenden Färbungen mit denen,

<sup>1)</sup> Arbeiten a. b. Kaisers. Gesundheitsamte 1890. 6. 335; 1891. 7. 210 und 243; 1893. 8. 271; 1895. 11. 374.

<sup>2)</sup> Zifdr. Nahr.-Unterf., Hug., Waarentunde 1894. 8. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Journ. pharm. chim. [6]. 1895. 2. 368.

die beim Kochen von Jobuthlaltohollösungen von bekanntem Gehalte mit Schwefelfaure entsstehen) unzuverlässig ift. Immerhin ist aus dem Bersuchen von Riche zu ersehen, daß der Zwetschenbranntwein mitunter nicht unbeträchtliche Mengen Fuselöl enthält. Er fand in drei Zwetschenbranntweinproben folgende Mengen Fuselöl, auf Jobuthlalkohol berechnet:

| Bezeichnung | Alfohol<br>Bolum<br>prozent | Fuselöl,<br>in 100 ccm<br>Branntwein | Fufelöl,<br>auf 100 cem ab-<br>foluten Altohol<br>berechnet |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Saumur      | 60,5                        | 0,174                                | 0,288                                                       |
| Saumur      | 61,0                        | 0,146                                | 0,239                                                       |
| Grah        | 59,4                        | 0,063                                | 0,161                                                       |

Birklich einwandfrei sind nur die Bersuche von M. Mansfeld 1), A. Petermann 2), sowie C. Amthor und J. Zink 3), die sich des Röse'schen Bersahrens nach der Destillation der Branntweine mit Alkali bedienten. Ihre Untersuchungen über den Fuselölgehalt der Pflaumens branntweine führten zu folgenden Ergebnissen:

| 28 e zeichnung                                      | Alfohol<br>Bolum-<br>prozent | Fufeld<br>m in 100 ccm<br>Branntvein | Hufeldl, 20 auf 100 cem ab- foluten Alfohol berechnet | Analytifer     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Slibowit                                            | 63,60                        | 0,138                                | 0,215                                                 | )              |
| Slibowit                                            | 34,25                        | 0,129                                | 0,377                                                 | 1              |
| Ungarischer Zwetschenbranntvein                     | 50,06                        | 0,015                                | 0,031                                                 | M. Manefelb.   |
| Ungarischer Zwetschenbranntwein                     | <b>52,44</b>                 | 0,080                                | 0,153                                                 |                |
| 3wetschenbranntwein aus tonfiszirtem Obst           | 46,40                        | 0,066                                | 0,123                                                 | J              |
| Zwetschenbranntwein ,                               | 53,20                        | 0,06                                 | 0,11                                                  | A. Betermann.  |
| Mirabellenbranntwein                                | 58,30                        | 1,42                                 | 2,44                                                  | a. petermunit. |
| ElfLothr. Zwetschenbranntwein aus Rufach            | 48,80                        | 0,23                                 | 0,47                                                  |                |
| ElfLothr. Zwetschenbranntwein aus Thann             | 46,85                        | 0,06                                 | 0,13                                                  |                |
| Badifcher Zwetschenbranntwein aus Achern (1892)     | 49,59                        | 0,07                                 | 0,14                                                  | C. Amthor und  |
| ElfLothr. Mirabellenbranntwein aus Zabern           | 48,15                        | 0,18                                 | 0,37                                                  | J. Zink.       |
| ElfLothr. Mirabellenbranntwein, Lothringer (1894) . | 47,61                        | 0,11                                 | 0,23                                                  |                |
| ElfLothr. Schlehenbranntwein aus Aufach             | 44,82                        | 0,21                                 | 0,47                                                  | J              |

Sowohl Betermann, als auch Amthor und Zink verwerfen das Savalle'sche Berfahren zur Bestimmung des Fuselöles mit konzentrirter Schwefelsaure; nach dem Röse'schen Berfahren erhielten sie dagegen brauchbare Ergebnisse.

An der Hand der vorher mitgetheilten Untersuchungen über die Zusammensetzung des Imetschenbranntweines läßt sich die Frage der Anwendbarkeit des Rose'schen Berfahrens der Fuselölbestimmung auf diesen Branntwein einwandfrei beantworten. Durch die der Fuselöls

<sup>1)</sup> Ztschr. allgem. österr. Apoth. Bereins 1895. 83. 705; 1896. 84. 717; 1897. 85. 636; Ztschr. Nahr. - Unters., Hage, Baarenkunde 1895. 9. 318; 1896. 10. 321.

<sup>2)</sup> Recherches de chimie et de physiologie appliquées à l'agriculture 1894. Banb 2.

<sup>3)</sup> Forfdungeber. 1897. 4. 362.

beftimmung voraufgehende Deftillation bes Branntweines mit Alfali werden die Säuren und Ester zurückgehalten bezw. zerset; in das Destillat gelangen nur die Alfohole und die Albehyde (einschließlich des Acetals), erstere unverändert, letztere verändert. Bon dem ätherischen Dele des Zwetschenbranntweines kann hier abgesehen werden, da dessen Menge zu gering ist, um einen merkbaren Einsluß auf das Bolumen des Chlorosorms auszuüben. Nach den Ergebnissen der in einem früheren Abschnitte mitgetheilten Untersuchungen sind in 100 com der beiden Zwetschenbranntweinproben solgende Wengen höherer Alsohole und Albehyde enthalten:

Ju 100 ccm ber ursprünglichen Branntweine find enthalten:

|                        | tuo embai           | item:      |
|------------------------|---------------------|------------|
| Bestandtheile          | 3metfchenbrannnvein | Spätbrand. |
|                        | g                   | g          |
| Acetalbehyd            | 0,0092              | 0,0080     |
| Acetal                 | 0,0028              | 0,0017     |
| Benzalbehyd 1)         | 0,0153              | 0,0136     |
| Furfurol               | 0,0023              | _          |
| Normaler Prophlalfohol | 0,018               | 0,016      |
| Fobuthlastohol         | 0,041               | 0,025      |
| Amplalfohol            | 0,194               | 0,121      |

Nach der Destillation mit Kalisauge wird der Branntwein auf einen Alkoholgehalt von 30 Bolumprozent verdünnt. Der Zwetschenbranntwein enthält 48,42, der Spätbrand 40,57 Bolumprozent Alkohol. Um die in  $100~{\rm cem}$  der auf 30 Bolumprozent Alkohol verdünnten Branntweine enthaltenen Mengen der genannten Bestandtheile zu erhalten, sind die auf die ursprünglichen Branntweine bezogenen Zahlen mit dem Verhältniß  $\frac{30}{48,42}=0,62$  bezw.  $\frac{30}{40.57}=0,74$  zu multipliziren. Führt man diese Rechnung aus, so ergeben sich folgende

 $\frac{30}{40,57}$  = 0,74 zu multipliziren. Führt man diese Rechnung aus, so ergeben sich folgende Werthe:

| In | $100\ \mathrm{ccm}$ | ber | auf  | <b>3</b> 0 | B  | olum | prozent | Mitohol |
|----|---------------------|-----|------|------------|----|------|---------|---------|
|    | perblimmter         | 123 | rann | npei       | ne | find | enthalt | en:     |

| Bestandtheile          |  |  |  |   |  |  |    | Bwetschen Branntweine sind |        |  |
|------------------------|--|--|--|---|--|--|----|----------------------------|--------|--|
|                        |  |  |  |   |  |  | ٠. | g                          | g      |  |
| Acetaldehyd            |  |  |  |   |  |  |    | 0,0057                     | 0,0059 |  |
| Acetal                 |  |  |  | • |  |  |    | 0,0017                     | 0,0013 |  |
| Benzaldehyd            |  |  |  |   |  |  |    | 0,0095                     | 0,0101 |  |
| Furfurol               |  |  |  |   |  |  |    | 0,0014                     |        |  |
| Normaler Prophlalkohol |  |  |  |   |  |  |    | 0,0112                     | 0,0118 |  |
| Isobutylalkohol        |  |  |  |   |  |  |    | 0,0254                     | 0,0185 |  |
| Amplalkohol            |  |  |  |   |  |  |    | 0,1203                     | 0,0895 |  |

Der Einfluß ber hier genannten Stoffe (mit Ausnahme des Benzaldehydes) auf die Bolumvermehrung des Chloroforms bei dem Röse'schen Verfahren der Fuselölbestimmung ist früher im Gesundheitsamte 2) festgestellt worden. Die Volumvermehrungen des Chloroforms

<sup>1)</sup> Da das Benzalbehydenanhydrin bei der Destillation mit Alfali zerlegt wird, wobei Cyantalium im Rückstande verbleibt, ist hier der gesammte Benzaldehyd, sowohl der gebundene, als auch der freie, in Rechnung zu ziehen. 1 Gewichtstheil Benzaldehydeyanhydrin entsprechen 0,8 Gewichtstheile Benzaldehyde,

<sup>2)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl. Gefundheiteamte 1888, 4. 154.

betragen nach voraufgegangener Destillation mit Alfali für je 0,1 g Acetal 0,060 ccm, Fursurol 0,017 ccm, Normalprophlassohol 0,062 ccm, Fobuthlassohol 0,093 ccm, Amplassohol 0,185 ccm. DerAcetalbehyd ist bei Anwesenheit kleiner Mengen nach ber Destillation ohne Einfluß auf das Chlorosormvolumen.

Der Benzalbehyd wird beim Kochen mit Alkalien zersetzt, wobei Benzylalkohol, ber überdestillirt, und benzoësaures Alkali, das im Rücktande verbleibt, entstehen. 1 g Benzalbehyd giebt 0,51 g Benzylalkohol. In 100 ccm der verdünnten Branntweine sind somit nach der Destillation mit Alkali enthalten: im Zwetschenbranntweine 0,0048, im Spätbrande 0,0052 g Benzylalkohol. Da der Einsluß des Benzylalkohols auf die Bolumvermehrung des Chlorosorms bisher noch nicht festgestellt worden ist, wurden einige Versuche hierüber angestellt. Dieselben sührten zu solgendem Ergebnisse: Ein Sehalt eines Branntweines mit 30 Volumprozent Alkohol von 0,1 ccm Benzylalkohol in 100 ccm vermehrt bei der Röse'schen Fuselölbestimmung das Chlorosormvolumen im Mittel um 0,17 ccm; 0,1 g Benzylalkohol in 100 ccm Branntwein vermehrt das Chlorosormvolumen um 0,16 ccm.

Berechnet man hiernach die Bolumvermehrungen des Chloroforms, die durch die einzelnen Bestandtheile der Zwetschenbranntweine, soweit sie nach der Destillation mit Alkali noch wirksam sind, hervorgerusen werden, so ergeben sich die in dem folgenden Täfelchen zusammengestellten Berthe; der Acetalbehyd ist, da nach der Destillation mit Alkali ohne Einfluß auf das Ebloroformvolumen, nicht mit aufgeführt.

Bolumbermehrungen bes Chloroforms burch bie in ben Zwetichenbranntveinen nach ber Deftillation mit Alfali enthaltenen Beftanbtheile:

| Bestandtheile     |        |      |        |    |   | • | ischenbranntwein | Spätbrand |
|-------------------|--------|------|--------|----|---|---|------------------|-----------|
|                   |        |      |        |    |   |   | ccm              | ccm       |
| Acetal            |        | •    | •      | •  | • | • | 0,0010           | 0,0008    |
| Benzaldehnd bezw. | Bengi  | ylal | foh    | ol |   |   | 0,0077           | 0,0083    |
| Furfurol          |        | •    | •      | •  |   |   | 0,0002           | _         |
| Normaler Propyla  | ltohol |      |        |    |   |   | 0,0070           | 0,0073    |
| Jobuthlalkohol .  |        |      |        |    |   |   | 0,0236           | 0,0172    |
| Amplastohol       |        | •    |        | •  |   |   | 0,2224           | 0,1654    |
|                   |        |      | Summen |    |   |   | 0,2619           | 0,1990    |

Die aus der Zusammensetzung der Branntweine berechnete Volumvermehrung des Chloroforms bei der Fuselölbestimmung nach dem Röse'schen Versahren ergiebt sich hiernach in runden Zahlen bei dem gewöhnlichen Zwetschendranntweine zu 0,26 ccm, dei dem Spätsbrande zu 0,20 ccm. Diese Volumvermehrungen sind fast ausschließlich durch die höheren Alschole hervorgerusen. Daneben kommt nur noch der aus dem Venzaldehhod entstandene Benzulalkohol in Frage; denn der Einfluß des Fursurols ist verschwindend klein und der des Acetals in keiner Weise meßbar. Selbst die durch den Benzulalkohol bewirkte Volumversmehrung des Chloroforms, die etwa 0,008 ccm beträgt, ist auch in den seinsten Apparaten kaum noch mit Sicherheit nachweisbar. Nach Maßgabe der Rechnung wird das Chloroformsvolumen durch die höheren Alkohole der Zwetschendranntweine um 0,2530 bezw. 0,1899 ccm, durch die sonstigen nach der Destillation mit Alkali in den Zwetschendranntweinen enthaltenen Rebenbestandtheile dagegen nur um 0,009 ccm vermehrt.

Es ernbrigte nun noch, sestzustellen, ob sich diese durch Rechnung aus den im Großen angestellten Bersuchen abgeleiteten Ergebnisse auch bei der Ausführung der Fuselölbestimmung im Kleinen bewahrheiten; gleichzeitig ergab sich auf diese Weise eine summarische Kontrole der bei den Versuchen im Großen gewonnenen Zahlenwerthe über die Menge der im Zwetschenbranntweine enthaltenen höheren Alsohole. Zu dem Zwecke wurden die beiden Zwetschensbranntweine nach dem Röse'schen Bersahren auf ihren Fuselölgehalt geprüft; man bediente sich dabei des in 0,02 com eingetheilten Apparates des Versassers), an dem man 0,01 com noch genau ablesen kann, und führte die Versuche mit größter Sorgsalt aus. Man ermittelte solgende Volumvermehrungen des Chlorosorms: für den gewöhnlichen Zwetschenbranntwein 0,27, 0,275, 0,28, 0,28 ccm, im Mittel 0,275 ccm; für den Spätbrand 0,205, 0,21, 0,21, 0,22 ccm, im Mittel 0,21 ccm.

In dem folgenden Täfelchen sind die bei der Fuselölbestimmung im Kleinen gefundenen Werthe und die aus den Versuchen im Großen berechneten Werthe nebeneinandergestellt. Die ersten Spalten enthalten die thatsächlich gefundenen und die berechneten Volumvermehrungen des Chloroforms, die folgenden den Fuselölgehalt der auf 30 Volumprozent Alkohol verdünnten Zwetschenbranntweine und die letzten den Fuselölgehalt der ursprünglichen Brauntweine.

|                                       |               | umbermehi<br>Chorofor<br>com |                 | Bolumprozent Fuselöl in<br>ben auf 30 Bolumprozent<br>Alfohol verbünnten<br>Branntweinen |                |                  | Bolumprozent Fuselöl in<br>ben ursprünglichen<br>Branntweinen |                |                  |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                       | gefunben      | berechnet                    | Unter-<br>fcied | gefunden                                                                                 | berechnet      | Unter-<br>schied | gefunden                                                      | berechnet      | Unter-<br>schied |
| Gewöhnlicher Zwetschen-<br>branntwein | 0,275<br>0,21 | 0,26<br>0,20                 | 0,015<br>0,010  | 0,183<br>0,140                                                                           | 0,173<br>0,133 | 0,010<br>0,007   | 0,295<br>0,189                                                | 0,279<br>0,180 | 0,016<br>0,009   |

Die Uebereinstimmung der gefundenen und berechneten Fuselölzahlen ist in Anbetracht der Berhaltnisse als ausgezeichnet zu bezeichnen.

Aus diesen Versuchen und Berechnungen ergiebt sich, daß in dem Zwetschenbranntweine weder Stoffe vorhanden sind, welche in nachweisbarer Weise volumvermindernd auf das Chloroform einwirken, noch solche, welche, ohne Fuselöl zu sein, das Chloroformvolumen in irgend erheblicher Weise vermehren. Die bei der Fuselölbestimmung nach dem Röse'schen Bersahren ermittelte Volumvermehrung des Chloroforms ist somit auch dei dem Zwetschen-branntweine ein geeignetes Maß für den Gehalt desselben an Fuselöl, d. h. an höheren Alskoholen; dieses Versahren ist ohne jede Aenderung auf Zwetschenbranntwein anwendbar.

#### 5. Ein allgemeines Verfahren zur Untersuchung des Zwetschenbranntweines.

Die Zusammensetzung des Zwetschenbranntweines ift, soweit die bei der Untersuchung im Kleinen der Bestimmung zugänglichen Bestandtheile in Frage kommen, der des Kirschbranntweines sehn ahnlich. Die Untersuchung des Zwetschenbranntweines erfolgt daher in derselben Weise, wie dies für den Kirschbranntwein beschrieben wurde?). Für die Bestimmung der Gessammtblausäure und, sosen diese vorhanden ist, der freien Blausäure kommen in erster Linie

<sup>1)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl, Gefundheitsamte 1889, 5. 391.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) **E66.** 1895. 11. 379.

bas gewichtsanalytische Versahren und das Titrirversahren von J. Volhard') in Betracht'). Bedient man sich zur Bestimmung der Gesammtblausäure des Destillationsversahrens, was nothwendig ist, wenn Chloride in dem Zwetschenbranntweine enthalten sind, so leitet man entweder die Branntweindämpse ohne Kühlung in die vorgelegte Silbernitratlösung, oder man kondensirt die Dämpse mittelst eines Liebig'schen Kühlers, versetzt die vorgelegte Silbernitratslösung nach Beendigung der Destillation mit einigen Tropsen Ammoniak und säuert dann sossert mit Salpetersäure schwach an. Nach Maßgabe der an früherer Stelle (S. 370) mitgestheilten Bersuche über das Verhalten des Venzaldehydeyanhydrins bei der Destillation ist man nur bei dieser Aussührungsweise sicher, daß die gesammte Blausäure im Destillate in freiem, durch Silbernitrat fällbarem Zustande vorhanden ist.

# 6. Ist es möglich, auf Grund der chemischen Untersuchung echten Zwetschenbranntwein von künstlich nachgemachtem zu unterscheiden?

Die Kennzeichen bes reinen Zwetschenbranntweines sind sein Gehalt an einem charakteristisch riechenden atherischen Dele und an Benzaldehyd und Blausaure. Die wichtigsten Bersälschungen bestehen darin, daß das reine Destillat durch Zusat von Beingeist und Wasser gestreckt wird, oder daß gleichzeitig mit der Zwetschenmaische andere zuckerhaltige Rohmaterialien vergohren werden und der aus der vergohrenen Maische abdestillirte Branntwein als echter Zwetschenbranntwein verkauft wird. Wird der Zwetschenbranntwein mit Weingeist anderer Abstammung verschnitten, so ist eine längere Lagerungszeit erforderlich, um dem Erzeugnisse wieder einen harmonischen, ausgeglichenen Geschmack zu verleihen. Rascher gelangt man zum Ziele, wenn man die beiden zu mischenden Branntweine mit einander destillirt.

Durch bie Gahrversuche mit Ametichen und anderen Bflaumenarten ift bewiesen worben, bag jeber Zwetschenbranntwein und allgemein jeber Steinobstbranntwein Bengalbehind und Blaufaure enthalten muß, felbst wenn er aus bem reinen Fruchtfleische mit Ausschluß aller Steine bergestellt wurde. Bahrend ber Ririchbranntwein neben folder Blaufaure, Die an Bengalbehnd chemifch gebunden und nicht direkt nachweisbar ift, meift auch noch freie Blaufaure enthalt, icheint ber Ametichenbranntwein oft nur gebundene Blaufaure zu enthalten. Theoretisch muß man baher jeben Zwetschenbranntwein, ber weder Bengalbehid noch Blaufaure, lettere wenigstens in gebundenem Buftanbe, enthält, als Runftprodukt beanftanden. Immerhin muß man auch in diesem Falle mit großer Borficht verfahren. Die freie Blaufaure ift ein wenig beständiger Körper, ber fich erfahrungsgemäß leicht zersett. Es ist baber die Annahme nicht von der Band zu weisen, daß die freie Blaufaure im Laufe der Beit in dem Ametichenbrauntweine immer mehr abnimmt und ichlieflich gang verschwindet. Dies ift um fo naber liegend, als in dem Zwetschenbranntweine gahlreiche Bestandtheile in einem ziemlich labilen Gleichgewichtszuftande fich befinden, ber fortwährend kleinen Aenderungen unterworfen ift (Beresterung der Sauren, Berbindung der Albehyde mit den Alfoholen zu Acetalen u. f. w.); fo lange ber Branntwein in bem luftburchläffigen Faffe liegt, finden ferner fortwährende ichwache Dribationsvorgange ftatt. Rurg, ber Branntwein ift feine ruhige Maffe von immer gleicher Busammensehung, sondern in fteten langsamen Umsehungen begriffen. Es ift taum anzunehmen,

<sup>1)</sup> Annal. Chem. Pharm. 1878. 190. 47.

<sup>2)</sup> Bergl. Arbeiten a. b. Raiferl. Gesundheitsamte 1895. 11. 364.

daß in einem solchen Medium die leicht zersetzliche und unbeständige Blausäure unverändert bleiben sollte. Zwei Beobachtungen an Kirschbranntweinen, die in Glasslaschen ausbewahrt wurden, bestätigen diese Annahme; ihr Gehalt an freier Blausäure ging innerhalb dreier Jahre von 18,3 mg auf 13,4 mg bezw. von 16,0 mg auf 10,7 mg im Liter zurück. Weitere Dauerversuche müssen lehren, ob durch längeres Lagern, namentlich in Holzgebinden, die Blaussäure nicht völlig verschwindet.

Das Benzalbehydenanhydrin ift in verdünnter Lösung ungleich beständiger als die freie Blausaure und auch als der freie Benzalbehyd; ohne Zweisel ist es nur dem Umstande, daß der Benzaldehyd und die Blausaure chemisch mit einander verdunden sind, zu danken, wenn in alten, lange auf Holzsässern lagernden Steinobstbranntweinen diese beiden Stoffe noch ansgetroffen werden. Aber auch bezüglich des Benzaldehydeyanhydrins ist die Möglichkeit eines allmählichen Zersalles nicht ausgeschlossen, indem sich diese schon durch die Hite zersetztere Verbindung durch langsame Dissoziation in ihre Bestandtheile zerlegt, die dann jeder für sich der Zersetzung anheimfallen. Erfahrungen liegen dem Versasser nicht vor.

Daß der freie Benzaldehyd leicht veränderlich ift, bedarf keiner näheren Begründung. In erster Linie unterliegt er wohl der Oxydation, wobei Benzoösäure entsteht, die sich in dem Zwetschenbranntweine wieder größtentheils mit dem Alkohol zu Aethylbenzoat verbindet; ob der freie Benzaldehyd nicht auch noch anderen Zersetzungen unterliegt, muß dahinsgestellt bleiben.

hiernach tonnte es vortommen, bag man fehr alten Zwetschenbranntwein antrifft, ber weder Bengalbehnd noch Blaufaure, fei es in gebundenem, fei es in freiem Ruftande, enthalt. Bahrend ber Bengalbehnd wenigstens noch Spuren feines einstmaligen Dafeins hinterlagt, nämlich Benzoëfäure, die freilich im Branntweine nicht so leicht nachzuweisen ist als der Benzalbehnd, bleibt von ber Blaufaure fein nachweisbarer Beuge gurud. Benngleich ein folcher Fall bisher nicht beobachtet worden ift, mahnt er boch zur Borficht bei der Beurtheilung fehr alter Zwetichenbranntweine. Ob wirklich fehr alte Zwetichenbranntweine im Sandel vorfommen, ericheint zweifelhaft. Denn der Ametichenbranntwein ift tein fo hochgeschätter Gbelbranntwein wie etwa ber Kirschbranntwein ober ber Rognat, die man oft Jahrzehnte lagern läßt, um ihr Aroma im höchsten Mage zu entwickeln und zu verfeinern; ber Breis, ben ber Zwetschenbranntwein erzielt, ift auch nicht so hoch, daß ein langjähriges, mit hohem Zinsverlufte verknüpftes Lagern sich als nutbringend erwiese. Bei den gewöhnlichen Awetschenbranntweinen bes Handels wird man baher bas vollständige Fehlen von Benzalbehnd und gebundener Blaufäure als Beweis ausehen burfen, daß ein Runftprodukt vorliegt. Eher wird man bei dem geschätteren und theureren Rirschbranntweine, für ben alles über den Zwetschenbranntwein Gesagte zutrifft, in einem solchen Falle mit Borficht verfahren muffen.

Wenn man in einem Zwetschenbranntweine Blausaure und Benzalbehob findet, so ist bamit keineswegs bewiesen, daß der Brauntwein echt ist. Der Gehalt des echten Zwetschen-branntweines an diesen beiden Bestandtheilen kann je nach den Umständen innerhalb weiter Grenzen schwanken; neben der Art und dem Reisezustande des Rohmaterials ist hierauf die Art der Darstellung von ausschlaggebender Bedeutung. Es wird daher kaum möglich sein, Grenzzahlen für den Schalt des Zwetschenbranntweines an Benzalbehod und Blausaure aufzustellen, selbst wenn einmal ein viel reicheres Untersuchungsmaterial vorliegt als gegenwärtig. Streckung des Zwetschenbranntweines durch Zusau von Branntwein anderer Abstammung, be-

ftebe fie in unmittelbarem Busage ober in dem Mitvergahrenlassen anderer zuderhaltiger Stoffe, lagt fich baber bis jest im Allgemeinen nicht nachweisen.

Der Gehalt eines Branntweines an Benzalbehyd und Blaufäure ist überhaupt kein sicheres Zeichen daßur, daß ein Steinobstbranntwein vorliegt; denn diese Stoffe können dem Branntweine in beliediger Menge zugesetzt werden. Abgesehen davon, daß Benzalbehyd und Blaufäure künstlich hergestellt werden, bieten sich im Vittermandelwasser und Kirschlorbeerswasser Gemische der beiden Stoffe dar, die sich vorzüglich zur Herstellung künstlicher Steinsobstbranntweine eignen; dasselbe gilt von den durch Destillation von gepulverten Kirschens, Pflaumens und namentlich Pfirsichternen hergestellten Kernessen, die wohl größtentheils zur Branntweins und Likörsabrikation verwendet werden.

Wenn es auch denkbar ift, daß Steinobstbranntweine vorsommen, die keine Spur Bengsaldehyd und Blausaure enthalten, so mussen sie boch nothwendigerweise Zersetungsprodukte des Bengaldehyds, insbesondere Benzoösaure bezw. Aethylbenzoat enthalten. Aus dem Fehlen dieser Stoffe kann man auf eine Verfälschung des Branntweines schließen; zu ihrem Nachsweise wird freilich eine größere Wenge Branntwein (mindestens ein Liter) in Arbeit zu nehmen sein. Die Gegenwart von Benzoösäure ist natürlich kein Beweis der Echtheit; denn einerseits können Benzoösäure und Aethylbenzoat künstlich zugesetzt werden, andererseits können sie aus künstlich zugesetzten Bittermandelöl entstanden sein.

Nach ben bisher vorliegenben Untersuchungsergebnissen enthält ber Zwetschenbrauntwein häufig nicht unerhebliche Mengen Fuselbl (höhere Altohole). Innerhalb welcher Grenzen ber Fuselblgehalt ichwankt, läßt fich zur Reit nicht angeben; man barf aber annehmen, bag biese ziemlich weit find. Die Bedingungen, unter benen bie Gahrung ber Zwetichenmaischen verläuft, und die Art der Deftillation unterliegen manchen Abweichungen; insbesondere wird es viel darauf ankommen, ob eine zweite Deftillation, eine Läuterung des Robbrandes ftattfindet, und wie biefe ausgeführt wird. Wenngleich hierdurch eine erhebliche Minderung des Fuselölgehaltes verursacht werden kann, so ift es boch ausgeschlossen, daß die höheren Alkohole dadurch vollftandig entfernt werden. Dies ift für die Beurtheilung der Awetschenbranntweine des Handels von Bedeutung. Meift werden bie funftlichen Branntweine unter Berwendung von Feinsprit hergeftellt; in den meiften Rezeptbuchern wird fogar ausbrücklich Beinsprit, d. h. der befte und reinfte im Bandel befindliche Sprit vorgeschrieben. Gin aus Feinsprit unter Busat von Eftern und Bittermandelwasser ober Kernessenz hergestellter künftlicher Zwetschenbranntwein wird sich von dem echten durch bas Jehlen des Juselöles unterscheiden. Nimmt man andererfeits ftatt Feinsprit Fuselol enthaltenden Robspiritus, fo ift es fcmer, ben bem letteren je nach seiner Abstammung gutommenden eigenartigen Geruch und Geschmad zu verbeden; ein erfahrener und geübter Branntweinschmeder, wie es beren in ben Rreisen ber Fabrifanten und Bandler giebt, wird ein folches Runftproduft herausfinden.

Wirklich kennzeichnend für den Zwetschenbranntwein und nur diesem eigenthümlich ist das den reisen Zwetschen entstammende atherische Oel. Chemisch ist dieses nicht faßbar, cs läßt sich aber durch den Geruch deutlich erkennen. Schüttelt man den auf etwa 20 Volumsprozent verdünnten Zwetschenbranntwein mit Chlorosorm aus, so hinterbleibt nach dem Versdunsten des Chlorosorms ein Oel, das neben Fuselöl und anderen angenehm ätherisch riechenden Stoffen deutlich den Geruch nach getrockneten Zwetschen erkennen läßt. Leiber ist auch dies kein sicheres Merkmal des echten Zwetschenbranntweines. Die Kunstprodukte läßt man häusig,

vielleicht in der Regel, längere Zeit über getrockneten Zwetschen (Backpflaumen) lagern und bestillirt sie dann ab. Da die getrockneten Zwetschen reich an dem charakteristischen Geruchsstoffe dieser Obstart sind, so gelangt dieser bei der Destillation in den Branntwein und macht ihn nach einigem Lagern dem echten Branntweine in Geruch und Geschmack ungemein ähnlich. Ist ein so mit Zwetschenaroma beladener künstlicher Branntwein im Uebrigen geschickt herzgestellt, so daß er bei der chemischen Untersuchung Werthe ergiebt, die man auch bei echtem Zwetschenbranntweine trifft, so wird es kaum möglich sein, das Kunstprodukt als solches zu erkennen.

# lleber die Dauer der durch die Schutpockenimpfung bewirkten Jumunität gegen Blatteru.

Bon

## Regierungsrath Dr. Rübler.

Coward Jenners Lehre, daß die Impfung mit Ruhpoden einen immer gleichbleibenden, lebenslänglichen Schut gegen bie Blattern verleift, ift icon zu Lebzeiten ihres Begrunders als nicht haltbar erkannt worben. Anfangs vereinzelt, balb immer häufiger wurden Falle berichtet, in benen tunftgerecht und erfolgreich geimpfte Personen balb auf fünftlichem Wege burch Anokulation, balb burch natürliche Ansteckung mit Bocken infizirt worden waren. Der für viele damalige Rehlerfolge ficher begründete Ginwand Jenners, daß die Impfung nicht mit echter Ruhpodenlymphe vorgenommen fei, und die Möglichkeit, bag bie Infektion mit Blattern schon vor Beginn oder Ablauf ber Schutpocken erfolgt war, konnten nicht in Betracht fommen, als im Jahre 1811 ber 10 Jahre vorher von Jenner felbst erfolgreich geimpfte Sohn des Lord Grosvenor eine ernste Bodenerfrankung burchmachte. Nenner selbst zwar sab in dieser Ertrankung nur einen Ausnahmefall und berief sich auf ihren glücklichen Ausgang sowie auf ben Umftand, daß zwei ebenfalls 10 Jahre vorher geimpfte Geschwifter bes Knaben ber Ansteckung burch biesen bestündig ausgesetzt und auch mit Menschenpocken inokulirt, aber bennoch nicht erfrankt maren 1). Bon Ausnahmefällen burfte man jedoch nicht fprechen, als gegen Ende bes zweiten Jahrzehnts bes Jahrhunderts zahlreiche Orte Englands und Schottlands von Bodenepidemien heimgesucht murben und babei viele Erfrankungen Geimpfter zu verzeichnen waren. War auch der Berlauf diefer Fälle nach dem Zeugniß angesehener Merate, wie Crof in Norwich und Thomson in Ebinburg, ungewöhnlich mild, ber töbtliche Ausgang äußerst felten 2), so konnte boch nun die Lehre von einem unbedingten Schut ber Ruhpodenimpfung nicht mehr festgehalten werben. Die neuen Bahrnehmungen standen in einem rathselhaften Biberfpruch zu ben vielen Taufenben von Beispielen, in benen fei es burch ergebniflose Gnokulation, fei es burch bas Ausbleiben ber Erfrankung trop größter Anftedungsgefahr ber Smpfichut zweifelsfrei erwiesen war. Die Losung des Widerspruches aber murbe erschwert burch die Babigfeit, mit welcher Jenner bis zu seinem Tobe am 26. Januar 1823 an seiner ursprünglichen Lehre festhielt.

Auch unter ben übrigen Aerzten wurde noch Jahre lang eine Berftandigung über bie Ursachen ber Fehlerfolge der Impfungen nicht erzielt. Gregory begründete die Lehre, daß

<sup>1)</sup> Brief Jenners an Miß Calcraft, abgebruckt bei Crookshank, History and pathology of vaccination. (Condon 1889.) Vol. I. S. 240.

<sup>7)</sup> Report from the select committee on the vaccination act (1867). (Conton 1871.) ©. 359.

bie Zuverlässigkeit des Jupsschutzes von der Beschaffenheit und Zahl der Jupsnarben abhängig sei 1). Thom son 2) sah in den Blattern der Geimpsten eine besondere Pockenform, das "Barioloïd", gegen welche die Kraft der Jupsung versagte. Seine Annahme, welche in Deutschland namentlich durch Schönlein unterstützt wurde, hatte zahlreiche Beröffentlichungen über die Barioloïden zur Folge, unter denen besonders die Arbeiten von Robert" und Seeger") hervorzuheben sind. Gegenüber den namentlich in der Marseiller Epidemie der Jahre 1827 und 1828 beobachteten schweren Pockenerkrantungen bei Geimpsten und dem wiederholt gelungenen Nachweis, daß durch Uebertragung des Pustelinhalts von Barioloïden echte Blattern entstanden, konnte jedoch zwischen Bariola vera und Barioloïd grundsäglich nicht mehr unterschieden werden.

Erst allmählich brach sich die Erkenntniß Bahn, daß die Blatternerkrantungen Geimpfter durch eine zeitlich sortschreitende Abnahme der Schutzpocken-Jmmunität ermöglicht werden. In solchem Sinne äußerten sich schon im Jahre 1824 bezw. 1827 die dänischen Aerzte Wendt und Möhl<sup>5</sup>). Namentlich aber ist es das Verdienst des württembergischen Regimentsarztes Pros. Dr. Franz Heim<sup>6</sup>), diese Thatsache wissenschaftlich erwiesen und darauf die Forderung der Wiederimpfung begründet zu haben. Als die letztere Maßregel seit dem Jahre 1833 in der württembergischen, seit 1834 in der preußischen und seit 1843 in der bahrischen Armee an sämmtlichen Rekruten vollzogen wurde, verschwanden unter diesen Truppen die Pocken, welche vorher zahlreiche Erkrankungen und Todesfälle verursacht hatten<sup>7</sup>). Im deutschen Reiche sind die Pocken seit der Durchsührung der Wiederimpfung mittels des Impfgesetzes vom 8. April 1874 eine unbekannte Krankheit geworden<sup>8</sup>).

Auch im Auslande ist man von der Thatsache, daß der Impsichut zeitlich begrenzt ist, überzeugt. In Italien, Ungarn<sup>9</sup>), Rumänien<sup>10</sup>) und Japan<sup>11</sup>) ist die Wiederimpsung gesetzlich vorgeschrieben. Die in Großbritannien durch königliche Verordnung im Jahre 1889 zur Prüfung der Impsscae eingesetzte Kommission äußerte sich in ihrem im August 1896 ersstatteten Schlußgutachten ebenfalls dahin, daß die durch die Impsung erlangte Widerstandskraft gegen die Pocken nach einer gewissen Zeitdauer abnimmt, und erkannte den Nutzen der Revaccination unumwunden an<sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> London med. chir. transact. Vol. XII., 2. 1822., sitirt bei Wernher: Bur Impffrage. S. 75.

²) Thomson. Some observations on the varioloid diseases which have lately prevailed in Edinburgh. 1818. Zitirt ebenda ©. 66.

<sup>3)</sup> Robert. Blattern, Bariolorben, Aufpoden und ihr Berhältniß zu einander auf Grund neuer in der jungften Epidemie von Marfeille gewonnener Erfahrungen. Deutsch von Gung. (Leipzig 1830.)

<sup>)</sup> Seeger. Beitrag zur Gefcichte ber Boden bei Baccinirten. (Stuttgart 1832).

<sup>5)</sup> Wernher. a. a. D. S. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Dein. Historische Darftellung ber Bodenseuchen bes gesammten Impf- und Baccinationswesens im Königreiche Burttemberg innerhalb ber 5 Jahre Juli 1831 bis Juni 1836. (Stuttgart 1838). Derfelbe. Resultate ber Baccination in bem fönigs. Burttemb. Militär in ben Jahren 1833, 1834 u. 1835. (Ludwigsburg 1836.)

<sup>7)</sup> Blattern und Schutpodenimpfung. Denkschrift zur Beurtheilung des Nutens des Impfgesetes vom 8. April 1874 und zur Burdigung der dagegen gerichteten Angriffe. Bearbeitet im Kaisers. Gesundheitsamte. (Berlin 1896.) S. 47.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 124.

<sup>9)</sup> Desgl. 184 u. 183.

<sup>16)</sup> Beröffentl. des Raiferl. Gefundheitsamtes 1893, S. 909.

<sup>11)</sup> Ebenda S. 953.

<sup>12)</sup> Final report of the royal commission appointed to inquire into the subject of vaccination.(Condon 1896.) S. 99.

Indes wird die Frage, auf einen wie langen Zeitraum die Dauer des Impsichutes sich erstreckt, nicht allseitig gleich beantwortet. Zwar hat sich die Mehrheit der Aerzte bei uns daran gewöhnt, anzunehmen, daß der Geimpste in der Regel 10 Jahre lang gegen die Pocken gesestigt ist; hiermit stimmen auch die Borschriften unseres Impsgesetzes überein, welches die Erstimpsung im Laufe der ersten beiden, die Wiederimpsung im 12. Lebensjahre vorschreibt. Anderwärts, z. B. in Japan, wo die Wiederimpsung schon 5 Jahre nach der Erstimpsung vorgenommen werden muß, hält man aber jenen Zeitraum für zu lang. Auch in einer fürzlich erschienenen deutschen Arbeit wird zu beweisen gesucht, daß mit der Annahme einer 10 jährigen Vockenimmunität die Dauer des Impsschutes überschätzt wird. In den Beschlüssen der Sachverständigen-Kommission, welche zur Berathung der Impsschaft im Herblichen der Sachverständigen in das Kaiserliche Gesundheitsamt einberusen wurde (Beschlüsse aber anerkannt, daß die Dauer des Impsschutes innerhalb weiter Grenzen schwankt. Ganz in ähnlichem Sinne hat sich auch die erwähnte britische Kommission ausgesprochen.

Man hat zur Bestimmung des Zeitraumes, innerhalb dessen der Impsichut wirksam bleibt, einerseits zu ermitteln gesucht, wie lange Zeit nach einer Erstimpfung die Wiederimpfung ersolgreich vollzogen werden kann, andererseits die Ersahrungen in Bockenepidemien als Anhalt benutt und dabei auch das Verhalten nicht geimpster Personen, welche durch eine vorauszegangene Blatternerkrankung geschützt waren, zum Vergleich herangezogen. In der kaum mehr zu übersehenden Litteratur ist von Anhängern und Gegnern der Impsung ein umfangreiches Beweismaterial zusammengetragen worden; allein bei der Beurtheilung desselben hat es an Fehlschlüssen nicht gemangelt.

Bielfach wird auch jest noch ber Umftand übersehen, daß ber Smpfichus nicht ein feststehender, umwandelbarer Begriff ift, sondern sich aus einer größeren Reihe mannigsacher Einzelbedingungen zusammensett. Abgesehen von der noch wenig geklärten perfonlichen Disposition, bas ift ber mehr ober weniger großen naturlichen Empfanglichfeit ber einzelnen Berson für Boden kommt dabei die Beschaffenheit, die Menge und die Art der Ginverleibung bes Anftedungsftoffes in Betracht. Auf die allgemeine epidemiologische Erfahrung, bag "eine größere Bosartigfeit und Menge bes Unftedungsftoffes im Stanbe ift, fogar folde Menichen anzusteden, die icon lange ber gewöhnlichen Einwirfung besselben ausgesett waren, ohne angeftedt worden zu fein", hat fich Reiter ichon im Sahre 1846 berufen8), um zu erklaren, warum die Boden benfelben Menschen wieberholt befallen fonnen. Neuerdings miffen wir aus zahllosen Bersuchen, daß eine an und für sich trankheitserregende Mikroorgarnismenart durch mannigfache Ginfluffe in ihrer Birffamteit wesentlich verandert werben tann. Durch Barme, Ralte, Aussaat auf beftimmte Nahrboben, Ginwirfung von Chemikalien vermag man Krankheitsfeime berart umzuwandeln, bag fie bei ben ursprunglich bafur empfänglichen Thieren gar keine oder nur geringe Krantheitserscheinungen hervorrufen. Umgefehrt fteigert fich bie Biruleng vieler pathogener Mifroorganismen burch Wachsthum auf besonderen Nahrboben, Thierpassage oder Ausammenwirfen mit anderen Bakterien. Für die einzelne Rultur eines Krankheitserregers

<sup>1)</sup> Bbing. Rene Untersuchungen jur Boden- und Impffrage. (Berlin 1898.) S. 125 ff.

<sup>2)</sup> Blattern und Sontpodenimpfung. S. 148.

<sup>3)</sup> Reiter. Beitruge jur richtigen Beurtheilung und erfolgreichen Impfung ber Ruhpoden. (Munchen 1846.) S. 29.

läßt sich annähernd genau softstellen, daß sie in einer bestimmten Menge im Berhältniß zum Körpergewicht des empfänglichen Versuchsthieres einverleibt werden muß, um dessen Erkrankung oder Tod herbeizusühren, in geringerer Menge dagegen unschädlich ist, oder nur mehr oder weniger erhebliche Krankheitserscheinungen erzeugt. Dazu tritt jene nachtheilige oder tödtliche Wirkung nur bei bestimmter Insektionsart, z. B. der Einsprizung der Kultur in die Bauchhöhle ein, bleibt jedoch aus oder erfolgt nur bei beträchtlicher Vermehrung der Menge des Ansteckungsstoffes, wenn ein anderes Verfahren, z. B. Impfung in die Haut, Einathmung oder Fütterung gewählt wird. Das Versuchsthier seinerseits kann durch geeignete Vehandlung selbst gegen ein Vielfaches derzenigen Menge der Kultur, welcher es sonst unrettbar erliegen müßte, unempfänglich gemacht werden, andererseits aber die erwordene Widerstandsstraft auch wieder verlieren. Ja, es gelingt, bei Thieren Krankheiten, denen sie in ihren natürlichen Ledensverhältnissen niemals anheimfallen, künstlich hervorzurusen, sei es durch eine besondere Art der Zusührung des Ansteckungsstoffes, sei es durch Veränderung ihrer Ledensbedingungen.

Für den Fall der Boden nimmt man an, daß die Erkrankungen der Rühe, von denen Jenners Impfstoff herstammte, ursprünglich auf Uebertragung des Ansteckungsstoffes der menschlichen Blattern zurückzuführen sind. Dennoch besitzt die Kuh gegen diesen Ansteckungsstoff
eine erhebliche Widerstandskraft. Nur in wenigen Fällen und mit Hülfe der technischen
Gewandtheit ersahrener Impfärzte und Impfstoffzüchter ist der Bersuch geglückt, die Menschenblatter künstlich beim Kalb zum Haften zu bringen); auch dann verlief die Krankheit bei den
Thieren in weit milderer Form als beim Menschen, aber andererseits hatte sich das Birus
dem ursprünglich fremdartigen Organismus derart angepaßt, daß seine weitere Uebertragung
von Thier zu Thier nun leichter ersolgte. Auf den Menschen zurückverimpst erzeugte es auch
hier die mildere Erkrankungssorm der Kuhblatter.

Der menschliche Blatternftoff haftet also bei Erfüllung gewisser Bebingungen auch beim Ralb, obwohl bessen Organismus von Natur wenig empfänglich bafür ist. Seine Fähigkeit, den hochempfänglichen menschlichen Körper zu infiziren, geht dadurch nicht verloren; aber er entwickelt sich hier nunmehr nur von äußeren Verlezungen aus ober im Wege der Impfung und erzeugt eine Krankheitsform, welche von der der echten Blattern durchaus verschieden ist. Der Ansteckungs-stoff hat sich bei seinem Durchgang durch den Thierkörper wesentlich verändert.

Man darf hiernach nicht ohne Weiteres die Empfänglichkeit des menschlichen Körpers für Vaccine und Variola als gleich voraussehen und aus dem Gelingen oder Mißlingen der Revaccination Schlüsse auf das Vorhandensein oder Nichtbestehen eines Impsichutes gegen die echten Pocken ziehen. Da indessen die Annahme, "daß das Ende des Impsichutes durch die Wiederempfänglichkeit für Vaccine bewiesen" wird, weit verbreitet ist und u. a. neuerdings auch von Böing<sup>2</sup>) wieder vertreten wird, muß mit einigen Worten auf das Verhalten des menschlichen Körpers gegen die Vaccine eingegangen werden.

#### 1. Impfung und Revaccination.

Nach der Erfahrung, daß das für die echten Pocken so schwer zugängliche Ralb mit Baccine mühelos infizirt werden kann, ist keineswegs zu erwarten, daß die Empfänglichkeit des menschlichen Körpers für diesen abgeschwächten Stoff sich geringer erweist als gegen den

<sup>1)</sup> L. Boigt, Baccine u. Bariola. Dtid. Bieteljahrefder. f. öffentl. Gefundheitspfl. 1882. 6. 385.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 126.

Infektionsstoff der Blattern selbst. In der That gelingt die Erstimpfung, sofern sie kunstgerecht ausgeführt wird, nabezu ausnahmslos. Im beutschen Reiche wurden von 1 326754 bezw. 1391019 und 1403192 in den Jahren 1893 bis 1895 zum ersten Male der Impfung mit Schutblattern unterzogenen Rindern 96,35 bezw. 98,23 und 98,24 % mit Erfolg geimpft.1) lleber die Erfolge, welche bei Berimpfung ber echten Blattern erzielt werden, geben die Erfahrungen mit der Inofulation aus bem 18. Sahrhundert einige Auskunft, wenngleich bas überlieferte Rahlenmaterial fehr gering ift. Bon 897 Bersonen, welche in den ersten 8 Nahren seit Einführung des Berfahrens durch Lady Montague in Großbritannien inokulirt wurden, bekamen 845 = 94,20 % wirkliche Blatternpufteln; bei 13 war der Erfolg undeutlich, und 39 = 4,35 % wurden ohne Erfolg inokulirt.2) Nach einer Mittheilung von Dezoteur und Balentin's) wurden im Jahre 1769 im collège de la Fleche 122 Böglinge inokulirt, davon 112 = 91.80 % mit Erfola; bei den übrigen 10 war das Refultat negativ, obwohl sie bis zu 10 Malen inokulirt wurden und fast 6 Bochen der Ansteckung ausgeset blieben. Im hospital Salpetriere haftete der Blatternftoff nur bei 15 von 20 im Jahre 1798 auf Beranlaffung ber école de médecine inofulirten Madden. Die Angabe, daß die Inofulation nicht in allen Fallen anschlug, findet sich ohne Mittheilung beftimmter Bahlen haufig in ber Literatur jenes Reitalters.5) Man wird baber in der Annahme taum fehl geben, daß ber menichliche Körper gegen bie Impfung mit Baccine minbeftens gleich empfänglich ift wie gegen die Anofulation mit Bariola.

Durch ein einmaliges Ueberstehen der Kuhpoden bezw. eine erfolgreiche Impfung und durch eine Erkrankung an echten Blattern wird die Empfänglichkeit, dort für die Baccine, hier für die Bariola, zweifellos herabgesetzt. Hinsichtlich der Baccine ist freilich behauptet worden, daß deren Uebertragung unmittelbar nach einer erfolgreichen Impfung von Neuem gelingen kann. Insbesondere berief man sich auf Versuche des Stadt-Impfarztes Dr. Schuppert in New-Orleans. And Schuppert's Bericht waren 30 Knaben von 8 bis 14 Jahren, unter denen sich 5 vor 2 bezw. 1 Jahre Gepockte und 4 Geimpste befanden, geimpst worden; die Impfung wurde von 8 zu 8 Tagen wiederholt und hatte nachstehende Ergebnisse:

- 1. Ampfung bei 30 Knaben: 23 ohne und 7 mit Erfolg (darunter 4 Gepocke)
- 2. " " 23 " 14 " " 9 "
- 3. " " 14 " 9 " " 5 "
- 4. " 9 " 6 " " 3 "
- 5. " " 6 " 2 " " 4 "

Die 7 mit Erfolg geimpften Knaben ber erften Reihe wurden 3 Wochen später wieders geimpft, angeblich mit vollkommenem Erfolge, besgleichen die 9 Rnaben ber zweiten Reihe

¹) Medig.-statist. Mittheil. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte. Bb. III. S. 251 u. 252. IV, S. 94 u. 95, V S. 72 u. 73.

<sup>\*)</sup> Woodville, The history of the inoculation of the smallpox in Great Britain. (London 1796.) ©. 184.

<sup>?)</sup> Traité historique et practique de l'inoculation. (Paris, l'an 8 de la république.) S. 90.

<sup>1)</sup> Ebenda S. 421.

<sup>5)</sup> Bgl. u. a. Junder: Archiv ber Aerzte und Seelsorger wiber die Podennoth. Erftes Stud. (Leipzig 1796.) S. 109.

<sup>\*)</sup> Dr. Weber in den Berhanblungen der Kommission zur Berathung der Impsfrage. S. 117 der Reichstagsbruchsache. Rr. 287. 6. Legislaturperiode. 1. Sess. 1884/85.

mit 6 Erfolgen und die 5 Knaben der 3. Reihe mit 4 Erfolgen. Die 7 zweimal erfolgreich geimpften Anaben der erften Reihe wurden zum 2. Male wiedergeimpft, angeblich mit 6 Erfolgen.

Auf diese Bersuche ist jedoch nicht viel Werth zu legen. Wenn ein Impfarzt von 30 Kindern 9 dreimal hintereinander ohne Erfolg impft, so sind Zweisel, sei es an der Wirksamkeit der von ihm verwandten Lymphe, sei es an seiner Gewandtheit, sei es an der Richtigkeit seines Urtheils über die Befunde, gerechtfertigt. Selbst Boing, welcher seinerseits die Dauer des Impsichutes nur für gering veranschlagt, giebt zu, daß er gegen jene Versuche einige Bedenken gehegt habe. 1)

Immerhin giebt es thatsächlich Fälle, in benen schon turze Zeit nach einer erstmaligen Impfung die Wieberholung erfolgreich ist. A. Plehn erzielte in Bersuchen, über welche er selbst bemnächst einen aussührlichen Bericht veröffentlichen wird, bei einigen Duallanegerknaben schon 6 Monate nach einer erfolgreichen Impfung wieder Baccinepusteln, die allerdings weniger schon ausgebildet waren als bei den Erstimpflingen und sich auch nur aus einem Theile der angelegten Impsschieden. Plehn's Ergebnisse können nicht nur auf etwaige Eigenthümlichkeiten der Negerrasse oder auf klimatische Berhältnisse zurückgeführt werden. Denn auch bei uns gelingt die Revaccination nicht allzu selten bald nach der Ersteimpfung. Einer älteren Schrift von Reiter?) sind u. a. folgende hierfür beweisende Fälle zu entnehmen:

Dr. Jawandt in Bremen erzielte bei einem 5 Jahre alten Kinde durch eine am 20. Oktober 1801 mit 6 Stichen vorgenommenen Impfung eine "vollkommen echte Pustel", durch die am 10. Februar 1802 vollzogene Wiederimpfung "vollkommen echte Kuhpoden".

Michaelis impfte seinen eigenen Sohn am 29. September 1800 und am 22. April 1803, beidemale mit Erfolg.

Eich horn hat folgende Beobochtungen gemacht: 1. Knabe im ersten Lebensjahre, geimpft i. J. 1822, eine Pustel; wiedergeimpst 1823 6 Stiche 4 Pusteln. 2. Einjähriges Mädchen, geimpft im November 1822, eine Pustel; wiedergeimpst im August 1823, 6 Stiche, 6 Pusteln. 3. 1<sup>3</sup>/4 Jahre altes Mädchen, geimpst 19. August 1822, eine Pustel; wiedergeimpst 25. Juli 1824, 8 Stiche, "charakteristische Kuhpocken". 4. Einjähriges Mädchen, geimpst 27. Mai 1825, 8 Stiche, 3 Pusteln; wiedergeimpst im Juni 1826, 10 Stiche, 2 Pusteln. 5. 1<sup>1</sup>/2 Jahre alter Knabe, geimpst am 3. Juni 1824, 2 Pusteln; wiedergeimpst am 25. Juni 1825, 8 Stiche, 8 Pusteln.

Auch aus neuester Zeit sind zuverlässige Beobachtungen ähnlicher Art bekannt. Anläßlich bes Auftretens der Boden im Krankenhause Friedrichshain zu Berlin im Jahre 1896 impste Frehhan 488 Personen daselbst. Nur bei 10 davon handelte es sich um Erstimpfungen, alle übrigen wurden wiedergeimpst. Bon 94 Kindern wurden 62, von 370 Erwachsenen 251 mit Erfolg wiedergeimpst; unter der Gesammtheit befanden sich 21 Personen, welche zuletzt 1 bis 5 Jahre vorher mit Ersolg geimpst waren und nun wieder Pusteln bekamen. Bersmuthlich würde über frühzeitiges Gesingen der Revaccination noch häusiger zu berichten sein, wenn die Impsung öfter, als es der Fall ist, nach kurzer Zeit wiederholt würde.

<sup>1)</sup> Berhandl. ber Kommission zur Berathung ber Impsfrage a. a. D. S. 121.

<sup>2)</sup> Reiter: a. a. D. S. 79 ff.

<sup>3)</sup> Fürbringer, Die jungften Bodenfalle im Rrautenhause Friedrichehain. Deutsche meb. Bochenfchr. 1896. S. 4 und 21.

Dennoch andern folche Erfahrungen nichts an der Thatfache, daß die Empfänglichkeit bes menschlichen Körpers für Ruhpoden burch bie Baccination herabgesett wirb. Schon in erften Jahren nach Ginführung ber Schutpockenimpfung burch Jenner murben von vielen Aerzten Kontrolimpfungen erfolgreich geimpfter Berfonen vorgenommen, um den Schutzwerth ber Baccine ju erproben. Bearfon 3. B. erhielt babei, fofern bie Smpfung am 10. oder einem spateren Tage wiederholt murde, niemals eine Buftel, welche ber "nächsten Baccine" gleich mar. Billan erzielte nur bei einzelnen unter 150 revaccinirten Kindern eine Buftel. Stanger hatte einige Monate nach ber erften Impfung theils gar feine, theils nur unvolltommene Erfolge.1) Auch Brnce in Edinburg ftellte wie Bearfon feft, daß bie Nachimpfung vom 10. oder 11. Tage an ftets erfolglos bleibt.2) Rach ihm erhielt bas eine Beit lang viel angewandte Berfahren, zur Berftarfung der Wirfung ber Erftimpfung am 6. bis 8 Tage eine Autorevaccination mit Ampfftoff aus einer ber gebildeten Bufteln vorzunehmen, bie Bezeichnung der Bryce 'schen Methobe. Ueber die Ergebnisse socher Rachimpfungen ift u. a. von Titeca3) und Wolffberg2) ausführlich berichtet worden. Gie beftätigen die ben Impfarzten auch jest noch geläufige Wahrnehmung über bas Ergebniß ber Autorevaccinationen. Je naber der Beitpunkt berselben dem 10. Tage nach der Impfung ruckt, um fo unsicherer wird ber Erfolg. Sofern fich Bufteln entwickeln, fallen diese kleiner aus als die von der erften Smpfung herrührenben; auch trodnen fie schneller ein. Nach bem 10. Tage gelingt die Autorevaccination nicht mehr.

Die Dauer dieser durch die Ampfung erlangten Unempfanglichkeit für die Baccine hangt von verschiedenen Umftanden ab, welche bisher nur jum Theil befannt find. Bei manchen Berfonen haftet bie Schutpodenlymphe nach einer erftmaligen erfolgreichen Impfung erft fehr fpat ober überhaupt nicht wieber. von Rerichenfteiner, welcher fich feit seinem 19. Lebensiahre alljährlich selbst revaccinirte, hatte damit erft im 40. Jahre Erfolg. R. Roch hatte fich bis zu seinem 41. Lebensjahre fehr haufig, aber ftete ergebniflos revaccinirt. Aehnliche Erfahrungen find teineswegs vereinzelt.4) Bedenfalls tommt es für bas mehr ober weniger frühzeitige Gelingen einer Bieberimpfung wesentlich auf die Beschaffenheit bes Smpfftoffes und die Impftechnit an. Je mehr sich ber Impftoff und die Impftechnit vervolls tommnet haben, um fo beffer find die Erfolge ber Revaccination geworden. Als im Beginne des 4. Jahrzehntes unseres Jahrhunderts die Wiederimpfung in Burttemberg auf Seim's Betreiben durchgeführt wurde, blieben von 44000 in ben Jahren 1831 bis 1836 vollzogenen Revaccinationen 15000 b. i. 34,1 % gang erfolglos, und bei weiteren 9000 b. i. 20,4 % war der Erfolg unbefriedigend.. In Waiblingen war die Revaccination mit wenigen Ausnahmen 5 bis 6 Jahre nach der erften Impfung erfolglos. Dr. Rosch in Tuttlingen hatte bei einigen Anaben unter 6 Sahren mit ber Wieberimpfung einen mobifizirten (ungewöhnlich ichneller Berlauf der Bufteln), bei teinem einen volltommenen Erfolg. Bis jum 10. Jahre wurde haufig ein unvollkommener (gang geringe Reaktion) und mobifigirter Erfolg erzielt,

<sup>1)</sup> Bernher a. a. D. S. 58.

<sup>\*)</sup> Bolffberg, Reue Beiträge jum Studium ber Baccination. Centralbl. f. d. öffentl. Gesundheitspfl. (Bonn 1886.) Sonderabbrud S. 15.

<sup>7)</sup> Titéca, Étude sur la practique de la vaccine ce qu'elle est; ce qu'elle devrait être. (Paris. Brüssel 1885.)

<sup>3</sup> Berhandl. ber Kommiffion gur Berathung ber Impffrage, a. a. D. G. 119 u. 121.

aber nur  $11^{2}/_{8}$  von je 100 Revaccinirten bekamen vollkommene Pusteln, während vom 11. bis 15. Jahre 12, vom 16. bis 20. Jahre 19, vom 21. bis 25. Jahre  $24^{1}/_{8}$ , vom 26. bis 30. Jahre 17 von je 100 Revaccinirten vollkommene Erfolge zeigten. Bon 202671 Wiederimpfungen, welche in Württemberg in der Zeit vom Jahre 1854 bis 1868 vorgenommen wurden, jedoch zum weitaus überwiegendem Theile Personen über 14 Jahre betrasen, blieden 48933 d. i.  $24,1^{\circ}/_{0}$  erfolglos. Seit nach Einführung der Thierlymphe im Deutschen Reiche unaußgesetzt ein in staatlichen Anstalten von geübten und erfahrenen Aerzten hergestellter vorzüglicher Impsstoff zur Verfügung steht, ist das Ergebniß der meist im 12. Lebensjahre vorzenommenen Revaccinationen weit vollkommener. Im Jahre 1891 waren von 1154559 Wiedersimpfungen nur 83407  $(7,22^{\circ}/_{0})$  erfolglos, 1892 von 1104162 83788  $(7,59^{\circ}/_{0})$ , 1893 von 1107025 89279  $(8,06^{\circ}/_{0})$ , 1894 von 1143021 66066  $(5,78^{\circ}/_{0})$ , 1895 von 1110708 65276  $(5,88^{\circ}/_{0})^{\circ}$ ).

Immerhin bleiben auch jest noch die personellen Erfolge der Biederimpfung hinter den vorher (G. 411) mitgetheilten Ergebniffen ber Erftimpfung gurud; noch mehr zu Ungunften ber Wieberimpfung fallt ber Bergleich aus, wenn man die Schnitterfolge in Betracht gieht. So verhielten fich, in Prozenten ber Schnittzahl ausgebruckt, die Erfolge ber öffentlichen Erft= impfungen und Wiederimpfungen mahrend bes Jahres 1896 in ben von nachstehenden ftaatlichen Anftalten zur Gewinnung von Thierlymphe verforgten Bezirfen wie folgt: Konigsberg 92,5: 82,5, Halle a. S. 82,8: 63,4, Köln 93,8: 80,3, Stuttgart 86,1: 86,0, Cannftatt 93,7: 90,4, Darmftadt 94,2: 79,4; bei ben Impfungen ber Refruten, beren nach bem Impfgeset vollzogene erfte Revaccination 8 bis 9 Jahre gurudguliegen pflegt, hatten die von Königsberg versorgten Militärärzte nur 39,5, die von Stettin versorgten 50,4 % Schnitt= erfolge 4). Als gleichwerthig mit den Schnitterfolgen bei den Erftimpfungen konnen aber felbft die positiven Ergebnisse der Wiederimpfungen nicht bezeichnet werden; denn nach § 20 ber "Boridriften, welche von ben Aergten bei ber Ausführung bes Impfgeschäftes zu befolgen find" (Befcluffe bes Bundesraths vom 18. Juni 1885), wird bei ber Erstimpfung nur bas Auftreten wirklicher Impfblattern, bei der Biederimpfung icon bas Ericheinen von Anotchen oder Blaschen als Erfolg betrachtet b). Rommt es bei ber Revaccination gur Entwidelung von Impfblattern, so sind diese boch häufig weniger groß und gut ausgebildet als im Falle ber Erstimpfung; meift trodnen sie auch schneller ein als bie nach ber Erstimpfung entstehenden Blattern.

Im Deutschen Reiche wird die Revaccination 10 bis 11 Jahre nach der Erstimpfung angenommen. In Japan, wo die Jmpfung, wie erwähnt, in Zwischenräumen von fünf zu fünf Jahren wiederholt wird 6), sind nicht allein die Schnitterfolge, sondern auch die personellen Erfolge weit weniger günstig als bei uns. Im Jahre 1894 waren dort von 1231332 Erstimpfungen 20,2 %, von 889378 erster Wiederimpfungen 63,2 % und von

<sup>1)</sup> Frang Deim, Diftorifd fritifde Darftellung ber Bodenfeuchen u. f. w. S. 598, 603, 616 unb 170.

<sup>2)</sup> Cleg, Impfung und Boden in Burttemberg. (Stuttgart 1871.) S. 44 u. 49.

<sup>3)</sup> Medig.-ftatift. Mittheilungen a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte. Bb. II-V.

<sup>4)</sup> Medig.-ftatift. Mittheil. a. b. Raiferl. Gefundheitsamte Band IV S. 152.

<sup>5)</sup> Blattern und Schutpodenimpfung S. 152.

<sup>6)</sup> The report of the centennial celebration of Jenners discovery of vaccination held in Tokyo, May 18. 1896. Beröffentl. a. d. Raijerl. Gesandheitsamte 1897, S. 953.

901831 zweiten Wiederimpfungen 74,3 % erfolglos 1). Nach vorstehenden Zahlen, die auch bei den Erstimpfungen einen erheblichen Aussall an personellen Ersolgen ausweisen, scheint freilich die Impfung in Japan weniger vollkommen als bei uns ausgeführt zu werden; immerhin spricht die weit größeren Häusigkeit der Wißersolge der Wiederimpfungen dasür, daß die Empfänglichkeit für die Baccine bei der dortigen Bevölkerung 5 Jahre nach der voraussgegangenen Impfung noch gering ist.

Die Gesammtheit der bisher bekannt gewordenen Erfahrungen kann man babin zusammenfassen, bag ber menfchliche Rorper burch eine erfolgreiche Impfung für bie Butunft gegen bie Baccine gefdutt wirb. Der Schut ift vom elften Tage nach dem Bollzug der Impfung an fast absolut, nimmt aber je nach ber Andividualitat bes Geimpften balb fruher bald fpater ab. volltommener Ampftechnit und Berwendung ftart wirtfamer Lymphe haftet bie Baccine zuweilen icon nach Ablauf von Monaten, in anderen Fallen nach wenigen Jahren. Bon Ausnahmen, in welchen der Schut mehrere Jahrzehnte, vielleicht auch bas gange leben hindurch erhalten bleibt, abgesehen, ift burchmeg nach Ablauf eines Sahrzehntes wieber Empfänglichfeit für ben Unftedungsftoff ber Ruhpoden vorhanden. Aus bem abweichenben Berlauf ber Revaccinationsblattern gegenüber ben bei ber Erftimpfung entftehenben Schuppoden, welcher nach Bahl, Beschaffenheit und Dauer ber Bufteln in ber Mehrheit ber Falle festzustellen ift, ergiebt fich jeboch bag eine gemiffe Biderstanbefähigkeit gegen die Baccine bei ben meiften Menichen noch gehn Sahre und langer nach einer erfolgreichen Impfung vorhanden ift.

Eine Empfanglichkeit für die Baccine pflegt fich nicht nur nach ber Impfung, fonbern auch nach bem Ueberfteben ber echten Blattern innerhalb einer gemiffen Beit einzuftellen. Fälle naturlider Ruhpoden bei geblatterten Berfonen hat ichon Jenner mitgetheilt2), freilich mit bem Bingufugen, bag bie Rrantheit in folden Fallen milber auftrat, als bei nicht Geblatterten. Rablreiche Beobachtungen über gelungene Simpfungen bei Berfonen, welche bie Menschenpoden überftanden hatten, ftellt Reiter zusammen 3). Soweit über bie gwischen Blattern und Impfung verftrichene Zeit Naheres mitgetheilt ift, waren hier feit der erften Erfrankung durchweg mehr als zehn Jahre vorübergegangen. Db bie von Reiter angeführten Erfahrungen von Dr. Thiele in Rafan, ber bei 1436 im Jahre 1837 geimpften, früher geblatterten Bersonen nur 352 Erfolge erzielte, beshalb so wenig befriedigend waren, weil die seit ber Blatternerfrantung verftrichene Beit bei einem Theile jener Berfonen zu furg mar, ift mangels naherer Angaben nicht feftzustellen. Dasfelbe gilt von den ebenfalls durch Reiter ermahnten Fallen ber Statiftit Beims4). Bon 297 burch biefen gusammengestellten Impfungen blatternarbiger Menfchen hatten 95 vollen, 76 mobifigirten und 126 feinen Erfolg. In einer Reihe erfolgreicher Impfungen Geblatterter, über welche Seeger berichtet, fcheint die Baccination burchmeg mehr als 10 Jahre nach der Pockenimpfung vollzogen worden zu sein. Nach

<sup>1)</sup> The annual report of the central sanitary bureau attached to the home department of the imperial Japanese Government for the yeas 1893—1894 (Tokyo. 1897), S. 182.

<sup>3)</sup> Crooffhant a. a. D. 2. Band, S. 13. 14.

<sup>3)</sup> Reiter a. a. D. G. 63 ff.

<sup>1)</sup> Beim a. a. D. G. 607.

Seegers Mittheilung fand Hesse, daß nur vor längerer Zeit Gepodte modifizirte Ruhpoden bekamen. Auch Bousquet sagt: Vaccinez un sujet variolé de trois, quatre, einq, six ans et soyez sûr que vous échouerez; mais attendez qu'il ait quinze, vingt, trente ans, et certainement réussirez quelquesois. Hiermit stimmen Beobachtungen von L. Boigt gut überein. Boigt impste nach der Podenepidemie welche im Jahre 1869—1872 Hams durg heimsuchte, unter den zur Impstung sich einstellenden Schulkindern von zwölf Jahren auch solche, die Blatternarden hatten. In den Jahren 1874 und 1875 wurden 49 bezw. 30 gestlatterte Kinder ganz ohne Ersolg geimpst. Im Jahre 1877, also sechs Jahre nach der Episdemie, zeigten sich, freilich nur in seltenen Fällen, gut entwickelte Impspusteln. In den Jahren 1878 bis 1881 wurden dagegen die Fehlersolge immer weniger zahlreich, wenngleich sie diesienigen bei den Revaccinationen an Häussigskeit übertrasen. Es wurden vollzogen

|      | Impfungen an<br>Geblatterten | bavon ohne Erfolg<br>in % | <b>Revaccinationen</b> | bavon ohne Erfolg<br>in % |
|------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1878 | 171                          | 35,6                      | 3166                   | 15,6                      |
| 1879 | 426                          | 26,9                      | 3003                   | 16,6                      |
| 1880 | 717                          | 20,2                      | 3126                   | 14,7                      |
| 1881 | <b>73</b> 9                  | 19,1                      | 3237                   | 11,2                      |

L. Boigt machte bei seinen Bersuchen weiterhin die Ersahrung, daß auch bei den Geblatterten der Ersolg der Impfung wesentlich von der Beschaffenheit des Impstoffes abhing. Bei der Impfung von Arm zu Arm, welche in dem Berichtszeitraum die Impfung mit konsservirter Menschens oder Thierlynuphe und mit frischer Kalbslymphe auch bei nicht geblatterten Kindern an Birksamkeit übertraf, betrugen die Fehlersolge bei den

|      | Impfungen Geblatterter | Revaccinationen. |
|------|------------------------|------------------|
| 1878 | 42,8                   | 16,8             |
| 1879 | 25,5                   | 13,96            |
| 1880 | 32,6                   | 19,02            |
| 1881 | 13.7                   | 10.4             |

Da L. Boigt die Impfung der Kinder von sieben zu sieben Tagen zwei mal wiedersholte, kamen auch bei einigen zuerst erfolglos geimpften nach der zweiten bezw. dritten Imspfung noch Impsblattern auf; leider ist aus seinen Tabellen nicht zu entnehmen, wie hoch sich unter Abrechnung der nachträglichen Erfolge die Mißerfolge endgültig beliefen. Jedoch zeigt sich, daß im Jahre 1881 unter Berwendung stark wirksamen Impsstoffs die Ergebnisse bei Geblatterten und früher Geimpften nur wenig verschieden waren. Boigt stellte auf Grund seiner Beobachtungen nachstehende Sätze auf:

- "1. Schon 1878, also etwa sieben Jahre nach überstandener Bariola, ist wieder ausgiebige Empfänglichkeit für die Baccine bemerkbar.
- 2. Diese Empfänglichkeit schwankt je nach dem Impswerth der angewendeten Baccinesorte; b. h. die humanisirte Baccine bewährt sich bei den Blatternarbigen ebenso wie bei den Revaccinirten als der wirksamste Impsstoff.

<sup>1)</sup> Seeger a. a. D. S. 393.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Bousquet, Nouveau traité de la vaccine et des éruptions varioleuses (Paris 1848.)

<sup>3)</sup> L. Boigt, Baccine und Bariola. Dtid. Bierteljahrsichr. f. öffentl. Gef. Pflege Bb. XV. 1883. S. 63 ff.

- 3. Diefe Empfanglichkeit für die Baccine wächst bei den Geblatterten mit dem Zeitraum zwischen dem Erwerd des Bodenschutzes und der späteren Impfung.
- 4. Bei den vormals Geimpften erwacht die Empfänglichkeit für die Baccinewirkung früher als bei den vormals Geblatterten.
- 5. Bei den vor zehn Jahren geimpften und vor etwa ebenso langer Zeit geblatterten 3wölfjährigen ift kein sehr bedeutender Unterschied in der Empfänglichkeit für die Baccine mehr zu bemerken.
- 6. Die Bustelung verläuft bei den Blatternarbigen im Charafter der Revaccinations-

In der allgemeinen Impfftatistit werden leider die Resultate der Impfung bei früher geblatterten Bersonen nicht besonders aufgeführt. Soweit jedoch in einzelnen Beröffentlichungen auf die Ergebniffe folder Ampfungen eingegangen ift, ftehen die Berichte zu Boigts Schlußfolgerungen nicht in Biderspruch. Rurzlich erzeugte Dietrich bei einer zehn Jahre zuvor geblatterten ruffischen Arbeiterin mit 4 Schnitten 2 Pufteln, bei einer anderen, welche fünf Rahre porber die Boden überftanden hatte, mit 4 Schnitten 3 Bufteln, bagegen bei einer britten, welche erst brei Jahre vorher die Krankheit durchgemacht hatte, nur eine Abortivpuftel 1). In 3 von Stumpf mitgetheilten Fallen wurde 23 begm. 44 und 47 Sahre nach einer Blatternerfrantung Impferfolg erzielt. Im erften Falle entstanden 3 Anotchen, im zweiten 3 volltommen icone Smpfpufteln; ber dritte Fall betraf einen Arat, welcher im 1. Lebensjahre bie Blattern überftanden und fich feitbem mehrfach erfolglos geimpft hatte, bagegen im 48. Lebensjahre infolge einer bei Ausführung der Impfung am linken Daumen entstandenen kleinen Berletung dort eine große Puftel mit lymphangitischen Erscheinungen bekam 2). Nach Diron Savill wurden mahrend der Bodenepidemie in Warrington im Jahre 1892 bis 1893 2 Personen an demfelben Tage an welchem die Blattern bei ihnen ausbrachen, 2 andere einen Tag fpater geimpft, mit bem Erfolg, bag in je einem Falle bas Ergebnig negativ mar und in ben beiden übrigen je 2 Impfpufteln eutstanden. Bei 7 Bersonen, welche in ber Beit von 13 Tagen bis 3 Monaten nach bem Ausbruch ber Boden geimpft wurden, trat ein Erfolg nicht ein; zwei 56 bezw. 42 Jahre alte Manner, die vor 46 bezw. 31 Jahren die Boden überftanden hatten, maren 5 bezw. 7 mal im Beere vergeblich geimpft worben. Dagegen hatte die Impfung bei 3 Bersonen, die 19, 30 bezw. 44 Jahre zuvor geblattert waren, Erfolg 3).

Hegel etwas fraftiger und nachhaltiger zu sein als die Baccineimmunität nach der Jmpfung.

<sup>3</sup> Dietrich: Mehrere Falle von echten Boden und einige sich baran anschließenden Beobachtungen über bie Anstedungsgefahr bei Boden und über die Immunität der Geimpsten. Deutsche medicinische Wochenschrift. 1897 Rr. 29.

<sup>2)</sup> Ergebnisse der Schutpodenimpfung im Königreich Bayern im Jahre 1894. Münchener meb. Wochenschr. 1895 S. 1123.

<sup>\*)</sup> Dixon Savill: On the outbreak of smallpox in the borough of Warrington in 1892—1893. Appendix V to the final report of the royal commission on vaccination. (Combon 1897) ©. 47.

Die letztere Annahme wird durch neuere Beobachtungen von L. Boigt geftügt<sup>1</sup>). Boigt hatte im Jahre 1881 mit Impsstoff von echten Menschenblattern an einem Kalbe eine Blatternpustel hervorgerusen, von dieser auf weitere Kälber fortgeimpst und den nach und nach durch 20 Thiere geleiteten Impsstoff schließlich im Jahre 1882 mit gutem Ersolge zur Impsung verwendet. Als nun die damals geimpsten Kinder im Jahre 1893 zur Biederimpsung kamen, waren die Ergebnisse weit weniger günstig als in den vorausgegangenen Jahren. Bährend die Fehlersolge unter den in Hamburg Nevaccinirten in den Jahren 1890 bis 1892 20,4, 21,9 und 24 % betragen hatten, erhöhten sie sich in den Jahren 1893 bis 1895 auf 31, 42 und 46 %. Dagegen blieben die Ersolge der Erstimpsung nach wie vor annähernd 100 %, woraus zu entnehmen war, daß die Fehlrevaccinationen nicht durch die Berschlechterung der Beschaftenheit des Impsstoffes verursacht sein kounten. Bei Bürdigung dieser Beobachtung ist allerdings zu berücksichtigen, daß Hamburg auch vor 1893 zu denjenigen Berwaltungszgebieten des Deutschen Reiches gehörte, welche bei den Biederimpsungen im Berhältniß zum Gesammtdurchschnitt die ungünstigsten Ergebnisse hatten. So blieben von je 100 Biederzimpsungen ersolglos

|       |           | im Deutschen | Reiche | im Pamburg           |
|-------|-----------|--------------|--------|----------------------|
| im Ja | ihre 1889 | 9,56         |        | 25,35                |
| ,,    | 1890      | 8,36         |        | 20,32                |
| ,,    | 1891      | 7,22         |        | 21,95                |
| •     | 1892      | 7,59         |        | 24,01 <sup>2</sup> ) |

Auch sehlt es bisher an einer Bestätigung der Beobachtung aus anderen mit Bariolas vaccine versorgten Impstezirken, weil, im Deutschen Reiche wenigstens, die allgemeine Berwensdung eines solchen Impstoffs anderwärts noch nirgends sich über einen Zeitraum von zehn Jahren erstreckt. Sollte Boigts Wahrnehmung sich indessen an anderer Stelle wiederholen, so wäre daraus allerdings zu schließen, daß die Immunisirung gegen Vaccine durch die Impstung um so kräftiger ausfällt, je weniger Thierpassagen der beim Kalbe zum Haften gebrachte Impstoff durchgemacht hat, und dies würde ein werthvoller Beweis dafür sein, daß der echte Blatternstoff einen stärkeren Schutz gegen die Vaccine verleiht, als das abgeschwächte Virus der Schutzpocken.

#### 2. Impfung und Inolulation.

Bereits frühzeitig haben sich ersahrene Impsärzte dahin ausgesprochen, daß geblatterte und geimpste Personen sür das Blatterngist weniger empfänglich sind als für die Kuhpodenslymphe. Auf Grund seiner Beobachtungen über das Vortommen von Kuhpoden dei Geblatterten und das Gelingen von Wiederimpfungen schried Jenner schon in seiner denkwürdigen Inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae: »It is singular to observe that the Cow-pox virus, althoug it renders the constitution unsusceptible of the variolous, should nevertheless leave it unchanged with respect to its own action (S). (Es ist eigenthümlich zu beobachten, daß das Kuhpodengist, obgleich es die Konstitution für das Blatterngist unempfänglich macht, sie nichtsbestoweniger hinsichtlich seiner eigenen Wirtung un-

<sup>1)</sup> E. Boigt: Der Impsichut ber Hamburger Bariolovaccine bes Jahres 1881. Dijch, Bierteljahrsfchrift für öffentl. Ges. Pfl. 1896. S. 355.

<sup>2)</sup> Mebizinalstatist. Mitth. a. b. Raiferl. Gef. Amte Bb. 1. u. 2.

<sup>\*)</sup> Crookshank a. a. D. Bol. II, S. 26.

verandert zu laffen icheint). Gine abnliche Auffaffung vertritt Reiter in langerer Ausführung in feiner bereits mehrfach erwähnten Beröffentlichung aus bem Jahre 18461). Ebenso beftreitet Seeger 2), daß die Empfanglichkeit für beide Rategorien gleichen Schritt halt. Eleg außerte fich im Jahre 1871 in nachftehender Beife 3): "Daneben bleibt noch die weitere Thatfache bestehen, bag bie Schuttraft ber Baccine gegen Bariola im einzelnen Individuum langer fortdauert als die Schutfraft gegen Wiederaufnahme der Baccine felbft, b. h. gegen eine erfolgreiche Revaccination. Zur Erklärung biefes räthselhaften aber thatsächlichen Widerspruchs burfte nur noch ber Umstand geltend gemacht werden, daß es sich bei der Baccine um eine formliche Anofulation des Krantheitsgiftes handelt, um die sicherste und intenseste Form der Infettion, welcher ber Rorper meniger Biberftand leiften fann, als ber burch bie unverlette Saut oder burch die unverlette Respirationsschleimhaut vermittelten Bodenanftedung. Möglicherweise ware die wirkliche Inokulation der Boden bei Baccinirten, gleich der Revaccination, häufiger und auch icon in früheren Altersftufen von Birkung, worüber es aber an Erfahrungen fehlt."

Erfahrungen über Inokulation Geimpfter in verschiedenen Altersftufen sind keineswegs fo wenig jahlreich wie Cleg annimmt. Gerabe burch bas Miglingen ber Inofulation bei Berfonen, welche Rubpoden burchgemacht hatten, murbe bie Ginführung ber Schutpodenimpfung vorbereitet. Schon ber im Jahre 1785 verftorbene englische Argt Rafh hatte in einer nachgelassenen Schrift mitgetheilt, bag er 60 Bersonen, welche angeblich die Ruhpoden burchgemacht hatten, inofulirt habe; bei 40, deren vorausgegangene Erfrankung wirklich Ruhpocken waren, verfagte die Inokulation 1). Aehnliche Beobachtungen in mehr oder weniger großer Bahl hatten in den letten Jahrzehnten bes vorigen Jahrhunders die Aerzte Rolph, Grove, Dolling, Femfter und Sutton gemacht 5). Der Bachter Sefty hatte fogar bereits im Fruhjahr 1779 seine Frau und seine beiben 2 und 3 Jahre alten Sohne regelrecht und erfolgreich mit Ruhpoden geimpft und lettere 15 Nahre fpater inofuliren laffen; babei mar es bei bem alteren Sohne nur zu einer ichnell vorübergebenden Entzundung der Impfftelle, bei dem jungeren zu einer dem gewöhnlichen Berlaufe entsprechenden Entwickelung ber inokulirten Bocken gefommen 6). In Jenners erfter Beröffentlichung über die Ruhpodenimpfung, der bereits erwähnten "Inquiry", find nachstehende Falle vergeblicher Inotulation noch Ruhpocken erwähnt:

- 1. Mrs. H. (Fall 5) hatte bie Ruhpoden, als fie noch fehr jung war;
- 2. Simon Nichols (Fall 10) wurde einige Jahre nach dem Ueberftehen der Ruppocken vergeblich inofulirt.

10

- 3. Sarah Wynne (Fall 6) desgleichen 10 Monate nach den Ruhpoden;
- 4. Elisabeth Wynne (Fall 8)
- 5. William Rodway (Fall 7) etwa 1 Jahr nach ben Ruhpoden;
- 6. William Smith (Fall 9)
- 1,5 u. 15 Jahre "
- 7. Joseph Merret (Fall 1)
- 25 Jahre nach ben Ruhpocken;

,,

"

"

- 8. Sarah Portlod (Fall 2)
- 27 ,,
- 9. Mary Barge (Fall 4)
- 31
- 10. John Philipps (Fall 3)
- ,, ,, ,, 53

<sup>7)</sup> Reiter a. a. D. 7. Abfdnitt.

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 885.

<sup>7)</sup> a. a. D. S. 49.

<sup>9</sup> Crookshank a. a. D. Bb. I S. 100.

<sup>5)</sup> Ebenda S. 103. 104,

<sup>9</sup> Ebenda S. 118.

Im Jahre 1798 inokulirte Pearson 5 Personen, von welchen der eine weder die echten noch die Kuhpocken, ein anderer vielleicht die letztere Krankheit 26 Jahre vorher überstanden, die übrigen 3 thatsächlich an Kuhpocken gelitten hatten. Bei den beiden ersten hatte die Inokulation Ersolg, von den 3 anderen wurden 2, deren Kuhpockenerkrankung 6 Jahre zurück lag, ersolglos inokulirt; bei dem 3., der die Krankheit 10 Jahre vorher überstanden hatte, war das Ergebniß zweiselhaft 1).

Nach Bekanntwerden von Jenners Beröffentlichung wurden allenthalben Smpfungen vorgenommen und bann burch die Inokulationsprobe auf ihren Immunisirungserfolg geprüft. So schrieb Joseph H. Marshall schon am 26. April 1799 an Jenner, daß er 211 Berfonen geimpft und nachträglich ohne Erfolg inokulirt habe 2). Aehnliche Berfuche folgten in großer Zahl und find u. a. von Boodville, Pearson, Sacco, Strohmeier veröffentlicht. In einem vom Königl. preuß. Ober Rollegium medicum et sanitatis erstatteten Berichte vom 7. Juni 1802 ift über 7445 fast ausnahmslos negativ ausgefallene Anftechungsversuche nach ber Impfung berichtet, bei benen vielfach auch bas Inokulationsverfahren benutt mar 3.) Diese Erfahrungen sprachen indessen nur bafür, daß unmittelbar nach der Ampfung Unempfanglichkeit für die Anokulation bestand, bewiesen dagegen noch nichts für die Dauer des Impf-Andererseits wurden auch einige Falle bekannt, in denen nach der Impfung Die Anokulation gehaftet haben sollte. Allein die Bahl solcher Beobachtungen war gering, und vielfach tonnte icon nach ber Schilberung ber Berfaffer mit Sicherheit angenommen werben. bag eine erfolgreiche Impfung gar nicht vorausgegangen war; fo z. B. bei den von Dr. Thornton im Sahre 1798 mit bem Inhalt vereiterter Ruhpodenpufteln geimpften Rindern bes Mr. Stanton, welche nach ber Beschreibung Thorntons eine Phlegmone und nicht die Ruhpoden burchgemacht zu haben icheinen.). Aber wenige Sahre fpater gab felbst Jenner zu, daß bei Geimpften zuweilen ebenso wie bei früher Geblatterten burch bie Anokulation eine Buftel, etwas Fieber und felbst ein leichter Ausschlag erzeugt werden tann 5).

Aus den folgenden Jahrzehnten hat Seeger Mittheilungen über eine große Zahl von Inokulationsversuchen bei Geimpften gesammelt 6), bei welchen "nur höchst selten echte Blattern entstanden" waren. Bon den durch ihn citirten Acrzten hatten Schjulz in Upsala (1816) Hufeland, Eribbe in Watertown (bei 22 Baccinirten) und Roccas Ersolge nicht erzielt; ohne nähere Angaben über die zwischen Impsung und Inokulation verstrichene Zeit berichteten Lübers, Willan, Remer in Helmstädt, Hesse und Legalois, daß sie mehr oder weniger häusig bei Baccinirten durch die Inokulation örtliche Pusteln erzeugt hatten; Meyer hatte in Ausnahmefällen, "unter günstigen Umständen" allgemeinen Vocenausschlag beobachtet; Goldson sah bei einem Baccinirten 20—30 Pusteln entstehen, die schnell verschwanden;

<sup>1)</sup> Crookshank a. a. D. Bb. II. S. 43 bis 49.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 254.

<sup>3)</sup> Beiträge zur Beurtheilung des Rutens der Schutpodenimpsung. Bearbeitet im Kaiserl. Gesundheitsamte (Berlin 1888) S. 101 u. 102.

<sup>1)</sup> Anonymus. A conscius view of circumstances and proceedings respecting vaccine inoculation (Conton 1800). Abgebruch bei Crookshank a. a. D. Bb. II S. 229.

<sup>\*)</sup> Citirt nach Ceely. Medical and Physical Journal in 1808—4—5. Abgebruck bei Crookshank a. a. D. Bb. II S. 504.

<sup>9</sup> Seeger a. a. D. S. 200 ff.

Bateman bemerkte oft einen kleinen "tuberkulosen" Ausschlag, der von den falschen Boden '(d. i. Barioloiden) wesentlich verschieden war; Adam stellte bei 3 von 15 inokulirten vaccinirten Kindern einen Ausschlag sest, dessen Busteln jedoch kleiner waren als die Bariolapusteln; Dufresne in Genf erhielt bei Geimpsten durch Inokulation eine "Bastardvariola" und beobachtete, daß diese sekundären Ausbrüche befördert wurden, wenn er viele Impstiche machte; Brisset erzeugte bei gut Baccinirten durch Inokulation Boden oder Barioloid; Mitchell bezeichnet das Borkommen des Barioloids bei inokulirten Geimpsten als selten.

Einige von Seegers Gewährsmannern haben noch beftimmter lautende Angaben gemacht. Beder berichtet nach bem Ebinburger Journal über bie Inokulation von 9 vaccinirten Rinbern von 5 bis 18 Nahren in Dublin, von benen die beiden alteften von 7 und 18 Nahren ortliche Blattern durch Inofulation bekommen hatten und dann erft vaccinirt maren. Bei 7 tam es nur ju Rothe und Rruftenbilbung, bei ben 2 anderen entstanden ortliche Bufteln mit großem rothem Sof und Achfelbrufenichwellung, bei teinem ein Ausschlag. Die Entzundungsericheinungen waren bei 8 Kindern bereits am 9. Tage nach ber Anokulation fast gang verschwunden und bauerten nur bei einem bis zum 12. Tage. Bei 19 anderen Kindern von 8 bis 9 Sahren entstand nur örtliche Entzundung. Ein Rind, welches gleichzeitig mit 2 anderen inofulirt murde, betam Barioloib; Brnce in Ebinburg fah bei 20 Rinbern von 5 bis 8 Jahren eine Buftel mit ichwacher Entzundung entstehen. Reuß erhielt bei 2 gut vaccinirten Anaben von 13 und 14 Rahren fleine Bufteln, die innerhalb ber erften 10 Tage nach ber Anokulation eintrockneten, in einem Falle auch von fleinen, ftednabeltopfgroßen Nebenpuftelchen begleitet maren. Boob beobachtete unter 9 Baccinirten von 5 bis 18 Jahren bei einem wenig Entzundung, bei ben übrigen örtliche Busteln. Nill in Philadelphia inokulirte 6 vaccinirte Kinder einer Familie im Alter von 8, 10, 12, 14 und 16 Jahren. Die 4 jungeren hatten nur einen leichten, in 4 bis 7 Tagen vorübergehenden Schmerg im Arm; das altefte Rind befam Barioloib, bas 14 Jahre alte örtliche Entzündung und Geschwürsbildung. Bon den ebenfalls inokulirten Rindern einer anderen Familie bekam das alteste im Alter von 14 Jahren am 8. Tage Rieber, bas 1 bis 2 Tage bauerte, nachher einen Ausschlag von Bufteln mit milchiger Fluffigfeit, die nach 3 bis 4 Tagen eintrodneten.

Im Jahre 1800 ließ das Baccine-Komitee in Paris 11 vor 2, 4 vor 3 Monaten und 4 vor 3 Monaten und 12 Tagen vaccinirte Kinder inokuliren, bei 4 vor 2 und 1 seit 3 Monaten Geimpsten entstand örtliche Entzündung und Eiterung, bei den übrigen nichts. Gendrin berichtet über Jnokulationen, welche im Jahre 1801 bei 49 vaccinirten Kindern gemacht wurden, von denen 47 wenigstens vor einem Jahre, das 48te dreimal ohne Ersolg und das letzte garnicht geimpst waren. Bon den 47 Geimpsten hatten viele am 10. Tage garnichts als kleine Krusten, 2 nur Röthe und 2 eine oder 2 Pusteln (boutons), einige hatten Pusteln auf den Armen und im Gesicht. Im Oktober und November wurden die Bersuche an 102 Baccinirten mit ähnlichem Ersolge wiederholt; ein allgemeiner Ausbruch trat in keinem Falle ein. Nach Legalois verwundeten sich mehrere 20 Jahre zuvor geimpste Aerzte bei der Sektion von an Pocken verstorbenen Menschen und bekamen "förmliche Bariolapusteln". Neurohr sah bei 100 vor 8 Jahren Baccinirten, welche er inokulirte, nur Entzündung und Ulceration am 3. Tage. Willawersch in Trier sand, daß die Blatterninokulation auch bei vor 20 Jahren Baccinirten vergeblich war.

Bon Reiter 1) wird ein Bericht von John Forbes in Chichester erwähnt, demzusfolge in diesem Orte aus Anlaß einer Blatternepidemie im Jahre 1820 680 vor längerer Zeit Vaccinirte mit Menschenblattern geimpft wurden. Nur etwa 30 davon bekamen "eine konstitutionelle Affektion, gelindes Fieber und Blattern, jedoch in so mäßiger Anzahl, als sie oft bei geblatterten Ammen entstehen, die Blatternkranke pslegen".

Teclh²) berichtet über 21 Fälle meist positiven Ausfalles der Inokulation bei Knaben und Mädchen, welche 5 bis 31 Monate vorher erfolgreich vaccinirt waren. Nur bei einem  $7^{1/2}$  Jahre alten, 5 Monate vorher geimpsten Knaben erschien unter schnell vorübergehender Erhöhung der Körpertemperatur ein allgemeiner pustulöser Ausschlag, der aber schon innerhalb von 4 Tagen eintrocknete. Bei einem 4 Jahre alten, 13 Monate zuvor geimpsten Kinde war das Auftreten der inokulirten Blattern von einem einen Tag lang dauernden Fieber begleitet. Bei einem 17 Jahre alten, 30 Monate zuvor geimpsten Knaben entwickelten sich 4, bei 6 Kindern je 3, bei 9 je 2 Pusteln, bei 3 je 2 Papeln und bei 2 vor 13 bezw. 30 Monaten geimpsten Kindern nur Entzündung am Orte der Jnokulation. In allen Fällen trockneten die örtlichen Pusteln und Papeln schnell ein. Störungen des Wohlbesindens erfolgten nur in den beiden zuerst besonders erwähnten Fällen.

In der zweiten Salfte des laufenden Jahrhunderts find weitere Erfahrungen über die Inofulation Grimpfter nicht mehr gewonnen worden, weil die Ginimpfung der wirklichen Blattern gefetlich verboten wurde, nachdem biefes nicht ungefährliche Schutzmittel burch die Ruhpockenimpfung entbehrlich geworden war. Zum Berftandniß der vorstehend mitgetheilten Bersuchsergebnisse ift es nothwendig, sich ju vergegenwärtigen, wie die Inokulation bei Man unterschied in der Entwickelung der einnicht Geimpften zu verlaufen pflegte. geimpften Blattern als erstes Stadium den örtlichen Ausbruch, als zweites bas Invasions fieber, als brittes ben allgemeinen Ausschlag, als viertes und fünftes die Eiterung und Eintrodnung ber Bufteln 3). Bon ber "milbeften und gunftigften Form" ber inotulirten Bocken giebt Woodville4) ungefähr folgende Schilderung: Am 2. Tage nach ber Operation beginnt sich die Stelle des Einschnitts orangeroth zu farben und die umgebende Haut Um 4. ober 5. Tage fühlt man baselbst eine Berhartung; fich zusammenzuziehen. Ruden und leichte Entzundung ftellt fich ein, man fieht ein fleines mit flarer Fluffigfeit gefülltes Blaschen. Etwa am 6. Tage fühlt ber Rrante etwas Schmerzen und Steifheit in ber Achselhöhle. Am 7., öfter am 8. Tage beginnt mit leichten Ropf- und Rudenschmerzen, sowie mit Frost und hite das Ausschlagsfieber. Die Entzündung am Arm nimmt gu, um die Ginschnittsftelle herum bemerkt man mit dem Bergrößerungsglafe kleine Bufteln in unbeftimmter Zahl, welche sich mit ber Zunahme der Krankheit ausdehnen; am 10. ober 11. Tage hat sich um die Schnittstelle eine gewöhnlich ben Umfang eines Shillings meffende, zuweilen, aber über den halben Arın fich erstreckende runde ober ovale "Efflorescenz" gebilbet. Gleichzeitig bricht ber Ausschlag aus, und jedes unangenehme Symptom verschwindet. — Eine Beschreibung der von ihm im April und Mai 1788 an 54 Rindern beobachteten inokulirten

<sup>1)</sup> Reiter a. a D. S. 196.

<sup>\*)</sup> Ceely a. a. D. S. 505 bis 507.

<sup>3)</sup> Dezoteux et Valentin. Traité historique et pratique de l'inoculation a. a. D. S. 197 ff.

<sup>4)</sup> Woodville. The history of the inoculation a. a. D. S. 380 ff.

Blattern, die ein fehr anschauliches Bilb giebt und baber wörtlich gitirt werden mag, hat Sufeland 1) hinterlaffen; er fagt:

"Den 4., 5., auch wohl 6. Tag fingen die Bunben, die eben zu verschwinden schienen, von Neuem an, sich ju entgunden; es erhob fich auf ber Impfftelle, wenn fie gestochen war, eine Blatter; war fie mit bem Zugpflafter gemacht und alfo bon ber Oberhaut entblogt, fo zeigte fich ein weißer fpediger Fled barauf. Im Umfange erfcbienen gewöhnlich fehr viel rothe Blatternfleden, oft auch eine Art von großen Scharlachsleden über bie Arme, ober ein rother Friefel, welches beides aber mit bem Ausbruch verschwand. Run fingen die Achselbrusen an zu schmerzen und anzulaufen, die Rinder wurden mehr oder weniger blag und niedergeschlagen, rochen aus bem Munde, mit weiß angelaufener Bunge, und verloren ben Appetit; ber Urin ward trube. Den 6., 7. ober 8. Sag wurben die Fieberbewegungen flärker, die Bunden, die oft schon ftart geflossen hatten, trocken und blauroth, Rophveh, Leibweh, Gliederichmerzen, trube Augen, ichnupfige Rafe, zuweilen Rafenbluten, zulett Uebelleit und Erbrechen, mur zwei ausgenommen, welche ftatt beffen einen hartnädigen Schluchfen hatten, ftellten fich ein. Dazu gefellte fich bei ben mehreften Schläfrigleit und Ermattung, bei einigen aber bie außerfte Lebhaftigleit und phantaftifche Ueberspannung, ein Zustand, völlig dem Rausche gleich; Zuden und Zusammensahren im Schlaf war sehr gewöhnlich, ja bei breien tam es zu wirflich epileptifchen Bufallen, bie fich in ben Ausbruch fehr gablreicher Blattern enbigten. Alle biefe Befcmerben verfcmanden, fobalb ber Ausbruch erfolgte, und es war die angenehmfte Ueberraschung, Rinder, die am Abend vorher am allerfrantften schienen, am folgenden Morgen munter und froblich berumbupfen ju feben. Der Ausbruch war größtentheils regelmußig und binnen 3 Tagen geendigt. Aber die Menge ber Blattern war im Ganzen genommen zahlreicher als man bei inokulirten Blattern gewohnt ift. Biele hatten mehrere tausenbe, Die meiften 400 bis 500, nur 3 unter 50 Blattern. Die Krantheit war nun eigentlich so gut wie geendigt. Die Blattern fullten fich, eiterten, und mehrentheils erft ben 9. Tag nach bem Ansbruch trodneten fie ab. Mit Schwärung ber Blattern fingen auch bie Impfwunden an ftart ju eitern und eiterten oft 3 bis 4 Bochen lang fort. Beber beim Schwaren noch beim Abtrodnen zeigten fich beträchtliche Fieberbewegungen, bie mehreften flanben jur gewöhnlichen Zeit auf, fleibeten fich an, und liefen ben gangen Tag in freier Luft herum, fo bag manche Ettern fich taum fiberreben tonnten, ihre Rinber haben bie wahren Blattern, die fie freilich nur in ihrer peftilenzianifden Geftalt tannten. Doch es gab auch Ausnahmen. Die, welche mit Blattern gleichsam besäet waren, litten natürlicher Beile mehr, tonnten fich nicht ohne Schmerzen regen, schwollen im Geficht und an ben Ertremitäten beträchtlich an, die Blattern flossen zusammen, und fie fieberten beim Schwären und Abtrocknen. Doch flörte auch die größte Menge der Blattern die innere Dekonomie wenig, gleich nach geendigtem Ausbruch stellte sich der Appetit wieder ein, und die Kräfte erholten fich unglaublich schnell."

Man muß solche Schilberungen ber inokulirten Blattern kennen, um zu verstehen, daß im Beginn unseres Jahrhunderts der Ausfall der Inokulationsversuche bei Geimpsten regelmäßig von den Aerzten für negativ erklärt wurde, späterhin dagegen gar nicht so selly berichteten, galten den älteren Aerzten, welche vor Jenners Entdeckung ihre Ersahrungen mit der Jnokulation gemacht hatten, wenn nicht als Mißerfolge, jedenfalls nicht als voll bestriedigend. Denn der Fall, daß nach Einimpsung der echten Blattern nur lokale Pusteln entstanden, war vor der Ruhpockenimpsung ungewöhnlich. Sosenn man bereits in örtlichen Erscheinungen einen Ersolg der Inokulation erblickt, darf man mit Cleß wohl annehmen, daß die Einimpsung echter Blattern bei durch Kuhpocken geschützten Bersonen auch bereits nach wenigen Jahren nicht ganz selten gelingt; eine lokale Entzündung (instammation, efflorescence) von bald größerer oder geringerer Ausbehnung und Heftigkeit und zuweilen mehrtägiger Dauer beobachtete bereits Jenner in solchen Fällen. In seiner zweiten, im Jahre 1799 erschienenen Beröfsentlichung über die Kuhpockenimpsung. beschreibt er sogar bereits einen Fall, in dem er

<sup>3)</sup> Christoph Bilhelm Sufeland. Bemerkungen über die natürlichen und geimpften Blattern zu Beimar im Jahre 1788. (Leipzig 1798.) S. 24 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. Seeger a. a. D. S. 203.

<sup>3)</sup> Further observations on the variolae vaccinae or cowpox. (London 1799.) Abgebruckt bei Crookshank g. g. 29. 28b. II. S. 179.

bei einem burch Ruhpoden geschütten Manne wiederholt burch Inotulation ortliche Blaschenbilbung und Schmerzen in ber Achselhohle hervorbrachte, und vergleicht bamit ahnliche Beobachtungen nach dem Ueberfteben der natürlichen Menschenblattern. Aber er legt ftets besonderen Werth darauf, daß allgemeine Ausschläge und Störungen des Allgemeinbefindens (an affection of the system) ausblieben; barin fah er ben wichtigften Beweis für ben Impfichus. Bang abnlich urtheilt Reiter, welcher nach Auführung einiger Beispiele zugiebt, "bag fich Lotalmenschenblattern bei Baccinirten auf eine Inofulation ziemlich häufig bilben", und bann fortfahrt: "Dag aber Die Bilbung biefer Lokalmenichenblattern nicht als ein Zeichen einer noch ftattfindenben allgemeinen Empfänglichfeit für Menichenblattern angenommen werben tonne, beweift ber Umftand, bag biefe Blattern burchgehends nur lokal bleiben und keinen allgemeinen Ausschlag zur Folge haben, wie berfelbe bei Ungeschütten fich gewöhnlich entwidelt, wenn fie inofulirt werben"1). Bon biefein Gefichtspuntte aus betrachtet ericheinen bie positiven Erfolge ber Inotulation bei Geimpften in anderem Lichte. Sie beweisen allerdings einerseits, daß durch die funftliche Einimpfung der Blattern, also eine ber zuverlässigften und intensibsten Arten der Uebertragung, bei Schutgeimpften Bersonen schon frubzeitig eine ortliche Reaktion bervorgebracht wird, Die unter Umftanden fogar bis gur Buftelbilbung fich fteigern tann; bagegen befitt ber Rorper bant der ihm durch die Impfung verliehenen aktiven Immunitat die Rraft, fich des eingedrungenen Zeindes ju erwehren, beffen Birfung auf die Angriffftelle ju befchranten und eine allgemeine Erfrankung zu verhindern. Allgemeine Bodenausschläge find in den oben gesammelten Fällen verzeichnet burch Bearfon bei einem Manne, welcher 26 Nahre vorher eine Gefundheitsftorung (disorder) burchgemacht hatte, von ber man vermuthete, bag es bie Ruhpoden gewesen feien 2), ferner burch Mener (in Ausnahmefällen), Golbfon (1 Kall), Bateman (fleiner tuberfuloser, von den Barioloiden verschiedener Ausschlag, oft beobachtet), Abam (3 Falle tleiner Bufteln), Dufresne (Baftardvariola), Briffet, Mitfchell (felten) und Beder ohne nahere Angabe der zwischen Smpfung und Boden verftrichenen Reit. Sobalb beftimmte Reitangaben gemacht find, handelt es fich regelmäßig um Berfonen, deren Impfung eine Reihe von Jahren gurudlag, fo bei den Kindern im Alter von 16 und 14 Jahren, über welche Nill berichtet, und in den 30 fallen von John Forbes. Bereinzelt ift bas positive Ergebniß von Ceeln bei einem 71/2 jahrigen Rnaben. Dabei wird haufig hinzugefügt, bat der Ausschlag von ben fonft nach ber Anokulation beobachteten fünftlichen Blattern ein verschiebenes Aussehen zeigte, ungewöhnlich fchnell eintrodnete u. bgl. Gin gemiffer Ginfluß ber vorausgegangenen Impfung hat fich also auch bei ben Fällen gelungener Inotulation mit Allgemeinerfrantung nicht verkennen laffen. Diefe Falle aber ftanben an Bahl weit gurud hinter ben Beobachtungen, in welchen nur örtliche Bufteln, oder was das gewöhnlichere gewesen zu sein scheint, nur Entzündungen der Ginfchnittsstelle und ihrer Umgebung entstanden; in den erften nach der Impfung verftrichenen Jahren gehörten Allgemeinausschläge nach der Inokulation zu den Seltenheiten.

Hiernach beweisen die Inokulationsversuche, daß bei geimpften Personen viele Jahre hindurch eine mehr oder weniger große Minderempfänglichkeit gegen den Ansteckungsstoff der echten Boden besteht. Inwieweit aber durch diese Minderempfänglichkeit ein wirksamer Schutz gegen

<sup>1)</sup> Reiter a. a. D. S. 60.

<sup>2)</sup> Crookshank a. a. D. Bb. II. S. 46.

Erkrantung und Tod bei natürlicher Jusektion bedingt ist, läßt sich nach jenen Bersuchen mit Sicherheit nicht beurtheilen. Denn wenn auch bei der Einverleibung des Virus in eine kleine Berletzung der Haut eine sichtbare Wirkung ausbleibt oder sich im Wesentlichen nur auf die Eingangspforte beschränkt, so ist ein gleicher Berlauf nicht nothwendig zu erwarten, salls die Insektion auf anderem Wege erfolgt. Vielleicht wurde die milde Pockenform, welche man vor Einführung der Schutzpockenimpfung durch die Inskulation zu erzeugen pflegte, dadurch ersmöglicht, daß bei diesem Versahren nur eine kleine Menge des Ansteckungsstosse in einer Art einverleibt wurde, welche sein unmittelbares Eindringen in die Blutdahn verhinderte; bei natürlicher Uebertragung dagegen ist es denkbar, daß die Keime, etwa von den Athmungsschleimshäuten oder von der Athmungsschleimshäuten oder von der Athmungsschleimshäuten oder von ber Athmungsschleimshäuten oder von ber Athmungsschleimsbauten oder von der Athmungsschleimsbauten oder von der Athmungsschleimsbauten oder von der Athmungsschleimsbauten oder von der Athmungsschleimsbauten oder von ber Athmungsschleimsbauten oder von der Athmungsschleimsbauten oder von der Butbahn gelangen werden und weit schneller, als das in der äußeren Haut möglich ist, in die Blutdahn gelangen tönnen.

Andererseits ist zu berücksichtigen, daß der Borgang nach der Jnokulation sich in einer unserer Beobachtung vollkommen zugänglichen Form vollzieht, wohingegen wir über die gewöhnslichen ersten Folgen der natürlichen Insektion nicht unterrichtet sind. Nach der Inokulation sehen wir zuerst eine örtliche Entzündung oder Pustel auftreten, dann folgt das Eruptionssieber und der allgemeine Ausschlag; die natürliche Pockenerkrankung dagegen beginnt gleich mit den Allgemeinshmptomen; was an der Eingangsstelle des Insektionsstoffes vorausgeht, ist uns undekannt. Es dürfte daher kaum zulässig sein, eine Empfänglichkeit für die natürliche Erkrankung aus dem Grunde vorauszusehen, weil durch die Inokulation die örtlichen Initialsymptome ausgelöst werden; vielmehr ist bei dem Ausbleiden der bei Ungeimpsten regelmäßig eintretenden Allgemeinserschen; vielmehr ist bei dem Ausbleiden der bei Ungeimpsten regelmäßig eintretenden Allgemeinserschen; vielmehr ist bei dem Ausbleiden der bei Ungeimpsten regelmäßig eintretenden Allgemeinserschen; daß sie der Schluß gerechtfertigt, daß sich der Organismus der Ansteckung bereits an deren Eingangsthore erwehrt hat. Ob er dessen Erscheinungen derselben bekannt wären; daß solche, sei es in Entwickelungsvorgängen des Parasiten, sei es in Reaktionsprozessen des Körpers vorhanden sein müssen, beweift das lange Inkubationsstadium der Pocken.

Endlich ergiebt fich beim Bergleiche bes Berlaufs einerfeits ber Schutpockenimpfung, anderseits ber Inofulation und ber naturlichen Boden, bag aus bem Gelingen ber erfteren nicht auf eine Empfanglichfeit für die beiben anderen geschloffen werben barf. Bei ber Schutspodenimpfung treten bie Allgemeinericheinungen gang hinter ben ortlichen Symptomen gurud, bei ber Inofulation giebt es örtliche und Allgemeinerscheinungen, bei ben naturlichen Boden tennen wir nur die letteren. Das abgeschwächte Birus der Ruhpoden wird vom Rörper regelmaßig an der Gingangsftelle überwunden; das burch die Inofulation einverleibte Birus wird bei Ungeimpften ebenfalls bereits an ber Eingangsftelle burch bie natürlichen Kräfte bes Rorpers berart abgeschwächt, daß es nur eine milde Erkrankung hervorbringt, gelangt jedoch immerhin in die Blutbahn und erzeugt an anderen Stellen Bufteln, in welchen seine Anwesenheit an der Infektiosität bes Buftelinhalts nachzuweisen ift; bei Geimpften bagegen wird es wie die Baccine bereits an ber Gingangftelle übermunden. Bie fich ber Anftedungsftoff ber Poden bei naturlicher Infektion an feiner Gingangsftelle bei Geimpften und Ungeimpften verhalt, ift nicht bekannt. tonnte demnach aus bem Gelingen ber Revaccination vielleicht fchliegen, daß auch mittels ber Inofulation ortliche Bufteln hatten erzeugt werden tonnen; bagegen wird die Empfanglichfeit für eine allgemeine Bodenerfrantung baburch nicht bewiesen. Reiter bezeichnet es als

cine von allen Blatternärzten, namentlich Dimsbale, Hufeland, Baker, Batson und Bogel anerkannte Erfahrung, daß ungeschützte Individuen viel sicherer durch Inokulation als auf dem natürlichen Wege angesteckt werden konnten. Hufeland führte zum Beweis dafür einen Fall an, in welchem ein Kind von seiner heftig pockenkranken Mutter gesäugt wurde, ohne angesteckt zu werden, und erst als man es mit Stoff von der Mutter inokulirte, die Blattern bekam 1).

Ein vollfommen unanfechtbarer Beweis, bag im Gingelfalle die Baccine gehaftet hat, obwohl eine Empfanglichkeit für die fünftlichen ober natürlichen Blattern noch nicht vorhanden war, ift nicht zu erbringen. Allerbings hat icon Jenner bei Elifabeth Bonne, welche im Jahre 1759 bie Ruhpoden burchgemacht hatte, bevbachtet, daß die Anokulation im Jahre 1797 trot zweimaligen Bersuchs miglang, im Sahre 1798 bagegen eine neue Erfrankung mit Ruhpoden erfolgte 2). Bei Seeger 8) find ahnliche Erfahrungen nach Berichten von Bagner und Billan mitgetheilt. Auch hat man jederzeit bemerkt, bag geimpfte Berfonen, Die mit Bodenkranken verkehrten, insbesondere Aerzte, die folde behandelten, nicht inficirt wurden und sich dennoch der Revaccination zugängig erwiesen. Aber andererseits sehlt es auch nicht an Fallen, in benen bie Revaccination verfagte, und nichtsbeftoweniger kurg barauf eine Pockenerkrankung eintrat 1). Einzelbeobachtungen konnen nach biefer Richtung wenig beweisen, weil babei bas Spiel bes Zufalls zu bem Gelingen, hier ber Inokulation ober natürlichen Ansteckung, bort ber Revaccination viel beiträgt. Beachtenswerth ift jedoch vielleicht die bereits erwähnte Beobachtung von John Forbes in Chichefter 5). Nicht mit Unrecht vergleicht Reiter bas geringe Ergebnig ber Anofulation, welche nur bei 30 unter 680 "vor langerer Reit Baccinirten" "eine fonstitutionelle Affektion, gelindes Rieber und Blattern" hervorbrachte, mit ben weit gahlreicheren positiven Erfolgen ber Revaccination. Leiber fehlt aber auch bier eine genauere Angabe über bie amifchen Smpfung und Inofulation verftrichene Reit. Birflich zuverläffige Grundlagen für eine Beurtheilung ber Dauer bes Ampfichutes gegen die Boden können baher nur aus ben Erfahrungen über bas Borkommen ber natürlichen Blattern bei geimpften Berfonen gewonnen werden.

#### 3. Podenerfrankungen bei Geblatterten.

Die Impfung mit Kuhpoden soll den Schutz ersetzen, welchen das Ueberstehen der wirklichen Blattern gegen eine neue Erkrankung gleicher Art gewährt. Schon Jenner hat hervorgehoben, daß mehr von der Schutzpockenimpfung nicht erwartet werden dürse. Allerdings galt ihm das wiederholte Borkommen der Pocken bei derselben Person als etwas äußerst Seltenes (extremely rare), ja geradezu als ein Bunder (phenomenon). Ein von ihm aus der Literatur angeführter Fall hatte solches Aussehen erregt, daß der Geistliche des Kirchspiels sich bewogen fand, die Einzelheiten desselben in die Kirchenbücher einzutragen.

Aehnlicher Ansicht wie Jenner waren die meiften Aerzte feiner Beit. Junder 7) 3. B.

<sup>1)</sup> Reiter a. a. S. 44 u. 45.

<sup>2)</sup> Jenner: An inquiry u. f. w. a. a D. bei Crookshank S. 14. u. 26.

<sup>3)</sup> Seeger a. a. D. S. 386.

<sup>4)</sup> Bgl. u. a. Seeger a. a. D. S. 383.

<sup>5)</sup> Bgl. S. 422.

Further observations a. a. D. S. 180. 181.

<sup>7)</sup> Junder a. a. D. 1. Stud S. 38.

erklart "die Falle, wo ein und berfelbe Menich von bem Bodengifte mehr als einmal ernftlich und allgemein leiben muß", für "im Gangen als unenblich felten". Nach einer 40 jahrigen Erfahrung erflarte Berlhof, nach einer 30 jährigen ban Swieten, nach einer Bragis von 40 bis 50 Jahren Schwente, bu Molin, Chirac, Rechberger, niemals einen folchen Fall gefehen zu haben, ebenso Urcher, der in 26 Jahren im Blatternspitale in London allein 26000 Blatternfrante behandelt hatte, ferner Tralbs, Meab, Saller, Bernage, Batfon, Beberben, Rosenstein, Tronchin, Monro, C. &. Sofmann'), Fracaftor, Sennert, Riviere, Sybenham und Boërhaave2). Undererseits mar schon von Rhages das miederholte Erfranten an Boden beobachtet. De Saën, der Leibargt der Raiferin Maria Therefia, fagte, wenn zweimalige Blattern nicht erwiesen seien, so fei in ber Mebizin nichts erwiesen. Auch Diemerbrod, Ettmuller, Biolante, Burferius und Fernelius') hielten biefen Sall nicht nur für möglich, fonbern für ein fogar nicht fehr feltenes Greignig. In feinesmegs geringer Bahl find Bodenerfrankungen Geblatterter bei Reiter1) zusammengestellt, barunter mehrere Kalle, in benen amifchen ber erften und zweiten Erfrankung nur wenige Rahre, ja jelbft nur Monate und Wochen lagen. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde bas wiederholte Erfranten an Blattern immer häufiger beobachtet. In ber Ropenhagener Blatternepidemie der Jahre 1823 bis 1825 behandelte Mohl 153 Bersonen, welche behaupteten, die Blattern bereits einmal überftanden zu haben, zum Theil auch Narben hatten: 31 davon ftarben. Bon 2000 Geblatterten, Die in Marfeille wohnten, erfrankten im Rahre 1828 20 an Boden; bei 4 davon erfolgte ber Tob1).

Angesichts biefer wibersprechenden Berichte murbe es schwer fein, ein richtiges Urtheil ju gewinnen, wenn nicht in ben fur eine Reihe von Epidemien bes vorigen Jahrhunderts befannten Altersverhältniffen ber an Boden Erfranften und Berftorbenen werthvolle Unterlagen bafür gegeben maren. Bon 6705 Todesfällen, Die in Berlin mahrend der Rahre 1758 bis 1774 gegahlt murden, betrafen 5876 Rinber ber erften 5 Lebensiahre, 742 folde von 5 bis 10, 42 folde von 10 bis 15 Nahren und nur 15 altere Bersonen. Bon 589 Bockentobten, bie Manchefter in den Jahren 1769 bis 1774 ju beklagen hatte, maren 559 junger als 5 Jahre 3). Im Sahre 1796 befanden fich unter 871 Bodenfranten in Ramitich nur 17 im Alter über 11 Jahre, davon nur einer im Alter über 16 Jahre, in Bojanowo von 180 Bodenfranken 19 im Alter von 11 bis 15 und 2 im Alter von 16 und 17 Jahren. In Sarne war unter 199 Erfrankten keiner alter als 10 Jahre4). In biesen Rahlen, bie leicht noch vermehrt werben konnten, findet die im vorigen Sahrhundert allgemein verbreitete Annahme der Aerate, daß die Boden damals überwiegend eine Kinderfrantheit waren, ihre Beftatigung. Damit ift aber jugleich beffer als burch Meugerungen und Gingelbeobachtungen ber bamaligen Aerate bewiesen, daß eine wiederholte Erfrankung an Blattern nur ausnahmsweise vorkam; benn da Erwachsene, sofern sie nicht durch Blattern ober Impfung geschützt find, nach ben Erfahrungen ber fpateren Reit für bie Boden eine feineswegs geringe Empfanglichteit besiten, fo hatten im vorigen Sahrhundert die Erwachsenen zu den Blatternepidemien ebensowohl wie die Kinder ihren Antheil stellen muffen. Dag bies nicht geschah, war die

<sup>1)</sup> Reiter a. a. D. S. 3.

<sup>2)</sup> Dezoteur und Balentin a. a. D. S. 126.

<sup>3)</sup> Blattern und Schutpodenimpfung a. a. D. S. 10.

<sup>1</sup> Junder a. a. D. 4. Stud S. 38 ff.

Folge bes Schutes, welchen sie ber in ihrer Kindheit burchgemachten Bockenerkrankung verbankten.

Allein diese Schlußfolgerung bedarf einer Einschränkung. Aus späteren Zeiten kennen wir eine immerhin beachtenswerthe Zahl von Pockenfällen bei geblatterten Erwachsenen. Zweiterkrankungen kommen also vor, warum sind solche aus dem vorigen Jahrhundert in so geringer Zahl berichtet?

Der Wiberspruch loft fich, sobald man die Aeugerungen ber bamaligen Zeitgenoffen genau prüft. Der vorher ermähnte Sat aus Junder fagt nicht, bag bas Bodengift ben gleichen Menschen nur selten zweimal trifft, sondern nur, daß der Kall, wo derselbe Mensch baran mehr als einmal ernftlich und allgemein leiben muß, felten ift. "Daß Lotal= blattern," fo fagt Reiter1), "Menfchen auch befallen konnen, welche bie erften Menfchenblattern bereits überstanden haben, nahm man von jeher allgemein an. Der Blatterneiter, sagt Surham, infigirt oft die Saut berer, welche die Menschenblattern ichon überftanden haben, und erzeugt eine große Menge Bufteln, die den ordentlichen Boden gang abnlich find, eben fo lange stehen, reifen, aber ohne Fieber verlaufen. Dies tragt fich besonders bei benen zu, bie Bersonen warten und behandeln, welche an Boden leiben, besonders wenn fie eine garte Saut haben." Eine große Rolle fpielten in ber bamaligen Literatur bie fogenannten falfchen Boden ober Baftarbpoden2). "Dergleichen Ausschläge ber haut," fagt Junder2), "bie nur im Meußeren mit ben Boden viel Aehnliches haben, nicht aber die gewöhnliche Sicherheit vor fünftigen Leiden an dem eigentlichen Pockengifte hervorbringen, rechnet man alle zu den falichen Blattern. Diese nun konnen benselben Menschen vielmalen befallen, und die allermeiften Erzählungen von zweimaligen Blattern gehören zu biefen Fallen von falfchen Blattern. Db alfo ber Menich die mahren ober bie falichen Bocken gehabt habe, bas heißt mit anderen Worten so viel: Hat dieser Mensch von dem Bockengifte so gelitten, daß er dadurch die gewöhnliche Sicherheit vor jedem neuen und nur irgenb beträchtlichen Leiden von bemfelben Gifte zugleich erhalten hat? (Bir fagen betrachtlichen Leiben; benn felbft Rrantenwarterinnen, bie langft bie Boden gehabt haben, bekommen oft, wenn fie Bockenkinder warten, an einzelnen Stellen einige Bocken. 3. B. an ihren Wangen, woran sich ber kleine Kranke anschmiegt. Dies ift aber eine Rleinigkeit und ift nicht in unserem Sinne ein Podenleiben. . . .)" Als Rennzeichen ber falichen Boden nennt Junder theils den "ichnellen Berlauf der einzelnen Zeitraume (des Musbruchs ber Blattern, ihrer Schwärung u. f. f.)" theils "manche andere Reichen". Reiter") berichtet, daß man als folche Rennzeichen besonders die Leichtigfeit der Rrantheit, die Schnelligfeit des Berlaufes, die Form der Blattern, den Mangel des Eiterungsfiebers und die Abwesenheit des eigenthümlichen Geruches angeführt habe.

Hiernach darf man kaum zweifeln, daß in früherer Zeit nicht nur Erkrankungen an Windpocken, sondern auch leichte Blatternfälle als falsche Bocken angesehen worden sind. Bersmuthlich würde damals das wiederholte Erkranken an Bocken nicht für so selten gehalten worden sein, wenn man alle solche leichteren Fälle als Blattern hätte gelten lassen. Immerhin wird

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 50.

<sup>1)</sup> Dezoteur und Balentin a. a. D. S. 126, 276, 277.

<sup>3)</sup> A. a. D. 1. Stud S. 39.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 18.

man angesichts der Thatsache, daß Sterbefälle an Poden unter den dem kindlichen Alter entwachsenen Bersonen zu den Ausnahmen gehörten, daran festzuhalten haben, daß das Uebersstehen der einmaligen Erkrankung im Allgemeinen einen langdauernden kräftigen Schutz geswährte. Jedenfalls bedarf es nicht besonderer Hypothesen, wie z. B. der Annahme, daß sich der Charakter der Krankheit inzwischen geändert habe, um zu erklären, weshalb neuerdings Podenerkrankungen Geblatterter häusiger berichtet worden sind als in der Borzeit.

Aus den in der alteren Literatur verzeichneten Fallen wiederholter Erkrankung ergiebt sich, daß die Infektion zuweilen schon kurze Zeit nach dem Ueberstehen der ersten Erkrankung wieder Erfolg hatte'). Häusig scheinen solche Borkommnisse jedoch nicht gewesen zu sein. Ist auch die Gesammtzahl der bekannten Fälle nicht ganz unbeträchtlich, so vertheilen sie sich doch über sehr ausgedehnte Zeitraume und sind daher zu fast unendlichen Zahlen von anderen in Bershaltniß zu sehen, in denen von einer Zweiterkrankung der geblatterten Kinder nichts berichtet ist.

3m 19. Jahrhundert mehrten sich die Beobachtungen über wiederholte Bockenerfrankungen; je haufiger die Blattern bei geimpften Bersonen festgestellt wurden, um so mehr wurden auch bie Erfrankungen Geblatterter erörtert; es entstand die Theorie, bag manche Menschen eine befonders große Anlage zu den Boden hätten und daher weder burch Boden noch burch Impfung geschütt werden konnten 3). Leiber find indessen nicht alle Berichte aus der erften Salfte bes Sahrhunderts beweisend, weil man an Stelle ber früheren Lehre von ben falichen Blattern nunmehr nach bem Borgange von Thomfon's) in ben entgegengefetten Fehler verfiel, auch die Barizellen, b. i. die Bind- ober Bafferpoden, als eine Form ber wirklichen Boden ju betrachten. Thomfon felbft betonte ben leichten Berlauf ber Zweiterfrankungen; unter 400 von ihm in Schottland beobachteten Erfterfrankungen bei bisher nicht Geimpften verliefen 100, unter 85 Fallen von Zweiterfrankungen bezw. von Boden bei vormals Inokulirten nur 3 todtlich4). In der heftigen Bockenepidemie, welche im Nahre 1819 Norwich heinsuchte und bort 530 Todesfälle verurfachte, fah Croff5) wieberholt Salle ber Rrantheit bei Berfonen, welche nachweislich ober angeblich bereits einmal baran gelitten hatten; er theilt jedoch nur wenige mit und halt barunter nur bie mittelfcmere Erfrankung eines 11 Jahre guvor geblatterten Madchens, sowie die schwere Erfrankung eines etwa 20 Jahre vorher erfolgreich inotulirten Mannes für sichere Beispiele ber Doppelerfrantung. In Marfeille erfrantten 1828 unter ben etwa 40000 Einwohnern, die bas 30. Lebensjahr noch nicht überschritten hatten, 4000 von 8000 Ungeschützten 6), 2000 von 30000 Geimpsten und 20 von 2000 Geblatterten. Es ftarben etwa 1000 Ungefdutte, 20 Geimpfte und 4 Geblatterte 1). Nach Robert 8) hanbelte

<sup>1)</sup> Reiter a. a. D. erfter Abschnitt.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 49.

<sup>9</sup> Bernher, Bur Impffrage, a. a. D. S. 66. 73 u. 181.

<sup>4)</sup> Report from the select committee S. 359.

b) Cross, A history of the variolous epidemic which occurred in Norwich in the year 1819. (London 1820.) ©. 15 bis 19.

<sup>\*)</sup> Nach Bolffberg's Annahme (Ueber ben Einstuß des Lebensalters auf die Prognose ber Blattern sowie über die Andauer des Impsichutes. Bonn 1883. S. 30) dürfte die Zahl der Ungeimpsten größer gewesen sein, da die Zisser der Einwohner unter 30 Jahren bei der damaligen Einwohnerzahl Marseille's von rund 116000 zu gering veranschlagt ist.

<sup>7)</sup> Bousquet a. a. D. S. 269.

<sup>\*)</sup> Robert, Blattern, Barioloiben, Kuhpoden und ihr Berhältniß zu einander, auf Grund neuer, in der jungften Epidemie von Marfeille gewonnener Erfahrungen. Deutsch von Gung. (Leipzig 1830.) S. 39 ff

es sich bei den Geblatterten um Personen, die die Seuche vor längerer Zeit durchgemacht hatten; von 5 durch ihn mitgetheilten Beobachtungen betrasen 3 Kinder, welche nach einer etwa 5 dis 7 Jahre langen Zwischenzeit zum 2. Male betrossen wurden, der 4. Fall eine 56 Jahre alte, 54 Jahre vorher geblatterte Dame und der 5. eine 32 Jahre alte Dame mit Blatternsnarben, über deren frühere Erkrankung nichts Näheres berichtet ist. Bier Erkrankungen versliesen in Heilung; ein 10 jähriges Mädchen, das im 5. oder 6. Lebensjahre geblattert war, starb. In Württemberg kamen vom Juli 1831 bis 1836 nach Heim 1) 1677 Bockenserkrankungen (mit 198 Todessfällen) vor, davon 57 (16) bei Geblatterten. Für einen der Kranken ist das Alter nicht mitgetheilt, von den übrigen war keiner jünger als 10 Jahre, 4 waren 10 bis 20, 50 20 bis 40 Jahre alt und 2 älter. 39 Kranke, die die Blattern in den ersten Lebensjahren überstanden hatten und an variola vera litten, standen im Alter von 13 bis 42 Jahren, die 18 übrigen erkrankten an Bariolois, davon 1 8 Jahre, die anderen mindestens 16 Jahre nach der ersten Blatternerkrankung.

Eine Angahl von Beobachtungen über Zweiterfrankungen an Poden find aus der großen Epidemie ber Jahre 1870 bis 1872 mitgetheilt. Im Deutschen Beere blieben mahrend bes Feldaugs 1870/71 die besonders in baprischen Spitalern für den Krankendienst auf Boden= ftationen ausgewählten geblatterten Krantenwarter fammtlich von der Anftedung verichont. Eros ber gablreichen Geblatterten, welche fich unter ben frangofischen Rriegsgefangenen befanden, ift nur gang vereinzelt über Wiedererfrankung von folden berichtet 2). In Chemnis erfrankten in den Jahren 1870 und 1871 unter 64 255 Einwohnern 3 596 (5,6 %), von 4 652, welche bie Blattern bereits überftanden hatten, 18 (0,4 %); alle biefe letteren Falle verliefen in Beilung ; in einem lagen 22, in einem anderen 12 Jahre zwischen ber erften und zweiten Erfrantung, in den übrigen Källen ift der Reitabstand nicht ermittelt worden 3). Im Leipziger Medizinalbezirke befanden fich 1871 unter 3181 Bockenkranken 26 früher Geblatterte, welche fammtlich dem erwachsenen Alter angehörten und ihre erfte Erfrankung lange Zeit vorher durchgemacht hatten 1). Einige Falle in benen es fich vielleicht um wiederholte Erfrankungen an Blattern gehandelt hat, aus den Städten Duisburg, Nordhaufen, Arefeld, Barmen und Harburg find in der vom Raiserlichen Gesundheitsamte herausgegebenen Dentschrift "Beitrage zur Beurtheilung bes Rutens ber Schutpodenimpfung" erörtert. Aus Nordhausen find 2 Falle bei Kindern von 4 und 41/2 Jahren berichtet, welche angeblich bereits im 1. Lebensjahre bezw. zu unbefannter Reit an ben Poden gelitten hatten 5). Unter 5 Fällen aus Barmen 5) befindet fich 1, bei dem die erfte Erfrantung 6, ein zweiter, bei bem fie 20 Sahre und ein britter, bei bem fie mehrere Jahrzehnte zurudlag. In dem letteren konnten Narben von der ersten Erkrankung nicht festgeftellt werden. Bei 2 Fallen fehlen nahere Angaben über bie zwischen ben beiden Erfrantungen verstrichene Zeit. In Rrefelb b) ftarb eine 56 Jahre alte Berson an Boden, welche

<sup>1)</sup> Seim, Siftorifc fritische Darftellung u. f. w. a. a. D. S. 374. 404. 407 und 608.

<sup>2)</sup> Sanitatebericht fiber bie Deutschen heere im Ariege gegen Frankreich 1870/71. herausgegeben von ber Militar-Mebiginal-Abtheilung bes Königs. Preußischen Kriegsminifteriums. 6. Bb. (Berlin 1886.) S. 34.

<sup>3)</sup> Flinzer, Die Blatternepidemie in Chemnit und Umgegend in den Jahren 1870 und 1871. Dittheilungen des ftatistischen Bureaus der Stadt Chemnit. Erftes Heft. S. 9, 15 und 26.

<sup>4)</sup> Siegel: Die Bodenepidemie des Jahres 1871 im Umtreise von Leipzig. Wagner, Archiv der Heiltunde. Jahrgang 1873, 2. heft, serner Siegel in den Berhandlungen der Kommission zur Beurtheilung der Impsfrage. S. 18.

<sup>5;</sup> Beitrage jur Beurtheilung a. a. D. S. 141. 142.

angeblich schon im Alter von 12 Jahren an dieser Krankheit gelitten hatte. In dem Hornburger Falle ) sehlen nähere Angaben. Bon 23 Fällen unter 3011 Erkrankungen in Duisburg )
müssen 19 ausgeschieden werden, weil es sich nach Ausweis der Listen bei denselben nicht um
Doppelterkrankungen, sondern entweder um Erkrankungen verschiedener Bersonen oder um zweimalige auf verschiedenen Meldungen beruhende Aufführung einer und derselben Erkrankung
gehandelt hat, desgleichen ein weiterer Fall, in welchem die Zweiterkrankung nicht durch
Pocken, sondern durch Scharlachsieder verursacht war. Bei den 3 Uedrigen war die zweite
Erkrankung 2 mal etwa 2 Monate und 1 mal über ein Jahr auf den Beginn der
ersten gesolgt. Wenig verwerthdar sind auch die Mittheilungen von Pastau, welcher
unter 2416 im Breslauer Allerheiligenhospital behandelten Pockensällen die ungewöhnlich hohe
Zahl von 102 (4,2 %) Zweiterkrankungen verzeichnet; denn es sehlt an näheren Angaben
über die Art, in welcher die vorausgegangene erste Erkrankung erwiesen war, ob Narben davon vorhanden waren, oder ob nur auf die Aussage der Kranken der Vermerk ausgenommen
wurde 3).

In den "Beiträgen zur Beurtheilung des Nugens der Schuspockenimpfung" sind noch einige weitere Fälle zweimaliger Pockenerkrankung aus anderen Jahren verzeichnet, so aus dem Jahre 1881 9 Fälle aus einer Spitalsliste des Dr. Deben in Nachen, in denen von Bocken genesene Kinder 5 bis 15 Tage, nachdem sie aus dem Spital entlassen waren, der nämlichen Krankheit halber wiederaufgenommen wurden, 9 weitere von demselben Gewährsmann berichtete Fälle von "Pockenrezidiven", sämmtlich innerhalb von 2 Wochen nach der ersten Erkrankung, je zehn Fälle von Rezidiv und Zweiterkrankung aus dem Jahre 1866 und 1867, ebenfalls in Nachen, in denen sast durchweg die Angaben zu dürstig und unsicher sind, um zu bestimmten Schlußfolgerungen zu berechtigen, 1 Fall aus Erfurt ohne nähere Angaben, 3 Rezidive innerhalb von 3 dis 8 Tagen aus Liegnitz, Kreseld (Land) und Köln, 1 Fall von Zweiterkrankung aus Süplingen, 3 aus Erfurt, 1 aus Duisdurg, diese letzten 5 sämmtlich ungenügend beglaubigt, serner 2 Fälle aus Essen, in denen angeblich 8 bezw. 25 Jahre vorher eine Pockenerkrankung vorausgegangen war.

Unter den vorstehenden Fällen sind die meisten als Rückfälle bezeichnet. Deben sagte über die von ihm berichteten Erkrankungen dieser Art: "Es ist, wiederhole ich, unter meinen akuten Rezidiven bei mir kein einziger Fall aufgezählt, der nicht unter etwa zwei Wochen rezidiv befallen wurde. Bei den meisten war es noch vor Abheilung während des Ausentshalts im Spital". Böing ) will solche Rezidive nicht anders betrachtet wissen, als wirksliche Zweiterkrankungen; denn es sei im Prinzip völlig gleichgültig, ob die Ersterkrankung die Anlage gänzlich tilgt, so daß sie erst im Berlauf mehrerer Jahre sich allmählich wieder hersstellt, oder ob dadurch der Nährboden für das Gift nicht ganz erschöpft wird, so daß schon nach kurzer Frist eine wiederholte Erkrankung möglich ist. Diese Auffassung ist jedoch kaum haltbar. Ein Pockenschutz kann füglich erst erwartet werden, wenn die erste Erkrankung ab-

<sup>1)</sup> Beiträge zur Beurtheilung a. a. D. S. 139.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 133.

<sup>9)</sup> Paftau: Beitrüge zur Podenstatistit nach ben Ersahrungen aus der Poden-Epidemie 1871/72 in Brestau. Deutsches Archiv für Minische Medizin. Bb. XII, 5. Dest. Leipzig 1873. S. 112 ff.

<sup>9</sup> Beitrage jur Beurtheilung u. f. w. S. 130.

<sup>5)</sup> Boing, Reue Untersuchungen gur Poden- und Impffrage a. a. D. S. 145.

gelaufen ist; so lange Krankheitszeichen bestehen, ist dies ein Beweis dafür, daß die Empfänglichkeit für das Gift noch nicht getilgt ist, der Organismus sich vielmehr noch im Kampfe damit besindet; es kann daher noch ein Nachschub erfolgen. Inwieweit es sich bei den hier angeführten Rezidiven um solche Nachschübe oder um wirkliche Neuerkrankungen gehandelt hat, ist für einen Theil der Fälle mangels ausreichender Angaben nicht festzustellen. Wenn aber z. B. zwischen den beiden Erkrankungen in den 3 Fällen aus Liegnis, Krefeld (Land) und Köln nur 3 bis 8 Tage lagen, so ist die Annahme kaum abzuweisen, daß hier das dem Eruptionssieber in der Regel nach einigen Tagen solgende Sitersieber als Neuerkrankung aufsgesaßt worden ist, und in manchen Fällen kann zum Theil sehr wohl eine Berwechselung mit dem zur Zeit des Abfallens der Schorse bei den Pocken häusig beobachteten neuen Auftreten des Fiebers zu Grunde liegen.

Bezüglich der Fälle, in welchen zwischen der ersten und zweiten Erkrankung längere Zeit verstrichen war, mußte vielsach darauf hingewiesen werden, daß über die Art des Nachweises der ersten Erkrankung ausreichende Angaben sehlen. Es ist daher die Möglichkeit nicht sicher abzuweisen, daß hier Verwechselungen mit Windpocken untergelausen sind. Diese Annahme ist z. B. sehr wahrscheinlich für einen vorher noch nicht erwähnten Fall, in welchem in Duisdurg ein Kind im Jahre 1874 3 Monate nach dem Ueberstehen der Vocken zum zweiten Male davon befallen wurde; die erste Erkrankung hatte nur 6 Tage gedauert 1).

Indessen kann nicht bestritten werden, daß in der That Doppelterkrankungen innerhalb kurzer Zeitabstände vorgekommen sind. Einen durch Bunderlich sicher beglaubigten Fall zweisacher Erkrankung innerhalb der Epidemie des Jahres 1871 erwähnte Siegel in den Berhandlungen der Kommission des Jahres 1884°). Eine Wiedererkrankung nach 2 Monaten mit tödtlichem Ausgang beobachtete Bousquet bei einem 2 Jahre alten Mädchen im Jahre 1838°). Dem Sanitätsberichte über die Deutschen Heere im Kriege 1870/71°) zussolge erkrankte ein Mann in Jülich innerhalb von 3 Monaten 2 mal an Pocken; dort ist serner ein von Bacher berichteter Fall erwähnt, in welchem eine eben erst in Paris von Bocken genesene Frau in Rom an hämorrhagischen Blattern starb. Haas beobachtete in Prag bei einem von Blattern genesenen Schuhmachergehilsen 6 Wochen nach Beginn der ersten Erskrankung eine allerdings leichte Neuerkrankung°).

Es bleibt noch übrig, einige Beobachtungen aus neuerer Zeit anzuschließen. Unter 1588 in den 11 Jahren 1886—1896 in den außerpreußischen Bundesstaaten festgestellten Podenerkrankungen<sup>6</sup>) sind 4 Fälle wiederholter Erkrankungen verzeichnet, darunter ein Todessfall aus dem Jahre 1893 bei einem in Gera aus Böhmen zugereisten 18 Jahre alten Graveurlehrling, der "angeblich" bereits im 12. Lebensjahre die Poden überstanden hatte, serner 3 Fälle aus dem Jahre 1888, nämlich eine tödtlich verlausene Erkrankung bei einem 34 Jahre alten Fabrikarbeiter in Seishennersdorf (Königreich Sachsen), der als  $1^{1/2}$  Jahre

<sup>1)</sup> Beiträge jur Beurtheilung a. a. D. S. 138.

²) a. a. D. S. 18.

<sup>3)</sup> Bousquet a. a. D. S. 109.

<sup>4)</sup> a. a. D. Band 6. S. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Haas, Das Krankenmaterial bes Spitals ber barmherzigen Brüber zu Prag vom Jahre 1670 bis auf unsere Zeit mit besonderer Berudsichtigung der Bariola. (Brag 1885.) S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Blattern und Schutzpodenimpfung S. 128. Meb. ftatift. Mitth. a. b. Kaiserl. Gesundheitsamte Bb. 4 u 5.

altes Kind "12 Blattern gehabt haben soll" und einige Narben an der Stirn hatte, ferner eine sehr leichte Erfrankung bei einem Bauernknecht in Bernried (Bezirksamt Waldmünchen), welcher "als kleines Kind pockenkrank gewesen sein soll", endlich die Erkrankung einer aus Gnesen zugereisten 29 Jahre alten Schlächtersfrau in Bremen, welche die Pocken angeblich bereits im 11. Lebensjahre überstanden hatte. Ueber das Borhandensein von Narben bei ihr ift nichts vermerkt.

Aus einigen größeren Pockenepidemien in England, über welche seitens der dort im Jahre 1889 zur Prüfung der Jmpsstofffrage berusenen Königlichen Kommission durch eigene Kommissare besondere Ermittelungen angestellt worden sind, kamen solgende Fälle zur Kennt-niß. In Sheffield erkrankten in den Jahren 1887/88 von 18292 Einwohnern, welche die Blattern bereits einmal überstanden hatten, 23 (0,13%) noch einmal daran, dagegen von 7315, welche bei Beginn der Epidemie nach Barrys Berechnung nicht geimpst waren, 552 (7,5%).

Im Kreise Dewsbury ertrankten in den Jahren 1891 und 1892 unter den 3000 Bewohnern von 544 Häusern 887 an Pocken (29,6 %); von der Gesammtheit waren 126 bereits gesblattert, davon erkrankten 6 (4,8 %); dagegen erkrankten von 477 weder durch eine frühere Erkrankung noch durch Impfung geschützten Personen 291 (61,0 %); von den Geblatterten standen 1, welcher nicht erkrankte, im Alter von 10 bis 15 Jahren, 3 (von denen 1 erkrankte), im Alter von 15 bis 20, 20 (2) von 20 bis 30, 37 (0) von 30 bis 40 Jahren, 65 (3) in höherem Alter.

In Warrington erkrankten während derselben Jahre unter 2535 Einwohnern von 437 durch die Seuche betroffenen Häusern 618 (21,6  $^{\circ}$ / $_{\circ}$ ); darunter von 41 bereits Geblatterten 5 (12,2  $^{\circ}$ / $_{\circ}$ ), von 107 weder durch vorausgegangene Erkrankung noch durch Juspfung Geschützten 60 (56,1  $^{\circ}$ / $_{\circ}$ ). Bon den Geblatterten stand 1 im Alter von 10 bis 20 Jahren (nicht erkrankt), 3 von 20 bis 30 (2 erkrankt), 14 von 30 bis 40 (3) Jahren, 23 (0) in höherem Alter.

In Leicester erkrankten in den Jahren 1892 und 1893 unter 1234 Bewohnern von 193 Haushaltungen 320 (25,9 %), darunter von 19 Geblatterten ) 0, von 345 weder durch vorausgegangene Erkrankung noch durch Impsung Geschützten 146 (42,3 %).

In Gloucester wurden mährend der Epidemie der Jahre 1895 und 1896 der Jmpfs zustand und das Alter von 4861 Bewohnern in 899 infizirten Haushaltungen festgestellt. Insegesammt erkrankten davon 1717 (35,3 %), darunter von 822 Ungeschützten 604 (73,5 %), von 77 Geblatterten 4 (5,2 %). Bon letzteren standen 11, welche nicht erkrankten, im Alter von 1 bis 30 Jahren, 66, von welchen 4 erkrankten, in höherem Alter.

Bon den 23 Wiedererkrankten in Sheffielb starben 5 (21,7), von den 6 in Dewsbury und den 5 in Warrington zum zweiten Male Erkrankten Reiner. Ueber den Ausgang der 4 Zweiterkrankungen in Gloucester ist im Berichte nichts mitgetheilt. —

Benngleich burch die vorstehenden Mittheilungen nicht das gesammte in der Bodenliteratur niedergelegte Material erschöpft ift, so reichen sie aus, um außer Zweifel zu stellen,

<sup>&#</sup>x27;) Final report. a. a. O. S 49, 62 ff. u. 79 ferner: Beröffentlichungen des Raiserl. Gesundheitsamtes 1898. S. 168 ff. und die dort angeführten Quellen.

<sup>\*)</sup> Die Zahl wird an einer Stelle bes Berichts (Chart. VIII) auf 20, im Text bagegen (S. 61) auf 19 angegeben.

bağ wiederholte Erkrankungen an echten Poden zwar häufiger vorkommen, als von vielen älteren Aerzten angenommen wurde, dennoch aber in der That zu ben Ausnahmen gerechnet werden muffen.

Rurglich hat Boing 1) auf Grund der Seite 430 mitgetheilten Bahlen aus Burttemberg berechnet, dag bort nur 21/2 mal fo viele Ungeblatterte erfrankten als Geblatterte, indem er die Gesammteinwohnerzahl des Landes auf 11/2 Millionen, die Bahl der damals dort wohnendere Geblatterten auf 744000 veranschlagte und die Gesammtzahl von 1677 Bodenerfrankungen bezw. bie Bahl der 57 Erfrankungen bei Geblatterten bagu in Begiehung feste. Jedoch verfaumt Boing, babei in Betracht ju gieben, bag Dant bem Impfgefete vom 25. Juni 1818 in Burttemberg jedes nach dem 31. Dezember 1816 geborene Rind, beim Auftreten der Menichenpoden an einem Orte jedes noch nicht geimpfte Rind im Alter über 3 Monate geimpft werben mußte 2), und daß demnach ber überwiegende Theil ber Bevollerung durch Smpfung gefcutt war. Nach ben allerdings als zuverläffig nicht zu bezeichnenben Smpfliften foll es im ganzen Lande am Schlusse bes Jahres 1835/36 nur noch 271 nicht geimpfte Rinder über 3 Jahre gegeben haben "); vermuthlich ift die Bahl größer gewesen. Da aber von den 1620 Boden= erfrankungen bei nicht Geblatterten nicht weniger als 391, also fast der vierte Theil auf nicht geimpfte Berfonen entfiel 4), fo darf angenommen werben, daß das Ergebnig ber Berechnung erheblich zu Gunften eines Schutes burch Ueberfteben ber Blattern ausfallen wurde, wenn man die relative Häufigkeit ber Erkrankung bei weder burch Blattern noch durch Impfung gefchütten Berfonen zu der Berhältniftzahl der erfrankten Geblatterten in Bergleich ftellen murbe. Wie folder Bergleich in Birklichkeit ausfällt, lehren bie an einem einwandsfreien Material erhobenen Berechnungen in Sheffield, Dewsburn, Warrington, Leicester und Gloucester.

Es mag bahin gestellt bleiben, ob die in der Literatur vielsach vertretene Ansicht, daß die Zweiterkrankungen an Bocken häusig besonders bösartig seien, richtig ist; unter den vorstehend mitgetheilten Fällen ist die Mehrzahl, soweit darüber Näheres berichtet ist, milde oder doch jedenfalls günstig verlausen. Zur Beurtheilung, wie lange der Schutz durch die Erstetkrankung bei Personen, welche für das Blatternvirus wieder empfänglich werden, in der Regel vorhält, ist das Material zu beschränkt; die Fälle einer Wiedererkrankung, kurze Zeit nach dem vollkommenen Ablauf der ersten, besinden sich jedenfalls sehr in der Minderzahl. Hierauf kommt es indessen wenig an, da die meisten geblatterten Personen erfahrungsgemäß dauernd gegen eine Neuerkrankung geschützt sind.

### 4. Impfung und Blatternerkrankung.

Hinter bem Schutz, welchen ein einmaliges Ueberstehen der Blattern gegen diese Krankheit gewährt, steht der Impsichutz an Wirksamkeit zweisellos zurück. Denn überall, wo der Antheil des nicht geimpsten, geimpsten und geblatterten Theils einer gefährdeten Bevölkerung an der Seuche ermittelt worden ist, waren die Geimpsten in weit größerer Zahl erkrankt als die Geblatterten. In Chemnitz o erkrankten in den Jahren 1870 und 1871 von 53891

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 145 u. 146.

<sup>2)</sup> Beim Biftorifc fritifche Darftellung a. a. D. S. 486.

<sup>\*)</sup> Ebenba S. 485.

<sup>4)</sup> Ebenba S. 407.

<sup>5)</sup> Flinger a. a. D.

geimpften Einwohnern 751 (14 %), von 4652 Geblatterten 18 (0,4 %); in Sheffield 1887/88 von 266797 Einwohnern, welche bei Beginn ber Epidemie geimpft waren, 4151 (1,55 %), von 18292 Geblatterten 23 (0,13 %) 1), in 544 Haushaltungen in Dewsburn 2) 1891/92 von 2206 rechtzeitig, b. h. vor erfolgter Anfteckung Geimpften 542 (24,5%), von 126 Geblatterten 6 (4,8 %), in 437 infigirten Saufern ju Warrington von 2387 Geimpften 553 (23,2 %), von 41 Geblatterten 5 (12,2 %), in 193 Haushaltungen zu Leicefter in ben Jahren 1892 und 1893 von 829 Beimpften 170 (20,5 %), von 19 Beblatterten Reiner (O %); in 899 infigirten Haushaltungen zu Gloucefter in den Jahren 1895 und 1896 von 3330 Geimpften 1025 (30,8 %), von 77 Geblatterten 4 (5,2 %). genannten englischen Stabten ftellt sich bas Berhaltnig ber Geimpften noch ungunftiger, wenn man nur die den Geblatterten entsprechenden Altereftufen beruckfichtigt. In Deweburh ftanden die Geblatterten, von denen 4,8 % erfrankten, fammtlich im Alter über 10 Jahre; von den Geimpften waren 1781 alter als 10 Jahre; davon erkrankten 502 (28,2 %). Dasselbe Alter fommt für die Geblatterten in Barrington in Betracht; bort erfrankten von 1754 Geimpften im Alter über 10 Jahre 525 (29,9%). In Leicefter befanden fich bie Geblatterten fammtlich im Alter über 30 Jahre, von 325 Geimpften entsprechenden Alters ertrantten 64 (19,7 %), in Gloucester standen

|                           | Beimpfte, | davon erfrantt | in % | Geblatterte, | davon erfrantt | in % |
|---------------------------|-----------|----------------|------|--------------|----------------|------|
| im Alter von 1 — 30 Jahre | . 1907    | 563            | 29,5 | 11           | 0              | 0    |
| in höherem Alter          | . 1465    | 465            | 31,7 | 66           | 4              | 6,1  |
| Busamme                   | n 3372    | 1028           | 30,5 | 77           | 4              | 5,2  |

Die Berfciedenheit der Bahlen für Chemnig sowie Sheffield einerseits und die 4 legtgenannten englischen Städte andererseits erklart sich aus bem Umftande, daß die Erkrankten bort auf die Beimpften und Geblatterten ber gesammten Stadtbevollerung, hier nur auf die entsprechenden Rlaffen in den wirklich infigirten Saushaltungen bezogen find. Sicher ift das lettere Berfahren vorzuziehen. Da die Anfteckungsgefahr fich auf folche Berfonen beschränkt, welche zu ben Kranten in irgend welche Beziehung treten, fo find beim Bergleich ber Krantengahl gur Gesammtbevolkerung einer Stadt in ber Biffer ber letteren stets gahlreiche Bersonen, in ber Regel meift weit über bie Balfte ber Gefammtheit einbegriffen, an welche bie Gefahr garnicht herangetreten ift. Infolgebeffen wird bas Ergebnig weniger zuverläffig, als wenn man bie von ben Boden Betroffenen nur auf biejenigen Ginwohner bezieht, welche thatfachlich oder boch fehr mahricheinlich ber Unftedung ausgesett maren. Nur im letteren Falle tann man überdies Aufschluffe über die Saufigkeit der Bodenerfrankungen an und für fich erwarten. In den 4 englischen Städten schwankte diese bei ben Geblatterten zwischen 0 und 12,2 %, bei ben Geimpften awischen 20,5 und 30,8, bei ben Ungeschütten awischen 42,3 und 73,5 % ber Gefährbeten. In Sheffielb 3) ertrantten unter 17814 beim Beginn ber Cpidemie bereits geimpften Einwohnern ber betroffenen Baufer 4151 (23,3 %), unter 942 nicht geimpften 552 (58,6 %). Dabei ift eine gewiffe Regelmäßigkeit in bem Berhaltnig ber Biffern in ben einzelnen Städten nicht zu verfennen. Es erfrantten in %0

<sup>1)</sup> Final report. a. a. D. S. 62 und 79.

<sup>3)</sup> Beroffentl. bes Raiferl. Gefundheitsamtes 1898 G. 168 ff. und die bort bezeichneten Quellen.

<sup>\*)</sup> Final report. a. a. D. S. 63.

|    |             |  |  |  | Geblatterte | <b>Geimpfte</b> | Ungefcutte          |
|----|-------------|--|--|--|-------------|-----------------|---------------------|
| in | Sheffield . |  |  |  | 3           | 23,3            | 58,6 1)             |
| in | Dewsbury    |  |  |  | 4,8         | <b>24,</b> 5    | 61,0 °2)            |
| in | Warrington  |  |  |  | 12,2        | 23,2            | 56,0 ²)             |
| in | Leicester . |  |  |  | 0,0         | 20,5            | 42,3 <sup>2</sup> ) |
| in | Gloucester  |  |  |  | 5,2         | 30,8            | 73,5 ²)             |

Sieht man von der ungewöhnlich hohen Zahl der erkrankten Geblatterten in Warrington ab, so zeigt sich überall, daß mit der Häufigkeit der Erkrankten in einer Rlasse auch die Zahl der Betroffenen in den beiden anderen zunimmt.

Hierfür könnte man den jeweiligen Charakter der Epidemie, den «Genius epidemicus», zur Erklärung heranziehen. Indessen sinden sich auch bestimmtere Ursachen. Die Heftigkeit der Epidemie in Gloucester z. B. wurde wesentlich dadurch verursacht, daß die Seuche in die Bolksschulen eindrang und dieselben geradezu zu Ausgangspunkten ihrer Berbreitung machte. In Leicester blieb die Zahl der Erkrankten geringer, weil hier einmal diese Quelle der Ansteckung nicht in Betracht kam, andererseits die Feststellung der einzelnen Fälle besser, und die Absonderung der Kranken aus äußeren Gründen wirksamer durchgeführt werden konnte, als in den anderen Städten. Vielleicht würde unter noch ungünstigeren Berhältnissen, als in der am schwersten heimgesuchten Stadt Gloucester vorhanden waren, die Zahl der Erkrankten unter den Geblatterten und Geinpsten noch größer geworden sein. Jedenfalls bestätigt sich an den angeführten Beispielen der alte Erfahrungssat, daß die Geimpsten der Pockengefahr gegenüber zwar weniger sicher sind als die Geblatterten, vor den Unseschützten dagegen sich erheblich im Vortheile besinden.

Für die größere Säufigkeit der Bocken bei Beimpften gegenüber den zweimaligen Blatternerfrankungen hat genner, ber den Schut burch Impfung und durch Ueberfteben der Boden für gleichwerthig aufah, die ungenügende Beschaffenheit ber Lymphe und die mangelhafte Ausführung der Impfung verantwortlich gemacht. Bon Gregorn ift später als Kennzeichen einer vorausgegangenen guten Simpfung das Borhandenfein möglichst zahlreicher guter Narben verwerthet worden. hiergegen hat heim B) geltend gemacht, bag auch ursprunglich gute Impfnarben im Laufe ber Zeit mehr oder weniger vollkommen verschwinden, daß unter den in Burttemberg erkrankten 1055 Geimpften nicht weniger als 914 gute Smpfnarben hatten, und daß bei ben Biederimpfungen in jenem Lande örtliche Berschiedenheiten der Ergebnisse je nach der Zahl und Beschaffenheit ber Narben nicht festzustellen waren. In den Berhandlungen ber Rommission bes Jahres 1884 ) find eine Reihe von Belägen dafür mitgetheilt, daß die Revaccinationserfolge bei bem Borhandenfein zahlreicher guter Smpfnarben weniger gut find; jedoch find die bort angeführten Differengen, soweit es fich um Bersonen mit Narbenbefund überhaupt handelt, nicht erheblich. In dem Schlugberichte der englischen Impftommission b) find aus neuerer Reit 6839 Bockenerfrankungen Geinupfter, bei welchen die Rahl der Narben festgestellt war, gesammelt; bavon betrafen 1357 Personen mit 1, 1971 solche mit 2, 1997 mit 3 und 1514 mit 4 Narben.

<sup>1)</sup> D. i. Ungeimpfte.

<sup>2)</sup> Weber burch Impfung noch burch Blatternerfrantung Gefchütte.

<sup>3)</sup> Beim, Siftorifc fritifche Darftellung a. a. D. S. 583. ff.

<sup>4)</sup> Lies bort G. 131.

<sup>5)</sup> Final report a. a. D. S. 76 und vorhergehende Seiten.

Aus einzelnen Spidemien find dort unter Anderem folgende Bahlen zusammengestellt.

|                               | Gefammtzahl ber<br>eimpften, bei welchen | (   | Es hatten N | itten Narben |            |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----|-------------|--------------|------------|
|                               | e Narben festgestellt                    | 0 1 | 2           | 3            | 4 und mehr |
| Sheffield. Borough-Hospital . | waren<br>. 786                           | 95  | 259         | 372          | 99         |
| Dewsbury                      | 461                                      | 34  | 175         | 210          | 42         |
| Leicester                     | . 182                                    | 6   | 42          | 64           | 70         |

In London stellte dem Berichte zu Folge Luff in den Jahren 1892 und 1893 den Narbenzustand von 1580 erkrankten Geimpsten fest, von denen 85 jünger als 10 Jahre, die übrigen alter waren. Es hatten

|                            | 1 Narbe | 2 Narben | 3 Narben | 4 Narben |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Geimpfte unter 10 Jahren . | 10      | 13       | 27       | 35       |
| Meltere Beimpfte           | 284     | 337      | 374      | 500      |

Die vorstehenden Zahlen sprechen nicht dafür, daß die Erkrankungshäufigkeit mit der Zahl der Narben abnimmt, können aber auch als sicherer Beweis dagegen nicht gelten, weil nicht ermittelt ist, welchen Antheil an der Zahl der Gefährdeten die Personen mit 1, 2 oder mehr Narben hatten. Jedenfalls scheint die Wirksaukeit des Jmpsichutes, insoweit es sich nur um die Möglichkeit einer neuen Erkrankung, ganz abgesehen von deren Berlauf, handelt, nicht wesentlich durch die Zahl der Narben bestimmt zu werden. Auch bei Gesimpsten mit guten und zahlreichen Narben sind Pockenerkrankungen weit häufiger als bei solchen, welche die wirklichen Blattern bereits einmal überstanden haben.

Dagegen besteht ein erheblicher Unterschied in der Häufigkeit der Erkrankungen bei Geimpften, welche vor längerer, und solchen, welche vor kurzer Zeit geimpft sind.

Die Thatsache, daß die Boden im vorigen Jahrhundert überwiegend eine Kinderkrankheit waren, seit Beginn dieses Jahrhunderts, d. i. seit Einführung der Schutpockenimpfung aber in immer höheren Altersklassen beobachtet wurden, ift in der Literatur unbestritten und bedarf baher nicht eines neuen Beweises. Bon impfgegnerischer Seite hat man sie mit der Annahme zu erklären versucht, daß die Jmpfung die Empfänglichkeit für die Pocken erhöht und daher nun auch ältere Personen der Seuche zugänglich gemacht habe, daß "die Lymphe, mit welcher das Blut in frühester Kindheit vergiftet wird, selbst noch im Greisenalter den Organismus für die Pocken empfänglicher macht".). Bei dieser Annahme ist es jedoch nicht verständlich, aus welchem Grunde die vermeintliche höhere Pockenempfänglichkeit erst in späterem Alter und nicht schon in den der Impfung zunächst folgenden Lebensjahren, während deren im vorigen Jahrhundert bei der damals nicht in gleicher Weise dafür vorbereiteten Jugend die Seuche hauptsächlich auftrat, sich bemerkbar macht.

Daß im Gegentheil das Verschontbleiben der jüngeren Jahrgänge gerade eine Folge der unter diesen immer mehr zur Anwendung gelangten Schutpockenimpfung war, ist schon frühzeitig erkannt worden, weil man die Verschiedung des Alters der an Pocken Erkankten hauptssächlich bei geimpften Personen beobachtete, bei nicht Geimpften dagegen vermißte. Die Ansicht, daß die vaccinirten Kinder zum Mindesten eine Reihe von Jahren geschützt sind, ist bei den

<sup>1)</sup> Löhnert. 3mpfgwang ober 3mpfverbot. (Leipzig 1883.) S. 15.

läteren Autoren vielsach erörtert und ziffernmäßig belegt; seider sind jedoch vergleichende Statistiken über die Altersverhältnisse bei geimpften und nicht geimpften Pockenkranken aus jener Zeit nur spärlich überliesert; vermuthlich, weil man es für selbstverständlich betrachtete, daß die nicht durch Impsung Geschützen schon in frühem Alter erkrankten. Einigen Einblick gewähren Heins Mittheilungen. Unter den 1677 Pockenkranken der Jahre 1831—1836 in Württemberg besanden sich 57 Geblatterte, 391 Ungeinusste und 1055 Geimpste; bei den übrigen scheint der Impszustand nicht ermittelt zu sein. Bon den Ungeimpsten standen 241 in den ersten Lebensjahren, nur 115 waren ältere Individuen. Bon den Geimpsten waren 15 ein Jahr nach der Impsung, 4 im 2. Jahre, 21 im 3. bis 5., 68 im 6. bis 10., 186 im 11. bis 15., 275 im 16. bis 20., 239 im 21. bis 25., 172 im 26. bis 30. und 75 im 31. bis 35. Jahre erkrankt<sup>1</sup>).

Aus späterer Zeit ist reichlicheres Material vorhanden. Insbesondere sind namentlich von impfgegnerischer Seite die sogenannten Urpockenlisten in Preußen, d. h. die namentlichen Listen, welche von den Polizeibehörden über die an Pocken erkrankten Personen geführt wurden, zu Vergleichen über die Erkrankungshäusigkeit Geimpster und Ungeimpster herangezogen werden. Bei der Nachprüfung hat sich dieses Material sedoch in mannigsacher Richtung als so unzuverlässig erwiesen, daß es zu vollgültigen Schlüssen nicht verwerthet werden kann. Das Nähere darüber ist in den beiden vom Kaiserlichen Gesundheitsamte bearbeiteten Denkschriften: "Beiträge zur Beurtheilung des Nutzens der Schuspockenimpsung") und "Blattern und Schutpockenimpsung") nachzulesen.

In einwandfreier Beise ift die Birkung der Impfung in verschiedenen Lebensaltern zu ermitteln, wenn in einer gefährbeten Gemeinschaft die Bahl ber Geimpften und Ungeimpften in ben einzelnen Altersftufen und bie Riffer ber barunter Erfrankten feftgeftellt mirb. In solcher Beise ist ber Beweis für den jahrelangen Schutz durch die Impfung schon in der älteren Litteratur an Einzelbeispielen geführt worden. So berichtet Seeger 1): "In Möglingen blieben in den Häufern, wo Bariolae und Barioloiden herrschten, die jungeren vaccinirten Geschwifter frei. In Deffingen blieben alle Geschwifter von Barioloid- und Podenkranten unter 8 und 10 Jahren frei, auch bei engem Ausammenwohnen mit Bodenfranken. So auch in Balbfee blieb ein Rind, vollkommen vaccinirt, immer bei einem Madcheu von 26 Jahren, welches konfluirende, nervose Boden hatte, wurde aber nicht angestedt." Es folgen noch gahlreiche andere Källe. — Eine ähnliche werthvolle Beobachtung wurde kurglich im Jahre 1895 im Berliner Krankenhause Friedrichshain gemacht. Dort waren kurze Reit hintereinander 2 podenfrante Rinder aufgenommen worden, von denen bas eine ohne Erfolg, bas andere überhaupt nicht geimpft war. In bem Bavillon, in welchen fie gelegt wurden, erfrankten barauf noch 3 ebenfalls nicht geimpfte Kinder von 2, 31/2 und 9 Jahren, sowie eine bort untergebrachte erwachsene Rranke von 31 Jahren und 3 Personen des Dienstpersonals, welche fammtlich ichon vor vielen Jahren geimpft waren. Dagegen blieben alle übrigen Rranten bes Pavillons verschont; die 3 erkrankten Kinder waren die einzigen nicht geimpften Insaffen des Gebäudes. In ber Familie, aus ber bie beiben erstbetroffenen Kinder stammten, blieb bas

<sup>1)</sup> Beim. Siftorifd-fritifde Darftellung a. a. D. S. 407 u. 477.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 120 ff.

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 69.

<sup>)</sup> a, a. D. S. 116,

britte, ein erfolgreich geimpftes Mädchen, gefund. In einer anderen Familie hatte sich ein nicht geimpftes Kind bei den beiden zuerst Betroffenen vor deren Ueberführung in das Krankenhaus infizirt. Alle 3 Geschwister besselben, die mit Erfolg geimpft waren, blieben gesund 1).

So überzeugend solche Beobachtungen für einen mehrjährigen wirksamen Impsichut sprechen, so befriedigen sie boch noch nicht vollkommen. Auch die Thatsache, daß ältere Aerzte ans ihrer Erfahrung viele ähnliche Beispiele hinzusügen könnten, ist kein völlig ausreichender Beweis. Denn es sehlt auch nicht an Einzelbeobachtungen, in denen schon wenige Jahre nach der Impsung die Bocken ausbrachen. Nur größere Zahlenreihen sind im Stande, die Frage zu entscheiden.

Bis vor kurzer Zeit war die von Flinzer erforschte Pockenepidemie in Chemnit das einzige Beispiel, in welchem auf dem angegebenen Wege der Beweis im Großen versucht war. In Chemnit?) waren zur Zeit der Epidemic 1870/71 von 64255 Einwohnern 53891 (83,87%) geimpft, 5712 (8,89%) nicht geimpft, 4652 (7,24%) geblattert.

Bon 10102 Knaben unter 14 Jahren waren 6528 (64,62 %) geimpft.

- " 10062 Mädchen " 14 " " 6567 (65,27 %) ,
- " 22091 männlichen Erwachsenen " 20635 (93,41.%) " " 22000 weiblichen " " 20161 (91,64.%) "

Es erfrankten im Alter von

0-10 Jahren 265 Geimpfte, davon 199 fehr leicht und 2425 Ungeimpfte

Die Geimpsten in den ersten Lebensjahren waren demnach den Ungeimpsten gegenüber deutlich im Bortheil. Der von den Impfgegnern gern erhobene Einwand, daß die Ungeimpsten vorwiegend Kinder des ersten Lebensjahres zu betreffen pflegen, welche ihres zarten Alters wegen sur Infektionskrankheiten besonders empfänglich seien, trifft hier nicht zu. Denn von den Erkrankten standen

|    |     | ,          | Geimpfte   | Davon<br>sehr leicht Erkrankte | Richt Geimpfte. |
|----|-----|------------|------------|--------------------------------|-----------------|
| im | 1.  | Lebensjahr | e 8        | 7                              | 372             |
| ,, | 2.  | "          | 15         | 13                             | 527             |
| ,, | 3.  | 11         | <b>3</b> 0 | 25                             | 442             |
| "  | 4.  | 11         | 31         | 27                             | 329             |
| ,, | 5.  | "          | 43         | 30                             | 220             |
| ,, | 6.  | "          | 35         | 28                             | 195             |
| "  | 7.  | "          | <b>4</b> 6 | 33                             | 104             |
| ,, | 8.  | "          | 24         | 19                             | 96              |
| ,, | 9.  | "          | 18         | 6                              | 70              |
| "  | 10. | "          | 15         | 11                             | 70              |

Ein Mangel der Chemnitzer Statistit besteht darin, daß der Impfzustand für zu große Altersklassen auf einmal ermittelt ist, und daß sich infolgedessen nicht übersehen läßt, in welchen Lebensjahren die Impfung der als geimpft bezeichneten Kinder unter 14 Jahren

Debizinalftatiftifche Mittheilungen aus bem Raiferl. Gefundheitsamte, Bb. 4. S. 90 ff.

<sup>2)</sup> Flinzer a. a. D. S. 9 u. 26.

ftattgefunden hatte. Auch tann man einwenden, daß hier nur eine einzelne Stadt in Betracht gezogen ift, anderswo aber vielleicht entgegengefette Resultate erreicht sein wurden.

Nun sind in neuester Zeit anläßlich der bereits mehrsach erwähnten Epidemien in England werthvolle Ersahrungen gesammelt worden, durch welche die Wahrnehmungen in Chemnitz nicht nur bestätigt, sondern auch in mehreren Städten durch engere Begrenzung der Altersklassen ergänzt werden. Dabei ist in Folge des englischen Impsgesetzes, welches die Impsung bereits in den drei ersten Lebensmonaten vorschrieb, für die Mehrzahl der geimpsten Kinder dieses Alter als Zeitpunkt der Impsung anzunehmen.

In den von den Boden heimgesuchten Haushaltungen zu Sheffield 1) erkrankten im Alter

von O bis 10 J. unter 4419 geimpften Kindern 353 (7,9%), unter 337 nicht geimpften Kindern 228 (67,6%);

über 10 J. unter 13304 geimpften Personen 3774 (28,3 %), unter 600 nicht geimpften Personen 322 (53,6 %).

## In 544 haushaltungen in Demsbury erfrankten2)

| ·O··· -                   | + , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| im erften Lebensjahre     | unter 16 nachweist. und rechtz. geimpften Kindern 1<br>unter 43 nicht geimpften Kindern 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $(6,3 \%_0),$<br>$(39,5 \%_0),$ |
| in den ersten 10 Lebensj. | unter 404 nachweisl. und rechtz. geimpften Rindern 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               |
| im 11. bis 30. Lebensj.   | unter 1082 nachweisl. u. rechtz. geimpften Pers. 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (29,9%),                        |
| (                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (66,5 %), $(23,0 %),$           |
| in höheren Lebensjahren { |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $(22,4^{\circ}/_{\circ}).$      |
| In                        | 193 Haushaltungen in Leicester erkrankten )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| ſ                         | 1 rechtzeitig geimpftes Kind nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $(0,0^{\circ}/_{\circ}),$       |
| im 1. Lebensjahre         | 1 rechtzeitig geimpftes Kind nicht<br>von 30 nicht geimpften Kindern 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (20,0 %),                       |
| im 2. bis 5. Lebensj.     | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | (0,0 %),                        |
| 21 21 21 22 21 22         | von 104 nicht geimpften Kindern 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (28,8 %),                       |
| (                         | von 65 rechtzeitig geimpften Rindern 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $(3,1^{\circ}/_{\circ}),$       |
| im 6. bis 10. Lebensj.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $(50,0^{\circ}/_{\circ}),$      |
| (                         | von 112 rechtzeitig geimpften Rindern 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (8,0 %)                         |
| im 11. bis 15. Lebensj.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (50,9 %),                       |
|                           | von 123 rechtzeitig geimpften Personen 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (19,5 %),                       |
| im 16. bis 20. Lebensj.   | von 19 nicht geimpften Personen 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $(42,2^{\circ}/_{\circ}),$      |
|                           | von 203 rechtzeitig geimpften Personen 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (35,0 %)                        |
| im 21. bis 30. Lebensj.   | von 13 nicht geimpften Personen 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (84,6 %),                       |
|                           | von 316 rechtzeitig geimpften Personen 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $(20,3^{\circ}/_{\circ}),$      |
| in höherem Alter          | von 9 nicht geimpften Personen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $(33,3^{\circ}/_{\circ}).$      |

<sup>1)</sup> Final report a. a. D. S. 63.

<sup>2)</sup> Beröffentl. b. Raiferl. Gefundheitsamtes 1898. S. 168 ff.

<sup>3)</sup> Final report a. a. D. Appendix VI. S. 52.

In 899 Haushaltungen in Gloucefter 1) erfrankten

| ··· 1 0.6 ··· 0! · 6··· | pon         | 14          | rechtzeitig geimpften Kindern<br>nicht geimpften Kindern | 0          | (0,0 %),                   |
|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| im 1. Lebensjahre       | on .        | 86          | nicht geimpften Rindern                                  | <b>7</b> 0 | (81,4 %),                  |
|                         | von !       | <b>25</b> 8 | rechtzeitig geimpften Rinbern                            | 24         | (9,3 %),                   |
| im 2. bis 10. Lebensj.  | von (       | <b>628</b>  | nicht geimpften Kindern                                  | 471        | (75,0 %),                  |
|                         | oon 10      | <b>64</b> 9 | rechtzeitig geimpften Personen                           | 539        | $(32,7^{\circ}/_{\circ}),$ |
| im 11. bis 30. Lebensj. | von         | <b>63</b>   | nicht geimpften Berfonen                                 | 47         | $(74,6  {}^{0}/_{0}),$     |
|                         | )<br>von 14 | <b>46</b> 5 | rechtzeitig geimpften Personen                           | 465        | (31,7 %)                   |
| in höherem Alter        | von         | 35          | nicht geimpften Berfonen                                 | 16         | (45,7 %).                  |

Nach den vorstehenden großen Zahlenreihen, welche sich aus sorgfältig und zuverlässigs sestigestellten Einzelfällen zusammenschen, erweist sich zunächst die Annahme, daß die Empfängslichkeit ungeschützter Personen vorwiegend auf die frühesten Altersklassen beschränkt ist, als irrthümlich. Bielmehr ist die Ansteckung den Personen im Alter unter 30 Jahren gleich gefährlich; erst im höheren Alter scheint die Erkrankungszisser abzunehmen, vermuthlich in Folge des Umstandes, daß unter den wenigen ungeblattert Verbliebenen die von Natur besonders widerstandsfähigen Personen einen starken Bruchtheil ausmachen.

Ferner ergiebt sich für die geimpften Kinder des ersten Lebensjahres ein zwar nicht absoluter, aber doch sehr erheblicher Schutz gegen die Pocken. Von 31 gefährdeten Kindern dieses Alters in Dewsbury, Leicester und Gloucester ist nur 1 erkrankt, welches einer anderen Stelle des Originalberichtes zusolge an diskreten Blattern gelitten hat.2)

Bur Ergangung feien noch weitere Biffern aus ben genannten und einigen anberen englischen Stabten mitgetheilt, in welchen die Bahl der geimpften Rinder der erften Lebensjahre nicht mit der Biffer der in dem betreffenden Alter, sondern nur mit der Gesammtmenge der ertrankten Geimpften verglichen find.3) Es ftarben in Deweburg . . . . . von 627 ertrantt. rechtz. Geimpften 1 im 1., 16 im 2.-5., 27 im 6.-10. Lebensj. 7 " 1., 20 " 2.—5., 83 " 6.—10. in Leicester . . . . . . " 198 0 , 1., 0 , 2.—5., 2 , 6.—10. 0 ,, 1., 1 ,, 2.—5., 24 ,, 6.—10. 1168 in Gloucefter . . . . . " 0 , 1., 4 , 2.-5., 6 , 6-10. im Glasgower Hospital 68 in Liverpool . . . . . . " 0 , 1., 0 , 2.—5., 4 , 6.—10. 171 0 , 1., 0 , 2.—5., 11 , 6.—10. in Manchester . . . . . " 658 71 0 , 1, 0 , 2.—5, 3 , 6.—10. in Oldham . . . . . . . " 0 , 1, 0 , 2.-5., 4 , 6.-10. in Leeds . . . . . . . . . . " 154

Inder wirfiamkeit. In den vorher genannten englischen Städten blieben  $^{9/10}$  und mehr der Kinder bes Alters bis zu 10 Jahren von Pocken verschont. Nach dem Crfahrungen in Leicefter scheint auch das Alter von 10 bis 15 Jahren noch ziemlich günftige Berhältnisse aufzuweisen, in den andern Städten ift diese Altersklasse niemt der Impsschen, wach der Impsschen Städten blieben berücklichten in den andern Städten ift diese Altersklasse nicht besonders berücklichtigt. Dann aber nimmt der Impsschutz erheblich ab, wenngleich auch die Geimpsten der höheren Lebensjahre in doppelt geringerer Prozentzahl als die gleichalterigen Ungeimpsten erkrankten.

Jenner's Annahme, daß der Impfichut dem Schute durch Ueberfteben der echten Blattern gleichwerthig fei, trifft daber für die ersten 10 Jahre nach der

261

29

0 , 1., 1 , 2.—5., 3 , 6.—10.

in Halifax . . . . . . . "

<sup>1)</sup> Beröffentl. b. Raiferl. Gefundheitsamtes. 1898. S. 171.

<sup>2)</sup> Final report a. a. D. Appendix III. S. 136.

<sup>- 9</sup> Beröffentl. b. Raiferl. Gefundheitsamtes. 1898. S. 168 ff.

Impfung annähernd zu, sofern man die Ertrankungen bei Geblatterten aller Altereklassen damit vergleicht. Die Minderwerthigkeit der ersteren Art des Schutes gegenüber der zweiten zeigt sich erst nach Ablauf längerer Zeit; aber auch dann sind die Geimpften den nicht Geimpften gegenüber nicht unerheblich im Bortheil.

#### 5. Impfung und Tod durch Blattern.

Durch die neueren Untersuchungen über künstliche Immunistrung ist für verschiedenartige Krankheitsgifte und Insektionen mit fast mathematischer Genauigkeit sestgestellt, daß die sonst tödtliche Menge des Gistes oder der Krankheitserreger den Bersuchsthieren bei gewisser Art und Dauer der Borbehandlung zwar nicht ohne Nachtheil einverleibt wird, aber doch nur eine mehr oder weniger heftige Krankheit, nicht den Tod herbeisührt. Biele Jahrzehnte bevor diese Thatsache aus den Laboratoriumsversuchen bekannt war, wußte man, daß ähnliche Berhältnisse auch beim Impsichutz zutressen. Reicht die Impsung bei einem Theile der Menschen auch nicht aus, um nach-weniger oder mehr Jahren das Zustandekommen der Insektion zu hindern, so erweist sich an dem milden Berlause der Erkrankung dennoch auch dann die Wirkung der Baccine. Als die Pocken am Ende des zweiten Jahrzehntes des 19. Jahrhunderts wieder häusiger wurden und in zahlreichen Fällen auch dei Geimpsten auftraten, da erschien der ungewöhnlich leichte Charakter, welchen die Krankheit bei diesen in der Regel zeigte, den damaligen Aerzten so auffallend, daß sie geneigt waren, in den Pocken der Geimpsten eine besondere Krankheitssform zu sehen und sie mit dem Namen Barioloiden bezeichneten.

In der Folge ist oft versucht worden, je nach dem leichteren oder schwereren Berlauf, dem Auftreten von diskreten oder konfluirenden Bocken zahlenmäßig festzustellen, in welchem Antheil die Geimpften überhaupt, die vor längerer oder kürzerer Zeit Geimpften, die Nichtsgeimpften und die Geblatterten an den einzelnen Krankheitsformen litten. Auch die neueren englischen Berichte enthalten hierzu schätzbares Material. Hier sollen diese Statistiken nicht verwerthet werden, weil dagegen der Einwand möglich ist, daß die Beurtheilung des Krankheitssbildes allzusehr im subjektiven Ermessen des Beobachters liegt, und daß daher ungleichwerthige Zahlen verglichen werden könnten.

Dagegen ist es nothwendig, auf die Häufigkeit des tödtlichen Ausgangs einzugehen. Zwar sind die Todesfälle zum Theil nicht durch den ernsten Charakter der Krankheit, sondern durch unglückliche hinzutretende Umstände verursacht. So befanden sich in Dewsbury unter 16 von 627 erkrankten Geimpsten, welche starben, ein epileptischer 7 Jahre alter Knabe, der in einem Krampsansalle starb, ein 20 Jahre alter Mann, der schon vor der Erkrankung an Rose litt, ein Mann, der am 16. Tage an Herzschwäche starb, eine 33 Jahre alte Frau, die schon vor dem Hervorbrechen des Ausschlags, vermuthlich an Urämie, starb, eine im 3. Monate schwangere Frau und eine 34 Jahre alte Schulvorstecherin, die schon einige Monate vorher nicht bei guter Gesundheit gewesen war. Da indessen hinreichend große Zahlenreihen zur Verfügung stehen, so verlieren solche Fehlerquellen an Bedeutung gegenüber der Thatsache, daß die mehr oder weniger große Häusigkeit des tödtlichen Ausganges das sücherste Kennzeichen für den schweren oder milden Charakter einer Seuche ist.

Daß ganz allgemein genommen die Erfrankungen der Geimpften weit seltener zum Tode führen als die Pocken bei den Ungeimpften, ift von jeher beobachtet worden. Bon 659 in

<sup>1)</sup> Beröffentl. b. Raiferl. Gefnnbheitsamtes. 1898. S. 168.

ben Jahren 1823 und 1824 burch Möhl behandelten geimpften Podenkranken starben 5 (0,8 %) von 158 nicht Geimpften 35 (22,2 %) 1). In Württemberg starben in den Jahren 1831 bis 1836 ) von 1055 Geimpften 75 (7,1 %), von 391 nicht Geimpften 100 (25,5 %). Bei 7 Verstorbenen war der Jmpfzustand nicht ermittelt. Im Königreich Bayern aussichließlich der Oberpfalz starben im Jahre 1871 von 26830 Geimpsten 3619 (13,5 %), von 1251 nicht Geimpsten 752 (60,1 %). Im Regierungsbezirk Oppeln starben in derselben Epidemie von 28163 Geimpsten 3391 (12 %), von 2867 Ungeimpsten 1329 (46,4 %) 3. In Chemnitz starben in den Jahren 1870 und 1871 von 769 geimpsten und geblatterten Erkrankten 7 (0,9 %) und von 2603 ungeschützten 242 (9,3 %) In Sheffield starben in den Jahren 1887 und 1888 von 4151 geimpsten Erkrankten 200 (4,8 %), von 552 Ungeimpsten 274 (49,6 %), ferner verhielten sich die entsprechenden Zahlen unter den Erkrankten in den Epidemien der neueren Jahre wie folgt: 7

|                                     | na       | diveislich re | htzeitig Geimpfte | Ungeimpfte |           |                       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|                                     | ertranti | gestorben     | in % ber Ertr.    | ertrantt   | gestorben | in % ber Erfr.        |  |  |  |  |  |
| Dewsbury                            | 617      | 16            | 2,5               | 346        | 89        | 25,7                  |  |  |  |  |  |
| London                              | 1753     | 39            | 2,2               | 409        | 99        | 24,2                  |  |  |  |  |  |
| Warrington                          | 553      | 38            | 6,9               | 60         | 24        | <b>4</b> 0 <b>,</b> 0 |  |  |  |  |  |
| Leicester                           | 198      | 1             | 0,5               | 154        | 19        | 12,3                  |  |  |  |  |  |
| Gloucester                          | 1168     | 102           | 8,7               | 679        | 287       | 42,3                  |  |  |  |  |  |
| 10 andere eng=<br>lische und schot= |          |               |                   |            |           |                       |  |  |  |  |  |
| tische Städte                       | 2078     | 99            | 4,8               | 373        | 119       | 31,9                  |  |  |  |  |  |

Diese Zahlen zeigen, daß die Sterblichkeit sowohl bei Geimpften wie bei Ungeimpften in verschiedenen Epidemien ungleich hoch ist, daß jedoch in jeder Einzelepidemie die Sterblichkeit der Geimpften um ein Mehrsaches, ja selbst ein Bielsaches hinter der der Ungeimpften zurückbleibt, und daß jene in der schwersten Spidemie auch noch nicht an die Mindestzahl der Todessfälle bei Ungeimpften in der milbesten heranreicht.

Man hat versucht die Bedeutung, solcher Zahlen für die Beurtheilung des Impsichutes mit dem Einwand abzuschwächen daß "1) die Ungeimpsten fast ausnahmslos den untersten Altersklassen, die Geimpsten vorzugsweise den höheren Altersklassen angehören", und daß 2) "die Sterblichkeit der unteren Altersklassen nicht nur bei den Blattern, sondern bei allen Krankheiten eine doppelt und dreisach höhere ist als die Sterblichkeit der höheren Altersklassen"). Etwas abweichend von der letzteren Angabe hat Wolfsberg nachzuweisen gesucht, daß die Gesährlichkeit der Pocken allerdings in den drei ersten Lebensjahren am größten ist und dann bis zum 15. Lebensalter sich immermehr vermindert, nach diesem Lebensalter aber wieder ers

<sup>1)</sup> Reiter a. a. D. S. 109.

<sup>2)</sup> Berechnet nach heim a. a. D. S. 375, 405 und 407.

<sup>3)</sup> Rlinger, Die Blatternepibemie bes Jahres 1871 und bie Impfung in Babern. (Mitruberg 1873.) S. 6 u. 7.

<sup>4)</sup> Piftor, Generalbericht über die öffentliche Gesundheitspflege im Reg.-Bez. Oppeln für die Jahre 1871—1875. (Oppeln 1876.) S. 21.

<sup>5)</sup> Flinger a. a. D.

<sup>•)</sup> Final report a. a. D. S. 55.

<sup>7)</sup> Beröffentl. bes Raiserl Gesundheitsamtes 1898 S. 168 ff.

<sup>9</sup> Bing a. a. D. S. 106.

heblich zunimmt und Bersonen, welche das 25. Lebensjahr überschritten haben, kann minder bedroht, "als die Beft oder die Cholera"1).

Angenommen, daß wirklich die Todesfälle der Ungeimpften vorwiegend die untersten Lebensjahre betroffen haben sollten, würde daraus auf die Werthlosigkeit jener Todesfälle für die Beurtheilung der Jmpffrage nur dann geschlossen werden können, wenn es entweder in jenem Alter geimpfte Kinder nicht gegeben hätte, oder wenn zwar solche vorhanden gewesen, aber in gleicher Anzahl erkrankt und gestorben wären wie die Ungeimpsten. Leider ist aus älterer Beit statistisches Material für die Entscheidung dieser Frage nicht gerade reichlich vorhanden. Bezüglich der Ergebnisse der wenig zuverlässigen Urpockenlisten darf auf die frühere Beröffentslichung des Gesundheitsamtes verwiesen werden. Wie sehr aber durch Einführung der Impfung gerade die untersten Altersklassen von Todesfällen an Bocken entlastet werden, zeigt nachsstehende von der englischen Impssommission veröffentlichte Tabelle der Pockentodessälle in Schottland vor und nach Einführung des dort im Jahre 1863 erlassenen Gesetze, durch welches vom 1. Januar 1864 ab die Impspsslicht für alle Kinder unter 6 Monaten vorgesschrieben wurde<sup>8</sup>).

Bodentobesfälle in Schottland.

| Zeitraum                                            |                                                                                      | Alle<br>Alters<br>Cassen |      | 6—12<br>Mo•<br>nate | 0—12<br><b>Mo</b> -<br>nate | 1-5         | 5—10<br>Jahre | 10 bis<br>15<br>Jahre | 25        | 25 bis<br>45<br>Jahre | Jahre<br>und | Alter<br>unbes<br>faunt |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 1855 bis<br>1863<br>9 Jahre<br>vor dem<br>Impfgefet | Wirkliche Zahl ber To-<br>besfälle<br>Tobesfälle in jeder Al-<br>tersklaffe auf 1000 | 8807                     | 1227 | 1345                | 2572                        | 3639        | 795           | 222                   | 627       | 688                   | 256          | 8                       |
|                                                     | ber Gefammtheit be-<br>rechnet                                                       | 1000<br>321              | 139  | 153<br>—            | 292<br>3175                 | 413<br>1243 | 90<br>244     | 25<br>77              | 71<br>119 | 78<br>99              | 29<br>48     | _                       |
| 1864 bis<br>1887<br>24 Jahre                        | Birkliche Zahl ber To-<br>besfälle                                                   | *<br>9240                | 1276 | 437                 | **<br>1713                  | ***<br>1265 | ****<br>881   | 749                   | 1867      | 2137                  | 624          | 12                      |
| nach dem<br>Impfgesetz                              | rechnet<br>Todesfälle auf 1 Mil-<br>lion Lebender jeder                              | 1000                     | 138  | 47                  | 185                         | 137         | 95            | 81                    | 202       | 231                   | 67           | _                       |
|                                                     | Alterstlaffe berechnet                                                               | 108                      | _    | _                   | 679                         | 139         | 86            | 81                    | 115       | 100                   | <b>38</b>    | -                       |

<sup>\*)</sup> einschließlich 59 Tobesfälle an Windpoden,

<sup>1)</sup> Wolffberg, Ueber ben Einfluß des Lebensalters auf die Prognose der Blattern, sowie über die Andauer des Impsichutes. Separatabbruck aus Ergänzungsheste zum Zentralbl. f. allg. Gesundheitspsiege. (Bonn 1883.) S. 47.

<sup>2)</sup> Beitrage jur Beurtheilung bes Nutens ber Schutpodenimpfung a. a. D.

<sup>5)</sup> Final report a. a. D. S. 29, 35 u. 49.

Nach vorstehender Tabelle hat die Bahl der Bodentodesfälle im Allgemeinen in Schottland seit Einführung des Impfgesetes erheblich abgenommen. Denn in dem mehr als um das Doppelte langeren Zeitraum von 1864 bis 1887 ftarben nur um ein Geringes mehr Personen an ber Seuche als in der Zeit von 1855 bis 1863, obwohl jener langere Zeitraum die Epidemiejahre 1871 bis 1873 einschließt. Reben bem ber Gesammtheit damit entstandenen Bortheil zeigt fich jedoch ganz besouders die Ersparnig an Menschenleben unter den Kindern im Alter über 6 Monate, welche ja feit Beginn bes zweiten Reitraumes zum überwiegenden Theile geimpft maren. Bahrend für das erfte Lebenshalbjahr der Sterblichkeitsantheil an der Gefammtmortalität in beiben Beitraumen ungefahr gleich ift, finkt er im zweiten Lebensjahre im zweiten Beitraum auf weniger als ein Drittel. Bahrend im Lebensalter von 1 bis 5 Nahren fruher 1243 Rinder auf eine Million Lebender ftarben, ift biefe Berhaltnifzahl in dem zweiten Zeitraum auf 139 gefunten, und in der Altersftufe von 5 bis 10 Nahren verhalten fich die alteren ju ben neueren Biffern wie 244 gu 86. Erst nach bem 10. Lebensjahre ift ber Unterschied wieder ausgeglichen. Leider ift ber Impfauftand der Berftorbenen in Schottland nicht bekannt; jedoch barf wohl angenommen werden, daß unter ben mahrend ber 24 Jahre von 1864 bis 1887 verftorbenen Rindern die Ungeimpften nicht gefehlt haben; denn mahrend diefer Beit blieben abgefehen von den ungeimpft verftorbenen impfpflichtigen Rindern, beren jahrliche Bahl zwischen 9180 und 11326 geschwankt hat, im Jahresdurchschnitt 1550 Kinder durch arztliches Atteft von der Impfung befreit und 3010 derfelben widerrechtlich entzogen 1). Außerdem ift zu berudfichtigen, daß alle beim Beginn bes zweiten Abichnittes bereits geborenen Rinder noch nicht der Impfpflicht unterlagen, so daß noch auf Jahre hinaus in den kindlichen Altersklaffen gahlreiche von früherer Zeit her nicht Beimpfte verblieben.

Boing hat versucht, den Werth ber schottischen Bahlen, die zum Theil bereits auch durch Log für die Beurtheilung der Impffrage benutt worden find, zu bemängeln, indem er das von Lot noch in die Zeit vor der Birffamteit des Impfgefetes verlegte Jahr 1864 mit dem Jahre 1872 verglich und feststellte, daß von 100000 Lebenden der Altersklaffe in jenem Sahre 419 Rinder des erften Lebensjahres, in biefem 384, alfo faft ebenfo viele an Boden geftorben find, und bemnach ein Ginfluß ber Impfung zu Gunften jenes Lebensalters nicht ersichtlich fci"). Jedoch vergleicht Boing hier ein Uebergangsjahr, in welchem die Bortheile der Impfung sich bereits bemerkbar machen, mit einem außergewöhnlich schweren Epidemiejahre. Ueberdies wirft er die noch nicht impfpflichtige Altersklaffe der erften 6 Monate mit den infolge bes Gejeges im Sahre 1872 jum überwiegenden Theile geimpften Rindern des zweiten Lebenshalbjahres zusammen. Trennt man beibe Altersklassen, so andert sich das Berhältnig erheblich. Rad Boings eigenen Rahlen ftarben von je 100000 Lebenden ber Altereflaffe in ben erften 3 Lebensmonaten im Jahre 1864 525, 1872 660, vom 4. bis 6. Monat 1864 417, 1872 492, im zweiten Lebenshalbjahr dagegen 1864 360 und 1872 nur 171 Kinder. In ben folgenden Lebensjahren wird ber Bortheil der Impfung noch beutlicher; es ftarben vom 1. bis 5. Jahre 1864 213 und 1872 nur 65 Kinder von 100 000 Lebenden der Alterstlaffe 3).

<sup>&#</sup>x27;) Final report a a D. S. 36

<sup>2)</sup> Böing a. a. D. S. 94.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 93.

Weit schlagender als die vorstehenden Zahlenreihen, bei welchen immer noch die Frage offen bleibt, wie groß der Antheil an Geimpsten und nicht Geimpsten an den nachge= wiesenen Todesfällen ist, beweist ein Bergleich der Sterblichkeit gleichaltriger Personen beider Rlassen den Impsichutz. Die nicht unberechtigte Forderung eines solchen Bergleichs ist oft, kürzlich von neuem durch Böing erhoben worden i; dank den Arbeiten der englischen Kom= mission ist nunmehr dazu genügendes Material aus einer Anzahl größerer Epidemien vor= handen. In einem Theile der umfangreichen Berichte sinden sich Angaben über die Haussig= keit des Todes bei den Erkrankten beider Impstlassen in verschiedenen Altersstusen; aus anderen Berichten ist auch des Zahlenverhältniß für gefährdete Geimpste und Ungeimpste verschiedenen Alters zu ermitteln. Aus der ersten Gattung von Epidemien sind folgende An= gaben mitgetheilt.

In Sheffield 2) starben in den Jahren 1887/88 von 353 erfrankten geimpften Kindern unter 10 Jahren 6 (1,7%)0, von 228 nicht geimpften 100 (43,9%)0, von 3774 geimpften Personen über 10 Jahre 194 (5,1%)0, von 322 nicht geimpften 174 (54,2%)0.

Im Kreise Dewsbury<sup>8</sup>) waren in den Jahren 1891 und 1892 im ersten Lebenssjahre erfrankt 1 Geimpfter, welcher genas und 21 nicht Geimpfte, von denen 16 (76,2%) starben; im zweiten die fünften Lebensjahre 16 Geimpfte ohne Todesfall (0,0%) und 58 nicht Geimpfte mit 22 Todesfällen (37,9%); im sechsten die zehnten Lebensjahre 27 Geimpfte mit 1 (3,7%) und 78 nicht Geimpfte mit 15 (19,2%) Todesfällen, in sgesammt von Kindern unter 10 Jahren 44 Geimpfte mit 1 (2,3%), und 157 nicht Geimpfte mit 53 (33,7%) Todesfällen; ferner im Alter von 10 bis 15 Jahren 65 Geimpfte mit 0 und 39 nicht Geimpfte mit 3 (7,7%) Todesfällen, im Alter von 15 bis 20 Jahren 96 Geimpfte mit 2 (2,1%) und 75 nicht Geimpfte mit 7 (9,3%) Todesfällen, im Alter von 20 bis 30 Jahren 210 Geimpfte mit 3 (1,4%) und 52 nicht Geimpfte mit 17 (32,7%) Todesfällen, in höherem Alter 206 Geimpfte mit 10 (4,9%) und 22 nicht Geimpfte mit 9 (40,9%) Todesfällen, insgesammt im Alter über 10 Jahre 577 Geimpfte mit 15 (2,6%) und 188 nicht Geimpfte mit 36 (19,1%) Todesfällen.

In London 4) erfrankten in den Jahren 1892 und 1893 von geimpsten Kindern im 1. Lebensjahre 7, im 2. dis 5. Jahre 20, im 6. dis 10. 83, im 10. dis 15. 168, zusammen 278 (bavon 110 unter 10 Jahren), sämmtlich ohne Todesfall (0 %), dagegen von ungeimpsten Kindern im 1. Lebensjahre 28 mit 22 (78,6 %), im 2. dis 5. Jahre 98 mit 28 (28,6 %), im 6. dis 10. 102 mit 11 (10,8 %), zusammen von 0 dis 10 Jahren 228 mit 61 (26,8 %) Todesfällen, ferner im 11. dis 15. Lebensjahre 53 mit 8 (15,1 %), also von 0 dis 15 Jahren 281 mit 69 (24,5 %) Todesfällen. In höheren Altersklassen hatten vom 16. dis 20. Lebensjahre die Geimpsten 278, die Ungeimpsten 38 Erfrankungen, erstere 2 (0,7 %), letztere 3 (7,9 %) Todesfälle, im Alter von 20 dis 30 Jahren die Geimpsten 590, die Ungeimpsten 59 Erfrankungen, erstere 14 (2,4 %), letztere

<sup>1)</sup> Böing a. a. D. S. 106.

<sup>2)</sup> Final report a. a. D. S. 55.

<sup>3)</sup> Ebenda Appendix III. S. 114.

<sup>4)</sup> Ebenda Appendig IV. S. 8 und 18.

9 (15,3%) Todesfälle, in höherem Alter die Geimpften 607, die Ungeimpften 31 Erstrantungen, erstere 23 (3,8%), lettere 18 (58,1%) Todesfälle. Im Alter über 10 Jahre starben von 1643 ertrantten Geimpften 39 (2,4%), von 181 erfrantten Ungeimpften 38 (21,0%).

In 437 infizirten Haushaltungen in Warrington<sup>1</sup>) standen in den Jahren 1892/93 von den Ertrankten 18 gut Geimpste ohne Todesfall im Alter unter 10 Jahren, 114 mit 1 (0,8%) von 10 bis 20, 135 mit 2 (1,5%) von 20 bis 30 Jahren, 62 mit 7 (11,3%) in höherem Alter, dagegen 30 Ungeimpste mit 11 Todesfällen (36,6%) im Alter unter 10 Jahren, 13 mit 2 (15,4%) im Alter von 10 bis 20, 9 mit 3 (33,3%) im Alter von 20 bis 30 Jahren, 8 mit 5 (62,5%) in höherem Alter. Es starben also von Kindern unter 10 Jahren unter 18 ertrankten gut Geimpsten 0, unter 30 Ungeimpsten 11 (36,6%), im Alter über 10 Jahre von 311 Geimpsten 10 (3,2%), von 30 Ungeimpsten ebenfalls 10 (33,3%).

In Leicester erfrankten bezw. starben in den Jahren 1892/1893 ) im 1. Lebensjahre O rechtzeitig geimpste Kinder, dagegen 6 bezw. 2 (33,3 %) nicht Geimpste, im 2. bis 5. Jahre O Geimpste und 34 bezw. 7 (20,6 %) Ungeimpste, im 6. bis 10. Jahre 2 bezw. 0 Geimpste und 64 bezw. 6 (9,4 %) Ungeimpste, insgesammt im Alter von 0 bis 10 Jahren 2 bezw. 0 Geimpste und 104 bezw. 15 (14,4 %) Ungeimpste, im Alter von 10 bis 15 Jahren 9 bezw. 0 Geimpste und 27 bezw. 1 (3,7 %) Ungeimpste, von 15 bis 20 Jahren 24 bezw. 0 Geimpste und 8 bezw. 0 Ungeimpste, von 20 bis 30 Jahren 81 bezw. 0 Geimpste und 11 bezw. 2 (18,2 %) Ungeimpste, in höherem Alter 82 bezw. 1 (1,2 %) Geimpste und 4 bezw. 1 (25 %) Ungeimpste, zusammen im Alter über 10 Jahre 196 bezw. 1 (0,5 %) Geimpste und 50 bezw. 4 (8,0 %) Ungeimpste.

In Gloucester<sup>8</sup>) waren erkrankt bezw. starben während der Jahre 1895 und 1896 im 1. Lebensjahre O rechtzeitig Geimpste und 75 bezw. 58 (77,3%) Ungeimpste, im 2. dis 5. 1 bezw. 1 (100%) Geimpster und 229 bezw. 94 (41,0%) Ungeimpste, im 6. dis 10. 24 bezw. O Geimpste und 296 bezw. 101 (34,1%) Ungeimpste, insgesammt im Alter unter 10 Jahren 25 bezw. 1 (4%) Geimpste und 600 bezw. 253 (42,2%) Ungeimpste; serner im Alter von 10 dis 15 Jahren 116 bezw. 1 (0,9%) Geimpste und 30 bezw. 9 (30,0%) Ungeimpste, von 15 dis 20 Jahren 144 bezw. 3 (2,1%) Geimpste und 13 bezw. 5 (38,5%) Ungeimpste, von 20 dis 30 Jahren 359 bezw. 23 (6,4%) Geimpste und 14 bezw. 7 (50%) Ungeimpste, in höherem Alter 524 bezw. 74 (14,1%) und 22 bezw. 13 (59,1%) Ungeimpste, zusammen im Alter von mehr als 10 Jahren 1143 bezw. 101 (8,8%) Geimpste und 79 bezw. 34 (43,0%) Ungeimpste.

<sup>1)</sup> Final report a. a. D. Appendix V. S. 49.

<sup>2)</sup> Ebenda Appendix VI. S. 45.

<sup>7)</sup> Final report a. a. D. Appendix VII. S. 143.

Ferner find noch folgende Bahlen zu vermerten 1):

|                            | 1     | Al | ter unt                     | ter 1 Jahr     |    |                  |       | Alte | r unter                     | 10    | Jah   | ren                |       | Alte                    | r über            | 10    | Jak   | re           |
|----------------------------|-------|----|-----------------------------|----------------|----|------------------|-------|------|-----------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------------------------|-------------------|-------|-------|--------------|
| Epidemien<br>in den Jahren | un    |    | rislich<br>ptzeitig<br>pfte | Richt Geimpfte |    |                  | un    |      | rislich<br>ptzeitig<br>pfte | Nid   | ht Ge | eimpfte            | und   | hweii<br>rechti<br>eimp | eitig             | Nid   | )t Ge | impfte       |
| 1892 und 1893              | Erfr. | †  | in %<br>derErfr.            | Erfr.          | †  | in %<br>derErft. | Erfr. | †    | in %<br>derErft.            | Erfr. | †     | in %<br>den Erftr. | Erfr. | †                       | in "/<br>derErfr. | Erfr. | †     | in ",d       |
| Glasgow, Erfran-           |       |    |                             |                |    |                  |       |      |                             |       |       |                    |       |                         |                   |       |       |              |
| tungen im Sofpital         | 0     | 0  | 0                           | 0              | 0  | 0                | 10    | 0    | 0                           | 0     | 0     | 0                  | 58    | 2                       | 3,4               | 4     | 1     | 25,0         |
| Liverpool                  | 0     | 0  | 0                           | 1              | 1  | 100,0            | 4     | 1    | 25,0                        | 10    | 4     | 40,0               | 165   | 4                       | 2,4               | 9     | 3     | 33,3         |
| Salford                    | 0     | 0  | 0                           | 2              | 1  | 50,0             | 2     | 0    | 0                           | 7     | 2     | 28,6               | 36    | 4                       | 11,1              | 2     | 1     | 50,0         |
| Manchefter                 | 0     | 0  | 0                           | 4              | 2  | 50,0             | 11    | 0    | 0                           | 36    | 7     | 19,4               | 645   | 28                      | 4,3               | 52    | 12    | 23,1         |
| Oldham                     | 0     | 0  | 0                           | 1              | 0  | 0,0              | 3     | 0    | 0                           | 15    | - 5   | 33,3               | 74    | 8                       | 10,8              | 15    | 2     | 13,3         |
| Chadderton                 | 0     | 0  | 0                           | 2              | 1  | 50,0             | 1     | 0    | 0                           | 13    | 5     | 38,5               | 21    | 0                       | 0                 | 5     | 1     | 20,0         |
| Leebs                      | 0     | 0  | 0                           | 3              | 2  | 66,6             | 4     | 0    | 0                           | 8     | 3     | 37,5               | 150   | 2                       | 1,3               | 10    | 4     | 40,0         |
| Sheffield                  | 0     | 0  | 0                           | 0              | 0  | 0                | 1     | 0    | 0                           | 2     | 0     | 0                  | 47    | 2                       | 4,3               | 4     | 0     | 0            |
| Halifar                    | 0     | 0  | 0                           | 8              | 5  | 62,5             | 4     | 0    | 0                           | 38    | 15    | 39,5               | 257   | 10                      | 3,9               | 17    | 10    | 38 <b>,8</b> |
| Bradford                   | 0     | 0  | 0                           | 9              | 6  | 66,7             | 19    | 0    | 0                           | 52    | 23    | 44,4               | 501   | 32                      | 6,3               | 79    | 21    | 26,7         |
| 10Stäbte zusammen          | 0     | 0  | 0                           | 30             | 18 | 60,0             | 59    | 1    | 1,7                         | 181   | 64    | 35,4               | 1954  | 92                      | 4,7               | 197   | 55    | 27,9         |

Insgesammt starben in den vorstehend erwähnten 16 englischen und schottischen Städten von 611 erfrankten geimpften Rindern im Alter unter 10 Jahren 9, das ift 1,5%, von 1528 gleichaltrigen Ungeimpften dagegen 557, das ift 36,5%. Im Alter über 10 Jahre starben von 9598 Geimpften 453, das ift 4,7%, dagegen von 1047 Ungeimpften 351, das ist 33,7%.

Nach diesem Ergebniß kann die hohe Sterblichkeit der ungeimpften Bockenkranken nicht allein mit der starken Betheiligung der jüngsten Altersklassen erklärt werden. Zwar sind auch in den 16 englischen Städten von 908 Pockentodeskällen bei Ungeimpften die meisten, nämlich 557, auf das Alter unter 10 Jahren entfallen; in den 14 Städten außer Sheffield und Warrington, in welchen auch die Zahl der Todeskälle bei Ungeimpften des ersten Lebensjahres berechnet sind, standen in diesem Alter 116 von 613 Verstorbenen jener Impstlasse. Aber nicht dem zarten Lebensalter war der ernste Verlauf der Krankheit bei jenen Kindern zuzuschreiben; sür die Erwachsenen, die von den Pocken ergriffen wurden, war die Gefährlichkeit der Krankheit wenig geringer; nur in dem Lebensalter von 5 bis 20 Jahren schien die Gefahr überzeinstimmend mit Wolfsbergs früheren Ermittelungen minder groß zu sein. Denn es starben in  $^{0}$ 0 der Ungeimpsten in den nachstehenden Städten

|     |     |     |     |             |  |  |   |  | Dewsburty | Loudon | Leicester | Gloucester |
|-----|-----|-----|-----|-------------|--|--|---|--|-----------|--------|-----------|------------|
| im  | 1.  |     |     | Lebensjahre |  |  |   |  | 76,2      | 78,6   | 33,3      | 77,3       |
| ,,  | 2.  | bis | 5.  | "           |  |  |   |  | 37,9      | 28,6   | 20,6      | 41,0       |
| ••• | 6.  | ,,  | 10. | "           |  |  | • |  | 19,2      | 10,8   | 9,4       | 34,1       |
|     | 11. |     |     |             |  |  |   |  | 7,7       | 15,1   | 3,7       | 30,0       |
|     | 16. |     |     | "           |  |  |   |  | 9,3       | 7,9    | 0,0       | 38,5       |
|     | 21. |     |     | <br>,,      |  |  |   |  | 32,7      | 15,3   | 18,2      | 50,0       |
|     |     |     |     | ısjahren    |  |  |   |  | 40,9      | 58,1   | 25,0      | 59,1       |

<sup>1)</sup> Beröffentl. des Raiferl. Gefundheitsamtes. 1898. S. 172.

Bei den erfrankten Geimpften war dagegen nicht nur die absolute Zahl der Todesfälle und die relative Gesammtsterblichkeit, sondern insbesondere die Sterblichkeit jeder einzelnen Altersklasse um ein vielfaches geringer als bei den Ungeimpften.

Daß vollends gerade die Kinder des zarteften Alters ebenso wie ältere Kinder und Erwachsene trot erheblicher Ansteckungsgefahr durch die Impfung vor dem Bockentode geschützt werden, lehren nachstehende aus ten Städten (bezw. den Kreisen) Sheffield, Dewsbury, Leicester und Gloucester mitgetheilte Zahlen der in einer Anzahl betroffener Haushaltungen beim Beginn der Epidemie vorhandenen Geimpften und Ungeimpften und der in jeder dieser Klasse an Pocken Berstorbenen nach den verschiedenen Altersstufen.

| Ru oeu gn Guelltero, dermdeln                                                                                                                                                                                                                   | chten Haushaltungen starben im Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | often Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| über 10 Jahre { unter 13304 geim 600 nicht                                                                                                                                                                                                      | often Personen 194 (1,5%), geimpsten Personen 174 (29,0%).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| In 544 Haushaltungen in Dewe                                                                                                                                                                                                                    | sbury <sup>2</sup> ) ftarben im Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von O bis 10 Jahren { unter 404 nachn 254 nicht                                                                                                                                                                                                 | eisl. und rechtzeitig geimpften Kindern 1 (0,2%), geimpften Kindern 44 (17,3%),                                                                                                                                                                                                                                              |
| von 10 bis 30 Jahren { unter 1082 nachn 206 nicht                                                                                                                                                                                               | veisl. und rechtzeitig geimpften Personen 4 (0,3%), geimpften Personen 19 (9,2%),                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | eisss. und rechtzeitig geimpften Bersonen 6 (0,8%), geimpften Bersonen 4 (6,0%).                                                                                                                                                                                                                                             |
| In 193 Haushaltungen in Leice                                                                                                                                                                                                                   | fter3) ftarben im Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( ein rechtzeitig geim                                                                                                                                                                                                                          | pftes Kind nicht (0,0 %),                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| von O bis 1 Jahr { von 30 nicht gein                                                                                                                                                                                                            | pftes Kind nicht (0,0%), npften Kindern 2 (6,7%),                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | npften Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| von 2 bis 5 Jahren von 12 rechtzeitig                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| von 2 bis 5 Jahren { von 12 rechtzeitig von 84 nicht gein von 5 bis 10 Jahren { von 65 rechtzeitig von 122 nicht gein von 11 bis 15 Jahren { von 112 rechtzeitig von 53 nicht gein                                                              | geimpften Kindern 0 $(0,0^{\circ}/_{\circ})$ , apften Kindern 7 $(8,3^{\circ}/_{\circ})$ , geimpften Kindern 0 $(0,0^{\circ}/_{\circ})$ , apften Kindern 6 $(4,9^{\circ}/_{\circ})$ , geimpften Kindern 0 $(0,0^{\circ}/_{\circ})$ , apften Kindern 1 $(1,9^{\circ}/_{\circ})$ , apften Kindern 1 $(1,9^{\circ}/_{\circ})$ , |
| von 2 bis 5 Jahren { von 12 rechtzeitig von 84 nicht gein von 5 bis 10 Jahren { von 65 rechtzeitig von 122 nicht gein von 11 bis 15 Jahren { von 112 rechtzeitig von 53 nicht gein von 16 bis 20 Jahren { von 123 rechtzeitig von 19 nicht gein | geimpften Kindern 0 (0,0 %), apften Kindern (8,3 %), geimpften Kindern                                                                                                                                                                                                                                                       |
| von 2 bis 5 Jahren { von 12 rechtzeitig von 84 nicht gein von 5 bis 10 Jahren { von 65 rechtzeitig von 122 nicht gein von 11 bis 15 Jahren { von 112 rechtzeitig von 53 nicht gein von 16 bis 20 Jahren { von 123 rechtzeitig von 19 nicht gein | geimpften Kindern 0 (0,0 %), apften Kindern (8,3 %), geimpften Kindern                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1)</sup> Final report a. a. D. S. 63, 55 u. 56.

<sup>2)</sup> Ebenda Appendir III. S. 125.

<sup>)</sup> Ebenda Appendig VI. S. 52 u. 45.

In 899 Haushaltungen in Gloucefter 1) ftarben im Alter

| 0.610 1.01           | ( von | 14           | rechtzeitig geimpften Rinbern  |   |   |   | 0         | $(0,0^{\circ}/_{\circ}),$  |
|----------------------|-------|--------------|--------------------------------|---|---|---|-----------|----------------------------|
| von O bis 1 Jahr     | nou   | 86           | nicht geimpften Rindern        |   |   |   | 53        | $(61,6^{\circ}/_{\circ}),$ |
| 4 (1-40 0-4          | nou   | <b>25</b> 8  | rechtzeitig geimpften Rinbern  |   |   |   | 1         | $(0,4^{\circ}/_{\circ}),$  |
| von 1 bis 10 Jahren  | pon   | <b>628</b> . | nicht geimpften Kindern        |   |   |   | 171       | $(27,2^{\circ}/_{\circ}),$ |
|                      | ) von | 1649         | rechtzeitig geimpften Berfonen |   |   |   | 30        | $(1.8^{\circ}/_{\circ})$ , |
| von 10 bis 30 Jahren | noa   | 63           | nicht geimpften Bersonen .     |   |   |   | 17        | $(27,0^{\circ}/_{\circ}),$ |
| ahan 20 Oshus        | don   | 1465         | rechtzeitig geimpften Personen |   |   | • | <b>64</b> | $(4,4^{\circ}/_{\circ}),$  |
| über 30 Jahre        | nou f | 35           | nicht geimpften Berfonen .     | • | • | • | 9         | $(25,7^{\circ}/_{\circ}).$ |

Hiernach sind von 5173 geimpften Kindern der ersten 10 Lebensjahre 8 (0,2%) gestorben, von 1541 gleichaltrigen und mit ihnen gemeinsam der Bocensgesahr ausgesetzten, aber nicht geimpften Kindern dagegen 383 (24,9%), von 19028 geimpften Personen über 10 Jahre 299 (1,6%), von 1065 gleichaltrigen nicht geimpften Personen 227 (21,3%).

Die englische Impstommission hat sich bemüht, die Angabe Gregorys, daß die Pocken um so milber zu verlaufen pflegen, je zahlreicher und schöner ausgebildet bei den Erkrankten die Impsnarben sind, einer Prüfung zu unterziehen. Abgesehen von den früher bereits durch Marson bekannt gewordenen Zahlen wurden dabei 6839 neuere Erkrankungen bei Geimpsten in Betracht gezogen?). Es hatten

```
1 Narbe 1357 Kranke, von benen 85, b. i. 6,2% ftarben 2 Narben 1971 ,, ,, 115, ,, 5,8% ,, 3 ,7% ,, 1997 ,, ,, 34, ,, 2,2% ,, 1514 ,, ,, ,, 34, ,, ,, 2,2%
```

Diese Zahlen scheinen in der That dafür zu sprechen, daß der Impsichutz um so wirtsamer ausfällt, je mehr Pusteln bei der Impsung erzeugt werden. Um aber hierfür einen vollgültigen Beweis zu erlangen, müßte man jene Ziffern nach den einzelnen Altersstufen der Kranken zerlegen. Die englische Kommission hat in der That an einzelnen kleineren Beispielen diesen Bersuch gemacht; indessen reicht das in dieser Richtung vorhandene Material nicht aus, um die Frage endgiltig zu entscheiden. Bei der an und für sich geringen Zahl von Todesfällen bei Geimpsten dürste es schwer fallen, hier mit Sicherheit noch weitere Abstusungen zu ermitteln.

Podentodesfälle bei Geimpften gehören mährend der erften 10 bis 20 Jahre nach der Impfung zu den Ausnahmen; später kommen sie öfter vor, sind aber niemals häufig. Bielmehr bewährt sich bei der größeren Mehrzahl der Gesimpften, auch wenn eine Podenerkrankung nicht dauernd verhütet wird, in jedem Lebensalter durch einen leichten oder doch günstigen Berlaufe der Krankheit das Vorhandensein des erlangten Impsichutes.

<sup>1)</sup> Beröffentl. bes Raiferl. Gesundheitsamtes 1898, S. 168 ff.

<sup>2)</sup> Final report a. a. D. S. 76.

Nach dem Ergebniß der vorstehenden Untersuchungen sichert die Impfung die meisten Wenschen auf wenigstens 10 Jahre gegen die Erkrankung, fast alle auf noch längere Zeit gegen den Tod durch Boden. Daneben mußte festgestellt werden, daß bei einer kleinen Minderzahl auch schon nach kürzerer Zeit Blatternerkrankungen, in seltenen Ausnahmen sogar Todesfälle vorkommen.

In einer gut geimpften Gemeinschaft hat letterer Umftand wenig Bedeutung. Nur selten wird der Impfichutz auf eine so scharfe Probe gestellt, wie bei den Personen der nächsten Umgebung von Pockenkranken. Reicht er aus, um die Mehrzahl derselben vor der Ansteckung zu schützen, so wird die durch die Erkrankung einiger Weniger bedingte Gefahr leicht bekämpft.

Beit ernster ist die Einschleppung der Seuche in eine weniger gut geimpfte Bevölkerung. Mit der Zahl der Ungeschützten in der Umgebung des Kranken wächst die Menge der weiteren Krankheitsfälle. Greifen die Poden dann um sich, wie in den Jahren 1895 und 1896 in der ungenügend durchgeimpsten Einwohnerschaft der Stadt Gloucester, so vermögen weder Krankenabsonderung noch Desinsektion ihrem Schrecken Einhalt zu thun.

In solchen Erwägungen rechtfertigt sich ber Impfawang und die Wiederimpfung nach 10 Jahren. Gefährdete Personen, wie das Aufsichtspersonal von Auswanderertransporten, Aerzte, Arankenwärter, Arbeiter, welche mit alten Bettfedern und Lumpen beschäftigt sind, u. a. thun wohl, die letztere von Zeit zu Beit zu wiederholen. Die Heeresverwaltungen verschiedener Staaten haben für die Soldaten, bei deren engem Zusammenwohnen eine Pockeneinschleppung besonders zu fürchten ist, eine zweite Wiederimpfung beim Dienstantritt vorgeschrieden.

Eine noch weitere Ausbehnung solcher Maßregeln ift entbehrlich. Um eine häufigere Revaccination der Gesammtbevölkerung zu begründen, müßte man zunächst beweisen, daß die Bodenerkrankungen bei Wiedergeimpsten häusig sind. Hierzu sehlt es disher an einem hinsreichend umfänglichen Material; aber selbst, wenn die Wiedergeimpsten ebenso wie die Erstzgeimpsten nach einer Anzahl von Jahren wieder in größerer Zahl den Pocken zugänglich sein sollten, so bestände diese Gesahr doch nur für einen Theil der Bevölkerung, nämlich für die Männer über 30 und die Frauen über 20 Jahre, und unter diesen kann ebenso wie unter den Erstgeimpsten ein beträchtlicher Theil noch auf längere Zeit als geschützt betrachtet werden.

Im Deutschen Reiche ist mit einem Gesetze, welches nur die einmalige Wiedersimpfung fordert, mehr, als gehofft werden konnte, erreicht worden. Die früher wohlbekannte und gefürchtete Seuche herrscht nach wie vor jenseits der Grenzen, bei uns ist sie verschwunden; trotz häusiger Neueinschleppungen vermochte sie niemals wieder sesten Fuß zu fassen. Im Jahre 1896, dem letzen, für welches die Reichspockenstatistik abgeschlossen ist, starben im ganzen Reiche nur 10 Personen an der Krankheit. Erst auf 5 Millionen Einwohner kam ein einziger Bockentodessfall.

Jenner glaubte, daß der Impsichutz lebenslänglich gleich wirksam sei. Indem seine Nachfolger dies als Irrthum erkannten, gewannen sie die Möglichkeit, sein Werk zu versvollkommnen. Dadurch ist gelungen, was jenem zu erreichen nicht beschieden war, die Besfreiung eines großen Volkes von einer der schrecklichsten Seuchen.



# Sammlung von Gutachten über Flußberunreinigung.

(Fortfetung.)

# IX. Nachtrag zum II. Gutachten, betreffend die Kanalisirung der Residenzstadt Schwerin 1).

Berichterftatter: Regierungerath Dr. Ohlmuller.

In dem Gutachten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes vom 9. Juli 1888 wurde die Einleitung der Kanalwässer Schwerin's ausschließlich der Fäkalien in den Ziegelsee und den großen See unter Berücksichtigung der örtlichen Berhältnisse, besonders der Größe des letzteren See's, bedingungsweise auf eine Frift von 2 Jahren nach Bollendung der Kanalisation zusgestanden, in der Erwartung, daß es technischer Ersahrung inzwischen gelingen werde, ein besseres Reinigungssystem als die damals bestehenden zu ersinnen.

In ben großen Schweriner See gelangen nach Fertigstellung der Kanalisation seit bem Jahre 1893 aus einem Entwässerungsgebiete von 233 ha mit den gewöhnlichen Niederschlägen täglich ungefähr 2000 obm Kanalwasser. Es war zu erwarten, daß nach dieser Periode am See Merkmale auftreten würden, bestehend in Ablagerung von Schlamm oder in Berunreinigung des Wassers, welche ein Urtheil zulassen, ob jetzt schon die Reinigung der Kanalwässer vor ihrer Einleitung aus sanitären Gründen gefordert werden muß.

Ueber die Menge bes abgelagerten Schlammes sind von dem Magistrate der Residenzsstadt Untersuchungen angestellt worden, indem die Höhenverhältnisse des Seegrundes in der Nähe der Einleitungsstelle am Hintenhose vor Einführung der Kanalwässer und im Jahre 1896 bestimmt worden sind. Die Größe der Schlammablagerung, welche im Anschluß an diese Ermittelungen ausgebaggert wurde, betrug 600—800 cbm, welche sich auf eine Fläche von 8000 qm in einer Höhe bis zu 30 cm, im Mittel von 10 cm, vertheilte. Da die höchste Schicht des Schlammes nach einer viersährigen Ablagerungszeit nur 30 cm betrug, so wurde der Bersuch einer erneuten Wessung zur Zeit der letzten Untersuchung des Gesundheitsamtes, am 25. August 1897, als wenig aussichtsvoll ausgegeben, da in der kurzen Ablagerungszeit von ungefähr 1 Jahr nach der letzten Ausbaggerung eine genau meßbare Höhe der Schlammsschicht nicht zu erwarten war. Bei der Schwierigkeit, eine zuverlässige Durchschnittsprobe des Schlammes zu gewinnen, wenn man relativ kleine Mengen desselben an verschiedenen Punkten aus dem Grunde des See's hervorholen wollte, schien es richtiger zu sein, der Beurtheilung die Zahlen zu Grunde zu legen, welche Dr. Bähmann durch Untersuchung von Proben des

<sup>1)</sup> Bgl. V. Bb. S. 395.

durch regelrechte Baggerung vollständig zu Tage geförderten Schlammes gewann. Diefe Ersgebnisse sind in mancher Beziehung bemerkenswerth. Es wurden ermittelt

auf Schlamm in gebaggertem Zustande berechnet:

1,38 spezifisches Gewicht,

50,11% Feuchtigkeit,

49,89% Trodenfubftang;

auf ben bei 100° C. getrochneten Schlamm berechnet:

79,96% Unverbrennliches (unorganische Stoffe),

20,04% organische Stoffe,

barin 0,447% Stickftoff;

auf die vorhandenen organischen Stoffe als Einheit berechnet:

2,23 % Stickstoff.

Die abfiltrirte, mafferige Fluffigkeit enthielt beträchtliche Mengen von Ammoniumverbindungen.

Da ber Schlamm sich lediglich aus den in dem Kanalwasser befindlichen suspendirten Substanzen zusammensetz, so kann man die nach dem Trocknen dei 100° C. gewonnenen Ergebnisse in Vergleich stellen mit gleichen, welche bei anderen Kanalwässern ohne Abortinhalt gefunden worden sind. Nach König 1) enthielt

|                     | Suspe        | Suspendirte Solammftoffe |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Das Ranalwaffer von | unorganische | organische               | Stickftoff in ben<br>organischen Stoffen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | o/a          | °/ <sub>0</sub>          | %                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zūrich              | 28,27        | 71,78                    | 15,83                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dortmund            | 41,95        | 58,05                    | 9,88                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ottensen            | 33,11        | 66,89                    | 5,45                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effen               | 33,01        | 66,99                    | 9,04                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle               | 60,17        | 89,83                    | 10,23                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Der Schlamm aus dem großen Schweriner See war somit reicher an unorganischen und ärmer an organischen Stoffen als die suspendirten Schlammstoffe dieser städtischen Kanalmässer; auch der Stickstoffgehalt seines organischen Antheils (2,23%) war geringer. Der hohe Gehalt an unverbrennlicher Materie erklärte sich daraus, daß in den letzten Jahren umfangreiche Bauarbeiten, wie die Aussührung der Kanalisation und der Wasserleitung, die Pflasterung der Straßen, reichliche Gelegenheit zur Abschwemmung von Sand nach den Kanälen gegeben haben. Es ist daher anzunehmen, daß künftighin die Menge des Schlammes im See noch geringer werden wird. Mag auch der prozentige Antheil der organischen Stoffe durch die Höhe der unorganischen herabgedrückt sein, so ist doch in dem niedrigen Sticksoffgehalt der ersteren von 2,23% der Borgang einer Selbstreinigung durch das Seewasser zu erblicken. Zu dieser Annahme berechtigt die Thatsache, daß in dem vom Schlamme absiltrirten Wasser Ammoniumverbindungen, als Zersetungsprodukte organischen Sticksoffs, in beträchtlichen Wengen gelöst waren. Es bestehen somit auch zunächst noch keine Besürchtungen, daß störende

<sup>&#</sup>x27;) Konig, die Berunreinigung der Gewässer, beren schäbliche Folgen, nebft Mitteln zur Reinigung ber Schmutwöffer S. 80.

und nachtheilige Fäulnisvorgänge im See in Folge des Schlammes sich abspielen werden; ein hierauf bezüglicher Geruch war auch am 25. August 1897 in der Umgebung der Sielmundung nicht wahrnehmbar.

Es war nun weiterhin zu untersuchen, welchen Einfluß die gelösten Stoffe der Kanalwässer auf die Seen ausüben; zu diesem Zwecke wurden Wasserproben an verschiedenen Punkten genommen, deren Auswahl so getroffen wurde, daß diese Untersuchungen den früheren des Gesundheitsamtes gegenüber gestellt werden konnten. Bon einem solchen Vergleiche dursten Aufschlüsse in mancher Richtung erwartet werden, da seit der ersten Proben-Entnahme die Verhältnisse sich wesentlich geändert hatten; damals sloß das städtische Abwasser auf kürzesten Wegen durch zahlreiche Auslässe zu den zunächstliegenden Seen, nunmehr wird es aus größeren Stadtslächen zusammengefaßt und an einzelnen Punkten eingeleitet. Hierdurch wurden namentlich die kleineren Seen entlastet.

Es ist allerdings zu berücksichtigen, daß natürliche Einflüsse auf das Seewasser gewisse Unterschiede seiner Zusammensetzung zwischen der früheren und letzten Probenentnahme bestingen; die erstere geschah am 17. Wai 1888, die letztere am 25. August 1897. Das qualitative und quantitative Wachsthum der niederen Wasserslora (insbesondere der Algen), deren Einswirtung auf die Beschaffenheit des Wassers allgemein anerkannt ist, wird im Frühjahr ein anderes gewesen sein, als im Sommer. Auch waren die meteorologischen Verhältnisse nicht die gleichen. Immerhin konnte nicht von der Hand gewiesen werden, daß so eingreisende Beränderungen in der Vertheilung der Kanalwässer in den Ergebnissen der chemischen Analyse möglicher Weise sich bemerkbar machen werden.

Der große Schweriner See zwischen ber Ginmundungsftelle bes haupt= fieles am hintenhofe und bem Ranindenwerber.

Diese Linie wurde für die Entnahme von mehreren Proben gewählt, um die Beschaffensheit des Seewassers in unmittelbarer Umgebung der Einmündung des Siels kennen zu lernen gegenüber der an solchen Stellen, wo dasselbe seine natürliche Beschaffenheit besaß. Dies war am Kaninchenwerder, welcher etwas über 2,5 km entfernt liegt, zu erwarten. Das Ergebniß der Untersuchungen siehe Tabelle Seite 456.

Befchaffenheit bewahrt haben muß, beim großen Stein und zwischen diesem und dem Kaninchenwerder, so sindet man, daß am Entnahmetage des Jahres 1888 Glühverluste und Oxydirbarfeit geringer waren als an dem des Jahres 1897. Daß dort das Seewasser durch Kanalinhalt wirklich nicht verunreinigt war, ist aus der äußerst niederen Keimzahl ersichtlich. Es können daher diese Unterschiede nur auf die oben berührten zeitlichen Berhältnisse zurückgeführt werden. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes macht sich die Einseitung der Kanalwässer in den See nur durch eine Bermehrung der Keinzahl in der näheren Umgebung der Mündungsstelle des Hauptsiels bemerkdar. Die etwas ungünstigere äußerliche Beschaffenheit der in 100 m Entsernung geschöpften Probe gegenüber der nahe bei der Sielmündung gezogenen steht im Einklang mit den ermittelten Keimzahlen an beiden Punkten. Man wird daher diese Probe als charakteristisch für die Berunreinigung des Sees durch die Kanalwässer anselhen müssen.

<sup>&#</sup>x27;) Die Probenentnahme zur Ermittelung ber Größe ber Berunreinigung in nachfter Umgebung ber Siels manbung muß als miglungen aus unbekannten Ursachen betrachtet werben.

|                                                   | ا یا                 | =                 |                                               |                           |                   |             | M                                      | illig | r a m n       | ıe in         | ı Lit            | er        |             |                |           |                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|----------------|
| Entnahmestellen<br>des<br>Waffers                 | Tag der Eutnahme     | m tief entnonnmen | Aeußerliche<br>Beschaffenheit<br>ber<br>Brobe | Suspendirte<br>Substanzen | Rücksand bei 110° | Glühverluft | Drybirbarkeit<br>(Sauerftoffverbrauch) | Chlor | Schwefelfäure | Salpeterfäure | Salpetrige Saure | Ammonial  | Rail (Ca O) | Magnefia (MgO) | Gifenozyb | Reine in 1 cem |
| Zwischen Sintenhof<br>und<br>Judenkirchhof        | 17.<br>V.<br>1888    |                   | farblos und<br>Kar                            |                           | 185               | 62,5        | 5,2                                    | 22    | vorhanden     | 0             | 0                | 0         | 49,6        | Spur           | Sput      |                |
| Ebenda, bei<br>ber Einmündung des<br>Hauptsiels   | 25.<br>VIII.<br>1897 | 1                 | flar, leicht gelblich<br>gefürbt              | 0                         | 190               | 98          | 6,6                                    | 23,5  | vorhanden     | 0             | faum Spur        | Spur      | 52          | 10,6           | 0         | 360            |
| Ungeführ 100 m<br>vor dem Pauptsiel               | 25.<br>VIII.<br>1897 | 3                 | lar, etwas ftürler<br>gelblich gefürbt        | geringe<br>Spuren         | 200               | 100         | 5,5                                    | 23    | vorhanden     | 0             | 0                | taum Sput | 49,4        | 9,5            | faum Spur | 5970           |
| Mitte zwischen<br>Laninchenwerber und<br>Schwerin | 17.<br>V.<br>1888    |                   | farblos und<br>Kar                            | _                         | 190               | 62,5        | 5,0                                    | 23    | borhanben     | 0             | 0                | 0         | 57,5        | Spur           | Sput      |                |
| Ebenda, beim<br>großen Stein                      | 25.<br>VIII.<br>1897 | 3                 | farblos und klar,<br>vereinzelte Algen        | 0                         | 185               | 97          | 6,4                                    | 22    | vorhanden     | 0             | 0                | faum Spnr | 53,4        | 10,6           | faum Spir | 15             |
| Zwischen großem Stein<br>und Raninchenwerber      | 25.<br>VIII.<br>1897 | 3                 | farblos und<br>Car                            | 0                         | 190               | 102         | 6,7                                    | 21,1  | вотфапреп     | 0             | 0                | 0         | 51          | 9,3            | faum Spur | 9              |
| Ebenda<br>(Tiefenprobe)                           | 25.<br>VIII.<br>1897 | 9                 | farblos und<br>Kar                            | 0                         | 190               | 97          | 6,4                                    | 22    | borhanben     | 0             | 0                | 0         | 50          | 9,3            | 0         | 6              |

Das Wasser ist baselbst frei von Salpetersäure und salpetriger Säure; es enthält kaum Spuren von Ammoniak; der Chlorgehalt ist sich fast gleich geblieben.

Auf Grund dieser Erfahrung barf man behaupten, daß durch die Einführung der Kanalwässer das Wasser des großen Schweriner Sees nicht geschädigt worden ist; denn der einzige Nachtheil, die Erhöhung der Keimzahl, verschwand in den entfernter liegenden Seetheilen wieder vollständig.

Die an die Stadt grenzenden Theile des großen Schweriner Sees.

Seit der Erstattung des ersten Gutachtens des Kaiserlichen Gesundheitsamtes sind die Berhältnisse in den der Stadt anliegenden Theilen des großen Schweriner Sees wesentlich andere geworden. Damals stossen zum Burgsee, zum Beutel und in den südlichen Theil beim Kalkwerder städtische Abwässer in Gossen und Kanälen. Mit der Einrichtung der Kanalisation sind diese Abwässer durch Kanäle abgesangen worden und werden jetzt nach dem Hintenhof geleitet; gegenwärtig gesangen nur noch solche aus dem großherzoglichen Schloß und Marstallgebäude zu den genannten Seetheilen. Durch diese Maßnahme ist eine Berbesserung des Seewassers erreicht worden, welche sich school durch den Augenschein kund gab. Bei der ersten

ŧ

Untersuchung 1888 waren der Burgsee und der Beutel start verunreinigt befunden worden; nahe den Einmündungsstellen von Kanälen lagen mißfarbige Klumpen von Schlamm und todte Fische. Das Wasser des Burgsees machte zwar auch am 25. August 1897 keinen reinen Eindruck, es war gelblich gefärbt und enthielt viele suspendirte Theile; im Beutel dagegen war vollkommen klares Wasser und am Grunde hatte sich eine üppige Vegetation von Fadenalgen ausgebreitet. Aehnlich der Wahrnehmung durch den Augenschein waren auch die Ergebnisse der Analyse des Wassers.

a) Der Burgsee.

|                                                    | 2                    | Ę.                |                                               |                           |                   |             | M                                      | illig | r a m 1      | ne in         | ı Lit            | er                |             |                |           |              |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-------|--------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| Entnahmeftellen<br>bes<br>Baffers                  | Tag der Entnahme     | ın tief entnommen | Aeußerliche<br>Beschaffenheit<br>ber<br>Probe | Suspendirte<br>Substanzen | Rücftand bei 110° | டுயிற்காபிர | Oxphirbarteit<br>(Sauerftoffverbrauch) | Chlor | Schweselsure | Salpeterfäure | Salpetrige Säure | Ammonial          | Raif (Ca O) | Magnefia (MgO) | Eisenoryd | Reime im com |
| Bei der Burgfee-<br>ausmündung des<br>Rühlenkanals | 17.<br>V.<br>1888    |                   | gelblich<br>und schwach<br>getrübt            | 37,6                      | 800               | 105         | 15,5                                   | 33    | vorhanden    | 0             | 0                | 4,0               | 65,3        | Spur           | (d) மக்கி |              |
| Cbenba                                             | 25.<br>VIII.<br>1897 | 0,5               | gelblich,<br>viele suspendixte<br>Theilchen   | geringe<br>Spuren         | 280               | 110         | 9,4                                    | 22    | vorhanden    | 0             | 0                | o                 | 72          | 11,1           | faum Spur | 160          |
| Burgfee<br>in der Mitte                            | 17.<br>V.<br>1888    |                   | gelblich<br>und Nar                           | 9,0                       | 287,5             | 92,5        | 9,8                                    | 22    | borhanden    | 0             | 0                | Spur              | 45,7        | Spur           | Spur      |              |
| Ebenda                                             | 25.<br>VIII.<br>1897 | 1,5               | gelblich,<br>viele suspendirte<br>Theilchen   | geringe<br>Spuren         | 225               | 115         | 9,5                                    | 21,6  | vorhanden    | 0             | 0                | geringe<br>Dengen | 73          | 10,9           | faum Spur | 44           |

Das Wasser des Burgsees ist gegen früher reiner geworden, namentlich durch das Berschwinden der suspendirten Substanzen; diese waren auch vorwiegend die Ursache von lästigen Fäulnißerscheinungen. Dementsprechend hat sich auch seine Beschaffenheit bezüglich der gelösten Stoffe günstiger gestaltet: das Ammoniak an der Mündung des Mühlenkanals ist vollskändig verschwunden, der Chlorgehalt hat sich vermindert dis auf ein Maß, wie es auch an underinstußten Stellen des großen Schweriner Sees (beim großen Stein) gesunden worden ist. Der Rückstand, die Summe der gelösten Stoffe, hat an beiden Entnahmepunkten im Burgsee gegen früher abgenommen. Wie die Untersuchung an anderen Theilen des großen Sees erkennen ließ, ist die Junahme des Glühverlustes und der Oxydirbarkeit durch natürliche Einflüsse bedingt; das Gewicht des Glühverlustes hat sich auch im Burgsee vermehrt, um so mehr ist aber die Abnahme der Oxydirbarkeit ein Ausdruck dafür, daß dieses Wasser reiner geworden ist. Die Keimzahlen sind relativ niedrig.

b) Der Beutel.

|                                              | 2                    | l m              |                                              | 1                         |                   |             | W                                      | illig | ramı          | ne ir        | n Lit            | er        |              |                |           |              |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-------|---------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| Entnahmestellen<br>bes<br>Waffers            | Tag der Entnahme     | m tief entnommen | Aeußerlice<br>Beschaffenheit<br>ber<br>Brobe | Suspendirte<br>Substanzen | Audstand bei 110° | Glühverfust | Drpbirbarteit<br>(Sauerftoffverbrauch) | Chlor | Schweselfäure | Saheterfäure | Salpetrige Säure | Ammonial  | Raff (CaO)   | Magnesia (MgO) | Gifenozyd | Reime im cem |
| Beutel,<br>in der Mitte                      | 17.<br>V.<br>1888    |                  | gelblich<br>und Kar                          | 10                        | 202,5             | 70          | 8,7                                    | 28    | vorhanden     | 0            | 0                | Spur      | 49,6         | Spur           | Spur      |              |
| Ebenda                                       | 25.<br>VIII.<br>1897 | 0,5              | farblos<br>und klar                          | 0                         | 195               | 98          | 8,4                                    | 22    | vorhanden     | 0            | 0                | 0         | 52           | 11,5           | taum Spur | 350          |
| Beutel,<br>bei ber Einmanbung<br>eines Siels | 17.<br>V.<br>1888    |                  | gelblich<br>und schwach<br>getrübt           | 26,6                      | 210               | 75          | 9,0                                    | 28    | vorhanden     | 0            | 0                | Spur      | 61, <b>4</b> | Spur           | Spur      |              |
| Beutel,<br>bei der früheren<br>Sielmündung   | 25.<br>VIII.<br>1897 | 0,3              | farblo <b>s</b><br>und Kar                   | 0                         | 178               | 95          | 8,5                                    | 23,5  | vorhanden     | 0            | 0                | taum Spur | <b>4</b> 5   | 10,9           | Spur      | 225          |

In gleichem Sinne wie bei dem Burgsee ist auch hier eine Berbesserung des Wassers erkennbar; die suspendirten Substanzen verschwanden, der Rückstand verminderte sich, der Chlorgehalt sank auf die normale Grenze herab. Wie dort nahm auch der Glühverlust zu, die Oxydirbarkeit blieb sich nahezu gleich. Der höhere Keimgehalt ist hier darauf zurückzuführen, daß bei der seichten Entnahme (0,5 und 0,3 m) eine Auswirbelung des Seeschlicks unvermeiblich war.

c) Der große Schweriner See bei dem Kalkwerder, dem Schloß und dem Marstall.

|                                   | <u> </u>             | H                |                                                  |                           |                  |             | W                                      | illig | ramı          | ne ir         | n Lit            | er       |            |                |           | Ī            |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|----------|------------|----------------|-----------|--------------|
| Entnahmeftellen<br>des<br>Waffers | Tag der Entnahme     | m tief entnommen | Aeußerliche<br>Befcaffenheit<br>ber<br>Brobe     | Suspendirte<br>Subflanzen | Rachand bei 110° | Glühverluft | Oxydirbarkeit<br>(Sauerstoffverbrauch) | Chlor | Schwefelfäure | Salpeterfäure | Salpetrige Saure | Ammonial | Raif (CaO) | Magnesia (MgO) | Cifenory  | Reime in com |
| Zwischen Kalkwerber<br>und Schloß | 17.<br>V.<br>1888    |                  | gelblich<br>und klar                             | 11,8                      | 200              | 77,5        | 6,8                                    | 24    | vorhanden     | 0             | 0                | Spur     | 73,1       | Spur           | Spur      |              |
| Ebenda                            | 25.<br>VIII.<br>1897 | 1,5              | farblos,<br>feinste fuspenbirte<br>Theile        | geringe<br>Spuren         | 195              | 80          | 7,1                                    | 21,6  | vorhanden     | 0             | taum Spur        | 0        | 58         | 11,1           | faum Cpur | 460          |
| Zwischen Schloß<br>und Marstall   | 17.<br>V.<br>1888    |                  | gelblich<br>und klar                             | 13                        | 210              | 90          | 8,7                                    | 23    | vorhanden     | 0             | 0                | Spur     | 57,5       | Spur           | Spur      |              |
| Ebenda                            | 25.<br>VIII.<br>1897 | 1,5              | Etwas gelblich,<br>feinste suspendirte<br>Eheile | geringe<br>Dengen         | 205              | 102         | 8,1                                    | 22,5  | vorhanden     | 0             | 0                | 0        | 64         | 11,7           | taum Spur | 200          |

An den beiden Entnahmetagen ift die Orndirbarfeit in diesen Seetheilen niedriger gewesen als im Burgsee und Beutel; immerhin übertrifft sie noch die diesbezüglichen Ergebnisse, welche im freien See, bei dem großen Stein (5,0 u. 6,4) und bei dem Kaninchenwerder (6,7 u. 6,4) ermittelt worden sind. Dieser Besund ift namentlich unter Berücksichtigung der höheren Keimzahl, welche hier 460 u. 200, im großen See nur 15, 9 u. 6 betrug, auf die Einführung von Abwässern aus dem Schloß und dem Marstall zurückzusühren. In Folge der freien Kommunisation, welche diese Seetheile mit dem großen See haben, wird durch Berdünnung diese Berunreinigung theilweise ausgeglichen.

#### Der Pfaffenteid.

Der Pfaffenteich ist durch die Kanalisation am meisten entlastet worden. Vorher führten ihm zahlreiche Kanäle das Abwasser aus den angrenzenden Stadttheilen zu, nunmehr wird dieses vollständig von demselben ferngehalten. Eine Vernnreinigung könnte gegenwärtig nur durch die Aue erfolgen, welche das nördliche Ende des Pfaffenteiches in der Richtung nach dem Ziegelsee durchstließt. Möglicherweise nimmt dieser Bach während seines Verlaufes an der Wismar'schen Straße Abwässer aus Privathänsern auf; die ebenfalls an ihm liegende Idiotenanstalt wird nach dem Medeweger See entwässert.

Auffällig war bei der Entnahme am 25. August 1897 die hochgradig üppige Algensvegetation: die Oberfläche des Sees war in Folge meist einzelliger, schwimmender Algen grün wie eine Wiese. Auch die Wasserpest (Elodea canadensis) wucherte in diesem See stark. Einen Tag vor der Entnahme fand eine theilweise Käumung des Sees von dieser Pflanze statt; durch die hierbei entstandenen Auswirbelungen des Seegrundes ist das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung beeinträchtigt worden.).

|                                                              | thine                | =                 |                                                           |                           |                    |             | Mil                                | ligr  | a m n         | ne i          | m Li             | iter     |            |                |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|----------|------------|----------------|-----------|
| Entnahmestellen<br>des<br>Wassers                            | Tag der Entnahme     | in tief entnommen | Aeußerliche<br>Beschaffenheit<br>ber<br>Probe             | Suspendirte<br>Substanzen | Rüchland bei 110ºº | Glühverluft | Oppdirbarkeit (Sanerftoffverbraud) | Chlor | Schwefelfüure | Saspeterfüure | Salpetrige Säure | Ammonial | Raff (CaO) | Magnefia (NgO) | Cifenoryb |
| 3a der Mitte                                                 | 17.<br>V.<br>1888    |                   | gelblich und<br>schwach getrübt                           | 17,3                      | 310                | 132,5       | 11,0                               | 17    | vorhanben     | 0             | 0                | 3,03     | 61,4       | Spur           | fdmade    |
| Ebenda                                                       | 25.<br>VIII.<br>1897 | 2                 | fehr viele<br>fchwimmende Allgen,<br>fonst klar, gelblich | детиде<br>Уденде          | 262                | 103         | 9,7                                | 16,7  | рогранден     | 0             | Spur             | Spur     | 82,4       | 10,9           | Spur      |
| Am füblichen Ende                                            | 17.<br>V.<br>1888    |                   | getblich und<br>schwach getrübt                           | 5,0                       | 292,5              | 135         | 11,8                               | 19    | рогранден     | 0             | 0                | 0,7      | 77         | Эриг           | idinadi   |
| Am nördlichen Enbe<br>in ber Durchfluß-<br>richtung ber Aue. | 25.<br>VIII.<br>1897 | 0,5               | fehr viele<br>fchwimmende Algen,<br>fonst klar, gelblich  | ognatie<br>Menge          | 273                | 123         | 10,0                               | 24,5  | рогранден     | 0             | faum Spur        | Spur     | 88,0       | 10,7           | faum Spur |

<sup>1)</sup> Es wurden in ber Mitte 1000, am nördlichen Enbe 1300 Reine ermittelt.

Die Berbesserung der Beschaffenheit des Wassers spricht sich auch hier in einem sast vollständigen Berschwinden der suspendirten Substanzen aus; die "geringe Menge" derselben, welche ermittelt worden ist, darf ausschließlich auf schwimmende Algen bezogen werden. Entzgegen der Beobachtung einer Zunahme des Glühverlustes und der Orydirbarkeit bei den anderen Seen zeigte sich bei dem Pfassenteich eine Abnahme dieser Zahlen. Dieser Umstand in Berbindung mit der beträchtlichen Berminderung des Ammonials läßt erkennen, daß das Wasser des Pfassenteiches in höherem Maße eine günstigere Beschaffenheit gegen früher angenommen hat, als dies bei den anderen besprochenen Seen der Fall war. Diese Befunde stehen auch im Einklang mit dem sichtbaren Aussehen des Sees von damals und jest: auf der Oberstäche des trüben Wassers schwammen früher abgestordene Pflanzen und Schmutz aller Art, nunmehr hat sich in dem klaren Wasser ein gesundes und üppiges Algenwachsthum entwickelt, welches zur Reinhaltung des Wassers beiträgt und zu Mißständen (Absterden und Faulen der Pflanzen) keine Beranlassung giebt.

Bergleicht man die letzten Untersuchungen mit einander, so findet man, daß der See durch den Zutritt der Aue eine geringgradige Berunreinigung ersahren hat: gegenüber der Mitte sind am nördlichen Ende der Rückstand und der Glühverlust, die Oxydirbarkeit und das Chlor mit höheren Zahlen vertreten gewesen.

## Der Biegelfee.

In den Ziegelsee werden an der Knaudtstraße 5 ha des Stadtgebietes entwässert, auch nimmt derselbe die Abwässer der Frrenheilanstalt Sachsenberg auf. Die Beschaffenheit seines Wassers war folgende:

|                                                       | يوا                  | l =               | l                                                    |                           |                   |             | M i l                                  | ligr  | a m 1         | ne i          | m &              | iter                  |            |                |           | Ī            |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| Entnahmeftellen<br>bes<br>Baffers                     | Tag der Entnahme     | ın tief entnommen | Aeußerliche<br>Bestanbiheile<br>ber<br>Brobe         | Suspendirte<br>Subflanzen | Radftand bei 110° | Glühverluft | Drybirbarfeit<br>(Sauerstoffverbrauch) | Chlor | Schwefelfäure | Salpeterfäure | Salpetrige Saure | Ammonial              | Raff (CaO) | Magnefia (MgO) | Tifenotyb | Reime im cem |
| In der Witte                                          | 17.<br>V.<br>1888    |                   | gelblich und klar                                    | 8,3                       | 287,5             | 160         | 8,1                                    | 20    | borhanden     | 0             | 0                | Spur                  | 73,1       | Spur           | fd ward   |              |
| <b>E</b> benda                                        | 25.<br>VIII.<br>1897 | 8                 | viele schwimmende<br>Algen, sonst Kar<br>und sarblos | geringe<br>Spuren         | 228               | 103         | 8,0                                    | 18,6  | vorhanden     | 0             | 0                | faum Spur             | 56,6       | 11,7           | Spur      | 38           |
| Ungefähr 50 m vor der Sielmundung an ber Anaudtstraße | 25.<br>VIII.<br>1897 | 3                 | viele schwimmende<br>Algen, leicht<br>getrübt        | geringe<br>Dengen         | 240               | 105         | 7,5                                    | 18,1  | vorhanden     | 0             | faum Spur        | fehr geringe<br>Menge | 78         | 10,6           | Sput      | 325          |

Auch hier begegnet man ähnlichen Beränderungen des Seewassers gegen früher, dem fast vollständigen Berschwinden der suspendirten Substanzen und einer Berminderung des Glühverlustes; die Orydirbarkeit ist sich nahezu gleich geblieben.

Mus den Ergebnissen der letzten Untersuchung läßt sich die Einwirkung der städtischen Kanalwässer beurtheilen. Diese war sehr gering; sie sprach sich eigentlich nur in der Bermehrung der Reime aus; es vermehrte sich zwar etwas das Ammoniat, jedoch sind die

Beränderungen des Seewassers auch nach den Zahlen der Orhdirbarkeit, des Chlors und des Glühverlustes derart, daß man von einer Berunreinigung überhaupt nicht sprechen kann. Die Bermehrung der Keime ist belanglos, im Uebrigen hatten die städtischen Abwässer so gut wie keine Einwirkung auf die Beschaffenheit des Seewassers.

#### Der Ditorfer See.

Seitdem der Schlachthof an das Ranalspstem angeschlossen ist, werden dessen Abwässer nicht mehr nach dem Oftorfer, sondern nach dem großen See durch das bei dem Hintenhose mündende Siel abgesührt. Der Oftorfer See nimmt gegenwärtig von der Stadt Schwerin keine Abwässer mehr auf, dagegen empfängt er solche von der Villenkolonie Oftorf und von der nahe gelegenen Artilleriekaserne. Die Mündung des Kanales der Kasernenabwässer ist nicht im See unter Basser geführt, sondern liegt frei an dessen Ufer; vor derselben hatte sich ein starker Schilsbestand entwickelt. Zur Zeit der Probenentnahme flossen keine Abwässer ab. Sine Geruchsbestäftigung in der Umgebung war nicht bemerkbar. Die Untersuchung der Proben lieferte solgende Ergebnisse:

|                                                                                 | ۳                    | F                |                                                                        |                           |                   |             | M i l                            | lligi | a m           | me i          | m 8              | iter     |            |                | _         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|----------|------------|----------------|-----------|--------------|
| Entnahmeftellen<br>des<br>Waffers                                               | Tag der Entnahme     | m tief entnommen | Aeußerliche<br>Bestandtheile<br>der<br>Probe                           | Suspendirte<br>Substanzen | Rudftand bei 110° | Glühverluft | Dyhbirbarkeit<br>(Sauerstossuch) | Chlor | Schwefelfäure | Salpeterfäure | Salpetrige Säure | Ammonial | Raff (CaO) | Magnefia (MgO) | Eisenoryd | Reime im com |
| Bor dem Aussluß des<br>Kanales der Artillerie-<br>laserne, ca. 20 m<br>vom User | 25.<br>VIII.<br>1897 | 3                | grünlich, feinste<br>fuspendirte Theile,<br>viele schwimmende<br>Algen | 15                        | 220               | 95          | 12,3                             | 18,1  | borhanden     | 0             | 0                | Spur     | 72         | 10,4           | Spur      | 20           |
| In der Mitte bes<br>Sees                                                        | 25.<br>VIII.<br>1897 | 8                | etwas heller und<br>durchsichtiger,<br>sonst ebenso                    | 14,3                      | 225               | 105         | 19,2                             | 21    | vorhanden     | 0             | 0                | Spur     | 70         | 8,5            | Spur      | 35           |

Die Einführung der Abwässer der Billenkolonie und der Kaserne machte sich bemerkdar: es war dies bei den Untersuchungen vom 25. August 1897 der einzige See, bei welchem wägbare Mengen suspendirter Substanzen ermittelt wurden und bei welchem die Oxydirbarkeit am höchsten war. Die Zunahme der letzteren Größe nach der Mitte des Sees zu weist darauf hin, daß unlösliche organische Stoffe der zugeführten Abwässer durch Bakterienthätigkeit in lösliche übergeführt worden sind. Es war somit eine Selbstreinigung seitens des Seeswassers eingeleitet; dieselbe gelangte jedoch trotz einer üppigen Algenvegetation nicht zum Abschluß. Gegenwärtig ist zwar die Berunreinigung des Sees so gering, daß sie zu hygienischen Bedenken keinen Anlaß giebt, jedoch mahnt diese Wahrnehmung zur Vorsicht, namentlich mit Kücksicht auf die voraussschlichtlich weitere Ausdehnung der Villenkolonie.

Die Ergebnisse der vorstehenden Untersuchungen lassen sich dahin zusammenfassen, daß mit der Einführung einer ordnungsmäßigen Kanalisation in Schwerin der Pfassenteich, der Burgsee, der Beutel und der südliche Theil des großen Schweriner Sees zwischen dem Kalkwerder und dem Marstall wesentlich entlastet worden sind. Im Interesse einer noch weiterzgehenden Reinhaltung der letztgenannten Theile des großen Sees wäre es wünschenswerth, daß das großherzogliche Schloß und der Marstall an das Kanalspstem angeschlossen würden.

Die Einleitung der städtischen Kanalwässer in den großen und den Ziegel-See hat zu hygienischen Nachtheilen nicht geführt; nach den die jetzt gemachten Ersahrungen bezüglich der selbstreinigenden Thätigkeit des Seewassers sind solche voraussichtlich auch späterhin nicht zu erwarten. Bon diesem Gesichtspunkte aus liegt zunächst ein zwingender Grund nicht vor, in der gegenwärtigen Art der Ableitung der städtischen Abwässer eine Aenderung eintreten zu lassen, zumal die Technik der Reinigung von Abwässern sich auch dis heute nicht in dem Maße entwickelt hat, daß das Gesundheitsamt ein bestimmtes System vorschlagen könnte. Die jüngsten Bersuche in dieser Richtung, die Thätigkeit der Bakterien in Berbindung mit dem Sauerstoff der Luft zur Zerlegung und Mineralisirung der organischen Stoffe von Kanalwässern heranzuziehen, versprechen allerdings Vollkommneres auf diesem Gebiete zu leisten; jedoch sind diesselben zur Zeit noch nicht soweit gediehen, daß man jetzt schon ihre praktische Einführung empsehlen kann.

# X. Gutagten, betreffend die Berunreinigung ber Rötigau und ber Orla.

Berichterftatter: Regierungsrath Dr. Ohlmuller.

Seit der Erstattung des Gutachtens des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, betreffend die Reinhaltung des Kötschaubaches bei Pößneck<sup>1</sup>), haben sich die thatsächlichen Berhältnisse, welche die Berunreinigung des Kötschaubaches verursachen und hierdurch zu weiteren sanitären und wirthsichaftlichen Schäden geführt haben, wenig geändert. Es bestehen zur Zeit noch die Mißstände in gleicher Beise, wie sie durch eine Besichtigung und Prüfung an Ort und Stelle am 26. April 1888 klargestellt worden sind. Die Borschläge des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, welche auf eine Reinigung der Fabrikabwässer und eine ordnungsgemäße Durchsührung der Kanalisation der Orte Pößneck und Jüdewein abzielten, sind underücksichtigt geblieben: mit verschwindend wenigen Ausnahmen, in welchen einzelne Fabriken zur Anlage von Kläreinrichtungen angehalten worden sind, gehen die Fabrikabwässer noch ungereinigt zu dem Bache, welcher zudem noch zum Theil den Unrath aus Straßenkanälen und Gossen, sowie das Abwasser von Haushaltungen und Schlächtereien aufnimmt.

Am 28. Juli 1897 fand eine abermalige Besichtigung und Prüfung der örtlichen Berhältnisse statt; im Anschluß hieran wurden Proben von Wasser und Schlamm aus der Kötschau, der Orla und der Saale entnommen. Mit der Untersuchung dieser Proben war weniger beabsichtigt, das Bild der hochgradigen Flußverunreinigung, welche schon durch den Augenschein in ihrer ganzen Ausdehnung erkennbar ist, zu ergänzen; es wurde damit vornehmlich bezweckt, die chemischen Beränderungen aussindig zu machen, welche die zugeführten Unrathstoffe während ihrer Wanderung durch die betreffenden Flußbette erfahren. Ein Bergleich dieser Ergebnisse mit der Art und Menge der Abwässer in dem frischen Zustande, in welchem sie zu dem Bache

<sup>1)</sup> Bergl. V. Bb. S. 406.

gelangen, wird ermöglichen, die Entstehung und Ausbehnung der sanitaren und wirthschaftlichen Difftanbe zu beleuchten.

Die Art und Menge ber Abmaffer.

Die Industrie hat in den vereinten Orten Bögneck und Jüdewein ihre vornehmlichste Ausbreitung gefunden auf den beiden Gebieten der Flanellsabrikation und der Gerberei. Zwar sind noch einige andere Betriebe vorhanden, welche ebenfalls verunreinigende Abwässer liesern, nämlich vier Brauereien und eine Leimsiederei, jedoch treten dieselben zurück gegenüber den 14 Flanellsabriken und 20 Gerbereien.

Um die von diesen Betrieben ausgehenden Abfallstoffe näher kennen zu lernen, ist es ersforderlich, in Rurze die Darstellungsweise der zu liefernden Erzeugnisse zu berühren.

In den Flanellfabriken muß zunächst die rohe Wolle einer sorgfältigen Reinigung unterworfen werben. Bur Beseitigung bes anhaftenben Stallschmutes und Bollschweißes wird fie in Baffer geweicht und hiernach mittels maschineller Ginrichtungen in Seifenwaffer und Sodalösung wiederholt gewaschen. Nach dem Abschwemmen von Seise und Soda wird sie getrodnet. Durch biefes Berfahren ift die Wolle sprobe geworden und um fie für bas nachfolgende Spinnen geschmeidig zu machen, wird sie mit Baumol bis zu 15 % ihres Gewichtes impragnirt. Es ift ferner nothwendig, dem fertigen Wollfaden (Garn) für den Brogeg des Bebens eine gemiffe Festigkeit zu geben; zu diesem Ende wird berfelbe mit Leim ober Starte verfett. Wenn nun das Flanelltuch gewebt ift, wird es in ben Balfen weiter behandelt, theils um zu erzielen, daß fich die einzelnen Bollhaare in einander verfilgen und so die Haltbarkeit bes Gewebes erhöhen, theils um die für die Bearbeitung der Bolle nothigen Silfsstoffe, wie Baumol, Leim, Starke, wieder zu beseitigen. Man wendet zwei Arten von Walten an, die Seifen- und die Erdwalten. Bei den ersteren wird der Flanellstoff mittels einer rotirenden Trommel durch eine warme Seifenbrühe bei gleichzeitiger Ginführung von Bafferbampf hindurch gezogen. Sat in Folge ber Berfilgung ber Stoff bis zu einem gewiffen Grabe eine Schrumpfung erfahren, fo werben bie Seife und mit ihr biejenigen Stoffe, welche fie durch ihre demischen und physikalischen Eigenschaften in Lofung übergeführt hat (Baumol, Leim) burch Zugabe von warmem und ichlieglich faltem Baffer ausgewaschen. Bei ber Erbwalte wird bas gleiche Biel auf mechanischem Wege erreicht. Geschlemmte Thonerbe wird in Basser aufgeschwemmt. Aufschwemmung wird ber Flanellstoff burch maschinelle Einrichtung burchgeknetet und durch-Hierdurch erfolgt einerseits die Berfilzung, anderseits brangen sich die feinen Thonerdetheilchen zwischen ben Wollhaaren hindurch und nehmen mechanisch die Hilfstoffe heraus. Die schließliche Entfernung der Thonerde erfolgt ebenfalls durch Auswaschen. Für gewisse Flanellstoffe ift die Erdwalke unentbehrlich, da das in der Seifenwalke vorgearbeitete Gewebe garte Farben nicht aufnimmt.

Außer den lösungsfähigen Stoffen werden beim Walken auch feinfte kurze Wollharchen entfernt.

Die Wollsafern des gewalkten Tuches schließen noch in mehr oder minder großen Menge Fremdkörperchen (Reste von Pflanzentheilen) zwischen sich ein. Um diese zu entsernen, wird das Tuch in verdünnte Schwefelsäure eingetaucht und durch heiße Walzen gepreßt. Dabei tritt eine Verkohlung der pflanzlichen Fasern ein. Die Schwefelsäure wird durch schwache

Sodalbsung neutralisirt und ausgewaschen. Die Kohletheilchen ber Pflanzensasern werden mit Rarben ausgekragt.

Endlich finden bei dem Farben der Flanellstoffe verschiedene Farben und Beizen (Salze und Säuren) Berwendung.

Die Flanellfabrikation liefert sonach folgende Abfallftoffe, welche für die Flugverunsreinigung in Betracht kommen:

- 1. bei dem Reinigen der Wolle: Stallschmutz, Wollschmeiß, Seisen und Soda;
- 2. bei dem Walten der Flanellstoffe: Baumöl, Leim, Stärke, Seife, Walkerde und kurze Wollharchen;
- 3. bei dem Fertigmachen der Flanellstoffe: Schwefelsäure und Soda;
- 4. bei dem Farben der Flanellftoffe: Farben, Salze und Sauren.

Die Schilberung der Flanelsfabrikation läßt erkennen, daß der Basserberauch hierbei ein beträchtlicher ist, und daß man demgemäß eine große Menge Abwässer zu erwarten hat. Nach amtlichen Ermittelungen liesern diese Betriebe in Pößneck und Jüdewein täglich 8475 cbm Abwässer. Die Mengen von anorganischen Stoffen (Soda, Säuren), welche diesselben in gelöstem Zustande enthalten, fällt weniger ins Gewicht gegenüber den organischen (Bollschweiß, Baumöl, Leim u. dergl); letztere sind zum Theil an die Walkerde mechanisch gebunden oder durch die Seise in Lösung gehalten. Die Farben verändern zwar wesentlich das Aussehen des Flußwassers; jedoch kommen sie für die Folgezustände seiner Verunreinigung weniger in Betracht.

Die Ausübung des Gerbereigewerbes liefert verschiedene Abfallstoffe. Ehe thierische Häute durch Gerbemittel in Leder umgewandelt werden können, sind gewisse Borbehandlungen nothwendig. Die Häute gelangen in die Gerbereien in frischem, gesalzenem oder getrocknetem Zustande. Nachtheilig für die Fabrikation ist das Eintreten von Fäulniß. Um diese bei dem frischen Material thunlichst einzuschränken, wendet man Konscrvirungsmittel an, indem man die Häute auf der Fleischseite mit Kochsalz bestreut oder, sofern sie für einen weiteren Transport bestimmt sind, indem man sie trocknet und nach Umständen noch Arsenik zugiebt.

Die nächste Borbehandlung der Häute besteht in dem "Einweichen", sie werden in den Fluß oder in mit Wasser gefüllte Bottiche eingehängt zur Entsernung anhaftenden Schmutzes und Blutes, zur Lösung des aufgestreuten Salzes und zur Ausweichung der eingetrockneten Gewebssasern. Hiernach solgt das "Ausstreichen". Die Häute werden auf einen Block gelegt; mittels eines stumpfen messerartigen Instrumentes wird das aufgesogene Weichwasser und mit diesem die Gewebsslüssigteit ausgepreßt; gleichzeitig werden hierbei die noch anhaftenden Fleisch- und Fetttheile entsernt. Die hierbei entstehenden sesten Absallstoffe sinden wohl weitere technische Berwendung in Leimsiedereien oder in der Landwirthschaft, die slüssigen dagegen wandern meistens in den Fluß.

Demnächst erfolgt die Enthaarung. Um die Haarwurzeln zu lockern, werden die Haute in die "Aescher" eingehängt. Borwiegend werden Kalkascher angewandt, welche aus Kalkmilch (mit Basser angerührtem Aeskalt) in verschiedenen Konzentrationen bestehen. Der äußerlich anhaftende Kalk wird durch Abwaschen beseitigt und die Haare werden mechanisch entsernt. Der in das Junere des Hautgewebes eingedrungene Kalk befindet sich daselbst theils in freiem Zusstande, theils an Säuren oder Albuminate gebunden. Zu dessen Entsernung werden die Häute mehrere Tage in Wasser gelegt, welches mit Hundes, Hühners oder Tauben-Koth vers. mengt ist, wobei sich lösliche Kalkverbindungen bilden.

Die festen Rudftande der abgebrauchten Kall-Aescher und Koth-Baber finden als werthvolles Dungmittel Absat in der Landwirthschaft, der flussige Antheil wird abgelassen.

Weniger von Bedeutung sind die beim "Schwellen" und "Gerben" entstehenden Abwässer, da die Lohbrüche der abgebrauchten Lohe wieder zur Befeuchtung der frischen benutt wird.

Es entstehen sonach bei dem Gerbereigewerbe folgende für die Flußverunreinigung in Betracht kommende Abwässer:

- 1. das Beichwasser, welches Schmutstoffe, Blut, Gewebsstüssigkeit, Kochsalz und nach Umständen Arsenik enthält,
- 2. die beim Ausstreichen ber Saute entstehende Fluffigkeit von ahnlicher Beschaffenheit,
- 3. das von den abgebrauchten Kalfaschern und Kothbadern ablaufende Wasser, welches reich ist an Kalf und organischen Substanzen,
- 4. die nach dem Aeschern benöthigten Waschwässer, welche ebenfalls Kalt- und Koth- wasser abschwemmen.

Da bei der Gerberei die wesentlichste Flugverunreinigung durch das Einhängen der Haute in den Flug zum Zwecke des Weichens erfolgt, so kann auf die Kenntniß der Menge der Abwässer verzichtet werden.

## Die Flugverunreinigung und ihre Folgen.

Die am 28. Juli 1897 aus der Kötschau, der Orla und der Saale entnommenen Broben wurden nach dem Absetzen der schwimmenden Stoffe, also im geklärten Zustande chemisch untersucht; die Ergebnisse beziehen sich mithin nur auf Stoffe, welche sich in Lösung befanden, während die suspendirten Substanzen eine getrennte Bearbeitung ersuhren. Es wurde serner noch die Anzahl der Reime, soweit dies möglich war, bestimmt.

Bur Charakterisirung der Verunreinigung der Kötschau durch die Pößnecker und Jüdeweiner Fabriken diente als Ausgangspunkt die Beschaffenheit des Bachwassers an Stellen, wo
es noch unbeeinflußt von diesen Abwässern ist; geeignet hierfür war die Linie der preußischmeiningen'schen Landesgrenze. (Siehe Karte Seite 478.) Von der eigentlichen Kötschau,
dem Mühlendach, hat sich dort schon der Fehlbach abgezweigt, welcher öfter innerhalb der
beiden Orte mit ersterem kommunizirend sich schließlich mit diesem endgültig wieder vereinigt.
Mit diesen Proben soll in Vergleich gestellt werden eine weitere, welche unterhalb der Orte an
der Eisenbahnbrücke kurz vor der Einmündung des Baches in die Orla entnommen wurde,
nachdem die Kötschau die gesammte Verunreinigung ausgenommen hat.

Die Ergebnisse ber Untersuchung siehe Seite 466.

|                                 |                           |                           |                      |            | 1 Lite                                 | r 283 | asser                                       | enthi                 | elt D            | lillig   | ramn     | 10                      |            |                | Reime                    |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------|-------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| Ort ber Entnahme                | Temperatur<br>des Wassers | Suspendirte<br>Substanzen | Rücknand<br>bei 110° | աններուն և | Drydirbarkeit<br>(Sauerstoffverbrauch) | Chlor | <b>E</b> chwefelfäure<br>(SO <sub>2</sub> ) | Salpeterfäure         | Salpetrige Säure | Ammonial | Stidfoff | Shwefelwaffer-<br>floff | Rail (CaO) | Magnesia (MgO) | in 1 ccm. (abge- runbet) |
| Kötschau<br>(Mühlenbach)        | 14,5                      | 24,8                      | 941                  | 96         | 1,9                                    | 17,5  | 334                                         | Ge.<br>ringe<br>Wenge |                  | 0        | 1,5      | 0                       | 299        | 57,5           | 90100                    |
| Kötfcau<br>(Fehlbach)           | 12,5                      | 8,2                       | 816                  | 77         | 2,1                                    | 17,0  | 261                                         | besgl.                |                  | Spur     | 0,8      | 0                       | 246        | 43,0           | 33400                    |
| Rötschau unter-<br>halb Pößneck | 22,0                      | 697,4                     | 1352                 | 117        | 47,6                                   | 62,5  | 250                                         | 0                     | 0                | 7,6      | 8,0      | bor.<br>hanben          | 111        | 58,0           | nicht<br>zählbax         |

Die beiden Rinnsale, der Mühlenbach und der Fehlbach, erweckten schon durch den Augenschein den Eindruck einer Berunreinigung. Namentlich das Wasser bes ersteren Baches war schwach getrübt und enthielt viele suspendirte Theile, diese Beobachtung kam auch durch die Zahlen 24,8 und 8,2 zum Ausdruck. Die hohen Zahlen von 90100 und 33400 Keimen, der Gehalt an Stickstoff sowie die geringen Mengen und Spuren von Salpetersäure und salspetriger Säure sprechen dasür, das diese beiden Bäche Jauche und Abwasser von Haushalstungen aus anliegenden Ortschaften ausgenommen haben. Das Charakteristische dieser beiden Wässer bildet der hohe Gehalt an Kalk (299 und 246 mg), welcher mit der Magnesia eine Händ, das die Schweselsaure ebenfalls in hohem Maße vertreten ist (334 und 261 mg) beweist, das der Kalk, an diese Säure gebunden, zumeist als Gips vorhanden ist. Diese Beschaffenheit des Wassers ist auf die dortigen, geologischen Verhältnisse zurückzusühren; nahe den oberhalb gelegenen Orten Oepit und Croelpa wird der Gips auch ausgebeutet, und in einer Gipsfabrik von Schlettwein verarbeitet.

Die Einwirkung der Fabrikabgänge auf dieses unbeeinflußte Kötschauwasser machte sich neben einer Temperatursteigerung von 14,5 ° bezw. 12,5 ° auf 22 ° in Folge des aus den Tuchsabriken stammenden warmen Abwassers vor Allem durch eine hochgradige Vermehrung der suspendirten Substanz geltend; diese stieg von 24,8 bezw. 8,2 zu 697,4 mg an. Dieser Besund entspricht auch dem Aussehen des Wassers; wie schon in dem früheren Gutachten des Gesundheitsamtes betont worden ist, verdient es überhaupt nicht mehr die Bezeichnung "Wasser", es ist eine äußerst schmutzige, meist schwarzgraue Flüssigkeit, welche ihre Farbe je nach dem Ablassen der Abgänge aus den Färbereien ändert und einen unangenehmen Geruch nach Schweselswasserstoff aushaucht. Die Fäulnißs und Zersetzungsvorgänge, die sich darin abspielen, sind bedeutend, denn die Keime steigern sich in ihrer Anzahl derart, daß sie überhaupt nicht mehr zählbar sind.

Weniger, jedoch auch noch beträchtlich, sind diejenigen Bestandtheile ber Fabrikabwässer im Bachwasser vertreten, welche in Lösung gegangen sind. Die Vermehrung des Rückstandes von 941 bezw. 816 zu 1352 mg beruht auf der Zusuhr organischer und anorganischer Stoffe. Für die erstere spricht namentlich die Steigerung der Oxydirbarkeit von 1,9 und 2,1 auf 47,6 mg Sauerstoffverbrauch und die Zunahme des Glühverlustes von 96 und 77 auf 117 mg; ferner hat sich der Sticksoff um das Fünf- dis Zehnsache vermehrt (von 1,5 und

0,8 auf 8,0 mg) und von Ammoniak, welches oberhalb ber Berunreinigung nur in Spuren vorhanden war, find unterhalb 7,6 mg gefunden worben.

Eine Vermehrung anorganischer gelöster Stoffe ist nur in der Chlorzahl 62,5 gegen 17,5 und 17 mg zuerkennen. Kaum nennenswerth ist die Beränderung des Gehaltes an Magnesia, es stehen sich die Zahlen 57,5 bezw. 43 und 58 mg gegenüber. Dagegen muß es auffällig erscheinen, daß der Kalk von 299 und 246 auf 111 mg gesunken ist; durch die Zusuhr von Kalk aus den Gerbereien wäre doch eher eine Zunahme zu erwarten gewesen. Diese Erscheinung erklärt sich durch den Zutritt der aus den Walkereien stammenden Soda. Die Soda, das kohlensaure Natrium, sest sich mit dem schweselsauren Calcium in der Weise chemisch um, daß schweselsaures Natrium und kohlensaures Calcium entsteht; letzteres ist unlöslich und scheidet sich als Sinkstoff aus dem Wasser aus.

Weiterhin soll nun erörtert werden, welche Einwirkung das Wasser der Kötschau und das der Orla aufeinander ausübten. Zur Lösung dieser Fragen dienten zwei Proben aus der Orla, von welchen die eine ungefähr 300 m oberhalb des Zutritts der Kötschau (an der Badeanstalt der Stein'schen Mühle), die andere an der Brücke bei Schweinitz entsnommen worden ist.

| Die | Unter | աակու | erc | ab: |
|-----|-------|-------|-----|-----|
|     |       |       | , , | ,   |

|                                                            |                           |                     | 1           | Lite                                   | r 203 c | isser                               | enth                  | ielt             | Milli                 | grai      | n me                    |            |                | Reime                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| Ort der<br>Entnahme                                        | Suspendirte<br>Substanzen | Radfand<br>bei 110° | Glühverluft | Drybirbarteit<br>(Sauerstoffverbrauch) | Chlor   | Schwefelfäure<br>(SO <sub>3</sub> ) | Salpeterfäure         | Salpetrige Saure | Ammonial              | Stiathoff | Shwefelwaffer-<br>floff | Kail (CaO) | Magnefia (MgO) | in 1 ccm (abge= runbet) |
| Rötschau unter-<br>halb Pögneck                            | 697,4                     | 1352                | 117         | 47,6                                   | 62,5    | 250                                 | 0                     | 0                | 7,6                   | 8,0       | vor.<br>handen          | 111        | 58             | nicht<br>zählbar        |
| Orla vor Ein-<br>mündung der<br>Kötschau                   | 11,4                      | <b>54</b> 0         | 71          | 4,4                                    | 20,5    | 114                                 | 0                     | Spur             | Spur                  | 1,9       | 0                       | 183        | 46,5           | 15 200                  |
| Orla nach Ein-<br>mündung der<br>Kötschau bei<br>Schweinit | 32,6                      | 617                 | 91          | 5,1                                    | 26,5    | 163                                 | ge-<br>ringe<br>Menge | vor:<br>handen   | ge-<br>ringe<br>Menge | 2,5       | Spur                    | 151        | 47,5           | nicht<br>dählbar        |

Es ist schon früher Rlage darüber geführt worden, daß die Orla bereits in Neustadt durch Abwässer aus Gerbereien und Tuchsabriken eine beträchtliche Verunreinigung erfährt; diese wird wohl auf dem Wege bis zur Einmündung der Kötschau durch Selbstreinigung bis zu einem gewissen Grade überwunden, jedoch vermag man ein Flußwasser mit 15200 Keimen im Kubikzentimer und einem Stickstoffgehalt von 1,9 mg nicht als rein zu bezeichnen; immershin ist es geeignet, auf das der Kötschau einen verdünnenden und verbessernden Einfluß auszuühen.

Naturgemäß beobachtet man gegenüber dem Kötschauwasser eine bessere Beschaffenheit bei den vereinigten beiden Gewässern. Der Abfall des Rückstandes von 1352 auf 617 mg ift durch eine Abnahme seiner organischen wie zum Theil seiner anorganischen Bestandtheile hervorgerusen; denn einerseits sanken Glühverlust und Stickstoff von 117 auf 91 und von 8,0 auf 2,5 mg, anderseits verminderte sich das Chlor von 62,5 auf 26,5 mg, die Schwesels

saure von 250 auf 163 mg; der Magnesiagehalt war nur wenig verändert und der Kalf hatte in Folge seiner stärkeren Vertretung in dem noch nicht beeinflußten Orlawasser (183 mg) von 111 auf 151 zugenommen.

Auffällig ist das starke Sinken der Orhdirbarkeit von 47,6 auf 5,1 mg Sauerstoffs verbrauch und die große Verminderung der suspendirten Substanz von 697,4 auf 32,6 mg. Auf diese beiden Punkte wird später näher eingegangen werden; vorläusig sei nur angedeutet, daß die Ursache dieser Erscheinung in der Wirkung des Walkerdeschlammes zu suchen ist.

Das Wasser der Orla erfährt trot seiner größeren Menge durch die Einmündung der Kötschau, wie dies bei der enormen Berunreinigung dieses Baches nicht anders zu erwarten war, eine Berschlechterung; und zwar war diese zum geringeren Antheil entstanden durch die Bermehrung der gelösten als vielmehr der suspendirten Bestandtheile; denn der Rücksandstieg nur um 14 % (von 540 auf 617 mg), die suspendirte Substanz dagegen um 186 % (von 11,4 auf 32,6 mg). Demnach wird man die Berdünnung des Wassers der Kötschaudurch das der Orla als einen Faktor der Selbstreinigung aufsassen müssen, wenngleich auch dieser zu Ungunsten der Orla gewirkt hatte.

Auf ihrem weiteren Berlauf bis zu ihrer Mündung empfängt die Orla teine nennenswerthen Zuflüsse mehr, welche in gleicher Weise wirken könnten. Es erübrigte daher noch die Prüfung, ob noch andere Faktoren der Selbstreinigung einwirkten. Zu diesem Zweck reihten sich an die Probe bei Schweinitz noch zwei weitere, von welchen die eine bei Langenorla oberhalb des Wehres der von Raven'schen Mühle, die andere ungefähr 150 m oberhalb der Mündung des Flusses in die Saale entnommen worden ist.

| Bei diesen Proben murde erm | rittell: |
|-----------------------------|----------|
|-----------------------------|----------|

|                                                |                           |                      | 1 9         | eiter                                  | W a   | sser                                | enthi                 | elt S                 | Milli                 | gran      | ıme .                    |            |                                         | Reime                   |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Ort der<br>Entnahme                            | Suspendirte<br>Substanzen | Rücffand<br>bei 110° | Glühverluft | Drpbirbarteit<br>(Sauerftoffverbrauch) | Chlor | Schwefelfäure<br>(SO <sub>3</sub> ) | Salpeterfäure         | Salpetrige Sauce      | Ammonial              | Stidfloff | Schwefelwasser-<br>stoff | Raff (CaO) | i i iii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii i | in 1 ccm (abge- runbet) |
| Orla bei<br>Schweinitz                         | 32,6                      | 617                  | 91          | 5,1                                    | 26,5  | 163                                 | ge.<br>ringe<br>Wenge | vor.<br>handen        | ge.<br>ringe<br>Menge | 2,5       | Sput                     | 151        | 47,5                                    | nicht<br>zählbar        |
| Orla bei<br>Langenorla                         | 4,0                       | 677                  | 75          | 5,8                                    | 30,5  | 180                                 | 0                     | ge,<br>ringe<br>Renge | 5,3                   | 6,8       | 0                        | 177        | 44,5                                    | nicht<br>zählbar        |
| Orla oberhalb<br>ihrer Mündung<br>in die Saale | 8,0                       | 678                  | 60          | 4,5                                    | 32    | 184                                 | ge.<br>ringe<br>Menge | 0                     | Sput                  | 2,0       | 0                        | 101        | 45,5                                    | 167600                  |

Es trat hiernach auf der Strecke zwischen Schweinitz und der Orlamündung eine Berminderung der gelösten Bestandtheile des Bassers und zwar namentlich derzenigen auf, welche organischer Art oder Abstammung sind. Der Glühverlust sank von 91 auf 60 mg (um 34 %), wenig änderten sich die verhältnißmäßig ohnehin niedrige Oxydirbarkeit (5,1 zu 4,5 mg) und der Stickstoff (2,5 zu 2,0 mg). Die höhere Stickstoffzahl bei Langenorla (6,8 mg) ist bedingt durch das stärkere Auftreten von Ammoniak daselbst. Diese Probe wurde nämlich vor dem Wehre einer Mühle genommen, wo das Wasser stagnirte. Hier waren also die Bedingungen zur Umsetzung organischer Stosse in Ammoniak günstiger als im strömenden Basser

an ber Orlamundung 1). Möglicherweise ift auf biese Gahrungsvorgange auch bie Bunahme des Raltes bei Langenorla (177 mg) zuruckzuführen, indem burch die hiebei entstehende freie Kohlenfaure bas unlösliche Monofarbonat in lösliches Bifarbonat übergeführt wird, um bann allerdings burch Abgabe ber lose gebundenen Roblensaure bis zur Orlamundung wieder auszufallen (101 mg).

Im Allgemeinen ließ die Ermittelung der geloften Beftandtheile erkennen, daß fich im Baffer Orybationsvorgange abspielen, welche zu einer Mineralifirung organischer Substanz Dies bekundet namentlich die Zunahme des mineralischen Antheils des Rückstandes; denn es fanden sich nach Abzug des Glühverluftes

bei Schweinit

526 mg anorganischen Rückftandes

bei Langenorla

602 ..

ober Orlamündung 618 "

was einer Bermehrung von 17 % gleichbedeutend ift.

In größerem Dage verschwanden die ungelöften Stoffe: die suspendirten Substanzen verringerten fich von 32,6 auf 8,0 mg (um 75 %), an Stelle einer ungahlbaren Menge von Reimen war eine folche von 167600 im com getreten. Zum größten Theil wird man biefe beiben Erscheinungen auf die Birfung ber Sebimentirung gurudführen muffen; benn wenn auch verschiedene Reime unter ber Ginwirfung veranderter Lebensbedingungen ju Grunde gegangen find, so werben doch die meiften, an suspendirten, leblofen Maffen haftend, mit diesen ju Boben gefunken fein.

Es fand sonach eine Selbstreinigung des Rotichau- und Orlawassers auf verschiebenen Wegen ftatt, nämlich

- 1. auf rein chemischem Wege durch die Umsetzung von schwefelsaurem in kohlensauren Kall in Folge bes Zutritts von Soba,
- 2. auf dem Bege der Berdunnung durch die Bermischung des unbeeinflußten Orlamaffers mit dem der Rotichau.
- 3. auf bem biologisch-chemischen Wege, indem verschiedene Körper durch bas Bakterienleben zerlegt und hiernach durch freien Sauerstoff in höhere Orndationsstufen übergeführt werden, und
- 4. auf mechanischem Wege durch die Wirtung der Sedimentirung und Fällung.

Die letten beiden Bege dieser Selbstreinigung haben mancherlei hygienische Mifftande im Gefolge, welche durch die Art der sedimentirenden Stoffe bedingt find. Dieselben feten fich zusammen aus Fäulnigbatterien, bie bem Unrath aus Stragenkanälen, ben Saushaltungsund Schlächtereiabmaffern und ben Gerbereibetrieben entftammen, ferner aus unlöslichen Abfallstoffen ber Flanellfabriten, nämlich Balterbe und ben unlöslichen Bersehungsprodutten ber Seife; bie Menge ift bedeutend. Bon Balkerde allein werden nach amtlichen Erkundigungen täglich 3860 kg verbraucht, welche fammtlich jur Kotichau gehen. Diefes Material befitt in hohem Mage die Eigenschaft, im Baffer zu Boden zu finten. Die Fähigkeit des Sedimentirens wird noch baburch unterftugt, bag bie Stromung ber Rotichau innerhalb Bogned und Jubewein

<sup>1)</sup> Der Ginfluß ber Strömung an biefen beiben Bunften machte fich auch in ber Menge ber fuspenbirten Substangen bemerkbar; an ersterem waren biefe in Folge bes rubenben Baffere theilweife ju Boben gefunten, fo bag nur 4,0 mg ermittelt wurden, am zweiten waren fie burch bie Strömung in Schwebe gehalten, es fanden fich 8 mg.

durch zahlreiche Stauanlagen beeinträchtigt wird, und daß der freie Lauf der Orla bis zu ihrer Mündung ebenfalls durch 8 Mühlenwehre gestört ist.

Der Walkerbe haften, wie aus der Schilberung der Flanelsfabrikation ersichtlich ist, ölige, settige und andere organische Substanzen an, welche mit ihr zu Boden sinken. Weiterhin hat aber die Walkerde in solcher seinen Vertheilung die Eigenschaft, nicht nur ungelöste Vestandtheile, sondern auch gelöste sticksofshaltige Substanzen, wie solche aus den Gerbereien stammen, zu fällen. Ein Versuch in dieser Richtung war sehr lehrreich. Es wurde das frische Fell eines Kaninchens gesalzen, einen Tag liegen gelassen und hiernach ausgespannt auf einem Brett getrocknet. Das mäßig getrocknete Fell wurde einige Stunden in Wasser geweicht. Hierdurch erhielt man eine Flüssigkeit, welche sich ebenso wie das in Gerbereien entstehende "Weichwasser" verhielt. Zu diesem wurde in annähernd gleicher Menge das Abwasser gegeben, wie solches von den Erdwalken abgeht. Die Mischung wurde ruhig stehen gelassen. Schon nach Verlauf einer Stunde begann eine sehr wirksame Fällung und Klärung. Sowohl das künstliche "Weichwasser" wie auch der Walkerbeschlamm wurden vor und nach diesem Versuche untersucht; das Ergebnis war solgendes:

|                    | Weichwasser              | Walterbeschlamm                             |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                    | mg Stidstoff<br>im Liter | % organische (ver-<br>brennbare) Substanzen |
| Bor ber Klärung    | 175,0                    | 23,48                                       |
| Nach ber Klärung   | 117,1                    | 27,88                                       |
| % Zu- ober Abnahme | 33                       | +14                                         |

Die Walkerde hatte sonach von den in dem "Weichwasser" befindlichen gelösten Sticktosserbindungen ungefähr ein Oritttheil ausgefällt, und dadurch ersuhren die verbrennbaren organischen Substanzen im Schlamm eine Zunahme. Wie kräftig diese Wirkung war, zeigte auch die Orydirbarkeit des Weichwassers vor und nach dem Versuche; dieselbe sank von 591 mg zu 353 mg Sauerstosservauch. Man wird zwar diesen Zahlen eine absolute Richtigkeit nicht beimessen dürsen, da bei solchen Mengen orydirbarer Stoffe die Methode von Kubelstemann nicht einwandsfrei ist, immerhin können sie aber, da sie unter gleichen Bedingungen gewonnen sind, zu einem relativen Vergleich dienen. Es wird hieraus die starke Abnahme der Orydirbarkeit der verunreinigten Kötschau erklärlich, die auf eine verdünnende Wirkung bes unbeeinslußten Orlawassers nicht allein zurückgeführt werden konnte, da letzteres Wassersfast eine ebenso hohe Orydirbarkeit auswies, wie das der vereinigten Flüsse. Es wurde eine Orydirbarkeit ermittelt in der

Rötschau unterhalb Bögned von 47,6 mg Sauerstoffverbrauch,

in der Orla vor Einmündung der Kötschau von 4,4 " "
in der Orla nach Einmündung der Kötschau bei Schweinis von 5,1 "

Weiterhin gab der Versuch noch Aufschluß darüber, daß in Schlammproben, welche vor den Wehren einiger Mühlen entnommen worden sind, so beträchtliche Mengen organischer verbrennbarer Substanzen gefunden wurden. Die Beschaffenheit dieser Proben war folgende:

١

|                                                                  |             |                     | Fettbesta<br>berechn               | ndtheile,<br>et auf               | Organische                             |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Schlamm aus ber Orla 1)                                          | Sand<br>°/• | Thoniger<br>Antheil | ben<br>gefammten<br>Schlamm<br>*/• | ben<br>thonigen<br>Antheil<br>°/• | (verbrenn-<br>bare)<br>Substanzen<br>% | Alde<br> |
| nach Zutritt der Kötschau vor dem<br>Wehre der Stein'schen Mühle | 41,9        | 58,1                | 11,56                              | 19,90                             | 31,65                                  | 68,83    |
| vor dem Wehre der Koldit;'schen Mühle<br>in Aeindembach          | 88,3        | 11,7                | 0,47                               | 4,02                              | 7,0                                    | 93,0     |
| vor dem Wehre der Untermühle<br>in Freienorla                    | 60,0        | 40,0                | 1,77                               | 4,43                              | 15,32                                  | 84,68    |

Die organischen und fettigen Bestandtheile bieses Schlammes sind sehr zersetzungsfähig. Bor diesen Wehren wurde eine hochgradige Gährung und Fäulniß bevbachtet: dem Wasserentstiegen fortwährend große Gasblasen, welche sladenförmig den saulenden Schlamm mit nach oben rissen. Die Luft in der Umgebung war durch stinkende Fäulnißgase derart verunreinigt, daß man hierin einen hygienischen Mißstand bedenklicher Art erblicken muß. Namentlich war dies in hohem Waße bei der Koldigischen Wühle in Kleindembach der Fall. Da hier die zerlegende Wirkung der Faulniß und Gährung am stärksten wirkte, so ist es auch nicht zu verwundern, daß ebenda eine geringere Menge settiger und organischer Bestandtheile (4,02 u. 7,0%) gesunden wurde als an den anderen beiden Orten.

Neben diesem hygienischen Mißstande verursacht der Schlamm noch andere wirthschaftliche Nachtheile. Der Schlamm besteht zum größten Theile aus Walkerde, von welcher, wie schon erwähnt, täglich 3860 kg zur Kötschau gehen. Es ist offenbar, daß solches Flußwasser, abgesehen von den anderen Berunreinigungen aus Gerbereien und Färbereien, zu wirthschaft-lichen Zwecken, wie Waschen, Reinigen, Bleichen, Viehtränken, nicht mehr brauchdar ist. Der ruhende wie der von der Strömung mitgerissene Schlamm machen die Existenz von Fischen in solchem Wasser unmöglich; denn durch die Fäulniß wird dem Wasser der Sauerstoff entzgogen, andererseits bilden sich hierbei für die Thiere giftige Gase, wie Schweselwasserstoff und Ammoniak, und weiterhin lagert sich der Schlamm in den Athmungsorganen der Fische ab und führt auf diese Weise zum Tode. Ein weiterer wirthschaftlicher Nachtheil besteht darin, daß zu Zeiten von Hochwasser mit dem austretenden Flusse die ganzen Schlamm-Massen durch die stärkere Strömung auf die anliegenden Wiesen besördert werden, wo sie sich auf dem Grase absetzen und dieses als Futter unbrauchdar machen.

Es ift auch barüber Klage geführt worden, daß durch diese Berunreinigung der Orla Brunnenwasser verschlechtert worden sei. Es kann sich hier nur um Brunnen handeln, welche ihr Wasser im Alluvium aus dem Flusse durch natürliche Bodenfiltration beziehen. Da hierbei

¹) Die Entnahme einer Schlammprobe vor dem Wehre der von Naven'schen Mühle in Langenorsa mißlang. Die gezogene Probe erwies sich sast ausschließlich (zu 99,7 %) aus Sand bestehend; aus den Fabriken stammende Schlammstoffe waren sehr gering (0,3 %) vertreten.

die ungelösten Substanzen abgeschieden werden, so kommen nur die gelösten in Frage. Es wurden mehrere Brunnen untersucht, welche nach ihrer Lage vom Fluswasser möglicherweise beeinflußt werden. Mit diesen Ergebnissen soll die Beschaffenheit des Orlawassers an entsprechend höher gelegenen Stellen in Bergleich gezogen werden.

Es waren

|                                           | œ                                             | Milligramme im Liter |             |                                        |              |                        |                  |                  |                  |           |                     |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|
|                                           | ber Brunnen ift<br>g von der Orla<br>entfernt | Rückfand bei 110°    | Githverluft | Orphirbarkeit<br>(Sauerftoffverbrauch) | Chlor        | Schwefelfäure<br>(80,) | Salpeterfäure    | Salpetrige Saure | Ammonial         | Stidfloff | Schweselwasserstoff | Raif (CaO)     | Magnefia (MgO) |
| Orla bei Schweinit                        |                                               |                      | 91          | 5,1                                    | <b>26,</b> 5 | 163                    | geringe<br>Wenge | borhanden        | geringe<br>Wenge | 2,5       | Spur                | 151            | 47,5           |
| Brunnen von Bichel in Reinbembach         | 60                                            | 1016                 | 130         | 9,7                                    | 150          | 56                     | vorhanden        | geringe<br>Menge | 9,5              | 12,1      | 0                   | <del>2</del> ) | 69             |
| Brunnen von Barth in Kleinbembach         | 80—<br>100                                    | 1116                 | 170         | 9,0                                    | 117          | 77                     | vorhanden        | vorhanben        | geringe<br>Wenge | 0,5       | 0                   | 121,5          | 66,5           |
| Schulbrunnen in Aleinbembach              | —¹)                                           | 653                  | 167         | 6,8                                    | 92           | 51                     | vorhanden        | 0                | Spur             | 1,2       | 0                   | 79,5           | 40             |
| Orla bei Langenorla                       |                                               |                      | 75          | 5,8                                    | 30,5         | 180                    | 0                | geringe<br>Wenge | 5,3              | 6,8       | 0                   | 177            | 44,5           |
| Brunnen von Riebel in Langenorla          | 100                                           | 502                  | 81          | 3,4                                    | 78           | 40                     | vorhanden        | Spur             | 2,5              | 2,5       | 0                   | 71,5           | 39,5           |
| Brunnen von Portschefeld in<br>Freienorla | 25                                            | 1210                 | 112         | 7,3                                    | 137          | 104                    | vorhandeu        | vorhanden        | 2,3              | 2,5       | 0                   | 141            | 60             |

Sämmtliche Brunnenwässer sind stark verunreinigt, und zwar ist ihre Beschaffenheit eine schlechtere als die des durch die Wirkung des Walkerdeschlammes geklärten Orlawassers. Sind die Brunnen vom Fluswasser thatsächlich versorgt worden, so müßte man annehmen, daß dieses ab und zu in Folge einer geringeren Wassermenge stärker verunreinigt gewesen ist als an dem Entnahmetage, am 28. Juli 1897. Wie eingezogene Erkundigungen ergeben haben, war der Wasserstand der Orla im Sommer dieses Jahres ein sehr gleichmäßiger; da ferner die Menge und Beschaffenheit der Abwässer von Pößneck und Jüdewein keinen wesent-

<sup>3)</sup> Rann von ber Orla nicht mehr beeinflußt fein.

<sup>2)</sup> Difflungen.

lichen Tagesschwankungen unterworfen sind, so ist die Annahme hinfällig. Weiterhin gewinnt man aber aus der relativen Vertheilung der gelösten Bestandtheile im Fluswasser und den Brunnenwässern den Eindruck, daß ersteres anders geartet ist als die letzteren; setzt man für die Rückstände die Zahl 100 ein, so waren

| •  |                                            |   |   | 0 | 6 Chlor | % Schwefelfäure |
|----|--------------------------------------------|---|---|---|---------|-----------------|
|    | in der Orla bei Schweinitz                 | • | • |   | 4,3     | 26,4            |
| in | bem Brunnen von Bichel in Rleindembach .   | , |   |   | 14,8    | 5,5             |
| in | dem Brunnen von Barth in Kleindembach .    |   |   |   | 10,5    | 6,9             |
| in | bem Schulbrunnen in Rleinbembach           |   |   |   | 14,1    | 7,8             |
|    | in der Orla bei Langenorla                 |   |   |   | 4,5     | 26,6            |
| in | bem Brunnen von Riebel in Langenorla .     |   |   |   | 15,5    | 8,0             |
| in | bem Brunnen von Portschefelb in Freienorla |   |   |   | 11,3    | 8,6             |

In dem Flußwasser waren die Chlorverbindungen geringer vertreten als in dem Brunnenwasser, bei den schwefelsauren Verbindungen war das Verhältniß umgekehrt. Auch die Neigung des Geländes macht es wahrscheinlicher, daß wenigstens zu Zeiten von Niederwasser das Grundwasser zum Flusse strömt, wenngleich nicht ausgeschlossen ist, daß unter dem Orucke des Hochwassers Orlawasser in nahe gelegene Brunnen eindringt.

Die ungunftige Zusammensetzung ber Brunnenwässer erklart sich vielmehr burch bie schlechte bauliche Beschaffenheit und burch die unzweckmäßige Anlage ber Brunnen.

Der Brunnen von Bichel ist ungefähr 8 m von der Dunggrube entsernt, der Schacht war unrein, die Holzpumpe in schlechtem Zustande; das Wasser war gelblich und schmeckte nach sauligem Holze. Der von Barth lag nur 5 m von der Dunggrube ab, seine Umgebung war sehr unrein. Bei diesen beiden Brunnen verursachte die Nähe der Dunggrube einen starken Chlorgehalt (150 u. 117 mg), eine hohe Orydirbarkeit (9,7 u. 9,0 mg) und einen beträchtlichen Glühverlust (130 u. 170 mg). Macht schon das gleichzeitige Austreten von Ammoniak, salpetriger Säure und Salpetersäure den Zutritt von Dünger-Jauche wahrscheinlich, so sprechen 9,5 mg Ammoniak und 12,1 (!) mg Stickstoff bei dem Bichel'schen Brunnen für eine direkte Berunreinigung durch solche Stoffe aus nächster Umgebung.

Der Schulbrunnen war nach seiner Lage und seinem baulichen Zustande in Rleindembach der beste; auch kann derselbe von der Orla nicht beeinflußt sein. Die Beschaffenheit dieses Wassers war auch günftiger: Rückstand (653 mg) und Orydirbarkeit (6,8 mg) waren wesentlich niedriger als bei den anderen beiden Brunnen. Es scheinen aber organische Stoffe aus einem ungefähr 1,5 m hoch über dem Schulbrunnen gelegenen Garten, welcher mit seiner Umfassungsmauer nahe heranreicht, nach diesem abgeschwemmt zu werden; hierauf durfte die Menge des Glühverlustes von 167 mg und des Stickstoffes von 1,2 mg zurückzussühren sein.

Ebenso wie bei diesem Brunnen macht sich auch bei dem von Riebel in Langenorsa in der Analhse der Bortheil einer günstigeren örtlichen Lage bemerkbar; auch hier wurde ein niedriger Rückstand (502 mg) mit relativ geringem Glühversust (81 mg) ermittelt. Es ist auffallend, daß bei einer geringen Orydirbarkeit (3,4 mg) beträchtliche Mengen von Ammoniak (2,5 mg) und Stickstoff (2,5 mg) sich fanden. Eine Aufklärung hierüber gab die Prüfung der drilichen Berhältnisse nicht; vielleicht wird sie darin zu suchen sein, daß der Brunnen wenig beansprucht wird. Derselbe ist mit der Aufschrift "Ungenießbares Wasser" versehen, weil

sein Wasser nach einer Analyse von Apotheker Orthmann Arsen enthielt. Zur Zeit dieser Untersuchung war dies nicht mehr der Fall, es war das Arsen deutlich nicht nachweisbar. Es sollen sich in dieser Beziehung die Berhältnisse gegen früher auch geändert haben: nach Aussage eines Gerbereibesitzers ist der Berbrauch von Arsen in den Gerbereien (zum Zwecke des Enthaarens) viel geringer geworden und wird an Stelle dessen das dilligere Schweselnatrium verwendet; die vom Aussande kommenden Häute werden sedoch noch ab und zu mit Arsen konserviert. Es ist klar, daß eine Brunnenverunreinigung durch Arsen, das giftig wirkt, sehr bedenklich ist und man wird darauf besonderes Augenmerk zu richten haben, daß die Gerbereien angehalten werden, das Arsen von öffentlichen Gewässern fernzuhalten. Zur Zeit der Untersuchung des Gesundheitsamtes waren die Bedingungen für die Ausscheidung des Arsens günstig; das Wasser der Rötschau unterhald Pößneck enthielt damals freien Schweselwasserschaften werden, das unlössliches Schweselarsen ausställte. Thatsächlich war in dem Schlamm bei der Stein'schen Mühle Arsen deutlich nachweisbar. Aendert sich dieser Zustand, so besteht die Gesahr, daß Arsen in gelöstem Zustande mit dem Flußwasser weiter geführt wird.

Der Brunnen von Portschefeld in Freienorla liegt der Orla am nächsten (25 m); seine Anlage ist günstig, er ist in genügender Entsernung von der Dungstätte in ein Haus einsgebaut. Die eiserne Pumpe ist in gutem Zustande, jedoch ist leider keine Einrichtung zum Absangen des Aufschlagwassers getrossen; dasselbe läuft mehr oder minder in den Brunnenschacht zurück. Das Wasser wird nur zur Viehtränke benutzt. Ein Vergleich des Wassers dieses Brunnens mit dem des Flusses bei Langenorla ließ eine Beeinflussung desselben durch die Orla nicht erkennen; denn es stehen sich die Kückstände 1210 und 677 mg und die Chlorzahlen 137 und 30,5 mg gegenüber.

Faßt man die Folgen zusammen, welche die Verunreinigung der Kötschau im Gebiete der Orla nach sich zieht, so bestehen dieselben

- 1. in hygienischen Migständen, welche durch Schlammablagerungen in Pögneck, Judewein und vor den Wehren der Mühlen der Orla hervorgerufen werden,
- 2. in Brunnenverunreinigungen, welche nach Umftänden bei Hochwasser der Orla einstreten können,
- 3. in der Unverwendbarkeit des Flugwassers zu wirthschaftlichen Zwecken, wie Baschen, Bleichen, Biehtranken,
  - 4. in Schädigungen ber Wiefenkultur bei bem Austreten bes Fluffes,
  - 5. in der Vernichtung der Fischzucht.

Bezüglich des fünften Punktes kommt auch die Möglichkeit einer Verunreinigung der Saale durch die Orla in Betracht; von dem Fischereiverein in Cahla sind dort in der Saale aufgetretene Fischsterben auf die Absallstoffe der Fabriken von Pößneck und Jüdewein zurückegeführt worden. Um diese Annahme auf ihre Richtigkeit zu prüsen, wurden obers und umtershalb der Orlamündung Proben aus der Saale bei Naschhausen und Cahla entnommen. Das Untersuchungsergebniß derselben soll mit dem der Orla kurz vor ihrer Mündung verglichen werden.

|                        |                           |                  |             |                                        | M i l | ligr                  | a m m e          | im               | Liter                    |           |                    |            |                |                              |
|------------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------|------------------------------|
| Ort ber<br>Entnahme    | Suspendirte<br>Substanzen | Rückand bei 110° | Glühverluft | Dzybirbarkeit<br>(Sauerftoffverbrauch) | Chlor | Schwefessure<br>(803) | Salpeterfäure    | Salpetrige Säure | Ammonial                 | Sticthoff | Schwefelwasserfwss | Raff (CaO) | Magnesia (MgO) | Reime im com<br>(abgerundet) |
| Orla vor ihrer Mündung | 8,0                       | 678              | 60          | 4,5                                    | 32    | 184                   | geringe<br>Wenge | 0                | Spur                     | 2,0       | 0                  | 101        | 45,5           | 167600                       |
| Saale bei Raschhausen  | 3,7                       | 322              | 94          | 45,8                                   | 20,5  | 60                    | 0                | faum<br>Sput     | geringe<br>Wenge         | 1,7       | 0                  | 61         | 16             | 7200                         |
| Saale bei Cahla        | 8,7                       | 340              | 116         | 37,1                                   | 24    | 69                    | 0                | faum<br>Spur     | jehr<br>geringe<br>Wenge | 2,5       | 0                  | 73         | 20,5           | 10500                        |

Das Saalewasser ift bei Cahla reicher an gelösten Bestandtheilen und Keimen als oberhalb der Orlamündung bei Naschhausen. Man wird jedoch die Vermehrung dieser Stoffe nur dann dem Einstusse der Orla zuschreiben dürsen, wenn dieselben in diesem Flußwasser in höherem Maße vorhanden waren; dies trifft nur für Chlor, Schweselsäure, Kalk, Magnesia und für die Anzahl der Keime zu. Die Veränderungen, welche hierdurch in der Zusammenssehung des Saalewassers bewirkt wurden, waren gering: es stieg das Chlor von 20,5 auf 24, die Schweselssäure von 60 auf 69, der Kalk von 61 auf 73, die Magnesia von 16 auf 20,5 mg und die Anzahl der Keime wuchs von 7200 auf 10500 an.

Bur Zeit dieser Entnahmen war asso die Berunreinigung der Saale gering. Es war dies auch nicht zu verwundern; denn es floß aus der Orla so reines Wasser ab, daß die selbstreinigende Thätigkeit dieses Flusses in hohem Maße auffiel. Das Wasser war vollkommen klar, so daß man Steine und Pflanzen im Flußbette deutlich sehen konnte. Es rührte dies daher, daß der Schlamm auf seinem Wege die zur Orlamündung ausreichende Gelegenheit hatte, sich abzusehen und daß demnach nur geklärtes Wasser absloß. Auf der Kücksahrt von der Probenentnahme änderte sich das Bild wesentlich: die vorher klare Orla führte jest oberhalb Freienorsa ein äußerst schmutziges, undurchsichtiges, schwarzgraues Wasser. Es war nämlich inzwischen an dem Wehre der von Raven'schen Mühle bei Langenorsa eine Schütze gezogen worden und in Folge dessen wanderte der ganze dort abgelagerte Schlamm nunmehr flußabwärts.

Solche Borkommnisse, welche eintreten, wenn sich die Mühlenbesitzer ber zu stark überhand nehmenden Fäulniß an ihren Stauen erwehren wollen, oder wenn ein Hochwasser den Schlamm aus dem Bette der Orla heraussegt, sind allerdings geeignet, das Leben der Fische in der Saale bei Cahla zu schädigen; denn die durch längere Fäulniß und Gährung des Schlammes zur Orphation wohl vorbereiteten Stoffe entziehen begierig dem Saalewasser den Sauerstoff. Die Fische gehen dann durch Erstickung zu Grunde.

Es kann beshalb trot ber gunftigen Untersuchungsergebnisse nicht baran gezweiselt werden, daß die geschilberte Berunreinigung der Kötschau und Orla der Fischerei in der Saale Schaden bringt.

Es ist jedoch noch zu erwägen, ob die Saale nicht schon vor Zutritt der Orla eine Beschaffenheit ihres Wassers ausweist, welche dem Fischleben nachtheilig werden kann. In

biefer Beziehung muß ber besonders hohe Gehalt an organischen Bestandtheilen bei Naschhausen auffallen; die Orydirbarteit betrug baselbst 45,8, sie war fast eben so hoch wie in ber Rotichau unterhalb Bogned (47,6), nachdem biefer Bach eben erft bie gefammte Beruureinigung burch bie Fabriten aufgenommen hatte, und selbstreinigende Faktoren noch wenig gewirft haben konnten. Forfcht man nach den Ursachen biefer Berunreinigung oberhalb der Entnahmestelle Raschausen, fo werden dieselben, abgesehen von den fleineren am Fluffe liegenden Ortschaften, in der Ginleitung der Abwässer der Stadt Audolftadt zu vermuthen sein; daselbst wird die ftadtische Jauche einschließlich ber Fatalien durch Schwemmkanalisation dem Fluffe übergeben. Raiferliche Gefundheitsamt hat sich bereits früher in einem Gutachten gegen die Ausführung ber Schwemmkanalisation ausgesprochen. Möglicherweise trägt eine Holzzellstoff-Fabrit in Schwarza zu biefer Berunreinigung noch mit bei. Es tonnte nicht Aufgabe ber vorftebenden Untersuchungen sein, das Buftandekommen biefer Berunreinigung im Ginzelnen aufzuklaren, gewiß wird man aber in ber Annahme nicht fehlgehen, daß eine folche Ueberlaftung bes Flugwassers mit orydationsfähigen Stoffen den Fischen durch Sauerstoffentziehung gefährlich werben fann.

# Die Befeitigung der durch die Fabritabgange hervorgerufenen Migftande.

Nach ber bestehenden baulichen Lage der Fabriken von Bögned und Jüdewein werden zur Entfernung der Absallstoffe die Kötschau und Orla schwer entbehrt werden konnen, jedoch erfordern hygienische und wirthschaftliche Verhältnisse dringend eine andere Art der Ableitung.

Die vorstehenden Flußuntersuchungen haben gezeigt, daß für das Zustandekommen der geschilderten Mißstände im Wesentlichen die Sinkstoffe der Abwässer und deren Eigenschaft, gelöste organische Substanzen zu fällen, verantworlich zu machen sind. Nur in der Fernshaltung der Sinkstoffe von den Flußläusen ist eine befriedigende Lösung der Frage zu erwarten. Der Weg, auf welchem sich dieses Ziel erreichen läßt, ist durch die Erkenntniß der in den verunreinigten Flußläusen sich abspielenden Borgänge bereits vorgeschrieden. Es ist gezeigt worden, daß die in die Orla eingebauten Mühlenwehre die Strömung derart verlangsamen, daß die darüber liegenden Flußbezirte gewissermaßen als Klärbassins aufzusassen sind. Ihre Wirkung ist bezüglich der Beschaffenheit des Flußwassers nach Umständen eine so günstige, daß an der Mündung der Orla die bedenkliche Berunreinigung nicht mehr zu erkennen war. Nur der Umstand, daß eine unschäbliche Beseitigung des Klärrückstandes, des Schlammes, hier nicht ausssührbar ist, bedingt das Auftreten von Mißständen. Es wird daher unerläßlich sein, die Sinkstosse, und mit diesen zum Theil auch die gelösten organischen Substanzen, von den Abwässern zu trennen, ehe diese den Flußläusen übergeben werden.

Im Jahre 1887 hat der herzoglich meiningen'sche Baurath Eichhorn einen Plan ausgearbeitet, in welchem die Fabrikabwässer in einem Rohrnetze gefaßt nach einer gemeinsamen Kläranstalt geleitet werden sollen. Dieser Plan wurde im Prinzip schon in dem früheren Gutachten des Gesundheitsamtes gebilligt und kann nun um so mehr befürwortet werden, als die Untersuchungen des Flußwassers auf seine selbstreinigende Thätigkeit ergeben haben, daß in den Fabrikabsallstoffen (Soda, Seife und Walkerdeschlamm) Mittel bereits vorliegen, welche die Anwendung eines weiteren chemischen Klärmittels entbehrlich machen würden.

Der Ausführung des Planes treten allerdings Schwierigkeiten entgegen. Zunächst liegen solche in der Auswahl des Plages für die Klärteiche; Baurath Eichhorn nahm hierfür die

zwischen Jüdewein und Köstitz gelegenen sogenannten Ochsenwiesen in Aussicht. Dieser Plat ist insofern nicht geeignet, als bei der voraussichtlichen Ausdehnung der beiden Ortschaften die Klärteiche zu nahe an bewohnte Flächen zu liegen kommen würden. Abgesehen davon, daß eine Geruchsentwickelung (beispielsweise bei heißer Jahreszeit oder bei unvermeidbaren Unregelmäßigkeiten im Betriebe der Anlage) nicht immer vollkommen zu vermeiden ist, entstehen Unzuträglichkeiten durch die Ausstaus und bei der Beseitigung des Klärschlammes.

Es ift auch die Befürchtung ausgesprochen worden, es tonnte ein bebenklicher Baffermangel in ber Kötschau bei niederem Begelftanbe auftreten, wenn man sammtliche Fabrikabmaffer in einem Rohrnete faffen und wegführen wurde, ba bie Fabriken einen Theil des Betriebsmaffers aus dem Bache nehmen. Baurath Gichhorn hat beshalb vorgeschlagen, bas geflarte Baffer ju beben, um es ben Fabriten gur Rugniegung wieber juguführen. Dag man trot ber hochgradigen Berschmutung sich gegenwärtig noch des Bachwassers bedient, beruht auf ber irrigen Anschauung, bag biefes besonders weich fei; dies ift jedoch nicht der Rall, denn an ber preußisch-meiningen'schen Landesgrenze wiesen ber Muhlbach 37,9 und ber Fehlbach 30,6 Bartegrabe auf, und trot ber Ruführung von Coba fand fich unterhalb Bogned ein verhaltnigmäßig noch hartes Baffer mit 19,2 Graben. Mit der unumgänglichen Reinigung bes Bachwassers, welche in den Fabriten burch eine Rlärung mittels Soda bewertstelligt wird, ift auch eine weitere Berminderung ber Barte verbunden. Mit geringeren Mugen und Roften murben bie Fabriten zu einem befferen Betriebswaffer gelangen, wenn fie allgemein Grund- und Leitungsmaffer verwendeten, nachdem fie die Barte besfelben in gleicher Beife burch Cobagufat vermindert hatten. Gine ausreichende Berforgung der Kabriten mit solchem Baffer, welches zum Theil jest ichon benutt wird, murde eine toftspielige Bebung ber geklarten Abmaffer entbehrlich machen und hierdurch in ber Auswahl fur ben Plat ber Rlaranlage mehr Spielraum laffen.

Die Fernhaltung der Abwässer der Flanellsabriken von den Flußläufen würde wohl zur Beseitigung der gegenwärtigen Mißstände das Meiste beitragen; ein bessere Ersolg in der Reinshaltung des Flußwassers ist jedoch zu erwarten, wenn auch die Gerbereien angehalten werden, ihre Abwässer der Kläranlage zuzuführen. Wenn entgegen dem jezigen Versahren, die Häute in der Kötschau zu weichen, Weichkälten angewendet werden, so sind auch die Abwässer dieser Bertriebe gut zu fassen. Die Klärung derselben würde sich um so mehr empfehlen, als der Walkerdeschlamm die Fähigkeit besitzt, auch gelöste organische Substanzen zum Theil mit auszuscheiden.

Nach dem Befunde, welchen die Analyse des unter den gegenwärtigen Verhältnissen sich selbst klärenden Wassers der Orla ergab, erscheint die Einleitung der geklärten Abwässer in diesem Fluß zulässig. Sicher würde der schlimmste hygienische Mißstand, die in der Kötschau und vor den Mühlenwehren der Orla vor sich gehende Fäulniß des Schlammes verschwinden. Die ohnehin schon bedingungsweise bestehende Möglichkeit von Brunnenverunreinigungen würde geringer werden, da dei Hochwasser die geklärten Abwässer eine entsprechende Berdünnung erschren und bei Niederwasser ein Zutritt von Flußwasser zu dem Brunnen sich als unwahrscheinlich erwies. Die Schädigungen der Wiesenkultur bei dem Austreten des Flusses würden mit der Fernhaltung des Schlammes von der Orla ebenfalls verschwinden; inwieweit sich unter den veränderten Berhältnissen die Fischzucht in der Orla wieder gedeihlich entwickeln kann, entzieht sich dem Urtheil des hygienischen Sachverständigen, jedoch ist als bestimmt anzunehmen, daß

die zu erwartende Beschaffenheit des Orlawassers eine Schädigung der Fischerei in der Saale nicht mehr hervorzubringen vermag. Daß aber das Kötschau- und Orlawasser zu wirthschaft=

lleberfichtstarte über bas Stromgebiet der Orla.



lichen Zwecken (Waschen, Bleichen) wieder geeignet werden würde, muß bezweifelt werden, ba mit der Klärung der Abwässer die aus den Flanellfabriken stammenden Farbstoffe nicht beseitigt werden.

Auf einen Punkt wird man bei der Erbauung einer Aläranlage noch Kücksicht zu nehmen haben, nämlich auf die Beseitigung und Verwerthung des Klärschlammes. Dieser wird vermöge seiner Entstehungsweise zum größten Theil aus Walkerde und Kalkseisen bestehen, welchen settige und ölige Stosse anhaften. Derselbe wird für eine landwirthschaftliche Verwendung sich wenig eignen; denn abgesehen von den mitgefällten gelösten und ungelösten organischen Bestandtheilen sind die setten und öligen Stosse für den Pflanzenwuchs wenig werthvoll. Die äußerst seine, im trockenen Zustande staubsörmige Walkerde würde sogar nachtheilig wirken, indem sie durch Verlagerung der Poren des Bodens dessen Athmung beeinträchtigte. Bei einer solchen minderwerthigen Beschaffenheit des Klärschlammes würde auch der Versuch als verssehlt zu bezeichnen sein, mit der Klärung der Fabrikadwässer diesenige der städtischen Jauche einschließlich der Fäkalien zu verbinden.

Es muß technischer Erwägung überlassen werben, ob die öligen und fettigen Bestandtheile aus dem Klärschlamm nicht etwa zu anderweitiger Berwerthung wiedergewonnen werden können, oder ob sich der Schlamm nicht etwa als Baumaterial verarbeiten läßt.

# Untersuchungen über die Häusigkeit der Sterbefälle an Lungenschwindsucht nuter der Bevölkerung des Deutschen Reiches und einiger anderen Staaten Europas.

Berichterftatter: Geheimer Regierungerath Dr. Rahts.

Im letten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ist die defentliche Aufmerkjamkeit mehr als zuvor auf die Berheerungen gelenkt worden, welche die Tuberkulose, insbesondere die in breiten Bolksschichten als "Lungenschwindsucht" oder schlechtweg "Schwindsucht" bekannte und gefürchtete Tuberkulose der Lungen, unter Personen des lebenskräftigsten Alters Jahr für Jahr anrichtet. Nachdem vor einiger Zeit von amtlicher Stelle darauf hingewiesen worden war, daß der dritte Theil aller vor Bollendung des 60. Lebensjahres sterbenden, erwachsenen Bewohner des Deutschen Reiches der Lungentuberkulose erliegt, konnte auf Grund neuester statistischer Ausweise die beruhigende Wahrnehmung gemacht werden, daß die durch jene Krankbeit verursachten Sterbefälle in den meisten einer zuverlässigen Statistik theilhaftigen Staaten bereits seltener werden, und daß überhaupt die Sterbenswahrscheinlichkeit der im mittleren Lebensalter besindlichen Bewohner dieser Staaten neuerdings geringer werde.

Welcher Werth solchen einzelnen Wahrnehmungen beizulegen ift, für welche Staatsgebiete dieselben unansechtbar richtig sind, und wo andrerseits die Lungentuberkulose immer noch Jahr für Jahr in gleicher Weise das vorzeitige Absterben der erwachsenen Bevölkerung hauptsächlich verursacht, verdient eine möglichst eingehende Untersuchung.

Bas zunächst die Sterbefälle unter der Gesammtbevölkerung betrifft, so ergeben hinsichtlich der in Rede stehenden Todesursache einige im bulletin de l'institut international de statistique (tome X S. XXX ff.) vor Kurzem veröffentlichte, durchaus zuverlässige Busammenstellungen, welche, soweit spätere verläßliche Angaben vorliegen, nachstehend für die Jahre 1894 und 1895 ergänzt worden sind, Folgendes:

Es starben an Lungentuberkulose und allgemeiner Tuberkulose auf je eine Million Bewohner')

¹) Den Berhältnißzissern bieser Tabelle sind — von dem ursprünglichen Bearbeiter und demgemäß auch für die Nachträge — die Summen folgender Todesfälle zu Grunde gelegt: 1. der Todesfälle an Lungentuberkulose (Lungenschwindsucht), 2. der Todesfälle an der in mehreren Organen ausgetretenen Miliartuberkulose. Nicht berücksichtigt sind — soweit sie auszuschließen waren — etwaige Todesfälle an "tuberkulöser Hindautentzündung", an "Darmschwindsucht" (tabes mesenterica), an "Gelenktuberkulose" (arthritis fungosa) und an "Skroseln". Die Bewohnerzahl des Staates pp. ist nach den Ergebnissen ber Bolkszählungen für die Mitte des in der lleberschrift zur Spalte angegebenen Zeitraumes errechnet.

| a) im Staate                          | 1880—1886 | 1887—1893    | 189 <b>4</b> | 1895        |
|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| Preußen                               | 3112      | 2715         | 2389         | 2326        |
| Bayern                                | 3067      | 3180         | 2894         | 2814        |
| Sachsen                               | 2468      | <b>224</b> 0 | 2137         | 2097        |
| Desterreich                           | 3902      | 3682         | •            | •           |
| Ungarn                                | 2960      | 3008         | . •          | •           |
| Schweiz                               | 2101      | 2065         | 2069         | •           |
| Italien                               | •         | 1340         | 1304         | 1342        |
| England                               | 1803      | 1568         | 1385         | 1403        |
| Schottland                            | 2107      | 1794         | 1723         | •           |
| Belgien                               | •         | 1764         | 1576         | •           |
| Niederlande                           | 2001      | 1918         | 1931         |             |
| b) in ben Stabten (größten Ortfchafte | n)        |              |              |             |
| bes Deutschen Reiches                 | 3436      | 2896         | 2553         | <b>2492</b> |
| Italiens                              | 2334      | 2033         | 1869         | •           |
| Frankreichs                           | •         | 2823         | 2652         |             |
| Dänemarks                             | 2419      | 2379         | 2065         | •           |

Die in vorstehender Uebersicht überall auf die gleiche Einwohnerzahl errechnete Zisser ber Sterbefälle an den bezeichneten Formen der Tuberkulose sei im Folgenden kurz "Schwindssuchtssterbezisser der Gesammtbevölkerung" genannt. Es muß vorweg darauf hingewiesen werden, daß diese Schwindsuchtssterbezissern streng genommen nur zeitliche Vergleiche innerhalb je eines und desselben Gebietes gestatten; zu internationalen Vergleichen eignen sie sich nur unter gewichtigen Vorbehalten, weil ja der Begriff der Schwindsucht bezw. der Tuberkulose nicht überall gleichmäßig zu begrenzen ist. In Preußen und Vahern z. B. wurden (bis 1892) alle Personen, welche nach Ausweis der Sterbeurkunde einem tuberkulosen Leiden oder irgend einer Form der Schwindsucht erlegen waren, als an Tuberkulose verstorben geführt. Eine Abrechnung der an Hirnhauts, Darms oder Gelenk-Tuberkulose Verstorbenen konnte hier nicht so wie in anderen Staaten vorgenommen werden, da eben eine Sonderung nach dem Siebe bezw. Hauptsie der tuberkulösen Erkrankung nicht stattsand. Die Folge ist, daß obige Schwindssuchtssterbezissern für Preußen und Bayern nothwendiger Weise höher sind als z. B. sür England, Italien und andere Staaten, in denen solche Abrechnung, wie erwähnt, geschehen ist.

Die obige Zusammenstellung ergiebt nun, wenn man sich auf zeitliche Bergleiche besichränkt, daß fast in allen aufgeführten Staaten und Städtegruppen die "Schwindsuchtssterbezisser" erheblich gesunken ist, scheinbar allmählich und ziemlich ununterbrochen. Insbesondere ist ein solches Sinken der Schwindsuchtssterbezisser auch in der Gesammtheit der allmonatlich an das Kaiserliche Gesundheitsamt berichtenden größten Ortschaften des Deutschen Reiches zu Tage getreten, deren Gesammt-Einwohnerzahl sich im Jahre 1895 auf etwa 14 000 000 belief.

Was im Weiteren die Bevölkerung des Deutschen Reiches betrifft, so läßt sich im Einflange mit der letterwähnten Schwindsuchtssterbeziffer unter den Städtebewohnern feststellen, daß in den vier größten Staaten des Reiches auch die allgemeine Sterbeziffer unter Personen von 15 bis 60 Jahren während der letten beiden Jahrzehnte wesentlich abgenommen hat, daß also jetzt weniger Personen nach Ablauf des 15. und vor Ablauf des 60. Lebensjahres sterben als im brittletzen und zu Beginn des vorletzten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts.

Wenn man nämlich für die Periode von 1872 bis 1893 die Ourchschnittsziffern aus denselben 3 größeren Zeitabschnitten des angeführten Oruchwerkes mit den Ziffern der Jahre 1894, 1895 und 1896 vergleicht, so ergiebt sich folgendes erhebliche, scheinbar stetige Sinken der Sterbeziffer erwachsener Personen:

Auf je 1000 "bem Sterben ausgesetze", b. h. rechnungsgemäß um die Mitte des Zeitraumes lebende Personen von 15 bis 60 Jahren sind gestorben:

|                | im Dı     | ırcıjanitt be | im Jahre  |      |      |      |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------|------|------|
|                | 1872—1880 | 1881—1890     | 1891—1893 | 1894 | 1895 | 1896 |
| in Preußen     | 11,9      | 10,7          | 9,9       | 9,1  | 8,9  | 8,8  |
| in Bayern      | 11,7      | 10,8          | 10,6      | 10,0 | 9,9  | 9,8  |
| in Sachsen     | 11,2      | 10,5          | 9,5       | 9,0  | 8,6  | 8,6  |
|                | 18761880  |               |           |      |      |      |
| in Bürttemberg | 10,6      | 10,2          | 10,0      | 10,0 | 9,6  | 9,5  |

Auch in Defterreich, der Schweiz, Italien, Frankreich ist eine ähnliche Abnahme der Sterbeziffer für die mittleren Altersklassen der Bevölkerung (vom zurückgelegten 15. Lebenssiahre ab) nach den an angeführter Stelle (S. 63—68) veröffentlichten Uebersichten beobachtet worden. In England, Belgien und den Niederlanden liegen die Verhältnisse, wenn man dieselben Zeitabschnitte in Betracht zieht, etwas anders, denn auf je 1000 dem Sterben ausgesetzte Personen von 15 bis 65 Jahren starben:

|    |                  | im Du       | rchschnitt ber | im Zahre    |              |      |      |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------|------|
|    |                  | 1871 — 1880 | 1881-1890      | 1891—1893   | 189 <b>4</b> | 1895 | 1896 |
| in | Belgien          | 12,1        | <i>11,1</i>    | <i>11,3</i> | •            | •    |      |
| in | den Niederlanden | 12,2        | 10,5           | 10,5        | •            |      | •    |
| •  |                  | 1866—1880   |                |             |              |      |      |
| in | England          | 12,0        | 11,1           | 11,5        | 9,8          | 10,5 | •    |

In diesen drei Staaten ist also die mittlere Sterbezisser aus dem ersten Triennium des gegenwärtigen Jahrzehnts keineswegs niedriger als im vorigen Jahrzehnt gewesen, während sie doch in Preußen und Sachsen gerade in diesem Triennium 1891/93 beträchtlich niedriger als vorher war.

Nach biesen einleitenben Mittheilungen, welche im Ganzen einen erfreulichen Erfolg ber gegenwärtigen Bestrebungen zur Herabminderung der Sterbefälle einerseits der Erwachsenen überhaupt, andererseits im Besonderen der Sterbefälle an Lungenschwindsucht zu bestätigen scheinen, wird zu untersuchen sein, ob etwa diese Aenderung der Sterblichkeitsverhältnisse auch eine stetige, annähernd gleichmäßig fortschreitende gewesen ist, und von welchem Jahre ab sie eingetreten ist.

Es genügt zu biesem Zwecke, die absoluten, d. h. unmittelbar aufgezeichneten Zahlen der Sterbefälle zu vergleichen. Berhältnißziffern auf die Zahl der Lebenden sollen zunächst nur für diesenigen Jahre, in denen — bezw. vor deren Ende oder Beginn — eine Zählung der Lebenden stattgefunden hat, errechnet werden. Zur Vermeidung erheblicher Fehlerquellen sollen aber neben den Todesfällen an "Schwindsucht" soweit möglich auch die Todesfälle an "sonstigen Krankheiten der Athmungsorgane" in Betracht gezogen werden. Der Umstand, daß von den die Sterberegister führenden Beamten (Standesbeamten u. s. w.) statt der Ausbrücke

"Schwindsucht" — "Tuberkulose" — "phthisis" u. s. w. aus mannigfachen Gründen wahrsscheinlich recht oft umschreibende Bezeichnungen wie: "chronisches Lungenleiden" — "chronischer Lungenkatarrh" — "chronische Entzündung der Athmungsorgane", als Todesursache eingetragen sind, wenn auch die verstorbene Person thatsächlich der Lungenschwindsucht erlegen war, erfordert diese Ausdehnung der Untersuchungen, doch wird immer eine Trennung einerseits der Schwindsichtstodesfälle, andererseits der Todesfälle an "sonstigen Krankheiten der Athmungsorgane" beibehalten werden.

# A. Preugen.

Im nachstehenden Rückblick auf den zehnjährigen Zeitraum von 1887 bis 1896 ift zunächst für den Preußischen Staat festgestellt, wie viele Personen von 15 bis 60 Jahren jährlich a) im Ganzen aus Ursachen aller Art.

- b) an "Tuberfulose",
- c) an gewissen besonders häufig registrirten "Krankheiten der Athmungsorgane" gestorben sind. Den bezüglichen, der preußischen Statistik entnommenen Angaben sind für die letzten fünf Jahre nach den für die Reichsstatistik stattgehabten Erhebungen in Klammern beigefügt:
  - gu a) die Bahl ber aus unbefannter Urfache,
  - zu b) die Bahl ber an Tubertulose ber Lungen,
  - zu c) die Zahl der an Lungenentzündung und an "fonftigen entzündlichen Rrantheiten der Athmungsorgane" Geftorbenen des betreffenden Alters.

3m Ronigreich Preugen ftarben Personen von 15 bis 60 Jahren:

| während des Jahres | a) im Ganzen   | b) an Tuberkulose | e) an häufigen "Krankh. ber<br>Athmungsorgane" |
|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 1887               | 167567         | 59191             | 17172                                          |
| 1888               | 161150         | 59013             | 16318                                          |
| 1889               | 161173         | 57712             | 16319                                          |
| 1890               | 171231         | 59300             | 23562                                          |
| 1891               | 164353         | 56083             | 19841                                          |
| 1892               | 167 166 (5279) | 53015 [51478]     | 23489 [28821]                                  |
| 1893               | 174796 (4798)  | 54727 [53053]     | 24370 [30434]                                  |
| 1894               | 162333 (4005)  | 53 936 [52 192]   | 18354 [23838]                                  |
| 1895               | 161317 (4038)  | 53125 [51345]     | 17973 [23687]                                  |
| 1896               | 160521 (4159)  | 50768 [48857]     | . [23671]                                      |

Die in Klammern beigefügten Zahlen der Spalte a müssen außer Ansat bleiben, d. h. abgezogen werden, wenn man ein Urtheil darüber gewinnen will, welche Bedeutung eine bestimmte Todesursache, z. B. die Tuberkulose, für das Absterben der Lebenden des betr. Alters gehabt hat. Man ersieht auf die Weise z. B., daß von je 100 nach Bollendung des fünfzehnten, aber vor Ablauf des sechzigsten Lebensjahres in Preußen gestorbenen Personen (während des letzten Jahrfünsts 1892/96) rund 33 an Tuberkulose, davon 32 an Lungenstuberkulose, und 16 an Lungenentzündung oder sonstigen entzündlichen Krankheiten der Athmungssorgane gestorben sind. Man ersieht ferner, daß in diesem Sinne nur die Lungentuberkulose seit 1894 eine etwas weniger bedeutsame Todesursache geworden ist, dagegen die anderen Formen der Tuberkulose und die gedachten entzündlichen Krankheiten der Athmungsorgane zu

größerer Bebeutung gelangt find, benn von je 10000 Sterbefällen ber Alterstlaffe wurden in ben brei Jahren 1894, 1895, 1896 gurudgeführt:

Es zeigt sich ferner, daß in Preußen die Höchstahl der Sterbefälle an Tuberkulose auf das Jahr 1890 entfallen ist, also auf jenes denkwürdige Jahr, zu dessen Beginn die epidemisch aufgetretene Influenza ihren verheerenden Zug durch das Gebiet des Deutschen Reiches hielt. Vorher war von 1887 bis 1889 bereits ein beträchtliches Sinken der Tuberkulosesterblichkeit, wie auch der allgemeinen Sterblichkeit, unter den Personen von 15 bis 60 Jahren beobachtet worden. Nach Ablauf des Influenza-Jahres 1890 sank die Kurve der Tuberkulosesterbefälle steil dis zum Jahre 1892, um dann — anscheinend unter dem Einflusse der späteren Insluenzaepidemie von 1893 — von Neuem sich zu erheben. Erst nach dem Jahre 1893 ist sie wieder stetig gesunken.

Diesem Gange ber Tuberkulosekurve solgt ziemlich genau die Kurve ber Gesammtsterbeställe aus derselben Altersklasse mit der Abweichung, daß diese Kurve schon im Jahre 1892 wieder zu steigen beginnt, um 1893 ihren Gipfel zu erreichen. Das letztere, etwas abweichende Berhalten der Hauptzisser ist, wie die Spalte o der Uebersicht zeigt, im Jahre 1892 durch eine beträchtliche Zunahme der Sterbefälle an "sonstigen Krankheiten der Athmungsorgane" (um ca. 18% der 1891 er Zahl) bedingt gewesen, somit war der Gewinn an Menschenleben, der durch die Abnahme der Sterbefälle an Tuberkulose um 3068 damals erreicht war, nur ein scheindarer. Der Gewinn wurde durch andere beträchtlichere Berluste ausgehoben; allein die Summe der in Spalte dun de eingetragenen Todeskälle ist sowohl für 1892 wie für 1893 höher als im Jahre 1891 gewesen.

#### Die Sterbeziffern.

Reduzirt man obige Jahressummen der Sterbefälle auf die gelegentlich der beiden letzten Bolkszählungen ermittelte Zahl der Lebenden gleichen Alters, so läßt sich, wenn man je 2 Jahre vor und nach der Bolkszählung miteinander vergleicht, d. h. die Jahre 1895 und 1896 den Jahren 1890 und 1891 gegenüberstellt, eine erfreuliche Abnahme der Sterbezissern feststellen.

Auf je 10000 am 1. Dezember 1890 im Königreich Preußen gezählte Lebende von 15 bis 60 Jahren (16 935 830) starben Personen gleichen Alters

|      | a) im Ganzen | b) an Tubertulose | c) an jenen sonstigen Krankh. der Athmungsorgane |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1890 | <i>101</i>   | <i>35</i>         | 14                                               |
| 1891 | <b>91</b>    | <i>33</i>         | 12                                               |

Auf je 10000 am 2. Dezember 1895 in Preußen gezählte Lebende von 15 bis 60 Jahren (18166980) ftarben:

|      | a) im Ganzen | b) an Tuberkulose | c) an entzündl. Krankheiten ber Athmungsorgane |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 1895 | 89           | 29                | 13                                             |
| 1896 | 88           | 28                | 13                                             |

In dem fünfjährigen Zeitraum ift also, namentlich wenn man das Jahr 1890 zum Bergleich benutzt, sowohl die allgemeine Sterbeziffer der in Rede stehenden Personen, wie auch

beren Sterblichkeit an Tuberkulose mesentlich gesunken, allerdings nach einem mittlerweile erfolgten Ansteigen ber Sterbefälle in den Jahren 1892 bezw. 1893 (f. o.)

Die jährlichen Schwantungen ber allgemeinen, durch alle Todesursachen bedingten Sterbezissern sind für je fünf- dis zehnjährige Altersklassen der preußischen Bevölkerung in Heft 145 (S. IV.) der preußischen Statistik ersichtlich gemacht. Die daselbst mitgetheilten Reihen von Berhältnißzissern lassen ein erhebliches, wenn auch nicht ununterbrochenes Sinken der Sterbezisser schon seit 1884 sowohl bei männlichen, wie dei weiblichen Personen aller sechs in Betracht gezogenen Altersklassen zwischen dem 15. und 60. Lebensjahre erkennen. Benn man die Zissernreihen in Kurvensorm darstellt, sind seit 1884 drei Gipfel, und zwar am häusigsten in den Jahren 1886, 1890 und 1893 erreicht, von denen der spätere immer niedriger als der frühere ist. Dementsprechend ist dreimal ein ziemlich steiler Absall der Kurven eingetreten, welcher auch dreimal einen sehr tiesen Stand zur Folge hatte: 1. im Jahre 1888 bezw. für ältere Personen 1889, 2. im Jahre 1891 bezw. für einige Altersstusen im Jahre 1892, 3. in den Jahren 1894 und 1895. Mit diesem dritten Tiesstande nach dem beträchtlichen Ansteigen von 1893 ist für alle Altersstusen vom 15. Lebensjahre ab das Minimum der Sterbezisser erreicht (vgl. die Kurven S. 486).

#### Stadt und Land.

In der Gesammtheit der Stadtgemeinden des Königreichs Preußen ist die Zus und Abnahme der Sterbefälle von Jahr zu Jahr ziemlich ebenso wie in den Landgemeinden verlausen, doch wurde in ersteren stets ein etwas größerer Theil der im mittleren Lebensalter eingetretenen Sterbefälle auf Tuberkulose zurückgeführt als in letzteren, denn von je 1000 Todessällen unter Personen von 15—60 Jahren waren, soweit die Todesursache in den preußischen Tabellen genannt ist, auf Tuberkulose zurückgeführt (1887—1895):

in den Stadtgemeinden . . . . 373 bis 439 in den Landgemeinden . . . . 365 bis 429;

übrigens sind hier wie dort verhältnißmäßig die meisten während des Jahres 1888 der Tuber- kulose zur Laft gelegt.

Was die absolute Zahl der im Alter von 15—60 Jahren an Tuberkulose gestorbenen Personen betrifft, so hat dieselbe in den Landgemeinden weit stärker abgenommen als in den Stadtgemeinden, wie aus nachstehenden, der preußischen Statistik entnommenen Zahlen (S. 487) sich ergiebt.

Während des Influenzajahres 1890 wurde hiernach nur in den Stadtgemeinden das Maximum der betreffenden Sterbefälle bevbachtet, in den Landgemeinden war 1887 und 1888 die Zahl der Schwindsuchtstodesfälle höher gewesen als in dem Jahre 1890, nur die Gesammtzahl aller Sterbefälle der Altersklasse hat auch in den Landgemeinden während des Jahres 1890 das Maximum erreicht. Die Thatsache, daß in keinem der letzten vier Jahre trot unzweiselhaften Wachsthums der Bevölkerung die hohe Zahl der Schwindsuchtstodesfälle von 1890 und 1891 wieder beobachtet ist, steht sonach zwar sest, wenn man aber die seitherige Abnahme dieser Sterbefälle hygienischen Maßnahmen zuschreiben will, so wären solche Maßnahmen am erfolgreichsten in den Landgemeinden durchgeführt, da in ihnen die Abnahme der Schwindsuchtstodesfälle stärker als in den Stadtgemeinden hervortritt. Letzteres ist deutlich

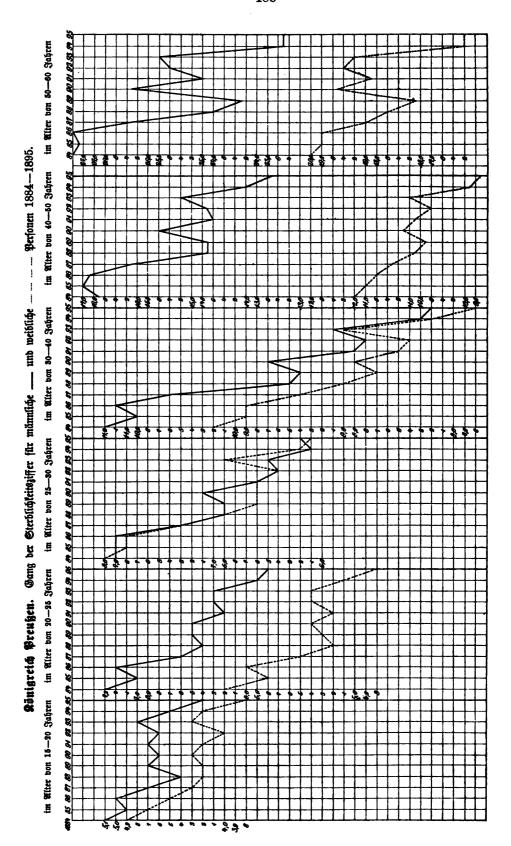

| Es farben:                                    |                             |                |                               |                   |                |                                         |              |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|--|--|--|
|                                               | 1.                          |                |                               | im Alter von      | 15—60 Jahren   |                                         | im Alter bon |  |  |  |
| im Ganzen an<br>bekannten<br>Tobesursachen    | im Ganzen an<br>Tuberkulofe | %              | an bekannten<br>Todesursachen | an<br>Tuberkulofe | %              | 60 und mehr<br>Jahren an<br>Tubertulose |              |  |  |  |
| 1.                                            | 2.                          | 3,             | 4.                            | 5.                | 6.             | 7.                                      | 8.           |  |  |  |
| a) in ben Stadtgemeinden bes Staates Breugen. |                             |                |                               |                   |                |                                         |              |  |  |  |
| 1887                                          | 234 911                     | 35 336         | 15,0                          | 61 015            | 26 197         | 42,9                                    | 4279         |  |  |  |
| 1888                                          | 230 554                     | 35 396         | 15,4                          | 59 976            | 26 337         | 43,9                                    | <b>42</b> 61 |  |  |  |
| 1889                                          | 245 589                     | <b>35 762</b>  | 14,6                          | 61 131            | 26 285         | 43,0                                    | 4204         |  |  |  |
| 1890                                          | 252 787                     | <b>36 108</b>  | 14,3                          | 64 514            | 26 642         | 41,3                                    | <b>42</b> 15 |  |  |  |
| 1891                                          | 249 560                     | <b>35 060</b>  | 14,0                          | 63 482            | 25 824         | 40,7                                    | 3960         |  |  |  |
| 1892                                          | 258 516                     | 33 002         | 12,8                          | 64 208            | 24 042         | 37,4                                    | 3702         |  |  |  |
| 1893                                          | 272 219                     | 34 269         | 12,6                          | 68 087            | 25 369         | 37,3                                    | 3619         |  |  |  |
| 1894                                          | <b>24</b> 6 109             | 33 282         | 13,5                          | 63 327            | <b>24 94</b> 6 | 39,4                                    | 3305         |  |  |  |
| 1895                                          | 255 923                     | 33 380         | 13,0                          | 64 831            | 25 064         | <i>3</i> 8,7                            | 3429         |  |  |  |
|                                               |                             | b) in ben La:  | nbgem                         | einben bee Sto    | ates Preußen.  |                                         |              |  |  |  |
| 1887                                          | 876 581                     | 48 788         | 13,0                          | 79 569            | <b>32</b> 994  | 41,5                                    | 10851        |  |  |  |
| 1888                                          | 362 <b>4</b> 06             | 48 713         | 13,4                          | 76 213            | 32 676         | 42,9                                    | 10648        |  |  |  |
| 1889                                          | 363 757                     | 46 767         | 12,9                          | 74 845            | 81 <b>42</b> 7 | 42,0                                    | 10007        |  |  |  |
| 1890                                          | 387 316                     | 47 978         | 12,4                          | 81 051            | 32 658         | 40,3                                    | 9992         |  |  |  |
| 1891                                          | 368 032                     | 45 091         | 12,3                          | 75 602            | 30 259         | 40,0                                    | 9519         |  |  |  |
| 1892                                          | <b>3</b> 87 137             | <b>4</b> 3 159 | 11,1                          | 78 041            | 28 973         | 37,1                                    | 8845         |  |  |  |
| 1893                                          | 404 825                     | <b>42</b> 708  | 10,5                          | 80 540            | 29 358         | 36,5                                    | 85 <b>44</b> |  |  |  |
| 1894                                          | <b>370 46</b> 8             | 41 374         | 11,2                          | 75 072            | 28 990         | 38,6                                    | 7556         |  |  |  |
| 1895                                          | 369 <b>684</b>              | 40 872         | 10,9                          | 72 587            | 28 061         | 38,7                                    | <b>7854</b>  |  |  |  |

daraus ersichtlich, daß die Summe der in den Jahren 1890 und 1891 an Tuberkulose Berstorbenen sich verhält zur Summe der in den Jahren 1894 und 1895 Berstorbenen

in ben Stadtgemeinden wie 100: 95,3,

in den Landgemeinden wie 100: 90,7.

Dieses für die Landgemeinden offenbar viel günstigere Berhältniß kann wohl nicht allein durch einen stärkeren Abzug von Lebenden der Altersklasse nach den Stadtgemeinden erklärt werden, dagegen spricht unter Anderem die Thatsache, daß jenseits des 60. Lebensjahres Tuberkulose mit tödtlichem Ausgang weit häufiger in den Landgemeinden als in den Stadtgemeinden vorkommt. Von je 1000 an Tuberkulose verstorbenen Personen aller Altersklassen hatten

in ben Stadtgemeinden 112,

in den Landgemeinden 206

bas 60. Lebensjahr überschritten, während von je 1000 überhaupt gestorbenen Personen in ben Stadtgemeinden 213, in ben Landgemeinden 254 das Alter von mindestens 60 Jahren erreicht hatten. Man darf also schließen, daß Tuberkulose als Todesursache in den Landgemeinden mehr für Personen der höchsten Altersklasse, in den Stadtgemeinden mehr für Personen des mittleren Lebensalters eine gewichtige Todesursache ist.

#### Die Bevölferung ber einzelnen Provingen.

Aus nachstehender Tabelle ift endlich zu ersehen, in welchen der 14 großen Gebietstheile des Preußischen Staates die Sterbefälle an Tuberkulose unter Personen des mittleren

Lebensalters am beträchtlichsten abgenommen haben. Die höch fte — in der Tabelle durch fetten Druck hervorgehobene — Zahl der Schwindsuchtstodesfälle bei den bezeichneten Bersonen fällt im Often meift in bas Jahr 1887, im Weften meift in bas Jahr 1890, trogbem feither die Bahl der Lebenden doch überall beträchtlich gestiegen ift. Die betr. Sterbeziffer ift neuerdings am ftartften in Schleswig- Solftein und hannover gesunten, bemnachft in ber Mheinproving und Weftfalen. Trot biefer ftarferen Abnahme find indeffen in den beiben letteren Brovinzen und in Hessen-Nassau auch jett noch verhältnigmäßig weit mehr Bersonen vor Ablauf des 60. Lebensjahres der Tuberkulose erlegen als im übrigen Breugen. Andererseits find in Oft- und Weftpreußen, obgleich hier eine Abnahme ber betr. Sterbegiffer am wenigsten hervortritt, immer noch, ebenso wie vor einem Sahrfunft, die wenigsten Bersonen bes in Rebe ftehenden Alters auf je 1000 Lebende an Tuberkulose gestorben. Gleichzeitig sei barauf hingewiesen, bag auch von ber Gesammtbevölkerung ber einzelnen Brovingen, b. h. von ben Geftorbenen aller Alterstlaffen zusammen, die wenigften in den Oftprovingen, weitaus bie meiften in den Beftprovingen der Tuberkulose erlegen sind; in drei der letteren hat die Tuberkulose als Todesursache sogar eine zweifach hohere Bedeutung gehabt als durchschnittlich in Oft- und Westwreußen. (Bgl. Sp. 6 der Tabelle S. 489.)

|                                                                                                                     | Im Alter von 15 bis 60 Jahren ftarben an Tubertulofe in |         |        |                  |                 |       |           |        |                      |                 |            |                   |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|-----------------|-------|-----------|--------|----------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|------------------|
|                                                                                                                     | பிழ்மாழ்ய                                               | Westpr. | Berlin | Branden-<br>burg | <b>Вотте</b> ст | Posen | Schleften | Sağfen | Schlesno<br>Polstein | <b>Sannover</b> | Westsfalen | Heffen-<br>Naffau | Rheinprob. | Hohem-<br>zollem |
| 1887                                                                                                                | 2416                                                    | 1685    | 8457   | 4010             | 2212            | 2549  | 9302      | 3912   | 2311                 | 4950            | 6149       | 3831              | 12 286     | 121              |
| 1888                                                                                                                | 2274                                                    | 1657    | 3536   | 3984             | 2211            | 2439  | 8911      | 3988   | 2342                 | 5062            | 6334       | 3879              | 12 267     | 129              |
| 1889                                                                                                                | 2163                                                    | 1538    | 8862   | 3932             | 2247            | 2429  | 8672      | 4037   | 2169                 | 4849            | 6046       | 3736              | 11 899     | 133              |
| 1890                                                                                                                | 2198                                                    | 1600    | 3624   | 4159             | 2851            | 2440  | 8860      | 4072   | 2124                 | 5106            | 6409       | 4079              | 12 145     | 133              |
| 1891                                                                                                                | 2018                                                    | 1601    | 3604   | 4006             | 2168            | 2279  | 8185      | 3883   | 2211                 | 4927            | 6011       | 3679              | 11 370     | 141              |
| 1892                                                                                                                | 1967                                                    | 1524    | 3352   | 3772             | 2097            | 2210  | 7871      | 3623   | 1932                 | 4499            | 5714       | 3514              | 10 789     | 151              |
| 1893                                                                                                                | 1999                                                    | 1553    | 3553   | 4112             | 2128            | 2446  | 8154      | 4008   | 1940                 | 4535            | 5870       | 3621              | 10 666     | 142              |
| 1894                                                                                                                | 2020                                                    | 1530    | 3467   | 4085             | 2000            | 2250  | 8052      | 3816   | 1913                 | 4557            | 5852       | 3633              | 10 615     | 146              |
| 1895                                                                                                                | 1956                                                    | 1524    | 3549   | 3877             | 2065            | 2273  | 7980      | 3631   | 1869                 | 4357            | 5775       | 3568              | 10 464     | 137              |
| 1896                                                                                                                | 1815                                                    | 1501    | 3443   | 3705             | 2050            | 2195  | 7963      | 3552   | 1653                 | 4073            | 5368       | 3416              | 9 915      | 119              |
| Mithin ftarben im Jahresdurchschnitt auf je 100000 bei ben letzten Bollszühlungen ermittelte Lebende biefes Alters: |                                                         |         |        |                  |                 |       |           |        |                      |                 |            |                   |            |                  |
| 1890/91                                                                                                             | 192                                                     | 205     | 340    | 285              | 270             | 252   | 357       | 276    | 318                  | 395             | 467        | 402               | 442        | (375)            |
| 1895/96                                                                                                             | 173                                                     | 187     | 308    | 232              | 235             | 227   | 320       | 237    | 243                  | 805             | 372        | 386               | 349        | (340)            |

Zieht man baneben noch die Todesfälle an entzündlichen Krankheiten der Athmungsorgane in Betracht, welche meist häufiger, nur hier und da etwas seltener als die Tuberkulose den Tod herbeigeführt haben, so zeigt sich, daß auch diese entzündlichen Krankheiten, namentlich die Lungenentzündungen, im Westen des Staates, insbesondere in Hessen-Nassau und Westsalen, verhältnißmäßig am häufigsten die Ursache des Todes gewesen sind. So ergiebt sich aus der nachstehenden, 5 Jahre umfassenden Zusammenstellung, daß die Tuberkulose und die entzündlichen Krankheiten der Athmungsorgane in Westsalen und Hessen-Nassau bei rund 33 %, dagegen in Posen, Westpreußen, Ostpreußen bei 16 bis 18 % aller aus bekannter Ursache gestorbenen Personen den Tod herbeigeführt haben.

Es starben von 1892 bis 1896:

| Proving pp.          | im Ganzen<br>aus allen<br>Altersklaffen<br>ber<br>Bevölkerung | bavon aus<br>bekannten<br>Urfachen | an Tuber-<br>tuloje<br>aus allen<br>Alters-<br>tlaffen | (babon an<br>Tubertuloje<br>ber Lungen) | mithin<br>ftarben an<br>Tuberkulofe<br>von je 1000 Ge-<br>ftorbenen, beren<br>Urfache bekannt | außerdem starben an Lungenentzündung<br>und sonstigen entzünd.<br>Lichen Krankheiten der<br>Athmungs.Organe Bersonen bon je 1000 |             |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                      | _                                                             |                                    |                                                        |                                         | war                                                                                           | aller Altersti.                                                                                                                  | Geftorbenen |  |
| in Oftpreußen        | 247 976                                                       | 224 050                            | 14 809                                                 | (14 450)                                | 66,1                                                                                          | 26 349                                                                                                                           | 117,6       |  |
| " Beftpreußen        | 179 751                                                       | 152 514                            | 11 152                                                 | (10 830)                                | 73,1                                                                                          | 18 955                                                                                                                           | 91,5        |  |
| "Berlin              | 163 745                                                       | 162 636                            | 21 919                                                 | (20 207)                                | 134,8                                                                                         | 25 640                                                                                                                           | 157,7       |  |
| " Brandenburg        | 311 477                                                       | 302 012                            | 26 471                                                 | (25 064)                                | 87,6                                                                                          | 37 786                                                                                                                           | 125,1       |  |
| " Bommern            | 174 886                                                       | 169 683                            | 14 303                                                 | (13 595)                                | 84,3                                                                                          | 18 889                                                                                                                           | 111,3       |  |
| " Bofen              | 204 260                                                       | 190 007                            | 16 769                                                 | (16 370)                                | 88,3                                                                                          | 16 143                                                                                                                           | 85,0        |  |
| " Schleften          | 588 306                                                       | 574 475                            | 53 638                                                 | (51 187)                                | 93,4                                                                                          | 61 816                                                                                                                           | 107,6       |  |
| " Sachsen            | 302 205                                                       | 294 797                            | 26 130                                                 | (24 532)                                | 88,6                                                                                          | 37 736                                                                                                                           | 128,0       |  |
| " Schleswig-Bolftein | 118 280                                                       | 116 215                            | 14 159                                                 | (12 943)                                | 121,8                                                                                         | 17 727                                                                                                                           | 152,5       |  |
| " Hannover           | 228 926                                                       | 220 608                            | 30 074                                                 | (28 964)                                | 136,3                                                                                         | 32 558                                                                                                                           | 147,6       |  |
| " Westfalen          | 268 582                                                       | 264 051                            | 42 124                                                 | (40 208)                                | 159,5                                                                                         | 45 780                                                                                                                           | 173,4       |  |
| " Beffen-Raffau      | 169 287                                                       | 161 503                            | 23 847                                                 | (22 667)                                | 147,7                                                                                         | 29 208                                                                                                                           | 180,9       |  |
| " ber Rheinproving . | 531 711                                                       | 525 997                            | 75 586                                                 | (71 973)                                | 143,7                                                                                         | 74 439                                                                                                                           | 141,5       |  |
| " Hohenzollern       | 7 839                                                         | 7 699                              | 938                                                    | (908)                                   | 121,8                                                                                         | 1 119                                                                                                                            | 145,3       |  |

# B. Bagern.

Im Königreich Bayern sind die Sterblichkeitskurven für Personen von 15 bis 60 Jahren ähnlich wie im Königreich Preußen verlaufen. Die höchste Zahl der Sterbefälle an Tuberskulose wurde ebenfalls im Jahre 1890 verzeichnet, dann sank die Kurve bis zum Jahre 1892 (in welchem die Zahl um mehr als 6 % niedriger als die 1890 er war), stieg aber im Jahre 1893 beträchtlich an und erreichte im Jahre 1894 einen zweiten Höhepunkt, von dem aus ein steiler Abfall der Kurve bis 1896 erfolgt ift. Die Gesammtzahl der Sterbefälle dieser Altersklasse war im Jahre 1888 noch höher als im Jahre 1890, hat sonst aber mit der Zahl der Sterbefälle an Tuberkulose zu- und abgenommen.

Im Alter von 15 bis 60 Jahren find geftorben:

| σ,   | a) im Ganzen<br>(bavon aus unbek. Ursache) | b) an Tubertulofe 1)<br>[Lungentubertulofe] | c) an entzündl. Krankh.<br>der Athmungs-Organe <sup>2</sup> ) |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1888 | 34 949                                     | 12 631                                      | 4320                                                          |
| 1889 | 32 260                                     | 12 249                                      | 3099                                                          |
| 1890 | 34 098                                     | 12 980                                      | 3604                                                          |
| 1891 | 33 761                                     | 12.753                                      | 3287                                                          |
| 1892 | 33 777 (_ 1154)                            | 12 143                                      | 3451 (3026)                                                   |
| 1893 | 34 850 (-1186)                             | 12 518 [12 038]                             | 3964 (3512)                                                   |
| 1894 | 32729 (-1054)                              | 12 703 [12 181]                             | (2431)                                                        |
| 1895 | 32 569 (_ 893)                             | 12 483 [11 917]                             | (2453)                                                        |
| 1896 | 32 644 (_ 899)                             | 12 134 [11 583]                             | (2658)                                                        |

<sup>1)</sup> b. h. akute und chronische Tuberkulose ohne Unterschied des Organs einschl. Bafilarmeningitis.

<sup>3)</sup> b. h. an croupofer Lungenentzündung, an anderen Entzündungen der Lunge und des Bruftfells und an anderen Erfrankungen der Athmingsorgane ausschl. Tuberkulofe. Die von 1892 ab in Klammern beigefügten Bahlen find, wie bei Breußen, der Reichsstatiftit entnommen und geben die Zahl der an "Lungenentzündung und sonftigen entzbl. Krankheiten der Athmungs-Organe" Gestorbeuen an

Bergleicht man die in Klammern stehenden Zahlen der beiden letzten Spalten mit den entsprechenden Zahlen aus Preußen, so sieht man, daß während der letzten Jahre in Bahern reichlich viermal, in Preußen nur etwa zweimal mehr Personen an Lungentuberkulose als an entzündlichen Krankheiten der Athmungsorgane gestorben sind; "Tuberkulose" wird also bei den an Lungenleiden sterbenden Personen der mittleren Altersklasse in Bahern weit häufiger als durchschnittlich in Preußen als Todesursache eingetragen.

Bon je 10000 im Königreich Babern vorgekommenen Sterbefällen der Altersklasse (aus bekannter Ursache) wurden in den Fahren 1894 bis 1896 zuruckgeführt:

auf entzündliche Krankh. ber Athmungsorgane 767 — 774 — 837.

Diesen Leiben zusammen sind von je 1000 Gestorbenen in Babern jährlich etwa 470, in Preußen etwa 485 erlegen, die größere Häusigkeit der Tuberkulose in Babern wird also in Preußen durch eine größere Häusigkeit entzündlicher Krankheiten der Athmungsorgane ersetzt, und zwar in dem Maße, daß das Gesammtergebniß für die Altersklasse in Babern sogar etwas günstiger ist.

# Die Sterbegiffern in Babern.

Auf je 10000 gegen Ende bes Jahres 1890 in Bahern gezählte Leben be von 15-60 Jahren sind gestorben:

1890 im Ganzen 107, davon an Tuberkulose 41, an jenen Lungenleiden 11, 1891 " " 106, " " " 40, " " 10.

Fünf Jahre später sind auf je 10000 nach der Zählung vom 2. Dezember 1895 Lebende berselben Altersklasse (wenn man deren Zahl nach dem Berhältniß von 1890 auf 3 316 297 schätzt) gestorben:

1895 im Ganzen 98,2, davon an Tuberkulose 38, (an entzdl. Krankh. der Athmungsorg. 7,3), 1896 " " 98,4, " " " 37, " " " " 8,0).

In Bahern ist hiernach, ebenso wie in Preußen, mit dem Sinken der Sterbeziffer an Tuberkulose ein nicht unbeträchtliches Sinken der allgemeinen Sterbeziffer der Erwachsenen unter 60 Jahren verbunden gewesen, und zwar ist, wie obige absoluten Zahlen der Sterbesfälle erkennen lassen, die allgemeine Sterbeziffer seit 1893, die Tuberkuloseziffer erst seit 1894 gesunken. Aehnliche Schwankungen der Sterblichkeitsziffern sind allerdings auch schon vor dem Jahre 1893 vorgekommen.

#### C. Sachfen.

Aus dem Königreich Sachsen liegen Ausweise für die Alterklasse von 15—60 Jahren erst seit dem Jahre 1892 vor, denn früher bilbete dort nach den Jahresberichten des Landess-Wedizinal-Kollegiums nicht der Abschluß des 15., sondern der des 14. Lebensjahres die Grenze bei den Erhebungen über Zahl und Ursache der Sterbefälle.

Um vollkommen gleichwerthige Angaben für jedes Jahr des letten Dezenniums zu benuten, ift daher zu den Untersuchungen über die Zu- und Abnahme der Schwindsuchtssterbefälle unter erwachsenen Personen in Sachsen die Alterstlasse von 20 bis 60 Jahren berüchsichtigt worden.

Es ftarben im Alter von 20 bis 60 Nahren

| (babon | im Ganzen<br>aus unbel. Urfache) | an Lungenschwindsucht | sonst an Taberkulose | an entzündl. Krankheiten;<br>ber Athmungsorgane |
|--------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 1887   | 17 652                           | 5 6 <b>44</b>         | •                    |                                                 |
| 1888   | 17 429                           | 5 802                 | •                    | •                                               |
| 1889   | 17 621                           | 5 865                 | •                    | •                                               |
| 1890   | 18 951                           | 6 194                 |                      | •                                               |
| 1891   | <b>1</b> 8 <b>395</b>            | 5 5 <b>8</b> 8        | •                    | •                                               |
| 1892   | 17 867 (70)                      | 5 5 1 7               | <b>`26</b> 8         | 2 296                                           |
| 1893   | 18 555 (80)                      | <b>5736</b> .         | 234                  | 2 386                                           |
| 1894   | 17 797 (77)                      | 5 858                 | 266                  | 1 755                                           |
| 1895   | 17 498 (74)                      | <b>5</b> 788          | 241                  | 1 728                                           |
| 1896   | 17 865 (75)                      | 5 671                 | 230                  | 1 714                                           |

Das Maximum der Sterbefälle, sowohl im Ganzen wie an Lungenschwindsucht, fällt hiernach auf das Influenzajahr 1890, seither sind die Zahlen niedriger geworden, nachdem im Jahre 1893 ein abermaliges, beträchtliches Ansteigen der Gesammtzahl der Sterbefälle — zugleich mit der Zahl der Sterbefälle an Lungenschwindsucht und entzündlichen Krankheiten der Athmungsorgane — eingetreten war. Den zweiten Gipfel hat die Kurve der Sterbefälle an Lungentuberkulose nach dem Abfall von 1891 und 1892 nicht wie in Preußen und Bahern schon 1893, sondern im Jahre 1894 erreicht und ist dann erst langsam wieder gessunken. Den gleichen Berlauf von 1892 bis 1896 hat übrigens nach den Ausweisen zur Reichsstatistik die Kurve der Tuberkulosesterblichkeit unter der Altersklasse von 15—60 Jahren genommen (vgl. Med.-stat. Witth. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte).

Von je 1000 Sterbefällen (aus bekannter Ursache) unter Personen von 20—60 Jahren waren hiernach durch Lungenschwindsucht verursacht 1887—1889: 329 und 1894—1896: 326; von je 1000 Sterbefällen der Altersklasse von 15—60 Jahren aber waren nach den in den med.-stat. Witth. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte veröffentlichten Ausweisen während der letzten drei Jahre durch Lungentuberkulose 332, sonst durch Tuberkulose 15,2 und durch entzündliche Krankheiten der Athmungsorgane 95,6 verursacht.

Im Berhältniß zu den Lebenden mittleren Alters sind im Königreich Sachsen erheblich weniger Personen gestorben als in Bahern. Nach dem Zählungsergebniß vom 1. Dezember 1890 lebten in Sachsen 2 100 187 Personen von 14—60 Jahren und auf je 10 000 derselben starben:

1890: im Ganzen 97,8, davon an Lungenschwindsucht 32,5, 1891: " " 90,2, " " " 29,2.

Fünf Jahre später wurden 2216 758 Lebende von 15—60 Jahren gezählt, und ftarben auf je 10000 biefes Alters

1895: im Ganzen 84,8, davon an Lungentuberkulose 28,7, 1896: " " 86,7, " " 28,1, ferner an Tuberkulose anderer Organe 1895: 1,3, 1896: 1,2 und an entzündl. Krankh. der Athmungsorgane 1895: 8,2, 1896: 8,2.

Betreffs ber letigenannten Todesursachen liegen aus ben Jahren 1890 und 1891 Angaben nicht vor, ber Bergleich zeigt immerhin — wenn man davon absieht, daß die Altersklassen nicht genau übereinstimmen — wie auch in Sachsen die Gefahr, vor dem 60. Lebensjahre, sei es an Lungenschwindsucht, sei es aus anderer Ursache zu sterben, für erwachsene Personen geringer geworden ist. Indessen sind auch hier die Sterbezissern, wie die vorher mitgetheilten absoluten Zahlen erkennen lassen, in den Jahren von 1890 bis 1896 keineswegs stetig gesunken, sondern erst nach einem beträchtlichen Ansteigen vom Jahre 1893 so niedrig geworden.

# D. Sonftige Bundesftaaten.

Für Personen des mittleren, bisher hauptsächlich betrachteten Lebensalters liegen aus anderen Staaten des Deutschen Reiches, wie Württemberg, Baden, Hessen, Sachsen-Coburg-Gotha, Bremen, Elsaß-Lothringen erst seit 1892 Ausweise über die Zahl der Todessälle und deren wichtigste Ursachen vor. Dieselben sind in den medizinalstatistischen Wittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte veröffentlicht worden, der nachstehende Auszug läßt ersehen, daß nach dem Jahre 1892 die Gesammtzahl der Sterbefälle dieser Altersklasse in allen sechs Staaten zunächst gestiegen ist, den Höchstliches Sinken dies zum Jahre 1896 eingetreten ist.

Die Kurve der Sterbefälle an Tuberkulose und Lungentuberkulose erreichte andererseits ihren Gipfel in Württemberg, Baden, Hessen und Elsaß-Lothringen im Jahre 1894, in Bremen sogar erst 1895, während die meisten Todessälle an entzündlichen Krankheiten der Athmungs-organe in der Regel schon 1893 beobachtet worden sind.

| ,                           | 3m Alter von 15-60 Jahren ftarben:           |                           |                                  |               |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|--|
|                             | im Ganzen<br>(bavon aus un-<br>bek. Urfache) | an Lungen-<br>tubertulofe | an Enberkulose<br>anderer Organe | actuille. Det |  |
| ( 1892                      | 11 232 (79)                                  | <b>3 04</b> 0             | 281                              | 1 608         |  |
| 1893                        | 11 897 (76)                                  | 3 126                     | 234                              | 1 778         |  |
| in Burttemberg { 1894       | 11 608 (79)                                  | 3 352                     | 239                              | 1 476         |  |
| 1895                        | 11 137 (63)                                  | 3 242                     | 299                              | 1 150         |  |
| ( 1896                      | 11 131 (64)                                  | 3 202                     | 251                              | 1 138         |  |
| ( 1892                      | 9 667 (22)                                   | 8 568                     | 58                               | 1 181         |  |
| 1893                        | 10 719 (14)                                  | 3 774                     | 76                               | 1 489         |  |
| in Baben { 1894             | 10 620 (15)                                  | 4 083                     | 71                               | 1 324         |  |
| 1895                        | 10 079 (15)                                  | 3 739                     | 77                               | 975           |  |
| ( 1896                      | 9 915 (6)                                    | 8 723                     | 67                               | 957           |  |
| ( 1892                      | 6 108 (326)                                  | 1 919                     | 200                              | 792           |  |
| 1893                        | 6 541 (825)                                  | 2 138                     | 217                              | 872           |  |
| in Beffen 1894              | 6 002 (266)                                  | 2 152                     | 234                              | <b>554</b>    |  |
| 1895                        | 5 942 (230)                                  | 2 143                     | 237                              | 518           |  |
| <br>( 1896                  | 5 879 (237)                                  | 2 010                     | 239                              | 528           |  |
| (1892                       | 9 186 (111)                                  | 3 081                     | 211                              | 1 605         |  |
| 1893                        | 9 793 (105)                                  | 3 001                     | 198                              | 1 711         |  |
| in Elsaß-Lothringen (. 1894 | 9 876 (88)                                   | 3 161                     | 227                              | 1 884         |  |
| 1895                        | 8 822 (63)                                   | 2 922                     | 207                              | 1 297         |  |
| (1896                       | 8 754 (52)                                   | 2843                      | 197                              | 1 186         |  |

|                             |        | 3m Alter von 15-60 Jahren ftarben: |        |                           |                                  |                                             |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| ·                           |        | im Go<br>(baron a<br>bef. Ur       | us un- | an Lungen-<br>tuberkulofe | an Tuberfulofe<br>anderer Organe | an entzündl.<br>Krankh. der<br>Athmungsorg. |
|                             | ( 1892 | 1 100                              | (11)   | 337                       | 13                               | 171                                         |
|                             | 1893   | 1 207                              | (5)    | <b>37</b> 8               | 22                               | 148                                         |
| in Sachsen - Coburg - Gotha | 1894   | 1 036                              | (6)    | 318                       | 27                               | 88                                          |
|                             | 1895   | 1 051                              | (9)    | 347                       | 25                               | 110                                         |
|                             | 1896   | 1 015                              | (11)   | 284                       | 16                               | 118                                         |
|                             | ( 1892 | 1 114                              | (—)    | 372                       | 17                               | 132                                         |
|                             | 1893   | 1 220                              | (2)    | 389                       | <b>3</b> 5                       | 152                                         |
| im Staate Bremen            | 1894   | 1 078                              | (1)    | 877                       | 25                               | 114                                         |
|                             | 1895   | 1 206                              | (3)    | 413                       | 25                               | 146                                         |
|                             | 1896   | 1 168                              | (6)    | 402                       | 25                               | 117                                         |

Wie verschiedene Bedeutung der Tuberkulose in dieser mittleren Altersklasse der Lebenden als Todesursache zukommt, ergiebt sich daraus, daß von je 1000 Sterbefällen aus bekannter Ursache während der fünf Berichtsjahre zurückgeführt sind:

|    | au                  | f Tubertulofe | [Lungentub.] | auf entzündl. Krankh. ber<br>Athmungsorgane |
|----|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| in | Hessen              | <b>3</b> 95   | [356]        | 112                                         |
| in | Baben               | <b>37</b> 8   | [371]        | 116                                         |
| in | Bremen              | 360           | [338]        | 114                                         |
| in | Elfaß Lothringen    | <b>35</b> 0   | [327]        | 167                                         |
| in | Sachsen-Coburg-Goth | a 329         | [310]        | 117                                         |
| in | Württemberg         | 305           | [282]        | 126                                         |

Auf je 10000 im Alter von 15-60 Jahren am 2. Dezember 1895 lebende Bersonen sind im Durchschnitt ber beiben letten Berichtsjahre jahrlich gestorben:

|    |                      | im Ganzen | an Tubertulose | [Lungentub.] | an entzündl. Krankheiten ber<br>Athmungsorgane |
|----|----------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------|
| in | Württemberg          | 95        | 30,1           | [27,7]       | 9,8                                            |
| in | Baben                | 98        | 37,5           | [36,7]       | 9,5                                            |
| in | Hessen               | 95        | 36,9           | [33,1]       | 8,5                                            |
| in | Sachsen-Coburg-Gotha | 85        | 27,7           | [26,0]       | 9,2                                            |
| in | Bremen               | 99        | 36,1           | [34,0]       | 11,0                                           |
| in | Elfaß-Lothringen     | 89        | 31,3           | [29,3]       | 12,6                                           |

Am ungunftigsten lagen, wie man sieht, die besprochenen Berhaltnisse im Staate Bremen und in Baden, am gunftigsten in Sachsen-Coburg-Gotha.

Aus dem Staate Hamburg sind ausnahmsweise bereits für einen längeren Zeitraum Untersuchungen über die Schwindsuchtssterblichkeit unter Personen der mittleren Altersklassen bekannt geworden. Nach den Berichten des Medizinalrathes über die medizinische Statistit des Hamburgischen Staates (1895 S. 49 ff.; 1896 S. 48—51) sind dort seit 1887 im Alter von 15—50 Jahren nacheinander jährlich an Lungenschwindslucht gestorben: 1200—1239—1152—1156—1187—1149—1091—952—955—958. Die Zahl der Schriff der ist dort trot des Wachsthums der Bevölkerung seit 1888 erheblich

geringer geworden und namentlich seit 1891 gesunken. Die auf je 10000 Lebende der Alters. Nasse errechneten Sterbezissern waren nach den angeführten Berichten:

|            |     |     |              |     |       |         | 1890 | 1891 | 1895 | 1896 |
|------------|-----|-----|--------------|-----|-------|---------|------|------|------|------|
| a)         | für | die | Alterstlaffe | von | 15—25 | Jahreu: | 22,1 | 20,5 | 16,1 | 16,5 |
| <b>b</b> ) |     |     |              |     | 25-50 |         | 42.1 | 40.6 | 29.7 | 28.6 |

Die Gesammtzahlen der im Staate Hamburg während des letzten Jahrzehnts gestorbenen Personen sind wegen der außergewöhnlichen Berhältnisse des Cholerajahres 1892 nicht in Betracht gezogen.

### Baden. Deffen. Elfag=Lothringen.

Für brei große Staatsgebiete, aus benen für die Jahre 1887 bis 1891 nach Altersflassen gesonderte Angaben nicht vorliegen, seien nachstehend noch die jährlichen Gesammtzahlen der Schwindsuchtstodesfälle seit 1887 angegeben.

Bon ber Gesammtbevölkerung, b. h. aus allen Altersklaffen, ftarben an Lungen-

|       | im Großh. Baben | im Großh. Peffen | in Elfaß-Lothringen |
|-------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1887: | <b>44</b> 86    | 2594             | 4380                |
| 1888: | <b>499</b> 8    | 2812             | 4708                |
| 1889: | <b>47</b> 15    | 2761             | <b>436</b> 8        |
| 1890: | 4955 (29,       | 9) 2988 (30,1)   | 4446 (27,7)         |
| 1891: | 4664 (28,       | 1) 2708 (27,3)   | 4291 (26,8)         |
| 1892: | <b>44</b> 98    | 2422             | 4090                |
| 1893: | 4659            | 2730             | 4017                |
| 1894: | 4940            | 2664             | 4177                |
| 1895: | 4715 (27,       | 3) 2671 (25,7)   | 3827 (23,3)         |
| 1896: | 4698 (27,       | 2) 2537 (24,4)   | 3655 (22,3)         |

Die in Klammern beigefügten Verhältnißziffern sind auf je 10000 bei den letzten Bolkszählungen ermittelte Bewohner des Landes errechnet. Die höchste Schwindsuchtssterbeziffer ist hiernach in Baden und Essa-Lothringen 1888, in Hessen 1890 beobachtet; seit dem Jahre 1890 ist dieselbe überall — nach einem Wiederansteigen während des Jahres 1894 bezw. 1893 — beträchtlich niedriger geworden. Das Minimum der betr. Sterbefälle wurde in Baden und Hessen, in demselben Jahre wie in Sachsen beobachtet. Hinzugefügt sei, daß von je 1000 Sterbefällen aller Altersklassen, deren Ursache angegeben ist, während der zehn Jahre in Essassendschieden jährlich 107 bis 129,

ber Lungenschwindsucht zur Laft gelegt worden find, bagegen

im Königreich Sachsen jährlich nur 79 bis 91,

Nach den benutten Sterberegistern war also die in Rede stehende Todesursache für das Absterben der Gesammtbevölkerung in Hessen von größter, in Sachsen von geringster Bebeutung. Das Verhältniß innerhalb des Preußischen Staates ist bereits oben erwähnt.

#### England.

Aus den dem Deutschen Reiche nicht zugehörigen Staaten Europas liegen Jahresausweise über die Zahl der an Tuberkulose verstorbenen Personen, in denen auch das Lebensalter der Gestorbenen berücksichtigt ist, nur vereinzelt vor. Den bisher besprochenen, deutscherseits für die Altersklasse von 15—60 Jahren veröffentlichten Angaben sind ähnliche nur aus England, Italien, den Niederlanden und aus Norwegen an die Seite zu stellen; außerdem sind noch für einige Städtegruppen entsprechende Angaben über die Zahl der Schwindsuchts-Sterbefälle unter dem lebenskräftigsten Theise der Bevölkerung, u. zw. aus Frankreich, Schweden und Dänemark veröffentlicht.

Um die Mitte bes neunjährigen Zeitraumes 1887—1895, für den die aus England und Wales vorliegenden Ausweise näher betrachtet werden sollen, sind daselbst — am 6. April 1891 — 29002525 Bewohner gezählt worden, von denen 17457688 dem Lebenssalter von 15—65 Jahren angehörten.

| In biefem Lebensalter von 15-65 Jahren ftarben: |           |                          |                    |                          |                  |                               |                 |                                     |  |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| während<br>des Jahres                           | überhaupt | bavon aus<br>nubel. Urj. | an<br>phthisis     | fouft au<br>tuberculosis | an<br>bronchitis | an<br>pneumonia<br>& pleurisy | an<br>influenza | zusammen<br>aus ben<br>gen.Ursachen |  |
| 1887                                            | 181 454   | 2239                     | 89 255             | 2341                     | 18 131           | 12 901                        | 18              | 67 646                              |  |
| 1888                                            | 179 706   | 1784                     | 38 708             | 2518                     | 12 278           | 13 344                        | 17              | 66 865                              |  |
| 1889                                            | 175 940   | 1722                     | 39 360             | 2573                     | 11 606           | 11 188                        | 6               | 64 738                              |  |
| 1890                                            | 201 323   | 1825                     | 42 481             | 2756                     | 16 533           | 19 280                        | 2626            | 88 676                              |  |
| 1891                                            | 211 073   | 1673                     | 40 937             | 2944                     | 17 871           | 19 191                        | 9137            | 90 080                              |  |
| 1892                                            | 195 305   | 1533                     | 38 078             | 2925                     | 14 853           | 15 1 <b>4</b> 5               | 7704            | 78 705                              |  |
| 1893                                            | 200 511   | 1383                     | 38 428             | 2939                     | 12 957           | 16 948                        | 5158            | 76 430                              |  |
| 1894                                            | 177 986   | 1171                     | 36 861             | 3181                     | 9 482            | 11 617                        | 8292            | 64 383                              |  |
| 1895                                            | 192 717   | 1191                     | 37 75 <del>4</del> | 3324                     | 13 303           | 12 708                        | 5984            | 78 078                              |  |

Die Gesammtzahl der Sterbefälle unter den Personen der bezeichneten mittleren Alterkklasse war hiernach bereits von 1887 zu 1888 und von 1888 zu 1889 nicht unerheblich kleiner geworden, hatte dann aber, anscheinend unter dem Einflusse der epidemisch sich ausbreitenden Insluenza, während der nächsten Jahre beträchtlich zugenommen und i. J. 1891 einen Höchststand erreicht. Seither ist trotz unzweiselhafter Zunahme der gleichaltrigen Bevölkerung die jährliche Zahl der zwischen dem 15. und 65. Lebensjahre Gestorbenen wieder geringer gewesen, am geringsten im Jahre 1894.

Was die Sterbefälle an Lungenschwindsucht und Tuberkulose im bezeichneten Alter betrifft, so war deren Sahl am größten im Influenzajahre 1890, d. h. zu einer Zeit, als der Ausdruck "Influenza" in den Todtenlisten verhältnismäßig noch selten war; seither ist auch diese Zahl — entsprechend der Gesammtsumme der Sterbefälle — gesunken, jedoch nicht stetig, vielmehr war sowohl 1893 wie 1895 ein Ansteigen gegenüber den Borjahren bemerkbar.

Gleichzeitig mit den Schwindsuchtstodesfällen erreichte die Zahl der an Lungen- und Brustfellentzündung Gestorbenen im Jahre 1890 ihren Höhepunkt, offenbar ebenfalls unter dem Einflusse der damals sich ausbreitenden Insluenzapandemie. Die im folgenden Jahre eintretende Abnahme der Todesfälle, sowohl an phthisis wie an pneumonia und

pleurisy, ging mit einer rapiden Zunahme der Todesfälle an influenza einher, ift also wohl dadurch zu erklären, daß von nun ab plöglich der Ausbruck Influenza seitens der coroners sehr häufig gebraucht wird. Allem Anscheine nach sind eben viele Personen, welche im Jahre 1890 der Influenza und deren Folgekrankheiten erlagen, noch als an "Lungensentzündung" oder als an "Schwindsucht" verstorben geführt, und erst von 1891 ab hat jene früher kaum genannte Todesursache, "die Influenza", auch in England eine hohe Besbeutung für das Absterben der Personen mittleren Alters gewonnen.

Von je 1000 im Alter von 15 bis 65 Jahren gestorbenen Personen, deren Todesursache bekannt geworden ist, sind erlegen:

|                                          | 1887/89 | 1890/92 | 1893/95 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| der Schwindsucht und Tuberkulose         | 234,8   | 215,9   | 215,8   |
| den entzündl. Krankh. der Athmungsorgane | 140,1   | 170,7   | 135,7   |
| ber Influenza                            | 0,08    | 32,3    | 25,4    |
| ben genannten Krankheiten zusammen       | 375,0   | 418,9   | 376,9   |

Hiernach ist zwar die Schwindsucht einschl. der Tuberkulose neuerdings eine seltenere Todesursache bei Versonen des lebensträftigsten Alters geworden, dafür ist jedoch die Influenza als sehr bedeutsame Todesursache seit 1890 zur Geltung gekommen, ja nach obiger Zusammenstellung sind der Schwindsucht einschl. Influenza verhältnismäßig mehr Personen im letzen als im ersten Triennium erlegen. Der Schluß aus obigen Zahlen lautet: Die Abnahme der Schwindsuchtstodesfälle in England wird durch die Zunahme der Todessfälle an "Influenza" ausgeglichen, und nur im Vergleich mit der Zeit des ersten pandemischen Auftretens der Influenza (1890/91) ist neuerdings ein wesentlicher Fortschritt zum Besseren zu verzeichnen.

Schätzt man nach Maßgabe der Zählungsergebnisse von 1881 und vom 6. April 1891 die Zahl der im Alter von 15 bis 65 Jahren lebenden Bewohner Englands

Mitte 1888 auf 16 869055, Mitte 1891 auf 17 511 200, Mitte 1894 auf 18 153344,

und errechnet hiernach die mittleren jährlichen Sterbeziffern für jeden der dreijährigen Zeitabschnitte, so ergeben sich folgende Unterschiede. Auf je 10000 dem Sterben ausgesetzte Personen von 15 bis 65 Jahren starben:

| •     | im Durchschnitt der Jahre             | 1887/89 | 1890/92 | 1893/95 |
|-------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|       | überhaupt                             | 106,1   | 115,7   | 104,9   |
| bavon | an Schwindsucht und Tuberkulose       | 24,7    | 24,8    | 22,5    |
| "     | an entzbl. Krankh. der Athmungsorgane | 14,7    | 19,6    | 14,1    |
| "     | an Influenza                          | 0,01    | 3,7     | 2,7     |
| **    | zusammen aus den genannten Ursachen   | 39,4    | 48,1    | 39,3    |

Trotz ber überaus günstigen Zahlen des Jahres 1894 (s. v.) war also im letzten Triennium die durchschnittliche Sterbeziffer in der beregten Altersklasse nur unerheblich geringer als im Durchschnitt der Jahre 1887 bis 1889; ja die Summe der Sterbeziffern an Schwindssucht und Jnfluenza war sogar ein wenig höher als damals, nämlich jetzt 252, damals nur 247 auf je 100000 Lebende.

#### Italien.

Für eine ununterbrochene Neihe von neun Jahren liegen aus Italien ähnliche Ausweise über die Ursachen der Sterbefälle und zugleich über das Alter der Gestorbenen nicht vor, vielmehr können zum entsprechenden Vergleich nur die Ausweise aus drei einzelnen Jahren 1891 — 1895 — 1896 benutt werden.

Bunachst seien die Angaben für die Gesammtbevolkerung Italiens aus den letten 10 Jahren (seit 1887) einer kurzen Betrachtung unterzogen.

| Von | der | Gesammtbevölkerung | Italiens | ftarben: |
|-----|-----|--------------------|----------|----------|
|-----|-----|--------------------|----------|----------|

| während<br>des Jahres | im<br>Ganzen   | an Lungen-<br>tubertulofe | an allgem.<br>Tuberfulose | an afuter<br>Lungenentzbg. | an afut. u.<br>hronisher<br>Bronhitis | an Bruft-<br>felleiden | an<br>Influenza |
|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1887                  | 828 992        | 31 811                    | 7 312                     | 63 791                     | 63 853                                | 4 723                  | 523             |
| 1                     | 281,04         | 10,78                     | 2,48                      | 21,63                      | 21,65                                 | 1,60                   | 0,18            |
| 1888                  | 820 431        | 32 178                    | 9 245                     | 72 812                     | 69 882                                | 5 276                  | 598             |
|                       | <i>276,37</i>  | 10,84                     | 3,11                      | 24,53                      | 23,54                                 | 1,78                   | 0,20            |
| 1889                  | 768 068        | 31 781                    | 10 975                    | 63 187                     | 64 923                                | 4 393                  | 521             |
|                       | 257,09         | 10,64                     | 3,67                      | 21,15                      | 21,73                                 | 1,47                   | 0,17            |
| 1890                  | 795 911        | 32 211                    | 8 972                     | 75 85 <b>4</b>             | 80 302                                | 4 586                  | 11 771          |
|                       | <i>264</i> ,74 | 10,71                     | 2,98                      | 25,23                      | 26,71                                 | 1,53                   | 3,92            |
| 1891                  | 795 327        | 30 560                    | 8 95 <b>4</b>             | 73 789                     | 76 067                                | 4 377                  | 298             |
|                       | 262,90         | 10,10                     | 2,96                      | 24,39                      | 25,14                                 | 1,45                   | 0,10            |
| 1892                  | 802 779        | 31 122                    | 8 598                     | 75 735                     | 82 181                                | 3 975                  | 20 039          |
|                       | 263,72         | 10,22                     | 2,82                      | 24,88                      | 27,00                                 | 1,31                   | 6,58            |
| 1893                  | 776 713        | 29 934                    | 8 <b>44</b> 6             | 76 616                     | 73 719                                | 3 935                  | 2 710           |
|                       | 253.58         | 9,77                      | 2,76                      | 25,01                      | 24,07                                 | 1,28                   | 0,88            |
| 1894                  | 776 372        | 31 484                    | 8 685                     | 78 269                     | 77 <b>4</b> 19                        | 3 598                  | 14 668          |
|                       | 251,92         | 10,22                     | 2,82                      | 25,40                      | 25,12                                 | 1,17                   | 4,76            |
| 1895                  | 783 813        | 31 756                    | 9 868                     | 80 250                     | 76 774                                | 3 <b>656</b>           | 3 773           |
|                       | 252,79         | 10,24                     | 3,18                      | 25,88                      | 24,76                                 | 1,18                   | 1,22            |
| 1896                  | 758 129        | 33 302                    | 7 767                     | 78 508                     | 72 646                                | 8 421                  | 6 576           |
|                       | 243,02         | 10,68                     | 2,49                      | 25,17                      | 23,29                                 | 1,10                   | 2,11            |

Die vorstehende Tabelle, in welcher die mit schrägliegenden Lettern gebruckten Ziffern die — von italienischer Seite errechneten — Berhältnißzahlen auf je 10 000 Lebende sind (vergl. cause di morte, statistica dell' anno 1896 pag. XXI) läßt erkennen, daß die Gesammtzahl der Sterbefälle im Bergleich zu den Jahren 1887 und 1888 in Italien nicht unbeträchtlich ab genommen hat. Besonders niedrige Sterbezissern sind im Jahre 1889 und neuerdings seit Ende des Jahres 1892 bevbachtet worden.

Die Sterbeziffern für die Tuberkulose entsprechen jedoch nicht diesen Gesammtsterbeziffern, siud vielmehr von 1887 bis 1889 und neuerdings seit 1893 bis 1895 von Jahr zu Jahr gestiegen, auch war die Tuberkulose-Sterbeziffer in dem besonders günstigen Jahre 1896 (= 13,17 %)000) höher als in den Jahren 1894, 1893, 1892 und 1891.

Eine beträchtliche Zunahme der Todesfälle aus fast allen in der Tabelle genannten Ur- sachen hatten namentlich die Jahre 1890 und 1892 gebracht.

Bon wie hoher Bebeutung als Todesursache die Influenza auch in Italien gewesen ist, geht aus den Zahlen für 1890, 1892, 1894 hervor, jedoch wurden, soweit Angaben vorliegen, dort hauptsächlich Personen der höchsten Altersklassen — jenseits des 60. Lebenssjahres — und Kinder unter 10 Jahren von der Insluenza dahingerafft. Im Jahre 1896 hatten z. B. von 6559 an der Insluenza gestorbenen Versonen, deren Alter bekannt war,

2366, d. h. 36 von je 100, das 60. Lebensjahr überschritten, und 2577, d. h. 39 von je 100, hatten das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so daß nur der vierte Theil aller Jnssluenza-Todesfälle auf die im lebensträftigsten Alter stehenden 68 Prozent der Bevölkerung von 10—60 Jahren entsiel.

Betrachtet man nunmehr die Sterbefälle und deren Ursachen unter den den mittleren Altersklassen von 20 bis 60 Jahren angehörenden Bewohnern Italiens, so ergiebt sich für die brei genannten Jahre, aus denen bezügliche Ausweise veröffentlicht sind, Folgendes.

| Am | Alter | bon | 20 | bis | 60 | Nahren | starben: |
|----|-------|-----|----|-----|----|--------|----------|
|    |       |     |    |     |    |        |          |

| i. 3. | überhaupt | aus unbek.<br>Urfache | an<br>Tubertulofe | an<br>afuter<br>Lungen=<br>entzünbung | an <b>R</b> ra<br>ber<br>Luftröhren | ntheiten  bes Bruftfells | an<br>Influenza | zufammen<br>aus<br>ben gen.<br>Urfachen |
|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1891  | 152723    | 4023                  | 29 218            | 23 727                                | 5797                                | 1981                     | 76              | 60799                                   |
| 1895  | 155 183   | 3052                  | 31 288            | 25 352                                | 5802                                | 1702                     | 800             | 64 94 <b>4</b>                          |
| 1896  | 152 305   | 2702                  | 31565             | 25 005                                | 5173                                | 1476                     | 1417            | 64 636                                  |

In dieser Altersklasse sind also die durch Tuberkulose bedingten Todesfälle nicht seltener geworden. Bon je 1000 Todesfällen aus bekannter Ursache, welche Personen von 20 bis 60 Jahren betrafen, waren verursacht:

|      |  |  |  |   | durch Tuberkulose | genannten Krankheiten |
|------|--|--|--|---|-------------------|-----------------------|
| 1891 |  |  |  | • | 196,5             | 212,4                 |
| 1895 |  |  |  |   | 205,7             | 221,2                 |
| 1896 |  |  |  |   | 211,0             | 221,1                 |

Die Errechnung von Sterbeziffern auf je 10000 Lebende des betr. Alters stößt in Italien auf besondere Schwierigkeiten, da eine Bolkszählung seit dem Jahre 1881 nicht stattz gefunden hat.

Nach den Angaben, welche in einem jüngst von der direzione generale della statistica veröffentlichten Dructwerke mitgetheilt sind, also auf Schätzung von maßgebender Stelle beruhen, bestand am 30. Juni 1896 die Gesammtbevölkerung Italiens aus 31 195 697 Personen, darunter 15474156 Personen im Alter von 20—60 Jahren (cause di morte 1896, pag. IX und pag. XL).

sich belaufen, denn die Gesammtbevölkerung Staliens wird für Mitte 1891 auf 30252292 und für Mitte 1895 auf 31006970 bezissert (ibid. pag. IX).

Errechnet man hiernach die Sterbeziffern, so läßt sich für die Tuberkulose keine Abnahme feststellen, denn von je 10000 Lebenden im Alter von 20—60 Jahren starben in diesem Alter

|                                                             | 1001         | 1000  | 1000 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| an Tuberkulose                                              | 19,5         | 20,3  | 20,4 |
| an akuter Lungenentzündung                                  | <b>15,</b> 8 | 16,5  | 16,2 |
| an Influenza, Krankheiten ber Luftröhren und des Bruftfells | 5,2          | 5,4   | 5,2  |
| überhaupt                                                   | 101,8        | 100,9 | 98,4 |

#### Riederlande.

Aus dem Königreich der Niederlande sind alljährlich — vorläufig bis zum Jahre 1893 — Angaben über die Zahl der Sterbefälle für einzelne Altersklassen, u. a. für die im Alter von 14—64 Jahren stehenden Personen, unter Berücksichtigung einzelner Todesursachen veröffentslicht worden.

Es ftarben bafelbft:

| Während des | An S dy w<br>(keel- en l<br>bloedsy | inbfucht<br>longtering,<br>ouwing) | Ueberhaupt<br>aus bekannten Ursachen |                           |  |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Jahres      | im Alter von<br>14—64 Jahren        | aus allen<br>Altersklassen         | im Alter von<br>14—64 Jahren         | aus allen<br>Alterskassen |  |
| 1887        | 6 931                               | 7 845                              | 25 717                               | 82 808                    |  |
| 1888        | 7 818                               | 8 335                              | 26 027                               | 86 359                    |  |
| 1889        | 7 653                               | 8 804                              | 26 032                               | 86 283                    |  |
| 1890        | 7 752                               | 8 865                              | 27 618                               | <b>8</b> 8 075            |  |
| 1891        | 7 692                               | 8 979                              | 27 158                               | 89 316                    |  |
| 1892        | 7 624                               | 8 906                              | 28 561                               | 91 778                    |  |
| 1893        | 7 843                               | 8 646                              | 26 312                               | 84 854                    |  |

Bis zum Rahre 1890 haben hiernach unter Bersonen von 14-64 Nahren die Sterbefälle an Schwindsucht erheblich zugenommen, was sich burch eine entsprechende Zunahme der gleichaltrigen Bewohner in dem dichtbevöllerten Lande nicht erklaren läßt, zumal die Gesammtzahl ber Sterbefälle unter Erwachsenen nicht in gleicher Weise zugenommen hat. Um so mehr verdient hervorgehoben zu werden, daß feit 1890 von Rahr zu Rahr dort weniger Schwindluchtstobesfälle unter erwachsenen Personen des bezeichneten Alters vorgekommen find, wogegen unter ber Gefammtbevöllerung sowohl 1892 wie auch namentlich 1891 die Rahl solcher Todesfälle höher als im Jahre 1890 war. Bon je 1000 im Alter von 14-64 Jahren überhaupt Gestorbenen sind nach vorstehender Uebersicht 267 bis 294 der Lungen- und Rehlkopssschwindsucht erlegen, doch darf man aus diesen verhältnißmäßig niedrigen Ziffern nicht Schlusse auf ein seltenes Borkommen der Tuberkulose als Todesursache ziehen, da im Königreiche der Nieberlande außerdem jährlich burchschnittlich 651 Bersonen bes gleichen Lebensalters, also 24 bis 25 von je 1000 Gestorbenen, an "Körperschwäche und Auszehrung" (lichaamzwackte en tering) geftorben sind, und anzunehmen ift, daß unter diesen sehr viele an Tubertuloje Leidende fich befunden haben. Im Jahre 1888 ftarben dort außer an Lungen- und Rehlfopfsschwindsucht einschl. Bluthusten noch 15065 Personen an "Körperschwäche und Auszehrung", darunter 750 im Alter von 14-64 und 6536 im Alter von mehr als 65 Jahren. Solche Sterbefälle durfen bei einem Bergleich ber Schwindsuchtssterbeziffern verschiedener Staaten nicht unbeachtet bleiben, sie erschweren internationale Bergleiche, 3. B. wurde in Breugen ber lettgenannten Todesursache einmal die angeborene Körperschwäche entsprechen, welche lediglich bei Rinbern bes erften Lebensjahres eingetragen wirb, ferner die Abzehrung (Atrophie) ber Rinder, welche hochstens bis jur Altereflasse von 10-15 Jahren, und hier nur selten eingetragen wird.

#### Rorwegen.

In den letzten Bänden des amtlichen Quellenwerks Norges officielle statistik sind folgende Angaben über die Zahl der jährlich Gestorbenen veröffentlicht worden, aus denen eine stetige Zunahme der Todesfälle in Folge von Tuberkulose sich ergiebt.

Es starben baselbst:

|              | 1. aus allen Alterett                      | affen ber Bevölkerung                                     | 2. im Alter von 15-60 Jahren            |                                                           |  |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Im Jahre     | a.<br>im Ganzen<br>aus bekannter Ursache') | b<br>an Tuberfulose<br>der Lungen<br>und sonstiger Organe | a<br>im Ganzen<br>aus bekannter Ursache | b<br>an Tuberkulose<br>der Lungen<br>und sonstiger Organe |  |
| 1891         | 19 019 (+ 1064)                            | 3084 + 834                                                | 6704                                    | 2465 + 185                                                |  |
| 1892         | 21 663 (+ 1014)                            | 3358 - 834                                                | 6965                                    | 2635 + 195                                                |  |
| 1893         | 21 961 (+1314)                             | 3559 + 837                                                | 7847                                    | 2855 + 186                                                |  |
| 189 <b>4</b> | 23 470 (+ 1132)                            | 3663 + 879                                                | 7059                                    | 2865 + 191                                                |  |

Der Tuberkulose sind darnach in Norwegen während des letztgenannten Berichtsjahres von je 1000 nach Bollendung des 15. aber vor Ablauf des 60. Lebensjahres gestorbenen Personen, deren Todesursache ermittelt worden ist, nicht weniger als 433 erlegen, gegen nur 395 im Jahre 1891, und von der Gesammtzahl der aus bekannter Ursache Gestorbenen jeden Alters ist während der vier Jahre dort fast der fünste Theil (19%) an Tuberkulose zu Grunde gegangen.

Die Errechnung einer Sterbeziffer der Tuberkulose stößt in Norwegen auf Schwierigsteiten, da nur für etwa drei Fünftel aller Gestorbenen Angaben über die Ursache des Todes und das erreichte Lebensalter vorliegen. Während der vier Jahre sind im Ganzen nachseinander 34856, 35769, 32915, 34355 Personen im Königreich gestorben, deren Todessursache also im Jahre 1891 bei 576, im Jahre 1894 bei 716 von je 1000 Gestorbenen bekannt war, wenn man die Todesursache der auf gewaltsame Weise ums Leben Gekommenen als bekannt bezeichnet.

Nach der Bolfstählung vom 1. Januar 1891 lebten im Königreich Norwegen 1988 674 Personen — beiläufig nur 6 auf je einem qkm — von denen 1051 201 im Alter von 15—60 Jahren standen. Auf je 10000 Lebende diese Alters starben also im Zählungs-jahre 1891 nach den Ausweisen 25 an Tuberkulose und 23 an Tuberkulose der Lungen. Nimmt man an, daß unter den  $424\,^{\circ}/_{00}$  der Gestorbenen, deren Todesursache nicht bekannt geworden ist, Tuberkulose ebenso häusig den Tod herbeigeführt hat, so wären damals auf je 10000 Lebende der in Rede stehenden Altersklasse im Jahre nicht weniger als 43,4 der Tuberkulose erlegen. Auf je 10000 Lebende aller Altersklassen wären bei gleicher Schätzung im Jahre 1891 dort 35 an Tuberkulose gestorben.

#### Frankreich.

Aus Frankreich liegen Angaben über die Ursachen der Sterbefälle in jeder Altersklasse nur für die größten Städte bes Landes vor.

In den 58 Städten Frankreichs mit mindestens je 30 000 Einwohnern starben nach der amtlichen statistique sahitaire des villes de France et d'Algérie<sup>2</sup>):

<sup>1)</sup> In Klammern ift hier noch die Bahl der auf gewaltsame Weise aus dem Leben geschiedenen Bersonen beigeftigt.

<sup>3)</sup> Die Städte in Algier find außer Betracht gelaffen,

|          | aus allen                          | aus allen Alterstlaffen im Alter bo   |                                    |                   |  |  |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| im Jahre | im Ganzen<br>aus bekannter Urfache | an <b>S</b> dwinbsucht <sup>1</sup> ) | im Ganzen<br>aus bekannter Ursache | an Schwindsucht') |  |  |
| 1887     | 152 497                            | 25 837 (16,6)                         | _                                  | · ·               |  |  |
| 1888     | 149 528                            | 24 706 (16,5)                         | _                                  |                   |  |  |
| 1889     | 146 335                            | 24 471 (16,7)                         | 53 537                             | 18 368 (34,3)     |  |  |
| 1890     | 160 649                            | 26 503 (16,5)                         | 57 862                             | 19 810 (34,2)     |  |  |
| 1891     | 159 622                            | 26 931 (16,9)                         | 56 072                             | 19 582 (34,9)     |  |  |
| 1892     | 161 396                            | 26 102 (16,2)                         | 59 352                             | 19 052 (32,1)     |  |  |
| 1898     | 164 067                            | 27 081 (16,5)                         | 60 550                             | 19 519 (32,2)     |  |  |
| 1894     | 150 537                            | 27 183 (18,1)                         | 57 893                             | 19 827 (34,2)     |  |  |
| 1895     | 157 240                            | 28 418 (18,1)                         | 58 609                             | 20 395 (34,8)     |  |  |
| 1896     | 147 151                            | 27 989 (19,0)                         | 57 128                             | 20 217 (35,4)     |  |  |

Die in der dritten und letzten Spalte mit schrägliegenden Ziffern beigefügten, eingeklammerten Prozentzahlen geben an, wie viele von je 100 aus bekannter Ursache Gestorbenen der Schwindsucht erlegen sind. Hiernach hat im Verhältniß zur Gesammtzahl der Todesfälle sowohl unter der Bevölkerung im Ganzen, wie auch namentlich unter der im lebenskräftigsten Alter stehenden Bevölkerung die Zahl der Schwindsuchtstodesfälle seit dem Jahre 1892 von Jahr zu Jahr zugenommen. Die Bedeutung der Lungenschwindsucht und Tuberkulose als Todesursache war also in den Städten Frankreichs stetig im Steigen, und selbst die hohe betr. Ziffer des Instunzagahres 1891 für Personen der mittleren Altersklasse ist bereits übertroffen.

Sterbeziffer. Die lette Bollszählung vom Jahre 1891 hatte für die Gesammtheit der hier in Betracht gezogenen 58 Städte Frankreichs eine Bevölkerung von 6 929 329 ergeben, von welchen Personen 13 045 in unbekanntem Alter und 4 214 811 im Alter von 20 bis 59 Jahren standen.

In jenem Zählungsjahre 1891 sind somit nach obiger Tabelle an Schwindsucht gestorben: auf je 10000 Lebende von 20 bis 59 Jahren 46

auf je 10000 Lebende aller Alterstlaffen 39.

Diese Ziffern sind nach obiger Tabelle im Jahre 1892 offenbar beträchtlich geringer gewesen und ebenso im Jahre 1896 geringer als im Jahre 1895. Das rasche Anwachsen der Bevölkerung in den großen Städten Frankreichs läßt auch vermuthen, daß die auf eine fortzgeschriebene Zahl der Lebenden errechnete Sterbezisser an Tuberkulose selbst in dem ungünstigen Jahre 1895 niedriger als im Jahre 1891 war.

# Schweden.

Aus den sämmtlichen 91 Städten des Königreichs Schweden, welche nach der Zählung vom 31. Dezember 1890 insgesammt 891 720 Einwohner hatten, sind in den Jahresberichten der obersten Medizinalbehörde (medicinal-styrelsens underdäniga Berättelse) Angaben über die Zahl der Todesfälle an Lungenschwindsucht (lungsot) sowohl für die Gesammtbevölkerung als auch für die Altersklasse von 20 dis 60 Jahren veröffentlicht worden.

f) phthisie pulmonaire et autres tuberculoses.

Arb. a. b. Raiferl. Gefundheitsamte. Band XIV.

Es starben barnach:

|          | an Lungen                   | s ch w ind s u ch t              | überhaupt aus bekannter Urfach |                                  |  |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| im Jahre | aus allen Alters.<br>Kassen | im Alter von 20 bis<br>60 Jahren | aus allen Alters-<br>kassen    | im Alter von 20 bis<br>60 Jahren |  |
| 1887     | 2 209 (14,8)                | 1 467 (33,0)                     | 14 910                         | 4 452                            |  |
| 1888     | 2 537 (17,0)                | 1 678 (36,1)                     | _ 14 896                       | 4 652                            |  |
| 1889     | 2 542 (16,6)                | 1 653 (35,4)                     | 15 271                         | 4 674                            |  |
| 1890     | 2 544 (15,6)                | 1 642 (33,9)                     | 16 264                         | 4 848                            |  |
| 1891     | 2 675 (16,3)                | 1 566 (33,9)                     | 16 <b>4</b> 36                 | 4 621                            |  |
| 1892     | 2 902 (17,8)                | 1 543 (32,6)                     | 16 307                         | 4 728                            |  |
| 1893     | 2 827 (18,1)                | 1 531 (33,1)                     | 15 614                         | 4 627                            |  |
| 1894     | 2 856 (18,8)                | 1 542 (34,3)                     | 15 203                         | 4 494                            |  |
| 1895     | 2 926 (19,7)                | 1 586 (34,7)                     | 14 825                         | 4 396                            |  |

Die in Klammern beigefügten Verhältnißziffern in Spalte 2 und 3 geben wiederum an, wie viele von je 1000 überhaupt Gestorbenen der Lungenschwindsucht in jedem Jahre erlegen sind.

Da von Jahr zu Jahr ber Lungenschwindsucht ein immer größerer Theil ber Todesfälle zur Last gelegt worden ist, und zwar seit 1890 für die Gesammtbevölkerung, seit 1892 für die Bevölkerung des mittleren Lebensalters, so hat in den Städten Schwedens wie in den Städten Frankreichs die Bedeutung der Lungenschwindsucht als Todesursache neuerdings stetig zugenommen.

Sterbeziffer. Während des Zählungsjahres 1890 sind in den schwedischen Städten 29 auf je 10000 Lebende an Lungenschwindsucht gestorben, wie hoch die Sterbezisser unter Personen von 20 dis 60 Jahren war, läßt sich nicht angeben, da die Zahl der Lebenden dieser Altersklasse nicht veröffentlicht ist. Nimmt man an, daß wie in den Städten Frankreichs 60,8% der Beswohner auf jene Altersklasse entfallen, so wäre die Schwindsuchtssterbezisser derselben nur wenig über 30%, also immerhin gering gewesen, seither ist sie jedoch, wie die absoluten Zahlen obiger Tabelle mit ziemlicher Sicherheit schließen lassen, dort stetig noch niedriger geworden.

#### Dänemart.

Aus 74 Städten Danemarks werden alljährlich Mittheilungen über die Zahl der 1. an Lungentuberkulose, 2. an Tuberkulose in sonskigen Theilen des Körpers gesstorbenen Personen veröffentlicht, auch findet eine Sonderung dieser Gestorbenen nach Altersstlassen in der Weise statt, daß die vom 15. bis vollendeten 65. Lebensjahre Gestorbenen ersichtlich gemacht sind. Es starben darnach in diesen Städten:

|          | an Tuberkulose a) ber Lu | im Ganzen                        |                             |                                  |  |
|----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| im Jahre | aus allen Alterstlaffen  | im Alter von 15 bis 65<br>Jahren | aus allen Alters-<br>Kassen | im Alter von 15<br>bis 65 Jahren |  |
| 1890     | a. 1645 + b. 545 (15,2)  | a. 1348 + b. 145 (30,7)          | 14 405                      | 4 866                            |  |
| 1891     | a. 1619 + b. 546 (14,0)  | a. 1274 + b. 129 (26,6)          | 15 <b>4</b> 75              | 5 269                            |  |
| 1892     | a. 1557 + b. 553 (14,2)  | a. 1261 + b. 112 (27,5)          | <b>14 84</b> 8              | 4 987                            |  |
| 1893     | a. 1516 + b. 552 (13,8)  | a. 1196 + b. 115 (26,4)          | 15 039                      | 4 972                            |  |
| 1894     | a. 1492 + b. 506 (14,3)  | a. $1229 + b$ . $93(27,2)$       | 13 956                      | 4 866                            |  |
| 1895     | a. 1521 + b. 535 (14,9)  | a. 1275 + b. 102 (27,9)          | 13 838                      | 4 932                            |  |
| 1896     | a. 1393 + b. 501 (14,3)  | a. 1172 + b. 108 (26,7)          | 13 242                      | 4 794                            |  |

Die eingeklammerten, anders gedruckten Verhältnißziffern geben wiederum an, wie viele von je 100 Gestorbenen der Tuberkulose erlegen sind. Hiernach lagen in Dänemark die in Rede stehenden Verhältnisse ganz ähnlich wie in den Staaten des Deutschen Reiches. Das Jahr 1890, in welchem die große Influenzaepidemie Europa durchzog, zeichnete sich dadurch aus, daß besonders viele Personen der Tuberkulose erlagen, seicher ist trotz muthmaßlichen Wachsthums der Bevölkerung nie mehr eine so hohe Zahl der Sterbefälle in Folge von Tuberkulose in den Städten Dänemarks beobachtet worden. Die niedrigsten betr. Zahlen wurden in den Jahren 1896 und 1894 sestgestellt.

Sterbeziffer. Da am 1. Februar 1890 in ben 74 Städten Danemarks 722 244 Einwohner durch Zählung ermittelt sind, starben in dem wie erwähnt besonders ungünstigen Jahre 1890 auf je 10000 Bewohner der Städte 30 an Tuberkulose, darunter 23 an Lungentuberkulose, seither ist diese Ziffer offenbar alljährlich niedriger gewesen und hat sich damit der in anderen Ländern sestgestellten Riffer genähert.

#### Schlußfäțe.

- 1. Die allgemeine Schwindsuchtssterbezisser, b. h. die auf je 1000 Lebende der Gesammtbevölkerung reduzirte Zahl der Sterbefälle an den unter dem Namen "Schwindsucht" oder "Tuberkulose" zusammengefaßten Krankheiten, ist während der letztabgelausenen anderthalb Jahrzehnte seit 1880 in fast allen europäischen Staaten, aus denen zuverlässige Angaben vorliegen, geringer geworden.
- 2. Mit der Abnahme der allgemeinen Schwindsuchtssterbeziffer ging, sowohl in den größten Staaten des Deutschen Reiches, wie auch in mehreren anderen Staaten Europas ein nicht unerhebliches Sinken der jährlichen Sterbefälle unter den im Alter von 15 bis 60 Jahren stehenden Bewohnern einher.
- 3. Im Königreich Preußen sind an "Tuberkulose" die meisten Personen von 15 bis 60 Jahren im Jahre 1890 gestorben, d. h. zur Zeit der ersten großen Influenza-Pandemie; seither sind zwar alljährlich weniger Personen dieses Alters an Tuberkulose gestorben, eine stetige Abnahme der betr. Todesfälle ist jedoch erst seit dem Jahre 1893 beobachtet worden.
- 4. a) Die Zahl der Sterbefälle an Tuberkulose hat von 1887 bis 1895 in den Landgemeinden Preußens stärker als in den Stadtgemeinden des Landes absgenommen.
- b) Die Abnahme machte fich am wenigsten in Berlin, der Provinz Weftpreußen und in Hohenzollern, am stärksten in den Provinzen Schleswig-Holstein und Hannover bemerklich.
- 5. a) Im Alter von 15 bis 60 Jahren starben auf je 1000 Lebende dieses Alters an Tuberkulose die wenigsten Personen in Ost- und Westpreußen, die meisten in Westfalen und der Rheinprovinz. Dies ist im Anschluß an die Ergebnisse der beiden letzen Bollszählungen sowohl für die zwei Jahre 1890 und 1891, wie auch für die Jahre 1895 und 1896 nachgewiesen.
- b) Prüft man, wo der Tuberkulose von je 1000 Gestorbenen aller Altersklassen die meisten Personen erlegen sind, so ergiebt sich, daß für das Absterben der Bevölkerung die Tuberkulose von größter Bedeutung in Westfalen, Hessen-Rassau und der Rheinprovinz, von geringster in Ostpreußen, Westpreußen und Pommern gewesen ist.

- 6. a) In Bahern und Sachsen war unter Erwachsenen bis zu 60 Jahren die Zahl ber Sterbefälle an Tuberkulose ebenso wie in Preußen am höchsten während des Instuenzajahres 1890. In jedem der späteren Jahre war sie trotz muthmaßlich stetiger Zunahme der Lebenden dieses Alters geringer, jedoch im Jahre 1894 höher als in den beiden Borjahren.
- b) In Württemberg, Baben, Heffen, Elfaß-Lothringen ist unter Erwachsenen bis zu 60 Jahren die höchste Zahl der Sterbefälle seit 1892 im Jahre 1894 besobachtet (für die Jahre vor 1892 find bezügliche Ausweise nicht veröffentlicht).
- 7. Die Zahl der Sterbefälle erwachsener Personen an Tuberkulose hatte zwar von 1893 zu 1894 in mehreren Staaten des Reiches zugenommen, doch war gleichzeitig die Zahl der Sterbefälle an "entzündlichen Krankheiten der Athmungsorgane" erheblich gesunken, so in Bahern, Sachsen, Bürttemberg, Baden, Hessen, Sachsen-Coburg-Gotha, Bremen.
- 8. Nach ben aus ben sechs größten Staatsgebieten des Deutschen Reiches vorliegenden zehnjährigen Ausweisen war gemäß den Eintragungen in die Sterberegister die Lungenschwindssucht bezw. Tuberkulose für das Absterben der Gesammtbevölkerung von größter Bedeutung in Hessen, bemnächst im Königreich Preußen und in Baden, von geringerer Bedeutung in Bahern und Elsaß-Lothringen, von geringster im Königreich Sachsen.
- 9. In England ist die Zahl der Schwindsuchtstodesfälle unter Personen von 15 bis 65 Jahren während der letzten drei Berichtsjahre (1893—95) zwar geringer als während der früheren Jahre 1887—1889 gewesen, doch ist der dadurch erreichte Gewinn an Menschenleben durch die Zunahme der Inslucnzatodesfälle in derselben Altersklasse ausgeglichen. Nur im Vergleich zu dem unmittelbar vorangegangenen Zeitraum von 1890—1892, in welchem die Insluenza besonders starke Verheerungen anrichtete, ist neuerdings die Zahl der Todesfälle an Schwindsucht und Insluenza erheblich geringer gewesen.
- 10. In Italien hat die Tuberkulose während der letzten Jahre verhältnißmäßig mehr Todesfälle als in den Jahren vorher herbeigeführt.

Soweit Angaben über die Ursachen des Todes der im Alter von 20 bis 60 Jahren Gestorbenen vorliegen, hat die Zahl der Todesfälle an Tuberkulose auch unter Personen dieses Alters neuerdings zugenommen.

- 11. Im Königreich der Niederlande ift unter Personen von 14 bis 64 Jahren die höchste Zahl der Schwindsuchtstodesfälle ähnlich wie im Deutschen Reiche während des Jahres 1890 beobachtet, seither ift die Zahl stetig gesunken.
- 12. In Norwegen hat die Zahl der Todesfälle an Tuberkulose sowohl unter der Gesammtbevölkerung, als auch unter dem lebenskräftigsten Theil der Bewohner (von 15—60 Jahren) seit 1891 stetig zugenommen.
- 13. Frankreich. Wie in dem dunn bevölkerten Königreich Norwegen, so ist auch unter der dicht bei einander wohnenden Bevölkerung der 58 größten Städte Frankreichs die Bedeustung der Tuberkulose als Todesursache von 1892 bis 1896 gestiegen, namentlich wenn man den Vergleich auf die im Alter von 20 bis 59 Jahren Gestorbenen beschränkt. Die absolute Zahl der Schwindsuchtstodesfälle war am höchsten in den Jahren 1895 und 1896, sowohl unter der bezeichneten Altersklasse, als auch unter der Gesammtbevölkerung.

- 14. In den 91 Städten Schwedens hat unter Personen von 20—60 Jahren die Zahl der Sterbefälle an Lungenschwindsucht seit 1888 ziemlich stetig (bis auf ein geringfügiges Ansteigen i. J. 1894) abgenommen, jedoch war die Bedeutung der Lungenschwindsucht als Todesursache insofern im Zunehmen, als von je 100 Gestorbenen der bezeichneten Alterstasse im Jahre 1895 mehr als in den Borjahren der Tuberkulose erlegen sind.
- 15. In den 74 Städten Danemarts war wie in den Staaten des Deutschen Reiches die Zahl der Schwindsuchtstodesfälle am größten im Jahre 1890; seither sind Jahr für Jahr weniger solche Todesfälle als damals, sowohl unter der Gesammtbevölkerung als auch unter Personen von 15—65 Jahren sestgestellt, die wenigsten im letzten Berichtsjahre 1896, nachdem im Borjahre 1895 ein mäßiges Wiederansteigen derselben beobachtet worden war.

# Ueber Margarineläse.

Bon

# Dr. Rarl Binbifd,

Technischem Sulfsarbeiter im Raiserlichen Gesundheitsamte, Privatbogenten an ber Roniglichen Univerfitat zu Berlin.

# 1. Die bisherige Entwidelung und der gegenwärtige Stand der Margarinelaferei.

Der werthvollste Bestandtheil ber Milch ift das darin enthaltene Fett. Abgesehen von den Milchmengen, die als solche in den Berkehr gelangen und genossen werden, sowie denen, die zur Herstellung von Fettkäsen dienen, wird weitaus die Hauptmenge der Milch auf Butter verarbeitet. In den größeren Betrieben, insbesondere den Senossenschafts- und Sutsmolkereien, wird zu diesem Zwecke die süße Milch mit Hülfe von Zentrisugen in eine settreiche Flüssigskeit, den Rahm, und in eine sehr settarme, die Magermilch, zerlegt. Der Rahm wird zur Säuerung gebracht, sei es durch einsaches Hinstellen, sei es durch Hinzusügen gewisser reinsgezüchteter Mikroorganismenkulturen, und der saure Rahm verbuttert. Da die Herstellung von Butter einer der lohnendsten Zweige der landwirthschaftlichen Nebengewerbe ist, suchen die Leiter der Molkereien das Fett der Milch möglichst vollständig in dem Rahme zu vereinigen. Es hinterbleibt daher eine Magermilch, die nur noch sehr geringe Fettmengen enthält; die sogenannte Zentrisugenmagermilch, wie sie gegenwärtig mit den gebräuchlichen Zentrisugen abgeschieden wird, enthält meist 0,12 bis 0,15 Prozent, nur in seltenen Fällen mehr als 0,20 Prozent Fett.

Die geeignete Berwerthung der fettarmen Magermilch macht der Landwirthschaft die größten Schwierigkeiten. Bielfach wird sie zur Bichfütterung verwendet. In erster Linie dachte man daran, mit Hülfe der Magermilch Kälber aufzuziehen. Die Ersahrung lehrte indessen, daß zur Erzielung eines guten Kalbsleisches das Fett, und zwar das in seinster Bertheilung in der Milch enthaltene, nicht entbehrt werden kann; das Fleisch der mit Magersmilch gefütterten Kälber erwies sich als minderwerthig und erzielte nur einen niedrigen Preis. Mit besserm Ersolge wurde die Magermilch zum Mästen von Schweinen verwendet; zu diesem Zwecke wird zur Zeit wohl die größte Menge Magermilch gebraucht. Diese Berswendungsweise der Magermilch hat indessen ziemlich eng gezogene Grenzen. Da die Magersmilch nur neben anderen Futtermitteln und, wenn sie genügend ausgenutzt werden soll, nur in beschränkten Mengen versüttert werden kann, setzt diese Art der Berwerthung derselben einen sehr großen Schweinebestand voraus, der sich nicht selten aus anderen Gründen der landwirthsschaftlichen Betriebe verbietet.

Eine andere Verwendungsweise der Magermilch ist die Verarbeitung derselben zu Magertäse. Im Norden Deutschlands, in Schleswig-Holstein, Medlenburg u. s. w., wird

schn seit langer Zeit ein Magerkäse, der sogenannte Lederkäse, hergestellt, der in der äußeren Form dem Goudakäse ähnlich ist. Früher soll dieser Magerkäse sehr beliedt gewesen sein und ein großes Absagebiet gehabt haben. Mit der Vervollsommnung der Entrahmungsmaschinen wurde indessen die Magermilch und damit der Magerkäse immer settärmer; durch die Errichtung zahlreicher Genossenschaftsmolkereien trat ferner eine Ueberproduktion an Magermilch und Magerkäse ein. Diese Umstände bewirkten einerseits eine Verminderung der Qualität des Magerkäses, andererseits einen erheblichen Preiskrückgang. Trotz des sehr niedrigen Preises des norddeutschen Lederkäses stößt der Absat desselben selbst in den mindeskbemittelten Bevölkerungskreisen auf Schwierigkeiten; die Beschaffenheit dieses, wie schon der Name sagt, lederkartigen Käses ist in der That nicht derartig, daß sie zu dauerndem Genusse einlüde.

Die im Vorstehenden geschilderten Schwierigkeiten in der Verwerthung der Magermilch gaben Beranlassung zur Herstellung des Margarinekäses. Das Bestreben ging dahin, das der Magermilch durch Zentrisugiren entzogene Fett durch ein fremdes Fett zu ersetzen, also eine künstliche Bollmilch herzustellen und diese wie echte Bollmilch zu Fettkäse zu verarbeiten. Um dies zu ermöglichen, mußte das fremde Fett, ähnlich wie dies bei der natürlichen Milch der Fall ist, der Magermilch in der Form einer möglichst feinen Emulsion beigemischt werden; erst mit dem Augenblicke, wo dies gelang, konnte man mit Aussicht auf Ersolg an die Hersstellung von Margarinekäse denken.

Die Margarineköserei nahm ihren Anfang in den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika, wo bereits zu Anfang der siebenziger Jahre Versuche gemacht wurden, aus Magermilch mit Hülse von Schweineschmalz einen Kunstfettkäse, den sogenannten Lard cheese, herzustellen; ein Patent hierauf wurde schon im Jahre 1873 ertheilt. An Stelle von Schweineschmalz wurde später auch Oleomargarin verwendet. Im Jahre 1881 bestanden in dem Staate New-Pork 23 Anstalten, die sich mit der Herstellung von Margarinekäse besasten; in anderen amerikanischen Staaten hatte zu dieser Zeit der neue Industriezweig noch nicht Fuß gesast. Die Margarinekäse-Erzeugung der 23 Fabriken war ziemlich bedeutend; in der Zeit vom 1. Mai dis 1. November 1881 wurden z. B. 800000 amerikanische Pfund (360000 kg) Margarinekäse hergestellt. Nach den Ermittelungen einer parlamentarischen Kommission (Assembly Committee on Public Health) wurde der Margarinekäse sast vollskändig in das Ausland, namentlich nach England, ausgeführt, wo er willige Abnehmer sand 1).

Die gute Aufnahme bes amerikanischen Margarinekases auf dem englischen Markte gab Beranlassung, daß auch in England und in ausgedehnterem Maße in Dänemark die Herstellung von Kunstfettkäse in Angriff genommen wurde. In Dänemark, wo man sich vielsach die ganzen Käsereieinrichtungen aus Amerika kommen ließ, wurden die Bestrebungen vornehmlich von den landwirthschaftlichen Kreisen gefördert, weil man glaubte, auf diese Weise den Magerkäse, für welchen es den Molkereien an Absatz sehlte, leichter verkäussich machen zu können. Nach einem Berichte von Chr. Hansen') wurde in einer Fabrik bei Eskildstrup auf Falster am 31. Januar 1883 mit der Herstellung von Margarinekäse begonnen. Trotzem in Dänemark auf die Bereitung des Margarinekäses große Sorgkalt verwandt wurde und die Erzeugnisse

<sup>1)</sup> Fenner Committee. Testimony, taken before Assembly Committee on Public Health in the matter of investigation into the subject of the manufacture and sale of oleomagarine-butter and lard-cheese. Hon. M. M. Fenner, chairman. 1881.

<sup>3)</sup> Milch-Ztg. 1888. 12. 538.

fich durch gute Beschaffenheit auszeichneten, blieb der Erfolg doch hinter den Erwartungen zurück.

Die ersten Bersuche zur Herstellung von Margarinekase in Deutschland wurden im Jahre 1883 ausgeführt, und zwar in Schleswig-Holstein in der Meierei zu Elmshorn; ein Bericht hierüber ist von Schrobt<sup>1</sup>) verössentlicht worden. Der Ersolg war nur wenig befriedigend, die Sache kam nicht aus dem Versuchsstadium heraus und gerieth schließlich ganz in Stillstand. Die hauptsächlichste Ursache für den damaligen Mißersolg war in dem Umstande zu suchen, daß in Schleswig-Holstein nur wenige Personen mit den, große Sorgsalt, Aufmerksamkeit und Sachkenntniß ersordernden Arbeiten der Fettkäserei hinreichend vertraut waren. Ferner war im Ansange der achtziger Jahre in Folge der Mangelhaftigkeit der Apparate nicht die Möglichkeit gegeben, die Magermilch mit dem Fette so innig zu mischen, daß die künstliche Fettmilch wie natürliche Vollmilch mit stets gleich gutem Ersolg auf Fettkäse verarbeitet werden konnte.

Bu Ende der achtziger Jahre traten in diesen Berhältnissen entscheidende Aenderungen ein. Auf Betreiben der milchwirthschaftlichen Interessenten kam in Schleswig-Holstein die Fettkäserei nach Holländer Art mehr in Aufnahme und zahlreiche Personen wurden in diesem Zweige der Käserei ausgebildet. Ferner konstruirte ein dänischer Maschinensabrikant, B. L. Jespersen in Guldborg bei Nykjöding auf Falster, einen Emulsor, mit dessen Hülfe aus Magermilch und Fett eine durchaus gleichmäßige Fettmilch hergestellt werden kann, die während hinreichend langer Zeit kein Fett abscheidet.

Seitdem entwickelte sich die Fabrikation von Margarinekase in Deutschland aufs Neue und zwar in ganz eigenartiger Weise. Die Firma A. L. Mohr in Bahrenseld bei Altona-Ottensen, die größte deutsche Margarinekabrik, bemächtigte sich dieses Industriezweiges und verstand es, ihn für ganz Deutschland zu monopolisiren, indem sie sich den dänischen Emulsor sür Deutschland allein sicherte. Da sich die Zentralisation der Margarinekasesabrikation wegen der hohen Transportkosten der zum größten Theile aus Wasser bestehenden Magermilch und wegen des raschen Sauerwerdens der letzteren verdietet, schloß die Firma A. L. Mohr mit zahlreichen Genossenschafts- und Gutsmolkereien in Schleswig-Polstein, Mecklenburg, Pommern, Hannover, Schlesien u. s. w. (auch in Tirol wurde nach H. von Manner-Silz²) der Versuch gemacht) Verträge ab, nach denen die Molkereien auf Rechnung der Firma Margarinekase herstellten. Die Firma A. L. Mohr lieferte sämmtliche zur Käserei erforderlichen Apparate und Geräthschaften sowie das Fett und übernahm die fertigen Kase zum sestgeseten Preise. Zwei derartige Vertrags-Formulare, die sich auf die Herstellung von Margarine-Edamer- und Romadurkäse<sup>3</sup>) beziehen, sind als Anhang abgedruckt.

<sup>9</sup> Mild-3tg. 1883. 12. 778.

<sup>9)</sup> Mildy-Ztg. 1895. 24. 368.

Die Schreibweise bes Romadurtlises ift nicht einheitlich. W. Fleischmann (Mollereiwesen, S. 877) schreibt ihn "Romandur", da er im Allgau, der Heimath dieses Kases, so genannt werde. B. Martinh schreibt ihn "Ramandoud". Pouriau (La Laiterie, Paris 1874) leitet seinen Namen von dem deutschen Worte "Rahm" ab und nennt ihn "Rahmatour"; daneben fahrt der Kase noch die Bezeichnungen "Réaumatour", "Romandour", "Ramadour", "Romandour", "Romandour", "Romandour", "Romandour", "Romandour", "Romandour", "Romandour", "Romandour"; daneben hält er vorläusig, so lange der Ursprung des Wortes nicht sicher sessigestellt sei, nur noch die Schreibweise "Romadour" für zulässig, da der Name im Allgau so ausgesprochen werde. Später stimmten B. Fleisch mann, Dünkelberg und G. Müller (Milch-Rtg. 1891. 20. 168) darin überein,

Neuerdings haben sich die Verhältnisse der Margarinekäserei wiederum verändert. Anfangs des Jahres 1896 zog sich die Firma A. L. Mohr von diesem Industriezweige insofern zurück, als sie die Verträge mit den Molkereien kündigte und das große Käselager in Bahrenseld aufgab. Eine Anzahl der früher für die Firma A. L. Mohr arbeitenden Molkereien schickte daraushin die Käserei-Apparate an die Firma zurück. Andere Molkereien trasen mit der Firma Vereindarungen, nach denen ihnen die Apparate kostensrei leihweise überlassen wurden; sie mußten sich aber verpslichten, das bei der Margarinekäserei zu verwendende Fett von Mohr zu beziehen. Die Molkereien liesern die Margarinekäse in verkaufssertigem Zustande unmittelbar an die Vertreter und Agenten der Firma A. L. Mohr; die Käse tragen auch jetzt noch diese Firma. Ob auch einzelne Molkereien die Käserei-Apparate käuslich übernommen haben, wie Mohr ihnen vorschlug, ist dem Verkasser nicht bekannt geworden.

# 2. Die Darftellung der Margarinefafe.

Die wichtigste Aufgabe bei der Darstellung des Margarinekases ist die Bereitung der künstlichen Bollmilch aus Magermilch und Fett. Gewöhnlich wird aus Magermilch und Fett ein konzentrirter künstlicher Fettrahm hergestellt und dieser mit weiteren Wengen Wagermilch soweit verdünnt, daß die künstliche Fettmilch etwa den Fettgehalt der natürlichen Bollmilch hat. Bur Gewinnung des Fettrahmes giebt es verschiedene Apparate.

Bon dem zu Anfang der achtziger Rahre in Amerika gebräuchlichen Berfahren zur Herstellung von Margarinetäse gab N. Gerber<sup>1</sup>), damals Milchtechniter in Little-Falls (R. D.), folgende Befchreibung. "Bur Bereitung ber Fettemulfion bient folgende Ginrichtung: 1. Eine Bentrifuge, deren äußerer Chlinder einen Durchmesser von nur etwa 1 Fuß (31 cm) und eine Lange von 11/2 bis 2 Fuß (47 bis 63 cm) hat. Der innere, bewegliche und auf einem Schaft figende Chlinder befigt auf feiner Oberfläche ungefähr 50 000 fehr kleine Deffnungen, welche spiralformig angeordnet find und bagu bienen, die gentrifugirte Milch und bie Fette außerft fein zu gertheilen und so zu emulgiren. Am unteren Ende ber Centrifuge ift eine nach aufwärts gebogene trichterformige Rohre angebracht, welche bagu bient, die warme Magermild und die geschmolzenen Fette aufzunehmen und von unten in die Zentrifuge ftromen zu lassen. Am oberen geschlossenen Rande ist ebenfalls eine Röhre angebracht, welche den fünftlichen Rahm wegführt. Diese fleine Rentrifuge macht die ungeheure Tourenzahl von 3000 bis 4000 in der Minute und gebraucht dazu volle 6 bis 8 Pferdefrafte, also ungleich mehr als eine Milch-Rentrifuge. Diese ungemein große Centrifugal-Geschwindigkeit bewirkt aber bie außerft feine Bertheilung und Emulgirung des Fettes mit der Magermilch, mahrend bie gewöhnlich nur halb so große Geschwindigkeit bei Milchzentrifugen nur ben Zweck hat, bie leichteren Fette von ben ichwereren Milchbeftandtheilen gu trennen. 2. Mit ber Bentrifuge ftehen zwei mit Blech gefütterte Holzgefäße, beren Doppelboben wieder zur Dampfheizung

daß der Räse aus Belgien stamme und seinen Namen von dem wallonischen Worte "moude", mellen, und der Borsibe "ro" herleite; es bedeute also einen Räse, der aus "wiedergemolkener" oder "nachgemolkener", "zuleht gemolkener", also besonders settreicher Milch hergestellt werde. Die richtige Bezeichnung des Räses sei hiernach "Remoudou". In den "Bereindarungen" (Berlin 1897 bei Julius Springer, S. 74) bedient sich der Berfasser des Abschnittes "Käse", H. Weigmann, der Bezeichnungen "Remoudau" und "Romadur"; die lehtere Schreibweise weise wendet auch F. Stohmann (Die Milch- und Molkereiprodukte. Braunschweig bei Friedrich Bieweg & Sohn 1898, S. 971) an. In der nachstehenden Abhandlung ist die Schreibweise "Romadur" beibehalten worden.

<sup>1)</sup> Milch-3tg. 1882. 11. 113.

dient, in Berbindung. Das eine Gefäß dient zur Aufnahme und Erhitzung der Magermilch auf 55° C., während im anderen die Fette geschmolzen werden. Bon jedem dieser Gefäße geht vom Boden aus je ein Rohr, mit einem Hahne versehen, aus, welcher in die trichterförmig erweiterte Röhre der Zentrisuge einmündet. Sobald die Fette geschmolzen sind, nimmt man den sich bildenden Schaum ab und nun beginnt die Operation. Hat die Zentrisuge die richtige Geschwindigkeit erlangt, so läßt man auf je zwei Theile Milch je einen Theil des geschmolzenen Fettes in die Zentrisuge treten, wobei das Gemisch von unten und in der Mitte zugeführt, sich alsbald emulgirt und als künstlicher Rahm oben austritt und in einem Gefäß aufgesangen wird. Dieser Rahm ist stark lufthaltig und hat je nach der Qualität des Fettes (ob Oleomargarin oder rafsinirtes Schweineschmalz) desseruch und Geschmack."

In einer ebenfalls aus dem Jahre 1882 stammenden, von Caldwell') herrührenden Beschreibung des in Amerika üblichen Versahrens zur Herstellung von Margarinekase wird der dabei zur Verwendung gelangende Emulgirapparat, der "Desintegrator" genannt wird, als Metall-Chlinder mit zahlreichen Erhöhung en dargestellt. Der Chlinder drehte sich mit großer Geschwindigkeit in einer ebenfalls chlindrischen Hülse, die an der Innenwand Verstiefungen besaß, in welche die Erhöhungen des Chlinders eingriffen. In ähnlicher Weise wird der früher in Amerika gebräuchliche Emulgirapparat auch von A. Langfurth <sup>2</sup>) beschrieben, der ihn aber nicht selbst gesehen, sondern die Beschreibung der Tagespresse entnommen hat.

Durch Vermischen des künstlichen Rahmes mit Magermilch gewinnt man eine Fettmilch, die in gewöhnlicher Weise wie natürliche Bollmilch auf Käse verarbeitet werden kann. Nach Gerber's Wahrnehmungen pflegte man in Amerika der Magermilch vor dem Vermischen mit dem Kunstrahm noch zwei Flüssigkeiten zuzusetzen, die Anti-Staffing-Extrakt und Anti-Mottlings-Extrakt genannt wurden; die chemische Zusammensetzung dieser Extrakte ist dem Versasser nicht bekannt, sie sollen aber völlig unschädlich gewesen sein. Man bezweckte damit, die durch das Entrahmen der Milch entzogenen Milchsalze wieder zu ersetzen, ferner die Käse-Ausbeute zu erhöhen und störende Gährungen im Käse zu verhindern. Auf 1000 Theile Magermilch pflegten 100 Theile Buttermilch und 1 Theil der Extrakte zugegeben zu werden. Der Fettzusat zur Magermilch schwankte zwischen 1,5 und 2 Prozent. Beim Vermischen des künstlichen Rahmes mit der Magermilch schied sich stets eine gewisse Menge Fett wieder ab, das an der Oberfläche schwamm und abgehoben wurde; die Wirkung der Emulgirapparate scheint hiernach nicht ganz befriedigend gewesen zu sein.

Ein zweiter zur Herftellung von künstlichem Rahm verwendeter Apparat ist der Emulsor von de Laval, der wie folgt beschrieben wird. Dr. de Laval's Emulsor ist vollständig dem Separator angepaßt, doch nur mit einer Auffangröhre versehen, weil es sich hier ja nicht um Trennung, sondern um Bereinigung zweier Körper handelt. Der Einlauf ist zentral angebracht wie beim Separator; statt der Separatorentrommel besindet sich jedoch auf der Welle in gleicher Höhe ein runder, nach oben sich öffnender Kegel von bedeutend kleinerem Durchmesser, ebenfalls aus Stahl, dessen Kand horizontal abgeschliffen ist. Die Welle setz sich vom Grunde dieses Kegels aus scheindar fort, ist jedoch von dort an bedeutend umfangereicher und innen hohl, weil sie als Einlauf dient. Bom Kegelgrunde steigen vier kleine

<sup>1)</sup> Second Annual Report of the New York State Board of Health. 1882. ©. 529.

<sup>2)</sup> Repert. analyt. Chemie. 1883. 8. 88.

<sup>9</sup> Mild. 3tg. 1893. 22. 60.

Röhrchen als Abschluß des Einlauses dis zum Rande herauf, wo sich ihre Mündung plötzlich abplattet. Die scheindare Fortsetzung der Welle hat weiter oben ein starkes Gewinde, in welches das gleich große, aber innen vollkommen seere Gegenstück des unteren Kegels mittelst Doppelschrauben in der Weise aufgeschraubt wird, daß die beiden Ränder nur durch ein auf drei Seiten untergelegtes Papierstück von der Stärke des gewöhnlichen Schreibpapiers von einander getrennt sind. Fett und Milch laufen bei 7000 Wellenumdrehungen ein und werden den Spalt entlang hinausgetrieben, nachdem das Fett durch die vier abgeplatteten Röhrchenenden auf die Ausstlußhöhe geschleubert und dort zerstäubt worden ist."

Der in Elmshorn benutte Emulgir-Apparat wurde von Schrodt<sup>1</sup>) beschrieben. Der Emulsor von Benzon soll nach Bruhn<sup>2</sup>) bei niedrigen Anschaffungskoften eine Fettemulsion liesern, die 48 Stunden bestehen bleibt. Der Emulsor von Burmeister und Wain ist nach Angaben von Holm-Westergaard<sup>3</sup>) der Schälzentrifuge der Firma nachgebildet und unterscheidet sich von dieser nur dadurch, daß einerseits das Magermilch-Abslußrohr herausgenommen und andererseits ein zweiter für die Aufnahme des geschmolzenen Fettes bestimmter Zussusstrichter angeordnet ist. Lawrence zerstäubt nach dem Deutschen Reichspatente Nr. 28061 Magermilch und Fett durch einen Injestor mittelst eines Dampsstrahlgebläses.

Dem Apotheker Gottfried Dierking in Waren (Mecklenburg) ift unter Ar. 67634 vom 15. Mai 1892 ab ein Deutsches Reichspatent auf ein Versahren zur Herstellung von Fettemulsionen und von Kunstsettmilch unter Verwendung von Leim oder Gelatine ertheilt worden. M. Kühn<sup>4</sup>) stellte Versuche darüber an, ob dieses Versahren geeignet ist, einen für die Margarinekaserei brauchbaren künstlichen Rahm zu liefern. Olivenöl ließ sich mit Hülfe von Gelatine leicht und vollständig emulgiren, die Verkäsung der Fettmilch verlief normal und der Käse reiste gut; er hatte aber einen unangenehmen, öligen und krazenden Geschmack und war ungenießbar. Mit Oleomargarin war trotz Erwärmens die Gewinnung einer genügenden Emulsion nicht zu erreichen.

Sin weiteres Berfahren zur Herstellung von künstlichem Rahm rührt von Georg Heißbauer in München her. Dasselbe besteht darin, daß geschmolzenes Fett bei 60° durch Mischen in einem Buttersasse unter Zusat von Eigelb mit Magermilch emulgirt wird. Berssuche, dieses Berfahren zur Herstellung von Margarinekase heranzuziehen, stellte H. von Klenze') an. Klenze bereitete damit Limburgers und Schweizerkase mit wechselndem Fettzgehalte; als Fett wurden Oleomargarin, Schweineschmalz und Erdnußöl verwendet. Die Bersuche, die nicht alle einwandsfrei sind, führten zu einem ziemlich wenig befriedigenden Ergebnisse. Die künstliche Milchsettemulsion hielt sich nicht lange und war namentlich bei starkem Temperaturwechsel sehr wenig beständig; infolgedessen schied sich beim Laben der Milch ein Theil des Fettes in der Form von Klümpchen ab. Die erzielten Käse konnten sich mit den echten Fettkäsen nicht messen; ihr Geschmack und schon die äußere Beschaffenheit ließ sie leicht von echtem Fettkäse unterscheiden. Die Verwendung von Schweineschmalz und pflanzlichen Delen (Erdnußöl und Sesamöl) bewährte sich nicht, da diese Fette auch bei dem reisen Käse

<sup>1)</sup> Milch-3tg. 1883. 12. 773.

<sup>2)</sup> Ebb. 1885. 14. 214.

<sup>3)</sup> Ebb. 1886. 15. 49 und 65.

<sup>9</sup> Chem. Btg. 1895. 19. 554, 601 u. 648.

b) Milch-Rtg. 1885. 14. 641, 657, 758 u. 820.

herauszuschmeden waren; dagegen war der Oleomargarinkafe rein im Geschmade und dem echten Kase sehr ahnlich. Rlenze kam zu dem Ergebnisse, daß der Margarinekase mit dem echten Fettkase nicht in Wettbewerb treten könne, daß aber durch Beigabe kleinerer Mengen Oleomargarin zur Magermilch die Beschaffenheit der Magerkase erheblich verbessert werden könne.

In Deutschland wird gegenwärtig wohl ausnahmslos der sogenannte dänische Emulsor der Maschinenfabrik Guldborg bei Ankjöding auf Falster zur Herstellung des künstlichen Fettsrahmes verwendet. Der Verfasser hatte Gelegenheit, in einer Gutsmolkerei in Schleswigsholstein die Herstellung des Margarine-Edamers und Goudakases und in einer Mecklendurgischen Molkerei die Herstellung von Margarine-Romadurkase kennen zu lernen; den Besitzern dieser Molkereien, Herrn Rittergutsbesitzer P. von Schiller auf Buchagen bei Kappeln an der Schlei (Schleswig) und Herrn Dampsmolkereibesitzer F. Röper in Rehna (Mecklendurg) sei auch an dieser Stelle für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen gedankt.

Die Berftellung bes Margarine-Chamertafes geftaltete fich wie folgt. Der banifche Emulfor befteht aus einer biden freisformigen Meffingscheibe, beren Oberflächen auf beiben Seiten mit einer großen Anzahl feiner Rillen in der Form konzentrischer Kreise bedeckt find. Die Scheibe breht fich in einer Bertifalebene mit großer Geschwindigfeit um ihren Mittelpunkt als Are in einem fleinen eifernen Cylinder mit freisformiger Grundflache, beffen Sohe fo gering ift, bag zwifchen ber freisformigen Dessingscheibe und ben Grundflächen bes chlindrischen Mantels nur ein kleiner Zwischenraum bleibt. Durch sechs vom Mittelpunkte ausgehende erhöhte Leiften werben bie Grunbflächen bes cylindrifchen Mantels in feche gleiche Theile getheilt; die Bohe ber Leiften ift fo bemeffen, bag fie bie fich brebende Scheibe foeben Oben an dem cylindrischen Mantel befindet sich eine bedenartige Bertiefung, bie durch eine Amischenwand mit scharfem oberen Rande in zwei Salften getheilt ift. In beiben Salften bes Bedens befindet fich je eine Deffnung, die mit bem Amischenraume amifchen der fich brebenden Scheibe und den feststehenden Grundflachen des chlindrifchen Metallmantels in Verbindung steht. Oberhalb des Emulfors find zwei mäßig große, durch Dampf heizbare cylindrische Bottiche, innen aus Metall, außen mit einem Holzmantel, mit boppelten Wandungen angebracht. Die Bottiche find an der Grundfläche mit je einem Sahn versehen; die Hähne stehen oberhalb der bedenartigen Einflußöffnungen des Emulsors. Unten an dem Emulfor ift eine Abflugöffnung angebracht, die in eine Röhre ausläuft.

In den einen Bottich wird das Zusatsfett, in den anderen Magermilch gegeben. Die Menge des Fettes wird so bemessen, daß auf 100 Liter zu verarbeitende Magermilch 3 kg Fett kommen. Zur Herstellung des künstlichen Rahmes werden auf 1 Theil Fett etwa 2 dis 3 Theile Magermilch genommen; wenn z. B. 1000 Liter Magermilch verkäst werden sollen, so stellt man den künstlichen Rahm aus 30 kg Fett und 60 dis 90 Liter Magermilch her. Magermilch und Fett werden in den Bottichen auf etwa 60° C. erhitzt, wobei das Fett schmilzt; in die erwärmte Milch giebt man eine abgemessene Menge der in Wasser löslichen Räsefarde. Nachdem man den Emulsor in Drehung versetzt hat, läßt man die warme Magermilch und das geschmolzene Fett in das Becken des Emulsors fließen und sorgt durch geeignete Einstellung der Einstlußhähne dasür, daß die Magermilch doppelt dis dreimal so rasch ausssließt als das geschmolzene Fett. Man regelt den in zusammenhängenden Strahlen erfolgenden Ausssluß von Fett und Magermilch so, daß die Flüssseiten auf den scharfen oberen Kand der in dem Becken angebrachten Zwischenwand treffen; dadurch wird erreicht, daß das Gemisch

von Magermilch und Fett zu beiben Seiten ber sich brehenden Scheibe in den Emulsor einfließt. Fett und Magermilch werden in Folge der großen Umdrehungsgeschwindigkeit der gerillten Scheibe (etwa 5000 mal in der Minute) im Junern des Emulsors zerstäubt und aufs innigste gemischt; der auf diese Weise entstehende Rahm fließt als schaumige, gleichmäßige Flüssigkeit in zusammenhängenden Strahlen in ein untergestelltes Gefäß.

Inzwischen ift die zu verarbeitende Magermilch in der Kafewanne, einem rechteckigen Kaften mit doppelten Bandungen, der durch Dampf angewärmt werden kann, auf 33° C. erwärmt worden; hierzu giebt man ben kunftlichen Rahm so warm, wie er aus bem Emulsor fließt, und mifcht beide Rluffiakeiten burch Umruhren mittelft Rührscheite forgfältig miteinander. Man erhalt auf diese Beise eine funftliche Bollmild mit nabezu 3 Prozent Rett, die fich langere Reit halt, ohne aufzurahmen ober Fett abzuscheiben. Die fünftliche Fettmilch wird bei 33° C. mit soviel Laboulver versett, daß auf 100 Liter Milch 1 g Laboulver kommt, und die Mischung fraftig durchgerührt. Der Borgang des Labens, mahrend beffen die Temperatur von 33° C. beibehalten wird, dauert 3/4 Stunden. Nach Berlauf dieser Zeit ift die kunftliche Fettmilch ju einer feften Gallerte erftarrt. Bon größter Bichtigfeit ift es, daß die Milchgallerte einen beftimmten Grad von Keftigleit hat. Der Meier prüft fie baber von Reit zu Reit auf ihre Beschaffenheit. Dies geschieht in der Weise, daß er den Zeigefinger in die Gallerte taucht, ihn langfam in horizontaler Lage heraushebt und babei beobachtet, wie die Gallerte über bem Finger entzweibricht; die Erfahrung lehrt ihn bann, ob ber "Bruch" genügend fest ift ober ob die Wirkung des Labs noch einige Reit fortbauern foll. Nachdem festgestellt ift, bag ber Bruch bie richtige Beschaffenheit hat, wird bie gange gallertige Maffe mit Sulfe besonderer Schneidevorrichtungen in kleine Burfel von etwa 1 bis 1 1/2 cm Rantenlange zerschnitten. Unter fortwährendem Umrühren wird nunmehr die Temperatur allmählich auf 46 bis 47° C. erhöht und bas Umrühren etwa 1 1/2 Stunden fortgesett. Durch bas Umrühren bei hoberer Temperatur verliert der "Bruch", d. h. die in kleine Studchen geschnittene Milchgallerte, erhebliche Mengen mafferige Fluffigfeit und zieht sich ftart zusammen; die fich abscheidende wässerige Rüffigkeit bilbet bie sogenannten Fettmolken. Der Bruch murbe in biesem Falle mit Absicht fehr hoch erwarmt, um ben Margarine-Chamerfase, ber jur Ausfuhr beftimmt war, wasserärmer, trodener und beshalb haltbarer zu machen.

Nachdem der Bruch und die Molten 1½ Stunden umgerührt sind, läßt man die Molten durch eine in der Käsewanne angebrachte Ausstußöffnung abstießen; die Molten werden zur Schweinefütterung benutt. Alsdamn wird der Bruch möglichst rasch, damit er sich nicht abstühlt, tüchtig mit den Händen umgerührt und durchgearbeitet, bis er äußerlich trocken erscheint; gleichzeitig giebt man Salz hinzu, und zwar auf je 100 Liter verarbeitete Magermilch ½ Pfund Salz. Der aus zahlreichen kleinen Stückhen bestehende Käsebruch wird in kugelsörmige Formen aus Holz (sogenannte Käseköpse), welche kleine Löcher zum Abstießen der Molten haben, gebracht und mit den Händen eingepreßt. Nach kurzer Zeit backen die kleinen zusammengepreßten Käsestückhen schon so sest zugelgestalt beibehalten; die Käse werden mit groben nassen Leinentüchern umwickelt und umgekehrt in andere gleichartige Käsesormen gebracht. Die Käse kommen dann zusammen mit den Formen in die Käsepresse, wo sie 4—6 Stunden einem mäßigen Drucke ausgeseht werden. Nach Berlauf dieser Zeit werden die Käse aus den Formen herausgenommen, in mit warmem Wasser beseuchtete seinere Leinentücher gewickelt,

wieder in die Formen zuruckgegeben und nochmals 2 Stunden in der Kafepresse ausgepreßt; bei jedem Pressen verlieren die Kase eine gewisse Menge Molken.

Nachbem die Rafe die Breffe verlaffen haben, werden fie in offene Rugelformen, die fogenannten Stanbformen, gebracht, wo fie 36 Stunden verbleiben. Dann fommen fie brei Tage in eine gefättigte Salzlake; um biese stets gesättigt zu erhalten, wird bafür Sorge getragen, bag am Boben bes Behälters ftets eine bide Schicht ungeloftes Salz liegt. Die Salglate ift fo kongentrirt, daß die Rafe barin schwimmen; fie werden burch aufgelegte Bretter unter der Oberfläche ber Salglate gehalten. Die aus ber Salglate entfernten Rafe werben einen Tag zum Abtropfen hingeftellt und tommen bann in ben Lagerraum, wo fie auf Bretter mit fugelformig gebohrten, paffenden lochern gelegt werben. Damit ber Baffergehalt gleich= mäßig in bem gangen Rafe vertheilt wird und die Rafe bie tugelformige Geftalt beibehalten, werden die Kase häufig umgebreht. In bem Lagerraume, bessen Temperatur bauernd auf 14-180 C. gehalten wird und ber bemgemäß im Winter geheigt werben muß, verbleiben bie Rafe vier Bochen; bann wird ihnen mit Sulfe einer kleinen Drehmafchine eine gleichmäßige Rugelgestalt gegeben (die von den Formen herrührenden Bulfte werden abgebreht). Früher, als die Moltereien noch unmittelbar für die Firma A. L. Mohr arbeiteten, wurden die Kafe in biefem noch nicht völlig ausgereiften Ruftande an die genannte Firma gesandt, die in Bahrenfelb große, vorzüglich eingerichtete Lagerräume eingerichtet hatte. Nach Feststellung ihres Gewichtes wurden die Kase in diesen Kellereien bis zur völligen Reifung gelagert, hierauf nochmals abgebreht und mit einer rothen Anilinfarbe beftrichen. Die für das Ausland beftimmten Rafe wurden mit einer thierischen Blase umwidelt. Gegenwärtig bleiben bie Rafe bis zur völligen Reifung in ben Lagerraumen ber Molfereien und gehen bann unmittelbar an bie Bertreter und Agenten ber Firma A. L. Mohr. Der Margarine-Goudas oder Hollanderkafe wird in berselben Beise hergestellt wie der Chamertage, nur die Form derselben ift eine andere. Bahrend ber Ebamertase genau kugelformig ift und 3-4 Bfund wiegt, hat ber Goubakafe bie Geftalt einer ftart zusammengedrückten Rugel und wiegt 6-10 Bfund; beim Goudafase ift das Bestreichen mit rother Unilinfarbe nicht üblich.

In der Medlenburgischen Molterei, welche Margarine-Romadurtafe herftellt, wird ber funftliche Rahm ebenfalls mit Sulfe des banischen Emulfors in der beschriebenen Beise be-Die Berarbeitung ber burch Mischen bes fünftlichen Rahmes mit ber Magermilch erhaltenen Fettmilch, die ebenfalls 3 kg Fett auf 100 Liter enthält, auf Romadurkafe unterscheibet sich indessen wesentlich von der Edamerkase-Fabrikation. Die Milch wird in einer runden Rafemanne bei etwas niedrigerer Temperatur und furzere Beit gelabt, fo baf ber Bruch erheblich weniger feft wird. Sat der Meier festgeftellt, daß die Milchgallerte die erforderliche Festigkeit hat, so wird die ganze Masse in kleine Burfel zerschnitten und umgerührt. Während man bei der Herstellung des Coamerfases ben Bruch bei höherer Temperatur lange Zeit energisch durchrührt, um ihn trocken und wasserarm zu machen, wird bei dem Romadurfase nur wenig und fürzere Zeit ohne weitere Temperaturerhöhung gerührt; ber Bruch bleibt in Folge bessen weich und sehr molkenhaltig. Nachdem der Bruch genügend durchgeruhrt ift (ber Meier erkennt diefen Zeitpunkt an ber Befchaffenheit besselben), werden Die Molten sammt bem Bruch auf ben fogenannten Rafetisch geschöpft. Dies ift ein großer rechtediger Tifch, bessen Oberfläche burch Bretter, bie an ben vier Ranbern angebracht find, in einen flachen rechteckigen Kasten verwandelt ist. In der Längsrichtung des Tisches werben in gleichem Abstande von einander Bretter in paralleler Richtung aufgeftellt und befestigt, so daß ber gange flache Raften in eine Reihe neben einander liegender, varalleler. schmaler, langer Facher getheilt ift. Die Molten und der Bruch werben beim Aufgießen auf ben Tifch über biefen in feiner gangen Ausbehnung ausgebreitet. Da bie Brettermanbe ber Fächer nicht dicht auf der Tischplatte auffteben, sondern Fluffigkeit durchlaffen, und der Tifch geneigt aufgestellt ift, fliegen die Molten bald ab, mahrend der Rafebruch in den langen Fächern zurudbleibt. Der Kafebruch füllt die Fächer vollständig aus und die einzelnen Stüdchen baden icon nach furger Zeit ohne jeden weiteren Drud als ihre eigene Schwere gu einer zusammenhangenden Masse zusammen. Man erhält auf biese Beise eine Reibe neben einander liegender, burd Brettermanbe getrennter, aufammenhangender Streifen von Rafemaffe, bie noch reichliche Moltenmengen enthalten. Immerbin find fie icon nach turger Reit fo feft, bag fie mit Bulfe einer besonderen Schneibevorrichtung sentrecht zu ihrer Längerichtung in Stude von gleichmäßiger Dide geschnitten werben konnen; Die einzelnen Rafe erhalten bierburch die Form quadratischer Brismen, die der Romadurkase zu haben pflegt. Nach einiger Beit werben die Rafe einzeln herumgebreht und auf die bisher oben befindliche Seite gelegt und nach mehreren Stunden auf einen anberen gewöhnlichen Tifch gepactt. Die frifden Rafe laffen noch fortwährend Mollen ausfließen und nehmen in Folge beffen noch erheblich an Gewicht und Raumerfüllung ab.

Bis zu diesem Zeitpunkte sind die frischen Romadurkäse noch nicht gesalzen; die Art der Herstellung schließt das Salzen des Bruches, wie es bei dem Edamerkäse üblich ist, aus. Nachdem die Käse 6—8 Stunden alt geworden sind, werden sie gesalzen, und zwar in der Weise, daß sie in festem Kochsalz gewälzt werden. An der Obersläche der seuchten Käse bleibt dabei eine gewisse Menge Salz hängen; durch Klopfen zweier Käse an einander wird das zu viel anhängende Salz entfernt. Nach 24 Stunden wird das Salzen wiederholt und dann die Käse auf Bretter gepackt und in den Lagerraum gebracht. Das an der Obersläche hängende Salz löst sich in den dem Käse beigemischten Molken auf, dringt bald in das Jnnere ein und vertheilt sich dort ganz gleichmäßig.

Bald zeigt sich nun auf der Oberstäche der lagernden frischen Käse eine reichliche Schimmelbildung. Um diese zu vertreiben, werden die Romadurkase täglich "gestrichen": der Meier streicht oder wischt mit den in schwaches Salzwasser getauchten Händen den Schimmel ab. Dies wird etwa 14 Tage fortgesetzt, während welcher Zeit der Käse, wie schon der Augenschein lehrt, bereits erheblich zu reisen beginnt. Sobald der Käse einen gewissen Reisungszustand erreicht hat und an der Oberstäche trockener geworden ist, hört die Schimmelbildung auf. Nach etwa vierwöchigem Lagern bei 14—18° C. ist der Romadurkase reif; er wird in Pergamentpapier, alsdann in Stanniol verpackt und in Kisten versendet.

Auf Grund zahlreicher Beobachtungen ist der Verfasser zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Margarinekäserei zur Zeit in Deutschland einen hohen Grad von Vollkommenheit erreicht hat. Der dänische Emulsor arbeitet ausgezeichnet; der damit hergestellte künstliche Rahm ist eine durchaus gleichmäßige Flüssigkeit und bleibt viel länger unentmischt, als für die Zwecke der Käserei nothwendig wäre. Auch das Mischen von Kunstrahm und Magermisch vollzieht sich ohne Schwierigkeit und ohne daß eine Entmischung stattsindet; der Verfasser hat mehr als 60 Verkäsungen beigewohnt, aber niemals eine nennenswerthe Abscheidung von Fett beobachten können. Dementsprechend sind bei sorgsamer Arbeit und geeigneter Behandlung der

Räse während des Reisens die Erzeugnisse der Margarinetäserei von ausgezeichneter Beschaffenbeit, sofern einwandfreie Fette zur Berwendung gelangt sind. Die Berichte aus der ersten Zeit der Margarinetäserei, nach denen die Margarinetäse ganz minderwerthig waren, schlecht und nach den zugesetzen Fetten, vielsach auch bitter schmeckten und unansehnlich waren, treffen heute nicht mehr zu. Die gegenwärtig hergestellten Margarinetäse können nicht allein von dem gewöhnlichen Abnehmer, sondern vielsach nicht einmal von dem Sachverständigen von den entsprechenden echten Käsen unterschieden werden, so sehr gleichen sie in Aussehn, Geruch und Geschmack den letzteren.

## 3. Die demifche Untersuchung bes Margarinetafes.

Früher belegte man den Margarinekase vielsach mit dem Namen "Kunstkäse". Diese Bezeichnung ist nicht ganz korrekt, denn er ist in seiner Eigenschaft als Kase kein Kunstprodukt, sondern ein wirklicher Kase, mit genau derselben Berechtigung wie der echte Fettkase und der Magerkase; alle diese Kasearten enthalten denselben Grundstoff, den Kasestoff der Milch. Mit mehr Recht hat man den Margarinekase als Kunstsettkase bezeichnet; diese Bezeichnung trifft vollkommen zu, denn sein Fettgehalt entstammt nicht der Wilch, sondern er wird der abgerahmten Milch künstlich beigemischt.

Der Margarinetäse wird gekennzeichnet durch die Art des darin enthaltenen Fettes. Um ihn von den echten Fettkäsen zu unterscheiden, ist es daher nothwendig, sein Fett zu prüsen und sestzustellen, ob es aus Milchsett oder einem anderen, künftlich beigemischten Fette besteht. Daneben kommt es darauf an, die chemische Zusammensetzung und den Nährwerth des Margarinekäses sestzustellen. Die Versahren, die hierbei zur Anwendung kommen und die dei allen Käsearten völlig gleich sind, mögen im Folgenden besprochen werden.

#### A. Bestimmung ber einzelnen Beftandtheile ber Rafe.

#### a) Probenentnahme und herftellung einer Durchichnittsprobe.

Von größter Wichtigkeit für das Ergebniß der Käseuntersuchung ist eine richtige und einwandfreie Probenentnahme. Der Reisezustand der Käse ist niemals in ihrer ganzen Masse der gleiche; die äußeren Schichten sind vielmehr stets in einem fortgeschritteneren Reisezustande als die inneren Theile. Da das Reisen des Käses in einer fortdauernden Umwandlung des Käsesscheftes besteht, haben die äußeren und inneren Schichten des Käses nicht die gleiche Zusammensetzung. In Folge der an der Oberstäche der Käse stetig stattsindenden Wassers verdunsstung ist ferner der Wasserschaft der der Kinde näher liegenden Schichten geringer als in der Mitte der Käse. Ueberhaupt legt die Darstellung der Käse aus zahlreichen kleinen Stückden die Möglichkeit nahe, daß die einzelnen Theile eines größeren Käses nicht die gleiche Zusammensetzung haben, wenn auch anzunehmen ist, daß sich die größten Ungleichheiten im Verlause des Lagerns ausgleichen werden.

Hiernach muß der Probenentnahme bei der Kaseanalhse große Bedeutung beigemessen werden. Glücklicherweise wird sie durch den Umstand, daß die Kase durchweg eine regelmäßige, einsach geometrische Gestalt haben, zu einer leichten Aufgabe. Zu einer eingehenden Untersuchung eines Kases sollte man nicht weniger als 200 bis 250 g in Arbeit nehmen, sofern es möglich ist, diese Wenge zu beschaffen. Kleinere Kase, wie Harzerläse, Handlase, Gervaistäse, auch Romadurkase, Camembertkase, Kronenkase u. s. w. nimmt man ganz in Arbeit, unter

Umftänden auch mehrere auf einmal. Bon Limburgerkäse und ähnlichen nimmt man die Hälfte, von Chamer- und Goudakase (Hollanderkase) einen symmetrischen Ausschnitt, bei Sdamer am besten einen Viertelkase. Am schwierigsten und unsichersten ist die Probenentnahme bei sehr großen Kasen, namentlich bei den meist sehr schweizerkasen. Die Verarbeitung eines regelmäßigen Ausschnittes ist hier wegen dessen Größe nicht möglich. In diesem Falle kann man sich dadurch helsen, daß an den verschiedensten Stellen des Käses vom Rande die zur Mitte mit Hülse des Käsestechers kleine Stücke herausgenommen und diese zusammen zerkleinert werden.

Die entnommenen Käseproben mussen nunmehr zerkleinert und in eine gleichmäßig zusammengesetzte Masse verwandelt werden. Da die äußeren Schichten der Käse (bei Hartstäsen die hornartige Rinde, bei Weichkäsen die oberstächliche schmierige Schicht) nicht mitgegessen werden, schneidet bezw. schabt man sie zunächst ab. Hartkäse, wie Schweizerkäse, Sdamerkäse, Goudakäse u. s. w., können auf einem Reibeisen genügend sein gerieben werden. Das Käsereibsel wird in einer weithalsigen Flasche mit eingeschlissenem Glasstopfen ausbewahrt; vor der Berwendung des Reibsels wird es durch kräftiges Umschütteln durcheinandergemengt. Weichtäse, wie Camembert, Gervais, Kronenkäse, die zahlreichen Frühstückskäschen u. s. w., werden in einem Mörser so lange zerrieben, dis die Masse ganz gleichmäßig geworden ist; der Käseteig wird durch ein Sieb mit engen Maschen getrieben und in einer weithalsigen Flasche mit eingeschliffenem Glasstopfen ausbewahrt. Vor den Abwägungen wird der Käseteig mit einem Glasstabe durchgemischt. Halbweiche Käse läßt man zweckmäßig vor dem völligen Zerreiben durch eine Hackmaschine gehen. Da bei diesen Vorbereitungen der Käseproben stets eine gewisse Menge Wasser verdunstet, sind sie möglichst rasch auszussühren.

#### β) Beftimmung Des Gefammtftidftoffes.

Der Gesammtstickstoff des Käses wird nach dem Kjeldahl'schen Berfahren bestimmt; wegen des hohen Stickstoffgehaltes des Käses wendet man hierbei nicht mehr als 0,5 bis 1 g Substanz an. Durch Multiplikation des gefundenen Stickstoffes mit 6,25 erhält man den Gehalt des Käses an Stickstoffsubstanz.

#### 7) Beftimmung der einzelnen ftidftoffhaltigen Beftandtheile des Rafes.

Beim Reifen des Räses wird ein Theil des Räsestoffes in einfacher zusammengesetzte sticktoffhaltige Berbindungen, wie Ammoniak, Amine, Säureamide, Amidosauren, Albumosen, Beptone u. s. w., zerlegt. Mit der Bestimmung dieser Bestandtheile hat sich der Verfasser nicht besaßt; bezüglich der hierbei anzuwendenden Verfahren sei auf die Lehrbücher und die zahlreichen in der Litteratur vorliegenden Spezial-Abhandlungen, u. a. von U. Weidemann, d. F. Benecke und E. Schulze, sowie eine erst kürzlich erschienene Arbeit von A. Stutzer, verwiesen.

#### 8) Beftimmung der Cefammtmineralbeftandtheile und einzelner Mineralbeftandtheile.

Wegen bes hohen Gehaltes aller Kafe an Kochsalz muß bei der Beraschung derselben mit der größten Vorsicht verfahren werden. Etwa 5 g Kase werden mit kleiner Flamme

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1882. 11. 587.

<sup>2)</sup> Ebenda 1887. 16. 317.

<sup>3)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1896. 85. 493.

Arb. a. b. Raiferl. Gefundheitsamte. Band XIV.

verkohlt, bis die organischen Stoffe vollständig zerstört sind. Die Kohle wird mit Wasser angefeuchtet, mit einem an einem Ende breit gedrückten Glasstabe zerdrückt und zu einem seinem Brei zerrieben. Die zerriebene Kohle wird mit heißem Wasser ausgelaugt, und die Auszüge werden durch ein kleines Filter von bekanntem Aschngehalte siltrirt, wobei man den größten Theil der Kohle in der Platinschale zurückläßt. Nach dem Auswaschen des Filters giebt man dieses in die Platinschale zur Kohle, trocknet beide im Trockenschranke und verbrennt sie mit größerer Flamme vollständig. Zu der Asch giebt man die Auswaschschlüsseit, dampst sie ein, erhigt den Rückstand ganz schwach mit kleiner Flamme und wägt nach dem Erkalten. Die in heißem Wasser ausgelöste Asch dient zur gewichtsanalytischen oder titrimetrischen Bestimmung des Chlors (Rochsalzes). Zur Bestimmung der Phosphorsäure wird eine abgewogene Wenge Käse am besten mit konzentrirter Schweselsäure dis zum Farbloswerden gekocht (wie bei der Sticksosserden gekocht) und in der Lösung die Phosphorsäure nach dem Wolhdbänversahren bestimmt.

#### e) Beftimmung des Baffergehaltes.

Das einsachste und nächstliegende Verfahren zur Bestimmung des Wassers im Kase ist das Trocknen desselben bei höherer Temperatur. Man befürchtete hierbei indessen eine Zersetzung des Fettes und Verluste durch Verdampfen von slüchtigen Fettsäuren und anderen stücktigen Stoffen (Ammoniak); andererseits soll dadurch, daß beim Erhitzen setter Kase die ganze Käsemasse schmilzt, das vollständige Entweichen des Wassers verhindert werden. Aus diesen Gründen wurde von Alexander Müller<sup>1</sup>) ein Versahren zur gleichzeitigen Bestimmung von Wasser und Fett angegeben, das von W. Fleischmann<sup>2</sup>) empfohlen und von R. Krüger<sup>3</sup>) sowie von M. Kühn<sup>4</sup>) in etwas abgeänderter Form angewandt wurde. Dieses Versahren soll im solgenden Abschnitte besprochen werden; hier genüge die Vemerkung, daß es vor den sonstigen Versahren keine Vorzüge hat.

Meist wird empsohlen, den Kase ohne jeden Zusatz zu trocknen. J. König<sup>5</sup>) trocknet 5 g der möglichst zerkleinerten Kasemasse oder besser von keilförmig ausgeschnittenen Kasestücken im Trockenköldchen bei 100 bis 105° C. dis zur Gewichtskonstanz; noch zweckmäßiger ist nach König das Austrocknen bei 100° C. im luftleeren Raume. G. Rupp<sup>6</sup>) bestimmt das Wasser durch Austrocknen von 4 dis 5 g Kase in der Platinschale. A. Scala und T. Jacoangeli<sup>7</sup>) trocknen 0,5 dis 1 g Kase in einem Platinkessel bei 80° C., dis keine Gewichtsabnahme mehr eintritt; Spica und de Blasi<sup>8</sup>) trocknen 5 g im Mörser zerriebene Kasemasse bei 110° C. Stefan Bondzynski<sup>9</sup>) läßt 3 dis 5 g sein zerriebenen Kase

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1872, 1, 68.

<sup>†)</sup> W. Fleischmann, Das Moltereiwesen. Gin Buch für Praxis und Biffenschaft. Braunschweig 1876. S. 1004.

<sup>3)</sup> Mosterei-Rtg. 1892. Nr. 20 bis 22.

<sup>4)</sup> Chem.-3tg. 1895. 19. 554, 601 und 648.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) J. König, Die Untersuchung sandwirthschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe. Berlin bei Paul Paren. 2. Auflage 1898. S. 379; J. König, Chemie ber menschlichen Nahrungs- und Genußmittel. Berlin bei Julius Springer. 3. Ausl. 1893. 2. 349.

<sup>9)</sup> G. Rupp, Die Untersuchung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen. Seibelberg 1894. S. 38.

<sup>7)</sup> Annali dell' Istituto d' Igiene sperimentale della R. Università di Roma [2]. 1892. 2. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Staz. speriment. agr. ital. 1890. 23. 133.

<sup>9)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. b. Schweiz 1894. 8. 189.

zunächst brei Tage stehen und trocknet ihn dann bis zur Gewichtskonstanz. Nach den Berseinbarungen der amerikanischen Association of official agricultural Chemists<sup>1</sup>) werden 5 bis 10 g in dünne Scheiben geschnittenen Käses in einer Platins oder Porzellanschale, beren Boden mit etwas frisch geglühtem Asbest (zum Aufsaugen des Fettes) bedeckt ist, 10 Stunden im Wassertrockenschranke erhist. Oder der Käse wird bei gewöhnlicher Temperatur im Exsistator über konzentrirter Schwefelsäure die zu gleichbleibendem Gewichte getrocknet; in manchen Hällen soll es zwei Monate dauern, die das Gewicht des Käses sich nicht mehr ändert. G. Sartori<sup>2</sup>) und A. Maggiora<sup>3</sup>) mischen 2 g Käse mit 20 g gewaschenem Quarzsande in einer Porzellanschale und trocknen die Masse in einem Wassertrockenschranke die zur Gewichtskonstanz. Thomas Macfarlane<sup>4</sup>) misch den zerriedenen Käse mit geglühtem Chrhsolith, einer sasen Abart des Serpentins, und trocknet die Mischung in einem besonderen trücktersörmigen Gefäße bei 98° C.

Eigene Bersuche über bie Bafferbeftimmung im Rafe.

Die vergleichenden Versuche des Verfassers wurden mit einem sehr trockenen Chamerkase mit 33 % Fett und einem wasserichen weichen Camembertkase mit 22 % Fett ausgeführt.

#### a) Dersuche mit trockenem Edamerkase.

1. Der fein zerriebene, sehr trodene Rase wurde in eine flache Nicelschale gebracht, beren Boben mit einer dicken Schicht ausgeglühten Seesandes bedeckt war; Rase und Sand wurden nicht mit einander zerrieben. Der Rase wurde im Soxhlet'schen, mit einer Wischung von Glycerin und Wasser beschickten Trockenschrenke auf  $104^{\circ}$  C. erhigt.

Der Rase verlor an Gewicht (angewandt etwa 2,5 g Rase):

|      |          |                       |   | Berfi | 1. a. d. 1 | Berfuch 2 |         |  |
|------|----------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|---------|--|
| nach | 1 Stun   | de Trocknen           |   | 25,60 | Prozent    | 25,54     | Prozent |  |
| ,,   | weiterer | 1/2 Stunde Trocknen . | • | 0,06  | •          | 0,08      | "       |  |
| "    | weiteren | 21/2 Stunden Trodnen  |   | 0,11  | "          | 0,19      | "       |  |
| ,,   | ,,       | 3 Stunden Trocknen    |   | 0,06  | "          | 0,09      | "       |  |
| ,,   |          | 2 Stunden Trodinen    |   | 0,06  | "          | 0,07      | "       |  |
| zusa | mmen na  | h 9 Stunden Trocknen  | • | 25,89 | Prozent    | 25,97     | Prozent |  |

Die Rafemasse war nur an den Randern geschmolzen und hatte sich gelb bis braun gefarbt.

2. Der fein zerriebene Kase wurde in einer Nickelschale ohne Sand im Soxhlet'schen Trockenschranke auf  $104^{\circ}$  C. erhitzt. Der Kase verlor an Gewicht nach einstündigem Trocknen im ersten Versuche  $25,36^{\circ}$ , im zweiten Versuche  $25,24^{\circ}$ . Als das Erhitzen noch eine weitere Stunde fortgesetzt wurde, trat in beiden Versuchen eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Methods of Analysis adopted by the Association of official agricultural Chemists, September 5, 6 and 7, 1895. Edited by Harvey W. Wiley, Secretary. With the collaboration of L. L. van Slyke and W. D. Bigelow, Editorial Committee. U. S. Department of Agriculture, Division of Chemistry. Bulletin No. 46. Washington 1895. ©. 37.

<sup>\*)</sup> Mild-Ztg. 1890. 19. 1001.

<sup>3)</sup> Ebenbort 1893. 22. 803.

<sup>4)</sup> Analyst 1893, 18. 73.

Gewichtsvermehrung ein, und zwar im erften Bersuche um 2,6 mg, im zweiten um 1,7 mg. Auch hier war die Rasemasse nur am Rande geschmolzen und hatte sich gelb bis braun gefarbt.

- 3. Der fein zerriebene Käse wurde in einer Platinschale auf eine Sandsschicht lose aufgelegt (ohne Umrühren) und im Wassertrockenschranke auf die Temperatur des kochenden Wassers erhitzt. Der Käse verlor nach einstündigem Trocknen 24,90 %, im zweiten Versuche 25,05 % an Gewicht. Nach weiterem einstündigem Erhitzen betrug die Gewichtsabnahme im zweiten Versuche noch 0,6 mg; in dem ersten Versuche wurde eine kleine Gewichtszunahme von 0,3 mg festgestellt. Zu beiden Proben wurden nunmehr kleine, an einem Ende breit gedrückte Glasstädichen gegeben, Käse und Sand vorsichtig mit einander zerrieben, das Ganze gewogen und nochmals eine Stunde im Trockenschranke erhitzt. Eine Aenderung des Gewichtes konnte nach Ablauf dieser Zeit nicht beobachtet werden.
- 4. Der zerriebene Rafe wurde in einer Platinschale sogleich mit reinem Sande innig gemischt und die Mischung im Bassertrockenschranke erhitzt. Der Kase verlor nach einstündigem Erhitzen im ersten Bersuche 24,80 %, im zweiten 24,93 % an Gewicht. Bei weiterem Erhitzen während einer Stunde nahm das Gewicht im ersten Bersuche 0,3 mg ab, im zweiten Bersuche 0,7 mg zu.

Die vergleichenden Bersuche über die Wasserbeftimmung in fein zerriebenen Hartkasen führten somit zu folgenden Ergebnissen:

#### Baffergehalt

|                                                        | 1. Versuch    | 2. Berfuch    |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Käse auf Sandunterlage auf $104^{\circ}$ C. erhitt     | 25,89 Prozent | 25,97 Prozent |
| Käse ohne Sandunterlage auf $104^{\circ}$ C. erhitt    | 25,36 "       | 25,24 "       |
| Kase auf Sandunterlage im Wassertrockenschranke erhitt | 24,90 "       | 25,05 "       |
| Rase mit Sand zerrieben u. im Wassertrodenschr. erhitt | 24,80 "       | 24,93 "       |

Hieraus ergiebt sich, daß der Käse das Erhitzen auf  $104^{\circ}$  C. nicht ohne Zersetzung aushält; schon die Bräunung der Käsemasse lehrt, daß hierbei eine Zersetzung derselben stattssindet. Die bei  $104^{\circ}$  C. auftretenden Gewichtsverluste sind größer als die durch Erhitzen im Wassertrockenschranke ermittelten Zahlen und ohne Zweisel auch größer als dem Wassergehalte des Käses entspricht. Am ungünftigsten gestaltete sich der Bersuch, in welchem das Käsereibsel auf eine Sandunterlage gelegt wurde, voraussichtlich deshalb, weil sich das ausschmelzende Fett in dem Sande verbreitete und der Berdampfung der flüchtigen Bestandtheile eine große Oberstäche darbot.

Beim Trocknen des Käsereihsels im Wassertrockenschranke stellte es sich als gleichgültig heraus, ob man das Reihsel nur auf eine Sandsläche legte oder es mit dem Sande zerried. Bon großem Einstusse ist aber bei der erstgenannten Versuchsreihe die Art und Feinheit des Reihsels. Der zu den vorstehenden Versuchen verwendete Sdamerkäse war bereits  $1^{1}/4$  Jahr alt, steinhart und ließ sich in Folge dessen zu einem seinen, völlig trocken erscheinenden Pulver zerreiben. Bei den gewöhnlichen konsumreisen Harkasen des Handels ist dies nicht der Fall. Beim Zerreiben dieser Käse mit dem Reibeisen erhält man erheblich größere, elastische, an einander klebende Theilchen, die noch seucht erscheinen. Beim Trocknen dieses Reihsels auf einer Sandsschicht ohne Vermischen mit dem Sande wurden nicht so günstige Ergebnisse erzielt. Noch ungünstiger liegen die Verhältnisse, wenn man an Stelle des Käsereihsels kleine aus dem Käse ausgeschnittene Keilchen oder Scheibchen verwendet; nach zehnstündigem Trocknen wurde hier immer noch eine Abnahme des Gewichtes beobachtet. Aus diesem Grunde empsiehlt

sich auch beim Hartkase das Zerreiben des zerkleinerten Kases mit Sand und Trocknen des Gemisches im Wassertrockenschranke. Die wiederholt festgestellten, am Ende des Trocknens auftretenden Gewichtszunahmen werden, soweit sie nicht innerhalb der Wägesehler liegen, voraussichtlich durch eine Orydation des ausgeschmolzenen Fettes bedingt.

#### b) Versuche mit weichem Camembertfäse.

1. Der einen zähen Teig bildende Kase wurde in einer flachen Nickelschale auf eine Sandschicht lose aufgelegt (ohne Umrühren) und im Soxhlet'schen Trockenschranke auf 104° C. erhitt.

Der Rase verlor an Gewicht (angewandt etwa 1,5 g Rase):

|      |          |   |         |         |   |     |   | Bersuch 1 |         | Berfuch 2 |         |
|------|----------|---|---------|---------|---|-----|---|-----------|---------|-----------|---------|
| Nach | 1 Stund  | e | Trodnen |         |   |     | • | 56,42     | Prozent | 56,82     | Prozent |
| "    | weiterer | 1 | Stunde  | Trodnen |   |     |   | 0,32      | "       | 0,29      | "       |
| "    | weiteren | 3 | Stunden | Trodnen |   |     |   | 0,35      | "       | 0,28      | "       |
| "    | "        | 2 | ,,      | "       |   |     |   | 0,16      | "       | 0,18      | "       |
| "    | "        | 2 | "       | "       | • | · • | • | 0,19      | "       | 0,17      |         |

Busammen nach 9 Stunden Trodnen . . . 57,44 Prozent 57,74 Prozent.

Nach neunstündigem Erhitzen war die Kasemasse geschmolzen, hatte sich gelblich gefärbt und bildete in der Hitze eine zähe, klebende Masse, die in der Kalte hart, sprod und brüchig wurde.

2. Der Rafe murbe in einer Nickelschale ohne Sand im Soxhlet'schen Trockenschranke auf 104° C. erhigt.

Der Rafe verlor an Gewicht:

|      |          |   |          |         |   |   | Bersuch 1     |         | Bersuch 2 |         |
|------|----------|---|----------|---------|---|---|---------------|---------|-----------|---------|
| Nach | 1 Stund  | e | Trodnen  |         |   |   | <b>56,</b> 08 | Prozent | 56,31     | Prozent |
| "    | weiterer | 1 | Stunde ! | Trodnen |   |   | 0,24          | "       | 0,27      | "       |
| "    | weiteren | 2 | Stunden  | Trodnen |   |   | 0,19          | "       | 0,14      | "       |
| ,    | "        | 3 | "        | "       |   |   | 0,22          | "       | 0,21      | **      |
| n    | **       | 2 | •        | "       | • | • | 0,12          | ••      | 0,16      | **      |
|      |          |   |          |         |   |   | ~ ~ ~ ~       |         |           |         |

Busammen nach 9 Stunden Trodnen . . 56,85 Prozent 57,09 Prozent.

Das Aussehen der getrochneten Rase mar wie bei 1.

3. Der Rafe murbe in einer Platinschale auf eine Sanbichicht lose aufgelegt (ohne Umrühren) und im Baffertrodenschrante erhitt.

Der Rase verlor an Gewicht:

|       | •        |    |           |         |   |   |   | Bersuch 1 |         | Berfuch 2 |          |
|-------|----------|----|-----------|---------|---|---|---|-----------|---------|-----------|----------|
| Nach  | 1 Stuni  | e  | Trocknen  |         |   |   |   | 56,13     | Prozent | 56,01     | Prozent  |
| "     | weiterer | 1  | Stunde T  | rodnen  |   |   |   | 0,17      | "       | 0,12      | n        |
| "     | weiteren | 2  | Stunden ! | Trodnen |   |   |   | 0,17      | "       | 0,14      | "        |
| "     | "        | 3  | "         | "       |   | • |   | 0,10      | er      | 0,18      | "        |
| "     | 11       | 2  | "         | "       | • | • | • | 0,14      | "       | 0,10      | "        |
| Busar | mmen na  | ď) | 9 Stunden | Trodner | ı |   |   | 56,71     | Prozent | 56,55     | Prozent. |

Das Aussehen ber getrochneten Rasemasse mar wie bei 1.

4. Der Rafe wurde in einer Platinicale mit Sand innig gemischt und die Mischung im Baffertrodenschranke erhist.

Der Rafe verlor an Gewicht:

|      |    |          |         | -        |     |   |   | Bersuch 1 |         | Berfuch 2 |          |
|------|----|----------|---------|----------|-----|---|---|-----------|---------|-----------|----------|
| Nach | 1  | Stunde   | Trodnen |          |     |   |   | 56,92     | Prozent | 57,05     | Prozent  |
| "    | 1  | weiteren | Stunde  | Troduen  |     |   |   | 0,12      | "       | 0,14      | n        |
| "    | 1  | "        | "       | **       | . • |   |   | 0,05      | "       | 0,07      | "        |
| Zusa | mn | ien nach | 3 Stund | en Trock | nen | • | • | 57,09     | Prozent | 57,26     | Prozent. |

Nach weiterem halbstündigen Erhitzen wurde in dem ersten Bersuche eine Gewichtsabnahme von 0,3 mg, in dem zweiten Bersuche von 0,4 mg beobachtet. In der Barme war in dem Sandgemische von dem Kase kaum etwas zu sehen; in der Kälte backten die Sandkörnchen theilweise aneinander.

Die vergleichenden Bersuche über die Wasserbestimmung in Beichkasen führten zu folgenden Ergebnissen:

| 28 affergehalt |
|----------------|
|----------------|

|                                                            | Bersuch 1     | Bersuch 2         |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Käse auf Sandunterlage auf $104^{0}$ C. erhitt             | 57,44 Prozent | 57,74 Prozent,    |
| Kase ohne Sandunterlage auf $104^{\circ}$ C. erhitt        | 56,85 ,,      | 57,09 ,,          |
| Rase auf Sandunterlage im Wassertrockenschranke erhitt .   | 56,71 ,,      | 56,55 ,,          |
| Rase mit Sand zerrieben und im Wassertrodenschranke erhitt | 57,09 ,,      | 5 <b>7,2</b> 6 ,, |

Die Weichkäse schmelzen beim Erhitzen und bilben eine zähe asphaltartige Masse, die nur sehr schwer und langsam entwässert wird. Daneben sindet eine Zersetung von Käsebestandtheilen statt, namentlich beim Erhitzen auf mehr als 100°C. Bei den Weichkäsen ist in Folge der regeren Bakterienthätigkeit die Zersetung der Käsebestandtheile weiter vorgeschritten als in den Harkäsen; auch scheinen sie nach einigen Beobachtungen des Verfassers mehr freie Fettsäuren zu enthalten als die Harkäse. Namentlich enthalten die Weichläse größere Mengen flüchtiger Stoffe; serner werden sie beim Erhitzen stärker zersett als die Harkäse. Die schwierige Wasserabgabe und die Zersetung beim Erhitzen wirken einander entgegen und können sich ausgleichen, wie sich aus dem Vergleiche der Versuche unter 2. und 4. ergiebt. Wird der Weichkäse länger auf hohe Temperatur erhitzt, so kann die Zersetung der Käsebestandtheile überwiegen: man sindet einen zu hohen Wassergehalt (Versuch 1); bei mäßigem Erhitzen kann das nicht verdampste Wasser überwiegen: man sindet dann einen zu niedrigen Wassersalt (Versuch 3).

Günftige Ergebnisse wurden bei der Bestimmung des Wassergehaltes in Weichkasen nur durch Berreiben des Kases mit Sand erhalten. Nach dreistündigem Erhigen änderte sich das Gewicht der Sandmischung nur noch unwesentlich, während es bei den übrigen Bersuchen noch nach neunstündigem Trocknen deutlich abnahm. Für die Wasserbestimmung in Weichkasen ist somit das Verreiben mit Sand unumgänglich nothwendig, wenn die Ergebnisse wirklich sicher sein sollen.

Es ift vorgeschlagen worden, den Kafe zum Zwecke der Wasserbestimmung im Exsikator über Schwefelsaure bei gewöhnlicher Temperatur ober im luftleeren Raum bei 100° C. zu

trocknen. Das erstgenannte Versahren ersorbert sehr lange Zeit, wenn es überhaupt gelingt, auf diesem Wege das Wasser vollständig zu entfernen; für die Zwecke der Nahrungsmittelskontrole ist es daher nicht geeignet. Durch Erhigen des Käses auf 100° C. im luftleeren Raum wird man zweisellos zum Ziele gelangen, sosern man den Käse sorgfältig mit Sand verreibt. Wenn hierbei auch die Zersetzung des Käses beim Erhigen, die bei Gegenwart von Luft vor sich geht, größtentheils vermieden wird, so läßt sich doch nicht umgehen, daß die sonstigen im Käse enthaltenen Stoffe mit dem Wasser verdampsen; die Schwierigkeiten der Wasserbestimmung im Käse werden durch dieses Versahren demnach nur theilweise behoben. Wer im Besitze eines Vakuumtrockenapparates ist, mag sich desselben immerhin bedienen; da aber ein solcher Apparat in den meisten Nahrungsmittel-Laboratorien sehlt, wird es nicht möglich sein, das Vakuumtrockenversahren allgemein einzusühren. Eine Nothwendigkeit hierfür liegt übrigens gar nicht vor, da das Trocknen des mit Sand verriebenen Käses im gewöhnslichen Wassertrockenschranke zu gut übereinstimmenden Ergebnissen sührt.

Die Bestimmung des Wassergehaltes im Kase wird in solgender Weise ausgeführt: Eine slache Platinschale (3. B. eine Weinextraktschale) wird mit 10-20 g mit Salzsäure gewaschenem und geglühtem Quarzsande und einem kleinen, an einem Ende breitgedrückten Glasstade beschickt und gewogen. Dann giebt man 1-2 g sorgfältig gemischen Weichkäse oder sein zerriedenen Harksäse in die Schale und stellt das Gewicht sest; die Sandmenge wählt man so aus, daß auf 1 g Käse etwa 10 g Sand kommen. Sand und Käse werden mit einander verrieden, wobei man die Schale auf einen Bogen schwarzes Glanzpapier stellt. Dann setzt man die Schale etwa 10 Minuten in den Wassertrockenschrank, verreibt Käse und Sand nochmals mit einander, setzt die Schale wieder in den Wassertrockenschrank und trocknet die Mischung zwei Stunden. Nach dem Wägen trocknet man nochmals 1/2 Stunde und kontrolirt das Gewicht. Weist wird eine Gewichtsabnahme nicht mehr eintreten; sollte dies doch der Fall sein, so muß weiter getrocknet werden, dis das Gewicht nach halbstündigem Trocknen gleich bleibt oder ein wenig zunimmt.

Nach Abschluß dieser Arbeit beschäftigte sich auch A. Devarda<sup>1</sup>) mit der Wasserbestimmung im Käse. Er stellte sest, daß selbst beim Trocknen des Käses bei 40° C. im luftleeren Raume über Schwefelsaure eine kleine Menge organischer Stosse, darunter Glyceride von flüchtigen Fettsauren, sich verstächtigen. Auch das unmittelbare Trocknen der Käse bei  $100^{\circ}$  C. verwirft er und empsiehlt folgendes Versahren. Er trocknet 10 g des in kleine Stücke geschnittenen Käses zunächst 24-36 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur im luftleeren Raume über Schwefelsaure und dann erst 2-6 Stunden bis zur Gewichtskonstanz bei  $100^{\circ}$ . Die Hauptmenge des Wassers wird hierbei bei gewöhnlicher Temperatur entsernt; beim Versdampsen des kleinen Restes des Wassers bei  $100^{\circ}$  sollen nennenswerthe Verluste an organischen Stossen nicht eintreten. Die vollständige Trocknung der Käse bei gewöhnlicher Temperatur im luftleeren Raum hält auch Devarda für zu zeitraubend und ost für undurchsührbar. Einige verzleichende Versuche sührten zu solgenden Ergebnissen:

<sup>1)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1897. 86. 764.

|                           | 203                                                                                   | afferverli    | ı ft                                                | Wassergehalt                                                            |                                         |                                                                                         |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bezeichnung ber Rufe      | 24 Stunden im Infleren Raume bei gewöhnlicher Temperatur über Schwefelsaure getrodnet |               | Weitere<br>3—6 Stunben<br>bei 100 ° C.<br>getrodnet | Gcfammt.<br>Waffer,<br>berluft<br>(Summe ber<br>brei ersten<br>Spalten) | Unmittelbar<br>bei 100° C.<br>getrodnet | Bollftänbig<br>bei<br>gewöhnlicher<br>Temperatur<br>im luftleeren<br>Raume<br>getrodnet |  |
|                           | */o                                                                                   | °/•           | %                                                   | 4.                                                                      | %                                       | */•                                                                                     |  |
| Reuchatelerkafe           | 35,10                                                                                 | 17,10         | 3,08                                                | 55,28                                                                   | _                                       | _                                                                                       |  |
| Stracchinolaje            | 88,96                                                                                 | 20,36         | 2,96                                                | 62,28                                                                   | _                                       | _                                                                                       |  |
| Romadurtaje               | 46,24                                                                                 | 2,24          | 3,11                                                | 51,59                                                                   | 51,92                                   | 51,50                                                                                   |  |
| Ellifchauertafe           | 21,30                                                                                 | <b>34,4</b> 0 | 2,96                                                | 58,66                                                                   | _                                       | <u> </u>                                                                                |  |
| Limburgertafe             | 37,79                                                                                 | 1,12          | 0,09                                                | 39,00                                                                   | <b>89,</b> 38                           | 88,98                                                                                   |  |
| Bagenbergertafe           | <b>38,6</b> 0                                                                         | 1,40          | 4,18                                                | 44,18                                                                   | _                                       |                                                                                         |  |
| Trappiftentafe            | 86,97                                                                                 | 1,28          | 4,90                                                | 43,15                                                                   | _                                       | _                                                                                       |  |
| Gervaistafe               | 47,89                                                                                 | _             | 1,36                                                | 49,25                                                                   | 49,36                                   | 49,10                                                                                   |  |
| Rrauterfaje               | 34,69                                                                                 | 0,90          | 3,76                                                | <b>39,</b> 35                                                           | _                                       | _                                                                                       |  |
| Olmüter Quargellafe       | 24,69                                                                                 | 22,71         | 1,50                                                | 50,90                                                                   | _                                       | l –                                                                                     |  |
| Limburgerfafe, lufttroden | 11,10                                                                                 | _             | 2,17                                                | 13,27                                                                   | 13,46                                   | l —                                                                                     |  |

#### 5) Beftimmung des Fettes.

#### 1. Bestimmung bes Fettes burch Extraftion.

Die Beftimmung des Fettes im Kase erfolgt meist nach dem bei allen Nahrungsmitteln üblichen Versahren durch Extrahiren der in geeigneter Weise zerkleinerten oder vertheilten Kasemasse mit einem Lösungsmittel für Fett. Weist wird der Käse mit geglühtem Sande verrieben, die Mischung getrocknet und mit entwässertem (über metallischem Natrium oder Aluminiumamalgam destillirtem) Aether im Extraktionsapparate extrahirt. Dieses Versahren wird unter Anderen von J. König¹), H. Köttger²), G. Kupp³), A. H. Allen⁴), G. Sartori⁵), A. Scala⁶) und A. Stuper²) empsohlen. Thomas Macfarlane³) wendet statt des Quarzsandes geglühten Chrysolith an (vergl. S. 519). Nach den Vereinbarungen der amerikanischen Association of official agricultural Chemists³) sollen 5 bis 10 g Käse im Mörser mit ungefähr dem doppelten Gewichte entwässerten Kupfersussats verrieben werden, dis eine gleichmäßige Masse wasse blauer Farbe entsteht; die Mischung wird 15 Stunden mit entwässertem Aether extrahirt. Das amerikanische Versahren wurde von Richmonb¹o) empsohlen. An Stelle von Aether

<sup>1)</sup> J. Konig, Die Untersuchung landwirthschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe. Berlin bei Paul Paren. 2. Auflage 1898. S. 380; J. Konig, Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genusmittel. Berlin bei Julius Springer. 3. Aufl. 1893. 2. 349.

<sup>2)</sup> S. Röttger, Aurzes Lehrbuch ber Nahrungsmittel-Chemie. Leipzig bei Joh. Ambr. Barth (Arthur Meiner) 1894. S. 164.

<sup>3)</sup> G. Rupp, Die Untersuchung von Rahrungemitteln, Genugmitteln und Gebrauchsgegenftanden. Seibelberg 1894. S. 38.

<sup>1</sup> Analyst 1894. 19. 132.

<sup>\*)</sup> Mich-Zig. 1890. 19. 1001.

<sup>)</sup> Annali dell' Istituto d'Igiene sperimentale della R. Università di Roma [2]. 1892. 2. 140.

<sup>7)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1896. 85. 494.

<sup>9</sup> Analyst 1893. 18. 73.

<sup>\*\*)</sup> Methods of Analysis adopted by the Association of Agricultural Chemists, September 5, 6 and 7, 1895. Edited by Harvey W. Wiley, Secretary. With the Collaboration of L. L. van Slyke and W. D. Bigelow, Editorial Committee. U. S. Departement of Agriculture, Division of Chemistry. Bulletin No. 46. Washington 1895. ©. 37.

<sup>10)</sup> Analyst 1894. 19. 132.

verwenden Spica und de Blasi<sup>1</sup>), sowie A. Maggiora<sup>2</sup>) leichtsiedenden Petroleumäther. W. Chattaway, J. H. Pearman und C. G. Moor<sup>3</sup>) verreiben 50 g Käse im Mörser mit großen Mengen Sand und ziehen die Mischung nach und nach mit etwa 500 ccm Aether aus. Die Auszüge werden mit Aether auf 500 ccm aufgefüllt und in einem abgemessenen Theile der ätherischen Lösung das Fett durch Abdestilliren und Abdunsten des Aethers bestimmt.

2. Gleichzeitige Bestimmung von Baffer und Fett.

Bon Alexander Müller4) wurden Bedenken gegen die üblichen Berfahren der Bafferund Settbeftimmung im Rafe ausgesprochen. Berbe ber Rafe in mafferhaltigem Buftanbe erhitt, fo fcmelge bas feuchte Rafein und trodne bann zu einer hornartigen Maffe ein, Die bas gett umfchließe und eine vollftandige Ertraktion besselben unmöglich mache. Er beschrieb baber ein anderes Berfahren, das diesen Uebelftand vermeiden soll. Das Müller'sche Berfahren murbe von 28. Fleischmann<sup>5</sup>) warm empfohlen und wird noch jest vielfach als bas befte bezeichnet. Rach Fleifchmann's Borfchrift, die fich im Wefentlichen mit ben Angaben Alexander Muller's bedt, gerichneibet man ben Rafe in fleine murfelformige Stude, magt davon 2,5 bis 5 g in einem Glaskölbchen ab, erwärmt sie auf 40 ° C., bringt bas offene Rölbchen unter ben Rezipienten einer Luftpumpe, verdunnt die Luft unter ihm, lagt bas Rolbchen eine Beit lang ftehen, erwärmt die Räsestucken wieder und wiederholt die Trochnung im luftverdunnten Raume fo lange, bis feine Gewichtsabnahme mehr eintritt. Hierauf bigerirt man bie Rafeftudden mehrere Male mit kalten Aether, gießt die atherischen Auszüge in ein kleines Kölbchen, nimmt bann bie Rafeftudden aus bem Rolbchen, gerbrudt fie in einem Schalchen, bringt fie auf ein Filter von bekanntem Gewichte, fpult Rolbchen und Schalchen mit Aether aus, extrahirt die Rafeftuckhen auf dem Filter vollständig mit warmem Aether und gießt sammtliche Aetherauszüge zusammen. Der entfettete Rase wird auf dem Filter bei 100 bis 110 ° C. getrodnet und gewogen. Bon ben atherifden Auszugen wird ber Aether abbeftillirt, bas gurudbleibende Fett wird bei 100 bis 110° C. getrocknet und gewogen. Zieht man bas Gewicht bes Fettes und bes entfetteten getrodneten Rafes von bem Gewichte bes angewandten Rafes ab, so erhält man ben Baffergehalt. Diefes Berfahren wurde u. A. von A. Kalantaro 6) angewandt und von R. Krüger 7) und M. Rühn8) abgeandert.

3. Uebertragung von Milchfettbeftimmungsverfahren auf die Untersuchung. von Rafe.

Der frische Kase hat (ber Art nach) bieselben Bestandtheile wie die Milch; beim Reisen des Kases treten zwar mancherlei Zersetzungen des Kaseins auf, diese hindern aber nicht, daß eine Reihe von Versahren zur Bestimmung des Fettgehaltes der Milch in geeigneter Abanderung auch für die Ermittelung des Fettes im Kase angewandt werden kann. Schon in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Staz. speriment. agr. ital. 1893. 28. 133.

<sup>2)</sup> Milch-Ztg. 1893. 22. 803.

<sup>3)</sup> Analyst 1895. 20. 132.

<sup>4)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1872. 1. 68.

<sup>5)</sup> Das Mollereiwesen. Ein Buch für Praxis und Wisseuschaft. Braunschweig bei Friedrich Bieweg und Sohn, 1876. S. 1004.

<sup>6)</sup> Journ. ruff. dem. Gefellicaft 1882. 1. 155.

<sup>&#</sup>x27;) Mollerei-3tg. 1892. Nr. 20 bis 22.

<sup>9)</sup> Chem. 3tg. 1895. 19. 554, 603 und 648.

ber Milch findet sich das Fett in einem solchen Zustande, daß es nicht möglich ift, der Milch alles Fett als solches durch einfaches Ausziehen mit Aether ohne jede Borbereitung zu entziehen oder das Fett als solches aus der Milch abzuscheiden. Hierzu muß der Emulsionszustand, in dem sich das Fett in der Milch befindet, durch geeignete chemische Mittel (Säuren oder Altalien), die verändernd auf das Kasen einwirken, das Fett aber unverändert lassen, aufgehoben werden.

Beim Käse liegen die Verhältnisse ähnlich. Hier muß, bevor man das Fett seiner ganzen Menge nach gewinnen kann, der Käsestoff zunächst gelöst und das Fett gewissermaßen freigelegt werden. Die hierauf zielenden Bersuche verdienen die größte Beachtung, da sie, wenn sie überhaupt von Ersolg begleitet sind, stets zu einsachen und genauen Bersahren führen. Neuerdings macht sich auf verschiedenen Gebieten der Nahrungsmittel-Themie die Neigung geltend, das früher allgemein übliche Extraktionsversahren durch andere, auf dem soeben ause einandergeschten Grundsaße beruhende Bersahren zu ersehen. In Brot und Backwaaren löst man nach dem Vorgange von Mats Weibull<sup>1</sup>) und E. Polenske<sup>2</sup>) die das Fett umshüllende Stärke durch Berzuckern mit Schweselsaure, im Fleisch bringt man nach E. Dorsmeher<sup>3</sup>) die das Fett einschließende Muskelsaser durch Berdauen mit Pepsin und Salzsäure in Lösung; auch auf die zahlreichen Versahren der Milchsettbestimmung, die alle den Zweck haben, das umständliche und zeitraubende gewichtsanalytische Extraktionsversahren zu ersehen, mag hinzewiesen werden. Auf die Fettbestimmung im Käse sind diese Grundsätze ebensalls mit Ersolg angewandt worden.

a) Bestimmung des Fettes im Kase nach Soxhlet's araometrischem Berssahren der Milchfettbestimmung. C. von Muzaközyt) verwendet hierbei 25 g fein zerriebenen Kase, 160 ccm Wasser, 25 ccm Kalilauge von der Dichte 1,27 und 60 ccm mit Wasser gesättigten Aether. Im llebrigen versuhr er in derselben Weise wie bei der Besstimmung des Fettes in der Milch. Die Uebereinstimmung der nach diesem Versahren geswonnenen Ergebnisse mit den Zahlen der gewichtsanalytischen Fettbestimmung im Kase ist sehr gut:

Prozente Fett nach Sorhlet's aräometrischem Berfahren: 15,68 27,64 23,44 ..., ,, dem gewichtsanalytischen Extraktionsversahren: 15,68 27,78 23,64

b) Auflösen des Kaseins mit Salzsäure und Ausschütteln des Fettes mit Acther. Im Jahre 1888 theilte Werner Schmid<sup>5</sup>) in einer kurzen Notiz folgendes Bersahren zur Bestimmung des Fettes in der Milch mit: 10 ccm Milch werden mit 10 ccm Salzsäure dis zum Auslösen der Eiweißstoffe gekocht. Nach dem Erkalten wird die Lösung mit Aether geschüttelt, das Bolumen der Aethersettschicht abgelesen, ein Theil der Aethersettschicht herausgenommen, der Aether verdunstet und das Fett gewogen.

Bald darauf gab St. Bondannski's) eine genauere Beschreibung des Versahrens. Er verwendet dabei eine Röhre, die an einem zugeschmolzenen Ende kugelig aufgeblasen ift. An

<sup>1)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1892. S. 450.

<sup>3)</sup> Arbeiten a. b. Raiferl. Gefundheitsamte 1893. 8. 678.

<sup>\*)</sup> Arch. gef. Physiol. 1895. 61. 341; 1897. 65. 90; vergl. auch Heinrich Steil (ebb. 1895. 61. 343); E Bogbanow (ebb. 1897. 65. 81); Fr. R. Schulz (ebb. 1897. 66. 145).

<sup>9</sup> Zeitschr. Rahr.-Unters., Hyg., Waarentunde 1894. 8. 266.

b) Zeitschr. analyt. Chemie 1888. 27. 464.

<sup>9)</sup> Landwirthschaftl. Jahrbuch ber Schweiz 1889. 8. 119.

dem Halse dieser köldenartigen Röhre ist eine Raumeintheilung angedracht, die mit dem Theilstrich 24 com beginnt, dis 28 com reicht und in Zehntelkubikzentimeter eingetheilt ist. Oberhalb des Theilstriches 28 com erweitert sich die Glasröhre wiederum zu einer Kugel; die Fortsetzung der Röhre oberhalb der Kugel ist wieder eingetheilt, und zwar umfaßt die Röhre die Theilstriche 48 dis 54 com, nach Zehntelkubikzentimeter sortschreitend. Oben ist die Röhre offen. Sie wird mit 10 g Milch und 10 com kaltgesättigter Salzsäure beschickt und die Mischung auf freiem Feuer erhist. Nachdem die Eiweißtosse gelöst sind, wird die Röhre rasch auf 40 ° C. abgekühlt, da andernsalls, wahrscheinlich durch eine Zersetzung der Eiweißtörper, starte Bräunung eintritt. Wan setzt alsdann mindestens 30 com Aether hinzu, schüttelt tüchtig durch und läßt dei Zimmertemperatur oder besser im Wasserdade dei 40 ° C. 15 dis 20 Minuten stehen. Die Milch-Salzsäureschicht steht nach dem Schütteln in Folge der Aufnahme von Aether über dem Theilstriche 24 com; man liest das Volumen der Aethersettlösung ab, nimmt 20 com heraus, verdunstet den Aether, trocknet und wägt das Fett. Die Menge des Fettes wird auf die gesammte Aethersettlösung umgerechnet. Bondzynski erhielt mit diesem Verschren gute Ergebnisse.

A. B. Stokes') und T. Eustace Hill') prüften das Bersahren von Werner Schmid und fanden es, abgesehen von einigen kleinen Mängeln, zufriedenstellend. Beide beobachteten, daß das Erhigen von Milch und Salzsäure auch im Wasserbade erfolgen könne; in seiner späteren Abhandlung widerrief indessen Stokes') seine diesbezügliche frühere Angabe. Im Anschlusse an den Hill'schen Bortrag in der Society of Public Analysts sprachen sich A. H. Allen, Davies und A. B. Stokes') günstig über das Versahren aus; auch von A. Partheil's) wurde es empsohlen. Von Ettore Molinari') wurde das Verssahren anshaftenden Mängel größtentheils umging, aber die Anwendung eines besonderen Apparates erssorderte; auf die Einzelheiten der Molinari'schen Abhandlung soll hier nicht näher eingesgangen werden.

Auf die Fettbestimmung im Rase wurde das Schmid'sche Bersahren von Stefan Bondzynski') angewandt. Er bediente sich dabei derselben Röhre, die er für die Milchssettbestimmung empfahl. Die Röhre wird mit einer gewogenen Menge Kase und mit 20 com Salzsäure von der Dichte 1,1 (etwa 19 Prozent HCl enthaltend) beschickt. Bei vorsichtigem Erwärmen auf dem Drahtnetz löst sich der Kase vollständig auf, während das Fett auf der Oberstäche der Flüssigkeit schwimmt. Nach dem Abkühlen wird die Flüssigkeit mit 30 com Aether tüchtig durchgeschüttelt und weiter wie dei der Bestimmung des Fettes in der Milch versahren. Die Acthersettlösung ist oft nicht klar. Die Trübung verschwindet beim Erhitzen und tritt beim Erkalten wieder auf; sie wird vielleicht durch die verschiedene Lösslichkeit von Wasser in Aether bei wechselnder Temperatur bedingt. Die beim Erhitzen des Kases mit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Analyst 1889. 14. 29; Chem. News 1889. 60. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Analyst 1891, 16. 67.

<sup>)</sup> Chem. News 1889. 60. 214.

<sup>4)</sup> Analyst 1891. 16. 71.

<sup>9)</sup> Apoth.-Ztg. 1891. 6. 507 und 581.

<sup>9)</sup> Ber. beutich. chem. Gefellichaft 1891. 24. 2204.

<sup>7)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1894. 83. 186; Landwirthschaftl. Jahrbuch ber Schweiz 1894. 8. 189.

Salzsäure auftretende Bräunung kann durch sofortiges Abkühlen des Gemisches vermieden werden; sie ift indessen ohne Sinfluß auf das Ergebniß.

W. Chattaway, J. H. Pearman und C. G. Moor<sup>1</sup>) losen das Kasein ebenfalls mit Salzsäure auf, sie bestimmen aber dann das abgeschiedene Fett nach dem von Leffman und Beam angegebenen Zentrifugalversahren. Sie erhigen 2 g möglichst sein zertheilten Kase in einer kleinen Schale mit 30 com konzentrirter Salzsäure, die völlige Auflösung erfolgt ist, gießen dann die Flüssigkeit in ein Lessmann-Beam-Kölbchen, spülen die Schale mit der von Lessmann und Beam angegebenen Mischung von Salzsäure und Umplalkohol aus, füllen das Kölbchen mit heißer konzentrirter Salzsäure dis zur Marke, zentrifugiren das Ganze eine Minute und lesen dann im Halse des Kölbchens das Bolumen des abgeschiedenen Fettes ab; hieraus läßt sich der Fettgehalt des Käses berechnen.

c) Bestimmung des Fettes im Kase mit dem Acidbutyrometer von N. Gerber<sup>2</sup>). Die Bestimmung des Fettes im Kase erfolgt in ähnlicher Beise wie in der Milch. Man benutt beiderseits offene Köhrchen und wendet etwa 1 g Kase an, die in einem kleinen Becherchen auf einer Reiterwaage abgewogen werden. Die Auflösung des Käsestosses erfolgt, wie bei der Milch, durch Schweselsaure von der Dichte 1,820 bis 1,825 unter Zugade von heißem Wasser und Amplaltohol, es ist mehrsaches Schütteln und Zentrisugiren nothwendig. Die näheren Einzelheiten sind aus den untenstehenden Abhandlungen zu ersehen. Neuerdings haben N. Gerber und M. M. Craandist<sup>8</sup>) das Versahren abgeändert; die Beschreibung des Versahrens steht noch aus.

#### Berfuce des Berfaffers über die Fettbeftimmung im Rafe.

Die Mehrzahl der Versuche des Versassers erstreckte sich auf das Versahren der Fettsbestimmung, bei dem die Eiweißstoffe des Käses durch Erhigen mit Salzsäure in Lösung gestracht, und das Fett mit Aether ausgeschüttelt wird. Ferner wurde eine Reihe von Versuchen darüber ausgeführt, die Siweißstoffe des Käses durch Behandeln mit verdünnter Natronlauge in der Kälte aufzulösen und das freigelegte Fett mit Aether aufzunehmen. Daneben wurde das gewöhnliche Aether-Extraktionsversahren und Wägen des ausgezogenen Fettes mit den übrisgen Versahren in Vergleich gestellt. Schließlich wurden auch einige Versuche über das von Alexander Müller<sup>4</sup>) (s. S. 525) angegebene Versahren zur gleichzeitigen Bestimmung des Wassers und Fettes im Käse angestellt, da dieses Versahren noch immer als gut bezeichnet wird.

1. Bestimmung des fettes im Käse durch Auflösen der Eiweißstoffe mit Salzsäure und Ausschütteln des fettes mit Aether.

Das Verfahren, wie es von Stefan Bondzynsti<sup>5</sup>) (f. S. 526) beschrieben wurde, ist mit einer ganzen Reihe von Mängeln behaftet, welche die Genauigkeit der Ergebnisse erheblich zu beeinflussen im Stande sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Analyst 1895, 20. 132.

<sup>\*)</sup> Mild. 3tg. 1892. 21. 891; 1893. 22. 363 und 656; N. Gerber, Die Acidbuthrometrie. IV. wesentlich verbesserter Prospekt über Gerber's Acidbuthrometrie; N. Gerber, Die praktische Mildprüfung. 6. Aust. Bern 1895. S. 53; F. Stohmann, Die Mild. und Molkereiprodukte. Braunschweig 1898, S. 265.

<sup>)</sup> Milch-Ztg. 1898. 27. 291.

<sup>4)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1872. 1. 68.

<sup>3)</sup> Zeitfchr. analyt. Chemie 1894. 88. 186; Landwirthschaftl. Jahrbuch ber Schweiz 1894. 8. 189.

1. Bondzynski schüttelt die salzsaure Lösung mit Aether, liest das Bolumen der Aethersettschicht ab, nimmt einen gemessenen Raumtheil der letteren heraus, bestimmt darin das Fett durch Verjagen des Aethers und rechnet die gewogene Fettmenge auf die gesammte abgelesene Aethersettschicht um; die auf diese Weise berechnete Fettmenge ist nach Bondzynski in der angewandten Menge Kase enthalten. Bondzynski nimmt also an, das gesammte in dem Kase enthaltene Fett sinde sich in der ätherischen Schicht, der Aether nehme alles Fett aus der Salzsäure heraus und die wässerige Schicht sei vollkommen frei von Fett. Auch T. Eustace Hill') ist dieser Ansicht; A. W. Stokes gab zuerst<sup>2</sup>) an, in der wässerigen Schicht bleibe etwas Fett zurück, bezweiselte dies aber späters) wieder. A. H. Allen<sup>4</sup>) und E. Molinari<sup>5</sup>) sanden, daß der Aether der Salzsäure doch nicht alles Fett entzieht; Molinari, der die ganze Aethersettschicht abhebt und verdunstet, schüttelt daher die Salzsäure zweimal mit Aether aus.

In der That bleiben in der salzsauren Lösung, selbst wenn sie sowohl wie die Aethersschücht vollständig klar geworden sind, kleine Mengen Fett zurück. Die Salzsaure nimmt beim Schütteln mit Aether reichliche Mengen des letzteren auf, wodurch ihr Bolumen erheblich versgrößert wird. Der in der Salzsaure gelöste Aether hält seinerseits wieder eine gewisse Menge Fett gelöst, die bei dem Bondzhnski'schen Bersahren der Bestimmung entgeht. Der dadurch verursachte Fehler ist an sich nicht groß, bei dem Bondzhnski'schen Bersahren aber, wo auf 20 com Salzsaure nur 30 com Aether kommen, also ein verhältnismäßig großer Theil des Acthers in der Salzsaure zurückleibt, nicht ohne Bedeutung. Dazu kommt noch, daß nach A. B. Stokes') beim Mischen der Salzsaure mit dem Aether eine Kontraktion von 0,5 bis 1 com eintritt, wodurch die Verhältnisse noch verwickelter werden.

- 2. Bondzynski verwendet zum Ausschütteln des Fettes gewöhnlichen Aether. Wenn dieser, wie es häufig vorkommt, Alkohol enthält, so können dadurch noch andere Stoffe aus dem Käse in die ätherische Lösung übergehen. T. Eustace Hill<sup>1</sup>) und E. Molinari<sup>5</sup>) verwenden daher stets Aether, der mit Wasser gewaschen worden ist. Auch A. W. Stokes bezeichnete dies anfänglich<sup>9</sup>) als nöthig, behauptete aber später<sup>8</sup>), es könne gewöhnlicher Aether verwendet werden, wenn er nicht mehr als 3 Prozent Alkohol enthalte. Auch diese Fehlers quelle kann unter Umständen beachtenswerth werden.
- 3. Beim Schütteln bes Aethers mit der Salzsaure nimmt der erstere merkbare Mengen Salzsaure auf. Beim Berdunsten des Aethers verbleibt die Salzsaure größtentheils in dem Fette. Erhigt man dieses und hält über die Oeffnung des Kölbchens einen mit Ammoniak befeuchteten Glasstad, so tritt starke Nebelbildung durch Entstehen von Chlorammonium auf; schüttelt man das Fett mit warmem Basser und säuert dieses mit Salpetersäure an, so entsteht mit Silbernitrat eine starke Chlorreaktion. Selbst nachdem das Fett eine Stunde im Basser trockenschranke erhigt worden ist, tritt beim Annähern eines mit Ammoniak beseuchteten Glassstades noch Nebelbildung auf. Auch A. B. Stokes?) giebt an, daß die ätherische Lösung stets sauer sei; aber er sowohl wie T. Eustace Hill') behaupten, das getrocknete Fett sei frei von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Analyst 1891. 16. 67.

²) Œ6b. 1889. 14. 29.

<sup>3)</sup> Chem. News 1889. 60. 214.

<sup>9</sup> Chem .- 3tg. 1891. 15. 331.

b) Ber. beutich. chem. Gefellichaft 1891, 24. 2204,

Salzsäure und ganz rein. Durch genügend langes Erhitzen des Fettes fann man ohne Zweisel die Salzsäure vollständig verjagen; zu langes Erhitzen des Fettes ist aber nicht zuslässig, da dasselbe sich dadurch verändert. E. Molinari beobachtete ebenfalls, daß die ätherische Fettlösung Salzsäure enthält; um sie zu entfernen, schüttelt er die ätherische Lösung mit Wasser.

4. Besonders unangenehm macht sich bei dem Bondannski'schen Versahren der Fettbeftimmung im Rase der Umstand bemerkar, daß keine klare und deutliche Trennung der wässerigen und der ätherischen Schicht eintritt. An der Berührungsfläche der beiden Schichten bildet sich stets eine Anzahl zusammenhängender Häutchen, welche die Grenzslächen der Schichten mehr oder weniger verwischen; bei den zahlreichen Versuchen, die der Versassen der Schichten Versahren aussührte, kann er sich nicht eines Falles erinnern, daß die Häutchenbildung ausgeblieben wäre. A. B. Stokes und T. Eustace Hill haben dieselbe Ersahrung gemacht; sie lesen das Volumen der mit Häuten erfüllten Zwischenschicht ab und nehmen an, daß sie zu 3/4 aus Aether bestehe. Auch E. Molinari macht auf diesen lebelstand ausmerksam.

Alle Mängel des Berfahrens lassen sich umgehen, wenn die an sich wenig genauen Abmessungen des Aethers und der ätherischen Fettlösung durch das exakte Wägen ersett werden. Auf die Bolumverhältnisse der Flüssigkeiten braucht hier gar keine Rücksicht genommen zu werden, die auftretende Kontraktion ist ohne Einfluß und die Häutchenbildung an der Berührungsstäche der wässerigen und der ätherischen Schicht hat keine Nachtheile im Gesolge. Bei dieser Aussührungsweise des Berfahrens sind zwei Punkte zu beachten.

- 1. Schon vorher wurde erwähnt, daß beim Schütteln der start salzsauren Lösung mit Aether der letztere erhebliche Mengen Salzsäure ausnimmt, die beim Berdunsten des Aethers in dem Fette zurückbleiben und durch einstündiges Erhitzen nicht vollständig entsernt werden. Wenngleich die Menge der im Fette zurückbleibenden Salzsäure nur gering ist, scheint sie doch die Ursache einer Beränderung des Gewichtes des Fettes zu sein; wie die später folgenden Beleganalhsen beweisen, wurde in den Fällen, wo die salzsäure Flüssigeteit unmittelbar mit Aether ausgeschüttelt wurde und demgemäß das gewogene Fett mit Salzsäure verunreinigt war, stets mehr Fett gefunden, als in den Fällen, wo ein Salzsäuregehalt des Fettes vermieden wurde. Dies läßt sich in einsacher Weise dadurch erreichen, daß man die salzsaure Flüssigseit vor dem Ausschütteln mit Aether mit dem doppelten Volumen destillirten Wassers versetzt. Durch Schütteln der verdünnten Salzsäure mit Aether geht keine Salzsäure in diesen über.
- 2. Sobalb man ben Aether und die atherische Fettlösung mägt, ift es durchsaus nothwendig, nicht allein mit Wasser gewaschenen, sondern sogar mit Wasser gesättigten Aether zu verwenden. Schüttelt man die mässerige salzsaure Käselösung mit gewöhnlichem oder entwässertem Aether, so geht nicht nur ein Theil des Aethers in die wässerige Flüssigkeit über, sondern auch eine gewisse Menge Wasser in den Aether. Was man nach dem Schütteln der beiden Flüssigkeiten abgießt, ist nicht eine einsache Lösung von Fett in Aether, sondern die ätherische Fettlösung ist mit Wasser gesättigt. Jur Berechnung des Fettzgehaltes des Käses muß man aus dem Fettgehalte der abgegossenen (gewogenen) Aethermenge auf die in dem ganzen hinzugesetzen Aether enthaltene Fettmenge schließen; die letztere entspricht dem Fette in der angewandten Menge Käse. Dieser Schluß ist bei Berwendung von gewöhnlichem, nicht mit Wasser gesättigtem Aether streng genommen nicht zulässig, weil die

ätherische Fettlösung noch eine gewisse Wenge Wasser enthält, das man nicht auf einsache Weise bestimmen kann. Es sei z. B. die salzsaure Käselösung mit a Gramm Aether geschüttelt worden; dann seien b Gramm der Aethersettlösung abgegossen worden und das Gewicht des in den b Gramm Aethersettlösung enthaltenen Fettes sei gleich c Gramm. Zur Berechnung des Fettes in der angewandten Käsemenge würde sich nun Folgendes ergeben: In (b-c) Gramm abgegossenem Aether sind c Gramm Fett enthalten, in den ursprünglich hinzugesetzen a Gramm Aether daher  $\frac{c \cdot a}{b-c}$  Gramm Fett. In dem gesammten Aether ist alles Fett des Käses gelöst, b. h. in der angewandten Käsemenge sind  $\frac{c \cdot a}{b-c}$  Gramm Fett enthalten. Dieser Schluß ist ungenau; denn es wurden nicht (b-c) Gramm Aether absgegossen, sondern weniger, weil in den (b-c) Gramm Flüssigkeit eine gewisse Wenge Wasser enthalten ist.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn die Kaselösung mit Aether geschüttelt wird, der mit Wasser gesättigt ift. Hier wird mit Wasser gesättigter Aether hinzugesetzt und ebensolcher abgegossen; der Schluß von dem Fettgehalte der abgegossenn Aethermenge auf den des gessammten eingewogenen Aethers ist in diesem Falle durchaus einwandsfrei.

Es ift allerdings zuzugeben, daß diese Schlußsolgerung theoretisch immer noch nicht ganz korrekt ift. Der eingewogene Aether ift durch Schütteln mit reinem Wasser mit diesem gesättigt worden. Bei der Aussührung des Bersuches wird der Aether mit einer Flüssigseit geschüttelt, die außer Wasser noch Salzsäure und gelöste Käsebestandtheile enthält; serner nimmt der Aether beim Schütteln mit der Käseldsung Fett auf. Beides wird eine Aenderung des Sättigungsvermögens des Aethers mit Wasser zur Folge haben. Sie kann aber in dem vorliegenden Falle nur sehr gering sein. Durch den Wasserzusat vor dem Schütteln mit Aether wird die salzsaure Käseldsung stark verdünnt. Auch die beim Schütteln entstehende ätherische Fettlösung ist sehr verdünnt; unter den später zu beschreibenden Versuchsbedingungen enthält selbst bei sehr settreichen Käsen (bis zu 34 Prozent Fett) die ätherische Lösung höchstens 1 Prozent Fett, meist aber erheblich weniger. Die Aenderung des Sättigungsvermögens des Aethers mit Wasser ist daher bei den vorliegenden Verhältnissen als verschwindend klein anzussehen und praktisch ohne jede Bedeutung.

Die zahlreichen Versuche bes Verfassers erstreckten sich auf zwei verschiedene Aussührungsweisen des Verfahrens. Das Auflösen des Käses durch Salzsäure kann nämlich entweder
durch Erhitzen über freiem Feuer oder im Wasserdade ersolgen. Schon T. Eustace Hill')
bezeichnete es als gleichgültig, ob man die Milch mit der Salzsäure auf freiem Feuer oder
im Wasserdade erhitze, und empfahl das letztere. Auch A. W. Stokes erhitzte die Mischung
von Milch und Salzsäure anfangs?) im Wasserdade; späters) hielt er dies für nicht genügend
und kochte die Mischung auf freiem Feuer. Wie dem auch bei der Fettbestimmung in der Milch sei, beim Käse sühren beide Aussührungsweisen zu den gleichen Ergebnissen. Der Verfasser ist geneigt, dem Erhitzen über freiem Feuer den Vorzug zu geben, da hier die Auflösung des Käses in 1—2 Minuten erfolgt, während beim Erhitzen im Wasserdade 1/2 dis
1 Stunde dazu erforderlich ist.

<sup>1)</sup> Analyst 1891. 16. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebb. 1889. 14. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Chem. News 1889. **60**. 214.

a) Auflösung des Rafes durch Erhigen mit Salgfaure über freiem Feuer.

Die anzuwendende Menge des Käses richtet sich nach dessen Fettgehalt; bei harten Fettstäsen nimmt man 3—4 g, bei weichen Fettstäsen bis zu 5 g, bei Magerkäsen etwa 10 g ober mehr in Arbeit. Das Abwägen ersolgt bei Hartkäsen zweckmäßig in gewöhnlichen, dünnen Probirröhrchen. Man wägt die anzuwendende, zerriebene Käsemenge zunächst auf einer Tarirwage roh in das Röhrchen ein, wägt dann das Röhrchen mit dem Käse auf der chemischen Waage genau ab, schüttet den Käse in ein Glaskölbchen von etwa 250 bis 300 ccm Inhalt und wägt das Probirröhrchen mit dem anhastenden Käse zurück. Der Hals des Kölbchens soll nicht zu lang und genügend weit sein. Man achte darauf, daß die ganze Käsemenge auf den Boden des Kölbchens zu liegen kommt und daß nicht Käsetheilchen an der Wand und im Halse des Kölbchens hängen bleiben. Um dies zu erreichen, wählt man das zum Abwägen des Käses dienende Probirröhrchen so aus, daß es bequem in den Hals des Kölbchens eingeführt werden kann. Nachdem der Käse in dem Köhrchen abgewogen ist, stülpt man das Glaskölbchen über das in senkrechter Stellung mit der Dessenden gehaltene Probirröhrchen, so daß das Köhrchen mit seiner Dessends ein das Kölbchen ragt. Hierauf dreht man das Ganze um 180° und läßt das Käseribsel auf den Boden des Kölbchens fallen.

Zum Abwägen von Weichtäse bedient man sich kleiner, dünner, 3—5 cm langer Glasröhrchen, die man von einem dünnwandigen, engen Probirröhrchen abschneidet. Ist die Käsemasse genügend zähe, so daß sie nicht von selbst fließt (z. B. bei Romadur), so können die Röhrchen beiderseits offen sein; bei der Untersuchung sehr weicher, kließender Käse (Camembert u. s. w.) schmilzt man die Röhrchen an einem Ende zu und plattet das zugeschmolzene Ende ab, so daß man das Röhrchen auf der Waagschale aufrecht stellen kann. Man wägt das Röhrchen, füllt es mit Hülfe eines Glasstades mit der gut umgerührten Käsemasse, legt oder stellt es auf die Waagschale und wägt es sammt Inhalt; hierauf läßt man das gefüllte Röhrchen in ein dickwandiges Erlenmeyerkölbchen von etwa 250 com Inhalt gleiten.

Bu bem in bem Kölbchen befindlichen Käse giebt man konzentrirte Salzsäure von der Dichte 1,125 (25 Prozent HCl enthaltend). Die Menge der zuzusetzenden Salzsäure richtet sich nach der Menge des in Arbeit genommenen Käses. Für 3 g Käse genügen 10 ccm konzentrirte Salzsäure, für 10 g Käse 20 ccm Salzsäure. Die Menge der Salzsäure ist ohne Einsluß auf das Ergebniß, sofern sie zur Auflösung des Käses genügt; man kann z. B. auch auf 3—5 g Käse 20 ccm Salzsäure nehmen. Man giebt die Salzsäure aus einer Pipette zu, wobei man bei Hartkäse dafür Sorge trägt, daß das Reibsel möglichst von der Salzsäure beseuchtet wird.

Räse und Salzsäure werden über freiem Feuer erhitt. Man hält das Kölbchen unter sanstem Umschwenken, ohne die Wände zu benetzen, über eine kleine Flamme. Die kleine Menge Salzsäure geräth rasch ins Kochen und löst den Käse auf; der Weichkäse wird nach wenigen Augenblicken aus den Röhrchen herausgespült und besonders rasch aufgelöst. Ob die Auflösung vollständig erfolgt ist, lehrt der Augenschein; man beobachtet dann eine braune Flüssigkeit, auf deren Obersläche zahlreiche geschmolzene Fetttropsen schwimmen. Zu der Ausslösung giebt man nach dem Erkalten destillirtes Wasser, und zwar auf 10 ccm Salzsäure 20—30 ccm, auf 20 ccm Salzsäure 40 ccm; auf einige Kubikzentimeter mehr oder weniger kommt es hierbei nicht an. Die wässerige Lösung wird nach dem Verschließen mit einem Korkstopsen auf einer Tarirwaage, die noch 0,01 g sicher anzeigt, gewogen.

Nun giebt man mit Wasser gesättigten Aether hinzu. Man stellt biesen bar, indem man gewöhnlichen Aether mit soviel Wasser schüttelt, daß noch ein Theil des letzteren ungelöst am Boden der Flasche bleibt. Man läßt den Aether einen oder mehrere Tage über dem Wasser stehen, ehe man ihn gebraucht, und bewahrt ihn auch so auf, damit man sicher ist, daß der Aether stets mit Wasser gesättigt ist. Die Menge des anzuwendenden Aethers ist an sich beliebig; es empsiehlt sich etwa 80-120 g hinzuzussügen. Nach dem Aetherzusate wird das Köldchen mit dem Korkstopsen verschlossen und das Ganze gewogen.

Räselösung und Aether werden 2 bis 3 Minuten fräftig durchgeschüttelt. Meist scheiden sich die Flüssigkeiten sofort nach dem Aufhören des Schüttelns. Witunter aber bildet sich eine dickslüssige, lufthaltige Emulsion, die sich indessen bald in genügendem Maße in eine wässerige und eine ätherische Schicht trennt; durch kurze Stöße in senkrechter Richtung kann man die Scheidung der Flüssigkeiten beschleunigen. Man läßt das Kölbchen ½ bis 1 Stunde stehen, damit sich die ätherische Schicht klärt. Nach Verlauf dieser Zeit ist die über der unteren, dunklen, wässerische Schicht sitzende ätherische Schicht vollkommen klar und wasserhell; an der Berührungsstäche beider Flüssigkeiten, auf der wässerigen Schicht aussiehen, demerkt man zahlereiche seine Häutchen. Durch zahlreiche Nachwägungen wurde sestgestellt, daß durch das Schütteln und Stehenlassen des Sewicht des Kölbchens nicht merkbar abnimmt, eine Verzdunstung von Aether also während dieser Zeit nicht stattsindet; statt das Kölbchen unmittelbar nach dem Aetherzusate zu wägen, kann man damit auch die nach dem Schütteln und Stehenslassen warten.

Hierauf öffnet man den Stopfen des Kölbchens und gießt einen Theil der klaren Aethersschicht in ein gewogenes dunnwandiges Kölbchen ab, schließt sofort wieder das die wässerige Schicht und einen Theil der Aetherschicht enthaltende Kölbchen mit dem Stopfen und wägt das Kölbchen nebst Inhalt zuruck. Die abgegossene Aethersettlösung wird bei niedriger Temperatur abgedunstet, das Fett nach dem Berdunsten des Aethers eine Stunde im Wasserstrockenschranke getrocknet und gewogen.

#### b) Auflösung des Rases durch Erhigen mit Salzfaure im Bafferbade.

Will man den Käse durch Erhiten mit Salzsäure im Wasserdade auflösen, so verwendet man an Stelle des Kölbchens eine Standflasche mit genügend weitem Halse und eingeschliffenem Glasstopfen von 200—250 ccm Inhalt. Das Einwägen des Käses erfolgt in der vorher beschriebenen Weise; auch die Mengenverhältnisse von Käse und Salzsäure sind die gleichen. Die mit Käse und Salzsäure beschickte Flasche stellt man in ein kaltes oder lauwarmes Wasserbad und erhitt dieses die zum Sieden des Wassers; die Auslösung des Käses erfolgt zwar schon bei 75° C., das Einhalten dieser niedrigen Temperatur ist aber nicht nöthig. Der Käse beginnt alsbald sich zu lösen; durch wiederholtes sanstes Umschwenken besördert man den Borzgang. Auch hier lehrt der Augenschen, wann die Auslösung des Käses vollendet ist; meist erfolgt dies in ½ bis 3/4 Stunde. Im Uedrigen verfährt man wie deim Erhitzen von Käse und Salzsäure über freiem Feuer. Bemerkt sei noch, daß die mit dem Weichtäse in die Flaschen gebrachten Glassöhrchen beim Schütteln der verdünnten Käselösung mit dem Aether nicht zerbrochen werden, sondern unversehrt bleiben und wiederholt verwendet werden können.

## c) Berechnung bes Fettgehaltes bes Rafes.

Es bedeute in Grammen:

- a das Gewicht ber angewandten Rafemenge,
- b bas Gewicht bes zugesetten, mit Baffer gefättigten Aethers,
- c bas Gewicht ber abgegoffenen Aetherfettlofung,
- d bas Gewicht bes in der abgegoffenen Aetherfettlöfung enthaltenen Fettes.

Das Gewicht des abgegossenen Aethers beträgt (c-d) Gramm, in benen d Gramm Fett enhalten sind. In den zugesetzen b Gramm Aether sind daher  $\frac{d \cdot b}{c-d}$  Gramm Fett. Der Aether hat das gesammte in dem Käse vorhandene Fett aufgelöst, d. h. in a Gramm Käse sind  $\frac{d \cdot b}{c-d}$  Gramm Fett; in 100 g Käse sind daher enthalten:

$$x = \frac{100 \text{ b. d}}{a \text{ (c-d)}} \text{ Gramm Fett.}$$

Beispiel. 3,5700 g Ebamerkäse wurden durch Erhigen mit Salzsäure aufgelöst; es wurden 90,22 g Aether eingewogen und 66,52 g Aetherfettlösung abgegossen. Das Gewicht bes nach dem Abdunsten des Aethers zurückbleibenden Fettes betrug 0,8838 g. Hier ist a = 3,5700, b = 90,22, c = 66,52, d = 0,8838. Daher ist:

x = 
$$\frac{100.90,22.0,8838}{3,5700 (66,52-0,8838)}$$
 = 34,03 Prozent Fett.

Bielfach wird bei derartigen Rechnungen nicht berückschigtigt, daß das nach dem Schütteln abgegossen Lösungsmittel (hier Aether) den Stoff, den man gewinnen will (hier Fett), gelöst enthält; man nimmt also an, die abgegossene Flüssigkeit sei reiner Aether und läßt das darin enthaltene Fett underücksichtigt. An die Stelle von (c — d) im Nenner der vorher abgeleiteten Formel würde in diesem Falle einsach etreten. Diese ungenaue Rechnungsweise ist dei Fettkäsen nicht zulässig, da hier das Gewicht des in dem abgegossenen Aether gelösten Fettes recht erheblich ist. In dem vorstehenden Beispiele würde man durch Bernachlässigung des Gewichtes des in dem abgegossenen Aether enthaltenen Fettes, also durch Erseten des Ausdruckes (c — d) in der Formel durch c, nur 33,58 Prozent Fett sinden, während der Käse in Wirklichseit 34,03 Prozent Fett enthält. Bei Magertäsen, wo die Menge des zur Wägung gelangenden Fettes viel geringer ist, ist der erwähnte Fehler bedeutend kleiner. Es wurden z. B. 10,7751 g magerer Lederkäse durch Erhigen mit Salzsäure in Lösung gebracht, hierauf 100,73 g Aether zugesetzt, nach dem Schütteln 65,92 g Aethersettlösung abgegossen und nach dem Verzunssen, den bes Aethers 0,2291 g Fett gewogen. Der wahre Fettgehalt des Magertäses ist  $\frac{100.100,73.0,2291}{10,7751}$  (65,92 — 0,2291) = 3,26 Prozent. Nach der ungenaueren Rechnungsweise wird

ber Fettgehalt zu  $y = \frac{100.100,73.0,2291}{10,7751.65,92} = 3,25$  Prozent gefunden. Der Unterschied ist in diesem Falle verschwindend klein.

Weiter war zu ermitteln, ob es nicht nothwendig ist, das Gewicht des zugesetzten Aethers und der abgegossenen Aethersettlösung auf den luftleeren Raum zu reduziren. Bei dem vorsliegenden Bersahren der Fettbestimmung im Käse werden verhältnismäßig große Wengen Aether (mindestens etwa 80 g) zugesetzt und Aethersettlösung (meist mindestens 60 g) abzgegossen; da die Dichte des Aethers gleich etwa 0,76 ist, nehmen diese Aethermengen über

100 bezw. 80 ccm ein. Das wahre Gewicht bes Aethers ift gleich dem scheinbaren Gewichte, das in der Luft bestimmt wurde, vermehrt um das Gewicht der Luftmenge, die durch den Aether verdrängt wurde. 1 ccm Luft wiegt im Mittel 0,0012 g; das wahre Gewicht von 100 ccm Aether wird daher beim Wägen in der Luft um etwa 0,12 g zu niedrig gesunden. Der Fehler, den man begeht, wenn man die Reduktion der Gewichte des Aethers und der Aethersettlösung auf den luftleeren Raum unterläßt, ist indessen äußerst gering. Denn einmal ist, wie nachher gezeigt werden wird, der Einsluß eines Fehlers von etwa 0,1 g in der Bestimmung des Gewichtes des Aethers nur klein, und dann kommen die beiden nicht ganz genauen Gewichte des Aethers und der Aethersettlösung im Zähler und im Nenner der Formel als Faktoren vor, wodurch sich der Fehler nahezu ausgleicht.

Dies läßt sich an der Hand des oben gewählten Beispieles beweisen. Es waren b=90,22 g Aether eingewogen und c=66,52 g Aethersettlösung abgegossen worden; beides sind scheindare Gewichte im lusterfüllten Raume. Die Dichte des Aethers ist gleich 0,76, die der Aethersettlösung ist nahezu die gleiche; 1 g Aether nimmt daher einen Raum von 1,325 ccm ein und das Bolumen der 90,22 g Aether ist gleich 119,5 ccm, der 66,52 g Aethersettlösung gleich 88,1 ccm. 1 ccm Lust wiegt im Mittel 0,0012 g; die von den 119,5 ccm Aether verdrängte Lust wiegt somit 0,14 g, die von den 88,1 ccm Aethersettlösung verdrängte Lust wiegt 0,11 g. Das wahre Gewicht des eingewogenen Aethers ist daher  $\beta=90,22+0,14=90,36$  g, das wahre Gewicht der abgegossenen Aethersettlösung ist  $\gamma=66,52+0,11=66,63$  g. Man sindet alsdann als Fettgehalt des Käses:

mit den scheinbaren Gewichten: 
$$x = \frac{100 \cdot b \cdot d}{a \, (c-d)} = 34,03$$
 Prozent, mit den wahren Gewichten:  $y = \frac{100 \cdot \beta \cdot d}{a \, (\gamma-d)} = 34,02$  Prozent.

Der Unterschied ift hiernach verschwindend klein, und zwar bei den in der Kaseanalhse vorliegenden Versuchsbedingungen in allen Fallen. Die Reduktion der Gewichte auf den leeren Raum kann daher unterlassen werden.

Es erübrigt nun noch, die Fehlergrenzen des Verfahrens sestzustellen und zu bestimmen, welchen Einfluß kleine Wägesehler auf das Ergebniß der Fettbestimmung ausüben. Dies geschicht am zwedmäßigsten an der Hand eines Beispieles. Man habe 3,500 g Fettkäse durch Erhitzen mit Salzsäure in Lösung gebracht, 100,0 g Aether hinzugeset, 70,0 g Aethersettlösung abgegossen und 0,800 g Fett gewogen; nach den früher angewandten Bezeichnungen ist hier a 3,500, b = 100,0, c = 70,0, d = 0,800. Aehnliche Zahlen ergaben sich stets bei der Fettbestimmung in harten Fettkäsen; zur bequemeren Rechnung wurden sie abgerundet. Es werde nun angenommen, der Wägesehler betrage bei den Wägungen auf der chemischen Waage, also bei der Feststellung des Gewichtes a des Käses und d des Fettes 1 mg und bei den Wägungen auf der Aerirwaage, also bei der Bestimmung des Gewichtes b des Aethers und c der Aethersettlösung 1 dg; die Wägesehler sind hiernach sehr hoch angenommen. Man sindet dann für den Fettgehalt des Käses solgende Werthe:

- 1. Alle Wägungen sind fehlerfrei; dann ift ber Fettgehalt bes Käses: x = 33,03 Prozent.
- 2. Das Gewicht bes Käses wurde um 1 mg zu hoch, gleich 3,501 g gefunden; Fettgehalt bes Käses:  $x_1 = 33,02$  Prozent.

- 3. Das Gewicht bes eingewogenen Aethers wurde um 1 dg zu hoch, gleich 100,1 g gefunden; Fettgehalt bes Kases: x2 = 33,06 Prozent.
- 4. Das Gewicht der abgegossenen Aetherfettlösung wurde um 1 dg zu hoch, gleich 70,1 g gefunden; Fettgehalt des Käses: x8 = 32,98 Prozent.
- 5. Das Gewicht des Fettes wurde um 1 mg zu hoch, gleich 0,801 g gefunden; Fettgehalt des Käses: x4 = 33,07 Prozent.
- 6. Nach dem Borstehenden sindet man einen zu hohen Fettgehalt, wenn die Gewichte des Acthers d und des Fettes a sälschlich zu hoch ermittelt wurden; man sindet dagegen einen zu niedrigen Fettgehalt, wenn die Gewichte des Käses a und der Aethersettlösung c fälschlich zu hoch ermittelt wurden. Dieses Ergebniß ist ganz selbstverständlich, da b und d im Zähler, a und c im Nenner der Formel zur Berechnung des Fettes vorsommen. Am ungünstigsten liegen die Berhältnisse, wenn die Wägesehler in demselben Sinne wirken, nicht aber sich wenigstens theilweise ausheben, d. h. wenn sie sämmtlich das Ergebniß erhöhen oder sämmtlich vermindern. Ein solcher Fall werde hier, um den unter den gemachten Boraussetzungen möglichen größten Fehler zu bestimmen, angenommen, und zwar mögen alle Fehlerquellen erhöhend auf das Ergebniß einwirken. Es sei also das Gewicht des Aethers b um 1 dg zu hoch gleich 100,1 g, des Fettes d um 1 mg zu hoch gleich 0,801 g, des Käses a um 1 mg zu niedrig gleich 3,499 g und der Aethersettslösung c um 1 dg zu niedrig gleich 69,9 g gefunden worden. Dann ist der Fettgehalt des Käses: x5 = 33,16 Prozent.

Der Einfluß der Wägefehler ist hiernach sehr klein; selbst für den ungünstigsten Fall, daß bei sämmtlichen Bägungen die vorher angenommenen größten Fehler in demselben Sinne wirken, beträgt der Unterschied im Fettgehalte nur 33,16-33,03=0,13 Prozent. Die Fehlergrenzen sind dabei ziemlich weit genommen. Ferner ist zu berücksichtigen, daß als Beispiel ein sehr fettreicher Käse gewählt wurde; bei settärmeren Käse sind die Unterschiede im Ergebnisse noch kleiner. Die angenommenen Wägesehler kommen in Wirklichkeit in solcher Größe nur selten vor; nur die Feststellung des Sewichtes des beim Berdunsten des Aethers zurückbleibenden Fettes ist oft nicht ganz sicher und Schwankungen unterworfen, die nicht selten 1 mg überschreiten. Glücklicherweise ist der Einfluß dieses Wägesehlers auf das Erzgebniß nur gering. Die Unsicherheiten der Käseanalysen beruhen weniger auf der Mangelshaftigkeit der Untersuchungsversahren, als vielmehr auf der Schwierigkeit der Probenahme und der Berwendung einer gleichmäßig zusammengesetzen Durchschnittsprobe zu allen Bestimmungen.

#### Beleganalpfen.

Das Berfahren des Auflösens der Käse mit Salzsäure wurde an einer Reihe von Käsessorten geprüft. Die vergleichenden Bestimmungen des Fettgehaltes wurden, namentlich bei dem zuerst in Arbeit genommenen trockenen Sdamertäse unter mehrsach wechselnden Berhältnissen ausgeführt. Die Menge der Salzsäure, die Art, Höhe und Dauer des Erhitzens und die Menge des der Käselösung zugesetzten Wassers wurden verschiedentlich abgeändert. Zu diesen Bersuchen wurde mit Absicht hauptsächlich der trockne Sdamertäse gewählt, weil dessen Reibsel ein vollkommen trockenes Pulver bildete, aus dem man leicht eine richtige Durchschnittsprobe für alle Bestimmungen entnehmen konnte; ferner mußten bei dem hohen Fettgehalte dieses Käses etwaige Unterschiede in den Ergebnissen besonders start hervortreten.

Die Ergebnisse der vergleichenden Fettbestimmungen sind in der folgenden Tafel (S. 537) zusammengestellt. Die Menge des angewandten Kases wurde in die Tafel aufgenommen, weil

| Libe.<br>Nr. | Menge bes an- gewandten Rüfes Wenge ber zu- Menge ber zu- fäure |             | Art und Höhe des<br>Erhitzens | Zeitbauer bes<br>Erhitzens | Menge bes<br>der Käfelöfung<br>gagefetzen<br>Baffers | Fettgehalt bes<br>Rüfes |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|              |                                                                 |             |                               |                            | <u> </u>                                             | <del></del>             |
|              |                                                                 |             | 1. Alter trodener Ebai        | mertafe.                   |                                                      |                         |
| 1            | 3,7595                                                          | 10          | 3m tochenden Wafferbade       | 1/2 Stunbe                 | 30                                                   | 33,80                   |
| 2            | 3,5552                                                          | 10          | Desgl.                        | Desgi.                     | 40                                                   | 33,85                   |
| 3            | 3,5700                                                          | 10          | 3m Bafferbabe bei etwa 75° C. | 3/4 Stunden                | 30                                                   | 84,08                   |
| 4            | 4,3403                                                          | 10          | Desgl.                        | Desgl.                     | 40                                                   | 83,99                   |
| 5            | 3,4600                                                          | 20          | Im kochenben Salzbade         | 5 Stunden                  | 40                                                   | <b>83,78</b>            |
| 6            | 3,6115                                                          | 15          | Im kochenden Wasserbade       | 1/2 Stunde                 | 40                                                   | 33,95                   |
| · 7          | 3,3323                                                          | 15<br>20    | Im Wafferbade bei etwa 90° C. | 3/4 Stunden                | 40<br>40                                             | 33,80                   |
|              | 4,7318                                                          | <del></del> | Im tochenben Wafferbabe       | 3/4 Stunben                | <del> </del>                                         | 34,09                   |
| 9            | 3,4938                                                          | 15          | Auf freiem Feuer              | 2 bis 3 Minuten            | 80                                                   | 33,82                   |
| 10           | 3,8332                                                          | 20          | Desgi.                        | Desgl.                     | 40                                                   | 33,82                   |
| 11           | 3,2723                                                          | 15          | Desgl.                        | Desgl.                     | 40<br>40                                             | 33,91                   |
| 12           | 3,3968                                                          | 20          | Desgl.                        | Desgl.                     | <del>1</del> 20                                      | <b>33,9</b> 8           |
|              |                                                                 |             | 2. Ebamertafe, normale De     | andelswaare.               |                                                      |                         |
| 13           | 3,9724                                                          | 10          | 3m tochenben Wafferbabe       | 1/2 Stunde                 | 80                                                   | 26,27                   |
| 14           | 4,1267                                                          | 10          | Desgi.                        | Desgi.                     | 30                                                   | 26,41                   |
| 15           | 3,6421                                                          | 15          | Auf freiem Feuer              | 2 bis 3 Minuten            | 40                                                   | 26,23                   |
| 16           | 3,4377                                                          | 20          | Desgi.                        | Desgi.                     | 40                                                   | 26,11                   |
|              |                                                                 | •           | 3. Romaburtäs                 | •                          |                                                      |                         |
| 4 1          | 4.0410                                                          |             | ·                             |                            | 1 40 1                                               | 04.01                   |
| 17           | 4,2416                                                          | 15          | Im tochenben Wasserbabe       | 1/2 Stunde                 | 40<br>30                                             | 24,21                   |
| 18           | 3,8762                                                          | 10          | Desgl.                        | 3/4 Stunden                |                                                      | 24,46                   |
| 19           | 3,8020                                                          | 20          | Auf freiem Feuer              | 2 Minuten                  | 40                                                   | 24,62                   |
| 20           | 3,5166                                                          | 20          | Desgí.                        | Desgl.                     | 40                                                   | <b>24,</b> 51           |
|              |                                                                 |             | 4. Camembertfafe, fel         | hrweidh.                   |                                                      |                         |
| 21           | 3,1605                                                          | 10          | 3m Wafferbade bei etwa 75° C. | 20 Minuten                 | 30                                                   | 21,32                   |
| 22           | 3,7385                                                          | 10          | Desgl.                        | Desgi.                     | 80                                                   | 21,71                   |
| 23           | 3,0809                                                          | 10          | 3m tochenben Bafferbabe       | 1/4 Stunde                 | 40                                                   | 21,74                   |
| 24           | 3,1526                                                          | 10          | Desgl.                        | Desgl.                     | 40                                                   | 21,53                   |
| 25           | 3,0046                                                          | 15          | Auf freiem Feuer              | 2 Minuten                  | 30                                                   | 21,44                   |
| 26           | 3,6991                                                          | 20          | Desgi.                        | Desgi.                     | 40                                                   | 21,14                   |
| 27           | 4,0265                                                          | 15          | Desgi.                        | Desgi.                     | 40                                                   | 21,38                   |
| 28           | 3,8921                                                          | 20          | Desgl.                        | Desgi.                     | 40                                                   | 21,68                   |
| •            |                                                                 |             | Lebertafe mit Bufat einer tl  | einen Menge fre            | mben Fettes.                                         |                         |
| 29           | 10,8330                                                         | 25          | 3m tochenben Bafferbabe       | 3/4 Stunden                | 40                                                   | 7,36                    |
| 80           | 10,1802                                                         | 25          | Desgl.                        | Desgi.                     | · <b>4</b> 0                                         | 7,30                    |
| 31           | 11,0091                                                         | 25          | Auf freiem Feuer              | 3 bis 4 Minuten            | 40                                                   | 7,39                    |
| 32           | 11,5857                                                         | 25          | Desgi.                        | Desgl.                     | 40                                                   | 7,42                    |
| 0.0          | , 10,000                                                        |             | 6. Magerer Bolfteiner &       |                            | · .                                                  | •                       |
| 83           | 8,5362                                                          | 25          | Im tochenben Wasserbabe       | 3/4 Stunden                | 40                                                   | 3,30                    |
| 84           | 8,9944                                                          | 25          | Desgl.                        | Desgl.                     | 40                                                   | 3,21                    |
| 35           | 9,8236                                                          | 25          | Desgl.                        | Desgi.                     | 40                                                   | 3,30                    |
| 36           | 10,7551                                                         | 25          | Desgi.                        | Desgi.                     | 40                                                   | 3,26                    |
|              |                                                                 | <del></del> | i                             | 3 bis 4 Minuten            | 40                                                   | 3 31                    |
| 37           | 10,1647                                                         | 25<br>95    | Auf freiem Feuer              |                            | 40                                                   | 3, <b>26</b>            |
| 38           | 9,7423                                                          | 25          | Desgl.                        | Desgl.                     | <del>1</del> 0                                       | 0,20                    |

sie zu der Menge der zuzusetzenden Salzsäure in Beziehung steht; von der Angabe der Menge des zugesetzen Aethers, der abgegossenen Aetherfettlösung und des zur Wägung gelangten Fettes wurde dagegen Abstand genommen, da diese Zahlen für die Beurtheilung des Versahrens ohne Belang sind.

Im Mittel murben folgende Bahlen für ben Fettgehalt ber Rafe erhalten:

|                                         |   | Beim Erhitzen<br>im Wasserbade<br>L | mit Salzsäure<br>auf freiem Feuer<br>L | Unterschied f <sub>1</sub> — f <sub>2</sub> |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Alter, trodener Chamertafe              |   | 33,91 %                             | 33,88 %                                | + 0,03 %                                    |
| Edamertaje, normale Handelswaare .      |   | 26,34 "                             | 26,17 "                                | +0,17 "                                     |
| Romaburtase                             |   | 24,34 "                             | 24,57 "                                | <b>— 0,23</b> "                             |
| Camembertfase, sehr weich               |   | 21,58 "                             | 21,41 "                                | +0,17 "                                     |
| Holfteiner Lebertafe mit Bufat von weni | g |                                     |                                        |                                             |
| fremdem Fett                            |   | 7,33 "                              | 7,41 "                                 | <b> 0,08</b> "                              |
| Magerer Holfteiner Lebertafe            |   | 3,27 "                              | <b>3,2</b> 9 "                         | <b></b> 0,02 ,,                             |

Die Abweichungen in den Ergebnissen der einzelnen Bestimmungen fallen größtentheils dem Umstande zur Last, daß es mitunter schwer ist, zu allen Bersuchen eine gleichmäßig zusammengesetzte Probe zu verwenden. Der trockene Edamerkäse, der Lederkäse mit etwas fremdem Fett und der magere Lederkäse waren so hart, daß sie sich auf einem Reibeisen leicht zu einem ziemlich seinen Pulver zerreiben ließen. Bei dem normalen, konsumreisen Schamerkäse war das Reibsel bedeutend grober, weil dem Reiben sortwährend größere Stücke abbröckelten. Der Romadur- und Camembertkäse mußten in einer Reibschale zerrieben werden und bildeten alsdann einen zähen Teig, der bei dem Camembertkäse ziemlich slüssig zusammengesetzte Durchschnittsproben nehmen. Der zähe Käseteig ist dagegen in seiner Masse nicht ganz gleich= mäßig, auch wenn er sehr sorgfältig zerrieben und vor jeder Probenentnahme mit dem Glasstabe durchgerührt wird. Ein Blick auf die Zusammenstellung der Fettbestimmungen sehrt, daß bei den Beichkäsen die Uebereinstimmung erheblich geringer ist als bei den Hartkäsen.

Mit Hülfe des Salzsäureversahrens erhält man in einfacher Weise ohne besondere Uebung recht befriedigende Ergebnisse. In dem trockenen Edamerkäse, dessen Fettgehalt nach der oben gegebenen Zusammenstellung 33,91 bezw. 33,88 % war, fand Dr. C. Roelde, damals freiwilliger Hülfsarbeiter im Kaiserlichen Gesundheitsamte, bei ¾ stündigem Erhigen von etwa 3 g Käse mit 20 ccm konzentrirter Salzsäure und Zusat von 40 ccm Wasser 33,8, 33,8 und 33,9 % Fett; in dem normalen Edamerkäse mit einem Fettgehalte von 26,34 bezw. 26,17 % ermittelte W. Wintgen, damals freiwilliger Hülfsarbeiter im Kaiserlichen Gesundheitsamte, 26,28 und 26,44 % Fett.

Schüttelt man die salzsaure Kaselösung mit Aether, ohne sie mit Wasser verdünnt zu haben, so geht, wie bereits vorher erwähnt wurde, Salzsaure in die Aethersettlösung über und bleibt beim Berdunsten des Aethers im Fett zurück. Bei Unterlassung des Wasserzusaus wurde stets ein höherer Fettgehalt des Kases gefunden als bei Wasserzusaus, wie folgende, auf den trockenen Edamerkäse sich beziehenden Zahlen beweisen:

| elde. Nr. | Menge bes<br>angewandten<br>Käfes<br>s | Menge der<br>zugesetzten<br>Salzsäure<br>com | Art und Söhe des Erhitzens    | Zeitbauer<br>des<br>Erhitzens | Menge bes<br>ber Käfelöfung<br>zugefetzten<br>Waffers<br>com | Fettgehalt<br>bes<br>Küfes<br>Prozent |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | 2,9816                                 | 20                                           | 3m Wafferbade auf etwa 75° C. | ³/4 Stunden                   | 0                                                            | 34,81                                 |
| 2         | 4,6000                                 | 30                                           | Im Wafferbade auf etwa 90° C. | ½ Stunde                      | 0                                                            | 85,20                                 |
| 3         | 3,4902                                 | 15                                           | 3m tochenden Wafferbade       | 3/4 Stunden                   | 0                                                            | 85,17                                 |
| 4         | 3,8661                                 | 15                                           | Desgl.                        | 1/4 Stunden                   | 0                                                            | 34,68                                 |

Beim Berdunnen ber Rafelofung mit Baffer wurden 33,91 % Fett gefunden.

Bon Interesse war es, festzustellen, ob nicht eine verdünntere Salzsaure im Stande ist, den Käse aufzulösen und das Fett freizulegen. Zu dem Zwecke wurden etwa 3 g des zerriebenen, trockenen Edamerkäses mit 20 com einer mit dem gleichen Raumtheile Wasser verdünnten Salzsäure im kochenden Wasserbade erhist. Nach einstündigem Erhigen wurden
32,2 % Fett gefunden; man konnte hierbei beobachten, daß kleine Theile des Käses noch
ungelöst waren. Beim Erhigen im Wasserbade vollzieht sich die vollständige Ausschlung des
Käses mit verdünnter Salzsäure nur langsam; auch beim Erhigen über freiem Feuer dauert
es längere Zeit, die alle Käsetheilchen ausgelöst sind. Da die Verwendung konzentrirter Salzssäure viel rascher und sicherer zum Ziele führt und keine Nachtheile mit sich bringt, sosern
man nur nach erfolgter Ausschlung und vor dem Aetherzusaus Wasser zusett, wird man sich
zweckmäßig stets dieser bedienen.

Weiter wurden Versuche darüber angestellt, ob es angängig ist, bei diesem Fettbestimmungsversahren den Aether durch ein anderes Lösungsmittel für Fett zu ersehen. Als solches wurde
der nächst dem Aether am häusigsten zum Ausziehen des Fettes verwendete Betroleumäther
gewählt. Der gewöhnliche Petroleumäther des Handels ist hierzu nicht verwendbar, da er
beträchtliche Mengen hochsiedender Bestandtheile enthält; der Petroleumäther muß vielmehr aus
einem auf 50° C. erwärmten Wasserbade destillirt werden. Mit dem bis 50° C. übergehenden
Antheile des Petroleumäthers wurden die Versuche in derselben Weise wie mit Aether ausgeführt. Das Ergebniß der auf diese Weise ausgeführten Fettbestimmung in dem trockenen
Edamerkäse war folgendes:

| Nr. | Menge des<br>angewandten<br>Käfes<br>s | Menge ber<br>zugesetzten .<br>Salzsäure | Art und Höhe des Erhitzens | Zeitbauer<br>bes<br>Erhitzens | Menge des<br>der Käselösung<br>zugesetzten<br>Wassers<br>com | Fettgehalt<br>bes<br>Räfes<br>Prozent |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 4,0164                                 | 10                                      | Im tochenben Wafferbabe    | 3/4 Stunden                   | 40                                                           | 32,45                                 |
| 2   | 3,3650                                 | 10                                      | besgl.                     | besgl.                        | 40                                                           | 32,51                                 |
| 3   | 3,6491                                 | 10                                      | besgí.                     | desgl.                        | 20                                                           | 32,07                                 |
| 4   | 3,8132                                 | 10                                      | besgi.                     | besgl.                        | 20                                                           | 31,90                                 |
| 5   | 3,3598                                 | 10                                      | besgí.                     | besgi.                        | 40                                                           | 32,23                                 |
| 6   | 2,8109                                 | 10                                      | besgl.                     | besgi.                        | 40                                                           | 32,16                                 |

Als man mit Baffer geschüttelten Betroleumather anwandte, wurden nur wenig abweichende Zahlen erhalten.

Als Mittel ber Bersuche mit Betroleumather ergiebt fich ein Fettgehalt bes Rafes von 32,22 %; in bemfelben Rafe wurden mit Aether im Mittel 33,90 % Fett gefunden, alfo erheblich mehr. Die Beobachlung, daß der Aether den Nahrungsmitteln mehr Stoffe entzieht als der Betroleumather, ift nicht neu; von E. Polenste') wurde dies 3. B. bei der Fettbeftimmung in Mehl und Brot festgestellt. Der Berfasser ift geneigt, bei der Kettbestimmung im Rafe bem Aether ben Borgug vor bem Betroleumather gn geben. Denn einmal ift ber Aether das bei der Beftimmung des Hohfettes in Nahrungs- und Genugmitteln allgemein gebräuchliche Extraftionsmittel, bas nur in bestimmten, wohl begründeten Fällen verlaffen und burch ein anderes Extraktionsmittel ersett wird, wie 3. B. bei ber Untersuchung von Macis, wo man wegen des hohen Gehaltes biefes Gewurzes an in Aether loslichen Bargen Betroleumäther verwendet. Ein folder begrundeter Fall liegt bei bem Kafe nicht vor; benn über bie Art und Menge etwa darin vorhandener Stoffe, die in Aether löslich, in Betroleumather aber unlöslich waren, ift bisher nichts Näheres bekannt. Das aus der falzsauren Rafelosung mit Aether ausgeschüttelte und getrochnete Sett ift, soweit fich dies feststellen ließ, vollkommen rein und loft fich ohne Ruckftand in wasserfreiem Aether und auch - merkwürdig genug - in Betroleumather. Im Sinblide auf ben letteren Umftand ift es zur Beit nicht möglich, eine Erflärung dafür zu geben, daß bei Unwendung von Betroleumather weniger Fett gefunden wurde.

Auch bezüglich der Aussührungsweise des Verfahrens verdient der Aether den Vorzug vor dem Petroleumäther. Beim Schütteln der verdünnten Käselösung mit Petroleumäther entsteht fast stets eine dicksüssige, lufthaltige Emulsion, die sich nur langsam in zwei Schichten trennt. Ferner enthält selbst der bei 50° C. überdestillirende Petroleumäther noch hochsiedende Petroleumantheile. Das beim Verdunsten des Petroleumäthers zurückleibende Fett riecht noch nach einstündigem Erhigen im Wassertrockenschranke nach Petroleum; dis zum Aushören dieses Geruches bedarf es eines erheblich verlängerten Erhigens, das dem Fette nicht dienlich ist.

# 2. Extraction des fettes aus dem getrockneten Käse mit Aether und Wägen des getrockneten fettes.

Bur Fettbestimmung im Käse nach dem meist üblichen Extraktionsversahren muß sowohl der Käse getrocknet als auch der Aether entwässert sein; denn sobald Wasser zugegen ist, werden von dem hierdurch entstehenden wasserhaltigen Aether Stoffe ausgenommen, die nicht Fett und in wasserseiem Aether nicht löslich sind. Aus diesem Grunde verdietet sich auch das Extrahiren des Käses ohne Vertheilungsmittel. Denn erhitzt man Fettkäse, gleichgültig ob er hart oder weich ist, auf  $100^{\circ}$  C., so schmilzt die ganze Käsemasse, wobei sich das geschmolzene Fett größtentheils absondert und die weiche Käsemasse sich zusammenballt; entzieht man diesem Gemische die Hauptmenge des Fettes mit Aether, so bietet die zurückleibende Käsemasse, die noch reichliche Mengen Fett einschließt, dem Aether nur wenige Angriffspunkte. Beim Erhitzen von Magerkäse auf  $100^{\circ}$  C. werden die Eiweißstoffe hornartig und schließen das Fett so ein, daß es durch Aether nicht mehr völlig entzogen werden kann.

Will man dem Kase ohne Verreiben mit Sand oder ähnlichen Vertheilungsmitteln das Fett entziehen, so muß man das Wasser durch Trocknen über Schwefelsaure bei gewöhnlicher

<sup>1)</sup> Arbeiten a. d. Raiferl. Gesundheitsamte 1893. 8. 678.

oder wenig erhöhter Temperatur, am besten im luftleeren Raume, entsernen. ) Nachdem auf biesem Wege der Käse nach Möglickeit entwässert ist, behandelt man ihn zweckmäßig in einem Köldchen wiederholt mit Aether, gießt die Aethersettlösungen ab, zerreibt den theilweise entsetteten Käse möglichst sein und extrahirt ihn im Extraktionsapparate mit Aether; die Extraktion muß mehrmals unterbrochen und der Käse auß Neue verrieden werden. Auch dann sind die Ergebnisse noch unsicher. Nach F. Benecke und E. Schulze<sup>2</sup>) sowie Stefan Bondzhnski<sup>3</sup>) dauert die Extraktion niemals weniger als eine Woche und selbst nach dieser Zeit bleiben noch gewisse Mengen Fett in dem Käse zurück. Besonders schwierig wird auf diesem Wege dem Wagerkäse das Fett entzogen; nach wochenlangem Ertrahiren konnte in dem Magerkäse noch die Hälfte des ursprünglich vorhandenen Fettes nachgewiesen werden. Aehnlich ungünstige Ersahrungen machte auch A. H. Allen<sup>4</sup>). Aus diesem Grunde ist das einsache Extrahiren des Käses mit Aether ohne Verreiben mit Sand oder dergl. nicht empsehlenswerth; thatsächlich wird es gegenwärtig sast nur in den Fällen angewandt, wo sich die Jugade von Sand aus anderen Gründen verbietet, z. B. wenn es sich darum handelt, die settsreie Substanz des Käses zu gewissen Untersuchungszwecken herzustellen.

Unter sonftigen Berhältniffen, insbesondere bei ber einfachen Fettbeftimmung, verreibt man ben Kafe mit Sand. Man verfährt dabei in folgender Beife. Man bebectt ben Boben eines kleinen Borzellanmörsers mit gewaschenem und geglühtem Sande und bringt eine gewogene Menge Rafe barauf; von Fettkäfen genügen 2 bis 3 g, von Magerkafen wendet man 5 bis 10 g an. Das Reibsel von hartkase magt man in einem Brobirrohrchen ab, schüttet es auf den Sand und magt bas Brobirrohrchen mit ben anhaftenben Rafetheilchen gurud. Die teigartige Durchfcnittsprobe von Beichtafen magt man, jugleich mit einem fleinen Glasftabe, in einem Becherglaschen ab, bas man mit einem Uhrglase bebedt; bie Rafemasse wird mit Sulfe bes Glasftäbchens auf den Sand gebracht und das Bechergläschen mit dem darin zurückgebliebenen Rafe gurudgewogen. Den in der Reibschale befindlichen Rafe bededt man mit einer Schicht Sand, stellt ben Mörser auf einen Bogen ichwarzes Glanzpapier und zerreibt Rase und Sand mit Sulfe eines fleinen Biftilles, bis einzelne Rafetheilchen fast nicht mehr zu erkennen find. Dann ftellt man den Mörfer 10 Minuten in den Bassertrockenschrank, mischt den Anhalt nochmals tuchtig burcheinander und trodnet ihn nunmehr zwei Stunden im Baffertrodenschrante. Dann füllt man die Rafe-Sandmifchung in eine Bulfe (Batrone) aus entfettetem Filtrirpapier (über einem Bogen schwarzen Glanzpapieres), mafct Morfer und Piftill mit entwässertem (über Natrium ober Aluminiumamalgam beftillirtem) Aether forgfältig ab und gießt den Aether in einen Extractionsapparat, in den man bereits vorher die beschickte Gulfe gebracht hat; die Deffnung der Hulle foliefit man durch einen Baufch entfetteter Watte und beginnt die Extrattion der Sand-Rafemischung mit entwässertem Aether.

Durch den wasserfreien Aether werden der Kasemasse nicht nur reines Fett, sondern auch andere, in Aether lösliche Stoffe entzogen. Schon Alexander Müller<sup>5</sup>) beobachtete, daß nach wiederholtem Ausziehen des Kases mit Aether die letten Auszüge eine wachsartige

<sup>1)</sup> Bergl. A. Devarba, Beitfdr. analyt. Chemie 1897. 86. 765.

<sup>2)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1887. 16. 317.

<sup>3)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. b. Schweiz 1894. 8. 189; Zeitschr. analyt. Chemie 1894. 88. 186.

<sup>9</sup> Analyst 1894. 19. 132.

<sup>5)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1872. 1 68.

Substanz enthalten. L. Manetti und G. Musso fanden nach dem Abdunsten der ätherischen Käseauszüge in dem zurückleibenden Fette Tröpschen einer dunkelgelben dis dunkelrothen Flüssigkeit, die dichter als Fett, mit diesem nicht mischar, löslich in Wasser und Aether, unlöslich in Schweselkohlenstoff war und stark sauer reagirte. Beim Erhigen des Fettes wurde die Flüssigkeit dunkler, klebrig und schließlich zu einer sesten schwarzen Masse; dabei nahm die Löslichkeit in Aether und die saure Reaktion immer mehr ab. Beim Ausschütteln von sauer gewordener Milch mit Aether wurden dieselben Tröpschen erhalten, das aus süßer Milch isolirte Fett war dagegen vollkommen rein.

Die von Manetti und Musso in bem mit Aether aus Rase erhaltenen gette beobachtete Substanz bestand zweifellos zum Theil aus Wilchsaure. Diese Saure findet sich stets im Käse, ansangs in freiem Rustande, später an Ammoniak gebunden, und ist in Aether loslich, wird von diesem also gleichzeitig mit bem Fette ausgezogen. Außer mit Milchfäure ift aber bas aus Rafe, ber mit Sand vermischt langere Zeit im Baffertrodenschranke erhitt wurde, burch Ausziehen mit Aether gewonnene Fett noch mit anderen, harzartigen Stoffen verunreinigt. Diese Stoffe entstehen zum Theil erst beim langeren Erhiten bes Rafes in ber burch ben Sand bewirften feinen Bertheilung, in ber er ber Luft eine große Oberfläche barbietet. Bieht man Rafe, der bei gewöhnlicher Temperatur über konzentrirter Schwefelfaure nach Moglichkeit getrodnet murbe, mit entmaffertem Aether aus, fo erhalt man nach bem Berbunften bes Aethers und Trochnen einen Auszug, ber alle Gigenschaften eines reinen Fettes hat; er ist nur schwach hellgelb gefärbt und schmilzt bei niedriger Temperatur ju einem flaren Dele; auch beim Ausschütteln bes burch Salgfaure geloften Rafes mit Aether wird ein reines Kett erhalten. Sobald ber Rase mit Sand verrieben und langere Reit erhitt wird, fieht das mit mafferfreiem Aether ausgezogene Fett anders aus; es ift viel buntler gefarbt und enthalt haufig Stoffe, die fich mit bem Rette nicht mifchen und beim Schmelzen bes Fettes bei niedriger Temperatur fest bleiben. In einigen Fallen hinterblieb beim Abdunften ber letten Metherauszuge aus Ebamertafe ein beutlich froftallifirter Stoff in Geftalt feiner Nabeln, die selbst beim Erhiten im Wassertrodenschrante nicht schmolzen.

Die nachstehend mitgetheilten Bersuchsergednisse beftätigen die schon oft gemachte Ersahrung, daß man durch einmaliges Ausziehen des sorgfältig mit Sand verriedenen Kases mit Acther nicht alles Fett bezw. alle durch Aether ausziehbaren Stosse gewinnt. Nach sechsstündiger Extraktion ist zwar die größte Wenge Fett (bei Fettkäsen 97 bis 98 % oder noch mehr) aus dem Kase entsernt, der zurückleibende Theil des Fettes läßt sich jedoch nur langsam ausziehen. Wan versährt daher zur Bestimmung des Fettes im Kase nach dem Extraktionsversahren zweckmäßig in der Beise, daß man die getrocknete Kase-Sandmischung zunächst 4 bis 6 Stunden mit wasserseich, alsdann nach dem Berdunsten des Aethers die Kase-Sandmischung aus der Hülse herausnimmt, von Neuem in einem Mörser verreibt und 2 bis 3 Stunden mit wasserseichen Aether auszieht; dasselbe Versahren wiederholt man gegebenensalls noch einmal in gleicher Beise. Der Augenschein sehrt schon, daß die dei der zweiten und dritten Extraktion erhaltenen Auszüge nur theilweise aus Fett, zum Theil aber aus anderen Stossen bestehen.

Bei der längere Zeit andauernden Extraktion des Kases mit Aether ist es nicht möglich, diesen während des ganzen Bersuches völlig wasserfrei zu erhalten; nur wenn man auf den Kühler oben ein Chlorcalciumrohr aufsett, kann man es vermeiden, daß der Aether aus der meist sehr wasserdampfreichen Luft der Laboratorien Wasser anzieht. Ferner kommt es, auch

wenn man die Käse-Sandmischung mit einem Bausch entfetteter Watte bedeck, vor, daß beim Abhebern der Aetherfettlösungen in dem Extraktionsapparate kleine Theilchen von Käse oder Sand mit in das Fettköldichen gerissen werden. Die Aethersettlösung, die nach Beendigung der Extraktion in dem Fettköldichen enthalten ist, ist meist nicht klar, und auch das nach dem Abdunsten des Aethers hinterbleibende geschmolzene Fett ist nur selten ganz klar. In diesem Falle verdunstet man den Aether der Fettlösung, trocknet das Fett im Wassertrockenschranke eine Stunde, löst es dann in entwässertem Aether auf, filtrirt die Lösung durch ein kleines, settsreies Filter, wäscht Köldichen und Filter mit Aether aus, verdunstet den Aether des Filtrates und trocknet das hinterbleibende Fett nochmals eine Stunde im Wassertrockenschranke.

### Berfuchsergebniffe.

Der Fettgehalt einiger Kase wurde nach dem Extraktionsversahren bestimmt. Der Kase wurde mit Sand verrieben, die Mischung getrocknet und im Soxhlet'schen Extraktionsapparate mit entwässertem Aether eine bestimmte Zeit ausgezogen. Dann wurden Kase und Sand nochmals zerrieben, die Mischung aufs Neue mit Aether ausgezogen und dieses ein brittes Mal wiederholt. Bon den einzelnen Auszügen ließ man den Aether abdunsten, trocknete das Fett, löste es in entwässertem Aether, filtrirte die Lösung, verdampste den Aether, trocknete und wog das Fett.

## 1. Alter trodener Cbamertafe.

|         |                      | 1.             | શ   | lter trod | en  | er   | G D | amerta  | ise.         |            |         |
|---------|----------------------|----------------|-----|-----------|-----|------|-----|---------|--------------|------------|---------|
|         |                      |                |     |           |     |      |     | 90      |              | er Fettgeh |         |
| or e    | OF ALLERY            | •              | •   | . ~       |     |      |     |         | judý 1       | •          | udy 2   |
|         | Extraktion.          | Vauer          | 24  | e Stunden |     | •    | •   | 32,56   | Prozent      |            | Prozent |
| Bweite  | ,,                   | "              | (   | 3 "       | •   | •    | •   | 0,41    | "            | 0,38       | **      |
| Dritte  | "                    | "              | 10  | ) "       | •   | •    | •   | 0,17    | "            | 0,15       | "       |
|         |                      |                |     | 8         | usa | mm   | en  | 33,14   | Prozent      | 33,33      | Prozent |
|         | :                    | 2. <b>E</b> ba | m e | rtase, ne | rn  | nal  | e ş | jandel: | swaare.      |            |         |
| Erfte   | Extraftion.          | Dauer          | 6   | Stunden   |     |      |     | 25,20   | Prozent      | 25,74      | Prozent |
| 3meite  | ; "                  | "              | 3   | "         |     |      |     | 0,32    | ,,           | 0,23       | "       |
| Dritte  | "                    | "              | 4   | "         |     |      | •   | 0,17    | **           | 0,09       | "       |
|         |                      |                |     | 8         | ufa | mm   | en  | 25,69   | Prozent      | 26,06      | Prozeni |
|         |                      | 3.             | C   | amember   | tťð | iſe, | ſe  | hr wei  | ά <b>j</b> . |            |         |
| Erfte   | Extra <b>f</b> tion. | Dauer          | 6   | Stunden   |     |      |     | 21,12   | Prozent      | 21,13      | Prozent |
| 3weite  | . ,,                 | "              | 4   | "         |     |      |     | 0,52    | "            | 0,36       | "       |
| Dritte  | n                    | "              | 3   | ***       | •   |      | •   | 0,21    | "            | 0,19       | "       |
|         |                      |                |     | 8         | usa | mm   | en  | 21,85   | Prozent      | 21,68      | Prozeni |
| 4       | . Holstein           | er Leb         | erl | äse mit   | Bı  | ıfai | 3 V | on wer  | ig frem      | dem F      | ett.    |
| Erfte   | Extraktion.          | Dauer          | 6   | Stunden   |     |      |     | 6,75    | Prozent      | 7,06       | Prozent |
| 3 weite | •                    | "              | 6   | 11        | •   |      | •   | 0,27    | "            | 0,18       |         |
| Dritte  |                      |                | 6   |           |     |      |     | 0.12    |              | 0.08       |         |

Rusammen

7,14 Prozent

7,32 Prozent

### 5. Magerer Solfteiner Lebertafe.

| Erfte E | traftion. | Dauer | 6 | Stunden |      |         | •  | 3,11 | Prozent | 3,17 | Prozent |
|---------|-----------|-------|---|---------|------|---------|----|------|---------|------|---------|
| Bweite  | 11        | "     | 6 | "       |      |         |    | 0,13 | , ,     | 0,18 | n       |
| Dritte  | **        | "     | 6 | 11      |      | •       |    | 0,07 | **      | 0,09 | "       |
|         |           |       |   | ัด      | ในโล | -<br>mm | en | 3.31 | Brozent | 3.44 | Brozent |

Im Folgenden sind die Ergebnisse zusammengestellt, die bei der Fettbestimmung in versichiedenen Kasearten nach dem Extraktionsversahren und nach dem Salzsaureversahren erhalten wurden. Die Zahlen sind sammtlich Mittelwerthe; bei dem Salzsaureversahren wurden auch die durch Erhigen im Wasserbade und über freiem Feuer gewonnenen Zahlen zusammengezogen.

|                                    |     | Fettgehalt<br>gefunden  |                       |                        |  |
|------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                                    | Œźi | traktionsverfahren<br>f | Salzfäureverfahren f. | Unterfchieb<br>f. — f2 |  |
| Alter trodener Chamertafe          |     | -                       | 33,90 %               | — 0,66 º/o             |  |
| Edamertaje, normale Sandelswaare   |     | 25,88 "                 | 26,26 "               | <b> 0,38</b> "         |  |
| Camembertfafe, fehr weich          |     | 21,77 "                 | 21,50 "               | +0,27 "                |  |
| Holfteiner Leberkafe mit Zusat von |     |                         |                       |                        |  |
| wenig fremdem Fett                 |     | 7,23 "                  | 7,37 "                | <b> 0,14</b> "         |  |
| Magerer Holfteiner Leberkase       |     | 3,38 "                  | 3,28 "                | +0,10 "                |  |

Mit Bulfe bes Extraktionsverfahrens kann man hiernach zu ziemlich, meift fogar zu recht befriedigenden Ergebniffen fommen; in biefer Sinfict liegen die Berhaltniffe beim Rafe gunftiger als bei dem Fleische und dem Brote. Immerhin ift es mehr oder weniger Zufall, bag man nach diesem Berfahren ben wirklichen Fettgehalt bes Rafes genau findet. Fehler, die dem Berfahren anhaften, wirken einander entgegen und heben fich gang oder theilweise auf: einerseits zieht man mit Aether nicht alles Bett aus, andererseits nimmt ber Aether noch andere Stoffe auf, die nicht Fett find. Auf diese Weise tommt es, daß man unter Umftanben, insbesondere, wie es scheint, bei Weichkafen und Magerkasen, nach dem Extraktionsverfahren mehr Zett finden tann, als nach dem Salzfäureverfahren. Wenn man die Extraktion bes Rafes genügend lange mit immer wieberholtem Berreiben ber Sandmifchung fortfett, wirb man wahrscheinlich stets mehr "Fett" finden als nach bem Salgfaureverfahren. Bas man aber hierbei auszieht, besteht nur zu einem geringen Theile aus Kett, wie schon der Augenschein lehrt. Die Angahl ber aufeinanderfolgenden Extraktionen muß daher eine beschränkte sein. Amedmäßig und empfehlenswerth ift es, die getrodnete Rafe-Sandmifchung junächft 4 bis 6 Stunden zu extrahiren und dies nach bem Berreiben ber Mischung noch zweimal je 2 bis 3 Stunden zu wiederholen; auf biefe Beife erhalt man Rahlen, die von dem mahren Kettgehalte des Rafes nur wenig abweichen. Immerhin bleibt das Berfahren mühlam, umftandlich, langwierig und nicht ganz genau; es wird in allen Punkten von dem Salzsäureverfahren weit übertroffen.

Weiterhin wurden noch einige Versuche ausgeführt, die bezweckten, bei dem Extraktionsversahren den durch seine Wasseranziehung lästigen Aether durch ein anderes Lösungsmittel
für Fett, nämlich durch Petroleumäther, zu ersetzen. Aus dem alten trockenen Sdamerkäse
wurden nach dem Verreiben mit Sand und Trocknen mit Petroleumäther (unter 50° C.
siedend) folgende Fettmengen ausgezogen:

|         |            |       |   |          | Fettgehalt |         |       |               |  |  |
|---------|------------|-------|---|----------|------------|---------|-------|---------------|--|--|
|         |            |       |   |          | Berf       | uch I   | Ber   | <b>ա</b> նագա |  |  |
| Erfte E | ętraftion. | Dauer | 6 | Stunden  | 31,23      | Prozent | 31,66 | Prozent       |  |  |
| 3weite  | "          | ,,    | 4 | "        | 0,26       | "       | 0,29  | ,,            |  |  |
| Dritte  | 11         | "     | 3 | 11       | 0,11       | "       | 0,17  | "             |  |  |
|         |            |       |   | Busammen | 31,60      | Prozent | 32,12 | Prozent       |  |  |

Im Mittel wurden durch Ausziehen mit Betroleumäther 31,86 Prozent Fett gefunden; in demselben Kase wurden durch Ausziehen mit entwässertem Aether 33,24 Prozent und nach dem Salzsaureversahren (Ausschütteln der Kaseldsung mit Aether) 33,90 Prozent Fett ermittelt. Durch Betroleumaether wurden hiernach 1,38 Prozent Fett weniger extrahirt als durch entwässerten Aether. Dieselbe Beobachtung wurde auch beim Ausschütteln der durch Salzsaure bewirkten Käseldsung mit Aether und Petroleumäther gemacht; auch hier wurde mit Betroleumäther erheblich weniger Fett gefunden als mit Aether. Aehnlich wie Petroleumäther verhält sich auch der Schweselschlenstoff, wie sich aus Versuchen von L. Manetti und G. Musso ergiebt; diese fanden in fünf Parmesankäsen folgende Fettgehalte:

| •            | mit: |       |         |          |             |                        |         |  |
|--------------|------|-------|---------|----------|-------------|------------------------|---------|--|
|              |      | Ae    | ther    | Schwefel | lohlenstoff | Unterfchieb<br>f1 — f2 |         |  |
|              |      | f     | '1      | f,       | 1           |                        |         |  |
| Parmefantafe | 1    | 22,48 | Prozent | 21,07    | Prozent     | 1,41                   | Prozent |  |
| "            | 2    | 17,96 | "       | 15,89    | "           | 2,07                   | ,,,     |  |
| 'n           | 3    | 15,41 | "       | 14,13    | "           | 1,28                   | "       |  |
| **           | 4    | 21,40 | "       | 20,26    | "           | 1,14                   | "       |  |
| "            | 5    | 13,79 | "       | 13,22    | "           | 0,57                   | 11      |  |

# 3. Versuche über das Verfahren von Alexander Müller zur gleichzeitigen Bestimmung von Wasser und fett im Käse.

Das Müller'sche Bersahren ist nur auf Hartläse anwendbar; diese dürsen hierbei nicht auf einem Reibeisen zerrieben, sondern nur in kleine würselsormige Stücke geschnitten werden. Bon den Fettkäsen wurden 2,5 bis 3 g, von den Magerkäsen 5 bis 6 g mit dem Messer in kleine Würsel zerschnitten und in einem gewogenen Erlenmeyerkölden von etwa 50 ccm Inhalt mit weitem Halse abgewogen. Die mit Käse beschickten Kölden stellte man zunächst 4 Tage offen in einen Ersikkator über konzentrirter Schwefelsaure und pumpte wiederholt die Luft aus demselben. Dann wurden die Kölden in einem Luftbade auf 35 bis 40 ° C. erwärmt, unter die Glocke einer Luftpumpe über konzentrirte Schwefelsaure gestellt und die Luft unter der Glocke möglichst verdünnt. Nach ½ Stunde wurden die Kölden aufs Neue erwärmt und dieses Bersahren etwa zehnmal wiederholt. Durch Wägen der Kölden wurde sessenten und die Käse hiernach noch erhebliche Mengen Wasser enthielten; von weiterem Trocknen im luftverdünnten Raume wurde indessen Abstand genommen, da die einzelnen Gewichtsahnahmen nur gering waren und die völlige Berdunstung des Wassers nach diesem Bersahren, wenn sie überhaupt möglich ist, erst nach sehr langem Fortsesen des Trocknens erreicht worden wäre.

Die getrockneten Rafeftucken murben mit etwa 30 com entwässertem Aether übergossen, bie Rolbchen zugestöpselt und unter häufigem Umschütteln brei Tage stehen gelassen; bann

wurde ber Aether durch ein kleines Filter in ein trodnes Rolbchen abgegoffen. ftuckhen wurden noch zweimal mit je 30 ccm entwäffertem Aether zwei Stunden stehen gelassen und der Aether abgegossen. Hierauf wurden die Rasettucken in ein tiefes Porzellanfcalden übergeführt, mit einem an einem Enbe breit gebrudten Glasftabe nach Moglichkeit zerdrückt und die Rafemaffe auf ein entfettetes und gewogenes Filter gebracht. bem Kölbchen als auch in bem Borzellanschäuchen und an dem Glasstabe blieben fleine Mengen Rafe hangen. Man behandelte fie wieberholt mit Aether, gof ben Aether auf bas Filter, trodnete Rolbchen, Schale und Glasftab, mog fie, reinigte fie alsbann forgfältig und bestimmte ihr Gewicht. Die so gefundene Rafetrodensubstanz wurde ber Hauptmenge auf dem Filter zum Schluß hinzugezählt. Die auf bas Filter gebrachte Kafemasse wurde wiederholt mit warmem Aether extrabirt, dann fammt bem Filter in einem Bageglaschen im Baffertrocenkaften getrocknet und gewogen. Die atherischen Auszuge wurden vereinigt, ber Aether abgedunftet, ber Rudftanb 1/2 Stunde im Baffertrodenichrante getrodnet, mit entwäffertem Aether aufgenommen, wobei ein nicht unbeträchtlicher Theil bes Rücktandes ungelöft blieb, ber Aether in einem gewogenen Rolbchen verbunftet, ber Rüdftand eine Stunde im Baffertrodenfchrante getrodnet und gewogen.

Die nach dem Müller'schen Versahren durch Aether aus dem nur oberstächlich zerstleinerten Käse ausgezogenen Fettmengen blieben erheblich hinter den Fettgehalten zurück, die in denselben Käsen nach dem Salzsaureversahren gefunden wurden. Es mußten daher nicht unbeträchtliche Fettmengen in der Käsetrockensubstanz zurückgeblieben sein. Das Salzssaureversahren bot ein bequemes und erprobtes Mittel, das durch den Aether nicht ausgezogene Fett der Käsesubstanz zu bestimmen. Man brachte die getrocknete und gewogene, mit Aether entsettete Käsemasse in ein Köldichen, löste sie in Salzsäure und schüttelte das Fett mit Aether aus. Schon der Augenschein lehrte, daß in der "entsetteten" Käsemasse noch erhebliche Mengen Fett enthalten waren.

Die mit altem, sehr trockenem Edamerkase, gewöhnlichem Edamerkase des Handels, Lederskase mit Zusatz von wenig fremdem Fett und magerem Lederkase ausgeführten Bersuche führten zu folgenden Ergebnissen:

| Bezeichnung ber Rafe         | Fett, nach dem<br>Müller'schen Ber-<br>sahren durch Aether<br>ausgewaschen<br>Prozent | Fett, nach dem Salzsäureversahren in der "entsetteten"<br>Käsetrockensubstanz<br>bestimmt<br>Brozent | Gefammtfett,<br>gefunden<br>Brosent | Fettgehalt ber<br>Käse, nach dem<br>Salzsäureversahren<br>bestimmt<br>Prozent |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Alter, febr trodener Chamer- |                                                                                       |                                                                                                      |                                     |                                                                               |
| taje                         | 29,42.                                                                                | 3,83                                                                                                 | 33,25                               | 33,90                                                                         |
| Chamertafe, gewöhnliche Ban- |                                                                                       |                                                                                                      |                                     |                                                                               |
| belswaare                    | 22,48                                                                                 | 3,26                                                                                                 | 25,74                               | 26,26                                                                         |
| Magerer Lebertafe mit Bufat  | l                                                                                     |                                                                                                      |                                     |                                                                               |
| von wenig frembem Fett .     | 5,53                                                                                  | 1,58                                                                                                 | 7,11                                | 7,87                                                                          |
| Magerer Lebertafe            | 2,28                                                                                  | 1,24                                                                                                 | 3,52                                | 3,28                                                                          |

Das Müller'sche Verfahren hat hiernach zu ungünstigen Ergebnissen geführt. Es ist äußerst mühsam und zeitraubend und führt doch zu recht unbefriedigenden Ergebnissen. Das langwierige Trocknungsversahren im luftverdünnten Raum würde schon allein das Bersfahren für die praktische Nahrungsmittelkontrole ungeeignet machen, selbst wenn die Endergeb-

nisse durchaus befriedigend wären. Die Fehlerquellen sind zahlreich und bedeutend. Wollte man den Käse bei niedriger Temperatur im luftverdünnten Raume vollständig entwässern, so würde dies sicher viele Wochen dauern; wahrscheinlicher ist es, daß die vollständige Trocknung auf diesem Wege überhaupt nicht gelingt. Die Trockensubstanz hängt zu einem kleinen Theile an den Wänden des Kölbchens und der Schale sowie an dem Glasstade, wodurch mehrere Wägungen erforderlich werden. Die Hauptmenge der Trockensubstanz wird auf dem Filter gewogen; die Uebelstände, die mit dem genauen Wägen größerer Wengen getrockneter organischer Stosse auf dem Filter verknüpft sind, sind zu bekannt, um sie hier näher zu erörtern 1).

Am meisten ins Gewicht fällt der Umstand, daß es außerordentlich schwer ist, die Käsemasse ohne Verreiben mit einem Zertheilungsmittel durch Aether vollständig zu entsetten. Durch bloßes Auswaschen mit Aether im Kölbchen und auf dem Filter ist dies überhaupt nicht möglich. Selbst durch Ausziehen des Fettes im Extractionsapparate?), das unvergleichlich wirksamer ist, als bloßes Auswaschen, erfolgt die Entsettung der getrockneten Käsemasse nur sehr langsam und allmählich. In besonderen Fällen, z. B. zum Zwecke der Herstellung größerer Mengen settsreier Käsemasse sin kutersuchungen (Bestimmung des Reisegrades des Käses durch Prüfung der einzelnen im Käse enthaltenen Sticksossischungen), ist man genöthigt, die Käsemasse ohne Zerreiben mit Sand oder dergleichen zu entsetten. Hierdei hat man die Ersahrung gemacht, daß zwar die größte Menge des Fettes dalb ausgezogen wird, daß aber der Rest des Fettes troß wiederholten Zerreibens der Käsemasse hatnäckig zurückgehalten wird; dem entsprechend gelingt es besonders schwer, Magertäse vollständig zu entsetten. F. Bennecke und E. Schulze, sowie Stefan Bondzhnskia stellten sest, daß im Magertäse selbst nach wochenlangem Extrahiren noch die Hälfte des ursprünglich vorhandenen Fettes zurückselbseden war.

Dieselbe Erscheinung ergiebt sich auch aus ben vorher mitgetheilten Bersuchen. Dem Magerkäse konnten nach dem Müller'schen Bersahren noch nicht  $^{9}/_{3}$  des vorhandenen Fettes entzogen werden. Für die Untersuchung der Magerkäse ist das Bersahren somit ganz ungeeignet. Bei Fettkäsen sind die relativen Fehler zwar geringer (man gewann aus ihnen im Durchschnitt etwa 90 Prozent des vorhandenen Fettes durch Auswaschen mit Aether), ihre absolute Größe ist aber viel zu hoch, um das Bersahren als irgendwie brauchdar erscheinen zu lassen. Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, daß die vorstehenden Bersuche mit viel größerer Sorgsalt und einem höheren Zeitauswande ausgeführt wurden, als in der Untersuchungspraxis überhaupt möglich ist. In einem anderen Bersuche, der genau nach der für das Müller'sche Bersahren gegebenen Borschrift ausgeführt wurde, wurden dem Magerkäse nur 1,87 Prozent Fett entzgogen, während er in Birklichkeit 3,28 Prozent Fett enthielt.

Schon früher haben Chemiter, die sich des Berfahrens von Alexander Müller zur gleichzeitigen Bestimmung von Wasser und Fett im Kafe bedienten, erkannt, daß das Bersfahren wenig befriedigende Ergebnisse liefert; R. Krüger<sup>5</sup>) und M. Kühn<sup>6</sup>) anderten es

<sup>1)</sup> Bergl. A. Stuter, Zeitschr. analyt. Chemie 1896. 85. 493.

<sup>\*)</sup> In den "Bereinbarungen" hat das Müller'sche Berfahren mit dieser Abanderung Aufnahme gefunden. (Heft 1. S. 78.)

<sup>3)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1887. 16. 317.

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Jahrbuch ber Schweiz 1894. 8. 189.

<sup>5)</sup> Molterei-3tg. 1892. Nr. 20 bis 22.

<sup>6)</sup> Chem. 3tg. 1895. 19. 554, 601 und 648.

baher in mehreren Bunften ab. Ruhn gerreibt die Rafe in einer Borgellanichale mit einer Mifchung von 3 Theilen Altohol und 1 Theil Aether, läßt die Mifchung 5 bis 10 Minuten in Berührung, gießt das Alfohol-Aethergemisch durch ein gewogenes Filter und behandelt die Rafemaffe noch zwei bis breimal in gleicher Beise. Dann wird bie pulverig geworbene Rafemaffe möglichft vollständig auf bas Filter gebracht, bas Filter nebft Inhalt im Extrattionsapparate mit Aether extrahirt und der Rückftand gewogen. Bon den alkoholisch atherischen Filtraten und dem atherischen Auszuge werden Allohol und Aether abdeftillirt, der Ruckftand mit reinem Aether aufgenommen, die Lösung filtrirt, ber Aether abgedunstet, ber Ruckftand getrodnet und gewogen. Das veränderte Berfahren vermeidet amar die langwierige Trodnung bes Rafes im luftverdünnten Raume, bringt aber burch die Berwendung von Alfohol eine neue Das Alfohol-Aethergemisch entzieht dem Rafe zwar Fehlerquelle in die Untersuchung. ben größten Theil bes Baffers und eine gewiffe Menge Rett, baneben aber auch noch andere Stoffe, die in wasserfreiem Aether nicht löslich find. Durch Abbestilliren bes Alfohol-Aethergemisches, Trodnen bes Rudftandes und Aufnehmen besfelben mit entwäffertem Aether läßt fich der Fehler allerdings wenigftens theilweise ausgleichen. Daburch, bag Ruhn bie Rafemaffe zulett im Extractionsapparate mit Aether extrabirt, wird die Fettausbeute mohl etwas größer werben als nach bem ursprünglichen Berfahren, die Ausführung aber auch langwieriger.

Wie man sieht, bietet das Versahren von Alexander Müller zur gleichzeitigen Bestimmung von Wasser und Fett im Käse keine Vortheile, es hat aber erhebliche Mißstände im Gefolge. Vermieden wird dabei nur die Erhitung von Fett und Käsestoff im Gemisch, was beim Verreiben mit Sand ohne besonderen Nachtheil geschehen kann; das ausgezogene Fett und die entsettete Trockensubstanz werden auch hier, jedes für sich, erhitzt, und zwar nach der Vorsschrift sogar sehr hoch, auf 100 bis 105 o bezw. 100 bis 110 o C. Will man aus irgend einem Grunde das ebenso genaue, wie einsache Salzsäureversahren zur Fettbestimmung nicht ans wenden, so kann man die Wassers und Fettbestimmung im Käse sehr wohl verbinden, indem man den Käse mit Sand mischt, die Mischung trocknet, wägt und mit entwässertem Aether im Extraktionsapparate auszieht. Thatsächlich versahren viele Chemiker in dieser Weise.

## 4. Bestimmung des fettes im Käse durch Auflösen der Eiweißstoffe mit verdünnter Kalilauge und Ausschütteln des fettes mit Aether.

Bon D. Henzold') wurde ein Berfahren zur Abscheidung des Fettes aus Fettkäsen zum Zwecke der chemischen Untersuchung beschrieben, das darauf beruht, die Eiweißstoffe durch verdünnte Kalilauge aufzulösen. Schüttelt man zerkleinerten Käse nach Henzold's Borschrift mit einer Kalilauge, die 50 g Kaliumhydrat im Liter enthält, bei etwa 22° C. (3 Gewichtstheile Käse mit 7 Gewichtstheilen Kalilauge), so geht der Käsestoff in Lösung und das Fett buttert aus. Da nach Henzold's Angabe das Fett hierbei eine Aenderung nicht erfahren soll, wurde versucht, auf dieses Berhalten ein Bersahren zur quantitativen Bestimmung des Fettes im Käse zu gründen. Da diese Untersuchungen geeignet waren, das Henzold'sche Bersahren der Fettabscheidung aus dem Käse näher zu beleuchten, wurde eine größere Reihe von Bersuchen mit verschiedenen Käsesorten ausgeführt.

Die Beftimmung des Fettes gestaltete sich wie folgt: 3 bis 5 g Fettkase oder bis zu 10 g Magerkase (beibe zerrieben) wurden in Standflaschen mit eingeriebenen Stopfen von 200

<sup>1)</sup> Milch-Ztg. 1895. 24. 729.

bis 250 com Inhalt gebracht, mit 10 bis 25 com fünsprozentiger Kalilauge übergossen, die Flasche geschlossen und der Inhalt bei gewöhnlicher Temperatur frästig durchgeschüttelt. Die größte Wenge der Käsetheilchen löst sich bald auf, während das Fett ausbuttert; hierbei wird das Fett nicht als solches unvermischt abgeschieden, sondern in Verbindung mit einer gewissen Wenge Käsestoff, d. h. dei echten Fettkäsen als wirkliche Butter, dei Margarinekäse als Margarine. Bei Hartkäse dauert es längere Zeit, dis der gauze Käse aufgelöst ist; namentlich leisten solche Käsetheilchen, die aus der harten Rinde des Käses stammen, hartnäckig Widerstand, während bei Weichkäsen die Auflösung sich rascher vollzieht. Das Schütteln muß so lange sortgesetzt werden, dis der Käse vollständig gelöst ist. Die noch unveränderten Käsetheilchen lassen sich leicht von den ausgebutterten Fetttheilchen durch den Augenschein unterscheiden; man kann daher mit Sicherheit erkennen, wann die Auflösung des Käses vollendet ist. Unter dem Einflusse des Schüttelns ballen sich die ausgeschiedenen Fetttheilchen allmählich zu größeren Butterklümpchen zusammen.

Das Ausschütteln des durch die Kalilauge freigemachten Fettes mit Aether geschieht in berselben Weise wie bei dem Salzsäureversahren. Auch hier ist ein Wasserzusat zweckmäßig, um die Kalilauge zu verdünnen und den Uebergang von etwa entstandener Seise in den Aether zu erschweren. Man wägt die Flasche mit Inhalt, wägt 100 bis 150 com mit Wasser gesättigten Aether ein, schüttelt die Flasche etwa 2 bis 3 Minuten, läßt sie dann stehen, dis die ätherische Schicht sich geklärt hat, gießt einen Theil des Aethers in ein Kölbchen, wägt die Flasche zurück, verdunstet den Aether in dem Kölbchen, trocknet das zurückleibende Fett eine Stunde im Wassertrockenschranke und wägt es; das Fett sieht stedellos aus. Die Berechnung des Fettsgehaltes des Käses geschieht in gleicher Weise wie den Salzsäureversahren.

Die Bersuche führten zu folgenden Ergebnissen:

| Libe.<br>Nr. | Menge ber<br>zugesetten fünf-<br>prozentigen<br>Kalilauge | Fettgehalt des<br>Käfes<br>f <sub>1</sub> | Fettgehalt bes<br>Räfes, gefunden<br>nach bem Salz-<br>fäureverfahren<br>f2<br>*/* | Unterschied im<br>Fettgehalte<br>f2—f4<br>*/6 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              | 1                                                         |                                           |                                                                                    |                                               |
| 1 1          | 15                                                        | 29,00                                     | n ·                                                                                | 4,90                                          |
| 2            | 15                                                        | 29,10                                     |                                                                                    | 4,80                                          |
| 3            | 15                                                        | 29,23                                     | 33,90                                                                              | 4,67                                          |
| 4            | 15                                                        | 29,46                                     | [ ]                                                                                | 4,44                                          |
| 5            | 15                                                        | 29,73                                     | <b>[]</b>                                                                          | 4,17                                          |
|              | 2. <b>E</b> b                                             | amertäfe, norm                            | ale Hanbelswaar                                                                    | e.                                            |
| 6            | 15                                                        | 20,65                                     | i) I                                                                               | 5,61                                          |
| 7            | 15                                                        | 20,94                                     | 26,26                                                                              | 5,32                                          |
| 8            | 15                                                        | 21,45                                     | 20,20                                                                              | 4,81                                          |
| 9            | 15                                                        | 17,81                                     | IJ į                                                                               | 8,45                                          |
|              |                                                           | 3. Romad                                  | urtäfe.                                                                            |                                               |
| 10           | 20                                                        | 17,73                                     | 1)                                                                                 | 6,72                                          |
| 11           | 20                                                        | 18,24                                     | 94.45                                                                              | 6,21                                          |
| 12           | 20                                                        | 18,57                                     | 24,45                                                                              | 5,88                                          |
| 13           | 20                                                        | 12,75                                     | ]]                                                                                 | 11,70                                         |

Arb. a. b. Raiferl. Gefundheitsamte. Banb XIV.

| Libe.<br>Nr. | Menge ber<br>zugefetzten fünf-<br>prozentigen<br>Kalilauge<br>oom | Fettgehalt des<br>Käfes<br>f <sub>1</sub><br>°/• | Fettgehalt bes<br>Käfes, gefunben<br>nach bem Salz-<br>füureverfahren<br>f2<br>% | Unterschied im<br>Fettgehalte<br>f2 — f1 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|              | 4                                                                 | . Camembertfa                                    | e, fehr weich.                                                                   |                                          |
| 14           | 20                                                                | 15,67                                            | n !                                                                              | 5,83                                     |
| 15           | 20                                                                | 15,98                                            | 21,50                                                                            | 5,57                                     |
| 16           | 20                                                                | 16,55                                            | []                                                                               | 4,95                                     |
| 5.           | . Holfteiner Leb                                                  | ertafe mit Bufe                                  | t bon wenig fr                                                                   | embem Fett.                              |
| 17           | 25                                                                | 4,84                                             | <b>l</b> )                                                                       | 2,53                                     |
| 18           | 25                                                                | 5,06                                             | } 7,87                                                                           | 2,31                                     |
| 19           | 25                                                                | 5,57                                             |                                                                                  | 1,80                                     |
|              | 6.                                                                | Magerer Solfte                                   | iner Lebertafe.                                                                  |                                          |
| 20           | 25                                                                | 1,03                                             | h l                                                                              | 2,25                                     |
| 21           | 25                                                                | 1,26                                             | 3,28                                                                             | 2,02                                     |
| 22           | 25                                                                | 0,52                                             | IJ                                                                               | 2,68                                     |

Beim Auflösen der Eiweißstoffe mit Kalilauge wurde durchweg erheblich weniger Fett gefunden als bei dem Salzsäureversahren. Offenbar hat unter dem Einflusse der Kalilauge eine theilweise Berseifung des Fettes stattgefunden. Diese wird um so weiter fortschreiten, je länger die Kalilauge mit dem Fette in Berührung bleibt und je inniger die Berührung ist; sie wird am stärksten sein, wenn der Käse lange mit der Kalilauge geschüttelt wurde, wenn die Mischung nach dem Schütteln noch längere Zeit stand und die Butterklümpchen klein sind. Diese Berhältnisse wechseln von Bersuch zu Bersuch. Bis zur vollständigen Lösung des Käses muß man ihn bald längere, bald kürzere Zeit mit der Kalilauge schütteln; die Butterklümpchen sind bald größer bald kleiner. Auch die Zeit, die vergeht, dis nach dem Schütteln die Aethersschicht klar wird, ist verschieden. Aus dem unter solchen Umständen wechselnden Grade der Berseifung erklären sich die gefundenen schwankenden Zahlen für den Fettgehalt.

Daß hierbei eine fortschreitende Berseifung des Fettes vor sich geht, ergiebt sich aus folgendem Bersuche: In 5 Flaschen wurden nahezu gleiche Mengen (etwa 3,1 g) des trockenen alten Edamerkäses mit je 20 com fünsprozentiger Kalisauge dis zur völligen Auflösung der Siweißtosse geschüttelt. Die erste Flasche wurde sofort mit Wasser und Aether beschickt und das Fett bestimmt; die zweite Flasche ließ man 1 Tag, die dritte Flasche 2 Tage, die vierte 3 Tage und die fünste etwa 6 Tage stehen, so daß Fett und Kalisauge während dieser Zeit in Berührung blieben, und bestimmte nach Ablauf dieser Zeit das Fett. Man fand:

Hiermit ift eine ziemlich rasch fortschreitende Berseifung des Fettes bewiesen; ber Augenschein lehrte schon, daß eine bedeutende Menge Fett beim Stehen verschwand. Wahrscheinlich sind auch bei den vorher mitgetheilten Versuchen Nr. 9, 13 und 22, die eine besonders geringe Ausbeute an Fett ergaben, die alkalischen Käselösungen zufällig einen Tag stehen geblieben, bevor das Fett mit Aether ausgeschüttelt wurde. Nach diesen Ergebnissen ist das Versahren der Fettbestimmung im Käse durch Auflösen der Eiweißstoffe mit verdünnter Kalilauge und Ausschütteln des Fettes mit Aether als unbrauchbar zu bezeichnen. Bei Besprechung des Henzalb'schen Versahrens der Fettabscheidung aus dem Käse wird hierauf zurückgesommen werden.

## B. Untersuchnng des in dem Rafe enthaltenen Fettes.

Der Margarinekase unterscheibet sich von den echten Fettkasen durch die Art des darin enthaltenen Fettes; während im echten Fettkase nur Milchsett vorhanden ist, enthalten die Margarinekase neben kleinen Mengen der Magermilch entstammenden Milchsettes der Hauptmenge nach fremde, künstlich beigemischte Fette vorwiegend thierischen Ursprunges. Zur Unterscheidung der echten Milchsettkase von den Margarinekasen muß das Kasesett abgeschieden und unterssucht werden.

## a) Ubscheidung des fettes aus dem Käse.

Zur Zeit, als die hier zu beschreibenden Versuche ausgeführt wurden, waren nur zwei Versahren zur Abscheidung des Fettes aus dem Käse zum Zwecke der chemischen Untersuchung üblich: die Extraktion des Fettes mit Aether und das Versahren von O. Henzold 1).

- 1. Extraktion des Fettes aus dem Kase mit Aether. Der zerkleinerte Kase wird entweder ohne Trocknen und Vermischen mit Sand oder bergl. mit Aether im Extraktionssapparate ausgezogen, oder mit Sand zerrieben und ohne Trocknen oder nach dem Trocknen bei  $80-100^{\circ}$  C. mit Aether extrahirt.
- 2. Abscheidung bes Rettes aus bem Rafe burch Auflosen ber Gimeifftoffe mit verbunnter Ralilauge nach dem Berfahren von D. Bengolb'). Die Grundzüge bes Berfahreus find bereits vorher (G. 548) mitgetheilt worden. Rach der von Bengold gegebenen Borschrift werben 300 g Rase (Hengold berücklichtigt in seiner Abhandlung nur Bartfafe) in Burfel von Erbsengroße geschnitten, Diefe in einem Morfer weiter gerkleinert und in einer großen, weithalfigen Flasche mit 700 com Kalilauge, die im Liter 50 g Kaliumhydrat enthält und vorher auf 22° C. erwärmt ist, kräftig durchgeschüttelt. Nach 5—10 Minuten ist der Rafestoff gelöft, mahrend das Rasefett in Form fleiner Klumpchen an der Oberflache schwimmt. Wie icon an anderer Stelle ermannt, icheibet fich bas Rett bierbei nicht unvermifcht ab, sonbern in Berbindung mit Rafeftoff als wirkliche Butter, bezw. bei Margarinetafe als Margarine. Bei weiterem Schütteln ballen sich bie kleinen ausgebutterten Theilchen rafc zu größeren Butter- bezw. Margarineklumpchen zusammen. Man fullt bie Flasche mit moglichft taltem Baffer, bis die Fettflumpchen in den Sals der Flasche tommen, und nimmt das Fett dann mit einem Löffel heraus. Die Fettklumpchen werben mit taltem Baffer ausgewafchen, um die Ralilauge zu entfernen, hierauf ausgefnetet, um die größte Menge bes Waffers zu beseitigen; die auf diese Weise erhaltene Butter bezw. Margarine wird in üblicher Beise ausgeschmolzen und das Fett filtrirt.

Bei den zahlreichen (etwa 30) Bersuchen nach dem Henzold'schen Bersahren machten sich manche Uebelstände bemerkar. Bei Hartkasen vollzieht sich die Auflösung der Eiweißsstoffe nicht so rasch, wie Henzold angiebt; die trockeneren, der Rindenschicht der Hartkase entstammenden Kasetheilchen lösen sich erst nach längerem Schütteln langsam und allmählich auf. Es ist indessen ohne Bedeutung, wenn einzelne harte Kasetheilchen ungelöst bleiben und mit dem Fette abgehoben werden; beim Auskneten der Fettklümpchen machen sich die Kasetheilchen bemerkar und können leicht herausgelesen werden. Im Uebrigen schied sich das Fett bei nicht zu reisen Kasen sehn mitunter aber gelang es nicht, die kleinen Fetttheilchen zum Zusammenballen zu bringen, wodurch das Auskneten und Ausschmelzen erschwert wurde. Das Ausschmelzen ging

<sup>1)</sup> Mild. 3tg. 1895. 24. 729.

in keinem Falle glatt von Statten. Wohl in Folge des hohen Kasein- und Wassergehaltes der ausgebutterten Fettmasse sett ab; es bildet sich aus derselben beim Erhizen auf dem Wasserdads zunächt keine Spur klares Fett ab; es bildet sich vielmehr eine schaumige Masse von Wasser, Kasein und Fett. Erwärmen auf 40—50° C., das beim Abschmelzen der Butter so rasch und mühelos zum Ziele führt, ist bei der aus Fettkäsen abgeschiedenen Butter nicht anwendbar. Man muß durch langes Erhizen auf dem kochenden Wasserdade und häusiges Rühren den größten Theil des Wassers verdampfen, um wenigstens einen Theil des Fettes in abgeschmolzenem Zustande zu gewinnen. Die Ausbeute an klarem Fett, wie es zur weiteren Untersuchung ersorderlich ist, ist in allen Fällen sehr gering, da die größte Menge in dem Kaseinleim zurückbleibt. Auch Henzold muß dies bereits beobachtet haben, da es sonst nicht verständlich ist, daß er bei den settreichen Hartsäsen, die durchweg 25 Prozent und mehr Fett enthalten, die Anwendung von 300 g Käse vorschreibt; in vielen Fällen wurde nicht einmal die Hälfte, mitunter sogar nur ein Orittel des in den 300 g Käse enthaltenen Fettes gewonnen.

Schwerwiegender als die genannten kleinen mißlichen Nebenumstände sind die chemischen Beränderungen, die das Fett des Käses unter dem Einflusse der Kalisauge erleidet. Zunächst werden die gesammten freien Säuren, die in dem Käsefette enthalten sind, neutralisirt und in Seisen übergeführt, die nicht in das abschmelzende Fett übergehen; das nach dem Henzoldsschen Bersahren gewonnene Fett ist, wie später gezeigt werden wird, in der That vollständig säurefrei. Da die freien Fettsäuren wesentliche Bestandtheile des Käsefettes sind, giebt das nach Henzold abgeschiedene Fett kein richtiges Bild von der wahren Zusammensetzung des Käsefettes; von den eigenartigen Verhältnissen, die bezüglich der freien Fettsäuren bei reisen und überreisen Käsen vorliegen, wird später die Rede sein.

Henzold gab an, daß beim Schütteln des Kases mit fünsprozentiger Kalilauge das Fett nicht verändert werde. Er glaubte dies dadurch beweisen zu können, daß er denselben Rahm einmal ohne jeden Zusatz verbutterte und aus einem anderen Theile des Rahmes mit Kalilauge das Fett abschied; in beiden Fetten bestimmte er die flüchtigen Fettsauren (Reichert-Weißl'sche Rahl) mit folgendem Ergebnisse:

|                                                      | Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | Probe 4 |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Rahm ohne Zusat verbuttert: Reichert-Meigl'sche Zahl |         |         |         |         |
| des Fettes                                           | 30,97   | 32,34   | 30,90   | 30,07   |
| Rahm mit Kalilauge ausgebuttert: Reichert-Meißl'sche |         |         |         |         |
| Zahl des Fettes                                      | 31,03   | 32,32   | 31,24   | 29,66   |

Die Reichert-Meißl'schen Zahlen ber nach beiden Versahren gewonnenen Fette sind vollständig oder nahezu gleich. Henzold folgerte hieraus, daß das Fett der Käse durch die fünsprozentige Kalilauge nicht verändert werde. Dieser Schluß ist indessen irrig. Die Henzold'schen Versuche beweisen nur, daß das Verhältniß der flüchtigen Fettsäuren zu den übrigen Bestandtheilen des Fettes durch die Kalilauge nicht verändert worden ist; trot der Gleichheit der Reichert-Meißl'schen Zahlen können alle Bestandtheile des Fettes ungefähr im gleichen Maße durch die Kalilauge verändert, z. B. theilweise verseist worden sein. Daß dies thatsächlich der Fall ist, ergiedt sich aus den vorher (S. 549) mitgetheilten Versuchen, das Fett des Käses nach dem Ausschen der Eiweißstoffe durch fünsprozentige Kalilauge quantitativ durch Ausschützlen mit Aether zu bestimmen; die Versuche führten zu dem Ergebnisse, daß hierbei ein erheblicher Theil des Fettes verseist wird. Bei der Abscheidung des Fettes in größerem

ŧ

Ť.

١.,

之-

Ξ.

:12

. : .

· •--

1

: :

Waßstabe liegen die Verhältnisse zwar etwas günstiger als bei den Versuchen zur quantitativen Bestimmung des Fettes. Denn bei ersterer kommen auf 1 Theil Käse  $2^{1}/s$  Theile Kalisauge, bei der Fettbestimmung auf 1 Theil Käse etwa 5 Theile Kalisauge (auf 3-4 g Käse 15-20 com Kalisauge); serner muß bei der Fettbestimmung der Käse viel länger mit der Kalisauge geschüttelt werden, da hier der ganze Käse völlig ausgelöst werden muß, während bei der Abscheidung des Fettes einzelne harte Rindentheile des Käses ohne Schaden ungelöst bleiben können. Immerhin ist es aber zweisellos, daß auch bei dem Henzold'schen Versahren ein, wenn auch kleiner Theil des Fettes verseift wird.

Hierzu kommt noch Folgendes. Nach Henzold's Vorschrift sollen die durch die Kalisauge abgeschiedenen Fettklümpchen mit kaltem Wasser ausgewaschen werden, dis die Kalisauge entfernt ist. Wenn das Waschwasser neutral reagirt, ist jedoch die Kalisauge keineswegs völlig entfernt; vielmehr halten die Fettklümpchen in ihrem Innern noch beträchtliche Mengen Kalisauge zurück, während nur die im Wasser gelöste und den Fettklümpchen äußerlich anhaftende Kalisauge entsernt worden ist. Zerdrückt man ein solches Fettklümpchen auf einem Streisen rothen Lacknuspapieres, so erhält man eine starke alkalische Keaktion; schmilzt man die Fettklümpchen, so zeigt auch die geschmolzene Wasser eine alkalische Keaktion. Erhigt man dann die Wasse auf dem Wasserdabe, um das Wasser zu verjagen und das Fett zum Abschmelzen zu bringen, so sindet eine theilweise Verseifung desselben statt, wodurch das Fett des Käses wiederum eine Aenderung erleibet.

Um diese Verseisung des Kasesettes durch das nicht ausgewaschene Kali zu verhindern, wurde in einer Anzahl von Versuchen dem ausgebutterten Fette vor und bei dem Ausschmelzen so viel verdünnte Salzsäure zugesetzt, daß die Mischung sauer reagirte. Durch diesen Zusat wurde nicht nur das Alkali unschädlich gemacht, sondern auch das Abschmelzen des Fettes beschleunigt und befördert und die Ausbeute an klarem Fett wesentlich erhöht. Die verdünnte Salzsäure, die das Fett nicht verändert, wird nur spurenweise von dem Fette aufgenommen; durch einmaliges Waschen des geschmolzenen Fettes mit warmem destillirtem Wasser wird sie vollständig entsernt. Auch E. v. Raumer<sup>1</sup>), H. Bremer<sup>2</sup>) und A. Devarda<sup>3</sup>), die sich des Henzold'schen Versahrens zur Abscheidung des Fettes aus dem Kase bedienten, verkennen nicht die damit verknüpsten Uebelstände.

Neben biefen zur Zeit der Ausführung biefer Bersuche gebrauchlichen Berfahren der Abicheidung des Fettes aus dem Kafe wurde biefe noch nach zwei anderen Berfahren bewerkftelligt.

3. Ausschmelzen bes Fettes durch Erwärmen der Fettkäse. Erwärmt man settreichen Käse, z. B. einen Bollsettkäse, d. h. einen solchen, der aus Milch mit ihrem vollen Fettgehalte hergestellt ist, auf  $80-100^{\circ}$  C., so schmilzt die ganze Käsemasse und das geschmolzene Fett trennt sich theilweise von den übrigen Käsebestandtheilen; dies tritt sowohl bei Hartkäsen, die auf einem Reibeisen zerkleinert worden sind, als auch bei Weichkäsen, die man im Mörser zu einem Brei zerrieben hat, ein, bei letzteren allerdings erheblich schwieriger und nach längerer Dauer des Erhitzens. Man verwendet hierbei etwa 200—300 g Käse. Nimmt man weniger Käse in Arbeit, so scheidet sich das Fett nicht von der Käsemasse, sondern durchstränkt diese vollständig; nach diesem Versahren gewinnt man stets nur einen verhältnißmäßig

<sup>1)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1897. 77.

<sup>2)</sup> Forschungeber. 1897. 4. 51.

<sup>9)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1897. 86. 751.

kleinen Bruchtheil des Kasefettes. Nachdem das Fett in genügender Menge abgeschmolzen ist, gießt man es durch ein getrocknetes Filter in ein Kölbchen ab. Desselben Versahrens bestenten sich auch H. Bremer<sup>1</sup>) und die Chemiker des Hygienischen Institutes zu Hamburg<sup>2</sup>).

4. Abicheibung bes Rascfettes burch Erhigen bes Rases mit Salzsaurc. Dieses Berfahren ift bem vorher (S. 533) beschriebenen Berfahren gur Beftimmung bes Fettes im Rafe nachgebilbet. Der gut gerfleinerte Rafe wird in einem Becherglafe mit ber gleichen bis anderthalbfachen Menge Salzfaure von der Dichte 1,125 verfett, die Mifchung durchgerührt und im tochenden Bafferbabe erhitt; um die Auflofung bes Rafes zu beichleunigen, tann man auch Rafe und Salzfäure in einer Reibschale mit einander gerreiben und die Mifchung turge Beit auf bem Drahtnetze bis nahe zum Sieden erhiten. Das abgeschmolzene Fett sammelt sich alsbalb an der Oberfläche als klare ölige Schicht, während die untere mafferige Schicht eine dunkelbraune ober violette Farbe annimmt. Es ift nicht nothwendig, die Erhitung bis zur vollständigen Auflösung des Rafes fortzuseten, da schon vorher das Fett in genügender Menge abgeschieden wird. Man ftellt bas Becherglas in eiskaltes Baffer, bis bas Fett erftarrt ift, hebt bie Fettscheibe heraus, spult sie mit Wasser ab und bringt sie in ein Becherglas ober eine Porzellanichale. Das gett enthalt ftets fleine Mengen Salzfaure; um biefe zu entfernen, giebt man Baffer hinzu, erwärmt biefes bis zum Schmelzen des Fettes und rührt Baffer und Fett mit einem Glasftabe burch einander. Dann lägt man bas Fett wieder erstarren, hebt bie Fettscheibe ab, spult sie mit Baffer und rührt bas Fett nach bem Schmelzen nochmals mit warmem Baffer; die Salzfäure ift bann vollständig ausgewaschen. Nach bem Erstarren trodnet man die Fetticheibe mit Filtrirpapier ab, ichmilgt fie und filtrirt bas geschmolgene Fett burch ein getrochnetes Filter. Nach biefem Berfahren tann man fast bas gesammte im Rafe enthaltene Kett gewinnen.

Eines ahnlichen Berfahrens bediente fich R. hefclmann's) zur Abicheibung des Fettes aus dem Rafe, wobei es ihm nur auf die Gewinnung kleiner Mengen des Fettes behufs Ausführung ber refraktometrischen Brufung ankam. Nach Sefelmann zerreibt man Sartkafe auf dem Reibeisen oder schneidet ihn in kleine Burfel; Beichkase wird mit etwas Sand ger-20-50 g bes gerkleinerten Rafes werben in Probirrohrchen von 20 cm Lange und 2,5 cm lichter Weite mit 20-25 ccm Salgfaure von ber Dichte 1,19 in ber Beife im siedenden Basserbade erhigt, daß das siedende Baffer das Röhrchen faft ganz umspult. Das Rafern loft fich zu einer braunen ober violettrothen Fluffigkeit auf, mahrend fich bas Fett über ber sauren Lösung abschneibet. Wenn sich nach öfterem Umfchütteln (langftens in einer halben Stunde) das Fett klar abgefett hat, werden mit einer Glasrohre einige Tropfen bes geschmolzenen Fettes abgehoben und auf bas Brisma des Refraktometers gebracht. Sett fic bei gang mageren Rafen bas Bett nicht flar ab, fo schüttelt man es nach bem Abfühlen ber Sauremischung auf 30° C. mit 15 ccm Betroleumather (unter 70° C. fiedend) aus, verdampft ben Betroleumather und pruft bas gurudbleibende Fett mit Gulfe bes Refraktometers. Da letteres nur bei gang mageren Rafen vorkommt und bei diefen ein Zusat von fremdem Fett nicht in Frage kommt, wird das Ausschütteln des Rasefettes mit Betroleumather nur sehr selten nothwendig sein.

<sup>1)</sup> Forschungsber. 1897. 4. 51.

<sup>2)</sup> Bericht des Hogienischen Inftitutes über die Nahrungsmittel Rontrole in Samburg bis jum Jahre 1896 einschließlich. Erftattet von Dunbar und R. Farnfteiner. Hamburg 1897, S. 60.

<sup>3)</sup> Zeitschr. öffentl. Chemie 1897. 8. 118.

Nach Abschluß der hier zu beschreibenden Bersuche wurden von E. von Raumer<sup>1</sup>), H. Bremer<sup>2</sup>), A. Forster und R. Riechelmann<sup>3</sup>), sowie A. Devarda<sup>4</sup>) noch andere Bersahren zur Abscheidung des Fettes aus dem Kase veröffentlicht.

5. Abscheidung des Rasefettes nach E. von Raumer. E. von Raumer erhebt Bebenken gegen das Henzold'sche Bersahren, sowohl bezüglich seiner theoretischen Grundlage als auch seiner Aussührbarkeit; auch das Ausziehen des Fettes mit Aether bezeichnet er wegen der sonstigen durch Aether ausziehbaren Stoffe als nicht einwandsfrei. Er stellte sest, daß bei der Reifung der Kase, insbesondere der Weichtase, erhebliche Mengen slüchtiger Fettsäuren entstehen können, die sich dem Fette beimischen und die Eigenschaften desselben (z. B. die Reichert-Weißl'sche Zahl und die Refraktometerzahl) bedeutend verändern können. E. von Raumer empsichlt daher das nachstehende Versahren zur Abscheidung des Fettes aus dem Käse, bei dem die etwa vorhandenen freien slüchtigen Fettsäuren durch Waschen mit großen Mengen Wasser möglichst entfernt werden:

40 g in fleine Scheiben gerschnittener Beichflase bezw. zerriebener Hartfase werden mit Waffer in einer Reibschale zu einem gleichmäßigen Brei zerrieben; ber Brei wird in ein Becherglas gespult, mit 1/2 bis 3/4 Liter Baffer verrührt und die Mischung unter öfterem Umrühren einige Stunden ftehen gelaffen. Alsbann giebt man tropfenweise unter Umrühren 25 com Rupfersulfatlojung, wie fie gur Ruderbeftimmung nach Fehling benutt wirb, hingu, wodurch die Eiweißstoffe gefällt und bas Rett mit niedergeriffen wird. Rach bem Abfeten bes Niederschlages wird die barüber ftebende Aluffigfeit burch ein großes Faltenfilter abgegoffen, ber Nieberschlag noch mehrmals mit Baffer befantirt, alsbann auf bas Filter gebracht und ausgewaschen, bis bas Filtrat 11/2 bis 2 Liter beträgt. Niederschlag fammt Filter bringt man auf ein Uhrglas, tragt ihn in einen Chlinder ein, fügt 200 com Betroleumather (Siedepunkt 30 bis 50° C.) hingu, schüttelt wiederholt fraftig durch, entnimmt nach dem Rlarwerden ber Betroleumatherschicht 100 com von diefer, beftillirt ben Betroleumather ab und trochnet bas Bett. S. Bremer\*), ber einige Bersuche nach bem Raumer'ichen Berfahren ausführte, bemerkt, daß das dabei gewonnene Sett, wenn biefes viel freie Fettfauren enthalt, durch einen ftarten Rupfergehalt grun gefarbt ift. Auch A. Devarda4) halt bas Berfahren auf Grund feiner Erfahrungen nicht für empfehlenswerth.

6. Abscheidung bes Fettes nach H. Bremer's) durch Schütteln des Kases mit Wasser oder mit verdünnter Schwefelsaure angesauertem Wasser. 100 g zerkleinerter Kase werden mit 200 ccm Wasser von 20 bis 30° C. im Mörser nach und nach angerieben, die Mischung in einer weithalsigen Flasche stark geschüttelt oder zentrifugirt. Die Butter bezw. Margarine scheidet sich oben ab, die Eiweißstoffe ballen sich am Boden der Flasche zusammen. Die Butter wird abgehoben, mit wenig Wasser ausgewaschen, ausgeknetet, bei niedriger Temperatur ausgeschmolzen und das Fett filtrirt.

7. Abscheidung bes Rafefettes nach A. Forfter und R. Riechelmann.8) Dieses Berfahren bezweckt nur die Abscheidung einer Keinen Menge Fett aus möglichft wenig Rase

<sup>1)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1897. 77.

<sup>2)</sup> Forfchungsber. 1897. 4. 51.

<sup>3)</sup> Zeitfchr. öffentl. Chemie 1897. 8. 159.

<sup>4)</sup> Zeitfchr. analyt. Chemie 1897. 86. 751.

behufs Ausführung einer Borprüfung mit Hülfe bes Refraktometers. Der Kase wird in Streisen von Streichholzskärke geschnitten; 3 bis 5 g berselben werden in den unteren weiten Theil eines beiderseits offenen Gerber'schen Buthrometers gebracht. Nach dem Berschließen der unteren Deffnung des Buthrometers mit einem Kautschuckstopfen giebt man etwa 6,5 ccm kochend heißes deskillirtes Basser hinzu, schüttelt um, läßt etwa 6,5 ccm Schwefelsäure ron der Dichte 1,820 bis 1,825 hinzusließen und schüttelt bis zum Auslösen des Kases, was meist in einer Minute erfolgt ist. Man füllt dann das Buthrometer mit heißem Basser dis zum oberen Ende des engen, eingetheilten Theiles und überläßt es der Ruhe oder zentrifugirt. An der Oberstäche sammelt sich in kürzester Zeit eine zur refraktometrischen Prüfung hinzeichende Menge Fett.

8. Abscheidung des Käsefettes nach A. Devarda<sup>1</sup>). 50 bis 60 g Käse werden von der Rinde befreit, in kleine Stücke zerschnitten oder mit wenig Wasser in einer Reibschale zerrieden und in einer Wolfbauer'schen Scheidestasche mit 50 bis 80 ccm Wasser, 100 bis 150 ccm Aether und zwei Tropsen alkoholischer Phenolphtalenlösung versett. Das Ganze wird kräftig durchgeschüttelt und solange mit verdünnter Kalisauge versett, dis die wässerige Kösung deutlich roth gefärdt bleibt; alsdann wird noch einige Wase tüchtig durchgeschüttelt. Die Aethersettschicht wird abgehoben, siltrirt, der Aether abdestillirt, das Fett dei 100° C. getrochnet und, wenn nöthig, nochmals siltrirt.

Bur Prüfung der im Borstehenden mitgetheilten Berfahren, soweit sie bei Aussührung der vorliegenden Bersuche bekannt waren, wurde das Fett einiger Kase auf verschiedene Weise abgeschieden und untersucht. Man verwendete dabei einen harten Sdamerkase, einen mittelsweichen Romadurkase und einen sehr weichen Camembertkase; alle drei Kase waren schnittreis, eher noch etwas jung als überreif und in jeder Beziehung normale Handelswaare. Es wurden echte Milchsettkase ausgewählt, weil deren Gehalt an Slyceriden slüchtiger Fettsäuren verhältnismäßig groß ist und Aenderungen darin sich skarker bemerkbar machen. Man beschränkte sich darauf, die Reichert-Weißl'sche Zahl, die Roettstorser'sche Zahl, die Refraktometerzahl und den Säuregrad zu bestimmen, da aus diesen Bestimmungen in genügender Weise geschlossen werden kann, ob das Fett durch das Abscheidungsversahren eine Aenderung erlitten hat oder nicht.

Bezüglich ber Untersuchungsverfahren ift Folgendes zu bemerten:

1. Bestimmung der Reichert-Meißl'schen Zahl. Auf Grund zahlreicher im Gesundheitsamte ausgeführter vergleichender Bersuche gab man dem von Leffman und Beam<sup>2</sup>) zuerst beschriebenen Glycerin-Berseifungsversahren vor dem Berseisen mit alkoholischem Alkali den Borzug. Dieses Bersahren ist in der That sehr bequem, rasch ausführbar und führt zu so gleichmäßigen Ergebnissen, wie man sie deim Berseisen mit alkoholischem Kali nicht erreichen konnte. Auch von vielen anderen Fachgenossen, u. A. von A. Partheil<sup>3</sup>), E. Polenske<sup>4</sup>), W. Karsch<sup>5</sup>) und E. Wrampelmeyer<sup>6</sup>) ist dasselbe warm empsohlen worden. Die Ausssührung der Glycerin-Berseisung erfordert indessen gewisse Borsichtsmaßregeln, bei deren Außer-

<sup>1)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1897. 36 751.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Analyst 1891. 16, 153.

<sup>3)</sup> Apoth. 3tg. 1892. 7. 435.

<sup>4)</sup> Arbeiten a. b. Raiserl. Gesundheitsamte 1895. 11. 523.

<sup>5)</sup> Chem. 3tg. 1896. 20. 607.

<sup>9)</sup> Landwirthschaftl. Berfnchestationen 1897. 49. 215.

achtlassung ber Berfuch meift miggludt. Im Gesundheitsamte wird bas Berfahren in folgender Beife ausgeführt. In einem Stehtolbchen von 300 com Inhalt werden 5 g bes klaren, geschmolzenen Kettes abgewogen; bazu giebt man auf einer Tarirwaage 20 g Glycerin und bann 2 ccm einer konzentrirten Natronlauge, die in 100 ccm 50 g Natriumhydrat enthalt. Die Mifchung wird unter fortwährendem sanftem Umschwenken über freier Flamme erhitt, wobei nach Beginn des Siedens unter ftartem Schaumen Strome von Bafferdampf entweichen; bie Mifchung hat zu biesem Reitpunkte ein trubes Aussehen. Die Erhitung wird unter fortmahrendem fanftem Schwenken einige Minuten fortgefett und zeitweise bei zu heftigem Schaumen unter Umidmenten auf einige Sefunden unterbrochen; unterläßt man bas Umichwenken, fo fteigt bie Rluffigfeit unter ftartem Stoffen regelmäßig über. Nach 5 bis bochftens 7 Minuten ift bas Baffer völlig verbampft; biefer Bunkt giebt fich in geradezu überrafchender Beife baburch zu ertennen, daß die Fluffigfeit plöglich volltommen flar wird und das Schaumen aufbort ober fehr fcmach wird. Die Berfeifung ift jest vollenbet; man fcmentt noch mehrmals um und erhigt bas Kölbchen, bas man jest ohne Gefahr auf ein Drahtnet über eine kleine Flamme stellen tann, noch etwa eine Minute. Die Glycerin-Seifenlösung ist volltommen kar und hellgelb gefärbt. Man läßt fie auf etwa 80° C. abkühlen, wägt 90 g Wasser von 60 bis 70° C. hinzu ober fügt 90 ccm Wasser hinzu, die man nach dem Abmessen auf 60 bis 70° C. erwarmt hat, und schwenkt die Mischung um; man erhalt fast stets sofort eine klare Seifen-Nach Rusat von 50 ccm einer verbünnten Schwefelsaure, die im Liter 25 ccm fongentrirte reine Schwefelfaure enthalt, und einigen Bimofteinstucken werden die fluchtigen Fettsäuren in üblicher Weise abbeftillirt.

Die Hauptvorzüge des Glycerin-Verseifungsversahrens sind seine rasche Aussührbarkeit und die ausgezeichnete Uebereinstimmung der Ergebnisse. In 10 Minuten ist meist das Fett verseift und die Seise in Basser gelöst. Während bei der Verseifung mit alsoholischem Alsali bei vergleichenden Versuchen Unterschiede in der Reichert-Meißl'schen Zahl dis zu 0,8 und 1 com Zehntel-Normal-Alsali nicht selten sind, überschreiten sie dei der Glycerin-Verseisung nur ausnahmsweise 0,1 bis 0,2 com und sind häusig unter 0,1 com. Nach dem Verdampsen des Bassers steigt die Temperatur der Glycerin-Seisenlösung dis über 200° C.; trozdem sindet eine Zersetzung der Seise nicht statt, denn die Farbe der Lösung ist nicht dunkler als dei der alkoholischen Verseisung. Durch Glycerin-Verseisung sindet man meist die Reichert-Meißl'sche Zahl um einige Zehntel Rubikzentimeter höher als durch die alkoholische Verseisung, weil hier die Bildung und das Entweichen von Buttersüure-Aether vermieden wird und die Temperatur der siedenden Flüssisseit bei dem Abdestilliren der slüchtigen Fettsäuren etwas höher steigt (von 103 auf 107° C. statt nach der alkoholischen Verseifung von 103 auf 105° C.).

Besonders lästig und zeitraubend ist das bei der Bestimmung der Reichert-Meißl'schen Zahl vorgeschriebene Abwägen von genau 5,0000 g Fett; serner kann das Abwägen der Kölbchen mit ihrer großen Oberstäche, auf der sich viel Wasserdampf niederschlagen kann, zu nicht unbeträchtlichen Wägesehlern Veranlassung geben. Diese Fehlerquelle läßt sich umgehen, wenn man als Gegengewicht für das abzuwägende Kölbchen ein ähnliches Kölbchen benutzt und nur den Gewichtsunterschied beider durch Auflegen von Gewichtsstücken ausgleicht. Wie leicht ersichtlich, erspart man auf diese Weise auch noch eine Wägung, da man durch drei Wägungen zwei Fettproben abwägen kann.

Es ift nun feineswegs nothig, ftets genau 5,0000 g Fett abzumagen, fondern man

kann ebenso gut annähernd 5 g Fett abwägen und dann die gefundene Reichert-Meißl'sche Bahl auf 5,0000 g Fett umrechnen. In dieser Hinsicht wurden zahlreiche Versuche ausgeführt; sie ergaben übereinstimmend, daß diese Umrechnung noch zulässig ist, wenn der Unterschied der gewogenen Fettmenge gegenüber 5,0000 g nicht mehr als  $\pm$  0,1 g beträgt, d. h. wenn 4,9 dis 5,1 g Fett abgewogen werden. So starke Abweichungen von dem Normalgewichte brauchen indessen nicht vorzukommen, vielmehr ist es sehr leicht zu erreichen, daß die Abweichungen nicht mehr als  $\pm$  0,01 bis höchstens  $\pm$  0,02 g betragen.

Beim Abwägen der Fette zur Bestimmung der Reichert-Meißl'schen Zahl verfährt man zweckmäßig folgendermaßen. Man stellt auf die Schalen der Waage zwei ähnliche Kölbchen von je 300 com Inhalt und gleicht ihre Gewichte durch Auslegung von Gewichtsstücken aus. Dann sett man auf die rechte Waageschale ein Fünfgrammstück, läßt die Arretirung der Waage los, so daß die linke Waageschale hoch steigt, und läßt nun in das links stehende Köldchen aus einer Pipette mit ziemlich seiner Spitze das geschmolzene, 40 dis 50° C. warme Fett einsließen, wobei man dasur Sorge trägt, daß der Hals des Köldchens frei von Fett bleibt. Zuletz läßt man das Fett nur langsam tropfenweise einsließen; sobald durch einen Fetttropfen die Waageschale zum Sinken gebracht wird, hört man mit dem Zugeben des Fettes auf und stellt durch Auslegen von Gewichtsstücken bezw. durch das Reitergewicht Gleichgewicht her. Mußten rechts noch a Gramm zugegeben werden, so ist das Gewicht des Fettes (5 — b) Gramm, mußten links d Gramm zugegeben werden, so ist das Gewicht des Fettes (5 — b) Gramm. Hierauf nimmt man rechts das Fünfgrammstück hinweg, läßt nach dem Aussehen der Arretirung in das Köldchen auf der rechten Waageschale Fett einsließen und verfährt genau wie vorher.

2. Bestimmung der Köttstorser'schen Verseisungszahl. 1 bis 2 g des klaren, geschmolzenen Fettes wurden in einem Erlenmeyer'schen Kölbchen von 150 cem Inhalt aus Jenaer Glas abgewogen; nach Zugabe von 25 cem einer annähernd halbnormalen alkoholischen Kalilauge wurde das Fläschchen mit einem durchbohrten Korke verschlossen, durch dessen Bohrung eine 75 cm lange Köhre führte. Man erhitzte das Kölbchen unter häusigem sanstem Umsschwenken 15 Minuten auf dem kochenden Wasserbade; nach Berlauf dieser Zeit war die Berseisung des Fettes beendet. Nach Zusat einiger Tropsen alkoholischer Phenolphtaleinlösung wurde die heiße Flüssigkeit unter Berwendung einer in Hundertstelkubikzentimeter getheilten Bürette mit ½-Normal-Salzsäure zurücktitrirt. Die Salzsäure wurde auf wässerige ½-Normal-Kalilauge eingestellt, deren Wirkungswerth wiederum durch ½-Normal-Schweselsäure serseicht wurde. Behufs Einstellung der alkoholischen Kalilauge auf die ½-Normal-Salzsäure wurden mehrere blinde Versuche ohne Fett ausgeführt.

Bur Berechnung ber Köttstorfer'schen Berseifungszahl, d. h. ber Milligramme Kaliumshybrat, die erforderlich sind, um 1 g Fett zu verseifen, kann man sich der nachstehenden Formel bedienen:

$$x = \frac{28,05 (25 - a \cdot c)}{b \cdot c}$$
.

Darin bedeutet:

a die zum Zurücktitriren der 25 com alkoholischer Kalilauge verbrauchten Kubikzentimeter 1/2-Normal-Salzsaure,

b bas Gewicht bes zu bem Berfuche verwendeten Fettes (in Grammen),

- c die Kubikgentimeter alkoholische Kalilauge, die burch 1 ccm 1/2=Normal=Salzsäure gesättigt werden.
- 3. Bestimmung der Refraktometerzahl. Die Refraktometerzahlen der Fette sind in der Literatur nicht einheitlich ausgedrückt. Als Normaltemperatur, auf welche die Ablesung am Refraktometer zurückzusühren ist, wird bald 25° C., bald 40° C. gewählt. Ferner wird häusig nicht die eigentliche Refraktometerzahl, sondern die sogenannte Refraktometerdissernz angegeben, die mit Hülse des besonderen, dem Instrumente beigegebenen Thermometers ermittelt wird. Die Refraktometerdissernz ist der Unterschied zwischen der wirklichen Refraktometerzahl des Buttersettes und der sogenannten "höchst zulässigen Zahl" für Buttersett; der Unterschied wird mit den zugehörigen Borzeichen angegeben.

In der vorliegenden Abhandlung wurden die Refraktometerzahlen durchweg auf die Normaltemperatur von  $40^{\circ}$  C. bezogen. Die in anderer Weise ausgedrückten Refraktometers zahlen, die sich in der Literatur vorsanden, wurden demgemäß umgerechnet. Dies geschah in folgender Weise:

- a) Umrechnung der auf 25° C. bezogenen Refraktometerzahlen auf die Normaltemperatur von 40° C. Eine Erhöhung der Temperatur um 1° C. bewirkt im Mittel eine Verminderung der Refraktometerzahl um 0,55; einem Temperaturunterschiede von 15° C. entspricht daher ein Unterschied in der Refraktometerzahl von 15 · 0,55 = 8,25. Man erhält hiernach die Refraktometerzahl für 40° C., wenn man von der für 25° C. geltenden Refraktometerzahl 8,2 abzieht.
- b) Umrechnung der Refraktometerdifferenz auf die Refraktometerzahl bei  $40^{\circ}$  C. Nach der Definition der Refraktometerdifferenz erhält man die wirkliche Refraktometerzahl für eine bestimmte Normaltemperatur, indem man zu der "höchst zulässigen Bahl" sür diese Temperatur die Refraktometerdifferenz, mit ihrem Borzeichen versehen, hinzuzählt. Die "höchst zulässige Bahl" sür die Temperatur von  $40^{\circ}$  C. beträgt nach S. 7 der "Gebrauchssanweisung für das Butter-Refraktometer" 44,2 Stalentheile. Man hat daher die mit ihrem Borzeichen versehene Refraktometerdifferenz zu 44,2 zu adduren. Ist die Refraktometerdifferenz zu 46,6; ist die Refraktometerdifferenz gleich 44,2 du adduren. Ist die Refraktometerdifferenz zu 46,6; ist die Refraktometerdifferenz gleich 44,2 du 44,2 du Refraktometerzahl des Fettes bei  $40^{\circ}$  C. gleich 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du 44,2 du

Das Tett murbe aus ben Rafen nach folgenden Berfahren abgeschieben:

- 1. Die zerriebenen Käse wurden im Trockenschranke auf 80 bis 90° C. erwärmt; das abschmelzende und abgesonderte Fett wurde abgegossen und filtrirt.
  - 2. Der Raferudftand von 1 murbe mit mafferfreiem Aether extrahirt.
  - 3. Das Kett murde durch Erhiten mit Salzfäure abgeschieden.
- 4. Das Fett murbe nach Henzold's Verfahren mit verdunnter Kalisauge in ber Form von Butter abgeschieden und die Butter nach bem Auswaschen ausgeschmolzen.
- 5. Wie unter 4, boch wurde die Butter mit ftark verdünnter Salzsaure ausgeschmolzen, um die in ihr enthaltene Ralilauge zu sättigen.

Die Untersuchung der Rasefette führte zu folgenden Ergebnissen:

| Art ber Abicheibung bes Fettes                               | Reichert-<br>Meißl'sche<br>Zahl | Röttstorfer-<br>sche Ber-<br>seifungszahl | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Säuregrad |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. Ebamert                                                   | äſe.                            |                                           |                                      |           |
| Durch Abschmelzen                                            | 27,37                           | 226,9                                     | 41,8                                 | 4,3       |
| Durch Ausziehen bes Rudftanbes mit Aether                    | 27,54                           | 226,6                                     | 42,1                                 | 7,5       |
| Durch Erwärmen mit tonzentrirter Salgfaure                   | 27,66                           | 227,6                                     | 41,9                                 | 6,7       |
| Durch verbunnte Ralilange nach Bengolb                       | 27,26                           | 227,9                                     | 41,4                                 | 0,0       |
| Bie borher, Butter mit verbunnter Salgfure ausgeschmolzen .  | 27,71                           | 228,4                                     | 41,3                                 | 0,3       |
| 2. Romadur                                                   | täfe.                           |                                           |                                      |           |
| Durch Abschmelzen                                            | 28,82                           | 230,7                                     | 41,1                                 | 14,6      |
| Durch Ausziehen bes Rudftanbes mit Aether                    | 29,10                           | 230,1                                     | 41,2                                 | 16,2      |
| Durch Erwarmen mit tongentrirter Salgfaure                   | 28,91                           | 231,3                                     | 41,1                                 | 15,5      |
| Durch verbunnte Ralilauge nach Bengolb                       | . 28,68                         | 232,6                                     | 41,3                                 | 0,0       |
| Bie vorher, Butter mit verbunnter Salgfaure ansgeschmolzen . | 28,48                           | 230,3                                     | 41,2                                 | 4,9       |
| 3. Camembert                                                 | täfe.                           |                                           |                                      |           |
| Durch Abschmeigen                                            | 27,38                           | 231,4                                     | 40,4                                 | 23,7      |
| Durch Ausziehen bes Auchanbes mit Aether                     | 27,27                           | 230,8                                     | 40,4                                 | 26,1      |
| Durch Erwärmen mit tongentrirter Salgfaure                   |                                 | 229,9                                     | 40,5                                 | 26,4      |
| Durch verbunnte Ralilauge nach Bengolb                       |                                 | 230,5                                     | 40,2                                 | 0,0       |
| Bie borber, Butter mit berbunnter Salgfaure ausgeschmolgen . |                                 | 229,5                                     | 40,4                                 | 21,6      |

Die vorstehenden Rahlen zeigen bezuglich der flüchtigen Fettfäuren, der Berseifungszahlen und ber Refraktometerzahlen ber nach verschiedenen Berfahren abgefchiedenen Rafefette eine ausgezeichnete Uebereinstimmung. Bemerkenswerth find die Ergebnisse der Untersuchung des nach Bengold's Berfahren mit verdunnter Ralilauge abgeschiedenen Fettes. Wie zu erwarten mar, find die nach diesem Berfahren gewonnenen Fette völlig frei von freien Sauren. Da vorher (S. 550) nachgewiesen wurde, daß beim Schütteln der Kase mit fünsprozentiger Kalilauge ein Theil des Fettes verseift wird, hatte man erwarten sollen, daß die Rusammensegung des Fettes eine andere wurde. Man konnte annehmen, daß bei der nur theilweisen Berseifung entweder nur Glyceribe niedriger (flüchtiger) Fettsäuren oder nur Glyceribe höherer (nichtflüchtiger) Fettsauren zerlegt wurden; im ersteren Falle hatten die Reichert-Meißl'sche Zahl und die Berseifungszahl niedriger, im zweiten Falle hober gefunden werden muffen als in den nach den anderen Berfahren abgeschiebenen Fetten. Da bies nicht ber Fall ift, muß man annehmen, daß alle Glyceride ungefähr in gleichem Mage bei der theilweisen Berseifung betheiligt sind; jedenfalls ift als erwiefen anzusehen, daß in den vorliegenden Fällen die Berfeifung sich nicht ausschließlich auf die Glyceride flüchtiger Säuren erftreckt hat. Bei der Abwägung der Beweistraft biefer Rablen ift zu berucksichtigen, bag es fich bier um ichnittreife, eber noch etwas junge Rafe handelt.

Nach Abschluß bieser Arbeit sind auch von anderer Seite die Ergebnisse ähnlicher versgleichender Untersuchungen veröffentlicht worden. Insbesondere sind zahlreiche Bersuche von H. Bremer') ausgeführt worden. Dieselben führten zu folgenden Ergebnissen:

<sup>1)</sup> Forschungsberichte 1897. 4. 52.

| Art der Abscheidung des               | Fettes         | Refraktos<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Säure-<br>grad | Roettflorfer-<br>fce Ber-<br>feifungszahl | Reichert-<br>Meißl'sche<br>Zahl | Jodzahl  |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|
|                                       | 1. <b>E</b> bi | amertäse (a                          | ılt).          |                                           |                                 |          |
| Durch Ausziehen mit Aether            |                | 46,8                                 | 3,0            | 221,9                                     | _                               | 47,6     |
| Rach D. Henzold                       |                | 46,8                                 | 0,0            | 221,6                                     | 23,6                            | 48,3     |
| Rach E. von Raumer                    |                | 46,8                                 | 2,0            | 221,4                                     | _                               |          |
| Durch Abschmelzen                     |                | 46,8                                 | 2,3            | 221,8                                     | -                               | _        |
| Durch Ausschütteln mit Baffer         |                | 46,7                                 | 4,0            | 222,3                                     | 23,8                            | 44,6     |
| Durch Ausschütteln mit angefäuertem   | Wasser         | 46,6                                 | 5,2            | 222,3                                     | 23,7                            | 43,1     |
|                                       | 2. Sd          | pweizertäse                          | ı.             |                                           |                                 |          |
| Durch Ausziehen mit Aether            |                | 44,5                                 | 36,5           | 221,5                                     | _                               | 45,1     |
| Rach D. Henzold                       |                | 45,7                                 | 0,6            | 224,6                                     | 27,4                            | 44,6     |
| Rach E. von Raumer                    |                | 44,8                                 | 32,2           | 220,0                                     | 23,8                            | 42,2     |
| Durch Abschmeizen                     |                | 44,7                                 | 32,7           | 220,6                                     | 24,2                            | 38,4     |
| Durch Ausschütteln mit Wasser         |                | 44,8                                 | 33,5           | 222,3                                     | 24.5                            | 45,5     |
| Durch Ausschütteln mit angefäuertem   | Wasser         | 44,7                                 | 34,4           | 222,2                                     | 24,4                            | 41,0     |
| •                                     | 3. <b>S </b>   | weizertäfe                           | II.            |                                           |                                 |          |
| Rach D. Henzold                       |                | 42,8                                 | 9,0            | 229,6                                     | 28,7                            | _        |
| Durch Abschmelzen                     |                | 42,7                                 | 13,0           | 231,3                                     | 29,5                            | _        |
|                                       | 4. Sh          | weizerfäse                           | III.           |                                           |                                 |          |
| Nach D. Henzold                       |                | 42,7                                 | 0,0            | 232,4                                     | 32,6                            | 32,6     |
| Durch Abschmelzen                     |                | 42,8                                 | 5,0            | 230,7                                     | 32,0                            | 89,2     |
|                                       | 5. <b>E</b> 6, | weizertäfe                           | IV.            |                                           |                                 |          |
| Durch Ausziehen mit Aether            |                | 42,1                                 | 3,7            | 229,6                                     | 29,3                            |          |
| Durch Abschmelzen                     |                | 42,2                                 | 5,8            | 228,5                                     | 29,0                            | <b>—</b> |
|                                       | 6. ⊗¢          | weizertäfe                           | <b>v.</b>      |                                           |                                 |          |
| Rach D. Henzold                       |                | 42,6                                 | 0,0            | 231,8                                     | 30,0                            |          |
| Durch Abichmelzen                     |                | 42.5                                 | 3,5            | 231,3                                     | 29,9                            | _        |
|                                       |                | weizertäfe                           | •              | •                                         | ,                               |          |
| Nach D. Henzold                       |                | 42,7                                 | 0,0            | 233,5                                     | 30,3                            | _        |
| Durch Abichmelzen                     |                | 42,7                                 | 6,0            | 230,7                                     | 29,5                            | _        |
|                                       | 8. 28          | adfteintäfe                          | I.             |                                           |                                 |          |
| Durch Ausziehen mit Aether            |                | 45,6                                 | 6,0            | 220,5                                     |                                 | _        |
| Rach D. Henzold                       |                | 45,6                                 | 0,0            | 222,0                                     | _                               | _        |
| , , ,                                 |                | dfteintafe                           | TT.            |                                           |                                 |          |
| Durch Ausziehen mit Aether            |                |                                      | 15,0           | 217,1                                     | 19,5                            | 37,5     |
| Rady D. Henzold                       |                | 45,0                                 | 0,0            | 211,7                                     | 16,1                            | 41,7     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                | dfteintafe                           | •              | ,,.                                       |                                 | •        |
| Durch Ausziehen mit Aether            |                | •                                    | 6,0            | 220,5                                     | ı <u> </u>                      | _        |
| Nach D. Henzold                       | • • • •        | 46,5                                 | 0,0            | 222,0                                     | _                               |          |
| owny and wenter or a constraint       | 11 m.          | •                                    | •              | 110                                       | '                               | 1        |
| The second seconds of the second      |                | adfteintäse                          |                | 225,5                                     | 1                               |          |
|                                       |                |                                      |                |                                           |                                 |          |
| Durch Ausziehen mit Aether            |                | 45,9<br>46,0                         | 13,0<br>0,0    | 223,0                                     |                                 |          |

| Art ber Abicheibung bes Fettes             | Refrakto=<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Säure.<br>grad                      | Roettflorfer-<br>fce Ber-<br>feifungszahl | Reicert-<br>Weißl'sche<br>Zahl | Jodzahl                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 12. Ba                                     | afteintäse                           | v.                                  |                                           |                                |                                      |
| Durch Ausziehen mit Aether                 | 44,1<br>47,2                         | 81,8<br>0,0                         | 225,7<br>222,4                            | _                              | 40,6<br>24,4                         |
| 13. %                                      | tahmtaje :                           | I.                                  |                                           |                                |                                      |
| Rach D. Henzold                            | 42,2<br>42,1                         | 0,0<br>2,5                          | 230,1<br>231,3                            | _                              | 32,0<br>32,2                         |
| 14. %                                      | ahmtafe !                            | II.                                 |                                           |                                |                                      |
| Rach D. Henzold                            | 43,7<br>44,1                         | 0,0<br>4,3                          | 227,9<br>226,8                            | _                              | 36,3<br>36,8                         |
| 15. Fromage de                             | Millén.                              | Budape                              | st.                                       |                                |                                      |
| Rach D. Henzold                            | 43,3<br>43,8                         | 0,5<br>29,8                         | 226,8<br>231,3                            | _                              | 44,4<br>36,4                         |
| 16.                                        | Biertafe.                            |                                     |                                           |                                |                                      |
| Durch Ausziehen mit Aether                 | 45,9<br>45,7                         | 8,5<br>0,0                          | 220,6<br>220,6                            | 26,0<br>26,1                   | _                                    |
| 17. Margar                                 | ine-Roma                             | burfafe.                            |                                           |                                |                                      |
| Durch Ausziehen mit Aether                 | 50,8<br>51,1<br>51,7<br>51,2<br>51,1 | 37,5<br>2,0<br>27,5<br>27,0<br>33,6 | 196,2<br>196,0<br>195,4<br>194,3<br>194,2 | <br>1,5<br>1,4<br>1,4          | 69,0<br>67,7<br>67,8<br>68,4<br>67,8 |
| Durch Ausschütteln mit angefäuertem Baffer | 50,6                                 | 40,5                                | 197,1                                     | 1,6                            | 67,5                                 |
| 18. Margar                                 | •                                    | einfafe.                            |                                           |                                |                                      |
| Nach D. Henzolb                            | 50,7<br>51,5<br>51,1<br>51,3<br>50,3 | 27,0<br>23,1<br>19,5<br>32,5        | 198,0<br>198,5<br>196,8<br>197,7          | <br><br>2,6<br>4,0             | <br><br>67,5<br>                     |

Auch bei diesen Versuchen ergiebt sich bezüglich der flüchtigen Fettsäuren, der Verseifungszahlen und der Refraktometerzahlen der nach verschiedenen Verfahren aus den Kasen abgeschiedenen Fette in der Mehrzahl der Fälle eine befriedigende Uebereinstimmung; in einigen Fällen zeigen sich indessen doch beträchtliche Abweichungen.

Weiter wurden von E. von Raumer<sup>1</sup>) einige vergleichende Versuche über die Absschiedung des Fettes aus dem Käse ausgeführt. Er extrahirte theils das Fett unmittelbar aus dem Käse, theils schied er das Fett nach dem von ihm beschriebenen Versahren (S. 555) ab. Die Ergebnisse werden an anderer Stelle (S. 575) im Zusammenhange mit den übrigen Untersuchungen E. von Raumer's mitgetheilt.

M. Forfter und R. Riechelmann2) bedienten fich zur Abscheidung des Fettes aus bem Rafe

<sup>1)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1897. 77.

<sup>3)</sup> Zeitschr. öffentl. Chemie 1897. 8. 159.

neben einander der Berfahren von E. von Raumer, H. Bremer (wohl des Ausschüttelns mit Basser) und des von ihnen selbst angegebenen Berfahrens mit Hulfe des Gerber'schen Acidbuthrometers. Die abgeschiedenen Fette wurden mit folgendem Ergebnisse refraktometrisch geprüft:

|                 |    |      |   |     |  | Das Rafefett wurde abgeschieben nach |              |        |  |  |  |
|-----------------|----|------|---|-----|--|--------------------------------------|--------------|--------|--|--|--|
| Bezeichnur      | ıg | ber  | 2 | äfe |  | Forster und<br>Riechelmann           | E. v. Raumer | Bremer |  |  |  |
|                 |    |      |   |     |  | Refraktometerzahl bei 40° C.         |              |        |  |  |  |
| Schweizerkäse . |    |      |   | •   |  | 42,7                                 | 42,7         | _      |  |  |  |
| Ebamertäse .    |    |      |   |     |  | 44,5                                 | 44,6         |        |  |  |  |
| Sahnentäse .    |    |      |   |     |  | 42,5                                 | 42,5         | _      |  |  |  |
| Gorgonzolatăje  |    |      |   |     |  | 42,6                                 | 43,0         | _      |  |  |  |
| Camembertfäse   |    |      |   |     |  | 41,0                                 | 41,0         |        |  |  |  |
| Bimburgerfaje . |    |      |   |     |  | 42,1                                 | 42,1         | 41,8   |  |  |  |
| Briefafe        |    |      |   |     |  | 42,2                                 | 41,9         | 41,9   |  |  |  |
| Magerer Harztäf | t  |      |   |     |  | 39,7                                 | 41,3         | _      |  |  |  |
| Margarine-Roma  | du | rťäj | e |     |  | 50,7                                 | 51,1         | 50,9   |  |  |  |

Auch diese Zahlen stimmen gut überein mit Ausnahme der auf den mageren Harzkäse bezüglichen; die niedrige Refraktometerzahl 39,7 blieb auch nach dem Entsäuern des Fettes unverändert. Diese Abweichung ist aber ohne große Bedeutung, da bei Magerkäsen ein Zusat von Fetten weniger in Frage kommt.

Eine größere Anzahl vergleichender Versuche führte A. Devarda<sup>1</sup>) aus. Er fand, daß nicht nur beim Trocknen des Käses bei  $100^{\circ}$  C., sondern auch bei  $40^{\circ}$  C. im luftleeren Raume ein Theil der flüchtigen Fettsäuren, selbst in der Form neutraler Glyceride, verdampft. Devarda trocknete einige Käse theils bei  $100^{\circ}$  C., theils bei  $40^{\circ}$  C. im luftleeren Raume, theils bei gewöhnlicher Temperatur im luftleeren Raume, zog das Fett alsdann mit Aether aus und bestimmte die Reichert-Weißl'sche Zahl und die Refraktometerzahl der Fette.

|     |                               | Das Räfefett wurde mit Aether ausgezogen: |                        |                                                                            |                                                                                                       |                                  |  |  |  |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Nr. | 28 ezeidynung<br>ber<br>Stäfe | aus bem b<br>getrodne                     | ei 100° C.<br>ten Käfe | aus bem im luftleeren Raume bei 40° C. über Schwefelfaure getrocheten Rafe | aus dem im luftleeren Raume<br>bei gewöhnlicher Temperatur<br>über Schwefelfäure getrockneten<br>Rafe |                                  |  |  |  |
|     |                               | Reichert-<br>Reißl'sche Zahl              |                        | Reichert=<br>Reißl'sche Zahl                                               | Reichert:<br>Reißl'sche Zahl                                                                          | Refraktometerzahl<br>bei 40 ° C. |  |  |  |
| 1   | Ebamertäse Rr. 1              | 22,0                                      | _                      | 22,6                                                                       | 23,1                                                                                                  | _                                |  |  |  |
| 2   | beegl. Dr. 2                  | _                                         | _                      | 92,0                                                                       | 32,4                                                                                                  | _                                |  |  |  |
| 3   | besgl. Rr. 3                  | 29,3                                      | _                      | 31,2                                                                       | 31,4                                                                                                  | _                                |  |  |  |
| 4   | besgl. Nr. 4                  | 30,3                                      | _                      | 30,5                                                                       |                                                                                                       | _                                |  |  |  |
| 5   | Neuchatelerkäse               | 24,0                                      | 43,2                   | _                                                                          | 25,0                                                                                                  | 44,9                             |  |  |  |
| 6   | Romadurtafe                   | <b></b>                                   | 45,5                   |                                                                            |                                                                                                       | 46,0                             |  |  |  |
| 7   | Roqueforttafe                 | 30,6                                      | _                      | _                                                                          | 31,3                                                                                                  |                                  |  |  |  |
| 8   | Emmenthalertafe               | 27,0                                      | _                      | _                                                                          | 28,4                                                                                                  | _ ·                              |  |  |  |
| 9   | Tiroler Schwarzenberger       | 23,6                                      | 46,5                   |                                                                            | 24,5                                                                                                  | 47,3                             |  |  |  |
| 10  | Groper Binterfafe             | 30,1                                      | _                      | _                                                                          | 31,6                                                                                                  | -                                |  |  |  |
| 11  | besgl. Sommertaje .           | 27,9                                      | _                      |                                                                            | 28,2                                                                                                  | -                                |  |  |  |
| 12  | Limburgerfafe                 | 20,5                                      | 45,1                   | _                                                                          | 21,2                                                                                                  | 46,6                             |  |  |  |

<sup>1)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1897. 86. 751.

Das aus den bei 100° C. getrockneten Rafen gewonnene Fett hat hiernach stets eine kleinere Reichert. Meißl'sche Bahl und Refraktometerzahl, als wenn der Rafe bei niederer Temperatur getrocknet wurde.

Nach dem Bremer'schen Verfahren schied Devarda das Fett nur aus einem Schwarzenbergerkäse ab. Das nach Bremer gewonnene Fett hatte die Reichert-Meißl'sche Zahl 27,9 und die Refraktometerzahl 44,0 bei 40° C., während nach Devarda's Verfahren die Reichert-Meißl'sche Zahl 27,4 und die Refraktometerzahl 43,9 gefunden wurden.

Bei ber Brufung bes Bengold'ichen Berfahrens beobachtete Devarda, bag bas gett sich oft nicht in genügender Menge abscheibet; ferner bemangelt er die große Menge Rafe (300 g), die dabei verwendet werden muß. In Bezug auf das Berfahren von E. von Raumer stellte er feft, daß es stets Fette mit niedrigerer Reichert-Meigl'schen Zahlen liefert als bei der Extraktion mit Aether. Nach seinen Bersuchen rührt dies indessen nicht nur von der Entfernung freier flüchtiger Fettfäuren ber, sondern auch davon, daß die Fettfäureglyceribe durch das Rupfersulfat nicht vollständig gefällt werden. In den Waschwässern eines Limburger und eines Schwarzenberger Kafes fand Devarda thatsächlich neben freien flüchtigen Fettsäuren auch Gliceride flüchtiger Fettsauren. In Betreff seines eigenen Berfahrens giebt Devarda gu, bag babei die gesammten freien Rettfäuren aus dem Rette entfernt werden. Er ift aber der Ansicht, daß dieser Umstand ohne Einfluß auf das Ergebniß der Untersuchung sei. Um dies zu beweisen, untersuchte Devarda die Bette eines Emmenthaler Rases und eines Parmesantajes, die bereits vor 20 Jahren mit Aether aus den Kafen ausgezogen worden waren, sowohl in ihrem ftark rangigen Buftanbe als auch nach ber Entfernung ber freien Sauren burch Ausschütteln der atherischen Lösungen mit verdunnter Ralilauge. Das Fett aus dem Emmenthaler Rafe zeigte 25,8 Sauregrade und hatte bie Reichert-Meifil'sche Bahl 32,9 und bie Refraktometerzahl 42,8 bei 40° C.; nach bem Entfäuern fank bie Reichert-Meiglische Bahl auf 31,0, mahrend bie Refraktometerzahl auf 43,6 ftieg. Das Fett aus bem Parmefankafe zeigte 24,8 Sauregrade; burch das Entfauern bes Fettes fiel die Reichert-Meifl'iche Bahl von 28,7 auf 27,8 und flieg die Refraktometergahl von 42,2 auf 43,6. An bem Bremer'ichen Berfahren (Ausschütteln bes Fettes mit Baffer) rügt Devarda die geringe Ausbeute an Fett.

Die vergleichenden Bersuche Devarda's führten zu folgenden Ergebniffen:

|              |                                 |                                                                                                                                   | Das Räsefett wurde gewonnen: |                                      |                                 |                                     |                                 |                                      |                               |  |  |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Lfde.<br>Nr. | 88 е де і финид<br>ber<br>Stäfe | Durch Extraktion bes bei<br>gewöhnlicher Temperatur im<br>luftleeren Raume über<br>Schwefelfäure getrockneten<br>Käses mit Aether |                              |                                      | nach I                          | Devarba                             | nach<br>E. v. Raumer            |                                      | nach<br>Henzold               |  |  |
|              |                                 | Reicherts<br>Weißl'sche<br>Zahl                                                                                                   | Säure.<br>grad               | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Reichert.<br>Weißl'sche<br>Bahl | Refrakto<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Reichert:<br>Weikl'sche<br>Bahl | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Reicert<br>Reißl'iche<br>Zahl |  |  |
| 1            | Gorgonzolataje, jung            | 24,6                                                                                                                              | _                            | _                                    | 24,8                            | _                                   |                                 | _                                    | 24,6                          |  |  |
| 2            | Roquefortfafe, jung             | 30,7                                                                                                                              |                              |                                      | 31,3                            |                                     | _                               | -                                    | _                             |  |  |
| 3            | Limburgertafe, jung             | 21,21)                                                                                                                            | 33,5                         | 46,6                                 | 20,12)                          | 47,0                                | 18,5                            | 47,0                                 | 19,7                          |  |  |
| 4            | besgl. alt                      | 27,1                                                                                                                              | 3,5                          | 45,5                                 | 27,2                            | 45,6                                |                                 | -                                    | _                             |  |  |
| 5            | Emmenthaler Sommertafe .        | 28,4                                                                                                                              |                              |                                      | 28,4                            | -                                   | _                               | <b> </b>                             | _                             |  |  |
| 6            | Groper Winterfase               | 31,6                                                                                                                              |                              | _                                    | 32,2                            | -                                   | -                               | _                                    | _                             |  |  |
| 7            | besgl. Sommertafe               | 28,2                                                                                                                              | _                            | —                                    | 28,4                            | -                                   |                                 | _                                    |                               |  |  |
| 8            | Schwarzenbergertäfe             | 27,9                                                                                                                              | —                            | 43,0                                 | 27,0                            | 42,4                                | 26,8                            | 42,9                                 | -                             |  |  |
| 9            | Liptauertäse                    | 30,9                                                                                                                              | 6,6                          | 45,8                                 | 30,9                            | 44,9                                | -                               | -                                    | -                             |  |  |

<sup>1)</sup> Berseifungszahl 219. 2) Berseifungszahl 216.

Nach bem Erscheinen ber Bremer'ichen Abhandlung ichied ber Berfasser aus einer Anzahl Hart- und Beichfasen (Edamer-, Gouda-, Romadur- und Camembertfasen) bas Fett nach bem Bremer'ichen Berfahren burch Schutteln ber gerkleinerten und mit Baffer verriebenen Rafemasse mit der doppelten Menge Basser ab. Das Berfahren bewährte sich bei frischen ober foeben ichnittreifen Rettkafen vortrefflich; die Butter bezw. Margarine ichied fich ichon nach furze Beit bauerndem Schütteln an der Oberfläche der Fluffigkeit ab und konnte mit einem Bornlöffel abgeschöpft werben. Die Abscheibung erfolgte, mohl wegen bes Berreibens bes Rufes mit bem Baffer, rafcher und vollständiger als bei ber Berwendung verbunnter Kalilauge nach D. Bengolb. Auch hier machte inbessen bas Austneten und Ausschmelzen ber Butter bezw. Margarine Schwierigkeiten, ba bie abgeschiebenen Fettmaffen viel Baffer und Rafeftoff enthalten. Das Abschmelzen des Fettes war mit erheblichen Berluften an Kett verbunden, fo bag es fich empfehlen burfte, 200 g Rafe in Arbeit zu nehmen, damit man sicher so viel Fett gewinnt, als zur Ausführung einer eingehenden Untersuchung erforderlich ift. Dieselbe Erfahrung machte auch A. Devarda1). Die Grundfate, nach benen bie Auswahl bes Berfahrens zur Abicheibung bes Rafefettes zu erfolgen hat, werden fpater erörtert werden. Bemertt fei noch, daß bas Bremer'iche Berfahren, wie gahlreiche neuere Bersuche bes Berfaffers beweisen, bei alteren Rafen auf erhebliche Schwierigkeiten stößt; vielfach findet eine Fettabscheidung überhaupt nicht ftatt.

## b) Die Untersuchung des abgeschiedenen Käsefettes.

Die Untersuchung bes abgeschiedenen Kasesettes erfolgt in gleicher Weise wie die des Buttersettes. In erster Linie sind in Betracht zu ziehen die Bestimmung der freien Fettssauren, des Brechungsvermögens, der flüchtigen Fettsauren, der Berseifungszahl und der Jodzahl.

c) Die Beurtheilung der Käse nach Maßgabe der Untersuchung des fettes.

Das Fett der echten Milchfettkäse entstammt der Milch, das der Margarinekäse wird künstlich zugesetzt und kann daher wechselnder Abstammung sein. In den frischen Käsen, in denen das Fett keine Veränderungen erlitten hat — es wird beim Laben mechanisch mit dem Käsestoff niedergerissen —, gestaltet sich die Beurtheilung des Käsescttes in derselben Weise wie bei den Fetten selbst.

Anders liegen die Berhältnisse bei dem reisen Kase. Der Kase erleidet bei der Reifung, die durch Bakterien und sonstige Mikroorganismen hervorgerusen wird, mannigsaltige und tiefsgreisende Zersetungen. Die letzteren erstrecken sich in besonders hohem Maaße auf die stickstoffhaltigen Bestandtheile. Dementsprechend beziehen sich die zahlreichen bisher ausgeführten Reisestudien am Kase hauptsächlich auf die Umwandlungen der Eiweißkosse; dies gilt sowohl von den grundlegenden Untersuchungen von E. Schulze in Gemeinschaft mit U. Weidemann<sup>2</sup>), F. Bennecke<sup>3</sup>) und B. Röse<sup>4</sup>) als auch von den neuesten Mittheilungen von St. Bondzynski<sup>5</sup>), E. Gseller<sup>6</sup>) und Orla Jansen<sup>7</sup>). Die einzige auf das Fett des Kases bezügs

<sup>1)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1897. 36. 759.

<sup>2)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. 1882. 11. 587.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) E6b. 1887. 16. 317.

<sup>9</sup> Landwirthschaftl. Bersuchestationen 1884. 81. 115.

<sup>\*)</sup> Landwirthfcaftl. Jahrb. ber Schweig 1894. 8. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) E66. 1895. 9. 107.

<sup>7)</sup> Tidskrift Physik og Chemi 1897. 2. 92; Chem. 3tg. 1897. 21. Repert. 150.

liche Frage, die eingehender studirt wurde, war die, ob beim Reisen des Käses aus dem Kasein Fett neu gedildet werde; sie wurde schließlich verneint oder wenigstens als unwahrscheinlich erkannt. E. Schulze und F. Bennecke sanden im reisen Käse stets freie Buttersäure, aber nur kleine Mengen; auch U. Weidemann sand darin nur geringe Mengen freier Fettsäuren. Man könnte zwar annehmen, die durch die Spaltung der Glyceride entstehenden Fettsäuren würden an Ammoniak oder andere organische Basen gebunden; aber auch die Menge des gebundenen Ammoniaks erwies sich stets als klein. Hiernach müßte man annehmen, daß die Spaltung der Fette in freie Fettsäuren und Glycerin bei der Reifung der Käse nur einen undebeutenden Umfang annähme, und auch sonstige Beränderungen des Käsesettes nicht einträten. Diese Annahme ist auch jeht noch viel verbreitet; in dem von A. Devarda<sup>1</sup>) bearbeiteten Entwurfe des Kapitels "Käse" für den Codex alimentarius Austriacus heißt es z. B.: "Für die Berurtheilung der Echtheit des Käsestetes gelten dieselben Normen wie deim Buttersett, nachdem das in den Käse übergegangene Milchsett auch während der Käsereisung keine wesentlichen diesebezüglichen Veränderungen erfährt."

Bu einem anberen Ergebnisse kam E. Duclaux<sup>2</sup>). Er fand, daß bei der Reifung der Räse stetes eine Spaltung des Fettes in Glycerin und freie Fettsäuren stattsindet. Als Ursache dieser Spaltung sieht er nicht die unmittelbare Einwirkung der bei der Reifung der Räse thätigen Mikroorganismen an, er ist vielmehr der Ansicht, daß sie unter dem Einslusse von Zeit und Licht, sowie hauptsächlich des bei der Reifung des Käses entstehenden Ammoniaks erfolge. Diese Berseifung des Fettes erfolge stets, bald in höherem, bald in geringerem Grade; meist sei sie nur unbedeutend, in manchen Fällen aber sehr stark. Die Verseifung erstrecke sich hauptsächlich auf die Glyceride der nichtstüchtigen Fettsäuren, nur in geringem Grade auf die der flüchtigen Fettsäuren; in einem 5 Jahre alten Cantalkäse konnte Duclaux mit bloßem Auge Krystalle sester Fettsäuren erkennen. Den trockenen Geschmack der alten Käse führt Duclaux größtentheils auf die Gegenwart der nichtssächtigen Fettsäuren und deren Salze zurück. Ein Theil der freien Fettsäuren ist an Ammoniak gebunden.

Duclaux bestimmte in einer Reihe von Käsen zwar nicht die gesammte freie Säure, wohl aber die freien flüchtigen Säuren einschließlich der slüchtigen Säuren, die an Ammoniaf gebunden waren. Er siltrirte den mit Wasser zerriebenen und ausgeschlämmten Käse durch ein Porzellansilter, säuerte das Filtrat mit verdünnter Schwefelsäure an, destillirte die flüchtigen Fettsäuren über und titrirte sie mit ½10°Normal-Alkali. Duclaux berechnete die flüchtigen Fettsäuren auf Buttersäure und gab diese in Prozenten des Käses an. Um diese Zahlen dem Berständniß näher zu bringen und übersichtlicher zu machen, wurden sie in einer Weise umsgerechnet, daß sie der Reichert-Weißl'schen Zahl analog werden. Wan ermittelte zunächst, wieviel flüchtige Fettsäuren (Buttersäure) auf 5 g Fett kommen und drückte diese in Kubikzentimetern ½10°Normal=Alkali aus. In einem Briekäse mit 24,60 Prozent Fett sand Dusclaux z. B. 0,20 Prozent slüchtige Fettsäure, als Buttersäure berechnet. Auf 5 g Fett kommen demnach  $\frac{0,20}{24,60}$  · 5 = 0,04065 g Buttersäure. 0,0088 g Buttersäure werden durch 1 ccm

<sup>1)</sup> Zeitschr. Nahr.-Unters., Hyg., Waarentunde 1896. 10. 201.

<sup>2)</sup> E. Duclaux, Le Lait. Etudes chimiques et biologiques. Paris 1887. Librairie J.-B. Baillère et Fils. ©. 62, 267 ff., 285 ff. E. Duclaux, Principes de Laiterie. Paris (ohne Jahresjahl). Armand Colin et Cie., Éditeurs. ©. 289 ff., 308 ff., 347.

<sup>1</sup>/<sub>10</sub>=Normal-Alfali gesättigt; zur Sättigung von 0,04065 g Buttersäure sind daher  $\frac{0,04065}{0,0088}$  = 4,6 ccm <sup>1</sup>/<sub>10</sub>=Normal=Alfali erforderlich. Man hat hiernach die Prozente Buttersäure mit 5 zu multipliziren und durch 0,0088 mal den Prozenten Fett zu dividiren:

$$x = \frac{5 \times Prozente Butterfäure}{0,0088 \times Prozente Fett}$$

Die so erhaltene Zahl giebt an, welcher Bruchtheil der Reichert-Meißl'schen Zahl auf die Rechnung der freien bezw. an Ammoniak gebundenen flüchtigen Fettsäuren zu setzen ist. Hätte man z. B. für das Fett des oben angeführten Briekases die Reichert-Meißl'sche Zahl 28,2 gefunden, so sielen hiervon 4,6 com auf die freien bezw. an Ammoniak gebundenen slüchtigen Fettsäuren und 28,2—4,6 = 23,6 com auf die in der Form von Glyceriden vorhandenen flüchtigen Fettsäuren. Diese Umrechnung ist zwar nicht ganz genau, denn esk könnte ein Theil der freien flüchtigen Fettsäuren nicht aus dem Fette durch Berseifung, sondern aus dem Kasein entstanden sein; ferner werden bei der Bestimmung der Reichert-Meißl'schen Zahl nicht die gesammten in 5 g Fett enthaltenen flüchtigen Fettsäuren, sondern nur die in 110 com Destillat enthaltenen gefunden. Die Fehler sind indessen keisen wie später gezeigt werden wird, können die bei dem Reisen der Käse aus Kasein entstehenden flüchtigen Fettsäuren nur sehr gering sein, und dann sand auch Duclaux bei seinen Bestimmungen nicht die Gesammtmenge der freien flüchtigen Fettsäuren. Zedensalls werden die Duclaux'schen Zahlen durch diese Umrechnung erheblich übersichtlicher und der Beurtheilung zugänglicher.

Die Untersuchungen Duclaur's führten zu folgenden Ergebniffen:

| Nr. | Bezeichnung ber Zäfe                          | Fett<br>%     | An Säuren<br>gebundenes<br>Ammoniał | Freie bezw. an<br>Ammoniat ge-<br>bunbene flüchtige<br>Fettfäuren, als<br>Butterfäure be-<br>rechnet | Freie bezw. an<br>Ammonial ge-<br>bundene flüchtige<br>Fettfäuren, auf<br>6 g Hett berech-<br>net, ausgedrückt<br>in Aubilzenti-<br>metern 1/10-Nor-<br>mal Alfali. |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               | 70            | /0                                  | 70                                                                                                   | mui · ettati                                                                                                                                                        |
| 1   | Cantalfaje, alt                               | 34,70         | _                                   | 0,19                                                                                                 | 3,4                                                                                                                                                                 |
| 2   | besgl., 5 Jahre alt                           | 28,31         | 1,90                                | 0,05                                                                                                 | 1,0                                                                                                                                                                 |
| 3   | Briefaje                                      | 24,60         | 0,056                               | 0,20                                                                                                 | 4,6                                                                                                                                                                 |
| 4   | besgi                                         | 28,74         | 0,295                               | 0,11                                                                                                 | 2,2                                                                                                                                                                 |
| 5   | besgl                                         | 27,61         | _                                   | 0,07                                                                                                 | ·                                                                                                                                                                   |
| 6   | besgl                                         | 27,04         | 0,38                                | 0,05                                                                                                 | 0,5                                                                                                                                                                 |
| 7   | besgl, älter                                  | 29,50         | 0,20                                | 0,04                                                                                                 | 3,4<br>1,2                                                                                                                                                          |
| 8   | Camembertfafe                                 | 30,31         | 0,142                               | 0,07                                                                                                 | 1,2                                                                                                                                                                 |
| 9   | Rafe von Bort-bu-Salut (bem Briefafe abnlich) | 25,93         | 0,53                                | 0,21                                                                                                 | 3,4                                                                                                                                                                 |
| 10  | desgl                                         | 24,00         | 0,54                                | 0,26                                                                                                 | 1 <b>,4</b>                                                                                                                                                         |
| 11  | Italienischer, bem Briefase ahnlicher Rafe    |               | , ,                                 | ·                                                                                                    | 1,1                                                                                                                                                                 |
|     | »Crescenza«                                   | 21,34         | 0,00                                | 0,02                                                                                                 | 0,7                                                                                                                                                                 |
| 12  | Roqueforttafe                                 | 29,70         | 0,51                                | 0,18                                                                                                 | 1,8                                                                                                                                                                 |
| 13  | beegi.                                        | 34,07         |                                     | 0,07                                                                                                 | 4,6                                                                                                                                                                 |
| 14  | besgl                                         | 35,18         | _                                   | 0,21                                                                                                 | 6,2                                                                                                                                                                 |
| 15  | Hollanbertafe, 16 Monate alt                  | 24,72         | 0,095                               | 0.15                                                                                                 | 8,4                                                                                                                                                                 |
| 16  | besgl., 4 Monate alt                          | 24,63         | 0,061                               | 0,15                                                                                                 | 8,4<br>8,5                                                                                                                                                          |
| 17  | beegi                                         | 23,75         | 0,043                               | 0,12                                                                                                 | 2,9                                                                                                                                                                 |
| 18  | desgl., in Frankreich hergestellt             | <b>24,</b> 08 | 0,57                                | 0,15                                                                                                 | 8,5                                                                                                                                                                 |
| 19  | besgi. besgi                                  | 25,90         | 0,63                                | 0,51                                                                                                 | 11,2                                                                                                                                                                |
| 20  | Gruperetaje                                   | <b>2</b> 9,29 | 0,058                               | 0,25                                                                                                 | 4,8                                                                                                                                                                 |
| 21  | Barmefantaje (Grana Lombardo ober             | •             | ,                                   |                                                                                                      | •                                                                                                                                                                   |
|     | Lodigiano )                                   | 26,04         | 0,25                                | 0,18                                                                                                 | 8,9                                                                                                                                                                 |
| 22  | besgi. (Grana Reggiano')                      | 21,75         | 0,15                                | 0,20                                                                                                 | 5,2                                                                                                                                                                 |

<sup>†)</sup> In dem neueren Werke »Principes de Laiterie« find die für die beiden Sorten von Parmesantäse angegebenen Zahlen mit einander vertauscht; ob in der ersten Arbeit »Le Lait« oder in den »Principes de Laiterie« das Bersehen vorgekommen ist, ift nicht zu ersehen.

Auch über den Gesammtgehalt der Kase an freien Fettsauren in verschiedenen Stadien der Reifung liegen einige von E. Duclaur') ermittelte Rablen vor.

|                               | Bezeichnu | ıng ber | Rafe   |         | •       |          |           | n Prozei | Fettfäuren<br>nten des vor-<br>nen Fettes |
|-------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------|
| Gang frifche Rafemasse .      |           |         |        |         |         |          |           | 0,04     | Prozent                                   |
| Rafe, 5 Tage alt, fermentir   | t         |         |        |         |         |          |           | 0,55     | "                                         |
| Rafe, 8 Tage alt, fermentir   | t         |         |        |         |         |          |           | 2,33     | ,,                                        |
| Derselbe Kase wie vorher, zwe | i Wonat   | te alt, | in ber | : Zwisc | henzeit | nicht fo | ermentirt | 3,0      | "                                         |
| Cantalfäse                    |           |         |        |         |         |          |           | 3,2      | **                                        |
| Fett bes vorigen Rafes, n     | icht gen  | ascher  | ı und  | ranzi   | g, na   | ch einn  | nonatiger |          |                                           |
| Aufbewahrung                  |           |         |        |         |         |          |           | 9,2      | "                                         |
| Rafe von Salers von bitter    | em Gesc   | dymad   |        |         |         |          |           | 8,8      | "                                         |
| " " " bon guten               | ı Geschn  | nađ     |        |         |         |          |           | 2,0      | **                                        |
| Fünf Jahre alter Rase .       |           |         |        |         |         |          |           | 71,2     | "                                         |

Im Anschlusse an die Duclaux'schen Arbeiten wurden neuerdings von H. Weigmann<sup>2</sup>) Untersuchungen über die Beränderungen des Fettes beim Reisen der Käse ausgeführt. Durch die Reifung entstanden folgende Mengen freier Fettsäuren: im Sdamerkase etwa 1 Prozent, im Marschkase etwa 1,8 Prozent, im Tilsiterkase etwa 2 Prozent, im Romadurkase etwa 6,9 Prozent des in den Käsen vorhandenen Fettes.

Abgesehen von den umfangreichen Reifestudien an Kasen liegen jetzt verhältnismäßig zahlreiche Untersuchungen über die Beschaffenheit des Fettes echter reiser Milchsettkäse vor. Früher,
als man den Margarinekäse noch nicht kannte oder als derselbe noch keine größere Verbreitung
gefunden hatte, lag keine Veranlassung vor, das Käsesett einer näheren Prüfung zu unterziehen; erst später, namentlich nachdem durch das Einbringen der Margarinegesetzsvorlage, die sich
auch auf den Margarinekäse erstreckte, die Ausmerksamkeit der Nahrungsmittel-Chemiker auf
dieses Ersatmittel für echten Fettkäse hingelenkt wurde, bildete auch das Käsesett öfter den
Gegenstand der Untersuchung.

Untersuchungen über die Zusammensetzung des fettes echter Milchfettfase.

A. Langfurth<sup>8</sup>) bestimmte für das Fett verschiedener echter Milchfettkäse folgende Reichert'sche Zahlen (bezogen auf 2,5 g Fett): Parmesankäse, 4 Jahre alt: 15,6; Hollanderskäse, 6 Jahre alt: 15,3; Chesterkäse, 2 Jahre alt: 15,0; Hollanderkäse, 1 Jahr alt: 14,4; Schweizerkäse, 1 Jahr alt: 14,4; Solsteinerkäse, 1 Jahr alt: 14,4; Roquesortkäse, 1 Jahr alt: 14,4; Edamerkäse, 1 Jahr alt: 14,4. Das Fett wurde aus dem Käse mit Aether extrahirt und 24 Stunden bei 110° getrocknet. Die Zahlen sind völlig normal, wie man sie auch bei Buttersett sindet.

Brown<sup>4</sup>), der New York State Dairy Commissioner, fand in dem Fette von zehn echten amerikanischen Milchsettkäsen 85,90 bis 89,30, im Mittel 87,64 % unlösliche Fettsäuren (Hehner'sche Zahl) und 4,80 bis 6,37, im Mittel 5,32 % wasserlösliche Fettsäuren.

<sup>1)</sup> E. Duclaux, Le Lait. Paris 1887, S. 286.

<sup>2)</sup> Rach freundlicher brieflicher Mittheilung bes herrn Dr. S. Beigmann; bie Arbeit wird bemnächft in ben "Landwirthschaftl. Bersucheftationen" verbffentlicht werben.

<sup>3)</sup> Repert, analyt. Chemie 1883. 8. 88.

<sup>1)</sup> Third Annual Report of the New York State Dairy Commissioner for 1886, S. 62.

Im städtischen Laboratorium zu Amsterdam wurde die Reichert'sche Bahl (für 2,5 g Fett) bes Fettes von Chamerkase zu 14,0 bezw. 14,7 com gefunden.

Johnson') bestimmte die Reichert'sche Zahl (für 2,5 g Fett) der Fette einer Anzahl amerikanischer Käse und ermittelte solgende Werthe: für das Fett von Rahmkäse die Reichert'sche Zahl 15,1, von Pine apple ') gelb, 4 Monate alt: 13,4, Pine apple weiß, 8 Monate alt: 14,6, Pine apple gelb, 16 Monate alt: 12,6, Pine apple gelb, 5 Jahre alt: 13,8, Magerkäse: 16,5 und 14,7, Neuchateler Käse: 13,4, Briekäse: 16,2, altem englischen Käse (Nachahmung): 15,8, Limburgerkäse: 14,6.

G. Sartori<sup>8</sup>) untersuchte zwei Proben eines Caccio cavallo genannten italienischen Käses; für das Fett des einen, aus frischer Kuhmilch hergestellten Käses fand er die Reichert-Weißl'sche Zahl 25,3, für das Fett des andern, aus einer Mischung von entrahmter Kuhmilch und frischer Schasmilch hergestellten Käses die Reichert-Weißl'sche Zahl 28,7. J. Mazure<sup>4</sup>) ermittelte für das Fett von 6 Käsen die Reichert-Weißl'sche Zahl zu 23,2 dis 26,2.

Eine große Anzahl echter Fettkase wurde von W. Chattaway, J. H. Pearman und C. G. Moor<sup>5</sup>) auf die Reichert-Meißl'sche Zahl und den "Balenta-Test" ihres Fettes geprüft; der "Balenta-Test" ist die Temperatur, bei der sich eine Auflösung des Fettes in heißem Eisessig trübt. Die Ergebnisse finden sich in der folgenden Tabelle.

| Räseart           | Räfeart Reichert.<br>Reitzi.<br>iche Babl Teft<br>bes Fettes |       | Räfeart        | Reichert<br>Meihl<br>jche Zahl<br>bes | Balenta-<br>Teft<br>Fettes | Räfeart           | Reichert-<br>Meißl-<br>iche Zahl<br>bes Z |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|
| Chebbar, englisch | 24,2                                                         | 89,00 | Amerifan. Räfe | 25,6                                  | _                          | Chefhire          | 81,8                                      | 47,00 |
| beegl.            | 28,8                                                         | 42,00 | Gorgonzola     | 22,1                                  | 26,50                      | Double Gloucefter | 31,4                                      | 38,00 |
| beegl.            | 26,4                                                         | 31,00 | beegl.         | 23,6                                  | 45,00                      | be <b>s</b> gľ.   | 82,3                                      | 41,00 |
| Chebbar, tanabifc | 24,0                                                         | 41,50 | Sollanber -    | 27,0                                  | 40,0°                      | Camembert         | 31,0                                      | 32,0  |
| Ameritan. Rafe    | 26,2                                                         | 47,50 | beegl.         | 23,0                                  | 49,00                      | besgí.            | 35,0                                      | 33,00 |
| beegl.            | 23,0                                                         | 46,0° | Gruyère        | 30,0                                  | 37,50                      | <b>Parmefan</b>   | 28,0                                      | 28,00 |
| beegl.            | 25,8                                                         |       | besgl.         | 31,1                                  | 41,00                      | Roquefort         | 36,8                                      | 19,0" |
| beegl.            | 24,8                                                         |       | Stilton        | 29,0                                  | 38,50                      | Double Cream      | 81,2                                      | 40,00 |
| beegl.            | 30,4                                                         |       | besgi.         | 32,0                                  | 45,50                      | Bondon            | 29,4                                      | 42,00 |
| be <b>s</b> gl.   | 25,4                                                         | _     | Chefbire       | 81,6                                  | 43,0                       | Cream Port        | 29,0                                      | 41,00 |

M. Kühn<sup>6</sup>) prüfte bas durch Aether aus Romadurkäse ausgezogene Fett mit folgenden Ergebnissen: Unlösliche Fettsäuren (Hehner'sche Zahl) 86,74 %, Reichert-Meißl'sche Zahl 28,00, Berseifungszahl 226,1, Refraktometerzahl 46,3 bei 40° C., nach nochmaligem mehrstündigem Trocknen des Fettes 47,1.

D. Henzold ) führte interessante Versuche aus, um festzustellen, ob sich das Rasefett beim Reifen des Rases chemisch verandert. Er prüfte bas Fett ber zur Herstellung der Rase bienenden Milch, ferner bas Fett der frischen Rase und ber reifen Rase; bas Fett wurde in

¹) Annual Report of the Connecticut Experiment Station 1892, S. 156; Biebermann's Centralbl. f. Agrifulturchemie 1894. 28. 203.

<sup>2) &</sup>quot;Pine apple" (Fichtenzapfen) ift einer der alteften und beliebteften Rafe in den Bereinigten Staaten.

<sup>3)</sup> Milch-Zig. 1892. 21. 823.

<sup>4)</sup> Revue internat. falsif. 1892/93. 6. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Analyst 1894. 19. 145.

<sup>9</sup> Chem. Rtg. 1895. 19. 554, 601 u. 648.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Milch-Ztg. 1895. 24. 729.

allen Fällen mit verbunnter Kalilauge aus bem Kafe abgeschieden. Die Untersuchung erstreckte sich nur auf Hartkafe. Die Bestimmung der Reichert-Meißl'schen Zahl der Fette führte zu folgenden Ergebnissen:

| 98r. |                       | Datum                       | Reichert-Me | Datum                 |                     |                                     |
|------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Spe. | Räfeart               | der Herstellung<br>der Käse | ber Milch   | den frischen<br>Räfen | den reifen<br>Räfen | ber Untersuchung<br>ber reifen Ruse |
| 1    | Edamerläse            | 4. 1. 1895                  | 33,22       | 33,22                 | 33,18               | 5. 4. 1895                          |
| 2    | Goubataje             | 9. 2. 1895                  | 31,52       | 31,52                 | 31,63               | 12. 6. 1895                         |
| 3    | beegl.                | 12. 2. 1895                 | 31,46       | 31,46                 | 31,35               | 30. 9. 1895                         |
| 4    | Solfteiner Fettfafe   | 19. 2. 1895                 | 28,49       | 28,38                 | _                   | _                                   |
| 5    | Goudafaje             | 16. 3. 1895                 | 29,70       | 29,81                 | _                   | _                                   |
| 6    | Wilftermarfd-Kettfafe | 19. 3. 1895                 | 29,59       | 29,70                 | <b>29,48</b>        | 12. 10. 1895                        |
| 7    | Goudafafe             | 27. 3. 1895                 | 29,70       | 29,81                 | 29,76               | 25, 9, 1895                         |
| 8    | Cbamertaje            | 19. 4. 1895                 | 29,59       | 29,48                 | 29,48               | 3. 10. 1895                         |
| 9    | Goudatafe             | 9. 5. 1895                  | 80,70       | 30,70                 | 30,85               | 29. 9. 1895                         |
| 10   | Wilstermarfc-Fettfafe | 17. 5. 1895                 | 29,05       | 28,92                 | 28,87               | 7. 10. 1895                         |

B. Fischer') untersuchte das Fett zweier echter Schweizerkäse; die Reichert-Meißl'schen Bahlen der mit Aether extrahirten Fette betrugen 24,7 und 24,3, die Refraktometerzahlen 44,8 und 43,1 bei 40° C. Das Fett aus einem dritten Käse hatte die Reichert-Meißl'sche Bahl 21,3 und die Refraktometerzahl 45,9 bei 40° C.; Fischer läßt es dahingestellt sein, ob dieser Käse einen geringen Zusak von fremdem Fett erhalten hat.

Stellwaag und F. Sorhlet2) prüften das mit Aether ausgezogene Fett einer Anzahl echter Milchfettkase mit folgenden Ergebnissen auf ihre Reichert-Meiglischen Bahlen:

| Bezeichnung<br>der Käse | Reichert<br>Reißli<br>sche Zahl | Bezeichnung<br>ber Käfe | Reichert.<br>Weißl.<br>jche Zahl | Bezeichnung<br>ber Käfe     | Reichert.<br>Reißl:<br>[che Zahl | Bezeichnung<br>ber Rafe      | Reichert:<br>Weißl:<br>sche Zahl |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Emmenthaler-<br>fäse    | 28,5                            | Gorgonzolatäfe          | 24,0                             | Roqueforttafe               | 30,8                             | Magermilch-<br>Rundkäse      | 40,7                             |
| Edamertaje              | 36,5                            | Romaburläse             | 30,1                             | Liptauer<br>Shafmilhtäfe    | 30,8                             | Magermilch-<br>Backsteinkäse | 31,6                             |
| Cheftertaje             | 26,7                            | Briefäse                | 28,1                             | Rreuther<br>Ziegenmilchtäfe | 30,0                             | Mainzer Handfafe             | 29,0                             |
| <b>Barmefantafe</b>     | 25,9                            | <b>Pagenbergerfäse</b>  | 26,5                             | Augäner<br>Ziegenmilchtäfe  | 31,0                             | Buttermilch-Rund-<br>käse    | 31,0                             |

Hier zeigen nur der Sdamerkase und der Magermilch-Rundkase außergewöhnlich hohe Reicherts Meißl'sche Rahlen; die übrigen Bahlen sind normal.

Die von A. Forfter und R. Riechelmann's) gefundenen Refraktometerzahlen von Kafefetten find bereits vorher (S. 562) mitgetheilt worden.

<sup>1)</sup> Jahresbericht bes chemischen Untersuchungsamtes ber Stadt Bressau für die Zeit vom 1. April 1894 bis 31. März 1895. Erstattet von Bernhard Fischer unter Minvirlung von A. Beythien. S. 22.

<sup>2)</sup> F. Sorhlet, Ueber Margarine. Bericht an bas General-Comité bes landwirthschaftlichen Bereins in Bagern. Minchen 1895 bei J. F. Lehmann. S. 186.

<sup>3)</sup> Zeitschr. öffentl. Chemie 1897. 8. 159.

Bahlreiche Untersuchungen von Räsefetten wurden im Hygienischen Institute zu Hamburg1) ausgeführt. In der Regel wurde das Fett aus den Räsen ausgeschmolzen; nur bei einigen Weichkasen wurde das Fett mit Aether extrahirt. Die Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

| Nr.      | Bezeichnung<br>ber<br>Räfe | Refrat-<br>tometer-<br>zahl<br>bei 40° C. | Reichert-<br>Meißl-<br>sche Zahl | Ber-<br>feifungs-<br>zahl | Nr. | Bezeichnung<br>ber<br>Käse               | Refrat-<br>tometer-<br>zahl<br>bei 40° C. | Reichert-<br>Meißl-<br>sche Zahl | Ber-<br>feifung <b>s</b> -<br>zahl |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1        | Pollanberfafe              | 48,6                                      | 27,7                             | _                         | 15  | Bollanbertafe, frifc                     | 47,0                                      | 22,4                             | _                                  |
| 2        | besgl.                     | 46,8                                      | 24,2                             | 218,7                     | 16  | Tilfiterfafe                             | 45,3                                      | 29,1                             |                                    |
| 3        | beegl.                     | 47,3                                      | 25,7                             | _                         | 17  | besgl.                                   | 48,8                                      | 24,0                             | _                                  |
| 4        | be <b>s</b> gl.            | 47,8                                      | 23,2                             | 218,0                     | 18  | besgí.                                   | 46,0                                      | 26,7                             | _                                  |
| 5        | besgl.                     | 46,8                                      | 25,8                             |                           | 19  | be <del>s</del> gl.                      | 47,8                                      | 25,4                             |                                    |
| 6        | beøgl.                     | 47,0                                      | _                                | 219,3                     | 20  | beegl.                                   | 47,8                                      | 20,8                             | _                                  |
| 7 8      | besgi.<br>besgi.           | 46,6<br>46,8                              | 24,8<br>26,0                     |                           | 21  | Weichtäfe<br>(Raifertäfe)                | 45,0                                      | _                                | _                                  |
| 9        | be <b>s</b> gl.            | 46,8                                      | 23,8                             | _                         | 22  | Magertäfe                                | 47,6                                      | _                                | _                                  |
| 10       | beegl.                     | 45,8                                      | 28,2                             | _                         | 28  | _                                        | 46,6                                      | 25,9                             | _                                  |
| 11       | be <b>s</b> gl.            | 46,0                                      | 28,1                             | _                         | 24  | _                                        | 44,8                                      | 28,0                             | _                                  |
| 12       | beegl.                     | 46,8                                      |                                  | 220,4                     | 25  | _                                        | 46,8                                      | 81,9                             | _                                  |
| 13<br>14 | besgl.<br>besgl.           | 46,7<br>47,5                              | 23,5<br>23,1                     |                           | 26  | troden, verschimmelt,<br>abnormer Geruch |                                           | a) 8,8<br>b) 20,8                | 238,3                              |

Die Mehrzahl ber Käsefette hat ungewöhnlich hohe Refraktometerzahlen, ohne daß die Reichert-Meißl'schen Zahlen in entsprechendem Grade herabgedrückt erscheinen; letztere sind immerhin mit wenigen Ausnahmen ziemlich niedrig, theilweise sogar sehr niedrig. Ganz abnorm verhält sich das unter Nr. 26 aufgeführte Fett eines trockenen, brüchigen, an vielen Stellen verschimmelten und unangenehm riechenden Käses. Das aus diesem Käse ausgeschmolzene Fett zeigte die Refraktometerzahl 32 bei 40° C., die Reichert-Meißl'sche Zahl 8,8 und die Verseifungszahl 238,3. Aus dem Reste des Käses wurde das Fett mit Aether ausgezogen; es hatte die Reichert-Meißl'sche Zahl 20,8. Einer ungewöhnlich niedrigen Refraktometerzahl entspricht hier eine sehr niedrige Reichert-Meißl'sche Zahl und eine hohe Verseifungszahl. Wegen Mangels an Material wurde dieser Fall nicht weiter verfolgt.

Auch A. Devarda<sup>2</sup>) hat das aus zahlreichen Kasen abgeschiedene Fett untersucht. Die Ergebnisse ber vergleichenben Versuche über die verschiedenen Versahren zur Abscheidung des Fettes aus den Kasen sind bereits vorher (S. 563 u. 564) mitgetheilt worden. Bei den nachstehend verzeichneten Untersuchungen gewann Devarda das Kasestet nach seinem eigenen Versahren.

::

<sup>1)</sup> Bericht des Hygienischen Institutes über die Nahrungsmittel-Kontrole in Hamburg bis zum Jahre 1896 einschließlich. Erstattet von Dunbar und A. Farnsteiner. Hamburg 1897. S. 60.

<sup>2)</sup> Zeitschr. analyt. Chemie 1897. 86. 751.

| Mr. | Bezeichnung ber Rafe          | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Reicherts<br>Reigl'sche<br>Zahl | Ber-<br>feifungs-<br>zahl | Mr. | Bezeichnung ber Rafe                | Refrakto-<br>meterzahl<br>bri 40° C. | Reichert-<br>Meißl'sche<br>Zahl | Ber-<br>seifunge- |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1   | Imperialtafe                  | 43,1                                 | 27,8                            | _                         | 25  | Liptauer Schaffase                  | 44.6                                 | 29,0                            |                   |
| 2   | besgi.                        | 43,6                                 | 27,0                            | _                         | 26  | besgi.                              | 44,9                                 | 30.9                            | 234,4             |
| 3   | @erpaistafe                   | 42,1                                 | 31,8                            | _                         | 27  | 1                                   |                                      | 31,7                            | _                 |
| 4   | Sagenbergertäse               | 42,7                                 | 26,8                            | _                         | 28  |                                     |                                      | 26,9                            | 227,0             |
|     | Mährifder Schwarzenbergertafe | 44,9                                 | 27,6                            | -                         | 29  | Cheftertafe                         | 43,5<br>42,8                         | 31,3                            | _                 |
| 6   | Tiroler Schwarzenbergertafe   | 46,4                                 | 24,8                            | _                         | 30  | Stracchinolaje                      | 43,0                                 | 26,3                            | <u> </u>          |
| 7   | beegl.                        | 42,4                                 | 27,0                            | 280,4                     | 31  | Sollander Rahmtaje                  |                                      | 32,8                            | _                 |
| 8   | Limburgertafe, jung           | 45,0                                 | 27,9                            |                           | 32  | Groper Sommerfafe                   |                                      | 28,4                            | <b> </b> _        |
| 9   | besgl.                        | 47,0                                 | 20,1                            | 216,0                     | 33  | beegl., Winterfafe                  | _                                    | 32,2                            | 225,0             |
| 10  | be8gľ.                        | 45,6                                 | 27,2                            | 225,9                     | 34  | Schloftafe, Engelftein              | _                                    | 26,2                            | 226,0             |
| 11  | Limburgerfäfe, alt            | 42,8                                 | 30,9                            |                           | 35  | Ellifchauertafe                     | 43,1                                 | 23,6                            |                   |
| 12  | Gorgonzolatafe, jung          |                                      | 23,4                            | _                         | 36  | Burgkaje aus Deutschland            | 43,1                                 | 28,1                            | _                 |
| 13  | besgl., grfin, alt            | 43,8                                 | 26,7                            | _                         | 37  | Parmejantaje                        | 43,7                                 | 30,0                            | _                 |
| 14  | desgl., weiß, jung            | 43,8                                 | 28,6                            | _                         | 38  | besgl., Fett vor 20 Jahren gewonnen | 43,6                                 | 27,8                            | 230               |
| 15  | besgl., grun, jung            | 43,8                                 | 24,8                            | _                         | 39  | Emmenthaler Sommertafe              | _                                    | 28,4                            | 232,6             |
| 16  | besgl., grün, alt             | _                                    | 23,4                            | _                         | 40  | Emmenthalerläfe                     | 42,5                                 | 23,9                            | _                 |
| 17  | Reuchatelertäfe               | 44,9                                 | 25,0                            |                           | 41  | besgl., Fett vor 20 Jahren gewonnen | 43,6                                 | 31,0                            | 235,0             |
| 18  | Roquefortkäse, jung           | _                                    | 31,3                            | _                         | 42  | Ebamertäfe                          | 44,0                                 | 32,4                            | _                 |
| 19  | Camembertfäfe                 | 43,4                                 | 30,1                            | - 1                       | 48  | be <del>s</del> gl.                 | _                                    | 23,1                            | -                 |
| 20  | besgL, imitirt                | 48,3                                 | 29,8                            | _                         | 44  | be <del>s</del> gí.                 | -                                    | 31 <sub>r</sub> 3               | —                 |
| 21  | besgl. aus Paris              | 43,4                                 | 28,7                            | -                         | 45  | b <del>e8</del> gſ.                 | 44,3                                 | 30,5                            | _                 |
| 22  | Briefafe                      | 41,4                                 | 31,6                            | _                         | 46  | Glarner Schabziger [Kräuterkäse]*)  | 41,8                                 | 15,4                            | 216,6             |
| 23  | Trappistentase aus Bosnien    | 48,5                                 | 26,1                            | _                         | 47  | Olmützer Quargeln*)                 | 44,1                                 | 26,0                            | _                 |
| 24  | Liptauer Schaftase            | 45,0                                 | 29,5                            | _                         |     |                                     |                                      |                                 |                   |

<sup>&</sup>quot;) Bett mit Mether egtrahirt.

Bemerkenswerthe Beobachtungen über die Beränderungen des Rafefettes machten A. Scala und I. Jacoangeli 1) bei Reifestubien an italienischen hartfafen aus Schafmilch. verfolgten dabei den Gehalt des Rafefettes an freien Sauren, an freien flüchtigen Sauren und bie Beranderungen der Reichert-Meifl'ichen Bahl. Der Unterschied der gefammten freien Sauren und ber freien flüchtigen Sauren ergiebt die Menge ber freien nichtflüchtigen Die Reichert-Meifl'sche Bahl umfaßt den Gesammtgehalt des Fettes an flüchtigen Fettfauren, sowohl die freien als auch die an Glycerin gebundenen fluchtigen Fettfauren; zieht man von bem Gesammtgehalte an flüchtigen Fettsauren die freien flüchtigen Fettsauren ab, fo erhalt man bie an Glycerin gebundenen flüchtigen Fettfauren. Die freien flüchtigen Fettfäuren wurden von Scala und Jacoangeli in derselben Weise bestimmt wie die Reichert-Meißt'iche Bahl mit ber Abweichung, daß ein Berfeifen des Fettes mit Alfali und Freimachen ber Fettfäuren aus ben Ralisalzen burch Schwefelfaure nicht stattfand. Es wurden bemgemäß 5 g Rafefett mit 100 ccm Baffer und 40 ccm verbunnter Schwefelfaure verfett, von ber Mischung 110 ccm abbestillirt und bas Deftillat mit 1/10 = Normal = Ralilauge titrirt. ben folgenden Ausammenstellungen find die gesammten freien Sauren und die nichtflüchtigen freien Säuren in Rubikzentimetern Normal-Alkali für 100 g Fett ausgedrückt, die flüchtigen freien Säuren und die an Glycerin gebundenen flüchtigen Gauren bagegen in ahnlicher Beise wie die Reichert-Meißt'iche Bahl, d. h. in Rubitzentimetern 1/10=Normal-Alfali für 110 ccm Deftillat von 5 g Kett.

<sup>&#</sup>x27;) Annali dell' Istituto d' Igiene sperimentale della R. Università di Roma [2], 1892. 2. 146,

| Zeit ber Unterfuchung | Gefammte freie<br>Säuren | Nichtflüchtige freie<br>Säuren     | Flüchtige freie<br>Säuren                                       | Flüchtige, an Glycerin gebun-<br>bene Säuren | Reichert- |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| ber Rafe              |                          | Rubikzentimetern<br>für 100 g Fett | ausgebrlickt in<br><sup>1</sup> /10-Normal-Alko<br>Deftillat be | Meißl'sche<br>Zahl                           |           |
| :                     | 1. harter Scha           | milchtäfe, herge                   | ftellt am 13. A                                                 | pril 1891.                                   |           |
| 15. April 1891        | 17,6                     | 11,0                               | 3,3                                                             | 29,5                                         | 32,8      |
| 15. Juli 1891         | 51,5                     | 53,5                               | 9,0                                                             | 20,0                                         | 29,0      |
| 20. Oktober 1891      | 85,0                     | 65,0                               | 10,0                                                            | 22,0                                         | 32,0      |
| 12. Januar 1892       | 80,0                     | 50,2                               | 14,9                                                            | 14,9                                         | 29,8      |
| 7. <b>April</b> 1892  | 91,5                     | 66,0                               | 12,8                                                            | 13,0                                         | 25,8      |
| 6. Juli 1892          | 105,0                    | 75,4                               | 14,8                                                            | 8,7                                          | 23,5      |
| 2.                    | Barter Schafm            | ildtafe, hergefte                  | ilt am 18. Dez                                                  | ember 1891.                                  |           |
| 21. Dezember 1891     | 22,5                     | 17,0                               | 2,8                                                             | 38,2                                         | 41,0      |
| 22. März 1892         | 49,5                     | 25,0                               | 12,3                                                            | 22,5                                         | 34,8      |
| <b>3.</b>             | harter Schafmi           | ildtäfe, hergefte                  | llt am 28. Nov                                                  | ember 1891.                                  |           |
| 1. Dezember 1891      | 10,0                     | 5,0                                | 2,5                                                             | 34,9                                         | 37,4      |
| 81. März 1892         | 27,5                     | 14,0                               | 6,7                                                             | 23,15                                        | 29,85     |
| 14. Juni 1892         | 34,0                     | 22,4                               | 5,8                                                             | 23,9                                         | 29,7      |
| •                     | 4. Barter Shaf           | milchtafe, herge                   | ftellt am 15. 3                                                 | uli 1891.                                    |           |
| 18. September 1891    | 53,5                     | 87,0                               | 8,3                                                             | 19,7                                         | 28,0      |
| 3. März 1892          | 62,0                     | 47,0                               | 7,5                                                             | 16,3                                         | 23,8      |
| 25. Mai 1892          | 64,8                     | 51,0                               | 6,8                                                             | 15,8                                         | 22,6      |
| 1                     | 5. Harter Scha           | fmilchtafe, herge                  | ftellt am 15. J                                                 | uli 1891.                                    |           |
| 28. September 1891    | 50,0                     | 30,0                               | 10,0                                                            | 24,0                                         | 34,0      |
| l4. März 1892         | 57,5                     | 89,2                               | 9,1                                                             | 14,9                                         | 24,0      |
| l. Juni 1892          | 90,0                     | 80,0                               | 5,0                                                             | 20,2                                         | 25,2      |

Fünf andere alte, harte Schafmilchkafe ergaben bezüglich ber Zusammensetzung bes Fettes folgende Werthe:

| Alter der Räfe | Gesammte freie<br>Säuren | Richtflüchtige freie<br>Säuren    | Flüchtige freie<br>Säuren                        | Lanincetth denima  |      |  |  |  |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------|--|--|--|
|                | 1 -                      | Kubikentimetern<br>für 100 g Fett | ausgebrückt in<br>¹/10=Rormal-All<br>Deftillat v | Meißl'sche<br>Zahl |      |  |  |  |
| 11/2 Jahre     | 75,0                     | 54,5                              | 10,3                                             | 6,5                | 16,8 |  |  |  |
| 11/2 Jahre     | 83,0                     | 51,4                              | 15,8                                             | 9,4                | 25,2 |  |  |  |
| 21/2 Jahre     | 133,0                    | 101,8                             | 15,6                                             | 4,6                | 20,2 |  |  |  |
| 2 Jahre        | 70,5                     | 44,5                              | 13,0                                             | 10,2               | 23,2 |  |  |  |
| 10 Jahre       | 187,5                    | 157,1                             | 15,2                                             | 3,1                | 18,3 |  |  |  |

Bemerkenswerth ift an diefen Ergebniffen junachft die ftarke Abnahme der gefammten flüchtigen Fettfäuren ober der Reichert Meiftl'ichen Rahl des Fettes beim Reifen ber Rafe. Sand in Sand bamit geht eine außerordentlich ftarte Bunahme ber freien Sauren bes Rafefettes; je älter der Kase wird, desto höher ist sein Sauregrad. Die Spaltung der Glyceride in freie Bettfauren und Glycerin erftredt fich nicht nur auf die Glyceride ber nichtfluchtigen Fettfauren, sondern auch auf die Glyceride der flüchtigen Fettfauren in so hohem Mage, daß bie Menge ber freien flüchtigen Fettsauren die an Glycerin gebundenen flüchtigen Fettfauren in einigen gallen erheblich übersteigt. Burbe man bei folchen Rafen bas gett nach bem Bengold'ichen Berfahren mit fünfprozentiger Ralilauge abicheiben, wobei die freien Fettfauren vollständig aus dem Rafefette entfernt werden, fo wurde man ju gang falichen Ergebniffen tommen. Scala und Jacoangeli erflaren bie Abnahme der Reichert-Meifl'ichen Bahl beim Reifen bes Rafes bamit, daß bie aus ben Glyceriben abgespaltenen flüchtigen Fettfäuren beim Lagern des Käses allmählich verdunften. Die Untersuchung der fünf alten Schafmilchkafe, deren Echtheit als zweifelfrei bezeichnet wird, bestätigte in allen Punkten die bei den Reifestudien gemachten Beobachtungen. Auch hier ift ber Sauregrad ber Fette angerorbentlich groß, die Reichert-Meigl'iche Bahl abnorm flein. Bei der letteren find die freien flüchtigen Bettfauren ftark betheiligt; in allen Rafefetten ift ber Gehalt an freien flüchtigen Fettfauren größer als der an Glycerin gebundenen flüchtigen Fettsäuren, bei dem 10 Jahre alten Kase fogar fünfmal fo groß. Bei Betrachtung ber hier beobachteten niedrigen Reichert-Meiftlichen Rahlen der Fette der Schafmilchfafe ift im Auge zu behalten, daß nach den wenigen vorliegenden Beobachtungen von Ch. E. Schmitt!) und A. Pizzi!) dem Schafbutterfette eine verhaltnigmäßig hohe Reichert-Meigl'iche Bahl zukommt, wie es icheint eine höhere als bem Rubbutterfette.

Die Untersuchungen von H. Bremer 3) über die Zusammensetzung der aus echten Fettstäsen abgeschiedenen Fette sind bereits an anderer Stelle (S. 561) mitgetheilt worden. Nachstutragen sind noch die folgenden Ergebnisse der Prüfung von drei echten Milchsettkäsen, aus denen das Fett von Bremer nur nach einem Verfahren, nämlich durch Ausschütteln mit Wasser, abgeschieden wurde.

| Bezeichnung ber Rafe |  |  | Refractos<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Säuregrad | Ber-<br>feifungszahl | Zodzahl |       |      |
|----------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|---------|-------|------|
| Rahmtaje .           |  |  |                                      |           | 41,9                 | 2,5     | 228,2 | 34,1 |
| Briefafe             |  |  |                                      |           | 42,0                 | 5,0     | 233,5 | 29,5 |
| Reuchatelerfaje      |  |  |                                      |           | 42,4                 | 1,5     | 236,1 | 81,1 |

Aus den Bremer'schen Untersuchungen ergiebt sich, daß das Brechungsvermögen der aus den echten Fettkäsen gewonnenen Fette vielsach höher ist als das des Buttersettes und sich dem der Margarine nähert. Die Reichert-Weißl'sche Zahl und Verseifungszahl sind im Allgemeinen normal, jedoch häufig innerhalb der auch bei Buttersett beobachteten Grenzen ziemlich niedrig. Ganz abnorm sind die Zahlen für den unter Nr. 9 aufgeführten Backstein-

<sup>1)</sup> Répert de Pharm. 1886. 18. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Staz. speriment. agr. ital. 1894. 26. 615; 1896. 29. 897.

<sup>\*)</sup> Forfdungsber. 1897. 4. 51.

kase II; nach der Reichert-Meißt'schen Bahl und der Verseifungszahl müßte ein Gemisch von Buttersfett und fremden Fetten angenommen werden, doch weist die Jodzahl wieder auf reines Buttersfett hin. H. Bremer äußert sich nicht darüber, ob er den Käse für echt oder als eines Wargarinezusahses verdächtig ansieht.

Die bisher mitgetheilten Untersuchungen beziehen sich auf Kase von normalem Reisegrade, so wie sie in den Handel gebracht werden; nur die von Scala und Jacoangeli geprüften harten Schasmilchtäse waren zum Theil sehr alt. Besonders große Beränderungen scheint das Fett in überreisen Weichtäsen zu erleiden. Es ist bekannt, daß die Veränderungen der Weichtäse beim Reisen viel stärker und eingreisender sind als bei den Hartkasen. Sobald die Weichtäse ihren normalen Reisezustand überschritten haben, treten sie in den Zustand der Ueberreise ein. Sie werden schmierig, äußerst übelriechend, nehmen einen scharfen Geschmack an, särben sich häusig an einzelnen Stellen roth oder blau und fangen an, sich zu verstüssigen, "zu sließen". Solche überreise Weichtäse werden schließlich unverkäuslich und sind dann als verdorben zu bezeichnen; Käse mit einem geringeren Grade von Ueberreise sinden dagegen vielssach willige Abnehmer und sind häusig im Handel anzutreffen.

R. Fanke') und A. Maggiora') stellten fest, daß bei der Ueberreife der Weichkäse die Neutralsette allmählich vollständig in Glycerin und freie Fettsäuren zerlegt werden; schließlich können in einem solchen zersetzten Käse an Stelle des Neutralsettes nur freie Fettsäuren und Ammoniakseisen enthalten sein.

E. von Raumer 8) hatte Gelegenheit, bas Rett überreifer Bacfteinfase (Limburgerfase) naher zu ftudiren. Das gett von 46 Rafeproben (Bart- und Beichfase) wurde mit bem Refraktometer gepruft. In funf Fallen lagen die beobachteten Refraktometerzahlen unter ber für Butterfett als normale untere Grenze angenommenen Rahl von 41,3, bei 40° C.; bei normalem Badfteinfase ging bie Refraktometerzahl bis auf 36,8, bei überreifem, verdorbenem Backfteinkafe bis auf 22,8 herab. Aehnliche abnorme Berthe wurden bei der Bestimmung ber Reichert-Meißl'ichen Bahl ermittelt. Das mit Aether aus normal gereiftem Bacfteinfase ausgezogene Fett zeigte die Reichert-Meifil'schen Bahlen 35,2, 40,3, 36,4, 37,2 und 37,2. Das Fett aus einem überreifen, aber noch nicht verdorbenen Badfteinfase (mit Aether extrabirt) gab bie Reichert-Meiftl'fche Bahl 34,6. Ein anderer überreifer Badfteinfafe murbe nach bem Trodnen im Exfilfator unter ber Luftpumpenglode mit Aether 3 Stunden extrabirt; bann wurde der Rafe nochmals zerrieben und wieder mit Aether ausgezogen. Das zuerst ausgezogene Fett hatte die Reichert-Meift'iche Zahl 75,3, das zulest ausgezogene Fett 46,6. Das Fett eines britten Badfteinfafes, bei bem bie Berfegung am weiteften fortgefchritten mar, gab bie Refraktometergahl 22,8 bei 40° C., bie Reichert-Meiflische Bahl 158,4 und bie Berseifungszahl 328,7. Diefes Rafefett bestand fast ausschließlich aus freien Fettfauren; mahrend jur Berfeifung von 1 g bes Fettes 5,86 com Normalfali verbraucht wurden, waren gur Sättigung der freien Sauren in 1 g gett 5,54 com Normalfali erforderlich. Es genugten baher 0,32 com Normalfali gur Berfeifung ber in 1 g Rafefett enthaltenen Glyceribe.

Auch bei reifem Hartfase (Emmenthalerfase) erhielt E. von Raumer hohe Werthe für bie Reichert=Meigl'schen Bahlen bes mit Aether ausgezogenen Fettes, wenn sie auch lange

<sup>1)</sup> Berhandl. ber 63. Berfammlung beutscher Raturforicher u. Arzte 1891. 2. 99; Chem. Centrbl. 1891. 1. 712.

<sup>2)</sup> Molterei-3tg. 1892, Nr. 26.

<sup>3)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1897. 77.

nicht so hoch stiegen wie bei ben überreifen Beichkasen; die ermittelten Reichert-Meißl'schen Bahlen waren 30,1, 33,9, 34,1, 34,7, 35,2, 35,5, 37,5.

E. von Raumer schließt aus seinen Untersuchungen, daß bei bem Gintritte ber Ueberreife ber Beichtase eine Bersehung ber Neutralfette in Glycerin und freie Fettsauren vor fich gebe. Den hoben Gehalt an flüchtigen Fettfauren führt er größtentheils auf eine Rersetung bes Mildhauders und ber Eiweifftoffe gurud; die Fette felbft follen hierbei weniger betheiligt fein. Bahrend biefe Berfetung bei milben Bartfafen nur geringfügig fei, trete fie bei überreifen Weichkafen in hohem Grade auf. Raumer sieht hiernach die in bem Rasette enthaltenen freien flüchtigen Fettfauren als Stoffe an, die eigentlich nicht zu bem Fette gehoren, sondern Berfetungsprodutte anderer Rafebeftandtheile find und fich bem Rafefette bei ber Gewinnung mit Aether beimischen. Gein Beftreben ging baber babin, Die freien flüchtigen Fettfauren aus bem Rafefette möglichst zu entfernen und baburch bas Rafefett in bem Ruftanbe zu gewinnen, wie es erhalten wurde, wenn die Bersetzung ber Rasebeftandtheile nicht frattgefunden hatte. Er erreichte bies burch bas von ihm beschriebene, bereits vorher (G. 555) mitgetheilte Berfahren zur Abscheidung bes Bettes aus bem Rafe. E. von Raumer fallt bie Gimeifftoffe bes mit Baffer angeriebenen Rafes mit Rupfersulfat, wodurch bas Fett mit niedergeriffen wird, und wäscht ben Niederschlag mit großen Mengen Baffer (11/2 bis 2 Liter auf 40 g Rafe) aus; da die freien flüchtigen gettfauren und die Ammoniaklalze der Fettfauren in Baffer löslich find, werben fie auf biese Beise größtentheils weggewaschen. Das in bem Nieberschlage enthaltene Kett wird mit Betroleumather ausgezogen. Das fo gewonnene Fett ift arm an freien Fettfauren; in 4 Fallen betrug ber Sauregrad 3,0, 3,3, 3,9 und 6,0 (Rubitzentimeter Normal-Alfali auf 100 g Fett).

Einige von E. von Raumer ausgeführte vergleichende Bersuche, bei denen das Fett einerseits dem Kase unmittelbar mit Aether entzogen, andererseits aus dem Aupferniederschlage mit Petroleumather gewonnen wurde, ergaben für das lettere Fett erheblich kleinere Reichert= Meißl'sche Zahlen:

| Reichert-Meikl'iche Rablen: |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

| ·                         |      |            |    |       |    |        | F  | ett aus<br>Aether | bem Rafe mit ausgezogen | Fett aus dem Lupfer-<br>niederschlag mit Petroleum-<br>äther ausgezogen |
|---------------------------|------|------------|----|-------|----|--------|----|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Normaler Bacfteinfafe     |      |            |    |       |    |        |    | •                 | 36,4                    | 28,9                                                                    |
| besgl.                    | •    |            |    |       |    |        |    | •                 | 37,2                    | 32,6                                                                    |
| desgl.                    |      | •          |    |       |    | •      |    |                   | 37,2                    | $32,5 - 32,6 - 32,7^{1}$                                                |
| Ueberreifer Backsteinkase | f e  | rfter      | T  | heil  | b. | Eŗtr   | :. |                   | 75,3 )                  | 19,8                                                                    |
|                           | 1 0  | 0.000000   |    | . – . |    | 20,0 ) |    | 13,0              |                         |                                                                         |
| Emmenthalerfafe (fehr     | mith | s f        | a) |       |    |        |    | •                 | 33,9 ) 2)               | 30,2 ) 3                                                                |
| Emmenigaiertuje (jegr     |      | <b>7</b> { | b) |       |    | •      | •  | •                 | 30,1                    | $\left. \begin{array}{c} 30,2 \\ 30,2 \end{array} \right\}$ 3)          |

In dem Baschmasser des Kupfer-Eiweißniederschlages waren thatsächlich erhebliche Mengen flüchtiger Fettfäuren; E. von Raumer stellte fest, daß dieselben in zwei Fällen die Reichert= Meißl'schen Bahlen der Fette um 30,9 bezw. 26,7 erhöht haben würden.

<sup>1)</sup> Aus brei verschiebenen Rupferniederschlägen.

<sup>2)</sup> Die atherische Fettlösung wurde bei a) vor dem Berdunften des Aethers neutralifirt, so daß beim Trodnen des Fettes freie flüchtige Fettfäuren nicht entweichen tonnten.

<sup>3)</sup> Aus zwei berichiebenen Rupfernieberichlägen.

Untersuchungen über die Zusammensetzung des fettes von Margarinekasen.

Auch das Fett der Margarinekase ist bereits wiederholt Gegenstand der Untersuchung gewesen. Bei der Beurtheilung des Margarinekasesettes ist zu berücksichtigen, daß dasselbe stets kleinere oder größere Mengen Butterfett enthält. Zur Herstellung des Margarinekases kann Milch verwendet werden, die nur theilweise entrahmt ist; dies ist gesetzlich zulässig, da für den Margarinekase nicht, wie für die Margarine, ein noch gestatteter Höchstgehalt an Buttersett vorgeschrieben ist. Man erhält auf diese Weise Mischkase, die nach dem Gesetze vom 15. Juni 1897 in derselben Weise wie reine Margarinekase zu behandeln sind.

Aber felbst wenn nach Möglichkeit entrahmte Magermilch zur Berftellung von Margarinetafe verwendet wird, enthalt biefer noch gewiffe Mengen Milchfett. Die Magermilch enthalt ftets noch kleine Mengen Rett, die ihr auch burch bie besten Milchichleubern bei einmaligem Durchgange nicht entzogen werden konnen. Nur unter besonderen, gunftigen Umftanden (bober Umbrehungszahl ber Bentrifuge, Erwarmen und langfamem Ginfliegen ber Bollmilch) finkt ber Fettgehalt ber Magermilch unter 0,1 Prozent. Wie groß etwa ber Milchfettgehalt bes aus Magermild bergeftellten Margarinefafes ift, ergiebt fich aus folgendem Beispiel. Es fei eine Magermild mit 0,15 Brogent Fett verwendet und ben bei ber herftellung vollfetter Margarinetafe vorliegenden Berhaltniffen entsprechend auf 100 Liter Milch ein Rusat von 3 kg frembem Wett gemacht worben. Da bie Dichte ber Magermilch etwa 1,03 ift, wiegen 100 Liter Milch etwa 103 kg; barin find nach ber gemachten Annahme eines Fettgehaltes von 0,15 Brozent 0,155 kg Mildfett enthalten. hierzu tommen 3 kg frembes Rett; bie Mijdung von frembem Kett und Milchfett im Gewichte von 3,155 kg enthält somit rund 5 Brozent Milchfett. Da bei bem Kasen ber kunftlichen Bollmilch bas fremde Fett und bas Milchfett voraussichtlich in bem Berhaltniffe, in bem fie fich in ber kunftlichen Bollmilch vorfinden, in die Mollen übergeben, so wird auch bas im Margarinefase enthaltene Fett aus 95 Brogent frembem Bett und 5 Brogent Mildfett befteben. Burbe unter fonft gleichen Berhaltniffen bie Magermilch 0,1 bezw. 0,2 Prozent Fett enthalten, so bestände bas Rasefett aus 96.7 bezw. 93,6 Brozent fremdem Wett und 3,3 bezw. 6,4 Brozent Wilchfett.

Bei der Beurtheilung des Milchfettgehaltes der aus Margarinekäse abgeschiedenen Fette ist weiter zu beachten, daß nicht das gesammte Fett einer Bollmilch in den Kase gelangt, sondern nur das beim Zentrisugiren in der Magermilch zurückleibende Milchsett. Dies ist aber insosern von dem Fette der Bollmilch verschieden, als nur kleine Fettkügelchen in der Magermilch zurückleiben, während sich die großen Fettkügelchen wegen ihrer Leichtigkeit vorwiegend im Rahme sammeln. Aus den vorliegenden Untersuchungen scheint nun hervorzugehen, daß die großen und die kleinen Fettkügelchen derselben Milch nicht ganz dieselben chemischen und physikalischen Eigenschaften haben. Zwar kommt E. Gutzeit<sup>1</sup>) zu dem Ergebnisse, in homogener Milch, d. h. in dem Gemelke einer Kuh, hätten die Fettkügelchen aller Größensordnung dieselbe chemische und physikalische Beschaffenheit. Aus den Bersuchen von Erich Klusemann<sup>2</sup>) und D. Bürki<sup>3</sup>) ist indessen zu schließen, daß die kleinen Fettkügelchen der Milch ärmer an slüchtigen und reicher an nichtslüchtigen Säuren sind als die großen Fetts

<sup>1)</sup> Milch-3tg. 1893. 22. 439; Landwirthschaftl. Jahrb. 1895. 24. 539.

<sup>2)</sup> Inaugural-Differtation. Leipzig 1898.

<sup>3)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. ber Schweiz 1896. 10. 21.

fügelchen. Auch das Brechungsvermögen des die großen Fettfügelchen bilbenden Milchfettes scheint ein anderes, und zwar kleineres zu sein als das des Fettes der kleinen Fettfügelchen. M. Kühn<sup>1</sup>) ermittelte die Refraktometerzahlen dreier Bollsettkäse: Neuchateler zu 45,0, Camembert zu 45,0 und Komadur zu 45,1 bei 40° C.; dagegen zeigten Backseinkäse (aus Zentrifugenmagermilch und 10 Prozent Bollmilch) die Refraktometerzahl 46,1, Spis-Kümmelkäse (aus demselben Milchgemische wie der Backseinkäse hergestellt) 45,9 und Harzerkäse (aus saurer Buttermilch hergestellt) 47,1 bei 40° C. Noch überzeugender sind folgende von Kühn bei Milchproben ermittelten Zahlen:

|    | Art der Milchfette                                             |       | raktometerzahlen<br>bei 40°C. |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1. | Rahmfett aus abgeschöpftem Rahm                                | . ,   | 45,4                          |
|    | Bentrifugenmagermilch (von derfelben Bollmilch wie der Rahm zu | l.)   | 48,65                         |
| 2. | Fett aus abgeschöpftem Rahm                                    |       | . 45,3                        |
|    | Fett aus der dabei übrig gebliebenen Magermilch                |       | 46,55                         |
|    | Fett aus der von der gleichen Bollmilch entstammenden Bentrifi | ugen= | :                             |
|    | magermildy                                                     |       | . 48,15                       |

Die ersten Untersuchungen des aus Margarinekase abgeschiedenen Fettes wurden sast gleichzeitig von A. Bölder<sup>2</sup>) und P. Vieth<sup>3</sup>) ausgeführt; beibe prüsten Nachahmungen von amerikanischem Chebdarkase, zu deren Herstellung einmal Schmalz und bei der zweiten Probe Oleomargarin verwendet worden waren. Die Untersuchung des Fettes beschränkte sich auf die Bestimmung der unlöslichen Fettsäuren (der Hehner'schen Zahl) mit solgendem Ergebnisse: Das Fett des Schmalzkäses enthielt nach Völder 91,82, nach Vieth 90,46 Prozent unlösliche Fettsäuren; das Fett des Oleomargarinkäses enthielt nach Völder 92,15, nach Vieth 91,82 Prozent unlösliche Fettsäuren. Das Fett eines von Völder untersuchten echten Cheddarkases enthielt 87,03 Prozent unlösliche Fettsäuren. Später<sup>4</sup>) prüste P. Vieth nochmals das Fett eines Margarine-Cheddarkases; es enthielt 92,76 Prozent unlösliche Fettsäuren und zeigte die Reichert'sche Zahl (für 2,5 g Fett) 0,9.

Ad. Langfurth<sup>5</sup>) fand für das durch Aether aus Margarine-Chamerkase ausgezogene, 24 Stunden bei 110° C. getrocknete Fett die Reichert'sche Zahl 4,6 (für 2,5 g Fett); der Rase enthielt hiernach reichliche Mengen Milchsett.

M. Rühn 1) untersuchte die Fette mehrerer Margarinefase, die durch Ausziehen mit Aether gewonnen worden waren; von Interesse ist es, daß gleichzeitig die Fette und Oele geprüft wurden, die zur Herstellung der Margarinefase Berwendung gefunden hatten. Die Ergebnisse waren folgende:

<sup>1)</sup> Chem. 3tg. 1895. 19. 554, 601 und 648.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Milch-Ztg. 1882. 11. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebb. 1882. 11. 519.

<sup>4)</sup> Analyst 1888. 13. 49.

<sup>5)</sup> Repert. analyt. Chemie 1883. 3. 88.

|                                        | Rargarinetäfe | Rargarineldle 100 | Mit Dillbenbl<br>felbst bereiteter 🜣<br>Margarinetäse | Bu Rr. 8<br>benutites Ofivenof | Margarineläfe<br>aus derfelben<br>Wolferei wie<br>9r. 1 | Margarineidle<br>aus Schweine.<br>ichnalz und<br>Baumwollamendl | Bu Rr. 6<br>benutztes 2.1<br>Chweineschmals . | Bu Nr. 6<br>benuhtes co<br>Baumwollsamendl |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dichte, mit ber Westphal'schen Baage   |               |                   |                                                       |                                |                                                         |                                                                 |                                               |                                            |
| bestimmt                               | 0,8590        | 0,8920            | 0,8680                                                | 0,8625                         | —                                                       | 0,8680                                                          | 0,8610                                        | 0,8680                                     |
| Dichte, mit bem Araometer bestimmt     | 0,8626        | <b> </b>          | 0,8690                                                | 0,8638                         |                                                         | 0,8688                                                          | 0,8620                                        | 0,8690                                     |
| Unlösliche Fettfäuren (Behner'iche     | <b>l</b> .    |                   |                                                       |                                |                                                         |                                                                 |                                               |                                            |
| 3ahl)                                  | 98,83         | 94,41             | 93,69                                                 | 96,02                          |                                                         | _                                                               | _                                             |                                            |
| Flfichtige Fettfäuren (Reichert-Meißl- | ]             |                   |                                                       |                                |                                                         |                                                                 |                                               |                                            |
| sche Zahl)                             | 4,01          | 4,18              | 4,30                                                  | 0,33                           | 9,52                                                    | 9,35                                                            | 0,65                                          | 0,49                                       |
| Berfeifungezahl nach Röttftorfer       | 208,4         | 202,9             | 196,5                                                 | 189,2                          | 207,1                                                   | 203,2                                                           | 195,9                                         | 190,4                                      |
| Refraktometerzahl bei 40° C., 1. Be-   |               |                   |                                                       |                                | ,                                                       |                                                                 | ·                                             | ·                                          |
| ftimmung                               | 53,9          | 53,2              | 56,9                                                  | 54,2                           | 50,2                                                    | 53,5                                                            | 51,2                                          | 60,3                                       |
| Refrattometergahl bei 40° C., 2. Be-   | '             | '                 | ,                                                     | '                              | '                                                       | '                                                               | •                                             |                                            |
| stimmung                               | 55,5          | 53,5              | 59,5                                                  | 54,4                           |                                                         | 58,2                                                            | 52,7                                          | 61,0                                       |

Vor der zweiten Bestimmung der Refraktometerzahl wurden die Fette nochmals mehrere Stunden getrocknet.

R. Bodmer 1) fand die Reichert'sche Zahl (für 2,5 g Fett) der Fette zweier Margarinestäse zu 0,9 bezw. 0,8, die Hehner'sche Zahl der zweiten Probe zu 93,5 Prozent; die Balentasprobe ergab 60 bezw. 70° C. B. Chattaway, T. H. Pearman und C. G. Moor 2) ermittelten die Reichert-Meißl'sche Zahl des Fettes eines amerikanischen Margarinekases zu 3,0; die Balentaprobe ergab 82° C.

B. Fischer's) untersuchte die aus einigen Margarinekasen mit Aether ausgezogenen Fette mit folgendem Ergebnisse:

| Mr. | Bezeichnung ber Rufe | Refrakometerzahl<br>bei 40° C. | Reichert-Meißl'sche<br>Zahl | Berfeifungszahl<br>nach Köttftorfer |  |
|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1   | Margarinetäse        | 50,6                           | _                           | _                                   |  |
| 2   | Limburgertafe        | 50,7                           | 15,4                        | 200,3                               |  |
| 3   | Romadurfäse          | 52,6                           | 13,9                        | 203,8                               |  |
| 4   | Appetitläschen       | 50,2                           | 11,2                        | 204,6                               |  |

In den Kasen Nr. 2, 3 und 4 nimmt Fischer einen Zusatz von etwa 50 Prozent fremden Fetten an.

E. von Raumer<sup>4</sup>) schieb bas Fett aus einem Margarine-Goudakase einmas durch uns mittelbares Ausziehen mit Aether und bann nach dem von ihm angegebenen Versahren ab; er sand für die nach den beiden verschiedenen Versahren gewonnenen Käsefette die Refraktometerzahl zu 50,3 bezw. 50,5 bei 40° C., die Reichert-Meißl'sche Zahl zu 4,4 bezw. 4,4 und die Verseifungszahl nach Köttstorser zu 197,3 (nur für das durch Aether ausgezogene Fett bestimmt).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Analyst 1895. 20. 268.

<sup>7)</sup> Ebb. 1894. 19. 145.

<sup>9)</sup> Jahresbericht des chemischen Untersuchungsamtes der Stadt Bressau für die Zeit bom 1. April 1894 bis 31. Mary 1895. Erftattet von Bernhard Kischer unter Mitwirtung von A. Behthien. S. 22.

<sup>1)</sup> Zeitschr. angew. Chemie 1897. 77.

Die von H. Bremer 1) bei ber Untersuchung ber aus Margarinekafen nach verschiedenen Berfahren abgeschiedenen Fette sind bereits an anderer Stelle (S. 562) mitgetheilt worden.

F. Soxhlet und Stellwaag<sup>3</sup>) beftimmten die Reichert-Meißl'schen Zahlen der aus zwei Margarine-Cheddarkasen mit Aether ausgezogenen Fette und fanden sie zu 11,0 und 14,4. Die von A. Forster und R. Riechelmann<sup>3</sup>) ermittelte Refraktometerzahl des Fettes eines Margarine-Romadurkases ist bereits vorher (S. 562) mitgetheilt worden.

Im Hygienischen Institute zu Hamburg ') wurde das Fett von 8 Margarinekasen untersucht; das Fett wurde aus den Kasen ausgeschmolzen, nur bei der Brobe Nr. 7 mit Aether ausgezogen.

| Nr. | Refraktometer-<br>zahl<br>bei 40° C. | Reichert.<br>Meißl'sche Zahl | Nr. | Refraktometer-<br>zahl<br>bei 40° C. | Reichert.<br>Meißl'sche Zahl | Nr. | Refraktometers<br>zahl<br>bei 40° C. | Reichert.<br>Meißl'sche Zahl |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 51,1                                 | 1,8                          | 4   | 52,0                                 | 2,5                          | 7   | 50,8                                 | 2,8                          |
| 2   | 52,3                                 |                              | 5   | 51,8                                 | 2,5                          | 8   | 53,8                                 | -                            |
| 8   | 51,0                                 | 3,3                          | 6   | 50,3                                 | 2,0                          |     |                                      |                              |

A. Devarda<sup>5</sup>) prüfte bas nach seinem Berfahren abgeschiedene Fett von 4 Margarine- tafen mit folgendem Ergebnisse:

| Bezeichnung ber Rufe                              | Refraktometers<br>zahl<br>bei 40° C. | Reichert-<br>Meißl'sche Zahl | Bezeichnung ber Rafe           | Refraktometer-<br>zahl<br>bei 40° C. | Reichert.<br>Meißl'sche Zahl |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Margarine-Romaburfäse<br>Holländischer Margarine- | 50,2                                 | 2,0                          | Margarine-Ebamerkäfe<br>besgl. | 49,4<br>50,3                         | 1,7<br>2,5                   |
| Rahmtäse                                          | 50,0                                 | 3,1                          |                                | 00,0                                 |                              |

Untersuchungen des Verfassers über die Zusammensetzung der Käsefette.

Bon dem Berfasser wurde das Fett einer Anzahl echter Milchfettkäse und Margarinestäse geprüft. Die Mehrzahl der Versuche liegt bereits einige Zeit zurück; einige der Margarinestäse wurden zu einer Zeit untersucht, wo der Margarinekäse eben erst ansing, in Deutschland bekannter zu werden. Da damals die Ansicht allgemein verbreitet war, daß das Fett beim Reisen der Käse Veränderungen nicht erleide, begnügte man sich mit der Bestimmung der Reichert-Weißl'schen Zahl und der Resraktometerzahl der Fette. Leider wurde in Folge dessen auch bei der Mehrzahl der Käsestete versäumt, die Säurezahl zu bestimmen, die am besten Auskunft über die Beränderungen ertheilt, die das Fett beim Reisen der Käse erleidet. Sämmtliche Käse, sowohl die echten Milchsetts als auch die Margarinekäse, waren normale, schnittreise Handelswaare; sie wurden theils in Berliner Ladengeschästen gekauft, theils uns mittelbar von den Fabrikanten bezogen. Unter den als echte Milchsettkäse gekauften Proden besand sich kein Margarinekäse; die letzteren wurden ausdrücklich als solche gefordert. Die Untersuchung der Käse führte zu solgenden Ergebnissen.

<sup>1)</sup> Forfchungeber. 1897. 4. 51.

<sup>\*)</sup> F. Sorhlet, Ueber Margarine. München 1895. S. 186.

<sup>3)</sup> Zeitschr. öffentl. Chemie 1897. 8. 159.

<sup>4)</sup> Bericht bes Spgienischen Inftitutes über bie Rahrungsmittel-Rontrole in Samburg bis jum Jahre 1896 einschließlich. Erftattet von Dunbar und R. Karnfteiner. Samburg 1897. S. 60.

b) Zeitschr. analyt. Themie 1897. 86. 763.

| Nr.                | Bezeichnung ber<br>Räfe | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Reicherts<br>Weißl'sche<br>Zahl | Nr.  | Bezeichnung ber<br>Käfe | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Reichert-<br>Meißl'sche<br>Zahl |  |  |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Ehte Milhfettfafe. |                         |                                      |                                 |      |                         |                                      |                                 |  |  |
| 1                  | Cbamertafe              | 45,6                                 | 28,5                            | 17   | Münstertäfe             | 41,9                                 | 26,7                            |  |  |
| 2                  | Desgl.                  | 45,7                                 | 26,2                            | 18   | Desgl.                  | 43,5                                 | 25,8                            |  |  |
| 3                  | Desgl.                  | 45,0                                 | 24,1                            | 19   | Romadurtäse             | 45,2                                 | 28,6                            |  |  |
| 4                  | Desgl.                  | 41,7                                 | 27,5                            | 20   | Desgl.                  | 46,0                                 | 26,0                            |  |  |
| 5                  | Desgl.                  | 42,3                                 | 28,9                            | 21   | Desgl.                  | 41,2                                 | 28,8                            |  |  |
| 6                  | Desgl.                  | 43,8                                 | 26,7                            | 22   | Desgl.                  | 43,4                                 | 24,2                            |  |  |
| 7                  | Desgl.                  | 44,0                                 | 24,4                            | 23   | Desgl.                  | 45,0                                 | 25,9                            |  |  |
| 8                  | Goudafaje               | 45,6                                 | 28,1                            | 24   | Camembertfäse           | 44,0                                 | 28,1                            |  |  |
| 9                  | Desgl.                  | 42,3                                 | 29,2                            | 25   | Desgl.                  | 40,4                                 | 27,2                            |  |  |
| 10                 | Schweizertäse           | 44,0                                 | 25,3                            | 26   | Desgl.                  | 41,3                                 | 26,1                            |  |  |
| 11                 | Desgl.                  | 43,2                                 | 27,6                            | 27   | Desgl.                  | 43,6                                 | 28,5                            |  |  |
| 12                 | Desgl.                  | 44,9                                 | 26,3                            | 28   | Limburgertäfe           | 44,6                                 | 29,1                            |  |  |
| 13                 | Desgl.                  | 42,4                                 | 28,8                            | 29   | Desgl.                  | 45,1                                 | 28,2                            |  |  |
| 14                 | Tilfitertafe            | 42,5                                 | 27,7                            | 30   | Desgl.                  | 42,7                                 | 24,4                            |  |  |
| 15                 | Desgl.                  | 45,1                                 | 25,4                            | 31   | Neuchatelerkäfe         | 43,4                                 | 26,5                            |  |  |
| 16                 | Desgl.                  | 43,7                                 | 26,2                            | 32   | Desgl.                  | 42,5                                 | 27,6                            |  |  |
|                    |                         |                                      | Margar                          | inet | äfe.                    |                                      |                                 |  |  |
| 1                  | Margarine-Edamertafe    | 51,9                                 | 3,1                             | 13   | Margarine-Münftertäse   | 51,0                                 | 2,0                             |  |  |
| 2                  | Desgi.                  | 51,6                                 | 4,6                             | 14   | Margarine-Romadurfafe   | 51,1                                 | 4,4                             |  |  |
| 3                  | Desgl.                  | _                                    | 3,2                             | 15   | Desgl.                  | 51,5                                 | 1,3                             |  |  |
| 4                  | Desgi.                  | 52,7                                 | 2,6                             | 16   | Desgl.                  | 51,8                                 | 1,5                             |  |  |
| 5                  | Desgl.                  | 52,2                                 | 1,7                             | 17   | Desgl.                  | _                                    | 2,1                             |  |  |
| 6                  | Desgl.                  | 51,8                                 | 2,5                             | 18   | Desgl.                  | 50,7                                 | 1,6                             |  |  |
| 7                  | Margarine-Goudatäse     | 50,9                                 | 3,3                             | 19   | Desgl.                  | 52,0                                 | 2,4                             |  |  |
| 8                  | Desgi.                  | -                                    | 4,1                             | 20   | Margarine-Limburgertäfe | 53,5                                 | 2,4                             |  |  |
| 9                  | Desgl.                  | 51,6                                 | 3,2                             | 21   | Desgi.                  |                                      | 3,0                             |  |  |
| 10                 | Desgl.                  | 51,7                                 | 2,7                             | 22   | Desgl.                  | 50,8                                 | 3,3                             |  |  |
| 11                 | Margarine-Münsterkäse   | -                                    | 2,1                             | 23   | Desgl.                  | 51,3                                 | 2,1                             |  |  |
| 12                 | Desgl.                  | 50,8                                 | 3,2                             | 24   | Desgl.                  | 51,9                                 | 2,5                             |  |  |

In Folge des freundlichen Entgegenkommens der Fabrikanten konnte man die Fette untersuchen, die zur Herstellung des Margarine-Cdamerkäses Nr. 2 und des Margarine-Romadurkäses Nr. 15 verwendet worden waren. Das zu dem Cdamerkäse verwendete Fett ergab folgende Zahlen: Säuregrad 2,1, Refraktometerzahl 53,1 bei 40° C., Reichert-Meißl'sche Zahl 0,8, Koettstorser'sche Verseisungszahl 193,2, Jodzahl 51,9; für das zu dem Romadurtäse verwendete Fett fand man folgende Werthe: Säuregrad 1,15, Refraktometerzahl 53,0 bei 40° C., Reichert-Meißl'sche Zahl 0,8, Koettstorser'sche Verseisungszahl 191,9, Jodzahl 51,4. Die Proben auf Pflanzenöle von Bechi mit Silbernitratlösung und von Welmans mit Phosphormolybdänsäure traten bei beiden Fetten nur undeutlich ein; Sesamöl konnte mit Hüsse der Baudouin'schen Probe mit alkoholischer Furfurollösung und Salzsäure von der Dichte 1,19 nicht nachgewiesen werden. Pflanzliche Oele waren hiernach in dem zur Herstellung der Käse benutzten Fette entweder gar nicht oder nur in kleinen Mengen vorhanden; Kokosnußöl und Palmkernöl sehlten nach Ausweis der Koettstorser'schen Verseifungszahl ebenfalls. Die Fette bestanden im Wesentlichen aus einem Gemische von Oleomargarin oder Kindertalg

(Premier jus) und Schweineschmalz. Beibe Fette hatten fast die gleiche Zusammensetzung; dies erklärt sich daraus, daß sie zu ungefähr derselben Zeit von demselben Lieferanten (der Firma A. L. Mohr) bezogen worden waren.

Von einigen ber in ber Tafel aufgeführten echten Milchfettfase und Margarinekase wurden noch ber Säuregrad und die Koettstorfer'sche Berseifungszahl der Fette bestimmt, wobei folgende Werthe gefunden wurden:

Echter Edamerkafe (Mr. 3 der Tafel): Säuregrad 4,9.

Echter Chamertase (Nr. 4 der Tafel): Sauregrad 6,2; Verseifungszahl 227,5.

Echter Romaburkase (Nr. 20 der Tafel): Säuregrad 23,6.

Echter Romadurfaje (Nr. 21 der Tafel): Säuregrad 15,4; Berseifungszahl 231,0.

Echter Camembertfase (Mr. 24 ber Tafel): Säuregrad 15,4.

Echter Camembertfase (Mr. 25 der Tafel): Säuregrad 25,4; Berseifungszahl 230,4.

Margarine-Ebamerkäse (Nr. 2 ber Tafel): Säuregrad 20,8; Verseifungszahl 197,2.

Margarine-Romadurfase (Nr. 15 der Tasel): Säuregrad 36,5; Berseifungszahl 195,4.

Ueber die Beränderungen, die das Fett beim Reifen der Kase erleidet, sind, wie aus dem Borstehenden ersichtlich ift, zur Zeit drei Ansichten vertreten:

- 1. Die meisten Angaben in der Literatur lauten dahin, daß beim Reifen der Kase das Fett gar nicht oder nur sehr wenig verändert werde. Diese Ansicht wird scheindar durch die Bersuche von O. Henzold (S. 569) bestätigt. Aus den bis jest vorliegenden Untersuchungen läßt sich indeß schon mit Sicherheit schließen, daß diese Ansicht keineswegs richtig ift.
- 2. Aus den Versuchen von A. Scala und T. Jacoangeli (S. 572) würde zu schließen sein, daß beim Altwerden der Käse eine immer fortschreitende Abnahme der flüchtigen Fettsäuren und damit der Reichert-Weißl'schen Zahl eintrete; da diese Untersuchungen sich nur auf italienischen Hartkase aus Schasmilch beziehen, bedürfen sie für die anderen Käsearten aus Kuhmilch noch der Bestätigung.
- 3. E. von Raumer schließt aus seinen Bersuchen (S. 575), daß beim Reisen der Kase beträchtliche Mengen von flüchtigen Fettsauren neu gebildet werden, wodurch die Reichert-Meißl'sche Zahl immer größer werde. Dies wurde in besonders hohem Maße bei überreisen Beichkasen (Backsteinkase) beobachtet. Aber auch bei normalen schnittreisen Beichkasen (Backsteinkase) und Haumer ungewöhnlich hohe Reichert-Meißl'sche Zahlen fest.

Für die Beurtheilung der Käse auf Grund der Untersuchung ihres Fettes ist es von der größten Bedeutung, sestzustellen, welche Beränderungen dieses bei der Reisung und Lagerung in Wirklichkeit erleidet. Um dies sestzustellen, kann man zunächst die disher für die Zusammensetung der Käsesette ermittelten Jahlenwerthe in's Auge sassen. Da die Zahl der vorliegenden Untersuchungen von Käsesetten schon eine recht beträchtliche ist, kann man aus ihnen in Bezug auf die angeregte Frage gewisse Schlußsolgerungen ziehen, die zwar nicht streng beweisend sind, aber doch bemerkenswerthe Fingerzeige geben; insbesondere gilt dies von den flüchtigen Fettsäuren.

Die Mehrzahl der Untersuchungen von Käsesetten erstreckt sich nur auf die Bestimmung der Reichert-Meißl'schen Zahl und der Refraktometerzahl. Die Verseifungszahl wurde erheblich seltener ermittelt, und die einzigen Bestimmungen der Jodzahlen von Käsesetten rühren von H. Bremer (S. 561 u. 574) her. In den beiden folgenden Taseln sind die sämmtlichen

(Fortsetzung bes Textes auf S. 585.)

# I. Die bisher beobachteten Reichert-Meifil'ichen Bahlen von Rafefetten. A. Cote Milafetttafe.

|           |          |                                 |                                            |             |          |                                | mentalentrale.                              |            |      |                                 |                         |
|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|---------------------------------|-------------------------|
| Libe. Mr. | 97t.     | Reicherts<br>Reißl'sche<br>Zahl | Analytiler                                 | Lefde. 98r. | .3fr.    | Reicert-<br>Reigi'sche<br>Zahl | Analytiker                                  | Efde. Nr.  | 97t. | Reichert-<br>Reißl'sche<br>Zahl | Analytifer              |
| 1.        | Boll     |                                 | Edamer-, Gouda-)                           | 45          | 6        | 26,3                           | R. Windisch                                 |            | ·    |                                 | jebbartäfe.             |
|           |          | 9                               | Räfe.                                      | 46          | 7        | 27,6                           | ,,                                          | 84         | 1    | 24,0                            | B. Chattaway u. s. w.   |
| 1         | 1        | 22,4                            | Dyg. Institut Hamburg                      | 47          | 8        | 27,7                           | A. Devarda                                  | 85         | 2    | 24,2                            | ,,                      |
| 2         | 2        | 22,6                            | A. Devarba                                 | 48          | 9        | 28,4                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     | 86         | 8    | 26,4                            | "                       |
| 3         | 3        | 23,0                            | W. Chattaway u. s. w.                      |             | 10       | 28,5                           | Stellwaag u. Soxhlet                        | 87         | 4    | 28,8                            | ,,                      |
| 4         | 4        | 23,1                            | Hog. Bustitut Hamburg                      | 50          | 11       | 28,8                           | R. Windisch                                 |            |      | 0 &                             | titta m#25a             |
| 5         | 5        | 23,1                            | A. Devarba                                 | 51          | 12       | 29,1                           | H. Bremer                                   |            |      |                                 | tiltontafe.             |
| 6         | 6        | 23,2                            | Hyg. Institut Hamburg                      | 52          | 13       | 29,1                           | "                                           | 88         | 1    | 29,0                            | W. Chattaway u. s. w.   |
| 7         | 7        | 23,5                            | ,,                                         | 53          | 14       | 29,9                           | "                                           | 89         | 2    | 31,7                            | A. Devarda              |
| 8         | 8        | 23,7                            | S. Bremer                                  | 54          | 15       | 30,0                           | //<br>// // // // // // // // // // // // / | 90         | 3    | 32,0                            | W. Chattaway u. s. w.   |
| 9         | 9        | 23,8                            | Hog. Inflitut Hamburg                      | 55          | 16       | 30,2                           | E. von Raumer                               | 9.         | Qim  | huraer                          | (Badftein.) Rafe.       |
| 10        | 10       | 24,1                            | K. Winbisch                                | 56          | 17       | 31,0                           | A. Devarba                                  |            |      | _                               |                         |
| 11        | 11       | 24,2                            | Hyg. Institut Hamburg                      | 57          | 18<br>19 | 32,3                           | H. Bremer<br>E. von Raumer                  | 91<br>92   | 1 2  | 17,8                            | H. Bremer<br>A. Devarba |
| 19        | 12       | 24,3                            | ,,,,,,,                                    | 58<br>59    | 20       | 38,9                           | E. von Auumer                               | 93         | 3    | 20,1                            | A. Devarba              |
| 13        | 13       | 24,4                            | R. Windisch                                | 60          | 21       | 84,1<br>84,7                   | "                                           | 94         | 4    | 20,8<br>24,4                    | <b>R</b> . Windisch     |
| 14        | 14       | 25,7                            | Hyg. Institut Hamburg                      | 61          | 22       | 35,2                           | "                                           | 95         | 5    | 27,2                            | A. Devarba              |
| 15        | 15       | 25,8                            | "                                          | 62          | 23       | 35,5                           | "                                           | 96         | 6    | 27,9                            | a. Devator              |
| 16        | 16       | 26,0                            | #<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 63          | 24       | 37,5                           | "                                           | 97         | 7    | 28,2                            | <b>R.</b> Windisch      |
| 17        | 17       | 26,2                            | K. Windisch                                | -00         |          | 0110                           | "                                           | 98         | 8    | 29,1                            | ar. Zomonjaj            |
| 18        | 18       | 26,7                            | m « «                                      |             |          | 3 %:                           | lfiterfäfe.                                 | 99         | 9    | 30,9                            | A. Devarba              |
| 19        | 19       | 27,0                            | W. Chattaway u. s. w.                      | CA          |          |                                | · ·                                         | 100        | 10   | 34,6                            | E. von Raumer           |
| 20<br>21  | 20<br>21 | 27,5                            | R. Windisch                                | 64<br>65    | 1<br>2   | 20,8                           | Hyg. Institut Hamburg                       | 101        | 11   | 35,2                            | •                       |
| 21<br>22  | 22       | 27,7<br>28,1                    | Hyg. Institut Pamburg                      | 66          | 3        | 24,0<br>25,4                   | "                                           | 102        | 12   | 36,4                            | "                       |
| 23        | 23       | 28,1                            | <b>R</b> . Windisch                        | 67          | 4        | 25,4                           | R. Windisch                                 | 103        | 13   | 37,2                            | "<br>"                  |
| 24        | 24       | 28,2                            | H. Willolay<br>Hyg. Institut Hamburg       | 68          | 5        | 26,2                           | st. Zistnotjuj                              | 104        | 14   | 37,2                            | "                       |
| 25        | 25       | 28,5                            | P. Windisch                                | 69          | 6        | 26,7                           | Hyg. Institut Hamburg                       | 105        |      | 40,3                            | "                       |
| 26        | 26       | 28,9                            | ac. Edutolica                              | 70          | 7        | 27,7                           | R. Windisch                                 | <u> </u>   |      |                                 |                         |
| 27        | 27       | 29,2                            | "                                          | 71          | 8        | 29,1                           | Hyg. Institut Hamburg                       |            |      | 10. Ro                          | madurfäje.              |
| 28        | 28       | 29,5                            | D. Henzold                                 |             | -        |                                | 498. Sultum Camours                         | 106        | 1    | 24,2                            | R. Windisch             |
| 29        | 29       | 29,8                            | 2. Q                                       | 4.68        | rund     | re (S) rni                     | ger, Gregerzer) Rafe.                       | 107        | 2    | 25,9                            | ,,                      |
| 30        | 30       | 30,4                            | A. Devarba                                 |             |          |                                |                                             | 108        | 3    | 26,0                            | "                       |
| 31        | 31       | 30,5                            |                                            | 72          | 1        | 28,0                           | A. Devarba                                  | 109        | 4    | 26,9                            | A. Devarba              |
| 32        | 32       | 30,9                            | D. Henzold                                 | 73          | 2        | 28,4                           | m ~                                         | 110        | 5    | 28,0                            | M. Kühn                 |
| 33        | 33       | 31,3                            | A. Devarba                                 | 74          | 8        | 30,0                           | W. Chattaway u. s. w.                       | 111        | 6    | 28,6                            | R. Windisch             |
| 34        | 34       | 31,4                            | D. Henzold                                 | 75          | 4        | 30,8                           | A. Devarda                                  | 112        | 7    | 28,8                            | "                       |
| 35        | 35       | 31,6                            | ,,                                         | 76          | 5        | 31,1                           | W. Chattaway u. s. w.                       | 113        | 8    | 80,1                            | Stellwaag n. Soxhlet    |
| 36        | 36       | 32,4                            | A. Devarba                                 | 11          | 6        | 32,2                           | A. Devarda                                  |            |      |                                 |                         |
| 37        | 37       | 32,8                            | ,,                                         |             |          | E 00                           |                                             |            |      | 11. W                           | ünstertäfe.             |
| 38        | 38       | 33,2                            | D. Henzold                                 |             |          | •                              | mefantafe.                                  | 114        |      | 25,8                            | R. Windisch             |
| 39        | 39       | 36,5                            | Stellwaag u. Sorhlet                       | 78<br>79    | 1<br>2   | 25,9<br>27,8                   | Stellwaag u. Sorhlet<br>A. Devarba          | 115        | 2    | 26,7                            | "                       |
| 2 &       | d m e    | izer (G                         | mmenthaler) Rafe.                          | 80          | 3        | 28,0                           | W. Chattaway u. s. w.                       |            |      | 12. Cam                         | embertfäfe.             |
|           |          | •                               | A. Devarda                                 | 81          | 4        | 30,0                           | A. Devarda                                  | 110        |      | 26,1                            | R. Windisch             |
| 40        | 1 2      | 23,9                            |                                            |             |          | 2010                           |                                             | 116        | 2    | 27,2                            |                         |
| 41<br>42  | 3        | 24,3<br>24,7                    | B. Fischer                                 |             |          | 6. Ch                          | efter täfe.                                 | 117<br>118 | 8    | 28,1                            | "                       |
| 43        | 4        | 24,7                            | H. Bremer                                  | 82          | 111      | 26,7                           | Stellwaag u. Sorhlet                        | 119        | 4    | 28,5                            | "                       |
| 44        | 5        | 25,3                            | R. Windisch                                | 83          | 2        | 31,3                           |                                             | 120        |      | 28,7                            | A. Devarba              |
| **        | ויו      | الارامه                         | l ar somming                               | 00          | ا ت ا    | 01/0                           | zi. Acoutou                                 | 1 100      | ا ت  | ~,,                             | a. Scoutok              |

88\*

| Phe. Nr.                                      | %                                                    | Reichert-<br>Meißt'iche<br>Zahl                                                                            | Analytiker                                                                                                                                                                             | Libe. Mr.                                                               | Mr.                             | Reichert-<br>Meißl'sche<br>Zahl                                                           | Analytifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Efde. Nr.                                                   | 9kr.                                                                      | Reichert-<br>Meißl'sche<br>Zahl                                                                                         | Analytiter                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121                                           | 6                                                    | 29,8                                                                                                       | A. Devarba                                                                                                                                                                             |                                                                         | 2                               | 4. 23 i 1 f                                                                               | termarichtäfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                           |                                                                                                                         | A. Scala                                                                                                                                                                                                                    |
| 122                                           | 7                                                    | 30,1                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                                                     | 153                                                                     |                                 | 28,9                                                                                      | D. Henzold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182                                                         | 3                                                                         | 20,2                                                                                                                    | und 3. Jacoaneca                                                                                                                                                                                                            |
| 123                                           | 8                                                    | 31,0                                                                                                       | W. Chattaway u. s. w.                                                                                                                                                                  | 154                                                                     |                                 | 29,5                                                                                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188                                                         | 4                                                                         | 22,6                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                           |
| 124                                           | 9                                                    | 35,0                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                | )                               | <del>'</del>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184                                                         | 5                                                                         | 23,2                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                                                      | 13. 8                                                                                                      | Brietäse.                                                                                                                                                                              | 1                                                                       |                                 |                                                                                           | äse (Engelstein).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185                                                         | 6                                                                         | 23,5                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                           |
| 125                                           | 1                                                    | 28,1                                                                                                       | Stellwaag u. Sorblet                                                                                                                                                                   | 155                                                                     | 1                               | 26,2                                                                                      | A. Devarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186                                                         | 7                                                                         | 23,8                                                                                                                    | "                                                                                                                                                                                                                           |
| 126                                           | 2                                                    | 31,6                                                                                                       | A. Devarba                                                                                                                                                                             | 26                                                                      | . 28                            | urgtäfe                                                                                   | aus Deutschland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187<br>188                                                  | 8<br>9                                                                    | <b>24,</b> 0<br>25,2                                                                                                    | "                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |                                                      | 14 97 011                                                                                                  | gatelerfäfe.                                                                                                                                                                           | 156                                                                     | 1                               | 28,1                                                                                      | A. Devarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 189                                                         | 10                                                                        | 25,2                                                                                                                    | <b>76</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 127                                           |                                                      | 24,5                                                                                                       | A Devarda                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                 | 97 611                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190                                                         | 11                                                                        | 25,8                                                                                                                    | <b>"</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| 128                                           | 2                                                    | 25,0                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                 |                                                                                           | ischauertäfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191                                                         | 12                                                                        | 28,0                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 129                                           | 3                                                    | 26,5                                                                                                       | R. Windisch                                                                                                                                                                            | 157                                                                     | 1                               | 23,6                                                                                      | A. Devarba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 192                                                         | 13                                                                        | 29,0                                                                                                                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                      |
| 130                                           | 4                                                    | 27,6                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                      | 28.                                                                     | Tr                              | appiften                                                                                  | tafe aus Bosnien                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193                                                         | 14                                                                        | 29,7                                                                                                                    | ~                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |                                                      | 15 Bar                                                                                                     | gonzolatäfe.                                                                                                                                                                           | 158                                                                     | 1                               | 26,1                                                                                      | A. Devarba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194                                                         | 15                                                                        | 29,8                                                                                                                    | ,,                                                                                                                                                                                                                          |
| 131                                           | 11                                                   | 22,1                                                                                                       | W. Chattaway u. f. w.                                                                                                                                                                  | <b></b> -                                                               |                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195                                                         | 16                                                                        | 29,8                                                                                                                    | ,,                                                                                                                                                                                                                          |
| 132                                           | 2                                                    | 23,4                                                                                                       | A. Devarba                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                 |                                                                                           | enbergerfäse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196                                                         | 17                                                                        | 32,0                                                                                                                    | "                                                                                                                                                                                                                           |
| 133                                           | 3                                                    | 23,4                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                                                     | 159                                                                     |                                 | , ,                                                                                       | Stellwaag u. Sorblet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197<br>198                                                  | 18<br>19                                                                  | 32,8                                                                                                                    | ••                                                                                                                                                                                                                          |
| 134                                           | 4                                                    | 23,6                                                                                                       | W. Chattaway u. s. w.                                                                                                                                                                  | 160                                                                     | 2                               | 26,8                                                                                      | A. Devarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199                                                         | 20                                                                        | 34,0<br>34,8                                                                                                            | **                                                                                                                                                                                                                          |
| 135                                           | 5                                                    | 24,0                                                                                                       | Stellwaag u. Sorblet                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                 | 30. Im                                                                                    | iperialtäfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                         | 21                                                                        | 37,4                                                                                                                    | "                                                                                                                                                                                                                           |
| 136                                           | 6                                                    | 24,7                                                                                                       | A. Devarba                                                                                                                                                                             | 161                                                                     | 1                               | 27,0                                                                                      | A. Devarba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201                                                         | _                                                                         | 41,0                                                                                                                    | ,,                                                                                                                                                                                                                          |
| 187                                           | 7                                                    | 24,8                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                      | 162                                                                     | 2                               | 27,8                                                                                      | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | -                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 138<br>139                                    | 8                                                    | 26,7                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                      |                                                                         | 21                              | 91                                                                                        | tanifder Rafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                           |                                                                                                                         | genmilchtafe.                                                                                                                                                                                                               |
| 100                                           | 9                                                    | 28,6                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                      | 163                                                                     |                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202                                                         |                                                                           | 30,0                                                                                                                    | Stellwaag u. Sortli                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                      |                                                                                                            | rvaistafe.                                                                                                                                                                             | 164                                                                     | 1 2                             | 23,0<br>24,8                                                                              | W. Chattaway u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203                                                         | 2                                                                         | 31,0                                                                                                                    | "                                                                                                                                                                                                                           |
| 140                                           | 1                                                    | 81,8                                                                                                       | A. Devarba                                                                                                                                                                             | 165                                                                     | 3                               | 25,4                                                                                      | <b>"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 3                                                                         |                                                                                                                         | ier Schabziger                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | 17.                                                  | Double                                                                                                     | Glouceftertafe.                                                                                                                                                                        | 166                                                                     | 4                               | 25,6                                                                                      | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                           | ( <b>R</b> rä                                                                                                           | uterfäse).                                                                                                                                                                                                                  |
| 141                                           | _                                                    | 31,4                                                                                                       | B. Chattaway u. f. w.                                                                                                                                                                  | 167                                                                     | 5                               | 25,8                                                                                      | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204                                                         | 1                                                                         | 15,4                                                                                                                    | A. Devarda                                                                                                                                                                                                                  |
| 142                                           |                                                      |                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                      | 168                                                                     | 6                               | 26,2                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                           | .51 11                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                                                      |                                                                                                            | ,,,                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                 |                                                                                           | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 38.                                                                       | 1)1mnn                                                                                                                  | er Ongraelfäle.                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | 10                                                   |                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                  | 169                                                                     | 7                               | 30,4                                                                                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205                                                         |                                                                           | •                                                                                                                       | er Quargelfäse.                                                                                                                                                                                                             |
| 140                                           |                                                      | . Doub                                                                                                     | le Creamtäse.                                                                                                                                                                          | 169                                                                     |                                 | 30,4                                                                                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205                                                         | 1                                                                         | 26,0                                                                                                                    | A. Devarda                                                                                                                                                                                                                  |
| 143                                           |                                                      | . Doub                                                                                                     | le Creamfäse.<br>  B. Chattawah u. s. w.                                                                                                                                               |                                                                         | ·                               | 30,4<br>32. Cac                                                                           | cio Cavallo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 3                                                                         | 26,0<br>9. Main                                                                                                         | A. Devarda                                                                                                                                                                                                                  |
| 143                                           |                                                      | . Doubl                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                      | 169<br>170<br>171                                                       | 1                               | 30,4                                                                                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205  <br>206                                                | 3                                                                         | 26,0<br>9. Main                                                                                                         | A. Devarda                                                                                                                                                                                                                  |
| 143                                           | 1                                                    | . Doub!<br>  81,2<br>  19. <b>B</b> 1                                                                      | 1 W. Chattaway u. s. w.                                                                                                                                                                | 170<br>171                                                              | 1 2                             | 30,4<br>32. Cac<br>25,3<br>28,7                                                           | cio Cavallo. S. Sartori                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206                                                         | 1<br>3<br>1                                                               | 26,0<br> 9. Main<br>  29,0                                                                                              | A. Devarda                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | 1                                                    | . Doub!<br>  81,2<br>  19. Be<br>  29,4                                                                    | B. Chattaway 11. f. w.<br>ondon l'üfe.<br>  B. Chattaway 11. f. w.                                                                                                                     | 170<br>171                                                              | 1 2                             | 30,4<br>32. Cac<br>25,3<br>28,7                                                           | " cio Cavallo. G. Sartori " e Schafmilchtäfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206                                                         | 3<br>1<br>0. 5                                                            | 26,0  <br>9. Main<br>  29,0  <br>Wagerm                                                                                 | A. Devarba<br>zer Handfäse.<br>Stellwaag u. Sozka                                                                                                                                                                           |
| 144                                           | 1 1 20                                               | . Doub<br>  81,2<br>  19. Be<br>  29,4                                                                     | B. Chattaway u. f. w. onbonfäse.   B. Chattaway u. f. w. n York-Käse.                                                                                                                  | 170<br>171                                                              | 1 2                             | 30,4<br>32. Cac<br>25,3<br>28,7<br>Eiptauer<br>29,0                                       | cio Cavallo. S. Sartori                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206                                                         | 1<br>1<br>0. 9                                                            | 26,0  <br>9. Main<br>  29,0  <br>Wagerm<br>  31,6                                                                       | A. Devarda<br>zer Handfäse.<br>Stellwaag u. Sozia<br>isch-Backsteintäse.<br>Stellwaag u. Sozia                                                                                                                              |
|                                               | 1 1 20                                               | . Doub!   81,2   19. Bs     29,4  ). Creat     29,0                                                        | B. Chattaway u. f. w. ondonfüfe.   B. Chattaway u. f. w. n Yorf-Käfe.   B. Chattaway u. f. w.                                                                                          | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174                                    | 3. 9<br>1<br>2<br>3             | 30,4<br>32. Cac<br>25,3<br>28,7                                                           | " cio Cavallo. G. Sartori " e Schafmilchtäfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206  <br>4<br>207                                           | 1<br>0. 9<br>1<br>41.                                                     | 26,0  <br>9. Main<br>  29,0  <br>Wagerm<br>  31,6                                                                       | A. Devarda ger Handtäse. Stellwagg u. Sork:: ilch-Backsteintäse. Stellwagg u. Sork:: milch-Rundtäse.                                                                                                                        |
| 144                                           | 1   20   1                                           | . Doub!   81,2   19. B1   29,4   29,0   21. Ch                                                             | B. Chattaway u. f. w. onbontäfe.   B. Chattaway u. f. w. n Port-Räfe.   B. Chattaway u. f. w. efhiretäfe.                                                                              | 170<br>171<br>8<br>172<br>173                                           | 3. 9<br>1<br>2<br>3             | 30,4<br>32. Cac<br>25,3<br>28,7<br>Eiptauer<br>29,0<br>29,5                               | cio Cavallo. S. Sartori " Shafmilhläfe. A. Devarda                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206                                                         | 1<br>0. 9<br>1<br>41.                                                     | 26,0  <br>9. Main<br>  29,0  <br>Wagerm<br>  31,6                                                                       | A. Devarda<br>zer Handfäse.<br>Stellwaag u. Sozia<br>isch-Backsteintäse.<br>Stellwaag u. Sozia                                                                                                                              |
| 144<br>145<br>146                             | 1 20 1 1                                             | . Doub! 81,2  19. B1 19. 29,4  ). Creat 29,0  21. Ch 31,6                                                  | B. Chattaway u. f. w. ondonfüfe.   B. Chattaway u. f. w. n Yorf-Käfe.   B. Chattaway u. f. w.                                                                                          | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174                                    | 3. 9<br>1<br>2<br>3             | 30,4<br>32. Cac<br>25,3<br>28,7<br>2iptauer<br>29,0<br>29,5<br>30,8<br>30,9               | cio Cavallo.  G. Sartori  " Shafmilchtäfe. A. Devarda  Stellwaag u. Sorhlet A. Devarda                                                                                                                                                                                                                                        | 206  <br>4<br>207                                           | 1<br>0. 5<br>1<br>41.                                                     | 26,0  <br>9. Main<br>  29,0  <br>Wagerm<br>  31,6<br>Wager<br>  40,7                                                    | A. Devarda  zer Handtäse.  Stellwaag u. Sozia isch. Backsteintäse.  Stellwaag u. Sozia milch. Rundtäse.  Stellwaag u. Sozia milch. Rundtäse.  milch. Rundtäse                                                               |
| 144                                           | 1 20 1 1                                             | . Doub!   81,2   19. Bs     29,4   29,0   29,0   21. Ch     31,6   31,8                                    | B. Chattaway u. f. w. onboutüfe.   B. Chattaway u. f. w. n Yorf-Käfe.   B. Chattaway u. f. w. efhiretäfe.   B. Chattaway u. f. w. "                                                    | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174<br>175                             | 3. 9<br>1 2<br>3 4              | 30,4<br>32. Cac<br>25,3<br>28,7<br>2iptaner<br>29,0<br>29,5<br>30,8<br>30,9               | " cio Cavallo. G. Sartori " Schafmilchtäfe. A. Devarba " Stellwaag u. Sorhlet A. Devarba                                                                                                                                                                                                                                      | 206  <br>4<br>207                                           | 3<br>1<br>0. 5<br>1<br>41.                                                | 26,0  <br>9. Main<br>  29,0  <br>Wagerm<br>  31,6<br>Wager<br>  40,7                                                    | A. Devarda  zer handtäse.  Stellwaag u. Sortin isch-Backsteintäse.  Stellwaag u. Sortin mild-Rundtäse.  Stellwaag u. Sortin                                                                                                 |
| 144<br>145<br>146                             | 1 20 1 1                                             | . Doub!   81,2   19. Bs     29,4   29,0   29,0   21. Ch     31,6   31,8                                    | B. Chattaway u. f. w. onbonfüse.   B. Chattaway u. f. w. n York-Käse.   B. Chattaway u. f. w. eshirekäse.   B. Chattaway u. f. w. eshirekäse.                                          | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174                                    | 3. 9<br>1 2<br>3 4              | 30,4 32. Cac 25,3 28,7 2 iptauer 29,0 29,5 30,8 30,9 34. Ro                               | cio Cavallo.  G. Sartori  " Shafmilchtäfe. A. Devarda  Stellwaag u. Sorhlet A. Devarda                                                                                                                                                                                                                                        | 206  <br>4<br>207  <br>208  <br>209                         | 1<br>3<br>1<br>0. §<br>1<br>41.<br>1<br>42.                               | 26,0   9. Main   29,0   Wagerm   31,6   Wager   40,7   Butter   31,0                                                    | A. Devarda  ger Handtäse.  Stellwaag u. Sortin  isch. Backsteintäse.  Stellwaag u. Sortin  milch. Aundtäse.  Stellwaag u. Sortin  milch. Aundtäse.  Stellwaag u. Sortin  milch. Aundtäse  Stellwaag u. Sortin               |
| 144<br>145<br>146                             | 1 20 1 1 2                                           | . Doub! 81,2  19. B1 29,4  ). Creat! 29,0  21. Ch 31,6 31,8                                                | B. Chattaway u. f. w. onboutüfe.   B. Chattaway u. f. w. n Yorf-Käfe.   B. Chattaway u. f. w. efhiretäfe.   B. Chattaway u. f. w. "                                                    | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174<br>175                             | 1<br>  2<br>  3<br>  4<br>  1   | 30,4<br>32. Cac<br>25,3<br>28,7<br>2iptaner<br>29,0<br>29,5<br>30,8<br>30,9               | cio Cavallo. G. Sartori " Schafmilchtäfe. A. Devarda " Stellwaag u. Sophlet A. Devarda queforttäfe.                                                                                                                                                                                                                           | 206  <br>4<br>207  <br>208  <br>209                         | 1<br>3<br>1<br>0. §<br>1<br>41.<br>1<br>42.                               | 26,0   9. Main   29,0   Wagerm   31,6  Wager   40,7   Butter   31,0   Echte M                                           | A. Devarda  zer Handtäse.  Stellwaag u. Sortin isch-Backsteintäse.  Stellwaag u. Sortin milch-Rundtäse.  Stellwaag u. Sortin milch-Rundtäse.  Stellwaag u. Sortin milch-Rundtäse Stellwaag u. Sortin tilchseunds u. Sortin  |
| 144<br>145<br>146<br>147                      | 1 1 20 1 1                                           | . Doub!   81,2   19. Bs     29,4   29,0   21. Ch     31,6   31,8   22. S                                   | B. Chattaway u. f. w. onbontüfe.   B. Chattaway u. f. w. n Yort-Käfe.   B. Chattaway u. f. w. efhiretäfe.   B. Chattaway u. f. w. " Biertäfe.   F. Bremer                              | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174<br>175                             | 3. S<br>3. S<br>4               | 30,4<br>32. Cac<br>25,3<br>28,7<br>29,0<br>29,5<br>30,8<br>30,9<br>34. %0<br>30,8<br>30,9 | cio Cavallo. G. Sartori " Schafmilchtäfe. A. Devarda " Stellwaag u. Sophlet A. Devarda queforttäfe.                                                                                                                                                                                                                           | 206  <br>4<br>207  <br>208  <br>209                         | 1<br>3<br>1<br>0. §<br>1<br>41.<br>1<br>42.                               | 26,0   9. Main   29,0   Ragerm   31,6   Wager   40,7   Butter   31,0   Echte M                                          | A. Devarda  zer handtäse. Stellwaag u. Sork:: i(c) - Backsteintäse. Stellwaag u. Sork:: milc) - Rundtäse. Stellwaag u. Sork:: milc) - Rundtäse Stellwaag u. Sork:: tilc) - Rundtäse Stellwaag u. Sork:: Stellwaag u. Sork:: |
| 144<br>145<br>146<br>147<br>148               | 1<br>  1<br>  2<br>  1<br>  1<br>  2<br>  1<br>  23. | . Doub!   81,2   19. Bs   29,4   29,0   21. Ch   31,6   31,8   22. S   26,0   Shwar                        | B. Chattaway u. f. w. onboufüfe.   B. Chattaway u. f. w. n Yorf-Käfe.   B. Chattaway u. f. w. efhirefüfe.   B. Chattaway u. f. w. " Bierfüfe.   D. Bremer Tzenbergerfüfe.              | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179 | 1 2 3 4 1 2 3 4                 | 30,4 32. Cac 25,3 28,7 29,0 29,5 30,8 30,9 34. No 30,8 30,9 31,3 36,8                     | cio Cavallo. G. Sartori " Shafmilchtäfe. A. Devarda Stellwaag u. Sophlet A. Devarda queforttäfe. Stellwaag u. Sophlet A. Devarda  P. Stellwaag u. Sophlet A. Devarda  B. Chattaway u. f. w.                                                                                                                                   | 206   4   207   208   209   210   211                       | 1<br>3<br>1<br>0. 5<br>41.<br>1<br>42.<br>1<br>1<br>2-                    | 26,0   9. Main   9. Magerm   31,6   Mager   40,7   8utter   31,0   Echte Mater   121,8   128,2                          | A. Devarda  zer Handtäse.  Stellwaag u. Sork: isch-Backsteintäse.  Stellwaag u. Sork: mild-Rundtäse.  Stellwaag u. Sork: mild-Rundtäse.  Stellwaag u. Sork: tildsettäse ohne Bezeichnung.  B. Fischer                       |
| 144<br>145<br>146<br>147<br>148               | 1                                                    | . Doub! 81,2  19. B1,2  19. B2,4  ). Crear! 29,0  21. Ch   31,6   31,8  22. S   26,0  Schwar   24,0        | B. Chattaway u. f. w. onbonfüse.   B. Chattaway u. f. w. n York-Küse.   B. Chattaway u. f. w. eshirefüse.   B. Chattaway u. f. w. " Bierfüse.   D. Bremer Tenbergerfüse.   A. Devarda  | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179 | 1 2 3 4 1 2 3 4                 | 30,4 32. Cac 25,3 28,7 29,0 29,5 30,8 30,9 34. No 30,8 30,9 31,3 36,8                     | cio Cavallo.  G. Sartori  "Sechafmilchtäfe.  A. Devarda  Stellwaag u. Sorhlet  A. Devarda  queforttäfe.  Stellwaag u. Sorhlet  A. Devarda  "Betellwaag u. Sorhlet  A. Devarda | 206   4<br>207  <br>208  <br>209  <br>210  <br>211 -<br>216 | 1<br>3<br>1<br>0. 9<br>1<br>41.<br>1<br>42.<br>1<br>1<br>2-7              | 26,0   9. Main   29,0   Wagerm   31,6   Wager   40,7   Sutter   31,0   Edite Mater   21,3   23,2   26,2                 | A. Devarda  zer Handtäse.  Stellwaag u. Sork: isch-Backsteintäse. Stellwaag u. Sork: mild-Rundtäse. Stellwaag u. Sork: mild-Rundtäse. Stellwaag u. Sork: tildsettäse ohne Bezeichnung. B. Fischer J. Mazure                 |
| 144<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150 | 1                                                    | . Doub! 81,2  19. B1,2  19. B2,4  ). Crear! 29,0  21. Ch   31,6   31,8  22. S   26,0  Schwar   24,0   24,8 | B. Chattaway u. f. w. onbontüfe.   B. Chattaway u. f. w. n Yort-Käfe.   B. Chattaway u. f. w. efhiretäfe.   B. Chattaway u. f. w. " Biertäfe.   D. Bremer zenbergertäfe.   A. Devarda  | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179 | 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 5.          | 30,4 32. Cac 25,3 28,7 2iptaner 29,0 29,5 30,8 30,9 34. Ro 30,8 30,9 31,3 36,8 3talien    | cio Cavallo.  G. Sartori  " Schafmilchtäfe.  A. Devarda  Stellwaag u. Sorhlet  A. Devarda  queforttäfe.  Stellwaag u. Sorhlet  A. Devarda  " B. Chattaway u. f. w.  ifcher Schaftäfe.  A. Scala                                                                                                                               | 206   4<br>207   208   209   210   211   216   217          | 1<br>3<br>1<br>0. 9<br>1<br>41.<br>1<br>42.<br>1<br>1<br>2<br>7<br>8      | 26,0   9. Main   9. Magerm   31,6   Mager   40,7   Sutter   31,0   Edite Maihere   21,3   23,2   26,2   25,9            | A. Devarda  zer Handtäse.  Stellwaag u. Sork: isch-Backsteintäse.  Stellwaag u. Sork: mild-Rundtäse.  Stellwaag u. Sork: mild-Rundtäse.  Stellwaag u. Sork: tildsettäse ohne Bezeichnung.  B. Fischer                       |
| 144<br>145<br>146<br>147<br>148               | 1                                                    | . Doub! 81,2  19. B1,2  19. B2,4  ). Crear! 29,0  21. Ch   31,6   31,8  22. S   26,0  Schwar   24,0        | B. Chattaway u. f. w. onbouküfe.   B. Chattaway u. f. w. n York-Käfe.   B. Chattaway u. f. w. efhireküfe.   B. Chattaway u. f. w. " Bierküfe.   H. Bremer Tzenbergerküfe.   A. Devarda | 170<br>171<br>8<br>172<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179 | 3. 1<br>2 3 4<br>1 2 3 4<br>35. | 30,4 32. Cac 25,3 28,7 29,0 29,5 30,8 30,9 34. No 30,8 30,9 31,3 36,8                     | cio Cavallo.  G. Sartori  " Schafmilchtäfe. A. Devarda  Stellwaag u. Sorhlet A. Devarda  queforttäfe.  Stellwaag u. Sorhlet A. Devarda  B. Chattaway u. f. w.  ischer Schaftäse.  A. Scala  und J. Jacoangeli                                                                                                                 | 206   4<br>207  <br>208  <br>209  <br>210  <br>211 -<br>216 | 1<br>3<br>1<br>0. §<br>1<br>41.<br>1<br>42.<br>1<br>1<br>2<br>7<br>8<br>9 | 26,0   9. Main   29,0   Wagerm   31,6   Wager   40,7   Sutter   31,0   Edite Mainere   21,3   23,2   26,2   25,9   28,0 | A. Devarda  zer Handtäse.  Stellwaag u. Sork: isch-Backsteintäse. Stellwaag u. Sork: mild-Rundtäse. Stellwaag u. Sork: mild-Rundtäse. Stellwaag u. Sork: tildsettäse ohne Bezeichnung. B. Fischer J. Mazure                 |

#### B. Margarinetaje.

| Esbe. Nr. | Mr.        | Reicert-<br>Reißl'sche<br>Zahl | Analytiker                       | Efbe. Mr. | Mr.   | Reidert-<br>Reißl'sche<br>Zahl | Analytiker                     | 8fbe. 98r. | Mr.            | Reihert-<br>Reißi'sche<br>Zahl | Analytiker                              |
|-----------|------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|           | larg       | arine-L<br>Goud                | bolländer (Ebamer-,<br>a-) Käfe. | 8.<br>17  | 1     | argarin<br>2,1                 | e-Limburgertäfe.<br>R. Winbifc | 33         | 5. 9<br>1<br>2 | Margari<br>2,0                 | ine-Münftertäse.<br>R. Windisch         |
| 2         | 2          | 1,7<br>1,7                     | A. Devarba<br>K. Windisch        | 18        | 2     | 2,4                            | •                              | 34<br>35   | 3              | 2,1<br>3,2                     | "                                       |
| 3         | 3          | 2,5                            | A. Devarba                       | 19<br>20  | 3     | 2,5                            | "                              |            |                |                                | <b>"</b>                                |
| 4         | 4          | 2,5                            | R. Windisch                      | 21        | 5     | 3,0<br>3,3                     | Hremer                         | H          | . D            |                                | re-Appetitkäschen.                      |
| 5         | 5          | 2,6                            | ,,                               | 22        | 6     | 3,3                            | R. Windisch                    | 36         | 1              | 11,2                           | B. Fischer                              |
| 6         | 6          | 2,7                            | , ,                              | 23        | 7     | 15,4                           | B. Fischer                     | 7.         | M              | argarin                        | etaje ohne nahere                       |
| 7         | 7          | 3,1                            | A. Devarba                       |           |       | 10/1                           | 1 0.044.                       | 1          |                | _                              | eichnung.                               |
| 8         | 8          | 3,1                            | R. Windisch                      |           | L. 90 | Paraarii                       | 1e-Romadurtäfe.                | 87         | 1              | 1,8                            | Syg. Inflitut Hamburg                   |
| 9         | 9          | 3,2                            | ,,                               | 1         |       | •                              | •                              | 38         | 2              | 2,0                            | # 78. On prime & mineral                |
| 10        | 10         | 3,2                            | ,,                               | 24        | 1     | 1,8                            | R. Windisch                    | 39         | 3              | 2,5                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 11        | 11         | 3,3                            | ,,                               | 25        | 2     | 1,5                            | S. Bremer                      | 40         | 4              | 2,5                            | <b>"</b> ,                              |
| 12        | 12         | 4,1                            | , ,                              | 26        | 8     | 1,5                            | R. Windisch                    | 41         | 5              | 2,8                            | <u>"</u>                                |
| 13        | 13         | 4,4                            | E. von Raumer                    | 27        | 4     | 1,6                            | ~ ~". ·                        | 42¹)       | 6              | 8,0                            | B. Chattaway u. s. w.                   |
| 14        | 14         | 4,6                            | R. Windisch                      | 28        | 5     | 2,0                            | A. Devarda                     | 43         | 7              | 8,3                            | Hyg. Institut Hamburg                   |
|           | 2. 9D      | ?araari                        | ne-Chebbartaje.                  | 29<br>30  | 6     | 2,1                            | R. Windisch                    | 44         | 8              | 4,0                            | M. <b>L</b> ühn                         |
| 15        | . <u>.</u> | 11,0                           | , ,                              | 31        | 8     | 2,4                            | "                              | 45         | 9              | 4,2                            | ,                                       |
| 16        | 2          | 14,4                           | Stellwaag u. Soxhlet             | 32        | 9     | 4,4<br>13,9                    | B. Fischer                     | 46°)       | 10             | 4,3                            | ,,                                      |
|           | -          | 1 17,2                         | ! <b>"</b>                       | 1 02      | 1 3   | 10,5                           | I S. Rilder                    | 473)       | 11             | 9,4                            | ,,                                      |
|           | 1)         | Amerifani                      | der Wargarineläse.               |           |       |                                |                                | 48         | 12             | 9.5                            | i                                       |

<sup>&#</sup>x27;) Ameritanischer Margarinetafe.

bisher veröffentlichten Reichert-Meißl'schen Zahlen und Refraktometerzahlen von Käsefetten, nach ihrer Größe geordnet, zusammengestellt. Die für jede Käseart geltenden Werthe wurden in eine Gruppe zusammengefaßt. Auf die Art der Abscheidung der Käsefette wurde dabei keine Rücksicht genommen; wo das Fett eines Käses nach verschiedenen Versahren gewonnen wurde, sind die Wittel der dabei festgestellten Zahlenwerthe aufgenommen worden. Abnorme (über-reise, verschimmelte, verdorbene) Käse wurden dabei nicht berücksichtigt.

(Folgt die Tafel S. 583 bis 585.)

Die vorstehende Zusammenstellung umfaßt 219 Reichert-Meißl'sche Zahlen von Fetten echter Mildsettäse. Dieselben sind:

Aus diefen Bahlen ergiebt fich Folgendes:

1. Die Annahme E. von Raumer's, daß bei der Reifung der Kase auf Kosten der Eiweißstoffe und des Milchzuckers große Mengen flüchtiger Fettsäuren gebildet wurden, findet in ihnen keine Bestätigung. Bon den 21 Kasen, deren Fett eine Reichert-Meißl'sche Zahl von mehr als 33,0 zeigte, wurden 12 von E. von Raumer selbst untersucht (6 Schweizerkase, 6 Limburgerkase, Nr. 58 bis 63 und Nr. 100 bis 105 der Tasel). Bon den übrigen 9 Kasen

<sup>3)</sup> Mus Dlivenol hergeftellt.

<sup>3)</sup> Aus Schweineschmals und Baumwollsamenol hergestellt.

muffen noch die aus Schafmilch hergeftellten Proben ausgeschieden werden, ba bezüglich der flüchtigen Fettsäuren des Schafmilchfettes andere Berhältnisse vorliegen als bei dem Ruhmilchfett; mahricheinlich ift die Schafbutter reicher an Glyceriden flüchtiger Fettfauren als die Ruhbutter. Unter ben in Frage tommenden Rafen befinden fich 5 Schafmilchtafe, nämlich ber von Chattawan u. f. w. untersuchte Roquefortfase (Nr. 179) und 4 italienische Schafmilchfase von Scala und Nacoangeli (Nr. 198 bis 201). Bon ben übrigen vier Rafen fann ber von henzold untersuchte hollanderkase (Nr. 38) außer Betracht bleiben, da die Reichert Meigl'sche Bahl feines Fettes (33,2) auch bei normaler Butter mitunter vorkommt. Gine von Stellwa ag und Sorhlet ermittelte hohe Reichert-Meigl'sche Bahl (40,7) bezieht sich auf einen Magermilchfase (Nr. 208). Für das Fett echter Ruhmilchfettkase verbleiben somit, wenn man von ben Raumer'schen Broben absieht, nur noch zwei Fälle von abnorm hoher Reichert-Meiftl'scher Bahl: ein von Chattaway u. s. w. untersuchter Camembertkäse (Nr. 123) mit 35,0 und ein von Stellwaag und Soxhlet untersuchter Holländerkäse (Nr. 39) mit 36,5 Reichert-Weißl'scher Zahl. Aus diesen beiden Fallen (0,9 Prozent der Gesammtzahl) lagt fich um so weniger ein Schlug ziehen, als beidemal das Zett mit Aether extrahirt und daher möglicherweise mit anderen Stoffen verunreinigt mar.

2. Auffällig ift bagegen die verhältnißmäßig große Bahl von Rafen, beren Fett eine fleine Reichert = Meift'sche Bahl ausweift. Bei 16 Prozent bleibt sie unter 24,0 und bei 34 Prozent, also bei einem Drittel aller Proben, unter 26,0; scheibet man bie von E. von Raumer untersuchten Rafe und die Schafmilchtafe mit fehr hohen Reichert-Meigl'ichen Rahlen aus, so werben biese Brogentzahlen noch hoher. Man findet ja auch betanntlich bei reiner Naturbutter ofter abnorm fleine Reichert-Meigl'iche Rahlen, aber im Allgemeinen nicht in bem Dage, wie bies bei ben Rafefetten feftgeftellt wurde. Bubem ift nachgewiesen, bag abnorm niedrige Berthe der Reichert-Meiglischen Rahl bei Butterfett ftets von besonderen Berhältnissen abhängig sind, wobei namentlich das Laktationsalter, die Art der Fütterung und bie Raffe von Bedeutung find. Die in ber Tafel jufammengeftellten Rafe find in verschiedenen Gegenden zu verschiedenen Beiten ohne jede Rucksicht auf die besonderen Berhaltniffe bergeftellt worden; man barf baher annehmen, bag bie für bie Bohe ber Reichert-Meigl'ichen Rahl gunftigen und ungunftigen Bedingungen sich nabezu ausgleichen. Bei ber Zusammenstellung einer berartig ausgeglichenen Zahl von Butterproben wird man kaum jemals 1/6 aller Reichert-Meißl'schen Rahlen unter 24 und 1/3 unter 26 liegend finden. Die bisher vorliegenden Bahlen weisen also darauf hin, daß beim Reifen der Rafe in vielen Fällen eine Abnahme der flüchtigen Fettfäuren stattfindet und aus diesem Grunde das Kett zahlreicher echter Milchfettkase abnorm niedrige Werthe für die Reichert-Meigl'sche Bahl ergiebt.

Besonders deutlich werden diese Verhältnisse, wenn man die für die Käsesette ermittelten Werthe der Reichert-Meißl'ichen Zahl mit den entsprechenden Werthen vergleicht, die man bei der Untersuchung einer größeren Anzahl von in verschiedenen Gegenden und zu verschiedenen Jahreszeiten gewonnenen Butterproben erhalten hat. Eine derartige Reihe von Buttersuntersuchungen, die sich sowohl auf Sommerbutter als auch auf Winterbutter aus verschiedenen Theilen des Reiches erstrecken, ist von E. Sell i veröffentlicht worden. Von den 160 Sell'schen Proben hatte keine eine Reichert-Meißl'sche Zahl von 24,0 oder weniger und nur 8 oder

<sup>(</sup>Fortsetzung bes Textes S. 588.)

<sup>1)</sup> Arbeiten a. d. Raiferlichen Gefundheitsamte 1895. 11. 500.

# II. Die bisher beobachteten Refraktometerzahlen von Rafefetten. A. Echte Mildfetttäfe.

|           |               |                                      |                         |             | A                                            | . Ehte                               | Mildfetttäse.                         |           |          |                                      |                   |
|-----------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| Pfbe. Nr. | Nr.           | Refratto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Analytiker              | Lipe. Mr.   | Mr.                                          | Refratto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Analhtifer                            | Libe. Vt. | Mr.      | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40° E. | Analytifer        |
| 1. £      | olli          | inber= (                             | Edamer-, Gouba-)        |             |                                              | 8. <b>E</b> i                        | lfitertäfe.                           |           |          | 10. Can                              | nembertfäfe.      |
|           | , • • • •     |                                      | tafe.                   | 44          | 1                                            | 42,5                                 | R. Windisch                           | 80        | 1        | 40,4                                 | R. Windisch       |
| 1         | 1 1           | 41,7                                 | R. Windisch             | 45          | 2                                            | 43,7                                 | ,,                                    | 81        | 2        | 41,0                                 | A. Forster        |
| 2         | 2             | 42,3                                 | ye. Zomorjay            | 46          | 3                                            | 45,1                                 | ,,                                    | 82        | 3        | 41,3                                 | R. Windisch       |
| 3         | 3             | 42,3                                 | <i>"</i> ,              | 47          | 4                                            | 45,3                                 | Hog. Institut Hamburg                 | 83        | 4        | 43,3                                 | A. Devarba        |
| 4         | 4             | 43,8                                 | ,                       | 48          | 5                                            | 46,0                                 | ,,                                    | 84        | 5        | 43,4.                                | ,,                |
| 5         | 5             | 44,0                                 | A. Devarba              | 49          | 6                                            | 47,3                                 | •                                     | 85        | 6        | 43,4                                 | "                 |
| 6         | 6             | 44,0                                 | R. Windisch             | 50          | 7                                            | 47,8                                 | "                                     | 86        | 7        | 43,6                                 | R. Windisch       |
| 7         | 7             | 44,3                                 | A. Devarda              | 51          | 8                                            | 48,8                                 | "                                     | 87        | 8        | 44,0                                 | <i>w</i>          |
| 8         | 8             | 44,6                                 | A. Forster              |             |                                              | 4. Bar                               | mefantafe.                            | }         |          | 11.                                  | Briefafe.         |
| 9         | 9             | 45,0                                 | R. Windisch             | 52          | 11                                           | 43,6                                 | M. Devarda                            | 88        | 1 1      | 41,4                                 | A. Devarba        |
| 10        | 10            | 45,6                                 | "                       | 53          |                                              |                                      |                                       | 89        | 2        | 42,0                                 | A. Forster        |
| 11<br>12  | 11            | 45,6                                 | "                       | <del></del> |                                              | <u>'</u>                             |                                       | 90        | 3        | 42,0                                 | H. Bremer         |
| 13        | 12<br>13      | 45,7<br>45,8                         | Hyg. Institut Hamburg   |             |                                              | 5. <b>C</b> 1                        | hestertäfe.                           |           |          | 1-70                                 | V. Ottinet        |
| 14        | 14            | 46,0                                 | Dad. Zulum Annourd      | 54          | 1                                            | 42,8                                 | A. Devarba                            |           |          | 12. Reu                              | hatelerfäfe.      |
| 15        | 15            | 46,6                                 | ,,                      |             |                                              | 6 61                                 | iltontafe.                            | 91        | 1        | 42,4                                 | B. Bremer         |
| 16        | 16            | 46,7                                 | H. Bremer               | E E         | 1 1                                          |                                      | ·                                     | 92        | 2        | 42,5                                 | R. Windisch       |
| 17        | 17            | 46,7                                 | Hng. Juftitut Hamburg   | 55          | 1                                            | 43,1                                 | a. Devatou                            | 93        | 3        | 43,4                                 | ,,                |
| 18        | 18            | 46,8                                 | ,,                      | 7.          | Li m                                         | burger-                              | (Badftein-) Rafe.                     | 94        | 4        | 44,9                                 | A. Devarda        |
| 19        | 19            | 46,8                                 | ,,                      | 56          | 1                                            | 42,0                                 | A. Forfter                            |           |          | 40 0                                 | 4 4 11 4          |
| 20        | 20            | 46,8                                 | ,,                      | 57          | 2                                            | 42,7                                 | R. Windisch                           |           |          |                                      | gonzolatäfe.      |
| 21        | 21            | <b>46,</b> 8                         | ,,                      | 58          | 3                                            | 42,8                                 | A. Devarda                            | 95        | 1        | 42,8                                 | A. Forfter        |
| 22        | 22            | <b>46,</b> 8                         | ,,                      | 59          | 4                                            | 44,6                                 | R. Windisch                           | 96        | 2        | 43,0                                 | A. Devarda        |
| 23        | 23            | 47,0                                 | •                       | 60          | 5                                            | 44,9                                 | S. Bremer                             | 97<br>98  | 8        | 43,8                                 | "                 |
| 24        | 24            | 47,0                                 | "                       | 61          | 6                                            | 45,0                                 | A. Devarba                            | 99        | 4 5      | 43,8<br>43,8                         | <b>"</b>          |
| 25        | 25            | 47,3                                 | ~                       | 62          | 7                                            | 45,1                                 | R. Windisch                           | 35        | 10       | 1 20,0                               |                   |
| 26<br>27  | 26            | 47,5                                 | "                       | 63          | 8                                            | 45,6                                 | H. Bremer                             |           |          | 14. 🐯                                | ervaistäse.       |
| 28        | 27<br>28      | 47,8<br>48,6                         | "                       | 64<br>65    | 9<br>10                                      | 45,6<br>45,7                         | A. Devarda<br>H. Bremer               | 100       | 1        | 42,1                                 | A. Devarda        |
|           | 120           | 40,0                                 | "                       | 66          | 11                                           | 46,0                                 | 1 -                                   |           |          | 10                                   | m:1vr.            |
| 9 6       | £             | . i //5                              |                         | 67          | 12                                           | 46,6                                 | "                                     | 101       |          |                                      | Biertäse.         |
|           |               | -                                    | mmenthaler=) Rafe.      | 68          | 13                                           | 46,6                                 | A. Devarba                            | 101       | 1        | 45,8                                 | S. Bremer         |
| 29        | 1             | 42,1                                 | S. Bremer               | 69          | 14                                           | 47,0                                 | ,,                                    |           | 16       | . Shwa                               | rzenbergerfäfe.   |
| 30        | 2             | 42,4                                 | K. Windisch             |             | •                                            | 0 0                                  | 411.6                                 | 102       | 1        | 42,4                                 | A. Devarba        |
| 31        | .3            | 42,5                                 | H. Bremer               |             |                                              |                                      | maburtäse.                            | 103       | ۱.       | 42,8                                 | "                 |
| 32<br>33  | <b>4</b><br>5 | 42,5<br>42,7                         | A. Devarba<br>H. Bremer | 70          | 1                                            | 41,2                                 | R. Windisch                           | 104       | 3        | 44,9                                 | ,,                |
| 34        | 6             | 42,7                                 |                         | 71          | 2                                            | 43,4                                 | <b>"</b>                              | 105       | 4        | 46,4                                 | ,,                |
| 35        | 7             | 42,7                                 | "                       | 72          | 3                                            | 43,5                                 | A. Devarba                            | 106       | 5        | 47,3                                 | "                 |
| 36        | 8             | 42,7                                 | A. Forster              | 78<br>74    | 4 5                                          | 45,0<br>45,2                         | K. Windisch                           | 17        | 7 99     | urofäle                              | aus Deutschland.  |
| 37        | 9             | 43,1                                 | B. Fischer              | 75          | 6                                            | 46,0                                 | A. Devarba                            | i         |          | -                                    | · •               |
| 38        | 10            | 43,2                                 | R. Windisch             | 76          | 7                                            | 46,0                                 | R. Windisch                           | 107       | <u> </u> | 43,1                                 | A. Devarda        |
| 39        | 11            | 43,6                                 | ,,                      | 77          | 8                                            | 46,3                                 | M. Kühn                               |           |          | 18. <b>E</b> 111                     | ischauertäse.     |
| 40        | 12            | 44,0                                 | ,,                      | <u> </u>    | <u>.                                    </u> |                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 108       | 1        | 43,1                                 | A. Devarda        |
| 41        | 13            | 44,8                                 | B. Fischer              |             |                                              |                                      | ünstertäfe.                           |           |          |                                      |                   |
| 42        | 14            | 44,9                                 | B. Bremer               | 78          | 1                                            | 41,9                                 | R. Windisch                           |           |          |                                      | tafe aus Bosnien. |
| 43        | 15            | 44,9                                 | K. Windisch             | 79          | 2                                            | 43,5                                 | , ,                                   | 109       | 1        | 43,5                                 | A. Devarba        |

| Efde. Br. | <b>%</b> t.  | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Analytifer                            | Pfde. Nt.   | Mr.         | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40º C. | Analytifer                                   | Libe. Mr.         | St.        | Refrakto-<br>meterzahl<br>bei 40° C. | Analytifer                        |
|-----------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|           | 9            | 0 8000                               | nbergertäfe.                          | 9           | a a         | Dillamin                             | ımtafe (Bubapeft).                           |                   | 97         | Olmas                                | er Quargelfafe.                   |
| 440       |              |                                      | - '                                   | 117         |             |                                      |                                              | 104               |            | 44.1                                 |                                   |
| 110       | 1            | 42,7                                 | A. Devarda                            | 111         | 1 -         | 1 30,0                               | 1 D. Otemer                                  | 102               | 1 -        | 1 22,1                               | 2. 200000                         |
|           |              | 21. Im                               | perialtäse.                           | 118         |             |                                      | läse (Weichtäse).<br>  Hyg. Institut Hamburg | 125               | 28.<br>  1 |                                      | läse (Magertäse).<br>I A. Korfter |
| 111       | 1            | 43,1                                 | A. Devarba                            |             |             |                                      | 1449.0                                       | 120               |            | <del>'</del>                         |                                   |
|           | 2            | , , ,                                | ,                                     |             | 25          |                                      | uer Shaftase.                                |                   | _          |                                      | Ragertäse.                        |
| _         | <u> </u>     | · ·                                  | <u>"</u>                              | 119         | _           | 44,6                                 | A. Devarda                                   | 126               | 1          | 47,6                                 | Syg. Institut Samburg             |
| ;         | 22. <u>8</u> | Ra hm tä                             | ie (Sahnentaje).                      | 120         | 2           | 44,9                                 | "                                            | 30                | <i>ው</i> ሐ | te Miid                              | fetttafe ohne nahere              |
| 113       |              | 41,9                                 |                                       | 121         | 3           | 45,0                                 | / "                                          | 50.               |            | •                                    | eichnung.                         |
| 114       | 1 -          | 42,1                                 | B. Bremer                             | 122         | 4           | 45,4                                 | "                                            | 127               | l 1        | <b>44,</b> 8                         | Hog. Inftitut Damburg             |
| 115       |              | 42,5                                 | A. Korster                            | 26.         | <b>G</b> ia | rner S                               | habziger (Kräuter-                           | 128               | 2          | 45,9                                 | B. Kischer                        |
| 116       |              | 43,9                                 | B. Bremer                             |             |             |                                      | taje).                                       | 129               | 3          | 46,6                                 | Hig. Institut Hamburg             |
| 110       |              | 1 20,0                               | •                                     | 123         | 111         |                                      | M. Devarba                                   | 130               | _          | 46,8                                 | Add: Onleren Annowa               |
|           |              | •                                    |                                       | 100         | • •         |                                      | •                                            | 100               | , -        | 1 20,0                               | ' "                               |
|           |              |                                      |                                       |             |             |                                      | rgarinetäse.                                 |                   |            | _                                    |                                   |
| 1. W      | arg          |                                      | llänber - (Ebamer -,                  |             | 5           | 51,9                                 | R. Windisch                                  |                   | s. M       |                                      | etaje ohne nähere                 |
|           | _            |                                      | a-) Rafe.                             | 18          | 6           | 58,5                                 | "                                            |                   |            | •                                    | eichnung.                         |
| 1         | 1            | 49,4                                 | A. Devarba                            | 3           | . 'W        | araari                               | ne-Romaburtafe.                              | 31                | 1          | 50,2                                 | M. <b>L</b> ühn                   |
| 2         | 2            | 50,0                                 | "                                     | 19          | 1 1         | 50,2                                 | 1 A. Devarda                                 | 82                | 2          | 50,3                                 | Hong. Institut Pamburg            |
| 3         | 3            | 50,3                                 |                                       | 20          | 2           | 50,2<br>50,7                         | R. Windisch                                  | 83                | 3          | 50,6                                 | B. Fischer                        |
| 4         | 4            | 50,4                                 | E. von Raumer                         | 21          | 8           | 50,9                                 | A. Forfter                                   | 34                | 4          | 50,8                                 | Hog. Institut Hamburg             |
| 5         | 5            | 50,9                                 | K. Windisch                           | 22          | 4           | 51,1                                 | B. Bremer                                    | 85                | 5          | 51,0                                 | "                                 |
| 6         | 6            | 51,6                                 | "                                     | 23          | 5           | 51,1                                 | R. Winbisch                                  | 36                | 6          | 51,1                                 | "                                 |
| 7         | 7            | 51,6                                 | "                                     | 24          | 6           | 51,5                                 | ' '                                          | 87                | 7          | 51,8                                 | "                                 |
| 8<br>9    | 8            | 51,7                                 |                                       | 25          | 7           | 51,8                                 | "                                            | 38                | 8          | 52,0                                 | #                                 |
| 10        | 10           | 51,8                                 | "                                     | 26          | 8           | 52,0                                 | <i>"</i>                                     | 39                | 9          | 52,3                                 | m <b>a</b> ns                     |
| 11        | 11           | 51,9                                 | <b>"</b>                              | 27          | 9           | 52.6                                 | B. Fischer                                   | 40                | 10         | 53,4                                 | M. Kihn                           |
| 12        | 12           | 52,2<br>52,7                         | "                                     | <del></del> |             |                                      | - 0,7                                        | 41<br>42          | 11<br>12   | 53,8                                 | Hyg. Institut Hamburg<br>M. Kühn  |
|           |              |                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4           | l. D        | largari:                             | ne-Münstertäfe.                              | 431)              |            | 54,7                                 | w. xuga                           |
|           |              |                                      | e-Limburgertäfe.                      | 28          | 1           | 50,8                                 | R. Windisch                                  | 44 <sup>2</sup> ) |            | 55,9<br>58,2                         | •                                 |
| 13        |              | 50,7                                 | B. Fischer                            | 29          | 2           | 51,0                                 | ,                                            | ***)              | 1#         |                                      | , <b>,</b>                        |
| 14 .      | 2            | 50,8                                 | R. Windisch                           |             | çm.         |                                      | A Office ALLEY M. E                          |                   | ) 902÷i    |                                      | hmalz und Baumwollsamen           |
| 15        |              | 51,0                                 | D. Bremer                             | ∣ ວ.        | E SUC       | argarın                              | e-Appetitfaschen.                            | ı                 | •          |                                      | 7                                 |
| 15<br>16  | 3 4          | 51,3                                 | 2. Windisch                           | 30          |             | 50,2                                 | B. Fifcher                                   | di he             | rgene      | ш.                                   |                                   |

5 Prozent hatten eine solche von 26,0 ober weniger. Neuerdings wurden im Kaiserlichen Gesundheitsamte wiederum zahlreiche Butterproben (Sommer- und Winterbutter) aus allen Theilen des Reiches untersucht. Bon 209 Proben hatten nur 10 oder 4,5 Prozent eine Reichert-Meißl'sche Rahl von 24,0 oder weniger.

(Folgt die Tafel S. 587 u. 588.)

Für Butterfett wird als normale obere Grenze der Refraktometerzahl 44,2 bei 40° C. angenommen; auch bei Benutzung des dem Refraktometer beigegebenen besonderen, eigens für die Butteruntersuchung eingerichteten Thermometers liegt den Angaben der positiven oder negativen Differenzen die "höchste zulässige Zahl" 44,2 bei 40° C. zu Grunde. Bergleicht man hiermit die in der vorstehenden Tafel zusammengestellten, bisher beobachteten Refraktometerzahlen von Fetten echter Milchsettkase, so ergiebt sich Folgendes: Unter 130 Kaseproben haben die Fette von 62, d. h. 48 Prozent der Gesammtzahl, höhere Refraktometerzahlen als 44,2 bei 40° C.;

theilweise sind sie sogar bedeutend höher als die für Butterfett "höchste zulässige Zahl". Bei der Butter-Untersuchung pflegt man nicht allein die Proben, die eine höhere Refraktometerzahl als 44,2 bei 40° C. haben, noch weiter chemisch zu untersuchen, sondern auch solche Proben, welche eine nur wenig niedrigere Refraktometerzahl als 44,2 bei 40° C. haben. In den "Bereindarungen" heißt es hierüber<sup>1</sup>): "Bei Ermittelung des Brechungsindex werden bei Answendung des Refraktometers von C. Zeiß alle jene Butterproben, welche eine positive (+) Differenz ergeben, unbedingt für die exakte chemische Untersuchung auszuscheiden sein. Indeß ist es rathsam, auch bei geringen negativen (—) Differenzen nicht ohne Weiteres die Prüfung nach Reichert-Weißl sallen zu lassen." Berfährt man hiernach und scheidet z. B. nur die Proben aus, die eine negative Differenz von mehr als — 1,2 ergaben, d. h. deren Restraktometerzahl kleiner als 43,0 bei 40° C. ist, so würden von 130 Käsesteten nur 36, d. h. 28 Prozent der Gesammtzahl, als nicht der Fälschung verdächtig erscheinen, während 94 Proben (72 Prozent der Gesammtzahl) eingehender chemisch untersucht werden müßten.

Die aus reifen Milchfettkäsen abgeschiedenen Fette haben hiernach bedeutend öfter eine abnorm hohe Refraktometerzahl als das Buttersett. Wollte man dem Refraktometer bei der Käseanalyse die Rolle einer mirklichen Borprobe belassen, so müßte man die "höchste zulässige Zahl" höher anseizen als dei dem Buttersett. Würde man z. B. die Refraktometerzahl 46,0 bei 40° C. als solche nehmen, so würden immer noch 31 Käsefette (24 Prozent der Gesammtzahl) als verdächtig näher zu prüfen sein; erst dei Annahme der Refraktometerzahl 47 bei 40° C. als Grenze würde dies nur für 12 Proden (9 Prozent der Gesammtzahl) eintressen. Dieser Erhöhung der "höchsten zulässigigen Zahl" steht aber der Umstand im Wege, daß die Käsefette häusig auch niedrige Refraktometerzahlen haben, die die zu 41 und sogar 40 bei 40° C. heradzehen könne. Würde man eine hohe obere Grenzzahl für die Refraktometerzahlen der Fette echter Milchsettkäse sessen, so könnten Käse, deren Fett zu mehr als der Hässen Prüfung als nicht verdächtig durchschlüpsen. Hiernach sind die Leistungen des Refraktometers sür die Vorprüfung der Räsestete und zur Aussonderung der verdächtigen Proden sür die eingehendere chemische Untersuchung von zweiselhastem Werthe.

Studien über die Veränderungen, die das fett der Margarinekase beim Reisen und Kagern erleidet.

Die Beobachtung E. von Raumer's, daß beim Reifen und namentlich im Stadium der Ueberreife in den Käsen eine große Menge flüchtiger Fettsäuren gebildet werde, läßt sich am besten an Margarinekasen verfolgen. Diese enthalten an sich nur geringe Mengen Glyceride flüchtiger Fettsäuren; eine etwaige Neubildung flüchtiger Fettsäuren wird daher hier am stärksten in die Augen fallen. Außerdem kann das Bild nicht durch ein etwaiges nebenherlausendes Berschwinden eines Theiles der anfänglich vorhanden gewesenen slüchtigen Fettsäuren verschlieiert werden.

Die zu den nachfolgenden Untersuchungen dienenden Margarinetase, Chamer- und Romadurtase, wurden in Gegenwart des Berfassers in Molfereien, die diese Margarinetasearten gewerbs-

<sup>1)</sup> Bereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genußmitteln sowie Gebrauchsgegenständen für das deutsche Reich. Ein Entwurf, sestgestellt nach den Beschlüssen der auf Auregung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes einberusenen Kommission deutscher Nahrungsmittel-Chemiter. Berlin 1897 bei Julius Springer. S. 93.

mäßig bereiten, hergeftellt. Das dabei verwendete Fett bestand aus 55 Prozent Oleomargarin, 40 Prozent Neutral-Lard und 5 Prozent Sesamöl; sämmtliche Fette waren von der besten, im Handel erhältlichen Beschaffenheit. Die Käse wurden in den Molkereien zunftgemäß gereist, dann an das Laboratorium eingesandt und hier von Zeit zu Zeit untersucht. Das Fett wurde in allen Fällen durch Abschmelzen abgeschieden; man bestimmte den Säuregrad, die Refraktometerzahl und die Reichert-Weißl'sche Zahl. Die Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

|                                                     | Säuregrad            | Refraktometerzahl<br>bei 40° C. | Reichert-Weißl'sche<br>Zahl |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| I. Die zu                                           | r Herstellung ber S  | die benutten F                  | ette.                       |
| Bezeichnung ber Fette                               |                      |                                 |                             |
| Oleomargarin                                        | . 0,3                | 51,6                            | 0,9                         |
| Neutral-Lard                                        | 0,1                  | 58,3                            | 0,8                         |
| Sefamöl                                             | 2,3                  | 60,2                            | 0,8                         |
| Gemifctes Rafefett                                  | . 0,3                | 52,9                            | 0,8                         |
| Alter ber Rafe (vom Tag<br>Herstellung an gerechnet |                      | um 31. Jun 109                  | <b>1.</b>                   |
| 51 Tage                                             | 25,0                 | 50,4                            | 1,5                         |
| 87 "                                                | 24,6                 | 50,6                            | 1,5                         |
| 106 "                                               | 24,3                 | 49,9                            | 1,2                         |
| 133 "                                               | 36,4                 | 49,4                            | 1,4                         |
| 187 "                                               | 42,1                 | 49,2                            | 1,2                         |
| 223 "                                               | 59,1                 | 48,7                            | 1,4                         |
| III. Roma                                           | durtaje, hergestellt | am 28. Juli 18                  | 397.                        |
| 54 Tage                                             | 40,3                 | 50,3                            | 1,5                         |
| 90 "                                                | 44,8                 | 49,5                            | 1,4                         |
| 109 "                                               | 47,4                 | 50,0                            | 1,5                         |
| 136 "                                               | 41,9                 | 50,2                            | 1,4                         |
| 190 "                                               | 46,1                 | 50,1                            | 1,4                         |
| 226 "                                               | 44,1                 | 49,7                            | 1,2                         |

Die Käse erlitten während dieser Zeit die ihrem Alter entsprechenden Beränderungen. Sie waren, als sie im Laboratorium eintrasen, schnittreif, von gutem Aussehen und Geschmack, von echten Milchsettkäsen äußerlich nicht zu unterscheiden. Der Edamerkäse wurde beim Lagern in Folge des starken Wasserverlustes immer härter, schwizte ein wenig Fett aus, behielt aber dis zuletzt seinen milden Geruch und seine gelbe Farbe und verdarb nicht. Der Romadurskäse wurde an der Oberstäche schmierig, und zwar im fortschreitendem Maße, nahm einen höchst üblen Geruch an, schmeckte sehr scharf, verfärbte sich in dem sesten Immer immer mehr, wurde schließlich hellbräunlich und stark ammoniakalisch, zersloß aber nicht, sondern behielt seine Gestalt bei.

Aus biefen Untersuchungen ergiebt sich Folgendes:

1. Trot ber langen Dauer der Aufbewahrung fand eine Bildung von flüchtigen Fettsauren nicht statt; die Reichert-Meißl'schen Zahlen der Fette blieben während des fast 9 Monate währenden Lagerns der Käse völlig unverändert. Die E. von Raumer'sche Beobachtung wurde somit nicht bestätigt.

- 2. Dagegen nahm die Menge der freien Fettsäuren ganz erheblich zu; es findet somit beim Reisen der Kase eine theilweise Spaltung der ursprünglich fast neutralen Fette in freie Fettsäuren und Glycerin statt.
- 3. Hand in Hand damit geht eine langsame Abnahme der Refraktometerzahl der Fette, die allerdings, wie es scheint, ohne große Bedeutung ift.

Bestätigt wurden diese Ergebnisse durch die Untersuchung zweier noch erheblich älterer Käse. Das Fett eines mehr als 2½ Jahre alten Margarine-Cdamerkäses zeigte 37,8 Säure-grade, die Refraktometerzahl 50,8 bei 40° C. und die Reichert-Meißl'sche Zahl 1,1; das Fett eines 1½ Jahre alten Margarine-Romadurkäses zeigte 42,1 Säuregrade, die Refraktometerzahl 50,1 bei 40° C. und die Reichert-Meißl'sche Zahl 1,2. Beide Käse stammten aus densselben Molkereien wie die zu den Reisungsversuchen benutzten Käse; auch hier wurde das Fett durch Ausschmelzen gewonnen.

Auffallend ist der hohe Gehalt der Käfefette an freien Säuren, namentlich bei dem Romadurfäse. Derselbe war stark ammoniakalisch, roch schon in der Kälte stark danach und beim Erhigen behufs Abschmelzens der Fette entwichen Ströme von Ammoniak, die mit Salzssüure dicke Nebel bilbeten. Man hätte annehmen sollen, daß das Fett eines so ausgesprochen ammoniakalischen Käses keine freien Fettsäuren enthielte; trotzdem war dies der Fall. Es war indessen zu vermuthen, daß die Käse noch gewisse Wengen Fettsäuren in der Form von Ammoniumsalzen enthielten. Beim Abschmelzen des Fettes gehen diese Ammoniumsalze nicht in das Fett über, sie bleiben vielmehr zurück und entgehen der Untersuchung bei der Prüfung des klar filtrirten Fettes.

Um Gewißheit hierüber zu erhalten, wurde das Fett aus den 223 bezw. 226 Tage alten Käsen auch noch nach dem Salzsäureversahren (S. 554) abgeschieden. Hierbei werden die Ammoniumsalze der Fettsäuren zerlegt und die freigemachten Fettsäuren vereinigen sich mit dem übrigen Fette. Die mit Salzsäure abgeschiedenen Fette lieferten, im Vergleich mit den durch einsaches Abschmelzen gewonnenen Fetten, bei der Untersuchung folgende Ergebnisse:

|                                                            | Margarine -<br>223 T           |                                          |                              | Romaburfäse,<br>Cage alt                 |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                                                            | Fett birekt abs<br>geschmolzen | Fett mit Salz-<br>fäure abge-<br>fcieden | Fett birekt<br>abgeschmolzen | Fett mit Salz-<br>fäure abge-<br>fcieben |  |  |
| Säuregrad                                                  | 59,1                           | 74,4                                     | 44,1                         | 136,1                                    |  |  |
| Refraktometerzahl bei 40° C.<br>Reichert-Meißl'sche Zahl . | 48,7<br>1,4                    | 47,8<br>1,3                              | 49,7<br>1,2                  | 45,8<br>1,3                              |  |  |

Hiernach enthalten beide Kase Ammoniumsalze von Fettsauren, in besonders hohem Maße der Margarine-Romadurkase. Die Spaltung der Neutralsette in freie Fettsauren und Glyceride ift somit noch erheblich weiter fortgeschritten, als aus der Untersuchung der abgeschmolzenen Käsesette geschlossen wurde. Berechnet man die freien Säuren des Fettes als Oelsäure (jedem Säuregrade entsprechen 0,282 Prozent Oelsäure), so enthält das Fett des Margarine-Komadurskäses nicht weniger als 38,4 Prozent Oelsäure; das Fett des Margarine-Cdamerkäses enthält 21 Prozent Oelsäure. Wit dem höheren Gehalte an Fettsäuren sinkt auch hier die Refraktometerzahl, und zwar, entsprechend dem hohen Säuregrade, am meisten bei dem Fette des Warga-

rine-Romaburtafes; bie Refraktometerzahl biefes Fettes ift nicht hoher, als man fie bei vielen echten Mildfettfafen (vergl. S. 587) beobachtet hat (von ben 8 untersuchten echten Romaburtafen haben 3 höhere und 2 nur wenig niedrigere Refraktometerzahlen als diefer Margarine-Romaburtafe); die refrattometrifche Brufung biefes Fettes murbe ben Rafe als echten Milch= fettfafe erscheinen laffen. Die Reichert = Meigl'schen Bahlen der nach beiden Berfahren abgefchiebenen Fette find einander gleich; es find baber auch teine bei der Reifung entstandenen flüchtigen Fettfäuren in ber Form von Ammoniumsalzen in ben Kasen vorhanden. Feststellung ist von Bichtigkeit. Denn das Borkommen von freien Fettsäuren in dem aus ammoniafalifchen Rafen abgefchmolgenen Fetten ift nur burch bie Unnahme zu erklaren, daß bie Ummoniumsalze ber Fettsäuren bei bem Erhigen ber Rafe, bas jum Abschmelzen bes Fettes nothwendig ift, in Ammoniat und freie Fettfäuren gespalten werden; bas Ammoniat entweicht und die freien Kettsauren vereinigen sich mit bem Neutralfette. Soweit die in ben Ketten enthaltenen hoben Fettfäuren in Frage tommen, ift ein foldes Berhalten wohl bentbar, denn es find fehr fcmache Sauren. Db auch die Ammoniumsalze ber ftarkeren flüchtigen Fettfäuren unter biesen Umftanden bereits bissoziirt werden, bedarf noch der Brufung.

Die vorstehenden Ergebnisse sind in mehr als einer Beziehung von Interesse. Die Beobachtung E. von Raumer's bezüglich der Bildung von slüchtigen Fettsauren beim Reisen
der Kase wird durch sie nicht bestätigt. Die Ergebnisse Raumer's sollen damit keineswegs
angezweiselt werden, diese werden vielmehr trot der gegentheiligen Ersahrungen zu Recht bestehen bleiben. Durch die hier mitgetheilten Bersuche ist indessen bewiesen, daß bei der Reisung
der Käse und selbst bei der Ueberreise der Weichkäse nicht nothwendiger Weise slächtige
Fettsäuren entstehen müssen. Die an den Margarinekäsen gemachten Beodachtungen dürsen
wohl ohne Weiteres auf die echten Milchsettkäse übertragen werden. Bei beiden Käsearten
bewirken die Bakterien und sonstigen Mikroorganismen der Milch die Reisung; die Herstellung
und Behandlung der Käse ist die gleiche, außer daß bei den echten Milchsettkäsen natürliche
Vollmisch, bei den Margarinekäsen eine durch Mischen von Magermilch und künstlichem Rahm
hergestellte Kunst-Bollmisch verwendet wird. Welcher Abstammung das Fett der Vollmisch ist,
wird ohne Einsluß auf das Wachsthum der Mikroorganismen sein.

Als Quelle der bei der Reifung des Käses nach der Annahme mancher Fachgenossen entstehenden flüchtigen Fettsäuren werden meist der in den Käsen enthaltene Milchzucker und das Kascin angesehen; der Milchzucker wird durch die Mikroorganismen zunächst in Milchzucker übergeführt und diese soll dann weiter zum Theil in flüchtige Fettsäuren, namentlich Buttersäure, umgewandelt werden. Dieser Ansicht neigt auch E. von Kaumer zu. Daß aus Milchzucker oder Kasein hohe Fettsäuren (Palmitinsäure, Stearinsäure, Oelsäure u. s. w.) gebildet werden, ist disher noch nicht bewiesen, auch in hohem Grade unwahrscheinlich. Da nun bei der Reifung der beiden Margarinekäse stettsäuren nicht oder nur in verschwindend kleiner Wenge entstanden sind, darf man schließen, daß aus den Nichtsettstoffen der Käse in diesem Falle Fettsäuren überhaupt nicht gebildet worden sind. Der Bestand der Käse an Fettsäuren kann hiernach bei der Reifung unverändert bleiben, wenn die Fettsäuren nicht andere Umsetzungen erseiden.

Auch für die Beurtheilung der Verfahren zur Abscheidung des Fettes aus den Kasen sind die vorstehenden Beobachtungen nicht ohne Bedeutung. Die freien Fettsäuren sind ohne Zweifel ein wesentlicher Bestandtheil eines Fettes, zumal wenn dieses größere Mengen davon enthält. Die Kasestete enthalten nun reichliche Mengen Fettsäuren, wie durch die hier mit-

getheilten und anderwärts sestgeftellten Zahlen bewiesen wird; die freien Fettsauren können geradezu als ein Merkzeichen der Käsestete angesehen werden. Es ist daher nicht zulässig, das von den freien Fettsauren befreite Fett eines Käses als "Käsestet" schlechthin zu bezeichnen, da ihm ein wesentlicher Bestandtheil sehlt. Hiernach sind alle Versahren zu verwersen, dei welchen das Käsestet in alkalischer Lösung abgeschieden und frei von Fettsäuren gewonnen wird, z. B. das Henzold'sche und das Devarda'sche Versahren. Selbst das Abscheiden des Fettes aus Käsen ohne jeden Zusax muß zu Bedenken sühren, da hierbei die in der Form von Ammoniumsalzen vorhandenen, aus dem Käsesette herrührenden Fettsäuren nicht vollständig gewonnen werden; selbst wenn der Käse längere Zeit erhigt werden muß, entgeht ein Theil der an Ammonias gedundenen Fettsäuren der Untersuchung. Einwandsrei wird das Käsesett hiernach nur in saurer Lösung abgeschieden, da hier sowohl das Neutralsett als auch die freien und an Ammonias gedundenen Fettsäuren gewonnen werden. Dies gilt namentlich für ältere Käse; wie weit diese Verhältnisse für jüngere, eben schnittreis gewordene Käse zutressen, bedarf noch der Prüfung.

Schließlich werden auch die Verfahren der Fettbestimmung im Kase durch die vorstehenden Ergebnisse berührt. Beim Ausziehen der Kase mit Aether werden nur das Neutralsett und die freien Fettsauren gewonnen, während die an Ammoniak gebundenen Fettsauren als in Aether unlöslich in der Kasemasse zurückbleiben. Da die Ammoniumsalze der Fettsauren aus dem in der frischen Kasemasse enthaltenen Kasestete entstanden sind, wird man nach dem Aetherextraktionsversahren in dem reisen Kase, namentlich in älteren, weniger Fett sinden als in dem frischen Kase. Bei Reisestudien der Kase, insbesondere bei der Prüfung der Frage, ob deim Reisen der Kase Fett verschwindet oder neu gebildet wird, wird hierauf Rücksicht zu nehmen sein. Für das Salzsäure-Versahren zur Bestimmung des Käsesettes ergiebt sich hieraus ein neuer Borzug, da nach ihm auch die gesammten an Ammoniak gedundenen Fettsäuren gewonnen werden. Zwar wird sich auch hier dei älteren Käsen gegenüber der frischen Käsemasse ein kleiner Berlust an Fett bemerkbar machen, da das aus den Neutralsetten abgespaltene Glycerin von Aether nicht ausgelöst wird; dieser Versust wird aber bei normal gereisten Käsen nicht sehr aroß sein.

Aus der an früherer Stelle (S. 583) mitgetheilten Zusammenstellung der bisher beobachteten Reichert-Meißl'schen Zahlen von Kasesetten war gefolgert worden, daß die aus echten Milchsettkäsen abgeschiedenen Fette häusig weniger flüchtige Fettsäuren enthalten als man in der Regel in dem Buttersette sindet. Aus den Versuchen von Scala und Jacoangeli (S. 572) ergiebt sich sogar mit Bestimmtheit, daß wenigstens beim Reisen und Lagern der harten Schasmilchkäse eine beträchtliche Abnahme der flüchtigen Fettsäuren stattsindet. Zwei Beobachtungen des Versassers weisen darauf hin, daß auch bei Kuhmilchkäse die Menge der flüchtigen Fettsäuren beim Reisen und Lagern allmählich abnimmt.

1. Ein normaler, schnittreifer Ebamerkäse wurde in folgender Beise zerlegt. Zunächst wurde die Rinde in etwa 1 mm dicker Schicht abgeschnitten; der Rest wurde in der Beise in zwei Augelschalen und eine innere Augel zertheilt, daß die Gewichte dieser drei Stücke nahezu einander gleich waren. Aus den vier Theilen des Käses, die als Rinde, äußere Augelschale, innere Augelschale und innerer Augelsern bezeichnet werden mögen, wurde das Fett

burch Abschmelzen abgeschieden und jedes einzeln untersucht; außerdem wurden gleiche Mengen ber Theile, ausschließlich der Rinde, gemischt und das Fett der Durchschnittsprobe des Käses geprüft. Die Untersuchung führte zu folgenden Ergebnissen:

|                             |          | Schnittre              | ifer, echter (        | Lbamertäse           |                |
|-----------------------------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                             | Rinde    | Aeußere<br>Kugelschale | Innere<br>Lugelschale | Innerer<br>Rugellern | Durchschnitts. |
| Säuregrad ,                 | <u>.</u> | 4,1                    | 4,9                   | 6,0                  | 4,9            |
| Refraktometerzahl bei 40° C | 44,5     | 44,9                   | 45,0                  | 45,0                 | 45,0           |
| Reichert-Meißl'sche Bahl    | 20,7     | 22,8                   | 24,0                  | 24,9                 | 24,1           |

Hier ift eine beutliche Abnahme der freien Säuren und namentlich der Reichert-Meißl'schen Bahl von der Mitte aus nach der Oberstäche des Kases bemerkar. Die Rinde hat ein an flüchtigen Fettsäuren ungewöhnlich armes Fett; zur Bestimmung des Säuregrades reichte die Menge des Fettes nicht aus. Diese Erscheinung ist zur Zeit nur dadurch zu erklären, daß ein Theil der Glyceride stücktiger Fettsäuren gespalten und ein Theil der freien slüchtigen Fettsäuren an der Oberstäche des Käses verdunstet. Eine ähnliche Beodachtung machte auch Ad. Langfurth<sup>1</sup>). Das Fett aus der Rindenschicht eines Sdamerkäses zeigte die Reichert'sche Zahl (für 2,5 g Fett) 11,2, aus der Mitte des Käses 15,2 und aus der Durchschnittsprobe 14,4.

2. Zwei echte, schnittreife Milchfettkäse, ein Camembert- und ein Romadurkäse, wurden abgeschmolzen und die Fette untersucht. Zwei weitere, aus der gleichen Milch hergestellte Käse wurden nahezu drei Monate ausbewahrt, dann abgeschmolzen und die Fette geprüft. Die gelagerten Käse waren in Folge des Wasserverlustes härter geworden, waren aber nicht verdorben, sondern hatten noch einen angenehmen Geruch. Die Untersuchung der Käsefette führte zu folgenden Ergebnissen:

| ·         | Camer                        | nbertkäfe                                | Rome                 | adurfäse                                 |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|           | fchnittreif                  | nach weiterem<br>breimonatigem<br>Lagern | fonittreif           | nach weiterem<br>breimonatigem<br>Lagern |
| Säuregrad | 15, <u>4</u><br>44,0<br>28,1 | 43,8<br>42,9<br>21,0                     | 23,6<br>46,0<br>26,0 | 131,2<br>42,6<br>14,8                    |

Bei beiden Käsen hat in Folge des Lagerns eine starke Abnahme der Reichert-Meißl'schen Bahlen sowie der Refraktometerzahlen der Fette und eine starke Bermehrung der freien Fetts säuren stattgesunden. Diese bemerkenswerthen Ergebnisse, die für die Beurtheilung der Käse auf Grund der Untersuchung ihrer Fette von erheblicher Bedeutung sind, lassen ein erneutes Studium der Beränderungen, die das Fett der Käse beim Reisen und Lagern erleidet, als wünschenswerth erscheinen. Die Bersuche sind inzwischen bereits in Angriff genommen worden; es werden dabei alle Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die in dieser Abhandlung entwickelt worden sind.

<sup>1)</sup> Repert. analyt. Chemie 1883. 8. 88.

Schon nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse ist die Beurtheilung der Räsefette keineswegs so einfach, wie man wohl ansänglich dachte. Zwar wird es leicht sein, reine, aus Magermilch und nicht der Milch entstammenden Fetten hergestellte Margarinekäses stets mit Sicherheit als solche zu erkennen. Dagegen werden sich bei der Beurtheilung der Mischkäse, namentlich solcher, die größere Mengen Buttersett enthalten, große Schwierigkeiten ergeben; jedenfalls liegen hier die Berhältnisse weit verwickelter und ungünstiger als bei der Mischbutter. Wie bei der Butteruntersuchung wird auch bei der Prüfung der Räsefette der Bestimmung der Reichert-Meißl'schen Zahl und der Verseifungszahl die erste Stelle einzuräumen sein. Wie weit diese Versahren ihren Zweck erfüllen, darüber wird das Ergebniß der in Angriff genommenen Reisestudien abzuwarten sein; daß man dabei aus Schwierigkeiten stoßen wird, scheint nach den vorliegenden Ersahrungen mehr als wahrsscheinlich zu sein.

Daß das Refraktometer bei der Untersuchung der Käsesette selbst als Vorprobe nur einen zweiselhaften Werth hat, wurde bereits vorher (S. 589) nachgewiesen. Zwar scheint es nach den bisherigen Untersuchungen, als ob man reine Margarinekäse mit Hülfe des Refraktometers stets von echten Milchsettkäsen unterscheiden könne. Dabei darf indessen nicht vergessen werden, daß es der Hersteller von Margarinekäse völlig in der Hand hat, durch Auswahl geeigneter Fette seinem Käsesette eine Refraktometerzahl zu geben, wie man sie für das Fett echter Milchsettkäse zu sinden pflegt.

Ueberhaupt sind alle Berfahren zur Unterscheidung von echten Milchfettläsen und Margarinekasen zu verwersen, die sich auf die Annahme stügen, das aus den Margarinekasen abgeschiedene Fett habe eine sich stets gleich bleibende Beschaffenheit. Diese Annahme ist irrig. Iwar traf sie die vor kurzer Zeit scheindar zu, aber nur deshalb, weil sast die gesammte deutsche Margarinekase-Fadrikation in einer Hand vereinigt war; insbesondere wurde auch das zur Herstellung der Margarinekase verwendete Fett von einer Firma in ziemlich gleichmäßiger Busammensetzung geliesert. Gegenwärtig, wo zahlreiche Molkereien selbständig Margarinekase herstellen, muß man damit rechnen, daß die verschiedenartigsten Fettzusammensetzungen Berwendung sinden. Thatsächlich kann man aus allen Fetten und Oelen gute und schmackhafte Margarinekase herstellen. In Gegenwart des Bersassen verden z. B. tadellose Kase hergestellt, die nur Oseomargarin, nur Schweineschmalz oder nur Sesamd enthielten; serner wurde dem Versassen, nur Schweineschmalz oder nur Sesamd enthielten; serner wurde dem Versassen werden der Margarinekase von bester Beschaffenheit unter ausschließlicher Berwendung von Olivenöl hergestellt habe. Diese Käse geben natürlich bei der Bestimmung der Resrastometerzahl, der Jodzahl u. s. w. sehr weichende Rahlen.

Auf einer ähnlichen, gegenwärtig nicht mehr zutreffenden Voraussetzung beruht der Borschlag von H. Bremer<sup>1</sup>), die Bestimmung der Jodzahl des Fettes und der slüssigen Fettsäuren zum Nachweise des Margarinekases heranzuziehen. Bremer geht von der Ansicht aus, da heute Margarine wohl ausnahmslos aus Rindstalg unter Zusat von Pflanzenölen hergestellt werde, sei auch das zur Bereitung der Margarinekase verwendete Fett in gleicher Weise zusammengesetzt. Thatsächlich sindet er zwischen den Jodzahlen der Fette von echtem Milchsettkase und Margarinekase bedeutende Unterschiede, wie solgende Rahlen zeigen:

<sup>1)</sup> Forfdungsber. 1897. 4. 53.

|                        | Jodzahl des Fettes | Jodzahl ber unlöslichen<br>Fettfäuren | Jodzahl der flüffigen<br>Fettfäuren |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Echter Ebamerkafe      | 44,0               | 52,3                                  | 93,4                                |
| Margarine=Romaburkäse  | 68,0               | 71,1                                  | 110,3                               |
| Margarine-Bacfteintafe | 67,5               | 69,2                                  | 109,0                               |

Es bedarf keiner weiteren Erörterung, daß der Margarinekassesisant durch geeignete Auswahl der zu verwendenden Fette die Jodzahl des Käsefettes innerhalb weiter Grenzen versändern kann; wenn er ein Interesse daran hat, kann er sie leicht der Jodzahl des Buttersettes gleich machen. Damit soll der Bestimmung der Jodzahl der Käsefette keineswegs jeder Werth abgesprochen werden; dieselbe wird vielmehr in zahlreichen Fällen den Nachweis gestatten, daß nicht echter Milchsettkäse vorliegt. Es sollte nur darauf hingewiesen werden, daß nicht jeder Käse, dessen Fett eine dem Buttersette entsprechende Jodzahl hat, als echter Milchsettkäse angesprochen werden dars.

Die chemische Zusammensetzung der Margarinekase.

Wie die echten Milchfettkäse besteht auch der Margarinekäse im Besentlichen aus Basser, Fett, stickstoffhaltigen Bestandtheilen und Mineralstoffen. Die einzelnen stickstoffhaltigen Bestandtheile der Margarinekäse sind bisher noch nicht näher untersucht worden; bei der gleichen Art der Herstellung, Behandlung und Reisung darf man indessen annehmen, daß sie mit den in den echten Milchfettkäsen gefundenen Stoffen nach Art und Menge übereinstimmen. Der Geldwerth der Fettkäse wird durch ihren Fettgehalt bestimmt. Der Hersteller von Margarinekäsen hat es völlig in der Hand, denselben jeden beliedigen Fettgehalt zu geben. In der Regel wird der Fettzusatz so gewählt, daß der Fettgehalt der Margarinekäse dem der echten Bollsettkäse gleichsommt; meist wird nämlich eine künstliche Bollmilch von etwa 3 Prozent Fett verkäst.

Die Ergebnisse der bisher ausgeführten Untersuchungen über die chemische Zusammenssetzung der Margarinefase sind in der folgenden Tafel zusammengestellt.

Ergebniffe der bis jest vorliegenden Untersuchungen über die demifche Busammensetzung der Margarinetase.

| Pfbe. 98r. | Bezeichnung                                       | Wasser | Stidfwff.<br>haltige Be-<br>ftandtheile | Sett  | Minerale<br>bestande<br>theile | Chlor-<br>natrium | Analytiler                  |
|------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|            |                                                   |        | Ą                                       | rozen | t                              |                   |                             |
| 1          | Amerikanischer Chebdarkäse mit<br>Schweineschmalz | 38,26  | 27,37                                   | 21,70 | 4,38                           | 1,25              | A. Bölder')                 |
| 2          | Desgi.                                            | 38,26  | _                                       | 21,07 | 5,12                           | -                 | P. Bieth2)                  |
| 3          | Amerikanischer Cheddarkäse mit Oleo-<br>margarin  | 37,65  | 24,87                                   | 25,95 | 3,36                           | 0,62              | A. Bölder')                 |
| 4          | Desgl.                                            | 37,99  | -                                       | 23,70 | 8,66                           |                   | P. Bieth*)                  |
| 5          | Ameritanischer Chebbartafe                        | 38,31  | — i                                     | 29,13 | 3,09                           | 0,37              | P. Bieth')                  |
| 6          | Amerikanischer Margarinekäse                      | 30,60  | 30,80                                   | 27,70 | 3,60                           | _                 | Chattaway, Pearmanu. Moor ) |

<sup>9</sup> Mild-Atg. 1882. 11. 438.

<sup>\*)</sup> Ebb. 1882. 11. 519.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Analyst. 1888. 18. 46.

<sup>9</sup> Ebd. 1894. 19. 145.

.

| ribe. Mr. | 28 ezeich nung                   | Baffer | Stidftoff-<br>haltige Be-<br>standtheile | Gett  | Mineral-<br>bestand-<br>theile | Chlor-<br>natrium | Analytiter                  |
|-----------|----------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|           |                                  |        |                                          | Proze | nt                             |                   |                             |
| 7         | Deutscher Margarinetafe          | 55,25  | 16,48                                    | 22,32 | 4,90                           | _                 | M. Kühn')                   |
| 8         | Desgl.                           | 46,59  | 21,67                                    | 23,11 | 6,51                           | _                 | ,                           |
| 9         | Desgl., mit Olivenol hergestellt | 53,09  | 22,89                                    | 16,29 | 5,54                           | _                 | ,,                          |
| 10        | Margarine-Pollanber-(Gouda-)Kafe | 30,20  | _                                        | 20,80 | 4,40                           |                   | A. Langfurth <sup>2</sup> ) |
| .1        | Desgl.                           | 40,32  | 24,89                                    | 23,96 | 5,24                           | 2,69              | C. Bifcoff')                |
| 2         | Desgl.                           | 40,28  | -                                        | 26,71 | -                              | <u> </u>          | A. Devarba 4)               |
| 13        | Desgl.                           | 36,65  | 25,49                                    | 28,25 | _                              | _                 | R. Windisch                 |
| 4         | Desgi.                           | 43,82  | 23,15                                    | 23,38 | 5,86                           | 2,81              | , ''                        |
| 5         | Desgl.                           | 40,39  | 24,54                                    | 25,41 | 5,24                           | 2,97              | ,,                          |
| 16        | Margarine-Chamertafe             | 42,00  | 25,35                                    | 24,24 | 5,40                           | 2,69              | C. Bischoff3)               |
| 7         | Desgi.                           | 37,80  | <u>-</u>                                 | 27,33 |                                | _                 | A. Devarda4)                |
| 8         | Desgl.                           | 34,78  | _                                        | 25,08 | _                              |                   | ,                           |
| 9         | Desgi.                           | 34,77  | 27,83                                    | 26,97 | _                              | _                 | R. Windisch                 |
| 20        | Desgi.                           | 39,70  | 25,71                                    | 25,47 | 5,86                           | 3,12              | ,,                          |
| 21        | Desgl.                           | 38,26  | 23,86                                    | 26,16 | 5,58                           | 2,86              | ,,                          |
| 22        | Desgi.                           | 41,62  | 23,78                                    | 25,09 | 5,38                           | 2,53              | ,,                          |
| 23        | Margarine-Limburgertäfe          | 52,58  | 25,35                                    | 14,14 | 5,20                           | 2,81              | C. Bischoff <sup>9</sup> )  |
| 4         | Desgi.                           | 46,92  | 21,39                                    | 24,04 | _                              |                   | R. Windisch                 |
| 25        | Desgl.                           | 47,41  | 22,37                                    | 20,64 | 5,16                           | 2,41              | ,,                          |
| 26        | Desal.                           | 49,73  | 22,89                                    | 18,57 | 4,91                           | 2,16              | ,,                          |
| 27        | Margarine-Romadurläse            | 45,24  | 23,10                                    | 26,14 | 4,90                           | 2,92              | C. Bischoff <sup>3</sup> )  |
| 28        | Desgl.                           | 47,80  | -                                        | 26,62 | _                              | _                 | A. Devarba                  |
| 29        | Desgi.                           | 37,75  | 21,81                                    | 34,36 |                                | _                 | R. Windisch                 |
| 30        | Desgi.                           | 44,61  | 23,77                                    | 23,13 | 5,63                           | 8,01              | <i>w</i>                    |
| 31        | Desgl.                           | 45,88  | 23,04                                    |       | 5,56                           | 2,74              |                             |
| 2         | Desgl.                           | 46,24  | 22,35                                    | 24,08 | 5,27                           | 2,33              |                             |
| 38        | Margarine-Münstertäse            | 48,70  | 22,00                                    | 25,17 | _                              | -                 | ,                           |
| 4         | Desgi.                           | 47,07  | 23,41                                    | 21,49 | 5,21                           | 2,55              |                             |
| 35        | Desal.                           | 44,98  | 24,22                                    | 23,28 | 5,78                           | 2,84              | ,                           |

Der Margarinekase hat neben dem echten Milchsettkase nur dann eine wirthschaftliche Berechtigung, wenn er, gemäß seinen niedrigen Gestehungskosten, zu einem entsprechend niedrigeren Preise verkauft wird als der echte Milchsettkase. Zu der Zeit, als die vorstehenden Untersuchungen ausgeführt wurden, war dies nicht der Fall. Für die im Ausschnitt verkauften Margarinekase wurden dieselben Preise gefordert wie für die entsprechenden echten Fettkase. Noch ungünstiger liegen die Verhältnisse bei den Kasearten, die stückweise verkauft werden.

<sup>1)</sup> Chem. 3tg. 1895. 19. 554, 601 und 648.

<sup>2)</sup> Repert. analyt. Chemie 1883. 8. 88.

<sup>3)</sup> Nach einem Zirkular ber Firma A. 2. Mohr.

<sup>4)</sup> Beitfchr. analyt. Chemie 1897. 86. 751.

Aus dem nachstehenden Täfelchen ergiebt sich, daß die Margarinekase noch etwas theurer waren als die echten Kase.

|                            |   | Limbur | ger Rafe  | Ron  | adurtäse  |
|----------------------------|---|--------|-----------|------|-----------|
|                            |   | edjt   | Margarine | edjt | Margarine |
| Gewicht ber Rase (Gramm)   |   | 771    | 477       | 314  | 223       |
| Preis ber Rafe (Mart)      | . | 0,80   | 0,55      | 0,40 | 0,30      |
| Breis für 1 kg Rafe (Mart) | . | 1,04   | 1,15      | 1,27 | 1,35      |

# Verträge der Firma A. L. Mohr mit den Mollereien.

a) Vertrag, betreffend Herstellung von Romadurkase.

#### 6 1.

Die Meierei verpflichtet fich, ihre Magermild mit Zusat von 6 Pfund Margarin auf 100 Liter Magermild ju Momatour-Rafe à Stud ca. 230 Gramm schwer (wenn versandreif) zu verarbeiten und an A. L. Mohr zu verlaufen zu folgenden Breisen:

| Januar-Februar .    |  | 191/2 | Pfg. | per | Pfund, |
|---------------------|--|-------|------|-----|--------|
| Marg-April          |  | 171/2 |      | ,,  | ,,     |
| Mai-Juni            |  | 171/2 | ••   | ,,  | ,,     |
| Juli                |  | 181/2 | ,,   | ,,  | ,,     |
| August              |  | 201/2 | ,,   | ,,  | ,,     |
| September-Ottober   |  | 221/2 | ,,   | ,,  | ,,     |
| November - Dezember |  | 201/2 | ,,   | ,,  | ,,     |

Franko Abrechnung monatlich nach bem in bahnamtlich ermittelten Gewicht, Zahlung monatlich.

§ 2.

Die Rafe werben im Sommer 1/2 reif, im Binter 3/4 reif abgeliefert.

§ 3.

Mohr wird Semand senden auf seine Kosten, welcher der Meierei die Fabrikation lehrt, und hat der Juspektor sich bei der späteren Fabrikation über Färbung, Salzung, Höhe der Labtemperatur nach den Instruktionen von Mohr zu richten. Es darf nur suge Milch verkast werden, Käse aus sanerer Milch dürsen von der Meierei nicht abgeliesert werden; andere Qualitätssehler geben Mohr jedoch kein Recht zur Berweigerung der Waare.

6 4

Die sämmtlichen Apparate zur Räfefabritation: Mifchmaschine, Schmelztessel, Räfewannen, Räfetische liefert Dohr und ftellt sie für seine Rosten auf, und bleiben sie auch Mohr's Eigenthum.

§ 5

Die Meierei hat einen heizbaren Reifungsraum herzustellen, die dazu nothigen amerik. Defen liefert Mohr. Die Meierei hat die Feuerung (Anthracitkohlen) in dem Raume zu liefern, wo die Käse stehen und muß dieser Raum auf ca. 15—18° C. erwärmt sein; Käsefarbe und Lab hat die Meierei auch zu liefern und, der gleichsmäßigen Fabrikation halber, nur von Mohr zu dessen Selbstoftenpreise zu beziehen.

§ 6.

Das Rohmargarin hat Mohr der Meierei franko 3u liefern und wird das Gewicht des von Mohr gelieferten Margarins vom Gewicht der abgelieferten Rase gekurzt.

6 7

Buttermilch barf nicht mit verläft werben; auch barf bie Meierei leine Rafe verlaufen, weber an ihre Mitglieber noch an Frembe.

§ 8.

Falls die Meierei genöthigt sein sollte, zum Reisen der Kase einen neuen Keller zu erbanen, so verpflichtet sich A. L. Wohr, wenn innerhalb Z Jahren, nachdem dieser Bertrag in Krast getreten ist, von seiner Seite eine Bertrags-Kündigung eintreten sollte, der Meierei die sammtlichen durch den Bau des Lagerkellers erwachsenen Untosten zu erstatten.

§ 9.

Es steht ber Meierei frei, jederzeit von biesem Kontrakte zurückzutreten; dagegen ift Mohr an eine einmonatliche Kündigungsziest gebunden; falls die Meierei kundigt, hat Mohr innerhalb 4 Bochen seine Käseutensilien abzuholen; die Meierei ist jedoch nach der Kündigung nicht zur Benutzung der Utensilien berechtigt.

in Riften à 40 Bfb. ober 20 Bfb. brutto, jeden Rase in gutem Pergament-Bapier und Staniol eingewidelt. Berpadung ift gratis von ber Meierei zu liefern.

#### b) Vertrag, betreffend Herstellung von Edamerkase.

#### § 1.

Die Meierei verpflichtet fich, ihre Magermilch mit Zusatz von — 1) Pfund Margarin auf 100 Liter Magermilch zu Edamer=Raje zu verarbeiten, und an A. L. Mohr zu verlaufen zu folgenden Preisen:

ab Bahnhof Fracht bis Bahrenfeld zahlt Mohr; Abrechnung monatlich nach bem in Bahrenfeld ermittelten Gewicht, Zahlung monatlich.

8 2.

Die Rafe werben abgeliefert, nachbem fie 30 Tage aus ber Salzlate alt finb.

§ 8.

§ 4.

Mohr wird Jemand senden auf seine Kosten, welcher ber Meierei die Fabrikation lehrt, und hat der Inspektor sich bei der häteren Fabrikation über Fürbung, Salzung, Höhe der Labtemperatur nach den Instruktionen von Mohr zu richten. Es darf nur süke Wilch verläst werden, Käse aus saurer Milch, welche in Folge bessen bröcklich geworden sind, dürfen von der Meierei nicht abgeliesert werden; jeder Käse muß schnittig sein und eine trockne dichte Ainde (ohne Löcher) haben, andere Qualitätssehler geben Mohr jedoch kein Recht zur Berweigerung der Waare.

§ 5.

Die sammtlichen Apparate zur Rafefabritation: Mischmaschine, 2 Schmelzteffel, Rasewannen, Preffen, Rase-formen, Salzlaketaften liefert Mohr und stellt fie für seine Kosten auf, und bleiben sie auch Mohr's Eigenthum.

§ 6

Die Meierei hat einen heizbaren Lagerraum herzustellen (ben bazu nothigen ameritan. Ofen liefert Mohr) sowie die Salzlake zu liefern; letztere muß so stark mit Salz gesättigt sein, daß stets ca. 1½ Zoll unaufgelöstes Salz am Boben der Salzlakelasten befindlich ist. Auch hat die Meierei die Feuerung in dem Raume zu liefern, wo die Salzwasserlasten und Pressen stehen und muß dieser Raum auf ca. 15—18° C. erwärmt sein; Käsefarbe und Lab hat die Meierei auch zu liefern und, der gleichmäßigen Fabrikation halber, nur von A. L. Mohr zu bessen Selbstostenpreise zu beziehen.

§ 7.

Das Rohmargarin hat Mohr der Meierei franko ....... zu liefern, und wird das Gewicht des von Mohr gelieferten Margarins vom Gewicht der abgelieferten Käse gekluzt.

§ 8.

Die Meierei barf teine Rafe verlaufen, weber an ihre Mitglieder, noch an Frembe.

8 9.

Es steht ber Meierei frei, jederzeit von biesem Kontrakte zurückzutreten; dagegen ift Mohr an eine einmonatliche Kundigungsfrist gebunden; falls die Meierei kundigt, hat Mohr innerhalb 4 Wochen seine Kusenklien abzuholen; die Meierei ist jedoch nach der Kundigung nicht zur Benutzung der Utenfilien berechtigt.

<sup>1)</sup> In ben bem Berfaffer bekannt gewordenen Berträgen wurden auf 100 Liter Magermilch 6 Pfund Fett vorgeschrieben.

### Ergebnisse der Weinstatistit für 1896.

Bon

#### Regierungsrath Dr Moris.

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Weinstatistik für das Jahr 1896 in ähnlicher Weise zusammengestellt, wie dies für die vier vorausgegangenen Jahre geschehen ist. 1) Tabelle VII giebt in übersichtlicher Weise für die fünf Jahre von 1892 bis 1896 die Abweichungen von dem Mindestwerthe an, welcher auf Grund der Bekanntmachung vom 29. April 1892 in Folge des Zusages einer wässerigen Zuckerlösung nicht unterschritten werden darf.

Aus der Zusammenstellung ergiebt sich, daß im Jahre 1896 die genannten Mindestwerthe für den Gesammtgehalt an Extraktstoffen bei den untersuchten Weinen in keinem einzigen Falle unterschritten worden sind.

Der nach Abzug der nichtslüchtigen Säuren verbleibende Extraktgehalt von 1,1 g in 100 com Bein wurde in vier Fällen unterschritten, welche einen Woselwein, zwei unterfrankische Weine und einen Obenwälder Wein betrafen.

Weniger als 1 g Extraktgehalt nach Abzug der freien Säuren zeigten von den untersuchten Weinen im Ganzen 6 Weine, darunter zwei Kaiserstühler, zwei Weine aus dem badischen Seegebiet und zwei elsasser Weißweine.

Unter 0,14 g in 100 ccm Bein sank der Gehalt an Mineralbestandtheilen nur bei einem einzigen Beine aus Unterfranken, welcher 0,138 g Mineralbestandtheile in 100 ccm Bein enthielt.

Die Zahl der Weine mit weniger als 0,14 g Mineralbestandtheilen in 100 ccm Wein hat gegen die Vorjahre und namentlich gegen 1895 und 1892 ganz erheblich abgenommen. Diese Erscheinung steht im Einklange mit der früher geäußerten Ansicht, daß eine ungewöhnliche Aschenarmuth der Weine mit außergewöhnlicher Trockenheit während des Sommers, in welchem die Trauben gewachsen, im Rusammenhange steht.

Bon ben untersuchten Weinen des Jahrganges 1896 zeigte den geringsten Extraktgehalt mit 1,662 g in 100 com ein Odenwälder Wein.

Den geringsten Gehalt an freier Gesammtsäure weist ein Wein von ber hessischen Bergstraße auf mit 0,39 g in 100 com Bein (Tab. V).

Den niedersten Gehalt an Phosphorsaure zeigt ein Wein aus Elsaß-Lothringen mit 0,003 g in 100 ccm (Tab. VI).

Der Glyceringehalt sinkt bei einem Oberhessischen Beine bis auf 0,2907 g in 100 com Bein, wobei indessen das Berhältniß Glycerin zu Alfohol die Zahl 7:100 nicht unterschreitet (Tab. V).

<sup>1)</sup> Bergl. Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte Bb. IX. S. 541 ff., Bb. XI. S. 450 ff., Bb. XIII. S. 152 ff. und S. 307 ff.

Tabelle I. Preußen.

Beißwein. Jahrgang 1896.1)

| - Weinbaugebiet | gi           | Extraf       |                   | Apsn          | aftrest<br>ig ber<br>igen S | nicht-            | Abzu         | raktrest<br>1g ber<br>Säurer | freien            | hl ber Weine | Bemerkungen                                 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                 | Mazi:<br>mum | Mini-<br>mum | Durch:<br>schnitt | Magi,<br>mum  | Mini-<br>mum                | Durch:<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum                 | Durch.<br>schnitt | Anzahl       |                                             |
| Rheingau        | 3,77<br>2,98 | 2,33<br>2,32 | 2,91<br>2,58      | 2,495<br>1,67 | 1,38<br>1,09                | 1,89<br>1,396     | 2,45<br>1,64 | 1,34<br>1,05                 | 1,84<br>1,356     | 18<br>7      |                                             |
| Rabethal        | 2,37         | 2,25         | 2,30              | 1,51          | 1,43                        | 1,46              | 1,47         | 1,39                         | 1,42              | 3            | Rach Abzug<br>des 0,1 g über:<br>fteigenden |
| Rheingaues      | 2,83         | 2,43         | 2,71              | 1,88          | 1,50                        | 1,72              | 1,84         | 1,46                         | 1,676             | 5            | Budergehaltes.                              |
| baugebiet       | -            | _            | 2,42              |               | _                           | 1,325             | _            | _                            | 1,30              | 1            | •                                           |

<sup>1)</sup> Es ift anzunehmen, daß die Qualität der untersuchten Beine über dem Durchschnitt der 1896er Ernte gelegen hat.

| <b>B</b> einbaugebiet                    | <b>M</b> in  | ieralbestant<br>in 100 ce | ′ 1               | g            | em           | Anzahl<br>ber     |       |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------|
|                                          | Magi:<br>mum | Wini-<br>mum              | Durch-<br>schnitt | Mari-<br>mum | Wini-<br>mum | Durch-<br>schnitt | Beine |
| Rheingau                                 | 0,251        | 0,141                     | 0,193             | 1,18         | 0,53         | 0,89')            | 18    |
| Flufgebiet ber Dofel                     | 0,199        | 0,144                     | 0,162             | 0,75         | 0,42         | 0,59              | 7     |
| Rahethal                                 | 0,179        | 0,169                     | 0,175             | 0,62         | 0,54         | 0,58              | 3     |
| Rheinthal unterhalb des Rheingaues       | 0,211        | 0,171                     | 0,189             | 0,78         | 0,57         | 0,65              | 5     |
| Mittel- und oftbeutsches Beinbaugebiet . | _            | _                         | 0,251             |              |              | _                 | 1     |

<sup>1)</sup> Mittel aus 16 Bestimmungen.

| <b>B</b> einbangebiet                    | 1 '''        | 00 Theile<br>n Theile | · ' I             |              | ren<br>em    | Anzahl<br>der     |       |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------|
|                                          | Magi.<br>mum | Wini,<br>mum          | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum | Durch.<br>schnitt | Weine |
| Rheingau                                 | 19,5         | 7,2                   | 12,81)            | 1,42         | 0,80         | 1,06              | 18    |
| Flufigebiet ber Mofel                    | 13,1         | 7,9                   | 10,1              | 1,34         | 0,94         | 1,22              | 7     |
| Rahethal                                 | 9,7          | 8,1                   | 8,8               | 0,90         | 0,86         | 0,88              | 3     |
| Rheinthal unterhalb des Rheingaues       | 10,6         | 8,6                   | 9,8               | 1,15         | 0,94         | 1,03              | 5     |
| Mittel- und oftdeutsches Weinbaugebiet . | _            | ! <u>-</u>            | _                 | <u> </u>     | _            | 1,12              | 1     |

<sup>1)</sup> Mittel aus 16 Bestimmungen.

# Tabelle II. Bayern.

#### Beißwein. Jahrgang 1896.

| Weinbaugebiet | gi           | Extraî<br>n 100 |                   | Extraktrest nach<br>Abzug der freien<br>Säuren |              |                   | Apsi         | raktrest<br>1g ber<br>tigen E |                   | Anzahl der<br>Weine | Bemerfungen                                         |  |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|
|               | Mazi.<br>mum | Mini-<br>mum    | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum                                   | Wini.<br>mum | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini.<br>mum                  | Durch-<br>schnitt | ugs<br>8            |                                                     |  |
| Pfalz         | 3,38         | 1,89            | 2,52              | 2,64                                           | 1,32         | 1,87              | 2,70         | 1,39                          | 1,98°)            | 26                  | Der 0,1 über-<br>fteigende Buder-                   |  |
| Aschaffenburg | 8,15         | 1,75            | 2,32              | 2,16                                           | 1,00         | 1,49              | 2,22         | 1,041)                        | 1,54              | 56                  | gehalt ift von<br>bem Extratt in<br>Abzug gebracht. |  |

<sup>1)</sup> Zwei Weine unter 1,1.

<sup>3)</sup> Durchschnitt von 14 Beftimmungen.

| Weinbaugebiet |              | Mineralbestandtheile<br>g in 100 ccm |                   |              | ie <b>S</b> efa<br>fäuren<br>n 100 | 1                 |              | <b>S</b> lyceri<br>n 100 |                   | Anzahl der<br>Weine | Bemertungen |
|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|               | Magi,<br>mum | Mini-<br>mum                         | Durch.<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum                       | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini.<br>mum             | Durch-<br>schnitt | Str.                | L.          |
| Pfalz         | 0,336        | 0,178                                | 0,250             | 0,93         | 0,53                               | 0,65              | 0,87         | 0,46                     | 0,65              | 26                  |             |
| Afchaffenburg | 0,332        | 0,1381)                              | 0,212             | 1,29         | 0,48                               | 0,83              | 0,77         | 0,38                     | 0,523)            | 56                  |             |

<sup>1)</sup> Ein Wein unter 0,14.

<sup>2)</sup> Mittel aus 11 Bestimmungen.

| 28 einbaugebiet                   | Mit          | 100 A<br>ohol for<br>eile Gly | nmen              | <b>Bhos</b> phorfäure<br>(P <sub>2</sub> O <sub>b</sub> )<br>g in 100 ccm |              |                   | ණ            | hvefelfi<br>(SO <sub>3</sub> ) | inre              | Anzahl der<br>Weine | Bemertungen                                                                 |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum                  | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum                                                              | Mini-<br>mum | Durch.<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum                   | Durch-<br>schnitt | M<br>M              |                                                                             |
| Pfalz                             | 10,7         | 5,8                           | 8,4               | 0,043                                                                     | 0,017        | 0,029             | 0,028        | 0,012                          | 0,019²)           | 26,<br>16,<br>4     | Glycerin (26)<br>P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (16)<br>SO <sub>3</sub> (4)  |
| Unterfranken und<br>Aschaffenburg | 11,9         | 7,0                           | 8,81)             | 0 <b>,06</b> 5                                                            | 0,012        | 0,036             | 0,039        | 0,009                          | 0,024             | 56,<br>39,<br>10    | Glycerin (56)<br>P <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (39)<br>SO <sub>3</sub> (10) |

<sup>1)</sup> Mittel aus 11 Bestimmungen.

<sup>2)</sup> Mittel aus 8 Bestimmungen.

| Weinbaugebiet |              | Ralf<br>(CaO) |                   | Magnefia<br>(MgO) |              |                   |              | Rali<br>(K <sub>2</sub> O) |                   | Anzahl der<br>Weine | Bemerkungen                                |
|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|               | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum  | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum      | Mini-<br>mum | Durch.<br>schnitt | Magi.<br>mum | Wini.<br>mum               | Durch-<br>schnitt | Ma<br>S             |                                            |
| Pfalz         | 0,016        | 0,013         | 0,014             | 0,016             | 0,013        | 0,015             | -            | _                          | _                 | 4                   |                                            |
| Afchaffenburg | 0,020        | 0,011         | 0,016             | 0,018             | 0,012        | 0,014             | 0,090        | 0,045                      | 0,069             | 9, 5<br>u. 8        | CaO (9), MgO (5),<br>K <sub>2</sub> O (8). |

# Bu Tabelle II. Bayern.

# Beißwein aus ben Jahrgangen 1890, 1892 und 1893.

| <b>Beinbaugebiet</b>              | g i          | Extraît<br>in 100 c |                   | -            | rest nach<br>reien S  |                   |              | Abzug<br>Säuren    | Anzahl der<br>Weine |            |  |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|--|
|                                   | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum        | Durch:<br>schnitt | Magi.<br>mum |                       |                   |              |                    | Durch-<br>schnitt   |            |  |
| Unterfranken und<br>Aschaffenburg | 2,70         | 2,10                | 2,42              | 2,29         | 1,61                  | 1,89              | 2,38         | 1,68               | 1,97                | 6          |  |
| 983 ein ban                       | gebie        | t                   |                   |              | ralbestan<br>in 100 c | •                 |              | orfäure<br>n 100 c |                     | Anzahl ber |  |
|                                   |              |                     |                   | Magi-<br>mum | Mini-<br>mum          | Durch-<br>schnitt | Mazi.<br>mum | Mini-<br>mum       | Durch-<br>schnitt   | Weine      |  |
| Unterfranken und Afchaffenbi      | arg          |                     |                   | 0,218        | 0,168                 | 0,194             | 0,035        | 0,024              | 0,081               | 6          |  |

# Tabelle III. Ronigreich Sachfen.

#### Jahrgang 1896.

| Weinbaugebiet                      |                 | Extraît'<br>n 100 c |                   | ' 1          | rest nach<br>ber freier<br>ammtsär | a i               | Extraît<br>nichtflü | Anzahl der<br>Weine |                   |   |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
|                                    | Mazi.<br>mum    | Mini.<br>mum        | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum | Wini:<br>mum                       | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum        | Mini-<br>mum        | Durch-<br>schnitt |   |
| Billnit, Coffebaube. Weiß-<br>wein | 3,0228          | 2,5830              | 2,8029            | 1,9728       | 1,8736                             | 1,9232            | <b>2,056</b> 8      | 1,9186              | 1,9877            | 2 |
| wein                               | 3 <b>,4</b> 161 | 2,8632              | 8,1897            | 2,2429       | <b>2,20</b> 59                     | 2,2244            | 2,3419              | 2,2681              | 2,3050            | 2 |

### 1) Der 0,1 überfteigenbe Buckergehalt ift in Abzug gebracht.

| <b>Beinbaug</b> ebiet              | <u> </u> |        |                   |              | 100 T<br>fommer<br>Glycerin | í Theile          | Ge<br>als 1  | Anzahl der<br>Weine |                   |     |
|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----|
|                                    |          |        | Durch-<br>jchnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum                | Durch.<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum        | Durch-<br>schnitt | 200 |
| Billnit, Coffebaude. Beiß-<br>wein | 0,6341   | 0,5602 | 0,5971            | 9,8          | 7,8                         | 8,8               | 1,1492       | 0,6102              | 0,8797            | 2   |
|                                    | 0,6638   | 0,6323 | 0,6478            | 10,7         | 7,8                         | 9,25              | 1,2102       | 0,6203              | 0,9153            | 2   |

| Weinbaugebiet                       | 1            | ralbestan<br>in 100 c | ,                 |              | Raii<br>(K <sub>2</sub> O) |                   |              | Raif<br>(CaO) |                   | Anzahl ber<br>Weine |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                     | Mazi.<br>mum | Mini-<br>mum          | Durch.<br>schnitt | Mazi.<br>mum | Mini-<br>mum               | Durch-<br>schnitt | Mazi.<br>mum | Mini-<br>mum  | Durch-<br>schnitt | Q. III.             |
| Billnits, Coffebaube. Weiß-<br>wein | 0,3418       | 0,31 <b>6</b> 8       | 0,3293            | 0,1605       | 0,1428                     | 0,1517            | 0,0184       | 0,0144        | 0,01 <b>64</b>    | 2                   |
| wein                                | 0,3714       | 0,3394                | 0,3554            | 0,1620       | 0,1584                     | 0,1602            | 0,0165       | 0,0155        | 0,0160            | 2                   |

#### Bu Tabelle III. Ronigreich Sachsen.

| Weinbaugebiet                      | 5            | Magnefic<br>(MgO) | 1                 | <b>9</b> 86   | 0 <b>6</b> phorfä<br>(P <sub>2</sub> O <sub>8</sub> ) | ure               | ල            | фıvefelfä<br>(SO <sub>3</sub> ) | ure               | Anzahl der<br>Weine |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                    | Magi.<br>mum | Mint.<br>mum      | Durch,<br>schnitt | Magi.<br>muni | Mini-<br>mum                                          | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum                    | Durch.<br>schnitt | Zoeine              |
| Pillnit, Coffebaube. Beiß-<br>wein | 0,0223       | 0,0197            | 0,0210            | 0,0763        | 0,0763                                                | 0,0763            | 0,0348       | 0,0243                          | 0,0296            | 2                   |
| wein                               | 0,0250       | 0,0207            | 0,0229            | 0,0791        | 0,0736                                                | 0,0764            | 0,0769       | 0,0367                          | 0,0568            | 2                   |

#### Tabelle IV. Baden.

#### Beißwein. Jahrgang 1896.1)

| Weinbaugebiet   | g i          | Extraît<br>n 100 c | cm                |              | rest nach<br>ber<br>ichtigen ( | Abzug<br>Säuren   | •            | rest nach<br>ireien Sö | • •               | Anzahl ber<br>Weine            |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                 | Magi.<br>mum | Wini-<br>mum       | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum                   | Durch-<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum           | Durch-<br>schnitt | EDEINE                         |
| Ortenau         | 2,444        | 1,842              | 2,043             | 1,425        | 1,180                          | 1,284             | 1,369        | 1,132                  | 1,238             | 7                              |
| Markgräflerland | 2,277        | 1,956              | 2,137             | 1,771        | 1,500                          | 1,6292)           | 1,707        | 1,806                  | 1,530             | 6                              |
| Raiserstühler   | 2,166        | 1,696              | 1,854             | 1,510        | 1,004                          | 1,179             | 1,426        | 0,9523)                | 1,121             | 3                              |
| Tauberweine     | 2,250        | 2,057              | 2,188             | 1,517        | 1,307                          | 1,444             | 1,477        | 1,277                  | 1,403             | 6                              |
| Seebezirt       | 2,577        | 2,029              | 2,213             | 1,686        | 0,9774)                        | 1,328             | 1,619        | 0,9375)                | 1,274             | 6<br>(barunter<br>2 Rothweine) |
| { Rothwein }    | 2,690        | 2,484              | 2,587             | 1,894        | 1,874                          | 1,884             | 1,850        | 1,834                  | 1,842             | 2                              |

<sup>1)</sup> Der 0,1 g in 100 ccm Bein überfteigende Zudergehalt ift überall in Abzug gebracht worben.

<sup>9</sup> Unter 6 Beinen 2 Beine = 33,3 % unter 1,1. 5) Unter 6 Beinen 2 Beine = 33,3 % unter 1,0.

| Weinbaugebiet           |              | ralbestan<br>n 100 c | , ,               | gi           | Alfohol<br>n 100 c |                   |              | fammtfä<br>in 100 c |                   | Anzahl der<br>Weine |
|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                         | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum         | Durch.<br>schnitt | Magi:<br>mum | Mini-<br>mum       | Durch,<br>schnitt | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum        | Durch-<br>schnitt | Zotint.             |
| Ortenau                 | 0,231        | 0,164                | 0,204             | 7,36         | 5,32               | 6,49              | 1,20         | 0,60                | 0,80              | 7                   |
| Markgräflerland         | 0,246        | 0,193                | 0,219             | 7,87         | 4,35               | 6,82              | 0,71         | 0,54                | 0,61              | 6                   |
| Kaiserstühler           | 0,194        | 0,146                | 0,163             | 5,78         | 4,35               | 4,92              | 0,75         | 0,71                | 0,73              | 3                   |
| Tauberweine             | 0,251        | 0,196                | 0,224             | 7,26         | 5,95               | 6,83              | 0,97         | 0,58                | 0,78              | 6                   |
| Seebezirt               | 0,256        | 0,202                | 0,222             | 6,83         | 3,93               | 5,20              | 1,32         | 0,55                | 0,94              | 6                   |
| Rothwein  <br>  Ortenau | 0,339        | 0,317                | 0,328             | 8,25         | 5,89               | 7,00              | 1,05         | 0,65                | 0,81              | 2                   |

<sup>3)</sup> Mittel aus 5 Bestimmungen.

<sup>3)</sup> Unter 3 Weinen 2 Weine unter 1,0.

#### Tabelle V. Heffen.

Jahrgang 1896.

| 28 eint                                               | i a i | 1 g ( | : b | ie | t | g                                    | Extraft<br>in 100 co             | em                               |                                                                | treft nach<br>flüchtigen             |                                        | Anzahl<br>ber           | Bemertungen                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----|----|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                       |       |       |     |    |   | <br>Mazi-<br>mum                     | Mini-<br>mum                     | Durch:<br>schnitt                | Mazi.<br>mum                                                   | Mini:<br>mum                         | Durch.<br>schnitt                      | Weine                   |                                                                       |
| Bergstraße<br>Obemvalb .<br>Oberhessen<br>Rheinhessen |       | •     | •   |    | • | <br>2,952<br>2,550<br>2,626<br>2,900 | 1,911<br>1,662<br>1,880<br>1,770 | 2,210<br>2,129<br>2,253<br>2,112 | 1,796 <sup>1</sup> )<br>1,756 <sup>1</sup> )<br>1,296<br>2,226 | 1,262¹)<br>1,081⁴)<br>1,187<br>1,118 | 1,487¹)<br>1,412⁴)<br>1,242<br>1,501⁵) | 30°)<br>21°)<br>2<br>27 | Der 0,1 über-<br>fleigende Zuder-<br>gehalt ist in Abzug<br>gebracht. |

- 1) Angahl ber Beine 7, barunter 2 mit Zuder- und Bafferzusatz vergohren.
- 2) Darunter 8 Beine mit Buder- und Bafferzusat vergohren.
- 3) Darunter 18 Weine mit Zuder- und Bafferzusat vergohren.
- 4) Anzahl ber Weine 12, barunter 11 mit Buder- und Bafferzusatz vergohren.
- 5) Angahl ber Weine 26.

| Weinbaugebiet | 1            | trest nach<br>freien Sä |                   |              | eralbestant<br>in 100 co | ,                 | Anzahl<br>ber | Bemertungen |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|
|               | Magi.<br>mum | Mini-<br>mum            | Durch-<br>schnitt | Magi-<br>mum | Mini-<br>mum             | Durch:<br>schnitt | Weine         |             |
| Bergstraße    | 2,063        | 1,208                   | 1,495             | 0,3100       | 0,1618                   | 0,2291            | 30            |             |
| Obemvald      | 1,687        | 1,020                   | 1,382             | 0,2790       | 0,1836                   | 0,2295            | 21            |             |
| Oberheffen    | 1,206        | 1,100                   | 1,153             | 0,2614       | 0,1506                   | 0,2060            | 2             |             |
| Rheinheffen   | 2,184        | 1,100                   | 1,449             | 0,337        | 0,171                    | 0.2491            | 27            |             |

| Weint       | venwald |  |  |  | g            | Glycerin<br>in 100 cc | em                | •            | O Theile<br>Theile ( | ,                | Anzahl<br>der | Bemerkungen |
|-------------|---------|--|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|
|             |         |  |  |  | Magi.<br>mum | Wini-<br>mum          | Durch.<br>schnitt | Magi-<br>mum | Mini-<br>mum         | Durch-<br>fcnitt | Weine         |             |
| Bergstraße  |         |  |  |  | 0,924        | 0,470                 | 0,640             | 12,2         | 6,99                 | 8,75             | 30            |             |
| Odenwald .  |         |  |  |  | 0,842        | 0,410                 | 0,681             | 10,4         | 7,08                 | 8,75             | 21            |             |
| Dberheffen  |         |  |  |  | 0,6138       | 0,2907                | 0,452             | 7,2          | 7,0                  | 7,1              | 2             |             |
| Rheinheffen |         |  |  |  | 1,065        | 0,354                 | 0,539             | 13,4         | 6,99                 | 9,7              | 27            |             |

| Weinbaugebiet |              | esammtsän<br>in 100 cc |                   |              | horfäure<br>in 100 ce |                   | Anzahl<br>ber | Bemerkungen                                                 |
|---------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|               | Magi-<br>mum | Mini-<br>mum           | Durch-<br>schnitt | Mazi.<br>mum | Wini-<br>mum          | Durch-<br>schnitt | Weine         |                                                             |
| Bergstraße    | 1,207        | 0,390                  | 0,715             | 0,0497       | 0,0173                | 0,0299            | 30            | Phosphorfaure ift in<br>29 Weinen beftimmt<br>worben.       |
| Obenwald      | 0,960        | 0,480                  | 0,747             | 0,0367       | 0,0140                | 0,0277            | 21            | Bhosphorfäure ift nur<br>in 20 Weinen be-<br>ftimmt worden. |
| Oberheffen    | 1,420        | 0,780                  | 1,100             | 0,0472       | 0,0235                | 0,0353            | 2             |                                                             |
| Rheinhessen   | 1,230        | 0,420                  | 0,659             | 0,0310       | 0,0130                | 0,0242            | 27            | Bhosphorfäure ist nur<br>in 22 Weinen be-<br>stimmt worden. |

# Tabelle VI. Elfaß=Lothringen.

# Jahrgang 1896.

a) Beißweine.

| g            | Extraît<br>in 100 c | em                |              | trest nach<br>freien Säi |                   |                         | dineralstof<br>in 100 cc |                   | Anzahl<br>der | Bemertungen                                                                       |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Magi-<br>mum | Mini<br>mum         | Durch,<br>schnitt | Magi-<br>num | Mini.<br>mum             | Durch-<br>schnitt | Mazi-<br>mum            | Wini.<br>mum             | Durch-<br>schnitt | Weine         |                                                                                   |
| 2,416        | 1,714               | 2,024             | 1,776        | 0,996')                  | 1,814             | 0,324                   | 0,140                    | 0,196             | 34            | Der 0,1 übersteigend<br>Budergehalt ift vor<br>dem Extraft in Ab<br>zug gebracht. |
|              |                     |                   |              |                          | b) Rot            | hweine.                 |                          |                   |               |                                                                                   |
| 2,798        | 1,674               | 2,314             | 2,016        | 1,284                    | 1,650             | 0,276                   | 0,198                    | 0,234             | 5             | be <b>s</b> g1.                                                                   |
|              |                     |                   |              |                          | dahrgan           | g 1895                  | •                        |                   |               |                                                                                   |
|              |                     |                   | a) We        | ißweine.                 | (As ei            | njährige L              | Beine unt                | ersucht.)         |               |                                                                                   |
| 2,136        | 1,164               | 1,805             | 1,646        | 0,624                    | 1,301             | 0,282                   | 0,150                    | 0,196             | 30            | besgl.                                                                            |
|              |                     |                   | b) <b>%0</b> | thweine.                 | (Als ei           | njährige L              | Beine unt                | erfuct.)          |               |                                                                                   |
| 2,372        | 2,276               | 2,331             | 1,914        | 1,776                    | 1,851             | 0,268                   | 0,238                    | 0,251             | 3             | be@gL                                                                             |
|              |                     |                   |              | •                        |                   | 18 <b>93.</b><br>weine. | •                        |                   |               |                                                                                   |
| 1,884        | 1,658               | 1,771             | 1,314        | 1,218                    | 1,266             | 0,174                   | 0,158                    | 0,166             | 2             | besgL.                                                                            |

<sup>1)</sup> Unter 34 Beinen 2 mit weniger als 1,0 g Extrastrest auf 100 com Bein.

# Jahrgang 1896.

a) Beigweine.

| _            | Gesamn<br>in 100 c |                   | 1 ' '        | horfäure (<br>in 100 cc |                   | Anzahl<br>ber |        | Bemerfungen                                                                         |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Magi:<br>mum | Mini-<br>mum       | Durch-<br>schnitt | Mazi.<br>mum | Mini-<br>mum            | Durch-<br>schnitt | Weine         |        |                                                                                     |
| 1,06         | 0,46               | 0,72              | 0,0294       | 0,0033                  | 0,0117            | 34            | 2      | der 0,1 übersteigende<br>Budergehalt ift von<br>dem Extract in Ab-<br>dug gebracht. |
|              |                    |                   | 1            | b) <b>Roth</b> r        | veine.            |               |        |                                                                                     |
| 0,89         | 0,39               | 0,66              | 0,0205       | 0,0067                  | 0,0122            | 5             | l      | besgl.                                                                              |
|              |                    |                   | 3            | ahrgang                 | 1895.             |               |        |                                                                                     |
|              |                    | a) Beif           | jweine.      | (Als einj               | ährige We         | ine unter     | ucht.) |                                                                                     |
| 0,87         | 0,41               | 0,50              | 0,0230       | 0,0070                  | 0,0136            | <b>30</b>     | 1      | beigl.                                                                              |
|              |                    | b) Rot            | hweine.      | (Als einj               | ährige We         | ine unters    | ucht.) |                                                                                     |
| 0,51         | 0,43               | 0,48              | 0,0294       | 0,0083                  | 0,0162            | 3             | ı      | besgl.                                                                              |
|              |                    |                   | 3            | <b>ahrgang</b><br>Weißw |                   |               |        |                                                                                     |
| 0.57         | 0.44               | 0,51              | 0,0102       |                         | _                 | 2             | ı      | beēgi.                                                                              |

| Weinbaugebiet                          | nfi  | Gef  | amm<br>ber<br>diten |      |          | mi<br>1 | ,5 g<br>raft | venig<br>Gef | er<br>amm<br>00 c | als<br>t= | in   | Bef  | der<br>diger<br>ammt<br>com<br>en ber | als I<br>extra<br>Wei<br>Gefa | ,5 g<br>t<br>n in | als<br>in  | mit<br>1,1<br>100<br>hAb | ber s<br>wen<br>g Er<br>ccn<br>gug b | iger<br>trafti<br>n W<br>er nic | rest<br>ein<br>cht- |
|----------------------------------------|------|------|---------------------|------|----------|---------|--------------|--------------|-------------------|-----------|------|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                        | 1896 | 1895 | 1894                | 1893 | 1892     | 1896    | 1895         | 1894         | 1893              | 1892      | 1896 | 1895 | 1894                                  | 1893                          | 1892              | 1896       | 1895                     | 1894                                 | 1893                            | 189                 |
| Breugen:                               |      |      |                     |      |          |         |              |              |                   |           |      |      |                                       |                               |                   |            |                          |                                      |                                 | Ī                   |
| Main- und Rheingau                     | 18   | 20   | 14                  | 30   | 44       | 0       | 0            | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0    | 0                                     | 0                             | 0                 | 0          | 0                        | 0                                    | 0                               | Ó                   |
| Fluggebiet ber Mofel                   | 7    | 29   | 36                  | 83   | 25       | 0       | 0            | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0    | 0                                     | 0                             | 0                 | 1          | 6                        | 3                                    | 0                               | 3                   |
| Nahethal                               | 3    | 5    | 3                   | 11   | 8        | 0       | 0            | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0    | 0                                     | 0                             | 0                 | 0          | 0                        | 0                                    | 0                               | 0                   |
| Rheinthal unterhalb bes Rheingaues .   | 5    | 8    | 4                   | 12   | 10       | 0       | 0            | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0    | 0                                     | 0                             | 0                 | 0          | 0                        | 0                                    | 0                               | 0                   |
| Mittel= und oftdeutsches Beinbangebiet | 1    | 7    | 7                   | 10   | 4        | 0       | 0            | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0    | 0                                     | 0                             | 0                 | 0          | 1                        | 0                                    | 1                               | .0                  |
| Bayern:                                |      |      |                     |      |          |         |              |              |                   |           |      |      |                                       |                               |                   |            |                          |                                      |                                 |                     |
| Bfalz                                  | 26   | 87   | 31                  | 42   | 32       | 0       | 0            | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0    | 0                                     | 0                             | 0                 | 0          | 0                        | 0                                    | 0                               | 0                   |
| Unterfranten und Afchaffenburg         | 56   | 71   | 70                  | 54   | 50       | 0       | 0            | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0    | 0                                     | 0                             | 0                 | 2          | 0                        | 41)                                  | 12)                             | 3                   |
| Ronigreich Sachfen:                    |      |      |                     |      |          |         |              |              |                   |           |      |      |                                       |                               |                   |            |                          |                                      |                                 |                     |
| Ober-Meifa, Billnit, Coffebaube .      | 2    | 3    | 3                   | =    | -        | 0       | 0            | 0            | -                 | -         | 0    | 0    | 0                                     | -                             | -                 | 0          | 0                        | 0                                    | -                               | -                   |
| Bürttemberg:                           |      |      |                     |      |          |         |              |              |                   |           |      |      |                                       |                               |                   |            |                          |                                      |                                 |                     |
| Gemarkungen Weinsberg und Schnaith     | -    | 4    | =                   | -    | -        | -       | 0            | -            | -                 | -         | _    | 0    | _                                     | -                             | -                 | -          | -                        | -                                    | -                               | -                   |
| Baben :                                |      |      |                     |      |          |         | 1            | 41           |                   |           |      |      |                                       |                               |                   | Н          |                          |                                      |                                 |                     |
| Ortenau                                | 7    | 8    | 6                   | Ξ.   | -        | 0       | 0            | 0            | -                 | -         | 0    | 0    | 0                                     | -                             | -                 | -          | 0                        | 1                                    | -                               | -                   |
| Breisgau und Raiferstuhl               | 3    | 9    | 12                  | -    |          | 0       | 0            | 0            | -                 | -         | 0    | 0    | 0                                     | -                             | -                 | -          | 0                        | 0                                    | -                               | -                   |
| Marfgräflerland                        | 6    | 6    | 6                   | -    | -        | 0       | 0            | 0            | -                 | -         | 0    | 0    | 0                                     | -                             | =                 |            | 0                        | 0                                    | -                               | -                   |
| Seebezirt                              | 67)  | 13   | 20                  | 23   | 14       | 0       | 0            | 0            | 1                 | 25)       | 0    | 0    | 0                                     | 4,3                           | 14,3              | -          | 46)                      | 46)                                  | 4                               | 3                   |
| Mosbach                                | -    | 3    | 7                   | -    | =        | -       | 0            | 1            | -                 | -         | -    | 0    | 14,3                                  | -                             | -                 | -          | 0                        | 3                                    | -                               | -                   |
| Tauber                                 | 6    | 8    | 7                   | -    | -        | 0       | 0            | 0            | -                 | -         | 0    | 0    | 0                                     | -                             | -                 | -          | 0                        | 0                                    | -                               | -                   |
| Seffen:                                |      |      |                     |      |          |         |              |              |                   |           |      |      |                                       |                               |                   |            |                          |                                      |                                 |                     |
| Bergftraße                             | 308) | 25   | 26                  | 25   | 48       | 0       | 0            | 0            | 0                 | 0         | 0    | 0    | 0                                     | 0                             | 0                 | 0          | 0                        | 0                                    | 0                               | 0                   |
| Oberheffen                             | 2    | 2    | -                   | _    | -        | 0       | 0            | -            | -                 | -         | 0    | 0    | -                                     | -                             | -                 | 0          | 0                        | -                                    | -                               | -                   |
| Odenwald                               | 219) | 14   | 4                   | 18   | 2        | 0       | 0            | 0,           | 0                 | 0         | 0    | 0    | 0                                     | 0                             | 0                 | 110)       | 0                        | 0                                    | 0                               | 0                   |
| Rheinheffen                            | 27   | 30   | 11                  | _    | -        | 0       | 0            | 0            | -                 | -         | 0    | 0    | 0                                     | -                             | -                 | 0          | 0                        | -                                    |                                 | -                   |
| Eljak-Lothringen:                      |      |      |                     |      |          |         |              |              |                   |           |      |      |                                       |                               |                   |            |                          |                                      |                                 |                     |
| Weißwein                               | 34   | 21   | 19                  | -    |          | 0)      | 0            | 0            | -                 | -         | 0)   | 0    | 0                                     | -                             | -                 | - <u>}</u> | _                        | -                                    | -                               | -                   |
| Rothwein                               | 5    |      | 3                   | -    | <u>-</u> | οĴ      |              | 0            |                   | -         | 0J   |      | 0                                     | -                             | -                 | -J         | ļ                        | -                                    | -                               | -                   |

<sup>1)</sup> Unter 58 Weinen.

<sup>1)</sup> Unter 43 Beinen.

<sup>3)</sup> Unter 62 Weinen.

<sup>4)</sup> Unter 70 Weinen.

b) Darunter ein Ratur- und ein gallifirter Bein.

VII.

| in 10               | ols 1,1<br>00 ccn<br>nichtfl | l g G<br>1 Weir<br>ühtige      | mit w<br>ctraftre<br>1 nach<br>2n Säi<br>Bejami | fi<br>Abzug<br>aren | als<br>in             | 100         | wer<br>g Eg<br>cen<br>h Al | riger<br>etrafi<br>n A | treft<br>Bein         | menig<br>in I               | ger ale<br>100 ce<br>in S  | r Wei<br>1 g<br>em E<br>freier<br>Brozen<br>esamn | Ertra<br>Zein 1<br>1 Säi<br>ten | ftrest<br>tach<br>uren | alé                   | 0,1              | wei<br>4 g I          | niger<br>Nine<br>eiler | ral=                    | wen              | andthei<br>Bein in       | s 0,14                | gMi<br>100<br>genten | neral.                               |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1896                | 1895                         | 1894                           | 1893                                            | 1892                | 1896                  | 1895        | 1894                       | 1893                   | 1892                  | 1896                        | 1895                       | 1894                                              | 1893                            | 1892                   | 1896                  | 1895             | 1804                  | 1893                   | 1892                    | 1896             | 1895                     | 1894                  | 1893                 | 1892                                 |
| 0<br>14,3<br>0<br>0 | 0<br>20,7<br>0<br>0<br>14,3  | 0<br>8,3<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0<br>0<br>10,0                        | 0<br>12,0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0      | 0 2 0 0 2   | 0<br>2<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>6,9<br>0<br>0<br>28,6 | 0<br>5,6<br>0<br>0<br>14,3                        | 0<br>0<br>0<br>0<br>10,0        | 0 0 0 0 0              | 0<br>0<br>0<br>0      | 1<br>6<br>2<br>0 | 0<br>3<br>0<br>1      | 1<br>15<br>1<br>3<br>1 | 12<br>15<br>3<br>6<br>3 | 0<br>0<br>0<br>0 | 5,0<br>20,7<br>40,0<br>0 | 0<br>8,3<br>0<br>25,0 | 18,1<br>9,1<br>25,0  | 27,3<br>60,0<br>37,5<br>60,0<br>75,0 |
| 0<br>3,6            | 0                            | 0<br>6,9                       | 0<br>2,3                                        | 0<br>6,0            | 0                     | 0           | 0<br>1³)                   | 0                      | 0 3                   | 0                           | 0                          | 0<br>1,6                                          | 0                               | 0<br>6,0               | 0                     | 0                | 0<br>19               | 0<br>4                 | 0                       | 0<br>1,8         | 0<br>11,3                | 0<br>1,4              | 0<br>7,4             | 0<br>14,0                            |
| 0                   | o                            | 0                              | -                                               | _                   | 0                     | 0           | 0                          | -                      | -                     | 0                           | 0                          | 0                                                 | _                               | _                      | 0                     | 0                | 0                     | _                      | _                       | 0                | 0                        | 0                     | _                    | _                                    |
| _                   | _                            | _                              | _                                               | _                   | _                     | 0           | -                          | _                      | -                     | _                           | 0                          | _                                                 | -                               | -                      | _                     | 0                | _                     | _                      | _                       | _                | 0                        | 1                     | -                    | _                                    |
|                     | 0<br>0<br>0<br>83,3<br>0     | 16,7<br>0<br>0<br>33,3<br>42,9 | -<br>-<br>17,4<br>-                             | 21,4<br>—           | 0<br>2<br>0<br>2<br>- | 0 0 0 2 0 0 | 0<br>0<br>0<br>5<br>2      | <br><br>4<br>          | _<br>_<br>3<br>_<br>_ | 0<br>66,7<br>0<br>33,3<br>— | 0<br>0<br>0<br>15,4<br>0   | 0<br>0<br>0<br>25,0<br>28,6                       | _<br>_<br>_<br>17,4<br>_<br>_   |                        | 0<br>0<br>0<br>0<br>- | 0 0 0 0 0        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | <br><br>0<br>          | 20 -                    | 0 0 0 0 0        | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | -<br>-<br>0<br>-     | _<br>_<br>_<br>14,3<br>_<br>_        |
| 0<br>0<br>8,3<br>0  | 0<br>0<br>0                  | 0<br>-<br>0<br>-               | 0<br>-<br>0<br>-                                | 0<br>-<br>0<br>-    | 0<br>0<br>0<br>0      | 0 0 0       | 0<br>-<br>0<br>0           | 0<br>-<br>0<br>-       | 0<br>0<br>-           | 0<br>0<br>0<br>0            | 0 0 0                      | 0<br>-<br>0<br>0                                  | 0<br>-<br>0<br>-                | 0<br>-<br>0<br>-       | 0 0 0                 | 0 0 0            | 0 0 0                 | 0<br>-<br>0<br>-       | 0<br>-<br>0<br>-        | 0 0 0            | 0<br>0<br>0              | 0<br>-<br>0<br>0      | 0<br>-<br>0<br>-     | 0<br>-<br>0<br>-                     |
| _}                  | _                            | _                              | <br> -<br> -                                    | <br> -<br> -        | 2                     | 0           | 1 0                        | _                      | _<br>_                | 5,9)<br>0 J                 | 0                          | 5,3<br>0                                          | _<br>_                          | <br> -                 | 0 <sub>1</sub>        | 0                | 0                     | _                      | <br> -<br>              | 0)               | 0                        | 0                     | <u> </u>             | _                                    |

<sup>6)</sup> Unter 12 Binen.

<sup>7)</sup> Darunter 2 Rothweine.

<sup>8)</sup> Darunter 8 Beine mit Zuder- und Wasserzusatz vergohren.
9) Darunter 18 Weine mit Zuder- und Wasserzusatz vergohren.

<sup>10)</sup> Unter 12 Weinen.

# Mittheilungen aus den deutschen Schutgebieten 1).

#### A. Bffafrika.

I. General=Sanitätsbericht über die Raiserliche Schuttruppe für Deutsch=Oftafrika für das Berichtsjahr vom 1. April 1895 bis zum 31. März 1896,

erstattet bom

#### Oberftabsargt 1. Rlaffe Dr. Beder,

Chefarzt der Raiferlichen Schuttruppe für Deutsch - Oftafrita.

#### I. Der Krantenzugang.

Nachstehende Tabelle giebt Aufschluß über den Krankenzugang auf den einzelnen Stationen in absoluten Zahlen und auf je 1000 Mann der Iftftarte berechnet.

| Stationen                                      | Iftärte<br>a) beutsche Wilitär-<br>perfonen<br>b) Farbige | Absolute Zahl<br>ber<br>Erfrankungen | °/w<br>der Iftfärke                | Zum Bergleich                                       |                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                |                                                           |                                      |                                    | <sup>0</sup> / <sub>00</sub> der Ipfärke<br>1894/95 | % der Jistärfe<br>1893/94 |
| <b>Tanga</b>                                   | a) 3                                                      | 12                                   | 4000,0                             | 2903,2                                              | 4750,0                    |
|                                                | b) 32                                                     | 74                                   | 2312,5                             | 1887,4                                              | 1222,2                    |
| Bangani {                                      | a) 4                                                      | 13                                   | 3250,0                             | 3448,3                                              | 4800,0                    |
|                                                | b) 85                                                     | 127                                  | 1494,1                             | 2007,5                                              | 2255,5                    |
| Bagamoho {                                     | a) 3                                                      | 10                                   | 3333,3                             | 2916,6                                              | 2500,0                    |
|                                                | b) 41                                                     | 47                                   | 1146,3                             | 2981,3                                              | 2086,9                    |
| Dar-e8-Salâm . {                               | a) 37                                                     | 157                                  | 4243,2                             | 4040,6                                              | 4072,7                    |
|                                                | b) 273                                                    | 603                                  | 2205,1                             | 3085,1                                              | 4122,9                    |
| Kilwa $\left\{  ight.$                         | a) 7                                                      | 27                                   | 3857,1                             | 4313,7                                              | 5333,0                    |
|                                                | b) 141                                                    | 325                                  | 2305,0                             | 3690,7                                              | 5396,0                    |
| Lindi $\left\{  ight.$                         | a) 6                                                      | 29                                   | 4833,3                             | 4057,9                                              | 4875,0                    |
|                                                | b) 114                                                    | 286                                  | 2508,8                             | 3003,4                                              | 3869,0                    |
| Mitindani                                      | a) 0,2<br>b) 26                                           | 2 4                                  | 10000,0<br>152,8                   | _                                                   | _                         |
| <b>R</b> isati                                 | a) 3                                                      | 19                                   | 6333,3                             | 7708,3                                              | 7600,0                    |
|                                                | b) 39                                                     | 150                                  | 3846,2                             | 2340,1                                              | <b>4946,</b> 8            |
| Ulanga                                         | a) 5<br>b) 104                                            | 73<br>346                            | 1 <b>4600,</b> 0<br>332 <b>6,9</b> | 12553,2<br>4272,8                                   | _                         |
| Riloffa $\left\{  ight.$                       | a) 6                                                      | 43                                   | 7166,7                             | 9531,3                                              | 7833,0                    |
|                                                | b) 90                                                     | 213                                  | 2366,7                             | 2190,0                                              | 2 <b>20</b> 7,1           |
| <b>М</b> рариа {                               | a) 6                                                      | 30                                   | 5000,0                             | 4489,3                                              | 2200,0                    |
|                                                | b) 63                                                     | 120                                  | 1904,8                             | 2329,1                                              | 1202,5                    |
| Kilimatinde                                    | a) 7<br>b) 127                                            | 54<br>330                            | 7714,3<br>2598,4                   | 6666,6<br>2806,0                                    |                           |
| Tabora $\left. \left. \right. \right. \right.$ | a) 6                                                      | 36                                   | 6000,0                             | 6417,9                                              | 6666,6                    |
|                                                | b) 138                                                    | 171                                  | 1239,1                             | 2203,2                                              | 3320,9                    |
| Muanza {                                       | a) 3<br>b) 49                                             | 34<br>62                             | 11333,3<br>1265,3                  | 10000,0<br>1638,4                                   | _                         |
| Bułoba $\left. \left\{ \right. \right.$        | a) 4                                                      | 28                                   | 7000, <b>0</b>                     | 1666,6                                              | 3000,0                    |
|                                                | b) 89                                                     | 78                                   | 87 <b>6,4</b>                      | 1588,8                                              | 141 <b>4,</b> 6           |
| Mafinde                                        | a) 4                                                      | 14                                   | 3500,0                             | 4883,8                                              | 2222,2                    |
|                                                | b) 49                                                     | 109                                  | 2224,5                             | 2189,8                                              | 2238,8                    |
| Marangu [                                      | a) 1                                                      | 0                                    | 0                                  | 5333,3                                              | <b>2666,6</b>             |
|                                                | b) 20                                                     | 32                                   | 1600,0                             | 4654,5                                              | 38 <b>23,</b> 5           |
| <b>Мојфі</b>                                   | a) 6                                                      | 15                                   | 2500,0                             | 1730,8                                              | 3500,0                    |
|                                                | b) 119                                                    | 312                                  | 2621,8                             | 3011,9                                              | 2510,2                    |
| Gesammte Schutz-                               | a) 111                                                    | 596                                  | 5369,4                             | 4942,9                                              | 4416,7                    |
| truppe                                         | b) 1599                                                   | 3388                                 | 2118,8                             | 2746,7                                              | 3364,7                    |

<sup>1)</sup> Bergl. Arbeiten aus dem Raiferlichen Gefundheitsamte Bb. XIII, S. 1.

Es erwiesen fich demnach bezüglich ber Morbibitat für bie Europaer ber Schuttruppe am gunstigsten die Stationen Marangu und Moschi; es folgten Pangani, Bagamopo, Masinde, Kilwa, Tanga, Dar-es-Salam, Lindi, Mpapua, Tabora, Kisati, Butoba, Kilossa, Kilimatinde, Misindani,

Muanza und Ulanga.

Die Stationen Marangu und Moschi liegen im Kilima-Mbjaro-Gebirge in einer Hohe von etwa 1500 m über dem Meeresspiegel. Die klimatischen Berhaltniffe dortselbst find dem Europäer auträglicher als die aller anderen Stationen. Wechfelfieber entfleht dort oben fehr felten und verläuft in biefen Ausnahmefällen meistens fehr leicht. Die auf ben Stationen bes Kilima-Abjaro vorgekommenen Wechselfieberfalle stammten fast fammtlich aus der Ebene, welche die Truppe auf Expebitionen u. s. w. oft betreten muß. Malariakrank nach bem Kilima-Ndjaro heraufsommende Europäer genesen in ber frischen Bergluft meistens schnell und gründlich. Im Uebrigen kann auf die Diesbezüglichen Arbeiten ber Merzte Dr. Brehme und Dr. Wibenmann verwiefen werben, welche feiner Beit in Band VII Beft 2 und Band VIII Beft 4 ber "Mittheilungen von Forschungsreisenben und Gelehrten aus ben beutschen Schutgebieten", herausgegeben von Professor Freiherr von Dantelmann (Beilage jum Deutschen Kolonial-Blatt), erschienen find.

Auf die Kilima-Nojaro-Stationen folgen, auch nach der obigen Tabelle, die Rustenstationen. Im Bergleich jum Kilima-Rojaro macht fich hier icon eine erhebliche Berichlechterung bemerkbar, immerhin steben die Ruftenftationen bedeutend beffer da wie die meiften Innenstationen. Dies tann auf ben erften Blid überraschen: Die Kufte giebt mit ihren Flugmundungen und ihren oft weit in bas Land einschneidenben Meerestreets zu Sumpfbilbungen weit mehr Belegenheit wie bas Innere. Die Rudsichtnahme auf ben wirthschaftlichen Berkehr macht es naturgemäß an ber Ruste nothig, daß die Stationen gerade an den Flusmündungen oder an den Meerestreets errichtet werden, welche lettere oft gute Höfen bilden. Bei der Anlage der Stationen im Innern ift gewöhnlich eine größere Auswahl für die Dertlichkeit berfelben vorhanden; hier konnen fie meistens auf Sobenzügen angelegt werben. Die befferen Gefundheitsverhaltniffe ber Ruftenftationen im Bergleich zu den Innenstationen hangen also teineswegs von der gefunderen Lage ab. Man muß fie vielmehr lediglich auf die besseren Lebensbedingungen an der Rufte zurüdführen. Der Romfort, die Wohnungen, bie Ernahrung, welche bem Europaer an ber Rufte geboten werben fonnen, find fo unvergleichlich biel beffer als im Innern, dag baburch bie burch bie Bobenformation bebingten Nachtheile mehr als aufgewogen werben.

Am ungunftigsten verhalt fich bezuglich ber Morbibitat bie Station Ulanga. Bei ber Bahl für die Anlage diefer Station hatten alle andern Rudficten gegen die militärischen gurudtreten muffen. Ulanga ift 1893 als Borpostenstation gegen Uhehe im Thale des Ulangastusses angelegt worden und hat von biefem Fluß feinen Ramen bekommen. In ber feuchten Jahreszeit ift bie gange Umgegend ber Station in weitem Umtreife in einen See verwandelt, und beim Ablaufen ber Baffer bleiben noch monatelang ausgedehnte Gumpfe rings um Die Station bestehen. Die vergleichsmeife große Bahl ber Krankenzugange mar zu beklagen, zunächst aber aus militarischen Grunden nicht zu vermeiben. Glücklicherweise hat fich die politische Lage in Uhebe erheblich gebeffert, so daß gegen Ende bes Jahres 1895/96 ber Plat geräumt und die Station an bas Randgebirge von Uhehe nach

Berondo vorgeschoben werden fonnte.

Für die Farbigen hatten die Stationen bezüglich des Krankenzuganges, mit der günstigsten beginnend, nachstehende Reihenfolge: Mikindani, Bukoba, Bagamoyo, Tabora, Muanza, Pangani, Marangu, Mpapua, Dar-es-Salam, Masinde, Kilwa, Tanga, Kilossa, Lindi, Kilimatinde, Moschi, Ulanga, Kifaki. Hier ist der Unterschied zwischen den Kilima-Mdjaro-Stationen, den Küstenstationen und den Stationen im Innern weniger start ausgeprägt als dei den Europäern. Bezüglich der Morbibitat ber Farbigen folgen biefe Stationen fcheinbar ohne Regel aufeinander. Woran Das liegt, lagt fich jur Beit noch nicht gang überfeben. Bielleicht fpielt babei eine große Rolle ber Umftand, bag bie Unterfunfteraume ber Farbigen im Innern benen an ber Rufte nicht fo weit nachstehen, wie es bezüglich der Unterfunft für die Europäer der Fall ift. Auch der Komfort ift für die Farbigen an der Kuste taum größer als im Innern, das heißt der Farbige kennt überhaupt keinen Komfort. Auch die Ernahrungsverhaltniffe find fur ben Farbigen im gangen Schutgebiet gleichmäßiger; er nahrt fich fomohl an ber Rufte wie im Innern von ben Erzeugniffen bes afritanifchen Bobens, Die im Allgemeinen überall diefelben find.

In den beiden letzten Längsspalten der vorstehenden Tabelle find die Ziffern der Krankenzugange für die Berichtsjahre 1893/94 und 1894/95 verzeichnet, um einen Bergleich des Jahres gange fur die Berichtsjagre 1893/94 und 1894/95 verzeichnet, um einen Vergleto des Jagres 1895/96 mit den beiden Borjahren zu ermöglichen. Dabei zeigt sich, daß die Morbibität der Europäer eine größere (5369,4%), gegenüber 4942,9 bezw. 4416,7) geworden ist, die der Farbigen eine geringere (2118,8 gegenüber 2746,7 und 3364,7). Für die letztere Erscheinung ist der Grund nicht schwer zu sinden. Die sarbige Mannschaft der Schutzruppe besteht bekanntlich aus Sudanesen und Eingeborenen des Schutzgebietes. Die Sudanesen, in Egypten und Massauch angeworben, sind aus einem mehr trockenen, heißen Tropenklima nach Ostafrika verpstanzt und vertragen noturgemöß das hiesige mehr feuchte Tropenklima weniger gut als die im Schutzgebiet selbst geborenen und aufgewachsenn Leute. Seit dem Jahre 1893 haben Sudanesenanwerbungen nicht mehr stattgefunden, und die nicht unbeträchtlichen Abgänge an Sudanesen mußten durch Einstellung von Eingeborenen ersett werden. So ist es allmählich gekommen, daß, während die Sudanesen bei Errichtung der Schutztruppe die Hauptmasse derselben bildeten, zur Zeit die Anzahl der in derselben dienenden Sudanesen und Eingeborenen sast gleich start ist. Dazu kommt noch, daß die Auswahl bei der Rekrutirung hier im Lande eine viel forgkältigere sein kann, als bei der Anwerdung in Egypten und Massauh, woselbst die fraftigsten Leute bereits in die Rekrutirungslisten der Engländer und Italiener ausgenommen waren und nicht außer Landes gelassen wurden, die deutschen Werbeossiziere also mit

einem minderwerthigen Rekrutenmaterial vorlieb nehmen mußten.
Har die steigende Morbibität der Europäer ist ein Grund schwerer aufzusinden. Die Schuttruppe ist im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr ins Innere vorgeschoben, woselbst zur Zeit ihre Hauptaufgabe liegt, während die Besatungen der Küstenstationen veringert wurden, zum Theil nur mehr aus kleinen Polizeiabtheilungen bestehen. Im Innern aber ist der Europäer, wie oben kurz erwähnt wurde, den schälichen Einstüssen des afrikanischen Klimas mehr ausgesetzt als an den mit Kulturarbeiten unausgesetzt vorschreitenden Küstenplätzen. Das ist vielleicht ein Grund für die langsam wachsende Mordibität der Europäer. Allerdings würde man erwarten können, daß die Berdältnisse sich an den Küstenstationen wenigstens gebessert hätten, und doch zeigt das die vorstehende Tabelle nur sur Pangani und Kilwa. Dabei ist aber zu bedenken, daß das europäische Militärpersonal der Stationen ziemlich ost wechselt. Im Innern Erkrankte müssen das europäische Militärpersonal der Stationen ziemlich ost wechselt. Im Innern erkrankte müssen Bedunde krästige Bersonal der Küstenstationen muß die Minden von der Küsten ausfüllen, um vielleicht über kurz oder lang wieder aus gesundeheitlichen Gründen von der Küste her abgelöst zu werden. Dadurch giebt es eine ständige europäische Stationsbesaung überhaupt nirgends. — Ein weiterer Grund für die steigende Morbidität der Europäer mag auch darin zu sinden sein, daß die Jahl der schon längere Zeit in der Kolonie bienenden Europäer allmählich zumimmt, was zwar im Interesse des Dienstes und der wertschichtigen Entwickelung der Rolonie liegt, die Morbidität aber ungünstig beeinstussen und haben und somit weniger widerstandsschip als frische Kräste sind.

Eine Brufung der monatlichen Krankenzugänge gestattete Schluffe über die Bitterungseins fluffe auf die Morbibität nicht, tropbem diese bafür keineswegs gleichgultig find, wie die Beobachtungen an der Civilbevölkerung beweifen. Die muthmaßlichen Gründe hierfur find in den Jahres-

berichten pro 1893/94 und 1894/95 angegeben.

Der Gesundheitszustand der Civilbevölkerung mahrend des Jahres 1895/96 kann hier nur in sofern interessiren, als dadurch auch die Morbidität der Truppe beeinslußt wurde. Es kommen hier hauptsächlich Insektions- und venerische Krankheiten in Betracht. Bei der Besprechung der einzelnen Krankheitsgruppen wird Gelegenheit genommen werden, darauf hinzuweisen. An dieser Stelle möge nur erwähnt werden, daß in den Monaten Februar und März 1896 unter der farbigen Civilbevölkerung von Bagamoyo und Dar-es-Salam eine leichte Masernepidemie herrschte. Es erkrankten daran auch einige Angehörige der europäischen Civilbevölkerung, die Truppe aber wurde vor Anstedungen gänzlich bewahrt.

# 1. Die im Berichtsjahre 1895/96 zur Ausführung gelangten fanitaren Magregeln in Bezug auf Unterkunft.

Eine eingehende Schilderung der für die Truppe in Deutsch-Oftafrika geschaffenen Unterkunfte findet sich in den Sanitätsberichten der Jahre 1893/94 und 1894/95, auf welche hiermit verwiesen wird. Im Folgenden sollen nur die Beränderungen abgehandelt werden, welche im verstoffenen

Berichtsjahre flattgefunden haben.

In Tanga war die zur Zeit des Reichstommissariats von schwarzen Sandwerkern aus Holzsstämmen mit zwischengeslochtenen Zweigen und Lehmverputz errichtete und mit Wellblechbedaung verssehene Raserne der Polizeiabtheilung almählich derartig baufällig geworden, daß der größte Theil dersselben geräumt werden mußte. Da die Mittel für den Bau einer neuen Kaserne einstweisen sehlten, bauten sich die farbigen Polizeisoldaten in der Nachbarschaft der alten Kaserne Hitten, wie sie auch die Eingeborenenbevölkerung bewohnt. Die Mannschaft war in diesen vor den Unbilden der Witterung zweisellos mehr geschützt wie in der alten baufälligen Kaserne.

In Pangani stürzte im Monat September die im Jahre 1893 gleichfalls aus Holzbalken mit Flechtwerf und Lehmverputz erbaute Polizeikaferne während des Umbedens des Daches ein. Die darin untergebracht gewesenen Soldatenfamilien mußten zum Theil in leerstehenden Kasernements des Forts, zum Theil in Steinhäusern der Stadt in der Nähe des Forts untergebracht werden. Im Monat Januar 1896 wurde in dem Hauptgebäude des Forts, in dem die meisten der Europäer untergebracht sind, mit umfangreichen Reparatur- und Umbauten begonnen. Die Europäer bezogen für die Zeit des Baues ein in der Stadt gelegenes, aus Stein errichtetes geräumiges Araberhaus.

In Bagamono haben fich die Unterkunftsverhältnisse im verstossenen Jahre nicht geandert. Die Europäer und Farbigen find nach dem Berichte des Stationsarztes gut untergebracht. Erstere wohnen sammtlich im Oberstod von Steinhäusern, letztere in der aus Stein mit Wellblechbedachung errichteten Kaserne; einige verheirathete farbige Soldaten haben sich kleine nach Negerart eingerichtete

In Dar-es-Salam waren die im Jahre 1891 theils aus Lehmfachwerk, theils aus Flechtwerk mit Grasbebedung errichteten Kasernen der farbigen Mannschaften derart daufällig geworden, daß die Reparaturen sich nicht mehr lohnten. Die Ersahrung, die man überall mit den einsach aus Fach- bezüglich Flechtwerk errichteten Kasernen gemacht hatte, mußte zu der Uederzeugung sühren, daß seste steinerne Gebäude, wenn sie auch dei der Neuaufsührung ganz dedeutend theurer sind, dauf die Dauer nicht entbehrt werden konnen und sich mit der Zeit dilliger stellen als die nur wenige Jahre aushaltenden unvollkommenen bisherigen Bauten. Zudem konnte man sich auch der Uederzeugung nicht verschließen, daß steinerne Kasernen der Mannschaft eine gesundere Unterkunft dieten als die disher üblichen Lehm- oder Grashäuser. So hat denn das Gouvernement zunächst in Dar-es-Salam mit einem neuen Kasernensystem einen Ansang gemacht und daselbst mit Auswendung von etwa 70 000 Rupies (80—85 000 M) ein neues, sür längere Dauer berechnetes Kasernement sur 70 000 Rupies (80—85 000 M) ein neues, sur längere Dauer berechnetes Kasernement sur für 2 Kompagnien erdaut. Die Kaserne ist ein einstöckiger, in Duadratsorm errichteter, einen 8062 gm großen Hof rings umschließender Steinbau. Der Untergrund besteht aus rothem Laterit, unter dem sich in 4½ m Tiese eine seste, su starte Schicht kohlensaurer Kall und darunter weißer, scharftörniger Sand besinde. Der Fußboden im Innern des Gebäudes ist aus dicken Steinen gebildet, über welche eine Schicht Kalksonkrement festgestampft ist, welche letzter endlich noch einen leichten

Cementüberzug erhalten bat.

Rach der Außenfeite besteht teine Berbindung, teine Thur (abgefehen vom Kafernenthor) und kein Fenster. Bom Rafernenhof führen kurze Korribore in das Innere und zwar dergestalt, daß sie bie gange Tiefe bes Gebaudes burchfeben. Rechts und links von diefen furgen Korriboren befinden sich 2 Chüren, welche je in ein Zimmer führen. Fenster haben die Zimmer nicht, da man die Exfahrung gemacht hat, daß solche den farbigen Soldaten unangenehm find und mit allerhand Geweben bicht verstopft zu werden pflegen. Damit aber eine genugende Bentilation sicher gestellt ift, hat man die die Zimmer einschließenden Bande nur 2½ m hoch aufgeführt und die Decken fehlen lassen, so daß eine Luftströmung unter dem hohen Satteldach durch das ganze Gebäude stattfinden tann. Die Bande der Zimmer find mit Cement glatt verputt. Das Dach ift ein fogenanntes Sattelbach. Der Dachstuhl ift aus harten, glatt behauenen Mangrovehölzern gezimmert und läßt zwischen ben Balten bort, wo fie auf den Mauern aufliegen, hinreichend Raum fur ben Gintritt von Licht und für ben Luftwechsel. Das Dach ist mit Wellblech gebedt. Rach dem Kasernenhof hin zieht sich an der inneren Seite des ganzen Gebäudes eine 1½ m breite, mit Wellblech gedeckte Beranda. Die Kaserne enthält 170 Zimmer von 3 × 4 m Grundsläche, von denen je eins für eine Soldatensamilie bestimmt ist. Reben bem großen Eingangethor ber Raferne erhebt fich ein zweistödiges Gebaube, welches unten bie Rafernenwache und 3 Bureauzimmer, oben Wohnungen für 6 europäische Unteroffiziere enthalt. Der Bache gegenüber an der anderen Seite des Eingangsthores liegt ein Arrestlokal mit 8 Arrestzellen. In der einen Ede des Kasernements ist die Buchsemacherei untergebracht. Auf dem Hofe in 2 diagonal entgegengesetzen Eden desselben ist je ein Brunnen mit Bumpe angelegt. In der Mitte des Kafernenhofes befindet fich die gemeinschaftliche Ruche, das heißt ein großer Schuppen mit offenen Seitenwänden, in dem mehrere Reihen Rochlocher angebracht find. Zwei riefengroße Mangobaume geben einem allerdings nur befchrantten Theil des Kafernenhofes erquidenden Schatten; langs der Beranda find junge Baume einer fonellmachfenden Alagienart gepflangt, um für fpatere Beiten reichlichere Beschattung zu geben. Die Raferne ift im Marg 1896 fertig gestellt und foll im April bezogen werben.

In Kilma wurde das die Unterkunftsräume für die Europäer enthaltende Fort derart umgebaut, daß für den verheiratheten Kompagnieführer eine geräumige und zwedentsprechende Wohnung ge-

monnen murbe.

Ein Theil der Stationsbesatung von Kilma hatte aus militärischen Gründen vom November bis Ende März ein Lager am Mavudji besett. Es dürfte interessiren, die Unterlunft der Truppe in einem solchen für längere Dauer berechneten Lager kennen zu lernen. Als Lagerplat wurde ein am linken Ufer des Mavudji-Flusses sich 90—100 m hoch erhebendes Plateau gewählt. Es herrschte beim Beziehen des Lagers gerade die kleine Regenzeit und der täglich herabfallende Regen zwang dazu, zunächst für die Unterkunft der Soldaten Sorge zu tragen. Am 21. November wurde mit dem Bau der Soldatenwohnung begonnen; am 26. November war sie fertig gestellt. Es war ein mächtiger  $3^{1}/_{2}$  m tieser Schuppen, dessen Gerippe aus starken Bambusstämmen bestand, während die Seitenwände aus dünnerem Bambusrohr und Lehmverputz hergestellt waren. Die Wände waren 1,80 m hoch; die Firsthöhe des mit Gras bedeckten Satteldaches betrug  $3^{1}/_{2}$  m. Am 27. November wurde das Haus bezogen. Die Europäer wohnten inzwischen noch in ihren Zelten, vor welche sie sich noch kleine Schutzbächer mit Grasbededung hatten bauen lassen. Der Monat Dezember verging

mit dem Bau für die Unterlunftsräume der Europäer. Am 16. Dezember wurde das erste Harifertig, in dem das Kompagniedureau und die Wohnung des Feldwebels untergebracht wurde; es enthielt 2 Zimmer von  $4 \times 4$  m Grundsläche; die Wände waren auch dier aus Bambus errichta, das Dach mit Gras gedeckt, der Fußboden festgestampst und mit Bambus belegt. Am 24. Dezember bezogen die beiden europäischen Offiziere ihr Wohnhaus. Dasselbe war 12 m lang und 7 m breit, die Zimmerhöhe betrug 2, die Firsthöhe des grasgedeckten Daches 4 m. Die Wände waren durch Bambusstäde geschossen, innen mit Watten ausgekleidet. Das Gedäude enthielt 3 Zimmer von 4 x 4 m Grundsläche, von denen das mittlere als Messeraum, die beiden an den Stirnseiten gelegenen als Wohnzimmer dienten. An der ganzen Borderseite zog sich eine 3 m breite Beranda hin. Das Haus sich die beiden europäischen Unterossiziere wurde am 31. Dezember dezogen. Gam in derselben Weise gebaut wie das Offizierhaus, war es 8 m lang und 5 ½ m tief und enthiett 2 Jimmer zu 4 × 3 ½ m Grundsläche und eine an der Vorderseite verlausende 2 m breite Beranda, welche gleichzeitig als Wesseraum diente. Auch sür den Derseiche verlaufende 2 m breite Beranda, welche gleichzeitig als Wesseraum diente. Auch sür der Beschung aus dem Lager nach Kilwa zurüchgezogen, wodurch das Zimmer des Feldwebels sein Theil der Besahung aus dem Lager nach Kilwa zurüchgezogen, wodurch das Zimmer des Feldwebels frei wurde; dasselebe wurde nunmehr als Reviertrankenstube benutzt. Die Unterkunft genügte, wie der Berichterstatter mittheilte, vollkommen; Feuchtigseit drang in die Käume nicht ein, da um jedes Gebäude eine Kinne gezogen war, die das Regenwasser solltetete. Am 31. März (Schluß des Berichtsjähres) war das Lager immer noch besetz; die Ausbedung ersolgte erst im April 1896, was hier vorweg erwähnt werden mag.

In der Station Lindi ist die vor Jahren mit den einfachsten Hilfsmitteln errichtete Kaferne für die fardigen Soldaten ebenso wie in Tanga, Pangani und Dar-es-Salam sehr baufällig; Reparaturen lohnten nicht mehr. Es wurde den Soldaten daher erlaubt, für ihre Familien Wohnungen in der Stadt zu miethen. Der Bau einer neuen Kaserne ist für das Jahr 1896/97 in Aussicht genommen. Derselbe soll in ähnlicher Weise aufgeführt werden, wie es oben für die neue Kaserne von Dar-es-Salam beschrieben ist. Die Europäerwohnungen in Lindi erforderten mehrsache Keinere Reparaturen. Die Unterkunft der Europäer in Lindi entspricht allen ortsüblichen Anforderungen.

In Ulanga war die ganze Befatzung, Farbige sowohl wie Europäer, in Grashütten mit lehmverputzten Wänden untergebracht. Der Bau eines Wohnhauses aus Luftziegeln wurde in Angriff genommen, dann aber unterbrochen, weil die Berlegung der Station, sobald die militärische Lage es gestattete, schon längere Zeit geplant war. Diese Berlegung fand gegen Ende des Berichtsjahres statt, wie oben berichtet ist. In Perondo, dem neuen Stationsplatz, wurden zunächst Strohhütten für die Unterkunft der Europäer und Farbigen errichtet. Der weitere Ausbau von Perondo wird davon abhängen, ob die Station eine ständige bleiben kann, oder ob die militärischen Rücssichten noch eine weitere Berschiedung nach Uhehe hinein ersordern werden.

Auch in Kilossa waren die beiden nach der Bauart der Eingeborenen errichteten Kasernen baufällig geworden. Sie wurden im August geräumt, die Soldaten in Lehmhatten mit Grasbedachung untergebracht, die sie sich selbst erbaut hatten und die zu einem Dorf gruppirt sind. Leider ist die Wahl der Dertlichkeit für dieses Soldatendorf eine wenig günstige gewesen, da ein Theil des Dorfes zur Regenzeit von Wasserschwemmt wird. Hier der Grund für die außerordentlich hohe Zugangszisser der Erkrankungen an Wechselseber in Kilossa zu suchen. Das Kommando der Schutztuppe, über die Sachlage unterrichtet, wird das Nötsige bezüglich der Verlegung des Soldatendorfes anordnen. Wie nötsig übrigens die Käumung der alten Kasernen gewesen ist, deweist der Umstand, daß dieselben im Februar durch einen heftigen Gewittersturm in einen Trümmerhausen verwandelt worden sind. Derfelbe Sturm beraubte auch das Offizierhaus eines Theiles seiner Bedachung. Da die Ausbesserung des Schadens einige Zeit in Anspruch nahm, wurden die Wohnräume zum Theil start durchnäßt. Ende März war der Schaden abgestellt. Uebler noch als dem Ofsizierhause spielte ein Gewittersturm dem Haus das gänzlich abgetragen werden mußte. Die Bewohner nußten einstweilen in dem dis dahin als Lazareth sür Fardige benutzten Gebäude untergebracht werden, das aus dünnen, sehmbeworfenen Schilswandungen mit Wellbedbedachung besteht.

In Mpapua find, abgesehen von den nothigen Reparaturen, wefentliche Aenderungen bezüglich der Unterlunft im Berichtsjahre 1895/96 nicht vorgesommen. Europäer sowohl wie Farbige follen gut

und zwedmäßig untergebracht fein.

Die Station Kilimatinde ist erst im Januar 1895 gegrundet worden. Die Besatung mußte sich zunächst mit einem Lagerleben begnügen; die Europäer bewohnten ihre Zelte, die Mannschaften Grashütten. Anfang Februar 1895 wurde mit dem Bau einer vorläusigen Station begonnen; am 6. Mai 1895 konnte dieselbe bezogen werden. Hier hat die Besatung das ganze Berichtsjahr hindurch gewohnt. Die Station liegt dicht am Rande der 190 m steil zur Uniamwira Ebene abfallenden Hochebene und besteht aus solgenden Gebäuden: 1. aus einem großen, huseisensörmigen, massiven Hauptgebäude mit ausgesetztem Stockwerk, in dem sich oben Messeräume, unten 2 Offizierwohnungen und Magazine besinden, 2. aus zwei an je einer Seite des Hauptgebäudes gelegenen kleinen Häufern mit je zwei Zimmern, als Wohnung für den Stationschef, den Arzt und den Bauleiter, 3. aus einem

vier Zimmer enthaltenden, an der Rückseite des Hauptbaues errichteten Gebäude, in dem sich die Wohnungen der weißen Unterofsiziere und das Stationsbureau besinden. Die Gebäude sind aus Stein und Lehm gemauert, haben Wellblechbedachung und einen mit Lehm und Kalk sestigen Fusioden. Auf der Rückseite des Hauptgebäudes besindet sich ein großer Hos, der von den in geraden Straßensluchten angeordneten Wohnungen der sarbigen Soldaten umgeben wird. Diese Wohnungen sind aus Holzstämmen aufgerichtet, zwischen welche Zweige gestochten sind, deren Zwischenzaume mit kleinen Steinen ausgefüllt sind. Ein dicker Lehmverputz gibt dem Ganzen den nöthigen Halt. Die Bedachung besteht aus Schilf oder Gras. Es ist leicht erklärlich, daß an allen diesen einschen Bauten sich unaufhörlich Witterungseinslüsse geltend machten, die fortgesetzt Ausbesserungen erforderten. Besonders wurde bei den Europäerwohnungen darauf gesehen, daß Dach, Thüren und Fenster dicht schlössen, das bei den heftigen Stwinden, welche die Station häusig trasen, sich oft Khonstenne einstellten. Ebenfalls am Rande der Hochebene, etwa 300 m von der soeden beschwiedenen vorläusigen Station entsernt, wird die endgiltige Station Kilimatinde erbaut. Der Bau wurde Ende Juni 1895 begonnen und ist dereits so weit vorgeschritten, daß die Station demnächst bezogen werden kann. Die Beschreibung derselben muß dem nächstigkrigen Sanitätsbericht vorsbehalten bleiben.

In Cabora find die Unterfunftsverhältnisse für die Europäer nichts weniger als günstig. Nach jebem Regen bilben fich in ber unmittelbaren Rabe bes tiefgelegenen Ortes größere Bafferlachen, benen nach einigen Tagen bide Rebel und unangenehme Geruche entsteigen. Die Wohngebaube für bie Europäer find fogenannte Temben, b. h. großere aus Stein und Lehm aufgeführte Bauten mit flachen Dadern, welche letteren aus einer Balfenlage besteben, über bie eine Lage Steine und eine dide Schicht festgestampfter Lehm gelegt ift. In biefe Banbe und Dacher sidert bas Regenwasser ein und tritt allmählich nach Innen durch, so daß mährend der Regenzeit die Wohnungen stets fehr feucht find. Unter folden Umftanden tann es nicht wundern, daß die Europäer der Station vielfach an Bechfelfiebern, jum Theil fogar an recht fcweren Fiebern gelitten haben. Gin fleiner auf der Station vorhandener Wellblechvorrath ermöglichte es, die Tembe des Kompagnieführers mit einer Bellblechbebachung zu verfehen. Der Arzt ber Station wohnte in einer Doeder'ichen Barade. Diese Wohnung bot im Bergleich zu den übrigen Baulichfeiten der Station eine recht gunftige Unterfunft. Die Barade hat in Tabora über ihrem Pappbach noch ein großes, festes, regendichtes Strohbach erhalten, bas an ben Giebelmanben fo weit verlangert ift, bag baburch an beiben Stirnfeiten Beranben angelegt werben konnten. Auf biefe Beife war bie Barace auf allen Seiten vor Regen und Feuchtigfeit gefchutt und bot eine trodene und boch luftige Unterlunft bar. Der Bewohner berfelben hat im Gegensat zu ben übrigen Europäern ber Station nur fehr wenig an Fieber gelitten. Die Borgilge der Barade haben allgemeine Anertennung gefunden. Die farbigen Golbaten wohnen in geräumigen runden Regerhütten. In der trodenen Jahreszeit fand eine Reubebachung Diefer Gutten mit Stroh oder Gras, jum Theil auch ein Umbau berfelben ftatt. Begen der oben gefcilberten ungunftigen Lage ber Station ift eine Berlegung auf einen gesundheitlich gunftiger gelegenen Blat ins Auge gefaßt.

In Muanza wohnten die Europäer zu Beginn des Berichtsjahres noch in Zelten oder in Papprushütten. Im Laufe des Jahres wurde ein großes Offizierhaus gebaut mit vier Räumen von 4 × 4,5 m Bodenfläche, von denen 2 als Wohnung und je einer als Bureau und als Messeraum dienen. Der Fußboden liegt in 2 m Höhe; rings um das Haus läuft eine 2,5 m breite Beranda. Das Dach ist aus Schilf und Gras hergestellt. Das Unterossizierhaus ist ähnlich gebaut, hatte zunächst aber ein Tembendach erhalten, wie es oben bei Tabora beschrieben wurde. Auch hier machte sich das Eindringen des Regens in das Lehmdach unangenehm bemerkbar. Das Tembendach wurde beshalb durch ein Wellblechdach ersetz, welches zur Abwehr der Wärmestrahlung nach Innen mit Schilfrohr untersüttert wurde. Die farbigen Soldaten der Station wohnten in den dort zu Lande

gebrauchlichen Grashutten von Regelform.

wurde :=

n one 🛬

legt 1:

m (azz z)

'ie Bith !

en an k

ne 3 = =

jember ber

2 m 2 :

e 2mt

ie ein 🚋

iem Page :

made = intale, :

ecoes or

os You o

arder III

iln end

im iz

THE E

 $S(\theta)Y_{i}$ 

it die 🗠

n meint

ien in.

n Greiz

nininit

des Ent

ांकी है

on kan n Airii

Hine :

it (Prair)

1. 1 ....

ोस है।

12 3 H

......

.....

10.00

a E

1

1777

63

þ: '..

hankar 1122-1124

76. L.

gr :--

15.22 · 2.2

**阿拉斯尼斯** 

In Butoba mußte die Station vollständig neu gebaut werden. Es wurden ein Offizierhaus, das gleichzeitig auch Bureau- und Messeraum enthält, ein Unterossizierhaus und mehrere Magazine errichtet. Der Plat, auf dem die neue Station angelegt ist, hat vor dem alten Stationsplat den Borzug, daß er eine ebene, nach dem Viktoriasee sankt abfallende Sandsläche mit gutem Abslug bildet, während um die alte Station herum noch lange bis in die trockene Zeit hinein Schlammpfützen gestanden haben. Bis zur Fertigstellung der Wohnhäuser der neuen Station Busoda wohnten die Europäer in Grashütten von Kuppelsorm, wie sie am Westufer des See's üblich sind. Dieselben erwiesen sich für Europäerwohnungen als ganz und gar ungeeignet. In der Regenzeit nehmen die untern Theile der Graswandung so viel Feuchtigseit aus dem Boden auf, daß die Innenluft der Hitte vollkommen dumpf und niedrig wird. Wollte man zwecks besserer Durchsüftung des Innenraumes Fensteröffnungen in die Wandungen einschneiden, so würde sich in der Hütte sein Winkelsinden, der gegen Zug und Kälte einigermaßen schützte.

Die Station Masinde sollte foon seit geraumer Zeit aufgelost werden; es durften beshalb Mittel für die Unterkunftsräume nicht aufgewandt werden. Nur einige Soldatenwohnungen mußten

an Stelle von zusammengefallenen neu errichtet werben. Die Europäerwohnungen waren sehr baufällig. Am 15. März 1896 wurde die Station aufgegeben.

In Marangu im Kilima-Ndjaro-Gebirge wohnt ber einzige bort flationirte Europäer in einer Doeder'schen Barade. Diefelbe ist feit 1893 in Gebrauch und bietet eine zwedmäßige Untertunft.

Der Bewohner ift mahrend bes gangen Jahres nicht ein einziges Mal trant gemefen.

Die Station Moschi im Kilima-Rhjaro-Gebirge ist zweisellos die vollkommenste Station im Innern Deutsch-Oftsprikas. Sie ist im vorjährigen Sanitätsbericht genauer beschrieben worden. Im Berichtsjahre 1895/96 sind nur ganz unwesentliche Erneuerungen und Berbesserungen an den Unterkunftsräumen vorgenommen. Die Wohnräume erhielten größtentheils entweder Delfarbenanstrich oder neuen Kalkverputz. Der Stationshof wurde mit Lavakonkrementen festgestampst, wobei gleichzeitig Wasserinnen für eine schnelle Ableitung der Regenwässer angelegt wurden. An dem Balkenwerk des Forts mußte sortwährend mit Lysol oder Carbolineum gegen die Bohrkäser gearbeitet werden, die auch im härtesten Holz die größten Verheerungen anrichten, indem sie dasselbe zu Staub zernagen. Das fortwährende Herabsallen des Holzslaubes wirkt sehr lästig, ganz abgesehen von den Gefahren, die durch das Zerstören des Holzwerts herbeigeführt werden. Für die Tischer und Zimmerseute der Station wurde zum Schutze gegen die Witterungseinstüsse eine große Werkstatt mit Schuppen außerhalb des Forts errichtet.

Als Unterkunfteraume für bie weißen Kranten ftanben folgende Ginrichtungen gur

Berfügung:

1. Das Hofpital ber beutschen evangelischen Mission zu Dar-es-Salam. Das-selbe kann nur als Nothbehelf gelten. Es enthält zwar luftige und trockene Räume, entspricht aber ben Anforderungen, die an ein Lazareth gestellt werden müssen, ganz und gar nicht. In der Situngsperiode 1894/95 hat der Reichstag die Mittel für ein neues Gouvernementslazareth in Dar-es-Salam bewilligt. Nachdem die Plane durchgearbeitet waren, wurde mit dem Bau im Oktober 1895 begonnen. Der Plat, der für den Neubau gewählt ist, liegt hoch und trocken am äußeren Meeresstrande, so daß er stets von der frischen Seedrise getrossen wird. Der Untergrund besteht aus einer 3 m starten Sandschicht. Unter dieser Sandschicht liegt weißer, scharstörniger Kies mit Muscheln und Steinen durchsett. Der Grundwasserstand liegt etwa 2½ m unter der Erdobersläche. Das Lazareth wird etwa 20—25 weiße Kranke aufnehmen können und daneben Wohnungen für Arzt, Lazareth - Inspektor, Apotheter, Pssegeschwestern und Lazarethgehülsen, sowie Verwaltungsräume 2c. enthalten. Am Schuß des Berichtsiahres (31. März) war das untere Stockwert des Rohbaues sertig gestellt. Das ganze Jahr 1896/97 dürste noch die zur Fertigstellung des Boues vorübergehen. Die Uebersiedelung aus dem Missionslazareth in das neue Gouvernementslazareth ist sine genauere Beschreibung des neuen Lazareths muß einem späteren Jahresbericht überlassen bleiben.

2. Das Europäerlazareth zu Lindi, bessen Beschreibung im vorjährigen Bericht nachzelesen werben kann. Das Lazareth war für die süblichen Küstenplätze Lindi und Milindani bestimmt. Es hat mährend des ganzen Jahres 1895/96 nur 14 Kranke (Soldaten und Civilpersonen) mit 251 Behandlungstagen beherbergt. Ein rechtes Bedürfniß bestand also für ein besonderes Europäerlazareth in Lindi nicht. Da das Lazarethpersonal anderweitig besser verwendet werden konnte, wurde das Lazareth Ende März 1896 aufgehoben, was um so unbedenklicher geschehen konnte, da auch die Sübstationen demnächst mit Dar-es-Salam telegraphische Berbindung haben werden und somit im Nothfall leicht Fahrgelegenheit zur Ueberführung von Kranken, welche der Lazarethpslege bedürftig sind, nach Dar-es-Salam erbitten können. Eines der bisherigen Lazarethzimmer blieb überdies für die

einstweilige Aufnahme bes einen ober anbern Rranten vorbehalten.

3. Hatte sich das Lazareth in Lindi als entbehrlich erwiesen, so war ein solches in Tanga bisher schmerzlich vermist worden. Die Stadt Tanga bildet die Basis für das schon jetzt reichlich mit Plantagen besetzt Usambara-Hochland und weiterhin für den Kilima-Ndjaro-Bezirk. Bon Tanga aus ist eine 40 km lange Eisenbahn die an den Fuß der Usambara-Berge bereits gebaut worden, und die Weitersührung derselben dis Korogwe steht bevor. Die Europäerbevölkerung Tanga's wächstehr schnell. Unter diesen Umständen wurde die Errichtung eines Europäerlazareths dortselbst deringendes Bedürsnis. Gegen Ausgang des Jahres 1895 wurde in Tanga ein disher als Hotel benutztes Gebäude vom Gouvernement gemiethet und zum Europäerlazareth umgebaut. Der Betried wurde im Januar 1896 eröffnet. Das Lazareth ist ein sester, zweigeschossigner Steinbau. Er enthält im oberen Stock außer einigen Borraths- und Nebenräumen die Arztwohnung, 2 Schwesterzimmer, die Apotheke, ein bakteriologisches Laboratorium und vier Krankenzimmer, welche je zwei Europäer ausnehmen können, im Erdgeschös die Wohnung eines Lazarethgehülsen, das Wagazin, die Küche und veir Krankenzimmer str 15—18 Farbige. In einem kleinen, gleichsalls massiv ausgesührten Nebenzgebäude besinden sich endlich noch drei völlig isolirbare Räume für die Unterbringung von Fardigen, die anisektien leiden.

Auf den übrigen Stationen waren die fardigen Kranken in derfelben Weise untergebracht, wie es in den Berichten der Borjahre geschildert ist, hier etwas besser in festen, aus Stein aufgeführten

und für Lazarethzwede nothbürftig umgebauten Araberhäusern, bort, namentlich im Innern, weniger gut in Gras- oder Lehmhäusern von entsprechender Größe und Höhe. Letztere machten begreissicher Weise vielsach Ausbesserungen und Umbauten nöthig, wie es oben schon sür die ähnlich ausgeführten Wohnstume der Innenstationen beschrieben ist. — In Dar-es-Salam hat man mit den Borarbeiten sür ein aus Steinen auszusührendes Lazareth für Fardige begonnen, das in ähnlichem Stil wie die neue Kaserne Dar-es-Salam's, natürlich mit den sür Lazarethzwede nöthigen Besonderheiten, errichtet werden soll. Ein bereits vor mehreren Jahren von einem reichen Inder errichtetes und dem Gouvernement sür Lazarethzwede geschenktes neues zweistödiges Steinhaus wird der Anlage als Kern dienen, um den sich die Krankenbaracken im Viereck gruppiren sollen. Die Beschreibung dieses neuen Lazareths für Fardige wird im nächstighrigen Sanitätsbericht erfolgen.

# 2. Die im Berichtsjahre 1895/96 gur Ausführung gelangten fanitären Dagregeln in Bezug auf Berpflegung.

Die durch die Heuschredenplage bedingte große Hungersnoth im Innern hat auch im verslossenen Berichtsjahre angedauert und den ins Innere gehenden Expeditionen große Schwierigkeiten bei der Berpflegung der Leute bereitet. Die Expeditionen mußten in der Regel größere Mengen Reis als Proviant mitnehmen; dabei waren sie noch vielsach gezwungen, sich in mehrere kleinere Abtheilungen zu trennen und auf verschiedenen Straßen ihrem gemeinschaftlichen Ziel zuzustreben. Dennoch haben die Karawanen im verslossenen Berichtsjahre nicht wenige Träger unterwegs an Hunger verloren. In der letzten Hälfte des Berichtsjahres hat die Heuschreckenplage endlich bedeutend nachgelassen. Die Ernte zeigte gute Aussichten, so daß bas Ende der Hungersnoth nunmehr bevorstehen dürfte.

Die Küstenstationen, welche beständig über die See Zusufren erhalten konnten, haben unter der Hungersnoth selbstverständlich nicht gelitten. Die Stationen im Innern haben sich, durch die Ersahrungen der Borjahre gewitigt, dadurch zu helsen gewußt, daß sie Maniot und Bataten (süße Kartosseln) in größerem Umsange als in den Borjahren anpslanzten und auch die umwohnende Bevölkerung zum Anpslanzen dieser von den Heuschsterung in ihren Gärten verschiedene Arten europäischer Gemüse, zu deren Andau ihnen Samen in bestimmten Zwischenräumen vom Gouvernement hinausgesandt wurde.

An der Klifte nimmt die durch die Europäer eingeführte Schweinezucht größern Umfang an. In Dar-es-Salam und Tanga kommt wöchentlich mindestens ein die zweimal Schweinesleisch auf die Tafel der Europäer, wodurch eine recht angenehme Abwechselung in der Fleischnahrung entstanden ist. Auch ins Innere wird das Hausschwein allmählich verpflanzt. Die Station Kilossa verfügt bereits über eine ansehnliche Heerde und auch Mpapua hat mit der Schweineauszucht begonnen.

# 3. Die im Berichtsjahre 1895/96 gur Ausführung gelangten fanitaren Dagregeln in Bezug auf Trintmaffer.

Mit bem Bau von Brunnen ift im verfloffenen Jahre fortgefahren worben. waren es die fublichen Ruftenftationen, Kilma, Lindi und Mifindani, die bavon Bortheil gezogen haben. Tanga und Dar = e8 = Salam erhielten gleichfalls einige neue Brunnen. Diefe von europäifchen Brunnenmachern gebauten Brunnen find eine große Bobithat fur Die Bevollerung und wurden es auch bleiben, fofern die Mittel dafür vorhanden maren, fie mit Bumpen zu versehen. Die neuen Brunnen geben, so lange fie noch nicht lange im Betrieb sind, gutes klares Trinkwaffer, das auch bei der demifchen und batteriologischen Untersuchung paffiren tann; fofern fle aber offen bleiben, verschmuten fie meistens fo schnell und grundlich, daß man das Waffer nur in getochtem Zustand Die Eingeborenen pflegen das Waffer mit allerhand mehr oder weniger unsauberen Gefäßen zu schöpfen, die fie an alte Strice, Baumbaft u. f. w. anzubinden pflegen. Recht häufig reißt der unfaubere Strick und fo sammelt fich im Brunnen bald ein aus faulenden Stoffen bestehendes Gemenge an, welches ben oben geschilberten Buftand ber Brunnen bebingt. Wiederholte Reinigungen ber Brunnen helfen fur turge Beit, eine ausreichenbe Aushulfe aber tann nur burch vollständiges Bubeden und burch Anbringung von Bumpen erzielt werben. Leider fehlten bie Mittel, bie fammtlichen, mohl auf etwa 100 zu schätzenden, auf den Ruftenstationen neu angelegten Brunnen mit folden Bumpen ju verjeben; es war das bisher nur bei einem befchrantten Theil möglich. Die Aufstellung der übrigen Bumpen muß den folgenden Jahren überlaffen bleiben. Die Europaer ber Ruftenftationen geniegen gewöhnliches Brunnenwaffer nur ausnahmsmeife, bafur um fo mehr fünftliches Godawaffer, welches in Tanga, Daries-Galam und Sanfibar von indifchen Sändlern bereitet wird. Tropdem bei der Fabrifation Dieses Sodawaffers eine Reinigung nur burch gewöhnliche Rohlenfilter stattfindet, wird bas gewonnene Sodamaffer doch ohne Schaden getrunten, wenigstens find Erfrantungen, Die auf ben Benug Diefes Sobawaffers jurudjufuhren maren, nicht befannt geworden.

Die ine Innere gehenden Expeditionen haben unter ben ungunftigen Bafferverhaltniffen fcmer zu leiden. Das oft aus Pfüten und Tumpeln entnommene Baffer, aber auch Flugmaffer, wird vielfach jur Krantheitsursache. So oft es möglich ift, wird ben Europäern sowohl wie ben farbigen Leuten anempfohlen, das Wasser nur nachdem es gekocht ift zu genießen. Nicht selten aber wird diese Borfichtsmaßregel außer Acht gelaffen, wenn ber Bafferplat von ber erfcopften nach einem Trunt lechzenden Rarawane erreicht wird.

Die Europäer führten vielfach Rohlenfilter mit fich. Daburch murbe bas Baffer zwar von bem gröften Schmut befreit, Batterien aber treten ungehindert burch bie porofe Roble bindurd. Das Roblenfilter tann baburch fogar jur Gefahr werben, ba ber Laie ju leicht fich auf basfelbe verlagt und das vorherige Abtochen des Trintmaffers verabfaumt. Bubem überfieht es ber Laie auch meistens, bag bas Filter, wenn es nicht regelmäßig ausgefocht ober ausgeglüht wird, felbst zu einem Sammelplat für Batterien werden tann, welcher auch an das durchgehende etwa vorher durch Abtochen teimfrei gemachte Baffer wieder neue Batterien abgiebt. Mehrfach find die Bertefelbfilter aus Infusorienerbe (Armeefilter Rr. III) versucht worben. Dieselben muffen fic, menn man bie Sache theoretifch betrachtet, gut fur Expeditionszwede in Afrita eignen, in ber Brazis zeigten fie fich vollfommen unbrauchbar. Schon nach wenigen Rolbenhuben war Die Filterferze berart von bem Schlamm ber afritanischen Brube überzogen, daß bas weitere Bumpen nur mit großer Rraftanftrengung möglich mar und bag nur mehr tropfenweise Baffer burchbrang. Nicht felten murbe, wenn man trobbem weiter pumpte und bie babei angewandte Rraft fteigerte, Die gange Bumpe an ihren Löthstellen auseinander gefprengt.

Auf den inneren Stationen herrschten gleichfalls ungunftige Trintwafferverhaltniffe, jedoch ift bei dem ruhigen Stationsleben ein Abkochen des Waffers leichter möglich, und wird auch nur felten verfaumt. Die Stationen Riloffa und Rilimatinde haben versuchsweise große Bumpenfilter nach Berkefeld (Figur 19 bes Katalogs ber Berkefelbfilter-Gefellschaft) erhalten, welche an Stelle einer Filterkerze ein System von 5 Filterkerzen aus Infusorienerde bestigen. So wenig sich die kleinen Armeefilter Nr. III für Expeditionen bewährt haben, so günstig waren die Erfahrungen mit den größeren Pumpenfiltern auf den Stationen. Jedenfalls ermuntern die in Kilossa und Kilimatinde Damit erzielten Ergebniffe dazu, die Berfuche auch auf anderen Stationen fortzuführen. Die Stationen Muanga und Butoba ichopften ihr Trintwaffer unmittelbar aus bem Bictoriafee. Dasfelbe wurde

ohne Schaben im Naturzuftand, b. h. ungelocht, getrunten. Der Rilima-Nbjaro ift überreich an flaren Bergbachen, die tabellofes Baffer führen. Leiber nehmen bie von biefen Bachen hoch oben abgeleiteten und burch bie Kulturgone geführten, offenen, grabenartigen Bafferleitungen aus ben Bflangungen ber Gingeborenen fo viel Berunreinigungen auf, daß das Wasser, wenn es die Stationen durchsließt, für niehr als verdächtig gelten muß trot des schönen klaren Aussehens. Wiederholte chemische Untersuchungen haben ergeben, daß bas Baffer boch oben im Gebirge allen Anforderungen, Die an ein gutes Trintmaffer geftellt werden muffen, entfprach, bag es aber in ben Stationsleitungen fomohl Ammoniaf als auch falpetrige und Salpeterfaure enthielt. Unter Diefen Umftanden war es für Die Station Mofchi ein recht gunftiger Zufall, daß in nur etwa 1 km Entfernung eine unmittelbar aus bem Fels heraustommende Quelle entbeckt wurde, die tadelloses Trinkwasser hat und das ganze Jahr hindurch so reichhaltig fließt, daß sowohl die Suropäer als auch die farbigen Soldaten und die Eingeborenen des benachbarten Ortes daraus ihr Trinkwasser entnehmen können. Die Quelle ist an der Ursprungsstelle gefaßt worden. Berunreinigungen bes Baffins find ausgeschloffen.

# 4. Die im Berichtsjahre 1895/96 zur Ausführung gelangten fanitären Maßregeln in Bezug auf Betleibung.

Die Truppe ist gut und im Allgemeinen auch zwedmäßig uniformirt, für die hochgelegenen Innenstationen, die fehr starke Temperaturschwankungen haben, reicht jedoch die leichte Tropen bekleidung aus Rakehbrell allein nicht aus. Die Rilima-Rojaro-Stationen Mofchi und Marangu, bie 1500 m hoch über dem Meeresspiegel am Abhange der eisgekrönten Ribo und Limawenzi liegen, erhielten für ihre farbige Besatung versuchsweise neben ihren Kakeydrellanzugen Litemken aus grauem Moltungstoff und Unterhosen aus stärkerem Baumwollenstoff. Diese neuen Kleidungsstüde werden von den Leuten sehr gerne getragen und als eine Wohlthat geschätzt. Die neue Kleidung wird ficerlich die auf ben hochgelegenen Innenstationen nicht unbeträchtliche Zahl der Krantheiten der Athmungsorgane und der rheumatischen Erkrankungen vermindern. — Wie bereits im Jahre 1893/94 bie Stationen Mofchi und Marangu, fo wurden im verfloffenen Berichtsjahre bie übrigen Innenflationen mit Wachmanteln für die Nachtpoften ausgeruftet.

Das Schuhzeug ber Truppe ließ bisher einiges zu minfchen übrig. Das Leber murbe oft, namentlich hinten an der Ferfe, schnell bruchig. Die Leute hatten baber nicht felten an Wundlaufen zu leiben. Die Fußbelleidung der Truppe wurde beshalb in der letten Zeit bei bem Marine-Bekleibungsamt in Wilhelmshaven in Auftrag gegeben. Db die Magregel fich bewährt, muß die Folge lehren. Um bas Bunblaufen noch mehr einzuschränken, wurden ben Leuten außerbem

Strumpfe geliefert.

In Butoba am Bictoriafee herrschen ahnliche klimatische Berhältnisse wie am Kilima-Nbjaro. Bon den hintergelegenen hohen Bergen blasen oft recht kalte Winde auf den See hinab. Die europäischen Unterossiziere der Station erhielten zum Schutz gegen diese oft kuble Witterung Litewken aus Moltungstoff. Gegen die an den Seen als wahre Plage auftretenden Sandslöhe wurden den weißen Unterossizieren der Seenstationen langschäftige Stiefel geliefert. Dieselben bieten in der That einen guten Schutz; trothem bohren sich oft schon beim bloßen Berühren des Erdbodens mit den nackten Füßen, wie es beim Ausstehen aus dem Bette nicht vermieden werden kann, einzelne der ungebetenen Gäste in die Haut der Füße ein. Hiergegen kann nur sorgsame Fußpflege und Aussmerksamkeit helfen, um jeden Eindringling alsbald mechanisch zu entfernen.

# 5. Die im Berichtsjahre 1895/96 gur Ausführung gelangten fanitaren Dagregeln in Bezug auf Latrinen.

Eine eingehende Schilberung der in Oftafrika vorhandenen Latrineneinrichtungen geben die Sanitätsberichte für 1893/94 und 1894/95. Aus diesen ist ersichtlich, daß die Latrinenfrage auf den Küstenstationen in befriedigender Weise gelöst ist. Wichtigere Aenderungen brauchten deshalb im Berichtsjahre 1895/96 auf diesen nicht getrossen zu werden. Daß hier eine Latrine ausgebessert, dort eine um- oder neugebaut wurde, ist von nebensächlicher Bedeutung. Auf den Innenstationen sind die behällichen Berhältnisse weiniger günftig. Die Berichte der Borjahre schilberten, wie die farbige Stationsbesaung, nanentlich die Soldatenweiber und Kinder nur schwer an die Benutung bestimmter Latrinen gewöhnt werden können, und daß sie ihre Nothdurft zumeist in den benachdarten Büschen zu verrichten pslegen. Daß solche Zustände, namentlich wenn Ruhrfälle vorsommen, nicht gleichgültig sein können, liegt auf der Hand. In Erkenntniß dieser Thatsache ist man auch im verslossenen Berichtsächre auf der Hand. In Erkenntniß dieser Thatsache ist man auch im verslossenen Berichtsächre auf der Hand legte Latrinen mit transportablen Trögen an, welche letztern täglich entleert wurden, und achtete strenge darauf, daß die Weiber u. a., welche diese Latrinen unter keinen Umständen benutzen wolten, wenigstens nicht die nähere Umgebung der Station mit ihren Erkrementen dingten. Mpapua hat für die neuen Europäerlatrinen gleichsalls das Trogspstem gewählt, während für die farbige Besatung bestimmte Stellen in genügender Entsernung von der Station zur Berrichtung der Nothdurft bezeichnet wurden, die häufig durch Auswersen von Erde unschalblich gemacht wurden. Die neu gegründete Station Kilimatinde daute sowah sie Europäer als auch für Farbige in einiger Entsernung von der Station größere, in das lose Erdreich gegradene Gruben mit Sitzelegenheit und darüber errichteten Strohhütten. Die Erkremente in diesen Gruben der diese kich hier wieder, daß die Angehörigen der Soldaten die freie Natur den Latrinen vorziehen. Buloda legte für die Europäerlatrine eine au

# 6. Die im Berichtsjahre 1895/96 gur Ausführung gelangten fanitaren Dagregeln in Bezug auf Grund und Boben.

Alle die für die Assanirung des Grund und Bodens in den Städten und in ihrer näheren Umgebung vorgenommenen sanitären Maßregeln kamen mit der gesammten Bevölkerung auch der Truppe zu gute. Als solche sind zu erwähnen das Zuschütten und das Drainiren von sumpfigen Stellen, die allnähliche Anlage von dreiten und geraden Straßen, das Festlegen der Straßen durch Beschotterung, die Ableitung der Regenwässer, das Bepflanzen freier Plätze und sonniger Straßen mit Alleebäumen. Durch strenge Hondhabung der Straßenpolizei wurde für Reinlichseit in den Ortschaften gesorgt. Abfälle, wie Wäll zc., wurden allenthalben in Gruben zusammengetragen, die außerhalb der Ortschaften angelegt waren, und in denen der Inhalt von Zeit zu Zeit verbrannt oder mit Erde bedeckt wurde. Die Stadt Bagamonyo läßt täglich 2 mal Wagen durch die Straßen sahren, die das aus den Häusern herbeigebrachte Müll und den Unrath ausnehmen und nach den außerhalb der Stadt gelegenen Absuhrstellen bringen. Gesallenes Vieh wird unter Aussich der Behörde außerhalb der Ortschaften in tiesen Gruben verschart. Auf den Kilima-Ndjaro-Stationen macht sich in den trockenen Monaten der durch die starken Bergwinde ausgewirbelte, ost sehr die Lavastaub der Straßen und freien Plätze recht lästig bemerkdar. Man steuerte dem mit Erfolg durch Besäue der Plätze mit kurzwüchsigem Gras, Klee oder ähnlichen Pflanzenarten.

# 7. Die im Berichtsjahre 1895/96 gur Ausführung gelangten fonstigen, die Gefundheits= verhaltniffe betreffenden Magregeln.

In den Borjahren maren miederholt ichon bei Expeditionen Bersuche in fleinerem Mafistabe gemacht worden, ob fich die in der Armee babeim eingeführten Zeltbahnen auch für die Expeditionen

ber hiefigen Truppe eignen wilrben. Diese Versuche haben die Frage bejaht, so daß im vorigen Jahre Anschaftungen in größerem Maßstabe gemacht worden sind. Diese Zelte schitzen die Mannschaft auf den Expeditionen vor der auf den Hochebenen oft recht empfindlichen Nachtkälte und namentlich vor Regen und vor dem in den Tropen sehr starken Nachtkau bei Weitem besser mie die von den Leuten bisher aus Baumzweigen und Gras hergestellten Schutdächer. — Weiterhin sind im verslossenen Jahre ziemlich umfangreiche Bersuche mit einem neuen Tornistermodell angestellt worden, das vielleicht an die Stelle der bisher gedräuchlichen Tornisterbeutel treten soll. Auch diese Bersuche haben ein günstiges Ergebniß gehabt. Die neuen Tornister sind aus braunem Segeltuch gefertigt und haben die Horm der in der heimischen Armee bei der Infanterie gedräuchlichen Tornister. Die Ausrüstungsstücke bleiben im Tornister trockner als im Tornisterbeutel. Die an Stelle des Mantels mitgesührte Decke sindet ihren Platz unter der Tornisterstappe, während sie disher gerollt um die Brust getragen wurde. Dadurch wird die Athmung des Mannes erleichtert und die Decke selbst ist unter der Tornisterlappe gegen Kässe nornistersbeutel, die Ausrüstungsstücke liegen in ihm sester und das Ganze drückt weniger als der disherige Tornisterbeutel, die Ausrüstungsstücke liegen in ihm sester und das Ganze drückt weniger auf das Kreuz. Die bisher von den Mannschaften gesührte, aus der heimischen Armee stornischen zu der Bersuche, die mit Lederbezug ist für die Tropen zu klein und auserdem zu zerdrechlich. Neue Bersuche, die mit Aluminiumfelbslassen ersahren, als statt der bisherigen großen Kreuzpicken kleinere Beilpschen eingeführt sind.

Endlich möge noch ermähnt werden, daß für die Europäer an Stelle des disher gebräuchlichen Feldbettes "Modell Kundt" das verbesserte Modell "Pfeil" eingeführt wurde. Beim Modell Kundt ist zwischen den beiden seitlichen Längsstangen des Bettes unter dem Segesleinewandlager ein System von Quergurten ausgespannt. Sobald in Folge mehrmaligen Gebrauchs des Bettes sich das Segesleinewandlager dehnt, drücken die bei dem ausgestellten Bett straff gespannten Gurte durch die Lagersleinewand hindurch den Körper und lassen eine erquickende Ruhe, die für den durch strapaziöse Tagesmärsche ermüdeten Europäer des Nachts recht nöthig ist, nicht zu. Das verbesserte Modell "Pfeil"

zeigt biefe Mangel nicht.

# II. Besprechung ber einzelnen Krantheitsgruppen mit klinischen Beobachtungen und kasuistischen Mittheilungen.

#### Gruppe L. Allgemeine Erfrantungen:

A. bei ben beutichen Militarperfonen: 445 Bugange = 4009,0 % ber Iftfarte.

An Rose erkrankte 1 Offizier. Durch Stiefeldruck war bei demselben auf der Mitte des Fußruckens eine kleine Wunde entstanden, von der ausgehend sich eine starke Röthung und Schwellung über den ganzen Fußrucken ausbreitete. Dieselbe schritt noch am Tage der Lazarethaufnahme auf die Gegend des außern Knöchels über. An der Borderseite des Unterschenkels war ein gerötheter entzündeter Lymphgefäßstrang etwa 10 cm weit nach oben zu verfolgen. Die Leistendrüsen waren nicht geschwollen; die allgemeine Körperwärme war nicht erhöht. Beim Versuch auszutreten, bestanden sehr heftige Schwerzen. Durch Hochlagerung des Fußes und unter Anwendung von Sublimatumschlägen wurde schwelle Heilung erzielt. Nach 3 tägiger Behandlung verließ der Kranke das Lazareth.

heftige Schmerzen. Durch Hochlagerung des Fußes und unter Anwendung von Sublimatumschlägen wurde schmerzen. Durch Hochlagerung des Fußes und unter Anwendung von Sublimatumschlägen wurde schmelle Heilung erzielt. Nach 3tägiger Behandlung verließ der Kranke das Lazareth.

Der Fall dietet somit in seinem Berlauf nichts Besonderes dar; er ist jedoch insofern nicht unwichtig, als Rose eine in Deutsch-Ostafrika sehr selten beodachtete Krankheit ist, trozdem hier äußere Berletzungen zweisellos weit häusiger vorkommen wie daheim. Auf Expeditionen führt der Weg nicht selten durch dichten Dornbusch; ungeschunden erreicht kaum jemand das Ziel der Reise. An ein sorgsältiges Berbinden solcher Schrunden denkt selbst der Europäer nur selten, geschweige denn der Farbige. Die Berletzungen heilen trozdem meistens glatt und ohne üble Zwischenfälle, jedensalls ist Rose außerordentlich selten. Der oben beschriebene Fall ist die einzige im ganzen Jahre bei der

Schuttruppe zur Behandlung gefommene Erfrantung an Rothlauf.

An Wechfelfieber waren bei den beutschen Militarpersonen 414 Zugänge zu verzeichnen, abgesehen von 14 Erfrankungen an Wechselsieber, die als Komplikationen zu anderen bereits in Behandlung befindlichen Krankheiten hinzutraten. Unter den 414 Zugängen befanden sich 149 frische Erkrankungen und 265 Rückfälle. Die folgende Tabelle zeigt, in welchem Maße die einzelnen Stationen bei den Erkrankungen der deutschen Militarpersonen an Wechselsieber betheiligt waren:

| Stationen             | Iffärle ber<br>beutschen<br>Militärpersonen | Absolute Zahl<br>ber<br>Wechselfleber-<br>Zugänge | Wechselfieber-<br>Zugänge auf<br>‰ der Ifipärle<br>berechnet | Zum Bergleich<br>Wechselfieberzugänge<br>auf ‰ ber Iftfärte berechnet. |            |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       |                                             |                                                   |                                                              |                                                                        |            |
|                       |                                             |                                                   |                                                              | Marangu                                                                | 1          |
| Mojáji                | 6                                           | 3                                                 | 500,0                                                        | 576,9                                                                  | 2000,0     |
| Bangani               | 4                                           | 6                                                 | 1500,0                                                       | 1896,6                                                                 | 3000,0     |
| Kiliva                | 7                                           | 12                                                | 1714,3                                                       | 2647,1                                                                 | 3444,4     |
| Bagamoyo              | 3.                                          | 6                                                 | 2000,0                                                       | 1250,0                                                                 | 1833,3     |
| Tanga                 | 3                                           | 7                                                 | 2333,3                                                       | 1935,5                                                                 | 3500,0     |
| Lindi                 | 6                                           | 14                                                | 2333,3                                                       | 2465,2                                                                 | 3125,0     |
| Masinde               | 4                                           | 10                                                | 2500,0                                                       | 3488,4                                                                 | 400,0      |
| Dar-e8-Salâm          | 37                                          | 102                                               | 2756,7                                                       | 2460,5                                                                 | 2890,0     |
| Mpapua                | 6                                           | 19                                                | 3166,7                                                       | 3469,4                                                                 | 1200,0     |
| Rilimatinde           | 7                                           | 32                                                | 4571,4                                                       | 6000,0                                                                 | · <b>-</b> |
| Mikinbani             | 0,2                                         | 1                                                 | 5000,0                                                       |                                                                        | _          |
| Tabora                | 6                                           | 32                                                | 5333,3                                                       | 4776,1                                                                 | 5800,0     |
| Rijati                | 3                                           | 17                                                | 5666,7                                                       | 6666,6                                                                 | 6666,6     |
| Butoba                | 4                                           | 25                                                | 6250,0                                                       | 1000,0                                                                 | 2000,0     |
| Riloffa               | 6                                           | 39                                                | 6500,0                                                       | 8906,2                                                                 | 7500,0     |
| Muanza                | 3                                           | 27                                                | 9000,0                                                       | 9000,0                                                                 |            |
| Ulanga                | 5                                           | 62                                                | 12400,0                                                      | 7872,9                                                                 | _          |
| Gefammte Schutztruppe | 111                                         | 414                                               | 3729,6                                                       | 3377,0                                                                 | 3166,7     |

Es folgten somit die Stationen bezüglich ber Bechselfieberzugänge unter ben beutschen Militärpersonen, mit ber gunftigeren beginnend, in nachstehender Beise:

Marangu, Mofchi, Bangani, Kilma, Bagamoyo, Tanga, Lindi, Mafinde, Dar-es-Salam,

Mpapua, Kilimatinde, Mitindani, Tabora, Kifati, Butoba, Kiloffa, Muanza, Ulanga.

In ben beiben letten Langsspalten ber vorstehenden Tabelle sind, um einen Bergleich mit ben Borjahren zu ermöglichen, die bezuglichen Ziffern für die Berichtsjahre 1894/95 und 1893/94 hinzugefügt worden.

Die Wechselsiebererkrankungen der beutschen Militärpersonen zeigten die verschiedensten Typen der Krankheit. Die leichten intermittirenden Fieder bildeten die Wehrzahl. Richt viel weniger zahlreich waren die remittirenden Fieder. In mehreren Fällen zeigte das Fieder einen typhösen Charakter; es blied Wochen lang ohne wesentliche Remissionen auf der Höhe von 39,5 bis 40,00 bestehen, um dann allmählich unter dem Eintritt morgendlicher Remissionen stufenförmig zur Norm abzusallen. Die schwerste Form der Malaria, die unter dem Namen Schwarzwasserseber bekannt ist, kam bei deutschen Militärpersonen in 32 Fällen vor und wird weiter unten eingehender besprochen werden.

Die übrigen Wechselsieber (der gewöhnlicheren Form) kundigten ihr Entstehen entweder durch ein längeres oder kurzeres Borbotenstadium an, das sich durch allgemeines Unbehagen, Schwere in den Gliedern, gestörten Appetit bemerklich machte, die plötzlich, zuweilen unter Frösteln, nur selten mit einem Schüttelsrost, die Körpertemperatur sich zu höheren Fiebergraden erhob und den bekannten Symptomenkompler des Malariaanfalls zum Ausbruch brachte. In andern Fällen setzte der Malariaanfall unvermuthet ohne Borboten ein, meistens mit einem leichten Frostanfall. Arzt Arning will an sich selbst die Beobachtung gemacht haben, daß er sich 12—24 Stunden vor dem Eintritt eines Fiebers eines gewissen gesteigerten Wohlbesindens erfreute, und auf diesbezügliche Nachsorschungen haben ihm andere Europäer ähnliche an sich selbst gemachte Beobachtungen mitgetheilt.

Die Inkubationszeit des Malariafieders ist schwer festzustellen. Die Malariaparasiten gedeihen überall in Deutsch-Ostofrika, an dem einen Ort mehr, an dem andern weniger, und zu keiner Zeit ist man in der Lage, sich vor dem Eindringen derselben in den Körper zu schützen; es sindet eine permanente Insektion statt. Bon der Menge und der Birulenz der eingedrungenen Malariaparasiten hängt es ab, ob überhaupt, wann und in welchem Maße der Körper mit Krankheitserscheinungen darauf reagirt. Ist die Menge und die Birulenz der Parasiten eine große gewesen, so kann ein Fieberanfall schon nach wenigen Stunden auftreten und eine schwere Erkrankung einleiten; in andern Fällen kommt es nach viel längeren Zeiträumen, selbst erft nach Wochen und Monaten, zu Fieber-

erfrankungen; in wieder andern Kallen überwindet der Korper die eingebrungenen Krantheitserreger, ohne überhaupt Krantheiteerscheinungen barauf gezeigt zu haben. Die außern Umftanbe, unter benen ber Guropaer lebt, fpielen babei eine große Rolle. Als befonders ungunftig muffen feuchte und dumpfe Wohnungen bezeichnet werden, ferner Entbehrungen und Strapagen, mangelhafte ober unzwedmößige Ernahrung, Erceffe in baccho, ungeregelte Lebensweise, Schwachungen bes Korpers burch anderweitige Erfrankungen, pfychische Erregungen 2c. Auch die Disposition des Einzelnen spielt dabei eine große Rolle. — Bon zwei gang gefund nach Afrika herausgefommenen Europäern, die hier anscheinend unter gang gleichen außeren Bedingungen leben, tann der eine andauernd wohl bleiben, während der andere fehr bald vom Fieber ergriffen wird und schwer und andauernd darunter zu leiben hat. Aenderungen in der Lebensmeife merben oft durch Fieberanfalle beantwortet und zwar nicht blof Aenderungen nach ber ungunftigen fondern auch nach der beffern Seite bin. Richt felten merben Europäer von fchmeren Fiebern befallen, nachdem fie von anftrengenden, entbehrungsvollen Expeditionen, auf benen fie fich gesundheitlich andauernd wohl befunden haben, an die Rufte gurudgekehrt find, tropbem fie bier Ruge, gefunde Wohnungen, eine traftige und an Abmechfelungen reiche Ernahrung und allen möglichen Romfort vorfinden. Richt felten find auch die Falle, in benen Europäer, nachbem fie Jahre lang in Oftafrita nur wenig und nur leicht an Fieber gelitten haben, bei Gelegenheit von Urlaubereifen nach Europa ploglich auf hoher Gee ober auch erft in Europa selbst schwer an Malaria erkranken. Das führt zu der Annahme, daß der Europäer sich in den Tropen im labilen Gleichgewichtszustand befindet, daß im Körper gleichsam ein Kampf der eingedrungenen Malariaparasiten mit den Körperzellen stattfindet, wobei meistens die beiden kampsenden Barteien gleich start sind. Sobald aber eine Schwächung des Körpers stattsindet oder sobald die Körperzellen sich den durch eine veränderte Lebensweise gesetzen neuen Bedingungen anpassen mussen, betommen die Malariaparasiten die Oberhand und beweisen dies dadurch, daß sie einen Fieberanfall Go erflart fich vielleicht auch die Erscheinung, daß man hier oft nach gang kleinen chirurgifchen Eingriffen Malariaanfalle auftreten fieht. Das wurde öfters bei anscheinend gang gefunden Leuten beobachtet, wenn ihnen jum Beifpiel gang oberflächlich unter ber Saut eingeheilte Rugeln herausgeschnitten murden. Der fleine Eingriff wurde mit einem Malariaanfall beantwortet. Dasfelbe fieht man felbst bei physiologischen Ummalgungen im Rorper, jum Beifpiel bei ber Denstruation der Frauen, bei der Geburt u. f. w. Diese Beobachtung fei nebenbei ermabnt. Alle Diese Ericeinungen laffen fich durch die Unnahme einer latenten Malaria und eines labilen Gleichgewichts, in bem fich der Europäer in den Tropen befindet, erklären.

Was den Verlauf der gewöhnlichen Wechselfieber (gewöhnlichen im Gegensatz zu den Schwarzwassersiedern) anbetrifft, so erwiesen sich die intermittirenden Formen als die leichtesten. Zwar stieg
die Temperatur nicht selten schnell bis zu hohen Fiebergraden, bis auf 40° und darüber, meistens
siel sie aber ebenso rasch wieder zur Norm oder selbst zu subnormalen Graden herab. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Anfällen war ganz verschieden lang, von einem Tag bis zu mehreren Wochen.
Hartnäckiger waren die remittirenden Fieber; sie dehnten sich zuweilen über Wochen und Monate aus.
Ein Fall, der einen Arzt der Schutzruppe betraf, machte eine Lazarethbehandlung vom 16. November
1895 bis 1. Januar 1896 und, da alle angewandten Mittel erfolglos blieben, die Entsernung des
Kranten aus den Tropen nöthig. Der Krante reiste nach Egypten und erst im März 1896 verließ

ihn bort, wie er felbst berichtete, bas Fieber.

In den frischen Wechselsteberertrankungen konnten Milzschwellungen nicht immer festgestellt werden, wenn auch in den meisten Fällen Druck auf die Milzgegend empfindlich war. Bei langerem Bestehen des Leidens bildete sich eine Milzschwellung meistens aus, die zuweilen recht beträchtlich war. Bei wiederholten Rückfällen und bei der Malariakachezie wurde sie niemals vermist. In einzelnen Fällen kam es zu leichten Leberanschwellungen. Die Anschwellungen sowohl der Milz wie auch der Leber psiegten zuweist nicht gleich mit dem Nachlaß des Fiebers, sondern erst allmählich zurückzugehen. Bei langdauernder Krankheit kam es zu mehr oder weniger hohen Graden von Blutarmuth mit Herzgeräuschen, und es blieben oft für lange Zeit neurasthenische Beschwerden, Schlassossielt, Unregelsmäßigkeiten in der Herzthätigkeit, gereizte Gemüthsstimmung 2c. zurück. Komplikationen waren

nicht felten:
Ein Unteroffizier erkrankte am 16. Tage seines Aufenthaltes in Oftafrika an Malaria, die von einem heftigen Darmkatarrh und von kolikartigen Leibschmerzen sowie von rheumatischen Schmerzen im linken Ellenbogen= und Handgelenk, in beiden Schultern, beiden Knie= und Fußgelenken begleitet war. Das linke Handgelenk war dabei leicht, die übrigen ergriffenen Gelenke nicht geschwollen. Während die Gelenkschmerzen auf Chinin und Natrium salicylicum allmählich verschwanden, tropten das Fieber, der Darmkatarrh und die kolikartigen Schmerzen jeder Behandlung; der Kranke kam in seinem Kräftezustand außerordentlich herunter; an der Herzspitze traten anämische Geräusche auf; das Gedächtniß erlitt eine Einbuße; das Denkvermögen wurde verlangsamt; der Kranke antwortete auf Fragen nur nach längerem Besinnen; die Gemüthsstimmung wurde eine melancholische. Es blied nichts übrig, als den Mann nach Deutschland zu verbringen, woselbst er im Marinelazareth Lehe Aufnahme fand und vollständig geheilt wurde, so daß er in die Armee zurücktreten konnte. Die

Diagnofe ber Malaria konnte einem Zweifel nicht unterliegen, ba eine nicht unbeträchtliche Milganschwellung bestand.

Ein Offizier hatte wiederholt bei Malaria fo heftige Rolitschmerzen, daß er fich im Bett bin

und her malte und Morphiumeinspritungen gemacht werden mußten.

Ein Lazarethgehülfe der Schuttruppe war auf der Station Ulanga in Wechselfieberflechthum verfallen und wurde von dort in das Lazareth nach Dar-es-Salam gefcickt, woselbst er nach drei-wöchigem Marich in einem bedenklichen Zustande eintraf. Es bestanden hochgradige Blutleere, anfallsweise auftretendes Herzklopfen und Kurzathmigkeit, Dedem der Füße, starte Milzschwellung. Der Krante mar fo fcmach, bag er nur wenige Schritte ju geben vermochte. Er flagte fiber Steifigfeit und Schmerzen in den beiden Sand- und in den Fingergelenken, sowie in beiden Fuß- und in einigen Zehengelenten. Diefe Schmergen hatten auch fcon in Ulanga bestanben berart, baf ber Rrante, der dortfelbst auf eigene Behandlung angewiesen gewesen mar, geglaubt hatte, an Gelentrheumatismus zu leiden. Die Dentfahigfeit war verlangfamt, die Gemutheftimmung beprimirt. 3m weitern Berlauf der Krantheit wurden im Lazareth zu Dar-es-Salam tagtagliche Temperatur-steigerungen beobachtet, die zumeist Morgens gegen 10 Uhr begannen und Abends ihren höchsten Stand erreichten. Chinin in täglichen Dofen von 2 x 1 g blieb ohne sichtliche Wirfung sowohl auf bas Fieber als auch auf die Gelenkschnerzen. Rach 10 Tagen trat, nachdem der Kranke schon vorher Beichen von Geiftesverwirrung (Sallucinationen) gezeigt hatte, in Folge ber gefcmachten Bergfraft Lungenoedem ein, bas mit vollständigem Schwund ber Besinnung verbunden war. Der Krante machte ganz ben Eindruck eines Sterbenden. Durch Hochlagerung des Obertorpers und Aethereinspritzungen gelang es, das lebenbedrohende Lungenoedem zu beseitigen. Die Körpertemperatur stieg aber steil an, bis über 40°, und das Koma hielt an. Durch große im Klysma gegebene Chinindosen (pro Tag 2 mal 4 g) gelang es nach 48 Stunden, den Kranken zum Bewußtsein zurückzubringen; er erwachte aus dem Koma jedoch mit umnachtetem Geist, war von größter Unruhe ergriffen, hatte Hallucinationen, kurz er dot ganz das Bild eines Deliranten, obwohl Alkoholmisbrauch in teiner Beife vorhergegangen mar. Morphium und Chloralhydrat hatten den beften Erfolg. Der Rrante murbe ruhiger, Die Hallucinationen murben feltener. Rach einer Boche mar er geiftig wieder völlig flar und blieb es auch. Auffallender Beife folgte auf ben befdriebenen Anfall eine langere fieberfreie Baufe; die Gelentichmergen maren feitdem gang und gar verfcmunden. Db biefer Erfolg von den großen im Rinsma verabreichten Chiningaben herruhrte, mag babin gestellt bleiben. Rach weitern 11 Tagen machten fich wieder leichte abenbliche Temperaturfteigerungen bemertbar, Die durch Erhöhung ber taglichen Chinindofen hintangehalten werden fonnten, bei verfuchemeifer Berminderung ber Chiningaben aber ftets mieberkehrten. Der Kranke murbe beshalb nach Deutschland beurlaubt, moselbst er nach weitern 6 Monaten als invalide entlaffen wurde.

Ein Arzt der Schuttruppe litt während eines mehrere Monate andauernden remittirenden Wechselfieders zunächst an rheumatischen Schmerzen in den Fuß- und Handgelenken, in dem spätern Verlauf der Krankheit, als die Gelenkschmerzen verschwunden waren, an anfallsweise auftretenden Neuralgien des linken nervus ulnaris und des linken nervus auricularis posterior. Daneben hatte sich eine hochgradige Reurasthenie ausgebildet. Die Milz war beträchtlich geschwollen. Auch bei diesem Kranken konnte eine Heilung in den Tropen nicht erzielt werden. Erst nachdem er sich monatelang in Egypten und später in Deutschland ausgehalten hatte, trat eine Besseung des

Leidens ein.

Ein Lazarethgehülfe hatte nach dem Aufhören des Fiebers noch etwa 2 Wochen lang an heftigen Schmerzen im Gebiet beider Supraorbitalnerven zu leiden, die jeden Abend gegen 6½ Uhr auftraten und bis zum Schlafengehen andauerten. Morgens früh erwachte er vollkommen wohl und blieb es auch den ganzen Tag über, bis um 6½ Uhr neue Neuralgien in den Supraorbitalnerven auftraten.

Durch Chinin wurde volltommene Beilung erzielt.

Bei einem andern Lazarethgehülfen bilbete sich im Anschluß an ein hartnäckiges intermittirendes Wechselsieber eine schwere Regenbogenhautentzündung im linken Auge aus. Der Mann war schwer sieberkrank am 6. November aus dem Innern an die Küste zurückgekommen und in das Lazareth zu Dar-es-Salam aufgenommen. Am 6. November trat ein Fieberanfall auf, vom 7. die 10. November einschl. kein Fieber, am 11. November Fieber, das dis zum Abend des 12. November andauerte, am 13. und 14. November kein Fieber; am Nachmittag des 15. November Ansteigen der Temperatur, Abends 38,9°; am 16. November geringer Nachlaß des Fiebers auf 38,1°, alsbald aber Ansteigen auf 39,5° und 40,2°; Abends Absal und in der folgenden Nacht vollständige Entsieberung; am 17. November scher; 18. November Mittagstemperatur von 37,8°, Abends 38,9°; an Novem; vom 20. dis 23. November tein Fieber; am 24. November Fieberanfall mit einer Höchstemperatur von 39,1°; vom 25. dis 30. November normale Temperaturen; am 1. Dezember Malariaanfall, der nach 8 Stunden vorüberging; vom 2. dis 5. Dezember kein Fieber; am 5. Dezember Abends Temperaturerhöhung auf 37,5°, Nachts weiterer Ansteig; am 6. Dezember eine Morgentemperatur von 39,5°, Abends Absal bis 37,5°; am 7. Dezember Morgentemperatur von

37,4°, Mittags 40,1°, Abends 35,0°; vom 8. bis zum Nachmittag bes 18. Dezember normale Temperaturen; dann plöyliches Ansteigen auf 38,0° und 38,5°; am Morgen des 19. Dezember Remission auf 37,3° und erneutes Ansteigen auf 39,2°. In der Nacht vom 19. auf 20. Dezember Entsiederung. Bon nun an andauernd normale Temperaturen. Am 3. Januar 1896 auf dem linken Auge Thränenträuseln, Gesühl von Druck, pericorneale Insektion, woran sich eine regelrechte Iritis anschloß, die zu ihrer Heilung volle 5 Wochen beanspruchte. Der Mann war niemals suphilitisch gewesen; ebensowenig hatten äußere Schädlichseiten das Auge getrossen; es konnte sich nur um eine auf Grund von Malaria entstandene Iritis handeln. Diese Annahme wird gestützt auch durch solgenden kurze Zeit nachher zur Beobachtung gekommenen Fall. Auch hier handelte es sich um einen Lazarethgehülsen der Truppe, der wegen chronischer Ruhr von einer Innenstation nach Dar-es-Saläm verdracht war. Während der Auhrbehandlung trat als Komplikation ein heftiges intermittirendes Wechselseitige Regendogenhautentzündung anschloß. Auch dieser Mann war niemals suphilitisch gewesen, auch dessen Auge hatte eine äußere Schädlichseit nicht getrossen. Ob die chronische Ruhr in diesem Fall mit der Facialis-Lähmung und der Regendogenhautentzündung in ursächlicher Beziehung gestanden hat, nunß dahin gestellt bleiben; nach den oben berichteten Beobachtungen ist man geneigt, die Kacialislähmung sowohl als auch die Regendogenhautentzündung der komplizirenden Malaria zur Last zu legen. Der Wann besand sich am Schluß des Berichtsjahres noch in ärztlicher Behandlung.

Endlich ist noch einer Komplitation zu gebenken, die bei einem Offizier beobachtet wurde. Derfelbe zeigte sich dem Tropenklima wenig gewachsen und hat vielsach an Fieder gelitten. Bei einer dieser Erkrankungen bildete sich eine exsudative rechtsseitige Brustfellentzündung aus, die allerdings ohne hinterlassung sibler Folgen zugleich mit der Malariaerkrankung wieder verschwand. Indem ich dem Jahresbericht für 1896/97 vorgreise, will ich hier hinzusügen, daß sich dieselbe Erkrankung, das heißt Malaria und rechtsseitige Brustfellentzündung, dei demselben Kranken im Monat September 1896 wiederholte, und daß er sich zur Zeit (Mitte November 1896) abermals in Hospitalbehandlung besindet, dieses Mal wegen eines hämorrhagischen Lungeninfrakts und wegen Pleuritis. Sollte die diesmalige Erkrankung einen günstigen Ausgang nehmen, so wird die Heinsendung des Kranken vor-

aussichtlich nicht zu vermeiben fein.

Unter den bei der Behandlung der Wechelsieber zur Berwendung kommenden Mitteln muß dem Chinin die erste Stelle eingeräumt werden. Am besten reagiren darauf die intermittirenden Fieder. Auch bei den remittirenden Fiedern erzielt man mit Chinin, wenn man es nicht in zu kleinen Dosen und längere Zeit fortgiebt, meistens gute Erfolge. Je nachdem die Kranken das Chinin gut oder weniger gut vertragen, wurden gewöhnlich bei den remittirenden Fiedern täglich 3 bezw. 2 g in Dosen zu je 1 g gegeben. Bei Kranken, die sehr empsindlich gegen Chinin sind, wurde nur eine Tagesgabe von  $1^{1}$ /2 g (1,0+0,5) verabsolgt. Wo ein regelmäßiger Typus in der Fiederbewegung zu erkennen ist, werden die Einzeldosen berart vertheilt, daß wenigstens 1 g etwa 5—6 Stunden vor dem zu erwartenden Temperaturanstieg genommen wird. Nach Beseitigung der Fieder läßt man je nach der Schwere der überstandenen Krankeit noch 1—2 Wochen lang in allmählich zu vermindernden Tages- und Einzelgaben Chinin weiter nehmen. Die Ersolge dieser Behandlung waren sehr zustiedenstellend.

In einer Reihe von remittirenden Fiebern scheint das Chinin im Stiche zu lassen. In solchen Fällen wurden öfters gute Resultate erzielt dadurch, daß neben dem Chinin Phonocollum hydrochloricum gegeben wurde. Dabei wurde die Ersahrung gemacht, daß man mit dem Phonocoll. hydrochloricum sehr vorsichtig versahren muß. Das Mittel erzeugt oft recht unangenehme Erscheinungen, Flimmern vor den Augen und Schwarzsehen, Herzstlopfen und Chanose der Lippen und Fingernägel, die zuweilen recht hochgradig sein können. Nach einigen Stunden pslegen diese Erscheinungen allerdings sich zu verlieren. Gewöhnlich wurde das Phenocoll in Einzeldosen von 1 g gegeben, in stündlichen Gaben bis zu 3 g, wobei jedoch das Pflegepersonal angewiesen war, bei der geringsten Andeutung von Herzstlopfen oder Chanose die weiteren Gaben unter allen Umständen zu unterlassen. Das Phenocoll kann somit in der Hand des Arztes segensreich wirken, Laien aber darf es unter keinen Umständen in die Hand gegeben werden, da es durchaus nicht das harmlose ungesährliche Mittel ist, als welches es gepriesen wird.

Bei den Malariafiebern mit typhösem Charakter leisten neben Chinin Bollbäder von Zimmertemperatur (in Oftafrika 21—22° R) gute Dienste, und zwar wurden dieselben regelmäßig gegeben, sobald das Fieber bei Litündlichen Messungen 39° überschritten hatte. Bor und gleich nach dem Bade erhielt der Kranke einen Schluck Cognac oder Portwein. Die Aethersprize sag dabei für den

Fall ber Noth bereit.

Die schwerste Form ber Malaria, das Schwarzwasserfeer, kam im Berichtsjahre 1895/96 unter den deutschen Militärpersonen der Schutztruppe 32 mal vor. Sämmtliche Todesfälle an Malaria, nämlich 7, entstelen auf diese Form. Bon den 32 Fällen waren 3 am 1. April 1895 im Bestand übernommen, die übrigen gingen frisch zu. Zur Behandlung sind jedoch von den 29 frischen

Fallen nur 27 getommen, indem 2 Falle Unteroffiziere betrafen, die mit geringer farbiger Begleit-

mannschaft im Innern marfchirend unterwegs von der Krantheit befallen wurden.

Das Schwarzwassersieber ist die akuteste Form der Malaria, bedingt durch die heftigste Insettion. Die davon Befallenen sind in vielen Fällen schon durch vorhergegangene Strapazen und Entbehrungen oder durch vorausgegangene Krankheiten, gewöhnliche Malariaanfälle, Ruhr 2c. in ihrem Kräftezustand heruntergekommene Personlichkeiten. Auch starke Gemülthserregungen, Aerger, Schred 2c. können die Gelegenheitsursache für den Ausbruch des Schwarzwassersieders geben. So erkrankte zum Beispiel ein Offizier im verstossennen Berichtsjahre an Schwarzwassersieder im Anschluß an eine beftige Aufregung, die er auf der Jagd durch eine gefährliche Begegnung mit einem Elefanten hatte.

Das Schwarzwassersieber tritt entweder als solches sofort auf, oder nachdem schon Tage und Wochen lang Malariaanfälle der weniger schweren Formen vorhergegangen sind. Immer sett es mit einem starten Frostanfall ein, während dessen die Temperatur schnell auf 40° und darüber ansteigt. Gleichzeitig tritt heftiges, meistens unstillbares Erbrechen ein. Der Kranke ist sehr aufgeregt und unruhig; der Urin ist dunkelschwarzroth. In kürzester Zeit tritt, zuerst an den Konjunktiven, dann am ganzen Körper starker hämatogener Ikterus auf; in schweren Fällen können die Kranken schwand 24 Stunden broncefarben aussehen. Die Haut ist mit leichten Schweißen bedeckt. Der Schweiße riecht intensiv sade und enthält reichlich Blutfarbstosse, wie die großen grüngelben Fleck der Bettund Leidwässche erkennen lassen. Die Kräste verfallen rosch, die Herzthätigkeit ist beschleunigt, wird nicht selten schon frühzeitig unregelmäßig. Milzschwellung ist in den meisten Fällen, jedoch nicht immer vorhanden; selten ist die Bergrößerung der Milz eine starke. In den mildern Fällen kann das Fieber schon nach wenigen Stunden absallen und es bei dem einmaligen Anfall bleiben. Das Erbrechen hört auf; der Urin wird bell, der Ikterus verblaßt. Aber auch in diesen leichten Fällen ist die nach dem Berschwinden des Ikterus in die Erscheinung tretende Hautblässe hochgradig, die Schwäche des Kranken auffallend groß. In den schweren Fällen wiederholen sich die perniciösen Anfälle nach kürzeren oder längeren Zwischenkennen, oder es tritt überhaupt keine Entsiederung ein. Die Krankheit dauert unter den geschilderten Zeichen bis zum Tode fort. Dieser kann in schweren Fällen schon nach 24 Stunden eintreten, meistens aber erst in der Zeit vom 4. bis 7. Tage.

Bei der Behandlung der Schwarzmafferfieber tommt es hauptsächlich darauf an, die Kräfte des Kranken nach Möglichkeit zu erhalten, was meist keine leichte Aufgabe ist. Das unstillbare Erbrechen erschwert die Ernährung im höchsten Maße; es wird am besten mit Eispillen bekämpft, auch Morphium innerlich oder Jodtinktur, ein Tropfen auf 1/1. Glas Wasser gegeben, thun zuweilen gute Dienste. Wo es möglich war, Nahrung durch den Mund beizubringen, wurde Milch, Bouillon, Cognac oder Portwein mit Ei, alles eiskalt gemacht, gegeben. In vielen Fällen aber wurde alles ausgebrochen, so daß man zu ernährenden Klystieren Zuslucht nehmen mußte, vorausgesetzt, daß nicht

auch biefe burch unftillbare Durchfälle zwedlos maren.

Bur Betämpfung der eigentlichen Krankheitserreger habe ich auch bei den Schwarzwassersiebern mit bestem Erfolge Chinin gegeben. Kleine Chininbosen bei Schwarzwasserstebern zu verabsolgen, halte ich für gänzlich versehlt. Wenn man Ersolge vom Chinin haben will, darf man sich vor großen Dosen Chinin nicht scheuen. Allerdings muß man dabei streng individualistren. Wie viel vom gereichten Chinin zur Aufnahme kommt, kann man nicht wissen, da ein großer Theil zweisellos beim Erbrechen wieder herausbefördert wird. Um die Aufnahme zu erleichtern, gebe ich dei Schwarzwassersiedern das Chinin stets in Pulversorm, nie in Tabletten, welche letzteren bei schweren Darniederliegen der Verdauung nicht selten unverdaut durch den Darmkanal hindurchgehen. Ich pstege je nach dem Krankheitsfalle etwa 4stündlich 1 g Chinin. hydrochloric. zu geben und erst, wenn startes Ohrensausen eintritt, damit aufzuhören. Tritt letzteres auf, so ist es mir ein Zeichen, das die von mir beabsichtigte Chininmenge auch wirklich zur Resorption gekommen ist. In den meisten Fällen genügen dazu 3—4, höchstens 5 Gaben zu je 1 g. Wenn Schstörungen sich ankünden, lasse chinin sofort aussesten. Wird das Chinin bei jedem Bersuch der Verarbreichung durch den Mund aussgedrochen, so gebe ich es im Klysma, indem ich 1—2 mal täglich 3—5 g Chinin. hydrochloric. in einem Tassendopf sauwarmen dünnsstüssigne Stärkelleister nach vorherigem Reinigungstlyster in den Mastdarm eindringen sasse Schwierig wird die Lage, wenn auch diese Klystiere immer wieder sofort ausgestoshen werden. Zu Chinineinspritzungen unter die Haut habe ich nur ungern Zuslucht genommen, da dieselben serben. Zu Chinineinspritzungen unter die Haut habe ich nur ungern Zuslucht genommen, da dieselben serben. Zu Chinineinspritzungen unter die Haut habe ich nur ungern Zuslucht genommen, da dieselben serben. Zu Chinineinspritzungen leicht Abszesse machen und meistens auch mit der gewöhnlichen Pravazischen Sprize gar nicht beigebracht werden können.

Ich habe vorstehend absichtlich in der ersten Berson gesprochen, um zum Ausdruck zu bringen, daß ich darin nur meine eigenen Ansichten über die Behandlung des Schwarzwassersieders ausgesprochen habe, die ich durch 7jährige Brazis in den Tropen mir gebildet habe. Ich weiß dabei sehr wohl, daß von anderer Seite das Chinin sowohl in großen als auch in kleinen Dosen beim Schwarzwassersiederanfall als unnütz, ja als schädlich verworfen wird. Ich muß aber gestehen, daß ich einen Schaden von meiner Bekandlungsweise nie, oft aber unzweiselhaft gute Erfolge gesehen habe. Wie sich die übrigen Aerzte der Schutzruppe zur Zeit zu dieser Frage stellen, ist mir unbekannt,

da dieselben zum Theil in ihren Berichten die Behandlung des Schwarzwassersebers gar nicht erwähmt oder doch nur oberflächlich gestreift haben, da das Aerztepersonal der Schutztuppe leider viel zu viel wechselt, und da es gerade zur Zeit mit wenigen Ausnahmen sast nur aus jungen, erst kurze Zeit in Ostafrika dienenden Aerzten besteht, die selbst über Schwarzwassersieder umfangreiche Ersahrungen zu machen kaum Gelegenheit hatten. Die nach Ostafrika herauskommenden Aerzte müssen die sich sich schwarzwassersehnen Arbeiten von Steudel und Plehn kennen, von denen sich der eine sür, der andere gegen Chinin ausspricht, und müssen durch eigene Ersahrungen sich ihre Ansichten über die Behandlung des Schwarzwasserstehnen. Bon einer Reihe der Schutzruppenärzte, namentlich von den schwarzwasserstehnen Ansichten über die Behandlung des Schwarzwassersieders theilen; andere mögen wehr der Plehn'schen Ansichten über die Behandlung des Schwarzwassersebers theilen; andere mögen wehr der Plehn'schen Ansichten über die Behandlung des Schwarzwassersebers theilen; andere mögen Weiteres, wie es geschehen ist, alle in Ostafrika etwa vorkommenden Todeskälle an Schwarzwassersieders der Behandlung mit großen Chinindosen in die Schube schube schiebt. Das die Behandlung mit großen Chinindosen keine indisservente ist und stets von einem Arzt überwacht werden sollte, ist selbstwerständlich. Leider muß in Ostafrika wegen der unzureichenden Anzahl der Aerzte die Behandlung auch Schwerkranker oft Lazarethgehülsen überlassen. Nur dadurch wurde solgender Fall möglich, der die üblen Folgen, welche unvorsichtig bezw. ohne Sachkenntniß gegebene große Chinin-

dosen bewirfen fonnen, beutlich tennzeichnet:

In Butoba erkrankte am 10. Juli 1895 ein Feldwebel an schwarzwassersieber. Der behandelnde Lazarethgehülse gab ihm am ersten Tag im Ganzen 9 g Chinin. Am zweiten Tage erblindete der Kranke vollständig, so daß er nicht einmal das in seinem Zimmer brennende Licht sehen konnte. Nach Berlauf von 2 weiteren Tagen kehrte das Augenlicht allmählich wieder, trothem der Kranke beständig Chinin in Tagesdosen von 3—4 g weiter genommen hatte. Während dieser Zeit hatte er über Druck und Brennen in den Augen zu klagen, die zur Zeit der vollkommenen Blindheit gesehlt hatten. Nach 6 Tagen vermochte er am Tage wieder schaft zu sein der Kranke in Dar es Salam ärztlich untersucht. Dabei zeigten sich die Augendindehäute leicht geröthet, die Epischeral-Gesäge leicht erweitert. Die Privillen reagirten prompt auf Lichteinsall. Die Sehschäfte war auf beiden Augen eine volle. Das Gesighesseld war auf beiden Seiten peripherisch eingeengt. Die oben, unten und zu beiden Seiten sich bewegende Hand des Untersuchten kefand sich je eine Stelle, welche sür das Sehen ganz aussiel. Es ließ sich dies dadurch erkennen, daß beiderseits die von der Ohrgegend des Untersuchten nach vorne sich herandewegende Hand von dem geradeaus schauenden Untersuchten zunächst gesehen wurde, dann, wenn sie in die Hatersuchten zunächst gesehen wurde, dann, wenn sie in die Hatersuchten Ebene der Hatersuchte gut und scharf, in der Dämmerung oder Abends gar nichts, so daß er sich Abends von seinem Diener sühren lassen nurde, weil er ohne diese Leitung Gesahr lief, vom Wege abzuirren und gegen Bäume oder Jäune anzurennen. Die Untersuchung mit dem Augenspiegel führte Walternen Abschuse, weil der ohne diese Leitung Gesahr lief, vom Bege abzuirren und gegen Bäume oder Jäune anzurennen. Die Untersuchung mit dem Augenspiegel sührelen, und da aus äußeren Frühden nicht zu dewegen war, die Augen süt einige Zeit seltzussellen, und da aus äußeren Frühden nicht zu dewegen war, die Augen süt einige Beit seltzussellen, und da aus äußeren Gründen von einer Atropinistung Abstand genomme

Bon ben 32 Schwarzwasserfällen enbeten 7 tobtlich. Unter ben Gestorbenen befanden sich die oben genannten beiden Unteroffiziere, die von der Krantheit im Innern auf dem Marsch befallen wurden. Sie waren dabei auf ihre eigene Behandlung und auf die Pflege durch ihre schwarzen Begleitmannschaften angewiesen; sie sind also eigentlich gar nicht behandelt und gar nicht

oder doch nur fehr unzwedmäßig gepflegt worden.

Bon den 5 andern Fällen mit tödtlichem Ausgange betraf der erste einen 48 jährigen Europäer, der kurz vorher an Knochensphilis mittels Schmierkur und Quecksilberpillen behandelt war. Schon wiederholt und auch jetzt wieder hatte er an chronisch-schliechenen Malariasiedern gelitten, ohne daß er zu einer Krankmeldung zu bewegen gewesen war. Die ihm ärztlicherseits verordneten Arzneien nahm er gleichfalls sehr unregelmäßig. Er kam in seinem Kräftezustand sehr herunter und wurde sehr nervös. Plötzlich am 5. Juni 1895 trat heftiger Schüttelfrost auf, an den sich ein regelrechtes Schwarzwasserieder anschloß, welches den Kranken am 11. Juni dahinrasste. Am 1. Tage der Lazarethbehandlung hat dieser Kranke 1 mal 1,0 g Chinin erhalten, am 2. Tage 4 × 0,5 g, am 3. Tage 6 × 0,5 g, am 4. und 5. Tage je 3 × 0,5 g, am 6. Tage nur 1 mal 0,5 g.

Der zweite Fall betraf einen Unteroffizier, der in Tabora am 23. Juni 1895 starb. Die Station Tabora war damals ohne Arzt, der Kranke war somit auf die Behandlung durch den Stationslazarethgehülsen angewiesen. Der Bericht des letzteren über die Krankeit und den Tod lautet solgendermaßen: "Der N. N. melbete sich am 13. Juni Abends 9 Uhr 30 Min. mit einer Temperatur von 40,3° und mit der Angabe, Blut im Urin zu haben, krank. Der vorgezeigte Urin war blutig-braun verfärbt, nahm aber bereits am solgenden Tage eine hellere Färbung an. Am 14. Morgens wurde eine Temperatur von 37,5 gemessen, welche sich um  $8\frac{1}{4}$  Uhr die  $41,8^\circ$  gesteigert

hatte, worauf sich ein krampfartiges Zuden des ganzen Körpers unter heftigem Blutaudrang nach dem Kopf einstellte. Nachdem der Anfall, welcher während seines höchstend Stadiums ungefähr 10 Minuten dauerte, vorüber war, wurde eine Temperatur von 40,3° gemessen, die sich im Laufe des Tages allmählich auf 37,2 — Abends 8 Uhr — herabsette. Patient hatte keine besonderen Klagen, außer über andauerndes Schmächegessühl. Die Temperatur der nächsten Tage hielt sich in den Grenzen zwischen 35,8° bis 36,7°. Am 20. Juni Abends klagte N. N. plötzlich über ein undestimmtes Angstzessihl, wobei das Gesicht einen stieren Ausdruck annahm. Aehnlich diesem Anfall fanden in den letzten Tagen noch mehrere statt, ungefähr von 2 zu 2 Stunden. Die Temperatur war dabei nicht erhöht, weder vor noch nach den Anfallen, jedoch nahmen die Kräfte des Patienten zusehends ab, dis heute morgen (23. Juni) um 7 Uhr 45 Min. der Tod eintrat." Wie der Kranke behandelt worden ist, insbesondere wie viel Chinin er erhalten hat, darüber sagt der Bericht nichts.

Der dritte an Schwarzwassersieder gestorbene Kranke hat gleichfalls eine regelrechte ärztliche Behandlung nicht erhalten, weil der Stationsarzt selbst schwer krank darniederlag und die Sorge um die Kranken dem Lazarethgehülfen überlassen mußte. Der später vom Arzt über die Krankeit und den Tod gelieferte Bericht lautet folgendermaßen: "N. N. ist am 14. Juni 1895 früh 5½ Uhr in Kilimatinde an den Folgen eines perniciösen Fieders gestorben. Derselbe erkrankte am 7. Juni, nachdem er sich bereits längere Zeit nicht recht wohl gefühlt hatte. Während der ersten Tage ging reichlicher, sehr start blutiger Urin ab, wobei die Kräste des Kranken sehr schnell abnohmen; zugleich bestanden hochgradiger Ikreus, hartnäckiges Erbrechen und Durchfälle. Die Temperatur stieg nicht über 39,0°, der Puls dis 132. Nach Itägigem Bestehen gingen die Krankeitserscheinungen alle zurück, das Fieder siel und der Urin verlor seine blutige Färbung. N. N. hatte guten Appetit und Schlaf und sisch abgesehen von großer Schwäche, recht wohl. Am 14. Juni Morgens traten plöglich sehr starke Athembeklemmungen (60 Athemzüge in der Minute) auf und der Lazarethgehülfen benachrichtigt, von meinem Krankenlager hinzukam, war der Tod soeden eingetreten." Auch dieser Bericht enthält über die dem Kranken zu Theil gewordene Behandlung und über das ihm gereichte Chinin kein Wort, ebensowenig wie der Jahresbericht des Stationsarztes von Kilimatinde, in welchem letzteren der Fall überhaupt nur mit wenigen Worten gestreift wird.

Auch der in Mpapua am 29. April 1895 an Schwarzwassersieber gestorbene Unterossizier ist nicht ärztlich, sondern nur von einem Lazarethgehülsen behandelt worden. Der Kranke, auf dem Marsch vom Bictoriasee nach der Küste begriffen, traf in Mpapua am 26. April 1895 in schwer krankem Zustande ein. Er war nach seiner Angabe am 20. April an Fieber, blutigem Urin und blutigem Stuhlgang erkrankt, am 25. April habe sich sehr starkes Nasenbluten eingestellt, das bis zum 26. April, dem Tage seiner Ankunft in Mpapua, angehalten habe. Fieber und Bluturin soll in Mpapua nicht mehr bestanden haben. Am 29. April trat der Tod in Folge von Entkräftung ein. Wie der Kranke sich sehandelt hat und wie er durch den Lazarethgehülsen behandelt worden ist,

barüber liegen Nachrichten nicht vor.

Der letzte zum Tobe führende Kranheitsfall an Schwarzwassersieber endlich kam auf der Station Mnanza vor. Der Kranke hatte schon vorher viel und schwer an Kiebern gelitten, darunter während der letzten 4 Monate wiederholt an Fieberansüllen, bei dennen der Urin sehr dunkel oder gar blutig gefärdt war. Am 2. Februar 1896 erkrankte er abermals schwer an Schwarzwassersieser. Die Station war ohne Arzt, der Kranke somit auf die Behandlung des Lazarethgehülsen angewiesen. Die Stanke weigerte sich beharrlich, Chinin zu nehmen, "da er es nicht vertragen könne und da es Fieber und Erbrechen hervorriese." Alles Zureden des Lazarethgehülsen vermochte nicht, diesen Wiederwillen gegen Chinin zu bekämpken. Die Fieberanfälle wiederholten sich täglich. Am 10. Februar kam der von Bukoda herbeigerusene Arzt an. Derselbe fand die Kräste des Patienten im höchsten Grade gesunken; der Kranke war zum Stelett abgemagert und nicht mehr im Stande, sich allein im Bett aufzurichten. Dem ernstlichen Jureden des Arztes gelang es, am Nachmittag des 10. Februar den Kranken zum ersten Mal zum Sinnehmen von Chinin zu bewegen, jedoch wurde es alsbald wieder ausgebrochen und sodann weiteres Sinnehmen von Chinin ernstlich verweigert. Auch der Versuch, dem Kranken Chinin im Klysma beizubringen, mistang, da es sofort wieder ausgestosen und auch der Versuch und ausger geringem Ohrensaufen keine unangenehmen Kebenerscheinungen machte. Am Mittag des 12. Februar, eine Chinineinspritzung unter die Haut zu machen, die sehr gut vertragen wurde und ausger geringem Ohrensaufen keine unangenehmen Kebenerscheinungen machte. Am Mittag des 13. Februar wurde eine zweite Chinineinspritzung subkutan gegeben und auch dieses Mal wieder gut vertragen. Nachmittags 5 Uhr wurde der Kranke sehr erregt, es trat beschleunigtes Athmen ein, der Puls wurde sehr beschleunigt und klein. Eine Aethereinspritzung hatte nur ganz vorübergehenden Ersolg. Bevor eine zweite Lethereinspritzung zur Verlagen kommen konnte, starb der Kranke.

Bei der Besprechung des Falles äußert sich Arzt Zupita folgendermaßen: "Der Tod ist eingetreten durch Herzschwäche bei einem völlig Erschöpften. Die Chininschen überließ den Kranken dem unaufhaltsam fortschreitenden Siechthum. Ich bin überzeugt, daß N. N. bei rechtzeitiger Befolgung der ärztlichen Borschriften und bei einiger Schonung seiner Berson den Tropenausenthalt hätte überstehen können."

Nächft bem Bechfelfieber ift Ruhr Diejenige Krankheit, welche ben Europäer in Oftafrita am meiften gefährdet. 3m Berichtsjahre 1895/96 erfrankten baran bei ber Schuttruppe bei einer Durchichnitteiftftarte von 111 Europäern 10 Berfonen. Bon biefen murben 2 megen ihres Leibens von Innenftationen in das Lazareth nach Dar-es-Salam verbracht; 2 andere Krante betamen nach einer icheinbaren Genesung einen Rudfall. In dem vorjährigen Sanitätsbericht mar ermahnt worden, bag bei ber Schuttruppe Berfuche mit bem von einem Dr. Schmarg in Conftantinopel empfohlenen "Antidysontorioum" im Gange feien. Diefe Berfuche find jett soweit gebieben, bag man fich ein Urtheil über ben Berth bezw. Unmerth bes Mittels bilben tann. Das Mittel wird von ber Fabrit CI. Lagemann in Erfurt in Billenform hergestellt. 36 Diefer Billen follen Pollotiorin. pur. 0,1, Myrobalan. indic. 7,5, Extract. granat. 1,5, Extract. rosar. 1,5 und Gummi arab. pulv. 0,75 enthalten. Rachbem 3-4 Tage lang Morgens 30-40 g Ol. Ricini gegeben find, follen von Erwachsenen 3 mal täglich 3 Billen genommen werben. Milch foll mahrend ber Behandlung ganz vermieden werden, ba fie das Antidysentoricum "neutralistren" foll. Als Diat wird gehadtes, mageres und auf dem Rost gebratenes Fleisch, entfettete Fleischbrühe mit weich gekochtem Reis, Sago oder Grüpe, sowie Bouillon mit Eidotter empfohlen. Dr. Schwarz ist des Lobes voll von seinen Billen und mill damit feit Jahren alle feine Ruhrfälle und dronifchen Darmtatarrhe mit überrafdend fconem Erfolge behandelt haben; unter hundert Fallen will er nicht einen gehabt haben, ber nicht geheilt ware (vergl. Internationale klinische Rundschau Jahrg. 1893 Nr. 36). Leider sind unsere Erfolge in Ostafrika so glinkig wie die von Dr. Schwarz nicht gewesen. Es sind mit dem Antidysontoricum nicht nur die wenigen an Ruhr leidenden Europäer behandelt worden, sondern auch jablreiche Farbige. Die Schwarz'iche Kur hat zwar in ber That bei frifchen und leichten Ruhrfällen gute Ergebniffe, bei foweren und dronifden Fallen wirklicher Ruhr aber verfagt fie. Bon einem Specificum ober menigstens von einem fichern Erfolge wie in ber Somarg'ichen Bublitation tann gar nicht die Rede fein. Die in den Billen enthaltenen Granatwurzel und Mirobalanen find als erprobte Hulfsmittel in ber Behandlung ber Ruhr langft anerkannt; eine wohl gemählte Bereinigung und Doffrung Diefer Mittel fann zweifellos von gunftigem Ginflug fein. Damit ift aber auch ihre Wirtung erschöpft. Bon großer Wichtigfeit erscheint bei ber Schwarz'schen Billentur bie verlangte Borbehandlung mit Ricinusol. Dies ift bei Ruhr ein langft geschätes Arzneimittel, und es ift befannt, baft leichte Ruhrfalle bei mehrtägigem Ricinusgebrauch beilen tonnen. Wenn alfo ber Schwarz'schen Billentur, wie ste es vorschreibt, erft eine Itagige Ricinusöllur mit gemählter Koft voraufgeht, so ift diese Behandlung an sich schon geeignet, eine Heilung herbeizuführen. Ein empfindlicher Nachtheil der Schwarz'schen Billentur ift es zweifellos, daß während derselben der Genuß von Milch gang unterbleiben foll.

In schweren Fällen, in benen das Antidysontoricum ebenso wie alle andern innerlich verabreichten Arzneien im Stiche ließ, blieb nichts sibrig, als zu dem altbewährten Bersahren zurüczusehren, die Heilmittel mittels der Enteroklyse unmittelbar an die kranke Darmschleimhaut heranzubringen. Zumeist wurde dazu 1 % Tanninkssung oder 0,05 % Höllensteinkssung verwandt. Auf den innern Stationen war die Berwendung der letztgenannten Lösung allerdings nicht immer möglich, da Höllensteinkssungen mit destillirtem Wasser oder wenigstens mit Regenwasser hergestellt werden müssen, dieses aber im Innern nicht immer zur Hand ist. Arzt Eggel hat am Kilima-Rdjaro, woselbst zahlreiche und oft recht schwere Kuhrerkrankungen vorkommen, Ins. rad. Ipocac. in 1½—3% Lösung in den Dickdarm einlausen lassen und davon gute Erfolge gesehen, während er von Lysol in 1 % Lösung weniger befriedigt war. Neben der Enteroklyse wurde Ol. Ricini oder Calomel durch den Mund gegeben. Einige Aerzte räumen dem letzteren vor dem Rizinusöl den Borzug ein, weil Calomel antiparasitäre Wirkungen hat und weil es viel angenehmer zu nehmen ist als Rizinusöl. Opiate wurden wegen ihrer stopsenden Wirkung nicht gern gegeben; wo besondere Schwerzhaftigkeit bestand, wurde dieselbe

zwedmäßiger burch einige Dofen Morphium befampft.

In Dar-es-Salam tam ein Fall von Bergiftung durch Austerngenuß vor. Die Krantheitszeichen bestanden in heftigen Leibschmerzen mit startem Erbrechen und Durchfällen bei großer hinfälligkeit. Glücklicherweise wandte sich der nicht ganz unbedenklich aussehende Zustand schnell zum Bessern. Am nächsten Tage fühlte der Krante sich, abgesehen von einem gewissen Schwächegefühl, wieder wohl.

An Gelenkreumathismus erkrankten zwölf beutsche Militarpersonen; dabei handelte es sich achtmal um akuten, viermal um chronischen Gelenkrheumatismus. In einem Fall trat das Leiben mit Wechselsieber auf, wie wir andrerseits auch bei Besprechung des Wechselsiebers Falle kennen gelernt haben, die zeitweise mit rheumatischen Schnerzen in den verschiedensten Gelenken ver-

bunden maren. Bergleiden murden bei teinem der Behandelten festgestellt.

Gelenkrheumatismus ist eine in Ostafrika häufig vorkommende Krankheit. Die vielen Expebitionen geben reichlich Gelegenheit zu Durchnässungen. Häufig zwingen die Verhältnisse selbst während der Regenzeit zu marschiren; aber auch in der trockensten Jahreszeit wird der marschirende Europäer fast täglich durchnäßt, indem das oft mannshohe Gras des Morgens, wenn es vom Nachtthau trieft, über ihm zusammenschlägt, oder indem er Sünpfe oder Flüsse zu durchschreiten gezwungen

ift. Richt felten tommt es vor, daß die Rleider an einem Tage mehrmals durchnäft und ebenfo oft

auf bem Körper wieder troden werben.

ť,

Blutarmuth ift bei beutichen Militarpersonen viermal verzeichnet worden, zweimal als felbftständige Krankheit, davon in einem Falle begleitet von einer chronischen Lymphbrusengeschwulft und zweimal als Komplikation von Wechselfieber bezw. Darmkatarrh. Als erschöpfend kann diese Angabe über das Bortommen der Blutarmuth bei den deutschen Militärpersonen nicht gelten. Fast alle langbauernden Bechfelfieber-, Ruhr- und Darmertrantungen führen zu mehr oder weniger hochgradiger Blutarmuth; ja fcon ber langere Tropenaufenthalt an und fur fich vermag bei bem Europaer einen gemiffen Grab von Blutarmuth ju erzeugen. Dit Gifenpraparaten und Arfenit tommt man babei nicht immer aus; erholt fich ber Krante nicht, schwindet die Blutarmuth bei ruhigem Berhalten und zwedmäßiger Ernahrung nicht balb, fo follte man mit einer Beurlaubung des Betroffenen nach Europa Der Europaurlaub ift überhaupt als das beste Borbeugungsmittel gegen nicht allzu lange zögern. Es empfiehlt fich nicht, für die der Truppe angehörigen Guropaer, die Tropenanamie anzusehen. welche im Innern Dftafritas großen Strapagen und Entbehrungen ausgefett find, bort ohne jeglichen Romfort leben und in recht vielen Fallen auf Wohnungen angewiefen find, welche ben Anforderungen ber Spgiene in feiner Beife entsprechen, Die einzelnen afritanischen Dienftperioden über amei Jahre hinaus zu verlängern. Die wenigen Offiziere und Unteroffiziere, welche andauernd an der Kuste ftationirt find und hier in gefunden Bohnungen, mit allem Romfort und ohne Entbehrungen leben, mogen 21/2 jahrige afritanifche Dienstzeiten gut überfteben, die überwiegende Mehrzahl ber europäischen Schutztruppenangehörigen aber hat spätestens nach zweijährigem afrikanischen Aufenthalt einen längern Erholungsurlaub nach Europa durchaus nothig, fofern fie gefund oder für weiteren Tropendienft geeignet bleiben foll.

Bon Bigichlag murbe im Monat Juli ein Feldwebel betroffen. Derfelbe hatte fich icon einige Tage nicht recht wohl gefühlt, ließ es fich aber nicht nehmen, zu einer größern Uebung mit auszurucken. Der Fall zeigte nichts Besonderes. Der Krante erholte fich schnell und war nach zwei

Tagen wieder soweit hergestellt, daß er mit Schonung seinen Dienst übernehmen konnte.

### B. Allgemeine Erfrankungen bei ben Farbigen: 1180 Bugange = 740,0 % ber Ifffarte.

Ecte Boden find im Berichtsfahr 1895/96 in ber Schuttruppe nicht vorgekommen, bagegen gelangten 26 Salle von Bindpoden jur Behandlung, in 24 Fallen als felbsiffandige Erfrantung, ameimal ale aufällige Begleiter von anderen Erfrantungen. Im Juli erfrantten daran 6 Leute (in Kilwa 3, Moschi 3); im August 9 (Kilwa 1, Marangu 1, Moschi 7); im September 3 (Tabora 2, Mofchi 1); im Oftober 5 (Mafinde 4, Mofchi 1); im November, Januar und Februar je 1 (Mofchi). Die Falle verliefen außerft leicht und endigten sammtlich in Beilung.

In Bagamoyo foll ein Fall von Diphtherie bei einem Farbigen vorgekommen sein, die angeblich mit dronischem Bronchialkatarrh verbunden war und nach zweitägiger Behandlung tobtlich endete. Die Diagnose ift von einem Lazarethgehülfen gestellt und muß um fo zweifelhafter erscheinen, als Diphtherie arztlicherseits in Deutsch-Oftafrita bisher niemals beobachtet ift.

An Bechfelfieber wurden 1065 farbige Soldaten behandelt, 10 derfelben befanden fich bei Beginn bes Berichtsjahres bereits im Bestand, 1055 gingen mit frifden Ertrantungen gu. Als felbstftanbige Krantheit trat bas Wechselsieber 1057 mal auf, mahrend es achtmal als Komplitation von andern aufälligen Krantheiten beobachtet murbe. Die folgende Tabelle (S. 630) zeigt, in welcher Beife fic die einzelnen Stationen an den frifchen Bechfelfieberanfallen der Farbigen betheiligten. Bum Bergleich find auch hier wieber in den letten beiben Langespalten die Zugange ber beiben Borjahre in den entfprechenden Berhaltnifgiffern bingugefügt.

Es folgten fomit bezuglich ber Erfrantung ber farbigen Befatung an Bechfelfieber Die Stationen mit der gunftigsten beginnend in nachstehender Beife auf einander: Mitindani, Butoba, Marangu, Muanza, Bangani, Bagamopo, Tabora, Masinde, Moschi, Tanga, Dar-es-Salam, Kilma, Kilmatinde,

Lindi, Ulanga, Mpapua, Kilossa, Kisaki.

3m Uebrigen foll es nicht unermahnt bleiben, daß bei Schluffen, die aus folden Bugangsziffern gezogen werben, gerade beim Wechfelfieber fehr vorsichtig zu verfahren ift, weil eine nicht unerhebliche Anzahl der Diagnofen von Lazarethgehülfen herrührt, welche naturgemäß allzuleicht jedes Fieber als "Wechselfieber" bezeichnen ohne Rücklicht darauf, daß vielleicht ein anderes sieberhaftes Leiben, das mit Malaria gar nichts zu thun hat, vorliegen tann. Go ift es nicht ausgeschloffen, daß die meisten der mit Bron-beweift die große Bahl der Erfrantungen, daß auch die Farbigen nichts weniger als immun gegen Malaria find. Allerdings ift nicht zu leugnen, daß fcmere Malariaertrankungen bei ben Farbigen weit feltener vorkommen als bei eingewanderten Europäern. Aber auch folche fehlen nicht ganz. In Kilma 3. B. erfrantte ein Mann an Bechfelfieber, das mit Lungenentzundung tomplizirt war und eine fehr große Milgvergrößerung gurudließ. Die lettere reichte bis an die Mittellinie heran und erstredte fich nach unten bis ein Querfingerbreit unter ben Rabel.

| Stationen             | Iftfärfe ber<br>Farbigen | Abfolute Bahl<br>ber<br>Wechfelfieber-<br>zugänge | Wechselsteber-<br>zugänge auf<br>‰ ber Istäärte<br>berechnet | Zum Bergleich<br>Bechselfieberzugänge in % der<br>Istfärke berechnet |        |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                       |                          |                                                   |                                                              |                                                                      |        |
|                       |                          |                                                   |                                                              | Mitindani                                                            | 26     |
| Butoba                | 89                       | 10                                                | 112,3                                                        | 643,0                                                                | 463,4  |
| Marangu               | 20                       | 6                                                 | 300,0                                                        | 1382,5                                                               | 764,7  |
| Muanza                | 49                       | 15                                                | 306,1                                                        | 504.3                                                                | `      |
| Pangani               | 85                       | 34                                                | 400,0                                                        | 623,9                                                                | 555,5  |
| Bagamoho              | 41                       | 17                                                | 414,6                                                        | 931,7                                                                | 630,0  |
| Tabora                | 138                      | 58                                                | 420,3                                                        | 600,9                                                                | 1765,4 |
| Masinbe               | 49                       | 25                                                | 510,2                                                        | 418,8                                                                | 820,9  |
| Mojáji                | 119                      | 61                                                | 512,6                                                        | 332,8                                                                | 204,1  |
| Tanga                 | 32                       | 17                                                | 531,2                                                        | 264,2                                                                | 277.7  |
| Dar-es-Salam          | 273                      | 159                                               | 582,4                                                        | 1328,2                                                               | 1489,3 |
| <b>R</b> ilwa         | 141                      | 96                                                | 680,9                                                        | 1392,5                                                               | 2927.9 |
| Kilimatinde           | 127                      | 108                                               | 850,4                                                        | 948.3                                                                |        |
| Lindi                 | 114                      | 98                                                | 859,6                                                        | 877,8                                                                | 1672,6 |
| Manga                 | 104                      | 97                                                | 932,7                                                        | 1041,4                                                               | '      |
| Mpapua                | 63                       | 60                                                | 952,4                                                        | 976,3                                                                | 455,7  |
| Riloffa               | 90                       | 124                                               | 1377,8                                                       | 690,0                                                                | 727.8  |
| Risati                | 39                       | 63                                                | 1615,4                                                       | 813,9                                                                | 2489,3 |
| Gesammte Schutztruppe | 1599                     | 1048                                              | 655,4                                                        | 888,1                                                                | 1318,3 |

Sechs Fälle von Malaria endeten töbtlich. Einer diefer Fälle tam in Bagamopo vor und betraf einen ichon altereichmachen Subanefen, ber vielfach an Malaria gelitten hatte, bie ihn ein erneuter Unfall nach fechstägigem Krantenlager babinraffte. In Kilimatinde verftarb ploglich ein Farbiger an herzlähmung in Folge eines einfachen Wechselfiebers bereits 24 Stunden, nachdem er in Zugang gekommen war. In Kisali ftarb ein Sudanese an dronischem Wechselfieberstechthum nach 64 tägiger fruchtlofer Behandlung; ebenso ein Subanese an Malariatacherie in Moschi. Nicht einmal bas gefunde Rlima des Rilima-Rojaro hatte biefen Mann von feinem Leiben befreien tonnen. In Dares-Salam und in Ulanga endlich ging je ein Farbiger an Schwarzwasserser zu Grunde, ein Beweis, daß auch diese schwerste Form der Malaria die farbige Bevölkerung nicht ganz verschont.

Ruhr tam bei der farbigen Mannichaft 79 mal zur Behandlung (6 Bestände und 73 frifde Bugange), 75 mal ale felbstständige Krantheit und viermal ale Komplitation. Fast sämmtliche Stationen haben ihren Antheil an Ruhrkranken geliefert, am zahlreichsten Moschi, Kilimatinde und Tabora. Unter den Erkrankungen kamen alle Formen der Ruhr vor, von leicht blutig gefärdtem Durchfall bis zu ausgeprägt bösartigen Krankheitsfällen. Bier Fälle führten durch allmähliche Er-

fcopfung, ein Fall durch eine ftarte Darmblutung jum Tode.

Bon den beiden Fällen von Bergiftung war eine die Folge von Genuß verdorbenen Krotodil-fleisches, wodurch ein eintägiger heftiger Magendarmkatarrh entstand; nach Ausstoßung der schädlichen Speise trat schnelle Heilung ein. Der zweite Fall dürfte auf fasscher Diognose beruhen. Es scheint sich nicht um ein Thiergift, sondern um Bundstarrkrampf gehandelt zu haben. Der betreffende Mann war durch ein Bersehen in eine zum Fang großer Raubthiere aufgestellte Falle hineingerathen und hatte fich badurch eine ichmere Berletzung bes rechten Fuges zugezogen. Am flebenten Krantheitstage trat nach ber Schilberung bes behanbelnben Lazarethgehülfen Bewegungslofigfeit ber Ruden- unb Balomustulatur und Unvermogen, den Untertiefer ju bewegen ein; feitbem verfchlimmerte fich ber Bustand rasch, so daß am nachstfolgenden Tage der Tod eintrat.

Ein Fall akuter Altoholvergiftung, entstanden durch übermößigen Genuß von Brannt-wein und Regerbier, zeigte in seinem Berlauf nichts Besonderes.

Bon Gelentrheumatismus maren vier Falle aus bem Borjahre als Beftand übernommen, 32 gingen frifch zu (barunter zweimal als Romplitation von Magentatarrh bezw. von Knochenhautentzundung). Funf Falle (barunter ein tomplizirender) führten gur Dienstunbrauchbarkeit.

Die brei Falle von Sinfclag maren leichter Ratur und geben ju meiteren Meuferungen

teine Beranlaffung.

# Cruppe II. Arantheiten des Rervenfyftems:

A. Bei ben beutichen Militarpersonen: 3mei Bugange = 18,0 % ber Iftfarte.

Ein Fall von Neuralgie im Gebiet des V. Kopfnerven mußte als larvirte Malaria aufgefaßt werben und wurde burch Chinin innerhalb feche Tage geheilt.

Die Erkrankungen an Neurasthenie betreffen sammtlich Falle, die sich durch den langen Tropenaufenthalt und auf Grund mehrfacher Malariaertrantungen allmählich ausgebildet hatten.

## B. Bei ben Farbigen: 13 Bugange = 7,5 % ber Iftfarte.

Geistestrantheiten wurden bei ber farbigen Mannschaft ber Schutzruppe fünsmal behandelt. Ein Fall befand sich bei Beginn bes Berichtsjahres bereits im Bestand. Ueber die Art biefer letteren Krantheit tonnte Raberes nicht in Erfahrung gebracht werden. In Dar-es-Salam tamen wei Geistestrantheiten in Zugang; beibe Kranke wurden von Halucinationen geplagt; einer derselben entzog sich der weiteren Beobachtung durch Desertion, der zweite blieb am Schlusse des Berichtsjahres in Behandlung. In Kisati kam eine hollucinatorische Geistesstörung als Begleiterscheinung von Malaria vor. Mit dem Fieber verloren sich auch die Hallucinationen. In Kilosia litt ein alter Sudanese an senilem Schwachsinn; er starb an Marasmus.

Ein Fall von Epilepsie ersorderte eine 95 tägige Lazarethbehandlung. Da die Anfälle zuletzt

nur noch felten auftraten, murbe ber Krante zu feiner Kompagnie entlaffen und mit leichtem Arbeite-

bienft (Beauffichtigung ber Reitthiere) beschäftigt.

In Kilwa wurde ein Mann, der feit dem 1. April 1895 an einer Zellgewebsentzundung am linken Unterschenkel von bem Lazarethgehülfen im Revier behandelt wurde, am 8. April von Bund-ftarrkrampf befallen, welcher nach vier Tagen zum Tobe führte. Der Fall ift ärztlich nicht beobachtet, so daß nahere Angaben darüber nicht gemacht werden können.

Erfrankungen im Gebiete einzelner Rervenbahnen murben fechsmal behandelt. Einer Diefer Falle, eine 38chias, mar aus bem Borjahre im Beftand übernommen. Die neuen Bugange waren zwei Falle von Ischias, 1 Trigeminusneuralgie, 1 Neuralgie der beiden Supraorditalnerven und 1 Lahmung des rechten Armes (Diagnose eines Lazarethgehülfen). Der lettermähnte Kranke wurde als unbrauchbar entlassen, während die übrigen in kurzer Zeit geheilt wurden. In Lindi wurde ein Fall von Gehirnhautentzundung ärztlich behandelt. Dieselbe dürfte

fich in Folge eines etwa ein Jahr zuvor erlittenen Pfeilschusses gegen ben Ropf entwickelt haben, ber bamals glatt geheilt mar. Gine weitere Schäblichkeit tonnte jebenfalls nicht aufgefunden werben. Die Krantheit endete nach 10 Tagen mit dem Tode.

Bon Tabes dorsulis mar ein Fall im Bestand übernommen, ein Fall ging frifc zu. Beide Falle tamen auf ber Station Ulanga vor. Die Kranten murben von bort nach ber Kuste verbracht,

um als unbrauchbar entlaffen zu merben.

Andere Krankheiten des Nervensystems: Ein Fall von rechtsseitiger Lähmung nach Apoplezie war dei Beginn des Berichtsjahres im Bestand. In Muanza kam ein Mann mit Lähmung der linken Hand, die gleichfalls durch Apoplezie bedingt sein follte, in Zugang. Beide Leute nurden nach der Kuste verbracht und hier als untauglich entlassen. In Massinde litt ein Farbiger nach einem Schlag auf ben Ropf 14 Tage lang an nervojen Symptonen, die der behandelnde Lazarethgehülfe als "Nervenschwäche" bezeichnete. Die Diagnosen sind mit Borsicht aufnehmen, da sie fammtlich von Lazarethgehülfen gestellt find.

### Gruppe III. Arantheiten der Athmnngsorgane:

A. Bei ben beutichen Militarpersonen: 10 Bugange = 90,1% ber Iftfarte.

Ein Fall von Rehltopffatarrh, fowie fieben Falle von Bronchialtatarrh (barunter zwei als Romplitation von Bechfelfieber, 1 als Romplitation von Rehltopftatarrh und 1 als Romplitation von Syphilis) maren ohne jegliche Bedeutung.

Zwei Erfrankungen an Lungenschwind sucht betrafen einen und benselben Kranken, ber seines Leidens wegen von der Station Muanza nach Dar-es-Salam verbracht wurde und hierselbst zum zweiten Male in die Berichte aufgenommen wurde. Der Kranke wurde nach Deutschland

zurüdgefandt.

Bruftfellentzundungen tamen viermal zur Behandlung. Der eine biefer Falle trat als Romplitation zu einem Bechselfieber hinzu; er wurde bereits oben bei Besprechung ber Malaria erwähnt. Zwei in Dar=e8=Salam vorgetommene Falle waren lediglich leichte pleuritische Reizungen ohne Ersubation, die nach vier bezüglich elftägiger Revierbehandlung befeitigt waren. Bemertenswerth war bezüglich feiner Entstehungsweise ein in Tabora vorgetommener Fall. Gin traftig gebauter Menfch schling bei einem Falle mit der rechten Seite heftig auf den Erbboden auf. Seitdem wiedersholte Klagen über rechtsseitige Bruftschmerzen. Nach 14 Tagen stärkere rechtsseitige Bruftstiche, Athemnoth, Husten, Fieber. Die Untersuchung ergab ein handbreites Pleuraexsubat rechts. Der Fall sah junächst garnicht bebrohlich aus. Der Appetit blieb leidlich, ber Kräftezustand gut. Am 15. Krantheitstage trat morgens früh plötlich Lungenöbem auf, das in wenigen Stunden zum Tode führte.

### B. Bei ben Farbigen: 337 Zugange = 210,8 % ber Iftfarte.

12 Bestände aus dem Borjahre, 337 frische Zugänge. Der Gesammtzugang setzte sich folgendermaßen zusammen: 21 Kehlkopstatarche, 267 akute Bronchialkatarche (und 14 Bronchialkatarche als Komplifationen anderer Krankheiten), 19 chronische Bronchialkatarche (und 2 komplizirende), 1 Emphysem (und 3 komplizirende Emphyseme), 17 kungenentzündungen, 1 kungenblutung, 3 Hülle von Lungenschwichtende Brustfellentzündungen (und 1 komplizirende Brustfellentzündung). Die Gründe für die zahlreichen Erkrankungen der Athmungsorgane sind im Sanitätsbericht 1893/94 näher außeinandergesetzt. Die Berhältnisse haben sich seitdem nicht geändert. Bon Interesse ist es, daß auch bei einem Farbigen eine Brustfellentzündung als Komplikation von Malaria beobachtet wurde. Tödlich endigten 1 chronischer Lungenkatarch (wahrscheinlich Tuberkulose, die als solche von dem behandelnden Lazarethgehülsen nicht erkannt werden konnte), zwei Lungenentzündungen, zwei Fälle von chronischer Lungenschwindsucht und eine Brustfellentzündung.

### Gruppe IV. Rrantheiten der Birtulationsorgane:

A. Bei ben beutschen Militarpersonen: 4 Zugange = 36,0% ber Iftfarte.

Ein Fall von nervösem Herzklopfen machte eine eintägige Schonung nöthig. — Eine Lymphgefäßentzündung, ein bubo axillaris und 2 Leistendrüsenentzündungen (barunter 1 als zufällige Komplikation einer Anämie) geben zu weiteren Auseinandersetzungen keine Beranlassung.

B. Bei den Farbigen: 75 Zugange = 46,3 % der Iftfarte.

Bier Fälle dieser Gruppe maren bei Beginn des Berichtsjahres im Bestand; die 75 Zugänge (zu denen noch drei Fälle als Komplifationen anderer Krankheiten hinzukommen) waren 4 Klappensehler, 1 unregelmäßige Herzthätigkeit ohne nachweisbare organische Herzerkrankung, 1 Myocarditis, 3 Fälle von Hämorrhoiden, 1 Fall von Krampsadern, 3 Benenentzündungen, 11 Lymphgesäße und 50 Lymphbrüsenentzündungen. Die andere Krankheiten komplizirenden, hierher gehörigen Fälle waren eine Herzerweiterung bei Emphysem, sowie 1 Lymphbrüsenentzündung bei Eicheltripper.

Die zahlreichen Lymphbrilfenentzundungen finden ihre Erklärung darin, daß auf Marfchen und Expeditionen im Dornenbufch kleine Sautverletzungen fehr zahlreich vorkommen, und daß diese kleinen Schrunden pp. meistens nicht genugend beachtet werden. Auch mogen fich unter den Lymphbrufen-

gefdmulften eine ganze Reihe befunden haben, die auf fuphilitifder Ertrantung beruhen.

#### Gruppe V. Arantheiten der Ernährungsorgane:

A. Bei ben beutichen Militarperfonen: 68 Bugange = 612,6 % ber Iftfarte.

Fünf Falle faribser Bahne, Bahngeschwüre, Bahnsleischentzundungen bieten zu befondern Bemerkungen eben so wenig Beranlaffung wie die Mandelentzundungen. Als Komplikation von chronischem Magenkatarrh kam ein Fall von Mundfäule zur Behandlung, die durch Binfeln mit verbunnter Myrrhentinktur und mittels besinfizirenden Mundwaffers zur Beilung gebracht wurde. — Die beiben in Butoba vorgetommenen Speichelbrufenentgundungen betrafen ein und denfelben Mann. Ginmal wurde eine Berengerung bes Didbarms beobachtet, Die fich nach mehrmaligen fchweren Ruhrertrankungen ausgebildet hatte. Beim Betaften des Unterleibes fühlte man im Darm ein deutliches Blätschern und Gurren und schon leichter Druck auf die Magengegend und die rechte Unterleibsfeite mar fcmerghaft. Die empfindlichste Stelle lag etwa handbreit nach rechts vom Rabel. Dortselbst mar in weiter Ausbehnung ein von unten nach oben auffleigender, sich weniger nachgiebig wie die übrigen Darmtheile anfühlender Strang nachzuweifen, der in feinem Berlauf der Lage des auffleigenden Didbarmabichnittes entsprach. Bon biefer Stelle ftrahlten nach bem Effen und beim Stuhlgang, welcher lettere nur durch Abführmittel zu erzielen war, heftige Schmerzen nach oben bis in die Schulter, nach unten bis in die Hoden aus; zuweilen hatte der Kranke auch das Gefühl, als ob das rechte Bein eingeschlafen sei. Der Appetit war gering; es wurde kast nur flussige Kost vertragen. Der Krante fürchtete fich geradezu, etwas festere Rahrung zu nehmen, ba er burch solche alsbalb die heftigsten Leibschmerzen betam. Er wurde viel von Blabungen geplagt, die ihm gleichfalls viele Schmergen verursachten. Erft wenn er bas Gefühl hatte, bag bie Blabungen über ein gewiffes in ber rechten Bauchfeite gelegenes hindernif hinübergetreten feien, pflegten Die Schmergen nachqulaffen. Da bie Behandlung nur eine hirurgifche fein tonnte, biefe fich aber in Oftafrita nach Lage ber Berhältniffe nicht ausführen ließ, mußte ber Rrante nach Europa beimgefandt merben.

Bei den Erfrankungen an Bandwürmern handelte es sich stets um taenia mediocanellata. In mehreren Källen beherbergte ein Kranker mehrere Bandwürmer zugleich. Extractum filicis maris

mirtte zuverläffig.

An Leberentz and ung erkrankte in Moschi ein Offizier, nachdem er an demselben Leiden bereits im vorigen Berichtsjahre gelitten hatte. Der Betroffene hat vorher mehrsach Malaria, im Jahre 1893 Ruhr, in der Folgezeit Magendarmkatarrhe zu überstehen gehabt. Es bildete sich eine recht beträchtliche Bergrößerung der Leber heraus, so daß die Dämpfungssigur derselben bereits in dem rechten sünsten Zwischenrippenraum begann und in der Brustwarzenlinie die drei Querfingerbreit unter den Rippenbogen, in der Mittellinie aber salt die zur Mitte zwischen Schwertfortsat und Nabel herabreichte. Die Leber war deutlich zu fühlen. Druck auf dieselbe war nicht schwerzhaft, wohl aber troten ziehende Schwerzen in ihr bei angestrengten Bewegungen wie Laufen und Springen auf. Fieber bestand nicht, ein Absces konnte somit höchst wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Der Kranke wurde nach Europa beurlaubt, woselbst er die Heilung saltsbads aufsuchen wollte. Nach Ablauf des Urlaubs schieder aus der Schutzruppe aus und wurde in der Armee wieder angestellt, so daß anzunehmen ist, daß er in Karlsbad die gesuchen Heilung seilung seines Leidens wirklich gefunden hat.

Zwei Falle betrafen eine Leberschwellung nach Malaria und eine Gallensteinkolik. 3m erften Falle bildete fich bie Leberschwellung allmählich jurud, mahrend die Gallensteinkolik bie Beim-

fendung bes Betroffenen und feine Invalidifirung nothig machte.

### B. Bei ben Farbigen: 293 Bugange = 183,1 % ber 3fiftarte.

Bon diefen betrafen ein Fall Mundfaule, ein Fall Entzündung der Mundschleimhaut und ein Fall akuten Rachenkatarrh. Der Berlauf biefer Falle bot nichts Besonderes dar. In Moschi kam ein Fall von Barotitis zur Behandlung, der in 12 Tagen geheilt wurde. Unter den Magen-Darmkatarrhen ist höchstwahrscheinlich eine ganze Reihe von leichten Ruhrfallen enthalten, die als solche von Lazarethgehülfen nicht erkannt wurden. Benigstens findet sich in den Berichten der Lazarethgehülfen der Ausdrud "Durchfall mit Blut" nicht selten. An dieser Stelle möge hervorgehoben werden, daß die Dr. Schwarz'schen Antidysentericum-Pillen, über die oben bei Besprechung ber Ruhrbehandlung des Beitern abgehandelt murde, bei Darmfotarrhen wirflich recht gute Birfung hatten und daß fie fur die Behandlung ber auf Expeditionen in Folge Genuffes folechten Waffers fo jablreich auftretenben Darmtatarrhe ein angenehmes und bequem mitzufuhrenbes Mittel bilben. Ein Fall von Magenblutung fcheint ohne fonderliche Bedeutung gewefen zu fein, mas einmal aus ber furzen Behandlungebauer von vier Tagen gefchloffen werben muß, bann aber auch baraus, baf er in bem Jahresberichte bes Arztes von Ulanga nicht besonders ermahnt worden ift. - Die drei mit Leiftenbruch behafteten Rranten erhielten paffende Bruchbanber und wurden bann jum Dienft entlaffen. — Zwei in Mofchi gur Behandlung getommene Blindbarmentzundungen verliefen unter ben befannten Erscheinungen. — Bei ben Erfrantungen an Gingeweidewürmern handelte es fich jumeift um Bandwurm (Taonia modiocanellata), in vier Fallen um Spulwurmer. — Gine in Rifati vorgetommene tatarrhalifche Gelbsucht giebt zu Bemertungen feine Beranlaffung. — In Dar-es-Salam tam 1, in Dofchi 2 Falle von atuter eiteriger Leberentzundung bezw. von Leberabsce g vor. Alle brei Kraute hatten vorher an Ruhr gelitten. In bem einen Falle zu Mofchi mar es möglich, ben Sit bes Abscesses im linken Leberlappen festzustellen und die Abscesshöhle zu eröffnen, wobei 2500 com diden Eiters entleert wurden. Zwölf Tage nach der Operation kan es zu einer starken Blutung in die Absceshöhle, die zwar durch Einspritzen von verdünnter Eisenchloridlösung gestillt wurde, ben ichon fehr geschwächten Kranken aber berart angriff, daß er nach Berlauf von weiteren fünf Tagen im Kollaps ftarb. Die Eröffnung ber Bauchhöhle zeigte die Leber start vergrößert, mit bem Bauchfell fest vermachfen; ber linte Leberlappen war ftart graugelb verfarbt und in eine fast zwei Faust große Absceshohle mit vielfach zerfressenen und gebuchteten Bandungen verwandelt. In den beiden übrigen Fällen war der Sit des Abscesses nicht festzustellen, so daß operative Eingriffe nicht gemacht werden tonnten. Die Sektion ergab in beiden Fällen, daß es sich bei ihnen auch nicht um einen größern, sondern um zahlreiche kleine Eiterherde gehandelt hatte. — Die Fälle von Milztrantheiten waren ftartere, nach Malaria zurudgebliebene, dronifde Milgichwellungen. Nachdem bie dadurch bedingten Beschwerden sich verloren hatten, thaten die Leute nach wie vor wieder ihren Dienst. — In Mpapua starb nach viertägiger Behandlung durch einen Lazarethgehülfen ein Farbiger an Bauchfellentzundung. Die Entstehungsursache ift nicht aufgeklärt. — Ein Mann erkrantte an dronifdem Maftdarmborfall, der bei jeder Stuhlentleerung wieder hervortrat; der Krante mußte ale unbrauchbar entlaffen werben.

### Gruppe VI. Rrantheiten der Garn= und Gefclechtsorgane:

A. Bei ben deutschen Militarpersonen: 2 Bugange = 18,0 % ber Iftftarte.

Ein Blafenkatarrh komplizirt mit Bechfelfieber und ein Fall von Blafenblutung. Die Falle boten nichts Befonderes bar und wurden burch 45 bezw. 10 tägige Behandlung geheilt.

B. Bei ben Farbigen: 12 Bugange = 7,5 % ber Iffarte.

Bier Fälle von Blasenkatarrh, bei benen voraufgegangene Tripperinsektion nicht nachgewiesen werden konnte und deren Entstehungsursachen dunkel blieben, ein Fall von Blasenblutung, ein Fall von Phimose, die bei einem wegen Muskelrheumatismus sich in Behandlung befindenden Kranten auf seinen Bunsch operirt wurde, eine Fall von Paraphimose, ein Fall von Cicheltripper mit Leistendrüsenenzündung und ein Krampfaderbruch boten nichts Bemerkenswerthes dar. Die vier Wasserünge wurden durch Punktion mit nachsolgender Einsprizung von Jodtinktur oder Karbolsäure behandelt und zur Heilung gebracht.

### Gruppe VII. Benerifde Arantheiten:

A. Bei ben beutichen Militarperfonen: 15 Bugange = 135 % ber Iftfiarte.

Die Fälle boten nichts Besonderes dar. Eine in Kilossa beobachtete Hodenentzundung war keine venerische; die Entstehungsursache war vielmehr eine traumatische: Ein Unteroffizier eilte abends in der Dunkelheit die Treppe hinab und versehlte dabei eine Stufe; sofort verspürte er im rechten Hoden einen heftigen Schmerz. Trop kalter Umschläge wurden die Schmerzen größer, der Hode schwoll start an, und die Gegend des Leistenringes wurde so empfindlich, daß eine genauere Untersuchung dieser Begend nicht möglich war. Die Behandlung erforderte 13 Tage. Der Hode blieb etwas vergrößert.

B. Bei ben Farbigen: 360 Bugange = 225,1 % ber Iftfarte.

Schwere Formen der Sphilis, die man sonst wohl bei der farbigen Zivilbevölkerung sieht, kommen bei der Truppe nur selten zur Beobachtung, da die Kranken meistens, sosern sie nicht auf betachirten Posten stationirt sind, sich frühzeitig in ärztliche Behandlung begeben. Die venerischen Krankheiten prophylaktisch zu bekämpfen, ist bei den laren Sitten der farbigen Bevölkerung außerordentlich schwer. Regelmäßig vorgenommene ärztliche Untersuchungen der farbigen Soldaten sinden zwar statt, jedoch können sie nur wenig fruchten, so lange sie nicht auch die Frauen der Soldaten betreffen, und so lange nicht auch die kranken Weiber der Zivilbevölkerung dingsest gemacht werden können. Das ist aber nach Lage der Berhältnisse nicht durchführbar. Auch der Umstand, daß der Berkehr der "Farbigen-Lazarethe" mit der Außenwelt nicht in gehöriger Weise gesperrt werden kann, mag zur Berbreitung der venerischen Krankheiten beitragen. Nicht selten verlassen Geschlechtskranke nachts das Lazareth und insiziren auf ihren nächtlichen Ausstlägen ihre eigenen oder auch fremde Frauen. Die im Falle der Entdedung nicht ausbleibende Strass schrecht die mit regem Geschlechtstreib angelegten Farbigen nur selten ab.

#### Gruppe VIII. Augentrantheiten:

A. Bei ben beutschen Militarpersonen: 3 Bugange = 27,0 % ber Iftfarte.

Eine mit Bechselfieber verbundene Regenbogenhautentzundung ist bereits bei Abhandlung der Bechselfiebererkrantungen besprochen worden. Drei Bindehautkatarrhe zeigten nichts Besonderes.

B. Bei ben Farbigen: 150 Bugange = 93,2 % ber Iftfarte.

Granulirende Bindehautentzündung wurde einmal entdeckt bei einem Kranken, der sich an Mittelohrstarrh frank meldete. Einmal machte eine Entzündung des Thränensacks die Spaltung des Thränensackschens nöthig. Ein Fall von unvollständiger Lähmung des M. roctus externus bildete sich bei Schonung des Auges ohne weitere Behandlung zurild. Die Hornhautentzündungen waren zumeist sehr hartnädiger Natur. Die Regendogenhautentzündungen beruhten ausnahmslos auf sphilitischer Grundlage. Bei den beiden Krankseiten der Linse handelte es sich um beginnenden Staar, in einem Falle auf beiden Augen. Weitere Fälle betrafen eine Chorioretinitis, bei welcher Berdacht auf Sphilis vorlag, und eine beiderseitige Rotinitis, für welche gleichfalls Sphilis als Grundursache beschuldigt wurde.

### Gruppe IX. Ohrenfrantheiten:

A. Bei den beutiden Militarpersonen: 6 Bugange = 54,0 % ber Iftfarte.

Zweimal als selbstständige, einmal als komplizirende Krankheit phlegmonöse Entzündung des außeren Gehörganges. Inzistionen bewirkten große Erleichterungen, mußten aber meist mehrmals wiederholt werden. — Bon den drei Mittelohrkatarrhen war einer komplizirt mit Malaria. Ob diese Krankheit in urfächlichem Zusammenhang mit dem Ohrleiden gestanden hat, muß dahingestellt bleiben. — Ein Arzt der Truppe erkrankte an Schwerhörigkeit auf einem Ohre, ohne daß er dafür

eine Beranlassung aufzusinden vermochte. Im Innern stationirt, war er auf sich allein angewiesen. Später auf der Station durchpassischen Kollegen sollen nichts Abnormes am Trommelfell haben nach-weisen können. Ein gewisser Grad von Schwerhörigkeit ift bestehen geblieben.

B. Bei ben Farbigen: 13 Bugange = 8,1 % ber Iftfarte.

Ueber vier Furuntel bezw. phlegmonofe Entzundungen des außeren Gehörganges, zwei Durchlöcherungen des Trommelfells, acht eitrige Mittelohrtatarrhe, zwei Falle von Schwerhörigkeit ist nichts Sonderliches zu bemerken.

### Gruppe X. Arantheiten der außeren Bededungen:

A. Bei ben beutschen Militarpersonen: 9 Bugange = 81,1 % ber Iftfarte.

Bon zwei Fällen von Etzem in Folge direkter Einwirfung der Sonnenstrahlen auf die unbededte Haut tam der eine bei einem Ruhrkranken vor, der aus dem Innern an die Rüste verbracht worden war und bei dem sich in Folge des Sonnenbrandes die Haut des übrigen Gesichtes in kleinen trockenen Feben abschuppte, möhrend die Nase von einem ausgedehnten pustulösen Etzem befallen wurde. — Zellgewebsentzündungen, Furunkel und ein Panaritium zeigten nichts Besonderes, was der Erwähnung werth ware.

B. Bei ben Farbigen: 473 Zugange = 295,1 % ber 3fiftarte.

Betreffs der Hautkrankheiten der Farbigen kann auf die Sanitätsberichte für die Jahre 1894/95 und 1893/94 verwiesen werden. — Ein Mann, bei dem zur Zellgewebsentzündung tetanus hinzutrat, ist gestorben. Der Fall ist schon bei der Gruppe I erwähnt worden.

### Gruppe XI. Araufheiten der Bewegungsorgane:

A. Bei ben beutschen Militarpersonen: 21 Bugange = 198,2 % ber Iftfarte.

Bei brei afuten Gelenkentzündungen handelte es fich um einfache Entzündung ohne Siterbildung. — 17 Fälle von Muskelrheumatismus als felbstständige Erkrankung sind auf Erkältungen zurückzuführen, zu denen es auf Expeditionen an Gelegenheit niemals fehlt. Einmal wurde Muskelrheumatismus als Komplikation bei Malaria beobachtet. — Bon zwei Sehnenfcheidenentzündung en in den Streckfehnen des Unterschenkels ift die eine dadurch ausgezeichnet, daß sie ganz ohne außere Beranlassung sich bei einem im Lazareth befindlichen an chronischer Ruhr leibenden Kranken ausbildete.

B. Bei ben Farbigen: 122 Bugange = 76,9 % ber Iftfarte.

Bu bemerken ift, daß unter den Gelenkentzundungen höchst mahrscheinlich sich auch Fälle von Gelenkrheumatismus befunden haben, deren Diagnose durch die behandelnden Lazarethgehülfen nicht gestellt werden konnte.

### Gruppe XII. Medanifde Berlegungen:

A. Bei den deutschen Militarpersonen: 11 Zugange = 99,1 % ber Iftfarte.

Imei Duetschungen waren ohne jegliche Bebeutung. — Die Berstauchungen haben breimal ein Fußgelenk, einmal die Gelenke der kleinen Zehe und einmal das linke Hüftgelenk betroffen. Der lettere Kranke wurde seines Leibens wegen zweimal behandelt. Die Berstauchung war dadurch zu Stande gekommen, daß der Betroffene beim Ausskeigen aus einem Boote ausglitt und zu Falle kam, wobei das linke Bein am Bootsrand hängen blieb. Die dabei entstandenen Schmerzen waren so heftig, daß dem Kranken für einige Sekunden die Sinne schwanden und daß er nicht mehr mit dem linken Bein aufzutreten vermochte. Beim Versuch hierzu traten hestige Schmerzen im obersten Theil der linken Hinten dinterbacken und vorne in der Gegend des Hüftgelenks auf. Der Kranke mußte sich in das Biwat tragen lassen. Dort lag er nachts auf einem Graslager, konnte jedoch vor Schmerzen nicht schlafen. Während der nächsten vier Tage leitete er das Uebersetzen von Lasten über den Fluß, wobei er, soweit seine Gegenwart nöthig war, an einem Stock zum Fluß hinkte. Erst vier Tage nach dem erlittenen Unfall kam er auf seine Station zurück und damit in ärztliche Behandlung. Wiederholte Untersuchungen ließen einen Bruch und eine Luzation ausschließen. Es konnte nur eine Berstauchung des linken Hüftgelenks seinen Bruch und eine Luzation ausschließen. Es konnte nur eine Berstauchung des linken Hüftgelenks seitgestellt werden mit Zerrung oder Duetschung der umgebenden Beichtheile. Der Berlauf gestaltete sich dadurch bemerkenswerth, daß es zu einer starken Eiterung im Gelent oder in dessen nächster Umgedung kam. Der Absces trat zwei Monate nach der Berletzung unter dem Boupart'schen Bande zum Borschein und wurde dortselbst mit einer 5 cm langen Inzision erössnet. Es entleerten sich dabei etwa 700 com gelblich grünen, mäßig diesslässeinschlich gestents blieb dienstschie, Batterten sich dabei etwa 700 com gelblich grünen, mäßig diesslässichen Batters.

Erwähnenswerth ift auch folgende Schußverletzung. Zwei Revolverschiffe in den Schädel hatte sich der Betreffende in selbstmörderischer Absicht beigebracht. Den Bemeggrund zu der That bildeten Selbstvorwürfe über sein nach eigener Ansicht nicht richtiges Berhalten in einer tritischen Lage. Die eine Rugel war in der Mitte der Stirn über dem linken Auge eingedrungen und lag plattgedrückt auf dem Stirnbein auf, so daß sie gleich im Biwat leicht entsernt werden konnte; der Anochen war nicht verletzt. Die zweite Rugel hatte die Schädelbede in der rechten Schläse durchbohrt. Aus dieser Bundössenung quoll Sehirnmasse hervor. Bon einer Extraktion dieser Rugel mußte einstweilen Abstand genommen werden. Der Kranke wurde in einer Hängemaatte an die Küste getragen und mittels Gouvernementsdanussers nach Dar es Salam gebracht, woselost er am sünsten Tage nach erlittener Berwundung eintras. Bei der Lazarethaufnahme war er tief somnolent; die rechte Pupille war etwas weiter als die sinke. Zuckungen und Krampferscheinungen, die während des Transportes wiederholt ausgeterten waren, bestanden nicht mehr. Der linke Arm war vollkommen gelähmt, das sinke Bein nahm an dieser Lähnung jedoch nicht Theil; die Körpertemperatur betrug 40,9°, der Puls schlug 154 mal in der Minute, war klein, seicht unterdrücker, aber nicht aussetzend. Athmung 48 in der Winute, Athemzäge von wechselnder Stärke. Nach Erweiterung der Einschußössnung an der rechten Schläse sahm an aus dem Knochen daselbst ein rundes Loch von 3/4 cm Durchmesserschlangen und darunter, zwischen Knochen daselbst ein rundes Loch von 3/4 cm Durchmesserschlangen und darunter, zwischen Knochen daselbst ein kevolverkugel. Die Extraktion derselben und eines kleinen abgesprengten Bleistückens gelang leicht. Der Kranke blieb aber auch nach der Entsernung der Kugel bewußtlos; die Körpertemperatur stieg auf 41,7°, und 6 Stunden nach der Entsernung der Kugel bewußtlos; die Körpertemperatur stieg auf 41,7°, und 6 Stunden nach der Entsernung der Kugel starb der Kranke.

Eine Quetschung im Gesicht bot feine Besonderheiten bar.

Die beiben Berbrennungen waren eine Berbrennung zweiten Grades der rechten Hand, welche sich der Betroffene durch Berbrühen mit heißem Wasser zugezogen hatte und die in vier Tagen heilte, und eine Berbrennung zweiten Grades, die das Gesicht und die rechte Hand betroffen hatte und durch Bulverexplosion bedingt war. Auch diese letztere Berletzung war ohne große Bedeutung; sie heilte innerhalb neun Tage ohne hinterlassung übler Folgen.

# B. Bei ben Farbigen: 341 Bugange = 213,3 % ber Iftfarte.

Unter den Quetschungen waren schwere Fälle nicht vorhanden; alle Betroffenen wurden nach kürzerer oder längerer Zeit wieder dienststäßig. — Bon 4 weiteren Källen waren 2 ganz belanglose Riswunden in der Haut, während die beiden anderen Fälle ernsterer Natur waren. Einer derselben war eine Zerreißung des unteren Anhestungsbandes der Anieschie. Dieselbe entstand bei einem Sprunge. Der Betroffene stürzte plötslich mit einem heftigen Schwerz im Aniegelent zusammen und war nicht mehr im Stande aufzutreten. Die kurze Zeit nachher vorgenommene ärztliche Untersuchung stellte unterhalb der Aniescheibe eine kleine elastische Geschwulst und deim Betasten durch diese Geschwulst hindurch eine Läcke im ligamentum patellas sest. Nur nach innen war noch ein schwaler Strang des Aniescheibendabes zu fühlen. Die Aniescheibe selbst war nach innen, aber nicht nach oben verschoben. Bewegungen im Aniegelenk waren sehr schwerzhaft. Ein Erguß wurde bei der ersten Untersuchung im Aniegelenk nicht konstairt, wohl aber bildete sich ein solcher im Berlauf der nächsten Tage. Die Aniescheibe wurde in die richtige Lage zurüssebracht und bortselbst durch Bindengänge besessigt; das Anie selbst wurde durch Schienenverband in gestreckter Lage sestgestellt. Der deilungsversauf war ein günstiger. Nach 38 tägiger Lazarethbehandlung konnte der Aranke entlassen werden. Es bestand zwar noch ein mäßiger Erguß, sedoch war die Beweglichkeit im Gelent undeschränkt und schwerzlieb. — Der zweite schwere Fall von Zerreißung betraf eine weitgehende Berreißung der Weichteite der linken Hand durch Platzen eines Vorderladergewehres. Die Behandlung ersorderte 55 Tage. Der Kranke konnte, wenn auch nicht mehr zum Wassenlienst geeignet, so doch mit seidlich brauchdarer Hand zur Truppe entlassen werden, woselbst er zu Arbeitsdiensten, die seinem Zustande angemessen sind, der entlassen werden, woselbst er zu Arbeitsdiensten, die seinem

Die 7 an Anochenbruchen leidenden Rranten murben wieder bienftfabig.

Die Berftauchungen (23 von Gelenken der oberen, 22 der unteren Gliedmaßen) geben zu eingehender Besprechung keine Beranlaffung. Gine Berrentung der Schulter zog ein Farbiger fic

beim Raufen mit einem Rameraben gu.

Bon 13 frischen Fällen von Sougverwundungen waren 4 durch Pfeile, 9 durch Gewehrschuß bedingt. Bon den Pfeilschußwenden befand sich eine in der linken Achselhöhle, eine an der linken Schläfe mit Berletzung der Arteria temporalis, eine am linken Unterarm. Ein Berwundeter war durch 2 Pfeile getroffen, von denen einer die Stirn verletzte, der andere beide Hinterbacken durchbohrte. Die Pfeilschiffe heilten sammtlich. Allgemeine Bergiftungserscheinungen wurden dabei nicht beobachtet, jedoch glaubt ein Berichterstatter die von ihm beobachtete sehr langsame Heilung und kinkende Siterung auf Rechnung des Pfeilgistes setzen zu milfen. — Bon den 9 Gewehrschuswunden stammten nur 5 aus Gesechten. Einen Schuß (durch die Brust) hatte sich ein Sudanese in selbstworderischer Absicht mittels seines Dienstigewehres beigebracht. Eine weitere Schutverletzung (Schuß

burch bas Beden) entstand auf einer Expedition nachts in Folge eines blinden Alarms; der Fall führte in kurzester Zeit zum Tode. In einem Falle lag Selbstverstümmelung vor (Schuß durch die linke Hand) und im letzten Falle endlich handelte es sich um Mord (Schuß durch Lunge und Magen).

Unter ben Schnitt- und hiebmunden verdient nur ein Fall hervorgehoben zu werden, in welchem ein Soldat sich beim Bearbeiten von Bauholz mit dem Beil in den linken Fuß unterhalb des malleolus internus getroffen hatte. Das Gelenk war dadurch eröffnet. Der Berwundete behandelte sich zunächst selbst mit Eingeborenenmedizin; erst nach 2 Tagen, als sich eine heftige eitrige Fußgelenksentzündung herausgebildet hatte, suchte er ärztliche Hülfe auf. Die Gelenkwunde wurde erweitert, am malleolus externus eine Gegenöffnung angelegt und durch Einlegung von Drains für ausreichenden Absluß des Eiters gesorgt. Die Behandlung erforderte 62 Tage und erzielte einen sehr

guten Erfolg. Der Mann murbe mieber volltommen bienftfabig.

Bon den Stichwunden waren 3 durch Speere beigebracht. Der Speer hatte ein Mal den linken Borderarm, ein Mal den linken Oberschenkel und ein Mal den linken Unterschenkel getroffen. Die Bunden heilten durch Granulation in 22 bezw. 18 und 62 Tagen. — Ein im Streit gegen den Rücken eines Sudanesen geführter Messerschich zerschnitt nur die Haut. Die Bunde wurde genäht und heilte per primam in 3 Tagen. — Eine in 4 Tagen durch eiterige Bauchsellentzündung zum Tode sührende Stichverletzung kam im Gesecht bei Limuene dadurch zu Stande, daß der betreffende Mann auf einen spigen Pfahl ausstell, der ihm in die Bauchhöhle eindrang. — Die übrigen Stichwunden entstanden durch Eintreten von Nägeln in die Fußsohle. Sie waren ohne jegliche Bedeutung, wenn sie auch eine Reihe von Tagen dis zur endlichen Heilung erforderten.

Bon den Biswunden stammten 2 von Hundebis, 5 von Menschendis her. Bei den Hunde-

Bon den Bigwunden stammten 2 von Hundebiß, 5 von Menschenbiß her. Bei den Hundebissen bestand die Befürchtung, daß die Thiere tollwüthig gewesen waren; die Behandlung wurde dementsprechend eingerichtet. Ueble Folgen traten nicht ein. — Die Wunden durch Menschendisstammten von eisersüchtigen Weibern her, welche in ihrer Wuth die Zähne nicht selten zur Wasse machen.

Unter den sonstigen Berletzungen handelte es sich einmal um eine Zerrung des linken Deltamuskels in Folge Sebens einer schweren Riste und einmal um narbige Abschnürung der rechten kleinen Zehe. Im letzten Falle stand die verkrümmte Zehe so weit nach außen vor, daß sie dem Manne beim Tragen des Stiefels hinderlich war und auf dessen personlichen Bunsch exartikulirt werden mußte.

### Gruppe XIII. Conftige Arantheiten:

A. Bei ben beutiden Militarperfonen: Rein Bugang.

B. Bei ben Farbigen: 6 Bugange = 3,7% ber Ififtarte.

Selbstverstümmelungen wurden bei 2 Sudanesen beobachtet. Der eine schof sich mit seinem Dienstigewehr durch die linke hand, weil er keine Lust hatte, eine bevorstehende Expedition mitzumachen, der andere schoß sich durch den linken Oberarm aus Aerger darüber, daß er eines Diebstahls beschuldigt war. Im ersten Falle waren die Anochen der Handwurzel vollständig zerschmettert, so daß eine Exartitulation der Hand nicht zu umgehen war. Im zweiten Falle lag ein einsacher Fleischschus vor, der ohne üble Zwischensälle heilte.

### Grubbe XIV. Bur Beobachtung:

A. Bei ben beutichen Militarperfonen: Rein Bugang.

B. Bei ben Farbigen: 10 Zugange = 6,3 % ber Iftfarte.

Die Beobachtungen waren erforderlich in einem Falle wegen angeblicher Sehstörungen, in je einem auf ein Rückenmarksleiden, auf Boden, auf ein Brustleiden und in 6 Fällen auf Ruhr. In keinem dieser Fälle wurde etwas Krankhaftes entdeckt. Die Leute wurden nach einiger Zeit zum Dienst zurückzeschickt.

# III. Rrantenabgang.

### A. Bei ben beutichen Militarperfonen.

Bon ben im Bangen behandelten 610 beutiden Militarperfonen find 560 geheilt, 7 gestorben,

30 anderweitig abgegangen; 13 blieben am Schluffe bes Berichtsjahres in Behandlung.

Die anderweitigen Abgänge vertheilen sich folgendermaßen: 3 Kranke wurden auf Grund ihres schwer leidenden Bustandes wegen chronischen Wechselfiebers von Innenstationen in die Rüstenlazarethe verbracht. 9 Kranke wurden anderen Stationen überwiesen; diese Ueberweisungen wurden zumeist badurch nöthig, daß nur ein Theil der Stationen mit Aerzten besetzt ist, während andere sich mit Lazarethgehülfen behelsen muffen. Bei langdauernden chronischen Leiden werden deshalb die Kranken von den zuletzt genannten Stationen den Nachbarstationen zwecks ärztlicher Behandlung überwiesen.

16 Kranke murben zur Wiederherstellung ihrer Gefundheit nach Europa beurlaubt. Bon biesen find nur 3 nach Deutsch-Dftafrifa jur Schuttruppe jurudgelehrt; 4 find in die Armee wieder eingestellt, 8 find invalibifirt morben und bei einem mar bie Enticheidung über feine weitere Bermenbung ober Invalidifirung am Schluffe bes Berichtsjahres noch nicht getroffen. Gine beutiche Militarperfon murbe jur Biederherstellung ihrer Gefundheit nach Rounion beurlaubt, von wo fie nach 2 Monaten wohlgetraftigt gurudfehrte. — Gine beutiche Militarperfon, Die an Schwerhorigfeit auf einem Ohre litt,

nahm ihren Dienst wieder auf, ohne daß eine Heilung eingetreten gewesen ware. Außer den oben genannten 8 invalidiftren Leuten sind endlich während ihres Urlaubs in Berlin noch 4 deutsche Militärpersonen invalidiftrt worden, die auf Grund der besonderen Bestimmungen nach Deutschland beurlaubt und dort während des Urlaubs an Malaria erfrankt waren.

Gestorben sind in militärärztlicher Behandlung bezw. in der Behandlung von Lazareth-gehülfen 7 beutsche Militärpersonen und zwar 5 an Schwarzwassersieber, 1 an Brustfellentzundung und 1 an Schuß in den Kopf (Selbstmord). Hierzu kommen noch 2 Todesfälle an Schwarzwasserfieber außerhalb der Behandlung, die im Innern allein marfchirende Unteroffiziere betrafen.

Die Schutztruppe hat bemnach im Berichtsjahre 1895/96 81,1 % ihres beutschen Personals burch ben Tod und 108,1 % burch Invalidität verloren.

### B. Rrantenabgang bei ben Farbigen.

Bon ben im Bestand aus dem vorhergegangenen Berichtsjahr übernommenen und im Berichtsjahre 1895/96 hinzugekommenen farbigen Kranken, inegesammt 3501, sind 3308 geheilt worden, 30 sind gestorben, 76 sind anderweitig abgegangen und 87 blieben am Schlusse des Berichtsjahres in der Behandlung. Bon den anderweitig abgegangenen wurden 5 in andere Lazarethe Deutsch=Ost=afrikas verbracht, 18 wurden anderen Stationen überwiesen, 4 mußten wegen Fehlens weiterer Nach= richten anderweitig in Abgang gebracht werben, 3 gingen als nicht mehr Gegenstand der Behandlung zur Truppe zuruch, 4 wurden zum Dienst entlassen, nachdem ihnen ein Bruchband oder eine entsprechende Bandage angelegt war, 3 sind aus dem Lazareth besertirt und 34 endlich wurden wegen torperlicher Unbrauchbarteit beimgefandt.

Gestorben sind mahrend der ärztlichen Behandlung bezw. mahrend der Behandlung durch Lazarethgehülfen 30 farbige Soldaten und zwar 1 an Diphtherie (Diagnose zweifelhaft), 6 an Malaria, 5 an Ruhr, 1 an Bergiftung durch Thiergift bezw. an Starrframpf (vgl. oben), 1 an senilem Marasmus, 1 an hirnhautentzundung, 1 an dronischem Lungenkatarrh (Tuberkulose?), 2 an Lungenentzündung, 2 an Lungenschwindsucht, 1 an Bruftfellentzündung, 1 an Darmkatarrh (Ruhr?), 3 an Leberentzundung bezw. Leberabsceß, 1 an Bauchfellentzundung, 1 an Bellgewebsentzundung und Starrtrampf, 2 an Schugmunden und endlich 1 an einer Stichwunde mit nachfolgender Bauchfellentzundung.

Außer ber militärärztlichen bezw. Lazarethgehülfenbehandlung verlor die Schutztruppe noch weitere 20 farbige Golbaten burch ben Tob. 7 ftarben an Rrantheiten, (je 1 an Schwarzwafferfieber, Ruhr, Sinschlag, Lungenblutung, allgemeiner Körperschwäche (?); bei 2 mar die Todesursache nicht feftzustellen); 2 enbeten burch Gelbstmorb und zwar 1 burch Ertranten, anfcheinenb in einem Anfall von geiftiger Gestörtheit, mahrend von bem andern die Art des Gelbstmordes und ber Beweggrund bagu nicht gemelbet worben ift. Ein Subanese wurde burch einen ungludlichen Bufall bei einer Lomenjagt ericoffen, 5 farbige Golbaten fielen vor bem Feind und 5 murben wegen Meuterei ftanbrechtlich erichoffen.

Die Schuttruppe hat somit im Berichtsjahr 1895/96 31,3 % ber farbigen Mannschaft burch

ben Tod und 21,2% burch Dienstunbrauchbarkeit verloren.

# II. Die Impfungen, welche vom 1. Juli 1895 bis 30. Juni 1896 in Deutsch-Oftafrika durch die der Medizinal=Abtheilung des Kaiferlichen Couvernements unterstellten Aerzte ausgeführt worden find 1).

#### Oberftabsarzt 1. Alaffe Dr. Beder,

Chefarzt ber Raiferlichen Schutztruppe für Deutsch-Oftafrita.

In dem nachfolgenden Berichte ift die Bezeichnung "Erstimpflinge" nicht nur als Gegensat zu "Wieberimpflingen" aufzufaffen, fondern auch als Gegenfat zu folden Berfonen, Die zwar noch nie mit Schuppodenlymphe, bafur aber fruher mit echtem Bodeneiter geimpft worden find, benen alfo bie echten Boden inotulirt find, und ferner als Gegenfat zu benjenigen Leuten, welche zwar noch niemals

<sup>1)</sup> Ueber die vom Regierungsarzt Dr. Blehn in Tanga ausgeführten Impfungen ift der Medizinal-Abtheilung nichts bekannt, ba ihr Dr. Plehn nicht unterfieht.

geimpft worden sind, aber früher echte Boden überstanden haben. Der Kurze halber möge es gestattet sein, die zulest genannten Bersonen als "Inokulirte" und als "Bodendurchseuchte" zu bezeichnen.

Der nachfolgende Bericht wird alfo unterscheiben zwischen

1. Erstimpflingen, das heißt Bersonen, die jest zum ersten Mal mit Schutpockenlymphe geimpft wurden, früher niemals mit echtem Menschenpockensetret inotulirt und auch noch nie an echten Bocken erfrankt waren;

2. Bieberimpflingen, bas heißt Bersonen, welche früher minbestens ein Mal mit Schutpodenlymphe geimpft, jedoch nicht ber Inotulation unterworfen, auch noch nicht an echten Boden ertrantt waren;

3. Inofulirten, das heißt Personen, benen früher ein Mal echtes Menschenpockenfefret beigebracht worden ift:

4. Bodenburchfeuchten, bas beißt Berfonen, die früher echte Boden überftanden haben.

- Das kunstliche Inokuliren der Boden ist als Schutzmaßregel sowohl bei den verschiedensten Bolksstämmen Deutsch-Ostafrika's als auch bei den Sudanstämmen, welche die Leute für die dießseitige Schutzruppe geliefert haben, eine weitverbreitete Maßregel. Die Inokulation findet bei diesen Bolksstämmen entweder auf der Stirn oder Nasenwurzel statt, oder auf der Schulterhöhe, oder in der Hautsalte zwischen Daumen und Zeigesinger. Die Narben der meistens in der Jugend vorgenommenen Inokulation sind oft noch bei den erwachsenen Leuten an den genannten Körperstellen zu sehen. Die Leute geben zumeist an, daß nach der Inokulation ein mehr oder weniger starker allgemeiner pockenartiger Ausschlag über den ganzen Körper entstanden, daß die damit verbundene Krankseit aber meistens nicht schwer verlaufen sei. Im Uedrigen sinden sich auch nicht wenige Leute, die sich erst Pocken kunstlich inokuliren ließen, nachdem sie bereits kurz vorher echte Pocken überstanden hatten. Man wird sich nicht wundern können, wenn diese zuletzt genannten Leute über die Folgen der Inokulation zumeist nichts anzugeben wissen wissen
- I. Kalberlymphe aus dem Bacteriological Institute Grahamstown (Südafrika), mixed with a certain quantity of preserving material, vom Thier entnommen am 11. Juni 1895, in Port Elisabeth zur Post gegeben am 14. Juni, in Dar-es-Salâm angekommen am 2. Juli und in Dar-es-Salâm verimpst am 3. Juli. Es wurden der Junpsung unterzogen 17 fardige Soldaten; von denselben waren 6 Erstimpstinge, 3 Wiederimpstinge, 8 Podendurchseuchte. Je 5 einen cm lange, je 1 cm von einander entsernt angelegte Schnitte auf den linken Oberarm. Nachschau am 8. Juli 1895. Ergebniß: 5 mit, 12 ohne Ersolg; und zwar 2 Ersolge dei Erstimpstingen, von denen der eine 1 kummerlich entwicklete, der andere 5 kummerlich entwicklete Pusteln auszuweisen hatte; 3 Ersolge dei Podendurchseuchten, davon einer mit 2 klummerlichen Pusteln, einer mit 3 leidlich gut entwicklen Pusteln und einer mit 5 sehr gut entwicklen Pusteln. Bei den übrigen 12 Leuten (4 Erstimpstingen, 3 Wiederimpstingen und 5 Podendurchseuchten) blieb die Impsung ohne positives Resultat.

# II. Ralberlymphe aus bem Bacteriological Institute Grahamstown (Sabafrika), mit 40% Glycerin vermifcht.

Der Tag ber Abnahme vom Thier war nicht mitgetheilt; in Port Etisabeth zur Bost gegeben am 13. Juli 1895, in Dar-es-Salâm eingetroffen am 31. Juli, verimpft in Kilwa am 5. August. Es wurden der Impfung unterzogen im Ganzen 36 Personen (1 Europäer, 1 Europäersind, 15 erwachsene männliche, 2 erwachsene weibliche Farbige und 17 farbige Kinder). Unter den Geinupften besanden sich 26 Erstimpflinge, 1 Wiederinupfling und 9 Pockendurchseuchte. Bei den erwachsenen Männern wurden je 5 einen cm lange Schnitte auf dem linken Oberarm, bei den Frauen und Kindern je 2 einen cm lange Schnitte auf jeden Oberarm gemacht. Die Nachschau fand am 12. August 1895 statt. Ergebniß: 8 mit, 28 ohne Erfolg. Sämmtliche 8 Ersolge wurden bei Erstimpslingen erzielt; bei 18 Erstimpslingen, sowie bei dem einen Wiederimpsling und bei fämmtlichen Pockendurchseuchten war keinerlei Reaktion eingetreten. Bei den mit Ersolg geimpsten 4 Erwachsenen waren die Pusteln wenig ausgebildet; 1 Mann zeigte 1 Bustel mit wenig Inhalt, 1 zeigte 2 deutliche, aber nur kümmerlich entwicklete Bläschen, 2 zeigten je 3 Knötchen.

Bei den 4 erfolgreich geimpften Kindern bagegen hatten fich schöne, große, mit wafferklarem Inhalt prall gefüllte Pufteln entwidelt, fast burchweg in der ganzen Ausdehnung des Schnittes und

zwar bei 3 Rindern an allen 4 Schnitten.

Bu erwähnen ist noch, daß sich bei einem Erwachsenen, der bei der eben genannten Nachschau vom 12. August 1895 noch gar kein Resultat zeigte, sich noch nachträglich am 22. August, also 14 Tage nach erfolgter Impfung, 2 Bläschen bildeten, so daß sich dadurch der oben angeführte Erfolg von 8 auf 9 erhöht.

### III. Impfung von Arm zu Arm in Kilwa am 12. August 1895.

Lymphe entnommen von einem am 5. August mit Glycerinlymphe aus dem bakteriologischen Institut Grahamstown geimpften gesunden Subanesenkinde (vgl. II). Geimpft wurden 1 farbiges

Weib und 9 farbige Kinder und zwar 8 Erstimpflinge, 1 Wiederimpfling, 1 podendurchseuchtes Beib. Nachschau am 17. August 1895. Ergebniß: 8 mit, 2 ohne Erfolg. Ein Kind zeigte 6, eins 4, 2 je 3, eins 2 und 3 je 1 deutlich entwickelte Bustel. Ohne Erfolg war die Impfung geblieben bei einem Erstimpfling und bei dem podendurchseuchten Beibe.

### IV. Impfung von Arm zu Arm in Kilwa am 17. August 1895.

Lymphe entnommen von 2 ber am 12. August 1895 geimpften Kinder (vgl. III). Geimpft wurden 2 erwachsene Farbige und 8 farbige Rinder, insgesammt also 10 Berjonen. 8 berfelben waren Erstimpslinge in fofern, ale bie erste am 5. August mit ihnen vorgenommene Inufung erfolglos geblieben war; 2 (bie beiden Erwachsenen) waren podenburchfeuchte Leute, die übrigens auch am 5. August 1895 ohne Erfolg geimpft waren. Nachschau am 24. August 1895. Ergebniß: 9 mit, 1 ohne Erfolg. Der ohne Erfolg geimpfte war Erstimpfling; von den 9 erfolgreich geimpften Bersonen zeigten 1 Rind 1 Buftel, 1 (podendurchseuchtes) Beib 2 Bufteln, 1 Rind und 1 podendurchseuchter Mann je 3 Bufteln, 5 Rinder je 4 Bufteln. Die Bufteln maren meiftene fehr fcon. Leider fonnte ber Arzt wegen eigener Erfrantung die Impfungen von Arm ju Urm nicht weiter fortfeten.

# V. Ralberlumphe aus bem Bacteriological Institute Grahamstown (Subafrifa), mit 40% Glyceringufat.

Bom Thier entnommen am 1. August 1895, in Bort Elisabeth zur Post gegeben am 9. August, in Dar-es-Salam angekommen am 28. August, in Dar-es-Salam verimpft am 29. August. Die Lymphe war von grau-gelb-röthlicher Farbe, dunnstlüssig und trübe. Die dieselbe enthaltenden Kapillarröhrchen waren zum größten Theil ungenügend gefüllt und zeigten nach der Entleerung im Innern einen braun-röthlichen Belag. Geimpft wurden 15 Kettengefangene (sammtlich Erwachfene); bavon waren 5 Erstimpflinge, 1 Wiederintpfling (vor 10 Monaten mit Erfolg geimpft), 2 Inofulirte (vor 2 bezw. 20 Jahren), 7 Bockendurchseuchte. Bon ben letzteren haben 5 angeblich als Kinder die echten Bocken überstanden, je 1 vor 7 bezw. 3 Jahren. Bon ben ersten 5 Leuten ist eine Person vor 5 Jahren in Kairo angeblich ohne Erfolg geimpft worden, mahrend bei 2 berfelben vor 8 bezw. 10 Monaten eine Impfung mit Erfolg stattgefunden hatte. Der Mann, der vor 3 Jahren Die Boden

gehabt hat, ift vor 1 Jahr und zwar ohne Erfolg geinipft worden. Es wurden bei jedem Mann 6 Kreuzschnitte auf den linken Oberarm gemacht, die zu je 3 in 2 Reihen übereinander ftanden. Rachschau am 5. September 1895. Ergebnig: 13 mit, 2 ohne Erfolg. Die 5 Erstimpslinge zeigten sämmtlich vollen Erfolg und zwar hatten 2 je 6, je einer 7, 9 und 10 gute Busteln. Bei dem Wiederimpsling, der vor 10 Monaten mit Erfolg geimpst worden war, hatten sich dieses Mal 6 kleine Pusteln entwickelt. Der vor 2 Jahren inokulirte Mann zeigte 6 dürftige, der vor angeblich 20 Jahren Inokulirte dagegen 6 gut entwickelte Pusteln. Bon den 7 pockendurchseuchten Leuten zeigte der oben erwähnte, in der Kindheit erkrankt gewesen und vor 5 Jahren in Kairo ohne Erfolg geimpste Mann auch dieses Mal keinen Erfolg, desgleichen der andere oben erwähnte Mann, der vor 7 Jahren pockenkrank gewesen war; bei den 5 übrigen pockendurchseuchten Leuten aber hatten fich zwar kleine, aber boch charatteriftifche Bufteln ausgebilbet und zwar bei einem 1 Buftel, bei einem 3, bei 2 je 5 und bei einem 6 Bufteln. Die beiben Leute, welche fowohl in ber Kindheit von wahren Boden befallen, als auch vor 8 bezw. 10 Monaten mit Erfolg geimpft waren, zeigten auch biefes Dal wieber 3 bezw. 6 tleine harafteriftische Bufteln.

# VI. Rälberlymphe aus dem Bacteriological Institute Grahamstown (Südafrifa), mit 40% Glyceringufat.

Bom Ralb entnommen am 3. September 1895, in Port Elisabeth jur Post gegeben am 7. September, in Dar-e8-Salam eingetroffen am 23. September, in Dar-e8-Salam verimpft am 26. September 1895. Die Lymphe war von braunrother Farbe und dicksissische Geimpft wurden 15 farbige Kinder der katholischen Mission, darunter 14 Erstimpslinge und 1 pockendurchseuchtes. Je 5 einen om lange Impsschnitte auf den linken Oberarm, 3/4 bis 1 cm von einander entfernt, in 2 siber einander stehenen Reihen. Nachschau am 2. Oktober 1895. Ergebniß: 8 mit, 7 ohne Erfolg. Das pockendurchseuchte Kind gehörte zu den ohne Erfolg geimpsten. Bon den 8 erfolgreich geimpsten Rinbern zeigten 2 je 1, 2 je 2, 3 je 3 und eine 7 burchweg icon entwidelte Bufteln.

"VII. Glycerin-Thier-Lymphe aus bem Großherzoglichen Impf-Institut zu Karlsruhe in Baben.

Bom Thier entnommen am 3. Januar 1896, in Dar-e8-Salam eingetroffen am 30. Januar 1896, verimpft:

a) in Dar-es-Salam am 4. und 6. Februar 1896. Beimpft murben 27 farbige Erftimpflinge (barunter 2 Rinder), 25 Biederimpflinge (barunter 4 Europaer und 21 Farbige), 6 Inotulirte, 73 Bodendurchfeuchte. Be 6 Schraffirungen von - Form auf ben linken Oberarm, bei

ben beiben Kindern 3 folde Schraffirungen. Nachschau am 11. und 13. Februar. Ergebniß: 84 mit, 47 ohne Erfolg. Unter ben 47 ohne Erfolg geimpften Berfonen befanden fich 2 Erstimpflinge, 15 Biederimpflinge (barunter 3 Europaer) und 30 Bodenburchfeuchte. Bei ben 84 mit Erfolg geimpften Leuten wurden 7 mal 1, 13 mal 2, 11 mal 3, 8 mal 4, 9 mal 5, 28 mal 6 und 8 mal mehr als 6 Busteln gezählt. Bei den 25 mit Erfolg geimpften Erstimpflingen hatten sich 1 mal 1, 4 mal 2, 2 mal 3, 2 mal 4, 15 mal 6 und 1 mal mehr als 6 Pusteln entwickelt. Bei den mit Erfolg geimpften 10 Wiederimpflingen wurden 1 mal 1, 2 mal je 2, 2 mal je 3, 1 mal 4, 1 mal 5 und geimpsten 10 Wiedertimpstingen wurden 1 mai 1, 2 mai je 2, 2 mai je 3, 1 mai 4, 1 mai 3 mal je 6 Pusteln festgestellt. Unter den 73 Pockendurchseuchten war die Impfung von Erfolg bei 43 Leuten und zwar zeigten von diesen letztern 5 Leute je 1 Pustel, 6 je 2, 7 je 3, 4 je 4, 7 je 5, 8 je 6 und 6 mehr als 6 Pusteln. Bei den 6 Inokulirten war die Impfung in allen Fällen ersfolgreich; die Leute zeigten 2, 4, 5, 6 und mehr als 6 Pusteln.

b) in Bagamoyo am 7. Februar 1896. Der Impfung wurden unterzogen 7 Erstimpslinge (2 Europäerkinder, 4 farbige Weiber und 1 farbiges Kind) und 1 Wiederimpsling. Ie 5 Impsschaft und 1 am farbiges Kind) und 1 Wiederimpsling. In India Weckschap und is einen I am seinender enternt. Vorhöften und

auf einen Oberarm, etwa 1 cm lang und je etwa 1 cm von einander entfernt. Nachschau am 13. Februar 1896. Erfolg war nur bei 2 Kindern (Erstimpslingen) erzielt, und zwar mit 1 bezw. mit 3 kleinen Busteln. Bei allen übrigen Geimpsten zeigte sich keinerlei Reaktion.

c) an Bord S. M. Kreuger "Condor" am 8 Februar 1896. 1 Matrofe (Biederimpfling), ohne Erfolg.

VIII. Glycerin-Thier-Lymphe aus bem Groffbergoglichen 3mpf-Inftitut zu Rarlerube in Baben.

Bom Thier entnommen am 6. Februar 1896, in Darses-Salam angekommen am 1. März, verimpft:

a) in Dar-e8-Salam am 3. und 5. März 1896. Geimpft wurden 1 Europäer, 85 Farbige (barunter 15 Beiber und 10 Rinber). Die ber Impfung unterzogenen Leute fetten fich jufammen aus 59 Erstimpflingen, 2 Wiederimpflingen, 6 Inofulirten und 19 Bodenburchfeuchten. Je 6 Schraffirungen

von - Form auf den linten Oberarm, bei ben Kindern 4 gleiche Schraffirungen auf jeden Ober-

arm. Nachichau am 7. bezw. 9., 10. und 11. Marg 1896. Ergebniß: 79 mit, 7 ohne Erfolg. Unter ben 7 ohne Erfolg geimpften Berfonen befanden fich 1 Erftimpfling, 2 Biederimpflinge (barunter ber Europäer) und 4 Bodendurchseuchte. Bei den 79 mit Erfolg geimpften Bersonen wurden 3 mal 1, 6 mal 2, 9 mal 3, 6 mal 4, 5 mal 5, 4 mal 6 und 46 mal mehr als 6 Pusteln gezählt.

Bei den 58 mit Erfolg geimpften Erstimpflingen hatten sich 1 mal 1, 1 mal 2, 5 mal 3,

3 mal 4, 4 mal 5, 4 mal 6 und 40 mal mehr als 6 Pusteln entwidelt.

Bei ben 6 Inokulirten war die Impfung in allen Fallen erfolgreich; es wurden 2 mal 2,

1 mal 4 und 3 mal mehr ale 6 Bufteln erzielt.

Unter den 19 Bodendurchseuchten hatte die Impfing 15 mal Erfolg und zwar bei 2 mit 1 Pustel, bei 3 mit 2, bei 4 mit 3, bei 2 mit 4, bei 1 mit 5 und bei 3 mit mehr als 6 Pusteln.

b) in Bagamopo am 9. Marz 1896. Geinipft wurden insgesammt 19 Farbige (11 Beiber und 8 Kinder); darunter befanden fich 16 Erstimpflinge, 2 Wiederimpflinge, 1 podendurchseuchte Berson. 5 Impsichnitte auf einen Oberarm. Nachschau am 16. Marz 1896. Ergebniß: 13 mit, 6 ohne Erfolg.

Unter den 6 ohne Erfolg Geimpften waren 4 Erstimpflinge, 2 Wiederimpflinge. Bei den 13 mit Erfolg Geimpften wurden 4 mal 2 Pusteln gezählt, 3 mal 3, 2 mal 4, 3 mal 5 und 1 mal 6 Bufteln.

Bon den 12 mit Erfolg geimpften Erstimpflingen zeigten 3 je 2, 3 je 3, 2 je 4, 3 je 5, 1 je

6 Bufteln. Bei bem podendurchseuchten Weibe entwidelten fic 2 fleine Bufteln.

c) an Bord S. M. Rreuger "Condor" am 3. Marg 1896. Der bereits am 8. Februar 1896 erfolglos wiedergeimpfte Matrofe (vgl. unter VII c) wurde nochmals geimpft, auch diefes Mal ohne Erfolg.

> IX. Thier-Lymphe aus ber Roniglichen Impfanstalt zu Dreeben, geliefert bon der Dr. Rabe'ichen Oranienapothete zu Berlin.

Db bie Lymphe einen konfervirenden Glyceringufat erhalten hatte oder nicht, mar hierher nicht mitgetheilt worben. Wann fie vom Thier entnommen ift, wurde hier gleichfalls nicht bekannt. In Berlin zur Bost gegeben am 8. März 1896, in Dar-es-Salsm angekommen am 1. April, in Dar-es-Sc z verimpft am 2. April. Es wurden geimpft 24 farbige Rekruten. Leider ist von dem die Impiziantsstützenden Arzt nicht darauf geachtet worden, wer von den Leuten Erstimpfling, wer Wiederimpfling, wer Wiederimpfling wer Biederimpfling wer Inokulirter und wer Podendurchseuchter war. Je 6 Impsschiehte auf den linken Obsacz Nachschau am 9. April 1896. Ergebniß: 17 mit, 7 ohne Erfolg. Es hatten sich entwicklich war. I Puskel, 4 mal 2, 4 mal 3, 1 mal 5, 3 mal 6 Puskeln.

# X. Lymphe aus ber Königlichen Lymphe-Erzeugungs-Anstalt zu Berlin, Tempelhofer Ufer Nr. 29.

Glycerinthierlymphe, bei ber Abfendung von Berlin am 23. Februar 1896 bereits etwa 1 Mon: alt, in Darses-Salam angekommen am 6. April 1896. Die Lymphe war in zweierlei Berpadung perfendung gelangt und zwar

a) in 5 Kapillaren zu je 1 Portion. Der Inhalt dieser Kapillaren wurde in Dar-es-Salia am 7. April 1896 bei 5 Kettengefangenen verimpft, die fammtlich Erstimpflinge waren. Je 6 Jurischnitte auf den linken Oberarm. Rachschau am 14. April 1896. Bei sammtlichen Leuten war wurden gerfolg eingetreten, und awar bei 1 Mann mit 1. bei 1 mit 4. bei 2 mit 5 und bei 1 mit 6 Buste.

Erfolg eingetreten, und zwar bei 1 Mann mit 1, bei 1 mit 4, bei 2 mit 5 und bei 1 mit 6 Pusichb) in einem Flaschchen, angeblich gefüllt mit 5 Portionen. Dieser Impstoff wurd in Dar-el-Scalam am 10. April 1896 verimpst. Die Lymphe reichte nur für 4 Impslinge aus, tin dem nur mit einem Korspfropsen verschlossenn Flaschchen eine Eintrocknung des Inhalts sun gefunden hatte. Die der Impsung unterworfenen Leute waren alle vier Erstimpslinge. Nachschau au 17. April 1896. Bei drei Leuten war ein Ersolg erzielt worden, und zwar bei 1 mit 1, bei 1 mit 2 und bei 1 mit 3 Pusteln. Bei dem 4. Geimpsten war keinerlei Reaktion eingetreten.

# XI. Trodene Lymphe aus ber Koniglichen Lymphe-Erzeugunge-Anstalt zu Berlin, Tempelhofer Ufer Nr. 29.

Laut Begleitschreiben am 22. Februar 1896 vom Kalb entnommen, zuerst ohne Zusab frei verrieben, bann im Vacuum eingetrocknet. Am 23. Februar 1896 in Berlin abgesandt; in Dariet Salam angesommen am 6. April 1896. Die Lymphe follte nach der beigegebenen Anweisung vor dem Gebrauch mit einem Tropfen Glycerinwasser verrieben werden, die sabstülfsig wie dicker Syrup geworder sei. Die Lymphe war des Versuchs halber zwischen hohlen Objekträgern eingeschlossen und zwar

a) zwischen hohlen Objekttragern mit Schellack verkittet. Berimpfung in Dariel-Salam am 12. April 1896 auf 6 erwachsene Erstimpflinge. Je 6 Impficonitte auf ben linken Oberam

Rachfchau am 19. April 1896. Reinerlei Erfolg.

b) zwischen hohlen Objektträgern durch fluffiges Paraffin verschloffen. Berimpi in Dar-es-Salam am 15. April 1896 auf 9 Kettengefangene, von denen 7 Erstimpslinge und 2 Podendurchseuchte waren. Je 6 Impsichnitte auf den linken Oberarm. Nachschau am 21. April 1896. Bei allen Leuten Erfolg. Bon den 7 Erstimpslingen hatten 4 je 2 Impspusieln aufzuweisen, 2 je 4 und einer 5. Die beiden Pockendurchseuchten zeigten 1 bezw. 6 Pusteln.

### XII. Lymphe aus ber Dr. Rabe'ichen Oranienapothete zu Berlin.

Aus welchem Impfinstitut die Lymphe stammte, war nicht angegeben; wahrscheinlich war sie aus der Königlichen Impfanstalt zu Dresden bezogen. Wann sie vom Thier entnommen und ob sie mit Glycerin vermischt war, ist hier nicht bekannt geworden. In Berlin abgesandt am 6. April 1896; in Dar-e8-Salam angekommen am 29. April, verimpst in Bagamoyo am 1. Mai.

Es wurden geimpft insgesammt 16 Personen (1 Europäer und 15 Farbige). Davon warm 13 Erstimpslinge, 2 Wiederimpslinge und 1 podendurchseuchtes Weib. Unter den Wiederimpslinge befand sich 1 Inderkind, das 2 Monate vorher mit Karlsruher Lynphe ohne Erfolg geimpft war. Je 5 Impsschnitte auf einen Oberarm. Nachschau am 7. Mai 1896. Ergebniß: 9 mit, 7 ohne Ersolg.

Unter den erfolglos geinupften Bersonen befanden sich 6 Erstimpflinge und das podendurchseucht Weib. Bon den mit Erfolg geimpften 7 Erstimpflingen zeigte 1 nur 1 Bustel, 2 je 2, 2 je 3, 1 5 und 1 6 Busteln. Bei dem wiedergeinupften Europäer hatten sich 5, bei dem 2 Monate vorher ersfolglos geimpften Inderkind 2 Busteln entwickelt.

### XIII. Lymphe aus ber Dr. Rabe'ichen Oranienapothete zu Berlin.

Ebenso wie die unter XII genannte Lymphe ohne begleitende Angaben hier angekommen. In Berlin abgesandt saut Posissenel am 19. Mai 1896, in Dar-es-Salam eingetroffen am 17. Juni, in Dar-es-Salam verimpft am 19. Juni 1896. Geimpft wurden 13 Farbige. Je 6 Impsichnitte auf den linken Oberarm. Nachschau am 25. Juni 1896. Keinerlei Erfolg.

# III. Die sanitären Berhältnisse von Tanga mährend des Berichtsjahres 1896/97.

### Regierungsargt Dr. Friedr. Plebn.

Die im Berichtsjahre 1896/97 in Tanga durch ben Regierungsarzt regelmäßig durchgeführten meteorologischen Beobachtungen ergaben für den mittleren Luftdruck eine ziemlich gleichförmig verslaufende Kurve, welche ihre höchste Erhebung mit Durchschnittswerthen zwischen 763 und 764 mm im Juli und August, ihre tiesste Senkung mit Durchschnittswerthen zwischen 757 und 758 mm zwischen Januar und April hatte. Die ebenfalls gleichsörmig verlausende Kurve der mittleren Luftztemperatur hatte ihre höchste Erhebung mit 27,7° resp. 28° C zwischen Januar und März, ihre tiessten Senkungen im August 1896 und Juni 1897 mit 23,5° resp. 22,8° C. Die mittlere Jahresztemperatur betrug 25,6° C. Die mittlere Bewölkung betrug 59° do des sichtbaren Himnels; die stärkste mittlere Bewölkung mit 81°/0 wurde im November, die geringste mit 44°, im Dezember 1896 beobachtet. Die Windrichtung war von Juli dis November eine im Algemeinen südliche mit tageszeitlicher Beeinslussung durch Landz und Seedrise. Im November begann der Wind von Süden nach Südosten herumzugehen, blied östlich oder nordöstlich von Januar dis Mitte März, wechselte in der zweiten Hälfte des März sehr vielsach seine Richtung und wurde im April wieder südlich bezw. südwestlich.

Die Windftarte betrug ziemlich gleichmäßig morgens und abends 1-2, gegen Mittag

3-4 ber Beaufort'ichen Stala. Sturme murben nicht beobachtet.

Die Regenmenge betrug mahrend des Berichtsjahres 2322,1 mm. Die Niederschläge vertheilten sich vorzugsweise auf zwei Regenzeiten, von welchen die eine mit der nach Angabe der Bewohner von Tanga ungewöhnlich großen Regenmenge von 796,1 mm auf den November, die zweite mit 989 mm auf April und Mai stell. Der Regensall in den Monaten der Trockenzeit schwankte zwischen 24,2 und 144 mm im Juli und August 1896.

Die mittlere relative Luftfeuchtigkeit war zu ben morgenblichen und abendlichen Beobachtungszeiten um 7 a. m. und 9 p. m. das ganze Jahr hindurch eine fehr hohe, die Meffungen ergaben morgens Mittelwerthe zwischen 92 und 95%, abends zwischen 85 und 95%. Die niedrigsten auf Mittag beobachteten Werthe betrugen 52 bezw. 54% im September und Oftober 1896. Gewitter waren sehr selten. Die höchste in einem Monat beobachtete Zahl betrug 6 im

Dezember. Bahrend ber fühlen Trodenzeit, Juli bis Ottober, fam fein Gemitter vor.

Es waren am 25. Juni bes Berichtsjahres im Bezirk Tanga 157 Europäer angesessen, barunter 13 Frauen und 3 Kinder. Geboren wurden 7 Kinder. Die Gesammtzahl der Todesfälle im Bezirk betrug 11; 4 derselben betrafen Kinder im Alter von wenigen Stunden bis zu 9 Monaten, in 2 Fällen erfolgte der Tod durch äußere Gewalt, in 4 Fällen an Malaria, in 1 Falle an

Leberabsceß.

m 1. April : der ift dor't impilmg, z

te ani ba :

nftalt :: 3

1896 barri-

in imerci.

n warde zin inge went nuntider zi und de zi

Tien = ir 4 Juni tung de i

refirm i

Mi 1 =:

inquier.

aftelen:

्यां 🕾

hy/1-2-

ider 2:2 iloñes 21 rrizo 2

loffer recet

): J.,

.....

12

# ::

...)

Die zur Beobachtung gelangten Krantheiten waren im Befentlichen Diefelben wie im Borjahr. Für die Guropaer tam wiederum die weitaus größte Bedeutung ber Malaria ju, auf welche über 70% ber in ärztliche Bebanblung gelangten Erfrantungefalle unter Diefen fielen. Gine Saufung ber Fieberertrantungen trat in den auf die ungewöhnlich heftigen Regenguffe im November folgenden trodenen beißen Monaten Dezember bis Februar ein; relativ fieberfrei waren die tublen Monate Juli bis Oftober. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle handelte es sich um Erkrankungen an einfachen, in quotidianem Typus intermittirenden Fieberformen, welche bei entsprechender Chininbehandlung felten mehr als zwei Anfalle beobachten liefen. Untomplizirte Fieber mit langer bauerndem Unhalten einer remittirenden oder fontinuirlichen Temperaturbewegung waren felten, ebenfo Falle von larvirter Malaria, im Befonderen von Malarianeuralgien. Die fogenannte perniciöfe Malaria trat in zwei Formen auf, der Komatosa und dem Schwarzwasserseber. Bon komatösem Fieber wurden 3 Hälle beobachtet, einer endete tödlich, die beiden anderen nach 2- dis Achgiger völliger Bewußtlosigkeit des Kranken mit Genesung. Schwarzwassersieber wurde in 21 Fällen behandelt; in 19 Fällen trat Genesung ein, die mittlere Dauer der Behandlung bezw. des Hospital-ausenthalts betrug 8 Tage. In 2 Fällen erfolgte der Tod. In dem einen Kalle handelte es sich um einen erst vor wenigen Tagen nach Tanga gekommenen, durch vorangegangene Fieber völlig entkröfteten Kranken, welcher 2 Tage nach dem Verschwinden simmtlicher für die Krankheit charakter fristischen Erscheinungen in einem einsachen Feberrecidiv mit geringer Temperaturerhedung an Herzesschung kanken im anderen Sall um einen erst in dem kakknungslosen Stodium der sekundören fcmoache ftarb; im anderen gall um einen erft in dem hoffnungslofen Stadium der fefundaren Anurie in Folge von Samoglobininfartt und Entzundung der Riere in arztliche Behandlung gelangten Pflanzer im Bezirt Bangani. Die birette Tobesurfache in einem vierten, nicht mit Samoglobinurie tomplizirten Malariafieber war boppelseitige Lungenentzündung bei dem Kranken, einem durch Alkoholismus heruntergetommenen Bahnarbeiter. Gin weiterer muhrend bes Berichtsjahres im Begirt Tanga

vorgekommener Todesfall an Malaria betraf eine in Best - Usambara stationirte Diffionsschwester, welche nicht in ärztliche Behandlung gelangte.

Bon anderen Infektionekrankheiten murbe Abdominaltuphus in einem Falle beobachtet. Die Infektion war an Bord eines Dampfers ber beutschen Oftafrika-Linie jum Ausbruch gekommen, von

wo aus der Kranke in bas Gouvernementshospital übergeführt murde.

Auch unter den Farbigen des Bezirts find die in gemäßigten Breiten häufigen atuten Infeltionstrantheiten, soweit fie überhaupt vorkommen, bis auf die sporabisch an der Rufte haufig auftretenden Boden, sehr felten. Es murde fein Fall eines akuten Exanthems, desgleichen keiner von Influenza oder Diphtherie beobachtet. Tuberkulose ist fehr felten, Lepra murde bei zwei Negern festgestellt, Beri Beri kommt sporadisch unter den Arbeitern der Gebirgspflanzungen vor, an der Rufte fceint die Krankheit zu fehlen. Bon infektiofen Krankheiten der Gefchlechtstheile find Gonorrhoe und Ulaus molle unter den Eingeborenen — Regern fowohl wie Indern und Arabern — höufig, auch veraltete Falle von Sphilis tamen öfter in Behandlung, bagegen waren frifche Infettionen und tonstitutionelle ober lotale Ertrantungen jungeren Datums im Berichtsjahre febr felten; bei Europäern tamen folche nur in zwei Fällen vor. Bei prostituirten Weibern waren Gonorrhoe, Bartholinitis und Entzundungen ber Leiftendrufen verhaltnifmagig haufige Befunde, frifde Cyphilis murbe bei benfelben entfprecenb ber Geltenheit frifder Infettionen bei Mannern im Berichtsjahre in feinem Falle nachgewiesen. — Krantheiten der Zirkulationsorgane tamen in Form von Bergklappenfehlern einige Male bei Regern und Indern in Behandlung. Häufig waren Ertrantungen der Athmungsorgane bei Farbigen. Deift traten Diefelben in Form leichter Luftröhrenentzundung mahrend ber fühlen Jahreszeit auf. Lungen- und Bruftfellentzundung murbe in 5 gallen beobachtet. Bon Krantheiten ber Berbauungsorgane maren Darmentgunbungen, namentlich unter ben Regern, fehr häufig und bilbeten jusammen mit Berletungen und Unterfchentelgefcwuren ben Haupttheil ber in ber Ambulang behandelten Leiben. Ruhr ift haufig, nimmt gejamuren den Hauprigett der in der Andulanz begandetten Leiden. Rugt ist gaupg, nimmt aber im Gegensatz zum Gebirge an der Küste selten eine schwere Form an und ist in der über-wiegenden Mehrzahl der Fälle durch eine frühzeitig eingeleitete energische dietetische und lokale Behandlung schnell zu heilen, während die Fälle veralteter chronisch gewordener Auhr eine wesentlich schlecktere Prognose geben. Leberabscest wurde im Borjahre in einem Falle bei einem Europäer beobachtet; derselbe verlief tödlich. Zwei Fälle dissuszentzündung endeten günstig. Beträchtliche Milztumoren wurden einige Male bei chronisch verlaufender Walaria nachgewiesen. Bei den akuten Fiedersformen, namentlich beim Schwarzwassersteber, waren starke Wilzschwellungen nur in wenigen Sallen nachweisbar.

Haufig wurden Darmparasiten gefunden; namentlich die Tasnia saginata hat eine sehr weite Berbreitung unter Europäern und Farbigen des Tangabezirks. Häufig ist auch Ascaris lumbricoides, vereinzelt kommt Distoma haematobium vor. Gier von Trichocophalus dispar wurden als zufälliger Besund einige Mase bei der Untersuchung der Fäces von Ruhrkranken

fefigestellt, mahrend bes Berichtsjahres in feinem Fall Anchylostomum duodenale.

Von konstitutionellen Krankheiten wurde Anamie, sowohl primare wie als Folgezustand von Malaria, namentlich bei den europäischen Frauen des Bezirk, häusig beobachtet, während die mehrkach vorgenommenen Blutuntersuchungen gesunder Personen keinerlei Abweichung bezüglich Blutfarbstoffgehalt und Blutkörperzahl gegenüber den in Europa festgestellten Durchschnittswerthen ergaben. Es zeigte sich in der hinschie ein bemerkenswerther Unterschied gegenüber den früher in Kamerun gemachten Erfahrungen. Richt beobachtet wurde Zuckerharnruhr und Rachitis; dagegen war Gelenkrheumastismus in meist leichter Korm bei Europhern und Farbigen häusig.

tismus in meist leichter Form bei Europäern und Farbigen häufig.

Sehr oft in Behandlung kamen Hautkrankheiten, namentlich in der heißen trodenen Zeit zwischen Dezember und März. Während derfelben litt jeder Europäer im Küstengebiet mehr oder weniger an Lichen tropicus, sehr häufig kamen auch die als Mangobeulen bezeichneten, auf Staphylokotkus-Infektion beruhenden Furunkel vor. Stadies war bei Indern und Chinesen häufig, seltener bei der reinlicheren Regerbevölkerung. Wesentlich seltener als an der afrikanischen Westküste sind im Tanga-Gebiet die als "Kokro" bezeichnete Dermatitis nodosa und der Herpes circinnatus.

Erkrantungen des Gesichts- und Gehörorgans tamen oft in Behandlung. Erstere traten namentlich als katarchalische und eitrige Bindehaut- und als Hornhautentzundungen, in seltenen Fällen bei einigen alten Arabern und Indern als Linsentrübungen auf. Bon funktionellen Sehstörungen wurde in letzter Zeit bei farbigen Arbeitern in 6 Fällen Nyktalopie beobachtet, welche im Kamerungebiet häusig vorkommt, die ich indeß in Ostafrika während des ersten Jahres meines Aufenthalts daselbst nicht gesehen hatte.

Bei ben Erfrantungen bes Bebororgans hanbelte es fich um Furuntel bes augeren Gehor-

gangs und mehrere Falle von eitriger Mittelohrentzundung.

Bon Ektoparafiten wurde Filaria medinensis vermißt, ebenfo frifche Invasionen von Pulex penetrans, welcher anscheinend auf seinem 1872 von der Westlicke aus durch Afrika begonnenen Zuge die Oftkiste noch nicht erreicht, jedenfalls noch keine weitere Berbreitung an ihr gefunden hat, während die Berichte von Tragern, welche vom Seengebiet nach der Kufte gelangen,

und die harafteriftifchen Wunden und Berfruppelungen an ben Beben von folden teinen Zweifel

barüber zulaffen, daß ber Barafit die Weftgrenze unferer Rolonie bereits überfdritten bat.

Biemlich haufig murbe bei Denfchen und Thieren, namentlich hunden, Die Entwidelung von Fliegenlarven in ber haut beobachtet. Es fceint fich um eine ber Dermatobia noxialis nabe verwandte Art zu handeln. Die in der haut heranwachsenden Larven verursachen heftig schmerzende, furuntelartige Entzündungen. Rach Spaltung der kleinen Entzündungsherde und Entfernung der weißgrauen, 5—8 mm langen Larven tritt meist sehr schnelle volltommene Heilung ein.

Bon sanitären Berbesserungen im Stadtgebiet ift zunächst die durch das Bezirksamt durchgeführte Niederreißung eines weiteren Theiles der alten schmutzigen und unordentlich gebauten, der 
Brise größtentheils schwer zugänglichen Negerstadt zu erwähnen, deren Bewohnern Bauplätze außerhalb des eigentlichen engeren Stadtgebiets angewiesen sind. An ihrer Stelle sind breite Straßen mit
ausgedehnten, mit Anlagen bebedten Plätzen angelegt worden, an welchen nach Plänen, die in seden frall von der Stadtverwaltung genehmigt werden müssen, eine große Jahl massiver, meist zweistödiger Europäer- und Inderhäuser gebaut oder im Bau begriffen ist. Dem noch im Borjahr häusig scholsen Mangel an zwedmäßigen Wohnungen in Tanga ist damit zum großen Theil jetzt bereits abgeholfen worden. Bon befonders fanitarer Bebeutung in diefer Sinfict ift die Niederreigung bes alten, ben hygienischen Anforderungen bezüglich raumlicher Dimenfionen, Belichtung und Bentilation nicht entsprechenden Gefängniffes, welches in Rurgem durch ein jur Zeit im Bau begriffenes, zwedmafig eingerichtetes, neues Gebaube erfett werben wirb. Bur Zeit find die Gefangenen in einem miethweise von der beuticoftafritanifden Gefellicaft übernommenen luftigen Schuppen untergebracht, und es hat diefe Beranderung, wie die an ihnen regelmäßig wöchentlich vorgenommene arztliche Untersuchung ergeben bat, bereits ein betrachtliches Berabgeben ber Morbibitat unter benfelben jur Folge gehabt.

Einen wefentlichen Fortschritt in gefundheitlicher Beziehung bedeutet ferner die Anlage einer großen Bahl von Abgugsgraben, die wenigstens einen Theil ber Stadt vor den Bafferanfammlungen fougen werben, welche bisher mahrend und nach ber Regenzeit die meiften Strafen wochenlang in Seen und Morafte verwandelten und nicht jum tleinften Theil ben ungunftigen Ruf begrundeten, in welchem Tanga in gesundheitlicher Beziehung an der Kufte fieht. Gin fuftematifche Entwafferungs-

anlage fur bie gange Stadt wird burch bas Gouvernement vorbereitet.

Die Ernährungeverhältniffe ber Bewohnerschaft von Tanga maren auch im Borjahr gegenüber anderen Ruftenplaten febr gunftig. Un frifdem Fleifd mar niemale Mangel, der Breis besselben — 16 Befa höchstens für bas Pfund Rindfleifch — Durchaus mäßig. Die Saufigkeit von Biehkrankheiten an der oftafrikanischen Kuste machte Die ftete polizeiliche Ueberwachung des zum Berfauf gelangenben Fleifches erforberlich. In allen verbachtigen Fallen erfolgte bie arziliche Unterfuchung bes jum Schlachten bestimmten Biebs bezw. nachträglich ber inneren Organe besfelben. Gine nachweisbare Gefundheitsschädigung durch den Genug von Fleisch ift, abgesehen von dem häufigen Auftreten von Bandmurmern, nicht vorgetommen. Die fanitare Kontrole Des Schlachtviebs wird burch ben vom Bezirksamt vorbereiteten Bau eines eigenen Schlachthauses wesentlich erleichtert werben.

Die Bafferverforgungeverhaltniffe von Tanga haben burch bie Anlage einer Angahl von neuen Brunnen, sowie burch bie Aufftellung von Bumpen über 8 berfelben eine wesentliche Berbesserung gegenüber dem Borjahre erfahren. Tanga besit jur Beit 13 bas Grundwaffer in einer Tiefe von etwa 20 m erreichende Brunnen und 4 feichtere, welche in 6 bis 8 m Quellen erschließen. Die Brunnen find, foweit fie gegen Berunreinigungen nicht neuerdings durch darüber errichtete Bumpen völlig gefchutt sind, durch Cementrander von ungefahr 0,7 m Sohe wenigkens gegen das Einfließen des Tagwassers gesichert. Sine weitere Berbesserung bedeutet die Berfügung des Bezirtsamts, durch welche die bisherige Art der Wassergewinnung aus den offenen Brunnen mittels Betroleum-Blechtisten, die an häusig sehr unsauberen Kotossaferstricken befestigt waren, verbietet und beren Ersat durch Metalleimer anordnet, welche mittels langer Ketten an die Brunnenrander anzufoliegen find.

Die Sobawasserfabrit des Inders Mohamed Ben, welche für die Mehrzahl der Europäer in Tanga das Trintwaffer liefert, unterliegt regelmäßiger ärztlicher Kontrole und ift durch Ausmauerung bes benutten Brunnens, Aenberung ber Schöpfvorrichtung, Sorge fur Abfochen bes bermenbeten Baffers und Durchfuhrung regelmäßiger Reinigung aller Apparate und Gefage in einen ben bugie-

nischen Anforderungen entsprechenden Buftand verfett.

Als Magregeln gur Berhutung ber Ginfoleppung und Berbreitung von Infeltions. trantheiten im Tanga-Bezirt, beren Rothwendigfeit im Borjahr durch die in Bombay herricende Cholera und Best und die letisin in Sanfibar ausgebrochene Bodenepidemie besonders nahegelegt wurde, find einerfeits bie jedes von Port-Said ober Bombay tommende Seefchiff betreffende, nach Ausbruch der Best in Indien auch auf jede von dort kommende Dhau ausgedehnte ärztliche Kontrole des Gefundheitszustandes an Bord, andererfeits die regelmäftigen Baccinationen ju ermahnen, welche in mittleren Zwischenraumen von 4 Bochen mit frifc aus Deutschland gesandter Lymphe unentgeltlich im Sospital vorgenommen wurden.

Die Nachrichten über das auch die ostafritanische Kolonie bedrohende Umsichgreisen der Best in Bombay, welches durch die Dampser der beutschen Ost-Afrika-Linie und während der Zeit des Nord-Ost-Monsuns durch zahlreiche Ohaus in lebhastem direkten Berkehr mit Tanga steht, geben die Beranlassung, daß das Gouvernement die alsbaldige Errichtung einer für die Isolirung und Berpstegung des Personals, sowie die Desinsektion der Ladung eines Seeschiffs ausreichende Quarantänesstation in die Wege geleitet hat, welche mit einer Desinsektionsanstalt verbunden und dem neuzuerbauenden Krankenhause von Tanga angestigt werden soll.

Bur frühzeitigen Erkennung und Unschällichmachung von Fällen epidemischer Krantheiten innerhalb des Stadtbezirks ist ferner die Einführung einer allgemeinen Anzeigepflicht von Geburten und Todesfällen unter der fardigen Bevölkerung bestimmt, welche es in Berbindung mit einer spstematischen Zählung der Bewohnerschaft von Tanga ermöglichen wird, eine Uebersicht über das Berhältniß zwischen Geburten und Todesfällen, sowie über die absolute Mortalität während der einzelnen Monate unter den Fardigen zu gewinnen und Erhebungen über die hauptsäclichen Todes-

urfachen unter benfelben anzustellen.

Einen Fortschritt in der Entwicklung der sanitären Berhältnisse Tanga's gegenüber dem vergangenen Berichtsjahr bedeutet die Berlegung des provisorischen Hospitals aus dem Schlunke'schen Restaurant, in welchem es in Ermangelung eines geeigneteren Hauses in Tanga disher untergedracht war, in das neuerdaute Liebel'sche Hotel. So wenig auch dieses den an ein modernes Tropen-hospital zu stellenden Ansprücken genügt, so erheblich sind doch bezüglich ruhiger Lage, Geräumigkeit und Schutvorrichtungen gegen die Sonne seine Borzüge gegenüber dem bisher benutzen Hause. — Das derzeitige provisorische Hospital enthält in seinem oberen Stockwerk außer einigen Nebenräumen einen umfangreichen Saal, in welchem Apothete und Operationszimmer untergedracht sind und 9 geräumige, lustige Zimmer, welche in Arzt- und Schwesternwohnung, Laboratorium und 4 Arankenzimmer sur Europäer umgewandelt sind. Die beiden großen Gastzimmer des Erdgeschosses sind zu Küche und Waschtschwerters, das Bureau, Magazin, poliklinische Sprech- und Operationszimmer, ein Raum sur kantenwärters, das Bureau, Magazin, poliklinische Sprech- und Operationszimmer, ein Raum sur Bau eines neuen Hospitals außerhalb der Stadt am Seeuser soll dis zum Herbst worden. Der Bau eines neuen Hospitals außerhalb der Stadt am Seeuser soll dis zum Herbst

Auf der Europäerstation des provisorischen Hospitals wurden mährend des Berichtsjahres 135 Kranke mährend 1129 Verpstegungstage behandelt, zum überwiegenden Theil Schwerkranke, auf der Farbigen-Abtheilung 123 Kranke während 1697 Verpstegungstage; bei diesen handelte es sich größtentheils um schwere chirurgische Fälle. Die Politlinik für Farbige wurde besucht von 2732 Kranken. Die Zahl der poliklinischen Kranken dürfte, nachdem der Leiter der hiesigen evangelischen Mission die dieber auf dieser besindliche Poliklinik hat eingehen lassen, in Kurzem noch erheblich steigen.

Das dem Hospital durch den deutschen Frauenverein für Krankenpslege in den Kolonien zur Berfügung gestellte Pflegepersonal von 2 Schwestern hat sich trop aller seitens derselben bewiesenen Opferfreudigkeit den Anstrengungen seines Berufs nicht gewachsen gezeigt und es ist deshalb die Stationirung einer 3. Pflegeschwester in Tanga als dringend nothwendig bereits für die nächste Zeit

in Aussicht genommen worden.

Zwedentsprechend eingerichtete Erholungsstationen für Resonvalescenten, wie sie einen wesentlichen Fattor in dem sanitären Rüftzeug der anderen in den Tropen kolonistrenden Kulturstaaten bilden, und wie solche zur Zeit auch in der Kamerun-Rolonie im Bau begriffen sind, besitzt Deutsch-Ostafrika noch nicht. Für die Erholungsbedürftigen des Tanga-Bezirks wurde in einer größeren Anzahl von Fällen Unterkunft in den freilich beschräften Käumlichkeiten des Leuchtthurmwärters auf der frei in gesunder Luft in der offenen See gelegenen und wirksame Seedader dietenden Insel Ullenge geschaffen, welche in etwa einer Stunde von Tanga aus im Segelboot zu erreichen ist, in anderen Fällen ist von der Gastfreundschaft einzelner Plantagenleiter in dem mit Hülse der Bahn in wenigen Stunden zu erreichenden Usambara-Gedirge Gebrauch gemacht worden. Die in beiden Fällen gemachten günstigen Ersahrungen fordern dringend zur systematischen Nutzbarmachung der der reinen See- und der Gedirgsluft innewohnenden Heilsaktoren durch Anlage zweckmäßig gelegener und eingerichteter Sanatorien auf.

Einen erst in einem späteren Entwidlungsstadium der Kolonie in größerem Maßstade und namentlich für eine bedeutendere Anzahl europäischer Küstenbewohner auszunutzenden Heilfaktor besitzt Tanga in den etwa eine Stunde entfernten beigen Schwefelquellen bei Amboni. Die Wasseranalpse, welche durch Professor Harnack im hemischen Laboratorium zu Halle a. S. ausgeführt ist, hat ergeben, daß die Quellen nach ihrer hemischen Zusammensetzung sehr ähnlich und mindestens gleichwerthig denen von Baden und Schinznach sind. Mit Rücksicht auf die Verbreitung von Gelenkrheumatismus, Hautkrankheiten, veralteter Sphilis und Milzschwellungen unter der Küstenbevölkerung, bei welchen Leiden ein besonderer Heilerfolg erwartet werden darf, ist eine Fassung der Quellen und eine Nutzbarmachung derselben durch die Aufschrung einer zunächst wenig kostspieligen allgemeinen

Babeeinrichtung für farbige Kranke bringend wunschenswerth und seitens bes Bezirksamts bereits vorbereitet worben.

Nach Ausführung ber mahrend des Berichtsjahres vorbereiteten ober in Angriff genommenen fanitären Berbesserungen, welche unter afrikanischen Berhältnissen naturgemäß nicht in allerkurzester Zeit zu erwarten ist, wird Tanga die an eine junge Tropen-Kolonie in Bezug auf ihre hygienischen

Einrichtungen gu ftellenben Anforderungen gu erfullen im Stande fein.

Bezüglich der mit Rücksicht auf die vielfachen unangenehmen und schölichen Nebenwirlungen bes Chinins seit längerer Zeit vorgenommenen und auch im Berichtsjahr fortgesetten Versuche, dieses Meditament durch andere zu erseten, welche bei gleicher Wirksamkeit gegen das Fieber dessen wiederlichen Geschmad und schöliche Nebenwirkungen nicht haben, hat sich ergeben, daß das von den vereinigten Chininsabriken in Frankfurt a. M. in den Handel gebrachte, aus dem Chinin als dessen Acthylkardonat hergestellte sogenannte Suchinin in den gleichen Gaben von durchschnittlich 1 g prodosi, 2 g pro die eine dem Chinin durchaus analoge tödtende Wirkung auf die Varasiten der mehr oder weniger typisch verlaufenden, intermittirenden Malariasieder hat, dei welchen allein wir uns auch vom Chinin einen sicheren Erfolg versprechen dürfen. Vorzuziehen ist dasselbe dem Chinin, insosern es wegen seines nicht entsernt dem des Chinins gleichkommenden, nur leicht bitteren Geschmacks bei nicht allzu empfindlichen Aranken, in Thee oder Kadao gelöst, ohne Wiederwillen oder Vrechreiz zu erregen, veradreicht werden kann, wodurch eine weit schneins gleichkommenere Resortion gewährleistet und ein weit geringerer lokaler Reiz auf die Magenschleimhaut ausgestot wird, als durch das, wie jeht allgemein üblich, in komprimirter Form eingestührte Chinin. Bezüglich seiner Nebenwirkungen auf das Gehörorgan, die Haut durch Hervorrusung von Exanthemen, und auf das Blut durch Erzeugung von Hämglobinurie bei geschwächten Aranken scheint nach den bisher im hiesigen Hospital angestellten Untersuchungen zum mindesten ein wesentlicher Unterschied zwischen Chinin und Euchinin nicht zu bestehen.

### IV. Beilverfahren bei afrikanischen Bölkerschaften.

Der Chefarzt ber Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika hat durch zwei Rundschreiben vom 13. Oktober 1895 und vom 12. Mai 1896 die unterstellten Aerzte zur Sammlung von Notizen über Regermedizin und zur Einsendung von Heilmitteln der Eingeborenen aufgefordert. Die Rundschreiben lauteten wie folgt:

Dar-es-Salam, ben 13. Oftober 1895.

#### Un fammtliche Berren Mergte!

Im Interesse der Wissenschaft ersucht die herren Aerzte die Medizinal-Abtheilung sehr ergebenst, nach Möglichkeit sich Kenntniß verschaffen zu wollen von der Negermedizin, wie sie von den Eingeborenen der zum Stationsbezirk gehörigen Stämme gehandhabt wird. Ueber das, was die herren in dieser Beziehung erfahren haben, wollen sie von Zeit zu Zeit an die Medizinal-Abtheilung berichten. Jedenfalls sieht die Medizinal-Abtheilung derartigen Berichten von sammtlichen herren zum 1. Januar 1897 entgegen.

Sowohl alles das, was sich auf die Berhütung der Krankheiten bezieht, als auch alles das, was zu deren Behandlung unternommen wird, ist von Interesse. Wo es möglich ist, ersucht die Medizinal-Abtheilung Negermedizinen, eventuell auch die Pslanzen bezüglich Oroguen, aus denen diefelben hergestellt sind, zu sammeln und behufs Untersuchung anher zu senden, desgleichen Instrumente, die zu chirurgischen zc. Operationen von den Eingeborenen verwandt werden (Wesser, Binzetten, Schröpfsofe, Schienen zc. zc.). Wenn die Instrumente nicht in natura besorgt werden können, wird es sich empsehlen, Stizzen davon einzusenden.

In Nachstehendem follen einige Gesichtspunkte aufgestellt werden, auf deren Klarstellung das Augenmerk zu richten ist, ohne daß die Medizinal-Abtheilung glaubt, daß damit das Thema ganzlich

erschöpft mare:

- 1. Impfungen. (Einige Stamme bes Innern follen die Schutpockenimpfung kennen.)
- 2. Befcneibung. (Wie und in welchem Alter wird Diefelbe vorgenommen?)

3. Abortivmittel (bier ju Lande vielfach im Gebrauch)

a) mechanische,

b) innerlich anzuwendende Abortivmittel.

4. Mineralquellen. (Sind folde im bortigen Stationsbezirk überhaupt vorhanden? Birb bas Baffer berfelben von den Eingeborenen zu medizinifden 2weden verwandt?, zum Trinfen ober Baden?)

5. Innere Rrantheiten (Behandlung berfelben).

- 6. Chirurgifde Rrantheiten:
  - a) Behandlung von Bunden (Schnitt- und hiebwunden, Schufwunden, Speermunden, vergiftete Bunden (Bfeilgift), penetrirende Bunden, Biffmunden).

Stillung ber Blutungen.

c) Behandlung von Knochenbruchen und Berrentungen.

d) Behandlung von Geschwüren.

e) Behandlung von Drufen und anderen Gefdmulften.

f) Behandlung von Schlangenbig, Big ber Storpione, giftiger Infetten).

g) Behandlung von Hauttrantheiten und der Hautparafiten (Rrage, Sandfloh, Guineamurm).

7. Behandlung venerischer Krantheiten.

8. Behandlung Geistestranter (Teufelsbeschwörungen zc.).

9. Berfahren bei der Geburt:

a) Bulfeleiftung bei normaler Beburt.

b) Hulfeleistungen bei fehlerhaften Kindeslagen.
c) Bird beim Tob der Mutter das Kind durch operative Eingriffe aus dem Uterus entfernt?

Die Medizinal-Abtheilung ift fich beffen bewußt, daß die Sammlung folder Rotizen vielfach mit großen Schwierigkeiten verbunden ift, glaubt aber boch, daß sich biefe Schwierigkeiten werden überwinden lassen, wenn, wie erwartet werden muß, die herren Aerzte Interesse für die angeregte Arbeit haben. Bieles werben bie Berren bei ber Begandlung ber Gingeborenen erfahren tonnen, vieles wird durch emfiges Befragen von Diffionen, Arabern, Jumben, ja felbft burch Befragen erwachfener farbiger Bons ober fonftiger Gingeborener, Die Bertrauen ju uns Guropaern haben, jur Renntnif tommen. Bei eifrigem Forfchen werben fich viele Wege zeigen, bas Biel zu erreichen.

> Medizinal-Abtheilung. Dr. Beder.

Dar-es-Salam, den 12. Mai 1896.

### Un fammtliche Berren Merate!

3m weitern Berfolg ber Diesseitigen Berfugung vom 13. Oktober 1895 theilt Die Mediginal-Abtheilung den herren Aerzten ergebenft mit, daß bas Auswärtige Amt auf Diesbezugliches Ersuchen bes Reichsgesundheitsamtes in einem Erlaß vom 23. Marg 1896 auf die Wichtigkeit des Ginsammelns hiefiger Beil-, Rut- und Giftpflanzen hingewiesen hat. Bahrend bas Sammeln ber Rutpflanzen mehr ben Stationen und Blantagen überlaffen bleiben tann, werben bie Berren Mergte in erfter Linie für bas Sammeln ber Beil- und Giftpflanzen in Frage tommen. — Bei ben Bflanzen genunt es nicht, allein das Produtt, fo mie es gebraucht wird, einzufenden, tropdem auch das von der größten Bichtigfeit ist und nie unterlassen werden follte, sondern es wird nöthig sein, stets auch eine Beschreibung der Bstanze beizusügen, ob Baum, Strauch, Staude 2c., sowie stets eine Probe der Blätter und der Bsüthen, womöglich auch der Früchte beizusügen. Nur hierdurch wird es möglich sein, die Gattung der Pstanzen wiffenfchaftlich zu bestimmen. Auch ift alles, mas über ben Standort ber Pflanzen, über bie Ber-wendungsart u. f. w. zur Kenntnig tommt, in dem Begleitbericht zu ermahnen.

Befondere Kosten durfen, abgesehen von kleinen Transportauslagen, dem Gouvernement durch

die Sammlungen nicht entfteben.

Das anher gelangende Material wird mit Begleitbericht zur weiteren Berarbeitung an das Reichegefundheiteamt eingefandt merben.

Medizinal=Abtheilung. Dr. Beder.

Bierauf find bie folgenden Berichte eingegangen:

### 1. Ueber Regermedizin.

Bon Stabsarzt Dr. Gartner (Bagamoyo).

Dar-es-Salam, ben 3. Juni 1897.

Bur Berhütung von Krankheiten aller Art werden von den Negern in Bagamopo Amulette getragen, gewöhnlich in ein Stud Beug genahte Papierftreifen, auf benen ein Roraftpruch ober einzelne Namen Allah's gefchrieben find, ober kleine Sadchen mit irgend welchen beliebigen Krautern ober Burgeln. Meift werben biefe Amulette an einer Schnur um ben Hals getragen, felten um bie Stirn gebunden. Im Allgemeinen icheint man aber nicht viel Bertrauen ju diefer Daua 1) ju haben; bei ber aufgeklarteren jungeren Generation findet man fie überhaupt taum mehr. Miffionstinder tragen Heiligenbilder um den Hals, denen sie eine gewise Wirtung gegen den Teufel zuschreiben. Bei eingetretenen Krankheiten werden heimische Arzneimittel vielfach noch angewandt, wohl aber ohne großes Bertrauen; Leute, die viel mit Europäern zu thun haben, besuchen, wenn sie wirklich frank sind, meist die Poliklinik; bei chronischen Krankheiten kommt auch noch oft die Goma<sup>2</sup>) als heilmittel in Anwendung, mehr zum Bergnugen ber Bermandten und Befannten, die daran theilnehmen, ohne daß

man fich viel Erfolg bavon verfpricht.

Ich habe mir die drei berühmtesten Suaheli-Medizinmanner kommen lassen und sie über die Behandlung der einzelnen Krankheiten ausgefragt. Theils wußten sie nicht viel, theils haben sie wohl auch mit der Sprache nicht recht herausgewollt, jedenfalls glaube ich nicht, daß ihren Angaben, die ich weiterhin anflihren werde, irgend welcher Werth beizumessen ist. Ich habe auch darauf verzichtet, von den Oroguen und Medizin-Pflanzen, die mir die Leute anbrachten, eine Sammlung anzulegen, ba fie fur Diefelbe Rrantheit berfchiedene Bflangen einlieferten, Die aber benfelben namen haben follten. Der eine von den Leuten gestand mir ichlieflich, daß, wenn man die gewunschte Bflange nicht finden tonne, man eine ahnliche nehmen tonne; ber Erfolg mare ber gleiche. Spekulation auf ben Gelbbeutel ber Batienten ift bei Berabreichung ber Daua mohl die Hauptsache fur ben Medizinmann, ber Erfolg der Kur ist ihm ziemlich gleichgultig; schlagen die gereichten Mittel nicht an, fo werden die Batienten damit getröstet, daß es nicht Allah's Wille gewesen sei, und damit muffen fie fich zufrieden geben, wenn fle nicht als Ungläubige gelten wollen. — Ueber die einzelnen im Erlag der Medizinal-Abtheilung vom 13. Oktober 1895 aufgeführten

Bunkte erhielt ich folgende Angaben: Poden: Bei ausgebrochenen Boden findet eine Behandlung nicht ftatt, die Kranken werden nur mit Rolosnugmild beftrichen ober mit holzafche eingepubert, um bas hautjuden zu minbern. Die Kranten werden ifolirt, ober vielmehr bie Gefunden ziehen fich von ihnen gurud, und nur Leute, bie bereits Boden überstanden haben, bekummern fich zeitweilig um die Kranken; man glaubt, daß Riemand zwei Dal Boden bekommt. — Die Rieider der an Boden Gestorbenen werden mit begraben; werden die Kranken gefund, so baden sie selber fleißig und legen ihre Tücher längere Zeit in Seemasser, ehe sie sie wieder benuten. Man scheint also eine Weiterübertragung der Krankheit durch Rleidungsstucke für möglich zu halten.

Impfungen zur Berhütung der Krankheit werden aufcheinend nicht häufig gemacht. Der eine der Leute gab mir an, in funf Fallen in der Beife geimpft ju haben, daß er einen Meinen Schnitt auf Die Stirn machte und mit einem Bolgchen echten Bodeneiter einftrich. Bei zwei ber Beimpften mare tein Erfolg fichtbar gemefen, bei ben brei andern maren nur an der Stirn einzelne Boden auf-

getreten, aber feine allgemeine Erfrantung.

Befoneibung ift unter den hiefigen Suaheli fast allgemein Sitte. Sie wird noch vor Eintritt ber Mannbarfeit vorgenommen, eine bestimmte Alteregrenze nach unten fteht aber nicht fest. 14 Tage por Bornahme berfelben barf ber Betreffende nicht ausgeben, barf nicht mit Leuten fprechen, Die noch nicht befchnitten find, vor allem auch nicht mit Beibern. Gine bestimmte Diat wird nicht eingehalten. Bahrend der Borbereitungszeit merben Die gewöhnlichen Rleiber getragen, nach gefchenem Aftus erhalt ber Befchnittene neue feinere Rleiber, auch findet ein Festeffen mit Goma ftatt. Die Befoneidung felbst wird mit einem fleinen geraden Deffer vorgenommen in der Beife, daß die Borhaut über ein rundes Stud holz gezogen und bann ein Rreisschnitt geführt wird, ober fie wird einfach vorgezogen und in einem Buge abgeschnitten. Es wird immer nur ein kleiner Streifen ber Borhaut entfernt. Bur Blutstillung werden die getrodneten und zerriebenen Blätter einer Pflanze Mamakafadel aufgelegt. An den Operateur haben Freie 2 Rupies, Sklaven 1 Rupie zu zahlen. Abortivmittel: Außer Kneten des Unterleibs sind mechanische Mittel nicht im Gebrauch,

meditamentofe giebt es eine ganze Reibe.

Das Weib geht felbst bei Nacht auf einen Weg, an welchem Leute ihre Nothburft verrichtet haben, grabt an einer folden Stelle ein Loch in die Erbe und fammelt die dabei fich vorfindenben Burgeln. Diese werben klein geschnitten, getocht und der Saft getrunken. Ebenso werden die Burgeln eines Baumes (Mnieni) getocht und die Bruhe getrunken, oder fie werden klein geschnitten und mit Runde zusammen getocht und gegeffen. Die Mittel helfen auch icon, wenn ber Saft nicht getrunten, fondern nur vor dem Munde ausgegoffen wird.

Ein weiteres Mittel ift die Kinde bes Baumes Mhogona. Je zwei Stude von ber Oft- und

Westseite bes Baumes werden mit Runde zusammen getocht und gegeffen.

<sup>1)</sup> Daua - Medizin.

<sup>2)</sup> Soma = Trommelfchlagen mit Tanz.

Weib und 9 farbige Kinder und zwar 8 Erstimpflinge, 1 Wiederimpfling, 1 podendurchseuchtes Weib. Nachschau am 17. August 1895. Ergebniß: 8 mit, 2 ohne Erfolg. Ein Kind zeigte 6, eins 4, 2 je 3, eins 2 und 3 je 1 deutlich entwickelte Pustel. Ohne Erfolg war die Impfung geblieben bei einem Erstimpfling und bei dem podendurchseuchten Weibe.

### IV. Impfung von Arm zu Arm in Kilwa am 17. August 1895.

Lymphe entnommen von 2 ber am 12. August 1895 geimpften Kinder (vgl. III). Geimpft wurden 2 erwachsene Farbige und 8 farbige Kinder, insgesammt also 10 Personen. 8 derselben waren Erstimpslinge in sofern, als die erste am 5. August mit ihnen vorgenommene Impsung ersolglos geblieben war; 2 (die beiden Erwachsenen) waren pockendurchseuchte Leute, die übrigens auch am 5. August 1895 ohne Ersolg geimpft waren. Nachschau am 24. August 1895. Ergebniß: 9 mit, 1 ohne Ersolg. Der ohne Ersolg geimpfte war Erstimpsling; von den 9 ersolgreich geimpften Bersonen zeigten 1 Kind 1 Bustel, 1 (pockendurchseuchtes) Weid 2 Pusteln, 1 Kind und 1 pockendurchseuchter Wann je 3 Pusteln, 5 Kinder je 4 Pusteln. Die Pusteln waren meistens sehr schon. Leider konnte der Arzt wegen eigener Erstankung die Impfungen von Arm zu Arm nicht weiter fortsetzen.

# V. Ralberlymphe aus bem Bacteriological Institute Grahamstown (Südafrifa), mit 40% Glycerinzusats.

Bom Thier entnommen am 1. August 1895, in Port Elisabeth zur Post gegeben am 9. August, in Dar-es-Salam angekommen am 28. August, in Dar-es-Salam verimpft am 29. August. Die Lymphe war von grau-gelb-röthlicher Farbe, dünnstüsssig und trübe. Die dieselbe enthaltenden Kapillarröhrchen waren zum größten Theil ungenügend gefüllt und zeigten nach der Entleerung im Innern einen braun-röthlichen Belag. Geimpst wurden 15 Kettengefangene (fämmtlich Erwachsene); davon waren 5 Erstimpstinge, 1 Wiederinupsting (vor 10 Monaten mit Ersolg geimpst), 2 Inokulirte (vor 2 bezw. 20 Iahren), 7 Pockendurchseuchte. Bon den letzteren haben 5 angeblich als Kinder die echten Pocken überstanden, je 1 vor 7 bezw. 3 Jahren. Bon den ersten 5 Leuten ist eine Person vor 5 Iahren in Kairo angeblich ohne Ersolg geimpst worden die 10 Monaten eine Impfung mit Ersolg geimpst worden, während bei 2 derselben vor 8 bezw. 10 Monaten eine Impfung mit Ersolg stattgefunden hatte. Der Mann, der vor 3 Iahren die Pocken geschaft hat ist vor 1 Iahr und zwar ahne Ersolg geinpst worden

gehabt hat, ist vor 1 Jahr und zwar ohne Erfolg geinipft worden.

Es wurden bei jedem Mann 6 Kreuzschnitte auf den linken Oberarm gemacht, die zu je 3 in 2 Reihen übereinander standen. Nachschau am 5. September 1895. Ergebniß: 13 mit, 2 ohne Erfolg. Die 5 Erstimpslinge zeigten sämmtlich vollen Erfolg und zwar hatten 2 je 6, je einer 7, 9 und 10 gute Pusteln. Bei dem Wiederimpsling, der vor 10 Monaten mit Erfolg geimpst worden war, hatten sich dieses Mal 6 kleine Pusteln entwicklt. Der vor 2 Jahren inokulirte Mann zeigte 6 dürstige, der vor angeblich 20 Jahren Inokulirte dagegen 6 gut entwicklete Pusteln. Bon den 7 pockendurchseuchten Leuten zeigte der oben erwähnte, in der Kindheit erkrankt gewesen und vor 5 Jahren in Kairo ohne Erfolg geimpste Mann auch dieses Mal keinen Erfolg, desgleichen der andere oben erwähnte Mann, der vor 7 Jahren pockenkrank gewesen war; bei den 5 übrigen pockendurchseuchten Leuten aber hatten sich zwar kleine, aber doch charakteristische Pusteln ausgebildet und zwar bei einem 1 Pustel, bei einem 3, bei 2 je 5 und bei einem 6 Pusteln. Die beiden Leute, welche sowohl in der Kindheit von wahren Pocken befallen, als auch vor 8 bezw. 10 Monaten mit Erfolg geimpst waren, zeigten auch dieses Mal wieder 3 bezw. 6 kleine charakteristische Pusteln.

# VI. Ralberlymphe aus bem Bacteriological Institute Grahamstown (Südafrita), mit 40% Glyceringufat.

Bom Kalb entnommen am 3. September 1895, in Port Elisabeth zur Post gegeben am 7. September, in Dar-es-Salam eingetroffen am 23. September, in Dar-es-Salam verimpft am 26. September 1895. Die Lymphe war von braunrother Farbe und dicksüssig. Geimpft wurden 15 farbige Kinder der katholischen Mission, darunter 14 Erstimpstinge und 1 podendurchseuchtes. Je 5 einen om lange Impsichnitte auf den linken Oberarm,  $^{3}$  bis 1 cm von einander entfernt, in 2 über einander stehenden Reihen. Nachschau am 2. Oktober 1895. Ergebniß: 8 mit, 7 ohne Ersolg. Das podendurchseuchte Kind gehörte zu den ohne Ersolg geimpsten. Bon den 8 ersolgreich geimpsten Kindern zeigten 2 je 1, 2 je 2, 3 je 3 und eins 7 durchweg schön entwicklte Pusteln.

# VII. Glycerin=Thier-Lymphe aus bem Großherzoglichen Impf-Institut zu Karlsruhe in Baben.

Bom Thier entnommen am 3. Januar 1896, in Dar-es-Salam eingetroffen am 30. Januar 1896, verimpft:

a) in Dar-es-Salam am 4. und 6. Februar 1896. Geimpft wurden 27 farbige Erste impflinge (barunter 2 Kinder), 25 Wiederimpflinge (barunter 4 Europäer und 21 Farbige), 6 Insolulirte, 73 Pockendurchseuchte. 3e 6 Schraffirungen von Form auf ben linken Oberarm, bei

ben beiben Kindern 3 solche Schraffirungen. Nachschau am 11. und 13. Februar. Ergebnis: 84 mit, 47 ohne Erfolg. Unter den 47 ohne Erfolg geimpsten Bersonen befanden sich 2 Erstimpslinge, 15 Wiederimpslinge (darunter 3 Europäer) und 30 Pockendurchseuchte. Bei den 84 mit Erfolg geimpsten Leuten wurden 7 mas 1, 13 mas 2, 11 mas 3, 8 mas 4, 9 mas 5, 28 mas 6 und 8 mas mehr als 6 Pusteln gezählt. Bei den 25 mit Erfolg geimpsten Erstimpslingen hatten sich 1 mas 1, 4 mas 2, 2 mas 3, 2 mas 4, 15 mas 6 und 1 mas mehr als 6 Pusteln entwickelt. Bei den mit Erfolg geimpsten 10 Wiederimpslingen wurden 1 mas 1, 2 mas je 2, 2 mas je 3, 1 mas 4, 1 mas 5 und 3 mas je 6 Pusteln seftgestellt. Unter den 73 Pockendurchseuchten war die Impsung von Erfolg dei 43 Leuten und zwar zeigten von diestern 5 Leute je 1 Pustel, 6 je 2, 7 je 3, 4 je 4, 7 je 5, 8 je 6 und 6 mehr als 6 Pusteln. Bei den 6 Inokulirten war die Impsung in allen Fällen erfolgreich; die Leute zeigten 2, 4, 5, 6 und mehr als 6 Pusteln.

b) in Bagamoyo am 7. Februar 1896. Der Impsung wurden unterzogen 7 Erstimpsslinge (2 Guropäersinder. 4 farkige Weiber und 1 farkiges Kind) und 1 Wiederimpssling. Se 5 Impsschriftnitte

b) in Bagamono am 7. Februar 1896. Der Impfung wurden unterzogen 7 Erstimpslinge (2 Europäerkinder, 4 farbige Weiber und 1 farbiges Kind) und 1 Wiederimpsling. Je 5 Impsichnitte auf einen Oberarm, etwa 1 cm lang und je etwa 1 cm von einander entfernt. Nachschau am 13. Februar 1896. Erfolg war nur bei 2 Kindern (Erstimpslingen) erzielt, und zwar mit 1 bezw.

mit 3 fleinen Bufteln. Bei allen übrigen Geimpften zeigte fich feinerlei Reaftion.

c) an Bord S. M. Rreuger "Condor" am 8. Februar 1896. 1 Matrofe (Biebersimpfling), ohne Erfolg.

VIII. Glycerin-Thier-Lymphe aus bem Großherzoglichen Impf-Institut zu Rarleruhe in Baben.

Bom Thier entnommen am 6. Februar 1896, in Dar-es-Salam angekommen am 1. Marz, verimpft:

a) in Dar-es-Salam am 3. und 5. März 1896. Geimpft wurden 1 Europäer, 85 Farbige (barunter 15 Weiber und 10 Kinder). Die der Impfung unterzogenen Leute setzen sich zusammen aus 59 Erstimpflingen, 2 Wiederimpflingen, 6 Inokulirten und 19 Bodendurchseuchten. Je 6 Schraffirungen

von -- Form auf den linken Oberarm, bei ben Rindern 4 gleiche Schraffirungen auf jeden Ober-

arm. Nachschau am 7. bezw. 9., 10. und 11. März 1896. Ergebniß: 79 mit, 7 ohne Erfolg. Unter ben 7 ohne Erfolg geimpften Personen befanden sich 1 Erstimpfling, 2 Wiederimpflinge (barunter der Europäer) und 4 Podendurchseuchte. Bei den 79 mit Erfolg geimpften Personen wurden 3 mal 1, 6 mal 2, 9 mal 3, 6 mal 4, 5 mal 5, 4 mal 6 und 46 mal mehr als 6 Pusteln gezählt.

Bei ben 58 mit Erfolg geimpften Erstimpflingen hatten fich 1 mal 1, 1 mal 2, 5 mal 3,

3 mal 4, 4 mal 5, 4 mal 6 und 40 mal mehr als 6 Bufteln entwidelt.

Bei den 6 Inokulirten war die Impfung in allen Fallen erfolgreich; es wurden 2 mal 2,

1 mal 4 und 3 mal mehr als 6 Pufteln erzielt.

Unter ben 19 Bodenburchseuchten hatte bie Impfung 15 mal Erfolg und zwar bei 2 mit 1 Bustel, bei 3 mit 2, bei 4 mit 3, bei 2 mit 4, bei 1 mit 5 und bei 3 mit mehr als 6 Busteln.

b) in Bagamono am 9. März 1896. Geimpft wurden insgesammt 19 Farbige (11 Weiber und 8 Kinder); darunter befanden sich 16 Erstimpflinge, 2 Wiederimpflinge, 1 podendurchseuchte Berson. 5 Impsichnitte auf einen Oberarm. Nachschau am 16. März 1896. Ergebniß: 13 mit, 6 ohne Erfolg.

Unter den 6 ohne Erfolg Geimpften waren 4 Erstimpflinge, 2 Biederimpflinge.

Bei ben 13 mit Erfolg Geimpften wurden 4 mal 2 Pufteln gegablt, 3 mal 3, 2 mal 4, 3 mal 5 und 1 mal 6 Bufteln.

Bon ben 12 mit Erfolg geimpften Erstimpflingen zeigten 3 je 2, 3 je 3, 2 je 4, 3 je 5, 1 je

6 Bufteln. Bei bem podendurchseuchten Weibe entwidelten fich 2 fleine Bufteln.

c) an Bord S. M. Kreuzer "Condor" am 3. März 1896. Der bereits am 8. Februar 1896 erfolglos wiedergeimpfte Matrofe (vgl. unter VII 0) murbe nochmals geimpft, auch diefes Mal ohne Erfolg.

IX. Thier-Lymphe aus der Koniglichen Impfanstalt zu Dresden, geliefert von der Dr. Kade'ichen Oranienapothete zu Berlin.

Ob die Lymphe einen konfervirenden Glycerinqufat erhalten hatte oder nicht, war hierher nicht mitgetheilt worden. Bann fie vom Thier entnommen ift, wurde hier gleichfalls nicht bekannt. In Berlin

zur Post gegeben am 8. März 1896, in Dar-es-Salam angekommen am 1. April, in Dar-es-Salam berimpft am 2. April. Es wurden geimpft 24 farbige Rekruten. Leider ist von dem die Impfung ausstührenden Arzt nicht darauf geachtet worden, wer von den Leuten Erstimpsling, wer Wiederimpsling, wer Inokulirter und wer Pockendurchseuchter war. Je 6 Impsschnitte auf den linken Oberarm. Nachschau am 9. April 1896. Ergebniß: 17 mit, 7 ohne Erfolg. Es hatten sich entwickelt 5 mal 1 Pustel, 4 mal 2, 4 mal 3, 1 mal 5, 3 mal 6 Pusteln.

# X. Lymphe aus ber Konigliden Lymphe-Erzeugungs-Anstalt zu Berlin, Tempelhofer Ufer Nr. 29.

Glycerinthierlymphe, bei ber Absendung von Berlin am 23. Februar 1896 bereits etwa 1 Monat alt, in Dar-es-Salam angekommen am 6. April 1896. Die Lymphe war in zweierlei Berpactung zur

Berfendung gelangt und zwar

a) în 5 Kapillaren zu je 1 Portion. Der Inhalt dieser Kapillaren murde in Dar-es-Salâm am 7. April 1896 bei 5 Kettengefangenen verimpst, die sammtlich Erstimpsslinge waren. Je 6 Impsschnitte auf den linken Oberarm. Nachschau am 14. April 1896. Bei sammtlichen Leuten war ein Ersolg eingetreten, und zwar bei 1 Mann mit 1, bei 1 mit 4, bei 2 mit 5 und bei 1 mit 6 Pusteln.

b) in einem Fläschchen, angeblich gefüllt mit 5 Portionen. Dieser Impsschsschwarden der Dar-es-Salâm am 10. April 1896 verimpst. Die Lymphe reichte nur für 4 Impsslinge aus, da in dem nur mit einem Korspropsen verschlossenen Fläschchen eine Eintrocknung des Inhalts statzgefunden hatte. Die der Impsung nnterworsenen Leute waren alle vier Erstimpsslinge. Nachschau am 17. April 1896. Bei drei Leuten war ein Ersolg erzielt worden, und zwar bei 1 mit 1, bei 1 mit 2 und bei 1 mit 3 Pusteln. Bei dem 4. Geimpsten war keinersei Reaktion eingetreten.

## XI. Trodene Lymphe aus ber Königlichen Lymphe-Erzeugungs-Anstalt zu Berlin, Tempelhofer Ufer Nr. 29.

Laut Begleitschreiben am 22. Februar 1896 vom Kalb entnommen, zuerst ohne Zusat frei verrieben, dann im Vacuum eingetrocknet. Am 23. Februar 1896 in Berlin abgefandt; in Darzesz Salam angesommen am 6. April 1896. Die Lymphe follte nach der beigegebenen Anweisung vor dem Gebrauch mit einem Tropfen Glycerinwasser verrieben werden, die sie adhstüssig wie dicker Sprup geworden sei. Die Lymphe war des Bersuches halber zwischen hohlen Objektträgern eingeschlossen und zwar

a) zwifchen hohlen Objekttragern mit Schellack verkittet. Berimpfung in Dar-es-Salam am 12. April 1896 auf 6 erwachsene Erstimpflinge. Je 6 Impfichnitte auf ben linken Oberarm.

Nachschau am 19. April 1896. Reinerlei Erfolg.

b) zwischen hohlen Objekttragern burch fluffiges Paraffin verschloffen. Berimpft in Dar-es-Salam am 15. April 1896 auf 9 Kettengefangene, von benen 7 Erstimpflinge und 2 Bockenburchseuchte waren. Je 6 Impfichnitte auf ben linken Oberarm. Nachschau am 21. April 1896. Bei allen Leuten Erfolg. Bon ben 7 Erstimpflingen hatten 4 je 2 Impfpusteln aufzuweisen, 2 je 4 und einer 5. Die beiben Bockenburchseuchten zeigten 1 bezw. 6 Pusteln.

### XII. Lymphe aus der Dr. Rabe'ichen Oranienapothete zu Berlin.

Aus welchem Impfinstitut die Lymphe stammte, war nicht angegeben; wahrscheinlich war sie aus der Königlichen Impfanstalt zu Dresden bezogen. Wann sie vom Thier entnommen und ob sie mit Glycerin vermischt war, ist dier nicht bekannt geworden. In Berlin abgesandt am 6. April 1896; in Darzes-Salam angesommen am 29. April, verimpft in Bagamoyo am 1. Mai.

Es wurden geimpft insgefammt 16 Personen (1 Europäer und 15 Farbige). Davon waren 13 Erstimpslinge, 2 Wiederimpflinge und 1 pockendurchseuchtes Weib. Unter den Wiederimpflingen befand sich 1 Indersind, das 2 Monate vorher mit Karlsruher Lymphe ohne Ersolg geimpft war. Je 5 Impsschnitte auf einen Oberarm. Nachschau am 7. Mai 1896. Ergebniß: 9 mit, 7 ohne Ersolg.

Unter den erfolglos geimpften Personen befanden sich 6 Erstimpflinge und das podendurchseuchte Weib. Bon den mit Erfolg geimpften 7 Erstimpflingen zeigte 1 nur 1 Bustel, 2 je 2, 2 je 3, 1 5 und 1 6 Pusteln. Bei dem wiedergeimpften Europäer hatten sich 5, bei dem 2 Monate vorher ersfolglos geimpften Inderkind 2 Pusteln entwickelt.

#### XIII. Lymphe aus ber Dr. Rabe'ichen Oranienapothete ju Berlin.

Ebenso wie die unter XII genannte Lymphe ohne begleitende Angaben hier angesommen. In Berlin abgesandt laut Posissensel am 19. Mai 1896, in Dar-es-Salam eingetroffen am 17. Juni, in Dar-es-Salam verimpft am 19. Juni 1896. Geimpft wurden 13 Farbige. Je 6 Impsichnitte auf den linken Oberarm. Nachschau am 25. Juni 1896. Keinerlei Erfolg.

# III. Die fanitären Berhältnisse von Tanga mährend des Berichtsjahres 1896/97.

Ron

### Regierungsarzt Dr. Friedr. Plebn.

Die im Berichtsjahre 1896/97 in Tanga burch ben Regierungsarzt regelmäßig burchgeführten meteorologifchen Beobachtungen ergaben für ben mittleren Luftbrud eine giemlich gleichförnig verlaufende Kurve, welche ihre hochfte Erhebung mit Durchschnittswerthen zwischen 763 und 764 mm im Juli und August, ihre tieffte Sentung mit Durchschnittswerthen zwischen 757 und 758 mm zwischen Juli und August, ihre tieste Sentung mit Durchschnitswerthen zwichen 757 und 758 mm zwischen Januar und April hatte. Die ebenfalls gleichförmig verlaufende Rurve der mittleren Luftztemperatur hatte ihre höchste Erhebung mit 27,7° resp. 28° C zwischen Januar und März, ihre tiessten Sentungen im August 1896 und Juni 1897 mit 23,5° resp. 22,8° C. Die mittlere Jahresztemperatur betrug 25,6° C. Die mittlere Bewölfung betrug 59% des sichbaren himmels; die stärkse nittlere Bewölfung mit 81% wurde im November, die geringste mit 44% im Dezember 1896 beobachtet. Die Windrichtung war von Juli dis November eine im Allgemeinen sübliche mit tageszeitlicher Beeinflussung durch Landz und Seedrise. Im November begann der Wind von Siden nach Sübossen herumzugehen, blieb östlich oder nordösstlich von Januar die Mitte März, wechselte in der zweiten Höllich beste Wärz, wechselte in der zweiten Sösste des März sehr vielkach seine Nichtung und murde im Anril mieder stiblisch besten ber zweiten Galfte bes Marg fehr vielfach feine Richtung und murbe im April wieder fublich bezw. füdmestlich.

Die Bindftarte betrug ziemlich gleichmäßig morgens und abende 1-2, gegen Mittag

3-4 ber Beaufort'ichen Stala. Sturme murben nicht beobachtet.

Die Regenmenge betrug mahrend bes Berichtsjahres 2322,1 mm. Die Riederschläge vertheilten fich vorzugsweife auf zwei Regenzeiten, von welchen die eine mit der nach Angabe der Bewohner von Tanga ungewöhnlich großen Regenmenge von 796,1 mm auf den November, Die zweite mit 989 mm auf April und Mai fiel. Der Regenfall in den Monaten der Trockenzeit schwantte zwischen 24,2 und 144 mm im Juli und August 1896.

Die mittlere relative Luftseuchtigkeit war zu ben morgendlichen und abendlichen Beobsachtungszeiten um 7 a. m. und 9 p. m. das ganze Jahr hindurch eine sehr hohe, die Messungen ergaben morgens Mittelwerthe zwischen 92 und 95%, abends zwischen 85 und 95%. Die niedrigsten auf Mittag beobachteten Werthe betrugen 52 bezw. 54% im September und Oktober 1896. Gewitter waren sehr selten. Die höchste in einem Monat beobachtete Zahl betrug 6 im Dezember. Während ber kühlen Trockenzeit, Juli dis Oktober, kam kein Gewitter vor.

Es waren am 25. Juni des Berichtsjahres im Bezirk Tanga 157 Europäer angesessen, darunter 13 Frauen und 3 Kinder. Geboren wurden 7 Kinder. Die Gesammtzahl der Todesssälle im Rezirk betrug 11: 4 dersessen betrassen Kinder im Aleier von menigen Stunden his zu 9 Manaten

im Begirt betrug 11; 4 berfelben betrafen Rinber im Alter von wenigen Stunden bis ju 9 Monaten, in 2 Fällen erfolgte ber Tob burch außere Gewalt, in 4 Fällen an Malaria, in 1 Falle an

Leberabfcef. Die zur Beobachtung gelangten Krantheiten maren im Wefentlichen biefelben wie im Borjahr. Für die Europäer tam wiederum die weitaus größte Bedeutung der Malaria zu, auf welche über 70% ber in arztliche Bebandlung gelangten Erfrantungefalle unter biefen fielen. Gine Saufung ber Fieberertrantungen trat in den auf die ungewöhnlich heftigen Regenguffe im November folgenden trodenen beigen Monaten Dezember bis Februar ein; relativ fieberfrei maren bie tublen Monate Juli bis Oltober. In ber überwiegenden Dehrzahl ber Falle handelte es fich um Ertrantungen an einfachen, in quotidianem Typus intermittirenden Fieberformen, welche bei entsprechender Chininbehandlung felten mehr als zwei Anfalle beobachten lieken. Untomplizirte Fieber mit langer dauerndem Anhalten einer remittirenden oder tontinuirlichen Temperaturbewegung waren felten, ebenfo Falle von larvirter Malaria, im Befonderen von Malarianeuralgien. Die fogenannte pernicibse Malaria trat in zwei Formen auf, der Komatosa und dem Schwarzwassersieder. Bon komatosem Fieber wurden 3 Falle beobachtet, einer endete tödlich, die beiden anderen nach 2- dis 4tägiger völliger Bewußtlosigkeit des Kranken mit Genesung. Schwarzwassersieder wurde in 21 Fällen behandelt; in 19 Fällen trat Genesung ein, die mittlere Dauer der Behandlung bezw. des Hospitals aufenthalts betrug 8 Tage. In 2 Fällen erfolgte ber Tod. In dem einen Falle handelte es sich um einen erst vor wenigen Tagen nach Tanga gekommenen, durch vorangegangene Fieber völlig entkräfteten Kranken, welcher 2 Tage nach dem Verschwinden sämmtlicher für die Krankheit charakteriftifchen Ericeinungen in einem einfachen Fieberrecibiv mit geringer Temperaturerhebung an Bergfcmache ftarb; im anderen Fall um einen erft in bem hoffnungelofen Stadium ber fetunbaren Anurie in Folge von hamoglobininfartt und Entzündung der Niere in arztliche Behandlung gelangten Bflanger im Begirt Bangani. Die birette Tobesurfache in einem vierten, nicht mit Samoglobinurie fomplizirten Malariafieber war boppelfeitige Lungenentzundung bei dem Kranten, einem durch Alfoho= lismus heruntergetommenen Bahnarbeiter. Gin weiterer mahrend bes Berichtsjahres im Begirt Tanga vorgekommener Todesfall an Malaria betraf eine in Best-Usambara stationirte Missionsschwester, welche nicht in ärztliche Behandlung gelangte.

Bon anderen Infektionstrankheiten murde Abdominaltyphus in einem Falle beobachtet. Die Infektion mar an Bord eines Dampfers der beutschen Oftafrika-Linie jum Ausbruch gekommen, von

wo aus ber Rrante in bas Gouvernementshospital übergeführt murbe.

Auch unter ben Farbigen des Bezirks find die in gemäßigten Breiten haufigen akuten Infektions-trankheiten, soweit fie überhaupt vorkommen, bis auf die sporadifc an der Rufte haufig auftretenden Boden, fehr felten. Es murde fein Fall eines akuten Exanthems, besgleichen feiner von Influenza ober Diphtherie beobachtet. Tuberkulofe ift fehr felten, Lepra murde bei zwei Negern feftgeftellt, Beri Beri tommt fporabifc unter ben Arbeitern ber Bebirgepflangungen por, an ber Rufte icheint Die Rrantheit zu fehlen. Bon infettiofen Rrantheiten ber Befdlechtstheile find Gonorrhoe und Ulous molle unter ben Eingeborenen - Regern fomohl wie Indern und Arabern — häufig, auch veraltete Falle von Sphilis tamen ofter in Behandlung, dagegen maren frifche Infektionen und tonstitutionelle ober lotale Erkrankungen jungeren Datums im Berichtsjahre febr felten; bei Europäern tamen folde nur in zwei Fallen vor. Bei proftituirten Beibern maren Gonorrhoe, Bartholinitis und Entjundungen ber Leiftenbrufen verhaltnifmagig haufige Befunde, frifde Cyphilis murbe bei benfelben entfprechend ber Geltenheit frifder Infettionen bei Mannern im Berichtsjahre in teinem Falle nachgewiesen. — Krantheiten ber Birtulationsorgane tamen in Form von herztlappenfehlern einige Male bei Regern und Indern in Behandlung. Säufig waren Erfrantungen der Athmungsorgane bei Farbigen. Meift traten Diefelben in Form leichter Luftröhrenentzündung mahrend ber tublen Jahreszeit auf. Lungen- und Bruftfellentzundung murbe in 5 Fallen beobachtet. Bon Krantheiten ber Berbauungsorgane maren Darmentgunbungen, namentlich unter den Regern, fehr häufig und bildeten zusammen mit Berletzungen und Unterschenkelgeschwüren den Haupttheil der in der Ambulang behandelten Leiden. Ruhr ift häufig, nimmt aber im Gegensatz zum Gebirge an der Kuste selten eine schwere Form an und ift in der über-wiegenden Mehrzahl der Fälle durch eine frühzeitig eingeleitete energische didtetische und lokale Behandlung schnell zu heilen, während die Fälle veralteter cronisch gewordener Auhr eine wesentlich schlechtere Prognose geben. Leberabscess wurde im Borjahre in einem Falle bei einem Europaer beobachtet; berfelbe verlief toblic. Zwei Falle biffuser Leberentzundung endeten gunftig. Betrachtliche Milgtumoren wurden einige Male bei dronifd verlaufender Malaria nachgewiesen. Bei den aluten Fieberformen, namentlich beim Schwarzwafferfieber, maren ftarte Milgichmellungen nur in wenigen Källen nachweisbar.

Häufig wurden Darmparafiten gefunden; namentlich die Tasnia saginata hat eine fehr weite Berbreitung unter Europäern und Farbigen des Tangabezirks. Häufig ist auch Ascaris lumbricoides, vereinzelt kommt Distoma hasmatobium vor. Gier von Trichocophalus disparwurden als zufälliger Befund einige Wale bei der Untersuchung der Fäces von Auhrkranken

festgestellt, mahrend bes Berichtsjahres in feinem Fall Anchylostomum duodenale.

Bon konstitutionellen Krankheiten wurde Anamie, sowohl primare wie als Folgezustand von Malaria, namentlich bei den europäischen Frauen des Bezirks, häusig beobachtet, während die mehrsach vorgenommenen Blutuntersuchungen gefunder Personen keinerlei Abweichung bezüglich Blutfarbstoffgehalt und Blutkörperzahl gegenüber den in Europa sestgestellten Durchschnittswerthen ergaben. Es zeigte sich in der Hinsch ein bemerkenswerther Unterschied gegenüber den früher in Kamerun gemachten Ersahrungen. Nicht beobachtet wurde Zuderharnruhr und Rachitis; dagegen war Gelenkrheumastismus in meist leichter Form bei Europäern und Farbigen häusig.

Sehr oft in Behandlung tamen Hautkrankheiten, namentlich in der heißen trodenen Zeit zwischen Dezember und Marz. Während derselben litt jeder Europäer im Kustengebiet mehr oder weniger an Lichen tropicus, sehr häufig tamen auch die als Mangobeulen bezeichneten, auf Staphhlototkus-Inseltion beruhenden Furuntel vor. Stadies war bei Indern und Chinesen häufig, seltener bei der reinlicheren Negerbevölkerung. Wesentlich seltener als an der afrikanischen Westkuste sind im Tanga-Gebiet die als "Kotro" bezeichnete Dermatitis nodosa und der Herpes circinnatus.

Erkrantungen des Gesichts- und Gehörorgans kamen oft in Behandlung. Erstere traten namentlich als katarthalische und eitrige Bindehaut- und als Hornhautentzündungen, in seltenen Fällen bei einigen alten Arabern und Indern als Linsentrübungen auf. Bon funktionellen Sehstörungen wurde in letzter Zeit bei farbigen Arbeitern in 6 Fällen Nyktalopie beobachtet, welche im Kamerungebiet häusig vorkommt, die ich indeß in Ostafrika während des ersten Jahres meines Aufenthalts daselbst nicht gesehen hatte.

Bei ben Erfrankungen bes Behörorgans handelte es fich um Furuntel bes außeren Gebor-

gange und mehrere Falle von eitriger Mittelohrentzundung.

Bon Ettoparafiten wurde Filaria modinensis vermißt, ebenso frische Invasionen von Pulex ponetrans, welcher anscheinend auf seinem 1872 von der Westüste aus durch Afrika begonnenen Zuge die Ostflifte noch nicht erreicht, jedenfalls noch keine weitere Verbreitung an ihr gefunden hat, während die Berichte von Trägern, welche vom Seengebiet nach der Kuste gelangen,

und die harafteriftischen Bunden und Berfrüppelungen an ben Behen von folden teinen 3meifel

barüber zulassen, bag ber Parafit die Bestgrenze unserer Kolonie bereits überschritten hat. Ziemlich häufig murbe bei Menschen und Thieren, namentlich Hunden, die Entwicklung von Fliegenlarven in ber haut beobachtet. Es icheint fich um eine ber Dermatobia noxialis nabe

verwandte Art zu handeln. Die in der Haut heranwachsenben Larven verursachen heftig schmerzende, furunkelartige Entzündungen. Nach Spaltung der kleinen Entzündungsherde umd Entfernung der weißegrauen, 5—8 mm langen Larven tritt meist sehr schnelle vollkommene Heilung ein.
Bon sanitären Verbesserungen im Stadtgebiet ist zunächst die durch das Bezirksamt durchgeführte Niederreißung eines weiteren Theiles der alten schwutzigen und unordentlich gebauten, der Brise größtentheils schwer zugänglichen Negerstadt zu erwähnen, deren Bewohnern Bauplätze außershalb des eigentlichen engeren Stadtgediet nied. An ihrer Stelle sind breite Straßen mit ausgedehnten, mit Anlagen bedeckten Platen angelegt worden, an welchen nach Planen, die in jedem Fall von der Stadtverwaltung genehmigt werden muffen, eine große Zahl massiver, meist zweisstödiger Europäer- und Inderhäuser gebaut oder im Bau begriffen ist. Dem noch im Borjahr häusig fühlbaren Mangel an zweckmäßigen Wohnungen in Tanga ift bamit zum großen Theil jett bereits abgeholfen worben. Bon befonbere fanitarer Bebeutung in Diefer Binficht ift Die Rieberreigung bes alten, ben hygienischen Auforderungen bezüglich räumlicher Dimensionen, Belichtung und Bentilation nicht entsprechenden Gefängnisses, welches in Kurzem durch ein zur Zeit im Bau begriffenes, zwed-mäßig eingerichtetes, neues Gebäude ersett werden wird. Bur Zeit sind die Gefangenen in einem miethweife von der beuticoftafritanifden Gefellicaft übernommenen luftigen Schuppen untergebracht, und es hat diefe Beranderung, wie die an ihnen regelmäßig wochentlich vorgenommene arztliche Untersuchung ergeben bat, bereits ein beträchtliches Berabgeben ber Morbibitat unter benfelben jur Folge gehabt.

Einen wesentlichen Fortschritt in gefundheitlicher Beziehung bebeutet ferner die Anlage einer großen Bahl von Abzugsgraben, die wenigstens einen Theil der Stadt vor den Bafferansammlungen schutzen werden, welche bisher mahrend und nach der Regenzeit die meiften Strafen wochenlang in Seen und Morafte verwandelten und nicht zum kleinsten Theil den ungunstigen Ruf begrundeten, in welchem Tanga in gefundheitlicher Beziehung an ber Rufte fteht. Gin fuftematifche Entwafferung 8-

anlage für bie gange Stadt wird burch bas Gouvernement vorbereitet.

Die Ernährungsverhältniffe der Bewohnerschaft von Tanga waren auch im Borjahr gegenüber anderen Kuftenplaten fehr gunftig. Un frifdem Fleifc mar niemals Mangel, ber Breis besselben — 16 Befa höchtens für bas Bfund Rinbfleifch — burchaus mäßig. Die Saufigkeit von Biehtrantheiten an der oftafritanischen Rufle machte Die ftete polizeiliche Ueberwachung Des jum Bertauf gelangenden Rleifches erforderlich. In allen verbachtigen Fallen erfolgte bie argliche Unterfuchung bes jum Schlachten bestimmten Biebs bezw. nachtraglich ber inneren Organe besselben. Gine nachweisbare Gesundheitsschädigung durch den Genuß von Fleisch ist, abgesehen von dem häufigen Auftreten von Bandwürmern, nicht vorgesommen. Die sanitäre Kontrole des Schlachtviehs wird durch den vom Bezirksamt vorbereiteten Bau eines eigenen Schlachthauses wesentlich erleichtert werden.

Die Bafferverforgungeverhaltniffe von Tanga haben burch bie Unlage einer Ungahl von neuen Brunnen, sowie durch die Aufstellung von Bumpen über 8 berfelben eine wesentliche Berbesserung gegenüber dem Borjahre erfahren. Tanga besitzt zur Zeit 13 das Grundwasser in einer Tiefe von etwa 20 m erreichende Brunnen und 4 seichtere, welche in 6 bis 8 m Quellen erschließen. Die Brunnen sind, soweit ste gegen Berunreinigungen nicht neuerdings durch darüber errichtete Bumpen völlig geschützt sind, durch Cementrander von ungefahr 0,7 m Höhe wenigstens gegen das Einssließen des Tagwassers gestichert. Eine weitere Berbesserung bedeutet die Berfügung des Bezirksamts, durch welche die bisherige Art der Wasserseinnung aus den offenen Brunnen mittels Betroleum-Blechtisten, die an häusig sehr unsauberen Kotosfaserstricken befestigt waren, verbietet und beren Erfat burd Metalleimer anordnet, welche mittels langer Retten an Die Brunnenrander angufoliegen find.

Die Sodamasserfabrit bes Inders Mohamed Ben, welche für die Mehrzahl der Europäer in Tanga bas Trinkwasser liefert, unterliegt regelmäßiger ärztlicher Kontrole und ist durch Ausmauerung des benutten Brunnens, Menderung ber Schöpfvorrichtung, Sorge für Abfochen bes verwendeten Baffers und Durchführung regelmäßiger Reinigung aller Apparate und Gefage in einen ben hygie-

nifden Unforberungen entsprechenden Buftanb verfest.

Als Magregeln gur Berhutung ber Ginfoleppung und Berbreitung von Infettions-trantheiten im Tanga-Bezirt, beren Rothwendigfeit im Borjahr burch die in Bombay herrichende Cholera und Best und die letthin in Sansibar ausgebrochene Bodenepidemie besonders nahegelegt wurde, find einerfeits die jedes von Bort-Said ober Bombay tommende Seefchiff betreffende, nach Ausbruch der Best in Indien auch auf jede von dort kommende Dhau ausgedehnte ärztliche Kontrole bes Gefundheitszustandes an Bord, andererfeits die regelmäßigen Baccinationen zu erwähnen, welche in mittleren Zwischenraumen von 4 Bochen mit frifd aus Deutschland gesandter Lymphe unentgeltlich im Hospital vorgenommen wurden.

Die Nachrichten fiber bas auch die oftafrikanische Kolonie bedrohende Umsichgreifen der Best in Bombay, welches durch die Dampfer der deutschen Ost-Afrika-Linie und während der Zeit des Nord-Ost-Monsuns durch zahlreiche Ohaus in lebhastem direkten Berkehr mit Tanga steht, geben die Beranlassung, daß das Gouvernement die alsbaldige Errichtung einer für die Isolirung und Berpstegung des Personals, sowie die Desinfektion der Ladung eines Seeschiffs ausreichende Quarantänesstation in die Wege geleitet hat, welche mit einer Desinfektionsanstalt verbunden und dem neuzuerbauenden Krankenhause von Tanga angestigt werden soll.

Bur frühzeitigen Erkennung und Unschädlichmachung von Fällen epidemischer Krankheiten innerhalb des Stadtbezirks ist serner die Einführung einer allgemeinen Anzeigepflicht von Geburten und Todeskällen unter der fardigen Bewösterung bestimmt, welche es in Berdindung mit einer sustematischen Zählung der Bewohnerschaft von Tanga ermöglichen wird, eine Uebersicht über das Berhältniß zwischen Geburten und Todesfällen, sowie über die absolute Mortalität während der einzelnen Monate unter den Fardigen zu gewinnen und Erhebungen über die hauptsächlichen Todes-

urfachen unter benfelben anzustellen.

Einen Fortschritt in der Entwicklung der sanitären Berhältnisse Tanga's gegenüber dem vergangenen Berichtsjahr bedeutet die Berlegung des provisorischen Hospitals aus dem Schlunke'schen Restaurant, in welchem es in Ermangelung eines geeigneteren Hauses in Tanga disher untergedracht war, in das neuerdaute Liebel'sche Hotel. So wenig auch dieses den an ein modernes Tropen-hospital zu stellenden Ansprücken genügt, so erheblich sind doch bezüglich ruhiger Lage, Geräumigkeit und Schutvorrichtungen gegen die Sonne seine Borzüge gegenüber dem disher benutzten Hause. — Das derzeitige provisorische Hospital enthält in seinem oberen Stockwerk außer einigen Nebenräumen einen umfangreichen Saal, in welchem Apothete und Operationszimmer untergedracht sind und 9 geräumige, lustige Zimmer, welche in Arzt- und Schwesternwohnung, Laboratorium und 4 Krankenzimmer sir Europäer umgewandelt sind. Die beiden großen Gaszimmer des Erdgeschosses sind zu Rüche und Waschstäche umgebaut, in den 9 Logirzimmern die Wohnung des Oberlazarethgehülsen und des fardigen Krankenwärters, das Bureau, Magazin, politinische Sprech- und Operationszimmer, ein Raum sir insektiöse oder delirirende europäische Kranke und 3 Räume für fardige Kranke eingerichtet worden. Der Bau eines neuen Hospitals außerhalb der Stadt am Seeuser soll die zum Herbst vorden. Der Bau eines neuen Hospitals außerhalb der Stadt am Seeuser soll die zum Herbst

Auf der Europäerstation des provisorischen Hospitals murden mährend des Berichtsjahres 135 Kranke mährend 1129 Berpflegungstage behandelt, zum überwiegenden Theil Schwertranke, auf der Fardigen-Abtheilung 123 Kranke während 1697 Berpflegungstage; bei diesen handelte es sich größtentheils um schwere chirurgische Fälle. Die Poliklinik für Fardige wurde besucht von 2732 Kranken. Die Zahl der poliklinischen Kranken dürfte, nachdem der Leiter der hiesigen evangelischen Mission die bisher auf dieser befindliche Poliklinik hat eingehen lassen, in Kurzem noch erheblich steigen.

Das bem Hospital durch den deutschen Frauenverein für Krankenpslege in den Kolonien zur Berfügung gestellte Pflegepersonal von 2 Schwestern hat sich trop aller feitens derfelben bewiesenen Opferfreudigkeit den Anstrengungen seines Berufs nicht gewachsen gezeigt und es ist deshalb die Stationirung einer 3. Pflegeschwester in Tanga als dringend nothwendig bereits für die nächste Zeit

in Aussicht genommen worden.

Zwedentsprechend eingerichtete Erholungsstationen für Rekonvalescenten, wie sie einen wesentlichen Faktor in dem sanikären Rüftzeug der anderen in den Tropen kolonistrenden Kulturstaaten bilden, und wie solche zur Zeit auch in der Kamerun-Kolonie im Bau begriffen sind, besitzt Deutsch-Ostafrika noch nicht. Für die Erholungsbedürftigen des Tanga-Bezirks wurde in einer größeren Anzahl von Fällen Unterkunft in den freilich beschänkten Käumlichkeiten des Leuchtthurmwärters auf der frei in gesunder Luft in der offenen See gelegenen und wirksame Seebäder bietenden Insel Ullenge geschuffen, welche in etwa einer Stunde von Tanga aus im Segelboot zu erreichen ist, in anderen Fällen ist von der Gastfreundschaft einzelner Plantagenleiter in dem mit Hülse der Bahn in wenigen Stunden zu erreichenden Usambara-Gebirge Gebrauch gemacht worden. Die in beiden Fällen gemachten günstigen Ersahrungen fordern dringend zur systematischen Nutzbarmachung der der reinen See- und der Gebirgsluft innewohnenden Heilsaktoren durch Anlage zweckmößig gelegener und eingerichteter Sanatorien auf.

Einen erst in einem späteren Entwicklungsstadium der Kolonie in größerem Maßstade und namentlich für eine bedeutendere Anzahl europäischer Küstenbewohner auszunutzenden heilfaktor besitzt Tanga in den etwa eine Stunde entfernten heißen Schwefelquellen bei Amboni. Die Wasseranalyse, welche durch Professor Harnad im chemischen Laboratorium zu Halle a. S. ausgeführt ist, hat ergeben, daß die Quellen nach ihrer chemischen Zusammensetzung sehr ähnlich und mindestens gleichwerthig denen von Baden und Schinznach sind. Mit Küdsicht auf die Berbreitung von Gelenkreumatismus, Hautkrankheiten, veralteter Syphilis und Milzschwellungen unter der Küstenbevölkerung, bei welchen Leiden ein besonderer Heilersolg erwartet werden darf, ist eine Fassung der Quellen und eine Rutharmachung derselben durch die Aufführung einer zunächst wenig kostspieligen allgemeinen

Babeeinrichtung für farbige Kranke bringend munfchenswerth und feitens bes Bezirksamts bereits vorbereitet worben.

Nach Ausführung ber mahrend des Berichtsjahres vorbereiteten oder in Angriff genommenen sanitären Berbesserungen, welche unter afrikanischen Berhaltnissen naturgemaß nicht in allerkurzester Zeit zu erwarten ift, wird Tanga die an eine junge Tropen-Kolonie in Bezug auf ihre hygienischen

Einrichtungen gu ftellenden Anforderungen zu erfüllen im Stande fein.

Bezüglich der mit Rücklicht auf die vielfachen unangenehmen und schädlichen Nebenwirtungen des Chinins seit langerer Zeit vorgenommenen und auch im Berichtsjahr fortgesetten Versuche, diese Medisament durch andere zu erseten, welche bei gleicher Wirksamkeit gegen das Fieber dessen wiederlichen Geschmad und schälliche Nebenwirkungen nicht haben, hat sich ergeben, daß das von den vereinigten Chininsabriken in Frankfurt a. M. in den Handel gebrachte, aus dem Chinin als dessen Aethylkarbonat hergestellte sogenannte Euchinin in den gleichen Gaben von durchschnittlich 1 g prodosi, 2 g pro die eine dem Chinin durchaus analoge tödtende Wirkung auf die Parastten der mehr oder weniger typisch versausenden, intermittirenden Malariasteber hat, dei welchen allein wir uns auch vom Chinin einen sicheren Ersolg versprechen dürsen. Vorzuziehen ist dasselbe dem Chinin, insosern es wegen seines nicht entsernt dem des Chinins gleichsommenden, nur leicht ditteren Geschmacks bei nicht allzu empfindlichen Kranken, in Thee oder Katao gelöst, ohne Widenmenere Resorvtion gewährzleistet und ein weit geringerer lokaler Reiz auf die Magenschleimhaut ausgestet wird, als durch das, wie jest allgemein üblich, in komprimirter Form eingeführte Shinin. Bezüglich seiner Nebenwirkungen auf das Gehörorgan, die Haut durch Hervorrusung von Cranthemen, und auf das Blut durch Erzeugung von Hämoglobinurie bei geschwächten Kranken schein nach den bisher im hiesigen Hospital angestellten Untersuchungen zum mindesten ein wesentlicher Unterschied zwischen Chinin und Euchinin nicht zu bestehen.

### IV. Beilverfahren bei afrikanischen Bölkerschaften.

Der Chefarzt ber Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika hat burch zwei Rundschreiben vom 13. Oftober 1895 und vom 12. Mai 1896 die unterstellten Aerzte zur Sammlung von Notizen über Regermedizin und zur Einsendung von Heilmitteln ber Eingeborenen aufgefordert. Die Rundschreiben lauteten wie folgt:

Dar-es-Salam, ben 13. Ottober 1895.

#### An fammtliche Berren Mergte!

Im Interesse ber Wissenschaft ersucht die herren Aerzte bie Medizinal-Abtheilung sehr ergebenst, nach Möglichkeit sich Kenntniß verschaffen zu wollen von der Negermedizin, wie sie von den Eingeborenen der zum Stationsbezirkt gehörigen Stänme gehandhabt wird. Ueber das, was die herren in dieser Beziehung erfahren haben, wollen sie von Zeit zu Zeit an die Medizinal-Abtheilung berichten. Jedenfalls sieht die Medizinal-Abtheilung derartigen Berichten von sämmtlichen herren zum 1. Januar 1897 entgegen.

Sowohl alles das, was sich auf die Berhütung der Krankheiten bezieht, als auch alles das, was zu deren Behandlung unternommen wird, ist von Interesse. Wo es möglich ist, ersucht die Medizinal-Abtheilung Negermedizinen, eventuell auch die Pflanzen bezüglich Droguen, aus denen dieselben hergestellt sind, zu sammeln und behufs Untersuchung anher zu senden, desgleichen Instrumente, die zu chirurgischen ze. Operationen von den Eingeborenen verwandt werden (Messer, Binzetten, Schröpstöpfe, Schienen ze. ze.). Wenn die Instrumente nicht in natura besorgt werden können, wird es sich empsehlen, Stizzen davon einzusenden.

In Nachstehendem follen einige Gesichtspunkte aufgestellt werden, auf deren Klarstellung das Augenmerk zu richten ift, ohne daß die Medizinal-Abtheilung glaubt, daß damit das Thema ganzlich

ericopyft mare:

- 1. Impfungen. (Einige Stämme bes Innern follen bie Schutpodenimpfung tennen.)
- 2. Befcneibung. (Wie und in welchem Alter wird biefelbe vorgenommen?)
- 3. Abortivmittel (bier zu Lande vielfach im Gebrauch)

a) medanische,

b) innerlich anzuwendende Abortivmittel.

4. Mineralquellen. (Sind folche im bortigen Stationsbezirk überhaupt vorhanden? Wird bas Baffer berfelben von den Eingeborenen zu medizinischen Zweden verwandt?, zum Trinken ober Baben?)

5. Innere Rrantheiten (Behandlung derfelben).

6. Chirurgifche Rrantheiten:

a) Behandlung von Bunden (Schnitt- und Hiebmunden, Schugwunden, Speermunben, vergiftete Bunben (Pfeilgift), penetrirenbe Bunben, Bigwunden).

Stillung ber Blutungen.

o) Behandlung von Anochenbruchen und Berrentungen.
d) Behandlung von Gefcwuren.

e) Behandlung bon Drufen und anderen Gefdmulften.

f) Behandlung von Schlangenbig, Big ber Storpione, giftiger Infetten).

Behandlung von Sauttrantheiten und ber Sautparasiten (Rrate, Sandflob, Guineawurm).

7. Behandlung venerischer Krantheiten.

8. Behandlung Beiftestranter (Teufelsbefchwörungen zc.).

9. Berfahren bei ber Geburt:

a) Bulfeleistung bei normaler Geburt.

b) Bulfeleiftungen bei fehlerhaften Rinbeslagen.

o) Bird beim Tob der Mutter das Kind durch operative Eingriffe aus bem Uterus entfernt?

Die Medizinal-Abtheilung ift fich bessen, daß die Sammlung folder Rotizen vielfach mit großen Schwierigkeiten verbunden ift, glaubt aber boch, daß sich diese Schwierigkeiten werden überwinden lassen, wenn, wie erwartet werden muß, die Derren Aerzte Interesse für die angeregte Arbeit haben. Bieles werben die herren bei der Behandlung der Eingeborenen erfahren konnen, vieles wird durch emfiges Befragen von Miffionen, Arabern, Jumben, ja felbst durch Befragen erwachsener farbiger Boys ober fonstiger Eingeborener, die Bertrauen zu uns Europäern haben, zur Kenntniß kommen. Bei eifrigem Forfchen werben fich viele Wege zeigen, bas Biel zu erreichen.

> Medizinal=Abtheilung. Dr. Beder.

Dar-es-Salam, ben 12. Mai 1896.

#### Un fammtliche Berren Mergte!

Im weitern Berfolg ber biesseitigen Berfügung vom 13. Oktober 1895 theilt bie Medizinal-Abtheilung ben herren Aerzten ergebenst mit, daß bas Auswärtige Amt auf biesbezügliches Ersuchen bes Reichsgefundheitsamtes in einem Erlag vom 23. Marg 1896 auf die Wichtigleit Des Ginfammelns biefiger Beil-, Rut- und Giftpflangen hingewiefen bat. Bahrend bas Sammeln ber Rutpflangen mehr ben Stationen und Blantagen überlaffen bleiben fann, werben Die Berren Aerzte in erfter Linie fur bas Sammeln ber Beil- und Giftpflanzen in Frage tommen. — Bei ben Bflanzen genügt es nicht, allein bas Produtt, fo mie es gebraucht wird, einzusenden, tropbem auch bas von ber größten Bichtigfeit ist und nie unterlassen werden sollte, sondern es wird nöthig sein, stets auch eine Beschreibung der Pflanze beizusügen, ob Baum, Strauch, Staude 2c., sowie stets eine Probe der Blätter und der Blüthen, womöglich auch der Früchte beizusügen. Nur hierdurch wird es möglich sein, die Gattung der Pflanzen wissenschaftlich zu bestimmen. Auch ist alles, was über den Standort der Pflanzen, über die Berwendungeart u. f. w. jur Renntnig fommt, in bem Begleitbericht zu ermahnen.

Befondere Roften durfen, abgefeben von fleinen Transportauslagen, bem Gouvernement burch

bie Sammlungen nicht entfteben.

Das anher gelangende Material wird mit Begleitbericht zur weiteren Berarbeitung an das Reichsgefundheitsamt eingefandt merden.

Medizinal-Abtheilung. Dr. Beder.

Bierauf find bie folgenden Berichte eingegangen:

#### 1. Ueber Regermedizin.

Bon Stabsarzt Dr. Gartner (Bagamoyo).

Dar-es-Salam, ben 3. Juni 1897.

Bur Berhatung von Krantheiten aller Art werden von den Negern in Bagamopo Amulette getragen, gewöhnlich in ein Stud Zeug genahte Bapierftreifen, auf benen ein Koranfpruch ober einzelne

Namen Allah's geschrieben finb, ober fleine Gadden mit irgend welchen beliebigen Rrautern ober Burgeln. Meift werben biefe Amulette an einer Schnur um ben Sale getragen, felten um bie Stirn gebunden. Im Allgemeinen icheint man aber nicht viel Bertrauen gu biefer Daua 1) gu haben; bei ber aufgeklarteren jungeren Generation findet man fie überhaupt taum mehr. Miffionelinder tragen Hilgenbilder um den Hals, denen sie eine gewisse Wirkung gegen den Teufel zuschreiben. Bei eingetretenen Krankheiten werden heimische Arzneimittel vielfach noch angewandt, wohl aber ohne großes Bertrauen; Leute, die viel mit Europöern zu thun haben, besuchen, wenn sie wirklich trank sind, meist die Boliklinik; bei chronischen Krankheiten kommt auch noch oft die Goma. als Heilmittel in Anwendung, mehr jum Bergnugen ber Bermanbten und Befannten, Die baran theilnehmen, ohne bag

man sich viel Erfolg davon verspricht. Ich habe mir die drei berühmteften Suaheli-Medizinmanner kommen lassen und sie über bie Behandlung der einzelnen Krankheiten ausgefragt. Theils mußten fle nicht viel, theils haben fle wohl auch mit der Sprace nicht recht herausgewollt, jedenfalls glaube ich nicht, daß ihren Angaben, die ich weiterhin anführen werbe, irgend welcher Werth beizumeffen ift. Ich habe auch barauf verzichtet, von den Droguen und Medizin-Bflanzen, die mir die Leute anbrachten, eine Sammlung anzulegen, da sie für dieselbe Krantheit verschiedene Pflanzen einlieferten, die aber benfelben Namen haben sollten. Der eine von den Leuten gestand mir folieflich, daß, wenn man die gewünschte Bflange nicht finden tonne, man eine abnliche nehmen tonne; ber Erfolg ware ber gleiche. Spekulation auf ben Gelbbeutel ber Batienten ift bei Berabreichung ber Daua mohl bie Hauptsache fur ben Medizinmann, ber Erfolg ber Kur ist ihm ziemlich gleichgultig; schlagen die gereichten Mittel nicht an, fo werden die Batienten damit getröstet, daß es nicht Allab's Wille gewesen sei, und damit muffen fie fich zufrieden geben,

wenn sie nicht als Ungläubige gelten wollen. —

leber die einzelnen im Erlaß der Medizinal-Abtheilung vom 13. Oktober 1895 aufgeführten Bunkte erhielt ich folgende Angaben:

Poden: Bei ausgebrochenen Boden sindet eine Behandlung nicht statt, die Kranken werden nur mit Kokokungmilch bestrichen oder mit Holzschuten, um das Hautjuden zu mindern. Die Kranken werden isolirt, oder vielmehr die Gesunden ziehen sich von ihnen zurück, und nur Leute, die bereits Boden überftanden haben, bekummern fich zeitweilig um die Rranten; man glaubt, daß niemand amei Mal Boden befommt. - Die Rleiber ber an Boden Gestorbenen werben mit begraben; werben Die Rranten gefund, fo baben fle felber fleißig und legen ihre Tucher langere Beit in Seemaffer, ebe fie fie mieber benuten. Man icheint alfo eine Weiterubertragung ber Krantheit burd Rleibungeftude für möglich zu halten.

Impfungen zur Berhutung ber Krantheit werben anscheinend nicht haufig gemacht. Der eine der Leute gab mir an, in funf Fallen in der Beife geimpft zu haben, daß er einen tleinen Schnitt auf Die Stirn machte und mit einem Bollichen echten Bodeneiter einstrich. Bei zwei ber Geimpften mare tein Erfolg fichtbar gemefen, bei ben brei andern maren nur an ber Stirn einzelne Boden auf-

getreten, aber feine allgemeine Erfrantung.

Befoneibung ift unter den hiefigen Suaheli fast allgemein Sitte. Sie wird noch vor Eintritt ber Mannbarteit vorgenommen, eine bestimmte Altersgrenze nach unten ftebt aber nicht feft. 14 Tage vor Bornahme berselben darf der Betreffende nicht ausgehen, darf nicht mit Leuten sprechen, die noch nicht beschnitten sind, vor allem auch nicht mit Weibern. Eine bestimmte Diät wird nicht eingehalten. Während der Borbereitungszeit werden die gewöhnlichen Aleider getragen, nach geschenem Altus erhält der Beschnittene neue feinere Kleider, auch sindet ein Festessen mit Goma statt. Die Beschneidung selbst wird mit einem kleinen geraden Messer vorgenommen in der Weise, daß die Borhaut über ein rundes Stud Golg gezogen und bann ein Rreisfcnitt geführt wird, ober fie wird einfach vorgezogen und in einem Buge abgeschnitten. Es wird immer nur ein fleiner Streifen ber Borhaut entfernt. Bur Blutstillung werden die getrodneten und zerriebenen Blätter einer Pflanze Mamakafabel aufgelegt. An den Operateur haben Freie 2 Rupies, Sklaven 1 Rupie zu zahlen. Abortivmittel: Außer Kneten des Unterleibs sind mechanische Mittel nicht im Gebrauch,

meditamentofe giebt es eine gange Reibe.

Das Weib geht felbst bei Racht auf einen Beg, an welchem Leute ihre Nothburft verrichtet haben, grabt an einer folden Stelle ein Loch in die Erde und sammelt die dabei sich vorsindenden Burzeln. Diese werden klein geschnitten, gekocht und der Saft getrunken. Ebenso werden die Burzeln eines Baumes (Mnieni) gescht und die Brühe getrunken, oder sie werden klein geschnitten und mit kunde zusammen gescht und gegessen. Die Mittel helfen auch schon, wenn der Saft nicht getrunken, fondern nur vor dem Munde ausgegoffen wird. Ein weiteres Mittel ift die Rinde bes Baumes Mhogona. Je zwei Stude von der Oft- und

Weftfeite bes Baumes werden mit Runde jufammen gefocht und gegeffen.

<sup>1)</sup> Daua - Medigin.

<sup>2)</sup> Soma = Trommelfchlagen mit Tang.

Mineralquellen find im Stationebezirt Bagamopo nicht vorhanden.

Innere Krantheiten: Gegen Fieber wußten meine Gewährsleute tein Mittel anzugeben. Bei Kopfichmerzen werden Blatter und kleine Zweige von Bona und Niamamsita (Tomatenart) geräuchert oder die frischen Wurzeln werden mit Nelten zusammen gestoßen und auf die Stirn aufgebunden.

Bei Leibschmerzen wird Seetang zusammen gekocht mit Kolosnußsaft und Zuder. Das gleiche

Mittel foll auch bei Rheumatismus Anwendung finden.

Gegen huften wird Chirotto mit Gi jufammen getocht gegeffen ober Gelbei mit Honig

zusammen gerührt.

Chirurgifche Rrantheiten: Schnittwunden merden mit Betroleum übergoffen und fest gebunden. Schuß- und Speermunden werden ebenso behandelt. Gegen vergiftete Bunden (Pfeilgift) soll es feine Mittel geben.

Blutungen sucht man burch festes Umfchnuren ber Bunbftelle felbst zu ftillen, auch wird mitunter

erft Kalt oder Lehmpulver aufgestreut oder Die Spreu von Mtama oder Reis.

Knochenbruche werden von besonderen Medizinmännern behandelt. Das zerbrochene Glied wird geschient. (Schienen meist aus Bambusrohr.) Berrenkungen sucht man durch Ziehen an dem betreffenden Gliede einzurichten, später wird massirt und zwar durch ein Weib, welches Zwillinge gehabt hat. Auch ist Einschmieren mit Eidechsenfett sehr beliebt.

Bei Geschwüren werden die Burzeln der wilden Tomate und des Sbenholzbaumes zerrieben und aufgelegt. Bei großen Geschwüren macht man auch kleine Ginschnitte in die haut der Umgebung. Ferner werden die Blätter von Hosa aufgelegt, die man vorher am Feuer etwas gedörrt hat.

Bei Drufen- und anderen Gefcwulften und Blutbeulen find fleine Starificationen mit bem

Rafirmeffer fehr beliebt.

Bei Schlangenbiffen wird Rotosnuföl aufgestrichen, besfer noch Schlangenfett, auch wird letteres gegessen ober wenigstens einige Zeit lang in den Mund genommen.

Storpionenstiche werden mit Salz und Schnupftabat eingerieben, wenn möglich der Stachel der

Ctorpionen verbrannt und aufgelegt.

Bei Hauttrantheiten benutt man meift Grasabtochungen zum Baschen, oder Ginschmieren mit

Del ober Betroleum.

Benerische Krankheiten: Bei Tripper werben die Blatter des Mforastrauches in Basser gelegt und das Basser dann getrunken oder die mit Kunde zusammen gekochten Burgeln gegessen. Eine andere Pflanze, welche in gleicher Beise benutzt wird, heißt Mperompero.

Bei Bobenanschwellung werben leichte Ingisionen in die Baut des Bodenfaces gemacht und baun

bie Afche aufgestreut von Burgeln und Blattern von Luida und Somambift.

Schanker werden mit dem Safte von frischen Kürbisblättern abgewaschen, und dann die getrockneten und zerriebenen Blätter aufgelegt, oder es wird die Rinde vom Baum Muhingi fein gestroßen und aufgelegt.

Bei Bubonen werden die Blatter bes Bongojonstrauches gestampft, warm gemacht und auf die

Befchwulft aufgebunden, Die barauf gurudgeben foll.

Bei sphilitischen Sautausschlägen wird in einer Abkochung von Mfurue- und Schamwiblattern gebadet oder man gebraucht Einreibungen aus gestampftem Aupfervitriol mit Sesamol, die sehr schmerzhaft fein foll.

Bei Augentrantheiten macht man Umfclage mit Waffer, in welches bie zerriebenen frifchen Blatter von Militangura gelegt werben, auch werben bie Augenlider mit ber Milch ber Mhogoblatter

beftrichen.

Bei Ohrenflug wird ber Saft von Gurfenblattern ins Ohr getraufelt ober Sefamol, in

welches man die Blatter von Lugufa zerrieben hat.

Bei Geisteskrankheiten sucht man die bösen Geister durch Goma 1) zu vertreiben. Die Kranken bekommen sieben Tage lang die Wurzel des Mojomopobaumes mit Huhn und Kunde zussammen gekocht zu effen, oder auch die Wurzel des Citronenbaumes mit Chirokto, auch sind Raucherungen mit Wurzeln und Blättern von Mungapini beliebt, sowie mit Weihrauch. — Tobsuchtige werden gebunden. Bei Tobsucht ist auch ein beliebtes Mittel Räucherung mit Elephantensosung.

Geburt. Ueber Geburten wußten meine Gemährsleute nicht viel anzugeben. Während der Geburt sitt die Rreißende auf dem Schooß einer anderen Frau, die sie mit den Armen unter der Brust festhält. Die Geburten sollen sehr rasch verlaufen und selten über eine halbe Stunde dauern.
— Fehlerhafte Lage des Kindes soll taum vorkommen, manuelles Eingreifen sindet jedenfalls nicht statt. Geht die Geburt nicht schnell genug von Statten, so ist die Frau Rinde vom Mkondebaum, je zwei Stud von der Ost- und Bestseite des Baumes, mit Kunde zusammen gekocht.

Rach der Geburt bekommt die Frau ein huhn zu effen, und dann fleben Tage lang Pfeffer

<sup>1)</sup> Bergl. S. 649.

mit honig jufammen gelocht. Irgend welche Schonung nach ber Geburt findet nicht ftatt, Die Krau geht meift gleich wieber an die Arbeit.

Bei zurudbleibender Nachgeburt bekommt die Frau die Rinde der Burzel der mannlicen Banane

mit Runde zusammen gefocht zu effen.

Beim Tobe ber Mutter wird bas Rind burch operative Gingriffe aus bem Uterus nicht entfernt, es follen aber Ginfcnitte in die Bauchhaut ber Mutter gemacht werben.

### 2. Ueber Regermedigin im Begirk Udiibit.

Bon Stabsargt Bofemann (Tangangita-See).

Udjibji, ben 1. Januar 1897.

Die Stämme am Oftufer des Tanganyika, auf die sich bisher der Einfluß der Station erftredt hat, als Warundi, Bajiji, Bataranga und Wavinfa tennen Impfungen als Schutmittel gegen irgend welche Krantheiten nicht.

Ebenfo wird bei ihnen allen bie Befdneibung nicht ausgeubt.

Ale Abortivmittel habe ich bisher nur Schiegpulver in Baffer getrunten in Erfahrung bringen tonnen, mas fie mohl von Ruftenleuten überommen haben, ba es bort ebenfo angewandt wirb, ob mit

Erfolg, habe ich nicht feststellen können. An Mineralquellen sinden sich in Uvinsa, am Ruschugi, einem nördlichen Nebenfluß des Malagarasi, zahlreiche salzhaltige Quellen, die jedoch meines Wissens nach, nur zur Gewinnung von

Rochfalz benutt werben. Bei inneren Krantheiten werben meist burch bestimmte Leute, hier Mfumo genannt, unter

Ngoma1)=Chlagen Beichwörungen gebraucht.

Gegen ftarteren Durchfall trinten fie ben Saft von frifchen Blattern und Fruchtschalen bes Granatopfelftrauches, bier Romamanga genannt; Diefelben werben mit etwas Baffer gerrieben und ausgepreßt.

Einfache Wunden werden meist nur mit frischen, glatten Blättern, die täglich erneuert werden, verbunden. Start naffende oder eiternbe Bunden bestreuen fie mit den getrodneten und ju Bulver gestoßenen Blättern des Granatapfelstrauches (Komamanga), was ftart austrodnend wirten foll. Knochenbruche werden eingerichtet und roh geschient; Polsterung mit Blättern und Gras.

Gegen Schlangenbig follen einzelne Leute Mittel miffen, biefelben jedoch als Geheim-

mittel bewahren.

Sanbflohe werden allgemein mit eifernen Nabeln, Mgera genannt, entfernt; die entstandenen fcmer heilenden fleinen Bunden merden jedoch vernachläffigt und verfculden meift die oft toloffalen Gefdmure.

Gegen frischen Tripper wird die Wurzel von Mtunguja (eine Solamum Art?) gekaut oder eine Abtodung bavon getrunten. Bei dronifdem Tripper wird die Burgel Des Granatapfelftrauches (Romamanga) anfammen mit Mouje (Asa footida?), das fie von Ruftenleuten taufen, gestoßen, dann abgetocht und der Saft talt getrunten.

Beiftestrante merben vom Mfumo mit Befdmorungen behandelt.

Bei ber normalen Geburt leiftet nur eine alte Frau die gewöhnliche Gulfe. Tritt Berzögerung der Geburt ein, oder laffen die Behen nach, fo wird der Leib von oben nach unten mit mäßigem Drud geftrichen. Bei fehlerhaften Lagen follen unter Ginführen ber vorber eingefetteten Sand in Die Gefchlechtstheile Extrattions- oder fogar auch Bende - Berfuche gemacht werden. Stirbt eine Schwangere, fo wird stets durch die das Begraben besorgenden Manner das Kind durch Eröffnen des Leibes aus dem Uterus entfernt.

Das Schröpfen erfolgt bei den Wajiji und Wavinsa an der vorher flarifizirten Stelle durch Saugen an einem aufgesetzten Hornenbe, beffen Spine abgeschnitten und mit Baumharz gedichtet ist. Dasselbe Instrument fand ich früher in Dabenge bei ben Masties.

Bon Giften endlich ift zu erwähnen, daß der Saft einer Baumwolfsmilchart, hier Mtupa, von Waniammezi Mnalla genannt, in die Augen gebracht, bort febr beftige Entzündung hervorruft. Die Baniammegi benutten benfelben außerbem jum Fischfang, indem fle Zweigftudden ine Baffer werfen,

und so die Fische angeblich tödten.

Ein Baum Rihumi in Uvinfa, foll in allen seinen Theilen in fürzester Zeit tödtlich wirken; die Bergiftungserscheinungen sollen mit Schwindel und schwankendem Gang beginnen; alle Muskeln, besonders aber die Raumuskeln sollen in starten Kontraktionszustand gerathen, und sehr bald der Tod eintreten. Bird ju Gottesurtheilen vermandt, indem etwas abgefcabte Burgelrinde ju bem Saft einer abgefcnittenen Banane zugefügt und getrunten werden muß; ber Unichuldige erbricht es wieder,

<sup>1)</sup> Ngoma = Trommel.

ber Schulbige ftirbt. Ein von mir an einem hund angestellter Berfuch mit einer Ablochung ber

Blätter war erfolglos.

Bon der Burgel eines anderen Baumes, Kitimba, stellen gewiffe Fundi1) ein Gift ber, das ins Effen gemifcht, junachft ein ftartes Anfchmellen bes Leibes und, je nach ber Bubereitung, nach einer gewiffen zu berechnenden Bahl Tage ben Tob hervorrufen foll.

Bon fonstiger Negermebigin bei anderen Stammen ift noch Folgenbes zu meiner Renntnig

An der Rufte bei Lindi wendet man gegen einen durch den Genug von faulem Fleisch entftebenden fledigen Ausschlag, fowie gegen Bargen ben Gaft einer anderen Bolfsmilchart, genannt Utebu, an, der aufgestrichen wird.

Eben bort wird ein Thee aus ben Blattern eines akazienartigen Strauches, genannt Uonga,

bie auch als Ritoweo2) gegeffen werden, als Beilmittel gegen Darmstörungen angewandt.

In ber Gegend von Kiloffa wird ein aus der Burgelrinde Kuifingui bereiteter Thee als Fieberheilmittel getrunken; die Miffionare von Lalonga trinken ihn ebenfalls angeblich mit Erfolg und foll ber Baum eine Cassia siberiana fein.

Das Waffer ber heißen Quellen von Rifati endlich foll nach Ausfage ber bortigen Gingeborenen blutigen Stuhlgang und Tob veranlaffen; wird nicht getrunten. Bon mir und Lagarethgehülfen Banger an une felbft angestellte Berfuche ergaben nicht bas Geringfte fur Die behauptete Birtung.

Eine mafferbeständige tiefschwarze Farbe, zur Bemalung ihrer Kilindoss) stellen bie Baniam-wezi aus der gestoßenen Rinde eines großen Baumes, Mfana ber, die mit etwas fcmarzer Schlammerde

gemifcht ftart eingefocht wirb.

Als medizinischer Aberglauben ist endlich noch zu erwähnen, daß die Wajiji und Wakaranga als Mittel gegen Dysenterie die zu Brei gestampften Blatter von Kischikiro nambuga anwenden, indem sie sich bamit die Hande einreiben! soll 6-8 tagige Verstopfung hervorrufen.

Die Bafuaheli glauben, reichlicher Genuß von Ananas erzeuge bei gewiffen veranlagten Leuten

bie fleinen, fogenannten Mango-Beulen.

Die Bapao behaupten nach Bruber Bafileus von Mafassi, daß der Genug von Giern

Impotenz hervorrufe.

Die Leute Matfchembas ebenfo auch die Bafuaheli, bestreichen bei Ischias den Ruden mit den

Edzahnen bes Stachelichmeines.

Die Waniamwezi wenden gegen Schwellungen ober Schmerzen an den Füßen ein Bulver an, das aus dem getrodneten und gepulverten Roton einer Raupe oder Made, gebildet aus bunnen Zweigstudichen und Ritemangu genannt, hergestellt wird. Dasselbe wird an der erft durch kleine Bautichnittden vorbereiteten Stelle eingerieben.

#### 3. Die Beilmethoben der Wafiba.

Sultanate: Rifiba, Bugabu, Ryamtmara, Ryanya, Ihangiro. Bom Stabeargt Dr. Bupita (Biftoriafee).

Butoba, ben 31. Dezember 1896.

Neben Zauber- und Sympathie-Mitteln gebrauchen die Bafiba eine große Anzahl von Beilmitteln, die fammtlich bem Pflanzenreich entnommen find. Braparirte Pflanzen werden, foweit man ihnen eine Beilwirfung zumuthen tann, nebst befonderem Bericht eingeschickt werden.

Die meisten Arzneien und heilmethoben find in gang Kifiba gebrauchlich, doch befitt fast jedes

Sultanat und jeder Medizinmann einzelne Besonderheiten.
Die Seilfunde wird von Medizinmännern ausgeübt, die gewöhnlich die gesammte Arzneikunde der Wasiba beherrschen. Nur im Sultanat Kisida giebt es "Spezialisten", indem dort eine — regellose — Zweitheilung des medizinischen Gebietes, jedoch auch nur unter einigen Medizinmönnern stattsand. Die Herkunft der medizinischen Gebräuche oder deren Begründung kann in keinem einzigen Falle angegeben merben. Gie find von Altere ber üblich und merben barum weiter geubt.

Eigene Erfahrungen mit den Arzneimitteln der Wafiba habe ich nicht gemacht.

1. Shuppodenimpfung: In unserem Sinne wird fie nur in Bugabu ausgeübt. Sobald ein Bodenfall vortommt, wird mit dem Bufteleiter bes Kranten geimpft. In einen Ginfchnitt in ber Medianlinie der Stirn wird der mit der Fingerspige entnommene Bodeneiter gut eingerieben.

In Ryanya wird mit bem Blute Bodenfranter geimpft. Dem fruher Bodenfranten, fowie

<sup>1)</sup> Funbi - Runbige.

<sup>2)</sup> Ritoweo = Bufpeife. 3) Rilindo = Baftforb.

bem Impfling wird je ein Ginfdnitt in Stirn (Medianlinie) und rechte Unterfoluffelbeingrube gemacht und bas Blut mit ber von einem weich gequetichten Blatt (von Migenba) bebedten Fingertuppe fibertragen und eingerieben. Auf Die Beit zwifchen fruberer Erfrantung und Blutentnahme wird feine Rüdficht genommen.

In den übrigen Basiba-Staaten findet nur eine Nachahmung dieses Berfahrens statt, durch Einreiben von Pflanzenpulver (aus der Burgel von Reiganzodyu) oder "Saft" (von Chongu) in Impfichnitte flatt, beren brei gemacht werben, auf bem linken Oberarm allein, ober je einer auf linke

Schulter, Oberarm und Handteller.
In Bugabn werden noch bereits Erkrankte unter Eröffnung und Entleerung vorhandener Pusteln mit Asche von Mikirra geimpst: je drei senkrechte Einschnitte in Stirn, linke Schulter und Knie. Alle Impfungen — nebst vorausgehenden Beschwörungen — finden nur beim Näherkommen der Rrantheit ftatt.

2. Befcneibung: ift wohl aus bem benachbarten Uganda befannt, aber nicht üblich.

3. Abortivmittel: find mehrere im Gebrauch, jedoch nur, wenn ein Weib von einem Es werben angewendet: talter Bafferausjug ber fremden Mann geschwängert wurde (Nothzucht). zerquetichten Pflanzen Adotoli, Mpanguzi, Ratyamtilo, Jabya. Alle diefe Mittel mirten ftart abführend, draftifch; Jabya und auch die anderen werden auch als wehentreibend in Behenschwäche oder überhaupt bei beginnender Geburt gegeben.

In Bugabu wird ber Abort burch Einlegen eines Scheidentampons bewirft, ber aus gequetschen Blattern von Mhura besteht, die in einen Lappen eingemidelt werben. Diefes Tampon bleibt bis jum Eintritt der Wirkung, etwa drei Tage liegen. Als wehenberuhigend und drohenden Abort

aufhaltend gilt das mafferige Mazerationsextraft von Raurira.

4. Mineralquellen. Heiße Quellen befinden sich bei Mtagata in Nord-Karagwe. Sie werden von den Leuten von Kyamtwara bei "Buba") (Kisuaheli), von allen übrigen Basiba mit Ausnahme berer aus Kistba (in engerem Sinne) bei chronischem und subchronischem Gelenkleiden (Rheu-

matismus) jum Baden besucht.

Mit Sonnenaufgang fleigen die Leidenden ins Wasser, bas sich in natürlichen Felsenbeden ansammelt, und bleiben darin, "bis die Sonne gut warm scheint", also zwei Stunden etwa. Unmittelbar nach bem Beraussteigen aus bem Babe wird ber gange Rorper mit Butter eingeschmiert und bie Belente und die Umgegend ftart maffirt, mindeftens eine halbe Stunde lang. Das Fett wird nicht abgewaften. Bielfach werben gleichzeitig mit ber Maffage noch paffive Bewegungen ber erfrankten Glieder porgenommen, mas nicht ohne betaubendes Gefchrei ber aftiv und paffin Betheiligten einherzugeben pflegt.

Reiche Leute unterftugen folieflich die Rur durch Trinten von frifdem Ochsenblut.

Die in Kistba anfässigen Araber benutzen die heißen Quellen jum Baden bei Rheumatismen

und dronischen Sautkrantheiten aller Urt.

Zu Trinkluren wird das (klare und abgekühlte, Europäern angeblich wohlschmeckende) Wasser ber beigen Quellen nicht verwendet. Gine Analyse berfelben findet fich bei Stanlen ("Durch ben bunteln Welttheil").

5. Innere Rrantheiten: Fieberhafte Ertrantungen werben burch Ginnehmen von mafferigen talten Ausgugen ober Abtochungen gerquetichter Bflangentheile, meift in Dilch, Bananen- ober

"Mehlbrei" geheilt. 3m afphyttischen und tomatofen Stadium ift eine ftarte Exzitation durch Reizung ber Nasenschleimhaut sehr beliebt, indem Afche, ober ber beißende Saft bestimmter Pflanzen in die Rafen-löcher eingestreut, bezw. mittels zum Trichter zusammengerollter Blätter eingeträufelt wird.

In Bugabu wird im stadium algidum Schwertranker, auch im Froststadium, der ganze Körper (mit zerquetschtem Kräutig von Mihorow) start abgerieben. (Körpermassage.) Bei Eintritt von Kopfschmerzen wird in den Schläfen und am Scheitel, bisweilen auch im Raden gefdropft, bei anderen Krantheiten mit lotalifirtem Schmer, an ber Stelle, an welche ber Sit bes Schmerzes verlegt wird.

Das Schröpfen geschieht burch Schlagen mit einem icharfen, fpiten Meffer und Auffeten eines Ralbhornenbes, bas an ber Spite burchbohrt wird und mit einem Stopfel verichloffen werben tann. Die Luftverdunnung wird burch Saugen an der hornspige mit bem Munde bemirkt.

Beim Schröpfen am Scheitel wird eine handtellergroße, tonfurartige, treisrunde Stelle

ausrafirt.

Als Fiebermittel, insbesondere bei Wechselfieber, gelten Mgango, Changme.

Bei Bruftertrantungen und "Bruftschmerzen" überhaupt find neben Schröpfen und Sympathiemitteln bie Abführmittel fehr beliebt.

Die Bahl ber Abführmittel, Die bei Darmerfrankungen recht oft angewendet werden, meift

<sup>1)</sup> Buba ein blafenartiger, ju Rruften eintrodnenber Bautausschlag.

Draftika, haben gleichzeitig eine starke harntreibende Birkung; beswegen dienen fie auch als Mittel

gegen Tripper und Blafentatarrh.

Bei Hisschlag, Schlappwerden, Ohnmacht, Schwindel ist tuchtiges Begießen bes Kopfes, oder möglichst des ganzen Körpers üblich mit recht vielem und taltem Wasser, in das, wohl nur zur höherem Beihe, eine zerquetichte Arzneipflanze hineingeworfen wird.

Bei Belenterfrantungen werben bie befallenen Gelente mit zerquetfctem, frifchem Rrautig (von Reigangodna) ober mit einem in Waffer angeruhrten Bulver (von getrochneten Blattern von Rya-

maffiffimi) ober mit Farrenasche und Urin gut eingerieben.

6. Chirurgifche Rrantheiten:

a) Wunden der verschiedensten Art und Gerkunft werden alle gleichmäßig behandelt; man belegt fie entweder mit gerftogenen Blattern (von einer ober mehreren Bflangenarten gemifcht) ober bestreut sie mit einer angefeuchteten Afche, ober bem Bulver aus getrochneten Pflanzentheilen; irgend ein Lappen ober Blatt wird als Decimittel barüber gebunden. Großes Zutrauen zu ihrer Wundbehandlung haben die Leute nicht; gewöhnlich tritt Bundjauchen ein. Bunden burch vergiftete Pfeile

tommen hier zu Lande nicht vor.
b) Blutstillung: Bei starter Schlagaderblutung wird die Bunde mit einem Pflanzenbrei (gestoßenen Blättern) fest verbunden, auch die betreffenden Glieder abgeschnürt. Handgriffe zur Kompression der zuführenden größeren Blutgefäße sind unbekannt.

Bei stärkeren parenchymatofen Blutungen mird die Bunde ebenfalls mit zerstogenen Blattern (von Mushorow Sibanyunga, Utura u. A.) oder (in Kyantwara) mit der in etwas Wasfer zerstoßenen Rinde von Mifhetera verbunden.

In Rifiba wird ber frifche Saft ber Blatter von Rifhenda fin die blutende Bunde getraufelt,

worauf die Blutung fteben fou.

Bei Nafenbluten (aus ber verschiedensten Ursache) wird ein Stud Rindenftoff, ober ein Blätterpfropf ins Nafenloch gestopft und bleibt darin bis zu 3 Tage liegen. In Bugabu wird

gleichzeitig an beiden Schlafen gefchröpft.

- c) Knochenbruche und Berrentungen: Die Bruchftelle mirb, gleichviel, ob ber Bruch fomplizirt ift ober nicht, mit zerquetichten Bundfrautern bid belegt, und aber biefen Bund- und Bolfterverband Aeftigen oder Rohrstäbe als Schienung festgebunden. Anochensplitter werden, wenn fle auganglich find, entfernt. Bei Berrentungen wird bie gange Umgegend bes ausgerentten Gelents taglich breimal ftart und lange maffirt und bierbei burch verftartten Drud auf vorspringende Knochentheile der ausgerenkten Theile (3. B. Olekranon) nach der gewünschten Richtung bin, derfelbe wieder einzurenten gestrebt. Bon einem Gehalfen wird bas ausgerentte Glied ruhig gehalten, nur in einigen Begenden wird gleichzeitig an bemfelben gedreht und auch gezerrt, gezogen.
- d) Gefchwure, e) Drufen: Das Reifwerden und Aufgeben von Furunteln, Geschwuren und entzündeten Drufen wird durch Aufbinden eines Breies aus gefochter Wurzel von Monuma

gefördert.

Reife Geschwüre werben aufgestochen und ausgebrückt. Offene Gefdwure erfahren einfache Bundbehandlung.

- f) Solangenbig: Das verlette Glied wird proximal ber Bifftelle fest abgeschnfirt, fobann tiefe Ginfchnitte bicht proximal ber Bifftelle gefchlagen und bas Blut mit bem Munde (von einem ameiten) ausgefaugt, fclieglich die Bunde mit gerquetschem Krautig von Shushma, Chamato verbunden.
- g) Bautfrantheiten: Bei Rrate wird ein Pflanzenmittel mit Butter verrührt in bie Saut mehrere Dale eingerieben (gefocht ju Dehl verriebene Rinde von Rana, Fruchte von Murugu).

Sandflöhe werden mit Meffern, Radeln, Dornen oder den icarfen Splittern von Rohr her-

ausgeschält und in die Bunde Butter geschmiert oder Tabatslulle eingeträufelt.

Die Pflege der gefunden Haut ist bei angesehenen, reichen Leuten eine forgfältige. Täglich früh mirb ber gange Rorper gereinigt, (mit Gingeborenen - Geife ober bem ichaumenben, feifigen Gaft ber Stengel von Bananentrauben), alebann mit Butter forgfam gefalbt.

Ebenfo merden die Rleidungeftude mit Butter gut durchgetrantt. . Der gewöhnliche Mann begnügt fich mit gelegentlichen Baschungen.

h) Augenkrankheiten: Bei katarrhalischen Augenerkrankungen wird ein glimmender Spahn vor das Auge gehalten, die der Rauch starkes Thränen verursacht. Bei "glaukomatöfen" Zustanden wird an den Schläfen Blut entzogen.

i) Benerifche Rrantheiten: Schanter werden mit dem Bulvergemifch aus getrodnetem Mtete und Rubamba bestreut, oder mit einem Dekokt aus Mfsiffimura betupft, oder erleiden gleich

ben luetischen Hautgeschwüren einfache Bundbehandlung. Gegen Tripper find die gleichzeitig harntreibenden Drastita gebräuchlich (3. B. Kamgarulla). k) Beiftestrantheiten: Beiftestrante werden breimal täglich über einen großen Topf gebeugt, ber eine Abtochung von Bongoroza enthalt. Die Dampfe muß ber Kranke fo lange einathmen, bis er in Schweiß tommt. In Rifiba betommt ber Kranke einen Auszug aus Mhotto (nicht Mhogo) foludweife eingeflögt, und wird nach jedem Schlud durch gelindes Schlagen mit einem derben Anuttel bor bie Stirn fanft jur Rudtehr gur Bernunft gemahnt.

Tobsuchtige sperrt man in eine hutte ein, beren Thur verrammelt wird, ober man bindet sie

in ber Butte mit einem Fuß an einen ftarten Bfahl an.

1) Geburt: Die Gebarende fitt auf bem mit Gras belegten Boben, mobei fie ben Rorper burch Stuten auf Die Arme etwas hintenuber lehnt; Die Rnie find ftart gebeugt. Beiftand wird von einer ober zwei alteren und "tundigen" Frauen geleistet; nur in Bugabu merden zu fcmeren Beburten tundige Manner zugezogen. Gine Frau nimmt bas Rind in Empfang, eine zweite flust bie Bebarenbe von hinten ber an Ropf und Schultern. Bei Bebenfcmache, ober auch gur Befchleunigung der Beburt merden bisweilen die als Abortiva angegebenen Mittel verabreicht.

Bill die bereits im Gange befindliche Geburt nicht recht vormarts fcreiten, fo wird an den bereits geborenen Theilen gezogen, oder es wird eine Wendung gemacht (meift am Ropf); eine gut eingefettete Hand wird mit auf bem Hondteller eingeschlagenem Daumen eingeführt, und nun der vorliegende, nach einer Seite ausgeglittene Kopf einzustellen gesucht, während die andere Hand gleichzeitig von außen durch die Bauchdecke nachhilft. Liegen kleine Theile vor, so wird an diesen gezogen. Bei unsberwindbarem hinderniß wird das Kind zerstückelt. Das Messer wird unter Leitung

und Dedung eines ober zweier Finger eingeführt.

Stirbt eine Frau mahrend ber Geburt, bevor noch bas Kind vollständig zur Welt gekommen ift, so werben die bereits geborenen Theile sofort wieder in den Mutterleib zuruchgestopft; ebenso wird bei postmortaler Geburt verfahren. Wohl um dies zu vermeiben, wird auch jeder in der Geburt oder in deutlich erkennbarer Schwangerschaft Gestorbenen sofort nach dem Tode ein handbreiter Gin= schnitt durch die Bauchdeden, in der Medianlinie oberhalb des Rabels gemacht. Zwillingsgeburten gelten als: seltenes, gludliches Ereigniß. Drillinge tommen nicht vor. Die Nabelschnur wird in Spannenlange vom Nabel mit einem Rohrspahn, unter Fingertompression abgeschnitten und der Stumpf bann mit einem Bananenblattftreifen abgebunden. Weitere Behandlung erfahrt ber Nabelichnurreft nicht. Das Glud verheißende Bespuden besselben ift nicht gerade als hygienische Dagnahme zu betrachten. Der abgefallene Nabelichnurreft wird brei Monate im Bette ber Mutter aufbewahrt, bann weggeworfen. Rabelbruche find febr häufig. Die Nachgeburt folgt gewöhnlich sogleich nach bem Kinde, felten verzögert fie sich etwas. Bei

langerer Bergögerung wird fie manuell gelöft: zunächst wird ein Band von Baft ober Tuch fest um die Bufte gebunden, fodann geht die gut befettete Band des Geburtshelfere langs ber Rabelfchnur, bie uber bie nach oben gerichtete Sohihand ju liegen fommt, ein, alebann wird auf dem oberen Ranbe ber Blagenta mit ben bicht aneinander gelegten Fingerspigen bei leicht gefrummten Fingern unter rythmifch sitternden, ruttelnden Bewegungen gedrückt, um die Plazenta zur Löfung zu bringen und langs der Uteruswand herunter zu fchieben. Gin Umftulpen der Eihaute findet nicht ftatt; an

der Nabelschnur, die an ihrem Plazentartheil nicht unterbunden wird, wird nicht gezogen.

Die Nachgeburt wird fofort in der Butte vergraben.

Behandlung bes Rinbes: Wirb bas Rind abends ober nachts geboren, fo erhalt es bald nach der Geburt verdunnte Mlamba ju trinten (bas ift ausgeprefter, fuger Bananenfaft [Moft], ber burch weitere Gahrung, unter Bufat von Uleft ju Bananenpombe mirb), um erft bei Tage bie Bruft gn bekommen. Das bei Tage geborene Rind wird fehr bald an die Bruft angelegt.

Gewöhnlich werben die Kinder drei bis fechsmal, nur bei Tage, angelegt.

Stirbt die Mutter eines Säuglings, so legt diesen eine andere Säugende breimal täglich an, außerbem erhalt bas Rind noch breimal im Tage Ruhmilch (nach Bebarf). Das Saugen bauert amei bis brei Jahre.

Die Wöchnerin liegt acht Tage, bis ber Nabelschnurrest des Kindes abgefallen ift.

m) Gifte find vielfach gebraucht, doch will niemand welche tennen. Rompognie - Führer herrmann hat brei Ramen festgestellt: Mihagma, Mbima, Mturuta. Lepteres ift mir als Sympathiemittel angegeben worben.

n) Beerdigung: Die Baftba bestatten ihre Tobten auf den Infeln; die Ruftenbewohner legen fie in Matten genaht, einfach in Sohlen ober Bufche, mahrend bie Bewohner bes Bochlandes

fle oberflächlich, auf der rechten Seite liegend, begraben, fo daß die linte Seite herausragt.

#### 4. Die Beilmittel ber Maffais.

Bon Stabsarzt Dr. Eggel (Kilima - Rbjaro).

Impfung: Benn bei ben Daffais bie Boden ausbrachen, fo murben bie noch Gefunden geimpft. Dies foll nach Angabe alterer Daffais in ber Beise gefchehen, daß bem Impfling an ber Stirn ein fleiner Ginfdnitt gemacht und bann ber Inhalt einer Bodenpuftel von einem Aranten barauf Abertragen wurde. (3ch habe biefe Impfnarben an ber Stirn bei verfciebenen Daffais gefehen.) — Es traten bann mohl bei bem Beimpften auch bie Boden auf, aber bei weitem nicht fo start wie bei den nicht fo Behandelten, fodaß der Geimpfte stets am Leben geblieben mare. — Bir finden also bei den Massais bereits dieselben Renntniffe, wie fie in Indien und im Orient vor Bennere Entdedung auch bestanden und angewendet wurden. — Nachher trinten fie einen Aufguß

aus der Wurzel von Lagogonoi.

Die Befchneidung wird bei den Maffais im Alter von 12 bis 15 Jahren ausgeführt und zwar in der Regel in jedem Jahre nur einmal, dann an einer ganzen Menge Knaben zugleich. -Die Technit berfelben ift eine gang tompligirte und raffinirte, nämlich folgende: Die Borhaut wird über die Gichel soweit als möglich jurudgezogen und bas innere Blatt berfelben, ba mo es mit ben Schwelltörpern hinter ber corona glandis jusammengewachsen ift, abgeloft. Dann wird die nun freigemachte Borhaut fo weit als möglich vor die Eichel gezogen, im oberen Theile berfelben in der Gegend ber Spite ber Eichel ein Ginfchnitt gemacht und burch letteren die Gichel hindurchgezwängt, fodaß nun nach vollendeter Beschneidung die Borhaut unter der Gichel hangt.

Es wird jum Unterschied von der eigentlichen Circumcifion bei Indern, Arabern u. a. bei ber Beschneidung der Massais nichts entsernt und verworfen, dieselbe besteht vielmehr nur in einer Aenderung der Lage der Borhaut. — Nach der Beschneidung bleiben die Operirten 6 Tage lang in einer Hatte, ohne Erlaubniß auszugehen; fie leben in diefer Zeit nur von Blut (Rinder-) und Milch. Böllig geheilt, find fie Krieger (Elmoran) und können mit den Dittos (jungen Madchen) nach Belieben verkehren. Das Alter, in welchem die Beschneidung bei den Einzelnen ausgeführt wird, ift dem Ermessen des oder der Aeltesten völlig anheimgestellt.

Ferner besteht bei ben Massais auch noch die Beschneidung der Madchen. Bedingung für den Beitpunkt berfelben ift nur, bag bas Dabchen feine erfte Regel bereits überftanben hat; wie lange nachher bie Beschneibung erfolgt, ift willfürlich und Sache ber Alten. - Die Beschneibung ber Madden besteht im Abtragen der Clitoris; ftarte Blutung darnach wird durch Auflegen von Ziegenfett gestillt. Sollte ein unbeschnittenes Mädchen schwanger werden, so wird sie entweder noch schnell beschnitten, ober es tommen die beliebten Abortivmittel in Anwendung; jedenfalls darf fie als Unbeschnittene kein Rind bekommen, was für gang schlimm gilt. — Erfährt ber Bater, daß seine unbeschnittene Tochter schwanger ift, so jagt er fie fort, andernfalls hat es nichts zu fagen.

Ale Abortivmittel Dient Ziegenmift in Baffer aufgeloft; Dies wird fo lange getrunken, bis

die gewünschte Wirkung eintritt.

Mineralquellen bezw. deren Anwendung find anscheinend unbefannt; es foll beim hatronoder Manjara-See einige heife Quellen geben, beren Genug aber fur Bieb und Menfchen fcablich fei.

Die Behandlung der inneren Krantheiten ift im Allgemeinen ziemlich ausgedehnt und es besitzen die Massais dafür eine ganze Menge Mittel; von den gebräuchlichsten Bflanzenarzneien habe ich Broben gesammelt und sende dieselben ein. — Jedoch theilen mir mehrere Massais mit, daß weiter in den Steppen (hinter Aruscha zu und dem Meru-Berge besonders) noch eine Menge guter Beilpflanzen vorrathig feien, beren Standorte fle aber nicht genau wußten. Gine irgendwie genaue Bestimmung der einzelnen Krantheiten fennen die Maffais naturlich nicht, ihre Diagnostif beruht fast ausschließlich auf bem Schmerzgefühl, vielleicht noch auf dem Erfennen des Fiebers und ber "Functio lassa". — hat ein Daffai Kopfichmergen, fo wird ihm eine ftarte Binde (Lebeffa genannt), gefertigt aus dem Baft des Baobab, fest um den Sals gewidelt; find die Schmerzen febr ftart, auch um den Ropf und wird dafelbst gang fest angezogen. Dann wird dem Kranten an den Shlafen ober an ber Stirn ein Aberlaß gemacht. Außerbem erhalt er ben Aufguß einer Grasart Lodua genannt - ju trinfen, die am Meru machfen foll, und ift bann gefund. Die Medigin foll ichweißtreibend mirten.

Bei Krankheiten der Brust wird bei Schmerzen ein Band oder Strick aus Baumbastsafern

bem Rranten gang fest um die schmerzende Stelle geschnürt.

Bei huften wird die Rinde einer Baumart gefaut, der Saft hinuntergeschluckt, das Uebrige ausgespudt (Sogononoi). Andere Dana für Bruftfrantheiten ift Sogonoi; es wird der Rindenbaft eines großen Baumes von der Rinde abgeschabt, in Wasser aufgelöst und dann getrunken; darauf

foll ftarter Schweißausbruch eintreten. Bei Fieber wird die Rinde eines Baumes — Marbai — von den außeren Unreinigkeiten befreit, gang fein zerstoßen oder gestampft, in taltes Baffer geschüttet und getrunten. Darauf foll Erbrechen eintreten und starter Schweiß ausbrechen. Die Medizin wird bei startem Fieber mehrmals genommen; ein anderes Fiebermittel ift Olmofotan; letteres eine fehr beliebte Daua auch gegen Burmer. Sie wird zubereitet, indem die Rinde gesaubert und in Stücken in tochendem Wasser 2 Tage lang getocht wird. Der fo erhaltene Extraft wird mit Milch oder Blut gemifcht getrunten. Die Wirtung foll in ftartem Stuhlgang bestehen; beshalb wurde fie bei ftartem Effen, wenn reichlich Bleifc vorhanden war, fehr häufig gebraucht. Außer getocht wird fle auch noch in rohem Zustande gefaut. Bon Olmofotan werben auch bie Wurzeln benutt.

Bei Durchfällen wird Lagogonoi genommen. Ruhr foll fruher ganglich unbefannt gemefen

fein. Ferner wird zum Abführen noch der Aufguß aus der Rinde eines Ngomai genannten Baumstrauches getrunken, die Wirkung soll aber viel schwächer als Olmototan sein.

Bei Rheumatismus und Gliederschmerzen wird die Wurzel von einem Strauch namens Laffesue, in Studen gerbrochen mehrere Wochen lang getocht, bann mit Milch zusammen getrunten. Diese

Medigin foll eine harntreibende und fcmerglindernde Wirkung haben.

Bur Kräftigung für Anstrengungen, Krieg u. f. w. wurden dann noch einige Mittel gebraucht, erstens Euklovidi; die Stücke eines Baumstrauches werden gefäubert, zerkleinert und dann lange Zeit gekocht, das Wasser davon getrunken. Dies foll große Kräfte, bei Frauen auch Fruchtbarkeit bewirken. Aehnlich in der Wirkung, aber noch stärker soll der Extrakt aus dem Holze eines Strauches namens Ngilalasso sein. Er soll Muth und Kraft zu den größten Anstrengungen verleihen; die Leute, die diese Medizin gemacht hatten, sollten keine Ermüdung oder Erschlaftung kennen.

Auferdem wurden die schmerzenden Stellen ftets von dem Medizinmanne ftart bespuckt, oft indem er dabei eine Arznei in den Mund nahm, benn das Spucken foll ja bei den echten alten

Maffais eine bochft wichtige Rolle gespielt haben.

Die Behandlung franker Kinder war gang ahnlich; natürlich bekamen sie weniger Medizin. Als Heilmittel gegen Berdauungsstörungen der Säuglinge wurde rohe Butter denfelben eingegeben.

Bei huften erhielten fie einen ichmachen Aufguß von Gibila labema.

Bei einem fo triegerischen Banbervolle, wie es ursprünglich die Masiais gewesen find, follte man annehmen, daß die Bunbbehandlung einen verhaltnifmäßig hohen Grad von Bollfommenheit hatte erreichen muffen. Aber im Biberfpruch bamit fteht erstens die allen Negern eigene Gleich= gultigfeit und ber bem Drientalen anhaftenbe Fatalismus, bann auch ihre große Wiberftandsfraft und Rabigfeit im ruhigen Ertragen ber beftigften Schmerzen. — Rleinere Bunben erfuhren meift überhaupt keine Behandlung; blutet die Wunde zu stark, so wird sie mit einem Bast- oder Leberftreifen fest umwidelt. Gröfere Bunden murben genaht und zwar analog ber fruber in ber Chirurgie gebrauchlichen umichlungenen Raft. Borber murben bie Bunden entweder nur mit warmem Baffer ober mit einem bunnen Extrakt von Euklovidi ober Longonoi gereinigt. Nun wurden die Wundranber aneinander gebracht und feine, spite, nadelgleiche Boliden burchgestoffen, die bann burch Umidlingen von Faben aus bem Baft bes Baobab in ihrer Stellung gehalten murben. Db bas Naffende Haut- oder penetrirende oder Schukmunden waren, war gleichgultig; waren die Rander ftart zerriffen ober verunreinigt, fo murbe bies einfach weggeschnitten. Gine weitere Behandlung, Auflegen von Blattern zc., Berbinden gab es nicht. Gine etwas grundlichere Behandlung erfuhren nur Bunden, welche burch vergiftete Bfeile verurfacht maren. In Diesem falle murbe ber Bfeil mit bem ihn umgebenden Gewebe ausgeschnitten, dann ließ man die Wunde tlichtig ausbluten, nachdem womöglich bas getroffene Glieb oberhalb ber Bunde abgebunden war. Dann wurde die Bunde noch mit Extraft aus Euflovidi grundlich gereinigt, genatht, vielleicht mit einem Riemen aus Ochsenhaut ungebunden. Ebenfo murben Bifimunden behandelt. Stärfere Blutungen murben burch Buhalten ber Bunde mit ber Sand, burch Sineinstopfen von Gras, Zeug u. a., ober am liebsten burch gang feftes Umichnuren bes betreffenben Theiles mit Riemen ju ftillen gefucht. Gelang bies und war ber Batient von Blutverluft icon ftart entfraftet, fo murbe er mehrere Tage lang mit Dofen- und Biegenblut, welches mit bem Saft einer Pflanze namens Lobua vermifcht mar, genahrt. Much hier muß ich wieder ermahnen, daß auch bei allen Bunden und Berletzungen bas Daraufspuden von höchstem Werthe mar bezw. noch ift.

Knochenbrüche wurden in der Weise behandelt, daß der gebrochene Theil durch Anziehen an beiben Enden in eine möglichst gute Lage gebracht wurde. In dieser wurde er durch aus Holz gefertigten Schienen vermittelst Bast- und Lederstricken gehalten. Berrenkungen wurden durch Ziehen wieder einzurichten versucht, wobei sogar der eine Theil mit Stricken oder Riemen gehalten wird, so d. B. bei Berrenkungen am Schultergürtel zeigte ein alter Massai, wie dem Patienten unter dem Arm ein Riemen durchgeführt, der von zwei anderen gehalten, während einige kräftig an dem ausgerenkten Arm zogen. Gelingt es nicht, so wird auf den geschwollenen Theil Fett mit Asch gemischt

aufgetragen.

2

=

Ţ

Bei Berbrennungen foll Rinbermist verbrannt werden und bann die Afche auf die Brand-

munben birett aufgestrichen werben.

Geschwüre, welche Eiter enthalten, werden geöffnet und ausgebrückt, manchmal noch etwas gereinigt. Die so häufigen Unterschenkelgeschwüre werden fast nie gereinigt, höchstens mit etwas Kupfersulfat geätt. Letteres ift baber ein wichtiger, aut bezahlter Handelsartitel. — Damit ihnen die Geschwüre nicht zu viel Beschwerden machen, tragen die Kranken darüber zum Schutz ein Lederstüd.

Gefdwollene und fcmerzende Drufen werben angeblich weggefcnitten, die Bunde bann

genaht, fonft fich felbst überlaffen.

Segen Gefchwalste werben im Allgemeinen keine Magnahmen unternommen, solche scheinen aber auch sehr baufig nicht zu sein.

Ift ein Maffai von einer giftigen Schlange gebiffen worden, fo wird bas Fleifch und bie

Haut rings um die verlette Stelle ausgeschnitten, das Glied, wenn an einem solchen oberhalb der Bif ftattfand, unterbunden. Ingwifden ift eine Biege gefclachtet worden, beren Leber der Gebiffene roh verzehren und deren Galle er trinken muß. Bei Cforpionstichen wird ebenfalls die Bunde ausgeschnitten, bann bekommt der Berlette Lodua zu trinken. Mittel gegen Stich von Bienen, Horniffen 2c. tonnte ich nicht feststellen.

Bei hautfrantheiten wurden entzündete oder judende Stellen mit gett eingerieben, andere

Mittel maren unbefannt gemefen.

Gefchlechtstrantheiten follen früher bei den Massais ganz unbekannt gewesen und erft burch die Araber- und Suaheli-Bandler dieselben zu ihnen gebracht worden fein. Das einzige Mittel,

welches fie bagegen tennen, ift Rupferfulfat bei Schanter.

Beiftestrantheiten. Teufelsbefcmorungen fennen nur die großen Bauptlinge, Cendeo 3. B., ebenso biese nur Mittel bei Geiftestrantheiten. Benn ein Maffai befeffen ift ober Krampfe betommt, fo wird er mit Striden gebunden, bann bonig rings um ihn im Rreife ausgegoffen und fein Beift dann fo lange angerufen, bis er wieder ju fich tommt. Andere Medizin tennen fie nicht.

Das Berfahren bei der Geburt ift ziemlich einfach; eine irgendwie ausgebildete Geburtshülfe fceinen die Maffais nicht zu tennen. Erwähnen mochte ich noch, daß nach Eintritt ber Conception bis zur Geburt, ober vielmehr bis bie Frau aufhort ihr Rind zu ftillen, mas fehr lange gefchiebt, oft

bis jum 2. Lebensjahre bes Rindes jeder geschlechtliche Bertehr ftrenge unterfagt ift.

Tritt die Geburt ein, fo werden der Leib und die Genitalien der Kreifenden mit Fett tuchtig eingerieben. Bei ber Geburt liegt die Maffai Frau querft auf ber Seite, nimmt aber mahrend bes Durchtretens des Kindes eine Lage, ahnlich unferer Knie-Ellenbogenlage ein. Dammftugen und Dammfdut ift unbefannt; will das Kind nicht fonell oder nur fcwer tommen, fo brudt eine alte Frau auf ben Leib der Bochnerin und fucht fo nachzuhelfen, mahrend eine andere die Schamtheile nochmals tuchtig mit Fett einschmiert. Bei schwierigem Durchschneiden des Ropfes oder bes Kindes überhaupt wird versucht, burch Ginführen eines ftart eingefetteten Fingere zwifchen Kindestheile und ben Gebartanal, letteren zu erweitern und die Bulva gemiffermagen über bas Rind gurudjuftreichen.

Liegt bas Rind fehlerhaft, fo verfuchen alte, erfahrene Frauen durch Drud von Augen eine

Aenderung herbeizuführen, machen alfo eine Art außere Wendung.

Wenn bas Rind geboren ift, fo bekommt die Mutter eine Medigin, welche aus einer Gibilalagema genannten Grasart zubereitet wird. Dies geschieht berart, daß die Pflanze (fammtliche Theile berfelben) gereinigt, fechs Tage lang getocht, dann mit Milch vermischt und getrunten wird. Durch diefelbe Medigin follen auch Blutungen aus dem Gebartanal gestillt werden, und nach Aus-fage der Maffais foll fie unfehlbar helfen. Denfelben Zwed foll noch eine andere Bflanze namens Mangulai erfullen; bei biefer werden Burgeln und Stengel von den Blattern und ber Rinde befreit, in Studden gefdnitten, 6 Tage lang getocht, dann mit Fett genoffen.

Ift das Kind vor der Geburt gestorben, so wird ein starker Dlmokotan gekocht und das Kind

wird bann ausgestoßen.

Stirbt die Mutter bei der Geburt, so wird sie ohne Rücklächt auf das Kind beerdigt, d. h.

nach Maffai-Sitte einfach irgendwo außerhalb bes Rraals ben Syanen hingeworfen.

Innere Geburtehilfe ift ganglich unbefannt. Bei Zwillingsgeburten bleiben beibe Rinder am Leben, Tobtung ober Aussetzung ber Rinder ift bei ben Daffais unbefannt.

Bon ben nachbezeichneten wichtigften Beilpflanzen ber Maffais murben Proben eingefammelt: 1. Gibila lagema, Grasart, wird ber Gebarenden nach ber Geburt gegeben; die gange

Bflanze wird gekocht, bann der Extrakt mit Milch gemischt getrunken. 2. Sfogonoi, Rinde eines Baumes, wird gegen Husten und Brustschmerzen gebraucht; die Rinde wird gefäubert, fein geschabt und in kaltes Wasser geworfen. Letteres wird getrunken. Die Burgel wird in beigem Baffer getocht und mit Fleifch gufammen genoffen.

3. Mangulai, die Burgel Diefes Strauches wird gefocht, der Extratt getrunten; gegen

starten Durchfall.

4. Marbai, Die Rinde wird gang fein geftogen, bann mit taltem Baffer gemifcht. Dient als Abführmittel, foll fehr ftart wirken.

5. Dimototan, Rinde eines großen Baumes wird in Stude gerbrochen, dann zwei Stunden lang getocht, der Saft getrunken; dient als Abführmittel und gegen Bandwurm.

6. Ngomane, Die Burzel eines Strauches, wird in Studen gefocht (1 Stunde), Dann getrunten; gegen rheumatifche Schmerzen.

7. Elofaffijai, die Rinde einer Baumart wird gekaut, der Saft geschluckt; dient gegen Fieber,

foll ichweißtreibend wirken. 8. Logogonoi, die Rinde wird zerkleinert und gekaut, dann auf Bunden und Geschwäre gebracht; als Wundheilmittel.

9. Eutlovidi, Rinde eines Baumes wird in Studen 3 Stunden lang gelocht; bies fo erhaltene (rothe) Wasser wird auch als Mundwasser benutt; wenn einer viel Blut verloren hat, wird es, mit Rinderblut vermischt, gur Startung getrunten. Dient fonft jur Rraftigung vor Anftrengungen.

10. Gilalaffua, Die Burzel wird in Studen gefocht (3 Stunden lang). Dient ale aufer-

orbentliches Stärfungsmittel vor Anftrengungen.

### 5. Die Heilmittel der Wadjaggas.

Bon Stabsarzt Dr. Eggel (Kilima - Nbjaro).

Impfung ift völlig unbekannt; gegen bie Boden, bie fruber am Berge fark geherricht haben,

tennen die Badjagga feine Medizin.

Befchneibung wird als einfache Circumcifion ausgeführt; ben Zeitpunkt ber Beschneibung bestimmen Die Eltern nach Belieben. Bei ben Mabchen besteht Die Befchneibung in ber Abtragung ber Clitoris. Die einzige Bunbbehandlung bei beiben Gefchlechtern nach ber Befchneibung befteht darin, daß eine Grasart, Rimambuga genannt, gelaut und auf die Bunde gebracht wird. — Gehr folimm gilt es bei ben Babjaggas, wenn ein unbefchnittenes Mabchen fcmanger wirb; biefelbe wirb bann von ihrem Bater getobtet. 3ft auch ber Bater bes Rindes unbeschnitten, fo wirb auch diefer vom Bater ber Tochter getöbtet.

Aus diesem Grunde und ba anderntheils reicher Kindersegen im Allgemeinen nicht fehr erwilnscht ift, find Abortivmittel ftart im Gebrauch. Es dienen vor Allem dazu die Blätter einer Itsalfa genannten Bflanze, die zerfloken und mit Waffer vermischt getrunten wird, bis die Frucht abgeht. Es foll noch einige andere Pflanzen geben, welche benfelben Zwed erfüllen.

Mineralquellen find am Rilima-Adjaro nicht vorhanden.

Gegen innere Rrantheiten befigen Die Babjaggas eine Reihe von Mitteln, Die fammtlich

bem Bflanzenreich angehören.

Begen Ropfichmerzen werben die Blatter eines Strauches, Ifaha genannt, am Feuer getrodnet und bann gegeffen. Gin anderes Mittel bagegen ift ein Kraut, Mbili genannt, welches getrodnet und an ben Schlafen gerrieben wird; es follen beibe fcmerglindernd mirten.

Bei Bruftichmergen werben die Blatter einer Bflange, Dibela, am Feuer getrochnet und bann

gegeffen. Aeufere Mittel gegen Bruftichmerzen find anscheinend nicht im Gebrauch.

Bei ftartem huften und Bruftschmerzen tommen die Blatter eines Ibungu genannten Strauches in Gebrauch; fie werden roh gegessen, theilweise auch zerkaut auf die schmerzende Stelle gespuckt.

Als Fiebermittel dienen die Burzeln einer Pflanze, Kifingailo; diefelbe wird in rohem Zuftande getaut, der Saft hinuntergeschluckt. — Ein weiteres Fiebermittel ift die Pflanze Songuala, beren Blätter unter bas Lager bes Kranken (Fell) gelegt werben, was für ihn von heilfamer Wirtung fein foll.

Bei Leberschmerzen werben die Blatter einer Pflanze, Mamdima genannt, in robem Bu-

stanbe gefaut.

Gegen Berftopfung und Leibschmerzen werden die Blätter zweier Bflanzen, Ifuna und Mnaha-

naha, gekaut und gegeffen.

Ein anderes Mittel gegen Berftopfung find die Blatter der Bflanze Tongowiro; Diefelben werben zerstampft und gegessen. Die Stengel berfelben dienen gleichzeitig als Mittel gegen Halsfcmerzen, indem fie einfach um den tranten Bale geschlungen merben.

Bei Durchfall werden die Blatter einer Pflanze Mbihinu zerftogen und mit Butter zusammen

gegeffen, wonach Berftopfung eintreten foll.

Sat fich ein Djagga ben Magen überlaben, was bei beren haufigen Gelagen febr oft vortommt, ba babei unglaubliche Mengen von robem oder halbgebratenem Fleifch und von Bombe (ihrem Bier aus Uimbe-Gleufine) vertigt werben, fo erleichtert er fich mittels ber Blatter bes Strauches Ivinu. Dieselben werben roh gegeffen und bienen als Brechmittel.

Gegen Ruhr (chroni ya Damm) werden die Blatter einer Giffungudi genannten Pflanze an-

gewendet; etwa zwei Banbe voll werden getaut und gegeffen.

Bei bem haufigen Genuf von robem Fleifch, in welchem Buftande es die Babjagga am liebsten

verzehren, find fie von Gingeweibewürmern ftart geplagt.

Gegen Spulmurmer (Afcariben) effen fie bie Burgeln eines Kiffessewe genannten Strauches. Gegen Bandwurmer werben sowohl Koso-Bluthen, welcher Baum im Kilima = Ndjaro = Urwalb vorkommt, angewandt, als auch die Rinde und Burgeln eines Mgetfi genannten Strauches. Diefelben werden zu diefem Zwede roh verzehrt.

Ift ein Diagga burch Rrantheit, Bunben, Blutverluft zc. ftart gefcwächt, fo betommt er eine Medizin von den Wurzeln eines Kamambe genannten Strauches zu essen, derart, daß dieselben mit

Fleisch zusammen gar gefocht werden. Die Brühe bavon muß er trinten.

Eine ähnliche Wirkung sollen die Blatter der Pflanze Iduo haben, diese werden einsach roh gegessen, sollen auch Kraft zu Anstrengungen und Muth zum Kampfe verleihen.

Bei Bermundungen ber verfchiebenften Art werben Die Burgeln und Blatter eines Strauches Rirundu zerftoffen und auf die Wunde gebracht. Ift die Wunde etwas verheilt, fo werden die Wurzeln berfelben Pflanze zu Afche verbrannt und auf biefelbe geftreut.

Bei Schufimunden versuchen sie stets die etwa steden gebliebene Rugel zu entfernen, da sonft bie Bunde schlecht heile; bei Pfeilschiffen suchen sie durch hin- und herbreben des Pfeiles benfelben aus der Bunde zu entfernen. Gegen Pfeilgift haben sie Gegenmittel, die aber kostbar gehütet und nicht hergegeben merben. Brandmunden merben mit Rinderfett eingerieben.

Eine Bundnaht ist den Badjagga ganglich unbekannt; Kaffende Bunden werden durch Binden

oder Bander ju ichließen versucht.

Starte Blutungen werben burch Bubruden ber Bunde und festes Umfchnuren berfelben fowie ber oberhalb gelegenen Theile ju ftillen gefucht; ferner tommt bann bie Bflange Rimambuga jur Anwendung. Die Blatter berfelben werben gefaut, theils gegeffen, theils in diefem Buftande auf die

blutende Bunde gebracht und follen ftart blutstillend mirten.

Bei Anodenbruden wird bas gebrochene Glied mit Bolgspahnen gefchient, und auf Die Bruchstelle bie Blatter einer Pflanze Mnahanaha, nachdem fie zertaut find, gestrichen. Bei tompligirten Bruchen ober nach Ausftogung von Knochensplittern aus ber Wunde follen nach Ausfage ber Babjagga Stude von Schaftnochen in die Bunde transplantirt werden (?).

Gegen Berrentung tennen fie teine Mittel.

Bei Gefcwüren werden die Blätter eines Strauches Gibaranja zerstoßen und in dider Lage auf die ichmerzende Stelle gebracht; demfelben Zwede foll bie Afche ber Burgeln Diefes Strauches Dienen, namlich zertheilend und erweichend mirten. Bei Drufenanfdwellung follen Die Blatter einer Pflange Iboe gefaut und auf die fcmerzende Stelle gespucht werden, worauf bann bie Drufen zurudgehen follen.

Begen Schlangenbig merben bie Blatter ber Pflanze Mfangari gefaut, theilweife gegeffen,

theilmeife auf die vorher etwas ausgeschnittene Bunde gebracht.

Begen Sauttrantheiten wird im Allgemeinen nur Rinderfett gebraucht.

Wegen Befolechtetrantheiten haben fie feine Mittel, Diefelben follen fruber wenig ber-

breitet gewesen fein.

Als Mittel gegen Augenkrankheiten dient bei den Wadjagga eine Bflanze namens Mbetsche, beren Blatter gertaut werben. Der mit bem Speichel vermifchte Saft berfelben wird bann auf die Augen gebracht, theilmeife merben auch die zerquetichten Blatter auf die Augen gestrichen.

Bei ftarten Ohrenichmergen und wenn Giter aus bem Dhre tommt, benuten fie eine Bflange, Kitungu genannt. Die Blatter werben zerstampfr, ber Saft bann ins Ohr getraufelt und die Blatter

barauf gelegt.

Ueber Behandlung Geistestranter, Teufelsaustreibung tonnte ich von den Badjaggas

nichts erfahren; es fceint mir bies gang unbefannt ju fein.

Alle halfe bei der Geburt wird von alten erfahrenen Frauen geleistet, die ihre Renntniffe nicht verrathen. Benn eine Frau gebiert, fo barf tein mannliches Befen zugegen fein. Dammichut scheinen fie nicht zu kennen, bagegen follen fie, wenn die Geburt schwer vorrlickt, das Rind 3. B. febr groß ift, durch Ginschnitte in die Bagina den Geburtstanal zu erweitern versuchen. Auch follen fie bei falicen regelmidrigen Rindeslagen fomohl burch Bulfe von augen, wie Drud auf die Bebarmutter, ale auch burch Eingehen mit ber hand in ben Uterus Die Kindeslage zu anbern und Die Beburt ju beschleunigen miffen. Genaueres tonnte ich leiber darüber nicht erfahren. 3ft die Mutter bei der Geburt, oder vorher gestorben, fo mird das Rind durch Aufschneiben des Leibes aus ber Mutter entfernt. Lebt es, fo wird es einer anderen Frau übergeben und aufgezogen; ift es bagegen foon gestorben, fo wird es getrennt von der Mutter begraben.

Bei Zwillingsgeburten wird stets ein Kind getobtet und zwar, wenn die Zwillinge vom gleichen

Befchlecht find, bas aulest gefommene, wenn von verschiebenem Befchlecht, bas weibliche.

Bon ben nachbezeichneten wichtigsten Beilpflangen ber Babjaggas wurden Broben eingesammelt.

1. Itfatfa, Abortivmittel; bie Blatter werben gegeffen.

2. Rimambuga, blutftillend; bie Blatter merden geftogen ober gefaut.

3. Rirundu, Wundmittel.

4. Ifaha, gegen Ropfichmergen; Blatter merben geborrt, bann gegeffen.

5. Mbili, gegen Ropfichmergen; die Blatter werden an den Schlafen gerrieben.

6. Mbela, gegen Bruftichmerzen; Blätter werden gedortt und gegeffen.

7. 3bungu, gegen Suften; Blatter werben gegeffen. 8. Rifingailo, Fiebermittel; Wurzeln werben gegeffen. 9. Songuala, Fiebermittel; bie Blatter werben unter bas Lager bes Rranten gelegt.

10. Dambima, gegen Leibichmergen; Blatter merben getaut, theils auf bie fcmergenbe Stelle

11. Ifuna, Abführmittel; Blatter werben gegeffen.

12. Mnahanaha, 1) Abführmittel; Blatter werden gegeffen; 2) fcmerglindernd bei Anochenbruchen, mobei die getauten Blatter auf die fcmergende Stelle gebracht werben.

13. Tongowiro, 1) Abführmittel; Blatter werben gegeffen; 2) gegen Halsschmerzen; bie Stengel werden um ben Sals gelegt.

14. Mbifinu, ftopfend; die Blatter werden gestampft, mit Butter gufammen gegeffen.

15. Bibaranja, gegen Befdmure; die Blatter merben gefaut und auf die frante Stelle gebracht.

16. Jvinu, Brechmittel; Blatter werden roh gegeffen. 17. Giffungubi, gegen Dysenterie; bie Blatter werden gefaut und gegeffen.

18. Riffeffeme, gegen Spulwirmer; Burgeln werben roh gegeffen. 19. Mgetfi, gegen Bandwurm; bie Rinde und Burgeln werben gegeffen.

20. Ramambe, Starfungsmittel; Burgeln werben gefocht.

21. Ibuo, Stärkungsmittel; die Blatter werden roh gegessen. 22. Mbetfche, gegen Augenkrankheit; Blatter werden gekaut ober gestoßen, der Saft in die Augen gebracht.

23. Kitungu, gegen Ohrenschmerzen; die Blätter werden zerstampft, der Saft ins Ohr

geträufelt.

24. 3boe, gegen Drufen; Blatter werben gefaut und barauf gelegt.

25. Mf angari, gegen Schlangenbig; gefaut, theilmeife gegeffen, theilmeife auf die Bunbe gebracht.

#### 6. Ueber Regermedizin.

Bon Affiftengarzt Dr. Drewes (Tabora).

Tabora, den 12. November 1896.

Ueber bas Borhandenfein einer Renntnig von Impfungen, insbesondere ber Schutpoden-

impfung, in Unyamwesi konnte nichts festgestellt werden.

Die Beschneidung wird allgemein ausgesteht, meist bei Anaben im Alter von 8—12 Jahren. Halt es der Bater für an der Zeit, dieselbe aussühren zu sassen, so bringt er den Knaben zu einem "Fundi", einem Meister, der die Beschneidung mit einem Messer ausstührt, wie es die Schwarzen zum Rastren des Kopses brauchen, indem er die Borhant nach vorn zieht und den vor der Eichel befindlichen Theil Gerselben abschneidet. Nach der Beschneidung bleiben die Anaben in einem Hause ftreng eingefchloffen, bas unter teinen Umftanben ein Beib betreten barf, bis gur volligen Berbeilung ber Bunde, kleinere Knaben angeblich 10, größere 20 Tage, erft bann ift es ihnen gestattet, ju ben Ihrigen gurudgutehren. Db mahrend ober nach ber Befchneibung befonbere Beremonien flattfinden,

Abortivmittel find hier zu Lande wohl ziemlich viel in Gebrauch, und zwar icheint man zu biefem Zwede ausschließlich innerlich zu nehmenbe Mittel anzuwenden. Ueber Art und Wirfung eines

folden war nichts zu erfahren.

Mineralquellen find in Unyamwest nicht bekannt.

Wittel zur Behandlung innerer Krankheiten giebt es in großer Menge. Am Schlusse führe ich unter Nr. 2, 3, 12, 13 verschiedene Mittel, die mir bekannt geworden sind, und die Art hrer Anwendung an. Theile der Pflanzen murden dem Berichte beigefügt. Beliebt bei Seitenstechen und Bruftschwerzen ist das Schröpfen. Dazu wird meist das obere Ende eines Ochsenhornes gebraucht, das in der Spitze ein kleines Loch eingebohrt erhalten hat. Das untere, breitere Ende des Hornes wird auf die schwerzende Stelle gesetzt, durch die in der Spitze besindliche Dessung mird die Luft mit dem Munde kräftig ausgesogen und das Loch schnell mit Wachs verschlossen. hat der Schröpftopf so einige Zeit gewirkt, wird er abgenommen, die vorgewölbte Haut wird eingeschniten und sodann der Schröpftopf abermals ausgesetzt. — Statt des beschriebenen Schröpftopses wird auch eine Art, wie die dem Verichte beigessidte permendet. Das Lönnken in das Solz eingehunden ist wird an der kreine Seite angezündet gefügte verwendet. Das Lappojen, in bas Salg eingebunden ift, wird an ber freien Seite angegundet, fobann bie tugelige Seite auf bie fcmerzende Stelle gefest und bie Rurbisfcale fonell übergestülpt. Rach Abnahme bes Schröpftopfes erfolgt Einschneiben der Haut und abermaliges Auffeten. Die Birtung ift sehr traftig. Ein sogenanntes trocenes Schröpfen scheint nie angewendet zu werden. Statt des Schröpfens wird bei Bruftschmerzen Blutentziehung durch bloges vielsaches Einschneiden ber haut über ber schmerzenden Stelle angewendet; auch pflegt man in folden Fällen ftarte Ber-brennung der haut mit einem glühend gemachten Gifen, 3. B. einem Nagel, hervorzurufen. Ein beliebtes Mittel gegen Kopfschmerzen ist die Umschnürung des Kopfes mit einem Faden,

ber fo fest angezogen wird, daß die haut barüber quillt.

Die abführende Wirkung bes Ricinusoles ift wohlbekannt. Die Samen bes Strauches werden getrodnet und ausgeprefit.

Bur Erzeugung von Erbrechen giebt man die reife Nug des Brechnuß. Strauches. Der Saft der unreifen Nuß, in Pombe 1) oder Ugali 2) gegeben, soll ftart giftig wirken.

Chirurgifde Rrantheiten. Bunben jeber Art werben im Allgemeinen von ben Berletten felbft gar nicht ober nur fehr oberflächlich behandelt, und tropbem beifen biefelben in ben meiften

Fallen erftaunlich fcnell. Die eingeborenen Aerzte icheinen einer weiteren Behandlung ausnahmelos eine gründliche Reinigung mit Wasser vorangehen zu lassen. Auf die Wunde wird eine Medizin gestrichen — unter Rr. 8 folgt ein beliebtes Rezept — dann folgt der Berband, der oft viele Tage liegen bleibt. Nahen von Wunden ift unbefannt, ebensowenig pflegt man Theile des Rörpers, die fast völlig aus ihrem Busammenhange mit dem übrigen Körper getrennt find, abzuschneiben; man wartet, bis fie bon

felbst abfallen. Bon der Bornahme einer Amputation habe ich nie etwas gehört. Blutstillung erfolgt durch Aufbruden von Tüchern auf die blutende Stelle. Bei starter Blutung

wird bas Glied oberhalb ber blutenden Stelle mit einem Faden fest umschnitrt.

Anochenbruche werben geschient, nachdem unterhalb ber gebrochenen Stelle ein ftarter Bug ausgeübt ift. Als Schienen werben fleine Strohmatten, abnlich einer ber lange nach aufgefchnittenen Flaschenhulfe, gebraucht, doch legt man auch Stabchen ringe um das gebrochene Glied und befestigt Diefe gut. Gine Polfterung bes Berbanbes icheint nicht vorgenommen zu werben. Der Schienenverband wird fehr oft, möglichst täglich, abgenommen und erneuert.

Befchmure, jumal bie fo haufigen Unterschenkelgeschmure, werden wenig beachtet. Dan pflegt

biefelben mit einem Blatte zu bebeden, bas mit einem Fabchen feftgebunden wird.

Ein Mittel gegen Gefchwülste unbefannter Urfache ift unter Rr. 7 angegeben; es foll auch gegen Clephantiafis helfen. Bei Schwellungen, bie nach Quetfcung entstanden find, foll man bieses Mittel nicht anwenden durfen.

Bei Schlangenbiß fceint Aussaugen der Bunde nicht geubt zu werden, auch schneidet man bie Stelle nicht ein, um ftartere Blutung hervorzurufen, dagegen ift Umfchnarung bes Gliedes oberhalb der Bifftelle bekannt. Nr. 5 ist Mittel gegen Schlangenbiß, Nr. 15 gegen Storpionstich. Bei Gonorrhoe ist Einspritzung nicht bekannt. Bei Sphilis wird sowohl das Geschwär

behandelt als auch innerliche Medigin genommen. Rr. 14.

Eine Behandlung Geistestranter burch Medigin fceint meift nicht stattzufinden; man fceint von der Ruplosigkeit einer Behandlung überzeugt zu sein, da man Geisteskranke weniger als trank, als vielmehr als vom Teufel besessen ansieht. In mehreren Dörfern Unyamwesis ift beobachtet, bag Geiftestrante mahrend ber Racht und mahrend ihrer Anfalle in festen Gutten eingeschloffen wurden, mahrend man fie ben Tag über frei umbergeben ließ. Auch hatte man Beifestranten an Armen und Beinen eiferne Ringe angelegt, um fie vermittelft berfelben nothigenfalls angufchliegen.

Eine Befchmorung findet bei Beiftestrantheiten in gleicher Beife, wie bei anderen Krantheiten statt, wo es fich barum handelt, den die Krankheit verursachenden bofen Geist, den "Bepo", zu

vertreiben.

Die Befcmorung wird von einem Zauberer vorgenommen. Derfelbe baut an der Thur bes Kranken ein kleines Hauschen, neben dem eine Ziege geschlachtet, gebraten und sogleich von den Anwesenden verzehrt wird. Die Neger haben die Ueberzeugung, daß der Zauberer aus den Eingeweiden der Ziege die Krankeit erkennen kann. Hat sich dieser fiber die Art und den Sit der Krankheit unterrichtet, verkundigt er, daß jetzt bald Heilung eintreten werde, worauf sich die Anwesenden

in ausgelaffener Freude Tangbeluftigungen bingeben.

Die Bulfeleistung bei normaler Geburt besteht in Ausübung eines Druckes von Aufen auf ben Uterus mit ben Hanben; ftatt beffen wird auch oberhalb bes Uterus ein zusammengefaltetes Tuch fest um ben Leib ber Bebarenben gebunden. Gin Eingehen in die Bagina und den Uterus mit ber Hand ober mit Instrumenten scheint nicht stattzusinden, auch wird an dem Kindestörper nicht gezogen, auch nicht an den Filhen, wenn diese vorangehen. Letteres gilt als besonders freudiges Ereignis, zur Erinnerung an welches dem Kinde der Name "Kasindi", "der mit den Füsen zuerst Geborene" gegeben wirb. - Die Mutter nimmt bei Beginn ber Geburt eine hodenbe Stellung ein, wobei fie von Frauen gestütt wird. — Bon fehlerhaften Rindeslagen und von Sulfeleiftung babei ift icheinbar eine Renntniß nicht vorhanden, ebensowenig von operativen Gingriffen gur Entfernung ber lebenden Frucht aus dem Uterus der in der Schwangerschaft gestorbenen Frau.

<sup>1)</sup> Bombe - Dierfebier.

<sup>1)</sup> Ugali - Mehlbrei.

In Unnammefi gebrauchte Beilpflanzen und die Art ihrer Anmendung.

1. Rotatipma. Die Burgel wird gegen Zahnschmerzen und Zahngefcwur angewendet. Sie wird gerichnitten, ausgelaugt und gefocht; mit ber entstandenen Abfochung wird ber Mund möglichft oft ausgefpult. Dies Mittel foll weber einen fcharfen noch einen bitteren Gefchmack haben; es barf nicht getrunten werben.

2. Mzima. Die Rinde ber Burzel wird abgelöft, in Studchen geschnitten und zu einem Brei gesocht, wovon breimal täglich eine Taffe voll als ftart ftopfendes Mittel gegen Durchfall, besonders wenn er mit Blut vermischt ift, gegeffen wird. Seiner Scharfe wegen wird bas Mittel

nur felten an zwei aufeinander folgenden Tagen gegeben.

Besteht bei Durchfall Leibschneiben, fo werben auch die Blatter roh gegeffen und als fcmerg-

stillend gepriesen.

3. Bagirambma. Burgel und Blatter werben getocht und bie Abtochung ale Mittel gegen Fieber folgendermaßen angewendet. Der Fiebertranke bedeckt seinen Kopf mit einem Tuche, halt ihn über die dampfende Flussisteit und athmet den Dampf ein. Es tritt starter Schweiß am ganzen Körper auf, welcher jest mit der Wagirambwa-Abkochung abgewaschen wird. Alsdann legt sich der Rrante gut jugebedt jum Schlafe nieber. — In Sumpfgegenden findet man diese Pflanze nicht.

4. Tunburu. Die in fleine Studchen zerfcnittene weiche Burgelrinde wird mit taltem Waffer ausgelaugt und giebt eine Fluffigkeit, die als Augenwasser bient, besonders bei schmerzenden, verschwollenen Augen. Morgens und abends werben zwei Tropfen der Fluffigkeit mittels eines Strob-

halm-Röhrchens in die Augen eingeträufelt.

5. Mvivi. Die innere Seite der Burzelrinde wird auf die Schlangenbiswunde stark aufgerieben. Bald nach ber Ginreibung foll fich Erbrechen einftellen, womit alle Lebensgefahr gefchwunden fein foll. Befondere Anwendung foll bas Mittel gegen ben Big ber fogenannten "fcmarzen Schlange" finden.

6. Mwingajini. Die zerkleinerte Burzel wird mit Waffer gekocht und von der Abkochung mehrere Tage lang morgens, mittags und abends ein Teller voll genoffen als Mittel gegen hobenanschwellung. — In dem Dampfe der mit Baffer gefochten Blatter werden die hoben gebadet (geräuchert).

7. Langalanga. Die gestampften Burgeln und Blatter werden mit Baffer zu einem Brei angeruhrt, ber erbsendid auf Schwellungen aufgetragen wird. Dreimal bes Tages wird ber Umistlag erneuert. Das Mittel wird besonders bei Schwellungen, auch Drüsenschwellungen, unbe-kannter Ursache angewendet. — Auch Elephantiasis soll durch dieses Mittel geheilt werden. 8. Mbazi. Eine bohnenähnliche egbare Frucht, deren Burzel und Blätter zu einem feinen Mehl gestampft und alsdann als Streupulver bei allen offenen Bunden viel angewendet werden.

9. Shaufch. Die Burzeln und Blatter werden zu Mehl geftampft und mit Wasser zu einem Brei gekocht, ber als Umschlag bei Schufverletzungen und bei Wunden durch vergiftete Pfeile gebraucht wird. Nach 4 Tagen foll bedeutende Besserung eintreten. Bor Gebrauch bes Umschlages muß die Bunde mit Baffer gut gereinigt werben.

10. Rugalla (Rugara). In Lagerplaten werden Feuer angezundet und Studden ber Burgel hineingeworfen. Das entftehenbe laute Gefnifter foll ben Lowen aus ber Lagergegend vericheuchen. In gleicher Beife foll bie Burgel auch ju wohlriechenben Raucherungen verwendet werben.

11. Gigna. Die Burgel wird ins Feuer geworfen und bem entstehenden Rauche follen

Leopard und Hyane weichen.

12. Mfana. Die Burgel wird mit Baffer gefocht und die Brube zusammen mit einer anderen Suppe als Mittel gegen Leibschmerzen genoffen. Bu gleichem Zwede werden auch die Blatter roh gegeffen.

13. Mwage. Mittel gegen Seitenstechen. In die fcmerzende Seite werden zwei etwa 1 cm lange Ginichnitte gemacht, in welche bie auf einem Stein geriebene und mit Waffer angefeuchtete Burgelmaffe eingerieben wirb.

14. Mgarrams. Rupfer (Befa) wird auf einem Steine gerieben, etwas Baffer hinzugesett und bann bazu bie Burzel gerieben. Diefes Mittel wird ebenso wie die roben Blatter gegen Syphilis angewendet, indem man es auf bas Gefchwur aufbindet.

15. Magalla. Burgel und Blatter, in Baffer getrankt und auf die Stelle bes Storpion=

fliches gerieben, follen die Gefdwulft und den Schmerz vertreiben.

16. Mfari. Als Trippermittel wird bie Burgel roh gegeffen, als auch mit Baffer aus-

getocht und ber Extraft getrunten.

17. Rafanda. Die Burgeln und Blatter werben abgefocht und die Abfochung gegen Dilde mangel bei Stillenden gegeben. Gine Abfochung ber gestoßenen Blatter bient gur Ginreibung ber Brufte, um durch die Reizung Milcabfonderung hervorzurufen.

18. Mtoto. Bon ber Abtochung ber Burzel mit Baffer wird eine Taffe voll gegen Anfalle von Berradtheit gegeben, wonach Erbrechen eintreten foll. Blatt und Bluthe werden nicht verwendet.

19. Nyaluvi. Die Abrochung ber Burgel, innerlich genommen, wird als gutes Mittel gegen Bobenentzundung gerühmt.

# 7. Ueber Medizinen und Behandlungsweisen von Arantheiten, wie fie bei den Eingeborenen des Bezirkes Bangani beobachtet wurden.

Bon Affiftengargt Dr. Schreber (Bangani).

Pangani, den 1. Januar 1897.

Die in ber Ruftenftadt Bangani und beren Nabe wohnenden, Rifuabeli fprechenden Reger feten fich hauptfachlich jufammen aus ben Warimu-, Babonbei-, Bafeguha - Leuten und ben von Karamanen hier jurudgebliebenen und anfäffig geworbenen Banjamuefis und Manjemas. Das enge Beieinanderleben Diefer einzelnen Stamme bat jur Folge gehabt, bag fich bie eigenartigen Sitten und

Bebrauche vielfach vermischt haben.

So haben fich bei ber im Jahre 1893 herrichenden Bodenepidemie fast fammtliche bier wohnenden Neger von einem Bondei-Mann impfen laffen, obwohl bei ben Barimu, Banjamuefis und Manjemas das Impfen niemals Sitte gewesen ift. Bon den Babondeis dagegen fteht es feft, und Manjemas das Impfen niemals Sitte gewesen ist. Bon den Wabondeis dagegen steht es sest, daß dieselben sich jedesmal gegenseitig geimpft haben, sobald ihr Land von einer Bodenepidemie heimgesucht wurde. Das Bersahren soll hierbei solgendes gewesen sein. Bon einem an Boden erkrankten Manne, der früher stets gesund gewesen ist, wird der eitrige Inhalt einer Podenpustel genommen und dieser wird dann der zu impsenden Person in zwei keine, nicht tief gehende Schnitte, welche vornehmlich an der Stirn zwischen den Augendrauen beigebracht werden, hineingerieden. Diese Bodenimpsung soll zur Folge gehadt haben, daß die Epidemie schneller erlosch und das vor Allem weniger Todessälle vorgekommen seien. Auch habe ich auf meinen Reisen nach Lewa beodachtet, daß in den dortigen Odrsern weniger podennarbige Reger sind, als in Pangani.

Unter den vielen Gebräuchen, welche die Araber mit ihrer mohamedanischen Religion siberall verdreiteten, ist die Beschneidung auch bei den Negern gang und gäbe geworden. Die Warimuleute halten sich hierdei nicht an bestimmte Jahreszeiten wie die Waddondeis und Wasseyndas, welche den seierlichen Akt der Beschneidung in der Zeit nach der Ernte, im Januar und August, vornehmen.

ben feierlichen Att ber Beschneibung in der Zeit nach der Ernte, im Januar und August, vornehmen. Bei allen drei Stämmen ift ein bestimmtes Alter für die Beschneibung nicht vorgeschrieben; meistens

findet fie ftatt amifchen dem 7. und 14. Lebensjahre.

Die Barimuleute in Bangani beobachten hierbei folgende Gebrauche. Rachdem fich bei bem Malimu1) des betreffenden Ortes 10-12 Knaben jur Befchneibung zusammen gefunden haben, wird am Borabend bes feierlichen Attes eine große Goma\*), Die Maniago genannt wird, gefchlagen. In Gegenwart ber gefammten Sippfchaft fuhren Diejenigen, Die beschnitten werden follen, einen Zang auf in langem, weißem Rangus), an ben Fuß- und Bandgelenken mit Schellen behangen. - Bei ben Wabondeis und Waseguhas soll dieser Tanz in vollkommen nacktem Zustande und der Körper mit Kalk bemalt aufgeführt werden. Am andern Morgen nimmt der Malimu in einer Hitte die Beschneidung vor, es wird hierbei die Borhaut über ein glattes, rundes Stud Holz von der Dicke eines Fingers gezogen und dann mit einem gewöhnlichen Rasirmesser die auf das Holz gezogene Saut ringeherum abgefchnitten. Die Bunde wird barauf mit erhiptem Rinderfett bestrichen. Rachbem die Blutung von felbst aufgehort hat, bezieht der Malimu mit den Anaben eine einsam gelegene Butte, wofelbst taglich Bafchungen bes Gliebes vorgenommen werben und Die Bunbe mit einem Bulver bestreut wird, welches aus der fein gestoßenen Rinde des Tamarindenbaumes und den zerriebenen Blättern einer Pflanze Namens Mguruja sumba besteht. Die Heilung foll bis zu vier Wochen währen. In dieser Zeit unterrichtet der Malimu die Knaben in den Pflichten gegen ihre Eltern, in den üblichen Gebrauchen und Liedern ihres Stammes und in dem Umgange mit dem weiblichen Das Effen für die Anaben und den Malimu wird von den Eltern geliefert. Der Malimu felbst befommt für bie Befchneidung und beren Behandlung bei ben Ruftenleuten von jedem Anaben eine Rupie, bei ben Babondeis und Bafeguhas von jedem Anaben eine Ziege. Ift Die Beilung bei allen Anaben beendet, fo veranstaltet ber Malimu vor feinem Baufe eine Goma und nach diefer ift es bem Befchnittenen erlaubt, mit bem weiblichen Gefchlecht intimen Umgang ju pflegen.

Der freie Umgang mit bem weiblichen Geschlecht bedingt es, daß die Folgen besfelben von Seiten der Frauen gern unterbrudt, refp. befeitigt werben. Bierbei fpielen innerliche Meditamente eine Hauptrolle, mechanische Abortivmittel werden wohl hie und da angewandt, doch ist es mir nie gelungen, ein solches in meinen Besitz zu bekommen. Unter den innerlichen Medikamenten wird hauptsächlich das Rizinusöl und das Schießpulver bevorzugt.

Das Rizinusol bereiten fie fich, indem die Fruchtlerne zuerft in Mörfer gestoßen und nachher Diefer Brei in Tucher gehullt amifchen amei Steinen ausgepreft wird.

<sup>3</sup> Malimu = Lebrer.

<sup>9)</sup> Goma — Trommelschlag mit Tanz. 3) Rangu = hembartiges Gewand.

Mineralquellen scheint es in dem Bezirk Pangani, foweit mir bis jest bekannt, nicht

gu geben.

1

Die Behanblung innerer Krankheiten besteht im Allgemeinen in Bereitung von Thee aus den Beftandtheilen verschiedener Pflanzen. Auch wird haufig durch Blutentziehung (Schröpfen) versucht die Erscheinungen ber Krantheit ju lindern. Besonders mird biefes angewandt, wenn bie Schmerzen, wie 3. B. bei Lungenentzundungen oder Bruftfellentzundungen, fich an einer bestimmten Gegend bemerkbar machen. Zum Schröpfen werden Auhhörner benütt, welche an ihrer Spite ein kleines Loch haben, durch das der betreffende Mganga') die Luft mit seinem Munde heraussaugt und bas er nachher mit einem fleinen Bachetugelden, welches er in feinem Munde hatte, mit ber Bunge ichließt.

Bei Bechselfieber ift besonders der Thee von der dornigen Chicha-Bflanze und der Thee von ben Mbunu-Blattern beliebt. Außerdem werden noch die fein gestoßenen Blatter der Mguja fumba-Bflanze und des Mangaja nassi-Strauches, nachdem sie mit Del innig vermischt sind, in die Haut

eingerieben.

In Betreff der dornigen Chicha-Wurzel habe ich im Monat Mai und Juni 1896 sowohl bei Beigen wie Schwarzen Bersuche angestellt und habe gefunden, daß diefelbe entichieden als ichmeißtreibendes Mittel bezeichnet werben fann. Gang befonbere aber glaube ich hervorheben ju muffen, daß die Chicha-Burgel bei perniziöfem Fieber die Ausscheidung von rothen Blutforperchen hemmt.

Bei Kopfichmerzen, Augenentzundungen reiben die hiefigen Bewohner die gestoffenen Kurtumamurgel in ber Umgebung ein, ober aber fie brennen mit glithendem Bolge. Des Weiteren spielt bei innerlichen Krantheiten die Diat und bas Schwitzen eine große Rolle, fo wird befonders bei Darmkrankheiten der Genug jedes Fleisches verboten; wenn heftiges Erbrechen besteht, fo ift das Effen von Fischen und fettartigen resp. öligen Speisen untersagt. Bur Bervorrufung heftigen Schweißes bebienen fie fich glubender und qualmender Roblenbeden, Die unter Die Ritanda!) geftellt werden, ober aber fie bedienen fich bes heißen Bafferdampfes, indem fie unter den Stuhl des Kranken einen Rubel mit tochendem Waffer ftellen und dann um ben Rubel und Kranten ein bichtes Tuch fclingen, fo bag ber Bafferbampf nicht entweichen tann.

Auger ben Meditamenten wenden die Reger noch in ihrem Aberglauben Spruche aus dem Roran jur Beilung an, die der Malimu, fei es auf ein Stud Bapier, bas fpater um ben Sale oder um ben Arm in ein Kaftchen eingelegt getragen wird, fei es in ein Gefag, eingefcrieben hat, aus welchem nachher ber betreffenbe Patient Raffee ober Thee triuten muß, um die heilende Wirtung

des Roranspruches in fich aufzunehmen.

Chirurgifde Rrantheiten. Rleinere Schnitt- ober hiebmunden merben hier meift baburch behandelt, daß fricher, gebrannter Ralt, Dfenruß, Afche ober Schiefpulver hineingeschmiert mirb. Das

Bleiche ift von Schuß-, Speer- und Bigmunden zu fagen.

Bas die Bunden von vergifteten Pfeilen herruhrend anlangt, fo werden durch diefelben meift trenzweise Schnitte gelegt, um bas Blut beffer auszubruden refp. Die Wunde beffer aussaugen zu tonnen, oder aber die Wunde wird mit glühendem Holze ausgebrannt. Der Malimu giebt stets noch ein Gegengift, es ift mir aber bisher nie gelungen ju erfahren, mas fur ein Gift bies ift ober

moraus es befteht.

Auf penetrirende Bunden ift es beliebt, Auhmist aufzustreichen oder Blätter von der Rizinusstaube aufzulegen, ober bas bei ben Inbern theuer getaufte Aupfervitriol aufzustreuen. werben auch bie Extremitaten, an denen fich folde Bunben befinden, mit einem dunnen, tief einscheidenden Faden abgebunden. Dasselbe thun fle auch bei ftart blutenden Bunden. — Das Amuletttragen jur Sicherung gegen Bunden und Schuffe ift allgemein. Die Amulette bestehen hauptfachlich aus in Leber eingenähten Roranfpruchen, aus Lomen- ober Leopardentrallen, aus Fruchtternen

ober aus fleinen Bolgftudchen.

Anochenbrüche an den Extremitaten werden von den hiesigen Bewohnern durch Feststellung behandelt und zwar wenden fie hierbei fleine, furze Bambusftabden an, um dem verletten Gliebe feine natürliche Lage wieder zu geben. Dies miflingt aber meiftens, weil die Bambusftabchen Die beiden benachbarten Gelente niemals mit feststellen. Außer biefen Berbanben find ihnen aber noch die fogenannten festen Berbande befannt. Go murde im Monat Juni 1896 von mir ein folder Berband am rechten Unterarm beobachtet, ber aus Baumwolle, Ralt und Giern bestand. Der Berband mar ungemein fest. Gind bie Anochenbruche geheilt, fo wenden die Suaheli jur Bertreibung ber noch bestehenden Geschwulft die Maffage an, die in Aneten, Streichen und Reiben besteht.

Bei Gefchwüren legen fie Ruhmift ober gestofene Rurtumamurzeln, Die mit gett verrieben find, auf. Sind die Schmerzen ungemein große, so wird das Geschwur nur mit Del oder Fett bestrichen. Es foll auch Suahelis geben, die große Gefdmure aufschneiben. Die Behandlung von Gefdmuren

untericeibet fich von der erfrantter Drufen ober anderer Gefcwulfte fo gut wie gar nicht.

<sup>1)</sup> Mganga - Argt. 2) Ritanda - Bettftelle.

Schlangenbig wunden werden ausgesaugt und das Glied meist abgebunden. Der Mganga') macht hierbei geheinnisvolle Daua'). Gegen den Big der Storpione und anderer giftiger Insetten verhalten sich die Reger hier meist passible, wenigstens habe ich weder diesbezügliche Daua gesehen, noch ift mir davon erzählt worden.

Rrate ift ungemein verbreitet, weil ihnen jegliches Mittel bagegen fehlt.

Sanbfloh und Guineawurm sind hier nicht von mir beobachtet worden und sollen hier auch nicht vorkommen. Dagegen findet man häufig in der Haut eine Made, die sich aus den Eiern einer Fliege entwicklt. Die Suaheli benennen sie mit dem allgemeinen Ausdruck Funzi. Die Made wird etwa 1—2 cm lang und beinahe 1 cm dick; sie erzeugt ein surunkelartiges Geschwür. Mit Hüsse von selbst konstruirten Pinzetten, die auch zum Haarausrupsen benutzt werden, oder mit Holzstucken

wird die Made entfernt. Das ftart eiternde Beschwür heilt hierauf bald.

Geschlechtskrankheiten sind sehr start verbreitet. Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß ein Drittel sammtlicher hier in Pangani wohnender Suahelis geschlechtlich erkrankt gewesen ist, ein Drittel zur Zeit daran leidet und das letzte Drittel jedenfalls noch daran erkrankten wird. Dieser hohe Prozentsat von syphilitisch und gonorrhoisch Erkrankten erklärt sich daraus, daß sie eine wirksame Medizin gegen Syphilis gar nicht besten und die gegen Tripper angewandte des Ersolges weistens entbehrt. So wurde mir von einem Mganga nach langen Unterhandlungen ein solches Mittel gegen Tripper mitgetheilt. Die rothe Burzel eines Mnongo genannten Baumes und die weiße Burzel einer Masu genannten Pflanze werden in der Soune getrocknet, dann jede Burzel in sieden gleiche Stücke geschnitten, darauf mit gestoßener Matama zusammen gekocht und alle fünf Tage erneuert. Der Patient muß täglich zweimal diese Medizin, nachdem er sie von neuem ausgekocht hat, trinken. Ist nach vier Wochen eine Bessenung nicht eingetreten, so ist es halt amri ja mungus) und trisst deshalb dem Mganga und seiner Daua keine Schuld. Dieselbe ungsünstige Wirkung hat auch die Papaia-Burzel in der Tripperbehandlung. Hierde schuld. Dieselbe ungsünstige Wirkung hat auch die Papaia-Burzel in der Tripperbehandlung. Hierde ist der Gebrauch solgender. Der betressende Patient geht schweigend auf einen möglichst sern von allen Wohnungen stehenden Papaiadaum zu und gräbt eine Wurzel auf der Seite, auf welcher er kommt, und auf der Gebenden Papaiadaum zu und gräbt eine Burzel in der Seite, auf welcher er kommt, und auf der der in je sieden Stücke geschnitten und daraus Thee gekocht, welchen der Patient stets vor und nach dem Essen diesen Duantität trinken muß (etwa ½ 1). Bei suphilitischen Geschwären habe ich mehrsach gesehen, daß Kupservitriol ausgestreut war.

Geistesbeschwörungen sinden sehr zahlreich statt, weil der Neger sich in allem, was er sich nicht erklären kann, die Einwirkung eines Geistes vorstellt. So wird in jeder mehr oder weniger heftigen Krankheit der Einfluß eines Teufels angenommen, besonders bei solchen Krankheiten, die denen die Kranken phantasiren. Hier in Bangani spielt bei allen Teuselbeschwörungen der Schwanz des Inus eine große Kolle, denn an diesem sollen die Geister keine Macht haben. Bei sammtlichen Teuselsbeschwörungen sind stets Mustkinstrumente vorhanden, die in betäubendem Karm geschlagen oder geblasen werden. Die hiesigen Waseguhas besitzen eine extra große, 1 m Durchmesser haltende Goma<sup>4</sup>), die nur zu Teuselsbeschwörungen verwandt wird. Der Mganga gebraucht hierbei ein besonderes Instrument, welches aus einem ausgehöhlten Stück Holz, in welchem kleine Stäbchen lose

befestigt find, besteht und bas ein ben Raftagnetten abnliches Geflapper erzeugt.

3m Monat Mai 1896 hatte ich Gelegenheit in Pangani eine folche Teufelsbeschwörung anzusehen, wobei das betreffende Beib verrudt (masimu) gewesen fein foll. Das Beib war auf einem Stuhle figend festgebunden und mit einem großen dunkelblauen Tuche behangen; unter dem Stuhle wurde ein Rohlenbeden in Brand gehalten. Bor bem betreffenden Individuum brannten zwei abnliche Rohlenbecken, in die Harzstude hineingeworfen wurden. Die Hütte felbst wurde durch sieben kleine Dellampen fparlich beleuchtet. Es berrichte infolgebeffen in bem Raume eine fürchterliche Gige, ein unangenehmer Geruch und ein furchterlicher Qualm. Dagu tam noch, bag in einer Ede auf brei großen Gomas, brei Rlarinetten ahnlichen Inftrumenten und mehreren leeren Betroleumtins ein Sollenlarm aufgeführt wurde. Um das verhallte Frauenzimmer hodten fieben nur mit dem Schurz betleibete Beiber, an den Banden und Fugen mit Schellen behangen. Sobald die verhüllte Frauensperson, die ungemein leiden mußte, denn schon feit zwei Tagen währte die Teufelebeschwörung und in biefer Zeit hatte fie weber etwas zu effen ober zu trinten, noch Rube betommen, einen Schmerzensfcrei ausstieß, sprangen die herumhodenden Beiber auf und tangten unter lautem Geheul um die Krante siebenmal herum. Anf mein Befragen wurde mir erklart, daß, wenn das Frauenzimmer ftohnte, ber bofe Beift von ihr wiche und um diefen ichnell zu vertreiben, erhoben die berumbodenden Frauenzimmer bas Gefchrei, damit der Teufel fich nicht wieder auf fie feten konnte. Die Zeremonie foll gegen brei Tage gedauert haben.

<sup>1)</sup> Mganga — Arzt.

<sup>3)</sup> Daua = Medizin, Zaubertrant.

<sup>3)</sup> Gottes Fügung. 4) Soma — Trommel.

Der Glaube an den bösen Blick ist hier allgemein verbreitet. Bei Unternehmungen von Reisen, Hausbauten oder anderen wichtigen Angelegenheiten berücksichtigen die Eingeborenen die Tage der Woche sehr genau. Glückverheißend ist es, wenn das Werk am Sonnabend begonnen wird. Unglücklich aber und ohne Gewinn wird ein Unternehmen, wenn es am Dienstag oder Donnerstag begonnen wird. Wenn einem auf Safari<sup>1</sup>) oder zur Arbeit gehenden Suaheli jemand begegnet mit einem Auge, so soll das Werk des Tages nutzlos sein.

Der Geruch einer verbrannten Schuppe vom Steppenschuppenthier foll die wilden Thiere abhalten. Die Walimus follen die Eigenschaft haben, durch Beschwörung, Zauberei zc. Diebe zu

ermitteln.

Bon Lepra - Aranken ift ihnen bekannt, daß fie eine anstedende Arankheit haben und wird baber jeglicher Berkehr mit benfelben vermieden. Gine Medizin gegen Lepra wird gebraucht, es ift

mir aber trot vieler Muhe nicht gelungen, Renntniß von derfelben zu erhalten.

Die hier üblichen Gebrauche bei Geburten habe ich bisher nie Gelegenheit gehabt zu besobachten, ba die Zeremonien sowohl wie ganz besonders die Geburtsakte nie von einem Manne am allerwenigstens aber einem Mfungu<sup>2</sup>) gesehen werden dürfen. Auch fürchten sich die Weiber, darüber etwas mitzutheilen, weil sie glauben, daß dann das Kind und die Mutter sterben werden.

#### B. Welfafrika.

# I. Die Gesundheitsverhältnisse in Togo in der Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Juli 1897.

Ron

#### Dr. Döring, ftellvertretendem Regierungsargt.

In der ersten Hälfte des Jahres 1897 wurde das Nachtigal-Krankenhaus insgesammt von 56 Kranken an zusammen 805 Tagen besucht, und zwar von 25 Europäern an 280 Tagen und von 31 Eingeborenen an 525 Tagen.

Bon den in Behandlung gewesenen Europäern waren erkrankt an: Malaria 10, Schwarzwasserfieber 4, Ruhr 2 (1 gestorben), Anaemie 2, Neuralgie 1, Neurasthenie 1, Leberentzundung 1

und dronischer Rierenentzundung 2 (1 gestorben)

Augerdem murben verpflegt eine Schwangere und fpater deren neugeborenes Rind.

Außerhalb des hofpitals tamen in Behandlung wegen Malaria 4, Schwarzwafferfieber 2 (1 gestorben), Anaemie 2, Reuralgie 2, Geschlechtstrantheiten 7, Leberentzündung 1, Nierenentzündung 2

(1 gestorben), Schwindsucht 1, Phlegmone 1.

Im Gegensat zu ber schweren Spiedemie von perniziösen Fiebern, welche im vorigen Jahre im Togo-Gebiet gewilthet hat, scheint dieses Jahr gesundheitlich ein bessers zu werden. Im Januar und Februar waren einige einfache Fieberfälle und einige leichtere Schwarzwassersteber in Behandlung. Dann trat eine für Europäer fast trankheitsfreie Zeit auf, welche bis Ende April dauerte. Der Beginn neuer Fieber-Erkrankungen setzte erst wieder mit dem Beginn der Regenzeit im Mai ein und erreichte den Höhepunkt beim Aushören der Regensälle von Mitte die Ende Juni. Klein Popo und Lome sind, soweit ich von meinem ständigen Wohnsitz zu Klein Popo aus beurtheilen kann, gleich start ergriffen gewesen.

Unter den im Hofpital behandelten zehn Fällen von Malariafieber zeigten zwei bedrohliche Krantsheitserscheinungen. Ein Kranter hatte während seines fast dreiwöchigen Fieders eine auffallende Bulsverlangsamung, ein zweiter erkrankte im Fieder mit einer halbseitigen Lähmung und schweren Berzstörungen. Bei einem Dritten wurde nach überstandenem Fieder ein Resselausschlag (Urticaria) festgestellt.

Bon den sechs Schwarzwasserstedertranten ift einer gestorben. Der Kranke war von seinem Europa-Urlaub ungeheilt nach Afrika zurückgekehrt. Der Tod erreichte ihn 1 Jahr und 10 Monate, nachdem er zum ersten Mal afrikanischen Boden betreten hatte. Die Krankheit selbst dauerte nur drei Tage. Ein zweiter Fall von Schwarzwassersieder befiel eine Missionsfrau. Dieselbe erkrankte 61/2 Monate nach ihrer Ankunft in Afrika.

Soweit möglich, find Untersuchungen über Malaria-Plasmodien ausgeführt. Nach dem bisherigen Befund find dieselben stets spärlich, unpigmentirt und stets exzentrisch in den rothen Bluttörperchen liegende, runde, weiße Gebilde von granulirtem Aussehen. Ihre Größe ist etwa 1/8 bis

<sup>1)</sup> Safari — Reise.

<sup>2)</sup> Mfungu = Europäer.

1/6 ber rothen Blutkörperchen. Die Entwickelungsstadien ließen sich bei mangelhaften Instrumenten nicht verfolgen.

Die überfandten Samoglobinometer maren bet der Arantenbehandlung von großem Berthe, ba

fie ein objektives Urtheil über die Befferung ber Blutbeschaffenheit zulaffen.

Ein Kranter ift einer brandigen Ruhr mit Erfcheinungen von Bauchfellentzundung erlegen.

Bon den vier neu herausgefandten Schwestern der katholischen Mission ist eine an Schwindsucht gestorben, eine zweite, aus schwindsuchtiger Familie stammend, ist ebenfalls an Lungenschwindsucht erkrankt. Es scheint noch eine vielsach verdreitete Ansicht zu sein, daß einige Dertlickeiten des afrikanischen Festlandes mit seuchtem und warmem Klima ohne Weiteres günstige Bedingungen für Schwindsüchtige böten. Die Boraussetzungen, daß der Ort vor scharfen Winden geschützt ist, daß hierher entsandte, angestellte Versonen Zeit haben, sich ihrer Erholung zu widmen, sowie, daß die sonstigen örtlichen Verhältnisse geeignet sind, eine Kräftigung des Körpers im Allgemeinen zu begünstigen, und so der Organkrankheit zu begegnen, treffen für diesen Punkt der westafrikanischen Küste nicht zu. Die des Nachmittags einsetzende Brise ist oft so start, daß auch Sesunde vermeiden, sich ihr auszussetzen. Auch wird hierselbst die setzt jede Kraft voll ausgenützt, von Erholung kann daher keine Rede seine. Und schließlich bewirkt ein längerer Tropenausenthalt meist nicht gerade eine Kräftigung des Körpers.

An Nierenentzündung find zwei Europäer zu Grunde gegangen. Bei dem einen war die Krankheit mit einer urämischen Ruhr verbunden, bei dem andern mit schwerer atheromatöfer Erkrankung

der Schlagabern.

Die Frau eines Beamten wurde im achten Monat ihrer Schwangerschaft von einem Rnaben

entbunden. Das Rind, lebensfähig, mog 5 Pfund 450 Gramm.

Bon ben im Hospital behandelten Schwarzen waren von folgenden Krankheiten befallen: von Malaria 1, Beri-Beri 6, Anaemie 1, Arteriostlerose 1, atutem Magentatarrh 1, Leberabsceß 1, Fremdförper im Ohr 1, Kniegelenkentzündung 1, Duetschwunden 2, Ruhr 2, Rheumatismus 2, Lungenentzündung 1, Orüsenabsceß (Hals) 1, Durchfall 1, Bubo 1, Fußödemen 2, Sehnenganglien 1,

Schuffmunden 5.

Bon Wichtigkeit ist eine Beri-Beri - Epidemie, welche in Klein= und Groß - Bopo unter den Kroodoys einer in beiden Orten stationirten Faktorei herrschte. Die Kroodoys, 28 an der Zahl, aus gleicher Gegend stammend, waren im August 1896 hier gelandet und zu gleichen Theilen auf die Faktoreien in Klein Popo und Groß Bopo vertheilt worden. Innerhald der Monate März und April 1897 waren in Groß Popo zwei Kroos nach surzdauernder vorangegangener Arbeitsunsähigkeit eines plötlichen Todes verstorben, ein dritter wegen Herzerweiterung, Nierenentzündung und Dedemen nach kurzer ärztlicher Behandlung als krant in sein Vaterland zurückgesandt worden. Am 20. April 1897 kamen zwei Kroodoys aus Groß Popo nach Klein Popo mit der Nachricht, daß in der letzten Nacht wieder ein Kroo, also der dritte in Groß Bopo, gestorben, sie selbst aber und die übrigen Kroos in Groß Popo sämmtlich krant wären. Am Rachmittage desselben Tages kamen diese beiden zur ärztlichen Untersuchung ins Hospital. Ihnen hatte sich ein Kroo von Klein Popo angeschlossen, welcher bisher jegliche Arbeit auch schwerer Art mit den anderen zusammen ohne große Beschwerden verrichtet hatte. Sämmtliche drei verlegten den Beginn ihrer Krantseit 3—4 Monate zurück. Die ersten Beschwerden hatten in geringem Herzklopsen bestanden, welches bei Arbeit zunahm; seit 1—2 Wochen war Zunahme der Beschwerden ersolgt: starkes Herzklopsen auch dei Ruhe, Schwerzen in der Magengrube; allgemeine Mattigkeit, Schwäche in den Knieen, Anschwellen der Unterschenkel. Die beiden Groß Popoboys hatten deshalb seit drei Tagen nicht mehr gearbeitet.

Bei ber Untersuchung ermiesen fich die brei Kroobons als außerst fraftig gebaute, gut genahrte Bestalten mit straffer Mustulatur und gutem Fettpolfter. Das Alter berfelben lag gwifchen 16 bis 24 Jahren. In ben Befichtegugen mar außer einer gemiffen Mattigfeit im Befichteausbrud nichts Auffallendes zu bemerten. Nur ber Dann aus Rlein Bopo hatte ein etwas gedunfenes Ausfehen. Die Saut war frifd und glanzend, die Lippen maren etwas blag-blau-roth. Bei allen dreien fanden fic an ber Innenfeite ber Unterschenkel auf ber Tibia leichte Debeme. Die haut mar feucht, ihre Temperatur normal. Der Buls war verichieden frequent, er gablte bei ben brei Leuten 90, 108 und 144 Schläge in der Minute, war leicht arythmifch, von wechselnder Fulle und Spannung, das Arterienrohr war geradlinig, nicht verdict. Athmungsfrequenz erhöht, entsprechend der vermehrten Bergthätigfeit. Auffällig war bei fammtlichen brei Kranten eine fichtbare Bergpulfation, welche bei Beitem die Gegend der normalen Berggrenzen nach rechts, links und unten überschritt. Das Sensorium war frei, teine Kopfichmerzen, fein Schwindel, Tremor nicht vorhanden, Schlaf gut. Motilitatsflorungen nicht vorhanden. Bang etwas breitbeinig, matschelnd, wie man ihn oft bei Kroobons beobachtet. Empfindungen wie Rriebeln, Taubheit nicht vorhanden. Berührung ber Baben war bei dem einen Kranken schmerzhaft. Die Untersuchung mit der Nadel ergab bei allen dreien eine ftarte Superfenfibilität, an ben unteren Extremitaten und bem Leib ftarter ausgefpochen als an Bruft und Batellarreflere fehr lebhaft. Die Lippen waren feucht, Bunge leicht belegt, Appetit und Durstagefühl mäßig. Erbrechen nicht vorhanden. Stuhl angehalten. Leib nirgends schmerzhaft, Leber

und Mils nicht zu fuhlen. Auch perkufforisch teine Bergrößerung von Mils und Leber nachzuweisen. Bei allen drei Kranken mäßiger huften ohne Auswurf. Die Betlopfung ergiebt überall vollen lauten Schall; die Auskultation mehr oder minder reichlich, feuchte großblafige Raffelgeraufche. Die Untersuchung der Kreislauforgane zeigte bei dem einen Kranken folgenden Befund: In der Herzgegend beutliche herzpulfation sichtbar, welche die normalen herzgerenzen bei Weitem überschreitet, dieselbe ift rechts bis jur Mamillarlinie, lints bis vier Finger außerhalb ber Mamillarlinie unten in ber Magengrube fichtbar. Beim Auflegen ber Dand fublt man, befonders an ber Stelle bes Spigenftoges, ein beutliches Schwirren. Der Spigenftog ift zwei Finger außerhalb der linken Mamillarlinie am beutlichften gu fuhlen. Die Bertufton ftellt ale Berggrengen ben oberen Rand ber vierten Rippe feft, bie Mitte Des Sternums und eine Linie brei Finger breit außerhalb ber linten Mamillarlinie. Bergtone rein. Der zweite Arante bot folgenden Befund bar: Starte Bergottion, besondere fichtbar an ber Stelle bes Spigenftoges und in ber Magengrube. Spigenftog im funften Zwischenrippenraum in ber Mamillarlinie fuhlbar. Berggrengen pertufforifc nicht verbreitert. Bergtone rein. Der britte Krante zeigte beutlich fichtbare Berzpulfation auf der linken wie auf der rechten Bruftfeite und in der Magengrube. Beim Auflegen der Hand auf die herzgegend fühlt man ein leifes Schwirren. Spitzen-ftoß einen Finger breit außerhalb der linken Mamillarlinie. herzdämpfung nach rechts einen Finger breit von dem linken Sternalrand. An Stelle des ersten Tons ist an der Mitralis ein kurzes Gerausch zu Der Urin murbe von ben brei Leuten willfurlich entleert, in magiger Menge, mar flar und enthielt etwas Gimeik.

Rach Feststellung obigen Befundes wurden sämmtliche übrigen Krooboys aus Klein Popo und aus Groß Popo ins Hospital zur Untersuchung bestellt. Diese fand am 21. April statt. Dabei wurden sämmtliche Kroos aus Groß Popo sowie noch weitere vier aus Klein Popo trant befunden. Die Beschwerden waren dieselben wie bei den zuerst untersuchten drei Kroos: Herztlopfen in stärkerem oder geringerem Grade, befonders mahrend ber Arbeit; allgemeine Schmache und bei fast allen Obeme ber Beine. Der Krantheitsbefund wich von dem früheren im Wefentlichen nicht ab: Herzklopfen mit Bulsbeschleunigung und leichter Arythmie ohne nachweisbare pathologische Beranderungen, bei einzelnen Bergbilatation bis zu hohem Grabe mit suffolischen Gerauschen über allen Oftien. Einige wenige Leute zeigten gar feine Dedeme; bei anderen waren fehr ftarte Dedeme an Banden und Fugen vorhanden, verbunden Die Hyperfensibilität war bei einzelnen fehr ausgeprägt. Bei einer Anzahl fanden fich reichlich bronchitifche Geraufche. Im Urin ließ fich bei ber Dehrgahl Giweif (bei einigen bis du 1/5 bes Bolumens) nachweisen. Wenige Male erschien die Leber etwas vergrößert, die Milz nie. Die Blutuntersuchung ergab teine Besonderheiten, teine Blasmodien.

Die Behandlung bestand in der Berabfolgung kröftiger, guter Kost und in der Darreichung von Herzmitteln (Digitalis, Strophantium) und Expettorantien. Die ärztliche Behandlung dauerte bis zum 27. April. Die Berschiffung fand am 1. Mai von Groß Popo aus statt.

In Rlein Bopo ftarb ingwifchen, am 21. April abends, alfo einen Tag nachdem er fich frant gemeldet hatte, der oben erwähnte, zuerst untersuchte Kroodon, unter den zunehmenden Zeichen von Herzschwäche, nachdem die Erweiterung des rechten Herzens noch mehr zugenommen hatte. Die Obdution hatte folgende Ergebnisse: Benen stropend gefüllt, beim Einstich in eine oderstächliche Hall dem Schienbein hinterläßt der Fingerdrud eine mäßige Delle. In der Innenseite der Unterschenkel auf dem Schienbein hinterläßt der Fingerdrud eine mäßige Delle. In der Bauchhöhle etwa 300 com leicht getrübter, seröser Flüsssississischen Ausgedehnt. Darn zusammengefallen, sehr blaß, livid. In beiden Bruftfellsaden etwa 50 com flarer ferbfer Fluffigkeit. Lungentheile nicht zusammengefallen, von blaurother Farbe. Rechtes Bruftfell am Zwerchfell und Bruftbein burch Binbegewebeffrange leicht verwachsen. Die außere Flace bes Berzbeutels erscheint blag blaulich. Im Berzbeutel ungefahr 60 com flarer serdser Fluffigfeit. Er ift übrigens durchscheinend und an der Innenflache glatt glanzenb. Das Berg ift bedeutend größer als die geballte Fauft bes Mannes. Die rechte Rammer ist start ausgebehnt, schlaff, der rechte Borhof prall gefüllt, die linke Kammer ist zusammengezogen, ebenso der linke Borhof. Das herz ist gelblich-braun, mit vielem Fett bewachsen. Im rechten Vorhof sehr viel dunkles, schwarzrothes, flüssiges und ein wenig geronnenes Blut, im rechten Bentrikel etwas weniger theils slüssiges, theils geronnenes Blut. Im linken Borhof und im linken Bentrikel etwas geronnenes Blut. Utrio-Bentricular-Rlappen beim Einführen zweier Finger vollständig durchgängig, ebenso arterielle Mündungen am Herzen schlußfähig. Herz auf dem Durchschnitt von braunrother Farbe, linkes Bentrikel von sester vollständig, rechtes Bentrikel schlasse. Die großen Gefäge der Bruk enthalten wenig Blut. Die Aorta zeigt vom Beginn der Arterienmundungen an strichsörmige Ausschwitzungen an der Innenstäche von gelber Farbe. Das Lungengewede fühlt sich ziemlich derb an und fnistert beim Fingerdruck, Farbe im Ganzen dunkelblaröthlich. Die Lungen sind überall luftshaltig. Die durch große glatte Einschnitte gemachten Schulttstächen erscheinen von ellen burkelblauroth und glatt, aus ihnen fließt ein ichaumiger dunkelbraunrother Gaft heraus. Die Bronchien und beren Zweige sind ignen frege ein staumiger Flusssteit gefüllt. Ihre Schleimhaut ist besonders in den oberen und größeren Aesten intensiv roth gefärdt und sehr blutreich. Die Bronchialdrufen sind mäßig vergrößert. Die absteigende Aorta von gleichem Aussehen wie beim Beginn an den arteriellen Mündungen am

herzen. Die Untersuchung ber Organe der Bauchhöhle ergab eine Entjundung der Rieren und Leber. Die Gallenblasenwand war auffallend bid und start ödematös. Galle von goldgelber Farbe. Die

Dila nicht vergrößert, berb.

Mitrostopisch untersucht wurden Niere, Leber und Bronchialsekret. An der Niere fanden sich eine Trübung und Schwellung der Epithelien, die Glomeruli waren äußerst blutreich. Die Leberzellen erwiesen sich ebenfalls start geschwollen und getrübt. Im Bronchialsekret sanden sich neben Zellen, Schleim und rotbraunem (Blut) Farbstoff Gebilde von lebhafter Eigenbewegung, scheinbar Embryonen von Distomum hopaticum. Zur Nachuntersuchung wurden Stilde der veränderten Organe aufgehoben.

Aus den Krantheitericheinungen und dem Obduttionsbefund murbe biefe Maffenertrantung als

Beri=Beri aufgefaßt.

Bährend betreffs der Actiologie der Beri-Beri sich noch zwei Ansichten gegenüber siehen (die Einen halten die Krankheit für eine Folge unzureichender oder einseitiger Ernährung (Reis), andere betrachten Beri-Beri als Infektionskrankheit), hat der Berichterstatter sich veranlaßt gesehen, die Massenertrankung der Kroodons als Insektionskrankheit auszusassen, übertragbar von Ort zu Ort durch Menschen oder durch gebrauchte Gegenstände, Kleidungsstücke zu. Beide Arbeitergruppen, sowohl die in Groß Bopo wie die in Klein Bopo, mußten in ihren Berrichtungen einander aushelsen, bei Berschiffungen, bei Botengängen u. s. w., so daß ein Zusammenwohnen, Zusammensssen und sichlasen der einzelnen Leute beider Gruppen häusig stattsand. Da in Groß Bopo sämmtliche Kroos erkrankten, mußman dies wohl als Hauptherd der Krankheit betrachten, moslicherweise haben auch die Leute aus Klein Bopo dort den Keim zu ihrer Erkrankung gelegt. Doch ist erwähnenswerth, daß der eine in Klein Bopo verstordene Mann nie in Groß Bopo gewesen war, auf diesen also die Krankheit durch andere übertragen sein muß. Aus anderen Faktoreien ist mir eine Anzeige über gleichartige Erkrankungen unter den Kroos nicht zugegangen. Der langiährige Doktor-Assisten geherrscht habe.

dif vor etwa zwei Jahren in dere Paktoreien in Groß Popo auch Beri-Beri geherrscht habe.

Meiner Auffassung dieser Massenerkrankung als Insektionskrankheit entsprechend, wurden die ertrankten Kroos unter polizeilicher Aufsicht abgesondert. Ihrer Heimbesörderung wurden seitens des betreffenden Kapitans Schwierigkeiten entgegengesetz, da der Faktoreibesitzer veranlaßt war, dem Kapitan mitzutheilen, an welcher Krankheit seine Kroodoys lieben. Sammtliche Kroos wurden deshalb

über die Grenze nach Groß Popo geschafft und von dort aus verschifft.

Nach ben Angaben von Scheube ift Beri-Beri an ber Westfäste Afrikas in Sierra Leona, Gabone in Ramerun bekannt. Wie mir ein hiesiger Kaufmann erzählte, sollen die Hollander unter ben Kroos Solbaten angeworben haben. Möglicherweise laßt sich die Berbreitung der Beri-Beri aus ben hollandischen Kolonien herleiten.

In bem Berichtshalbjahr hat bas hofpital auch brei Europäer aus Lagos unter feinen Batienten

zu verzeichnen gehabt.

Die Anlagen des Hospitals verschönern sich zusehends. Aus Sebbe sind etwa 100 Kotospflanzen zugegangen, ebenso aus dem botanischen Garten in Lagos drei große Kisten mit jungen Pflanzen. Auch die Krankenbibliothek hat sich durch Zuwendungen von Freunden des Hospitals vermehrt.

# II. Erfrankungen und Todesfälle an Beri-Beri in der Raiferlichen Schuttruppe für Ramerun.

#### Bon

#### Dr. Ligtenberg,

Affistenzarzt I. Rlaffe in ber Raiferlichen Schuttruppe für Ramerun.

Der plögliche Todesfall des Haussaussen Bawa Bakannu am 7. Februar 1897 sowie andere vorausgegangene merkulrdige und plögliche Todesfalle in der Schutzruppe gaben zu dem

Berbacht Beranlaffung, es tonne fich um Beri-Beri handeln.

Dadurch zu eingehenden literarischen Studien über die Beri-Beri-Arankheit geführt, konnte ich unter dem 18. Februar 1897 dem Kommando der Schutzruppe melden, daß von 11 in der Zeit vom 8. Juli 1896 bis dahin erfolgten Todesfällen in der Schutzruppe 5 unter Beri-Beri-artigen Erscheinungen eingetreten seien, sowie daß 3 inzwischen geheilte Soldaten die nachtrügliche Annahme von Beri-Beri-Erkrankung zuließen. Schon damals wurde betont, daß unter jenen 5 verstorbenen Soldaten 4 Haussagewesen seien, welche, an sich die trockene Hitze eines anders gearteten Tropenklimas und höherer Gegenden von Hause aus gewöhnt, im seuchtwarmen Kamerunklima vor allem zur Erkrankung an schwer verlaufender Beri-Beri geneigt erscheinen.

Bahrend der vom Anfang Marz bis zum 24. April 1897 dauernden Ngolo-Expedition erfrankt

teiner der betheiligten Sauffa-Soldaten und -Trager unter ahnlichen Erscheinungen.

Dagegen ftarb nach Rudtehr ber Expedition ber beim Bachttommando gurudgebliebene Sauffa-Solbat Bawa, welcher langere Zeit zuvor an Bronchial- und Magenkatarrh behandelt worben, nach gang ploblic aufgetretener fowerer Erfrantung am 29. April unter Beri-Beri-artigen Erfceinungen noch am Mittag besfelben Tages.

Leiber durfte wie bei allen Muhamedanern auch bei biefem die zur Sicherung ber Diagnofe erwunfcte Settion nicht gemacht werben. Nichts bestoweniger bin ich mit bem Regierungsarzt

Dr. A. Plehn einig, daß es sich auch hier um Beri-Beri gehandelt habe.

Schantelling, duß es sich anch gier im Gert-Bert gegundert gade.
Schantung, den 14 Tage darauf starb abermals ein Hauffa, am Tage seiner plötslichen schweren Er-krantung, den 13. Mai 1897, nach vierstündiger Behandlung an Beri-Beri. Es war der während der Expedition in Kamerun verbliebene Haussa-Soldat Ali III., der wochenlang wegen "Magen-katarrhs" behandelt, mehrere Tage vor seiner tödtlichen Erkrantung jedoch zum Dienst entlassen warten Ein weiterer auf Beri-Beri zurückzusührender Todessall betrifft den gleichfalls beim Wachtstommando zurückzelbenen Haussa-Soldaten Baku Bakannu, welcher am 22. Mai früh plötzlich verstark. Derfalhe besond lich seit dem 13 Anzil 1897 wasen einer kart geguetschen großen Richnunde

verftarb. Derfelbe befand fich feit dem 13. April 1897 megen einer ftart gequetfcten, großen Bigwunde am Fuße in Lazarethbehandlung und bot bis zum 22. Mai feinerlei verdächtige Krantheitserscheinungen. Am Morgen des 22. Mai war er plotlich schwerfrant und starb nach einstündiger Beobachtung.

Am 2. Juni 1897 tam der Sauffa-Soldat Abu Batar, bis babin 9 Monate bei der Truppe bienend, wegen Beri-Beri in ärztliche Behandlung. Derfelbe war in ber Zeit vom Januar bis gegen Mitte Mai, im Ganzen schon 49 Tage lang, — wegen breimaliger Erfrankung — in militärärztlicher Behandlung gemefen. Die erften beiben Male megen gahlreicher Guineamurmer an beiben Beinen, das dritte Mal wegen ausgedehnter Bellgewebsentzundungen (mit Leistendrufenschwellungen) in Folge von Buineawurmern an ben Beinen. Er bot am 2. Juni, bei feiner abermaligen Aufnahme in's Truppenlagareth, das typifche Bild eines an ber mafferfuchtigen Form ber Beri-Beri leibenben Kranten bar und ftarb am 5. Behandlungstage, ben 6. Juni vormittage, nachbem bie Bafferfucht ausgebehnte Berunftaltung des Gefichts und hochgradige Athemnoth bewirft, vorber icon bas gesammte Unterhaut= gewebe und alle Rorperhöhlen befallen hatte.

Der lette Beri-Beri-Fall in ber Truppengarnifon Ramerun, welcher gleichfalls töbtlich endigte, betraf ben Sierra-Leone-Solbaten Sebu, welcher am 6. Juli nachmittags wegen Berzbeschwerben in's Hospital aufgenommen, fofort als beriberikrant erkannt wurde, jedoch schon am folgenden Morgen um 5 Uhr verstarb. Hier lag die rein nervöse Form der Beri-Beri vor, die unter Zwerchsellähmung zum Tode führte. Sedu gehörte der Schutztruppe seit dem 12. Juni 1896 an, wurde im Ianuar 1897 mit anderen nach Biktoria zur Berstärkung der dortigen Polizeimannschaften und zum Polizeidienst abkommandirt, tehrte am 2. Juni jum Schuttruppendienft nach Ramerun gelegentlich der Ablöfung des betreffenden Kommandos jurud und machte bier fofort ben gangen Dienft (Exerziren u. f. m.) wieder

mit, ben er monatelang nicht mehr gethan hatte.

Rachbem er in feiner bisherigen einjährigen Dienstzeit, von einigen geringfügigen außeren Erfrankungen abgesehen, icon brei Mal wegen "Bergklopfens" in Behandlung gewesen war, melbete er fich am 17. Juni abermals trant, wurde wegen "nervosen herzklopfens" 5 Tage lang im Revier

behandelt und bann als "geheilt" jum Dienst entlaffen.

Als Befonderheit der Dehrgahl diefer als Beri-Beri angesprochenen Todesfälle ift hervorzuheben, baß es fich um eine außerst rafc verlaufende fowere nervofe Form ber Beri-Beri gehandelt hat, wie fie nach ben Literaturangaben fonft taum beobachtet wurde. Rur wenige — ber vorlette und zwei der erften 5 — Falle zeigten die langfam fich fteigernden Bergipmptome (Dedeme und der-gleichen), welche die hydropische, sogenannte seuchte Form der Beri-Beri tennzeichnen.

Auf Grund meiner Beobachtungen gab ich am 22. Mai 1897 auf entsprechenden Befehl Raifer-

lichen Rommandos folgendes Gutachten im Einverständniß mit bem Regierungsarzt ab: "Unter ben in Ramerun stationirten farbigen Mannschaften find im Laufe des letten Halbjahres wiederholte Todesfalle nach Beri-Beri : Erkrantungen vorgetommen, wie fie bis babin bier felten ober fast gar nicht beobachtet murben. Fast ausschließlich maren es haussa-Solbaten, die erfrankten und starben; nur Solbaten, die in Kamerun selbst, nicht auf Binnenstationen sich befanden; fast immer handelte es fich um eine gang ploplich eintretende nervofe Form der Beri-Beri, Die binnen turgefter Frift jum Tobe führte."

"Darnach scheint neuerdings in dem befonderen Rlima der Ruftenstation Kamerun bas Auftreten von Beri-Beri mit früher nicht beobachteter Saufigfeit ftattgefunden zu haben, und die klimatisch am wenigsten affimilationefahigen Sauffa - Solbaten find meines Erachtens am meiften zu ber Krantheit bisponirt und, wenn einmal befallen, von geringster Biderftanbefähigfeit ihr gegenüber."

"Somit muß ich es bringend befürworten, wenn die hauffa-Solbaten ber Ruftenstation Ramerun thunlicift balb auf bie hoher und gefunder gelegenen mit Gouptruppe befegten Binnenftationen ver-

legt werben."

"Auch muß ich entschieden widerrathen, vorläufig Haussa-Soldaten als Rekruten in Ramerun einzustellen und auszubilben, beziehungsweife halte ich es fur angebracht, von einer weiteren Unwerbung von Sauffas thunlichst gang Abstand zn nehmen."

Auf Grund dieser gutachtlichen Melbung wurden gelegentlich ber Anfang Juni gefchenen Rommandirung der für Lolodorf und Jaunde bestimmten Ablösungsmannschaften Die letten Sauffas ber Schuttruppe auf Die betreffenden Binnenftationen verlegt, fo bag nunmehr tein Sauffa-Solbat

mehr in Ramerun stationirt ift.

Wenn gleichwohl ein neuerlicher Beri-Beri-Tobesfall einen Nicht-haussa, namlich ben Sierra-Leone-Solbaten Sebu betraf, fo ift unter Aufrechterhaltung bes obigen Gutachtens auf die Befonderbeiten biefes Krantheite- und Tobesfalles bingumeifen: einmal mar ber Betroffene vor feiner Abtommandirung nach Bittoria ichon einige Male an nervofen Bergbefcmerben (vielleicht ber rudimentaren Beri-Beri-Form) erkrankt, in Biktoria aber immer gesund gewesen, und dann handelt es sich hier um einen nach semonatlicher Abkommandirung zum Polizeidienst in Biktoria plötzlich wieder im ganzen Kameruner Exerzirdienst verwandten Soldaten. Dies letztere Moment ist unter Bezugnahme auf die Beröffentlichungen des besten Beri-Beri-Kenners, Dr. Scheube, (vergl. "Die Beri-Beri-Krankheit" Jena 1894 und "Die Krankheiten der warmen Länder" Jena 1896) besonders hervorzuheben.

Der im maßgeblichen ärztlichen Beröffentlichungen wiederholt betonte Zusammenhang der an

Malariaflima im Mugemeinen gebundenen Beri-Beri-Erfranfungen mit Malariafieber und mit Ruhr fceint mir nach den Erfahrungen, die die Kameruner Aerzte im letzten Halbjahre gemacht haben, nicht unmahricheinlich ju fein. Wenn bas Rameruner Ruftenklima jungft fo vielfache Beifpiele feiner Tude Malariafieber und Ruhr und jahlreiche Todesfälle unter ben Beißen — gegeben hat, fo ift in Anbetracht jener Beröffentlichungen von autoritativen Tropenarzten leicht erflarlich, bag auch bie Beri-Beri, Die auf ber Scheube'ichen Beri-Beri-Rarte ber Erbe icon als in Ramerun heimisch vermertt ift, von neuem hier und in fo fcwerer Form unter ben Farbigen, insonderheit ben pradisponirten Soldaten eines anderen Tropenklimas, auftritt.

Ramerun, ben 9. Juli 1897.

## III. Rlima und Gefundheitsverhältniffe des Schutgebietes Ramerun in der Zeit vom 1. Juli 1896 bis 30. Juni 1897.

### Regierungsarzt Dr. A. Blebn.

Dein meteorologischer Bericht muß fich diesmal, in Folge meiner langeren Beurlaubung nach Europa, auf Schilderung der allgemeinen Gindrude befdranten, die ich vom Februar bis Juni biefes Jahres gewann. Someit einzelne Daten gewonnen murben, find Diefelben an herrn Professor Freiherr von Dandelmann gur Bearbeitung eingereicht. Bon anderen Stationen find mir teine

Aufzeichnungen jugegangen.

Erft vom 1. April 1897 ab wurde in einem zwedmäßigen Wetterhauschen am Rande ber Jogplatte wieder regelmäßig observirt. Dasselbe ift mit zwei Mattendächern verfeben, die in etwa 30 cm Entfernung über einander liegen. Gegen die Einfluffe der Bodenstrahlung sind die Instrumente burch eine meterhoch über bem Grunde befindliche Bretterlage geschützt. Die Ebene ber weit über-ragenden Dachrander ift etwa 2 m von dem Bretterboden entfernt, und die Instrumente unterhalb biefer Ebene angebracht, fo daß fie ben Luftströmungen allfeits ausgesetzt find.

Das bauschen macht einen gang gefälligen Ginbrud. Der Regenmeffer behielt feinen alten Blat.

Die Regenmeffung ergab:

II. 97: 60,8; Tags: 18,1; Nachts: Summa: 78.9. III. 97: 5,4; 176,7; 182,1. 82,1; 78,7; 160,8. IV. 97: ,, V. 97: 92,3; 145,0; 237,3. VI. 97: 82,7; 216,4; 299,1.

Die Bahl ber Regentage betrug:

II. 97: 7; III.: 10; IV.: 15; V.: 16; VI.: 17. Die Wärmeverhältnisse und die Schwantungen der Temperaturen im Tageslauf boten gegenüber fruheren Jahren nichts Bemertenswerthes. Die hochfte Temperatur (überhaupt mahrend breier Jahre) wurde auf ber Jogplatte mit 33,2° C im April, Die niedrigfte mit 20,4-20,6° mehrmals im Juni am Maximum- bezw. Minimumthermometer abgelefen.

Die Luftbewegung bot ebenfalls von anderen Jahren leine besonderen Abweichungen. Während der trodenen Monate herrschten die Racht hindurch oft bis in den Morgen hinein östliche bis nordund füboftliche Winde vor; auf der Tageshohe Seebrise von West oder Südwest. Im Juni blieb biese Richtung auch nachts die gewöhnliche, doch betrug die Windstate dann selten mehr als 2 und

oft herrichte vollige Windstille.

Die himmelsbededung muchs mit der Regenfulle; um 7 h a war fie fehr haufig vollständig, und die Bollenbante am Borizont verfcmanden wenigstens im Beften (Ramerungebirge) gu teiner Tageszeit ganz.

Ferne elettrische Erscheinungen waren vom Februar bis Juni häufig; ju ftarten Entladungen tam es aber relativ felten. Auch murben nur ein Tornabo im Marg und zwei im April beobachtet.

Der Gefundheitszustand ber Europäer ber Rolonie und ihre Mortalität muß leiber wieder

gang besonders am Regierungssits, der Joseplatte, als ein ungfinstiger bezeichnet werden.

Der Beurtheilung ber Morbibität, wenigstens für Malaria und Schwarzwassersieber bei den Beamten, ist ihr Häusigkeitsverhältniß zur Istikarke in Kamerun, welches der mich während des Urlaubs vertretende Arzt, herr Dr. Döring, regelmäßig festgestellt hat, zu Grunde gelegt.

Daraus ergiebt fich:

| Im  | Juli:                | Malaria | 17; | bavon    | fomplizirt | mit | Hämoglobinurie: |
|-----|----------------------|---------|-----|----------|------------|-----|-----------------|
| ,   | August:              | *       | 8;  | *        | , ,        | ,,  | • "             |
| *   | September:           | •       | 15; | *        | ,,         | *   | •               |
| *   | Ottober:             | *       | 20; | *        |            | **  | *               |
| *   | November:            | "       | 14; | *        | *          | *   | •               |
| *   | Dezember:<br>Januar: | "       | 11: | *        | *          | *   | *               |
| ~   | Rebruar:             |         | 13: | *        | "          | *   | *               |
| ,,, | März:                |         | 15; | <i>H</i> | "          | #   | ,,,             |
| "   | April:               | <br>W   | 15; |          | ,,         | .,  | ,,<br>,,        |
| *   | Mai:                 | •       | 21; | *        | *          | *   | ~               |
| **  | Juni:                | *       | 18; | *        |            | *   | •               |

Im Jahre: Malaria 184; bavon hamoglobinurifc 22.

Relativ, im Berhaltniß ju je 100 ber Iftfarte in den einzelnen Monaten find die Bablen für:

| Juli:      | Walaria | 36,1%;  | davon | hamoglobinuri d | 17,8  | %  |
|------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|----|
| August:    | ,,      | 32,5 "  | ,,    | , , , , , , ,   | 50,0  | "  |
| September: |         | 54,5 "  | ,,    |                 | 26,7  | ,  |
| Oftober:   | ,,      | 60,6 ", |       | ,,              | 0     | ,, |
| November:  |         | 49,8 "  | ,,    | ,,              | 14,3  | ,, |
| Dezember:  |         | 55,0 "  | ,,    |                 | 17,6  | ,, |
| Januar:    | ,,      | 45,9 "  |       | ,,              | 18,18 |    |
| Februar:   |         | 28,4 "  |       |                 | 15,4  |    |
| Marz:      | ,,      | 50,0 ,  | ,,    | ,,              | 7     |    |
| April:     | ,,      | 51,7 ,, |       | ,,              | 0     | ,, |
| Mai:       | ,,      | 70,0 "  | ,,    |                 | 4,8   | "  |
| Juni:      | ,,      | 63,1 "  | ,,    | ,,              | oʻ    |    |
|            |         |         |       |                 |       |    |

Im gangen Jahre alfo 49,8 % Malaria mit 14,8 % Schwarzwafferfieber burchschnittlich im

Monat, ober im Jahre 6 Malariaanfalle pro Ropf mit 8,58% Schwarzwafferfieber.

Bon einer Berudfichtigung ber unregelmäßig über bas Berichtsjahr vertheilten leichteren, mit bem Klima außer Zusammenhang stehenden Leiden, als: leichte Berletzungen, Erkaltungen, Haut-und Geschlechtstrantheiten, habe ich abgesehen. Rur die Bertheilung der Ruhr könnte noch von Intereffe fein.

Es gingen an Neuerfrankten zu: Juli 1, August 0, September 0, Ottober 0, November 0, Dezember 0, Januar 0, Februar 0, Marz 1, April 1, Mai 1, Juni 4. 3m Ganzen 8 Falle.

Auch hier find nur die Gouvernementsangehörigen beruchfichtigt worden. Wenn die Bergleichs= zaug giet sand nur die Goudernementsangegorigen veruchigigt worden. Wenn die Sergielagszahlen dadurch auch kleiner werden, so muß ich doch, wie in früheren Berichten bereits ausgesprochen, von einem Heranziehen der Privaten zur Morbiditätsstatistit in den Kolonien dringend abrathen. Es hängt in den Faktoreien zu sehr von den Anschauungen der jeweiligen Chefs ab, ob z. B. leichtere Fiedererkrantungen des Personals zur Kenntniß des Regierungsarztes kommen; und mit den Chefs wechseln die Grundsätze, so daß sich vergleichbares Material nicht gewinnen lätzt. — Bei den Beamten zu werden dem Arzt ex officio auch leichte Erkrankungen gemeldet, sowie der Dienst deshalb verfaumt merben muß.

Im Regierungshospital murben in ber Zeit vom 1. Juli 1896 bis jum 30. Juni 1897 behandelt:

127 Gouvervementsangehörige mahrend 1013 Tage, 17 Angehörige ber Schuttruppe 264

30 Privattrante 322

3m Gangen: 174 Kranke mabrend 1599 Tage.

Am 1. Juli 1896 war bas Hospital geschloffen gewefen. Am 30. Juni 1897 blieben 6 Kranke im Beftanb.

Die aufgeführten Erfraufungen ber Staatsangestellten betrafen vielfach bieselbe Berson.

Bon ben 19 Todesfällen betrafen 6 Gouvernementsangehörige.

Bei ber Untersuchung ber Tobesurfachen tritt ber verberbliche Ginflug zu langen Ramerun-Aufenthalts fehr icharf hervor; felbft bann, wenn ein erfter zweijahriger Dienft noch icheinbar leiblich

überwunden wurde, zeigen sich die Folgen häufig turz nach der Rückehr vom Urlaub.

So ftarben zwei Angestellte furz nach ihrer Rudtehr aus Deutschland am Schwarzwafferfieber, nachdem fic ihr erfter Aufenthalt über 2 Jahre ausgebehnt hatte. Der britte Tobesfall betraf eine Pflegeschwester, die erft etwa 3/4 Jahre in Togo, Dann ungefähr die gleiche Beit bier in Ramerun befchaftigt mar 1); ber vierte einen fruheren Angehörigen ber Marine, welcher guerft ein Jahr an Borb bes in Kamerun stationirten Ranonenboots "Hoane" gedient hatte, bevor er in den Gouvernements-bienst trat und nach Land übersiedelte. Er farb nach 15 monatlichem Aufenthalt hier während ber aus Gefundheitsrudfichten erfolgten Beimreife an Malaria unter Spperpyragie mit ichweren Birnericeinungen ohne Bamoglobinurie.

Der Kranke hatte kein Chinin erhalten in der auf früheren Erfahrungen begrundeten Besorgniß, den Blutzerfall dadurch hervorzurufen; er hatte an Land mehrfach an Schwarzwassersieber gelitten. Ein früherer Fremdenlegionar, der als solcher bereits langere Zeit in Dahomen gewesen, erlag auf ber Jaunde-Station im zweiten Dienstighr bem Schwarzwafferfieber. — Der fechfte Tobesfall erfolgte

gewaltfam burch Ertrinten.

3m Gangen bedeuten die Morbiditate- und Mortalitategablen mit

184 Malaria-Ertrantungen, wovon 22 burch Hamoglobinurie tomplizirt — 4 Tobesfälle burchs

203 Malaria-Källe, wovon 25 Schwarzwassersieber und 3 Todesfälle im vorigen Berichtsjahr. feinen Fortschritt, besonders wenn berudfichtigt wird, daß die Bahl der Gouvernementsangeborigen fich verringert hat (28,75 gegen 36,0 im vorigen Berichtsjahre; bier ift allerdings im Gegenfat au diefem Berichtsjahre fürzere Abmefenheit von einigen Tagen und Bochen nicht mitberudfichtigt worden, fo daß die durchichnittliche Iftfidrfe nicht gang 36 betragen haben tann).

Gine Angahl Angestellter mußte vorzeitig aus Gefundheiterlichten heimtehren. — Bahrenb

ber eigenen Beobachtungszeit bilbeten ben Grund bes Ausscheibens:

1) einmal Dilatation bes linken Bentrikels mit fcmeren Zirkulationsftorungen nach 4 Monaten;

2) zweimal Zerrüttung ber Konstitution burch Malaria nach 4 bezw. 9 Monaten;

3) zweimal die Entwidelung einer berartigen Disposition zur Chinin-Bamoglobinurie, daß einmal 0,5 g, einmal 0,2 g nicht ohne ausgedehnten Zerfall ber rothen Blutforperchen mit hohem Rieber ertragen wurde, selbst wenn man das Meditament bei völligem Wohlsein und parastenfreiem Blut reichte. Dieser Zustand trat einmal nach 1½ Jahren, einmal wenige Monate nach Rücklehr von längerem Heimathsurlaub auf, der sich an 1½ jährige Dienstzeit hier anschloß. In jedem Falle bedingt berfelbe bauernde Dienstunfähigfeit für Ramerun.

In einem weiteren Falle bethätigte sich die Disposition zum Blutzerfall nur im Anschluß an einfache Malariafteber, wiederum wenige Monate nach halbjährigem Europaaufenthalt, der aweijährigem Kamerundienst folgte. Hier gelang es, die hämoglobinurifchen Fieber zu vermeiden und volle Dienstfähigkeit baburch herzustellen, bag ben Malariaanfallen burch Chininprophylare vorgebeugt wurde. Der Betreffende kehrte aus anderweitigen Gründen heim, nachdem er fich monatelang besten

Bohlfeine erfreute.

4) Zweimal waren Nervenleiden infolge Gronifder Malaria - Intoritation Urfache bes Dienstaustritts. Es entwidelte fich bei einem Mafchiniften nach annahernd 20 monatlicher Dienstzeit eine Bewegungs- und Gefühlslähnung beiber Arme, Die nach jebem Malariaanfall fich verichlimmerte und

bann bei entsprechender Behandlung mehr ober weniger unvollsommen zuruckging. Dagegen litt ein Unteroffizier an eigenthumlichen vasomotorischen Neurosen, die bereits während bes nach aweijahriger Thatigkeit hier angetretenen Beimatheurlaubs auftraten, ohne bag ber Mann fich baburch von ber Rudtehr hierher abhalten lieft. — Die Störungen bestanden barin, daß gleichszeitig an ben verfchiedensten Körperstellen schmerzhafte, teigig-hart anzufühlende, umschriebene, flache Schwellungen der Weichtheile von Gin- bis Fünfmartstüdgröße auftraten, über denen die haut haufig geröthet war. Dieselben pflegten nach 2-8 Tagen spurlos zu verschwinden, doch blieb der Kranke meift nur für Tage völlig frei bavon. Bilbeten fich bie Anoten in ber Rabe von Gelenken aus, mas ofters vortam, fo war die Beweglichteit berfelben burch die Schmerzen in hobem Grade gestört. Zuweilen fcien auch eine leichte Ausschwitzung in die Synovialhöhle zu erfolgen. — Alle antirheumatischen und antineuralgifchen Mittel (Baber und Glettrigitat eingefoloffen) verfagten; ebenfo auch Chinin und

<sup>1)</sup> Nachträglich ftellt fich heraus, daß diefer Tobesfall noch im Juni 1896 erfolgte, also ins vorige Berichtsjahr gehört.

Arfen, so daß der Kranke nach mehrwöchentlicher Behandlung wenige Monate nach seiner Rücklehr

hierher befinitiv ausscheiben mußte.

So zeigt fich auch bei Betrachtung der Urfachen von Tropeninvalidität die verderbliche Wirkung zu langen Aufenthalts hier von Neuem. Ebenfo beim Feststellen der Umftande, unter welchen die 13 Miffionare und Raufleute verftorben find.

Rury nach Antunft in Bittoria ftarb ein Seemann auf einem Bormann Dampfer an frifcher Malaria; ferner ein Kaufmann wenige Monate nach Rudtehr vom heimatheurlaub an Malaria (mahricheinlich tombinirt mit Sonnenstich) und ein Missionar nach fünfmonatlicher Thatigkeit an perniziöser hamoglobinurischer Malaria mit Anurie.

Die übrigen Folle betreffen durchgehend ältere Afrikaner. Ebenfalls an Schwarzwassersieber starb ein anderer Missionar nach 1½ Jahren; eine Missionarin nach 2½ Jahren; eine andere wenige Monate nach ihrer Rücklehr vom Heimathsursaub, der einen 3½ jährigen Aufenthalt hier abschloß. Eine amerikanische Aerztin war ungefähr 1½ Jahre in Batanga thätig, als sie dem Klima erlag. — Ein katholischer Pater starb am Ende des dritten Jahres Kamerundienst. Ueber die Ausenthaltsdauer eines weiteren Missionsmitglieds sowie eines Kausmanns konnte ich nichts Maheres erfahren.

Drei Raufleute erlagen der Ruhr; einer davon stammte aus Biktoria und wurde erst kurz vor seinem Tobe ins Regierungshospital nach Ramerun gebracht. Er war foeben von turgem Erholungeurlaub nach England in Die Rolonie gurudgelehrt, wo er vorher fast drei Jahre lang thatig mar.

Die beiben Underen ermarben bie Rrantheit in Ramerun felbft. Gie maren 2 und 3 Jahre

lang hier thatig, als ber Tob fie ereilte.

Es ift mir nicht zweifelhaft, daß die Ronstitution in allen 3 Fallen burch den ungewöhnlich langen Aufenthalt hier berart erfculttert war, bag die Krantheit einen fo verberblichen Berlauf nehmen tonnte, ben Mangel an Borficht und eine gewiffe Gleichgultigfeit allerbings noch beforberten. In anderen Fallen, wo widerftandefabigere Afritaner nach turgerem Sierfein betroffen wurden und rechtzeitig zur Behandlung tamen, ließ fich ber traurige Ausgang immer vermeiben. Bei allen brei Ruhrfranken war bas Darmleiden mit Leberabsces tompligirt, und einmal wurde ber letale Ausgang

im letten Augenblid noch burch ein Schwarzwafferfieber befchleunigt.

Eine Berbefferung des Gesundheitszustandes durch hygienische Magnahmen auf der Jofplatte und am Fluffe ift nur in beschränttem Umfange ju erwarten. An Berfuchen, die Raturalverpflegung ju erleichtern und die Wohnungsverhaltniffe ju verbeffern, geschieht jest bas Mögliche. Gin großer Fortschritt wird mit der Eröffnung des mustergultgen neuen Tropenhospitals gemacht sein. Aber immer noch fehlt der Blat, wohin der kurzen Luftwechsels bedurftige Retonvalescent nach schwerem Fieber für kurze Zeit zu rascherer Erholung unter günstigen Berpflegungsverhältnissen gebracht werden kann: ein leicht erreichbares Kurhaus an der Seekuste. Die Gebirgsstation Buea (etwa 1000 m boch gelegen) wird biefe Aufgaben niemals zu erfüllen vermögen. Wenn bort für Unterkunfteraume für Erholungsbedurftige geforgt fein wird, tann es boch nur die Aufgabe Buea's bleiben, benjenigen, Die bei gutem Rraftezustand nach etwa Sahresfrist fich ju fortgefettem langeren Wirten in ber Rolonie entichließen, Dies burch einen minbestens fechswöchentlichen Aufenthalt in ben Bergen noch ju erleichtern. Befonders auf bas Rervenfpstem hat man eine gunftige Wirtung bavon zu erwarten.

Die Birkung auf Rekonvalescenten unmittelbar nach Fieberanfallen, ober gar mahrend hart-nätliger und schwerer Fieber selbst, war in den wenigen Fällen, wo sie bisher beobachtet werden konnte, eine höchst zweiselhafte. Zuweilen schien ein schädigender Einfluß des jahen Klimawechsels unverkenndar, obgleich Buea selbst bis jeht zweisellos als malariafrei gelten kann. Die Englander haben diese Erfahrung in Indien mit den Hügelstationen icon langst gemacht. Berwunderlich ift das in keiner Beise, denn eine tiefgreifende Blutverarmung (die nächste Folge der Malaria-Jufektion) wird auch in Europa durch Sobenklima zunächst meist ungunftig beeinflußt. Reicht alfo die Dauer bes Aufenthalts nicht aus, um die Folgen ber ftrapaziösen Reise und bes fcroffen Klimawechsels zu überminden, so mar der ganze Gebirgsaufenthalt verfehlt. Das wird er bei weniger wie sechs-wöchentlicher Dauer in gesundheitlicher Beziehung stets sein. Bon den praktischen Schwierigkeiten einer Beforderung nach Buea, die bis Biktoria jedesmal

ben Regierungsbampfer erforbert, und von ben Unguträglichkeiten im Dienstbetrieb, welche langere unvorhergesehene Abwesenheit von Beamten verursachen muß, will ich hier garnicht sprechen.

Biel gunftiger wurden bie Berhaltniffe fur eine Erholungestation an ber Geefufte, 3. B. auf Suellaba, liegen. Dieses tann in  $2^{1/2}$  Stunden mit Bartasse oder Motorboot von Kamerum erreicht werden; jeder Landmarsch fällt ebenso fort, wie die Folgen des Höhenwechsels, so daß die frische, permanent dort wehende Seebrise auch Schwerdarniederliegenden noch den größten Bortheil bringen tann, ohne daß derselbe an eine gewisse Minimaldauer des Berweisens gebunden wäre. Andererseits durfte eine Malaria-Infektion an Ort und Stelle wegen ber besonderen Boden- und Windverhaltniffe kaum zu fürchten sein, wenn zweckmäßig gebaut wird.

Richt unerwähnt lassen möchte ich hier wieder, daß eine gewisse Form der prophylaktischen Chininverabreichung, über welche ich in meiner Arbeit "Beitrage jur Renntniß ber tropifchen Malaria in Kamerun" (Berlin 1896 bei Hirschwald) berichtete, ein machtvolles Mittel zur Bekämpfung der Malaria — vor Allem zur Verhütung des Schwarzwasserstebers zu werden verspricht. Die Bersuche in dieser Richtung werden eifrig fortgesetzt.

Im Juli 1896 wurde aus Lagos ein Fall von Gelbsieber amtlich hierher gemeldet. Später wurde diese Mittheilung dann widerrusen, mit der Erstärung, daß es sich um "Black-vomiting-sever" handele. Die auf Ersuchen des Kaiserlichen Gouverneurs von dem bekannten Tropenarzt Dr. Fisch siber das "Black-vomiting-sever" gemachten Mittheilungen, welches im Jahre zuvor, wie ich aus ganz zuverlässiger privater (englischer) Duelle weiß, siber die Hälfte der europäischen Bewohner von Altra und Coast-Castle in kurzer Zeit dahinrassie (vergl. den vorigen Jahresbericht), hatten es mir bereits unzweiselhaft gemacht, daß es sich hier um echtes Gelbsieber und keine neue, in der Tropenpathologie disher völlig unbekannte Krankseit handelt, wie denn ja "Black-vomitingsvor" auch nur die wörtliche Uebersehnng der spanischen Bezeichnung des Gelbsiebers (Vomito nogro) ist. — Dr. Fisch, der während der Epidemie selbst abwesend war, enthält sich des Schlusurtheils, hebt aber die dissernischen Punkte scharf hervor. — Ganz dasselbe thut der Bericht des Ehes der Baseler Mission hier, des Herrn Bohner, aus dem ich hier nur wiedergebe, daß:

1) die Krantheit fast nur Neuangetommene befällt; ertranten langer Anfaffige ausnahmsweise,

fo geschieht es leicht;

2) nach mehrtägigem Fieber tritt völlige Fieberfreiheit ein; bann Neuerkrankung mit Blutbrechen und Gelbsucht. Der Urin ift nie blutig gefarbt;

3) ber Ausgang scheint fast stets tobtlich zu fein.

Diese wenigen Buntte dürften bem mit Eropentrantheiten einigermaßen Bertrauten genügen, um zu beurtheilen, ob Grund vorliegt, die Bathologie mit einem neuen Namen zu bereichern.

Ich habe hier feinerzeit mein Gutachten dahin abgegeben, daß die beschriebene, als Blackvomiting-sover bezeichnete Krankheit mit Gelbsieber ibentisch ist, daß beshalb also auch die gleichen Maßnahmen zur Berhaltung ihrer Einschleppung nach Kamerum in Frage kommen durften. Das wären weniger Quarantänemaßnahmen, als Berbot der Kommunikation mit Land in den Höfen Alkra und Lagos, sowie vor Allem der Aufnahme von Personen und Ladung dort. Gegen das Löschen auf von Land gesandte Leichter ze. wäre nichts einzuwenden. Die besonderen Berhältnisse der genannten afrikanischen Höfen ließen derartige Maßnahmen, für welche die Konsuln verantwortlich gemacht werden könnten, ohne besondere Störungen des Handelsverkehrs nach meiner Ansicht durchführen. Gegen zeitweiliges Betreten der Schiffe, die weit in See liegen, durch Personen vom Land awecks Abschlusses von Handelsgeschäften ze. wäre nichts einzuwenden, wenn dieselben nicht mitreisen. Die Berbreitung des Gelbsieders geschieht nach Allem, was man bisher darüber weiß, besonders durch Waaren.

Da für eine Krantheit mit dem Namen "Black-vomiting-sover" offizielle Anzeigepslicht nicht existirt, so habe ich mir personlich durch die Mission, wie durch das Gouvernement amtlich, Mitteilung aus Altra und Lagos über ein etwaiges Neuaustreten von "Black-vomiting-sover" erbitten lassen, und würde dann dieselben Magnahmen in obenbezeichnetem Sinne empfehlen, als wenn es

fich jugestandenermaßen um Gelbfieber handelte.

berichtet, hat nur nebenfächliche Bedeutung.

Sine genaue Statistit über die Erkrantungen der farbigen Angestellten des Gouvernements läßt sich leider nicht geben, weil die regelmäßigen Monatsberichte aus der Zeit meiner Beurlaubung theils in anderer Weise aufgestellt wurden, als disher, theils überhaupt unvollständig sind, und sich daher zu statistischen Zweden nicht eignen. — In Bezug auf dieselben habe ich nur zu bemerken, daß zur Ausstellung der in denselben ziemlich regelmäßig wiederkehrenden Aubrit "Schwindsucht" wohl wieder jene irrthümliche Auffassung dieses Krankheitsbildes geführt hat, über welche ich mich in meiner Arbeit "Zur vergleichenden Pathologie der schwarzen Kasse ze." (Birchow's Archiv Bd. 146) eingehend verbreitete. Zugestandermaßen sind Tuberkelbazillen auch von Dr. Döring niemals gefunden worden, und über den Obduktionsbefund nach etwaigem, tödtlichem Ausgange erfährt man nichts. Die Kranken scheinen vielmehr nur relativ kurze Zeit in Behandlung geblieben zu sein. Unter diesen Umständen darf ich an meiner Auffassung der Assendlung ausgeht, im Sinne meiner Propositionen Arbeit wohl festhalten.

Die Sphilis hat sich glücklicherweise, entgegen ben zu Anfang bes Berichtsjahres nur zu berechtigten Befürchtungen, nicht weiter ausgebreitet, wenn auch hie und da immer noch eine Insestion erfolgt. Die Empfänglichteit ber Dualla bafür scheint auffallend gering zu sein; fast alle Ertrankungen, bie zu meiner Kenntniß tamen, betrafen (von einigen Europäern abgesehen) fremde Schwarze. — Die von Dr. Döring geschilderte eigenthumliche Hautaffeltion suphilitischer Schwarzer entspricht wohl zweisellos der in meiner zitirten Arbeit beschriebenen, und ift als allgemeine Kondylomatose der Hautausgussalfen. Meine von der Dr. Dörings abweichende Ansicht über andere Hautleiden, über die er

Reinerlei Erwähnung geschieht in den Monatsberichten der Beri-Beri, welche seit dem November 1896 unter den Soldaten der Schutztruppe wieder auftrat, nachdem sie von Friedrich Plehn 1893 ebenfalls vereinzelt dei der Truppe beobachtet war, inzwischen aber völlig verschwunden schien. Nach den Mittheilungen des erfahrenen Dualla-Lazarethgehülfen hat sie ungefähr zu den

gleichen Zeiten auch unter ber eingeborenen Bevölkerung geherricht.

Bom Juli 1896 bis zum September 1897 (ich gestatte mir, das hier vorwegzunehmen) starben bei der Schutztruppe, die in einer Stärke von ungefähr 150 Mann in Kamerun garnisonirte, 15 fardige Soldaten und Unteroffiziere. Während einer mehrmonatlichen Expedition in das Hochland der Rumpiberge kamen keine Todesfälle vor. Bei neun von den elf bis zum Februar 1897 Verstorbenen dürfte es sich, soweit sich das nachträglich seststellen ließ, zweisellos um die schwerste bekannte Form der Beri-Beri gehandelt haben. Seit dem Februar dieses Jahres kamen dann weitere vier Fälle vor, die ich dank der Liebenswürdigkeit des Truppenarztes Dr. Lichtenberg personlich mit besobachten konnte.

Bu Anfang wurden fast ausschließlich Haussa, vereinzelt auch Wey- und Sierra-Leonaleute befallen. Die letzten vier Fälle betrafen drei Sierra-Leona- und einen Weysoldaten. (Die Haussachten inzwischen auf ärztliche Anregung den Garnisonplatz verändern mussen.) Auch erlag ein Wey-Arbeiter des Gouvernements, und schon früher ein Kroo-Arbeiter in einer Fastorei der Krankheit.

Ich selbst habe nicht Einen ber Befallenen burchkommen sehen; mahrend Dr. Lichtenberg in ber ersten Zeit brei Heilungen verzeichnen konnte, die ebenso, wie wenige mit stärkeren Hydropsien etwas langsamer (in etwa acht Tagen) verlaufene Fälle, ganz besonders geeignet waren, durch ihr typisches Berhalten die Diagnose auch für die übrigen zu sichern.

Unter ben Dualla verlief die Krontheit nach bem Berichte des durchaus urtheilsfähigen Lazarethe gehülfen in zwei die sechs Monaten unter Erscheinungen von Lähmungen und Wasserschaft, die von unten auftam, ausnahmslos tödtlich. Bei den neuerdings ärztlich beobachteten sarbigen Soldaten erfolgte der Tod nach 12—24 Stunden — selten erft 48 Stunden — nach Eintritt ernster Erscheinungen.

Was die Anamnese anlangt, so gingen den Herz- und Lungensumptomen meist mehrere Wochen Berdauungsstörungen oder leichte Bronchialtatarrhe vorher. Sinigemale sind in den letten Monaten, ehe die Krankheit ausbrach, leichte Dedeme der Unterschenkel verzeichnet, ohne daß dieselben jedoch länger als für einige Tage dienstunfähig gemacht hätten. Bei der schon in früheren Jahresberichten hervorgehobenen außerordentlichen Häusigkeit dieser Leiden unter den Schwarzen aller Stämme kann hier das Zusammentressen ein zufälliges sein, weniger vielleicht eine mößige Pulsbeschleunigung dis zu 100 Schlägen, die dem Parorysmus öfters einige Tage vorherging; doch ist schwer zu entscheden, inwieweit sie durch die Aufregung der ärztlichen Untersuchung bedingt war.

Niemals konnten in den von mir beobachteten Fällen vor oder beim Ausbruch der Krankheit irgendwelche sensiblen oder motorischen Störungen nachgewiesen werden, wie sie sonst für Beri-Beri so bezeichnend sind. Dagegen sollen dieselben in sehr charakteristischer Form bei den genesenen Soldaten bestanden haben. Ebenso waren Störungen der Restere nicht deutlich. Auch Entwicklung von Höhlenhydrops beobachtete ich nicht, und der einzige Fall von Hautödem betraf Gesicht, Borderkopf und besonders Augenlider. Dr. Lichtenberg sah sowohl

Afcites, wie auffteigendes Debem der Beine.

Die Temperatur war bis auf einen Fall, ber anscheinend mit einem Malariaanfall zusammentraf, wie fie hier so gern jeder Ertrantung, auch beim Schwarzen, sich zugesellt, ausnahmslos normal.

Der Urin enthielt nur in wenigen Fallen Spuren von Gimeiß.

Der Ausbruch selbst erfolgte meist nach einigen Tagen der Obstipation ganz plötzlich, sehr gewöhnlich, nachdem der Batient inzwischen wieder zum Dienst zurückgefehrt war: Hochgradige Beängstigungen, mühsame frequente Athnung, ein kleiner, frequenter äußerst schlaffer Buls, der bald unfühlbar wurde und in lebhaftem Gegensat zu der heftigen Arbeit des Herzens stand, das mit seinen Schlägen die Brustwand erschlitterte, eröffneten die Qualen. Einzelne Krante ergossen Strome von Schweiß. Das Bett zu verlassen, hinderte sie meistens hochgradige allgemeine Muskelschwäche und sonstigen Hissolsigkeit. Das Bewustsein blieb dis zum Tode ungetrübt, der einige Stunden nach völligem Berschwinden des Pulses mit Herzparalyse einzutreten pflegte. In anderen wohlcharafteristrten Fällen standen Erscheinungen seitens der Berdauungsorgane im Bordergrund. Außer durch die Beklemmungen und den Lustmangel wurden die Kranten von surchtbaren Kardialzien gepeinigt und erbrachen ohne Ausstren, theils gallige Massen, theils aufsallend reichliche Mengen ziemlich klarer Flässisteit, die theilweise ossenden aus massenhaft produzirtem und verschlucktem Speichel, theilweise auch vielleicht aus überreichlich von den Schleimhäuten der Berdauungsorgane selbst gelieserten Produkten bestanden haben mögen.

Ohne mich hier auf eine genauere Analyse der Symptome einzulassen, erscheint es mir fraglos, daß es sich bei der Kamerun Beri-Beri um eine Ertrantung des Sympathitussystems, meist wohl

auch mit Betheiligung des Bagus handelt.

Die ganze Art des Berlaufes deutet auf torifche Einfluffe bin, die zu einer ähnlichen, wenn auch unendlich viel rafcher und schwerer verlaufenden Neuritis der genannten Nervengebiete führen Arb. a. d. Raiferl. Gesundheitsamte. Band XIV.

mögen, wie fie als Ursache ber junachft meist peripheren Störungen, in anderen Nerven für die

Beri-Beri Niederlandifch-Indiens und Japans und Brafiliens angenommen wird.

Bo man die Aufnahmequelle oder die Entwidelungsftatte jenes unbefannten Nervengiftes ju fuchen hat, ift noch gang dunkel. Die hiefigen Erfahrungen machen einen Zufammenhang mit lokalen klimatischen Berhältnissen insofern wahrscheinlich, als Erkrankungen nur in Ramerun selbst vorkamen, und ausschließlich Leute betrafen, Die fich lange hier aufgehalten hatten. Darauf beutet auch bin, daß ganz überwiegend Haussalbaten ergriffen murben, beren Heimath, als auf dem trodenen hohen afritanischen Centralplateau gelegen, sich klimatisch am meisten von Kamerun unterscheidet. Das Krankheitsbild ift aber auch den Schwarzen der flachen Ruftenstriche nicht unbekannt. Gelegentlich ber Behandlung eines Krooarbeiters erfuhr ich von beffen Stammesgenoffen, bag bas Leiben in ihrer heimath ofters vorkommt und ftets jum Tobe führt. Die Schwarzen felbst neigen zur Annahme frimineller Bergiftung, die aber bei ben Fallen in der Schutzruppe wohl ganz ausgeschloffen ift. — Ebensowenig kann die Krankheit mit Malaria in Busammenhang gebracht werben. Wie mehrfach hervorgehoben, find Malariaerfrantungen bei Gingeborenen relativ felten und ihr Berlauf ift auch ohne Therapie außerordentlich leicht. Bon den Berftorbenen ift zufällig Niemand wegen Malaria in Behandlung gewesen. Ebensowenig tonnten hier Wunden der Unterschenkel in Betracht tommen, auf beren mögliche Bedeutung als Eingangspforte bes Giftes neuerdings Wendlandt in Neu-Guinea hinweift. (Arciv für Chiffs und Tropenhugiene Beft IV.) Nur einer ber Berftorbenen litt feit einigen Bochen an einer Bifimunde bes Fuges, ale die tobtliche Krantheit ausbrach. — Die Berpflegung ist für alle farbigen Gouvernementsangehörigen qualitativ die gleiche und ift als gut und reichlich an der ganzen Westkuste bekannt. Sie besteht aus Reis, von derfelben Qualität, wie ihn auch die Europäer allgemein genießen, aus Salzfleifch und Schiffszwiebad. Dazu tommen noch Fifche und die Begetabilien bes Landes: Roto, Raffaba und Bananen, welche theils gegen die gelieferten Naturalien eingetaufcht, theils täuflich erworben werden. -

Die Befchaffenheit der Bohnungen mar ebenfalls ohne Ginfluß. Die Beri Beri ergriff fast gleichmäßig die Bewohner der gefunden mit zementirtem, oder hoch fiber dem Grunde gelegenem Boden versehenen Wellblechkafernen, und Berheirathete, die mit ihrem Weib in hygienisch zweiselhafteren Ein-

geborenenhutten lebten.

Eine Uebertragung schien in keinem Falle wahrscheinlich. Gehäuft erfolgten die Erkrankungen zu keiner Zeit. — Mit der Berlegung der Haussa nach Lolodorf und Jaunde hörte die Beri-Beri unter ihnen auf. —

Es läßt fich also vorläufig nur soviel fagen, daß die Krankheitsursache innerhalb der Kolonie bis jest an Ramerun felbst gebunden zu fein scheint, ohne Beziehungen zu Aklimatisationsverhältnissen

zu haben, denn die eingeborenen Dualla find auch nicht immer verschont geblieben.

In zwei Fällen konnte ich die Obduktion, wenn auch nur flüchtig unter schwierigen Berhaltnissen kurz nach dem Tode ausführen. Dieselbe bestätigte die Diagnose durch den absolut negativen Befund an allen Organen — ein in beiden Fällen vorhandenes chronisches Leberleiden durfte ganz außer Zusammenhang mit der Todesursache stehen. Die mikrostopische Untersuchung der gewonnenen Präparate steht noch aus.

Bei bem völligen Dunkel, welches über ben Quellen ber Kamerun-Beri-Beri liegt, gab es zur Berhfitung berfelben wenig zu thun. Um nichts verfäumt zu haben, wurden Desinfektionsmaßregeln getroffen, vor Allem aber wurden bie befonders schwer ergriffenen haussa vom herbe ber Krankheit entfernt.

Sollte das Leiden weiter um sich greifen, so kame eine dauernde Berlegung des Hauptgarnisonplayes an einen gesunderen Ort, z. B. nach Kribi, ernstlich in Frage, und das von dort zu stellende Wachtsommando auf der Josplatte würde öfters zu wechseln haben.

Ber bie Bedeutung tennt, welche die Beri-Beri in ber hollanbifchein Rolonialarmee gewonnen hat, wo fie fich laugft nicht mehr auf die Farbigen beschrantt, ber wird auch fehr energische

Magregeln nicht auf übergroße Mengftlichkeit gurudführen.

Eine Behandlung der einmal ausgebrochenen Krankheit bietet bei ihrem fudroyanten Berlauf kaum eine Aussicht auf Exfolg. So sind denn auch alle versuchten Mittel ohne jede merkare Wirkung geblieben. Das Morphium, welches man angesichts der entsetzlichen Qualen der Befallenen reichlich anzuwenden versucht wäre, schien den tödtlichen Ausgang — offenbar durch seine Wirkung auf Herz und Athmung — entschieden zu beschleunigen. Man wird es dennoch nicht ganz entbehren können. Der Digitalis blieb so wenig Zeit zur Wirkung, wie den andern Mitteln. (Cocain, Kampher, Kalomel 2c.)

Außer der Beri Beri gewann die Ruhr im Berichtsjahre Bedeutung. Ich erwähnte bereits, daß sie in größerem Umfange als bisher, auch die Europäer ergriff. Endemisch herrschte sie während mehrerer Monate im Gefängniß, in das monatelang Niemand aufgenommen werden konnte, ohne an Ruhr zu erfranken. Mehrfach vorgenommene energische Desinfektion der Gefängnißzellen unter zeitweiser Räumung derselben hatte keinen Erfolg. Auch als darauf die Gefangenen in einen neuerbauten Pferdestall übergeführt wurden, dauerten die Erkrankungen unter ihnen fort. Ihre Kost ist die gleiche, wie die der Arbeiter, und war immer die gleiche geblieben. Dennoch erkrankten Arbeiter

und Soldaten nur ganz vereinzelt. Als Infektionstrager können nach meiner Ansicht nur die in den zeitweise sehr ftark belegten Gefängnifraumen nachts aufgestellten Aloseteimer betrachtet werden, welche
die an Reinlichkeit wenig gewöhnten Gefangenen gemeinsam benutzen. Gine Wandlung in diesem System erscheint aus Berwaltungsgrunden vorläufig undurchführbar, wie ich hörte.

System erscheint aus Berwaltungsgründen vorläufig undurchführbar, wie ich hörte. Erst als sämmtliche Ruhrrekonvalescenten, d. h. schließlich sämmtliche Gefangenen, nach Berlaffen des Hospitals direkt in ihre Heimath geschieft wurden, statt ins Gefängniß zurückzukehren,

erlosch die Endemie allmählich. -

Die Ergebnisse ber Behandlung fand ich durchaus befriedigend; namentlich kürzte sich der Berlauf bebeutend ab, als eine modisizirte Kalomeskur systematisch durchgeführt wurde, nachdem die sonst geübten Darmspullungen wegen gehäuster Erkrankungen nicht mehr allgemein angewandt werden konnten. — Der Kranke erhielt über Tag einstündlich 5 cg Kalomel drei die die Lage nacheinander; dann wurde für acht Tage einstündlich 0,5 g Bismutum suddirticum veradreicht, und nach Bedarf eventuell nochmas das Kalomel wiederholt. Nach Umständen konnte außerdem auch auf Opium nicht verzichtet werden. — Die Wirkung war beim Schwarzen, wie beim Europäer, gleich vorzöglich. Merkurialismus trat sehr selten und stets nur ganz leicht deim Schwarzen auf, häusiger trot guter Mundpslege beim Europäer. Die subjektiven Beschwerden (Schwarzen, Tenesmen) waren in frischen Fällen gewöhnlich schon nach 24 Stunden verschwunden; der Durchfall gegen Ende der ersten drei Tage. Desters schie die Erkrankung nach acht Tagen völlig gehoben, doch pslegte ein Diätsehler vor Ablauf der zweiten Woche stets einen Rücksall servorzurusen, der dann meist hartnäckger war. Beim Europäer wurde deshald mindestens zwei, meist drei Wochen lang, nach Umständen länger, absolut strenge, d. h. ställsige, Diät eingehalten. Bei den Schwarzen war das natürlich undurchsührbar. Dennoch habe ich dei der bezeichneten Behandlungsweise keinen einzigen frischen Fall versoren. Die drei Todesfälle an Ruhr bei Schwarzen betrasen Arbeiter aus den Faktoreien, die bereits im letzten Stadium der Krankeit ins Hospital gelangten. Siner starb vier Stunden, nachdem der Todes ausgeschösen war, eine Suspension von l z Wismut in 100 g Wasser, dazu bestimmt, möglichst lange im Darm zuverweilen. Den Beschluß der Behandlung bildete beim Europäer ein vierwöchentlicher Gebrauch von Karlsdader Brunnen mit entsprechenden Diätvorschriften.

Konnte eine rationelle Behandlung erst acht Tage nach Ausbruch der Krankheit, oder gar noch später eingeleitet werden, so war die Brognose immer zweifelhaft, wenigstens beim Europäer; der Berlauf war dann jedenfalls stets langwierig, die Reigung zu Mückfällen und Leberaffektionen groß.

Auf die bekannten Amoben konnte ich nur in einigen Fallen untersuchen; theils fand ich fie, theils schienen fie zu fehlen. Ginen nachweisbaren Einfluß auf den Berlauf schien ihr Borhandensein nicht zu haben.

In den Gebieten um Jaunde und Lolodorf brachen in der zweiten Balfte des Berichtsjahres

die Poden aus. -

herr von Carnap, Stationschef in Jaunde, berichtet barüber:

find die Boken von Norden über Rgute-Balinga-Atoni nach Jaunde geschleppt worden: in Ngila sind sie nicht, dagegen haben Emuna, Na, Dandungu sehr viele Leute verloren. — Bor circa 40 bis 45 Jahren herrschte diesseits des Samaga die gleiche Epidemie, wogegen jenseits des Flusses sie noch im Jahr 1896 war.

. . . . Sammtliche Stamme ifoliren die Ertrantten; die Boden werden aufgestochen

und mit bem Saft eines Baumes, ben ich ju erhalten bemuht bin, eingerieben."

Die mit jedem Dampfer eintreffenden Lymphvorräthe wurden nach Jaumde und Lolodorf abgegeben. Die Impfungen wurden von den Stationschefs von Carnap und von Stein theils persönlich, theils unter ihrer Leitung ausgeführt. Die positiven Resultate betrugen 50— 60 Prozent und mehr, wenn die früher bereits erfolgreich Geimpsten abgezogen werden. Bemerkenswerth ist aber, daß eine ganze Anzahl wenige Jahre vorher bereits erfolgreich Geimpster von neuem Pustelentwickelung zeigte. Auch der Schutz gegen die echten Poden scheint bei der schwarzen Rasse nicht so absolut zu sein, wie man das gemeiniglich annimmt. So verlor von Carnap einen Soldaten, der erst kurze Zeit zuvor von ihm mit Erfolg geimpst war, und ich selbst sah einen vor etwa Jahressrift durch meinen Bertreter erfolgreich geimpsten Handwerfer die echten Poden, wenn auch leicht, durchmachen. Vielleicht büst die Lymphe bei dem Transport hierher an Schutzraft ein, auch wenn sie zu typischer Pustelbildung sührt.

Dag ein höherer Prozentsat wenigstens scheinbar erfolgreicher Impfungen nit frischer Lymphe sich erreichen ließe, als 50—60 Prozent, ist mir fraglos. — Ich selbst habe hier etwa 100 Prozent Erfolg gehabt, wenn ich die Lymphe bald nach ihrer Ankunft aus Europa verwenden konnte, und eine rasche Berschlechterung der Ergebnisse besonders dann gesehen, wenn die Lymphröhrchen einige Zeit ausbewahrt wurden, nachdem sie ihrer höchst zwecknäßigen Packung entnommen waren. Immers

hin sind die Resultate der Herren von Carnap und von Stein noch so, daß sie das Heranziehen intereffevoller Laien jum Impfgeschäft in Nothfällen durchaus rechtfertigen, auch wenn ein Die Technit in vollendeter Weise beherrschender Arzt vielleicht beffere Ergebnisse erzielen follte. Das Impfen durch Laien stößt im Kamerungebiet um fo weniger auf Bedenken, als Tuberkulofe und Lepra, und im Allgemeinen auch Syphilis — die einzigen durch Impfung Abertragbaren Krankheiten, die praktisch in Betracht kommen — hier zu fehlen scheinen, wie auch herr von Carnap es für das hinterland hervorhebt. Andererseits können die Segnungen rationeller Impfungen ungeheuer sein. Die relativ spärlichen und leichten Erkrankungen bei den Stationsangehörigen (nur ein Todesfall), werden von von Carnap sicher mit Recht auf die Schutzimpfung zurückgeführt.

Nach den letzten Berichten ist übrigens die Bockenepidemie um Jaunde bereits zu Anfang Juli

biefes Jahres erlofden gemefen, mahrend fie um Bolodorf fortwuthete und gegen bie Rufte

hin fortschritt.

In Bezug auf die übrigen hier fonst bei den Schwarzen beobachteten wichtigeren Rrantheiten ift zu bemerten, daß Typhoid nur einmal beobachtet murbe, mo es im britten Rudfall burch Erfcopfung zum Tode führte. Reuchhuften und Mumps wurden nicht beobachtet. Lungenentgundung mar vom Februar ab auffallend felten und leicht.

An intereffanten Bilbungsfehlern wurde außer mehreren Fallen von Bitiligo einmal boppelfeitige kongenitale Huftluxation, einmal angeborner Klumpfuß (ber Mann geht auf dem Ruden bes mit ber Sohle nach innen und aufwarts verbrehten fußes), einmal eine übergahlige Damma am

Rande der Achselhöhle beobachtet. -

Aus Jaunde gingen mir durch herrn von Carnap regelmägige Krantenliften ju, die zeigen, daß gegen bas Innere hin gang ahnliche Berhaltniffe in pathologischer Beziehung herrichen, wie auf ber Josplatte felbst. Es geht ferner baraus hervor, daß die Krantengahl, welche burch Eingeborene ftart vergrößert wird, die Anstellung eines eigenen europäischen Lazarethgehulfen für die Station bringend munichenswerth macht.

Auf der Johplatte wurden vom Februar bis Juni einschl. 693 Gouvernementsangehörige, 162 bavon mahrend zusammen 1763 Tage im Negerhospital behandelt. Das ergibt im Monat durchschnittlich 138,6 Zugänge, für's Jahr 1662,2 Neuerkrankungen: Gegen die Borjahre eine wesentliche Abnahme. Dieselbe dürfte auf die ganz erhebliche Berminderung des schwarzen Gouvernements.

personals jurudzuführen fein.

Bu ber Gesammtmorbibitat lieferten nicht fpezififche Ertrantungen ber Berbauungsorgane und Bunden der Unterextremitaten zusammen wieder fast die Salfte (142 + 152). Die Zahl der Ruhrfälle vom Februar bis Juni betrug 53. Die durchfchnittliche Behandlungsbauer im Negerhospital hat, wie früher, ungefähr zehn Tage betragen.

Todesfälle tamen fünf ju meiner Renntnig, wovon zwei Gouvernementsangehörige betrafen. Einmal handelte es fich um Schadelbruch durch Sturg; einmal um das bereits ermagnte Typhoid. Die brei von auswärts eingelieferten Schwarzen entsprechen ben bereits ermahnten an Ruhr

verftorbenen.

Meine missenschaftlichen Arbeiten, zu welchen mir wegen anderweiter Inanspruchnahme leider nicht so viel Zeit blieb, als ich gewünscht hatte, betrafen weitere Studien über Aetiologie, Klinif und Behandlung der Ramerun-Malaria, der Ruhr und Ramerun-Andmie. Ihre Ergebniffe werden beröffentlicht werben, wenn fie jum Abichluß gelangt find.

# C. Marschallinseln.

# I. Berichte über die Gefundheitsverhältnisse auf Jaluit.

Bon

### Regierungsarzt Dr. Comabe.

a) Kur die Zeit vom 1. Juli bis jum 30. September 1895.

Die gefundheitlichen Berhältniffe Jaluits mahrend ber Monate Juli, August und September 1895 waren - abgesehen von ber Berbreitung ber Spphilis, unter welcher Die eingeborene Bevöllerung und oft leiber auch in Folge Bertehrs mit den Eingeborenen ein Theil ber Weigen zu leiben - ebenfo gunftig wie in der ersten Balfte des Jahres.

Bon Krankheiten, welche eine allgemeinere Bebeutung für die Bevolkerung hatten, find junacht bie Baricellen ober Windpoden ju nennen. Diefe leichte Krantheit, welche burch ben Schooner "Ruja" aus anderen Atolls, anscheinend Arno, hierher gebracht wurde, blieb in fehr engen Grengen

und ift auch balb erloschen.

In einem Berichte an den Landeshauptmann ist über die geringe Wahrscheinlichkeit, daß Lepra auf den Marschallinseln besteht, eine Aeußerung erfolgt. Gelegentlich einer Rundreise S. M. S. "Möwe" durch die Inselgruppe wurde von dem an Bord befindlichen Marinearzt festgestellt, daß es sich bei dem angeblich leprasranten Mann auf Aurh<sup>1</sup>) um eine andere, harmlose Krankheit handle. In Folge dessen wurde die behördliche Anordnung, daß Schiffe, welche von Aurh und Maloelab kommen, unter Duarantänessage in den Hafen von Faluit einzulaussen hätten, wieder aufgehoben.

S. M. S. "Möme" brachte von Ailut einen Eingeborenen mit, welcher hier wegen Tobtschlags eine Gefängnißstrafe verbugen soll. Derselbe leidet an Sphilis, ein Beweis, daß nicht nur die füdlichen Marschallinseln mit dieser Krantheit verseucht sind. Auch bei den hier anwesenden Samoanern ist sie mehrsach vertreten und zwar anscheinend bereits von Samoa mitgebracht worden, da es sich stets um tertiare Erscheinungsformen handelte. Aus dem englischen Schutzebiete der Gilbertinseln sind ebenfalls einige sphilitisch ertrantte Weiße, halfcasts und Farbige zur ärztlichen Behandlung hierher

gefommen.

Ein neuer Fall von Lungenschwindsucht wurde bei einem Eingeborenen von Ebon tonftatirt, ber früher in Ruffar langere Zeit in Gemeinschaft von Weißen gelebt hatte. In ben Monaten Juli

und August verbreitete sich zeitweise ein infettiofer Bindehauttatarrh.

Zweimal bot sich Gelegenheit zur Behandlung von Fischvergiftung. Der eine Fall verlief leicht, möglicher Beise, weil rechtzeitig Brech- und Abführmittel gegeben werden tonnten, der zweite Fall dagegen bedeutend schwerer. Es handelte sich um einen jungen träftigen Mann, der angeblich schwarze Tage trank war. Bon einer Entleerung des Magens und Darms war also kaum noch viel Erfolg zu erwarten. Die Schwere der Erscheinungen minderte sich darnach in der That auch nicht. Das Abdomen war weder aufgetrieben, noch gegen Druck empfindlich. Die Körpertemperatur war erhöht, das Sensorium benommen. Es bestand heftiger Trismus, und in turzen Pausen traten klonische Krämpse der Körpermuskulatur auf. Borwiegend handelte es sich also um Reizerscheinungen, welche wahrscheinich vom Bentralnervenspstem aus durch ein im Kreislauf zirkulirendes Gift ausgelöst wurden. Der Puls war ruhig und voll. Da also eine Herzlähmung nicht zu besürchten war, wurde mit Rücksicht auf die qualenden Krämpse die symptomatische Behandlung mit Morphium eingeleitet. Der Kranke genas, ohne dauernde Schädigungen seiner Gesundheit davon zu tragen; doch blieb noch längere Zeit Neuralgie im Ulnaris-Gebiet des rechten Armes zurück.

Mehrfach kamen Entzündungen des äußeren Gehörganges, zum Theil artifizieller Ratur, mit Uebergreifen auf das Trommelfell zur Untersuchung. — Bon schwereren Erkrankungen ist zu nennen: ein Shlaganfall in Folge sphilitischer Beränderungen der Hirnblutgefäße, tropdem die Insektion erft ungefähr 1 Jahr vorher stattgefunden hatte und drei antisphilitische Auren vorausgegangen waren.

Die Erfrankungen aus hirurgifchem Gebiete find unbedeutender Art gewesen. Bei einem Falle von tomplizirter Fraktur einer großen Zehe durch direkte Gewalt wollte in Folge von Spphilis lange

teine Ronfolidation ber Bruchenden eintreten.

Bur Diagnose kamen schließlich bei Kranken, welche sich auf der Durchreise nach Sydney hier befanden, eine Entzündung der Rückenmarkshäute in Folge von Influenza und eine traumatische Katarakt, komplizirt mit ringförmiger Verwachsung der Iris, in Folge abgelaufener Entzündung.

# b) Für die Zeit vom 1. Ottober bis jum 31. Dezember 1895, nebft Schlugbericht über bas Jahr 1895.

Epidemifche Krantheiten find nicht vorgetommen, und die bei den einlaufenden Schiffen aus-

geubte Gefundheitekontrole gab teine Beranlaffung zu behördlichem Ginfchreiten.

Das Klima bringt Europäern, welche gesund hierher kommen, keine Gefahren, und der Gesundheitszuftand der hier lebenden Beißen könnte ein gunstiger sein, wenn nicht bei den unverheiratheten Männern so zahlreiche Infektionen mit Geschlechtskrankheiten vorkämen. Diese sind keineswegs harmlos, beanspruchen zum Theil eine lange Heilungsdauer und lassen oft genug eine Arbeitsbeschränkung oder gar absolute körperliche Ruhe wünschendwerth erschienen. Während aber schon in der Heimath dahin zielende ärztliche Rathschläge nicht gern befolgt werden, weil die Krankheit verheimlicht werden soll und dort für einen Kranken Bertretung oder etwaiger Ersat beschafft werden kann, sind hier eben nur die nothwendigen Arbeitskräfte vorhanden und bei einem Aussall müssen die übrigen in die Lücke treten. So nehmen Krankheiten, welche bei geeignetem Berhalten leicht hätten bewältigt werden können, manchmal einen chronischen Charakter an.

Benngleich von den ledigen Deutschen auf Jaluit teineswegs Exzesse in vonore verübt werden, so bieten die früher ausführlich geschilderten Gefundheitsverhaltniffe der farbigen Bevölkerung doch in

fürzerer ober langerer Zeit Gelegenheit zu Erfrankung.

<sup>1)</sup> Bergl. Arbeiten aus dem Raiserl. Gesundheitsamte Bb. XIII, S. 75.

Rach ber Jahrebübersicht der Betterbeobachtungen fallen die mieden turen genöhnlich in die frühen Morgenfinnden etwa polichen 3 und 4 Uhr; er zwisselge ülleter Regengliffe das Minimum in den fpäteren Bormittags-, sellen was fürzeden ein.

Die Regenmenge ift sehr groß, nämlich 4384,2 mm. Auf die Rauchtweiten ngrößere Summe als auf die Lageszeiten, obwohl der Beobachtungszeitrann underes ber bierlich von 9 h. p. m. bis 7 h. a. m. Das Maximum in 24 Stunden weren 12- in Zall der Regeniege ift fant die gleiche wie in den Borjahren, nämlich 329. Die volleite

ber Exit warde auf nagefahr 851, gegen 844, im Jahre 1894 berechnet.

Benn auch die Gesundheiteberhältnisse zum Ende des Berichts zuhres = == zürfigien ericheinen, insbesordere beim Bergleich der Erfrankungen der Beihem num um Zuli, is ist dem Klima als solchem, wie ichen erwähnt, die Schald darun nicht zumident die zum verschiedene Art der Krankleiten lehrt; es handelt sich vielmehr num ein weine Zusumentreffen unzünkinger Umflände. Bon der Influenza, welche wie im Borzachere Arter Erreichtlimieln keiminchte, wurden die Beihen, im Gegensatz zu den Eingeborremen.

In Allermeinen wird noch zu wenig Gewicht auf eine gefunde Lebenswerfe einer regelmistien Alleholgenns tann ich nur innerhalb sehr enger Grenzen für um falleholgen ihn nur ihnerhalb sehr enger Grenzen für um falleholgen berten Labalb ist sicher noch weniger als im der fin enwicklen. Din gesunder Menich, und nur solche sollten in tropische Länder gehen, kunn der in Lebensweise seine Gesundheit auf Jalait ganz gut erhalten, vorandgesetzt, das nicht trust der Induntungsregeln einmal Krankleiten gesährlicher Natur eingeschlerzt werden.

## c) Fur Die Beit bom 1. Januar bis jum Dai 1896.

Im ersten Biertel des Jahres 1896 waren die Gefundheitsverhältnisse nicht der ginfig. Mitte Febenar trut wieder die Instluenza in der Maridall-Gruppe auf. Die zu ih wolaenden Beissen wurden werig davon berührt, die Eingeborenen dagegen erfraukten protein inden dänfig der Krankbeit erlegen sein. Uleber die Todeburfachen kann nichts Räberes mit werden, da ärziligerieits kein Todebial beobachtet wurde. Kompiktationen bildeten Langmannt und pelitrishe einige Mittelokrfatauride. Wöglicherweise kan für die Entstehung der lestun wechanische Roment bestiges Schnanden und Pressen in Betracht, durch welches Instlumenten die Tuda Tuda welches Instlumenten die Tuda Tuda welches Instlumenten die Tuda Tuda Enkachst und weiter ind Mittelokr gelangten.

Im Mary trut Abenmatismas banfiger auf. Ferner wurde je einmal Arthitet :: Delirium tremens mit herzininstrijenz und Endocarditis blenortsoica behandelt. Letzterer

besedenteed.

Der Kritzle beite wer langen Jahren an ihnerem Rhemmitismus genochsient gefinden; berleht in bei neuen Jushinnen find weberlicht. Dusch Mal inm im Anisting an die Genochsie eine Emiliationale Kinepelents und. Schan de war des Allgemeinderinden erheitig gefürt, wellecht nicht geleht mit geleht der Emiliationalen eine Anisting und der Schanken und Anisting und der Schanken und Anistingen von dem Kranken haben beiten der der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken und der Kranken kranken und der Kranken gestellt werden, der Heisen zu der kranken geringen für Krinkenung isten Anischen und der Kranken der Genben einer ihneren Anischen und der Anischen und der Genben einer ihneren Anischen und der Anischen und der Genben einer ihneren Anischen und der Anischen und der Genben einer ihneren Anischen und der Genben einer ihneren Anischen und der Genben und der Schanken einer ihneren Anischen und der Genben einer ihneren Anischen und der Genben einer ihneren Anischen und der Genben einer ihneren Anischen und der Genben und der Genben einer ihneren Anischen und der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der Genben der G

In April und Mai treten nach einander eine ganze Reihe von Erfrankungen det Mai Laumkinnte auf. Die erfte derselben erwechte durch gewiffe Symptome den Berdacht eines Inniwestland die ubritigen Berstätsbachregeln angeerdnet wurden; dach die ich später nach dem Krider Armifieit und dem Anfrieten der übrigen Magen-Dormertrankungen von dieser Directiongesommen. Die meisten dieser Affektienen verlieben rolch und leicht, während zwei Erkulich unter dem Bude eines infektieren Darmeknarries mit ganz umregelmäsigem Fieder dem Mochen fich kungsgen. Anherdem kund erwährendsbareith, Womerbe die Berniertowie gemecht.

## II. Bericht über die Gesundheitsverhältnisse auf Raluit, in der Zeit vom 17. Inli bis 30. September 1897.

Bon

### Regierungsargt Dr. Bartels.

Die Krankengahl betrug im Berichtszeitraum 309, davon waren 24 Beiße — 17 im Schutzgebiet wohnhafte, 7 Seeleute frember Schiffe — und 285 Farbige. Bon letzteren waren 240 Marfcallinsulaner, ber Rest fette sich zusammen aus anderen Subseeinsulanern, Samoanern, Chinesen

THE MAN = : 21:2

4 2 3

'i \*: := "

के अटाट <u>.</u> k man

---

I 🖺 : [4-· · · · · · · · - - - -100 to 500

'= = .

u de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania

1.1 200

‡ ፣ ፫ :

: ...... :

. . . . .

. - . - -

::: = =

. :---

:: :::

**:** ... · - · · · ·

- ` • -

:::::

:. ::

und Mischlingen. Der Gesur Der Gefundheitszustand der Beigen war im Gangen ein guter. Bon den zur Behandlung getommenen Krantheiten gaben nur zwei zu vorübergehender Berufsstörung Anlaß; es betraf dies einen Fall von Mastdarmfistel, welcher operirt wurde, und einen heftigen Magen- und Darmtatarrh. Die übrigen Erfrantungen, worunter einige Falle von Gonorrhoe, Luftrohrentatarth, Magentatarth zu nennen find, waren fammtlich leichter Natur und von der Art, wie fie auch in Deutschland jeden Tag vorkommen. Gine Erkrantung, welche als Tropenkrantheit oder Folge ungunftiger klimatischer Berhaltniffe zu bezeichnen mare, habe ich bisher nicht zu Geficht bekommen. Auch ein Fall von Buineamurm, welchen ich an einem normegifchen Matrofen behandelte, ift nicht auf Rechnung bes hiefigen Schutgebietes zu feten, da der Batient fich die Krantheit in Matupi erworben hatte.

Ungünstiger liegen die Gesundheitsverhältnisse bei der farbigen Bevölkerung. Unter den versschiedenen Insektionskrankheiten, an welchen vorzugsweise die Anaken zu leiden hatten, kommt an erster Stelle die Sphilis, welche in 79 Fällen zur Behandlung gelangte. Davon gehörten weitaus die Wehrzahl, nämlich 67, der tertiären Periode au, nur 3 der sekundären. Primäresselt ohne Allgemeinsesschiedenungen sah ich nur einmal, hereditäre Sphilis 8 mal. Was die heilersolge betrifft, so waren diese im Ganzen günstige, mit Ausnahme eines Falles, in welchem der Tod infolge Erschöpfung einter eintrat. Als Beilmittel murben die auch in Deutschland üblichen, nämlich Quedfilber und 3ob, angewandt, ersteres meift in Form der grauen Salbe, letteres als Jodfalium und in Ermangelung

besfelben als ftart verdunnte Jodtinktur innerlich.

Gonorrhoe murbe unter ben Eingeborenen 19 mal behandelt. Beicher Schanker tam nicht vor. Recht häufig, etwa in 30 Fallen, tam eine infektiofe Augenerkrantung zur Behandlung, welche meist nur die Bindehaut ergriff, oft aber auch auf die hornhaut überging. Beilung erfolgte in allen Fällen in 1-2 Bochen.

Die als "Gego" bezeichnete, mit Schuppenbilbung einhergehenbe hautkrankheit wurde in etwa

10 Källen behandelt.

Gelenkrheumatismus tam einmal vor, ebenfo ein Fall von Tuberkulofe der Fugwurzelknochen,

in welchem durch Amputation Heilung erzielt murbe.

Bum ersten Male im Schutgebiete beobachtet murbe bie Lepra, ber Aussat, welche bis jett in vier Fallen tonftatirt wurde. Der erfte Fall betrifft einen der hier lebenden verbannten Samoaner, welcher an der fog. nervofen Form, der Lepra nervofum, leidet, die anderen drei Leprafranten find Marschallinsulaner, zwei Manner und eine Frau, von der Insel Las, wohin ich im August behufs Feststellung der Diagnose eine Dienstreise machte. Diese letteren drei leiden an der fog. Lepra tuberofa. Bahrend in ben entnommenen Blutproben Diefer brei fich reichlich Leprabagillen burch mitroftopifche Untersuchung nachweisen ließen, ift es mir bei bem Samoaner trot wiederholter Unterfuchungen nicht gelungen, bisher die Bagillen aufzufinden. Jedoch find einerfeits die außeren Symptome, die Knoten an den Ohrmufcheln, im Geficht und im Berlauf der Armnerven, die Gefühllosigkeit der Extremitaten, die Berkummerung und Atrophie der Hande u. f. m. fo für Lepra harakteristisch, anderseits habe ich auch bei den Leprakranken im Hospital de San Lazero in Manila, wo ich mahrend eines 7wochigen Aufenthalts reichlich Gelegenheit jum Studium ber Lepra hatte, fo oft die Bazillen im Blute vermißt, daß bas gegenwärtige Fehlen der Bazillen die leprofe Natur ber Krantheit nicht zweifelhaft machen tann. Ich tonnte baber nicht umbin, auch bei bem Samoaner bie Rrantheit fur Lepra ju ertlaren und hiervon, wie von ber Nothwendigfeit ber Ifolirung ber

Raiferlichen Landeshauptmannschaft Anzeige zu machen, welche bann alsbald angeordnet wurde. Unter ben übrigen, nicht infektiösen Krankheiten ber Eingeborenen ift mir bas häufige Borkommen von Geschwülsten, vorwiegend Fett- und Bindegewebsgeschwülsten, aufgefallen, auch tamen bei Frauen recht häufig Leiden der Gebärmutter und deren Adnere vor. Im Uebrigen boten die Krantheiten nichts besonders Bemerkenswerthes oder für die Marschallinseln Charafteristisches. Chirurgische Eingriffe, die in etwa 20 Fällen vorgenommen wurden, wurden gern auch ohne Rarkose

ertragen und heilten überrafchend fonell.

Nach ber Jahresüberfict ber Wetterbeobachtungen fallen die niebrigften Temperaturen gewöhnlich in die fruhen Morgenftunden etwa zwifchen 3 und 4 Uhr; oft genug tritt auch infolge stärterer Regenguffe das Minimum in den fpateren Bormittags-, felten noch fpateren Tagesftunden ein.

Die Regenmenge ift fehr groß, namlich 4384,2 mm. Auf Die Rachtzeiten entfallt eine größere Summe als auf die Tageszeiten, obwohl ber Beobachtungszeitraum nachts der kleinere war, näurlich von 9 h. p. m. bis 7 h. a. m. Das Maximum in 24 Stunden war 128,5 mm. Die Bahl ber Regentage ist fast die gleiche wie in den Borjahren, namlich 329. Die relative Feuchtigkeit der Luft murde auf ungefähr  $85\,\%_0$  gegen  $84\,\%_0$  im Jahre 1894 berechnet.

Benn auch die Gesundheitsverhaltniffe jum Ende des Berichtsjahres nicht als die gunftigsten erscheinen, inebefondere beim Bergleich der Erfrankungen der Beigen mit ihrer geringen Bahl, fo ist dem Klima ale foldem, wie foon ermahnt, die Shuld daran nicht zuzuschreiben, wie auch die gang verschiedene Art der Krankheiten lehrt; es handelt fich vielmehr um ein mehr zufälliges Bufammentreffen ungfinstiger Umftande. Bon der Influenza, welche wie im Borjahre Mitte Februar bie Marfchallinfeln heimsuchte, wurden die Weißen, im Gegensatz zu den Eingeborenen, wenig berührt.

Im Allgemeinen wird noch zu wenig Gewicht auf eine gefunde Lebensweise gelegt. Den regelmäßigen Altoholgenuß kann ich nur innerhalb sehr enger Grenzen für unschädlich oder gar vortheilhaft halten. Das Rauchen schweren Tabals ist sicher noch weniger als in der Heimath zu empfehlen. Gin gefunder Menfch, und nur folde follten in tropische Länder geben, kann bei geeigneter Lebensweise feine Gesundheit auf Jaluit ganz gut erhalten, vorausgesetzt, daß nicht trop der Quarantanemaßregeln einmal Krankheiten gefährlicher Ratur eingeschleppt werden.

### c) Für bie Zeit vom 1. Januar bis jum Mai 1896.

Im ersten Biertel des Jahres 1896 waren die Gesundheitsverhältnisse nicht besonders gunftig. Mitte Februar trat wieder die Influenza in der Marschall-Gruppe auf. Die auf Jahmor wohnenden Beigen wurden wenig davon berührt, die Eingeborenen dagegen erfrankten zahlreich und follen häufig der Krankheit erlegen fein. Ueber die Todesursachen kann nichts Näheres angegeben werben, da ärztlicherseits kein Todesfall beobachtet wurde. Komplikationen bilbeten Lungenentzundung und zahlreiche eitrige Mittelohrkatarrhe. Wöglicherweise kam für die Entstehung der letzteren als mechanisches Moment heftiges Schnauben und Pressen in Betracht, durch welches Insektionskeime in bie Tuba Gustachii und weiter ine Mittelohr gelangten.

Im Marz trat Rheumatismus häufiger auf. Ferner wurde je einmal Arthritis urica, Delirium tremens mit Herzinfuffizienz und Endocarditis blenorrhoica behandelt. Letterer Fall war

bemerkensmerth.

Der Kranke hatte vor langen Jahren an schwerem Aheumatismus gonorrhoicus gelitten; berfelbe hatte sich bei neuen Infektionen stets wiederholt. Dieses Mal trat im Anschluß an die Gonorrhoe eine Entzündung des linken Kniegelenks auf. Schon da war das Allgemeinbefinden erheblich gestört, vielleicht nicht zuletzt unter dem Einfluß ftarker phychischer Depression. Weiterhin entwickelte sich eine Conjunctivitis auf beiben Augen (jedoch nicht burch Infeltion mit Trippereiter) und zahlreiche Hauthamorrhagien traten auf. Dieselben waren auch schon bei ben früheren Erkrankungen von dem Kranken bemerkt worden. Nach Berlauf von ungeführ einer Woche klagte berfelbe über heftiges Angstgefühl. Es war hobes Fieber vorhanden und die Untersuchung ergab eine akute Endocarditis. Fruber war wiederholt festgestellt worden, daß herzgrenzen und Bergtone normal waren; bagegen war der Herzmuskel wohl durch Botatorium bereits angegriffen, sobaß in der letzten Zeit bei geringer körperlicher Anstrengung öfters Athemnoth auftrat. Die Endocarditis führte unter den Zeichen einer schweren Augemeininfeltion nach 11/2 Tagen zum Tode.

3m April und Dai traten nach einander eine ganze Reihe von Erfrankungen bes Magen-Darmfanals auf. Die erste derfelben erwedte durch gewisse Symptome den Berdacht eines Typhoids, weshalb die nothigen Borfichtsmagregeln angeordnet murben; boch bin ich fpater nach bem Berlauf ber Krantheit und bem Auftreten ber übrigen Magen-Darmerfrantungen von biefer Diagnofe jurudgekommen. Die meiften biefer Affektionen verliefen rafc und leicht, mabrend zwei Erkrankungen unter dem Bilde eines infektiösen Darmkatarrhs mit ganz unregelmäßigem Fieber durch etwa vier Wochen sich hinzogen. Außerdem kam leichte Ruhr zur Behandlung. Schließlich ist ein Fall von Darmeinklemmung bei Leistenbruch erwähnenswerth. Es wurde die herniotomie gemacht.

# II. Bericht über die Gefundheitsverhältnisse auf Jaluit, in ber Zeit vom 17. Juli bis 30. September 1897.

Bon

### Regierungsarzt Dr. Bartels.

Die Krankenzahl betrug im Berichtszeitraum 309, davon waren 24 Weiße — 17 im Schutzgebiet wohnhafte, 7 Seeleute fremder Schiffe — und 285 Farbige. Bon letteren waren 240 Marschaltenfulaner, der Rest setze sich zusammen aus anderen Subseeinsulanern, Samoanern, Chinesen

und Mifchlingen.

Der Gesundheitszustand der Weißen war im Ganzen ein guter. Bon den zur Behandlung gekommenen Krantheiten gaben nur zwei zu vorübergehender Berussstörung Anlaß; es betraf dies einen Fall von Mastdarmsistel, welcher operirt wurde, und einen heftigen Magen- und Darmkatarrh. Die übrigen Erkrankungen, worunter einige Fälle von Gonorrhöe, Luftröhrenkatarrh, Magenkatarrh zu nennen sind, waren sämmtlich leichter Natur und von der Art, wie sie auch in Deutschland jeden Tag vorkommen. Eine Erkrankung, welche als Tropenkrankheit oder Folge ungunstiger klimatischer Berhältnisse zu bezeichnen wäre, habe ich bisher nicht zu Gesicht bekommen. Auch ein Fall von Guineawurm, welchen ich an einem norwegischen Matrosen behandelte, ist nicht auf Rechnung des hiesigen Schutzgebietes zu seten, da der Patient sich die Krankheit in Matupi erworden hatte.

Ungfinstiger liegen die Gesundheitsverhältnisse bei der farbigen Bevölkerung. Unter den verschiedenen Infektionskrankheiten, an welchen vorzugsweise die Kanaken zu leiden hatten, kommt an erster Stelle die Sphilis, welche in 79 Fällen zur Behandlung gelangte. Davon gehörten weitaus die Mehrzahl, nämlich 67, der tertiären Beriode au, nur 3 der sekundären. Brimäressekt ohne Allgemeinerscheinungen sah ich nur einmal, hereditäre Sphilis 8 mal. Was die heilerfolge betrifft, so waren diese im Ganzen gunstige, mit Ausnahme eines Falles, in welchem der Tod infolge Erschöpfung eintrat. Als heilmittel wurden die auch in Deutschland üblichen, nämlich Quecksilber und Jod, angewandt, ersteres meist in Form der grauen Salbe, letzteres als Jodkalium und in Ermangelung besselben als start verdünnte Jodtinktur innerlich.

Gonorrhoe wurde unter den Eingeborenen 19 mal behandelt. Weicher Schanker kam nicht vor. Recht häufig, etwa in 30 Fällen, kam eine infektiöfe Augenerkrankung zur Behandlung, welche meist nur die Bindehaut ergriff, oft aber auch auf die Hornhaut überging. Heilung erfolgte in allen

Fällen in 1-2 Bochen.

Die ale "Gego" bezeichnete, mit Schuppenbilbung einhergehende hautfrankheit wurde in etwa 10 Fallen behandelt.

Belentrheumatismus tam einmal vor, ebenfo ein Hall von Tubertulofe der Fugwurzelknochen,

in welchem burch Amputation Heilung erzielt murbe.

Bum ersten Male im Schutgebiete beobachtet wurde die Lepra, der Aussat, welche bis jett in vier Fällen konstatirt wurde. Der erste Fall betrifft einen der hier lebenden verbannten Samoaner, welcher an der sog. nervösen Form, der Lepra nervosum, leidet, die anderen drei Leprakranken sind Marschallinsulaner, zwei Männer und eine Frau, von der Insel Las, wohin ich im August behufs Feststellung der Diagnose eine Dienstreise machte. Diese letzteren der leiden an der sog. Lepra tuberosa. Während in den entnommenen Blutproben dieser drei sich reichlich Lepradazillen durch mitrostopische Untersuchung nachweisen ließen, ist es mir bei dem Samoaner trotz wiederholter Untersuchungen nicht gelungen, dießer die Bazillen aufzussinden. Jedoch sind einerseits die außeren Symptome, die Knoten an den Ohrmusschen, im Gesicht und im Berlauf der Armnerven, die Gesühlslosseit der Extremitäten, die Berkümmerung und Atrophie der Hannerven, die Gesühlslosseit der Extremitäten, die Berkümmerung und Atrophie der Hannerven, die Wesstland wo ich während eines 7wöchigen Ausenthalts reichlich Gelegenheit zum Studium der Lepra hatte, so ost die Bazillen im Blute vermist, daß das gegenwärtige Fehlen der Bazillen die Leprose Natur der Krankheit nicht zweiselhaft machen kann. Ich konnte daher nicht umhin, auch bei dem Samoaner die Krankheit sicht Lepra zu erklären und hiervon, wie von der Nothwendigkeit der Isolirung der Kaiserlichen Landeshauptmannschaft Anzeige zu machen, welche dann alsbald angeordnet wurde.

Unter den übrigen, nicht infektiöfen Krantheiten der Eingeborenen ist mir das häufige Bortommen von Geschwülsten, vorwiegend Fett- und Bindegewebsgeschwülsten, aufgefallen, auch tamen bei Frauen recht häufig Leiden der Gebärmutter und deren Adnere vor. Im Uedrigen boten die Krantheiten nichts befonders Bemerkenswerthes oder für die Marschallinseln Charakteristisches. Chirurgische Eingriffe, die in etwa 20 Fällen vorgenommen wurden, wurden gern auch ohne Nartose

ertragen und heilten überrafchend ichnell.

# Aleinere Mittheilungen aus den Laboratorien des Raiserlichen Gesundheitsamtes.

25. Chemische Untersuchung eines neuerdings im Handel befindlichen Fleisch-Konservirungsmittels, genannt "Carolin-Pulver", hergestellt von Hehrnd & Co. — Berlin.

Bon

### Dr. Ed. Polenste,

technischem Bulfearbeiter im Raiferlichen Gefundheitsamte.

Eine Blechbüchse, 500 g bes Pulvers enthaltend, kostet 1,25 Mark. Das zu einer festen Masse zusammengeballte, weiße Salz ist in Basser löslich, und ertheilt demselben eine alkalische Reaktion. Die das Salz enthaltende Blechbüchse ist mit einem slebartig durchlöcherten Deckel verschlossen und soll gleichzeitig als Streublichse dienen, weil nur die Ausenseiten des Fleisches nach Angabe mit dem Carolin-Bulver bestreut werden sollen. Das Präparat besteht aus wasserreiem Natriumsulst, Natriumsulstat und krystallister Borsäure. Die Analyse ergab:

24,55 % fcweflige Saure, 18,87 " Schwefelfaure, 38,88 " Natriumoryb,

16,90 " tryftallifirte Borfaure und eine

Spur Feuchtigfeit.

# 26. Chemische Untersuchung von Branntweinschärfen und Gffenzen, die neuerbings zur herstellung von Qualitäts-Branntweinen Berwendung finden.

Ron

#### Dr. Ed. Bolenste.

technischem Sulfearbeiter im Raiferlichen Gefundheiteamte.

Schon Fr. Accum berichtet aus England im Jahre 1820 in einer Schrift 1) "Ueber Fälfchungen der Lebensmittel" in Betreff des Branntweins Folgendes: "So z. B. weiß ich Fälle, wo Branntweinhändler nicht wußten, daß die unter dem täuschenden Namen Klärung verkaufte Substanz, welche dient, die geistigen Getrante zu stärken und hell zu machen, und wovon man glaubt, daß sie aus gebranntem Zuder und Fischeim in Extralt-Form bestehe, in der That ein Extralt von Capsicum (spanischem Pfeffer) sei, und daß von der scharfen und stechenden Eigenschaft des spanischen Pfeffers der Hochgeschmad des Branntweins und Rums komme, wenn man die obige Materie zur Färbung gebraucht."

In neuester Zeit hat sich die herstellung von Branntweinschärfen zu einem lebhaften Industriezweig entwickelt.

Um den derzeitigen Umfang der Berbreitung dieser Effenzen in Deutschland zu ermitteln, wurden im vergangenen Jahre die Steuer-Behörden veranlaßt, von den in ihren Bezirken zu erlangenden Branntweinschäffen Proben zum Zwecke einer Untersuchung an das Gesundheitsamt einzusenden. Es wurden 97 Proben eingefandt und untersucht. Bis zum Jahre 1896 waren bereits 17 Effenzen dieser Art im Gesundheitsamte untersucht worden.

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journ. Bb. I, S. 362.

<sup>\*)</sup> Bergi. Arb. a. b Raiferl. Gesundheitsamte Bb. VI, S. 294, 518; Bb. IX, S. 135; Bb. XIII, S. 301.

Ihrer Hertunft nach vertheilen fich biese gesammten 114 Effenzen auf die einzelnen Bundes-

ftaaten in folgender Anzahl:

Breußen 69, hiervon Pommern 16, Brandenburg 15, Berlin 10, Sachsen 7, Westpreußen 5, Rheinprovinz 4, Ostpreußen, Schlesten, Hannover je 3, Westfalen 2, Posen 1, Sachsen 24, Medlenburg-Schwerin 5, Anhalt 4, Hessen 3, Bahern 2, Sachsen-Weimar, Medlenburg-Strelit, Braunichmeig, Sachfen-Altenburg, Schwarzburg-Sondershaufen, Samburg und Elfaß-Lothringen je 1.

Die Besitzer dieser Effenzen waren der Mehrzahl nach Raufleute, Branntweinhandler, Gastwirthe, Deftillateure, Brennereibesitzer und vereinzelt Konditoren, Drogisten und Apotheker. Die Effenzen waren von 50 verschiedenen Fabritanten bergestellt. Die größte Berbreitung fanden bie Brodutte zweier Fabritanten Berlins, Stettins und je eines Fabritanten in Berbft und Raguhn

i. Anhalt.

Der Preis für je einen Liter ber Effenzen schwantt zwischen 1,50 - 12,50 Mart; am häufigsten

ift ein Breis von 3-5 Mart angegeben.

Ueber den Gebrauch der Branntweinschärfen lagen oft gedruckte Gebrauche Anweisungen bei; hiernach soll 1 l ber Effenz zu 100 l, in vereinzelten Fällen auch zu 400 l bis 600 l Branntwein zugesetzt werden.

Der Zwed, ber burch die Benutung ber Scharfen erreicht werden foll, war von einigen Fabritanten in den Gebrauchs-Anweifungen gleichzeitig vermerkt, wie aus folgenden beiden Wiedergaben

bes Wortlautes hervorgeht:

"Befonders ift biefe Bafis ba ju empfehlen, wo burch fehr billige Bertaufspreife nothig ift, ben Branntwein in der Altoholftarte herabzuseten. Die Bafis erfett alfo gewiffermagen ben Ausfall."

"Dies neue Produkt dient ausschließlich nur zur Ersparung von Spiritus. hat man Nordhäufer von 45% ftart gehabt, fo erhalt berfelbe bei 40% Spritgehalt und Zusat von 300-400 g biefer Effenz auf 1001 Branntwein biefelbe Gefammtftarte und ftellt fich wesentlich billiger."

Gine demifde Untersuchung tonnte fic nur auf die Ermittelung derjenigen Bestandtheile erftreden, die ber betreffenden Effenz ihren Charatter verleihen. Aus Diefem Grunde durfen die in ber nachstehenden Tabelle verzeichneten Analyfen feineswegs als Borfdriften zur Berftellung Diefer Effengen angefeben werben. Benn auch in manchen Fallen fammtliche Bestandtheile einer Effen, ermittelt worben find, mas beifpielsmeije bei einfachen altoholifden Biperinlöfungen ber Fall ift, fo mogen boch jur Berftellung, namentlich ber extraftreichen Effenzen, noch anderweitige Drogen u. f. w. Berwendung gefunden haben, die fich analytisch oft gar nicht ermitteln laffen und fur unfere 3mede auch belanglos find.

Aus den Untersuchungs-Ergebnissen ift ersichtlich, daß die carakteristischten Eigenschaften dieser Effenzen zunächft in ihrem Behalt an Scharfe, Fufelol und Eftern zu fuchen find; in zweiter

Linie konnten bie atherischen Dele und ber Farbstoff genannt werden. Enthält eine Effenz sammtliche, ober mehrere biefer genanten Substanzen, fo tritt gewöhnlich eine davon in den Bordergrund und verleiht der Essenz ihren Charakter. Schärse- und Ester-reiche Essenzen sind meistens mit Baprika-Essenz, Branntweinschörfe, Berstärkungs-Essenz und ähnlich bezieichnet, während vorwiegend fuselölreiche Essenzen die Benennungen Korn-Essenz, oder Nordhäuser Kornbafis tragen. Dem Untersuchungs-Ergebniß zufolge enthielt je 11 ber im Jahre 1897 eingefandten 97 Effenzen folgende mefentlichen Beftandtheile:

### Allebel.

Der Alfohol, der in fammtlichen Effenzen enthalten war, und als Lösungsmittel angesprochen werben muß, fcmantte zwifchen 118-777,4 g, mit Ginfclug bes aus ben Eftern entstanbenen Alfohole.

### Soarfen.

Durch die Roftprobe murde ermittelt, daß 65 Effenzen einen brennend icharfen Gefchmad be-Siervon enthielten 46 Effengen bas Barg bes fpanifchen Bfeffere ober verwandter Arten besfelben. In 15 Effengen murbe Biperin, oft in reinem Buftanbe, in einem Falle bis jur Bobe von 4,4 g vorgefunden. Drei Effengen, die aus einer Fabril herstammen, enthielten bas Barg ber Barabiestörner (Amomum grana paradisi). Gine Effeng mar burch einen ftarten altoholischen Auszug von Ingwermurgeln hergestellt worden.

Das Ertennen ber einzelnen Scharfen wurde baburch erleichtert, bag fast immer nur eine ber-

felben in einer Effenz vorlag.

Die Farben-Reaktionen der genannten isolirten Harze mit konzentrirter Schwefelsaure, konzentrirter Schwefelsaure + Buder und Eisenchloridlösung mit Alkohol reichten aus, die einzelnen Harze zu identistziren. Zur herstellung der Harze für diese Reaktionen wurden 25—50 ccm der Effenzen auf dem Bafferbade jur Trodne gebracht. Dem ertalteten Trodenrudftand wurden die Barge durch etwa 20 com Aetnatron-haltiges Baffer entzogen. (Biperin wird nur in Spuren gelöft und kann aus dem Rudftande auf bekannten Wegen gewonnen werden). Nachdem das alkalische Filtrat durch Ausschütteln mit Betrolather noch einer Reinigung unterzogen war, wurde es mit Schwefelfaure angefauert und mit 50 com Petrolather einmal ausgeschüttelt. Der Rückftand bes filtrirten Betrolathers aus faurer Lofung ftellt bas Material für Die Reaftionen bar.

A. Er ift ein hellgelbes, ober rothlich gelbes Weichharz von brennend icharfem Geschmad.

1. Das fehr icharf ichmedende, rothlich gelbe barg farbt fich bei ber Beruhrung mit Schwefelfaure vorübergehend ichmutig blau. Die anfangs braunlich gelbe Löfung in Schwefelfaure farbt fich, am Rande beginnend, hellrofa, unter Abicheidung eines violetten Belages.

Schwefelfaure und ein Körnchen Zuder löfen wie vorher. Die Lösung farbt fich fehr bald vom Rande aus firschroth: Darz des spanischen Pfeffers. 2. Das hellgelbe Beichharz löft sich in Schwefelsaure zitronengelb. Nach langerer Zeit, oft erft nach einer Stunde entsteht ein gruner Rand, der allmählich blau wird. Schwefelfaure und Buder lofen gelb. Innerhalb einer Minute farbt fich ber Rand ber Lofung schön grün, bald darauf blau.

Rach Berlauf mehrerer Stunden hat sich ein blauer Belag abgeschieden: Die

Barge von Barabiesfornern und Ingwermurgel.

a) Bird bas Barg mit einem Tropfen gelber Gifenchloriblofung und barauf mit wenigen Tropfen Altohol betupft, fo tritt eine vorübergebenbe rothlich violette Sarbung ein: Barg ber Baradiestörner.

b) Eifenchlorid und Alkohol farben hellgrünlich gelb; die Effenz riecht und schmeckt

nach Ingwer: Sary ber Ingwermurgel.

Auf Biperin muß eine icoarf fcmedende Effenz ftets gepuft werben. Der Berdunftungs Rudftand ber Effeng wird mit Schwefelfaure-haltigem Baffer gerrieben und mit Chloroform bis gur Erfcopfung ausgeschüttelt. Das Chloroform wird mit Aeptalthydrat jur Trodne gebracht und bem

Rudstande durch Benzin oder Chloroform das Piperin in hinreichender Reinheit entzogen. Altoholische Auszuge der Gewurznelten, die in den Effenzen häufig enthalten waren, und des Gewurzes (Piment) hinterließen, in gleicher Weise behandelt, Rudstande, die bei Benutzung der genannten Reagentien in der Endreaftion Achnlichfeit mit den vorstehenden Bargen zeigten. Diefe Rudftande find faft farblos, theilweife amorph, ichmeden nicht brennend icharf und riechen gewurzhaft.

3. Er riecht nach Gemurznelten. Schwefelfaure loft rothlich gelb; biefe Farbe ift ziemlich lange haltbar. Rad Berlauf einer Stunde basfelbe Bilb, auch mit Schwefelfoure und

Buder, wie A 1: Bestandtheile ber Gewürznelten.

4. Er riecht gewürzhaft. Die Löfung in Schwefelfaure ift ziegelroth, langere Beit haltbar und wird allmählich violett, unter Abicheidung eines blaulich grunen Belags. Gin Bufat von Buder jur Schwefelfaure befchleunigt Diefelben Erfcheinungen: Beftanbtheile bee Bimente.

Die in der Tabelle unter Rubrit "Rüdftand der Aetherausschüttelung" erhaltenen Bahlen beziehen fich auf die über Schwefelfaure getrodneten Berdunftungs-Rudftande bes Aethers, mit dem die vom Altohol und den Eftern befreiten Effenzen aus faurer Löfung erschöpft wurden. Bei den Biperinhaltigen Effenzen fand ein Gemifch von Aether und Chloroform Bermendung.

### Bufelöl.

Abgefehen von einem geringen Fufelölgehalt, der als Begleiter des Alfohols angefehen werden muß, enthielten 22 Effengen 0,3-13 Bol. Brogente Fuselol. Gine Effeng mit "Kornfuselol" bezeichnet, bestand aus Fuselöl.

### Efter.

Bei 60 Effenzen fowantte ber Eftergehalt zwifden 0,3-200,6 g. Den Sauptbeftanbtheil nahm meistens ber Effigfaure-Aethylester in Anspruch; er war fehr haufig begleitet von fleineren Mengen Ameifenfaure = Aethylester. Spuren Butterfaure = Efter und Beinbeerol wurden baufiger angetroffen.

### Freie Säuren.

Meistens bestand die Aciditat ber Effenzen aus flüchtigen organischen Sauren, Die den vorber genannten Efterfauren entsprechen. Da diefe Sauren in weit geringerer Menge als die Efter und ftets in Begleitung der Efter vorgefunden wurden, fo ift wohl die Annahme berechtigt, daß nicht hinreichend entfauerte Efter Berwendung gefunden hatten.

#### Aetherifde Dele.

Ein fehr häufiger Beftandtheil ber Effengen mar bas Rellenol. Mehrmals murbe bas riechenbe Bringip der Beildenwurzel und ein Gemifc anberer atherifder Dele angetroffen, beren Geruch und Gefchmad an Pfeffermung- und Pommeranzenol erinnerte. In einem Falle betrug die Menge biefer Dele etwa 20 g.

### Farbitoffe.

Mit Ausnahme weniger farblofer und einer grünen Wermuth-Effenz, die auch noch grünen Theerfarbstoff enthielt, befasen fammtliche Effenzen eine gelbe, rothe oder braunrothe Farbe, die meistens durch die Orogen-Auszuge, und oft durch einen Zusat von Zuderfoleur hervorgerufen war. In vier Effenzen jedoch wurden Theerfarbstoffe nachgewiefen.

#### Banillin.

Der Ursprung bes gefundenen Banillins, das fehr viele Effenzen enthielten, ift oft auf die Berwendung von Banille zuruchzuführen. Spuren Banillin tonnen auch aus den Gewürznelten berftammen.

### Extraft.

Die Grenzzahlen des wie bei der Bein-Extrakt-Bestimmung getrodneten Berdunstungs-Rückstandes lagen zwischen 0,08—107 g. Ein hoher Extraktgehalt war sast immer mit einem großen Zudergehalt verbunden; es lagen hier Auszüge von Orogen und zuderreichen Früchten, mit oder ohne Zufähen von Zuder oder Zuderkoleur vor. Ein geringer, zuderarmer Extraktgehalt ist bei den gefärbten Effenzen auf die alkoholischen Auszüge der verwendeten Orogen allein zurückzusühren, wofür auch die Menge und die Bestandtheile der Asche

mögen, wie fie als Urfache ber junachft meift peripheren Störungen, in anderen Nerven fur bie

Beri-Beri Niederlandifc=Indiens und Japans und Brafiliens angenommen wird.

Bo man die Aufnahmequelle ober die Entwickelungsflätte jenes unbefannten Nervengiftes zu fuchen hat, ift noch gang buntel. Die hiefigen Erfahrungen machen einen Zusammenhang mit lotalen tlimatifchen Berhaltniffen infofern wahrscheinlich, als Ertrantungen nur in Ramerun felbst vortamen, und ausschließlich Leute betrafen, Die fich lange bier aufgehalten hatten. Darauf beutet auch bin, daß ganz überwiegend Haussalen ergriffen wurden, deren Heimath, als auf dem trodenen hohen afrikanischen Centralplateau gelegen, sich klimatisch am meisten von Kamerun unterscheidet. Das Krantheitsbild ist aber auch den Schwarzen der flachen Küstenstriche nicht unbekannt. Gelegentlich der Behandlung eines Kroarbeiters erfuhr ich von bessen Stammesgenossen, das Leiden in ihrer Heinart oftens vorkommt und stets zum Tode führt. Die Schwarzen selbst neigen zur Annahme frimineller Bergistung, die aber bei den Fällen in der Schutzruppe wohl ganz ausgeschlossen ist. — Ebensoweng kann die Krankheit mit Malaria in Zusammenhang gebracht werden. Wie mehrfach hervorgehoben, sind Malarierkrankungen bei Eingeborenen relativ selten und ihr Verlauf ist auch ohne Therapie außerordentlich leicht. Bon ben Berftorbenen ift zufällig Niemand wegen Malaria in Behandlung gewesen. Ebensowenig fonnten hier Bunden ber Unterschenkel in Betracht kommen, auf beren mögliche Bedeutung als Eingangspforte bes Giftes neuerdings Wendlandt in Neu-Guinea hinweift. (Archiv für Schiffs und Tropenhygiene heft IV.) Rur einer ber Berftorbenen litt feit einigen Bochen an einer Bigmunde bes Fuges, als die tobtliche Krantheit ausbrach. — Die Berpflegung ift für alle farbigen Gouvernementeangehörigen qualitativ bie gleiche und ift als gut und reichlich an der ganzen Bestfüste bekannt. Sie besteht aus Reis, von derfelben Qualität, wie ihn auch die Europäer allgemein genießen, aus Salzsleisch und Schiffszwieback. Dazu kommen noch Fische und die Begetabilien bes Lanbes: Roto, Raffaba und Bananen, welche theils gegen bie gelieferten Naturalien eingetaufcht, theile täuflich erworben werben. -

Die Beschaffenheit ber Bohnungen war ebenfalls ohne Ginflug. Die Beri Beri ergriff fast gleichmäßig die Bewohner der gefunden mit zementirtem, oder hoch über dem Grunde gelegenem Boden verfebenen Wellblechkafernen, und Berbeirathete, die mit ihrem Weib in hygienifch zweifelhafteren Ein=

geborenenbutten lebten.

Eine Uebertragung ichien in teinem Falle mahricheinlich. Gehauft erfolgten die Erfrantungen ju feiner Beit. — Dit ber Berlegung ber Bauffa nach Loloborf und Jaunde borte Die Beri Beri unter ihnen auf. -

Es läßt sich also vorläufig nur foviel fagen, daß die Krantheitsurfache innerhalb der Rolonie bis jest an Ramerun felbft gebunden ju fein icheint, ohne Beziehungen ju Afflimatifationsverhaltniffen

zu haben, benn die eingeborenen Dualla find auch nicht immer verschont geblieben.

In zwei Fallen tonnte ich die Obduttion, wenn auch nur fluchtig unter fcwierigen Berhalt= niffen tury nach bem Tobe ausführen. Diefelbe bestätigte die Diagnofe burch ben absolut negativen Befund an allen Organen — ein in beiden Fallen vorhandenes dronisches Leberleiden durfte gang aufer Busammenhang mit ber Tobesursache fteben. Die mitroffopifche Untersuchung ber gewonnenen Praparate fieht noch aus.

Bei bem völligen Duntel, welches über ben Quellen ber Ramerun-Beri-Beri liegt, gab es gur Berhutung berfelben wenig ju thun. Um nichts verfaumt ju haben, murben Desinfettionsmagregeln getroffen, vor Allem aber murben die besonders schwer ergriffenen hauffa vom herbe der Krantheit entfernt.

Sollte das Leiden weiter um fich greifen, so tame eine dauernde Berlegung des Hauptgarnisonplates an einen gesunderen Ort, 3. B. nach Kribi, ernstlich in Frage, und bas von dort zu stellende Bachtlommando auf der Josphatte wurde öfters zu wechseln haben.

Ber die Bedeutung tennt, welche die Beri-Beri in der hollandifch-indifden Rolonialarmee aewonnen hat, wo fie fich laugst nicht mehr auf die Farbigen beschränkt, der wird auch fehr energische Magregeln nicht auf übergroße Aengstlichteit zuruckführen.

Eine Behandlung der einmal ausgebrochenen Krankheit bietet bei ihrem fudropanten Berlauf taum eine Aussicht auf Erfolg. So find denn auch alle versuchten Mittel ohne jede merkbare Birfung geblieben. Das Morphium, welches man angefichts ber entfetlichen Qualen ber Befallenen reichlich anzuwenden versucht mare, schien ben tobtlichen Ausgang — offenbar burch seine Wirtung auf Berz und Athmung — entschieden zu befchleunigen. Man wird es bennoch nicht ganz entbehren Der Digitalis blieb fo wenig Zeit jur Wirtung, wie ben andern Mitteln. (Cocain, Rampher, Ralomel 2c.)

Außer ber Beri Beri gewann bie Ruhr im Berichtsjahre Bebeutung. bereits, daß fie in größerem Umfange als bisher, auch die Europäer ergriff. Endemisch herrschte fie mahrend mehrerer Monate im Gefangnig, in bas monatelang Riemand aufgenommen werben tonnte, ohne an Ruhr zu erfranten. Dehrfach vorgenommene energische Desinfettion ber Gefängnifizellen unter zeitweiser Räumung berfelben hatte keinen Erfolg. Auch als darauf die Gefangenen in einen neu-erbauten Pferdestall übergeführt wurden, dauerten die Erfrankungen unter ihnen fort. Ihre Kost ift bie gleiche, wie die der Arbeiter, und war immer die gleiche geblieben. Dennoch erfrantten Arbeiter

und Soldaten nur ganz vereinzelt. Als Infektionsträger können nach meiner Ansicht nur die in den zeitweise sehr ftark belegten Gefängnifraumen nachts aufgestellten Kloseteimer betrachtet werden, welche die an Reinlichkeit wenig gewöhnten Gefangenen gemeinsam benutzen. Gine Wandlung in diesem System erscheint aus Berwaltungsgründen vorläufig undurchführbar, wie ich hörte.

Erst als sammtliche Ruhrretonvalescenten, d. h. schließlich sammtliche Gefangenen, nach Berlassen des Hospitals direkt in ihre Heimath geschickt wurden, statt ins Gefängniß zuruchtzukehren,

erlosch die Endemie allmählich. -

Die Ergebnisse der Behandlung fand ich durchaus befriedigend; namentlich kürzte sich der Berlauf bedeutend ab, als eine modisizite Kalomelkur systematisch durchgeführt wurde, nachdem die sonst geübten Darmspüllungen wegen gehäufter Erkrankungen nicht mehr allgemein augewandt werden konnten. — Der Kranke erhielt über Tag einständlich 5.5 g Kalomel drei die vier Tage nacheinander; dann wurde für acht Tage einständlich 0,5 g Bismutum suddirtioum veradreicht, und nach Bedarf eventuell nochmals das Kalomel wiederholt. Nach Umständen konnte außerdem auch auf Opium nicht verzichtet werden. — Die Wirkung war beim Schwarzen, wie beim Suropäer, gleich vorzäglich. Merkurialismus trat sehr selten und stets nur ganz leicht beim Schwarzen auf, häusiger troß guter Mundpslege beim Europäer. Die subjektiven Beschwerden (Schwerzen, Tenesmen) waren in frischen Fällen gewöhnlich schon nach 24 Stunden verschwunden; der Durchsall gegen Ende der ersten drei Tage. Defters schien die Erkrankung nach acht Tagen völlig gehoben, doch pslegte ein Diätsehler vor Ablauf der zweiten Woche stess einen Rücksall kervorzurusen, der dann meist hartnäckiger war. Beim Europäer wurde deshalb mindestens zwei, meist drei Wochen lang, nach Umständen länger, absolut lerenge, d. h. h. stälfige, Diät eingehalten. Bei den Schwarzen war das natürlich undurchsührdar. Dennoch habe ich dei der bezeichneten Behandlungsweise keinen einzigen frischen Fall verloren. Die drei Todesfälle an Ruhr bei Schwarzen betrasen Arbeiter aus den zatürden, nachdem der Erankseit ins Hospital gelangten. Einer stard vier Stunden, nachdem dies Klyslicr gewöhnlich sehr zu da ausgeschssen war, eine Suspension von l g Wismut in 100 g Wasser, dazu bestimmt, möglicht lange im Darm zuverweilen. Den Beschluß der Behandlung bildete beim Europäer ein vierwöchentlicher Gebrauch von Karlsbader Brunnen mit entsprechenen Diätvorschrifter.

Konnte eine rationelle Behandlung erst acht Tage nach Ausbruch ber Krankheit, oder gar noch später eingeleitet werden, so war die Brognose immer zweifelhaft, wenigstens beim Europäer; der Berlauf war dann jedenfalls stets longwierig, die Reigung zu Rückfällen und Leberassettionen groß. Auf die bekannten Amoben konnte ich nur in einigen Fällen untersuchen; theils fand ich sie,

Auf die bekannten Amoben konnte ich nur in einigen Fällen untersuchen; theils fand ich fle, theils schienen sie zu fehlen. Ginen nachweisbaren Einfluß auf den Berlauf schien ihr Borhandensein nicht zu haben.

In den Gebieten um Jaunde und Lolodorf brachen in der zweiten Halfte des Berichtsjahres

bie Boden aus. -

herr von Carnap, Stationschef in Jaunde, berichtet barüber:

"...... Nach von mir mit möglichster Genauigkeit eingezogenen Erkundigungen sind die Pocken von Norden über Ngute-Balinga-Ntoni nach Jaunde geschleppt worden: in Ngila sind sie nicht, dagegen haben Ewuna, Na, Dandungu sehr viele Leute verloren. — Bor circa 40 bis 45 Jahren herrschte diesseits des Samaga die gleiche Epidemie, wogegen jenseits des Flusses sie noch im Jahr 1896 war.

. . . . Sammtliche Stamme ifoliren die Erfrankten; die Boden werden aufgestochen

und mit dem Saft eines Baumes, den ich ju erhalten bemuht bin, eingerieben."

Die mit jedem Dampfer eintreffenden Lymphvorräthe wurden nach Jaunde und Lolodorf abgegeben. Die Impfungen wurden von den Stationschefs von Carnap und von Stein theils persönlich, theils unter ihrer Leitung ausgeführt. Die positiven Resultate betrugen 50— 60 Prozent und mehr, wenn die früher bereits erfolgreich Geimpsten abgezogen werden. Bemerkenswerth ist aber, daß eine ganze Anzahl wenige Jahre vorher bereits erfolgreich Geimpster von neuem Pustelentwicklung zeigte. Auch der Schutz gegen die echten Pocken schein bei der schwarzen Rasse nicht so absolut zu sein, wie man das gemeiniglich annimmt. So verlor von Carnap einen Soldaten, der erst kurze Zeit zuvor von ihm mit Erfolg geimpste war, und ich selbst sah einen vor etwa Jahresfrist durch meinen Bertreter erfolgreich geimpsten Handwerker die echten Pocken, wenn auch leicht, durchmachen. Bielleicht büst die Lymphe bei dem Transport hierher an Schutzkraft ein, auch wenn sie zu typischer Pustelbildung führt.

Dag ein höherer Prozentsat wenigstens scheinbar erfolgreicher Impfungen mit frischer Lymphe sich erreichen ließe, als 50—60 Prozent, ift mir fraglos. — Ich selbst habe hier etwa 100 Prozent Erfolg gehabt, wenn ich die Lymphe bald nach ihrer Ankunft aus Europa verwenden konnte, und eine rasche Berschlechterung der Ergebnisse besonders dann gesehen, wenn die Lymphröhrchen einige Zeit ausbewahrt wurden, nachdem sie ihrer höchst zwecknäßigen Backung entnommen waren. Immer-

hin sind die Resultate der Herren von Carnap und von Stein noch so, daß sie das Heranziehen interessevoller Laien zum Impsgeschäft in Nothfällen durchaus rechtsertigen, auch wenn ein die Technik in vollendeter Beise beherrschiender Arzt vielleicht bessere Ergebnisse erzielen sollte. Das Impsen durch Laien stöft im Kamerungediet um so weniger auf Bedenken, als Tuberkulose und Lepra, und im Allgemeinen auch Sphilis — die einzigen durch Impsung übertragbaren Krankheiten, die praktisch in Betracht kommen — hier zu sehlen scheinen, wie auch Herr von Carnap es sur das Hinterland hervorhebt. Andererseits können die Segnungen rationeller Impsungen ungeheuer sein. Die relativ spärlichen und leichten Erstrankungen bei den Stationsangehörigen (nur ein Todessall), werden von von Carnap sicher mit Recht auf die Schutzimpfung zurückgesührt.

Nach ben letten Berichten ist übrigens bie Podenepibemie um Jaunde bereits zu Anfang Juli bieses Jahres erloschen gewesen, während sie um Lolodorf fortwüthete und gegen die Ruste

hin fortschritt.

In Bezug auf die übrigen hier fonst bei den Schwarzen beobachteten wichtigeren Krankheiten ist zu bemerken, daß Typhoid nur einmal beobachtet wurde, wo es im dritten Rückfall durch Erschöpfung zum Tode führte. Reuchhusten und Mumps wurden nicht beobachtet. Lungenentzündung war vom Februar ab auffallend selten und leicht.

An intereffanten Bildungsfehlern murbe außer mehreren Fallen von Bitiligo einmal boppelfeitige kongenitale Suftluxation, einmal angeborner Klumpfuß (ber Mann geht auf bem Rucken bes mit ber Sohle nach innen und aufwarts verbrehten Fußes), einmal eine übergahlige Mamma am

Rande ber Achselhöhle beobachtet. -

Aus Jaunde gingen mir durch herrn von Carnap regelmäßige Krankenlisten zu, die zeigen, daß gegen das Innere hin ganz ähnliche Berhältnisse in pathologischer Beziehung herrschen, wie auf der Johplatte selbst. Es geht ferner daraus hervor, daß die Krankenzahl, welche durch Eingeborene start vergrößert wird, die Anstellung eines eigenen europäischen Lazarethgehülfen für die Station dringend wünschenswerth macht.

Auf der Josplatte wurden vom Februar bis Juni einschl. 693 Gouvernementsangehörige, 162 bavon während zusammen 1763 Tage im Negerhospital behandelt. Das ergibt im Monat durchschnittlich 138,6 Zugänge, für's Jahr 1662,2 Neuerkrankungen: Gegen die Borjahre eine wesentliche Abnahme. Dieselbe dürfte auf die ganz erhebliche Berminderung des schwarzen Gouvernements-

perfonale jurudzuführen fein. .

Bu ber Gesammtmorbibität lieferten nicht spezifische Ertrantungen ber Berdauungsorgane und Wunden ber Unterextremitäten zusammen wieder fast die Hälfte (142 + 152). Die Zahl ber Ruhrställe vom Februar bis Juni betrug 53. Die durchschnittliche Behandlungsbauer im Negerhospital

hat, wie früher, ungefähr zehn Tage betragen.

Tobesfälle tamen fünf zu meiner Kenntniß, wovon zwei Gouvernementsangehörige betrafen. Einmal handelte es sich um Schäbelbruch durch Sturz; einmal um das bereits erwähnte Typhoid. Die brei von auswärts eingelieferten Schwarzen entsprechen den bereits erwähnten an Ruhr verstorbenen.

Meine miffenschaftlichen Arbeiten, zu welchen mir wegen anderweiter Inanspruchnahme leiber nicht so viel Zeit blieb, als ich gewünscht hätte, betrafen weitere Studien über Aetiologie, Klinif und Behandlung der Kamerun-Malaria, der Ruhr und Kamerun-Anämie. Ihre Ergebnisse werden veröffentlicht werden, wenn sie zum Abschluß gelangt find.

## C. Marschallinseln.

### I. Berichte über die Gesundheitsverhaltniffe auf Jaluit.

Bon

### Regierungsarzt Dr. Sowabe.

a) Für bie Zeit vom 1. Juli bis jum 30. September 1895.

Die gesundheitlichen Berhältnisse Jaluits mahrend ber Monate Juli, August und September 1895 waren — abgesehen von der Berbreitung der Sphilis, unter welcher die eingeborene Bevölkerung und oft leider auch in Folge Berkehrs mit den Eingeborenen ein Theil der Beißen zu leiden hat — ebenso gunstig wie in der ersten Halte des Jahres.

Bon Krankheiten, welche eine allgemeinere Bedeutung für die Bevölkerung hatten, find zunächft die Baricellen oder Windpocken zu nennen. Diese leichte Krankheit, welche durch den Schooner "Nuja" aus anderen Atolls, anscheinend Arno, hierher gebracht wurde, blieb in fehr engen Grenzen

und ift auch balb erloschen.

In einem Berichte an den Landeshauptmann ist über die geringe Wahrscheinlichkeit, daß Lepra auf den Marschallinseln besteht, eine Aeußerung erfolgt. Gelegentlich einer Rundreise S. M. S. "Möwe" durch die Inselgruppe wurde von dem an Bord befindlichen Marinearzt festgestellt, daß es sich bei dem angeblich leprakranken Mann auf Aurh<sup>1</sup>) um eine andere, harmlose Krankheit handle. In Folge bessen wurde die dehördliche Anordnung, daß Schiffe, welche von Aurh und Maloelab kommen, unter Duarantänessagge in den Hafen von Faluit einzulaussen hätten, wieder ausgehoben.

S. M. S. "Möme" brachte von Ailut einen Eingeborenen mit, welcher hier wegen Todtschlags eine Gefängnißstrafe verbüßen soll. Derselbe leidet an Sphilis, ein Beweis, daß nicht nur die füdlichen Marschallinseln mit dieser Krankheit verseucht sind. Auch bei den hier anwesenden Samoanern ist sie mehrsach vertreten und zwar anscheinend bereits von Samoa mitgebracht worden, da es sich stets um tertiare Erscheinungsformen handelte. Aus dem englischen Schutzgebiete der Gilbertinseln sind ebenfalls einige sphilitisch erkrankte Weiße, halfvasts und Farbige zur ärztlichen Behandlung hierher gekommen.

Ein neuer Fall von Lungenichwindsucht wurde bei einem Gingeborenen von Ebon tonftatirt, ber fruber in Aussag langere Zeit in Gemeinschaft von Beigen gelebt hatte. In den Monaten Juli

und August verbreitete fich zeitweise ein infettiofer Binbehauttatarrh.

Zweimal bot sich Gelegenheit zur Behandlung von Fischvergift ung. Der eine Fall verlief leicht, möglicher Weise, weil rechtzeitig Brech- und Abführmittel gegeben werden konnten, der zweite Fall dagegen bedeutend schwerer. Es handelte sich um einen jungen kräftigen Mann, der angeblich schwarzeigen zur Lage krank war. Bon einer Entleerung des Magens und Darms war also kaum noch viel Erfolg zu erwarten. Die Schwere der Erscheinungen minderte sich darnach in der That auch nicht. Das Abdomen war weder aufgetrieben, noch gegen Druck empfindlich. Die Körpertemperatur war erhöht, das Sensorium benommen. Es bestand heftiger Trismus, und in kurzen Pausen traten klonische Krämpse der Körpermuskulatur auf. Borwiegend handelte es sich also um Reizerscheinungen, welche wahrscheinlich vom Bentralnervensystem aus durch ein im Kreislauf zirkulirendes Gift ausgelöst wurden. Der Puls war ruhig und voll. Da also eine Herzlähmung nicht zu besürchten war, wurde mit Rücksicht auf die quälenden Krämpse die symptomatische Behandlung mit Morphium eingeleitet. Der Kranke genas, ohne dauernde Schädigungen seiner Gesundheit davon zu tragen; doch blieb noch längere Zeit Neuralgie im Ulnaris-Gebiet des rechten Armes zurück.

Mehrfach tamen Entzundungen bes äußeren Gehörganges, zum Theil artifizieller Ratur, mit Uebergreifen auf das Trommelfell zur Untersuchung. — Bon schwereren Ertrantungen ist zu nennen: ein Schlaganfall in Folge suphilitischer Beranderungen der Hirblutgefage, tropdem die Insektion erst ungefähr 1 Jahr vorher stattgefunden hatte und drei antisphilitische Auren vorausgegangen waren.

Die Erfrankungen aus hirurgischem Gebiete find unbedeutender Art gewesen. Bei einem Falle von komplizirter Fraktur einer großen Zehe durch direkte Gewalt wollte in Folge von Sphilis lange keine Konsolibation der Bruchenden eintreten.

Bur Diagnose tamen schließlich bei Kranken, welche sich auf ber Durchreife nach Sydney hier befanden, eine Entzündung der Rückenmarkshäute in Folge von Influenza und eine traumatische Katarakt, tomplizirt mit ringförmiger Verwachsung der Iris, in Folge abgelaufener Entzündung.

# b) Für die Zeit vom 1. Ottober bis jum 31. Dezember 1895, nebft Schlugbericht über bas Jahr 1895.

Epidemische Rrantheiten find nicht vorgetommen, und die bei den einlaufenden Schiffen aus-

geubte Gefundheitetontrole gab feine Beranlaffung ju behördlichem Ginfchreiten.

Das Klima bringt Europäern, welche gefund hierher kommen, keine Gefahren, und der Gesundheitszustand der hier lebenden Weißen könnte ein günstiger sein, wenn nicht bei den unverheiratheten Männern so zahlreiche Infektionen mit Geschlechtskrankheiten vorkämen. Diese sind keineswegs harmlos, beanspruchen zum Theil eine lange Heilungsdauer und lassen oft genug eine Arbeitsbeschränkung oder gar absolute körperliche Ruhe wünschenswerth erschienen. Während aber schon in der Heimath dahin zielende ärztliche Kathschläge nicht gern befolgt werden, weil die Krankheit verheimlicht werden soll und dort für einen Kranken Bertretung oder etwaiger Ersat beschafft werden kann, sind hier eben nur die nothwendigen Arbeitskräfte vorhanden und bei einem Aussall müssen die übrigen in die Läcke treten. So nehmen Krankheiten, welche bei geeignetem Berhalten leicht hätten bewältigt werden können, manchmal einen chronischen Charakter an.

Benngleich von den ledigen Deutschen auf Jaluit leineswegs Erzeffe in vonoro verübt werden, fo bieten die früher ausführlich geschilderten Gefundheitsverhaltniffe der farbigen Bevöllerung boch in

fürzerer oder langerer Zeit Gelegenheit zu Erfrankung.

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Arbeiten aus bem Raiferl. Gefundheitsamte Bb. XIII, S. 75.

Rad ber Jahresüberficht ber Betterbeobachtungen fallen Die niedrigften Temperaturen gewöhnlich in die frühen Morgenstunden etwa zwischen 3 und 4 Uhr; oft genug tritt auch infolge ftarterer Regenguffe bas Minimum in ben fpateren Bormittags-, felten noch fpateren Tagesftunden ein.

Die Regenmenge ift fehr groß, nämlich 4384,2 mm. Auf die Rachtzeiten entfällt eine größere Summe ale auf die Tageszeiten, obwohl ber Beobachtungszeitraum nachts ber fleinere mar, nämlich von 9 h. p. m. bis 7 h. a. m. Das Maximum in 24 Stunden war 128,5 mm. Bahl ber Regentage ist fast die gleiche wie in den Borjahren, nämlich 329. Die relative Feuchtigkeit der Luft wurde auf ungefähr 85% gegen 84% im Jahre 1894 berechnet.

Benn auch die Gefundheiteverhaltniffe jum Ende bes Berichtsjahres nicht ale bie gunstigsten erscheinen, insbesondere beim Bergleich der Ertrantungen der Weißen mit ihrer geringen Bahl, fo ist dem Klima ale foldem, wie fcon erwähnt, die Schuld daran nicht juzuschreiben, wie auch die gang verschiedene Art der Krankheiten lehrt; es handelt fich vielmehr um ein mehr zufälliges Bufammentreffen ungfinstiger Umftanbe. Bon ber Influenza, welche wie im Borjahre Mitte Februar Die Marfcallinfeln heimsuchte, wurden die Beißen, im Gegensatz ju den Eingeborenen, wenig berührt.

Im Allgemeinen wird noch zu wenig Gewicht auf eine gefunde Lebensweise gelegt. Den regelmäßigen Altoholgenuß kann ich nur innerhalb sehr enger Grenzen für unschällich ober gar vortheilhaft halten. Das Rauchen schweren Tabaks ist sicher noch weniger als in der Heimath zu empsehlen. Ein gesunder Mensch, und nur solche sollten in tropische Länder gehen, kann bei geeigneter Lebensweise seine Gesundheit auf Jaluit ganz gut erhalten, vorausgesetzt, daß nicht trot der Quarantänemaßregeln einmal Krankheiten gefährlicher Natur eingeschleppt werden.

### c) Für bie Zeit vom 1. Januar bis jum Dai 1896.

Im erften Biertel bes Jahres 1896 maren bie Gefundheiteverhaltniffe nicht befonbere gunftig. Mitte Februar trat wieder die Influenza in der Marschall-Gruppe auf. Die auf Jahmor wohnenden Beigen wurden wenig davon berührt, die Eingeborenen dagegen erfrankten zahlreich und follen häufig ber Krantheit erlegen fein. Ueber bie Tobeburfachen tann nichts Maheres angegeben werden, da ärztlicherseits kein Todesfall beobachtet wurde. Komplikationen bildeten Lungenentzundung und zahlreiche eitrige Mittelohrkatarrhe. Möglicherweise kam für die Entstehung der letzteren als mechanisches Moment heftiges Schnauben und Pressen in Betracht, durch welches Infektionskeime in bie Tuba Eustachii und weiter ins Mittelohr gelangten.

Im Marz trat Rheumatismus häufiger auf. Ferner wurde je einmal Arthritis urica, Delirium tremens mit Herzinfuffizienz und Endocarditis blenorrhoica behandelt. Letzterer Fall war

bemertensmerth.

Der Krante hatte vor langen Jahren an fdwerem Rheumatismus gonorrhoicus gelitten; berfelbe hatte fich bei neuen Infektionen flets wiederholt. Diefes Mal trat im Anfcluf an die Gonorrhoe eine Entzilndung bes linken Aniegelents auf. Schon ba war bas Allgemeinbefinden erheblich gestört, vielleicht nicht zuleht unter dem Einfluß ftarter pfychischer Depression. Beiterhin entwickelte sich eine Conjunctivitis auf beiden Augen (jedoch nicht durch Infeltion mit Trippereiter) und jablreiche Sauthamorrhagien traten auf. Diefelben waren auch icon bei den früheren Erfrantungen von dem Kranten bemertt worden. Nach Berlauf von ungefähr einer Woche Nagte berfelbe über heftiges Angfigefühl. Es war hohes Fieber vorhanden und die Untersuchung ergab eine atme Endocarditis. Früher war wiederholt festgestellt worden, daß Berggrenzen und Bergtone normal waren; dagegen war ber Derzmuskel wohl durch Botatorium bereits angegriffen, sobaß in der letzten Zeit bei geringer torperlicher Anstrengung öfters Athemnoth auftrat. Die Endocarditis führte unter den Zeichen einer schweren Augemeininfeltion nach 11/2 Tagen zum Tobe.

3m April und Mai traten nach einander eine ganze Reihe von Erfrantungen des Magen-Darmfanals auf. Die erfte berfelben erwedte burch gewisse Symptome ben Berdacht eines Typhoids, weshalb die nöthigen Borsichtsmaßregeln angeordnet wurden; doch bin ich später nach dem Berlauf ber Krantheit und bem Auftreten ber übrigen Magen-Darmertrantungen von Diefer Diagnofe gurudgekommen. Die meiften Diefer Affektionen verliefen rafc und leicht, während zwei Erkrankungen unter dem Bilbe eines infettiofen Darmtatarrhs mit gang unregelmäßigem Fieber durch etwa vier Bochen fich bingogen. Augerbem tam leichte Ruhr jur Behandlung. Schlieflich ift ein Fall von

Darmeinklemmung bei Leistenbruch ermahnenswerth. Es wurde die Berniotomie gemacht.

## II. Bericht über die Gefundheitsverhältnisse auf Jaluit, in ber Zeit vom 17. Inli bis 30. September 1897.

#### Bon

### Regierungsarzt Dr. Bartels.

Die Krankenzahl betrug im Berichtszeitraum 309, bavon waren 24 Beiße — 17 im Schutzgebiet wohnhafte, 7 Seeleute frember Schiffe — und 285 Farbige. Bon letteren waren 240 Marschallinsulaner, der Rest fette sich jusammen aus anderen Subfeeinfulanern, Samoanern, Chinesen

und Mifchlingen.

Der Gefundheitezustand ber Beigen war im Gangen ein guter. Bon ben zur Begandlung gekommenen Krankheiten gaben nur zwei zu vorübergehender Berufsstörung Anlaß; es betraf dies einen Fall von Mastdarmfistel, welcher operirt wurde, und einen heftigen Magen= und Darmkatarrh. Die übrigen Erkrankungen, worunter einige Falle von Gonorrhöe, Luftröhrenkatarrh, Magenkatarrh zu nennen find, waren sammtlich leichter Natur und von der Art, wie sie auch in Deutschland jeden Tag vorkommen. Eine Erkrankung, welche als Tropenkrankheit oder Folge ungunstiger klimatischer Berhaltniffe zu bezeichnen mare, habe ich bisher nicht zu Gesicht bekommen. Auch ein Fall von Guineamurm, welchen ich an einem norwegischen Matrofen behandelte, ift nicht auf Rechnung bes hiesigen Schutzgebietes zu feten, ba ber Patient sich die Krantheit in Matupi erworben hatte.

Ungunstiger liegen bie Gefundheitsverhaltniffe bei ber farbigen Bevolkerung. Unter ben verfciebenen Infettionstrantheiten, an welchen vorzugsweise die Ranaten zu leiden hatten, tommt an erster Stelle die Syphilis, welche in 79 Fallen jur Behandlung gelangte. Davon gehörten weitaus die Mehrzahl, nämlich 67, der tertiaren Beriode au, nur 3 der fefundaren. Primareffett ohne Allgemeinerscheinungen fah ich nur einmal, hereditare Sphilis 8 mal. Bas die Beilerfolge betrifft, so waren biese im Ganzen gunstige, mit Ausnahme eines Falles, in welchem der Tod infolge Erschöpfung eintrat. Als heilmittel wurden die auch in Deutschland üblichen, nämlich Quecksilber und Jod, angewandt, ersteres meist in Form der grauen Salbe, letteres als Jodfalium und in Ermangelung besselben als ftart verdunnte Jodtinttur innerlich.

Gonorrhoe murbe unter ben Eingeborenen 19 mal behandelt. Beicher Schanfer fam nicht vor. Recht haufig, etwa in 30 Fallen, tam eine infettiofe Augenertrantung jur Behandlung, welche meift nur die Bindehaut ergriff, oft aber auch auf die hornhaut überging. Beilung erfolgte in allen Fällen in 1-2 Bochen.

Die als "Gego" bezeichnete, mit Schuppenbilbung einhergehenbe Sauttrantheit wurde in etwa

10 Källen behandelt.

Gelentrheumatismus tam einmal vor, ebenfo ein Fall von Tubertulofe der Fuswurzellnochen,

in welchem durch Amputation Heilung erzielt murde.
Bum ersten Male im Schutzgebiete beobachtet murde die Lepra, der Aussatz, welche bis jett in vier Fallen tonftatirt murbe. Der erfte Fall betrifft einen der hier lebenden verbannten Samoaner, welcher an ber fog. nervofen Form, ber Lepra nervofum, leibet, Die anderen brei Leprafranten find Marichallinfulaner, zwei Manner und eine Frau, von der Insel Las, wohin ich im August behufs Feststellung der Diagnose eine Dienstreise machte. Diese letteren brei leiden an der fog. Lepra tuberofa. Bafrend in ben entnommenen Blutproben biefer brei fich reichlich Leprabagillen burch mitroflopische Untersuchung nachweifen liegen, ift es mir bei bem Samoaner trop wiederholter Untersuchungen nicht gelungen, bisher die Bazillen aufzufinden. Jedoch sind einerseits die außeren Symptome, die Knoten an den Ohrmuscheln, im Gesicht und im Berlauf der Armnerven, die Gefühllosigkeit der Extremitäten, die Berkümmerung und Atrophie der Hamerven, die Gestaften losses der Extremitäten, die Berkümmerung und Atrophie der Hand u. s. w. so für Lepra harakteristisch, anderseits habe ich auch bei den Leprakranken im Hospital de San Lazero in Manila, wo ich mährend eines Iwöchigen Aufenthalts reichlich Gelegenheit zum Studium der Lepra hatte, so oft die Bazillen im Blute vermist, daß daß gegenwärtige Fehlen der Bazillen die lepröse Natur der Krankheit nicht zweiselhaft machen kann. Ich konnte daher nicht umhin, auch dei dem Samoaner die Krankheit sur Lepra zu erklären und hiervon, wie von der Nothwendigkeit der Folirung der Roserlichen Landeskountwannisches Anzeise zu mochen welche dann alsbeit anzeischnet wurde Raiferlichen Landeshauptmannichaft Anzeige zu machen, welche bann alsbald angeordnet murbe.

Unter ben übrigen, nicht infektiofen Rrantheiten der Gingeborenen ift mir bas haufige Bortommen von Geschwülften, vorwiegend Fett- und Bindegewebsgeschwülften, aufgefallen, auch tamen bei Frauen recht häufig Leiden der Gebarmutter und beren Adnexe vor. Im Uebrigen boten bie Krantheiten nichts besonders Bemertenswerthes oder für die Marschallinseln Charatteristisches. Chirurgifche Gingriffe, die in etwa 20 Fallen vorgenommen wurden, wurden gern auch ohne Rartofe

ertragen und beilten überrafchend fonell.

# Aleinere Mittheilungen aus den Laboratorien des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

25. Chemische Untersuchung eines neuerdings im Handel befindlichen Fleisch-Konservirungsmittels, genannt "Carolin-Pulver", hergestellt von Hehrnd & Co. — Berlin.

Bon

### Dr. Ed. Polenste,

technischem Bulfearbeiter im Raiferlichen Gefundheitsamte.

Eine Blechbichfe, 500 g bes Pulvers enthaltend, kostet 1,25 Mark. Das zu einer festen Masse zusammengebalte, weiße Salz ist in Wasser löslich, und ertheilt demselben eine alkalische Reaktion. Die das Salz enthaltende Blechbüchse ist mit einem siedartig durchsöcherten Deckel verschlossen und soll gleichzeitig als Streubüchse dienen, weil nur die Ausenseiten des Fleisches nach Angabe mit dem Carolin-Pulver bestreut werden sollen. Das Präparat besteht aus wasserseinen Natriumsulfit, Natriumsulfat und krystallistere Borsäure. Die Analyse ergab:

24,55 % schwefelse Säure, 18,87 " Schwefelsäure, 38,88 " Natriumoryd,

16,90 " tryftallifirte Borfaure und eine

Spur Feuchtigfeit.

# 26. Chemische Untersuchung von Branntweinschärfen und Effenzen, die neuerbings zur Herstellung von Qualitäts-Branntweinen Verwendung sinden.

Bon

### Dr. Ed. Polenste,

technischem Sulfsarbeiter im Raiferlichen Gefundheiteamte.

Shon Fr. Accum berichtet aus England im Jahre 1820 in einer Schrift 1) "Ueber Fälfchungen ber Lebensmittel" in Betreff des Branntweins Folgendes: "So z. B. weiß ich Fälle, wo Branntweinhöndler nicht wußten, daß die unter dem täuschenden Namen Klärung verkaufte Substanz, welche dient, die geistigen Getrante zu stärken und hell zu machen, und wovon man glaubt, daß sie aus gebranntem Zucker und Fischeim in Extrakt-Form bestehe, in der That ein Extrakt von Capsicum (spanischem Pfeffer) sei, und daß von der scharfen und stechenden Gigenschaft des spanischen Pfessers der Hochgeschmack des Branntweins und Rums komme, wenn man die obige Materie zur Färbung gebraucht."

In neuester Zeit hat fich bie Berfiellung von Branntweinschärfen zu einem lebhaften Industrie-

zweig entwickelt.

Um den derzeitigen Umfang der Berbreitung dieser Essenzen in Deutschland zu ermitteln, wurden im vergangenen Jahre die Steuer-Behörden veranlaßt, von den in ihren Bezirken zu erlangenden Branntweinschäffen Proben zum Zwecke einer Untersuchung an das Gesundheitsamt einzusenden. Es wurden 97 Proben eingesandt und untersucht. Bis zum Jahre 1896 waren bereits 17 Essenzen dieser Art im Gesundheitsamte untersucht worden. 2)

1) Dingl. polyt. Journ. Bb. I, S. 362.

<sup>2)</sup> Bergl. Arb. a. d Raiferl. Gefundheitsamte Bd. VI, S. 294, 518; Bb. IX, S. 185; Bb. XIII, S. 301.

Ihrer Bertunft nach vertheilen fich biefe gefammten 114 Effenzen auf die einzelnen Bundes-

ftaaten in folgender Anzahl:

Breußen 69, hiervon Bommern 16, Brandenburg 15, Berlin 10, Sachsen 7, Westpreußen 5, Rheinprovinz 4, Ostpreußen, Schlesten, Hannover je 3, Westfalen 2, Posen 1, Sachsen 24, Mecklenburg-Schwerin 5, Anhalt 4, Hessen 3, Bayern 2, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelit, Braunschweig, Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Sondershausen, Hamburg und Elsaß-Lothringen je 1.

Die Besitzer bieser Effenzen waren ber Mehrzahl nach Kausseute, Branntweinhandler, Gastmirthe, Destillateure, Brennereibesitzer und vereinzelt Konditoren, Drogisten und Apotheker. Die Essenzen waren von 50 verschiedenen Fabrikanten hergestellt. Die größte Berbreitung fanden die Produkte zweier Fabrikanten Berlins, Stettins und je eines Fabrikanten in Zerbst und Raguhn

i. Anhalt.

Der Preis für je einen Liter ber Effenzen schwantt zwischen 1,50 - 12,50 Mart; am häufigsten

ift ein Breis von 3-5 Mart angegeben.

lieber ben Gebrauch der Branntweinschärfen lagen oft gedruckte Gebrauchs-Anweisungen bei; hiernach soll 1 l ber Effenz zu 100 l, in vereinzelten Fällen auch zu 400 l bis 600 l Branntwein zugesetzt werden.

Der Zwed, ber burch die Benutung ber Scharfen erreicht werden foll, war von einigen Fabritanten in ben Gebrauchs-Anweisungen gleichzeitig vermerkt, wie aus folgenden beiden Wiedergaben

des Wortlautes hervorgeht:

belanglos find.

"Befonders ist Diese Basis da zu empfehlen, wo durch fehr billige Bertaufspreise nothig ift, ben Branntwein in der Altoholftarte herabzuseten. Die Basis ersett also gewissermaßen den Ausfall."

"Dies neue Produkt dient ausschließlich nur zur Ersparung von Spiritus. Hat man Nordshäufer von 45% ftark gehabt, so erhält derfelbe bei 40% Spritgehalt und Zusat von 300-400 g bieser Effenz auf 1001 Branntwein dieselbe Gesammtstärke und stellt sich wesentlich billiger."

Eine chemische Untersuchung konnte sich nur auf die Ermittelung berjenigen Bestandtheile erstrecken, die der betreffenden Essen ihren Charakter verleihen. Aus diesem Grunde durfen die in der nachstehenden Tabelle verzeichneten Analysen keineswegs als Borschriften zur Herstellung dieser Essensen angesehen werden. Wenn auch in manchen Fällen sämmtliche Bestandtheile einer Essenz ermittelt worden sind, was beispielsweise bei einfachen alkoholischen Piperinlösungen der Fall ist, so mögen doch zur Herstellung, namentlich der extraktreichen Essenzen, noch anderweitige Drogen u. s. w. Berwendung gefunden haben, die sich analytisch oft gar nicht ermitteln lassen und für unsere Zwecke auch

Aus den Untersuchungs-Ergebniffen ift erfichtlich, daß die harafteristischsten Gigenschaften diefer Effenzen zunächst in ihrem Behalt an Scharfe, Fufelol und Eftern zu suchen find; in zweiter

Linie tonnten die atherischen Dele und ber Farbstoff genannt werden.

Enthält eine Effenz sammtliche, oder mehrere diefer genanten Substanzen, so tritt gewöhnlich eine davon in den Bordergrund und verleiht der Essenz ihren Charakter. Schärfes und Estersreiche Essenzen sind meistens mit Paprika-Essenz, Branntweinschörfe, Berstärkungs-Essenz und ähnlich bezeichnet, während vorwiegend fufelölreiche Essenzen die Benennungen Korn-Essenz, oder Nordhäuser Kornbasis tragen. Dem Untersuchungs-Ergebniß zusolge enthielt je 11 der im Jahre 1897 eingefandten 97 Essenzen folgende wesentlichen Bestandtheile:

### Altohol.

Der Alfohol, ber in fammtlichen Effenzen enthalten war, und als Lösungsmittel angesprochen werden muß, schwantte zwischen 118—777,4 g, mit Ginfchluß bes aus ben Eftern entstandenen Alfohols.

### Sharfen.

Durch bie Kostprobe wurde ermittelt, daß 65 Effenzen einen brennend scharfen Geschmad besassen. Hiervon enthielten 46 Essenzen das Harz des spanischen Pfessens oder verwandter Arten desselben. In 15 Essenzen wurde Piperin, oft in reinem Zustande, in einem Falle dis zur Höhe von 4,4 g vorgesunden. Drei Essenzen, die aus einer Fabrit herstammen, enthielten das Harz der Parabieskörner (Amomum grana paradisi). Eine Essenz war durch einen starten alloholischen Auszug von Ingwerwurzeln hergestellt worden.

Das Ertennen ber einzelnen Scharfen murbe baburch erleichtert, bag fast immer nur eine ber-

felben in einer Effeng vorlag.

Die Farben-Reaktionen der genannten isolirten Harze mit konzentrirter Schwefelsäure, konzentrirter Schwefelsäure + Zuder und Eisenchloridissung mit Alkohol reichten aus, die einzelnen Harze zu identissziren. Zur herstellung der Harze für diese Reaktionen wurden 25—50 ccm der Essenzen auf dem Wasserbade zur Trodne gebracht. Dem erkalteten Trodenrücksand wurden die Harze durch etwa 20 ccm Aesnatron-haltiges Wasser entzogen. (Piperin wird nur in Spuren gelöst

und kann aus dem Rückstande auf bekannten Wegen gewonnen werden). Nachdem das alkalische Filtrat durch Ausschütteln mit Petroläther noch einer Reinigung unterzogen war, wurde es mit Schwefelsaure angefäuert und mit 50 com Petroläther einmal ausgeschüttelt. Der Rückstand des filtrirten Betrolathers aus faurer Lofung ftellt bas Material für die Realtionen bar.

A. Er ist ein hellgelbes, oder röthlich gelbes Beichharz von brennend scharfem Geschmack.
1. Das sehr scharf schmedende, rothlich gelbe Harz farbt fich bei der Berührung mit Schwefelsare vorübergehend schmutzig blau. Die anfangs braunlich gelbe Lösung in Schwefelsare farbt fich, am Rande beginnend, hellrosa, unter Abscheidung eines violetten Belages.

Schweselsaure und ein Kornchen Buder losen wie vorher. Die Lösung farbt sich sehr balb vom Rande aus firschroth: Sarz bes spanischen Pfeffers.

2. Das hellgelbe Weichharz lost fich in Schwefelsaure zitronengelb. Nach langerer Zeit, oft erft nach einer Stunde entsteht ein gruner Rand, der allmählich blau wird. Schwefelfaure und Buder lofen gelb. Innerhalb einer Minute farbt fich ber Rand ber Lofung fon grun, bald darauf blau.

Nach Berlauf mehrerer Stunden hat fich ein blauer Belag abgeschieden: Die

Barge von Baradiestörnern und Ingwermurgel.

a) Wird das harz mit einem Tropfen gelber Gifenchloridlöfung und darauf mit wenigen Tropfen Altohol betupft, fo tritt eine vorübergebende rothlich violette Farbung ein: Barg ber Baradiestörner.

b) Eisenchlorid und Altohol farben hellgrunlich gelb; die Effenz riecht und schmeckt nach Ingwer: Harz ber Ingwerwurzel. Auf Piperin muß eine scharf schmeckende Effenz stets gepuft werden. Der Berdunftungs Radstand der Effenz wird mit Schwefelfaure-haltigem Baffer zerrieben und mit Chloroform bis zur Ericopfung ausgefcutelt. Das Chloroform wird mit Aegfalfhydrat jur Trocine gebracht und bem Rudftande durch Benzin ober Chloroform das Piperin in hinreichender Reinheit entzogen. Alfoholische Auszuge der Semurznelten, die in den Effenzen häufig enthalten waren, und des

Gewurges (Biment) hinterliegen, in gleicher Beife behandelt, Rudftanbe, Die bei Benutung ber genannten Reagentien in ber Endrealtion Achnlichfeit mit ben vorstehenben Bargen zeigten. Diefe Rudstände find fast farblos, theilweise amorph, schmeden nicht brennend scharf und riechen gewürzhaft.

3. Er riecht nach Gemurznelten. Schwefelfaure löft rothlich gelb; biefe Farbe ift ziemlich lange haltbar. Rach Berlauf einer Stunde basfelbe Bilb, auch mit Schwefelfaure und

Buder, wie A 1: Bestandtheile ber Gewürznelten.

4. Er riecht gewürzhaft. Die Lofung in Schwefelfaure ift ziegelroth, langere Beit haltbar und wird allmählich violett, unter Abicheidung eines blaulich grünen Belags. Gin Bufat von Buder jur Schwefelfaure befchleunigt Diefelben Erfcheinungen: Beftanbtheile Des Bimente.

Die in ber Tabelle unter Rubrit "Rudftand ber Aetherausschüttelung" erhaltenen Zahlen be-Bieben fich auf die über Schwefelfaure getrochneten Berbunftungs-Rudftande des Aethers, mit dem die vom Altohol und den Eftern befreiten Effenzen aus faurer Lofung erschöpft wurden. Bei ben Biperinhaltigen Effenzen fand ein Gemifch von Aether und Chloroform Bermendung.

### Bufelol.

Abgefeben von einem geringen Fufelölgehalt, ber als Begleiter bes Allohols angefeben werben muß, enthielten 22 Effengen 0,3-13 Bol. Progente Fufelol. Gine Effeng mit "Kornfufelol" bezeichnet, bestand aus Rufelol.

### Cfter.

Bei 60 Effenzen fcmantte ber Eftergehalt zwifchen 0,3-200,6 g. Den hauptbestanbtheil nahm meiftens ber Effigfaure-Methylefter in Anspruch; er mar febr haufig begleitet von fleineren Mengen Ameifenfaure - Methylefter. Spuren Butterfaure - Efter und Beinbeerol wurden haufiger angetroffen.

### Freie Sauren.

Meistens bestand die Aciditat der Effenzen aus flüchtigen organischen Sauren, die den vorher genannten Efterfauren entfprechen. Da biefe Gauren in weit geringerer Menge als bie Efter und ftets in Begleitung ber Efter vorgefunden wurden, fo ift wohl die Annahme berechtigt, daß nicht hinreichend entfauerte Efter Berwendung gefunden hatten.

### Aetherijde Dele.

Ein sehr häufiger Bestandtheil der Effenzen war das Nellenöl. Mehrmals wurde das riechende Bringip ber Beildenwurzel und ein Gemifch anderer atherifder Dele angetroffen, beren Geruch und Gefchmad an Pfeffermung- und Bommeranzenol erinnerte. In einem Falle betrug die Menge diefer Dele etwa 20 g.

### Farbftoffe.

...

Mit Ausnahme weniger farblofer und einer grunen Bermuth-Effenz, die auch noch grunen Theerfarbstoff enthielt, besassen sammtliche Effenzen eine gelbe, rothe oder braunrothe Farbe, die meistens durch die Drogen-Auszuge, und oft durch einen Zusat von Zuderfoleur hervorgerufen war. In vier Essenze jedoch wurden Theerfarbstoffe nachgewiesen.

### Baniffin.

Der Ursprung des gefundenen Banillins, das sehr viele Effenzen enthielten, ist oft auf die Berwendung von Banille zuruchzuführen. Spuren Banillin können auch aus den Gewurznelken herstammen.

### Ertraft.

Die Grenzzahlen des wie bei der Bein-Extraft-Bestimmung getrodneten Berdunstungs-Rücksandes lagen zwischen 0,08—107 g. Ein hoher Extrastgehalt war fast immer mit einem großen Zudergehalt verbunden; es lagen hier Auszüge von Orogen und zuderreichen Frsichten, mit oder ohne Zusätzen von Zuder oder Zuderfoleur vor. Ein geringer, zuderarmer Extrastgehalt ist bei den gefärbten Effenzen auf die altoholischen Auszüge der verwendeten Orogen allein zurückzusühren, wosür auch die Menge und die Bestandtheile der Asch effenzen.

# Tabelle des Untersuchungs-Ergebniffes

|               |                                        |                          |                  |                    |                              |                      |                                   |         | I n           | je 1    | Liter                                    |  |  |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|--|--|
| Laufende Per. | Bezeichnung                            | Preis<br>eines<br>Liters | Re-<br>attion    | Farbe              | Gernch .                     | Gefdmad              | Spez.<br>Gewicht<br>bei<br>15° C. | Altohol | Fusel-        | Extraît | Buder-<br>gehalt<br>des<br>Ex-<br>trafts |  |  |
|               |                                        | Mart                     | ·                |                    |                              |                      |                                   | g       | <b>801º/₀</b> | _ g     | •/•                                      |  |  |
| 1             | Rorn-Berftär-<br>fungs-Aether          | 4,25                     | fauer            | gelb               | nach<br>Effigefter           | Effigefter           | 0,876                             | 664,0   | 0,36          | 2,05    | 14,0                                     |  |  |
| 2             | Korn-Berftär-<br>fungs-Effenz          | 8,0                      | schwach<br>sauer | fast<br>farblos    | nach<br>Fuselöl              | -                    | 0,898                             | 530,7   | 2,27          | 0,28    | _                                        |  |  |
| 3             | Desgl.                                 | 8,0                      | desgl.           | desgl.             | be <b>s</b> gl.              | _                    | 0,909                             | 483,9   | 2,25          | 0,14    |                                          |  |  |
| 4             | Berflärkungs. Effenz                   | 4,0                      | fauer            | dunkel=<br>gelb    | nach<br>Estern               | ſфarf                | 0,9                               | 527,0   | 0             | 8,0     | 43,0                                     |  |  |
| 5             | Spiritus - Ex-<br>traktivstoff         | 5,0                      | beegl.           | bräunlich-<br>roth | nach<br>Effigefter           | beegl.               | 0,907                             | 537,0   | 0,3           | 35,2    | 46,0                                     |  |  |
| 6             | Sviritus-Ber-<br>flärfungs-<br>Esenz   | 3,30                     | fcwach<br>fauer  | beøgl.             | gewarzig                     | besgl.               | 0,944                             | 334,4   | 0             | 13,3    | Spur<br>vor-<br>handen                   |  |  |
| 7             | <b>R</b> ornschärfe                    | 8,0                      | desgl.           | hellgelb           | fufelig                      | fuselig,<br>gewürzig | 0,966                             | 244,6   | 1,37          | 0,55    | _                                        |  |  |
| 8             | Bopper-<br>Effenz                      | 5,0                      | neutral          | fast<br>farblos    | _                            | <b>fd</b> jarf       | 0,98                              | 141,7   | 0             | 2,47    | Spur                                     |  |  |
| 9             | Spiritus-<br>Extraftivstoff            | <b>6,</b> 0              | fcwach<br>fauer  | bräunlich<br>gelb  | nach<br>Nelken               | gewürzig             | 0,897                             | 532,7   | Бриг          | 4,99    | 22,4                                     |  |  |
| 10            | Berftärfungs.<br>Effenz                | 3,50                     | beegl.           | hellgelb           | besgl.                       | fcarf,<br>fufelig    | 0,9                               | 522,7   | 0,2           | 3,22    | -                                        |  |  |
| . 11          | Desgi.                                 | 4,0                      | be <b>s</b> gl.  | roth:<br>braun     | _                            | fc)arf               | 0,837                             | 697,0   | 0,11          | 2,54    | _                                        |  |  |
| 12            | Universum-<br>Berftärfungs-<br>Effenz  | 4,50                     | be <b>s</b> gl.  | ftrohgelb          | nach<br>Banille              | besgl.               | 0,978                             | 156,8   | 0             | 3,54    | 41,5                                     |  |  |
| 13            | Branntivein≠<br>fchärfe                | 4,50                     | jauer            | goldgelb           | nach<br>Estern               | besgi.               | 0,945                             | 374,4   | Sput          | 14,56   | 50,0                                     |  |  |
| 14            | Branntvein-<br>Berstärfungs-<br>mittel | 4,50                     | be <b>s</b> gl.  | faft<br>farblos    | nach<br>Effigester           | nach<br>Essigester   | 0,875                             | 587,2   | 0,04          | 0,09    | _                                        |  |  |
| 15            | Liqueur-<br>Effenz                     | ?                        | schwach<br>sauer | bräunlich-<br>gelb | gewürzig                     | f <b>d</b> jarf      | 0,906                             | 504,1   | Spur          | 3,65    | 50,0                                     |  |  |
| 16            | Branntwein=<br>fcärfe                  | ?                        | fauer            | hellgelb           | nach<br>Essigester           | be <b>s</b> gl.      | 0,914                             | 475,0   | 0,74          | 8,0     | 43,0                                     |  |  |
| 17            | Branntwein-<br>Effenz                  | 3,80                     | neutral          | roth-<br>braun     | nach<br>Rum                  | desgí.               | 0,952                             | 319,4   | 0,06          | 1,17    | -                                        |  |  |
| 18            | Rognat-<br>Essenz                      | 10,0                     | fcwach<br>fauer  | bräunlich-<br>gelb | nach<br>Banille u.<br>Estern | milbe,<br>gewürzig   | 0,952                             | 348,3   | Spur          | 14,73   | 88,2                                     |  |  |
| 19            | Branntwein<br>Effenz                   | ,                        | neutral          | fast<br>farblos    | nach<br>Effigester           | fdjarf               | 0,891                             | 551,9   | 0,23          | 2,06    | -                                        |  |  |
| 20            | Rorn-Effeng                            | 5,10                     | besgl.           | farblos            | nach Eftern<br>u. Fufelöl    | fuselig              | 0,823                             | 737,0   | 2,06          | 0,09    | -                                        |  |  |
| 21            | Korn-Berfiar-<br>tungs-Effenz          | 3,50                     | fast<br>neutral  | hellgelb           | fcowach<br>nach Estern       | f <b>c</b> jarf      | 0,836                             | 635,8   | Spur          | 2,82    | -                                        |  |  |
| 22            | Rorn-Rraft-<br>Effenz                  | 4,0                      | fauer            | bräunlich-<br>gelb | nach<br>Estern               | besgl.               | 0,929                             | l .     |               | 13,17   | 20,0                                     |  |  |
| 23            | Berftärfungs-<br>Effenz                | ?                        | nentral          | fast<br>farblos    | fcwach<br>nach Estern        | be <b>s</b> gl.      | 0,912                             | 484,4   | 0             | 2,2     | -                                        |  |  |
| 24            | Rorn-Berfiar-<br>tungs.Effenz          | 4,50                     | fcwach<br>fauer  | hellgelb           | nach<br>Rumester             | desgi.               | 0,907                             | 501,0   | Spur          | 1,96    | -                                        |  |  |

der 97 Branntweinschärfen und Effengen.

| murb  |                                         | eie Säu                                         |               | (G a           | er                            | Ι     |                                        |                |                     |                                           |                 |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Alфe  | als E<br>bere<br>ge-<br>jammte<br>freie | figfäure<br>chnet<br>ge-<br>fammte<br>flüchtige | Amei-<br>fen- |                | Ameisen-<br>säure-<br>Aethyl- | Aetl  | ldfland<br>ber<br>jer-Aus-<br>litelung | Bas<br>niCin   | Aetherifche<br>Oele | Bemertungen                               | Analytiker      |
| g     | Säure<br>s                              | Säure                                           | 8             | g<br>Detemplet | 8                             | 8     | enthielt                               | g              |                     |                                           |                 |
| 0,106 | 28,0                                    | 28,0                                            | 1,7           | 103,0          | 0,9                           | _     | _                                      | _              | -                   | _                                         | Bo-<br>lenste   |
| 80,0  | Spur                                    | _                                               | _             | 3,3            | 0,04                          | _     | _                                      | -              | -                   | _                                         | beegl.          |
| 0,042 | Spur                                    | _                                               | _             | 2,07           | 0,056                         | _     |                                        | _              |                     | _                                         | deegl.          |
| 0,72  | 0,84                                    | 0,84                                            | Spur          | 3,55           | Spur                          | 0,64  | Capficum=                              | Spur           | Neltenöl            | _                                         | de <b>s</b> gl. |
| 3,5   | 3,6                                     | 3,6                                             | Spur          | 27,37          | 0,145                         | 1,6   | besgl.                                 | -              | _                   | _                                         | desgi.          |
| 3,08  | 0,24                                    | 0,24                                            | -             | Spur           | _                             | 2,7   | beegl.                                 | Spur           | Nelfenöl            | - '                                       | be <b>s</b> gí. |
| 0,19  | 0,86                                    | 0,3                                             | _             | 1,32           | Spur                          | _     | _                                      | _              | desgl.              | -                                         | besgl.          |
| 0,26  | _                                       | -                                               | _             | 0,25           | -                             | 0,07  | Capficum-<br>harz                      | _              | besgl.              |                                           | be <b>s</b> gl. |
| 0,45  | 0,48                                    | 0,42                                            | _             | 0,43           | _                             | -     | _                                      | Sput           | desg1.              | _                                         | Weitel          |
| 0,54  | 0,24                                    | -                                               | _             | 0,588          | 0,043                         | _     | Capficum-<br>harz                      | _              | besgl.              | _                                         | besgl.          |
| 0,174 | 0,36                                    | -                                               | _             | Spur           | -                             | 0,49  | besgl.                                 | -              | -                   | _                                         | besgi.          |
| 0,4   | Spur                                    | -                                               | _             | Spur           | _                             | _     | besgl.                                 | vorh.          | -                   | -                                         | besgl.          |
| 1,69  | 0,96                                    | 0,6                                             | _             | 3,52           | Sput                          | 0,28  | besgi.                                 | . —            | Neitenöl            | -                                         | Bo-<br>lenste   |
| 0,036 | 1,6                                     | 1,6                                             | 0,27          | 200,6          | 1,5                           | _     | _                                      | -              | -                   | ·                                         | besgi.          |
| 0,4   | Spur                                    | _                                               | _             | -              | _                             | 0,17  | Capficum-<br>harz                      | 0,042          | Rellenöl            |                                           | besgi.          |
| 0,68  | 1,38                                    | 1,38                                            | Spur          | 45,5           | Брит                          | 0,66  | besgl.                                 | vorh.          | _                   | enth. auch Weinbeerdl                     | beegl.          |
| 0,112 | _                                       | -                                               | -             | 0,06           | 0,05 <b>6</b>                 | 0,09  | Pfeffer-<br>harz                       | .0,04          | Restenös            | _                                         | beegl.          |
| 0,356 | Spur                                    | -                                               | -             | 0,317          | _                             | _     |                                        | 0,0 <b>4</b> 8 | -                   | enth. Beinbeeröl und<br>Butterfäure-Efter | besgl.          |
| 0,04  | -                                       | _                                               | _             | 13,2           | Spur                          | 2,0   | fast reines<br>Biperin                 | 0,04           | _                   | enth. Weinbeerdl                          | besgl.          |
| Spur  | _                                       | -                                               | _             | 0,32           | _                             | -     |                                        | -              | _                   | be <b>s</b> gl.                           | beegl.          |
| 0,08  | 0,2                                     | 0,19                                            | _             | 0,163          | _                             | 0,355 | Pfeffer-<br>harz                       | 0,04           | Neltenöl            | . –                                       | besgl.          |
| 2,08  | 4,28                                    | <b>4,2</b> 8                                    | 1,56          | 18,5           | 0,6                           | 1,04  | piperin-<br>haltig                     | 0,086          |                     | -                                         | beegl.          |
| 0,036 | _                                       | _                                               | _             | 0,35           | -                             | 1,8   | fast reines<br>Biperin                 | 0,055          |                     | _                                         | beegl.          |
| 0,12  | 0,24                                    | 0,24                                            | 0,09          | 2,14           | 0,42                          | 0,2   | Capficum-<br>harz                      | 0,06           | be <b>s</b> gl.     | _                                         | beegl.          |

|              |                                              |                          |                  |                    |                             |                          |                                   |               |                  |                  | ===                                      |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
|              |                                              |                          |                  |                    |                             |                          |                                   |               | 3 n              | je 1             | Liter                                    |
| Laufende Nr. | Bezeichnung                                  | Preis<br>eines<br>Liters | Re-<br>altion    | Farbe              | Geruch                      | <b>Gefd</b> mad          | Spez.<br>Gewicht<br>bei<br>15° C. | Altohol       | Fusel-           | Extra <b>i</b> t | Zuder=<br>gehalt<br>bes<br>Ex-<br>trafts |
|              |                                              | Mart                     |                  |                    |                             |                          |                                   | g             | <b>801.</b> 20/₀ | g                | 916                                      |
| 25           | Rorn-Rraft-<br>Effenz                        | 2,50                     | schwach          | hellgelb           | nach<br>Rumester            | f <b>c</b> arf           | 0,923                             | 445,3         | Sput             | 2,84             | _                                        |
| 26           | Desgl.                                       | <b>4,</b> 50 -           | fauer            | röthlich-<br>gelb  | nach<br>Estern              | desgi.                   | 0,915                             | 473,2         | 0                | 10 <b>,4</b> 3   | 47,3                                     |
| 27           | Rornschärfe                                  | 3,50                     | fast<br>neutral  | gelb               | nach ätheris<br>fchen Delen | besgl.                   | 0,949                             | 334,4         | 0,08             | 2,98             | _                                        |
| 28           | Berftärfungs.<br>Effenz                      | 8,0                      | fauer            | röthlich-<br>gclb  | besgl.                      | be <b>s</b> gl.          | <b>0,92</b> 8                     | 434,7         | 0,12             | 10,9             | <b>3</b> 0,0                             |
| 29           | Paprita -<br>Effenz                          | 3,50                     | fauer            | desgl.             | fcwach<br>nach Estern       | beegi.                   | 0,944                             | 382,2         | 0                | 16,96            | 27,0                                     |
| 30           | Rornfcärfe                                   | 5,0                      | schwach<br>sauer | besgl.             | be <b>s</b> gl.             | beegl.                   | 0,94                              | 381,7         | 0,1              | 5,94             | 16,0                                     |
| 31           | Branntwein-<br>schärfe                       | ?                        | besgl.           | besgl.             | <b>be</b> ક્કુદી.           | beegl.                   | -                                 | -             | -                | -                | -                                        |
| 32           | Rorn-Berftar-<br>tungs-Effenz                | 4,0                      | fauer            | be <b>s</b> gl.    | nach<br>Rumester            | beegl.                   | 0,902                             | 516,3         | 0                | 2,32             | -                                        |
| 33           | Paprita.<br>Effenz                           | 3,70                     | be <b>e</b> gl.  | roth-<br>braun     | nach<br>Alkohol             | fehr scharf              | 0,92                              | 500,0         | Spur             | 42,7             | 46,0                                     |
| 34           | Desgi.                                       | 2,70                     | besgl.           | besgi.             | besgl.                      | scharf                   | 0,956                             | 347,0         | Spur             | 29,0             | 47,0                                     |
| 35           | Nordhäuser<br>Kornmünze                      | 1,50                     | schwach<br>sauer | be <b>s</b> gl.    | nach<br>Nellen              | gewürzig                 | 0,956                             | 297,4         | 0,11             | 1,07             |                                          |
| 36           | Rorn-<br>Effenz                              | 3,40                     | besgl.           | gelb               | nach äther.<br>Delen        | <b>s</b> áarf            | 0,848                             | 681,0         | 0,1              | 8,15             | _                                        |
| 37           | Korntraft                                    | 6,0                      | fauer            | hellgelb           | nach<br>Estern              | nach<br>Estern           | 0,939                             | <b>380,</b> 0 | 0,08             | 0,31             | _                                        |
| 38           | Ingwer-<br>Effenz                            | 7,0                      | fast<br>neutral  | röthlich-<br>gelb  | nach<br>Ingwer              | nach<br>Ingwer<br>scharf | 0,829                             | 724,4         | 0,1              | 7,8              | -                                        |
| 39           | Spiritu <b>s.</b><br>Extra <b>c</b> tivstoff | 4,0                      | fauer            | rothbraun          | nach<br>Estern              | nach<br>Estern           | 0,901                             | 533,3         | 0,15             | 17,88            | <b>32,</b> 0                             |
| 40           | Norbhäuser<br>Kornbasis                      | 6,0                      | neutral          | bräunlich-<br>gelb | gewürzig<br>fufelig         | gewürzig<br>fuselig      | 0,946                             | 346,4         | 2,66             | 0,8              | _                                        |
| 41           | Präparirte<br>Getreides<br>Kornwürze         | 1,75                     | sowach<br>sauer  | rothbraun          | besgl.                      | besgi.                   | 0,943                             | 386,2         | 0,7              | 20,76            | 46,6                                     |
| 42           | Korn-Kraft-<br>Effenz                        | 6,0                      | fauer            | farb <b>ios</b>    | nach<br>Estern              | nach<br>Estern           | 0,938                             | 381,7         | Spur             | 0,178            | _                                        |
| <b>4</b> 3   | Desgi.                                       | 4,50                     | besgl.           | beogl.             | pesgl.                      | besgl.                   | 0,938                             | 382,0         | Sput             | 0,176            | _·                                       |
| 44           | Rornstärte                                   | 4,0                      | schwach<br>sauer | heAgelb            | desgl.                      | <b>já</b> jar f          | 0,909                             | -             | Spur             | 1,96             | -                                        |
| <b>4</b> 5   | Brandy-<br>Korn-Essenz                       | 4,50                     | fauer            | rothbraun          | nach äther.<br>Delen        | gewürzig                 | 0,862                             | 620,8         | 1,3              | 4,0              |                                          |
| 46           | Pyrogastriton-<br>Essenz                     | 5,50                     | fciwach<br>fauer | golbgelb           | nach<br>Altohol             | <b>Scharf</b>            | 0,91                              | 490,5         | Spur             | 3,84             | -                                        |
| 47           | Berftärfungs-<br>Effenz                      | 3,50                     | fauer            | röthlich=<br>gelb  | besgl.                      | besgl.                   | 0,945                             | <b>383,</b> 0 | Spur             | 20,2             | 40,0                                     |

| wurb  | en ge                                       | funbe                                         | n:            |                                               | <del></del>                   |       |                                        |               |                        |                                                                                                        |                  |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Alahe | Grals Ef<br>als Ef<br>bere<br>ge-<br>fammte | eie Säu<br>figsäure<br>dynet<br>ge-<br>sammte | Ameis<br>fens | gesammt<br>als<br>Essig=<br>saure.<br>Nethyl: | ameisen-<br>saure-<br>Aethyl- | Aeti  | ldstand<br>ber<br>9er-Ans-<br>lttelung | Ba•<br>nillin | Aetherische<br>Dele    | Bemertungen                                                                                            | Analytiker       |
| ·g    | freie<br>Säure                              | flüchtige<br>Säure                            | fäure         | Ester<br>berechnet<br>g                       | <b>E</b> fter<br>g            | g     | enthielt                               | g             |                        |                                                                                                        |                  |
| 0,24  | 0,24                                        | 0,24                                          | borh.         | 0,97                                          | vorh.                         | 0,213 | Capficum-                              | 0,064         | Reltenöl               |                                                                                                        | Bo-              |
| 0,56  | 1,52                                        | 1,26                                          | 0,9           | 6,16                                          | 0,8                           | 0,43  | harz<br>desgl.                         | 0,07          | _                      | -                                                                                                      | lenste<br>besgl. |
| 0,46  | Spur                                        | _                                             | _             | 0,26                                          | -                             | 1,28  | fast reines<br>Piperin                 | 0,08          | vorh.                  | die äther. Dele rochen<br>wie ein Gemisch von<br>Pfefferming- und                                      | beegl.           |
| 1,44  | 0,72                                        | 0,48                                          | vorh.         | 1,40                                          | vorh.                         | 0,6   | Capficum-<br>harz                      | 0,04          | Reltenöl               | Bommerangen-Del<br>enth. Beinbeeröl und<br>größere Mengen eines<br>Gemisches ather. Dele<br>wie Ar. 27 | besgl.           |
| 2,7   | 1,2                                         | 0,46                                          | Spur          | 0,26                                          | Spur                          | 0,5   | Capficum-                              | Spur          | beegl.                 | _                                                                                                      | beegl.           |
| 1,48  | 0,3                                         | 0,24                                          | Spur          | 2,2                                           | 0,12                          | 0,14  | beegl.                                 | 0,04          | vorh.                  | enth. ein Gemisch<br>äther. Dele wie Rr. 27                                                            | desgl.           |
|       | _                                           | -                                             |               |                                               | -                             | _     | beegl.                                 | - ,           | _                      | Probe war<br>unzureichenb                                                                              | besgí.           |
| 0,16  | 1,98                                        | 1,8                                           | 0,75          | 6,42                                          | 0,93                          | 0,217 | besgi.                                 | 0,06          | Reltenöl               | andere äther. Dele                                                                                     | desgl.           |
| 3,78  | 3,48                                        | 0,78                                          | Spur          | Spur                                          | _                             | 2,47  | viel<br>Capficum-<br>harz              | -             | -                      | -                                                                                                      | beegl.           |
| 2,86  | 1,68                                        | 0,18                                          | _             | Spur                                          | _                             | 0,75  | beegl.                                 | _             | _                      | _                                                                                                      | desgl.           |
| 0,28  | Sput                                        | -                                             | -             | Spur                                          | -                             | _     | _                                      | -             | Neltenöl               | Extraît bestand aus<br>Theerfarbstossen                                                                | deøgi.           |
| 0,1   | Spur                                        | -                                             | <del>.</del>  | Spur                                          | _                             | 7,8   | Paradies-<br>förnerharz                | 0,05          | beegl.                 | andere äther. Dele                                                                                     | deøgi.           |
| 0,06  | 12,3                                        | 12,3                                          | 1,8           | 14,1                                          | 1,1                           | _     |                                        | Spur          | beegl.                 | _                                                                                                      | be <b>s</b> gi.  |
| 0,1   | Spur                                        | -                                             | -             | Spur                                          | _                             | 6,25  | Ingwer-<br>harz                        | _             |                        |                                                                                                        | desgí.           |
| 2,89  | 2,64                                        | 2,31                                          | 0,9           | <b>4</b> 5,76                                 | 0,47                          | 0,72  | teine<br>Schärfe                       | -             | Beilchen-<br>wurzelöl. | -                                                                                                      | beegl.           |
| 0,033 | Spur                                        | _                                             |               | 0,93                                          | vorh.                         | -     | -                                      | _             | Reltenöl               | _                                                                                                      | be <b>s</b> gl.  |
| 0,44  | 0,54                                        | 0,5                                           | 0,1           | Spur                                          | Spur                          | -     | _                                      | 0,09          | besgl.                 | _                                                                                                      | besgl.           |
| 0,07  | 6,0                                         | 6,0                                           | 2,12          | 8,5                                           | 1,53                          | _     | <b>–</b> .                             | _             | -                      | _                                                                                                      | beegl.           |
| 0,07  | 6,0                                         | 6,0                                           | vorh.         | 8,5                                           | vorh.                         | _     | _                                      | _             | -                      | übereinstimmend mit<br>Nr. 42                                                                          | beegl.           |
| Spur  | 0,2                                         | -                                             | _             | vorh.                                         | vorh.                         | 0,16  | Capficum-<br>harz                      | vorh.         | Reltenöl               | fast übereinstimmend<br>mit Rr. 24                                                                     | besgl.           |
| 0,44  |                                             | 0,96                                          | vorh.         | 16,2                                          | Spur                          |       |                                        | _             | besgl.                 | enth. etwa 20 g<br>äther. Dele, barunter<br>viel Relfonöl                                              | desgi.           |
| 0,23  | 0,18                                        | Spur                                          |               | -                                             | _                             | 1,06  | Capficum-<br>und<br>Pfefferharz        | 0,08          | -                      |                                                                                                        | besgl.           |
| 2,96  | 1,2                                         | 0,2                                           | _             | Spur                                          | .—                            | 0,545 | Biperin                                | 0,065         | Neltenöl               | -                                                                                                      | beegl.           |

| =            | 1                                     | <del></del>              | 1                | 1                 | 1                    |                         | 1                                 | <del></del>   | 9 n         | ie 1        | Liter                                    |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------|
| Laufende Rr. | <b>B</b> ezeichnung                   | Preis<br>eines<br>Liters | Re-<br>aftion    | Farbe             | Geruch               | Gefchmact               | Spez.<br>Gewicht<br>bei<br>15° C. | Alfohol       | Fujel-      | Sztraft     | Zuder-<br>gehalt<br>bes<br>Ex-<br>trafts |
|              |                                       | Mart                     |                  |                   | <u> </u>             |                         |                                   | g             | <b>801%</b> | g           | %                                        |
| 48           | Rordhäuser<br>Korn-Essenz<br>Perle La | 6,0                      | fauer            | hellroth          | fuselig              | fufelig                 | 0,886                             | 598           | 13,0        | 0,33        | _                                        |
| 49           | Kornschärfe                           | 8,50                     | schwach<br>sauer | gelb              | nach äther.<br>Delen | ſ <b>ģ</b> arf          | 0,947                             | _             | Spur        | 2,44        | -                                        |
| 50           | Grunewalds<br>Effenz                  | 3,0                      | desgl.           | grün              | besgi.               | bitter                  | 0,904                             | 530,0         | Spur        | <b>27,7</b> | 30,0                                     |
| 51           | Berftärfungs.<br>Effenz               | 3,50                     | besgl.           | röthlich-<br>gelb | nach<br>Estern       | fc)arf                  | 0,93                              | 415,0         | Sput        | 4,5         | _                                        |
| 52           | Rorn-Gewürg-<br>Effenz                | 3,75                     | desgl.           | hellgelb          | be <b>s</b> gl.      | besgl.                  | 0,917                             | 459,0         | Spur        | 1,88        | -                                        |
| 53           | Extractivitoff                        | 5,10                     | fauer            | röthlich=<br>gelb | besgi.               | besgi.                  | 0,917                             | 475,5         | 4,0         | 13,36       | 48,0                                     |
| 54           | Berfiärfunge-<br>Effenz               | <b>3,</b> 50             | schwach<br>sauer | hellgelb          | nach<br>Allkohol     | be <b>e</b> g[.         | 0,978                             | 156,0         | 0           | 2,88        | -                                        |
| 55           | Rorn-Araft-<br>Effenz                 | 8                        | besgl.           | hellgelb          | nach<br>Estern       | beegl.                  | 0,928                             | 421,0         | 0,15        | 1,73        | ━.                                       |
| 56           | Branntwein-<br>schärfe                | 2,40                     | be <b>s</b> gl.  | rothbraun         | nach<br>Alfohol      | desgl.                  | 0,978                             | 204,0         | Spur        | 7,28        | 25,0                                     |
| 57           | Spiritu <b>s</b> -<br>Extractivfloff  | 6,0                      | be <b>s</b> gl.  | golbgelb          | beegl.               | be <b>s</b> gl.         | 0,86                              | <b>450,</b> 0 | Spur        | 7,3         | vorh.                                    |
| 58           | Paprita-<br>Effenz                    | 4,0                      | fauer            | braunroth         | nach<br>Estern       | be <b>s</b> gl.         | 0,941                             | 403,0         | 0,07        | 24,64       | 48,0                                     |
| 59           | Korn-Berftar-<br>tungs-Effenz         | 4,0                      | neutral          | hellgelb          | besgi.               | be <b>s</b> gl.         | 0,921                             | 450,0         | Spur        | 2,34        | _                                        |
| <b>6</b> 0   | Rorn-Effenz                           | ?                        | beegl.           | rothbraun         | fuselig              | gewürzig                | -                                 | -             | borh.       | _           | _                                        |
| 61           | Kormvärze                             | 1,80                     | fdwach<br>fauer  | hellgelb          | nach<br>Nelken       | beøgl.                  | 0,954                             | 810,0         | 0,15        | 0,84        | -                                        |
| 62           | Pfefferming-<br>Effenz                | ?                        | beegl.           | farblos           | nach<br>Pfefferminz  | nach Pfeffer-<br>minzöl | -                                 | -             | -           | -           | _                                        |
| 63           | Kornschärfe                           | <b>6,</b> 0              | besgl.           | hellgelb          | fuselig              | scharf                  | 0,921                             | 317,4         | 0,58        | 2,36        | _                                        |
| 64           | Nordhäuser-<br>Extrakt                | 7,50                     | fauer            | rothbraun         | be <b>s</b> gl.      | fufelig                 | 0,915                             | 472,9         | 4,6         | 4,0         |                                          |
| 65           | Branntwein-<br>schärfe                | ?                        | besgl.           | röthlich=<br>gelb | gewürzig             | fcjarf                  | -                                 | -             | _           | -           | _                                        |
| 66           | beegl.                                | 4,0                      | neutral          | désgl.            | desgl.               | beegl.                  | 0,982                             | 118,0         | Spur        | 3,16        | _                                        |
| 67           | Branntwein -<br>stärke                | 3,75                     | fauer            | heUgelb           | nach<br>Estern       | nach<br>Estern          | 0,893                             | <b>543,</b> 8 | 0,69        | 2,0         |                                          |
| 68           | Branntwein-<br>fcärfe                 | 3,50                     | beøgl.           | röthlich-<br>gelb | beegl.               | desgl.<br>Scharf        | 0,888                             | 567,0         | 1,04        | 8,46        | -                                        |
| 69           | Kornstärke-<br>Effenz                 | 3,50                     | schwach<br>sauer | hellgelb          | beøgl.               | f <b>c</b> arf          | 0,907                             | -             | _           | 1,18        | _                                        |
| 70           | Rorn-Gewürg-<br>Effeng                | ,                        | beegl.           | geIb              | gewärzig             | besgl.                  | 0,841                             | -             | -           | 8,8         | 0                                        |
| 71           | Branntwein-                           | 4,0                      | jauer            | farblos           | nach<br>Estern       | nach<br>Estern          | 0,937                             | 398,7         | -           | 0,22        | _                                        |
| 72           | desgl.                                | 5,0                      | schwach<br>sauer | fast<br>farblos   | besgi.               | fcarf                   | 0,909                             | 484,0         | Spur        | 2,38        | _                                        |

|                | ₹Fr/            | eie Säm    | cen                    | ( <u>@</u> 1                                                             | ter   |       |                                       |               |                        |                                                                                     | ı               |
|----------------|-----------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Alche          | Als Ef<br>berei |            | Amei-<br>fen-<br>fäure | gefammt<br>als Ameisen-<br>Gilig-<br>saure-<br>gare-<br>Kethyl-<br>Efter |       | Aeth  | idftand<br>ber<br>er=Aus=<br>ittelung | Ba-<br>nillin | Aetherische<br>Dele    | Bemertungen                                                                         | Analytifer      |
| g              | Säure           | Säure<br>g | g                      | berechnet<br>g                                                           | Ester | g     | enthielt                              | g             |                        |                                                                                     |                 |
| 0,108          | 10,2            | 10,2       | 0,48                   | 8,8                                                                      | vorh. |       | _                                     | port.         | viel<br>Relfenöl       | enth. noch andere äther.<br>Dele und viel Fuselöl.<br>Ausgesalzen: 877 g<br>Alfohol | Po-<br>leuste   |
| 0,35           | Spur            | -          | _                      | Spur                                                                     | _     | 1,15  | Piperin                               | vorh.         | vorh.                  | fast übereinstimmenb<br>mit Nr. 27                                                  | be <b>s</b> gl. |
| 1,34           | 0,6             | Sput       | _                      | Spur                                                                     | -     | 1,94  | wahrfch.<br>Wermuth-<br>Bitterftoff   | 0,1           | vorh.                  | enth. grünen Theer,<br>farbstoff                                                    | de <b>s</b> gí. |
| 0,7            | Spur            | _          | <u>.</u>               | 2,2                                                                      | 0,8   | 0,62  | Capficum-<br>harz                     | 0,07          | -                      | -                                                                                   | be <b>s</b> gí. |
| 0,068          | 0,3             | Spur       | _                      | 2,2                                                                      | vorh. | 0,28  | beegl.                                | _             | _                      | -                                                                                   | be <b>s</b> gí. |
| 1,92           | 2,88            | 1,8        | vorh.                  | 18,5                                                                     | 0,24  | 2,85  | besgl.                                | 0,07          | -                      | _                                                                                   | be <b>s</b> gl. |
| 0,46           | Spur            | _          |                        | -                                                                        | -     | 0,24  | be <b>s</b> gl.                       | 0,06          | Nellenöl               |                                                                                     | be <b>s</b> gl. |
| 0,11           | 3,9             | 3,9        | 0,85                   | 6,34                                                                     | 0,7   | 1,32  | viel<br>Biverin                       | _             | besgl.                 | enth. auch andere<br>äther. Dele                                                    | be <b>s</b> gl. |
| 1,4            | Spur            | -          | _                      | 0                                                                        | _     | 0,185 | Capficum-<br>harz                     | 0,07          | besgl.                 | enth. rothgelbe Theer-<br>farbstoffe                                                | be <b>s</b> gl. |
| 0,45           | Spur            | _          | _                      | Spur                                                                     | _     | 2,4   | beegl.                                | vorh.         | -                      | <del>-</del>                                                                        | be <b>e</b> gl. |
| 8,0            | 1,92            | 1,9        | vorh.                  | 8,1                                                                      | vorh. | 0,6   | be <b>s</b> gl.                       | 0,09          | Reltenöl               | _                                                                                   | b <b>es</b> gí. |
| 0,25           | -               | _          |                        | 0,96                                                                     | borh. | 0,25  | beegl.                                | 0,05          | besgl.                 | fast übereinstimmenb<br>mit Nr. 25                                                  | be <b>s</b> gl. |
| -              | _               |            | -                      | -                                                                        | -     | _     | -                                     | -             | be <b>s</b> gl.        | Probe zu Mein                                                                       | beegl.          |
| 0,1            | Sput            | _          |                        | Ō                                                                        | -     | _     | _                                     | 0,065         | beegl.                 | · –                                                                                 | besgl.          |
| -              | -               | -          |                        | -                                                                        | _     | _     | · —                                   | -             | Pfeffer-<br>minzöl     | enthält etwa 20 g<br>Pfefferminzöl                                                  | be <b>s</b> gl. |
| 0,416          | Spur            | -          | _                      | 0,4                                                                      | -     | 1,16  | Piperin                               | 0,08          | Reltendl               | _                                                                                   | beogl.          |
| 0,281          | _               | 1,62       | Spur                   | 9,3                                                                      | Sput  | -     | -                                     | 0,07          | vorh.                  | enth. Theerfarbstoffe                                                               | be <b>s</b> gl. |
| -              | _               | -          | _                      | _                                                                        | -     | 98,0  | Capficum-                             | vorh.         | be <b>s</b> gl.        | Meine Probe                                                                         | be <b>s</b> gl. |
| 0,7            | _               | -          | _                      | _                                                                        | -     | 0,165 | besgl.                                | 0,045         | besgi.                 | -                                                                                   | be <b>s</b> gl. |
| Sput           | 8,16            | 8,16       | 1,9                    | 31 <b>,6</b> 8                                                           | 1,5   | -     | _                                     | vorh.         | Nelfenöl<br>und andere | _                                                                                   | be <b>s</b> gl. |
| 0,1            | 13,8            | 12,5       | 1,05                   | 34,3                                                                     | 1,0   | 0,8   | Capficum-<br>harz                     | -             | _                      | Extraît enth. Tannin<br>und Weinfaure                                               | desgl.          |
| 0 <b>,10</b> 8 | Spur            | Sput       | Spur                   | vorh.                                                                    | vorh. | _     | beegl.                                | -             | -                      | fast übereinstimmend<br>mit Nr. 24                                                  | be <b>s</b> gl. |
| 0,08           | Spur            | Spur       | _                      | -                                                                        | _     | 8,4   | Paradies.                             | _             | vorh.                  | fast übereinstimmend<br>mit Nr. 36                                                  | besgi.          |
| 0,06           | 6,12            | 6,12       | 2,6                    | 8,8                                                                      | 0,85  | -     | _                                     | -             | -                      | fast übereinstimmend<br>mit Kr. 42                                                  | Weite           |
| 0,14           | 0,24            | _          | vorh.                  | 2,2                                                                      | 0,3   | 0,25  | Capficum-                             | 0,1           | _                      | fast übereinstimmenb<br>mit Nr. 24                                                  | besgí.          |

| =            |                                  | 1                        |                  |                    |                 |                 |                                   |                 | Q n            | ie 1    | Liter                                    |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------|------------------------------------------|
| Laufende Dr. | <b>B</b> ezeichnung              | Preis<br>eines<br>Liters | Re-<br>attion    | Farbe              | Geruch          | Gejámaď         | Spez.<br>Gewicht<br>bei<br>15° C. | Alfohol         | િક્યાંઇ∙<br>હા | Extraît | Buder-<br>gehalt<br>bes<br>Ex-<br>trafts |
|              |                                  | Mart                     |                  | L                  |                 |                 |                                   | g               | Bol%           | g       | %                                        |
| 73           | Feinste Brannt-<br>wein-Effenz   | 3                        | schwach<br>sauer | goldgelb           | nach<br>Alfohol | <b>j</b> áarf   | 0,945                             | 388,8           | Spur           | 14,6    | -                                        |
| 74           | Branntwein-                      | 8,0                      | desgl.           | rothbraun          | besgi.          | besgi.          | 0,821                             | 737,6           | besgl.         | 5,12    | -                                        |
| 75           | Branntwein-<br>würze             | 2,0                      | neutral          | farblo <b>s</b>    | fufelig         | fufelig         | 0,945                             | 365,2           | 2,88           | 0,5     | _                                        |
| 76           | Feinste Brannt-<br>wein-Essenz   | ,                        | fcwach<br>fauer  | goldgelb           | nach<br>Alkohol | f <b>c</b> jarf | -                                 | <b>394,</b> 5   | Spur           | 15,8    | _                                        |
| 77           | Kornschärfe                      | 1,75                     | fauer            | hellgelb           | fuselig         | fufelig         | 0,824                             | 777,4           | 3,61           | 4,84    | -                                        |
| 78           | Desgl.                           | 3,0                      | fast<br>neutral  | gelb               | nach<br>Estern  | fájarf          | 0,859                             | 666,0           | Spur           | 1,44    | _                                        |
| 79           | Branntwein-<br>fcärfe            | 4,0                      | besgi.           | hellgelb           | desgl.          | besgi.          | 0,926                             | -               | _              | 3,32    |                                          |
| 80           | Desgl.                           | 4,50                     | fauer            | farblos            | besgi.          | nach<br>Estern  | 0,938                             | _               | -              | _       | _                                        |
| 81           | Desgi.                           | 4,0                      | besgl.           | bräunlich-<br>roth | nach<br>Alkohol | fcarf           | 0,944                             | 469,0           | Spur           | 107,0   | 22,0                                     |
| 82           | De <b>ક</b> gi.                  | 3,25                     | neutral          | farbles            | besgi.          | besgl.          | 0,908                             | 496,0           | desgl.         | 2,04    | _                                        |
| 83           | Spiritus-<br>Extractivftoff      | <b>4,</b> 50             | fauer            | röthlich-<br>braun | nach<br>Estern  | be <b>s</b> gl. | 0,905                             | . <b>526,</b> 0 | 0,82           | 18,66   | vorh.                                    |
| 84           | Kornfufelöl                      | 2,25                     | neutral          | farblos            | nach<br>Fuselöl | nach<br>Fuselöl | 0,859                             | _               | _              | 2,0     | _                                        |
| 85           | Rornstärte                       | 3,0                      | fast<br>neutral  | hellgelb           | nach<br>Eftern  | scharf          | 0,922                             | -               | Spur           | 2,32    | _                                        |
| 86           | Rornfchärfe.                     | 4,0                      | fauer            | be <b>s</b> gl.    | besgi.          | wenig<br>scharf | 0,833                             | 713,0           | 0,1            | 0,608   | _                                        |
| 87           | Rorn-Effenz                      | 3,0                      | be <b>s</b> gĺ.  | farblos            | besgl.          | nach<br>Estern  | 0,86                              | 643,4           | 0,18           | 0,08    | -                                        |
| 88           | Spanisch-<br>Pfeffer-Extrakt     | 6,0                      | fcwach<br>fauer  | röthlich-<br>gelb  | nach<br>Alkohol | fdjarf          | -                                 | _               | -              | 0,5     | <br>                                     |
| 89           | Rorntraft                        | ?                        | desgl.           | fast<br>farblos    | nach<br>Estern  | nach<br>Estern  | 0,912                             | 477,0           | 0,13           | 0,168   | -                                        |
| 90           | Kornkraft-<br>Essenz             | 4,0                      | fauer            | hellgelb           | beegl.          | besgl.          | 0,943                             | 362,0           | Spur           | 0,52    | -                                        |
| 91           | Desgi.                           | 4,15                     | be <b>e</b> gĺ.  | gelb               | be <b>e</b> gl. | <b>fd</b> jarf  | 0,891                             | 550,0           | 0,8            | 5,69    | -                                        |
| 92           | Rornstärte                       | 3,0                      | fast<br>neutral  | hellgelb           | beegl.          | beøgi.          | 0,913                             | -               | ·              | 2,62    | _                                        |
| 93           | Korntraft-<br>Effenz             | 4,50                     | fauer            | besgl.             | beøgi.          | desgi.          | 0,914                             | 475,0           | 2,4            | 1,82    | _                                        |
| 94           | Spiritus-Ber-<br>ftartungs-Effen | ?                        | neutral          | farblos            | desgi.          | beogi.          | 0,897                             | -               | -              | 2,16    | -                                        |
| 95           | Rornstärte                       | ?                        | fauer            | röthlich-<br>gelb  | besgi.          | beegi.          | 0,913                             | 416,6           | 0,75           | 10,3    | 30,0                                     |
| 96           | Korngewürz-<br>Effenz            | 3,50                     | fdwad<br>fauer   | goldgelb           | nach<br>Alfohol | desgi.          | 0,841                             | -               | -              | 9,1     | -                                        |
| 97           | Nordhäufer-<br>Effenz            | ,                        | beegl.           | braun              | gewürzig        | genvürzig       | 0,971                             | -               | -              | 7,95    | 50,0                                     |

| m = x h            |                                         | funbe                                           | <b>n</b> ·    |                                                        |                               |       | <del></del>                            | ====         | <del></del>                         |                                                            |                 |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|                    |                                         | eie Säu                                         |               | Œ f                                                    | ter                           | Γ     |                                        | <u> </u>     | 1                                   |                                                            |                 |
| Alpe               | Mis E<br>bere<br>ge=<br>fammte<br>freie | figfäure<br>chnet<br>ge-<br>fammte<br>flüchtige | Amei-<br>fen- | gesammt<br>als<br>Effig-<br>saure-<br>Nethyl-<br>Efter | Ameisen-<br>säure-<br>Aethyl- | Aetl  | icffand<br>ber<br>ger-Aus-<br>ittelung | Ba.<br>niAin | Aetherische<br>Dele                 | Bemerkungen .                                              | Analytifer      |
| 8                  | Säure                                   | Säure                                           | g             | berechnet<br>g                                         | &iter                         | g     | enthielt                               | g            |                                     |                                                            |                 |
| 1,84               | 0,84                                    | 0,34                                            | porb.         | 0,32                                                   | Spur                          | 0.58  | Capficum-                              | <u> </u>     | _                                   | <del>-</del>                                               | Beitel          |
| 0,08               | 0,86                                    | _                                               | _             | 0,5                                                    | _                             | 1,56  | harz<br>besgl.                         | _            |                                     |                                                            | besgi.          |
| _                  | _                                       |                                                 | _             | 1,4                                                    | Spur                          | _     | _                                      | _            | Nellenöl                            | _                                                          | besgi.          |
| 1,9                | 0,84                                    | 0,4                                             | Spur          | _                                                      | _                             | _     | Capficum-                              | _            | _                                   | übereinstimmenb mit                                        | besgl.          |
| 0,03               | 2,62                                    | 0,85                                            | besgl.        | 0,42                                                   |                               | _     | harz<br>                               | _            | Reltenöl                            | - 90 t. 78<br>                                             | besgl.          |
| 0,06               | 0,27                                    | Spur                                            | _             | 31,8                                                   | Spur                          | 0,18  | Capficum-<br>harz                      | _            | _                                   | -                                                          | besgl.          |
| 0,1 <del>9</del> 6 | 0,48                                    | 0,48                                            | Spur          | Spur                                                   | be <b>s</b> gi.               | 0,285 | besgi.                                 | vorh.        | vorh.                               | _                                                          | Po-<br>lenste   |
| -                  | 4,2                                     | 4,2                                             | vorh.         | bort.                                                  | both.                         | -     | _                                      | -            | -                                   | _                                                          | desgi.          |
| 6,17               | 3,6                                     | 0,72                                            | -             | _                                                      | _                             | 2,56  | Capficum-<br>harz                      | vorh.        | Rellen- n.<br>Beilchen-<br>wurzelöl | Extraît enth. Dextrin                                      | de <b>s</b> gl. |
| 0,05               | -                                       | _                                               |               | -                                                      | _                             | 2,0   | reine <b>s</b><br>Biverin              | vorh.        |                                     | -                                                          | be <b>s</b> gí. |
| 2,88               | 2,16                                    | 2,1                                             | vorh.         | 42,6                                                   | borh.                         | 0,97  | Capficum-<br>harz                      | -            | -                                   | -                                                          | besgl.          |
| 0,014              | -                                       | _                                               | _             | -                                                      |                               | _     | _                                      | -            | <u> </u>                            | Fujelöl-Handelswaare                                       | besgi.          |
| 0,25               | 0,18                                    | Sput                                            | Spur          | borh.                                                  | Spur                          | 0,22  | Capficum-<br>harz                      | vorh.        | Restenös                            | fast übereinstimmenb<br>mit Rr. 25                         | desgi.          |
| Spur               | 1,44                                    | 1,4                                             | 0,82          | 23,3                                                   | 8,1                           | 0,31  | Piperin                                | 0,05         | vorh.                               | enth. etwa 0,6 g Wein-<br>beerdl und andere<br>äther. Dele | be <b>s</b> gl. |
| besgi.             | 2,04                                    | 2,04                                            | 0,5           | 14,6                                                   | 5,0                           | _     | <b>-</b>                               | -            | _                                   |                                                            | de <b>s</b> gl. |
| 0,06               | Spur                                    | _                                               | -             | _                                                      | -                             | 2,0   | reines<br>Capficum-<br>harz            | _            | _                                   | _                                                          | besgl.          |
| 0,056              | 0,6                                     | 0,6                                             | Spur          | 59,0                                                   | 0,29                          | _     | <del>-</del>                           | _            | _                                   | _                                                          | besgí.          |
| 0,1                | 5,4                                     | 5,4                                             | vorh.         | 8,2                                                    | 1,2                           | -     | _                                      | –            | Neltenöl                            | -                                                          | be <b>s</b> gl. |
| 0,12               | 3,9                                     | 3,9                                             | 2,2           | 24,9                                                   | <b>2,6</b> 5                  | 4,85  | Piperin                                | _            | Weinbeeröl                          | enth. 4,4 g reines<br>Biperin                              | be <b>s</b> gl. |
| 0,24               | 0,24                                    | 0,24                                            | vorh.         | vorh.                                                  | vorh.                         | 0,28  | Capficum-<br>harz                      | vorh.        | Gemisch von<br>äther. Delen         | _                                                          | desgl.          |
| 0,1                | 2,4                                     | 2,4                                             | besgl.        | 4,9                                                    | besgl.                        | 1,37  | Biperin                                | -            | besgí.                              | _                                                          | desgl.          |
| 0,028              | -                                       | _                                               | _             | borh.                                                  | _                             | 2,0   | reine <b>s</b><br>Biperin              | vorh.        | Weinbeeröl                          | übereinft. mit Nr. 19                                      | desgl.          |
| 1,8                | 0,84                                    | 0,36                                            | -             | 2,2                                                    | Spur                          | 0,54  | Capficum-<br>harz                      | vorh.        | vorh.                               | Rellen., Weinbeer- u.<br>andere ather. Dele                | be <b>s</b> gl. |
| 0,09               | Spur                                    | -                                               | _             | -                                                      | -                             | 8,75  | Paradies.                              | -            | _                                   | _                                                          | be <b>s</b> gl. |
| 0,28               | besgi.                                  | -                                               | _             | -                                                      | _                             | -     | _                                      | -            | _                                   | alloholischer Auszug<br>von süßen Früchten                 | besgl.          |
|                    |                                         |                                                 |               |                                                        |                               |       |                                        |              |                                     | AFB                                                        |                 |

Drud von E. Buchbinber in Reu-Ruppin.

### P. Musehold, Lepra in Leber und Milz.

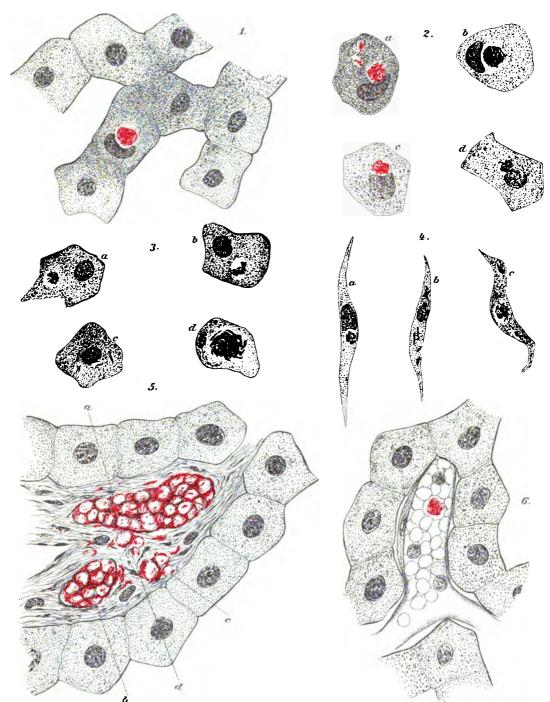

Fig. I. Leprabacillenkolonie innerhalb einer Leberzelle mit Verdrängung und symetrischer Formveränderung des Kernes.

- " 2. Desgl. mit verschiedenen unsymetrischen Formveränderungen des Kernes.
- 3. Leprabacillen innerhalb von Leberzellen; bei a, b, c, die Kerne unbecinflusst; bei d Rest des Kerns mit verwischtem Contour, schwächere Färbbarkeit der ganzen Zelle, die Kolonie einen großen dichten Hausen bildend; bei c die Bacillen zerstreut, bei a und b in dichten Verbänden.

Fig. 4. a, Endothelzelle der Leber, im Inneren eine Leprabacillenkolonie enthaltend, welche zur Einbuchtung des Kerns geführt hat; b, kernhaltige Endothelzelle mit zerstreuten Bacillen; C, eine — drei Leprabacillenkolonien enthaltende Endothelzelle, in welcher an Stelle des Kerns eine Kolonie (die mittlere von den dreien) zu sehen ist.

- 5. Interstitielles (interlobuläres) Bindegewebe der Leber mit bacillären "Lymphthromben-Conglomeraten"; einzelne Bacillen im Gewebe zerstreut.
- 6. Leprabacillenkolonie innerhalb einer venösen Leberkapillare.



### P. Musehold, Lepra in Leber und Milz.



Fig. 7. Milzzellen mit Leprabacillen:
a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub> u. a<sub>3</sub> und b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>: zwei Zellen bei drei verschiedenen Einstellungen des Mikroskops zur Darstellung der intracellularen Lage der Bacillen; c, d, zwei Milzzellen mit zerstreut liegenden Bacillen, Zweifel lassend, ob die Bacillen an der Oberffäche oder im Inneren der Zelle liegen.

- 8. Stützfasernetz der Milz mit Leprabacillen.
- Eine andere Stelle des Stützfasernetzes der Milz, bei a zwischen rothen Blutkörperchen ein Bacillenhäufchen zeigend, welches wahrscheinlich der im oberen Winkel der "intermediären Lakune" wuchernden Kolonie entstammt,

Fig. 10. Ein losgerissener Theil des Stützfasernetzes, in welchem der Faserzug völlig von Bacillenwucherungen durchsetzt und umgossen erscheint.

- " 11. Eine andere Stelle des Fascrnetzwerks bei zwei verschiedenen Einstellungen des Mikroskops.
- " 12. Einzelne Leprabacillenkolonien mit verschiedener Anordnung der Bacillen (mit Hülfe der Schraffirung soll die stärkere Lichtbrechung der Grundsubstanz der Kolonien zur Darstellung gebracht werden).

|   |   | · |  | - |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|
|   |   |   |  |   |  |  |
|   |   |   |  |   |  |  |
|   |   |   |  |   |  |  |
|   |   |   |  |   |  |  |
| · |   |   |  |   |  |  |
|   | • |   |  |   |  |  |
|   |   |   |  |   |  |  |
|   |   |   |  |   |  |  |

### W. Busse, Ueber eine neue Cardamomen-Art.



Busse gez.

Fig. 1. a und b Früchte, c Samen in natürlicher Grösse, d Samen, viermal vergrössert.

- , 2. Fruchtschale, Querschnitt. (Vergr. 44.)
- " 3. Epidermis der Fruchtschale, Tangentialschnitt. (Vergr. 174.)
- Fig. 4. Samenschale. Querschnitt. (Vergr. 174.)
  - 4a. Epidermiszellen, Querschnitt. (Vergr. 866.)
  - " 5. Samenschale, Längsschnitt. (Vergr. 174.)
  - 6. Epidermis und Pigmentschicht, Tangentialschnitt. (Vergr. 174.)

Weitere Erklärungen im Text.

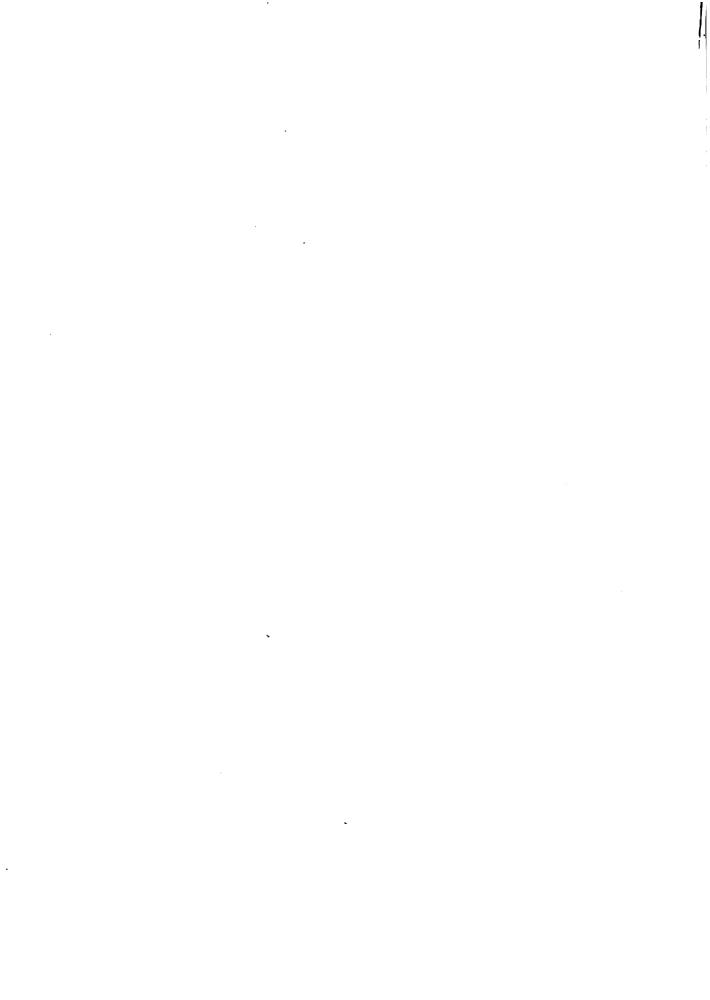

# Filtration Jerlin (T

r 1.





ing der Keime ka

bgelassen.

•

ion von üggelse





|   |  |   | • |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  | · |   | ; |
| · |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |

Filtrati König ter 1 1 1

igimier .

n.



Techn. art. Anst. von Alfred Müller in Leipzig.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

-

iltratio

r

1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 



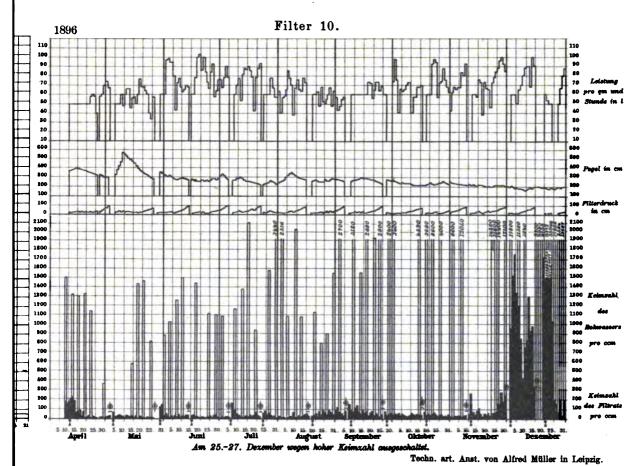



iltrat Ham 16.

. -• 

Allachenwas

t angegeben. IV. Nici tts unbrauchbar I Al

• . 

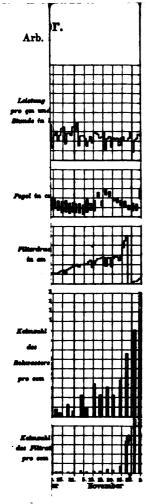



| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | , |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | į |
|   |   |   |   |   |

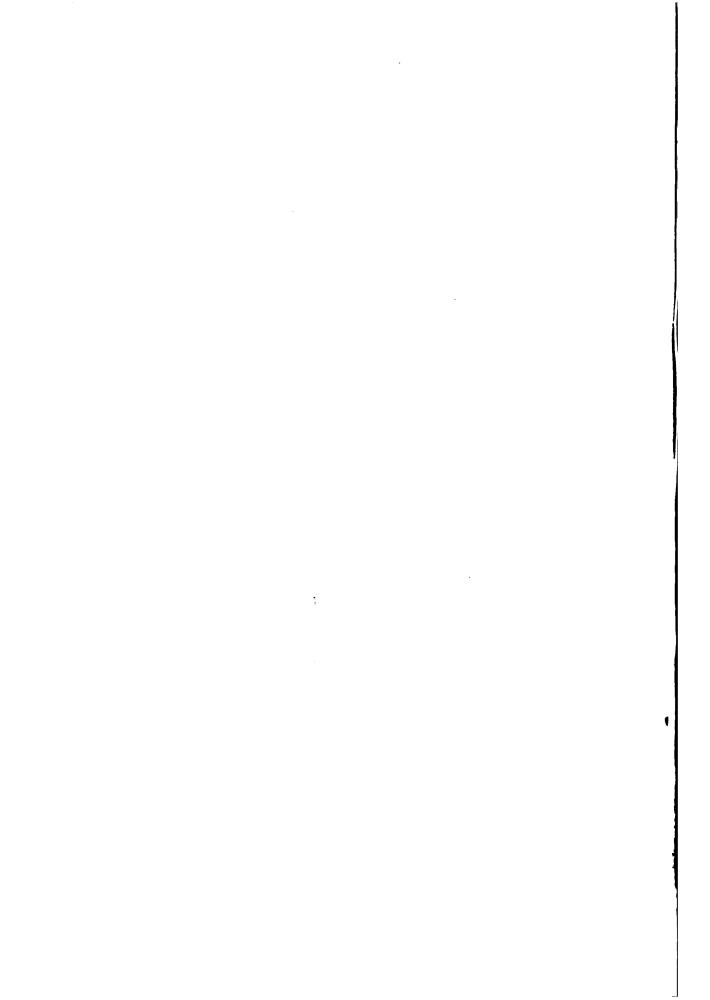

bei der Filtration v misch aller Filtrate

Tafel XIV.







• • • •

• . • 



41B 1001 +



Arrest and the